



## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

V O M J A H R E

### DRITTER BAND.

(MIT EINEM TITELKUPFER.)

JULIUS, AUGUST, SEPTEMBER.





HALLE,
in der Expedition dieser Zeitung,
und LEIPZIG,
kurfürkl ffehtischen Zeitungs Expeditio



Director Sunt

### n

### Nationalmuseums der Naturgeschichte

Zur Erklärung der Kupfertafel zum dritten Bande; wozu auch die Anzeige der Fischerschen Schrift Nr. 221. und 222. gehört.

er Jardin des Plantes zu Paris liegt in der Fauxbourg St. Victor und erstreckt fich von der rue du jardin des plantes bis an die Seine, wo ihm gerade gegenüber die neuerbauete, noch nicht ganz fertige Brücke der Fauxbourg St. Antoine mit der St. Victor verbindet. wo bisher nur eine langfame Fähre war. Fig. 1. ift die Darstellung des Gartens in seinem ersten Zustande nach der Grandung der Anstalt 1633. Fig. 2. ist der Grundrifs des jetzigen Gartens mit allen seinen Gebauden, der nun fast noch zweymal so groß ist, als bey der ersten Einrichtung, indem alles, was rechter Hand der punctirten Linie liegt, erst nach und nach hinzugekommen ift.

Wenn man aus der sue du jurdin des plantes durch den Haupt-Eingang eintritt, fo kommt man erst in einen an die Gallerie-Gebäude stossenden Hof, der won den übrigen Gärten durch ein eifernes Staket abgesondert ist, und in den man auch fahren kann.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Diesem Haupt-Eingange gegenüber ist auch in dem eisernen Gitter ein großes Thor, welches in die mittelste der drey, den Garten der Länge nach durchschneidenden, großen Alleen führt, die von dieser Seite des Gartens bis an den Quay Bernard führt, einen schönen breiten Spatziergang bildet, und in wenig Jahren vielleicht der berühmten Pyrmonter Brunnen-Allee nichts nachgeben wird. Geht man nun von dem Eingange rechts an dem Eisengitter bis zu dem mit der rue de Buffon parallel laufenden außerften Gange, so hat man zuerst die Abschnitte des Gartens für die Cultur der Baume vor fich.

A. A. A. Baum - und Strauchpartieen, worin fich doppelt verzäunte Parke für Hirsche, Rehe u. f. w. finden.

B. B. B. find vier Baumstücke, wovon das erste die immer grünenden, das zweyte die im Herbfie blühenden Bäume, das dritte das Sommer-

- gehölz, und das vierte die Bäume enthält, die den Frühling hindurch in Blüthe find.
- C. C. in der zweyten Abtheilung des Gartens ist die Pflanzschule der Safigewächse, auf Choptals Betrieb so eingerichtet, dass diese Vierecke über 50 Beete enthalten, auf deren jedem sich fünf Pflanzeereihen besinden, wo jede Reihe aus Pflanzen derselben Gattung besteht.
- D. die Pfianzschule von Bäumen und Sträuchern, woraus zunächst der Garten selbst rekrutirt wird.
- E. ein großes, allmählig vertieftes, mit Sträuchern j befetztes Erdbecken, in dessen Mitte sich ein Teich besindet, der durch die Seine, mit der er am nivata ist, sein Wasser erhält. Dieses Becken ist mit einem eisernen Geländer umgeben; jetzt werden die Wasservögel darin aufbewahrt; in der Folge aber soll se bloß zur Cultur der Wasserplanzen benutzt werden.
- F. F. Abschnitte, dem Anbaue von Saftpflanzen, die im Freyen fortkommen und in den Künsten benutzt werden, gewidmet.
- G. ein Blumenstück. -
- H. und J. find wieder Baumftücke; letzteres für ausländische nach Frankreich zu verpflanzende Baumftämme.

#### Nun folgen die botanischen Schulen.

K. enthält die Gewächse des Ackerbaues und die Küchenpflanzen in 550 Gattungen, auf deren Cultur für jede Gattung 6 Quadratichuhe Reaum gerechnet ist. Sie find unter solgende Abtheikungen gebracht: Hallenfrüchte, Wurzelwerk, Gemüße, Küchengewächse, wovon die Blumen

- verbraucht werden, Saftfrüchte, Pflanzen mit aromatischen Samen, Oelpslanzen, Futterkräuter, Pflanzen für Weberey, Färberey u. s. w.
- L. ist die Obstbaumschule.
- M. Dieß große Abtheilung ift die eigenfliche allgemeine botanliche Schule, wo zur Zeit des Lehreurfus, außer den hier im Freyen gebaueten Pflanzen, auch von den in Gewächshäufern oder an andern Orten des Gartens gezogenen Pflanzen im Exemplar in der methodlichen Ordnung nach dem Juffieu'schen Syftem aufgeftellt ift. Die Pflanzen heißer Zonen fehen dafelbft aur, so lange die Demonstration dauert, unter Glocken, Bedeckungen u. f. w. geschert; von den Pilzen finden sich Modelle, so das der angehende Botaniker das ganze Pflanzenrich gleichsam mit einem Blicke überschauen kann.
- N. die Abtheilung, wo die Orangerie den Sommer hindurch steht. Von hier geht man über die Terrasse
- der Lettene

  O. in den obern Theil des Gartens, wo fich links
  der mit einem Schneckengange versehene Berg
  erhebt, dessen Gipfel einen antiken Tempel
  von Bronze trägt, woran die Kuppel mit einer
  kunstlichen Mittagslinie versehen ist. Von diefem Berge hat man eine entzückende Ausscht,
  die mur nach einer Seite durch das Pautheon
  interessant beschnänkt ist. Auf dem Berge sieht
  auch die von Bernard ist Stuffen gepflanzte Zeder
  von Lübanon, ein großer herrlicher Baum, der
  einen majestätischen Anblick gewährt. In der
  Nähe dessen ist.
- Q. Daubentons Grab, durch eine antike Säule von Granit, auf einem kleinen Felfen von Bafalt fte-

Diefem Berge gegenüber hend, angezeigt. - liegt bey

R. ein etwas kleinerer, fonst ebenfalls sehr schöner, mit immer grünenden Bäumen besetzter Hügel, der fich gegen das Amphitheater hin allmählig

in Rasenplätze und kleine Gärtchen verliert. Gewächshäufer find in Menge vorhanden und nach fehr guten Grundsätzen eingerichtet. - Nr. 1. neben dem Orangerieplatz N, in demselben Gebäude, das weiter links mit e bezeichnet ift, für Pflanzen, die einen geringen Grad von Wärme verlangen. Nr. 2. von Frankreich zu gewöhnen. Nr. 10. für die neuen tier für das große Seitenthor. en wird von Portal, men, in die Miltbeete gebracht werden. Nr. 11. end- Veteranen und einigen Angestellten bewohnt. p ift lich ist ein ganz neues großes Gewächshaus von 200 Capiers Wohnung; in demselben Gebäude, nämlich Fuls Länge für den Anban von Bäumen und Sträu- q, befindet fich die Sammlung für vergleichende Anachern heißer Gegenden; es findet fich hier auch die tomie. In r wohnen die aides naturaliftes: Dufresne Wohnung des zweyten Gärtners und seiner Gehülfen, Desmontins, Ronffeau und Deleuze. s ist der bedeckte der Behälter für die Geräthschaften, die Saamenkam- Aufenthalt der Elephanten und einiger anderer Thiere. mer und eine Wasserpumpe, welche durch zwey Ka- s wird von de Launay, u von einem Mahler (sonst meele in Bewegung geletzt wird und die Menagerie von Marchal) bewohnt. Das mit v bezeichnete Gemit Waller verlorgt.

Fast alle Lehrer (Lacepede und Hauy ausgenommen) und bey dem Garten angestellte Personen wohnen in dem innerhalb des Bezirks des Gartens befindlichen Häusern. Das dem Haupteingange zur Rechten liegende Gebäude a enthält die naturhistorischen Gallerien und die Bibliothek. Der mit einer schönen Treppe verzierte Haupteingang I wird nur an zwey Tagen der Woche bey dem Besuche des Publicums geöffnet; der Eingang 2 ist für die Studirenden und an den übrigen Tagen geöffnet. e ift die Wohnung von Faugas de St. Fond, an welche d die für Pflanzen, die nur gegen strengere Kälte geschützt Wache der Veteranen stölst. e dicht neben dem erwerden follen, z. B. Alpenpflanzen. Nr. 3. dem An- ften Gewächshause, ist Thomas Wohnung. Das Gebaue von Sastpstanzen gewidmet. Nr. 4 zur Cultur baude f, sonst Buffon gehörig, erst unter ihm mit des Mesembryanthemum bestimmt; das Licht fällt hier dem Garten vereinigt, ist jetzt die Wohnung der senkrecht auf die Gewächse. Nr. 5. enthält die Pal- Hrn. Lamark, von Spaendonck und der beiden Lucas. men. Nr. 6. ift für den Anbau junger Pflanzen der Jenseits der Terasse liegt g, Fourcroy's Wohnung. k ift heißen Zone, die den höchsten Grad von Hitze erfor- das Sitzungszimmer der Administration und darüber dern. Nr. 7 wie Nr. 2. Nr. 8. für Sträucher heißer das naturhistorische Laboratorium, wo man stets be-Zonen. Nr. 9. von Buffon in der Ablicht gebaut, um fchäftigt ist, Säugthiere und Vögel auszustopsen, Inhier fremde Gewächse durch gewisse Vorrichtungen secten auszubessern, Conchylien und Mineralien zu gleichsam im Freyen aufzunehmen, zur Blathe zu reinigen. In dem Gebäude i an der rue de Seine wohnt bringen, und fo fie alimählig leichter an das Klima Juffen und Brongmart; in k. Desfontaines; in I der Por-Aussaten in Topfen, die nachher, wenn fie kei- n von Geoffroy und o von dem Commendanten der bande ift das herrliche Amphiteater mit durchbrodem andern. Ende des Gartens ist das Gebäude mit E, und die, welche man nicht frey gehen lassen den Logen für die wilden Thiere, wo fie so lange kann, so wie die Raubvögel, find in der Nähe von bleiben werden, bis man auch für sie geräumigere z in größern und kleinern Kängen. Behälter wird eingerichtet haben, wie schon für die zahmen. Thiere die neuen Wohnungen und Parks zum Behuf des naturhistorischen Studiums verlangen zum Theil fertig und auf dem Plane angegeben find. kann, geforgt; damit aber, wenn der Geift beschäf-So ist a für die angorischen Ziegen, ß für die spanitigt gewesen und gesätigt ist, der Körper nicht Noth schen Schase, γ für die Dammhirsche, 8 für die Hir- leide, so wohnt auch innerhalb des Gartens in 8 ein fche. e für die Boffel, & für die Elephanten, » für die Restaurateur, und in dem angenehmen Gebüsch A Kameele bestimmt. Diese kleinen Parks haben mei- findet sich y ein reichlich versehenes Coffe', wo man ftens kleine Hatten und Behälter unter Formen, die fein Frahftück im Freyen einnehmen und dabey die dem Auge sehr gefallen. Für die Erweiterung der in dem Park daneben befindlichen Thiere recht mit Menagerie, fowohl für die sahmern als vorzüglich. Musse beobachten kann,

chener Kuppel, wo fich im Hintergrunde des Hor- für die wilden Thiere ift der große Raum & übrig faals zugleich das chemische Laboratorium und zur und bestimmt. Die Wasservögel befinden sich, wie Seite das anatomische Praparirzimmer befinden. x an gesagt, in und an dem mit Buschen umgebenen Teiche

Wie man fieht, fo ist für alles, was man nur

Montags, den 2. Julius 1804

#### ERDBESCHREIBUNG.

CASCHAU, gedt. b. Landerer: Merkeürdigkeiten der königl. Freystadt Kismark in Oberungern am Fusse der Carpalien, von Christian Generiich, Prediger der evangelischen Gemeine in dieser seiner Vaterstadt. Erster Theil. 1804. 546 S.

it Vergnagen fieht Rec. , dass das historische und geographische Studium in Ungern sich auch Wher Provinzialstädte verbreitet, und dass Hr. G., so wie Hr. Prediger Bartholomäides zu Ochtina, feinen Amtsbrüdern ein Beyspiel giebt, wie nützlich sie die Stunden ihrer Musse for ihr Vaterland überhaupt und ihre vaterländische Gegend insbesondere anwenden können. Ohne vorausgehende Geschichte der einzelnen königl. Freystädte Leutschau, Käsmarkt, der XVI. Stadt Iglo u. f. w. wird nie eine gute Geschichte des merkwirdigen Bundes der XXIV königl. freyen deutschen Ortschaften in der Zips zu Stande kommen, ungeachtet zu derselben bereits in Hn. Hofrath Schlözer's Geschichte der Deutschen in Siebenburgen S. 688 fg. eine Skizze entworfen worden, die unfer Vf. nicht zu kennen scheint. Das Hauptthema in der Geschichte dieses Bundes ist, zu zeigen, wie die gefetzliche und Privilegialfreyheit der Zipfer Deutschen einerseits durch die ungesetzmässige Verpfändung von XIII Städten an Polen, andererleits durch die Verschenkung von XI Ortschaften in adlichen Besitz so geschmälert worden, dass nur noch Leutschau und Käsmarkt ihren alten freyen Zustand größtentheils behaupten konnten. Der Bund der XXIV Städte ward zerrissen; von Seiten der Deutschen felbst trat eine folche Verwilderung ein, dass sie auf ihre alten Privilegien nicht achteten ; von Seiten der königl. Kanzlev aber wurden die alten guten Grundfatze der ungrifohen Könige, nach welchen den Deutschen ihre Freyheiten verliehen waren, hintangefetzt, und das Interesse des Augenblicks dem allgemeinen Besten vor gezogen. - Auch die Käsmarker hatten in einem entscheidenden Zeitpunkte entweder nicht die Kenntnifs, oder nicht den Muth, fich auf alte Privilegien zu berufen, und die Verschenkung ihrer Stadt und ihres Schloffes an Emrich Zapolya 1462. durch den bekanntlich zu willkührlichen Verfügungen sehr geneigten K. Matthias Corvinus zu hindern. Ein kühnes Wort; damals von der, den Zipfer Deutschen wiederholt in Privilegien auf immerwährende Zeiten und unwiderruflich zugesicherten Unverschenkbarkeit, zu K. Matth. Corvinus gesprochen, und mit Urkunden erwiesen, hätte die Käsmarker von der Gefahr erret-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

tet, in des se mehrmals schweiten. Unterthasen und Bauern ihrer sullchen Schlobestieze zu werden gereicht zwar den Käsnarkern zu großer Ehre, und gehöhtt zu dem interelliantelten Inhalt ihrer Gechlichte, das se standlich ein unterelliantelten Inhalt ihrer Gechlichte, das se standlich stude andlich segreich den langwierigen Kampf mit der Uebermacht ihrer adlichen Schlosbestitze geklämpft laden; aber die große Lehre, die such aus ihrer Geschichte lagg, sit dieset wie nothing ihre alle Geschichte und Privilegien zu fuuftren, zwinder unter der Geschichte und Privilegien zu fuuftren.

Der Vf. giebt in diesem erften Theile noch keine Ueberficht seines ganzen Plans; er enthält indessen eine Topographie und eine politische Geschichte von Käsmarkt, fo dass im zweyten eine Kirchen - und Gelehrten-Geschichte der Stadt zu erwarten ist. Ehe fich Rec. auf den Inhalt dieses Theils einlässt, muss er einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Rec. schreibt nicht mit dem Vf. Kesmark, sondern Käsmarkt: der Vf. hat freylich die Rechtschreibung des Diploms von Karl I. 1312. für fich; Rec. aber die Rechtschreibung Kassmark im Diplom Bela's IV. 1260. (S. 120.); ferner den Umstand, dass Kasmarkt von Deutschen, nicht von Ungern erbaut worden; dass zu Anfang des 14ten Jahrhunderts der Diphthong @ noch gar oft mit e verwechfelt worden, und dass die Ueberletzung Civitas Cafeoforensis auch urkundlich ift. S. 202. Indesten ift Rec. weit entfernt, hierüber jemanden seine Meynung aufzudringen. Dass sich die Tökölyi's, ungrischen Ohren zu gefallen, lieber de Kismark als de Käsmarkt Schrieben, ist leicht zu begreifen. - Die Quellen, aus denen der Vf. schöpfte, find zum Theil handschristlich, und hatten daher, wenn fie nicht schon durch ihren Titel charakterifirt wurden, wie z. B. Registrum Censuum regalium et aliorum Proventuum ab a. 1454 - 1459., oder Protocollum Civitatis ab a. 1436., Registrum Vectigalis ab a. 1480. Registra Civitatis, Protocollum Correspondent, ab a. 1584. Documenta Arcenfia u. f. w. eine nähere Angabe verdient, wie z. B. MS. Melchioris Gnerfich, judicis Lent-Schov. de 1546. (S. 92.), Buchholz MS. (S. 115. vgl. 477.), MS. Familiae (vermuthlich Berzevitzianae, S. 135.), Notarius Iglovienfis (S. 209.), Connotatio chronologica ab a. 1521. (S. 218.), Cafpari Hayn Chronicon Leut-Schoviense (S. 222.), Notar. Kismark. (S. 227.), Kray MS. (S. 264), Recordanz - oder Wiftbuch der Stadt 1554-1619. (S. 282.), MS. Varadi - Szakmarianum (S. 334). die Matrikel des Cantors Wier mit Anmerkungen von 1600 - 1640. (S. 328.). Einmal citirt der Vf. gar, nur höchst unbestimmt, sein Manuscript (S. 117.), oder ein altes Manuscript (S. 132.). Schade übrigens, dass

Käsmarkt und Leutschau ihre alten Archive durch Feuersbrünste und Plünderungen unwiderbringlich verloren haben.

Aus der Topographie (S. 1-56.) zeichnet Rec. nur den Bevölkerungsftand aus, der im Monat November 1820. 3968 Einwohner betrug. Das ganze Stadtgebiet begreift nur S§31 Erdjoche. Nachrichten ther Käsmarkts Contribution, Allodial-Einkünfte und Ausgaben, über die Zahl der Magistratualen, der Gemeindeglieder, über die Wahlverfätung u.f. w.

find hier nicht zu finden. Die Geschichte der ältesten Bewohner des Zipser Landes (S. 56 - 90.) könnte kürzer und richtiger gefast feyn. Risdorf hiels wohl nie Riksdorf, noch war es je eine fehr reiche Handelsstadt (S. 64). Ein geographisches Versehen ists, den Berg Besskid oder Bielsclad den Berg Bestiad (S. 98.), oder Dfurdschu in der Walachev Georgien (S. 292.) zu nennen. -Zur Geschichte der altern dentschen Kolonieen in Zipsen ift folgende Bemerkung des Vfs. (S. 117.) wichtig: Es ware zur genauern Bestimmung der hießgen Zip-ier Kolonieen dienlich, wenn jemand den Dialect der Strasburger Gegend unterfuchte. Denn ich finde, wenn mich mein Mannscript nicht täuscht, dass die Zipfer Kirchen in den ersten Jahrhunderten der ungarischen Monarchie ihre Priester von Strasburg bezogen haben." Diefs würde den Ausspruch des ehrlichen Thurnschwamb, den unser Vf. nicht zu kennen scheint, bestätigen: dass Zipser und Siebenbürger nur Rheinländer gewesen (die Zipser mehr vom obern, die Siebenbürger vom untern Rhein). Ob Käsmarkt schon in den altesten Zeiten zum Zipser Bund gehört habe, oder erst hernach ausgenommen worden, ist nicht klar zu ersehen. Die Urkunde von Bela IV. 1269. scheint zuerst Käsmarkt den andern Zipser Deutschen gleich zu setzen, und dem Zipser Comes terrestris unter zu ordnen (S. 120.). Gleich darauf ward das Gebiet von Käsmarkt 1270. abgemarkt durch einen Propft von Thuroz, der ein Magyar gewesen seyn muss, weil er die deutschen Benennungen der Bäche, Bäume u. f. w. in ungrische, oft nicht geschickt, verwandelte (z. B. Diftelbrunn in Dedislopataka), woraus aber keinesweges fulgt, dass damals Ungern da gewohnt haben (S. 95.). Bey S. 133. hat der Vf. die wichtige Angabe nicht an gehörigem Orte eingeschaltet, dass die Käsmarkter von Ladislaus dem Cuma- . ner einen Theil ihres Gebiets mit Geld erkauft haben; der Vf. hatte fich wohl umsehen follen, ob fich hierüber gar nichts mehreres in alten Urkunden oder Handschriften finde. Im Carolinischen Privilegio von 1312. erscheint allerdings schon Käsmarkt als Mitglied der deutschen Provinz in Zipsen. Die Frage, wenn das Schlofs von Käsmarkt eigentlich erbaut worden, beantwortet unfer Vf. nicht; vielleicht im J. 1404 , als Sigmund Käsmarkts Mauern herftellen liefs; und ihm eine Gränzfestung gegen Polen sehr nothwendig dank-Ueber den Betrag der 37000 Schock breiten böhhen Groschen, für welche die XIII Städte an die verpfändet worden, fand der Vf. in einem Famihe, das er nicht näher beschreibt, folgende Erklä-

rung: "macht nach ungarischer Zahl 60906 (Goldgulden), 100 Pfennig (denarios) vnr 1 fl. gerechnet. - Der Eiufall der Hushten in die Zips 1433. war für dielsmal noch vorübergehend, aber Kasmarkt verlor darüber sein Archiv. Im Käsmarker Schloffe fass der Comes Posoniensis Stephan Rozgon, um hier das Reich wider die Polen und Hussiten zu vertheidigen. Im J. 1434. hob der Zwift über mehrere und mindere Handelsfreyheit zwischen Leutschau und Käsmarkt an. Unter Wladislaw I. leuchtete dem Zipfer Bunde ein schöner Strahl der Hoffnung. Die 13 Städte follten von den Polen zurückgegeben, und die 24 Städte (eigentlich 23, weil Kabsdorf indessen schon jungebührlich verschenkt war) unter einem Comes (nicht parochialis, wie der Vf. S. 164 (agt, fondern) provincialis vereinigt werden. Aber diefer Hoffnung machte Giskra's Eindringen in die Zips 1441. ein Ende. Giskra mit seinen Bohmen nistete fich fest in Zipsen ein; er bestätigte aber doch die Privilegien der Kasmarkter im J. 1447., und erhielt in fo weit auch die Freyheiten der Zipfer Deutschen aufrecht, dass diese noch 1458. für ihre eilf königlichen Frevörter, zu denen Käsmarkt gehörte, einen eigenen Landgrafen, eigene Richter, ein eigenes gemeinschaftliches Siegel mit der Inschrift: Sigillum Saxonum XI Civitatum Terrae Scepusiensis, hatten. (Dieses hatte der Vf. nicht übergehen, und die Geschichte dieser Stadt nicht so fehr, wie er gethan hat, von der Geschichte des ganzen Zipfer Bundes trenner. follen.) Giskra und die Böhmen überhaupt wurden in den J. 1460. u. 1461. ganz aus der Zips herausgeschlagen; aber der schöne Bund der Zipfer Städte ward zerstört. Leutschau allein wulste fich ganz frey zu erhalten; hingegen weil Emerich Zápolya zur Auszahlung der Böhmen 16000 Goldgulden hergeschossen hatte, schenkte ihm Matthias Corvinus, uneingedenk der alten Zipfer Privilegien, die Einkünfte der Stadt Käsmarkt, und erklärte ihn Eben damals zum Dominus naturalis diefer Studt. wurden auch die zur Zahl der freven Eilfer gehörigen Orte Eisdorf, Mühlenhach, Schlagendorf, Donnersmarkt, Odorin, Sperndorf, St. Kirn, Eulenbach, Kabsdorf, widerrechtlich verschenkt. Alle diefe Ortschaften verschliefen damals ihre Freyheit; Käsmarkt allein war fo glücklich, fie wieder zu erhalten: aber was hat jener Augenblick der Schwäche der guten Stadt nicht für Mühe, Geld, Demüthigungen und fogar Blut gekoftet? Im Anfange ward den Käsmarktern die Pille ihrer Unterthänigkeit fehr vergol-Sie wähnten anfangs, ihr neues Verhältniss werde blofs diefes mit fich bringen, dass fie den schuldigen Jahrszins nun nicht mehr dem König, sondern dem Schlofs - Inhaber Zapolya zahlen follten. Emerich Zapolys nannte fie zwar feine Subditos (S. 182.), aber da er ihnen zu gleicher Zeit die Mauthfreyheit und die Schenkung des Dorfs Klein-Schlagendorf auswirkte: fo wurden fie fammt ihrem Richter Pellifex, d. h. Kürschner, eingeschläfert, und dachten nicht daran, die den Zipfer Städten zugeficherte Unveräußerlichkeit und Unverschenkbarkeit zu reclamiren. Erst ihre Nachkommen empfanden die deműthi-

müthigenden Wirkungen des adlichen Feudalgeistes. Weder Emrich Zapolya (ft. 1487), noch Stephan Zapolva (ft. 1499.), nuch dellen Wittwe Hedwig (ft. 1521.), krankten die Stadt, die nur dann und wann bey Anwesenheit der Herrschaft zur Kuchel, zum Reiserransport u. f. w. das Ihrige beytrug. Wegen diefes schonenden Betragens heißen die Zapolya's in den Protocollen der Stadt Domini generoli, generolissimi, gratio-fissimi (S. 193., wo Rec. das Excerpt aus den Protocollen gern ganz gelesen hätte). Johann und Georg Zapotya behandelten die Stadt väterlich, als fie durch eine Feuersbrunft 1521, verheert war (S. 196.). Im J. 1528 fohien Kasmarkt von der Unterthänigkeit errettet zu feyn, indem die Stadt an Ferdinand I. mit Vorbehalt ihrer Privilegien überging. Aber im J. 1530. ward fie leider wieder von Joh. Zapolya's Truppen unter Nic Koftka erobert, und von Joh. Zapolya an Hieronymus Lasski verschenkt. Dieler verpfandete fie schon 1531. an Nicolaus Mynkowitz; in diese Zeiten fallen die Fehden zwischen Käsmarkt und Leutfehau, welches letztere Ferdinandisch blieb. Lasski ging zu Ferdinands I. Partey über, nahm den Mynkowitz- gefangen, übernahm Käsmarkt wieder, und ftarb 1541: Seine Gemahlin Anna und fein Sohn Albert Leonhard Lafski, delfen Vormund Matthias Lobozki war (ft. 1553.), folgten ihm im Belitze von Kasmarkt. Lasski verpfändete es 1572. an Joh. Ruber von Pixendorf; diefer zuerft im J. 1578. an Stanislans Thurzo, dann 1579. an Sebastian Tökölvi, einen reichen und geadelten Pferdehändler. Tökölvi fand fich fehlau genug mit den Lafski's, 1582. auch mit Ruber. ab, and nun fing er an, 1597. die Stadt zu unterioehen und die Bürger als Bauern zu behandeln. Die komgl. Befehle zu Gunften der Käsmarkter legte er auf die Seite (ft. 1607.). Sein Sohn Stephan Tokolyi verglich fich vollends 1610, mit den Ruberschen Erben, und betrug fich dann als Tyrann gegen die Käsmarkter. Die Borger wurden im Schloffe wie Leibeigene und Bauern auf die Bank gezogen und geschlagen (S. 362.). Mit Erstaunen und Unwillen lieit man beym Vf. mehrere folche Wirkungen des adlichen Uebermuths, der nicht einmal dadurch gemildert wurde, dass die Tokolyische Familie, fo wie die Bürger zu Käsmarkt, evangelische Glaubensgenossen waren. Die aus Adlichen und Tokolyischen Freunden und Verwandten bestehenden Stände halfen, ungeachtet wiederholter Vorstellungen, nicht (S. 383.). Stadt musste sich endlich 1651. in einen Loskaufungs-Contract einlassen; wonach Stephan Tokolyi der altere ftarb. Sein Sohn, ebenfalls Stephan (ft. 1670.), konnte nunmehr 1655. die Wiedererhebung Kasmarkts zu einer k. Freyftadt nicht hindern. Stephan Tökölyi's Tode ward die evangelische Religionsfreyheit in Käsmarkt mehrmals bedroht. Im I. 1701. erhielt die Stadt das Schloß und die Schloßgüter durch Vergleich mit der Kammer und mit den Ruberschen Erben (S. 546). Im J. 1710. starben zu Kasmarkt 1284 Perfonen an der Peft. Die Tokolyischen und Rakotzischen Unruhen, wie auch die übrigen Begebenheiten der Stadt bis zum Ende des acht-

zehnten Jahrhunderts, hat der Vf. lehrreich befchrieben.

BAUTZEN, gedr. b. Monfe: Schandau und seine Umgebungen, oder Beschreibung der sogenannten Säch-jischen Schweiz, von M. With. Lebr. Götzinger, Diaconus zu Neuftacht bey Stolpen. 1804. 398 S. 8. Nebft 8 Kupfern u. einer Reifecnarte. (Pränumerationspreis 1 Rthlr. 8 gr. - Ladenpr. 2 Rthl.)

Der schon durch seine Geschichte und Beschreibung des churstichfischen Amtes Holmstein und Lohmen (Freyberg 1786. 8.) bekannte Vf. liefert hier einen neuen Beweis seiner Liebe für die Vaterlandskunde. Schon jenes erste Werk machte auf die Naturschönheiten diefer Gegend aufmerkfam, und war eine von den Hauptquellen für diejenigen, welche hisher, bey Beschreibung dieses oder ienes Theils der fächlichen Schweiz, auch die Geschichte derselben berührten. Da der Vf. von Jugend auf in dieser Gegend wohnte, fo kann man wohl feiner Verficherung zu Ende der Vorrede glauben, dass er diese Gegend incht als einmal bereifet, alles genau unterfucht und berichtigt habe, und dass also diese Beschreibung nicht als ein Tagebuch einer einzigen (oder allenfalls noch einmal wiederholten) Durchreife anzusehen sey. Wirklich ist auch diefes Buch vollständiger, als die Schriften aller feiner Vorgänger, die nur beschrieben, was ihnen auf einer, und wenn es hoch kommt, auf zwen Durchreisen bemerkbar wurde, und zufrieden waren, ihre Lefer auf diese und jene schöne Partie aufmerksam zu machen. Unler Vf. hingegen verbreitet fich nicht nur über die ganze fächfische Schweiz nach ihren verschiedenen Wegen und Ansichten, fondern er macht auch feine Lefer mit einer großen Menge Naturschönheiten und Seltenheiten bekannt, die bis jetzt nur fehr wenigen bekannt waren. Andere führen aus der Geschichte nur das an, was das oben erwähnte ältere Werk des Vfs. erzählt; Hr. G. hingegen fügt hie und da noch wichtige historische, mehrentheils aus Urkunden erwiesene, Nachrichten hinzu, die his in das graueste Alterthum hinan reichen; z. B. von Rathen, und besonders von der Festung Königstein wird man, in der Kürze, noch keine fo vollständige Geschichte gelesen haben; und die historischen Winke, welche der Vf. giebt, dafs der fogenannte Kuhstall nichts anders, als das alte Schlofs Wildenstein fevn konne, find neu und annehmlich. Ueberdiess werden die botanischen, entomologischen, befonders aber die mineralogischen und geognostischen Nachrichten vielen fehr willkommen feyn. - Auch ift es angenehm, dass der Vi-nicht blos fagt, dass hier und da eine schöne Aussicht sey, sondern dass er auch die Namen von den entferntelten Gegenden, Oertern und Gebirgen angiebt. Unterhaltend ift die Erzählung von den Steinbrüchen (S. 12 fg.), und zu wünschen wäre es, dass die, wie es scheint, wirklich aussührbaren Vorfchlage, welche der Vf. zu einer Unterftützungscaffe zum Besten der fiechen Steinbrecher und ihrer Wittwen und Waifen thut, ausgeführt würden. - Un-

ter andern werden hier auch einige fonderbare Gebräuche erwähnt. Wenn nämlich ein Fremder ein Werkzeug der Steinbrecher angreift, fo muß er eine Geldstrafe erlegen, und klingt das angegriffene Werkzeug beym Aufheben oder Hinwerfen, fo koftet diefer Klang eine halbe Tonne Bier; denn alles ist aufs Trinken abgesehen. - Wenn ein Reisender seinem zurückbleibenden Gefährten zuruft: Lauf zu! fo kommen alle Steinbrecher aus den Brüchen auf den Rufenden zugelaufen, und fordern ihm eine Geldstrafe von 26 Grofchen ab. Weil nämlich das Wort -Lauf zu ' die Lofung ift, welche ein Steinbrecher ausruft. wenn er während feiner Arbeit in Lebensgefahr kommt: fo werfen alle seine Kameraden, sobald fie diesen Ruf hören, ihre Werkzeuge hin, und eilen ihrem nothleidenden Bruder zu helfen. Läst aber ein anderer, der kein Steinbrecher ift, diese Worte hören, fo liaben fie die alte Gerechtigkeit, dass fie die genannte Strafe von ihm erhalten mussen, weil er fie verleitet hat, ihre Arbeit vergeblich liegen zu laffen. - Die nieisten dieser Steinbrecher sterben zwischen ihrem 30sten und 40sten Jahre; denn der feine Staub, welchen sie beyin Behauen der Steine täglich einziehen, und das häufige Trinken, indem fie ganz von Schweiße triefen, und in der brennendsten Hitze am heißen Felsen aufs äußerste erhitzt werden, zieht ihnen einen frühen Tod zu. - Den starken Abgang der Männer durch den frühen Tod der Steinbrecher scheint die Natur in dieser Gegend sogleich wieder ersetzen zu wollen; denn unter den 196 Einwohnern des Dorfs Liebethal befinden fich viele Kinder, befonders männlichen Geschlechts, nämlich 43 Knaben und 24 Mädchen; und in Mühlsdorf unter 256 Einwohnern 43 Knaben und 29 Mädchen.

Doch diefes fey genug, da der fachreiche Inhalt des Buchs eine eigentliche Darlegung des Gauzen nicht gefattet. Zu wünfelnen wäre jedoch, daß es dem Vf. gefallen lätte, zu Anfange oder zu Ende diefes Werks eine Kurze Ueberficht von den Reiferuen, nach verfichiedenen Richtungen hin, zu geben, fo wie er es für die Schandauer Badegälte, gethan hat, dämit derjenige, der diefen Weg machen will, nicht nüthig hätte, das Buch zu folchem Behufe ganz durchzugehen.

Die acht Kupfer von Gimlier ftellen vor: den Frekuhfall; das Thor am Prebifch-Grunde; den Frebifch-Kegel; den Kleinftein; Lichtenhayn; eine Anfielt von Ottra mit dem Falkenftein und Schrammfteine; die Hirfehmülle, und eine Parlie aus dem Bieler Grunde bey Rufenthal. Man erkennt darin die Meifterhand des Knuflters, die auch auf fo kleinen Blättchen alles Anziehende dem Auge fichtbar machte.

— Die Karte, von der Hand des Vfs., benutzt und berichtigt alle Karten dieser Gegend.

Wikny, b. Pichler: J. C. Unger's Reife durch öfterreichifche und flegerifche Gebirgsgegenden. Ein Beytrag zur öfterreichichen Läuderkunde. 1803. 170 S. B. mit einer Karto u. einem radirten Blatte. (16 gr.)

Diese neuntägige Reise geht von Wien aus über dem Sommering in das Merzthal, und zurück über Mariazell. Diels ist seit mehrern Jahren ein sehr betretener Boden; aber eben darum, weil viele Wiener diese Reise entweder ganz, oder theilweise machen, wird es diesen angenehm seyn, in vorliegendem Bandchen einen ziemlich treuen und nicht ganz unterhaltungslosen Führer zu finden. Der Vf. geht von Wien über Mödling durch den Brühl, und über Heiligenkreuz und Baden auf die Landstraße zurück; von da weiter über Wienerisch Neustadt und Glocknitz, von wo aus er einen Abstecher nach dem Schneeherge zu macht; dann verfolgt er die Reise über den Sömmering bis in die Gegend von Bruck, wo er fich gegen Norden wendet, und über Mariazell, Annaberg, Lilienfeld, Kaumberg, Farafeld, Feslau und Baden wieder auf die große Straße kommt, von der er urfprünglich ausging. Wie reich dieser ganze Strich bald an großen und wilden Naturschönheiten, bald wieder an malerischen und romantischen Ansichten sowohl, als an alten Schlöffern ift, weifs man jetzt hinlänglich auch in Norddeutschland, und Rec. kann diesen Lan. ftrich allen Reisenden empfehlen, die sich in der schönen Jahrszeit in Wien befinden.

Die Sprache des Vfs, ist keinesweges zu empfeh-Außer Provinzialismen und Sprachsehlern findet man auch viele steife, abenteuerliche und veraltete Wendungen. Wer mag Stellen, wie folgende, ertragen? S. 23 .: "Weiland Ihre Majeftät Maria Therelia haben ihn (einen Kreuzpartikel) um vieles verkleinert, da sie einige Stücke davon prächtig gesalst, an fromme Liebhaber zu verschenken geruhten." -S. 64: "Scine Eminenz der Kardinal Migazzi verleben vicle Sommertage allhier." - S. 73.: "Die Fahrt über den Sommering ist - - - der Augenschwelgerey wegen, die fich hier oft befriedigen last, nicht unangenehm." - Widerlich ist eine Art von Wichtigkeit, wenn fie ganz unbedeutenden Sachen gegeben wird, z. B. S. 69 .: "Wenn es den guten Göttern gefällt, fo kannst du dich auf Nachrichten aus Steyermark gefafst machen."

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARANTEKLARATEIT. Firna, in d. Verlagsh.: Die ficherfien Mittel, fich von den Zahnfolmersen zu befreyen, fie mögen aus hohlen Zähnen oder Fluffen aufthelm. Nebit einer Anweitung, intwarze und angebrechene Zühne wieder herzalitellen. Auf vielgärige Erkährung gegründert 32 S. 8. (5 gr.) —

Ein hischft elendes Product in einem besondern, auch mit einem Titel beklebsen Umschlage von blauem Papier, vor delsen Ankauf Rec. hier nur den Lefer im Allgemeinen warnen zu mülsen glaubt; ins Einzelne zu gehen würde überstußig seyn.

Dienstags, den 3. Julius 1804.

#### GESCHICHTE.

T.EIPZIG, in d. Baumgärtner. Buchh.: Annalm der gesummten Numismatik. Herausgegeben von Friedr. Schlichtegroll. Erster Band. 1804. 202 S. 4. und 6 Kupfertafeln. (3 Rthlr.)

er Vf. hat diesen ersten Theil seiner Annalen in zwey Abschnitte getheilt, wovon er den einen der alten, den andern der neuen Numismatik widmet. In Abficht auf die neuere Münzwissenschaft hat man ehedem schon Zeitschriften gehabt, die theils überhaupt, ohne fich auf ein Land einzuschränken, Abbildungen, Erklärungen und Nachrichten von Münzen lieferten; theils aber auch folche, die fich nur mit Münzen irgend eines Landes, einer Provinz, oder auch nur einer Stadt beschäftigten; indessen dauert keine derfelben mehr fort. Der alten Numismatik hingegen hat es bis jetzt noch ganz an einem Magazine gefehlt, das zum Vereinigungspunkt für die Kenntnifs einzelner hier und da zeritreuter seltner Manzen gedient, und die Freunde dieser Wissenschaft säher mit einander in Verbindung gebracht hätte. Untersuchungen über erst entdeckte, oder zeither falsch gedeutete Münzen musste man entweder in Schriften antiquarischer Gesellschaften, oder in Journalen, wo sie übersehen wurden, oder in einzelnen kleinen Schriften, die fich leicht verlieren, fuchen. Erfreulich ist daher die Erscheimung dieser Annalen, besonders, da sie von einem Manne herausgegeben werden, in welchem fich alles vereinigt, was man von dem Herausgeber eines folchen Werks wünschen kann.

Indesten ift es fehr zu bedauern, dass Hr. Scht. in diesen Aunalen einige bedeutende Lücken lässt, da er nicht allein die Manzen der mittlern Zeit ganz von feinem Plane ausschliefst, sondern auch in die neuere Numismatik nur Münzen aufnehmen will, die seit drev bis vierhundert Jahren geprägt worden find. - Unsers Erachtens follten, wenu er auch Bracteaten und Solidos nicht aufnehmen wollte, doch die andern schönen Manzen der frühern Zeiten, die zwar alte, aber doch schöne und deutliche Schrift haben, und eben deswegen unverwerfliche hiftorische Denkmäler find, nicht davon ausgeschlossen bleiben. Doch auch die andern Mönzen der ältern mittlern Zeit (die Bracteaten und Solidi) könnten durch diese Annalen mehr aus ihrer Dunkelheit gerissen und nach und nach zu bekanntern historischen Denkmälern erhoben werden. Denn wie viel ist nicht felion darüber geschrieben worden, das jetzt, zer-

A. L. Z. 1804. Drater Band.

Arent, fall gar keinen, oder nur fahr geringen, Neuzen bringt! Konnet nun nicht vor Zelt nu zen
einem Lande, oder von einer Provinz auch der
einem Lande, oder von einer Provinz auch der
einem Lande, oder von einer Provinz auch der
ern, das Brauchlare davon zufammengeltellt, mit
den Sammlungen und Erfahrungen neuerer Sammler
erglichen, und daraus ein Ganzes gemacht werden?
Es giebt ziele Bracteaten und Solidi mit deutlicher,
weignen mit lebaberre Schrift, durch welche manenter volligen der will fehr undetlicher Schrift,
wegen der volligen Annahenkeit allen übrigen, befünmt werden konn.

Noch einen Wunsch erlaubt fich Rec., der die Fortdauer dieser Annalen herzlich wünscht. Da diese Annalen nämlich die gesammte Numismatik umfassen follen, so könnten wohl auch arabische, persische, mogolische und audere exotische Münzen mit ausgenommen werden. Freylich wäre es aber auch hier vorzüglich nöthig, bey jedem Lande eine literarische Notiz von den darüber schon vorhandenen Münzwerken vorausgehen zu lassen, und das, was hier und da in kleinern Schriften, in Reisebeschreibungen, in Schriften vermischten Inhalts u. f. w. zerstreut if& in eine Uebersicht zu bringen. Auf diese Art könnte man von jedem Lande nach den vorhandenen Münzen eine Regentenfolge ordnen, und bey jedem derfelben angeben, in welchem Werke fich Manzen von ihm befanden. Vorsteher von fürstlichen Cabinettern, oder Refitzer von reichen Sammlungen, wenn fie auch eben diese Sprachen nicht verstünden, würden alsdann, durch Vergleichung der Schriftzüge oder der Bilder, bald fehen, ob fie etwas noch nicht publicirtes befäsen, und es fich gewiss zum Vergnugen machen, Zeichnungen von ihren noch nicht bekannten Munzen einzuschicken, die nachher von gelehrten Orientalisten erläutert würden. Welcher Gewinn könnte daraus nicht für die Geschichte ieuer Länder entstehen! Dass der Vf. fich diefer Art Manzen auch nicht ganz entziehen will, davon glaubt Rec. diefes als einen Beweis ansehen zu können, dass er in der Literatur der neuern Numismatik Dombau's Buch von Maroccanischen Muuzen und Hallenbergs Collect. Numor, cuficor, mit aufgeführt findet. Doch unn zum eigentlichen Inhalte des vor uns liegenden erfles Theils diefer Annalen. Die erfte Abtheilung beschäftigt fich mit der alten Numismatik. Hier findet man

I. Abhawdinnen, das Ganze der alten Numismatik, und zwar 1) ihre Grifhichte und Methode betreffend. Die gelehrtere Befchäftigung mit alten Münzen ift, in Vergleich mit andern Zweigen der alten Literatur, noch nicht alt, und verliert fich nicht, wie die Aftronomie, Phyfik, Gefchichtkunde u. f. w. in dem grie-

chilches

chischen und römischen Alterthume; denn man kann noch nicht einmal dreyhundert Jahre zählen, feitdem die Kenutniss der alten Münzen ein Gegenstand gelehrter Werke wurde, und eben deswegen kann man auch die Schickfale ihrer Behandlung ficherer darftellen, als es bey den mehreften andern Wiffenschaften möglich ist. Die Titel der verschiedenen Aemter in Roin, welche man, um Codices zu herichtigen und die alten Klassiker zu erklären, auf alten Inscriptionen auffuchte, waren die Veranlassung, dass man erst lateinische Inschriften auf Steinen, Grabmälern und Gebäuden, und nachher auch auf Minzen auffnehte. Man ging hierauf zwar weiter, and fammelte und erläuterte auch Gemmen, Statuen, Basreliefs u. f. w. aber da diese Dinge gemeiniglich das Vermögen eines Privatmanns übersteigen; Manzen hingegen, wegen der Menge, in der sie ausgegraben wurden, leichter und mit weniger Koften erlangt werden konnten, fo blieben letztere feit dem toten Jahrhundert fast un unterbrochen ein Gegenstand des gelehrten Fleises, an welchem alle gebildete Nationen von Europa Theil nahmen. In Ablicht auf den Erfolg dieses gelehrten Fleises kann man mit dem Vf. sehr füglich drey Perioden annehmen, die den Gelft, die Methode und die allmähligen Fortschritte der alten Numismatik genau bezeichnen; nämlich die erste von ungefähr 1580. bis 1680, oder von Fulv. Urfinus und Hub, Goltzius bis auf Carl Patin und Andr. Morell: die zweyte von 1680. bis 1780, oder von Vaillant und Spankeim bis auf Pellerin, Echhel u. f. w.; und die dritte von 1780. bis auf unfere Zeiten. In der erften Periode war der Eifer für alte Numismatik größer, als er jemals gewesen ift. Sie war die eigentliche Modewilsenschaft der Zeit, und Große und Reiche fanden daran Vergnagen. Der Geift, mit welchem die Numismatik in diesem ersten Jahrhundert getrieben wurde, hatte zum Charakter: Zusammenfassen der Münzen nach den Metallen und Größen, wenig Kritik über Aechtheit und Unächtheit der Münzen, und Vernachläftigung der Genavigkeit bey ihrer Abbildung in den damaligen vielen, übrigens faubern Kupferwerken. Die wahre Größe der Monze in Abbildungen darzuftellen, davon war die Rede gar nicht; jedes Kupferwerk nahm einen gewiffen Modulus an, und in diefer Grofse wurden nun alle Münzen gebildet, die man aufnahm. Das Eigenthunliche der zweyten Periode des numismatischen Studiums besteht darin, dass die römischen Manzen fehr häufig zur Erläuterung der Klassiker gebraucht wurden; dass Regenten darauf dachten, Prachtwerke über ihre Sammlungen, und besonders über die römischen Manzen, zu liefern. Aber die Aufmerksam-Reit der gelehrtesten Forscher dieser Zeit richtete sich immer mehr auf die Griechen; die griechischen Königsminzen wurden als eine eigene Klaffe behandelt, und gingen vor den Städtemunzen her; die Städte ordnete man nach dem Alphabet. Mit der zunehmenden Verbreitung der griechischen Literatur erhielten die Monzen der Könige und Städte immer mehr Freunde und Sammler, und ihr Werth für Mytholopie. Geschichte und Geographie wurde, besonders

gegen das Ende dieses Zeitabschnitts, allgemein anerkannt. Pellerin, Combe, Eckhel und Neumann lehrten durch ihr Beyspiel, es komme bey dieser Wissenschaft nicht auf prächtige, die Münzen verschönernde und vergrößernde Kupferwerke an, und auf Wiederholung des längst bekannten aus den Klassikern, sondern auf höchst trene Darstellung der Münzen und auf bondige, zweckmässige Benutzung der alten Schriftsteller zur Erläuterung. Da nun eine dörftige Kenntnifs der romifchen Geschichte, oder gar nur der Kaiserfolge, nicht mehr hinlänglich war, weil der Reichthum der antiken Manzon fich immer vergrößerte und die Benutzung derselben gelehrtere Kenntnisse erforderte, fich überdiess auch bey der unkritischen Liebhaberey der vorigen Zeit so viel unächte Manzen eingeschlichen hatten, so wurden der Sammler immer weniger. Aber in dem Maase, als fich die Anzahl der blossen Liebhaber verminderte, die nothwendig vor der ungeordneten Menge der fich ihnen darbietenden Gegenstände erschrecken mussten. nahm das Vergnügen der Eingeweihten bey den erweiterten Gränzen der Willenschaft zu. In der dritten Periode zeichnet fich Eckhel befonders aus. Er stellte zuerst mit festen Gränzen die zwey Hauptelasfen der alten Münzen auf, nämlich t) die außerrömischen, die man, nach der größeru Zahl, die griechischen nennt, oder die Manzen der Städte, Völker und Könige, und 2) die römischen. Vor ihm hatte man, wie felbst Pellerin noch that, die sonderbare Gewohnheit, die außerrömischen in zwey Haupttheile zu theilen. Man ordnete nändich die Münzen der Könige für fich, und liefs dann die Münzen der Städte und Völker in alphabetischer Ordnung folgen. Wie unkritisch dieses gehandelt war, fällt in die Augen, denn mancher Staat hatte eine Zeitlang Könige, und vorher oder nachher keine; die Münzen desselben Landes wurden dadurch von einander getrennt, Ueberficht und Vergleichung erschwert. Sehr weislich nahm also Echhel für die Münzen der Volker, Städte und Könige nur einen Eintheilungsgrund an, nämlich den geographischen; mit Recht wies er auch den Manzen der Kaifer, die von auswärtigen Städten, unter Begünstigung der römischen Regenten, geprägt waren, ihren Platz unter jenen Städtemunzen an, fo dass nun dadurch die natürliche Eintheilung, in autonomische und kaiserliche, entstand. Bey den römischen schaffte er die unliterarische Gewohnheit ab, die Münzen nach den Größen und Metallen zu legen. Nach diesem verbesserten Plane wurden die Manzen jedes Kaifers, ohne alle Unterabtheilungen nach Metallen und Größen, bloß streng chronologisch geordnet; und so geben nun diese metalleneu Denkmale eine fortlaufende Geschichte. Nachdem er auf diefe Art das kaiferliche Münzcabinet in Wien geordnet und den Catalog darüber heransgegeben hatte, unternahm er die Bearbeitung seines die ganze alte Manzwillenschaft umfallenden Werks, welches, wie bekannt, unter dem Titel: Doctrina memorum vetarum von 1792, bis 1798, in acht Quartbänden berauskam, und ftarb kurze Zeit nach Beendigung dessel-

ben. Mit Echhel hat also eine nene Periode der alten Numismatik begonnen; Seflini, Millin und Mionnet haben nach ihm feine Grundfätze auerkannt, und eben diefes kann man von jedem erwarten, der künftig mit schriftstellerischen Arbeiten in diesem Fache auftreten wird. - Nachdem der Vf. den Zuftand der alten Numismatik mit eben so viel Deutlichkeit als Sachkeuntnils bls auf unfere Zeiten gehörig auseinamler gefetzt und dargestellt hat, kommt er auf die Frage: Was non water für diese Wissenschaft zu thom feg? -- und äufsert den Wunsch, dass über alle große Sammlungen antiker Münzen folche Catalogen gedruckt werden möchten, wie wir jetzt einzig über die Kaiferlichen zu Wien besitzen. In diefen Waufch frimmt Rec. nicht ein; denn wozu follen die in allen Sammlungen fich befindenden gemeinen und bekaunten Münzen fo vielmal beschrieben werden? Allenfalls kann man diefes von den feltnern wünschen. Aber das Wünschenswertheste ist, dass aus allen, grofseu und kleinen, öffentlichen und Privatfammlungen die einzigen (mmi mici) und noch nicht publicirten Unnzen bekannt gemacht werden möchten; dann könnte, nach einiger Zeit, ein allgemeines Verzeichnifs aller vorhandenen autiken Münzen, und vielleicht wohl gar ein allgemeines Kupferwerk darüber entstehen, wenn es Unterfritzung fände. - Ein Lehrbuch für akademische Vorlesungen und für den Selbstunterricht zu schreiben, in welchem die alte Numismatik in ibrem ganzen Umfange dargelegt wird, um das Ganze leicht zu überschen und die Hauptpuncte zum Nutzen anderer Wiffenschaften aufzutaffen, ift wirkliches Bedürfnifs, das man durch Hu .Schl. befriedigt zu sehen wünschen muß. -2) Ueber numismatische Landkarten. Dass Hubert Goltz, der schon im J. 1576. zwey dergleichen Karten von Sicilien und Großgriechenland lieferte, und die Herausg. des Mufei Theupoli (Venet. 1736.), welche auf zwev Landkarten vom öftlichen und westlichen Griechenland nur diejenigen Städte verzeichneten, von welchen fich Manzen in Theupoli Sammlung befanden, keine Nachfolger fanden, die diesen Karten theils, nachdem man nach und nach Münzen von mehrern Städten und Völkern entdeckte, mehr Vollständigkeit gegeben, theils mehrere Karten dazu geliefert hatten, davon liegt der Grund in der Art, wie man vor Echlen die Manzen der Völker und Städte legte, nämlich, wie wir oben bemerkten, in der alphabetifchen Ordnung, wobey man freylich nicht an Geographie zu denken nöthig hatte, weil man bloß fammelte, um zu haben. Jetzt aber, da das Eckhelfche System fast durchgängig angenommen ist, muss der Wunsch nach guten und richtigen numismatischen Landkarten immer allgemeiner werden. Um fich einen numismatischen Atlas zu verschaffen, und das Gebiet der alten Numismatik auf den geographischen Karten felbft mit Leichtigkeit überfehen zu können, kam der Vf. anfangs auf den Gedanken, auf Danvilli-schen Karten die Minzstädte roth zu unterstreichen und fie fo vor den übrigen herauszuheben. Allein da das Auge durch die Menge der übrigen Namen irre

gemacht wurde, und fich auf diese Art auch die andera Zeichen nicht beyfetzen ließen: so machte er den Verfuch, einige Länder der alten Welt fo zu zeichnen, dass nur die Manzstädte auf ihnen zu finden wären, um Raum genug zu haben, durch hinzugefügte Zeichen überall zu bemerken, von welchem Metall oder von welchen Größen Manzen geprägt worden wären. Dieser Privatversuch fand den Beyfall mehrerer numismatischen Freunde, und in dieser Rückficht liefert der Vf. hier eine Karte von Sicilien, als numismatisches Land betrachtet. Als Probe ist diese numismatische Karte recht gut, eine strenge Kritik hält fie aber noch nicht aus, da man, nach Torremuzza, mehrere Städte darauf vermifst, und auch die Metalle von den Münzen nicht überall genau genug angegeben find. - 3) Ueber die Infel Cane und die ihr zugeschriebenen Münzen. Die fünserley Gepräge von Jen Manzen, welche das Wort KAINON oder KAINON zur Aufschrift haben, werden gemeiniglich der lusel Cane (cani), welche Pinius (Hift. nat. lib. 111. c. 8.) erwähnt, zugeschrieben. Aber da fie nichts als ein geringer Felfen ift, an welchem nicht einmal die Schiffer gut landen können, fo ift es wohl nicht wahrscheinlich, dass fie jemals von der Wichtigkeit gewesen seyn sollte, dass auf ihr Münzen geschlagen worden wären. Wäre aber auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit dazu da, fo stande wieder diese Schwierigkeit im Wege, dass die Aufschrift KAINAIΩN heißen müste. Die Stadt Cena bey Agrigent kann es auch nicht wehl feyn, weil der einzige Lateiner, der fie anführt (Antonini Itinerar. ) fie nicht Caena, fondern Cena fehreibt. Uebrigens verdient aber doch der Umftand Aufmerkfamkeit, daß diese Münzen in Sicilien gefunden werden, und dass ein mit den Agrigentinischen Minzen verwandtes Emblem, nämlich der Adler, fehr gut hierher passt." Diese Manzen aber der Stadt Neapel zuzuschreiben, wie Seffini thut (weil diese Stadt anfangs xany geheifsen zu haben fchiene), dagegen fpricht hauptfächlich der Umftand, dass he häung in Sicilien, aber nicht in Campanien gefunden worden. Rec. ftimmt daher dem Vf. bey, wenn er diese Manzen der Stadt Syrakus zuschreibt, denn die Aehnlichkeit des Gepräges spricht filt diese Vermuthung. Der Umftund, das ein Quartier dieser Stadt Neapolis hiefs, möchte freylich diese Hypothese nicht bestätigen, weil man keine ähnlichen Münzen von den drey andern, eben fo berühmten Quartieren (der Infel, Achradina und Tyche) hat. Annehmen lässt sich aber, dass diese Münzen zur Zeit des innerlichen Kriegs zwischen den alten und neuen Bürgern der Stadt Syrakus von der Partey der Neuen geschlagen wurden. Diesex Conjectur fehit zur Evidenz weiter nichts, als daß Numismatiker in Sicilien felbst untersuchen, ob diese Münzen fich befonders in der Gegend von Syrakus, oder vielleicht wohl gar im alten Hafen und am Ufer finden.

(Der Befchlufe folgt.)

PARTE, b. F. Louis: Vie militaire et privre de Henry IV...

d'après fes lettres medites au Baron de Batz, celles à

Corifundre d'Andains, à Sully, à Displifie Mornay, à Brantome; ses harangues, son itinéraire etc. Précèdée d'une notice fur Corifandre, et d'un Précis des Amours de Henry IV.; avec des notes hiforiques. 1803. XLI u. 386 S. 8.

Voraus schickt der Herausgeber eine kurze Lebensbeschreibung Heinrichs IV., nebst einer Sammlung feiner launigsten Einfälle; einen besondern Abschnitt macht feine Liebesgeschichte mit Corisandern, d. i. mit der Vicomtelle de Louvigny, die fich im J. 1567. mit einem Grafen von Guiche vermählte. Die Briefe felbst find von ungleichem Werthe; ein Theil verliebt und freundschaftlich, der andere politischen In-Den Beschlus machen verschiedene Reden, nebst einer umständlichen sehr naiven Beschreibung der häuslichen Verhältnisse des Königs zur Zeit der ersten Niederkunft seiner Gemahlin von der Hebamme der Maria von Medicis. Das Itinerarium enthält nur ein trocknes Oerter - Verzeichnifs. Vorzüglich bemerkenswerth ift unter den Reden diejenige, welche Heinrich IV. im J. 1596, an die Verfammlung der Notabeln in Rouen hielt. Sehr treuherzig änfsert er darin den größten Abscheu vor willkührlicher Autorität, fo wie in andern Reden, z. B. an die Abgeordneten der reformirten Kirchen den 12. Nov. 1593. und an das Parlement den 8. Jan. 1599., den Abscheu vor Intoleranz und Parteygeist.

#### PHILOLOGIE.

STOCKHOLM, b. Nordstrom: Samling of Skrifter uti äldre lilleraturen utgifven of (Sammlung von Schriften aus der ältern Literatur, herausgegeben von) F. A. Wallmark. 1802. 8.

In der Einleitung theilt der Vf. die Uebersetzungen überhaupt in die logenannten freyen modernifirten, wobey alle Spur von Alterthum und Originalität verloren geht, in die ängstlich gelehrte und wörtliche, und in diejenige Ueberfetzung ein, die weder paraphrastiich noch wortlich ift, worin man Spuren des Zeitalters und der Natur der Sprache des Originals findet; erstere, glaubt er, konne man die französische, die zweyte die deutsche, (?) die dritte die vernimftige nennen. Aufser einigen in diefer Einleitung vorkommenden Schiller'schen Ideen fagt er übrigens manches Gute, über den Unterschied, wie der Grieche und Römer die Dinge ansah und sie ausdrückte, und wie wir es in neuern Zeite: auf eine ganz verschiedene Art thun. Zum luhalt dieser Saminlung hat der Vf. gewählt: Alles, was mit der ältern oder der griechischen und römischen Literatur einige Gemeinichaft hat; Uebersetzungen aus griechischen und lateinischen Poeten und Profaikern; Abhandlungen über dahin gehörige Materien; neuere Versuche über

die Sprache der Griechen und Romer; Recenfionen; biographische Nachrichten von Männern, die fich um diesen Zweig der Gelehrsamkeit entweder durch Schriften oder den Schutz ihrer Bearbeiter verdient gemacht. - In der That ein fehr weites Feld! In diefer erften Sammlung findet man: Etwas über Xenoplion und deffen Schriften. Nach einer kurzen biographischen Nachricht von ihm wird der Charakter feiner Schriften in Leichtigkeit und Anmuth des Ausdrucks und zugleich in männlichen Ernft und Stärke der Gedanken gesetzt. Man findet bev ihm weder Plato's hohe Allegorieen, noch Isocrates und Gorgias Antithelen und Wortspiele. Er war Soldat und Feldherr, ehe er über die Kriegskunst schrieb, und er schrieb als Augenzeuge. Man lernt mehr aus seinen als aus Plato's Schriften den Sokratischen Philosophen kennen. Sokrates über die Freundschaft, übersetzt aus Xenophons Denkwirdigkeiten des Sokrates, Kap. 5. 6. 7., mit historischen, philologischen und kritischen Anmerkungen des Uebersetzers. Einige überfetzte Stellen aus dem Aelian. Der Vorzug des Früh-lings, Bions fechste Idylle. Bafilii Hymne an den Apoll. Die kurze Lebenszeit, ein kleines Stück aus einigen Auflagen Lucians (Brunck hat es in feinen Analectis nicht als ihm gehörig mit aufgenommen). Ad principes belligerantes pra pace; 1800, geschriebenmerkungen über die griechische Sprache, die dazu dienen, fie auf eine leichtere Art zu lernen. Die griechische Sprache übertrifft an Reichthum alle andern. Es giebt in derselben Stammwörter, die an 1000 Derivativa baben; aber sie ist auch eben so biegsam, besonders in Zusammensctzung der Wörter. Wer damit bekannt ift, der kann das Griechische, ungeachtet cles großen Reichthums an Wortern, leicht lernen; denn über 3 der Wörter find folche zusammengesetzte Wörter, und zwar theils zusammengesetzte Verba, worunter die mit Prapositionen zulammengesetzten die größte Zahl ausmachen, theils zusammengesetzte Nomina. Diess wird durch eine große Menge Exenspel erläutert. Zuletzt wird ein langes Register von griechischen Wörtern, die mit schwedischen Aehnlichkeit haben, angehängt. Horazens dreuzehnte Ode des vierten Buchs in Schwediften Verlen. Einige Briefe des jungern Plinius. Ueber den Nutzen und die Nothwendigkeit eines griechisch : schwedischen Lexicons. Hr. W. ist gelonnen, einen Auszug aus Schneiders griechischem Lexicon für Schweden zu bearbeiten und drucken zu lassen. Der Vf. giebt diese Sammlung selbst mit vieler Bescheidenheit für einen jugendlichen ersten Verfuch aus, und verdient eher Aufmunterung als strenge Kritik. Diese würde auch hier, da die wenigsten unferer Lefer Schwedisch verstehen, um so weniger angebracht seyn. Das Buch ist dem damals in Stockholm anweienden französischen Minister, Hn. Bourgoing, der die Kosten zum Druck hergegeben hat, dedicirt.

Mittwocks, den 4. Julius 1804.

#### GESCHICHTE.

LEIPZIG, in d. Baumgärtner. Buchh.: Annalen der gesammten Numismatik, Herausgegeben von Friedr. Schlichtegroll u. s. w.

(Beschluss der in Num. 196. abgebrochenen Recension.)

nterfuchungen über einige feltene antike Münzen. Ueber die Münzen von Nola in Campanien. Da felbit der fonit fo genaue Minzforscher Echlel diesen Artikel etwas flüchtig bearbeitet hat, obgleich Gesner (Num. gr. pop. et urb. Tab. 48. 22.) und Rafche ihm das Fehlende an die Hand gaben: fo muss man es dem Fleisse und der Genauigkeit des gelehrten Vfs. selur danken, dass er die Gelegenheit, welche ihm die im herzogl. Gothaischen Münzcabinet befindlichen Nolanischen Manzen an die Hand gaben, dazu benutzte, hier eine, alle Manzen von Nola befaffende, Abbandlung zu liefern. - Es giebt drey Klaffen von Nolanischen Minzen, nämlich I) Av: Kopf der Minerva, nach der Rechten; auf dem Helm ist ein Lorbeerkranz und eine Eule. Rev: NOAAION. Stier mit dem Menschengesichte, rechtssehend; das Gesicht im Profil. Zwischen den Fussen des Stiers ein Monogramm, welches die Buchstaben Ae ausdrückt. Die Schrift ift über dem Stiere: Ar. III. 2). Av: Ein weiblicher Kopf mit dem Diademe. Rev: Der Hebon, das Gelicht halb hergewendet; auf einigen links, auf andern rechtsgehend; über ihm die Victoria. Im Abschnitte: ΝΩΛΑΙΩΝ. (Auf zweyen im Gothaischen Kabinet: NΩΛΛΙΩΣ.) Ar. III. 3) Av: Der Kopf des Apollo. Rev: der Hebon NOAAL mit darüber fliegender Victoria. Ac. III. - Die beiden ersten Klassen find allo, wie man fieht, filberne Münzen, die dritte von Erz; goldne giebt es gar nicht. — Alle Münzen von Nola find felten, daher find die acht wohlerhaltenen Münzen, welche das " Wolf (oder Wölfin) beliegte. herzogl. Gothaische Cabinet von dieser Stadt besitzt, ein Schatz, welchen vielleicht kein anderes Cabinet in Deutschland aufweisen kann. Hierin liegt aber auch vermuthlich zum Theil die Urfache, warum diefer Artikel in Echhels Doctrina nicht gehörig behandelt worden ist; wenigstens besals das kaiserliche Cabinet in Wien im Jahr 1779., als der Eckhelfche Catalog herauskam, nur eine Münze in Silber von Nola. Von Nr. 1. befitzt das herzogl. Cabinet zu Gotha vier Stücke davon zwey wegen der rohen Zeichnung und des Geprägs ein hohes Alterthum verrathen, und eine dritte diesen gleich, aber ein Subaeratus ift. -Merkwordig ift es, dass Minerva und der Stier ganz fo auf Munzen von Hyrium vorkommen, einer Stadt, A. L. Z. 1804. Dritter Band.

die durch die ganze Breite Italiens von Nola getrennt ist, und an der entgegengesetzten Küste des adriatischen Meers in Apulien lag. Nr. 2. scheint unter den Münzen dieser Stadt am wenigsten selten zu feyn, denn man findet fie in der Hunterschen Samenlung und unter den Abgüssen von Mionnet. Es ist auch diejenige Manze, von der wir oben fagten, dass fie im I. 1779. die einzige Nolanische im Wiener Cabinet geweien ware. Zwey, diefer Münze in allem vollkommen gleiche, befinden fich, wie wir oben fagten, im Gothaischen Cabinet, aber mit dem Unterschiede, dass man ganz deutlich NΩΛΛΙΩΣ darauf liest - eine merkwürdige Abweichung. Die höchst feltene Münze Nr. 3. kannte Echhel bloss aus dem Pembrock'schen Kupferwerke, wo in der ersten Sylbe von NΩΛΑΙΩΝ ein O ftatt eines Q erscheint; daher er es unentschieden läst, ob diese Münze zu Nola gehöre oder nicht. Aber der Punct neben dem O scheint zu verrathen. dass der Zeichner zweiselhaft war, ob er ein O oder ein Q lesen folle, und das nach der Verficherung des Hrn. S. deutliche Exemplar dieser Münze im Gothaifchen Cabinet, wo offenbar ein Ω ftehen foll, hebt diesen Zweisel

Neue Erklärung einer Samnitischen Münze. Diese Münze findet man abgebildet im Mus. Pembrock, P. II. tab. 87. und im Dutens zu S. 222. Es ist folgende: Av: Ein Kopf, vor welchem mit Samnitischen oder Oscischen Buchstaben steht: MVTIL. EMBR. Rev: Ein Stier, welcher ein anderes Thier unter fich hat. Im Abscha.: C. PAAPI. Swinton halt dieses Thier für einen monstrolen Hund, Dutens für ein Krokodil, aber der Vf. hält es nach einer wohlerhaltenen Originalmanze des Goth. Cab. für einen Wolf. Diefs passt sehr gut, da C. Papius Mutilius, nach der Geschichte, im Marsischen Kriege fiegreich gegen Rom focht, und also der Samnitische Stier den romischen

Seltene Minze von Delphi auf die ältere Fauslina. So lange man noch nicht gewiss weiss, dass die bis jetzt bekannten wenigen Autonom - Münzen von Delphi acht find, muls man fich an die Kaifermunzen diefer Art halten, die auch felten find. Schon Spon führt diese Münze in seiner Voyage de Greu etc. (Amst. 1679.) T. I. p. 435. aus der Sammlung des Grafen Moscardi in Verona an, und giebt den Revers davon in Kupfer; auch im a'Emery'schen Catalog findet man fie S. 532. beschrieben; aber da man nicht weise, wo diese beiden Originale hingekommen find, so ist das hier abgebildete, fehr gut erhaltene Exemplar des Goth. Cab. das einzige Original, dellen Aufbewahrungsort man kennt.

Leber

Uther time Minuze ton Caputa. Diefe Münze kennt man fehon aus dem Wiener Catalog I. p. 17. N. 7. und aus Arigoni T. III. Nimni urbium Tah. XV. 68 — 73. Aber die Erklärung ist neu. Nämlich das, was hier Echhol fite Pyramiden und Raführ für Zelte hält, wird vom Vf. für Metas gehalten, welche Meynung bey Münzen von Caputa fehr annehmbar ist.

Sehr filtem Minnze der Familie Bäbia. Münzen von diefer Familie, mit dem Kopf der Pallas auf der einen tind dem Apoll auf einer Quadrige auf der andern Seite, findet man in vielen Sammlungen; aber diefe Münze mit dem Kopfe des Jupiter auf dem Avers und mit der ein Tropäum krönenden Victoria auf

dem Revers, find außerft felten.

Eine noch nicht bekannte Münze von Nicaa. Av.: AYT, AOMITIANOE KAIEAP EEB. FEP. Der Kopf Domitians mit, dem Lorbeerkranze. Rev.: TON KTIZ NEIKAEIΣ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΝΤ. KAI BYΘ. Eine Figur (nicht zu unterscheiden, ob männlich oder weiblich) mit einem Galerus oder fonst einer Bedeckung auf dem Haupte, mit zweymal geschürztem Kleide, das aber doch herab bis auf die kurzen Stiefeln geht; in der Rechten einen Weinkrug, in der Linken einen Thyrfus. Unter den Füssen ist etwas, das wie Wogen ausfieht, aus denen fich ein Kopf hebt. Sehr richtig lieft der Vf. die Schrift auf der Rückseite: Tov x 200777 (τιμικιούσι) οι Νικαιεις, προτοι Ποντου και Βιθυνιας. Die Figur ist unstreitig ein bekleideter Bacchus, der bier so vorgestellt ist, wie er von seiner Reise aus Indien zurückkommt, und nachher die Stadt Nicaa erbauete. - Sehr wahrscheinlich ift die Erklärung desjenigen, was fich unter den Füßen des Bacchus befindet. Der Vf. vermuthet nämlich, dass es den Fluss Sagaris oder Sangarius vorstellen foll, der auf andern Münzen von Nicaa als liegender Flussgott vorkommt.

Soltene Miseze von Kolophon in Jonien. Av.: Caput Apollinis laureatum. Rev.: Pars anterior ensis fallentis, bora in or; pone retta linea furfam ERKPATH2 infra KOA. Diefe bis jetzt einzige Münze, die fich im Goth. Cab. befindet, wird die Aufmertkamkeit aller Kenner auf fich ziehen. Sie unterfcheidet fich durch den Namen eines Magiftrats, Sorates, und fil von Erz.

Munze der Stadt Erythrae in Ionien. Erythrae in Böotien war eine alte Stadt, die schon Homer im Schiffs - Katalog erwähnt; allein in den mittlern Zeiten Griechenlands war sie bereits verfallen, und Paufanias weiss kaum, wo er ihre Ruinen suchen soll. Es ift also unwahrscheinlich, dass wir überhaupt Münzen von diesem Orte haben; daher erklärt der Vf. gegenwärtiges Stack mit Recht für eine Münze von Erythrae in Ionien, befonders da diefes Klima dem Weine günstig war, und die auf, dieser kleinen Kupfermünze befindliche Weintraube dieses auszudrücken scheint. Uebrigens kommt auf keiner bis jetzt von den beiden Erythrae bekannten Münze weder der fich auf dem Avers befindliche Weiberkopf, noch Trauben vor, eine einzige im Hunterschen Museum ausgenommen, die aber ohne Grund dem Vorgebirge Erythräum zugeschrieben wird. S. p. 140. und tab. 27. IV.

Münze der Injel Salamis. Eine ganz ähnliche, aber etwas größere im Hunterföhn Muleum, war hisjetzt die einzige Münze, die wir von diefer Infel kennen. Freunden der alten Numispatik wird es alfo angenehm feyn, zu wilfen, dafs fich auch eine im Goth. Cab. befindet.

Minze von Cydonia in Kreta. Andere Minzen diefer Stadt zeigen auf der Hauptleite einem in Blumen bekränzten Kopf, auf der Kehrleite eine Weintrraube. Der Kopf auf diefer Minze Cheint unbekränzt und auf beiden Seiten der Weintraube flehen die Buchfläzben KY. Im Parifer Cabinette behindet fich eine mit den Buchfläden KYAG, wie man aus Minneit; Schwe-

felabgüssen fieht.

Süberner Medailbon det Kalper Hostrian (mit: FONT: MAX TR. POT. COS. III.). Diefes Stück befindet fich in Altenburg, in der reichen Samel, nig det Hn. Geb. Rath. Bar. von Gabelenz; ein abhalcles befirzt (med. Mionnets zweyter und gradhalcles befirzt (med. Mionnets zweyter und gradhalcles befirzt (med. Mionnets zweyter und gradhalcles befirzt (med. Mionnet) wiere gegeben bei den Zeiten Trebonians bis auf Carus füberne Medaillons gegeben habe.

Eine wuddrits Mineze der Issel Deltat. Av.; Flane flegende Taube. Rev.; eite Buchlaben A Hi in einem Kranze. — Da das Original, welches fich im Goth. Cab. befindet, fehr undeutlich fit, fo muß die Zukunft zeigen, ob fich etwa in den noch unedirten Schätzen eine Monze befindet, się wirklich A II ieft, oder ob man nicht SI lefen musse, da dieses das ganze Gepräge der Minzen von der Infel Sphanus ist.

Ein Medaillon der Stadt Bizqu in Theaden, von Erz. Ar.: ATT. K. 107A. eMAIRIOG ATT. Caput Jup. radiatum fuilfverfum. Rev.: BLEINGN. Tigris fin. gradiatus, trago portaus virum finmadum, I. kolain temetem, d. capiti impountem; in figm. N. Diele Münze befindet fich auch im berzogl. Golt. Cab. und hat die bekannte Centralertielung auf beiden Seiten, die man immer auch auf ehrenen Münzen der Städte in Syrien, Kleinafen und Europa antrifft, aber auf keiner goldenen oder filbernen.

Hichflisten Minze der Magnis Urbica und des Kaifers Carinus. Außer dem Werthe, den die Seltenheit dieler Münze des goth. Cab. giebt, hat fie noch dielen, dafs fie endlich den Zweifel hebt, ob die Magnia Urbica die Gemahlin des Carus oder Carinus war.

III. Ausgrabungen antiker Münzen. Es wäre zu winfehen, das man von je her die Nachriben über jeden Fund antiker Münzen, mit Bemerkung der verfchiedenen Gepräge, aufbewahrt hätte, worzus fich, auster dem eigentlichen numismatifehen Nutzen, auch notit annehe Vorrheite ihr hiftorifet Annahvanden der Schaffel der Schaff

Google Google

IV. und V. Nalehistien von den berühnstigen den Kegenten und Staaten zugehörigen Gehörten, und von den aufgehöufen Privotfammtungen auslier Minzen. Diefe Nachriehten gelens, geographich, von Portugal bis Rufsland, und werden Numismatikern fehr erwünfeltferyn befonders auch in diefer Rukcheftig das Sammler einaufer kennen lernens Eben in interedifint find gevilfa auch jedem Preunder diefer Wilfelnchaft die gevilfa auch jedem Preunder diefer Wilfelnchaft die aufen Numismatik, und VII. vermißte Nachrichten und Aufgragn in eben diefer Rockfelt.

Auch die zweyte Abtheilung, welche fich mit der neuen Numismatik beschäftigt, ift auf eine ähnliche Art

in fieben Kapitel eingetheilt.

1. Abhandhingen. 1) Allgemeine Regein, wie Vorflellungen für Denkiminzen zu entwerfen find. Aus dem Franzöl. des B. Leblond, mit Anmerk. des Herausg. Aus diefer Abhandlung, welche durch die beygefügten Anmerkungen ihren Werth erhält, einen Auszng zn machen, würde überflüffig feyn, da fie nicht ieden Numismatiker interessirt, und da derjenige, den fie Interestirt, dieselbe lieber ganz zu lesen wünfchen wird. 2) Ueber Herrn Gedike's Vorschlag, den gangbaren Münzen zugleich die Einrichtung und Bestimmung von historischen Denkmunzen zu geben - verdient ganz gelesen, und von denjenigen beherzigt zu werden, die darauf Einfluss haben können, in einem oder dem andern Lande die gangbaren Münzen zu historischen Denkmälern zu erheben, und sie zugleich auf eine auszeichnendere Art zur Belohnung großer und edelmüthiger Thaten anzuwenden.

11. Aufzählung und Belbewilung der in den letztem glachen gegrößen Allenzen, Ausstelle Gegenschlichen Edige der Staaten. Es ist fehr gut, daß der VI. hier mehr und Medillen und Denkmanzen, als auf gengbare Minzen, Rücksicht nahm. Die gangbaren Minzen, Belonders der benachbarten Linder, werden ohnere beimagen der benachbarten Linder, betreich aber mit der Fall mit den Minzen entferntet Linder, betreich geordienen, und den Anhang bey jedem Lande machen die Medaillen auf berühmte und verdienfvolle Wänner.

III. Getonz, Minzen von Medailiumz auf den Jahrentechfel, zur Belohung der Feiflux, auf Grichnute für Freunde u. L.w., ohne bettimmte Veranlaffung unternommen. Diele Art Minzen verdienen in Ruckficht auf Erfindung, Kumfleife und Kumftgefeinsklichkeit auf Erfindung, Kumfleife und Kumftgefeinsklichkeit Bei werden, theils für Künflert, theils aber auch für doches, die Münzen zu erfinden haben, weil doch immer ein Gedanke den andern weckt.

1V. und V. Onfentition und Privatfarmshungen moderner Mussen. Wenn der Vi. gehörig vom Münzdarmshungen wir der Vi. gehörig vom Münzdarmshungen unterflützt wird, To kann diefes Kapitel in Zakunft fiehr wichtig werden. Denn da es mehr Samniler acuserer, als antiker Münzen giebt, and entitheit is erwichtig, wenn der den gegen gehör, in den entitheit is erwichtig, wenn den gehör in for fent darus ansch und nach ein Guazen, angiebt, in fören darus ansch und nach ein Guazen,

weil derjenige; dem daran gelegen ist, wissen kann, erstich was wirklich existirt oder nicht, und zweytens, ob dieses oder jenes Stück einzig oder nur selten sey, wird deitens wei es zu finden ist.

und drittens, wo es zu finden ist.

VI. Literatus der neuern Numismatik. Nachrichten
von Büchern, welche von Zeit zu Zeit in diesem Fache erscheinen, fund nothwendig und angenehm, befunders da diese Anzeigen zugleich von kleinen Be-

merkungen begleitet find, aus welchen man theils den nähern Inhalt, theils den Werth eines Buchs be-

urtheilen kann.
VII. Numimatifche Mifellen. Ein folches Kapitel
war nöthig, um Anfragen, Münzverkäufe, wichtige
Anekdoten u. f. w. in diese Annalen aufnehmen zu
können und ihnen dadurch noch ein Interesse mehr
zu geben.

Diele genaue Ueberficht glaubte Rec. feinen Lecfern fehuldig zu feyn, um fin in den Stand zu fezen, den Plan gehörig zu überfehen. Die Reichhaltigkeit und der Werth dieles erfen Fuhls fällt zu der hen in die Augen, als daß man nicht die Fortletzung und Dauer diese Unternehmens wünfehen, und den Beyfall kles Publicums hoffen follte, zumal da ein Werk diefer Art nicht nur belehrend und unterhaltend für den eigentlichen Numismatiker ist, sondern auch für den Gelchichtforcher, für den Köntiler, und überhaupt für jeden Mann von Geschmack, dem folide Lectüre Verzongeni macht.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

MARBURG, b. Krieger: Nagazin für das Kirchenund Schulwesen, besonders in Helsen und den angränzenden Ländern, herausgeg. von D. Withelm Minschern Zweytes, drittes und viertes Hest. 1802. gr. 8. (1 ktlur.)

Ueber die Einrichtung dieses Magazins f. die Reckes erfeln Heffis A.L. Z. 1802. Nr. 322. Wie das erfe,
fob beichäftigen sich auch das zwerzt und einzte mit den
Schulwefen, und mur das zwirt, bedonders als Nr.l. bezeichnet, mit dem Krichenwefen. Lozwischen wereinze Heffis der vielen Unbequemischkeiten wegen,
die eine folche Ablonderung hat, beiderley Arten von
Ausstzen mit einander vermichte erfechienen. Es find
deren über das Schulweien im zwerzten und vierten Heffis, und deren über das Kichenwefen im deriten 4;
Rec. zeigt besonders diejenigen von innen an, die in
regned einer Bezeinung allgem von innen an, die in
regned einer Bezeinung allgem von innen an, die ohtregen diene Bezeinung allgem von innen an, die ohdiese soft das In- und Ausland notzliciten Magazins
mit zu veranlassen.

Zwopter Heft 1) Organifation des Schulterfens, fortelectr vierste Heft nr. 2. Der ungenannte VI. verlpricht, den Umrifs eines Gefetzbuchs für den ganzen Schulftand in diefem Magszin folgen zu Heffen. Sein Kntwurf fiellt übrigens nur das Formelle einer Gelchen Organifation, die erforderlichen Eigenfelaften der Schullehrer, Schullinfectoren und Directoren kurund doch vollfändig dar, und ift von diefer Seite fehr anziehend; das Materielle derselben, die Lehrgegenftände, deren Wahl und Bearbeitung, und die Behandlung der Lehrlinge mittelft ihrer, berührt er kaum. Was hilft es aber, zu fagen, der Staat organifire das Schulwesen, und von Lehrern, Aussehern u. f. w. Lust und Liebe zum Geschäft; Geschicklichkeit u. dgl. zu fordern, wenn man nicht fieht, wie iene Organisation durch einen wirklichen Staat geschieht oder geschehen kann, und wie durch ihn diese Forderungen, die sonst fromme Wansche bleiben; und deren Inbegriff ein bloßer formaler, fich Organifation nennender Allgemeinbegriff ift, realifirt werden können? Mit diesem Aussatze verdient insbesondere der fiebente im vierten Heft verglichen zu werden: Ueber die Verbefferung der niedern Schulen in Heffen, von Hn. Metropolitan Schüler. Der Vf. derfelben fieht in der höhern Organisation eines bestimmten Staats die feiner Schulen, ihrer Form und ihrem Inhalt nach, und in der Gefundheit des erstern die der andern, und umgekehrt; es ift National-Erziehung und National-Unterricht, die er vorzüglich im Auge behält, und deren Mängel, so wie die Mittel, ihnen abzuhelsen, er aus genauer Sachkenntnifs, und doch nicht ohne die Idee des Vollkommensten dieser Art, aufs ein-

dringeniste und bündigste darlegt. 6) Beschreibung des Lyceums zu Caffel. Ein musterhafter Auffatz, in welchem die Geschichte der Entstehung des Lyceums erzählt und seine innere und au-Isere Einrichtung anschaulich und belehrend beschrieben wird, wie eine Anstalt es verdient, die in ihrer Anlage sehr zweckmässig und in ihrer bisherigen Wirklamkeit, vom J. 1779. an, für die niedere und höhere Bildung in Helfen fehr nützlich geworden ift. Die Beschreibung ist noch bey Lebzeiten des verdienstvollen und acht humanen Rector Richter, der lange der das Institut beseelende Geist war, und wohl alleu seinen Schälern unvergesslich bleibt, verfertigt worden. 7) Ueber die Besoldungen der Schullehrer, womit nr. 3. Einige Vorschläge zur Verbefferung der Schullehrerftellen auf dem Lande, von Hn. Pfarrer Knyrim zu Homberg, ein übrigens unbedeutender Auffatz, verglichen werden kann. Wie Hr. Knyrim fast alles Heil von den Schullehrern felbst erwartet, indem diese irgend ein Nebenamt übernehmen, z.B. Contributionserheber u. dgl. werden follen, fo fchlägt nr. 7. vor, und zwar aus erheblichen Gründen, alles Schulgeld abzuschaffen und die Besoldung der Lehrer zur unmittelbaren Angelegenheit des Staats durch eine allgemeine Schulsteuer des Landes zu machen; wie jeder Wohldenkende, heisst es S. 112., willig seine Steuer zur Unterhaltung der Kriegsvölker giebt, durch welche ihm und feinen Mitbürgern Schutz und Sicherheit zu Theil werden, so wurde er mit Freuden seinen Beytrag zur bessern Einrichtung von Pflanzschulen der Weisheit und guten Sitten für seine und feiner Mitmenschen Kinder leisten. - Viertes Heft. 1) Nachricht von der hohen Landesschule zu Hanau. Hr. Snabediffen, feit 1800. Professor der Philosophie an

nifs und Kunft geschriebenen Aussatzes. Das Institut ist verblühet, und hat in seiner Abgestorbenheit besonders für den Ausländer wenig oder gar kein Interesse mehr; doch ist die Geschichte seiner Entstehung und feines Verfalls von dem Vf. fo geistreich und anziehend erzählt, dass selbst der auswärtige Lefer lebhaften Antheil dagan nimmt. Möchten die leicht aussührbaren Vorschläge, welche Hr. S. dem Schluss seiner Nachricht beygesügt hat, zur Wieder-belebung dieser Schule wirklich ausgesührt werden! 2) Ueber einige Fehler der Schullehrer im Katechisiren, von Hn. Pf. Hahnzog zu Welsleben. Sie werden nachdrücklich gerügt; dabey aber verlangt der Vf. zum Katechifiren ein gewiffes Genie, fich in das Faffungsvermögen der Kinder binein zu schleichen, und ihnen vorzuspiegeln, als ob die Kenntnisse, die sie durch ihre Antworten zeigen, aus ihrer Seele herausgegangen wären, da sie doch durch Unterricht und Frazen des Lehrers erft hineingegangen feyen. Hr. Hahnzog, dem es übrigens mit dieler Forderung Ernst ist, hatte, wenn er die dermalige Katechifirkunft als einen Zweig der Taschenspielerkunst hätte beschreiben wollen, dieselbe kaum treffender bezeichnen können. Drittes Heft. 1) Ueber die Convente der Heffen. Caffeli-

Schon Prediger, von Hn. Metropol. Schüler. Dieser Auffatz trägt das Gepräge vieljähriger Erfahrung und Praxis, grundlicher Kenntnifs der das Predigtamt angehenden Erfordernisse und einer männlichen Denkkraft. Die Mängel, Gebrechen und Missbräuche der genannten Convente, die theils von ihrem Ursprung an ihnen anhingen, theils aus und mit ihnen nach und nach hervorgingen, werden anspruchlos, aber freymathig aufgedeckt, und dann kraftige und treffliche Vorschläge gethan: wie fortan diese an fich höchst nützlichen Convente zweckmäßig einzurichten feyen. Der Auffatz verdient, wie befonders von den Conventualen im Vaterlande des Vis., so von allen denen beherzigt zu werden, die an der zweckmäßigsten Einrichtung des Predigtwesens irgend ein Interesse nehmen und zur wahren Verbellerung desselben thätig beyzutragen vermögen. 2) Ueber Besetzung der Prediger-stellen, besonders der Patronatstellen. Der Vf. zählt gegen 200 der letztern im Hellen - Callelichen, rügt scharf und ftrenge die Ungerechtigkeiten und Niederträchtigkeiten, die nicht selten beym Besetzen derselben begangen werden, führt den Nachtheil an, der daraus für Religion und Sitten entspringt, berührt die höhern Orts getroffenen Vorkehrungen, um dem Missbrauch des Patronatrechts vorzubeugen, fügt aber hinzu, dals dadurch derfelbe doch nicht ganz verhindert werde, und thut endlich, indem er feine Anklagen mit Thatfachen aller Art belegt, Vorschläge, welche ausgeführt, das Uebel wo nicht vertilgen, doch beträchtlich vermindern würden, und die auch nicht ausgeführt. doch dem Vf. das Verdienst geben, die Aufmerksamkeit auf die Schlupfwinkel, wohin die Ränke und Gräuel im Bewerben tim diese Art Predigerstellen und im Verleihen derfelben meift ihre Zuflucht nehmen derfelben, ift der Vf. dieles mit historischer Kenntgelenkt zu haben.

Donnerstags, den 5. Julius 1804.

#### SCHÖNE KÜNSTE

STOCKHOLM: Gudm. Jöran Adlerbethe Poëtifka Arbeten. Andra uplagan rättad och tilökt. Erster Band. 1802. 388 S. Zweyter Band. 1803. 355 S. gr. 8.

A. gehört unstreitig unter die correctesten schwedischen Dichter, der das, was ihm an hohen Dichter-Genius, an Originalität und Phantafie abgeht, durch Regelmässigkeit des Vortrags und Warde des Ausdrucks zu vergüten lucht. Durch feine eben herausgekommene bexametrische Uebersetzung der Aeneis, wovon Rec. nächstens eine ausführliche Anzeige liefern wird, hat er der schwedischen Literatur eine neue, und, wie wir hoffen, erfreuliche Aus-ficht eröffnet. Die erste Auslage dieser Gedichte erschien in den Jahren 1798. u. 1799. "Kaum, fagt der Vf., fali ich fie ein Buch ausmachen, als ich Fehler in ihnen gewahr ward, die ich, so lange sie zerstreut oder nur handschriftlich vorhanden waren, übersehen hatte. - Dem Publicum glaubte ich die Verbellerong fo vieler Mängel schuldig zu seyn, als mir meine Krafte verstatteten." Rec. kann fich hier in keine genaue, eindringende Vergleichung beider Ausgaben einlassen; er wird sich daher mit einer kurzen Angabe des Inhalts der vorliegenden Sammlung begnügen.

Der erste Band enthält Trauerspiele: Ifigeni i Auliden. Edip (nach der von der schwedischen Akademie fest gesetzten Rechtschreibung, der Hr. A. durchgenerals folgt), Ingjald Illrada, Kelonid, und Fedra och Hippolit (aus Racine); das dritte und vierte Stack kommen noch nicht in der alten Ausgabe vor. Als tragisch er Dichter folgt er durchaus den Grundsätzen und Vorbildern der Franzosen, denen auch zum Theil der Stoff und die Charaktere seiner Werke angehören; er wagt es nicht einmal, ohne eine vorläufige Entschuldigung, in der Kelonis die Einheit des Orts zu verletzen. Er hat in die Iphigenie und den Oedip Chöre eingeflochten, es ist aber nicht ein Chor im antiken oder griechischen Geist, es find Chore, wie sie in der modernen Oper vorkommen, und die auch schon Racine und andere französische Dichter im Trauerspiel angewandt haben. Alle diese Tragodieen find in Alexandrinern, deren Monotonie jedes unverwöhnte Ohr nothwendig ermuden muls. Möchte es Hn. A. der durch die Kahnheit seiner metrischen Versuche ein neues Feld für die schwedische Poesie eröffnet hat, gefallen, auch diese Fellel abzuwerfen; die nur von der Convenienz und nicht durch die ewigen Gesetze der Kunft aufgelegt ift. - Der unermudete Fleis.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

den er auf die Ausfeilung und Vervollkommung feiner Werke gewandt, und die Refignation, womit et das Beffere allen individuellen Rückfichten vorgezogen hat, verdienen ein vorzögliches Lob und die Nachfolge ingerer Dichter und Schriftfeller,

ourfulls Surg! Do he der meda beden, Som aldrig Labra wild fråm Dygden refran har; Man aldre en Tyrem med tromen hand berden, Man ster en Tyrem med tromen, hand berden, Nor de en diellig veifred gjeriged gev oppenhar. Nor de en diellig veifred gjeriged gev oppenhar. Han dyg dig mar, hans lif ser en lifer hori; Han nyg dig mar, hans lif ser en lifer hori; Och winden, and aldrig glumma bester. Men nir din sureflod en Striptes mult begjister. Som prepum redden vitit ill vedfless unione gaf.

som purpum rean rätt itt verienen minne gaf, Han fin odialishet af dig försäldad njuter, Ochil et Tempel vigs hans marmorklädda graf! Den Krans kring Hjeltens hjelfa knytes Utaf hans Tid, du evig glans befkär. Hvart blad uti en Sijerna bytes, Som ärans vig åt Hjeltar lår.

(O ehrenvolle Trauer! Du bist die einzige Ehre, die die Gewalt des Lasters nimmer der Tugend geraubt hat. Mit gezwungener Hand bereitet man einem Tyrannen Opfer, aber die Freude bey seiner Urne offenbart seine Schande. Wenn du einem Sterblichen das Zeugniss giebst: er war tugendhaft, sein Leben war zu karz, bleibt fein Name der Ehrfurcht heilig, und werdig, nie vergessen zu werden. Aber wenn deine Thranen eines Fürsten Staub henetzen, dem schon der Purpur ein Recht an die Erinnerung ertheilt, genielst er feine Unsterblichkeit von dir veredelt und sein marmorbekleidetes Grab wird zu einem Tempel geweiht. Dem Kranze, der um des Helden Stirn von seiner Zeit geslochten wird, gewährst du ewigen Glanz. Jedes Blatt wird in einen Stern verwandelt. der Helden die Bahn der Ehre zeigt.) Die empfindungsreichen Elegieen find mit einer auf den unglücklichen Tod des Erbprinzen von Baden vermehrt worden, und zu den poetischen Episteln, wodurch sich Hr. A. besonders ausgezeichnet hat, find zwey neue, eine an Leopold, und die audere an Graf Gyllenborg hinzugekommen, die ihren Schwestern an Werth nicht nachstehen. Außer der schon bekannten Dol-

v

metichung aus Taffo Rünnido und Armido liefert der Dichter jetzt noch einige Ueberfetzungen aus dem befreyten Jerufalem, Erminia und Olist und Sophrania. Neu find auch Philimow und Baucia sus Övid, und die Erzählungen Amor und Hymen und der Geizige. Den Beichulös der Sammlung machen die Eklogo Dafnis und das vierte Buch der Aemeis; diefes ist gereimt und war fehon vorher bekannt; jene aber seu und in Hexametern; zur Probe mögen die letzten Zeilen diesen.

Mopfus.

Qch du, tag af min band den fluf, Antigenes often
Onskat, men aldrig har fatt; Han dock förtjente at älfkas.
Skönt är stafvens beflag och knölarne jemua, Menalkas!

WIEN, b. Camefina: Neuefte deutsche Blumenlese. 1803. 8.

Da keine Vorrede über die Art und Ablicht dieser Blumenlese einen Wink giebt, so erwartet man nach dem Titel eine Sammlung ungedruckter Gedichte, oder auch eine neue Auswahl aus frühern Sammlungen. Beym Durchblättern wird man bald gewahr, dals fie beides nicht ist. Man stösst auf Bekanntes und Unbekanntes, z. B. auf Epigramme von Wernick: und Balde, die vor hundert Jahren dichteten, und Lieder von Withof, Weifle, Kretschmann, die fast ein halbes Säculum im Umlauf find. Diels lälst vermuthen, dass diese Blumenlese eine Auswahl zu einem höhern Zweck feyn foll; und man wird daher verleitet, fie mit Matthisson's Anthologie, wo die Dichter in chronologischer Ordnung, nebst einigen Zeitgen ihrer Manier, aufgeführt find; mit Ramback's Odeum, wo zur Declamation Exempel aus allen Dichtungsarten vorkommen; oder mit Müller's Sammlung poetsscher Meisterstücke, wo die gelungensten Producte gewählt werden follten, zu vergleichen. Endlich leitet jedoch der geringere älthetische Werth vieler Stücke. z. B. von Hölzl, Mader, Zernitz, Eulog. Schneider, auf einen moralischen Zweck', worauf auch idie Ordnung nach dem Inhalt hinzudeuten scheint; und in diefer Rückficht ist diese Sammlung nicht schlecht. Sie nimmt fast aus allen Dichtungsgattungen hierzu dienliche Stücke auf: Oden, Lieder, Idyllen, Epifteln, Epigramme, fogar Stricke aus Bliomberis. Die fystematische Folge scheint: Gott, Seele, Tugend, Vaterlandsliebe, Freundschaft, gesellige Pflichten, Lebensregeln, Hoffnung, Landgenuls, hausliche Freuden - zu feyn. Die Ausfallung nach einem Syftem hat nun Blumen herbeygeholt, die der edlen Tendenz nicht würdig find. Indessen find alle mit einem reinen wohlwollenden Herzen gewählt; und die Sammlung kann guten moralischen Samen ausstreuen, besonders in der Gegend der Ausgabe, wo manches Gute in eiper andern Form nicht auftreten darf. Wenn der Sammler mit einer zweyten Auflage erfreut werden follte, fo kann er durch Verwechslung mit besiern Blumen seinem Strausse eine Vollkommenheit geben. die in der That eine Lücke zwischen solchen Blumenlefen ausfüllt. Wir wollen daher einige Bemerkungen über das Einzelne hinzufügen,

Die besiern Stücke find von Blumauer, Conz, Frick, Heidenreick, von Herder, Kochen, Maftalier, Matthiffon, Mückler, Starke, Schink, Thummel, und die Epistel von Pockels. Die Auswahl von der Frau von Berlepfek, von Bouterweck, von der Mereau und Voß hatte beffer ausfallen follen, wenn mau Manner schonheit, Mitgefühl und die Gefundheit ausnimmt. den Ungenannten zeichnet fich aus: die Religion (nur die Anwendung in den vier letzten Zeilen hatte wegbleiben konnen) und S. 31. 120. 143. 144 u. 277. Diels letzte ift ein naives angenehmes Lied, welches aber doch von dem niedlichen dazu gehörigen Kupferchen übertroffen wird. S. 222. ift ehrliche Profa. - Noch tadelnswerther ift die Aufnahme von Gedichten, die, bey dem Mangel an innerm poetischen Werth, überdiess Ohr und Geschmack beleidigen, wie die Mongtonis S. 47.; oder matt klingen, wie die reimlosen von Bürklin, Mohn, und die Idylle, womit sich die Sammlung schliefst. - Ueber diese drey letzten mosfen wir noch einiges einzeln fagen. Bürklin's Gedichte verdienen den Namen nicht; es fehlt ihnen Neuheit in der Erfindung, die Scansion und der Reim. Reimlose Lieder mussen gehaltvoll seyn, wenn sie diefen Reiz für daran gewöhnte Ohren erfetzen follen; fie gelingen, außer Klopflock und Herder, fast keinem. Der Ton ist hier oft auf eine falsche Sylbe gelegt, daher entsteht eine unerträgliche Härte, z. B. Masik u. So find in Pulsschlag, Heilshand, Palmeweig, Wohlklang u. f. w. die letzten Sylben kurz gebraucht, ja logar die einsylbigen Wörter: hascht, irrt, Dust u. f. w. Oft ift ohne Folge eines Vocals das e ausgelaffen: Res, Ruh, gekleidt. Wenn jemand nicht fo viel Gewandtheit in der Poetik hat, so kann er ja seine Abhandlung in Profa zu Markte fördern. Ueberdiels find fie zu lang; das l'aterlandslied und die Geduld nehmen allein den zwanzigsten Theil der Sammlung ein. Sein Lied an die Andacht ist das beste. - Mohn ist zu sehr Nachahmer; und die häufigen Reminiscenzen, diese Gedanlien, ja sogar seine Verse, in andern gelefen zu haben, mindern das Gute, was man noch in ihm finden konnte; z. B. beyn: Lob der Freude ift Schiller's Freudenlied nicht zu verfehlen. Es ist derfelbe Rhythmus; jetzt kommen nun gar Reime und Zeilen aus Schiller vor. Man vergleiche folgende Strophen:

Mohn S. 198. Schiller. Freude fpannet jede Feder Freude heifst die franke Fein des Weltalls großer Uhr. und erhalt den Gang der Rain der ewigen Nator, Freude, Freude treibt die Ra in dem Triebwerk der Nader in der großen Weltenuhr -Von dem Würmchen bis zum Sohne Wollust ward dem Worm go des Olympus tont durch fie zu des Uperschaffnen Throne froher Hymnen Harmonie. und der Cherub fieht von

So hat Mohn offenbar im Pilgerlied (S. 209.) Bürger's Ritter von Eichenborft vor Augen gehabt; man vergleiche in derfelben Versart die Gedanken in der letzten Strophe S. 213.:

Drum tone laut, mein Pilgerlied, Und ibr, ihr meine Trauten, zicht hin, zieht hin in Frieden. Mit euch fey Gott, und mit each fey fein Engel, bis wir froh und frey in unfers Vaters Hallen

Burger. Mach's wieder gut! -Gott fegne dann , der auf uns lieht. euch fegne Gott von Glied zu Glied! Auf, weehfelt Ring' und Hande: Und hiermit Lied am Ende!

uns in die Arme fallen. Das beste von Mohn ift der Gemeinnfitzige, Ein Gedanke, aus der Fülle des Herzens, schön ausgeführt zum erhebenden Liede. In feinen längern Stükken ift Gefuchtes und Ueberfusfiges.

Die letzte Idylle, das Umsuchen, Beschreibung des bekannten Suchspiels, hatte eine naive schone Erzählung werden können, wäre sie profaisch gegeben. Sie foll in Vollens Ton feyn; aber wer diefem Meister des Hexameters nachahmt, fällt leicht ins Platte und Matte. Schade, dass der Einfall und die glückliche Ausführung durch die unpoetischen Hexameter und die noch schlechtern Lieder geschwächt wird. Man scandire zum Beweise folgende Strophen:

- I. Allzu helle Wahrheit Sehn wir oftmals nicht (??) Die zu große Klarheit Blendet das Geficht.
- 2. Drum Schaut ihr nur dreifter Ins Ange hinein; Und laist euch nicht blenden Darch taufchenden Schein!
- 3. Nur drauf losgegangen Und lie felt gefaltt, Wenn du he nach langen Zirkelgängen haft.
- 4 Drum preifet, o Freunde? Die gläckliche Hand, Die noch vor dem Auge Durch Greifen fie fand!

LEIPZIG, b. Fleischer d. j.: Räthsel und Charaden für Jung und Alt. Erfte Sammlung. 1804. XVI u. 136 S. 12. (16 gr.)

Was Martial von seinen Sinngedichten eingesteht: Sunt bona, funt quaedam mediocria - - quae legis, gilt auch von dieser Sammlung; mit Uurecht aber würde man den Schluss des Hexameters: funt mala plura, hinzusetzen. Vielmehr scheint fie uns unter mehrern ähnlichen noch die beste zu seyn. Der Räthsel find 258, der Charaden und Logogryphen 71, jene meiitens in gereimten, oft etwas holpriciten Verfen. Manche darunter find finnreich genug, z. B. folgendes von einer Brille:

Ich Zwey bin Eins. von Kind und Jüngling oft verlacht, Im Alter aber oft in Ehren Wohl dem , der mich ganz kann entbehren! Weh dem, dem fein Geschick mich ganz unbrauchbar macht!

Andere haben hingegen keinen fonderlichen Werth; z. B. "Welcher Menich ift ohne Kopf in feinem Haufe?" Antw. "Wer zum Fenster hinaussieht." - Oder: "Was ift geboren, aber nicht gestorben?" Autw. , Was jetzt noch lebt." - Von den Charaden mag folgende zur Probe dienen:

Mein Erftes fehn mit Wonne die Piloten, Und klagen, wenn mein Zweytes droht. Mein Ganzes wird vergebens oft geboten Ale Hülf' in aligemeiner Noth.

Das Wort dazu ist Landsturm. - Und von den Logaruphen: "Welches Wort ist es, das enthalt; ein vierfülsiges Thier, ein köstliches Getränk, eine Zahl, die Möglichkeit zu einem Vogel?" In dem Worte Schwein ift Wein, Ein und Ei enthalten.

1) HALLE, in d. Waifenhaus - Buchhandl.: Hallischer Brieffteller, zum Schul - und Privat - Gebrauche, von Fürchtegott Christian Fulda, Pfarrer zu Schochwitz in der Graffchaft Mansfeld. 1801. 515 S. 8.

2) LEIPZIG, PRAG u. WIEN, b. Michaelis: Peter Franz Michaelis neuer und vollständiger theoretisch-praktischer Brieffteller filr alle im bürgerlichen Leben vorkommende schriftliche Auffätze, oder fasslicher Unterricht über den deutschen und Brief - Styl, ferner wie man feine Gedanken zur Abfallung aller Arten von Briefen, Vorstellungen, gerichtlichen und aufsergerichtlichen Auf-lätzen, befonders aber auch zu Glückwünschungs-(hier werden zwanzig Arten von Briefen genannt) und andern Briefen auf die leichteste Art ordnen foll, nebst jeder Materie vorausgesetzter Abhandlung, beygefügten zahlreichen Mustern, auch einem befondern Anhange von Wechselbriefen (wieder fünf und zwanzig Gattungen verschiedener Geschäfts - Auffatze), Rechnungen u. s. w. und einer reichhaltigen Sammlung deutsch - und französi-Scher Adressen, 1802. 521 S. 8. (1 Rthl. 4 gr.)

Ob die fogenannten Briefsteller überhaupt je wahren Nutzen gebracht und auf eine nur einigermaßen befriedigende Weise ihren Zweck erreicht haben, bezweifelt Rec. um so mehr, da er, trotz der Anzahl ähnlicher Anleitungen und Sammlungen, eben aus den Klassen, für welche fie zunächst bestimmt seyn müffen, und die fie allenfalls brauchen, die zweckwidrigsten Briefe vor den Augen hat, und diese nur dann erträglich werden, wo ihre Vff, von eigner Einficht und natürlichem Gefühle geleitet find. - Wenn man indessen diese Zweisel vorübergeht, und den Nutzen jener umftändlichen Anweisungen zum Briefschreiben als entschieden voraussetzt: so verdient Nr. 1. vor andern empfohlen zu werden. Der Vf. ftellt die Vorschriften, wie die allgemeinen Regeln des guten Stils fich auf die Briefform insbesondere anwenden lassen, in zweckmässiger Ordnung und Vollständigkeit zusammen. Sein Vortrag ift fasslich; auch dehnt er seine Belehrungen auf die außern Verhältnisse, die beym Briefichreiben vorkommen, mit aus, z. B.

Schreib-

Schreibmaterialien, Form, Verwahrung und Versendung der Briefe. Die Ordnung, in welche die einzelnen Abschnitte gestellt find, ilt folgende: L Von der Briefstelleren überhaupt. Erklärung des Worts: Brief. Vortheile des Briefschreibens. Deutlichkeit, das alfgemeinste Gesetz für Abfassung der Briefe. schiedene Arten der Briefe und ihre Eintheilung. 11. Von der Einrichtung der Briefe an und für fich felbft, fowohl in allgemeiner Rücklicht, als in Beziehung auf die Personen, die schreiben und an welche gelchrieben wird - auf den Gegenstand, von welchem der Brief handeln foll - auf die Einkleidung in Anseliung der Gedanken, der Sprache, der Deutlichkeit des Ausdrucks und der Darstellung des Stils, wie auch der äußern Deutlichkeit (hier umständlich und sehr befriedigend von der Interpunction), der Zierlichkeit und des Wohlstandes, Als ein grofses Beförderungsmittel der innern und äufsern Gite der Briefe empfiehlt der Vf. vorzüglich das Concipiren, und das, was er darüber fagt, ift gewifs vollkommen zweckmässig. - III. Von den Antwortschreiben. Begreiflich nur von demjenigen, was insbesondere bey ihnen vorkommt. - IV. Von den Schreib. materialien. - V. Von einigen äußern Umfländen beum Schreiben. Regeln zur Schonung des Körpers und der Augen. - VI. Exempelbriefe nach den Hauptgattungen, nebst emigen den einzelnen Gattungen beygefügten Regeln. Diese Beyspiele find von verschiedenem Gehalt, im Durchschnitt den Regeln treu; nur ist in ihnen, wie in den vorhergehenden Vorschriften selbst, mehr auf ceremoniellen und altconventionellen Zuschnitt Rücksicht genommen, der doch nach und nach, außer dem eigentlichen Geschäftsstil, immer seltener wird. - VII. Vom Verschlusse der Briefe. - VIII. Von der Aufschrift oder Adresse. - IX. Von der Verfendung der Briefe. - X. Von der Ordnung in der Correspondenz. - Ein Anhang enthält Nachrichten von dem Postwesen in Halle.

Im dunkeln Schatten steht neben diesem Vorganger Nr. 2., und diese Arbeit ist so gehalt - und nutzlos, als fich nur denken läst. "Man muss nichts reden oder schreiben, was man nicht versteht" fagt der Vf. belehrend (S. 63.), ohne zu ahnden, dass ein guter Genius ihm diese goldenen Worte warnend zuflusterte. Er schrieb vielmehr wirklich, was er nicht verstand, wie sich auf allen Blättern verräth. Schon bev der unfystematischen Anordnung des Ganzen muß man fürchten, dass der Vf. über "Ordnung der Gedanken", womit er seine Lehren eröffnet, wenig Befriedigendes fage. Denn auf die Rubrik: vom Gange der Gedanken beu Abfaffung schriftlicher Auffätze, folgt unmittelbar: von Unterscheidungszeichen oder Interpunctionen: dann: vom deutschen Stil überhaupt; vom Brieffil; außere Form des Briefs; nun folgen Glückwin-Schungsschreiben und ferner die einzelnen Gattungen von Briefen, unter welchen Bewerbungsschreiben (vorzuelich auf Heirathsanträge beschränkt) ohne Zweisel

fehr fystematisch neben den Ermahnungs- und Warmungsschreiben, und den diesen folgenden Verweis und Vorwurfsschreiben Stehen, fo wie auf die Liebes . w. zartlichen Briefe gleich die Handlungsbriefe und Wechfel. briefe folgen, wovon die letztern allerdings in Angelegenheiten des Herzens nicht selten zur Hand genommen werden. Die Lehre von Geschäftsauffatzen in Privatangelegenheiten macht dann einen Anhang, der uns wie Ballast vorkommt, womit der Vf. sein zu leicht beladenes Schiff vor dem gefährlichen Schwanken zu fichern bemüht ift. - Argwohnt man aus dieser Stellung der einzelnen Theile des Ganzen ferner, dass der Vf. auch im Detail der besondern Lehren fich nicht als Meister erprobe, so bestätigt fich auch dieses wirklich nur zu sehr, und die Mangel stellen sich hier, ohne dass man sie mabsam auflucht, leicht und offen genug dar! - So fagt der Vf.: "die gewöhnlichste Art der Briefe betrifft Glackwunsche, Nachricht- oder Erkundigungsschreiben." - "Ehe und bevor (antwortet ein Kaufmann, der eine Partie Leder erwartet) dieles nicht geschehen ift, finde ich Bedenken, den an mich gestellten Wechfet (der Wechfel war aber, nach dem vorhergehenden Schreiben, auf ihn gezogen) anzunehmen." Also nicht einmal die Ausdrücke feines Metiers kennt der Vf.! - Bey einem als Muster aufgestellten Contracte über eine zu erbauende Mauer, bey welchein der Vf. auf alles Wefentliche Rückficht genommen zu haben verfichert, ist nichts weiter ausgelassen, als: die Art der Steine, aus welchen die Mauer aufgeführt werden soll; die Bestimmung, wie der Grund eingerichtet werden foll; ob folcher bey der angegebenen Höhe der Mauer mitgerechnet ist, oder nicht; wer die Baumaterialien zum Bau liefern foll. Bey einem Baue, der nach dem Anschlage 3000 Gulden kostet, find jene Umstände oline Zweifel Kleinigkeiten? - Die Behandlung der sogenannten Geschäftsauffätze ist durchaus kläglich. Und auch unter den Formularen, auf die der Vf. den großern Werth legt, und die allerdings, im Durchschnitt genommen, nicht den schlechtetten Theil des Buchs ausmachen, findet fich noch immer allzuviele geringhaltige Waare. Ganz zwecklos und widerlinnig scheinen uns die Formulare für nahe Verwandte, für Aeltern, Geschwister, Ehegatten. Und wer kann wohl etwas Kalteres, Empfindungsloferes und Flacheres lesen, als hier dem waruenden Vater und Verwandten (S. 333. u. 334) in die Feder gelegt wird. -An allen möglichen Fehlern leidet auch das Formular S. 252 .: "An einen vornehmen Gönner zur Hochzeit, "Die Ehre, welche ich habe, mich am 24sten dieses, "mit einer Person zu verheirathen, die ihnen, obwohl "weitlauftig, anverwandt ift, veranlasst mich Eurer "Hochwohlgebohren gehorfamft zu bitten, mir an "meinem Hochzeittage diejenige zu erzeigen, folchen "durch Ihre Gegenwart doppelt erfreulich zu machen. "Ich werde die geneigte Gewährung dieser Bitte mit njener volikommenen Verehrung zu erkennen willen, "wonit ich beharre" u. f. w.

Freytage, den 6. Jalius 1804

BIBLISCHE LITERATUR

DORDRECHY, b. van Braam: Verblaring van Paulus Brief aan de Galatiers; door Paulus Basseld, Predikant te Dordrecht. 1802. LII und 430 S. gr. 8-(3 Guld. Holl.)

iele Schrift kann als ein nützlicher Beytrag zur Schrifterklärung angesehen werden. Sie ist zwar zugächst für ungelehrte oder solche Leser bestimmt, die nach einer deutlichen und unparteyischen Erläuterung einzelner wichtiger Stücke des N. T. verlangen, fich nicht mit abgebrochenen Anmerkungen begnugen, fondern das Gauze in einer zusammenhangenden und durch Grande unterstützten Erklärung zu übersehen wünschen; aber deswegen verdient fie doch in verschiedener Rücksicht auch von andern gelesen und benutzt zu werden. Der Vf. zeigt fich fiberhaupt als ein liberaler Schrifterklärer, der meistens von richtigen bermeneutischen Grundsätzen ausgeht, auf die Denkungsart und Vorurtheile des Zeitalters befonders Rücklicht nimmt, und mit vieler Sorgfalt den Sinn feines Schriftstellers zu entwickeln sucht. Wenn er manchmal etwas weitschweifig wird: so last sich dieses durch die Absicht, auch gemeinen Christen die Sache einleuchtend und verständlich zu machen, gewilfermalsen rechtfertigen. Anch ist es schon zum Voraus zu erwarten, dass der Vf. bisweilen seine eigenen Ansichten habe, denen man nicht immer beyftimmen kann.

In der Vorrede giebt der Vf., überzeugt, dass fehr viel darauf ankomme, die Briefe der Apostel nach der Zeitordnung zu lesen, in der sie geschrieben find, eine nahere Anleitung dazu. Er bemerkt ferner, dass in der Apostelgeschichte eigentlich nur ein einziger ficherer Zeitpunkt fey, der fich mit Gewissheit ausmitteln laffe, und dass man von diesem mit Grund rückwärts und vorwärts reclinen könne, um die Thaten und Briefe der Apostel in eine fichere Zeitordnung zu bringen; diefer Zeitpunkt fey die Gefangennehmung Pauli zu Jerufalem und feine Abführung nach Cälarea. Achte man auf die in der Apo-Itelgeschichte bemerkten Umstände, dass Paulus für den Aegyptier angesehen wurde, der kurz vorher einen Aufruhr erregt hatte, dass der Verkläger des Apostels der damals wirkliche Hohepriester Ananias war, dass Felix und Drufilla bey der Ankunft Pauli zu Caesarea waren, und dass bald darauf Festus folgte, and fich Agrippa und Berenice ebenfalls dort einfanden: fo lalle uch aus der judischen und romischen Geschichte zeigen, dass die zwey Jahre, in welchen A. L. Z. 1804 Dritter Band.

dieses alles vorfiel, kein anderer Zeitpunkt seyn könne, als das Jahr Chr. 54 und 55. Der Vf. rechnet nun rückwärts also: Paulus gerieth im J. 54 in die Gelangenschaft, er schrieb also den zweyten Brief an die Korinther im Sommer 53, aus Macedonien. und seinen ersten Brief etwa um das Paschafest aus Ephelus. Zu Ephelus hatte er bis an das dritte Jahr gepredigt, er war also in dem Frühjahr 51. hingekommen. Nach Ephefus kam er aus Korinth, wo er ein Jahr und fechs Monathe gelehrt hatte, folglich war er in dem Spätjahr 49. In Korinth angelangt. Hierbin kam er nach der Reise, die er mit Silas aus Antiochien unternommen hatte und die 1 Jahr kann gedauert haben. Auf diele Weile ware er also im Herbst 48. von Antiochien weggegangen. In demfelben Jahr, im Frühjahr 48., ging er wegen der Streitig-keit über die Beobachtung des Molaischen Gesetzes mit Barnabas nach Jerusalem, wo in diesem Jahr über die Sache entschieden wurde. Nach Gal. 2, r. machte er diese Reise mit Barnabas und Titus 14 Jahre nachher, als er nach feiner Bekehrung und Reife nach Arabien in Jerusalem angekommen war. Diese Ankunft zu Jerusalem fällt also in das J. 35. Nach Gal. 1, 18. kam er damals drey Jahre, oder im dritten Jahr. nach seiner Bekehrung nach Jerusalem, folglich ist das J. 33. der Zeitpunkt, da Paulus auf dem Wege nach Damaskus bekehrt wurde. Der Vf. verwirft daher die gewöhnliche Meynung, dass Jesus im J. 33. fey gekreuzigt worden, und zeigt, dass wenigstens drey bis vier Jahre zwischen dem Tode Jesu und der Verfolgung der Christen durch Paulus müssten verflossen seyn. Er liesert auch noch ein chronologisches Verzeichniss der merkwärdigsten Begebenheiten vom J. Chr. 33 bis 117., worin er besonders die Geschichte Pauli und seiner Briefe näher zu bestimmen und zu erläutern fucht. Wir wollen daraus nur folgendes auszeichnen. Der Tod des Apostels Paulus fällt in das J. 67., als Nero fich noch in Griechenland aufhielt, und Helius und Polycletus die Machthaber in Rom waren. Dieses stimmt mit dem ältesten und glaubwürdigsten Zeugniss des Clemens überein, nach welchem Paulus den Martyrertod ins Tur inounerer erlitt. Dass Petrus damals ebenfalls zu Rom sey hingerichtet worden, bezweifelt der Vf. Clemens redet zwar in ehenderfelben Stelle auch von dem Märtvrertode des Petrus, aber unbestimmt. Die spätern Zengnisse find schon weniger zuverläßig und haben die Geschichte durch Zusätze ausgeschmückt. Paulus erwahnt auch in seinen letzten Briesen nichts von Petrus, und Petrus, der bey der Abfallung feines zweyten Briefs seinen nahen Tod voraussali, sagt eben-Digitalist by Google falls nichts von der Gefangenschaft zu Rom und von Paulus. Wie kommt es, lagt der Vf., dafs die zwey Apostel, die doch Briefe schrieben und mit Menschen sprachen, nichts von einander sollten gewußt haben?

In der Einleitung erinnert der Vf., dass wir, um den Unterricht der Apostel richtig zu fassen, uns aus der gegenwärtigen in die damalige Zeit verfetzen und mit der Denkart und dem Sprachgebrauch diefer Zeit vertraut seyn mussen. Die Apostel schrieben an thre Zeitgenossen, meistens an gewisse besondere Gemeinden; daher denn auch in dem einen Brief eine ganz andere Frage abgehandelt seyn kann als in dem andern; besonders da die Briefe von sehr verschiedenem Datum find. Jedes Stück muß eigentlich erft für fich selbst gelesen und nach der Lage der Gemeinde, an welche es gerichtet ift, erklärt werden. Erst alsdann können Vergleichungen mit andern angestellt, und über den wahren Sinn und die Meynung des Apostels geurtheilt werden. Um nun den Leser auf den rechten Standpunkt zu führen, woraus der Brief an die Galater betrachtet werden muls, wird die Ge-Ichichte der Streitigkeit über die Verbindlichkeit des Mosaischen Gesetzes von ihrem ersten Ursprung an, und wie fich insbesondere Paulus dabey betragen habe, zweckmässig und umftändlich erzählt.

Was die Erklärung des Briefs felbst betrifft, so hat der Vf. von jedem Kapitel zuerst eine eigene Uebersetzung gegeben, die sich genau an die Worte anschließt, und darauf folgt die ausführliche Erklärung des Kapitels im Zusammenhang mit beständiger Rückficht auf die damaligen Zeitumstände und Begriffe. Die Erklärung ist in einer planen Schreibart und ohne Aufwand von Gelehrfamkeit abgefalst. Auch die Schriften neuerer Exegeten find mit Auswahl genutzt; fie hätten aber bey einzelnen Stellen noch mehr genutzt werden können. Auch stößt inan bey aller Ausführlichkeit auf einzelne Stellen, wo man eine tiefere Unterfuchung und genauere Erläu-terung hätte erwarten können. Wir wollen einiges von der Erklärungsart des Vfs. zur Probe hersetzen. Kap. 1, 2. wird bey dem Ausdruck παντες αδελφοι die Schwierigkeit gemacht, dass das Wort marres nicht wohl blots auf den Timotheus und Silas, die damals bey Paulus waren, könnte bezogen werden. Da die Briefe an die Thessalonicher, die um dieselbe Zeit geschrieben wurden, in dem Namen des Paulus, Silvanus und Timotheus abgefasst find: so meynt der Vf., Paulus müffe einen befondern Grund gehabt haben, warum er fich hier allgemeiner ausdrückt. Er vermuthet, dass einige Brüder aus der Gemeinde in Galatien, die der Lehre Pauli getreu blieben, aber den Gegnern nicht genugfamen Widerstand thun konnten, zu dem Apostel ihre Zuflucht genommen hatten, und dass diese unter dem Ausdruck murres mit begriffen feven. Paulus habe aber abfichtlich diefe nicht nennen wollen. Dieses ist doch wohl zu viel aus dem Ausdruck gefolgert. Warum follten nicht außer Silas und Timotheus auch korinthische Chriften darunter können verftanden werden. v. 6. wird

es xupers durch die Lehre der Gnade übersetzt, und aus K. 5, 4, wo x=pec dem vouos entgegengeletzt wird, erklart. Die Predigt des Evangeliums verdiente in vorzüglichem Verstande die Gnade im Gegensetz gegen die mosaische Einrichtung oder das Gesetz genannt zu werden. iregov eing eliev ift von der Beybehaltung des mofaischen Gesetzes zu verstehen. v. 13. wird toυδαίσμος durch Joodfchgezindheid überfetzt, und von der Anhänglichkeit an den pharifaischen Lehrbegriff erklärt. v. 16. ift der Vf. geneigt, die Erklarung von Grotius anzunehmen; doch überfetzt er wörtlich: Maer toen het Gode - behaagde, zijnen Zoon in mij te openbaren, und giebt zugleich folgende Erklärung: Paulus war zwar in feinem Unglauben mit der Geschichte Jesu nicht ganz unbekaunt, aber er kannte ibn nicht als den Sohn Gottes, den Messias. Aber es gefiel Gott, diesen seinen Sohn als einen solchen in dem Gemüth des Apostels bekannt werden zu lasfen, fo dass er ihn nun mit ganz andern Augen betrachtete, als vorher. Bey v. 19. wird ausführlich gezeigt, dass der hier genannte Jakob nicht mit den beiden Aposteln dieses Namens zu verwechseln, sondern der alteste unter den vier Bradern Jesn. deren die evangelische Geschichte ausdrücklich gedenkt, gewesen sey. Er ift eben der, der unter dem Namen Jakob der Gerechte bekannt ist, und nach dem Bericht der Kirchenschriftsteller Bischof der Gemeinde zu Jerulalem war, der Verfaller des Briefs, den wir noch in der Sammlung der neutestamentlichen Schriften haben. Ganz richtig, fagt der Vf. S. 79., der Ausdruck: ich fahe keinen andern von den Aposteln, als den Jakob, den Bruder des Herrn, erfordert es nicht, dass diefer Jakob auch ein Apostel war, eben so wenig als Barnabas, obgleich Paulus und Barnabas Apostelg. 14, 4 14 Apostel genennt werden. Die Geschichte muss hier entscheiden, und nach dieser war keiner von den beiden Aposteln, die den Namen Jakob haben, ein Bruder des Herrn; fie gedenkt aber ausdrücklich eines Bruders Jesu mit Namen Jakob. Paulus unterscheidet ihn hier absichtlich von den beiden Aposteln, er war ein eifriger Anhänger des mosaischen Gesetzes, von ihm hatte also Paulus das Evangelium der Freyheit nicht gelernt. Kap. 2, 3 - 5. wird übersetzt: Maar noch wierd Titus, die bij mij was, schoon een Griek, genoodzaakt, zig, om den wil der ingedrongen valfche Broederen, te laten besnijden; Broederen, die ingeslopen waren, om de Vrijheid, welke wij door Chriflus Jesus hebben, te bespieden, op dat zij ons tot dienst-baarheid brengen zouden; noch hebben wij hun, door onderwerping, een oogenblik geweken. Der Vf. nimmt alfo auf de im Anfang des 4ten Verles keine Rückficht. Unter den falfchen Brudern versteht er nicht folche, die aus guter Meynung irrten, fondern Menschen, die in ihrem Herzen noch Juden waren, fich aber in das Christenthum eingedrungen hatten, um ihm desto ficherer entgegen zn wirken. Bey v. 5. wird die Anmerkung gemacht: Was die fallchen Brüder gegen Paulus behaupteten, wiffen wir nicht. Wahrscheinlich bestritten fie sein apostolisches Ansehen, und hätten gern gefehen, dass er fich nach ihren Begriffen

und ihrer Lehrweise gerichtet hätte. Aber auch hierin hatte er ihnen wielerstanden, ohne fich auch nur auf einen Augenblick ihnen zu unterwerfen. Bey v. 11. wird die Ankunft des Petrus zu Antiochien in den Nachsommer des J. 48. gesetzt, da Paulus gegen das Ende des Jahrs von Autiochien abreiset. Die Worte on nareywaneses in werden übersetzt om dat hij te bestraffen was; der Vf. bemerkt aber, dass es eigentlich heiße: om dat hit vernordreld of beftraft was, und fagt, dass man dieses auch von dem Gemith und der eigenen Ueberzeugung des Petrus verstehen könne, indem ihn fein eigenes Herz über eine Handlung, die fein eigenes Urtheil verwarf, verurtheilen mußte. Bey Kap. 3, 16. wird gezeigt, dass Paulus in der Stelle 1 Mof. 22, 17. 18. das Wort Same (oneque) in zweyerlev Sinn nehme. Der Same, d. i. die Nachkommenschaft Abrahams, sollte fich unzählbar vermehren; ihm wird aber zweverley verheißen: dein Same d. i. deine Nachkommenichaft foll die Thore seiner Feinde befitzen, und in deinem Samen d. i. in einem deiner Abkömmlinge follen alle Völker der Erde gefegnet werden. Die letzte Verheifsung ist nach Paulus von Chrifius zu verstehn ; der Vf. merkt dabey an, dass diese beiden Verheisungen wirklich ganz verschieden und von strittiger Art find, und dass es deswegen nicht ungereinit sey, zu denken, dass Gott bey feiner Verheifsung auch auf zweyerley Abkönunlinge von Abraham gezielt habe. Abraham möge dieses wohl nicht eingesehen baben, aber Paulus habe die wahre Ablicht Gottes, und was unter den Worten begriffen werde, gewulst (?) v. 19. ift übersetzt: de ll'et is door de Engelen in de Hand des Middelaars gegeven. In der Erklärung wird gefagt: vielleicht würde man beller überletzen door de hand eens Middelaars, und alsdann würde der vollständige Sinn seyn, dass das Gefetz von Gott durch die Engel gegeben fey, die dasselbe, durch die Hand oder Dazwischenkunft eines Mittlers, Ifrael hätte zukommen lassen. Doch, fagt der Vf., ich bin zu wenig von der rechten Vorftellung der alten Juden in Anlehung dieser Sache unterrichtet. Vielleicht dachten fie an die steinernen Gesetztafeln, die nicht durch, sondern in die Hand des Mittlers gegeben wurden, und wahrscheinlich hatten fie davon noch andere Begriffe. Wozu ist alles dieses nothig, da die hebraischartige Redensart iv x 2010 bekannt genug ist? Bey der schwierigen Stelle v. 20. dachte der Vf. sonst bey ivos an den einen Abkömmling Abrahams, und faste den Sinn alfo: Moses, der Mittler des Gesetzes, war nicht der Mittler dieses einen Abkömmlings von Ahraham, worauf fich die Verheissung grundete; dadurch wurde die Verheifsung und das Gefetz vermengt worden fevn: aber Gott ift einer und allezeit derfelbe, der, ob er gleich das Gesetz der Verheisung beyfügte, doch leine Verheisung ohne Abänderung erfüllen wird. Nun zieht aber der Vf. die Stroth'sche Erklärung vor. und übersetzt: Dog de Middelaar is niet de Middelaar van eene en dezelfde Belofte, maar God is dezelfde. Von andern Erklärungen diefer Stelle ift nichts erwähnt, v. 24 Oberletzt der Vf. ; Zoo was dan de Wet ouze Tingtmegler hat Chriftus, op dat wij uit het guloof zouden gerejtvoarstied worken. Das Word Tagunerfre griftlt xwar dem VI. nicht ganz, weil es einen andern Begriff erweckt, als Pulurs bezweckt, doch wulste er kein belieres Wort aufzulnden, ob er gleich mehrere Ueberfetzungen anführt; and bemerkt, dist das Wort hiter nichts mehr fagen will, als die Worte Kap-a, adriffere und Profegre unmindiger Affehrt und Profegre unmindiger Affehrt und fer zu ihren Bethen zu leinken. Diefs mag hier genug feyn, um von der Erklärung und der Maueier des VIs. einige Proben zu geben.

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

Lettezig, b. Hiurichs: Hand- und Lifebuch der englißen Sprache und ührer daßfüßen Schriftheller, oder Auswahl der intereffantelten Auffätze aus allen Theilen der englich- elsfüchen Literatur, zum Unterricht und Unterhaltung. Zufammengeltellt von G. A. Müller, Lehrer der engl. Sprache an der Univ. zu Halle. Oline lahrzahl (1893.) 388. S.

Auch nuter dem Titel:

A Manuel or familiar Guide to the english Tougue. Being a choice collection of the most entertaining eflays; taken from the different branches of british literature and classical productions. Selected by G. A. Müller etc. (1 Rthlr. 8 gr.)

Der gewöhnliche Fehler dieser Art von Hand - und Lesebuchern ift, dals fie Auszilge ans zwar sehr geschätzten, aber auch sehr bekannten Werken enthalten, so dass der Leser nicht nur das Nämliche zu wiederholten Malen kauft, sondern auch wold noch ein und das andere Werk belitzt, woraus die Auszüge genommen find. Diels hat Hr. M. in dielens Handbuche, wenigstens für den prosaischen Theil, vermieden; denn, etwa die Beschreibung der Pelew - Infeln abgerrehnet, find feine Auszäge größtentheils aus Werken genommen, die nicht in Jedermans Händen find, und die auch nicht bereits in andern Haudbüchern fich finden. Dabey ist seine Auswahl auch in Rückficht des Inhalts fehr glücklich, denn fie find größtentheils überaus interellant. Außer einer kurzen Beschreibung von 15 merkwärdigen Städten und einigen Landstrichen findet man hier Nachrichten von der Eroberung von Mexico, Chili und Peru, von den amerikanischen Wilden, von den Sklaven in Virginien, von der Hinrichtung der Königinn Maria von Schottland, dem Wallaschfange u. f. w. Auch die moralischen Aufsätze (S. 193-240.) find mehrentheils glücklich gewählt, und gewähren eine nitzliche und intereffante Lecture. Indellen möchte doch wohl mancher Lefer finden, dass der Vf. von diesem Artikel zu viel geliefert hat, und dass es besser gewesen ware, einen Theil dieses Raums mit Auffatzen der ersten Art auszufüllen. Den Rest des Bandes nehmen Gedichte ein; diese find aber gerade der Theil des Werks, den Rec. am wenigsten empfehlen kann. Es finden fich darunter wenige, die fich über das Mittelmässige erhehen, und manche find sehr mittelmässig. Einige find freylich von einem anerkannten hohen Werthe; aber diese trifft fast durchaus der Vorwurf, dass sie längst allgemein bekannt und durch englische fowohl als deutsche Handbücher längst in Jedermans Händen find. Sollte man wohl erwarten, dass der Sammler the beggar's petition, Happy the man whose wish and care, Edwie und Emma, ja logar Gray's Elegie auf den Dorfkirchhof hat abdrucken lassen! Dass auch Pope's Heloifa to Abelard hier aufgenommen ift, lafst fich dadurch nur schlecht entschuldigen, dass Abelards Antwort von Cauthorpe damit verbunden ift. Uebrigens ift der ganze Band mit einer Genauigkeit abgedruckt, die Hn. M's Sorgfalt Ehre macht, und die um so viel angenehmer ist, je weniger wir in Deutschland daran gewöhnt find. Zu bedauern ift es, dass der Herausg, niemals die Quelle angezeigt hat, aus der jedes Stück genommen ift.

Print, in d. Verlaght. New regifiés Greakiers, oder groudliche Anweilung, die engliche Sprache auf eine neue Methode in kurzer Zeit ohne Lehrer zu erlernen. Ad Erfahrung gegründet. Herausg. von 3t. Millen und K. G. F. Schwalfe. Lehrer d. engl. Sprache. (1893) 165.8 g. (1287). Diese Grammatik gehört keineswegs unter die einhechten, aur hat Ree. die auf dem Titel ausgeweigte

neue Methode; in kurzer Zeit ohne Lehrer die englische Sprache zu lernen" nicht finden können. Im Gegentheile ift die Syntax fehr kurz abgefertigt, und die Aussprache, für ein so kleines Werk, auf 66 Seiten Dafür aber ift diefer viel zu weitläufig behandelt. Theil besier ausgefallen, als Rec. ihn gewöhnlich in den deutsch - englischen Orthoepisten findet. Freylich stösst man auch hier auf Fehler, und manchmal irren die Vff. gerade da, wo fie auf einem guten Wege find. So findet man z. B. S. 24 "bar, Riegel, L. barr." Diess ist richtig und wider den Gebrauch anderer Werke diefer Art. Nun fetzen fie aber noch hinzu: "oder bärr," welches falsch ift. Eben fo S. 25.: "heart, Herz, l. harrt (falsch!) oder härrt (richtig!). Spiracle (S. 29.) lesen sie Speirade; es muss aber nach dem Gebrauch der besten Redner Spirracle gelesen werden, welches auch Walker angenommen hat. - S. 114. "Sonderbare Verwechselung des Nominat. mit dem Accusat. und des Accusat. mit dem Nominat., als me statt I, thee statt thou, him statt he u. f. w." Hierbey hätte angemerkt werden sollen, dass diese Sprachformen, der Autoritäten ungeachtet, größtentheils zu verwerfen find. - Die Beyfpiele zum Ueberfetzen ins Deutsche find aus guten Werken genommen, und mit mehr Geschmack gewählt, als man sie gemeiniglich in Grammatiken findet.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GESCHICHTE. Leipzig, b. Hinriehs, u. Paris, b. Levranlt: Traits caracteristiques de la jeunesse de Bonaparte, et résutatratte corneceritiques as in jeunejje as nonnparte, et retita-tion des différentes anechates qui out eix publices à ce fujer. Par un de ses camarades à l'école militaire de Brienne et de Paris. 1801. 59 S. S. (9 gr.) — Es kounte nicht schlen, dass Erzählnagen in Menge fich über das frühere Leben des merkwiirdigen Mannes verbreiteten, welchen seine ansgezeichneten Thaten und das Gläck so schnell und so hoch gehoben haben. Unter diesen Sagen fanden fich natifrlich viele, deren Wahrheit mehr als zweifelhaft ife; ein ehemaliger Mitfchaler deffelben fand dadurch Anlass, die Unrichtigkeit einiger der auffellenuften zu zeigen und nach eigner Kenntnils die Zoglingsjalire des Helden zu febildern. Aber auch feine Erzählung ichrt uns niehts Neues, ftellt den außerordentlichen Mann von keiner andern Seite dar, als ihn das Publienm schon aus frü-hern Schriften kennt. Die Hauptangaben bleiben bekräftigt, dass B. eine sehr einsame, in fielt gekehrte Lebensart führte, faft aussehlielsend nur fur mathematische Studien und Ge-Schichte entlehiedene Naigung fühlte, wegen seiner Lannen oft mit den übrigen Eleven zerfiel, und als der schwächere Theil gewähnlich den Kürzern zog, dass ihn auch seine Vorgesetzten nicht liebten und freygebig die Ruthe gegen den Itoisch leidenden Jüngling gebrauehten. Unter die zur Ehre oder Unehre B's verbreiteten Anekdoten gehörte auch die, dals er einst zu Paris mit Blanchard, aber wider Willen des Luftleeglers, den Nachen habe befreigen wollen. Der nnbe-Lottieggers, den Pacuen naos seitengen wonden. Der inde-kannte Vf. diese kleinen Buchs berichtigt die Angabe, inden er sie für wahr erklärt; aber nicht R., fondern seinen Freund Dupnnt (jetzt Chief des Generalfixbs) als den Brankopf an-giebt, der die Austahrs erzwingen wollte. Seine Mitschüler

Leipzig, b Hiarichs: Wabre Charakterzüge aus Bonapartie Jagendjahren. — Ein authenticher Beytzag zur Berichtigung und Feginzung aller bisher über dem einer Gasa fal erfehnenenn Narichten — von einem feiner Schulfreunde. 1920. 45. s. 8, gr., Ilt eine freje eind im Genzen wollgerakene Ueberfetzung des eben angezeigten Biechz; ein Umfand, der weder auf dem Tatel, noch tigned fonit erten und der der der der dem Tatel, noch tigned fonit er-

wähnt ift.

Sonnabends, den 7. Julius 1804

#### LITERATURGESCHICHTE

NURNBERG, in d. Lechner. Buchli.: Neuer oder Fortgesetzter Allgemeiner Literarischer Anzeiger. Erster Band. Mit neun Beylagen, einem zweysachen Regifter und einer Kupfertafel. 1802. -

Auch unter dem Titel:

Literarische Blätter - Erster Band. Mit neun Beylagen u. f. w. 532 S. und 1 Bog. Titel, Vorrede und Register. 4. (Das Alphabet 20 gr.) - Zuryter Band. Mit vier Beylagen, einem zweyfachen Register und einer Kupfertafel. 1803. 432 S. und 2 Bog. Titel, Vorbericht u. Register. - Dritter Band. Mit vier Beylagen, einem dreyfachen Register und Holzschnitten. 1803. 432 S. und 3 Bog. Titel, Vorbericht u. Register.

iels ift, wie schon der Titel zeigt, die Fortsetzung des durch Roch's Tod unterbrochenen Literarischen Anzeigers, der in der Mitte des J. 1796. begann, und bis zu Ende des J. 1802, fortdauerte. Man wählte daher auch für dieses literarische Institut zwegerleg Titel, theils für die Befitzer des A. I. A., theils für diejenigen, welche nicht im Besitz desselben find.

Der Hauptsache nach ward bey diesem Institut der nämliche Plan befolgt, welchen Rock bey feinen: A. L. A. zum Grunde gelegt hatte. Dieser Plan ist in den Numern I. und X. bestimmt angegeben. Doch litt derfelbe im Fortgange einige Abanderungen. So fand z. E. die auständische Literatur von dem zwesten Bande an keinen Platz mehr darin, um Auffatze interessanten Inhalts desto früher bekannt machen zu können. Die Redaction sah sich auch bewogen, den Artikel, welcher Preisonfgaben, Preisertheilungen, Ekrenbezengungen, Beforderungen u.f. w. betrifft, aus dem Plane auszuschließen, theils weil sie in mehrern literarischen Blättern bereits bekannt gemacht werden, theils weil ihre Bekanntmachung durch dieses Institut nicht fo frühzeitig geschehen kann, als es zur Erreichung des beablichtigten Zwecks nothig ware, theils weil durch die Ausschliefsung dieses Artikels mehr Raum für solche Auftätze, welche zur Verbreitung literarischer Kenntnisse mitwirken, gewonnen wird. Ausser niehrern Anonymen oder Pseudonymen, wel-

che zu diesem neues Institut, so wie zum A. L. A. Beyträge lieferten, erschienen wieder thätig: Bittger, Birk, Delius, Eberhard, Eck, Fikenficher, Gabler, Gotz, Hock, Kiefhaber, Kinderling, Mayer, Motz, v. Murr, Nopulich, Panzer, Pilger, Richter, Ring, Rotermund, Roth, Siebenkees, Sixt, Veefenmeyer, Vulpins, Waldan, Wundt, Zahn, Zapf.
A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Bey der Anzeige des Inhalts muß sich Rec. nur auf die wichtigern und größern Auffätze beschränken, ob er gleich gerne bekennt, dass fich auch unter den kleinern nicht minder wichtige vorfinden. Sogleich in Num. I. des ersten Bandes findet fich ein interessanter Beytrag zur Geschichte der Bücherprivilegien und des Nachdrucks." Ueber Kirfek's bekanntes lateinisches Handwörterhuch erhielten mehrere Buchhändler kaiferliche Privilegien, dasselbe allein verlegen zu dürfen. (!!!) Die in eben dieser Numer befindlichen "Moralischen und Rechtlichen Fragen über Bücher-Auctionen", deren in der Folge noch mehrere vorkommen, auch beantwortet werden, verdienen Erwägung. N. V. Beytrag zur Literatur der Diplomatik. N. VI. und an mehrern Orten: Von den Privatdruckereyen. N. X. u. ff. Ueber J. P. v. Ludewig. N. XVI. u. ff. Ueber die Frage: Ob es eine deutsche Ausgabe der Confutation der A. C. von 1572, gebe? Ueber diese Frage wurde in der Folge zwischen Hn. D. Gabler und Hn. Hofrath Mayer pro und contra geftritten. N. XIX. Beantwortung des historischen Zweifels, das Castellische Lexicon Heptaglotton betreffend. N. XXI. u. ff. Ueber den Cardinal Richelieu. N. XXIII. Nähere Nachricht über den M. Naumann.

Aus dem zweyten Bande hebt Rec. folgende Auffatze aus: N. I. Nachrichten von Jacob Roth und feinen Schriften. N. III. Etwas von Nicol. Schweygker. N. IX. Ueber einige Suiten von Kupferstichen der Gebrüder Sadeler u. f. w. N. XIL u. ff. Nachlese zu des fel. am Ende Nachricht von Thom. Naogeorgus. N. XV. Nachrichten, den Christian Fende betreffend. N. XVI. ff. Zufätze zu den Flögelschen Werken. N. XVII. Ueber den Todtentanz. N. XVIII. Verzeichnis der von den Franzosen in Aegypten gedruckten Werke. N. XIX. Ein Anekdoton von Kepler. N. XX. Ueber Kaifer Otto IIL N. XXL Der Baron von Burkana. N. XXII. Die Waltpoten von Rom. N. XXIII. Ueber Ge. Thom. Serz, Rector und Prof. in Nürnberg.

In dem dritten Bande mögen folgende Auffätze die wichtigern feyn. N. L. Ueber den Glauben an die Kraft der Eichel - Miftel u. f. w. N. H. Ueber die Entlarvung anonymischer Schriftsteller. Ein Anonymus bestreitet hier die Rechtmässigkeit, anonymische Schriftsteller zu entlarven, welche ein andrer Ano-nymus behauptete. N. III. Wundts Verzeichnis der Rectoren auf der Heidelberger Universität. N. X. Geschichte der Brandenb. Culmbach. Landes - Constitution vom J. 1723. u. f. w. N. XI. Nachricht von dem Horologio Principum oder von der Weckuhr der Fürften. N. XIV. Nachricht von einer alten lat. Bibel mit den Gloffen des Lyra u. f. w. N. XVL Nachtrag zu Wal-

Diguesto by Livogle

dan's Nachrichten von Thom. Murner. N. XVII.
Bemerkungen zum zweyten Theil des Hoftenischen
Idiotikons von Schätze. N. XX. ff. Etwas von Seb.
Murrito aus Colmar. N. XXIII. Zufätze zu Sroodrs.
Nachr. von Melanchthon's Declamationen. Beylage
zu N. XXIII. Beyträge zu Scherz - Oberlius Gloffarium.

Mehrere Numern liefern Briefe verstorbener Gelehrten, als: Eruesti (J. A.), Baudis (G. L.), Boersare, Planus, Lang (J. P.), Spieß (P. E.), Stieber (G.) und Schwennter.

Sehr nützlich ift auch der Nétrolog von den Jahren 1801 und 1802. Für die Beltizer des A. L. A. wird das besgefügte zweyte Register erwünscht sew, welches ein Verzeichnist derjeugen Ausstätze nicht aus welche nit dem A. L. A. in Verbindung stehen, zumal da ein Register zum letztern bis jetzt noch sehlt.

Nach dem Vorbericht zum dritten Bande follte sogleich mit dem Druck des vierten Bandes zu Offern d. J. der Anfang gemacht seyn, und alle Freunde der Literatur werden mit dem Rec. wünschen, daß dieses in mehrerer Hinscht nützliche Institut einen ununterbrochenen Fortgang haben möge.

Berlin, b. Unger: Erimstrungen aus meinem Umgange mit Garve, nebl einigen Benerkungen über delfen Leben und Charakter, von Siegismund Gattfried Dittmar. 1801. VIII. u. 240 S. 8. (16 gr.)

Obgleich diesem Beytrage zu Gerve's Charakteristik schon einige andere vorangegangen, und hernach noch mehrere, befonders in feinem Briefwechfel mit Weiffe und Zollikofer, gefolgt find: fo bleibt doch die hier anzuzeigende Schrift immer fehr lefenswerth, und ist daher auch von G's spätern Biographen benutzt worden. Er wird darin nicht fowohl als Schriftsteller und Gelehrter, fondern mehr als Menfch geschildert, vorzüglich wie der Vf. ihn in den Paar Jahren kennen lernte, die er in Garve's Haufe und Umgange verlebte. Diese Jahre fielen indess gerade in den Zeitraum, wo er sich noch in der vollern Kraft des Lebens, im Genusse des häuslichen Glücks bev seiner trefflichen Mutter, und in der Blüthe seines schriftstellerischen Ruhms befand. Es war nämlich im J. 1780, als der damals noch junge und in Breslau die Schule befuchende Vf. in Gs väterlichem Haufe eine Wohnung bezog, und dadurch Gelegenheit bekam, seine nähere personliche Bekanntschaft zu ma-chen. Bey den Beobachtungen, die er über ihn machte und in fein Tagebuch niederschrieb, hatte er damals nur die Ablicht, fich seine Art der Bildung des Verstandes und Herzens zum Muster zu nehmen: jetzt hat er fie, und einige ihm mitgetheilte Briefe von G. nebst Stellen aus feinen Schriften, als Stoff zu diesen Erinnerungen benutzt. Der Auftrag, ihm feine Büchersammlung zu ordnen, und die Mittheilung mancher Bücher daraus, gab noch mehr Gelegenheit zu Unterredungen mit ihm, die hier zum Theil aufgezeichnet und in mehr als einer Hipficht

lehrreich und interessant genug find. Vornehmlich kann die Lectüre dieser Schrift jungen Leuten und ihren Lehrern fehr nützlich werden, wegen der Winke und Aufschlüffe, die darin über gelehrte Bildung und Erziehung und einige philosophische, auch theologische Gegenstände vorkommen. Der fanfte, bescheidene, behutsame und doch ans Herz dringende Ton des edlen Mannes muß ihu felbst seinen vieljährigen Verehrern noch ehrwürdiger machen. Auch der wiederholte Abdruck der Gellert'schen Briefe an G's Mutter und an ihn felbst, und die öftern Auszüge aus seinen Schriften wird der Leser nicht ungern hier wiederfinden. Und wer diese Schriften felbst befitzt, wird für diese Wiederholungen durch mancht neue und interessante Anekdote und Erinnerung aus des Vfs. Unterredungen mit G. schadlos gehalten. Dahin gehören z. B. feine fehr richtigen Bemerkungen (S. 74. ff.) über das Lefen der Ciceronischen Bücher de finibus, mit noch nicht genug dazu vorbereiteten und im Denken wenig genbten Schülern, und die Erklärung, die G. feinem jungen Freunde von einer ihm dunkeln Stelle in diesen Büchern gab. Nicht weniger lefenswürdig find feine Aeufserungen über die Erziehung der Kinder, besonders der Töchter, S. 82 ff. Ueber ihre heutige Bildungsweise sagte er z. B. fehr treffend: "Das Frühjahr unserer Ehen ift "schöner, blumenreicher; aber dafür ist auch der "Sommer desto drückender; und der verbleudete "Ehemann findet dann oft in der Sonnenhitze oder "bey den Ungewittern des Lebens weder einen er-"quickenden noch schätzenden Schatten im Umgange "ieiner verblüheten Hälfte, und auf schmackhafte Früchte im Herbste darf er fich dann auch nicht Hoff-"nung machen." - Viel Wahres und Hellgedachtes wird der Leser dieser Schrift auch in des Vis. Unterredungen mit G. über Theologie und Aufklärung finden. "G. meinte, es fey ein großes Hindernifs des "Bellerwerdens junger Leute, dass man auf Schulen "die dogmatische Theologie noch immer als eine unentbehrliche Wilfenschaft in ihrer scholastischen "Form mit allen den streitigen Lehren verschiedener "Parteyen vortrage." Mit Recht glaubte er, der Unterricht in der praktischen Sittenlehre würde zweckmäßiger feyn, und hielt für junge Leute die Regeln einer feinen Lebensart und Weltkenntnis für nicht minder nothwendig. Treffend wahr find auch feine Bemerkungen über die Würde des geistlichen Standes und über die Aufhebung der Klöfter. Eine Probe feiner edeln Denkart und feiner durch Feinheit der Art veredelten wohlthätigen Verwendung für den Vf. bey feinem Abgange zur Akademie, wird man S. 155 ff. nicht ohne theilnehmende Befriedigung lefen; und die nachher S. 170 ff. mitgetheilten Stellen aus Gs Briefen an den Probst Spalding, deren es auch vorher schon verschiedene giebt, geben zur Charakteriftik des würdigen Mannes noch fernere Beyträge, fo wie das, was in dieser Hinficht von dem Vf. felbst am Schluss dieses Buchs über ihn gesagt wird. Zuletzt noch ein Verzeichnis seiner Schriften, dessen, was his dahin über ihn geschrieben war, und der von

ihm in Kupfer gestochenen Bildnisse. Die Baste won Hn. Döll in Gotha war damals noch nicht vollandet.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Lettezia', b. Rein: Sfria der Weife von Nazareth, ein Idea laller denkbaren Größe, för alle feine wahren Verehrer zum weitern Nachdenken aufgehelt, von M. Spach, Bersh, Nish, Hader, Pfarer zu Straach bey Wittenberg. Zweyte Bändchen. Stells-Größe. Mit einem Titelkupfer, die Einfetzung des Abendmahls vorstellend. 1803. 406 S. gr. § (1 Rhlr. 16 gr.)

Statt der Vorrede freht ein Gedicht voran, der Brighs beitelt. Hohen positichen Geift, lebendige Darftellung und reines Metroni darf man hier nicht nichen; wohl aber enthält diefes Gedicht einige recht gute kleen und moraliche Aeufserungen, die dem Vf. zur Ehre gereichen. Nur einigenal wird doch der Vortrag zu matt und profaisch, wie z. B. in folgenden Zeilen:

An andern sehen wir der Fehler Menge, Und richten streng des Lebens Sittlichkeit, Und zählen in der Breit und in der Länge Das alles auf, was uns die Pflicht gebeut u. f. w.

Im erflen Kapitel hat der Vf. den Satz ausgeführt: Weisheit und Tugend bestimmen vereint die Warde des Menschen;" und dabey eine passende Sage von dem persischen Könige Usum Kassan eingestochten. Nicht ganz befriedigend wird im zwyten Kap. der Begriff der Tugma bestimmt darch: \_höchste Vollkommenheit des Willens, da der Mensch entfernt von allem fremden Einflusse nur dasjenige ausübt und vollbringt, was fein Verstand theils durch fich selbst, theils durch die Belehrung anderer für das einzige Befte in der jedesmaligen Lage zum allgemeinen Wohle anerkannt hat." In der Ausführung kommen jedoch einige recht gute Gedanken vor. An das Daleyn moratifcher Ungeheuer, d. h. folcher Menschen, denen man nie etwas nachzulagen wülste, das die bildende Hand des weisen und vollkommenen Schöpfers verriethe, die in allen Verhältnissen des Lebens ohne Ausnahme die bessere Erkenntnis und das bessere Gefühl verläugnen könnten, - glaubt der Vf. nach S. 25. nicht. Schön und gefühlt ist das, was er über den Werth ächter Tugend fagt. Im finften Kap. stellt Hr. H. Jesum als das Ideal der vollkommensten Tugend auf. Nur wird hier wieder zu viel declamirt; und wenn Kant fagt: "felbst der Heilige des Evangelii

muß zuvor mit unserm Ideale der fittlichen Vollkommenheit verglichen werden, ehe man ihn dafür erkennt," fo kann doch das keine Widerlegung dieses Gedankens heißen, was Hr. H. aus Ewalds Briefen an Emma dagegen anführt. Die Versuchungsgeschichte Sefu wird (K. 6. 7.) von dem Vf. für eine wahre und treue Schilderung der von Jesu selbst gemachten Erfahrungen angelehen, der Erfahrungen über das, was oft in dem Innern des Menschen vorgeht, über das Erwachen feiner Leidenschaften, seinen Hang zur Sinnlichkeit, den Kampf zwischen Wissen und Willen, und über die daraus entstehenden Gefahren für fein eigenes wahres Wohl, bey feinem eben nicht allzuseltenem Leichtsun und seiner gewöhnlichen Unachtlamkeit. Die Geschichte der Versuchung Jesu foll (S. 112.) die Geschichte der Verirrungen des menschlichen Herzens zu allen Zeiten feyn. In moralischer Hinficht scheint uns jedoch bey Jesu eine innere Versuchung bey kalter Vernunft und völligem Bewulstleyn feiner felbit, eben fo viele Bedenklichkeiten zu haben, als eine Versuchung durch eine Vihon, entweder im Traume oder in einer Ekstase. Und schwerlich wäre die Erzählung einer folchen Verfuchung dazu geeignet gewesen, den Schülern Jesu höhere Begriffe von der Würde seiner Person einzuslössen. Die meiste Wahrscheinlichkeit scheint uns daher die, auch neuerlich noch von Ziegler mit neuen Gründen unterstützte Erklärung zu haben, wornach die ganze Geschichte als eine aufgenommene Sage betrachtet wird, die man unter den Judenchriften als factifeb annahm, und die vielleicht blos in die griechische Uebersetzung des Matthäus, die wir jetzt haben, eingerückt wurde. ---Im neunten Kap, hat der Vf. eine Parallele zwischen Jelu und Johannes dem Taufer gezogen, aber doch zu viel auf einzelne unbestimmte Ausdrücke der Evangelien gebaut. Auch ist er bisweilen ungerecht gegen den Johannes. So foll er durch seine sonderbare Tracht und Lebensart haben Aufmerkfamkeit erregen wollen, er foll dadurch Charakterschwäche bewiefen haben u. f. w. Im Gegentheil scheint es uns, dass Johannes bloß nach den strengsten Grundfätzen der effenischen Sittenlehre lebte, dass er unabhängig von den Menschen leben wollte, und gerade eben dadurch eine gewisse Festigkeit seines Charakters zeigte. Auch führt die Freymüthigkeit, womit er das Lafter ohne Menschenfurcht und ängstliche Nebenrücksichten beftrafte, wahrlich nicht auf Schwäche hin! Unter der Aufschrift: "Gemälde des Zeitalters in welchem der Weise von Nazareth lebte, in moralischer Hinficht " (Kap. 10.) giebt der Vf. ein grelles Gemälde von der Verderbtheit der Zeitgenossen Jesu. - Im erften Kap. seines Evangeliums foll Johannes, nach S. 156. "Jesum als den Urquell alles Erschaffenen vorftellen, von dem alle Welten mit ihren Geschöpfen und Wesen ausgehen." "Und muss nicht, schliefst Hr. H. sodann weiter, — muss nicht der erhabenste Geift, durch dessen allmächtige Kraft eine solche Welt, wie die unfere, mit allen, ihrer Bestimmung angemeffenen Einrichtungen, hervorgehen kann, auch die höchste Mozalität besitzen?"!! Das bekannte Zeugnifs des Josephus von Jelu (Antig. l. 18. c. 4) wird (S. 176.) lo augeführt: "Zu dieser Zeit lebte ein gewiffer Jefus, ein weifer Mann, wenn man ihn anders einen Mann nennen darf, denn er verriehtete wunderbare Thaten, und war ein Lehrer der Menschen, die die Wahrheit mit Freuden annahmen." Die von uns unftrichenen Worte scheinen uns unächt zu seyn. Hr. H. theilt die ganze Stelle nicht mit. Aber auch in den von ihm ausgelassenen Worten scheint uns noch Einiges interpolirt zu feyn, wiewohl wir das Zeugniss des Josephus nicht ganz für untergeschoben halten können, fondern es für wahrscheinlich achten, dass Josephus einiges über Jesum gesagt habe. Kap. 14 ff. werden einzelne schöne Scenen aus dem Leben Jesuaufgestellt, und Rec. ist hier mit den meisten Resultaten des Vis. zufrieden. Das "Abbrechen des Tempets und Wiedererbauen destelben in dreven Tagen" verstelit der Vf. (Kap. 20. S. 242 ff.) so, wie mans gewöhnlich versteht, von dem Todten und Wiederbeleben des Körpers Jefu. Wir möchten jedoch den dunkeln und das Nachdenken erweckenden Ausfpruch Jesu lieber von einem Aushören des ganzen Tempel - und Ceremonienwesens, und der Errichtung eines neuen geiftigen Tempels, einer neuen heilbringenden Lehre verstehen, und Joh. 2, 21. 22., mit einigen Auslegern, für eine mildernde oder deutende Gloffe halten. Hiernach hätte Jesus sagen wollen: "zerstört nur immerhin diesen Tempel, in dreyen Tagen, d. h. in kurzer Zeit, errichte ich einen neuen geistigen Tempel, stifte ich eine neue heilbringende Religion!" Das schöne Hruke sche Programm über diese Stelle scheint Hn. H. nicht bekannt geworden zu feyn. Die Lehrer - Tugenden Sefu werden Kap. 22 - 29. fehr ausführlich entwickelt, und diese Abschnitte werden für manche Lefer gewifs erbaulicher und lehrreicher feyn, als viele unferer neuesten Pedigten. Von Kap. 30 - 36. wird Jefus in feinem Privatleben, als zärtlicher Sohn, als Freund der Kinder, im Umgange mit Freunden, fodann als ein Mann von hoher Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe, als ein erklärter Feind after Scheinheiligkeit u. f. w. dargeftellt, und auch hier kommt recht viel Gutes vor; nur bedauert man es, dals man jedesmal erst so viele Blätter zurückschieben muß, ehe man die gewiß nicht zu ver-

achtenden Früchte pflücken kann. S. 382. außert der Vf. wiederum die auch im ersten Bändelsen vorgetragene unwahrscheinliche Meynung, dass Jesus bis in sein dreyssigstes Jahr "gläckliche Tage in seinem mütter-lichen Hause verlebt habe." Woher weis es denn Hr. H. fo bestimmt, dass Jesus sich gar keine Kenntnisse auf größern Reisen eingesammelt habe? S. 385. wird Jefus "das Mufter der leitlenden und flerbenden Tugend" genannt. Die Nacht, in der Jesus gefangen genommen wurde, heifst S. 386. die dunkelfte aller Nachte ! S. 387 ff. kommt eine groteske Schilderung vom Judas Ischarioth vor. Schon längst foll er "die erhabenen Eigenschasten seines großen Lehrers mit stillem Neide beobachtet und die unzerstörbare Ruke desselben mit Unwillen bemerkt haben : - er foll ihm die angenehme Erhalung in dem, wegen feiner Lage und Naturschönheiten von ihm to oft besuchten Garten nicht gegonut haben" u. f. w. Woher weiss diess alles der Vf.? und gieht es nicht näher liegende Quellen seiner Verrätherey? Bisweilen find die Ausdrücke des Vfs. nicht glücklich gewählt. So foll Jefus, nach S. 399., mit den Worten am Krenze: "Vater, vergieb ihnen, fie willen nicht, was fie thun!" öffentlich sein Testament vom Kreuze herab zu gromulgiren geschienen haben: Friede allen mit feinem Tode, Friede und Freyheit den Freunden und Feinden! Unter andern werden die Worte Jefu: "es ift vollbracht!" S. 402. fo commentirt: "der Vorhang fällt, die Musik verstummt, die Lichter verlöschen, das Schauspiel ist aus, da wandelt der Schaufpieler im leeren dunkeln Haufe, die Tone des Beyfalts haben fich alle verloren, die Zuschauer find verschwunden, traurig wurde ihm jetzt diese Einsamkeit seyn, lästig das Dunkel der Nacht um ihn her; - aber das Bewusstfeyn seiner Anstrengung, seiner geleisteten Dieuste wandelt mit ihm durch die einsamen Hallen zur offenstehenden Pforte. und mit Wohlbehagen freut er fich auf die Ruhe, die ihm so freundlich lächelt; sich hingebend in ihre weichen Arme wird er ausrusen: "es ist vollbracht!" Dergleichen Tiraden kommen in der Leidensgeschichte Jesu in Menge vor. Möchte es der Vf. doch einsehen lernen, dass zu viele Worte kein Mittel find. das Herz zu rühren!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Urbanonus. Glarz, a. K. d. Vfs. gefr. b. Pompejesi. Urban Borgerholm, von fish. Ger-fried Scholar, Nachmutzgeprediger und Rector in Reichentien. 1801. 1018. S. (§ gr.) — Iner VI. belicheite fish felbs, keine unbekannen Wahrheiten fagen an willen; auch haben wir for weing neue treffende proposed from the second of the second proposed of the proposed proposed in the second proposed of the proting parkitiche Hemerkungen, die von der angefurengten wahlungspanden Aufornéhamket inner settlichtigen Mannes bey 

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 9. Julius 1804

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WARECHAU, in d. Piaristen - Druck.: Roczaski Tosarzystwa Warfzauskiego Przyjaciół Nauk. Tom. Pierwiezy za pozucolenie Zwierzchangle a Warfzanie, d. i. Jahrbücher oder Memoires der Warschuster Socialit der Frennde der Wilgeschaften. Mit Erlaubnits der Obrigkeit. 1803. Erster Band. 323. S. Zwester Band. 405. Set. 8.

ass durch die Theilung Polens bey den Nationalpolen die Liebe zu den Wissenschiaften nicht erstickt worden ift, sondern dass die Freunde der polnischen Literatur fich theils näher an einander geschlossen, theils ihre Bemühungen verdoppelt haben, ja dass selbst in Warschau eine Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften fich gebildet hat, die gewillermassen vom Kofe autorifirt wird, ist bereits im Intell. Bl. der A. L. Z. erwähnt worden. Rec. hat nun die Memoiren jener Gesellschaft vor fich. In der Vorrede. worin man den Vf. des Werks über die polnischen und litthauischen Gesetze nicht verkennen kann, heist es: dass die Gesellschaft ihren Endzweck, die polnische Sprache in ihrer Reinigkeit zu erhalten, die Wisfenschaften, sowohl die nothwendigen, als auch die mitzlichen und angenehmen, unter der polnischen Nation zu verbreiten und aufrecht zu erhalten. Sr. Majestät dem Könige von Preußen vorgelegt, und dass darauf der Konig huldreichst rescribirt habe: adas er ihre Abhandlungen guädig aufgenommen, die Gefellschaft confirmire, und überzeugt von dem aufrichtigen Willen, seinen Schutz zu verdienen, auch davon dieselbe versichere." Rec. glaubt diess um so mehr anfähren zu mullen, da diefer Schutz, den Friedrich Wilhelm III. der polnischen Literatur angedeihen lässt, ganz gegen den Kleingeist mancher Unkundigen (pricht, welche behaupten, dass die polni-fehe Sprache und Literatur aussterben könne, und die darum, weil fie keine Kenntnisse von beiden baben, dreift genug vorgeben, dass in der polnischen Literatur nichts Wissenswerthes vorhanden sey, und gänzlich vergessen, dass etwa 2,000,000 Böhmen in Deutschland ihre Sprache und Literatur behaupten, dass die Wenden ohne alle Literatur noch immer Wendisch sprechen, und dass fast ein Viertheil von Deutschland nicht deutsch ist. Dass 10,000,000 Polen, bey einem zahlreichen, mit den Wissenschaften bekannten Adel, thre Muttersprache nicht verlernen werden, ift wohl eine ausgemachte Sache; damit aber die Polen nicht auf jene Stufe der Cultur zurnekfinken, auf welcher die Wenden, die Oberschleßer, die Slawa-

ken und andere fast ohne Literatur lebenden Völkerschaften stehen, sondern immer in den Wissenschaften weiter kommen, das ist der Zweck der Gesellschaft, das ist der Wille des Königs, das ist der Wunsch eines jeden Polen, ja selbst vieler Deutschen, die von den Polen ganz anders urtheilen, ale diejenigen, die alles, was von deutschen Sitten abweicht, verachten. - Die erste Sitzung der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften, am 25. Nov. 1800., eröffnete der Bischof von Zenopolis, Alber. trandi, Weihbischof von Warschau, mit einer Rede. worin er bewies, dass die Autocratie keinesweges einem Volke zur Aufrechthaltung der Willenschaften nothwendig fey. Beyfpiele und Belege find Italien in neuern, die Chaldaer, Aegypter und Griechen in altern Zeiten. Diese Rede, die voller Feuer ift, macht den Anfang in den Jahrbüchern der Societät. Hierauf folgt im ersten Theile dieser Jahrbücher eine zwey-te Rede vom 9. May 1801., von eben demselben VI., worin fehr viele treffliche Gedanken und Winke über die polnische Literatur vorkommen, und folgende Fragen der Gesellschaft vorgelegt werden: 1) Worin besteht die Vollkommenheit der Kunft in den ältern und neuern Zeiten? 2) Hat die Beredfamkeit der Polen, besonders im 16ten Jahrhundert, etwas Charakteristisches, und zu welcher Art gehört dieselbe? 3) Welche Willenschaften haben besonders die Polen getrieben, zumal im 16ten Jahrbunderte? 4) Wie viel hat die Astronomie dem Copernicus zu danken? 5) Welche Pflanzen und Thiere kann das ehemalige Polen als urfprunglich einheimische ansehen? Dieser Rede des Hn. Weihbischofs folgt eine Lobrede von Hn. Stanislans Koftka Potocki auf Hn. Joseph Szymanowski, worin manche schöne Notizen über die neuere und ältere polnische Literatur anhangsweise vorkommen. Alsdann find noch in dem erften Theile der Jahrbücher des Paters Joseph Ofinski S. P. Abhandlung über den Wachsthum der phyfikalischen Wissenschaften in der zweyten Hälfte des 18ten Jahrhunderts, eine Rede des Hn. Weilbischofs Albertrandi bey der Erneuerung der Sitzungen der Gesellschaft; eine Abhandlung über die Musen, von eben demselben; Vergleichungstabellen der neuen franzöfischen und polniichen und litthauischen Maasse, vom Fürsten Alexander Sanisha; eine Lobrede des Abbé Dmochowski S. P. auf den verewigten Erzbischof Kraficki; eine Abhandlung über die Zehnten in Polen, von Hn. Thaddaus Czacki: eine Rede des Hn. Weihhischofs Albertrandi, literarischen Inhalts, d. d. 15. May 1802.; vier Abhandlungen von dem gelehrten und aus Zach's Ephemeriden rühmlichit bekannten Abbe Johann Sniadecki, über

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

aftro-

astrononusche Beobachtungen überhaupt, über astronomische Beobachtungen in Krakau, über die Ceres und Pallas. Rec. begnügt fich, diese Reden und Abhandlungen blofs anzuzeigen, und fetzt nur diefs noch binzu: dass ihm die lichtvolle Darstellung der Hn. Abbé Ofinski und Dmochowski vorzuglich gefallen habe. In der Abhandlung des Hn. Thaddaus Czacki, über die Zehnten, die er in mit Gelde fosbare Getreidecanons umzuändern anrath, findet man die schätzbarsten historischen und statistischen Nachrichten über die Landwirthschaft in Polen. Aus dem Betrage des Peterpfennigs schliesst der gelehrte Vf., dass auf eine Quadratmeile nicht mehr als vier Lanen (etwa acht Magdeburger Huben) in alten Zeiten angeschlagen worden find; zur Zeit Siegmund Augusts kommen im Krakauischen 35 Lanen auf eine Quadratmeile, etwa ein Drittheil von der jetzigen Urbarmachung. Die Zahl der Dörfer hat fich viermal vermehrt. Im J. 1764 waren in der Krone Polen allein 39,885 Niederlaffungen. Nach der ersten Theilung verordnete man eine neue Revision; man fand im J. 1789., binnen 14 Jahren allo, einen Zuwachs von ungefähr 9300 Dörfern und Ansiedelungen. - Die Vergleichungstafeln des Fürsten Alexander Sapieha find mit vielem Fleisse gearbeitet. Zum Beweise, das Rec. dieselben durchgefehen, mögen folgende unbeträchtliche Errata dienen. Die Einheits - Gramme der Gewichte wurde bev der zweyten Normalbestimmung nicht ber o Grad Reaumur, wie der Vf. fagt, fondern bey 45 über Null ge-wogen, weil das Waffer bey diefer Temperatur den höchsten Grad der Verdichtung hat; indessen ist die Bestimmung der Gramme 18,82715 Grains richtig, dagegen ist die Are nicht ganz genau angegeben 947,6817461; genauer ift fie 947,6820197. In dem zweyten Theile findet man eine Lobrede

auf den Abhé Gregorius Piramowicz, vom Hn. Stawislaus Kofika Potocki; eine Abhandlung des Hn. Abbé Sniadecki fiber Copernicus, neblt Anmerkungen, eigentlich zur Beantwortung der Frage, wie viel die Astronomie dem Copernicus zu danken habe; eine Abhandlung des Hn. Szaniawski über die moralischen Systeme der Alten; zwey Reden vom Hn. Weihbischof Albertrandi bey Eröffnung der Selbonen; eine Lobrede auf den verstorbenen Piaristenprovincial Zaborowski von Hn. Peter Maleszewski; eine Abh. des Hn. Prof. Krafinski über meteorologische Beobachtungen; eine Abh. über allerley phylikal iche Verfuche, die Receptivität der Körper für das Licht betreffend, von Hn. Kortnm; eine Abh. von den Nationalgefangen der Polen, vom Hn. Canonicus Woronicz; das Syftem des Chriftenthums, erklart von Hn. 3. K. Szaniawski; eine Elegie auf den Farften Glinski, verfalst von dem beliebten Dichter Niemenvicz, und eine Nachahmung einer Elegie von Gray, von eben demfelben. Rec. bemerkt nur ganz kurz, dass die Abhandlung von Johann Smadecki über Copernicus ein Meisterstück ist, das auch andern Nationen bekann-ter zu seyn verdiente. In der Abhandlung des Hn. Canonicus Woronicz glaubte Rec. Nachrichten über eigentliche Volkslieder zu finden, allein es ist darin

nur die Rede von den polnischen Gefängen überhaupt, und zwar ganz funmarisch, und, wie es liec. dibikt, nicht ganz vollständig. Es wäre zu wünschen, dals man in Polen einige Volkslieder und manche Elegieon der Ukrainer fammeln mochte. Rec. erinnert lich, felbst mehrere sehr naive Volkslieder in seiner Jugend gehört zu haben. In Russland hat man bereits eine ruffische und zum Theil ukrainische biedersammlung der Art gemacht; eine pelnische kennt Rec. nicht. Der Literator findet abrigens in der Abhandlung des Hn. Canonicus Woronicz manche schätzbare Nachricht. Die Abhandlungen des IIn. Szaniaioski zeichnen fich durch viele Freymüthigkeit aus, und auch dadurch, dass er Garve und andere deutsche Philosophen benutzt, welches, bey der Unbekanntschaft der meisten palnischen Gelehrten mit der deutsehen Literatur, etwas seltenes ift. Aber Rec. wünschte, dass in diesen Abhandlungen eine mehr populäre und reinere Sprache herrschte, und dass überhaupt der ganze Vortrag lichtvoller wäre.

LEIPZIO, b. Breitkopf u. Härtel: Kettes Museum für die fächssiche Geschichte, Literatur und Staatskunde. Herausgeg, von D. Christian Ernst Weise, Assessing Dritten Bandes erste u. zurzetes Heft. 1804. 184 u. 237 S. gr. 8. (Jeder Heft 18 gr.)

Mit ausharrender Geduld fährt Hr. IV. fort, fein reichhaltiges Muleum mit den wichtigften Actenftükken und Abhandlungen zur mehrern Aufbellung der fächfischen Geschichte und Verfassung auszustatten. Der erfte Heft dieses dritten Bandes enthält: I. Decretum extinctorium über das Kapitel zu Zeitz. Eine wichtige Urkunde. Der vierte Sohn Johann Georgs 1., Moritz, der, vermöge des väterlichen Teftaments und der darauf gegründeten Postulation, die Administration des Hochstifts Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz erhalten hatte, war gesonnen, das Kapitel des letztern gänzlich aufzuheben, wie schon in D. Weifens dipioinatischen Beyträgen S. 119 gezeigt worden. Das Decret ist vom 2ten Nov. 1660., es kamen aber nicht alle Verfügungen desselben zur Ausführung. Nach der resolutione declaratoria dieses Decrets (Moritzburg d. 14 May 1667.), welches in den angeführten Beyträgen (S. 122-134) enthalten ist, wurde dem Zeitzer Kapitel ferner seine Existenz gelaffen und blofs einige geringere von ihm abhängige Pfründen zum geiftlichen Fiscus gezogen. II. Ueber die Verfassung der Ganerbschaft Trefurth und dazu gehörigen Voigtey Dorla, vom Kreisamtmann Juft. Diele Abhandlung enthält viele neue Aufschliffe, die aber hier zu speciell scheinen könnten. III. Diplomatische Beuträge zur Geschichte der Altenburgischen und Weimarifchen Landestheilung von 1603 Nach der in Hellfeld's Beyträgen Th. Il. S 118. aufgeklärten Theilung entstanden heftige Streitigkeiten über das Recht der Erstgeburt und die davon abhängenden Vorzüge, und über den Theilungsvertrag felbit und delfen Auslegung. Ueber diese Gegenstände ertheilte der Kur-

Scheidung gefammelt. Sie flurb zu Dressden zur 18ten December 1577, nachdem in bey den Unfallen und der Abwelenheit ihres Gemähls fich dem Trundlen ein dehr ergeben und eine hrem Stunde nicht angemelsen Lebensart geführt hatte. VIII. Terzeidung der Herten Oberloeister und Techenforichter zu Leigzig, von Zeit der Eutlebang diejes Gerichte bis zu Anseing des ankeitnen Spätischarten. Mit volltändiger als das, welches der Hr. Appellationsrath L. Auf ultiländiger als das, welches der Hr. Appellationsrath L. Stund ist in Saxonia, 1772, gejelert. — Den Befehluß diefes Heltes, machen Auzeigen kleiner Schriften und eine Auzeige verfeinledeuer Handferhiften zu der fächsichen Gefehlichte, aus dem Auctionsverzeichnisse des Becher fammlung des Director Joerns zu Altenburg.

Zweyter Hoft. I. u. II. Einige kurstichsische Landtagsverhandlungen von 1728. Diele Actenftücke, die Landtagspropolitionen, und die Antwort der Stände auf die darin enthaltenen Anforderungen, haben das größte statistische Interesse, indem die Nachrichten von dem allgemeinen Zustande des Landes, von den zum Beften desseiben getroffenen Anstalten, und von der Veranlassung und Verwendung der Steueru, einen delto größern Finfluß auf die Erläuterung statistischer Gegenstände aufsern, je mehr fie fich unfern Zeiten pahern. III. Revision einiger ältern wenig bekannter Chroniken fächsischer Städte. Der Vf., der damit fortfahren will, giebt nur Nachricht von den bis zu Ende der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erschienenen Chroniken, weil die neuern durch die vielen kritischen Journale hinlänglich bekannt find. Hier werden von Fauft's Geschichte und Zeitbüchlein der Stadt Meisen, und von Rühlmann's historischem Bericht von der Stadt Laucha, genaue literarische Nachrichten mitgetheilt. 1V. Ueber die Verhandlungen wegen der Ausschnung des Herzogs Sohann Ernst von Weimas mit dem kaifertichen Hofe, und die Befreunng feines Bru. ders des Herzogs Wilhelm aus der kaiferlichen Gefangenschaft, nebst einigen ungedrackten Schreiben zur Erläuterung derfelben. Eine nicht unwichtige Lucke der fächfischen Geschichte wird durch diesen Auslatz ausgefüllt. V. Auszug aus einem Manuscripte, unter dens Titel: Historische Untersuchung von der Pfalzgraffchaft zu Sachsen und der damit verbundenen Grafichaft zit Merfeburg. Aus dieser von dem ehemaligen hreis-amtmann Just mit vielem Fleifs und grindlicher Gelehrfamkeit abgefassten, 48 Bogen starken Handschrift hat der Herausg, die Nachrichten weggelaffen, die theils nicht unmittelbar zum Zweck gehören, theils durch neuere Untersuchungen überstäßig gemacht oder berichtigt worden find. VI. Wiederkaufs - Ver-Schreibung der Abten Hirschfeld Aber Colledan und Zubehör an Graf Friedrich von Beichlingen auf 20 Jahr, d. d. Jacobi 1398. Ift ein nicht unwichtiger Beytrag zu der thüringischen Landesgeschichte, weil be einen Theil der beträchtlichen Güter der Abtey Hirichfeld in Thuringen genauer bestimmt. VII. l'erschiedene für die frichfische Geschichte interessante Schreiben, und zwar: eine vom Papit Engen IV. an den Kurtörften Friedrich den Sanftmüthigen ergangene Einladung,

fürst Christian II. eine hier mitgetheilte vormundschaftliche Verabschiedung (Dresden, d. 12. Jenner 1607.). Da aber mauche Punkte nicht hinlänglich erledigt waren, fo wurde im März 1607, zu Naumburg eine Zosemmenkunft gehalten. Die Deputirten brachten am 23. März einen commissarischen Recess zu Stande, der den 10. April von dem Obervormund bestätigt ward; er ift hier abgedruckt. IV. B. unbfchied der kauferlichen Kommissarien zu der Land - Theilungs - Verab-Schiedung zwischen Herzog Johann Willhelmen zu S. Weimar und den Ilz. Kafmir und Johann Ernflen zu S. Gotha, den 18. Nov. 1572. Als Herzog Johann Friedrich der Mittlere in die Reichsacht erklärt wurde, fielen bekanntlich seine Länder an seinen Bruder Johann Wilhelm, obgleich zwey Söhne, Johann Kafimir und Johann Ernft, vorhanden waren. Durch Verwendung vieler Fürsten wurden die letztern vom Kaifer wieder in den Besitz ihrer väterlichen Lander eingefetzt. Sobald die Aemter - Anschläge vollkommen berichtigt waren, schritt man zur Theilong, wornber am 6. Nov. 1572, ein kaiferlicher Commillions - Ausspruch erfolgte, der mehrmals schon abgedruckt ist. Manche übriggebliebenen streitigen Punkte find in dem hier mitgetheilten Abschied theils entschieden, theils auf künftige Entscheidung ausgeferzt. V. Kurf. Sohann George II. Pracedenz-Vergleich zwischen den churfürfil, Britdern, Herz. Christian und Herz. Moritz, mit Herz. Friedrich Willielm II. zu Sachfen - Altenburg , Dresden den 1. Dec. 1658. Ift um deswillen wichtig, weil man daraus erfielit, wie man in einem der ersten reichsständischen Häuser das Verhältnifs der von der Hauptlinie desselben abstammenden Zweige zu einer andern Nebenlinie desselben in Kückficht der Präcedenz bestimmte, und Aufschluss über den Gesichtspunkt giebt, aus welchem damals das Kurhaus seine Nebenlinien hetrachtete. VI. Ueber die Verleihung des Erbmarschallamtes der Kursachsen. Da das altailliche Lafer sche Geschlecht in dem Mannsstamme seinem Erlöschen nahe zu seyn scheiut: so verdienen die bey der Wiederbesetzung dieses so wichtigen Amtes möglichen Rechtsfragen eine nähere Untersuchung. Diese stellt hier Hr. Prof. Zacharid zu Wittenberg fehr gründlich an. Die vorstehende historische Einleitung ist besonders auf die Bedingungen gerichtet, wodurch bisher das lehnhare Recht an die-lem Amte bestimmt wurde. Vil. Ueber die sächsischen Pfalzgrafen, von Gottlieb Siegfried Sohr; mit Anmertungen und einem Anhange, von dem Herausg. Dieses ift die Uebersetzung der unter dem Vorsitz des D. Seger's 1788. zu Leipzig vertheidigten Disputation : Notata de comitibus Saxoniae. In dem Anhange wird der Ursprung der Eintheilung der fächlischen Pfalz in die Pfalz Lauchstädt und Altstädt grundlich entwickelt. VII. Zuverlässige Lebensgeschichte der Prinzeffin Anna, geb. Herzogin zu Sachsen und Gemahlin des Prinzen Wilhelm I. von Oranien. Diese bisher als eine geheime Hausgeschichte noch ganz unbekannt gebliebene Biographie ist fehr interessant. Aus Original - Acten find die Materialien zur Geschichte der Vermählung dieser Prinzessin und ihrer nachherigen

Das mufterhafte Verhalten Jefu in feinen Jugendjahren An Rein. Mar. Wie konnen wir als Christen die Todesfurcht am besten überwinden? Am 4 Epiph. Das wardige Betragen eines Christen in den Prafungsftunden feines Lebens. Am 6. Epiph. Wie können wahre Christen hier schon auf Erden einen Vorschmack des Himmels erlangen? Am Septuag. Wie haben wir es anzufangen, wenn wir uns vor aller Unzufriedenheit bewahren wollen? Sexag. Warum erfahren nicht alle Christen die Kraft des göttlichen Worts an fich feiber? Eltom. Das Verhalten eines Chriften bey wichtigen Ereigniffen feines Invoc. Das nachahmungswürdige Verhalten Jefu in feinen Versuchungsflunden. Reminifo. Wie oder wozu milfen wahre Christen die häuslichen Leiden oder das Hauskreuz anwenden? Latare: Wie milfen fich Christen bey erlangtem Segen Gottes verhalten? - Im zweyten Theile, am Pfingitfelt: Der Geift des wahren Christenthums. Am 2. Phingftf. Welches find die Urfachen der überhandnehmenden Religionsverachtung? Am 1. Trin. Armuth und Reichthum, als zwey gefährliche Klippen der menschlichen Gluckseligkeit. Am 5. Trin. Die Ordnung Gottes, in welcher er gerne die Menschen segnen will. Am 14. Trun. Was ist von der Bekehrung zur Zeit der Noth zu halten? Am 16. Trin. Die verborgenen Wege Gottes beum Leben und Sterben der Menfehen. Am 21. Trin. Wie konnen die Leiden der Zeit uns zum wahren Segen gereichen? Am 25. Trin. Die hohe Verbindlichkeit wahrer Christen, Acht zu haben aus

# arbeitet. XII. Anzeige kleiner Schriften, welche die ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

durch Gefandten Antheil an der nach Ferrara verleg-

ten Kirchenversammlung zu nehmen und die Prälaten

feines Landes dazu einzuladen. Das zweyte ift ein von dem Dogen zu Venedig, Augustin Barbadico, an

Kurfürst Friedrich den Weisen 1490. gerichtetes Creditiv. Das dritte ift ein Brief des Oberhofpredigers

Höe v. Hönegk an den Herzog zu Sachsen Friedrich.

VIII. Ueber das ältefte Einkommen der Universität Wittenberg, aus einer Handschrift D. Caspar Cructger,

uon 1547. IX. Vergleich des hochfürftl. und hochgräft.

Gefammthanfes Schönburg mit verschiedenen gegen fie li-

tigirenden Ortschaften über die Repartition der Reichs-

Kriegs-Laften, vom 3. Nov. 1794. Diefer Recefs ift

durch einen Vorbeschied bey der Landesregierung in

Dresden veranlasst worden, und der Disputation

Carl Ludolph Hanfen, de jure civium rationes

eributorum extraordinariorum exigendi, beygefügt.

Durch diesen Abdruck wird er bekannter. X. Ueber

das Schwankende in dem Begriff einer fachfischen Ge-Schichte, vom R. Assessor, Lepfius zu Naumburg. Ist

wider einen Auffatz in Woltmann's Geschichte und Po-

litik, unter der Aufschrift: Ueber den Begriff und

Umfang der fächfischen Geschichte. XI. Historischer Abriff vom Urfprung der peinlichen Gerichtsbarkeit in

Sachsen, und besonders der Stadt Leipzig, vom Ober-

hofgerichtsaffellor D. Blümner. Ift fehr grüddlich be-

fachfische Geschichte und Staatskunde betreffen.

BRESLAU, b. W. G. Korn? Predigten über die evangelischen Texte auf das ganze Jahr, von Sigism. Rud. Ramback, Probît zum heil. Geift, Paftor bey der Haupt - und Pfarrkirche zu St. Bernhardin und des Confiftor: Affessor. 1803. Erster Band. 664 S. Zweyter Band, 632 S. 8. (2 Rthl. 8 gr.)

Diefe auf Veranlassung der Gemeine des Vfs. gedruckten Religionsvorträge verdienten die Bekanntmachung fowohl wegen ihres innern Gehalts, als auch wegen ihrer guten Ausarbeitung und Darstellung. Der Vf. hat meistens helle Begriffe von dem, was er vorträgt, ordnet seine Gedanken richtig und deutlich, redet einfach, bestimmt, und doch verständlich, so dass man fast keine Predigt in dieser Sammlung ohne Belehrung und Erweckung für die vorgetragenen Wahrheiten lesen wird. Besonders haben diese Predigtvorträge das Charakteristische, dass sie, im guten Sinn genommen, biblifch find, und hauptfächlich auf christliche Belehrung und Erbeuung hin arbeiten. Auch ift die Wahl der Materien fast ohne Ausnahme gemeinnützig, z. B. im erften Theile: am t. Epiphan.

die Zeichen der Zeit. u. f. w. - Zu den tadelhaften Seiten dieser Vorträge gehören theils die zu sparfame Abwechselung in den fast nach einer Form gefertigten Dispositionen, theils der zu häusige Gebraucht der Liederverse, sowohl beym Anfang der Predigte als auch nach der Vorstellung und am Ende der Pre-digt. Die Auswahl von Liederversen, welche, an der rechten Stelle gebraucht, erbaulich find, ift zwar meiftens recht gut getroffen; nur werden fie meiftens zu einförmig angebracht. Außerdem müffen wir diefe Einformigkeit bey den Exordien rugen, welche gewöhnlich mit einem zweckmäßigen biblischen Spruche anfangen. Auch erlaubt fich der Vf., bey allem Streben nach der möglichsten Deutlichkeit in einem meiftens rein-popularen Ausdrucke, dennoch hie und da scientissche Ausdrücke, welche dem größten Theile der Zuhörer unverständlich find , z. B. moralisches Reich, moralisches Verderben, Vervollkommnung, idea. lifche Welt, Sinnlichkeit u. f. w. Doch find diels nur unbedeutende Fehler dieser schätzbaren Predigten, die nicht nur recht viele christliche Belehrung und Erbauung fuchende Lefer, fondern auch unter den Predigern, welche, wie der Vf., ein gemischtes Auditorium haben, recht viele glückliche Nachahmer verdienen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 10. Julius 1804

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

STUTTGARD, b. Metzler: D. Gottlob Chriftian Storry. Lehrbuch dre chriftichen Dogmatik ins Deutliche überletzt, mit Erläuterungen aus andern, vornehmlich des Verläfters eigenen Schriften, und mit Zufatzen aus der theologichen Literatur feit dem Jahr 1793, verfehen von M. Carl Chriftian Flatt. 1802. XXX. u. 818 S. gr. 8.

us dem vollständig angegebenen Titel erhellt ichon, wie das lateinische Compendium der Dogmatik des Hn. D. St. in diefer Ueberfetzung zu fo vielen Seiten ausgedehnt werden konnte, und es bedarf nur noch einer Angabe der Methode, wie Hr. M. F. bey diefer Arbeit verfahren ift. Die biblischen Citate der Paragraphen des Originals find von ihm größtentheils aus den Paragraphen entfernt, und theils mit den Anmerkungen des Originals verbunden, theils in besondere Anmerkungen gebracht, welche mit jenen in einer Zahl fortlaufen. Sehr viele biblische Stellen find ganz eingerückt, welches überflassing war, und aus den im lateinischen Text vorkommenden Citaten anderer Schriften die Hauptgedanken derfelben kurz ausgehoben, vorzüglich aus den Schriften des Vfs. felbit, weil diese am besten zur Erläuterung dienen konnten. In den Notes zu den Anmerkungen ist vieles verbunden worden, um nicht zu viel verschiedene Anmerkungen zu erhalten. Dennoch ist die Zahl der Anmerkungen zu groß geblieben, und der Leser nicht vor Verwirrung gefichert. In diese Noten find nicht bloss die meisten biblischen und andern Citate aus den lateinischen Anmerkungen aufgenommen, fondern es ift darin auch die theologische Literatur seit 1793. nachgetragen. Hiebey ift nicht fo fehr auf Vollständigkeit Rückficht genommen worden, als vielmehr auf eine bestimmte Angabe der Meynungen, welche in den angeführten Schriften vertheidigt oder bestritten werden. Ein fehr lobenswürdiges unparteyisches Verfahren. Bey folchen neuern Meynungen, die der Vorstellung des Lehrbuchs widersprechen, find die Gründe dagegen aus dem Lehrbuche selbst oder aus andern Schriften des Vfs. bemerkt. Hin und wieder ist in den Noten zu den Anmerkungen auch die dogmatische Terminologie ganz kurz beygefügt. Die meisten Zusätze hat das erste Buch von der heiligen Schrift erhalten, welches in der deutschen Bearbeitung fast drevmal so stark geworden ist, als der lateinische: Text, wozu vorzäglich auch die wörtliche Anfahrung der Stellen aus den Kirchenvätern, die in den A. I. Z. 1804. Dritter Band.

Händen der wenigsten Leser und, beygetragen hat. Diele ganze Arbeit ist darauf vom Vf. revidirt, und noch mit einigen wenigen Zulätzen vermehrt worden. Wir können also sicher seyn, dass wir hier die ächte theologische Vorstellungsart des Hn. D. St. im Kern haben, und Rec. muss gestehen, dass der Herausg. fich alle Mahe gegeben hat, das Storrische Lehrbuch fo lesbar als möglich zu machen. Sollte ihm dieß auch nicht überall gelungen feyn, so muß man bedenken, dass es nicht wohl anging, die ganze alte schwerfallige Form umzuwerfen, sondern dass es nur darauf ankam, fie fo viel möglich zu verbeffern. Die Eintheilung des Ganzen ist aus dem lateinischen Compendium schon bekannt, und auch hier wieder bey-behalten, wenn sie gleich ihre Unbequemlichkeiten. Dagegen ist die ganze Darstellung in dieser Uebersetzung und neuen Bearbeitung weit deutlicher. fasslicher und verftändlicher geworden. Man kann die Zusätze aus den übrigen Schriften des gelehrten Vfs. als eine Vorlesung über den Text des Compendii betrachten, wodurch demfelben natürlich ein größeres Licht angezündet werden mußte. - Was nun aber die theologische Vorstellung des Hn. St. selbst betrifft: fo ift es bekannt, dass er keine zeitigen und localen Ideen in der Bibel gelten läßt, und die Bibel nicht als das Archiv der Offenbarung betrachtet, sondern als durchgängige Offenbarung, woraus nur allgemeine Ideen für alle Zeitalter flielsen können. Daher muss consequenter Weise jede beyläufige theore-tische Religionsidee der Bibel für ihn allgemeines Dogma werden, und die Zahl dieser Dogmen weit größer seyn, als bey andern Theologen, welche die Zeitigkeit und Oertlichkeit mancher Ideen mit in Ansehlag bringen, diese von den allgemeinen absondern, und dieses Verfahren mit eben der Consequenz rechtfertigen konnen, da sie die Bibel nur als das Archiv der Öffenbarung gelten lassen. Welche Vorstellungs-art den Bedürfnissen unsers Zeitalters angemessener fey, braucht Rec. nicht erst zu entscheiden, da fich die Mehrheit unfrer Theologen längst für die letztere entschieden hat. Schwerlich darf also diese Dogmatik auf einen allgemeinen Beyfall, oder nur auf den Beyfall der Mehrheit rechnen: allein man wird doch allgemein die darin herrschende theologische Gelehrsamkeit und den großen Scharffinn des Vfs. nicht verkennen, so bald man unparteyisch bleibt, und man wird es zum Theil als ein verwundernswürdiges pfychologisches Phanomen betrachten, wie der Vf. bey solchen Talenten und solcher Gelehrsamkeit sich der Ueberzeugung auch von solchen religiösen Ideen oder Dogmen hat ergeben konnen, die fo fehr gegen

ausgemachte pfychologische und philosophische Begriffe anstolsen. Dagegen wird man es bedauern, dass diese Ueberzeugung zum Theil nicht fest genug biblisch begründet ist, und auch nicht so vom Vf. vertheidigt werden kann, da feine Erklärung der Bibel oft zu sehr von der bessern Interpretation der neuern Zeit abweicht, als dass sie annehmlich befunden werden durfte. Die richtigere Auffassung des Sinnes der Bibel von Seiten eines Ernefti, Nöffelt, Morus, Koppe, Eichhorn u. f. w. hat zu wenig Eiufluss auf ihn gehabt, und er huldigt noch immer der alten gepressten Exegefe, welche schwerlich die wahre ist. Dabey geht er zu befangen von den symbolischen Dogmen unsers Kirchenlystems aus, und glaubt diese sammtlich aus der Bibel hinlänglich beweißen zu können, welches doch nach einer richtigen Exegese nicht wohl angeht, wie z. B. nicht bey der Augustinischen Erbfuude uf. w. So wie fich also die neuere Dogmatik, z. B. des Morus, durch eine forgfältige Auswahl und Schärfe der Beweisstellen vor der alten auszeichnet: so zeichnet fich diese Dogmatik wieder durch Anhäufung nicht beweisender Stellen vor der neuern aus, wenn gleich nicht zu ihrem Vortheil. - Unter den einzelnen Partieen hat Rec. der Artikel von der heiligen Schrift am besten gefallen, und der Artikel von den Engeln am wenigsten. Nach der neuern Theologie ist die Lehre von den Engeln mehr von exegeti-icher als dogmatischer Nothwendigkeit, und es lässt fich historisch nachweisen, wie fich die Vorstellung von den Engeln nach und nach in der hebräischen Nation gebildet hat. Die exegetisch-historische Auseinandersetzung giebt also den besten Aufschluss über diesen Artikel. Allein Hr. St. stellt abermals iede bevläufige Aeufserung der Bibel aus der Sprache und Vorstellung des Volks über die Engel als allgemeines Dogma auf. Daher entstehen alsdann manche auffallende Behauptungen, wie z. B. 6. 51. S. 400.: "Der "Teufel verführte die ersten Menschen zur Sünde, aund hat noch immer eine feindfelige Gefinnung ge-"gen das Menschengeschlecht. Vermöge dieser Gehinnung fucht er in Vereinigung mit feinen Engeln "Sunde und Verderben unter den Menschen zu be-"fördern. Dagegen fieht er das Wohl des Menschen als Letwas, welches feinen Planen und Unternehmungen entgengen ist, und ihm zur Unehre gereicht, mit Empfindungen ndes Unwillens und Schmerzens an." Rec. fielst nicht ein, wie der Vf. den letzten Satz biblisch zu beweifen im Stande feyn follte. Die auf gutes Glück angeführten Stellen Joh. 16, 11. Kol. 2, 15. Hebr. 2, 14. beweisen nichts. Dergleichen Stellen find aber dem Rec. nur zu oft aufgestolsen, wo der Vf. etwas für biblishes Dogma ausgieht, welches es in der That nicht ift. Es ist vielmehr individuelle dogmatische Folgerung, die man nicht gelten zu lassen braucht. sobald fie nicht biblisch bewiesen werden kann. Wie will z. B. Hr. St. S. 442. den harten Satz biblisch beweisen, "dass die Kinder, wenn sie gleich schuldtos find, adoch wenightens in fo fern an der Strafe Adams Theil nehmen, als fie mit Recht (?) für unwürdig gehalten "werden, Mitglieder der reinen Gesellschaft in dem

-Reiche Gottes und Mitgenoffen ihrer Seligkeit zu "feyn?" Davon fagt die Bibel nichts, und man vermilst in folchen Fällen die Achtung für die Bibel, deren Mangel der Vf. fonft nur an andern Theologen wahrzunehmen glaubt, bey ihm felbst, in so fern ex felbst anstößige Satze für biblische Dogmatik ausgiebt, die doch der Bibel nicht zur Last fallen. Erlaubte es die Natur einer Rec., eine strenge Absonderung alles dessen, was nicht biblisch ist, mit dieser Dogmatik vorzunehmen, so würde eine Menge von Behauptungen wegfallen. Dagegen mag hier noch eine Stelle zum Beweise der willkührlichen Folgerungen, die fich Hr. St. fo häufig erlauht, Platz finden. So heifst es z. B. bey der Trinitätslehre, welche in Hinficht der drey Personen in einem göttlichen Wefen schwerlich aus der Bibel bewiesen werden kann-S. 382 .: "So wie der Sohn, der fich im Menschen "Jesu geoffenbart hat, in der Taufformel deswegen mit dem Vater verbunden wird, weil er zwar vom "Vater unterschieden, aber doch ein und derselbe Gott "mit dem Vater ift (?); eben so wird der heilige Geist in der nämlichen Taufformel mit dem Vater und "Sohne aus dem nämlichen Grunde verbunden, weil er anämlich auf eine ähnliche Art vom Vater und Sohn -unterschieden, aber zugleich mit beiden aufs engste verbunden, und mit beiden ein und derfelbe Gott ift (?), "an den fich die Getauften wenden, und den fie ver-"ehren follen." Woher weiß der Vf., dass die Zufammenstellung des V., S. and G. in der Taufformel nicht bloss wegen der Verschiedenheit der drev, sondern auch wegen der göttlichen Einheit derfelben gemacht ist? Die Verschiedenheit lasst sich wohl daraus folgern, aber nicht die Einheit, welche gar nicht darin liegt, fondern vom Vf. willkührlich hinein getragen ift. Warum follte man nicht lieber unbefangen gestehen dürfen, dass die kirchliche Lehre von den drey Personen in einem göttlichen Wesen sich nicht ftreng biblisch beweisen lasse, dass es aber dennoch Grunde gebe, das Athanafische System allen übrigen, die aus der Bibel abgeleitet feyn, vorzuziehen? Aber die Orthodoxie des Vfs. scheuet fich vor diesem redlichen Geständnisse, und nimmt daher ihre Zuflucht zu willkührlichen Künfteleyen, denen fich Rec. nicht ergeben möchte.

WIEN, b. Binz: Christliche Sittenkhez. Von Ferdinand Wanter, Doct. der Theol. u. ord. öffentl. Prof. der Moraltheologie auf der hohen Schale zu Freyburg in Breisgau. Erster Th. Zweytz vermehrte und ganz umgeänderte Ausgabe. 1803. 344 S. 8.

Die erste Ausgabe dieses Werks erschien 1793 und 95. (Ulm, b. Wohler). Diese zweite ist fast als ein ganz neues Werk zu betrachten; um foweniger wird daher bey der Beurtheilung derselben auf die erste, in diesen Blättern überdies nie angezeigte, Rücksicht genommen werden dursen.

Schon in der Einleitung handelt Hr. W. die ganze Lehre von der Belimmung und Würde des Menichen ab und bringt felbft noch maaches hinein, was nicht in die Mordig chöft. Er redet hier anmentlich von dem Menschwalts organischem, deutstadem und verningligen Hefm, von der Feighet; vom Reiginsaglauben und Offenbermansglauben, vom Verschip desse des Menschus, vom Erschiste Getter, vom Verschip desse des des eine Gegon für das ganze Menschangsichteits; von der Erschindt von der Herstlemg des Erbeitables Gottes durch Christas, von der Herstlemg des Erbeitables Gottes durch Christas,

vom Reiche Gottes und Jefu u. f. w. Der Vf. nimmt die von Kant aufgestellte Idee der Freuheit an, macht aber mancherley Einwürfe wider die Grunde, mit welchen dieser Philosoph die Realität derfelben vertheidigt hat, ohne jedoch andere Grunde für dieselbe festzusetzen. Unter feinen Einwürfen ist solgender besonders merkwürdig: Da die Vernunft absolut und nothwendig gebietet, so folgt, dass sie den Willen nothwendig und nicht frey beftimme, und dass es also keine Freyheit des Willens gebe! S. 15. Eine recht seltsame Verwechslung und Verwirrung der Begriffe, welche hier keiner Aufklärung bedürfen wird. Eben so bestreitet er aber auch das, was andere Philosophen, besonders Fichte, für die Freyheit und auch für die natürlichen Graude der Religion gefagt, und wirft fich zuletzt in die Arme der Offenbarung, deren Wahrheit er auf Wunder gründet. (§. 17.) Durch die christl. Vorstellung vom Reiche Gottes wird feiner Meynung nach alles erganzt und begründet, was in den Auslagen der Vernunft über die Bestimmung und Würde des Menschen unbekannt, zweiselhaft oder unbestimmt bleibt. Die objective Realität unferer Würde als frever fittlicher Wefen und Glieder einer überfinnlichen Weltordnung unter der höchsten moralischen Regierung Gottes wird durch die Geschichte Jesu ausser allen Zweisel und eben dadurch die Ausübung der Tugend, die an dem subjectiven Vernunftglauben, so oft sie angefochten wird, nur eine schwache Stütze hat, unendlich erleichtert. Das N. T. verlichert uns zwar, wie die Vernunft und Erfahrung, dass der Mensch tief von seiner Warde herabgesunken ist, aber was uns weder Vernunft noch Erfahrung lehren kann, fagt uns die Offenbarung Gottes, dals der Sünder durch den Tod Jesu Vergebung seiner Sauden und Befreyung von der Furcht der Strafe und durch Aufnahme in das Reich Gottes Unterstützung zum Guten erlangen werde. Ueber alles, was jemals die Philosophie von der Würde des Menschen aussagen konnte, erhaben und göttlich groß ist das Gemälde, welches das N. T. von den Vorzügen des begnadigten und gerechtfertigten Menschen, von seinen Verhältnissen zu Gott und den hieraus entipringenden Aufforderungen und Erwartungen entwirft. Allein eben dieser Vorzage wegen wird von den Gliedern des Reichs Gottes der möglich größte Grad eines fittlich guten Charakters gefordert. (S. 26.) Schon hieraus kann man erfehen, was man hier für eine chriftliche Moral zu erwarten hat, und welches die leitenden Grundfatze derfelben find. Wir wollen jedoch zur genauern Anficht derfelben noch einiges hinzusetzen. Einen der Vorzoge der christlichen Sittenlehre setzt der Vf.

(6. 35.) darin, das fie verschiedene Pflichten enthalte, z. B. das Gebot der Feindesliebe, das Verbot des Selbft. mords, welche in keinem Moralfysteme bis auf Chriftus als genau bestimmte und allgemein geltende Gefetze aufgestellt wurden. (Wo hat denn das N. T. den Selbitmord verboten, und wo hat es die Pflicht der Feindesliebe genzu bestimmt? Dass diese auch schon vorher von vielen Moralphilosophen geboten worden fey, ist bekannt genug.) Zu den Quellen der christliclien Sitenlehre werden auch die untriglicken Entscheidungen der allgemeinen Kirche, die übereinstimmenden Traditionen und noch obendrein die Aussprüche der Philosophie gerechnet. (§. 37.) Das philosophische höchste Sitten-gesetz drückt der Vf. in verschiedenen Formeln aus: Setze bey jeder deiner Handlungen den freyen Trieb in Thätigkeit. - Mache dich nicht von finnlichen Gütern abhängig. - Erwecke in dir das Urbild der in ihrer Würde vollendeten, d. i. der selbstthätigen, unabhängigen und über die Sinnlichkeit gebietenden Menschheit; beziehe auf dasselbe alle deine Vorstellungen und realifire sie nur dann und in fo fern in dir, als dadurch in dir und andern diese Würde erhalten, hergestellt und wirksam gemacht wird. 6. 94-Alle andern philosophischen Moralprincipien bestreitet er. Von diesen unterscheidet er das höchste Princip der christlichen Sittenlehre, welches er in der Liebe Gottes und des Nächsten findet. Damit findet er es ganz gleichbedeutend und übereinstimmend, wenn im N. T. anderswo geboten wird, Gott ähnlich zu werden, dem Willen Gottes zu gehorchen, die Ehre Gottes zu befördern und das zu thin, was uns die ewige Seligkeit verschafft. (6. 101 – 106.) Die diristliche oder übernaturliche Reue, heisst es S. 319., unterscheidet sich von der bloß vernünftigen oder natürlichen Reue durch die Beweggrunde des Sandenhaffes, in fofern fie aus der Geschichte der christlichen Offenbarung und aus der Idee des von Christus errichteten Reichs Gottes hergenommen und die Reue felbst als die Wirkung der Gnade des Erlöfers dargestellt wird. Aus dieser Zusammenstellung erhellt deutlich genug, dass der Vf., ungeachtet er auf Consequenz Ansprach macht, doch nur ein übel zusammenhängendes Syftem geliefert hat. Von der einen Seite beschuldigt er menschliche Vernunft und Philosophie einer großen Sehwäche und Unzuverläffigkeit in moralischen Dingen, und nimmt daher seine Zuflucht zu einer übernatürlichen Offenbarung, und von der andern Seite schreibt er der Vernunft doch wieder eine große Stärke in der Moral zu, philosophirt überall in der christlichen Moral und ist bemüht, die Uebereinstimmung derselben mit der Moralphilosophie darzuthun. Das Letzte ist er jedoch bey seinen Vorstellungen von der christlichen Moral und von ihrer engen Verbindung mit der Dogmatik keinesweges zu leisten im Stande gewefen. Noch weniger hat er ein anderes Unternehmen ausführen können, welches S. 67. ff. fo bezeichnet wird: die einhellige Uebereinstimmung der heiligen Väter und die alte kirchliche Praxis, als vollgidtige Richter und Zeugen von dem, was immer, überall und von allen in Abacht auf die Sittenlehre als eine gottliche Tradition

angelehen wurde, gehören um fo mehr zu den Erkenstiliguden der driglitisch möral, weit fer mit der Lehre
der keitigen Schrift und den allgemeinen Gefetzen der Vermeff überridinmen miljen. Man kann nicht anders
als über eine folche Behauptung erflaunen, welche
ohne Beweis hingeftellt und auch in der Ausfährung
nirgends realifirt wird. Sie überfteigt die gewöhnlichen Behauptungen von der Tradition, die will dies
auch mit der Philofophie in Uebereinitimmung bringen. Es kann nicht die Meryung des Vis. keyn, dafs
nur das in der Tradition waltr ley, was mit der Vermunft übereinfimme, dieß würde mit einen übrigen
Grundfätzen streiten und kann auch nicht der Sind
durch Philofophie opheten, wohn eines weges Sache der Philofophie ift, noch, so keinesweges Sache der Philofophie ift, noch, so keiensweges Sache der Philofophie ift, noch, so kei-

gehen mag, damit verbinden will. Das Literarische und die Geschichte der christlichen Moral verdienen noch eine besondere Aufmerksamkeit. Die Literatur ist sehr dürftig und nachlässig. 6. 62. wird von den Werthe der chriftlichen Moral geredet. In der Anmerkung heißt es: "Von dem Werth des Christenthums (davon war ja hier nicht die Rede, fondern nur vom Werthe der christlichen Moral) handeln Hallers Briefe über die wichtigften Wahrheiten der Offenbarung; Doederlein de difficultate in tradenda morum doctrina (diefer gehört hieher gar nicht); Garfe (fic) über den Einfluss der Religion auf die Sittlichkeit, in dessen Annierk. zum II Br. (Buche) Ciceros über die Pflichten (wo doch G. yon der Religion therhaupt, nicht oder nur wenig vom Christenthum redet); Reinhard's System der theol. Moral (wo?

Wenn der Vf. fo oft emperifik flatt empirifik fehreibt, wenn S. 14f. dreymal kollerig ft. chokeright vom Tenperamente, und S. 106. Buddikar ft. Buddies vorkömmt, to wird man geneigt, diest für keine Druckfehler zu halten, ungeschtet fonst deren viele offenbare vorkommen.

#### JUGENDSCHRIFTEN.

Zunich u. Luipzig, b. Ziegler u. S.: Kleine Fabellese für die Jugend. 1803. 133 S. 12. mit Kpfrn. (20 gr.)

Zu den neun und neunzig ähnlichen Sammlungen die hunderftte, aber nicht die felhechtette, da fie aus einer Auswahl der gefälligften verifischten Fabeln unferer betiern, auch neuern und alleroeuesten Fabeldichter besteht. Auch die bunten Küpferchen find wenigssens etwas besser, als die vom gemeinen Schlag.

### KLEINE SCHRIFTEN,

ASZNEYGELANETHEIT. Halle, im Verlag d. Waifaphana Buchh.: Erfuhrungen über die Wurkungskrafte des Gefundbrunnens und des Bades zu Lauchfrüdt in ültern und neuern Zeiten. Von D. Joh. Ernft Audr. Koch, Brunnenarzt. 1803. Zetten. von D. Joh. Prijt Auer. Joon, urunneparzt. 1803. KVI. n. 05 g. 72. (8 gr.) - " in der gegenwärigen Zeit, fag der VI., wo so viele neue Bider entseben, und mau ihre Wunderkuren bekann macht, oder einer Theil der schon länger vorlandenen durch Journalisten und andere Aushängefehilder von neuem anpreifen läfet, akere hingegen, wenn auch flicht vergelfen, doch von mehrern Aerzten aus Neid, aus Mode und Neuerungsluche, noch öfterer aber aus Unkunde ihrer durch Theorie und Erfahrung befrätigten Wirkungskräfte gleichgültig behandelt werden, dient es wohl einem Brunnenarzt zur Entlebuldigung, wenn er den ihm anvertrauten Kurort, der nun fehon über ein Jahrhundert feinen Ruf mehr dan Heilkrüften des in ihm vorhandenen Mineralwaffers als andern jetzt bey verschiedenen Gefundbrunnen verstatteten Privilegien verdankt, durch Mitthellung der bey felbigem feit feiner Existenz gesammleten Erfahrungen der durch ihn bewirkten Kuren in Schutz nimmt und fie dem Publiko zur Belehrung vorlegt." Ein offenes Geständnis des Zwecks, den der VI. bey diefer Schrift im Auge hatta. Im erften Abschn. desfelben theilt er 36 Krankengeschichten mit, die von zwev

chemaligen Lauchfeldter Brunnenärzten, Reineceius und Franzel , 12, die vom berühmten Friedr. Hofmann und 10, welche vom D. Henkel schon bekannt gemacht waren, und die alle mehr oder weniger die Heilkräfte des Lanchstädter Mineralwassers bezengen; nach Rec. Meynung möchte es jedoch hin-reichend gewesen seyn, wenn auf diese alten Zengnisse mit Anfiljirung der Schriften, wo man fie auffinden konoe, hingewielen worden ware; der Vf. wurde dann Raum erhalten haben. die von ihm felbft über die Heilkräfte feines Brunnens gemachten Erfahrungen weiter auszuführen und den Einflufs, welchen das Mineralwaffer auf die Heilung hatte, oder die Art und Weife, wie es der Krankheit entgegen wirkte, deutlicher darzulegen, kurz die glücklichen Krankengeschichten für den vorliegenden Zweck mehr auszusrbeiten. Der zweyte Abschn. (S. 48 - 06.) enthält 23 Fälle von Krankheiten, die der Vf. selbst beobachtes und mit Hille des Sufsarlichen und innerlichen Gebrauche des lauchstädter blineralwassers glücklich beendigt hat. — Diese Krankengeschichten gereichen alle ibm und sainem Mineral wasser zur Ehre, einige, z. B. die 3te 6te 8te 18te und 25te find auch für die Kunftunterellant, und fie würden dem Endzweck ihrer Bekanntmachung noch mehr entsprechen, wenn es dem Vf. gefallen hätte, fie im Geift der Erregungstheorie darzuftellen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den II. Julius 1804.

H-OMILETIK.

GIESSEN, b. Krieger: Praktifches Journal für Prediger und Prediger - Geschäfte, oder: Beyträge zur Beforderung zweckmilliger Predigten, Katechifationen, Liturgicen, Unterhaitungen mit Kranken u. f. w. Von einer Gefellschaft zusammengetragen und herausgegeben von Just. Balthaf. Müller, fürstlich Hessichem Superintend., Cons. Rathe und Stadtprediger in Gielsen. Erflen Bdes erfles bis viertes Stück. 1800. 1801. Zweyten Bdes erftes u. zweytes Stück. 1802. 1802. (Jedes Stück 6 gr.)

r. M., der Herausg, des beliebten Magazins für Wochen - und Leichenpredigten, hat in diesem praktischen Journal die rühmliche Absicht, sich über Religions - Gegenstände, hauptfächlich aber über folche Religionsvorträge, womit Prediger in ihrem Amte fich täglich beschäftigen mitsen, mit Vorbeygehung aller eigentlichen gelehrten Untersuchungen, zu ver-breiten. Der Vf. will hier nämlich vorzuglich das Zweckmässige bey allen praktischen Religionsvorträgen der Prediger in Anspruch nehmen, und sowohl durch musterhafte Beyspiele als durch kritische Belehrungen zeigen, wie der Religionslehrer dem wahren Zweck gemäß predigen, katechifiren, liturgische Formulare abfassen oder benutzen, sich mit Kranken unterhalten und andre Geschäfte seines Amts abwarten foll. Er theilt diese Sammlung jedesmal - jedoch mit kürzern oder längern Auffätzen, wie es der Raum zulässt - in folgende Rubriken ein.

1. Predigten, nicht fkizzirte, fondern vollendete, welche ihren Gegenstand in einer verständlichen und edeln Sprache, erbaulich für Lefer aus allen Ständen, hinlänglich erschöpfen. II. Katechisationen vorzüglich über wirkliche Religionsgegenstände, Glaubenslehren, Lebenspflichten, Tugendmittel u. f. w., als Mufter für angehende Prediger. III. Liturgische Auffätze theils neue, theils verbefferte Formulare, theils freymüthige Kritiken über alte und neue Liturgieen und Vorschläge zu ihrer Verbesserung, IV. Unterhaltungen mit Kranken und Sterbenden, Belehrungen und Gebete für dieselbe, Anweisungen zu einem klugen und gewissenhaften Verhalten des Predigers in Ansehung der Kranken überhaupt und der verschiedenen Arten derselben insbesondere u. f. w. V. Kurze Anzeigen und Recenfionen der neuesten, in die genaunten Rubriken einschlagenden, Schriften. VI. Nützliches Allerley für Prediger und Prediger-Geschäfte. In diese Rubrik wird alles aufgenommen, was Prediger nur auf irgend eine Weife interessires kann, z. B. lehrreiche Abhandlungen über

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

homiletische, katechetische, liturgische Gegenstände, Anfragen, Vorschläge, Wünsche, Aufgaben, Erfahrungen, einzelne intereffaute Gedanken und Bemerkungen über hierher gehörige Dinge, Nachrichten von wichtigen Vorfällen und Veränderungen in liturgifchen Sachen, Briefe merkwürdigen Inhalts u. f. w. Nach diefem Zufchnitt kann nun jeder Prediger leicht einsehen, dass er hier ein praktisches Handbuch für die wichtigsten Theile feiner Amtsführung zu erwar-

Es frägt fich nun, ob das, was ihm hier bestimmt versprochen ist, auch wirklich so geleistet wird? -Im Ganzen genommen hat man Urfache, mit diefer periodifchen Schrift, welche ihren Gang, befonders nach den letztern Heften, langfam macht, ziemlich zufrieden zu feyn, um fo mehr, da man dabey fichtbar wahrnimmt, dass es dem verdienten Herausg. darum zu thun ift, folche immer mehr zu vervollkommnen, und ihrem gemeinnützigen Ideal näher zu führen.

In dieser Hinsicht legt hier Rec. einzelne Vorfchläge und kritische Bemerkungen zu mehrerer Vervollkommnung diefer Schrift vor. In der erften Rubrik, welche dem Predigtfache gewidmet ist, liefert der Herausg. meistens von verdienten Predigern, z.B. Forfler , Pischon , Wagnitz , Wilmsen , Schwarz , Rehm u. f. w. nach der Art feines Magazins für Wochen und Leichenpredigten ganz ausgearbeitete Predigten. Er führt zwar seine Grunde dafür an; aber nach unferer Anficht glauben wir, dass der Zweck dieses praktischen Journals auf diese Art nicht so, wie wir wünschen, erreicht wird. Es ift doch unläugbar, dass Predigten nach dieser Einrichtung nicht nur zu vielen Raum hinwegnehmen, fondern dass auch (deffen nicht zu erwähnen, dass wir schon zu viele Predigtfammlungen, Magazine u. dgl. haben, und dafs angehende Prediger in denselben hinreichende Hülfe finden können) auf diese Art bequemen Predigern ein neues Politer gereicht wird. Nach unferm Dafürhalten wäre es weit dienlicher, wenn aus zweckmäßigen Predigten, nebst den Texten dazu, nur die vorzüglichsten Ideen, oder nach der Toblerischen Manier Hauptwendungen und frappante Stellen ausgehoben würden. Auf diese Art hatte der Prediger noch immer genug Beschäftigung für fich, und die Materialien im Predigtfach würden hierdurch weit reichhaltiger, als nach der bisherigen Einrichtung. - Ganz anders muss Rec. das zueryte Fach, welches der Katechetik gewidmet ift, hier ansehen. Es ist unläugber, dass wir hierin noch wenig gute Muster haben, und dass man an solchen Mustern (dergleichen z. B. Pots,

Les des Congle

Graffe, Rehm, Marcus u. f. w. lieferten) fratt der vielen Regeln gleichsam verfinnlicht sehen kann, wie eine Katechele zweckmässig einzurichten ist. hier gelieferten Proben find zwar, wie es bey dergleichen Sammlungen gewöhnlich zu gehen pflegt, von verschiednem Werth. Doch find die meisten z. B. eines Hahnzog, Kiefelbach u. f. w. gut und nachahmenswurdig. Nur die erfte Katechele von Groffe (vgl. St. 1. S. 25 - 31.) über die fogenannten Gnadenmittel zeichnet ach am wenigsten vortheilhaft ans. Es ift zu viel Dogmatik darin, und wird für Kinder offenbar zu gelehrt gefragt; auch werden die Fragen felten hinreichend entwickelt. Z. B. S. 25. wird gefragt: wie kann man die Gnadenmittel fonft nennen? A. Befferungsmittel. Warum heifsen fie Gnadenmittel? A. weil der Mensch dadurch; dass er sie anwendet, gebessert, und durch Besserung der Gnade oder des Bevsalls Gottes theilhaftig wird. Wie kann man also auch alles andere nennen, wodurch der Menfch Gelegenheit bekommt, fich zu besiern? A. Gnaden oder Befferungsmittel. Was find aber die Saeramente nebst Gebet und Wort Gottes für Gnadenmittel? A. allgemeine chriftliche Gnaden - oder Besserungsmittel. Was ist denn ein Sacrament? A. eine aufserliche göttlich verordnete Religionshandlung, wodurch etwas inneres für das Herz angedeutet, versichert und mitgetheilt wird. Was gehört alfo zu einem Sacrament? A. dreyerley: 1) es mus eine göttlich veror inete Handlung feyn, 2) es mus etwas auseres für die Sinne, 3) und etwas inneres für das Herz dabey fevn u. f. w. - Im dritten Fach kommen gleichfalls von verschiedenen Vffn. liturgische Auffätze vor. Einige z.B. von Wagnitz, Hufnagel u. a. zeichnen fich vortheilhaft aus; aber andere find öfters matt und nicht genug herzerhebend. Rec. zweifelt, dass mehrere Auffatze der Art (ohne folche in ihrem Werth herabfetzen zu wollen) diefem praktifchen Journal beförderlich find, da in mehrern protestantischen Ländern die Prediger bev den gewöhnlichen Vorschriften bleiben maffen, und ohne Verantwortung (vermuthlich aus politischen Gründen) nie willkührliche Veränderungen damit vornehmen dürfen; auch mehrere gute liturgische Agenden bereits im Umlauf find. Ganz anders ist der Fall bey einem eigentlichen liturgischen Journal, wie Hr. Wagnitz mit verdientem Beyfall herausgiebt. Die vierte Rubrik, worin der angehende Prediger Anweifungen zu einem klugen und gewissenhaften Verhalten in Ansehung der Kranken erhält, ist hingegen desto lehrreicher und gemeinnütziger. Man kann nicht in Abrede feyn, dass man in diesem für den Prediger so wichtigen Fach noch wenig zweckmässiges und brauchbares hat. Der Vf. bleibt zwar hier noch großentheils im Allgemeinen; aber es ift zu hoffen, dass er in der Fortsetzung diefes praktischen Journals auch auf individuelle Fälle übergehen wird. Die Kranken-Unterredung des Hn. Pred. Hofmann in Helmarshaufen mit einem schwer bleffirten Unterofficier (St. IV. S. 519 - 527.) ift in diefer Hinficht, empfehlungswerth. Was die fünfte Rubrik anbelangt, fo muls Rec. aufrichtig gestehen,

dafs fie ihm nach diefer Einrichtung überflüffig zu feyn fcheint. Es wird dadurch im Ganzen wenig oder nichts erreicht, indem auf diese Art gewöhnlich nur eins oder das andere Buch unter den vielen, welche für Prediger ans Licht treten, beurtheilt wird. Hier kommen z. B. folgende Recenfionen vor: Praktisches Tagebuch für Landprediger von Jacobi und Danz, Soldan der Lehrer in Burger - und Landschulen, Mnioch Ideen über Gebetsformeln , Sintenis Poflille u. f. w. Hr. M. fcheint diefes felbit gefühlt zu haben, und hat deswegen in den letztern Heften die merkwärdigften neuern Schriften für Prediger zum Wohlgefallen der Rec. in einem kurzen Verzeichnifs von Meffe zu Melle dargestellt, um dadurch den angehenden Prediger defto leichter in den Stand zu fetzen, die brauchbarften Schriften für feinen Hauptzweck genauer kennen zu lernen. Das fechste Fach ift wegen der darin vorkommenden Mannichfaltigkeit befonders intereffant, und es wind vermothlich durch die Aufmerklamkeit des verdienten Herausg., wenn er befonders dabey ftets genaue Rücklicht auf den Geift und die Bedürfnisse des Zeitalters zu nehmen fucht, immer mehr anziehend und lehrreich werden. Wenigstens hat Rec. durch genaue Vergleichung dieser Heste zn seinem Vergnügen gesehen, dass Hr. M. dieses immer mehr zu thun scheint, und dass er auch hierdurch diesem praktischen Journal, dessen Fortsetzung nach den hier erwähnten Vorschlägen und Modificationen zu wünschen ist, in der Folge noch eine ausgebreitetere Gemeinnützigkeit verschaffen wird.

SCHLESWIG, h. Röhls: Katechetische Methode in Unterredungen über moralisch-religiös Gegenstände. Ein Beytrag zur Besörderung der wahren katechetischen Lehrart. 1803. 376 S. S. (22 gr.)

Einigen dieser zehn Unterredungen geht ein logisch geordneter Abrifs ihres Inhalts, und als Befchreibung der in ihnen felbst befolgten Methode, die Angabe einzelner katechetischer Regeln, die fich auf den Inhalt beziehen, und Winke für die Kunst, ihm gemäfs zu fragen, geben follen, voraus. Ein glücklicher Gedanke, wenn er nor nicht blofs bey zweven, fondern bey allen zehn Unterredungen, die dann in Form und Materie das Beyfpiel für die Regel feyn würden, und wenn er überhaupt nur glücklich ausgeführt wäre! Allein im Grunde findet der Leser hier fast durchgängig doch weiter nichts, als ein leidiges Analyfiren gegebener Begriffe und biblifcher Stellen, und oft nicht einmal diels, fondern nur ein Substituiren der einen für andre Begriffe, z.B. Sinnlichkeit für Fleisch, Vernunft für Geift. Die drey ersten Gespräche handeln von den Verdiensten Christi um die Menfchheit ganz aus dem fogenannten praktischen Standpunkte, als wenn dieser, so wie er im Unterricht der Jugend vielleicht mit Recht der erfte ift, nun auch der einzige ware, und auf ihm als dem einzigen nicht alle Religion verschwände, statt gesehen zu werden. Darauf folgen 4) von der dankbaren Verehrung Christi; 5) von der Liebe gegen Gott; 6) der wahren wahren Gottesverehrung; 7) von der Sinnlichkeit, als Quelle des fittlichen Verderbens; dass fie diese Quelle ift, foll daher rühren, weil fie fich früher regt und entwickelt, als die ge - und verbietende Vernunft, und unter andern befonders durch eine schlechte Erziehung in ihrer Wirklamkeit verstärkt wird. Die Kinder antworten hier, als hatten fie, was felbit den scharssinnigsten Männern nicht gelungen ist, die Wurzel alles Bofen gesehen und erkannt, und selbst den Boden, worin fie keint und wuchert, vollkommen entdeckt und aufgedeckt. 8) Von der Pflicht der Arbeitsamkeit; 9) Erklärung des Vaterunsers; 10) von der Unsterblichkeit unfers Geistes. Dem Vf. war es, wie er in der Vorrede fagt, mit diesen Unterredungen darum zu thun, Methode zu zeigen; aber die er zeigt, ift schlecht und ver lient den Namen nicht. Als Vorübungen eines Schülers müchten seine Katechisationen allenfalls hingehen, aber dann auch ungedruckt geblieben seyn, als Beyspiele für die ausübende Kunst find sie nicht des Nennens werth.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben: Rechtliche Bemerkungen und Ausführungen. Von Joh. Beruh. Christ. Eichmann. 1803. 276 S. 8. (1 Rthlr.)

Die acht Auffatze, die der Vf. hier dem Publicum mittheilt, enthalten rechtliche Erörterungen, welche durch einzelne Rechtsfalle veranlasst worden find. Es find folgende: I. Beytrag zu der Lehre, in wie fern ein Kind, welches mittelbar dem Vater im Lehen fuccedirt, deffen Allodialfchulden zu bezahlen verbunden fey, und zur Erläuterung des Longobardischen Lehnsgesetzes Il. F. 45. Der Fall ift eigentlich diefer: Können die mitbelehnten Schwestern eines Vasallen, die diesem in einem altväterlichen Lehen folgen, durch Ausschlagung der brüderlichen Erbschaft die Verbindlichkeit von fich ablehnen, die noch nicht abgetragenen Allodialfchulden des Vaters, deffen Teltaments-Erbinnen in re ærta fie geworden waren, zu bezahlen? Der Vf. verneint diese Frage, und glaubt, dass der Lehnstext II. F. 45. hier feine volle Anwendung finde. Wir bezweiseln dieses. Es ist im vorliegenden Falle von Tüchtern die Rede, die nicht dem Vater, fondern zunächst dem Bruder im Lehn folgen, und denen Lehen und Erbe nicht zugleich, dieses aber bloss mit der rechtlichen Wirkung eines Vermächtnisses anfällt. 11. Die von einem weltlichen Kirchenpatron ertheills Amoartschaft auf eine erft zu erledigende Kirchenpfrunde hat auch bey den Protestanten, befonders in den elltenburgischen Ländern, gar keine rechtliche Wirkung. Gegen diesen Satz hatte in dem zum Grunde gelegten Rechtsfalle der eine Sachwalter besonders diess erinnert. dass der Grund des kanonischen Rechts in Deutschland und bey den Protestanten wegsalle, und dass dasjenige, was über die Ertheilung einer Anwartschaft festgesetzt ift, auf das Versprechen zur Prafentation fich nicht ausdehnen laffe. Beide Einwurfe werten hier befriedigend widerlegt. III. Der Civilproces kann

nicht ausgesetzt werden, wenn der Beklagte die Einrede vorschutzt. daß der Kläger ein den Grund der Klage betreffendes Falfum begangen habe; oder das beg einer Executivblage zum Grunde gelegte Document falfch oder verfälfcht Viele, besonders fächsische Rechtsgelehrte, z. B. Kind (Qu. for. T. III. c. 11.), behaupten das Gegentheil. Es dorfte wohl alles davon abhangen, ob die Einrede hinlanglich bescheinigt, und für wirklich prajudiciell anzusehen ist. IV. Em Richter kann nicht nach Wechselrecht verfahren, wenn der Aussteller eines Wechfels zwar nach den Gefetzen des Orts der Ausfiellung , nicht aber nach den Gefetzen des Orts, wo geklagt wird, wechfelfähig ift. In Kurfachsen ift ein Doctor, welcher noch unter der valerlichen Gewalt fieht, mir dann dem Il'echfelverfahren unterworfen, wenn er eigenes Vermögen besitzt, worüber er frey disponiren kann. Den ersten Satz, ungeachtet er die gemeine Meynung gegen fich hat, tragen wir kein Bedenken zu unterschreiben, da es hier blofs auf die gerichtliche Wirkung eines an dem Ort, wo geklagt wird, durch kein verbietendes Gefetz unterfagten Rechtsgeschafts, besonders auf den Procels und die Art des gerichtlichen Verfahrens ankommt. V. Beytrag zu der Lehre, daß ein Stammgut in einem zweiselhaften Falle nicht für ein gemeinschaftliches, fondern für ein Linien - Stanungut zu halten fey. Die Entscheidung des vorgetragenen Rechtsfalls beruht auf der Auslegung eines Teltaments, das weniger an fich als durch die Beziehung auf einen vorangegangenen Revers zweydeutig ist. VI. In Sachsen kann ein Ehemann außenflehende Capitalien feines Eheweibs, fie mögen als Heyrathsgut oder als Paraphernalvermögen auzusehen fenn, sehft mit Widerspruch desselben erheben. Dass das Verwaltungsrecht dem Manne diese Veräusserung nicht gestatte, scheint der Vf. selbst zuzugestehen. Eben so wenig kann der eigentliche Niessbrauch denselben berechtigen, über die Substanz der Sache zu verfigen. Der Vf. erklärt daher den Niefsbrauch des Mannes an folchen Schuldforderungen des Eheweibs, die zum Paraphernalvermögen gehören, für einen uneigentlichen Niefsbrauch, weil nach dem alten fächfischen Recht der Ehemann Erbe der Mobilien seiner Frau wurde, und sein Niessbrauch in Ansehung derselben mit Eigenthumsrechten verbunden Wir getrauen uns nicht, diesen Synkretismus des altdeutschen und des gemeinen Rechts zu rechtfertigen, und können nicht einsehen, wie das alte fächlische Recht einen Grund abgeben könne; den uneigentlichen Niessbrauch auf Dinge auszudehnen, die ihrer Substanz unbeschadet benützt werden können, also nicht unter den römischen Begriff desselben passen. VII. Etwas über die Nichtigkeitsquerel wider Sentenzen in Sachsen, und über die Zeit, von welcher an die Verjährung diefer Klage läuft Der Vf. fetzt zuerft die Fälle aus einander, in welchen nach der altenburgischen und der dieser hiebey zum Grunde liegenden alten kurfachsischen Processordnung die Nichtigkeitsquerel wider Erkenntnisse theils bihnen einer langeren Frist soll gebraucht werden konnen. Sodann fucht er zu zeigen, dass die Frist erst von der Zeit zu laufen anfange, da die Sentenz als rechtskräftig

angefehen werden kann. Wir zweiseln jedoch, ob diese Meynung mit der altemburglichen Processordnung fich vereinigen lasse. VIII. Der Zunftzeung ist was Handerest, god an fich nickt fo sent, daß at Chterthauen behindert werden Somen, Manra, weite döffiche verfreitgt, fiche von einem frommen. Warna, weite döffiche Frage wurder von derek Somen, Manra, weiter die Some Frage wurder von derek die delbit, das fich die stalls als die Stelle giner immungsartiske berief, wie uns scheint, aus befriedigenden Gründen bejahend entfehieden.

LEIPZIG, b. Kummer: Johann Chriftian Hellbachs, Farftlich Schwarzburg-Rudolftädtischen Raths, Wörterbuch des Lehnrechts. 1803. XXXII u. 346 S. 8. (1 Rthlr. 8 gt.)

Nach dem in der Vorerinnerung angegebenen Plane foll dieses Worterbuch eine möglichst vollständige. kurze und zweckmässige Erklärung der in Lehnsgefetzen, Lehnsbriefen und andern Urkunden vorkommenden Kunftwörter enthalten, mit Verweifung auf die zur Erklärung gehörigen Haupt - Gesetzstellen und auf die vorzüglichlten davon handelnden Schriften. An literarischen Hülfsmitteln scheint es dem Vf. nicht zesehlt zu haben, dagegen aber an einer vertrauten Bekanntschaft mit der Willenschaft selbst; daher von vielen Begriffen dunkle und fehlerhafte Definitionen gegeben werden. Dass dieser Vorwurf nicht ungegrundet fey, konnen folgende Beyspiele zeigen: "Ambachtslehn; dasjenige, wenn jemand auf eine dem Eigenthumer beliebige Zeit mit der Verwaltung eines Jufliz. oder Wirthschafts - Amtes (Staats - oder Hof - Aintes) beliehen wird. Genau genommen ist Ambzohtslehn in eigentlicher Bedeutung eine, mit der Verbindlichkeit ein öffentliches Amt zu versehen Jemanden zu Lehn ertheilte Sache; und Amtslehn das bestimmte Amt an und für fich felbft." Gewifs wird es aus diefer Erklarung niemanden begreiflich werden, ob unter dem Ambachtslehn ein feudum officii, oder ein feudum intuitu officii concessim, oder beides zugleich verstanden werde. Bey dem Worte Amtfassen wird kein allgemeiner Begriff derfelben aufgestellt, fondern dafür benierkt; "fie konnten feyn 1) Edelleute, die nur Bauergüter besitzen, und deshalb unter der Amtsjurisdiction stehen; 2) die, welche adliche Güter befitzen, und doch

in der ersten Instanz vor den Aemtern stehen; Bauern, welche Bauerlehn bestzen." Wie unrichtig diefe Claffification fev. bedarf gar keiner Erörterung. -Ohne allen Sinn ist die Definition von Austrägen, da fs man darunter gesetzlich bestimmte Schiedsrichter der Reichsstände verstehe, für (vor) welchen gewisse mittel-bare Personen in erster Instanz belangt werden massen." Gleichen Werth hat folgender Begriff der Bauergüter -"folche Güter, deren Besitzer Bauern find, welche diese ihre Guter nicht zu Lehn, meistens zu Erbzinslehn von dem Erbzinsherrn tragen." Erbmarschallamtslehn ift nach der Definition des Vfs. ein eigentlich von dem Kurfürsten zu Sachsen als Reichserzmarschall den Marschall zu Pappenheim und dessen männlichen Geschlecht verliehenes Recht oder Gerichtslehn (!). Bey dem feudo ex pacto et providentia majorum foll ein Vertrage zum Grunde liegen, dass in allen Stücken der Lehnsnerus beybehalten bleiben muffe. Von den Fahnentehnen erfährt man nur so viel, dass fie der Kaifer mit einer Fahne verlieh, welche Gattung von Reichslehnen aber dazu gehörte (eine Frage, die noch jetzt praktische Anwendung hat ), wird nicht angegeben. - Zu dem Begriff der Felonie foll allemal Vorlatz gehören; ob es gleich wie allgemein bekannt ift, auch eine feloniam culpofam gieht, die aber hier ganz mit Stillschweigen übergangen wird. Eben so wenig wird die quasi felonia erwähnt, deren Erklärung man in einem Wörterbuche des Lehnrechts nicht vermiffen follte. Gewährleiftung des Lehns; die vom Lehnherrn dem Vafallen zu leistende Versicherung und Reichung der verliehenen Lelinsftücke. Ledigkeit; die frege Lehnsdienftbarkeit, wo jemand einem Lehnsherrn gegen Jeden zu dienen, oder einem oder dem andern z. B. Kaifer und Reich , aus. genommen, verbunden war. Lehnsgerichtsbarkeit; aufser den gewöhnlichen Bedeutungen follen darunter auch fammtliche dem Lehnherrn zustehende Eigenschaften verstanden werden. Lehnsaccessionen; eine Unterabtheihing von Lehnsmitzungen. Lehnsklage; das Mittel, wodurch Jemand dasjenige, was das Lehn betrifft, und er von einem andern mit Recht fordern kann (einen rechtlichen Anspruch an das Lehn), in Gite nicht erhält, und daher gerichtlich zu erlangen fucht."

Diese Proben, die wir noch mit vielen andern vermehren könnten, werden wohl hinlänglich seyn, unser oben angeführtes Urtheil zu bewähren.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Statustis. Rofleck, b. Müller: Das jeszelebszde Rofleck, 1801, a Bog. 4.— Im Steastkaleoder der Sadet Rofleck, den Rec. kaum anzeigen wirste, wenn er fich nicht bilber den Rec. kaum anzeigen wirste, wenn er fich nicht bilber der Statustische des Jun von Schuerzskopf entzogen hötte. Diefer Staatisklender wurd bis zum Jahre 175%, als Reylage od den Roflecker gemeinstützigen Auflätzen herausgereiben.

wird aber jetzt besonders gedruckt, obgleich sit die Interessenten jener Aussteu graus ausgegeben. Plan, Schreibart und Einichtung diese Werkleins könnten noch in vielen Stücken verbessert, und dabey die bekannten schoo besser eingerichteten Staatskalender zum Musser genommen werden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, des 12. Julius 1804

### ARZNETGELAHRTHEIT.

BAMBERG u. Würzburg, b. Goebhardt: Versuch einer Gesundheit Erhaltungslehre von Dr. Karl Paulus, Arzi u. Geburtsheifer. 1804. 112 S. 8.

ehr richtig fagt der Vf., dass die Grundsätze, aus welchen die bisherigen Diätetiker die Regeln zur Erhaltung der Gesundheit ableiteten, meist irrig oder blos hypothetisch waren; wenn auch gegen die Regeln selbst nichts einzuwenden wäre. Die Schrist-iteller waren entweder zu allgemein und für besondere Fälle unbrauchbar, oder umgekehrt. - Diese Fehler muss man vermeiden, und dabey weder der Theorie allein noeh der Empirie unbedingt folgen, fondern beide vereinigen. Rec. muss gestehen, dass er den hier dargelegten allgemeinen Entwurf zur Gefundheit - Erhaltungskunde für gar nicht mifslungen und befonders zur Grundlage zu Vorlefungen für fehr tauglich hält, wenn auch gegen einzelne Kapitel Einwendungen gemacht werden müchten. Folgende Inhaltsanzeige beweift, dass der Vf. zum Theil einen ganz neuen Weg zur Bearbeitung der Diätetik eingeschlagen hat. 1. Von dem menschlichen Organismus und seinen Systemen überhampt. Drey Qualitäten, Geilt, Leben und Körper, find im menschlichen Körper vereinigt, und stehen im engsten Verhältniss zu einander; in ihnen können wir die Gefetze und Geheimnisse der Natur erforschen. Das Leben, das Verbindungsmittel der Geifter - und Körperwelt, ift urfprunglich nicht etwas von den erregeuden Potenzen abhängiges, fondern durch und aus sich selbst bestehend, so dass es nur seine Erhaltung der äußern Welt verdankt. Das Leben kann nur unter einer zweyfachen Thutigkeit gedacht werden, Receptivität und Reaotion, die fich beide feiblt entgegengefetzt find und im umgekehrten Verhältniffe zu einander. Bey Erhöhung der Receptivität ift die Reaction vermindert allgemeine afthenische Beschaffenheit; bey verstärkter Reaction ist die Receptivität herabgestimmt - allgemein sthenische Beschaffenheit. Bleibt das Uebergewicht der einen oder der andern in gewiffen Schranken, fo kann der Organismus und leine Gefnndheit bestehen; (für die kleinen Abweichungen, wobey kein schmerzliches unangenehmes Gefühl ift, hatte Roofe den artigen Ausdruck, Krankheiten der Gefunden.) Werden die Schrauken überschritten, so entfieht Krankheit. - Als Repräsentanten der oben erwähnten drey Qualitäten nimmt Hr. P. das Nerven-Muskel - und Gefässlystem an, die in den einzelnen Theilen des Körpers mit einander freylich in fehr

verschiedenen Verhältnissen- vorkommen. beforgt die Verrichtungen des Geistes und der Empfindung; das zweyte die willkührlichen und unwillkührlichen Bewegungen, das dritte die Ernährung des Organismus. Diese drey Systeme können wieder durch das Gelirn, das Herz und den Magen reprafentirt werden. (Rec. wurde ftatt Gefälssystem. lieber den Ausdruck: reproductives System gewählt haben, den der Vf. auch an einem andern Orte braucht: dann muss darunter aber nicht bloss die Reproduction . des Individuums (Ernährung), sondern auch Reproduction der Gattung (Fortpflanzung) begriffen werden. Hiernach wäre denn auch der Magen mit Unrecht zum Repräsentanten des reproductiven Systems gewäldt worden, da er blofs auf der einen Seite der Reproduction fteht und auch nicht der wesentlichste Theil dieses Systems ist; oft ift er fast ganz unthätig und doch geht die Ernährung vor fich. Der Satz, dass alle Theile des ganzen Körpers ohne Gefahr für das Leben eher verletzt werden können als Gehirn, Herz und Magen, ist in Bezug auf ersteres und letzteren noch gar nicht bewiesen; vielmehr ist es ganz neuerdings noch durch zwey Krankengeschichten, herausgegeben von Sacob Heim. Wien 1803., außer Zweifel geletzt, dass Wunden des Magens nicht allemal tödlich find.) II. Von den verschiedenen Zuständen des Organismus und der Systeme. Nach einigen Bemerkungen über Sthenie und Althenie spricht der Vf. von den Temperamenten und nimmt, nach dem Hervortreten des einen oder des andern angeführten Syftems. drey derselben an: das sanguinische Temperament, wo das Nervensystem überwiegend ist; das cholerische, wo das Muskelfystern herrscht; das phlegmatische, wo das Gefässigstem herrscht. Das sogenannte melancholische Temperament sey nur eine Mischung des sanguinischen und phlegmatischen. — Die Cha-rakteristik dieser Temperamente ist sehr artig. HI. Von den innern und äußern Einstüssen und ihrein Verhältnisse zum Organismus. Sie wirken zuerst auf die Receptivität oder Reaction, und erhöhen oder vermindern dieselbe; dann aber äußern sie ihre Wirkung nach Verhältnis ihres Grades ent weder zunächst' auf das Nerven - oder das Muskel - oder das Gefäßslystem. IV. Fon der Gewolinheit, Hr. P. erklärt fiefolgendermassen: Der Organismus ist als ein allgemeiner und hesonderer zu betrachten, dessen Thatigkeit in Wechfelwirkung und umgekehrtem Verhältnifs fiehen. Die aufsern Einfluffe bringen nur durch die besondern Systeme des Organismus allgemeine Wirkungen hervor. Ift nun durch das eine System, welches zunächst von diesem oder jenem Ein-,oogle Einflusse afficirt ift, die Receptivität oder die Reaction des allgemeinen Organismus vermehrt, so muss nothwendig die Thätigkeit des besonderen Systems als fulches vermindert feyu; ist umgekehrt die Thatigkeit des allgemeinen Organismus vermindert, so wird die Thätigkeit des besonderen Systems verftärkt. (Diefs wechselfeitige Verhältnis findet nur bev mälligen äußeren Einwirkungen ftatt; denn durch heftige Einwirkungen wird fowohl die Thätigkeit der besonderen Systeme, als auch des Organismus aufs aufserfte vermehrt oder vermindert u. f. w.) Hierauf beruhen die Bemerkungen, die man über Gewolinheit machen kann. Trinkt z. E. jemand, der nicht daran gewöhnt ift, Wein: fo wird dadurch nach Verhältnis entweder die Reaction oder die Receptivität des allgemeinen Organismus durch das befondere Syftem vermehrt, d. h. die befondere Vermehrung geht in die allgemeine über. In wie fern nun der allgemeine Zultand mit dem besonderen in Wechselwirkung steht, so wird zwar zuletzt die allgemeine Receptivität vermelirt seyn, in demselben Grade aber wird die des besonderen Systems vermindert seyn; (und nur nach und nach könnte wieder das Gleichgewicht hergestellt werden). Dadurch nun geschieht es, dass, wenn dieselbe Person nach einiger Zeit wieder Wein trinkt, derfelbe, weil die Receptivität des befondern Systems vermindert ist, keine so heftige Wirkung für fich hervorzubringen im Stande ift, wie das erste Mal; und so geht es fort zur Gewohnheit-Wird aber nicht nach einer gewillen Zeit derfelbe Einfluss angewendet, und dauert es so lange, bis die allgemeine Thätigkeit mit der befondern wieder in gleichem Verhältnisse steht, so wird derselbe Einfluss wieder die nämliche Wirkung, wie das erfte Mal, hervorbringen. - Wird dagegen die Gewohnheit unterbrochen, z. B. einem Weintrinker plötzlich aller Wein entzogen, und kommt nichts an die Stelle des gewohnten Weins oder gar noch das entgegengeletzte: fo wird das größte Missverhaltnis des Syfteins zu dem Organismus statt haben; d. h. es werden fich alle üble Folgen einstellen, die man nach plötzlich unterbrochenen Gewohnheiten häufig beobschtet hat. Der Vf. beschränkt diese Erklärungen felbst nur auf die Wirkung der Gewohnheit, in fo fern der gefunde Zustand des Körpers noch bestehen kann. V. Ueber die Verschiedenheit des Geschlechts und Alters. Im männlichen Geschlecht stehen Receptivität und Reaction zufammen auf einem hohen Grade; bey dens weiblichen hingegen geht die Receptivität überhaupt schon mehr in Reaction über; den Widerspruch, worin letztere Behauptung mit der anerkannten leichteren Afficirbarkeit des Weibes steht, sucht der Vf. befriedigend zu heben. VI. Ueber die verschiedenen Jahrszeiten, den Einfluß des Mondes und den Wechfel von Tag und Nacht. Im Sommer fey die afthenische, im Winter die Ithenische Beschaffenheit die herrschende: so gewinne der asthenische Zustand mit zunehmendem Monde die Oberhand, wie der sthenische mit abnehmendem. (Wenn letzteres bev kranken Subjecten auch richtig wäre, so glaubt Rec. doch nicht,

dass der Einsluss des Mondwechsels solchen deutlichen Einflus auf Gesunde, selbst auf Unpässliche habe; wo er fich außert, muß man wohl schon immer wirkliche Kranke annehmen.) — In Rücklicht der Tageszeit vermehrt die Receptivität fich von Mitternacht bis zum Morgen, und nimmt von da bis zum Mittag wieder ab, wo dagegen die Reaction fich erhöht, um zur Abendzeit wieder abzunehmen. VII. Einfluß der Geistesbeschäftigung, ein fehr praktisches Kapitel. VIII. Ueber den Genuß der Vergnügungen. Mafsigung wird fehr empfohlen; zum Troft für den Städter, dem der Winter die genussreichste Jahrszeit ift, heifst es hier: des Winters werden alle Arten von Vergnügen, wenn be anhaltend genoffen werden, weniger schaden, indem die sthenische Beschaffenheit " die gewöhnlichere ift, die durch anhaltende, die Receptivität erhöhende, Vergnügen herabgestimmt wird. IX. Ueber den Beyschlaf. X. Ueber körperliche Brwigung. XI. Ueber Schlaf und Wachen und das Schlafzimmer, größtentheils bekannte, aber fehr gute Regela. XIL Ueber Wohneng and Kleidung, XIII. Ueber die Nahrungsmittel. Die Speisen des Sommers eher warm. des Winters hingegen kalt zu genießen, möchte manchem widersprechend vorkommen. XIV. Urber geiflige Getränke, den Genuft des Koffee und Opiums. Ein wahres Wort über den, durch nicht verstandene Brownsche Theorie veranlassten, Missbrauch dieser Dinge. XV. Ueber den innerlichen und außerlichen Gebranch des Waffers; auch einiges über mineralische Waffer. Sehr ftimmt Rec. darin überein, den Mineralbrunnen nicht zu große Wunder zuzuschreiben, so empsehlenswerth auch fonst iedem Geschäftsmann eine Erholung in einem Bade, der übrigen Umstände wegen, leyn mag. In dem Anhange handelt Hr. P. das Verhalten bey Epidemieen ab, und schließt mit Bemerkungen über einige medicinische Missbräuche.

Gotha, b. Ettinger: Beiträge zur praktischen Arzneikunde, von J. Ge. Friedr. Henning, HR. u. A. zu Zerlift. Erfler Band. m. 1 K. 1802. 284 S. 8. (18 gr.)

So mannichfaltig dieses Werk in Absicht auf den Inhalt der abgehandelten Gegenstände ist: so können wir doch nicht fagen, dass uns die Durchscht der Abhandlungen felbst viel Vergnügen gemacht oder den Wunsch nach der Fortsetzung bev uns rege gemacht hätte. Es fehlen dem Vf. zu viele Eigenschaften, welche zu einem guten Schriftsteller überhaupt und zu einem guten medicinischen insbesondere unumgänglich erforderlich find; es gehen ihm namentlich Deutlichkeit der Begriffe, Klarheit und Beltimmtheit im Ausdrucke, Reinheit und Gewandtheit in den Wortfügungen auf der einen Seite, auf der andern die genaue Bekanntschaft mit dem Zustande des medicinischen Wissens, nebst der daraus resultirenden freyen Umberficht und Beurtheilung mehrerer der herrschenden Theorieen und Aneignung einer einzigen, als der beffern, ab; - Eigenschaften, welche man itzt durchgängig von einem guten medicinifchen fchen

schen Schriftsteller und Arzte erwartet. Statt dersel- werkzeige. Am gefährlichsten wurde sie (S. 60.) dem ben ist die medicinische Ansicht des Vfs. noch ins Dunkel der veralteten Humoralpathologie gehüllt, durch welche nur hie und da, an einzelnen lelteuen Stellen, ein nicht ganz heller Strahl Hufelandschen and Brownischen reineren Lichtes durchleuchtet: fein Vortrag ift dunkel und verworren, und nur die Auffachung des empirischen Theiles dieser Beyträge kann einiges Interesse für die Leser haben. Wir wollen dieses allgemeine Urtheil durch einige Beweise im Einzelnen bestätigen. Den Anfang macht eine medicinisch - topographische Beschreibung der Stadt Zerbft. Aber Ichon diefe hat keinen großen Werth, und kann ihn nicht haben, da Zerblt sowohl in Hinficht auf Medicinalaustalten, als in Rücksicht auf Eigenthomlichkeiten der endemischen und epidemischen Krankheiten durchaus nichts Ergiebiges zu liefern im Stande ift. Zerbst selbst gehört zu denen Städten. deren Volksmenge, wie der Vf. S. 12. fagt , Jehr "unter der" mittelmälsigen Anzahl zu bringen ift, und deren eigentliche Verfassung nach S. 13. nichts, oder kanın bemerkbare Einrichtungen befitzt, die auf das eigentliche Medicinisch - Politische Einsluss haben. Auch leben die Zerbster, was das eigentliche Gefundheitswohl anlangt, größtentheils in einer glückli-chen Atmosphäre. Von eigentlichen ansteckenden Krankheiten, bösartigen Epidemieen willen fie (die Gläcklichen!) nichts. Doch hat der Vf. in den 17 Jahren feiner Praxis viermal Blatterepidemieen erlebt, in deren einen das vierte Kind flarb. Der Vf. war der erfte Impfer in Zerbft. Der letzte Fürft hatte die Impfung feinen Aerzten unterfagt. Die Mafern, Rötheln, den Scharlach hat der Vf. öfter zu beubachten Gelegenheit gehabt; der Keichhusten war jedesmal schlimm (und doch preist der Vs. oben die Glackfeligkeit Zerbsts in dieser Hinsicht!) und folgte gewöhnlich auf die Masern. Vorzäglich dieses Jahr gab es in Zerbst gleich hinter einander verschiedene Epidemieen, den Bauerwezel (Tumor parotidum), die Influenza, die Ruhr, Mafern, Rötheln und Blattern. Unter den gewöhnlichen Krankheiten find Wechfelfieber häufig; eigen ist es aber, sagt der Vf., dass hier die Hamorrhoiden am mehrsten in Schwange gehen. (Was ift nun häufiger, Wechselfieber oder Hämorrhoiden?) Auch gieht es unter dem Mittelftande, besonders jungen Leuten, viele Hektiker vom Tanzen, unter den Kindern viele Skrofulofe, Dickbauchige (ift das eine besondere Krankheitsgattung?) und Wurmkranke; der Bandwurm kommt hier häufiger vor, als anderwarts u. f. f. Die Beyträge zur praktischen AW. erstrecken sich hauptsächlich auf genaue Beschreibung der geschwollenen Parotioen, einer gewöhnlich fehr leichten Krankheit. Die Influen-24. S. 49. fagt der Vf., er geftelie, dass er überhaupt der Weikard schen Theorie über die Entstehung der Katarrhe gern huldige, sie habe das mehrste Gepräge naturlicher Wahrscheinlichkeit und fey von zu großem hipothetischen Uebel autsernt (1). Die Krankheit machte gerne Metastafen. Nach S. 57. fel die Krankheitsmaterie bey manchen auf die Respirationsinstrumente und Deglutitions-

77

profeshonirten Schnapsfreunde Die Rahr. Der Vf. nimmit ein eigenes Materiale an. Er meynt (S. 68.), eine befundere reizende Masse ninsse schlechterdings da feyn und ins Spiel treten, denn fonst muste doch fast jede Erkältung auf gewesene Erhitzung Ruhr er-zeugen können. (Das kann sie auch, wenn die übrige Receptivität dazu da ift.) Recht auffalleud bemerkte der Vf. ein weit Hestigerwerden dieser Krankheit nach einem fürchterlichen Hagehvetter, wo Steine von 11 Loth fielen. Die slaraul folgende fehr kühle Luft verschlimmerte fast alle Ruhrkranke und verbreitete die Krankheit selbst äußerst schnell. (Hier war doch keine reizende Masse mit herabgefallen?) Die Ruhr war, (S. 74), völlig rheumatisch - katarrhalisch - schleimisht. (Nicht noch etwas mehr?) Anstockend war sie (S. 82.) auf jeden Fall. Geschichte eines epiteptischen Kna-Die Epilephe entstaud bev der Entwickelung des Zahnens, erzeugte bev außerst reglamer Vegetationskraft einen hlödhunigen Gemuthszultand, welcher sich durch lichte Zwischenräume auszeichnet, in welchen er, bev seiner übrigen Albernheit, willig und richtig arithmetische Exempel berechnet. Bemirkungen über die Erscheinungen bey einigen paralytischen und apoplektischen Zufällen beweisen, das Gelähmte das Vor-Itellungsvermögen einzelner Ideen bey fibrigens ziemlich richtigem allgemeinen Urtheile verlieren können, z. E. von Rechts und Links. Ein faulichtes Nervenfieber, das feiner Krifen wegen merkwirdig ward; es gieng nämlich eine Menge Eiter und Blut ifurch den Stuhi ab. Leber den Gebranck der Phospitorfance in einigen Zufallen , befonders Mutter - und audern Blutfliffen , bis auf die verworrene, mit lateinischen Worten überfüllte Schreibart, z. E. profuse Erupzion der Periode, uterinole Gefälse, Diffikultat im Athemholen u. f. w. recht gut. Pollntionen. Einige Bemerkungen über Thierkranbheiten und Vergleichsugen mit äkulichen Zufällen bey Menschen. Ganz recht zeigt der Vf., dals Mensch und Thier unter eine und die nämliche Klaffe organischer Weseu subsumirt, dass aber doch auch manche Eigenheiten der Form in Anschlag gehracht werden mussen. Die specifischen Verschiedenheiten find nur nicht scharf genug von einander getrennt und erörtert. Der Vf. will mit dieser Abhandlung zeigen, dass zwischen Kuh - und Menschenpocken etwas Analoges und Homogenes zum Grunde liege. Begtrag zu den Kulmocken. Schneller Tod eines Kindes durch unbeflimmte Urfachen. Eine Art von Leichenpredigt, vielleicht für das Locale des Vfs. von Interesse! S. 193. fagt der Vf.: Mir boten fich zween Fälle dar, wo.ich abermals die widernatürliche Beschaffenheit sonst gefund geschienmer Menschen zeigte. Es wird aber nur ein Fall erzählt und durch das Kupfer erläutert. Elephantiafis und Herres feven außerst verwandt, Nervenschwäche und nicht üble Beschaffenheit der Satte die Mutter von beiden. Gallogirende Schwindfucht. Ift es gut, die Blattern unter jeden Umfländen und zu jeder Zeit einzuimpfen? Konnte besser beantwortet seyn! Eine gemachte Bemerkung bey einigen Wechfelfehren, das Herbitoder viertägige Wechfelfieber pflanze fich durch Ansteckung fort. Vifa reperta hätten ganz wegbleiben da doch der Vf. nur von einem scharfen und flüchtikönnen und follen.

da doch der Vf. nur von einem scharfen und flüchtikönnen und follen.

Wies, b. Schalbacher: F. Sureisaert; Arzennittelfur, ouder krifficht Edhryficht der infahren drzsegnittel und über Zwhereitungen. Aus dem Latinichen überletzt und mit Erflatterungen eninger Wiener Naturforfeher und praktifcher Aerzte zum Gebrauch deutfehr Aerzte vermehrt. Erfler-Theil. 1801. Zweyfer Theil, den Commentar enthaltend, 1802. 370 S. § 2 Rthlr. 12 gr.)

Die Urschrift dieses Werks ist schon von einem andern Recenf. (1801. Nr. 285.) nach Verdienst beurtheilt worden; wir gehen daher fogleich zu der deutschen Ausgabe über, worin der ungen. Bearbeiter das Originalwerk zu verbestern und durch Zusätze und Erläuterungen zu vervollkommnen fuchte. Wirklich bringt er in diesen Erläuterungen, die ungefähr eben fo viel Raum einnehmen, als der Text felbst, viele gute theoretische und praktische Bemerkungen bev, und fallt mehrere Lücken des Originals nicht übel; indessen spricht er nirgends aus eigener Erfahrung; seine Urtheile und Aeusserungen über die Bestandtheile und Krafte der peruvianischen Rinde, des Kampfers, der Aloe, des Bibergeils, des Spiefsglases, der spanischen Fliegen, des Queckfilbers und anderer einfacher und zulammengeletzter Arzneyen, über die vortheilhaften oder nachtheiligen Wirkungen, die diese und andere, zumal heroischen Mittel unter gewillen Umständen hervorbringen u. f. w., find aus mehrern allgemein bekannten Schriften, z. B. aus Gren's Pharmacologie, aus Hahnemann's Apothekerlexicon, aus Murray's Apparatus Medicaminom, und aus den Werken eines Cullen, Bergins, Stork, Stacquin. Löfeke und anderer Aerzte entlehnt; fo dass diese natürlich nur für die wenigen Lefer, die diese und andere ähnliche Schriften nicht besitzen, Werth haben. Ehen so hat er zwar manche, die historische und phyfische Kenutniss der abgehandelten Droguen betreffende (nur leider nicht immer sehr wichtige) Umfrande eingeschaltet. (So gieht er S. 204. Il Th. die Urfache an, warum der gemeine Beyfuls Ganfebraut genanut wird; fo fagt er an einem andern Orte, dass die Collinfanie vom Hn. Collinfon, einem Quaker und Handelsmanne in London, und die Allemande von Allemand, einem Hofarzte in St. Petersburg, ihre Namen erhalten haben, und wieder an einem andern bestimmt er die Zeit, zu welcher der Rosskastanienbaum znerst in Wien gepflanzt und das Haferbier in Schlesien eingeführt worden, u. s. w.) Aber dieser Unterricht kommt entweder zu spät, oder ist hier nicht am rechten Orte angebracht, fo dass kein Arzt von einiger Betefenheit ihm die auf dieses Buch gewendete Mühe danken wird. - Auch als Uebersetzer hesriedigt der Herausg, nicht; an mehrern Orten (z. B. I Th. S. 36., wo er ein finchtiges und scharfes Oel als einen Boftandtheil der Zehrwarzel angieht.

vda doch der VI. nur von einem feharfen uhd flochtigen Weffen redet; ferner I II. S. 22, 95 138, 190, 212, 247, II Th. S. 29, 95 20, u. Lw., wo die Worte: adolgia, amesorrhera, moehl priheemen alonici, antaphrihijaca, celles pictemen, blemorrhera, atabole fehaun, ahmen framen in einem schemen alonici, antaphrihijaca, celles pictemen, blemorrhera, atabole fehaun, ahmen framen in einem schemen in einem schemen and einem (z. B. 1. Th. S. 49, 55, 59, 85, 100, 186, 224, II. Th. S. 16, 96, u. L. w.), haben wir andere Fehler bemerkt, die fehr deutlich darthun, daß der Herraug, felner Arbeit entweder gar nicht gewachfen wur, oder auf fie nicht den gehörigen Fleiß wendete. Herraug felner Arbeit entweder gar nicht gewachfen wur, oder auf fie nicht den gehörigen Fleiß wendete. Der German und der her deutlich darthun, daß der herraug felner Arbeit entweder gar nicht gewachfen wur, oder auf fie nicht den gehörigen Fleiß wendete. Der German der der deutlich darthun, daß der her deutlich der deutlich deutlich der deutlich der deutlich deutlich deutlich der deutlich deutlich der deutlich der deutlich deu

Wien, 2. K. d. Verl.: Darftellung der neuesten Theorien und Erfahrungen über die Natur und Heilort der sipphilitischen Krankheiten. Herausg. von Joseph Eyerd. 1802. 11½ Bog. gr. 8. (16 gr.)

Auch unter dem Titel:

F. Steediam's vollfindige Abhandung über die Zufälle,
die Wriekungen, die Alater und die Behandlung der jephilitischen Kraubbeiten. Aus dem Franzblichen
übert von 396 Eyerel. Dritter Th., welcher von
Houen's Ammerkungen und Steediam's Zufütze zu
feiner letzten franzölischen Ausgabe dieses Werksenthält.

Hr. Eyerel hat die Bescheidenheit gehabt, sich nur als Herausg, bey dem Publicum einzusühren, und auf dem zweyten Titel anzuzeigen, was die Leser hier zu erwarten haben. Tiefer und richtiger scheint der Verl. gefühlt zu hahen, was es mit diefer Unternehmung eigentlich für eine Bewandniss habe; denn er hat nicht für gut gefunden, fich zu nennen. Die Zusätze, welche Seediaur in der vierten Ausgabe seines bekannten Werks eingeschaltet hat, konnten Beide, Herausg. und Verleger, allerdings mit Fug und Recht zu einem Supplementenband ihrer Ueberfetzung, wie in der Vorrede gefagt wird, benutzen. Allein diese nehmen nur 28 Seiten ein. Gerade entgegengesetzt aberverhält es fich mit v. Howens Anmerkungen zu dem von ihm felbst übersetzten Swediaur schen Werke und mit Metzger's, Sporitzer's und eines Ungenannten Auffätzen über die Behandlung der Bubonen im Hufeland schen Journale (B. I. St. 4. B. II. St. 2. B. III. St. 4.), die man alle hier wörtlich wieder abgedruckt - richtiger; nachgedruckt - findet, und zwar, wie fich's bey fo etwas von felbst versteht, manchmal sehr verunstaltet. So heisst es z. B. S. 87. Andera, statt Andre; Diffouart ft. Dufonart: S. 88. Hevard ft. Heward; S. 89. Drafe it. Deale; Thuden it. Theden; die trefflichften Grinde ft. die trifftig flen Grander, S. 102. Exitus ft. Coitus; S. 120. Specier. pro catapl. emoll. dr. B., ft. Sp. p. cataple emoll. D. B. u. dgl. m. Es bedarf keines Wortes weiter zur Würdigung eines solchen - Verfahrens.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 13. Julius 1804.

#### ERDBESCHREIBUNG.

LEIPZIG, b. Gräff: Gemälde von Valencia, von Ch.

A. Fijcher. 1803. Erfler Theil. 293 S. Zweyter
Theil. 291 S. 8. (3 Rthir. 8 gr.)

ie pyrenäische Halbinsel hat ihre Öasen; zwi-schen durren Bergen, mit sattlosen Sträuchern und Gewächsen bedeckt, erscheint plötzlich ein quellenreiches Thal oder eine quellenreiche Kufte, und alles, was jenes glückliche Klima darbieten kann, ist in einem kleinen Raume vereinigt. Der Reifende, ermudet durch die Einformigkeit jener Wusten, wird desto mehr von dem Paradiese entzückt, welches sich oft unvorbereitet und ungeahndet seinen Augen öff-net. Diese überraschenden Contraste machen den Ton begreiflich, in welchem die Spanier überhaupt von Valencia reden, und die Lobreden erklärbar, welche Hr. F. diesem Ländchen freygebig ertheilt. "Reizendes Klima, ruft er aus, wo alle Ideen poetischer, aile Genüsse sulle Formen des Lebens schöner werden, wo die Jahre des Alters freundlicher, die Tage der Leiden erträglicher find; wo selbst der Augenblick des Todes und der Vernichtung den größten Theil seiner Schrecklichkeit verliert." Solche Ausbrüche der Empfindung trifft man oft bey dem Vf. an; fie geben dem Ganzen, welches aus einem mannigfaltigen Gemische zerstreuter, kurzer, lebhafter Schilderungen besteht, ein dichterisches Ansehen; doch wird dieles hin und wieder durch eingemengte statistische und ökonomische Artikel verändert. Die letztern hat der Vf. aus Cavanilles Beschreibung von Valencia genommen, und der Leser wird sich freuen, hier in einer leichten gefälligen Darftellung zu lesen, was ihm Cavanilles in einem gezierten und langweiligen Stil giebt.

"Die schöne valenciantiche Küfte, welche faft alein der Gegenstand diese Schrift ift, nimmt nur
30 Legoas in die Länge und 30 in die Breite ein. Das
Klima ift äuserft angenehm; das Thermometer halt
sich im Sommer zwischen 17 und 20 Grad, im Winner
zwischen 17 13 Gr. übet dem Thaupunkt; ein faft
beständig heiterer Himmel deckt das Laud; man zahlt
im Jahre nur i 8 his 20 Regentage. Im Sommer kühlen Gewitter die Luft 2h, machen sie aber, mus Rec,
und diezen, vollere schweizbe, Im Sommer kühlen Gewitter die Luft 2h, machen sie aber, mus Rec,
und die Lauft noch mehr füdsicher Breiten schweiz der Gestandheit noch zuträglicher. Die Breüßerung ist anschnlich, im Jahre
1795: betrug sie 932,150 Seelen. Valencia selbst hat
chmale winklichte Gassen, zwar ungepfässtert, aber

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

erleuchtet und reinlich, wie die meisten Städte in Die Häufer find nach maurischer Bauart mit einem flachen Dache gebaut, welches in diesem Klima viel zu den Annehmlichkeiten des Lebens beyträgt. Man lebt in Valencia sehr wohlfeil. Ackerbau und Industrie besinden sich in sehr gutem Zustande; mit großer Mühe fammelt man das Wasser in großen Behältern, um es von dort in die Felder zu vertheilen; die Wasserfeste und selbst der Wasserraub, beide ungemein schön von dem Vf. geschildert, zeigen, wie wichtig ihnen dieser Gegenstand ift. Jährlich liefert Valencia anderthalb Millionen Pf. Seide. das wichtigste Product dieses Landes. Es werden jährlich 150 -- 160000 Centner Barilla gewonnen. Von dem Baue und der Benutzung der Algarrobas (Ceratonia filiqua), der Palmen um Elche, der Chufas (Cyperus esculentus), der Cacahnete (Arachis hypogaea), wird nach Cavanilles gehandelt. Man zieht noch etwas Zuckerrohr um Gandia, auch wird Reifs gebaut: doch verursachen die Ueberschwemmungen, welche zur Cultur desselben nöthig find, eine außerst ungefunde Luft. Man verschickt Rofinen; um fie zu bereiten, taucht man die Trauben in eine alkalische Lange, wozu man hier die Asche von Nerium Oleander, Rosmarin und Daphne Gnidium nimmt. Das Oel ist schlecht. - Die Leibesübungen der Valencianer zeigen, wie wenig man sie der Trägheit beschuldigen kann; eine Beschuldigung, welche den Bewohnern des füdlichen Europa oft mit Unrecht gemacht wird. Immer bedenke man, dass ein rauhes Klima schon bey mässiger Cultur feine Bewohner zur Industrie zwingt, nicht so ein mildes. Noch ist die Taubenpost in Valencia üblich. Im J. 1796. wurden die Räuberhaufen zerftort, welche fonst die Eingangspässe von Valencia, dle Cabrillas, unficher machten. Entzückend ift die Schilderung, welche der Vf. von der Liebe und den Hochzeiten in Valencia macht; er ist Meister in Schilderungen dieser Art. Wenn nur die Blüthe des Lebens in diesen Gegenden nicht zu schnell verblühete! Denn das Leben selbst dauert lange genug; der Vf. fahrt das Beyspiel von Maria Augustina Newoz an, welche ein Alter von 142 Jahren erreichte. Am Ende des zweyten Theils findet man eine geographisch-statiftische Ueberficht des ganzen Landes, und am Ende des erften ein Namenregilter der in Valencia gefundenen Pflanzen mit den valencianischen und kastilianischen Namen. Die Flor von Valencia ist im Ganzen die pyrenäische Flor, wozu noch der ganz eigene Charakter der dortigen Kalkberge kommt, auf welchen besonders die kleinern Ciften und die Teucria in Menge wachsen. Sehr unterscheidet sie sich von der

Flor der dirren, im Sommer heißen, im Winter kalten, mit Granitigents bedeckten kaltilitelne Berge, oder der andalufichen, flodportugiefichen und mauriratinichen Thalter und Ebmen, fo wie von der Flor der von der Schalter und Ebmen, fo wie von der Flor der von Grenzielle gegen den sollten Hundisbitz geratinnen Mittel von Erngeline aumepfer, Echine mulgare, Altflum fringlum und Meisfla creiten begt Reckein großes Zutrauen.

#### Berlin, b. Unger: Gemälde von Madrid, von Ch. A. Fischer. 1802. 410 S. 8. (1 Rthir. 12 gr.)

Unter den Schriften des Vfs. über Spanien letzt Rec. diefe oben an, so schätzbar die übrigen auch feyn mögen. Hier bemerkt man nicht den kleinen Anfirich von Schminke, welcher im Gemälde von Valencia auffällt; bestimmter und sicherer find hier die Urtheile, als in seiner Reisebeschreibung. Eine hinreissende Lebhaftigkeit der Schilderung, eine sorgfältige, gläckliche Auswahl der Züge, wodurch er die Gegenstände darstellt, und eine Wahrheit des ganzen anziehenden Gemäldes wirken hier vereint auf den Lefer, der das Original kennt. Rec. fühlte fich in jene fonderbare Stadt verfetzt, welche mehr, als irgend eine andere Hauptstadt in Europa, den Charakter der Nation trägt, und wo die ausgezeichneten Sitten und Gewohnheiten des Volks fich ungewöhnlich weit in die höhern Stände verbreitet haben. Selbst die Kleidung der gebildeten Stände ist nur Volkskleidung; noch deckt der fpanische Schleyer die eigenthümlichen Reize des weiblichen Geschlechts in den ersten Stufen des Mittelstandes. Madrid gehört zu den wenigen großen Städten, wo kein bedeutender Handel getrieben wird, der überall den Charakter raubt. Selbst die Gegend um Madrid vereinigt alles, was eine kastilianische Flur auszeichnen kann, die schroffen Felsen des Guadarrama, die Wälder von immergrünen Eichen im Prado, und überall dürre Fluren; die kastilianischen Gewächse find nur diesem Reiche eigen. In allen Schilderungen des Vfs. trifft man keine Zeichnung irgend eines merkwürdigen Mannes an; in neuern Zeiten hat kein Spanier auf seine Nation bedeutenden Einfluss gehabt; der auffalleudste Mann in Spanien, der Friedensfürst, ist Schaum auf der Woge. Aber das große Ganze des Volks interessirt desto mehr. Stoff hatte daher der Vf. zn einem gläuzenden Gemälde, und er hat diesen Stoff zu nutzen gewußt. Man lese die schöne Beschreibung vom Prado und den grotesken Spazierfahrten in demselben; man versetze fich in die Gärten von Buen Retiro - wohin Rec. die Darftellung des Vfs. zurückzauberte; man fühle die fippige Schilderung des Volero. Rec. wird keinen Auszug aus einem Buche liefern, welches in aller Handen ift, und in den Händen derer fevn muß, welche spanische Schriften, besonders Romane, verstehen wollen. An der Richtigkeit der einzelnen Züge weiß Rec. nichts auszusetzen; ihre Zusammenstellung mag zuweilen dichterisch seyn; einzelne Volkscharaktere, z. B. die Pro-

tectionsritter, find seltener, als es nach dem Vf. scheinen möchte; die verliebten Bestellungen am Weihkessel find nicht viel häufiger, als in der Vaterftadt des Rec. die er eben darum nicht nennen darf; die Justizpflege ift zwar schlecht, liier aber doch gar zu greil' geschildert. Dafür hat Bourgoing greller, aber nicht unrichtig, von den Ausschweifungen der Frauen in den höhern Ständen geredet, - eine Duqueza näherte fich dem Charakter der Cleopatra, - dafür hätte die verzogene Kinderey der jungen Frauen selbst im Mittelstande greller ausgemalt werden können. Von dem Hofe fagt der Vf. nichts, auch nichts von den königlichen Sitios, die zwar von Madrid entfernt, doch genau damit verbunden find, ungeachtet eine Schilderung des colossa -lischen Escorial and des üppigen Aranjuez von der Feder des Vfs. dem Lefer angenehmer gewesen seyn würden, als die ängstlichen Beschreibungen anderer Reifenden.

Berlin, in d. akadem. Buchh.: Handbuch der atten Eräbejchreibung; zur n\u00e4hern Verl\u00e4ndnis des vollf\u00e4\u00e4ndis der den Alten bekannt gewordenen Theile der Erde, in XII Karten. Herausgegeben von Benjam. Friedr. Schmieder u. Friedr. Schmieder. 1802. 533 S. 8. (1 Rhllr. 16 gr.)

Dass ein gutes Handbuch der alten Geographie ein nützliches Unternehmen für das ganze gelehrte Publicum fev, wird jedermann den Vff, des gegenwärtigen gern zugesteheu; ob aber se es geliefert haben, dürfte wenigstens zur Hälfte zu bezweifeln feyn, da fie zu wenig eigene Kenntnis der Wissenschaft ibey der Verarbeitung fremder Materialien zu besitzen scheinen, oder he wenigstens in der gegenwärtigen Arbeit nicht im vollen Lichte gezeigt haben. Ihr vorzüglichster Gewährsmann ist Mannert; so weit also die Beschreibungen desselben reichen, wird über die Grofse, Beschaffenheit, Völkerschaften, Sitten und Gewohnheiten jedes Landes belehrend gesprochen, und bey der Beschreibung der Städte werden zugleich die neuern bekannten Namen beygefügt. Die allgemeine Einleitung über die Syfteme der Griechen ist ganz nach demfelben, und öfters mit feinen Worten, vorgetragen. Wollen sie mitunter ihre eigene Einsicht beweisen: so stößt man auf sonderbare Fehlgriffe. S. 5 .: "Am Himmel konnte man fichs durch Bemerkung gewisser Sterne kenntlich machen, wo jeder neue Grad angelit, und wo man so einen Stern im Scheitelpunkt hatte, da fing man auch an, auf der Erde den Anfang desselben Grads zu bestimmen." Sollten denn die Vss. im Ernste glauben, dass die Alten die Grade der Erde auf diese Art zu bestimmen vermögend waren? dass sie die nöthige Geschicklichkeit hatten, genau den Scheitelpunkt zu treffen, und dass Manner, welche diese Kenntnisse besassen, nordlich und füdlich alle Winkel barbarischer Nationen durchwanderten, um die Grade bestimmen zu können? musste nicht schon die Unrichtigkeit ihrer meiften Bestimmungen zeigen, dass man sich ganz anders bey der Eintheilung der Erde in Grade benahm? Und

wenn man z.B. unter dem 36sten Gr. einen Stern wirklich im Scheitelpunkt fand: fo ist ja diess nicht der Anfang, fundern das Ende des 36sten Grads oder feines Abstandes vom Aequator. Nicht minder auffallend ift eine andere Stelle (S. 29.), wo behauptet wird, daß man im Allgemeinen die nördliche gebirgige Gegend Hispaniens . fast für die rauheste in der Welt hielt." Sie war nur rauh als Gebirgsland, und in Vergleichung mit den übrigen Theilen Hifpaniens. Unrichtig wird Sagunt (S. 31.) nahe an das rechte Ufer des Ebro gestellt. Aehnliche Fehler finden fich auch in der Beichreibung der übrigen Länder; wir übergehen fie, um das Verifienst der Vff. naher durch ein Land zu bestimmen, wo sie ihre eignen Kenntnisse zeigen konnten, weil es von Hn. Mannert noch nicht bearbeitet ift, und wählen zu dieser Absieht Griechenland, in welchem Lande fich bey Schulmännern, schon durch die Lecture der klassischen Schriftsteller, vorzägliche Einsichten voraussetzen lassen. Anf der einen Seite täuschte uns unsere Erwartung nicht; vorzüglich finden fich Hinweifungen auf mythologische Gegenstände fast in allen Theilen der Auseinandersetzuug. Aber desto mehr vermisste Rec. nähere Angaben über die Größe, natürliche Lage, Fruchtbar-keit und ältere Eintheilung der Länder; die concentrirte Entwickelung von den Wanderungen und Schickfalen der einzelnen Völkerschaften, über die Perioden des Wachsens und Sinkens der einzelnen Republiken u. f. w.; Gegenstände, ohne deren lichtvolle Zeichpung fich weder ein treues Bild des Ganzen, noch auch der topographischen Theile liefern lässt. Selbst in diesen topographischen kurzen Schilderungen herrschen Vermengung des Aeltern und Neuern, und viele unrichtige Angaben. S. 254: "Zum eigentlichen Griechenlande gehören Epirus und Theffalien nicht." Von Theffalien, diefer Wiege fo vieler griechischen Volkerschaften, hätten die Vff. vorzüglich aus Dicaearchus das Gegentheil erfahren können; ohne Zweifel verwechselten fie mit dieser Behauptung das eigentliche Griechenland nach römischer Eintheilung. S. 265.: "Die Städte von Doris werden immer mit zu Aetolien gerechnet." Zu keiner Zeit. Es gab eine kurze Periode, wo die Aetolier in diesen und den umliegenden Gegenden das überwiegende Volk waren; aber diels giebt kein Recht, die beiden Ländchen zusammen zu ziehen. Die italiänische Republik ist jetzt abhängig von Frankreich, ohne dass noch jemand auf den Gedanken gekommen wäre, das Land felbst und seine Städte mit zu Frankreich zu zählen. S. 270. Das Amphiktyonen-Gericht, von welchem in der Einleitung oder bey Thermopylä hätte gesprochen werden follen, findet hier feine Stelle erft bey Attika. S. 271. "Decelia und Phyle, kleine Festun-gen, die beym Nepos vorkommen." Also ahndeten die Vff. nichts von der Wichtigkeit, welche dieses Decelia im peloponnefischen Kriege hatte? Zwischen die Beschreibung von Megaris und Korinth schalten die Vff., man weiß nicht wie, oder warum hier, die Berechnung der griechischen Münzen nach Barthe-lemy ein. Wenn dieser Gegenstand seinen Platz in

dem kurzen Handbuche finden folke, fo mufste er ihn is nothwendig in der Einleitung zu Griechenland finden. Korinth wird S. 275. als das Haupt des achaischen Bundes angegeben, war es aber zu keiner Zeit. Phlius, eine eigene Republik, ist (S. 276.) als eine Stadt des kleinen Sicvonischen Reichs angegeben. S. 280 .: "Der Ausgang des meffenischen Kriegs war, dass Messena zerstort wurde." Damals war noch keine Stadt Mellena vorhanden. S. 285. werden Trözen, Epidaurus und Hermione als zur Republik Argos gehörige Städte aufgezählt, da fie doch eigene Republiken waren, und erft durch die Römer zu Argolis gezogen wurden. - Mehrcre Schreibfehler haben die VIf. noch zu verbeffern, z. B. die Lectofages (Tectofages), Salger (Salver) in Gallien, den Propontis bey Thracien u. f. w. Und warum fetzen fie wohl in Griechenland die neuern Namen wichtiger Städte nicht bev , z. B. bey Lamia, Amphilfa, Delphi, Rhium, Patrae. Lebadia u. f. w., da es doch bey den nach Mannert beschriebenen Ländern geschah?

Brillin, in d. akadein. Buchli. Lehrbuch der alleh Erdbeschreibung zum voliständigen Atlasse der den Alten bekannt gewordenen Theile der Erde, in XII Kartea, zum ersten Unterricht der Jugend. Vou M. Benjam. Friedr. Schmieder und M. Friedr. Schmieder. 1802. 152 S. 8. (12 gr.)

Aus dem fo eben beurtheilten Handbuche der alten Geographie fiefern die Vff. einen Auszug als Lehrbuch zur ersten Unterweisung und zu dem Gebrauche eines Atlasses, welchen Rec. nicht näher kennt. Man findet also bier die nämlichen, nur mehr abgekörzten Angaben, an der Spitze aber eine Abhan llung über die Abplattung der Erdpole, den Abstand der Erde von der Sonne und die Größe ihrer Bahn um diefelbe, über den Inhalt der Erde in On. Meilen ausgedrückt, und über das System des Hn. de Luc von den Revolutionen der Erde. Wie diess alles mit einem Compendium der alten Geographie in Verbindung ftehe, wird nicht gefagt, und wir wilfen es auch nicht zu erklären, so wenig als die Quelle der Angabe S. 6., dass 15 geographische oder 17 deutsche Meilen einen Grad ausmachen, und dass die geograph. Meile 2366 rheinl. Fuß habe. Rec. wurde es als Drucksehler statt 23664 Fuss erklären, wenn nicht auch der felbst erschaffenen deutschen Meile 2000 Fuss zugetheilt wären.

### STATISTIK.

DARMSTADT, b. Wittich: Landgräflich-Heffscher Staats- und Adreff-Calender auf das Jahr 1804. 439 S.-8.

Aus der vor 26 Jahren (1778.) anhebenden Reihe heffen darmfindtificher Staatskalender wurden, nach Anleitung des von Schwarzkopflichen Werks, in der A. L. Z. Decennienweife zwey Jahrgänge, der von 1790. (A. L. Z. 1791. Nr. 44. S. 332.) und der 1800. (Nr. 189.) herausgehoben. Weit mehr verdient aber der vorliegende diese Auszeichnung. Einestheils als Anzeiger der durch den Verluft im Elfafs und die Entschädigung, so wie auch durch die diessjährige Organisation, bewirkten Umstaltungen; anderntheils wegen der mühfamen Bearbeitung, wodurch der Hr. Kriegsrath Scriba zu Darmstadt den Staatskalender zu einem wahrhaft vaterländischen Staatshandbuche, wie er ihn am Schlusse nennt, erhoben hat. der ersten Seite au, welche den landgräflichen Titel enthält, bis zu der letzten, wo das Personale der neuen Territorial - Postverfassung nachgetragen wird, ist diese Ausgabe, selbst für die Kenner der vorigen, durchaus neu und unkenntlich. Statt der jetzt ausgelassenen elfastischen Bestzungen enthält sie ganz neue Rubriken; der vielen Personalveränderungen, welche feit dem Abschlusse (wahrscheinlich schon im Februar 1804) vorfielen, nicht zu gedenken.

Der Militär - Etat (S. 1 - 80.) zeigt die Tendenz eines möglichit-militärischen Staats, indem der Regent die Invaliden und das Kriegs-, wie auch das Oberforft-Collegium in eigener Perfon dirigirt. Die Anzahl der Penlionirten und der Officiers von der Suite ist unverhältnissmässig groß, aber die Kriegsund Artillerieschulen und die Invaliden - Austalt find desto natzlichere Ausgaben, - Der Hof. Etat (S. 29 - 42.) im Verhältniffe zu den Nachbaren ist sehr mäfsig; man zählt darin nur 20 Kammerherren und 3 Kammerjunker; der Marstall ist die zahlreichte Partie. -Der Civil - Etat umfasst den übrigen Theil des Buchs, und liefert zuerst die Collegien und Anstalten, welche fich über sämtliche Lande erstrecken. Drey Ministerien (für Finanzen, für die innern und für auswärtige Angelegenheiten), die Gefetzgebungs-Commission, das Ober-Appellationsgericht und die Ober-Postdirection find merkwürdige Neuigkeiten der spaciellen Staatskunde. Die gegenseitigen Gefandtschaften mit Preußen und Pfalzbayern und mit drey Kaifern, zu Paris, Wien und Petersburg (wovon jedoch die beiden letztern (S. 56.) unrichtig, als mit den Grafen Schlick und Stackelberg bestehend, angegeben werden), zeigen den Zuwachs der auswärtigen Confideration. Die Universität Gießen ist (S. 50-54) für die literarliche Statistik deutlich herausgehoben. Mit diesem Abschnitte find noch die 16 Pensionnärs und 47 charakterifirte Personen (S. 384 sg.) zu verbinden, - Von S. 57. an find die drey neuen Landesprovin-zen Starkenburg, Heffen und Westphalen abgesondert. Beym Fürstenthum Starkenburg ift die löbliche Gleichheit der drey Religionen sehr anschaulich. Stadt und Ritterftift Wimpfen ift S. 94-142. eingeschaltet, und S. 67. das Perfonale des Rhein - und Maynbaues. -Im Oberfitrftenthum Heffen (S. 157 ff.) find die Gemeinschaft des Sammt - Revisionsgerichts mit dem Kurhause, die Bestzungen der Homburgischen Nebenlinie

(S. 242.) und das Stadt Friedbergifche Perfonale (S. 267 - 269.) zu bemerken. In letzterm erscheinen die eilf Schötfen, zehn Senatoren und das dortige Militär in fehr veranstertem Glanze. - Diesen beiden Fürstenthumern verblieben die Schuldenkaffen, die Erbamter, Steuer- und Brand-Anstalten, Hospitalien, adeliche Stifter und Justitiarien (S. 283 - 296.) gemein-Schaftlich. - Das Herzogthum Westphalen (S. 297 -383.) erhält hier zuerst die unter der geistlichen Administration so lange entzogene statistische Publicität. Für das feinere Studium giebt das jetzige Verhaltnifs der neu-angestellten Darmstädter zu den beybehaltenen Westphälingern und der Kirchen- und Schulrath bedeutenden Stoff. Das zahlreiche Berg- und Forstpersonale beweist die Ergiebigkeit dieser beiden Zweige. Von den fogenannten Quartalen, Städten, Freyheiten, Gerichten und Dörfern, ja fogar von einzelnen Häufern, Höfen und Unterthanen-Familien, find hier die Zahlen specificirt, welches für die Special-Statistik eine herrliche Ausbeute ift. In kurzer Zeit wurde viel organifirt; denn nur allein die Justizver-

falfung ift noch proviforisch. Diese heterogenen Theile des Staatshandbuchs werden durch ein alphabetisches Special - Register aller Orte, Aeinter, Gerichte und Freyheiten in fammtlichen landgräflichen Landen, mit Angabe der Seitenzahl, wo die daselbst angestellten Gestlichen, Justiz-Rent- und Forst-Beamten wohnen, zum praktischen Gebrauche aufs zweckmäßigfte verbunden. Die Seelenzahl der Ortschaften nebit den Seffionen der Gerichte ift durchaus eingeschaltet. Rec, würde ein Verzeichnis der adlichen Vasallen und Familien noch mehr vermiffen, wenn folche nicht aus dem der Justitiarien einigermaßen zu ersehen wären. während des Drucks vorgenommene Veränderungen kommen nebst den Druckfehlern im Nachtrage vor. In der leider großen Anzahl von letztern fallen gleich auf der erften Seite das Epitheton Hochfürflich ftatt Land. gräflich, und S. 283. der Name des Erbküchenmeisters von Dörnberg ftatt Döringberg, in das Auge.

## SCHONE KONSTE

LEIPZIG, Züllichau u. Freystadt, b. Darnmann: Natalia, vom Vf. der Novelle Carlo, Zweytes Bündehen. 1802. 472 S. 8. (1 Rthl. 20 gr.)

Rec. findet keinen Grund, bey der Anzeige diefer zuregtre Bandes etwas von dem Urtheil zurückzunehmen, das er in diefen Blittern (1802, Nr. 144) ober den er/fen gefällt hat. Noch immer kann er der Abenteuerlichkeit der Gefchichte kein Intereffe abgewinnen, das überdiefs durch die vielen, jeden Augenblick erfcheinenden und verfchwindenden Geffalien nirgends feftgehalten wird. Der Darftellung gebührt übrigen das ihr bey dem erften Bande ertbeilte Lob.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 14 Julius 1804

### OKKONOMIE

ERFURT, b. Maring u. Beyer: Dr. Carl Ludwig Wildenow's, ord. Prof. d. Naturgesch. am Coll. Medico-Chirurg. zu Berlin, mehrerer gel. Soc. Mitgl. und A. H. Homeyer's, K. Grofsbr. und Kurf. Br. Lüneh, Obercommissarii zu Limmer bey Alfeld, versch. gel. Gel. Mitglieds - gekrönte Preisschriften über die von der Kurfurfl. Akademie nutzlicher Wifsenschaften zu Erfurt aufgegebeuen pomologischen Preisfragen. - Nebst einer kutzen Inhaltsanzeige der übrigen Preishewerbungsschriften von der Kurf. Akademie nützlicher Wiffenschaften. 1801. 159 S. 8. (15 gr.)

r. Garten - Baudirector Schell zu Schwetzingen Schickte der Erfurter Akademie 10 Fragen über die Veredelung des Obsts zu, welche sie noch mit Einer vermehrte, und da fich ein ungenannter Beförderer jeder Art mitzlicher Veredlung fand, welcher diesem Gegenstande 40 Ducaten widmete, so stellte fie diese 11 Fragen als Preisfragen auf. Zum ersten Male liefen vler Schriften ein, deren aber keine genugthuend befunden wurde; sie wurden zurückgefordert: drey derfelben erschienen theils verbeslert, theils ganz uingearbeitet; - dazu kamen drey neue. Eine der erstera und Eine der neuen (Ha. W's) wurden zur Hälfte gekrönt "weil diese letztere einen grossen Aufschlus über die Spielarten im Pflanzenreiche giebt und die erstere (Hn. H's) durch bereits gemachte Verfuche zu mehrern andern am meisten aufnuntern dürste." - Die 11 Fragen waren, auf einige weniger reducirt, folgende: 1) Giebt es ausser dem Pirus communis und Pirus malus Linn, dem gemeinen wilden Birn - und Apfelftamme, mehrere Mutterftamme des (Kern -) Obstes oder nicht? 2) Welche find fie, und wo find fie zu Hanse? 3) Sind alle un-fere bekannten Fruchtarten Spielarten? 4) Arten fie, wenn man ihren Samen faet, immer wieder und zuletzt in iene Mutterstämme zurück? Oder lassen sich 5) auch neue Spielarten durch den Samen erziehen? in welchem Falle das fonst zur Erhaltung der Spielarten fichere Veredeln unnöthig, ja zweckwidrig ware. 6) Welchen Einfluss hat die Vermischung des Samenstaubes bekanntlich oder vermuthlich auf die Entstehung neuer Spielarten? 7) Wie lange ift das Ver-edeln üblich und welcher Schriftsteller erwähnt deffelben zuerft? - Fanf der Preisbewerber (denn die vier übrigen Abhandlungen find in Auszügen mitgetheilt worden) haben auf Veranlassung jener Fragen treffliche Bemerkungen niedergeschrieben; pur hat A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Keiner derselben das Ziel ganz erreicht. Vielmehr find die beiden Preisschriften vielfach im offenbaren Widerspruche mit einander und dabey mit so vieler Ueherredungskunft abgefalst, dass, wer eine jede derfelben allein lieft, fich gedrungen fühlt, ihr unbedingt beyzupflichten. Man hätte daher wohl von der Akademie eine Nebeneinanderstellung und ungefahre Vereinigung dieser Widersprüche erwarten dur-Da dieles nicht erfolgt und doch nöthig ift. wenn der Lehre von der Oblibaumzucht wesendiche Dienste geleiftet werden follen: so hält es Rec. für Pflicht, diess nach seinem Vermögen zu thun.

Hn. H's Abhandlung erzählt (S. 127.) eine Thatfache. Der Gartenmeister Kranz in Zelle legte ein Samenbeet am Ende des Gartens an, das eben nicht das beste Land hatte, und erzog auf demselben graue und weise Reinetten, Pepins, Ramboues, Prinzels. und Küchen - Aepfel. - Hr. W. (S. 96.) fordert guten fruchtbaren Boden, um neue Spielarten hervor zu bringen. - Da man einstimmig der Meynung ist, dass nur in warmen fruchtbaren Klimaten die meisten Varietaten fich finden, fo, dass z. E. in Chili, nach Molina's Berichte, fast alle Apselbäume Samenstämme find, deren Früchte an Schonheit und Gnte den beften in Europa nichts nachgeben und fo viele Varietäten aufweisen, dass die Karthauser zu Paris eine Menge neuer Sorten hatten finden und benennen können: fo hat W. im Ganzen und H. nur in fo fern Recht, als Kranzens Garten eine überaus warme und fruchtbare Lage hat, in deren Vergleichung nur von feinem Samenbeete gelagt werden konnte, "daß es eben nicht das befle Land hatte." Hr. W. fagt S. 95 f. bey aller Mühe, die wir uns geben würden, durch die Aussaat neue Spielarten hervorzubringen, wird es doch schlechterdings für uns unmöglich feyn, irgend eine fchon bekannte Spielart aus den Holzäpfeln und Birnen, oder aus dem Samen veredelter Sorten zu erhalten. S. 81. redet er hievon noch bestimmter. Hr. H. pflanzt (S. 125.) den Kern einer Doyenne jaune und zieht einen Baum, deffen Rinde, Zweige, Blatter und ganze Gestalt dem Mutterstamme hochst ähnlich ist und eine Frucht bringt, die an Gestalt und Geschmack so gut ist, wie fie der gepfropfte Mutterftamm trägt; (S. 122.) nur etwas kleiner, weil der junge Baum hochstämmig ist und im Grasegarten auf magern Boden, der Mutterftamm aber, ein Efpalierbaum, im Küchengarten, auf ndem Grunde, nahe an den Gemulefeldern fteht. -Ein gleichfalls aus dem Kerne aufgewachsener hochftämmiger Apfelbaum hat ohne vorgängige Veredehung einen Apfel getragen, welcher von dem Gartenmeister Staawasser zu Brüggen für einen Goldpepin er-M

kannt, onde

kannt wurde. Die Frucht erreichte beynahe die gewöhnliche Größe, obgleich der Baum eine schlechte Stelle und fehlechten Boden hat. Hr. W. behauptet unstreitig zu viel. Selbst wenn die Baumfrüchte ins Unendliche variirten, so ist es nichts Unmögliches, dass diejenige Varietät hie und da wieder zum Vorschein kommt, welche ehemals auf ähnliche Weise hervorkam. Variiren fie nicht ins Unendliche, fo millen die nämlichen Varietäten wieder hervortreten. -S. 62 f. lucht Hr. W. den Grund vieler Varietaten in der Bastarderzeugung, welches auch durch vielerley Beyfpiele und Verluche von Kölreuter, I Heritier, Monch und Linnee höchst wahrscheinlich wird. Hr. H. verwirft (S. 159.) diesen Weg der Natur fast gänzlich; aber mit Unrecht. Jeder praktische Oekonom weils, dass weiße Erbsen unter Bohnen gesäct, grangetapfelt werden. Dies find offenbar keine Varietäten, sondern Baftarde. Diese Baftarde abermals zwischen Bohnen gefäet, geben schwarze Erbsen.

Was von den Dornen der Gewächse zu halten sey, darüber belehrt uns nach Hn. W. (S. 85.) die Cultur hinlänglich. Sie find aus Mangel an hinreichender Nahrung unausgebildet gebliebene Zweige, die bey besterer Nahrung fich gehörig entsalten und ihr Anfehen verlieren. - S. 134 fagt Hr. H.: wenn gleich Krunitz seine Behauptung, dass die mehresten aus dem Kerne aufwachsenden Birnen Dorn (Dornes) haben, auf Erfahrung gegründet u. f. w. - und S. 156. antwortet Krumiz: - - durch die Wartung und öftere Versetzung kann man einem stachlichten wilden Baume allmählig die Stacheln benehmen und ihn gleichsam zahm machen. - Das kann man nicht. Die jungen Zweige der kleinen runden Holzbirn haben jederzeit Dornen, und wenn der Baum in einem Mistbeete stande oder noch so oft versetzt warde; einige andere wilde Birnarten haben weniger Dornen, die fich auch elier verlieren; man kennt he gleich an den größern, länglich runden, fettern Blättern. Ganz recht unterscheidet nämlich der Vf. der Schrift mit den Worten: Poma degenerant bey der wilden Birne drey Arten, als: 1) die wilde Honigbirn, wovon er die Butterbirnen, 2) die Knüttelbirn (jene kleinste mit kleinen runden Blättern und jederzeit mit Dornen), wovon er die Bergamotten, und 3) den Laughals, wovon er die Winterbirnen abstammen lässt. - Hr. W. hat noch weniger Recht. Denn 1) man fetze einen veredelten Biruftamm in den magerften Boden, fo wird er verkümmern, aber niemals Dörner bekommen. 2) Dagegen wird der Schlehedorn (pranus frinosa), auch bey dem frecheften Wuchse, nie ohne Dorner er-Scheinen; - wie können also die Dornen Erscheinungen feyn, die aus Mangel an hinreichender Nahrung entstehen?

Vom Orint aus, fagt Hr. W. S. 92., kamen alfo keine Appfir und Birnen, da auch ührer gar nicht is der keitigen Schrift gedacht wird. — Lebler, fagt dagegen Hr. H. S. 133., hatte man fehon im Paradiefe Oblit. Und dafs nach und nach vom Morgen her die feinern. Obfilorten üher Oriechenland, Italien und Frankreich zu uns gekommen find, berichten sicht unt alle

Schriftsteller u. f. w. Allerdings wird shrer in der Schrift gedacht; denn das 1930, welches die 70 Dolimetscher gebrauchen, ist eben dässelbe Wort, welches die Profanschriftsteller der Griechen gebrauchen, menn se vom Dolt, und namentlich vom Appl reden. Ja man kann sogar unter 1934 und die Birn versten, da in unserer Kunstignache umgekehrter Weise der Apfelbaum 1917 beist, und man ehenals noch weniger unterschied.

wemiger untericuiea.

Hr. W. S. 81: Beym Apfel fieht man, dats fich alle Spielarten entweder mehr dem Holzapfel oder dem Johannssprel dureit das Aussian nähem — 1, find zuweilen in nichts von diefem verfeliselen. — 1 find zuweilen in nichts von diefem verfeliselen. — 1 bey der Birne hingegen gehen alle aus Samen gezogene Sorten in den wilden Birnbaum (pyrafter der Alten) über.

Zur Beantwortung obiger vierten Frage fagt Hr. H. S. 146.: Vergeblich habe ich nachgelesen und nachlesen lassen. Ich habe keine Versuche, Erfahrungen und Beweise gefunden; und der Medicinalrath S (chrader) in G (öttingen), delfen einziges Gelchäft Pflanzenkunde ift, antwortete mir: "Unter allen pomologischen Schriftstellern finde ich keinen, der durch Versuche bewiesen hatte, das Obstsorten, die aus dem Samen erzeugt find, in der ersten Generation, oder in den folgenden Generationen, in den gemeinen Birn - oder Apfelbaum übergingen. Man scheint diefs nur wahrscheinlich gefnuden zu haben. Und so hat einer dem andern nachgeschrieben." - Diess ist der schwierigste Punkt in der ganzen Baumzuchtlehre, welches auch die vier übrigen Preisbewerber gefühlt, und, fich ebenfalls widersprechend, darauf geantwortet haben. Die Urfache liegt klar am Tage: der Verluch, der ohnehin für wenige Monschen Reiz hat, warde zu lange Zeit, nämlich gewiss mehr als ein Menschenalter, erfordern.

Es ware dem Botaniker allerdings viel werth, wenn diefer Punkt aufs Reine gebracht werden könnte, weil fich alsdann auch mit Gewissheit würde ausmitteln lassen, wie viele Mutterstämme der Obstarten es gebe, und welche es seyen? Für den praktischen Pomologen wären einige andere Punkte willenswürdiger, welche aber, nach Rec. Meynung, weder in den Fragen noch in den Beantwortungen gehörig gewordigt worden find, fo fehr fie es verdient hatten; z. B. 1) von welchen unserer Aepfel- und Birnsorten muss man faen, wenn man fich viele gute Sorten versprechen will? - Man hat bisher fast allein auf die Frucht gefehn und darum vielleicht den Weg zum Ziele fo oft verfehlt. Man follte mehr auf den Baum und zwar auf die jungen Triebe und das Blatt sehen, und dann würden nach physiologischen Grundsätzen dieienigen Bäume unfere Mutterstämme werden müffen, welche fich am weitesten von den allgemeinen Mutterstämmen entfernen; unter den Aepfeln z. B. diejenigen, deren Trieb und Blätter dick, faftig und wollig find, wie die Ramboucs, Pepins, Reinetten von welchen gerade Krantzens Samenkörner hauptfächlich waren genommen worden; - unter den fir-

nen dagegen die, deren Blätter mehr lang als rund, und also je länger, desto mehr von der kleinen wilden Knüttelbirn fich entfernen, z. B. Homeyer's Dogenne jaune. Dagegen würden viele Bergamotten-Arten bey der Samenschule zu vernieiden feyn, 2) Schlagen mehrere Samenstämme aus Aepfeln oder aus Birnen ein? - Die Erfahrung stimmt mit Homeyer's Beobachtungen überein und ipricht mehr für das Apfelgeschlecht. Ift diels, weil der Apfel an dem Johannisapfel schon einen bessern Mutterstamm hat, als die Birn, oder weil der Holzapfel schon an fich felbst mehr variirt? Rec. kann mit Holzäpfeln in der Wildniss beweisen, die der Gestalt nach der weißen englischen Reinette und dem Winter - Streiflinge fehr ahnlich, aber effiglauer find. Die Bäume felbst find fchon fehr alt, mithin wohl schwerlich von schon veredelt gewesenen Sorten gefallen; also find es wahre Variationen des Holzapfels.

Nach Hn. M's Meynung befehreibt Pathadius felindeutlich das Copaliren. Kee hill dieß Befehreibung für nichts anders als für die Befehreibung des Pfropfires in des Spatz, wie berm Cohumbla, weil er lo Gleir gegen das Austrocknen der Pfropfitelle durch den Zurrit der äustern Latt warat (felst einem fartalen rezettiffmus flatim debet lideri, so merz erzigum, qui eft, fürst propfiren, als auf das Copuliren. Das medalu atrinqua divige gilt gewifs eben fo gut vom Spalten berm Pfropfern, als berm Copuliren, und das felot fürsace be-

weist vollends für das Erstere.

S.77: "Die Reinstte und der Borflorffer, so wie der Holzapfel haben fo viele Verschiedenlichten, dafs wir ohne weitere Unterfuchung beym ersten Bließ gleich der Meynung beytreten mochten: fir find verskinden Arten und Können nicht von einer Art. ablanmen." — Alle besser Ormologen rechnen die Borzdörfer zu den Reinsten!

Kopenhagen, b. Arntzen u. Hartier: Zeitheift der Forfheiffenfelaft. Herausgegeben in Gelell-haft mehrerer Forfimänner von August Harimson in Stuttgart und C. P. Laurop in Kopenlungen (fetzt in Meiningen). Ersten Bandes zeretze Hert. 214 S. 8. 1901. Zuorster Bandes erste Hert. 210 S. Zuorste Hert. 216 S. 1809.

Die Ruhriken, welche den Inhalt dieser nützlichen Zeitschrift ausmachen, find bey der Auzeige des ersen Bandes ersten Hestes (1802. Nr. 335.) angegeben

worden. Unter den ungedruckten Auffatzen im zweyten Hefte dieses Bandes zeichnet fich der des Grasen von Sponeck über das Einweiden mit dem Rindvieh in den Waldern aus, weil er Angaben und Vorschriften enthält, die aus vieljährigen Erfahrungen hergeleitet find, und fich da, wo diels Uebel für die Waldungen nicht abgeändert werden kann, leicht und zweckmäßig anwenden laffen. - Der zweyte, über die neueste Verfügung in Wirtemberg wegen der Waldvertheilung ganzer Corporationen, zeigt das Unstatthaste in den Behauptungen mehrerer Neuern, die die Staatswaldungen an Privatpersonen veräussert haben wollen. In Rec. Gegend, wo neben den Communwaldungen, die unter herrschaftlicher Pflere stehen, auch viele Privatweldungen fich befinden, die bis jetzt noch nicht der Auflicht hereschaftl. Forstmänner unterworfen waren, zeigt fich der Nachtheil in der eigenen Administration augenscheinlich. - Unter den Beyträgen für die Forstnaturgeschichte zeichnen sich die kritischen Unterfuchungen Hartmanns über den Blutenbau der Nadelhölzer und die Angabe neuer Gattungskennzeichen, deren man auch schon mehrere in Borkhausens Forsthandbuch II. verbessert findet, sehr vortheilhast aus. -Unter der Aufschrift: Forstgeographie, ist die über Rusland fortgefetzt, und aus Links Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal ein kleiner Beytrag, diesen Gegenstand betreffend, ausgezogen.

In dem erften Hefte des zweuten Bandes liefert Hr. von Borke einige merkwürdige Beyträge zur Polizey des Forftwefens, und Hr. Laurop tadelt die Behandlungsart in Anfanng und Angfanzung des Schwanenfee's im Weimarischen, und, wie es Rec. scheint, mit Recht. Was follen alle die verschiedenen, ungleichwüchfigen, oft schlechten Holzarten, da, wenn nicht die Erle allein, doch andere gute Schlagholz - Arten einen zweckmäßigern und nützlichern Holzbeftand gegeben hatten? - In den Beyträgen für Forfmaturgeschichte u. f. w. fährt Hr. Hartmann in seinen wichtigen Unterfuthungen über die Gattingen der Holzarten fort, und zergliedert hier die Blütentheile der Eiche, des Hornbaums, der Hafel und Pappel. - Auch Fibberonis Beobachtungen und Erfahrungen über verbrennliche Stoffe und ihre Eigenschaften, die im vorhergehenden Bande angefangen waren, werden hier fortgefetzt, und dem Wifsbegierigen sehr willkommen feyn. - In der Forfigeographie werden Bruchftacke uber die forstmistige Behandlung der Schweizer - Waldungen geliefert, in welchen Wahrheiten enthalten find, welche die Vorsteher dieser Republik sehr wohl beherzigen mögen.

Der zwegte Heft diese Bandes beginnt mit einem fehr wichtigen Auflatz über die Freikung junger Eichen zum Auffalzum nur Frege, vom Förfter Braunz. Er gebet die erfahrungsmätigen Vortheil des Eichelläum und der Verfetzung der Eichenheiter an. Die fehre gehalten. — Aus dem Brig-Alfmondshäufunde des bekannten Forftverwalters Jeiters in Heileheim werden Auszüge geliefert, um dauber die Nachahmung gu ähnlichen nätzlichen Unternehmungen zu reizen. -Der Forstmeister Friedel giebt einige Erfahrungen über die rechte Zeit der Verpflanzung des Lerchenbaums an, und zieht mit Recht in fandigem Boden die Herbstpflanzung der Frühlingspflanzung vor. Ueberhaupt scheint bev diesem Baume die Herbstpflanzung die Regel zu feyn. - Dann theilt er auch einige intereffante Beobachtungen an dem Lohdentriebe der Aspenflöcke mit. -Der Beytrag zur Erleichterung der Situationszeichnungen und Aufnahme gebirgiger Waldungen grundet fich hauptfächlich auf des Geheimenraths Heims zu Meiningen Regeln, die fich aus feiner geologischen Beschreibung des Thüringerwaldes und über die Bildung der Thaler durch Strome herleiten lassen. - Bey des Bürgers Columb Versuchen über den Umlauf des Saftes in den Baumen kann Rec. die Bemerkung mittheilen, dass er bey Abhauung einiger Baume und mehrerer Aeste der Cornelkirsche (Cornus mascula) mitten im Winter es ebenfalls gefunden hat, dass der Saft mit einem Geräusch neben dem Kern in die Höhe stieg und fich hier blos ein bis zwey Zoll im Umkreise die Feuchtigkeit zeigte, die übrigen nach außen stehenden Holzringe aber noch ganz trocken waren. Dass diefer Saftzug mit dem frühen Blühen des Baums in Verbindung stehe, ist keinem Zweisel unterworfen. Die genauere Auseinandersetzung aber gehört nicht hierher. - Merkwurdig ist die Zerlegung des in der Birke und Hainbuche im Friihjahr auffleigenden Saftes nehft einigen Gedanken über das Wachsthum der Vegetabilien, die aus Jordans mineralogischen und chemischen Beobachtungen und Erfahrungen ausgezogen ist. - Unter der Rubrik Forfigeographie wird die Skizze einer Geschichte und der Bewirthschaftung des Preußischen und Sächfifchen Spree - Waldes mitgetheilt. - Die Recenfionen uber Forftbucher, die diele Helte enthalten, schränken fich mehrentheils auf zweckmäßige und lehrreiche Auszüge ein, und wenn sie ja Urtheile und zwar tadelnde enthalten, so geschieht es immer mit Schonung und Bescheidenheit. Sie müssen dem Leser um fo willkommer feyn, da sie ihn gewöhnlich früher

als andere gelehrte Anzeigen ein wichtiges Forstbuck kennen lehren.

### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

Bremen, b. Seyfert: English mercantile Letters, for the use of young people studying that language, by William Eberhard Ludger. 1803. 201 S. 8. (14 gr.)

Wer eine fremde Sprache bloß durch Lesung ihrer klassischen Schriftsteller oder von einem gewöhnlichen Sprachmeister gelernt hat, kennt die Schwierigkeit, die er oft findet, über das gemeinste Geschäft fich beftimmt und deutlich auszudrücken. Rec. hat nicht felten bemerkt, dass Leute, die eine hübsche Kenntnifs der englischen Sprache besassen, fich durch einen gemeinen Kaufmannsbrief in Verlegenheit gesetzt sahen. Es war also ein verdienstliches Unternehmen des Herausg., eine Sammlung von Briefen zu liefern, in welchen man nicht nur eine Menge theils technischer theils bloss gebräuchlicher Ausdrücke des Handels findet, fondern auch die Form, in der gewisse Geschäfte zu verhandeln find, nebst Beyspielen von mancherley Fällen, die fich im Handel zutragen. Freylich beschäftigen sich diese Briefe hauptsächlich mit dem Material - und Seehandel, so dass sie vorzüglich für den Geschäftsmann in den Seehäfen brauchbar find; und dem deutschen Kaufmann, welcher mit den mancherley englischen Fabriken zu thun hat, wird noch sehr viel zu wünschen übrig bleiben. Aber wir können den Herausg, darum noch nicht tadeln, dass er fich nicht ein weiteres Ziel steckte. Auch würde ein Werk, das die mancherley und vielen Bedürfnisse des inländischen Kausmanns befriedigte, in der That ziemlich weitläufig werden. Indellen findet fich auch Einiges für diesen unter der Rubrik on detached Subjects von S. 182. bis zu Ende. Der erklärenden Noten find wenige, und diese vielleicht nicht immer für das Bedürfniss des Schülers genau berechnet. Der Druck ist ziemlich correct.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Reutentantwitter. Ohne Druckert: Wahre Bechaft, habeit der nach aufgezeichlichten Aufgratierh Aben Aufgraterhalten Aufgraterhalten Aufgraterhalten auf Luffen und Zibisch gegen den Maldenmiften Lau. Ihnest 1901. 1 flog. fol. — Die Veraultätung zu dieste im Wentlar erfchienenen Schrift geb der auf dem Tiet ausgezigte Proecit, werdere ber dem ficht, und Eichlich die richterhehe Befognift, den Confens det Leibern zur Ehe feine Leibeigenen Arzif der richterichen Amst zu ergänzen. Dies Beforgulis zurch hier zu ergenen. Dies Beforgulis zurch hier der Bruck der Mildermalten Lan forserber ein Lougeld Weifprechen der unengedlichen Lotslufung erhalten zu hen. Hierüber entsäset die Rechtsterke vor den angeführten

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 16. Julius 1804

#### MATHEMATIK.

Berlin, b. Frölich: Syltem der reinen und angewandten Mchamit felter Körper, von I. I. A. Ide. Doctor der Philosophie u. Mitglied der phyl. Gel. zu Göttingen. Zwey Theile. 1802. Eefler Th. die Statik, 360 S. Zweyter Th. die Mechanik, 406 S. gr. 9.

lie Bemerkung des Vfs, "dass man in unsern deut-"schen Lehrbüchern der Mechanik gleich beym Anfange gar zu ängstlich darauf bedacht fey, alles in das Gewand von Nutzanwendung einzuzwängen, "dadurch genöthigt werde, den Zuschnitt zu kärg-"lich zu machen, und fich fo den Weg zu höhern -Wahrheiten verschließe, die gerade an interessansten Folgen die fruchtbarften find;" Vorwürfe, die wir hier dahin gestellt seyn lassen, bewogen den talentvollen und fleissigen Vf. zu einem eigenen System. Der erfte Theil desselben trägt in eilf Kapiteln die Lebren der Statik vor. I. Allgemeine Betrachtung der Kräfte im Zustande des Gleichgewichts. II. Von der Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte. III. Vom Schwerpunkte fester Körper, wo eine nützliche Anwendung auf die Dächer mit vorkommt. IV. Von der Vertheilung des Druckes auf niehrere Punkte und ganze Flächen. Hier findet der Vf. den Druck eines in drey Punkten unterstützten Körpers auf jeden diefer Punkte durch Formeln (S. 117.), welche in dem Falle, wenn die drey Punkte faint dem Schwerpunkt in eine einzige gerade Linie fallen, alle drey in g verwandelt werden: also in diesem Falle keine bestimmte Werthe geben. Er wählt daher (S. 119.) einen andern Weg, um auch für diesen Fall bestimmte Werthe für den Druck auf jeden der drey Punkte zu finden. Er legt dabey die Voraussetzung als unbezweifelt zum Grund: "die Vertheilung des Druckes werde so gleichförmig geschehen als möglich, oder die Verschiedenheit des Drucks auf die verschiedenen Unterstützungspunkte werde 60° gering feyn, als es die Umftande zulaffen." Er fetzt hiernach die Summe von den Unterschieden der drey mit p, p', p" bezeichneten Pressungen, oder die Summe ihrer Quadrate (p-p') + (p-p") + (p'-p") = minimum, und kommt nun durch die gewöhnliche Differentialmethode auf eine neue Formel (S. 120.). Rec gesteht jedoch, das ihm die Evidenz jener Vorausfetzung nicht einleuchten will; fie kann wohl schwerlich als Axiom gelten, so wenig, das fich vielmehr ihre Richtigkeit bezweiseln last, die der Vf. schwerlich allgemein zu beweisen über-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nehmen wird. Er scheint die Resultate seiner Unterfuchung als ausgemacht richtig anzusehen und nun vom Lefer zu verlangen, dass er um diefer Resultate willen jene Voraussetzung werde gelten lassen. Aber um diele Resultate richtig zu finden , muste erft die Richtigkeit jener Voraussetzung erwiesen seyn, und dieses um so mehr, da sich gegen die Resultate selbst erhebliche Erinnerungen machen lassen. So ergiebt z. B. diese Theorie den Druck eines unbiegsamen Balkens, dessen Schwerpunkt in der Mitte liegt, und der in der Mitte und außerdem in zwey gleichweit von der Mitte entfernten Punkten unterftützt ift (fo dass die drey Unterstützungspunkte in eine gerade Linie fallen), auf jeden der drey Unterstützungspunkte = dem dritten Theil feines Gewichts. Wer wird aber dieses Resultat als wahr oder nur als wahrscheinlich anerkennen? Auf jeder Seite des mittlern Unterstätzungspunktes wird das Bestreben zu finken durch das entgegengesetzte Bestreben auf der andern Seite freylich nicht vernichtet, aber doch unwirksam gemacht, und es ware den ersten Grundgesetzen der Statik zuwider, annehmen zu wollen, dass auf beiden Seiten des unterstützten Schwerpunkts noch ein Druck statt fände. Von einem elastischen Balken ist hier ganz und gar die Rede nicht, fondern eigentlich von einer vollkommen fteifen Linie. Würde aber auch auf Elasticität des Balkens mit gesehen, so ware dennoch diese Theorie falsch, und wenn sie auch mit der Eulerschien ganz einerley Resultate lieferte. Denn in diesem Falle könnte der Druck auf den mittlern Unterstätzungspunkt sogar verneint werden, wenn nämlich die äufsern Unterstützungspunkte nicht weit genug vom mittlern entfernt wären. Ueberhaupt geben die gefundenen Formeln für jeden von dreven Unterstützungspunkten ein Drittheil vom Gewicht des Körpers als Druck auf jeden Unterstützungspunkt. fobald der Schwerpunkt in einen Unterftützungspunkt fällt, der von den beiden andern gleichweit entfernt ware, welches doch auffallend unrichtig ift, wenn es auch Euler behauptete, weil in der Mathematik der Name nichts beweift. Bey vorausgefetzter völliger Unbieglanskeit ruht auf dem unter dem Schwerpunkt angebrachten Unterstützungspunkte das ganze Gewicht, oder der Schwerpunkt inafste nicht der Schwerpunkt feyn. Zudem giebt auch für diesen Fall die vorher (S. 117.) gefundene erfte Formel richtig II = P. d. h. den Druck auf die Unterfintzung des Schwerpunkts dem ganzen Gewicht gleich. Hiernächft komnit der Vf. auf Eulers Verfahren, das auf dem Grundlatze beruht, dass kleine Aenderungen allemal den Kräften proportional feyen, die fie liervorbringen. Diefer

Satz, fagt er (S. 122.), klinge zwar etwas hypothetisch, er sey aber in dem einzelnen Falle, welcher hier betrachtet werde, der vollkommensten Evidenz fähig. Er sucht nämlich noch besonders zu beweisen. dass die Ausdehnung eines Fadens, welche durch daran gehängte Gewichte bewirkt werde, der Größe dieser Gewichte proportional sey, wofern die Ausdehnung unendlich klein fey. Aber nach Rec. Ueberzeugung hat der Vf. nichts bewiesen. Wenn z. B. 1000 Pfd. eine fehr kleine Ausdehnung des Fadens bewirken. so lässt fich keineswegs behaupten, der Faden habe wegen der erlittenen nur fehr kleinen Ausdehnung seine natürliche Dehnbarkeit nicht merklich abgeändert, so dass er nun für die Hinzufugung eines neuen Gewichts von 1000 Pfd. eben so zu betrachten sey, wie für das erste Gewicht von 1000 Pfd., und dass also die zweyte ersolgende Ausdehnung der ersten gleich gesetzt werden dürfe. Allerdings mussen gleiche Kräfte unter gleichen Unsständen gleiche Aenderungen hervorbringen; aber diese gleichen Umstände des Fadens konnen hier vor und nach der ersteu Ausdehnung nicht angenommen werden, weil die Erscheinung selbst beweist, dass zur Erhaltung des Fadens im veränderten Zustande ein so bedeutendes Gewicht von 1000 Pfd. erfordert wird. Nach Rec. Einsicht müßte im Beweise zugleich vorausgesetzt werden, dass das zur kleinen Aenderung angewandte Gewicht selbst sehr klein sey, weil nur sehr kleine Gewichte den Zustand des Fadens nicht merklich abandern, jene Voraussetzung aber, dass eine bewirkte sehr kleine Ausdehnung den Zustand des Fadens unmerklich abgeändert habe, ganz unstatthaft ist. Dann fällt aber wiederum das ganze, auf jene Voraussetzung gegrandete Gebäude zusammen. Wenn daher das Enlersche Verfahren (S. 125.) dieselbe Formel giebt, welche der Vf. vorher durch das seinige gesunden hatte: so kann diese Uebereinstimmung, die nur auf der\_ Aehnlichkeit der gebrauchten Voraussetzungen beruht, den Formeln gar nicht zur gegenseitigen Bestätigung dienen. Nach mehrern Folgerungen aus der vorgetragenen Theorie fügt der Vf. (S. 136.) noch hinzu: "So wird z.B. die Schuffel, in der man die Linsengläser schleift, allenthalben gleich stark gedruckt werden, wenn die auf den Druck verwandte Kraft genau durch die Axe derfelben geht. Rec. zweifelt fehr, das fich dieser Satz werde beweisen lassen, wenn, wie doch bey diesen Untersuchungen vorausgesetzt werden muss, Schüssel- und Linsenfläche als geometrische Flächen angesehen werden. Hätte die ganze Schülles auch nur die Festigkeit einer Everschale, und ware blos die Stelle, durch welche die Richtung des mittlern Drucks durchgeht, vollkommen fest unterftiltzt: fo wirde fie bey obiger Vorausfetzung geometrischer Flächen, auch bey der größten Kraft, die auf die Linse wirken möchte, dennoch nicht zerbre-Zerreiblichkeit, Compressibilität, Beugsamchen. keit können hier freylich fehr vieles andern. Aber fürs erste ist von diefen zufälligen Eigenschaften hier gar nicht die Rede; fürs andere würden aber auch dana die hier gefundenen Formeln unzureichend feyn,

weil fie z. B. auf die Grade der Beugfamkeit mit Rückficht nehmen müfsten, die aber in diesen Formeln gar nicht vorkommen. Auch hat man die Unanwendbarkeit auf beugfame Balken oben schon gesehen. Uebrigens lag es Rec. ob, fich bey diesem Kapitel befonders aufzuhalten, weil der Vf. darauf in der Vorrede befonders aufmerkfam macht, und für diese Unterfuchung auf besondern Dank Anspruch zu machen scheint, weil se in andern Lehrbüchern fehle. Wir werden es dagegen, wo nichts besonderes zu bemerken ift, bey bloiser Anzeige der zum Kapitel gehörigen Ueberschrift bewenden lasseu. V. Von der Spannung biegsamer Fäden. Dabey zugleich vom Flascheuzug, wo zwar von Seilen, nicht aber von ihrer Steifigkeit und von Reibung die Rede ist; auch wird nicht erwähnt, dass diese Hindernisse hier bey Seite gesetzt werden, wie doch allerdings hätte geschehen sollen, um nicht die poch unkundigen Leser in dem Wahne zu lassen, als ob sie nun wirklich mit der Berechnung des Flaschenzugs fertig wären. VI. Vom Räderwerke. Dahey auch vom Tretrade, der Tretscheibe, den Winden und den verzahnten Rådern. VII. Von der Schraube. VIII. Vom Keile, wo zugleich von den bey Gewölben vorkommenden Preffungen gehandelt wird. Da hier, wie gewöhnlich, bloß auf die von den Gewülbsteinen, als Keile betrachtet, herrührende Wirkung gesehen wird: so ließen fich gegen die Anwendbarkeit des blofs darauf gegründeten Calculs erhebliche Erinnerungen machen. IX. Von der Cohafion fester Körper. X. Von der Friction. XL Vom Princip der virtuellen Geschwindigkeiten.

Der zweyte Theil begreift in eilf Kapiteln die Lehre von der Bewegung, die wir hier nur nach ihren Ueberschriften mittheilen wollen. 1. Von der Bewegung der Punkte. II. Von der fortrückenden Bewegung eines Körpers in gerader Linie. III. Von derfelben in krummen Linien. IV. Von den Widerfrande der Lust bey forträckender Bewegung. V. Zurückführung der inechanischen Gesetze auf das Gleichgewicht. VI. Von den Kräften der Menschen und der Thiere bey Bewegungen. VII. Vom centralen Stofse der Körper. Dabey auch Berechnungen über das Eindringen der Pfähle, die durch Ramm - Maschinen eingetrieben werden, wo Lamberts Versuche diefer Art zur Bestätigung angeführt werden. Rec. freut fich immer, das Andenken an Lamberts Namen erneuert zu finden; nur wünscht er fehr, dass der grofse Mann blofs da erwähnt werden möge, wo er wirklich grofs war. Das ift wohl nicht der Fall bey jenen kleinlichen Versuchen mit der Sandbüchse. Dem großen Manne vergiebt man zwar gern folche, unter feine übrigen ernstvollen Untersuchungen eingeschlichene Spielereven; findet man fie aber im Ernste zur Bestätigung einer Theorie gebraucht, so kann man kaum dem Lächeln widerftehen. Für gefüllte Sandbachfen mag die Theorie immer noch hingehen; aber in Bezug auf Anwendungen im Großen hat fie auch nicht den geringsten Nutzen. Den Beweis diefer Behauptung werden ersahrne Leser Rec. gern erlassen. VIII. Von der Umdrehung der Körper um feste Axen.

Dabey Goode

Dabey auch umftändlich vom einfachen und zusammengefetzten Pendel und verschiedenen Anwendungen bey Maschinen. IX. u. X. Von den freyen Axen fefter Körper und der gemischten Bewegung derselben. XI. Von der Bewegung bieglamer und elaftischer Körper. - Wenn fich übrigens Rec. bey den meilten Kapiteln blofs auf die Erwähnung ihrer Ueberschriften einschränkte: so geschah diess in der Ueberzeugung, dass man schon wille, was mit diesen Ueberschriften gefagt werden folle, und mit der Verficherung, dass man, was man da mit Recht zu suchen hat, auch wirklich findet. Ueberhaupt ist die Anordnung des Ganzen durch beide Theile trefflich, und die einzelnen Untersuchungen ohne Weitschweifigkeit ausführlich, deutlich und gründlich. Die wenigen, zum Beweife der Unparteylichkeit bevgebrachten. Erinnerungen wird der Vf., dem diele Schrift zur Ehre gereicht, gern annehmen.

Braunschweig, b. Reichard, Anfangagründe der unbesimmten Analytik, zu Vorlefungen und für diefenigen, die fich felbft unterrichten wollen, von D. Joh. Chr. Ludto: Helheig, Herz. Braunfehw. Pagenhofmeister u. E.w. 1803. XIV u. 184 S. 8. (1 Rhlhr.)

Der Theil der Mathematik, zu welchem die fogenannte unbestimmte Analytik gehört, ist gewiss einer der allerinteressantesten. Ein üppiger Reichthum an Lehrsätzen von ausnehmender Eleganz und Einsachheit, deren Grunde gleichwold meistens so tief liegen, dals nur ein an feinen Kunftgriffen sehr frucht-barer Scharffinn fie aufspürt; ferner der ganz unerwartete und überraschende, und doch so innige Zufammenhang, der sich so oft zwischen den dem Scheine nach heterogensten Lehren und Wahrheiten in diefem Felde zeigt, geben dieser Wissenschaft für ihre Eingeweihten einen ganz eigenthümlichen Reiz, den man vielleicht fo rein und in dem Grade bey keinem andern Theile der Mathematik antrifft. Auch abgefehen von diesen Vorzügen, die fie zu einer kräftigen Geistesnahrung und zu einem vortrefflichen Mittel der Verstandesübung machen, fängt sie bereits an, in andere Zweige der Analyse so tief einzugreisen, und neues Licht darüber zu verbreiten, dass billig kein Geometer mehr ein Fremdling in derfelben feyn darf. Nichts desto weniger zählt sie bis jetzt nur wenige Freunde und noch viel weniger Kenner. So sonderbar diese Bemerkung scheinen möchte, so wenig wird fie doch denjenigen befremden, der den Gang des Zeitalters mit Aufinerksamkeit beobachtet. Die Anzahl derer, die fich eruftlich mit den mathematischen Wissenschaften beschäftigen, ist überhaupt klein: die guten Köpfe, die fich denfelben blofs aus dem lautern Interesse an der Wahrheit widmen, find darunter noch weit seltner. Wenige haben Sinn für geiftige Genüsse, die mit Anstrengungen erkauft werden maffen; noch wenigere, die ihn haben, find vom Glacke so begunftiget, dass fie fich ihren Neigungen überlaffen können.

Wir find inzwischen doch überzeugt, daß die Horeis der Zeites, oder die Böher Aritmität — dies Nauen find der Wissenschaft, die uns zu obigen Bemerkungen vernalist hat, von ihren neuelten Bearbeitern erthellt worden — machen in der erkennt, die Wege zu ihr mehr gerbert, und die Vorurtheile von Dunkelheit und eingebildeten Schwierigkeiten, die manchen davon abschierchen, weggeräumt wären. Dazu ist unstreitig eines der zweckmäsigssen Mittel, daß man gute Kopie schon / rich unt ischen Gegenständen aus der lübern Arithmesik bekannt macht, die Ihren Fallungvermügen angemeßen, und ihren fern Studium dieser Wissenschaft anzulocken und vorzubereiten geeignet sind.

Die unbestimmte Analytik, deren Studium der Vf. durch gegenwärtige Schrift mehr zu verbreiten die lobenswerthe Ablicht hat, ist eigentlich nur ein fpecieller Theil der höhern Arithmetik, oder richtiger eine praktische Anwendung derselben auf die Auflölung unbestimmter Gleichungen durch ganze, oder wenigstens rationale, Zahlen. Die ächten Principien dieler Kunft liegen in der arithmetischen Theorie der Functionen zweyer oder mehrerer veränderlicher Größen (in fo fern diesen nur ganze oder nur rationale Werthe gegeben werden dirfen). Durch die großen Erweiterungen, welche die höhere Arithmetik in den neuesten Zeiten gewonnen hat; ist daher auch die Auflölungskunft unbestimmter Gleichungen zu einem viel höhern Grade von Sicherheit und Vollkommenheit gehracht; aber auch zugleich so intig in jene verflochten, dass sie sich, vollständig und methodisch, eigentlich gar nicht mehr abgesondert von iener abhandeln lässt.

Eine vollständige und methodische Abhandlung der unbestimmten Analytik war indess auch nicht der Zweck des Vfs. des vorliegenden Werks. Er wollte nur mit den leichtesten Kapiteln derselben bekannt machen, wodurch fie immer schon zur Uebung im Nachdenken und algebraischen Calcul, so wie zur Bekanntschaft mit mancherley nützlichen Kunstgriffen Gelegenheit erhalten können. Es gereicht ihm daher um fo weniger zum Vorwurfe, dals er von den neuesten Entdeckungen gar nichts benutzt hat, da sein Plan - wenightens in vorliegendem Bande - fich noch nicht einmal auf alle, im zwegten Theile von Eulers Algebra vorkommende Gegenstände erstreckt. Dagegen hat er die meisten abgehandelten Materien so umftändlich auseinander geletzt, die Rechnungen fo gewissenhaft in ihre kleinsten Momente zergliedert, bey den Aufgaben alle, nur einigermaßen verschiedenen Fälle fo forgfältig, ja zuweilen übertriehen ängstlich, abgesondert, und mit so zahlreichen Bevspielen erläutert, dass auch Anfänger von langlamern Fasfungsvermögen, bringen fie nur Geduld nit, das gauze Buch meiltens ohne Anftols werden durchgehen können.

Es zerfällt in zwey Abtheilungen, wovon sich die erste mit lineären, die zweyte mit Gleichungen vom

zweyten Grade beschäftigt. Jene besteht aus fünf Kapitein, worin der Ordnung nach eine Gleichung mit zwey, zwey mit drey, drey mit vier, eine mit drey, zwey mit vier unbekannten Größen betrachtet werden, und ift, besonders in den drey ersten Kapiteln, fehr umftändlich ausgeführt. Die zweyte Abtheilung enthält folgende fechs Kapitel; 1) Aufgaben mit Producten zweyer unbekannten Größen ohne Dignitäten. 2) Solche, worin nur von der einen unbekannten Größe das Quadrat vorkommt. 3) Auflöfung der Gleichungen von der Form  $y^2 = cx^2 + bx + a$  durch bloss rationale Werthe. 4) Auflösung der Gleichung ax2+1=y2 in ganzen Zahlen. 5) Auflüfung der Gleichung  $ax^2 + b = y^2$ , und 6) dieser  $ax^2 + bx + \epsilon$ = w2 in ganzen Zahlen. - Bekanntlich ift zwar in den neuesten Zeiten die Theorie der Auflösung der allgemeinen Gleichung  $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + cy + f$ = o fowohl durch ganze als blofs rationale Werthe ganz aufs Reine gebracht, so dass darüber nichts mehr zu wanschen übrig bleibt; freylich nur durch sehr tiefe und feine Unterfuchungen. Allein von diefen darf man in obigen fechs Kapiteln nichts erwarten: fie beschränken fich vielmehr nur auf die leichtesten, ganz elementarischen Fälle. Dazu gehören die Ge-genstände des ersten und zweyten Kapitels an sich selson: im dritten hat der Vs. solche Fälle allein betrachtet, und bey den dazu nicht gehörenden vorausgesetzt, dals Eine Auflösung bereits bekannt sey. Die Auflösung des sogenannten Pellischen Problems im vierten Kapitel ist ohne allgemeine Vorschriften bloss in einigen Beyspielen abgehandelt, daher man den auf tiefere Untersuchungen fich grundenden und von Lagrange zuerft entdeckten strengen Beweis der allgemeinen Ausfahrbarkeit derselben hier nicht fuchen darf. Im fünften und sechsten Kapitel begnügt fich der Vf. lediglich damit, aus einer schon bekannten

Auflöfung, nach einem von Euler vorgetragenen Verfahren, andere abzuleiten, und beschränkt fich auf den stillschweigend vorausgesetzten Fall, wo a pofitiv und kein Quadrat ift. Dieles Verfahren giebt zwar allerdings eine unendlich große Anzahl neuer Auflösungen, aber nur in speciellen Fällen alle, welches schon lange bekannt ift, aber unserm Vf. entgangen zu seyn scheint. Wenigstens wird im Inhaltsverzeichnisse ein Beweis im 186 f. versprochen, dass man durch Anwendung diefer Methode keinen Werth für z und v verfehlen könne; allein diesen Beweis, ja den ganzen 186 6. vermissen wir im Buche, und natürlich, da die Behauptung falfch ift. So kann man z. B. durch Anwendung der Methode auf die Glechung  $31x^2 + 33 = y^2$  aus der Auflöfung x = 1, y = 8, diele x = 4, y = 23 gar nicht ableiten. Da dergleichen Unrichtigkeiten in Schriften, die für die erften Anfänger bestimmt find, doppelt nachtheilig zu feyn pflegen, so wird die Anzeige einer andern ahnlichen uns bey Durchlefung diefes Werks aufgestolsenen nicht überflüffig fevn. Unter denjenigen leichtern Fällen der Gleichung  $y^2 = cx^2 + bx + A$ , die der Vf. im dritten Kapitel einzeln betrachtet, unterscheidet er unter andern die folgenden: im 139 6. - 143 6. den, wo √ (b2 - 4Ac) rational ift, und §. 148. den, wo diefer Ausdruck nicht rational ift, aber  $cx^2 + bx + A$ = (hx + e)(ix - g) werden kann. Allein ein solcher Fall findet gar nicht Statt: denn wenn  $cx^3 + bx + A$ =(hx+e)(ix-g), for wird allemal  $\sqrt{(b^2-4dc)}$ = ei + gh, also rational. Es ist um so mehr zu verwundern, dass der Vf. einen solchen Fehler hat begehen können, da das Beyfpiel, wodurch er im 149 6 diefen Fall zu erläutern glaubt (wo er aber bey Vergleichung der Gleichung  $y^3 = 2x^3 - 2$  mit obiger Form A = 2 fetzt), ihn auf feinen Irrthum hatte aufmerkfam machen follen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Gisentent. Dempladt, b. Wittich: 15. Georg Zimermann de prinis urbit Rome imodis. Particla prior. 1804. — In diefer kleuen, als Endeding zom Friklingst. 1804. — In diefer kleuen, als Endeding zom Friklingst. 1804. — In diefer kleuen, als Endeding zom Friklingst. 1804. — In die Stelle Bereit der Stelle Bereit der Gische Stelle Bereit der Gische Stelle Bereit der Gische Stelle Bereit der Gische Inder Gische Bereit der Gische Inder Gische Gis

DE LE EY GOOGLE

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 17. Aulius 1804

NATURGESCHICHTE.

PARIS, b. Fuchs: Illuftratio iconographica Infectorum, quae in Museis parismis observant et in lucem edidit I. C. Fabricius, praemillis ejusdem descriptionibus; accedunt species plurimae, vel minus vel nondum cognitae. Auctore Anton. Joann. Coquebert, Societ. philom. et hift. nat. parif. focio. Tabular. Decas I. et II. An. VII et X. (1798. 1801.) 88 S. gr. 4 (36 fl.)

er Vf. will durch Abbildungen nur diejenigen Insecten bekannt machen, welche Fabricius in den Pariser, zum Theil sehr reichen entomologischen Sammlungen bisher fah, und sodann in seinen bekannten Werken anführte, jedoch dabey auch mehrere daselbst noch nicht genannte Arten einschalten. Dieses Unternehmen ist an sich schon beyfallswürdig, wäre es auch nur Vehikel, um noch gar nicht abgebildete, erst seit kurzem bekannt gewordene Insecten in getreuen Abbildungen darzustellen. - Ueberdiels aber erregt der Zutritt des Vfs. zu den reichen Pariser Sammlungen, scine Verbindungen mit den dafigen berühmtesten Entomologen, seine eigene kostbare Sammlung, fo wie die ihm nicht abzusprechenden entomologischen Kenntnisse, zumahl er selbst Zeichner ift, für die Ausführung dieses Unternehmens große Erwartungen. Indessen werden diese nicht völlig erfüllt. Der Vf. beginnt seine iconogra-Phische Illustration mit einigen Arten aus den Ulonatis und Smiflatis, fchaltet auch einige aus den Piezatis ein, geht fodann das von Latreille genau beschriebene und bearbeitete Genus Pfocus durch, nimmt wieder einige aus den Syniftatis vor, lässt auf diese wieder mehrere aus den Piezatis folgen, mengt dazwischen auch einige Gloffata ein, worauf fodann auch Odonata und Mitojata folgen, und endigt die erste Decade mit mehrern aus den Ryngotis. Dieses unsvstematische Verfahren, nach welchem Gattungen und Arten aus mehrern fo ungleichartigen Classen durch einander geworfen werden, fucht der Vf. durch das Vorgeben zu entschuldigen, mit diesen Arten deswegen sein Werk begonnen zu haben, weil fie der Zerstörung am meisten ausgesetzt wären, die Eleutherata aber, als leichter fich conscrvirende Insecten, ans Ende des Werks versparet werden konnten. Eine an fich leicht zu widerlegende Entschuldigung, mit welcher überdies die hier sogleich im Anfange vorkommenden Insecten im Widerspruche stehen. Doch find auch selbst die Pariser entomologischen Merkwürdigkeiten, fo weit fie nämlich Fabricius in feiner Entom, A. L. Z. 1804 Dritter Band.

figlematica benutzen wollte, (denn das neue System. Eleutherat. und Ryngot. konnte der Vf. noch nicht anführen), nicht mit derjenigen Vollständigkeit vorgelegt, die man erwarten konnte. Die Sammlungen Olivier's, Bose's, Desfontaines's, Tigny's und Latreille's waren es, welche der Vf. zu diesem Behufe zu benutzen die Erlaubniss hatte. Aber selbst aus diesen Sammlungen hat Fabr. mehrere vom Vf. übergangene genanut, die einer getreuen Zeichnung ungleich würdiger gewesen, als manche hier abgebildete Art, die schon um vieles richtiger und schöner in andern wohlbekannten deutschen entomologischen Werken angetroffen wird. Um einige Beyfpiele anzuführen, bemerken wir, das: Blatta gallica, Gryllus clavicornis, Lepifma thezana und vittata, Semblis planata, Hemerob. nervofus, Termes morio, flavicolle, Panorpa halterata, Cymps Quercus rad., Tenthredo pallicornis, abdominalis, firigofa, Ichneumon oculatorius, irrorator, rufpator, truncator, fligmatizans, alvearins, Sphex hemiptera, Pompilus lunicornis, Philanthus ventilabris, Apis favofa, atrata, Formica tarfata, cylindrica, bituberculata, nebit einer beträchtlichen Anzahl aus den übrigen Classen in den Parifer Sammlungen vorkommen, hier aber von dem Vf. unbemerkt gelassen worden. Dagegen finden fich mehrere vor, die der Vf. für neue noch ganz unbeschriebene Arten gehalten hat, auch mitunter verschiedene Arten, die Fabr. nicht in den Parifer entomol. Sammlungen, fondern in andern, z. B. des Hrn. v. Scheftedts, Rohrs, Lunds, Halldorfs, Hubners gefehen und beschrieben hat; denn leicht lässt es fich denken, dass in den Pariser Sammlungen auch mauche vorhanden find, die in andern vorkommen. Was der Vf., um der von ihm genannten Fabriciusschen Arten specifische Identität kennbar zu machen, hiebey angebracht hat, ift aus Fabric. Ent. Syft. und dessen Supplem. wörtlich abgeschrieben, und wenn dieses gleich durch das praemiss ejusdem descriptionibus schon auf dem Titel bemerkt worden ift, so ist es doch in mehr als einer Hinficht unangenehm, dass folches ohne nur einigen erheblichen Zufatz, oder irgend einige erläuternde Bemerkung geschehen, zumal da man diese Fabricius'schen Bestimmungen samt den Synonymien und dem Habitus nochmals in einem fo üppigen Gewande kaufen muss. Man sieht hieraus, dals die Abbildungen mehrerer wirklich höchst feltener und noch nirgends abgebildeter Infecten, aus den Pariser Sammlungen, das wesentliche Verdienst ausmachen, welches fich der Vf. um die Wissenschaft erworben hat. Dieses Verdienst wird aber um so größer, da der Vf. in diesen beiden Decaden gerade die Classen gewählt hat, von welchen man die wenigsten Arten in andern Werken, welche exotische Infecten vorstellen, antrifft. Diess gilt vorzäglich von den Ulonatis, Syniflatis und Piezatis. Den Ryngotis haben bekanntlich Stoll und neuerdings Wolf in Schweinfurt eigene Werke gewidmet. Diese Abbildungen fo feltener Arten find überdiess um so schätzharer, da fie bereits auch im Syftem bekannt gemacht worden find. Wenn indeffen diese Abbildungen dem Vf. nicht felten gut gerathen find, so ist dagegen auch ein gar großer Theil nicht nur sowohl im Umrifs als befonders in der Stellung ganz verfehlt, weil der Vf. die manchen Arten so fehr ungünstige Profildarstellung gewählt hat. Auch mussten viele dadurch unkenntlich werden, dass ihnen der VE bey der Zeichnung, zumal kleiner vergrößerter Arten, eineso gar übertriebene colossabsche Gestalt gab, wie Tah XIV. Außerdem war es bey diesen auf eben genannter Kupfertafel abgebildeten Goldwespenarten, so wenig als bey der auf Tab. XV. fig. 4 und 5. vorgestellten Malaris velpiformis und Andrena nigricornis, unumganglich nothig, fie in einer folchen Große abzubilden, da bey andern ungleich kleinern, den Cynins- Arten, ein Großenmaals gewählt worden ift, das Rec., um der richtigen Erkennung halber, noch größer gewählt haben wurde. Auch hat die Anlicht, oftmals nur auf einer einzigen Seite geflägelter Piezaten (Tab. XV. fig. 4. 5. 7. 8. 9. 12.) fo viel Bizarres, befonders da die auf der andern Seite gleichsam fehlenden Flügel in kleinen Fetzen noch daran hängen, dass Rec. folche unnatärliche Darftellungen für ganz zwecklose Kunstgriffe, um Raum auf der Kupfertafel zu gewingen, halten muss. Die Kupfertafeln find fich auch in der reinen forgfältigen Bearbeitung bey weitem nicht gleich; einige, besonders Tab. II., worauf die Pfocus - Arten des Latreille vorgestellt find, find allerdings mufterhaft, andere dieles um so weniger. In Hinlicht der Farbenerleuchtung will Rec. mit dem Vf. nicht rechten, fondern gern zugeben, dass die Illuministen in Frankreich vor vielen in Deutschland in Rücklicht ihrer öfters unerträglichen Sorglofigkeit wenig zum Voraus haben. Die auf den Kupfertafeln vorgestellten Arten find nach ihrer mannigfaltigen Größe oder gewählten Vergrößerung in verschiedene große oder kleine viereckigte Fächer abgetheilt, und zu jeder, was fehr zu billigen ist, die Benennung gesetzt worden. Vergrößert ift fast immer das Insect dargestellt, bey manchen find auch einige Theile der Frelswerkzeuge, als oftmals febr schätzbare Zugaben, angebracht; nicht felten auch Kopf und Rückenschild belonders vergrößert beygefügt. Ferner, ftatt des fonst üblichen, durch eine Linie angezeigten natürlichen Größenmaaßes, das Infect vollständig in natürlicher Größe, so wenig eine solche Darstellung, zumal bey ganz kleinen Arten, in der flauptsache gewinnen konute. Noch einen fehr erheblichen Umftand kann Rec. nicht unerinnert laffen. Der Vf. hat bey einigen vergröfferten Piezatis fowohl die foverschiedenartige als fo fehr charakteristische Anastomofirung der auf den Flügeln dieser Insekten fich in mannigfaltige Zellen vereinigender Gefäße, als auch von ei-

nigen diefe Flügel felbft mit diefen Gefäfen zum Theil fehr richig dargfeltligt; ein Umfraud, den er mit wenigen, diefe Infekten vorftellenden Entomologen gemein hat, und der ihm deswegen zu einem ganz ansichließenden Verdienst sagerechnet werden mus; nur Schade, dafs der Vf. fich nicht bey allen diefes shn fo auszeichnende Verdienst eigen machen wollte. Es ist in der That zu bekingen, daß mehrere fo worzuglich merkwurdig als hochtieltelen Arten diefer frinden im Verdien man noch diefe Ausstomofe der Plügelgefäße gleichfam als ein Werk der füslerhaus der Verliensten der Verlien mit der Plügelgefäße gleichfam als ein Werk der füslerhaus der Verliensten der Verliensten der Verliensten mie der Plügelgefäße gleichfam als ein Werk der füslenden Natu betrachtete.

Ueber die hier vorgestellten Arten fagt Rec. Folgendes bey. Tab. I. fig. 2. Acheta fylveffris. Rec. kann he nicht für optera halten, da er deutliche Flügelansatze unter den kurzen Flügeldecken, sowohl beym Männchen als Weibchen, wahrninmt. Zur Erganzung der kurzen Beschreibung dieser Art in der Ent. fustem, diene Nachstehendes: Maf. Corpus fuscum: orbita oculorum, fignatura rhomboidali inter oculos verticem verfus ramum emittente rufis. Thorax kirtus rufefcens. margine laterali nigro. Elutra lineis elevatis apice reticulatis. Femina. Corpus fubtus flavum. Abdomen firis dorfalibus interruptis flavis. Elytra pallescentia striis decem elevatis rectis : margine laterali nigricantia. Hier ift das Manuchen aber mit unnatürlich langen flylis abdominalib. abgebildet. Auch die vergrößerte Figur zeigt keine elytra striata an. fig. 3. Locusta fusca. Das Männchen. fig. 8. Cynips reficornis. Die Exemplare des Rec. haben, so wie es die Beschreibung in der Ent. fustem. verlangt, abdomen cyaneum: hier ift der abdomen to Schwarz wie der thorax, fig. 9: Cynips Querous tojae. Die Exempl. des Rec. find dunkel - caftanienbraun. fig. II. Cynips aptera. Ob fie immer aptera fey, ift noch die Frage. Tab. II. Pfocus; die hiehergehörigen Arten. Latreille gab im Bedlet, de to for. philom. an. 3. n. 41. 42. zuerst die Charaktere dieses Generis an, das auch Fabric, im Suppl. Ent. fufl. annahm. Hier kommen noch mehrere wichtige Bemerkungen, und wahrhaft classische Auseinandersetzungen vor, welche dieser vorzägliche Entomolog über die hier vorgestellten Arten dem Vf. mittheilte, die er auch wortlich anführt. Tab. III. Panorpa Coa. Die Panorps halterats hat Fabric. Schon im Suppl. von der P. Coa getrennt; eine Abbildung derselben neben diese halterata gestellt, wirde sehr zweckmässig gewesen feyn, um fo mehr, da folche der Vf. aus Bofc's Sammlung hiezu erhalten konnte. fig. 4. Tenthredo furcata. Schon um vieles beffer in Panzers Fann. inf. germ. 46. 1. Hieher gehöret folgendes von dem Vf. übergangene Synonym: Tenthredo rubi idaei. Roffi Faun, etrufc. App. n. 241. p. 110. Ob es fich wohl hestätigen wird, dass diese hier vorgestellte Blattwespe antenuis furcatis, eigene Art, oder etwa nur Geschlechtsverschiedenheit sey? Rec. ift vor der Hand das letztere anzunehmen geneigt. fig. 5. Tentkredo fligma. Wird oft in den deutschen Sammlungen mit T. pavida verwechfelt; des Vfs. Abbildung lernt diese sonft zweifelhafte Art naher kennen. fig. 6. Tenthredo me-

lanocephala, Verschieden von Tenthr. melanoceph. Panzer Fain. Inf. 9. 64. 5. fig. 7. Tenthredo fera. Sie kommt nicht immer genau fo vor, wie lie im Supplem. von Fabric, beschrieben worden, und andert zumal in Hinficht der Seitenstecken des Unterleibes fehr ab. Fabric, fagt auch noch: alse observe und capit ni grum labio albo; in des Vfs. Abbildung find labium und alae gelb. fig. 8. Tenthredo cephalotes Richtiger in Panzers Fann. Inf. 9. 62. 7, abgebildet. fig. 9. Tenthredo punctata. Sehr richtig zeigt der Vf. die mandibul, ferrugineas an paber die Folse haben auch diefe Farbe, die ganz weiß geblieben find; dagegen find die Augen roftbraun übermahlt worden, die es nicht find. fig. 10. Ichneumon tripunctator, vom Vf. felbst entdeckt. Wenn das Charakteriftische der Flügeladern noch angebracht worden, würde diese Darstellung, da sie auch die Freiswerkzeuge anzeigt, nichts zu wünschen übrig lassen. Tab. IV. fig. 2. Ichneumon nominator. So wahr es ift, dass diese Schlupsweipe sehr bedeutenden Abanderungen unterworfen ift, fo wenig kann doch diese sehr missrathene Vorstellung genugen. Vgl. Panzer Faun. Inf. ger. 79. 10. fig. 3. Ichneumon purgator. Auch in Deutschland gemein. Viel zu dun-kelbraun vorgestellt; auch find die gesteckten Flügel febr verfehlt. fig. 5. Ichneumon nitidulus. Ift eine wahre Chalcis, fo wie fig. 6. Ichneumon fligma, und fig. 7. Ichneumon minutus. fig. 11. Pompilus bifafciatus. Den vergrößerten Flagel ausgenommen, ist diese Darstellung ganz misrathen. Die natürliche Größe zeigt lung ganz instanten. Togar einen gelben oder röthlichen Kopf an, welches ganz irrig ift. Tab. V. fig. 1. Ichneumon falgidist. fig. 2. Ichneumon objektus. fig. 3. Ichneumon dorfalis. fig. 4. Ichneumon cyaneus. fig. 5. Ichneumon depreffus. fig. 6. Ichneumen purpurafcens werden wohl zu feiner Zeit der Gattung Chalcis einverleibt werden müffen. Von diefen fechs Arten kann füglich wenigftens eine Art eingehen, weil Ichneumon purpurafcens das Männchen von dem Weibchen Ichneumon fulgens ift. fig. 7. Oruffus coronatus. Nach Latrrille's neuester Bemerkung fey O. coronat., jedoch nur das Marnchen, wozu O. tefperti-Ho ( Panzer Fann. Inf. germ. 52. 19. ) als das Weibehen gehore, cui defunt puncta albida humeror, et anus. fig. 9. Sphex heros. Hier das Weibchen. Ift ein wahrer Ponpilus. Die Flügeladern find unrichtig gezeichnet. fig. 10. Sphex eruenta. In Panzers Faun, Inf. germ. 84. 20. zuerst am richtigsten nach Surine unter Pompilus gebracht. Tab. VI. fig. I. Leucofpis Gigas. Hieher gehört auch Panzer Faun. Inf. germ. 84. 17. 18. fig. 2. Bemben carolina. Variirt in Hinficht der Flecken auf dem Unterleibe fehr: am meisten ultimis tribus semmetis immaculatis. Vertex cinereus pubefcens. Frons inter oculos flava tomento argenteo fericeo tecta, mecula nigra bipartia: labium elongatum flavum macula media lineari. Des Vfs. Zeichnung bey B. kommt damit nicht über-ein. fig. 6. Apis spiendida. Schade, das dieses vortreffliche Geschöpf so ungestaltet hier vorgestellt ist. fig. 7. Apis veltita. Eine fehr missrathene Pigur. Sie ift auch in Deutschland nicht felten. Vgl. Panzer Faun. Inf. germ. 55. 9. fig. 8. Formica melanocephala. Ist nur die Operaria von formica depressa Latreille, hift.

nat. des fourm. p. 269. fig. 9. Formica megacephala. Vgl. mit Latreille a. a. O. p. 232. fig. 10. Formica quadridens. Auch hierher gehört Latr. a. a. O. p. 213. Tab. VIII. fig. 4. Cicada irrorata. Scutellum rufum, nicht aber von der Farbe des Bruftschildes, wie es hier angegeben worden; auch find die pres nicht fanguinei, fondern teffacei. Tab. IX. fig. 4. Cicada fomofa. Nun Ly-Ara fpinofa. Fabric. Suft. Ryngot. n. 7. fig. 6. Cimex flavolineatus. Nun Tetyra flavolineata Fabric. S. R. n. 60. fig. 7. Cimex duodecimpunct. Nun Tetyra duodecimp. Fabric. S. R. n. 16. fig. 8. Cimex Antilope. Nun Edeffa Antilope Fabr. S. R. u. 8. Die Elytra fufca albo lineats find hier nicht angezeigt. fig. 9. Cimex Bofcii. Nun Tetyra Bofci Fabr. S. R. n. 47. fig. 12. Lugarus quadratus. Die Abbildung dieler auch in Deutschland einheimischen Art ift ganz verfehlt. Tab. X. fig. 6. Cimex globus. Richtiger schon in Wolfs Cimic. tab. I. fig. 3. vorgestellt. Von dem margine abdominis ferrugineo hier keine Spur. fig. 8. Coreus hirticorms. Auch außer Frankreich in Oesterreich und Mähren zu Hause. Die vergrößerte Abbildung ist, wie fast überall bey den vergrößerten Figuren des Vfs., ganz unverhältnismässig. fig. 7. Cimex lynceus. Tetyra lyncea Fabr. S. R. n. 10. Das Scutellum hat nach der Beschreibung und bey des Rec. Exemplar puncta fulva, nicht aber wie in diefer Abbildung alba. fg. 13. Ly-gams scriptus. Capsus scriptus Fabr. S. R. n. 32. Ungleich schöner und richtiger von Sturm Verz. deffen Infecten - Sammil. tab. 4 fig. 5. abgebildet. fig. 14. Ly-gaeus punctum. Auch schon in Wolfs Cimic. tab. 8. ig. 70. richtig vorgestellt. Diese beiden vergrößerten Figuren find eigentliche Zerrbilder.

(Der Befchlufe folge.)

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

SCHWEINFURT, b. Volkhart: Staatsrecht, Geschichte und Statistik der beiden Reichsdörfer Gocksheim und Senufeld, als ein Anhang zu des Herrn von Dacheröden Versuch eines Staatsrechts, Geschichte und Statistik der freyen Reichsdörfer in Deutschland. - Von Dr. Simon Friedrich Seguitz. 1802. 128 S. 8.

Reichsdörfer find nun zwar aus der Statistik des deutschen Reichs verschwunden, und ein Theil des Interesse, welches die genauere Beschreibung derselben erregen kann, verschwindet mit ihnen. Aber so wie die Ruinen einst denkwürdiger Gebäude unsere Aufmerklamkeit fortdauernd erregen, so wird auch diefe Antiquităt unfers fo ungleichartig zufammengefetzten Staatskörpers ihr Andenken felbst bey der Nachkommenschaft nicht verlieren. Die gegenwärtige Beschreibung von zwey der merkwürdigsten unter diesen unmittelbaren Dorfern, wahrscheinlich die letzte über diesen Gegenstand, empfiehlt sich durch Gründlichkeit, und verdient daher eine nähere Anzeige. Reichsdürfer finden fich bekanntlich einzig in den Gegenden, welche einst die Herzogthämer Franken und Schwaben umfassten; man darf also die Behauptung derjenigen Schriftsteller, welche ihren Ursprung aus den Trummern der Hohenstaunschen Erbschaft ableiten; wohl als die zuverlässigste annehmen. Eine Menge Dynasten und Herren sprossten aus derselben hervor, Städte behaupteten fich als Reichsstädte und wenige Dörfer als Reichsdörfer. Zwischen ihren Familiengütern hatten die Hohenstaufen bekanntlich auch mehrere Reichsgüter beselsen, und von diesen waren die Städte und Dörfer vermuthlich Fragmente. welche der Herrschaft einzelner kleinerer und größerer Gebieter zu entgehen gewusst hatten. Mit Gewisheit weiss keins dieser Dorser seine Unmittelbarkeit zu documentiren; wie wäre diess auch möglich, da schon im Mittelalter Reichsgut und Privatbelitz so unter fich vermengt waren, dass fich die Absonderung nicht weiter machen ließs. Sehr natürlich köpnte der Gedanke aufkeimen, dass diese Gemeinden zu den wenigen gehörteu, deren ländliche Bewohner ihre perfonliche Freylieit und den ungekrankteu Genufs ihres Eigenthums in den Zeiten zu erhalten gewusst haben, da alles, was Bebauer des Feldes hiefs, mit dem Titel: armer Mann, bezeichnet wurde, und wenigstens der Regel nach leibeigen war. Aber die Voraussetzung trilgt; auch die Bewohner dieser Reichsdörfer waren dem harten Loofe nicht entgangen; auch sie waren wenigstens hörige Leute geweien, und wohl nur dadurch in eine gunstigere Lage gekommen, dass ihr Gebieter der Landesregent oder der Herzog selbst war. Der Beweis liegt in der neuen Gestalt dieser Dörser vor Augen. Sie find nicht bloss den Zehnten fremder Herrschaften unterworfen, welches der Fall bey übrigens ganz unabhängigen Gütern feyn konnte, fondern fie haben Gulden - Zinfe . Laudemien zu bezahlen; die wahren Ueberrefte alter härterer Abliaugigkeit. Diese allgemeinen Bemerkungen gelten auch ganz für die bier fehr bandig beschriebenen Reichsdörfer. Hr. S. hatte schon 1792. einen Auffatz über dieselben in das Journal für Franken eingerückt, und aus demfelben hat Hr. Bundfchuk einen Auszug in seinem Lexicon für Franken gemacht. Die ältern vorhandenen Nachrichten find theils fehr dürftig, theils mit irrigen Angaben angefallt. Hier erscheinen sie vollständig und genau. -Gochsheim ist ein wohlgebautes Dorf, oder vielmehr schöner Flecken mit 1050 bürgerlichen Einwohnern (ohue die Schutzverwandten), und hat seine Nahrung auf der beträchtlichen eigenthäuslichen Flur vom Getreide- und Weinbau, noch niehr von der Viehzucht, durch welche das nahe Schweinfurt mit Milch, Butter, Schmalz u. f. w. verforgt wird, und am meisten vom Gartenbau. Alle Felder find eigentlich, bey fehr ungleichem, nicht überall günftigem Boden, ein forgfaitig gepflegter und cultivirter Garten, welcher in reichem Maafse alle Artea von Küchenkräutern, von vorzüglicher Güte aber gelbe Rüben und Zwiebeln hervorbringt; der Bau der letztern trägt jährlich gegen 12000 Gulden. Der Ablatz geschieht zum Theil

in den nahe gelegenen Orten; der Hauptmarkt ist aber in dem ziemlich weit entfernten Würzburg. Die Obrigkeit des Orts bestand seither aus 7 Richtern mit dem Reichsschultheis an ihrer Spitze; die Gemeinde wählte ihn aus den Richtern, welche alle Mitbürger des Dorfs find; und ein anderes Collegium von 8 Perfonen, der Stuhl genannt, nahm als Stellvertreter der Gemeine an den Versammlungen Theil, und aus diefem wurden die Gerichtspersonen gewählt. Jeder eigentliche Bürger trieb ohne allen Zunstzwang ein ihm beliebiges Gelchäft, und hatte einige Vortheile von den Gemeingütern, der Waldung u. f. w. Die Auflagen waren in Friedenszeiten sehr gemäßigt; dagegen hatte nicht nur die Familie Erthal den Zehntenfondern schwere Gülten, Lehnzinsen; Laudemien liegen noch auf den Gütern. Alle diese Einrichtungen, Nahrungszweige und Verhältnisse traten auch bey dem eine halbe Stunde'vom erstern Orte entfernten Semfeld oder dem zweyten Reichsdorfe ein, welches nur 130 eigentliche Burger zählt. Die sämtliche Einwohnerzahl wird nicht angegeben, da es doch nicht schwer seyn konnte, sie zu erfahren. Die Einwohner von beiden find Lutheraner, folgen aber der Heidelberger Liturgie. Sie machten in fo fern Eine Gemeinde aus, dass sie einen gemeinschaftlichen Confulenten zur Berathung bev verwickelten Rechtsfällen hielten, und den Matricularanschlag (Gochsheim } und Sennheim ?) gemeinschaftlich trugen. Der einfache Römermonat für beide betrug 113 Gulden; fie waren also sehr hoch angelegt, und die Bezahlung geschah hiervon und von der zu stellenden Mannschaft nicht unmittelbar an das Reich, fondern an Würzburg als an den Schutzherrn. Denn der Schutz mit der Vogtey war nach mancherley Abwechslungen von der Stadt Schweinfurt im J. 1572. an Würzburg durch Kauf und Vertrag gekommen; die Zent - oder Criminaljurisdiction belals es schon früher. Daher mulsten beide Orte ihren Pfarrer zu Würzburg examiniren und bestätigen lassen; daher hatte dieses die hohe Jagd (cs ift aber bey Mannsgedenken kein Hirsch in der Gegend gesehen worden); daher ging in vielen nicht hinlänglich bestimmten Fällen die Appellation von dem Spruche des Schultheißen und Gerichts an das Würzburgische Amt; daher entstanden Ansprüche auf der einen und die möglichste Gegenwehr auf der andern, um die Reichsunmittelbarkeit nicht ganzlich zu verlieren; es entstanden Prozesse, welche zum Theil bis diese Stunde bey den höchsten Reichsgerichten schweben und schwebend bleiben werden. da Pfalzbayern als jetziger Besitzer von Würzburg und von den Reichsdörfern wohl schwerlich einen Spruch weiter verlangt. Die nähere Auseinanderfetzung dieser ehemals verwickelten Verhältnisse findet der Leser in dieser gut gerathenen Schrift sehr zweckmässig und ohne Theilnahme bloss historisch vorgeiragen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 18. Julius 1804

## NATURGESCHICHTE.

PARIS, b. Fuchs: Illustratio iconographica Insectorum, quae in Museis parishis observavit et in lucem edidit I. C. Fabricius etc. Auctore Anton. Joann. Coquebert etc.

(Beschluse der in Num. 208. abgebrochenen Reconsion.)

ab. XI. fig. 2. Sirex pygmaeus. Ift schon in Panzers Faun. Inf. germ. 73. 17. abgebildet. fig. 4. Sirex tabidus. Bey diesem und dem vorhergehenden find zugleich die Fresswerkzeuge mit angebracht, die zugleich beweisen, mit wie wenig Grunde beide Arteu unter Sirex bisher gestanden. fig. 6. Leineumon bruncator. Dem Lineum. Histrio F. sehr nahe verwaudt. fig. 7. Leineumon intratorius. Ist das Weibelen vom Lin-ueum. magtorius. fig. 9. Lehneum. flavator. Nur das Weibchen, wie beym I. urinator und andern unter diefe Horde, oder wenn man will Genus (Bracon) gebörigen, hat auf dem Rücken des Unterleibes eine Längsreihe schwarzer Punkte. Tab. XII. fig. 3. Sphiz brevipennis. Ift gewifs kein Sphex, fonderu eine Mutilla. Auch Rec. kennt die vom Fabric, in Desfontaines beobachtete Abanderung, abdomine immaculato, Der Vf. hat bev dieser Figur einen Flügel vergrößert abgebildet, und zwar ziemlich correct. Nur erinnert Rec. hiebey, dass es nicht wohlgethan ist, zu dergleichen iconographischen Illustrationen den linken Fligel zu wählen. fig. 6. Sphex dimidiata. Ist ein Pompilus. fig. 9. Pompilus tricolor. Ift eine Larra; der fehr richtig vergrößerte Flügel bestätigt diess. fig. to. Larra ichneumoniformis. Zwar gewiss eine Larra, nur ift der nebenan noch gezeichnete vergrößerte Flügel entweder ganz irrig gezeichnet, oder er gehört gar nicht hierher. Man vergleiche die Eusserste cellulam radialem mit der Natur. Auch find an der Figur felbft die fehr starken (davata) femora viel zu schwach angezeigt. Hierher gehört auch als Synonym: Devill. n. 43. fig. 11. Hier hat der Vf. den Sphex anathema Roffi n. 822., unter dem sehr richtigen Namen Larra anathema Latreille eingeschaltet. Tab. XIII. fig. 3. Tiphia collaris. Ift eine eigentliche Scolia. fig. 6. Scohis variegata. Scheint eine eigne Unterabtheilung bey den Scolien, mit S. quinquefasc, und interrupta, auszumachen. fig. 8. Scolia tiliata ift, wie schon Latreille fehr richtig bemerkt, nur das Weibeken von der nächstfolgenden fig. 9. Scolia aurea. fig. 13. Scolia quadripunctata. Schon in Panzers Faun. Inf. germ. 3. 21. abgebildet: hier find nebenan auch noch die Freiswerkzeuge gezeichnet. Tab. XIV. Diese Kupfertafel stellt mehrere Chrysides Fabr. vor, nur find bey den

meisten Figuren die segmenta des abdommis sehr unnatürlich, gleichsam elevato diflincta, vorgestellt, welches doch in der Stärke nicht statt findet. Verschiedene, wie fig. 4. Chrysis lucidula, fig. 6. Chrys. fulgida, Panzer Faun. Inf. germ. 79. 15. fig. 8. Chr. regia, fig. 9. Chr. aenea, fig. 11. Chr. carnea find fchon bereits bekannt und abgebildet. Tab. XVI. Eine der vorzüglich schön und rein bearbeiteten Kupfertafeln, welche außer dem Dorylus mehrere Mutillen überaus kennbar darftellt. fig. 3. Mutilla armaria. Hier ift die des Fabricius vorgestellt, unter fig. 4 aber diejenige Spielart dieser Mutille, die fich von der Stammart nur durch abdomine macula bafeos fafciaque media albis auszeichnen foll. Latreille hingegen halt fie gleich-wohl für verschieden. Vielleicht ist es doch nur Geschlechtsverschiedenheit. Dieses kann auch mit ziernlicher Evidenz bey der unter fig. 5. abgebildeten Mutilla barbara Fabric. ftatt finden, die jedoch, wie es schon der Augenschein zeigt, von der fig. 6. Mutilla barbara Linn. höchst verschieden ist. fig. 7. Mutilla maura. Der Vf. hat bey litt. D. E. F. noch eine hieher gehörige Spielart dieser Mutille abgebildet, die Desfontaines ihm mitgetheilt hat, die fich jedoch, ausser den maculis abdominalibus diffinctis, noch durch eine maculam frontalem majorem auszeichnet. fig. 8. Mutilla europaea. Sehr schätzbar ift hiebey auch die sehr schöne Abbildung des gestigelten Männchens, nebst einem vergrößerten linken Flagel. fig. 9. Mutilla rufipes. Hieher gehört auch mit allem Rechte Mutilla fellata. Panzer Faun. Inf. germ. 46. 19. fig. 10. Mutilla calva. Auch schon in Panzers Faun. Inf. germ. 83. 20. abgebildet. fig. 11. Mutilla erythrocephala. Eine neue bisher noch unbekannte Art vom Latreille in den Act. de la Soc. d'hift. nat. de Paris n. 3. p. 8. beschrieben. Sie wurde in der Provence entdeckt; der specifische Charakter ist: aptera hirta nigra: antennis capite thoraceque rufis : abdominis fegmentis margine albis. Tab. XVII. Auf dieser sehr schönen Kupfertafel find außer andern mehrere kleinere Gloffaten, aus den Gattungen Crambus, Tinea, Alucita und Tpfilophus, ab-gebildet. Tab. XVIII. Der Vf. beginnt die Beschreibung dieler Kupfertafel mit einer interessanten Nachricht, die fich aber nicht ganz bestätigt hat. Er fagt: cum illustris Fabricius hujus operis priorem fasciculum benevolentissime exceperit, cum me pergere optari videatur, pre-tiola hujus tabulae insecta, descriptiones earum ineditas, adiecta generis Membracis nova distributione, mihi generose obtulit etc. Diess ist gegenwärtig so zu verstehen: Fa-bricius theilte die auf dieser Kupsertasel abgebildeten Membracis - Arten aus feiner eignen Samming dem Vf. mit, nebit einer anfänglich projectirten diffributione

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Walker the Consider

specierum dieser Gattung, und mit diesen auch sowohl deren differentiam specificam, als auch die eigentlichen adumbrationes specierum, gerade so, wie ers sich vornahm, bey der kunftigen, nun erfolgten, Ausgabe feines Systemat. Ryngotor., dem entomologischen Publicum vorzulegen. Allein Fabricius, der das ambitans plerumque et mihi ipfi diffidens, als wahrer Naturforscher, ftets zu beherzigen gewohnt ift, fand bey einer nachgehends angestellten Revision dieser Classe und Gattung, dass lowohl diese distributio specierum, als auch feine differentiae specificae, fammt den adumbrationibus, einer Abanderung allerdings fahig waren. Diels ist nun auch in dellen Syftem. Ryngot. erfolgt. Nun läst es fich erklären, warum auch nicht eine der dem Vf. damals von Fabricius mitgetheilten handschriftlichen Beschreibungen dieser Insecten mit den gegenwärtig im Suft. Ryng, vorhandenen übereinkommt. Wie fehr auch die Gattung Membracis selbst revidirt worden ist, davon find die daraus neu errichteten Gattungen Cratrotus, Darus und Ledra Beweile. fig. 5. Membracis clavata. Nun Centrotus clavatus. Fabr. S. R. n. 4. Diefes fo merkwürdige als höchst fonderbar gestaltete Geschöpf ist schon durch Stolls (tab. 21. fig. 115.) Abbildung bekannt. fig. 6. Membracis cimicoides. Nun Darnis cimicoides. Fabr. S. R. n. I. fig. 8. Membracis tuberculata. Centrotus tuberculatus. Fabr. S. R. n. 32. Die tubercula thoracis find in der vergrößerten Darstellung über Gebühr hervorstehend angezeigt. fig. 7. Membracis involuta. — Darnis involuta. Fabr. S. R. n. 4. Sehr viel ähnliches mit Darnis cimicoides, fig. 9. Membracis lateralis. Darnis lateralis. Fabr. S. R. n. 6. fig. 10. Membracis picta. Darnis picta. Fabr. S. R. n. 11. fig. 14. Cimex Vahlii. Nun Tetyra Vak. lii. Fabr. S. R. n. 69. Rec. glaubt ein paar Exemplare dieser Tetyra, jedoch ohne die lituras capitis, zu belitzen, fonst in allem damit übereinkommend. Tab. XIX. Auch diese Kupsertafel enthält Arten, dem Vf. von Fabricius mitgetheilt, die jedoch von diesem bereits zum Theil unter andere Genera vertheilt worden find. fig. 2. Cimex Vacca. Nun Edeffa Vacca. Fabr. S. R. n. 6. fig. 4. Cimex meditabundus. Scitelli apex flavicans! fig. 5. Coreus Scapha. Außer Wolf. Cimic. tab. 7. fig. 66. Schon von Sturm Verz. tab. 4. fig. 4., und zwar richtiger, abgebildet. fig. 8. Lygaeus foutellaris. Dann Capfus foutellaris. Fabr. S. R. n. 22. fig. 9. Lygaris leucocrphalus. Schon von Wolf Cimic. tab. 8. fig. 73. abgebildet. Beide Arten find auch in Deutschland nicht selten. fig. 10. Lygaeus Batatas. Nun Coreus Batatas. Fabr. S. R. n. 5. fig. 11. Gerris currens. Nun Hydrometra currens. Fabr. S. R. n. 12. Tab. XX. Auf dieser Kupfertafel werden zwölf Arten aus der Classe der Antiat., und zwar in größtentheils fehr vortrefflichen Abhildungen, vorgestellt, von welchen wir nur einige, als die vorzüglichern, nennen wollen: fig. 5. Bombylins analts. fig. 7. Volucella florea. fig. 8. Volucella aurata. fig. 9. Volucella verficolor. tig. 10. Cytherea obscura, fig. 11. Cytherea aurea.

Zurich, b. Orell, Füelsli u. Comp.: Flora Helvetica, exhibens Plantas Helvetias indigenas Hallerianas et omnes, quae super detectae fiest ordine Linneano. Curavit Joann Rudolf Suter, Med. et Phil. Doct. 1802. Vol. I. LXIII u. 345 S. Vol. II. 416 S. 12. (2 Rthlr. 16 gr.)

Auch unter dem deutschen Titel:

Helvetiens Flora, worin alle im Hallerischen Werke enthaltenen und zeither nen entdeckten Schweizer Pflanzen nach Linne's Ordnung aufgestellt find u. f. w. Erstes und zwegtes Bändchen.

Hallers vortreffliche und einem jeden Pflanzenforscher unentbehrliche Werk: Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, hat neben dem großen Formate und dem hohen Preise auch die Unbequemlichkeit, das das Aufsuchen und Bestimmen der Gewächse dadurch sehr erschwert wird, dass der große Mann nur die Linneischen Diagnosen, nicht aber desfen Trivialnamen unter seinen Arten anzeigte. Ueberdem finden fich in diesem Werke mehrere Arten, die zwar von andern Schriftstellern schon größtentheils beobachtet waren, die aber in Linne's früheren Werken fehlen, und bey diesen stiefsen dem Forscher, bey Hallers kurzen Beschreibungen und dem Mangel einer vollständigen Bibliothek, in der Bestimmung die größten Schwierigkeiten auf. Es mußte daher der allgemeine Wunsch bleiben, einen vollständigen Commentar zu diesem Werke zu erhalten, der uns zugleich mit den neu entdeckten Pflanzen der Schweiz bekannt machte. Einen folchen Commentar konnte aber nur ein Mann liefern, der, mit den nöthigen Kenntnissen und Halfsmitteln hinlänglich versehen, die Pflanzen an ihrem Standorte selbst zu beobachten und mit den Beschreibungen Hallers, nach richtiger Beurtheilung, zu vergleichen im Stande war. Mit außerordentlichem Fleiße und dem glücklichsten Erfolge hat Hr. Suter die Wünsche des botanischen Publicums in einem hohen Grade in dem vor uns liegenden Werke erfüllt, und sich dadurch sowohl um lein Vaterland, als auch um die Wilfenschaft ein großes Verdienst erworben.

Schon im Jahre 1794, als der Vf. zum zweyten Male in Göttingen studierte, falste er den Entschluss, Helvetiens Flora nach Linneischer Ordnung in dem Formate eines Taschenbuchs herauszugeben, und benutzte daher die neueren und älteren botanischen Schriftsteller zu seinem Zwecke. Bey seiner Zurnckkunft in sein Vaterland ging sein sehnlichster Wunsch dahin, die Natur in ihrer Werkstätte zu belauschen, zu welcher der unsterbliche Haller so schön und richtig den Weg bezeichnet hatte. Er durchwanderte daher die feinen Vaterstadt Zofingen nahe liegenden Lucerner, Berner, Solothurner und Basler Gebiet, und untersuchte die Pflanzen an ihrem Standorte. Darauf machte er eine Reise über die Alpen in der Gesellschaft desselben Thomas, der schon für Hallern Pflanzen fuchte. Die ihm noch fehlenden und seit Hallers Tode neu gefundenen Pflanzen theilte ihm Hr. Schleicher zu Bex mit, dessen Fleisse wir schon so viele Entdeckungen an Schweizergewächsen zu verdanken haben. Auf folche Weife erhielt Hr. S. eine ziemlich voll-

ftändige Helvetische Flora, und er verfichert, dass er nichts beschrieben, ja selbst nicht einmal einem Halter nachgeschrieben, ohne vorher untersucht zu haben. Um auch die Beschreibungen einiger schwierigen Pflanzen desto ficherer zu geben, durchsuchte er die Sammlung, welche die Republik von D. Tribolet, einem Schüler Hallers, an fich gekauft hat. Nach diefer kurzen Rechenschaft, wie er seinen Plan bey dieser Arbeit ausfährte, theilt der Vf. in der Vorrede eine Ueberficht der Bestandtheile der pflanzenreich-Ren Schweizer - Gebirge nach Hn. Eschers Beobachtungen mit, die auch für den Mineralogen sehr wichtig ist. Alsdann folgt ein namentliches Verzeichnis der Pflanzen, die fich fast auf allen Schweizer- Alpen finden, der seltenern, die die Alpen mit dem kälteren Norden Lapplands und Sibirien gemein haben, derjenigen, die fonst nur in warmeren Gegenden, als im Italien, Spanien und dem füdlichen Frankreich gefunden werden, und zuletzt der Gewächse, die nur einigen Schweizergegenden eigenthümlich find. Hr. S. schliesst hier mit solgenden herzlichen Worten an seine Landsleute: "Die Natur Achlofs uns in den fchon-"ften Kranz von Alpen ein, den fie auf dieser Welt "geschaffen. Möchten wir nie über diesen schönen "Umrifs unferes Lebens hingusstreben, immer beadenken, dass wir lange ihre Lieblingskinder waren, aund nur dann wieder glücklich werden können, wenn wir uns fo innig an unfer Land fehliefsen, als "die Blumen an ihren Berg."

Das erfte Bandchen enthält die dreyzehn ersten Classen des Linne'schen Systems und das zweyte die vierzehnte bis drey und zwanzigste Classe. Bey einer jeden Gattung ist neben dem deutschen Namen der Gattungscharakter nach Schrebers Ausgabe der Gen. Plant. Linn. angegeben. Die Diagnosen der Arten, welche der Vf. zu verändern und zu verbeifern für nothig fand, find mit S. bezeichnet, die übrigen find von Linne und andern neuern Botanikern entlehnt und zugleich die besten Abbildungen bey Oeder, Jacquin u. l. w. angezeigt. Alsdann folgt die Anzeige der Standörter, wo jede Art bisher gefunden ift und gleich dahinter die Numer, unter welcher fie fich in dem Haller'schen Werke findet. Bey weniger gemeinen Pflanzen liefert Hr. S. eine kurze Beschreibung und oft auch sehr wichtige kritische Bemerkungen, z. B. unter Draba dubia Vol. 2. pag. 46. berichtigt er mehrere Artea anderer Schriftsteller dieser Gattung, die nur als Abarten anzusehen find. Manche, vorzüglich nach Hoffmams neuerem Taschenbuche als neue Arten hier aufgestellte Pflanzen, möchten doch wohl in der Folge, bey einer genauern Prafung und Vergleichung nur für Abarten gehalten werden konnen. Rec. will hier einige Benierkungen mittheilen, die dem fleifsigen Vf. keinesweges zum Vorwurf gereichen follen; fondern ihm nur als Winke zu Berichtigungen für die Zukunft dienen können. Da Haller die Abbildung der Flora Danica Tab. 128. bey seiner Utricularia calcare breviffimo n. 291. anführet: fo ist Halters Pflanze nicht die Utric, minor. Lina fondern Utricularia intermedia Hayne, Term. Bot. Heft 6. Tab. 26.

hg. 6. Schrader Journ. für die Bot. B. II. St. 1. p. 18. Tab. 5. Veronica urticifolia. Vol. 1. p. 9. ist Ver. latifolia Linn., wie Roth's Neue Beytr. Th. 1. p. 70. gezeigt haben. Haller führt auch die Ver. latifolia als Synonym unter seiner Pflanze n. 535. an. Eriophorum polyflachium, Var. B. anguftifolia Vol. L. p. 29. ift eine befondere, fich hinlänglich unterscheidende Art, nämlich Erioph. triquetrum Hoppe, E. gracile Roth, Triticum junceum Vol. I. p. 77. möchte doch wohl nicht in der Schweitz gefunden werden, da dieses Gras nur an Seeufern wächst. Hallers Triticum n. 1428. kann nicht zu dem eigentlichen Trit, junceum Linn. gerechnet werden, wie hier geschehen ist, weil er die Kelchspelzen evidentissimae ciliatae und die Kronspelzen hirfutae neunt, welches beym Trit. junceo nicht der Fall ift. Dieses Gras ift vielmehr eine Abart des Trit. repens, nämlich Triticum repens q. maritimum. Smith Flora Brit. Vol. 1. p. 158. Caucalis helvetica Vol. 1. p. 157. darf nicht als besondere Art von Scan-dix infesta Linn. unterschieden werden. Erstere ist viclmehr eine durch den Standort verkrappelte Ahweichung der letztern, wie Rec. durch die Vergleichung niehrerer Exemplare überzeugt ist (Conf. Smith Flora Brit. Vol. I. p. 199.). Drosera longifolia, Vol. I. p. 185. Hier muste bemerkt werden, dass mehrere bot. Schriftsteller die Drofera longisolia Linn. nach dellen Herbarium, mit der Drofera anglica Hudf. verwechschen und die letztere für die erstere hielten, weil diese fol. oblongo-lanceolata, die erstere dagegen, folia ovata hat. Dass Haller die erstere vor Augen gehabt habe, erhellet daraus, dass er seiner Ronella n. 833. folia elliptica zuschreibt und Dodon. Pempt. p. 474 dabey anführt. Anthericum calyculatum Vol. I. p. 202. H'ilidenoue hat diesc Pflanze (Sprc. Plant. Linn. Tom. II. p. 274), and zwar mit Recht, zur Gattung Helonias gebracht, welches hier angemerkt zu werden verdiente. Mejpihus germanica Vol. I. p. 295. Hier verdiente bemerkt zu werden, was Haller von feiner Pflanze fagt: Arbor ramis in robustas spinas excuntibus, quae a fativa abfunt." Leontodon falimim Pollick bringt der Vf. als eine Abart zu Lont. Taraxicums Vol. II. p. 137. Nach der großen Verschiedenheit des Kelches ist das erstere doch als besondere Art von dem letzteren zu unterscheiden. Bey der Gattung Carex wird H. S. noch manches nach Goodenough und Schlicht nachzuholen haben, da er vorzüglich des letzteren schätzbares Werk über diese Gattung bey der Herausgabe diefer Flora noch nicht benutzen konnte. Vol. II. p. 296. ift aus Versehen eine Pflanze doppelt aufgeführt, nämlich Cenchrus racemofus Linn., der schon Vol. I. p. 77. unter Lappago racemosa vor-kommt. Scirpus Holoschoemus Vol. II. p. 303. Hier muls Oeder Flor. Dan. Tab. 454 weggestrichen werden. Diese Abbildung stellt die kleinere Abart des Scirpus lacuftris vor, und hat mit dem Sc. Holofchoemus nicht die mindeste Aehalichkeit.

In einem Anhange holt Hr. S. einige neu entdeckte Pflanzen nach; die dem Hallerfehen Werke fehlen; alsdann berichtiget er noch einige zweifelhafte Hallerfehe Pflanzen, und zuletzt liefert er eine

Dia 200 Er Google

Uebersicht der Gewächse in Hallers Werke nach den Gegenstände, als über den Warme - und Ausdün-Numern von 1 - 1664., worunter fie aufgeführt find, mit Linneischen, deutschen und französischen Namen. Dadurch wird der Pflanzenforscher in den Stand gesetzt, eine jede Pflanze in Hallers Werke nach der derfelben vorstehenden Numer sogleich bestimmt zu finden, wie fie von Linne und andern benannt ift. Den Beschluss macht ein Register der in diesen beiden Bändchen vorkommenden Gattungen. Wie sehr die Flora der Schweiz durch die spätern Entdeckungen an neuen Arten bereichert ift, erhellt daraus, dass fie · außer den Cryptogamisten, die Hr. S. ohngefähr auf taufend Arten anschlägt, beynahe zweyhundert Arten mehr enthält, als Hallers Werk. Möchte uns der Vf. doch bald auch mit dem cryptogamischen Theile dieser reichen Flora beschenken, wovon aber in der Vorrede nichts erwähnt ift. Die Verleger haben für einen reinen Druck und schönes Papier gesorgt.

### OEKONOMIE

NARNBERG, in d. Raspe. Buclih .: Handbuch der Forftwiffenschaft, worin der praktische Betrieb der Waldungen, ihre möglichste Erhaltung, Verbesserung und cameralifiische Benutzung abgehandelt wird. Von Johann Leonhard Spath, Prof. der Mathematik, Phyfik u. Forstwillenschaft. Erfler Theil. 1801. XVI u. 368 S. Zweyter Th. 1802. XXIV u. 392 S. 8. (2 Rthlr.)

In dem ersten Theile dieses Werkes handelt der Vf. nachdem er in der Einleitung eine kurze Dendrologie und die sorstliche Abtheilung der Waldbäume und mit folchen bestockter Plätze, nebst einer forstlichen Literatur mitgetheilt hat, in zehn Kapiteln von der Beschaffenheit oder den äußern Umständen und von den innern Eigenschaften des Bodens; von dem Wachsthum der Waldbäume und ihrer Theile im freyen Stande; von dem specifischen Wuchse des Holzes in Beziehung auf seinen Standort; von der natürlichen Fortpflanzung einer Holzart; von dem Wachsthume der Bäume im gespannten (geschlossenen) Stande: von dem Wachsthume der Baume bey innern und außern Gebrechen oder Verletzungen; von dem Betriebe nach diesen Resultaten; von den Verbesserungen, welche bey einem Waldstriche statt finden; von den Unfällen, welche die Waldungen durch die Natur, besonders aber durch die Insecten und andere Feinde erleiden.

Der zweyte Theil enthält die praktischen Regeln der Forstökonomie, und die Einleitung dazu Bemerkungen über Holzsortimente, stereometrische Bemerkungen und Beobachtungen fowohl über forstliche ftungsgrad des Bodens, über das Einlaugungsvermögen einer Holzart u. dgl.

Aus dieser summarischen Inhaltsanzeige ergiebt fich, dass der Vortrag dieses für jeden Forstmann fehr brauchbaren Werks systematisch geordnet und ganz vollständig ausgeführt ift. Es läst sich daher um so mehr empfehlen, da der wichtige Punkt wegen der möglichst richtigen Abschätzung der Forsten noch immer Stoff genug zum weitern Nachdenken übrig lässt.

NORNBERG, in d. Stein. Buchh.: Abhandlung über die periodischen Durchforstungen, oder über den regulären, nach dem Locale geordneten Planterhieb in den Hochwaldungen für Forltmänner und Cameraliften. Von Johann Leonhard Spath, Prof. der Mathematik, Physik u. Forstwissenschaft. 1802. XIV u. 264 S. gr. 8. (20 gr.)

Diese Schrift enthält, außer einer Vorrede und zweckmässigen Einleitung, drey Abschnitte. erfle befast das Detail der Umstände, von welchen die Gradation der Samensprösslinge eines jungen Holzbestandes bis zur Epoche seines Kummerns (Absterbens) abhängt; der zweyte die Erörterung der verschiedenen Urlachen des Absterbens mit den Wirkungen; der dritte endlich ein Aggregat von Umständen, wonach die Durchspritungen regulirt werden mussen. Rec. findet alles fachgemals, und glaubt, dass in unfern Tagen, worin das Forstfach allmählig willenschaftlicher betrieben wird, kein Oberforst - oder Kammercollegium mehr existirt, welches die Leitung des Betriebes in den Waldungen nicht nach diesen und in mehrern Forstschriften enthaltenen richtigen Grundsätzen einrichten sollte. Wie kann die Vollund Gleichwüchfigkeit eines Forstes oder einer Waldung mit dem yorzüglichsten Zuwachs bewirkt werden, wenn nicht periodenweise die Aushauung des verdrängten und abgestorbenen Holzes geschieht? Aufser dem Vf. hat bereits Hr. Hartig hierüber fehr richtig geurtheilt, und man braucht nur nach den Vorschriften dieser und anderer Forstschriftsteller zu verfahren uud die Behörden zu deren Erfüllung anzuhalten, um den besten Erfolg davon wahrzunehmen. Es versteht sich aber von selbst, und jeder Sachkenner wird es voraussetzen, dass bey der Besetzung der Förster - oder Oberförsterstellen vorzüglich auf solche Subjecte gesehen werden mus, die in einer praktischen Schule die Handgriffe erlernt haben, und zu richtigen Urtheilen angelührt find. Die höhere Forst-Inspection wird dann schon die etwa begangenen kleinen Fehler rügen und das Ganze zur Vollständigkeit bilden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 18. Julius 1804.

#### ERDBESCHREIBUNG.

DRESDEN, b. Gerlach : Beyträge zur genauern Kenntuis der spanischen Besitzungen in Amerika, aus dem Span. überf. mit Anmerkungen von Ch. A. Fischer, 1802, 276 S. 8. (1 Rihlr, 12 gr.)

em Leser werden diese Uebersetzungen aus dem l'iagero universal schr angenehm seyn, da das Original febr schwer in Deutschland zu erhalten ist, und unfere Kenntniffe von dem fpanischen Amerika ungemein dadurch vermehrt werden. Die Ueberfetzung ist fo vorzüglich, wie sie sich von Hn. Fischer erwarten lässt; auch die Anmerkungen find zweckmässig und richtig. 1) Briefe aus der Havana. Schilderung des Ganzen, des Hafens, der Stadt, der Luftbarkeiten; foult kurz. (Mammey ist keine Apriko-fenant, wie der Ueberl lagt, fondern die Frucht der Mannnea.) 2) Mexico. Eine sehr specielle Angabe der Einfuhr und Ausfuhr aus dem Correo mercantil von 1799. 3) Buenos Ayres. Vorzüglich vom Handel. Die Verluche mit dem Anbau des Madi (Madia fativa) find fehr glücklich ausgefallen. Das Confulat zeichnet fich durch seine patriotischen Anstalten sehr aus. 4) Tucuman. Ift die größte Provinz im spanischen Amerika. Die Einwohner der Hauptstadt Cordova find wohlhabend durch den Handel mit jungen Follen, welche he aus den nahgelegenen Provinzen aufkaufen, und an die Maulthierhandler aus Peru absetzen. Peru verbraucht viele Maulthiere, weil auf der Reise dahin viele von dem Genuss der Phaca baetica (gewiss eine andere Pflanze) sterben. Der Auffatz ift kurz. 5) Briefe über Peru. Nebst dem folgenden der wichtigste Abschnitt im Buche. Die Volksmenge von Peru war, nach dem Cenfo im J. 1795., eine Million 66,122 Seelen, von der Hauptstadt Lina 52,627. Diele letztere ift fehr gering, woran Luxus und ganzlicher Mangel an Industrie, da sogar die Hemden fertig aus Spanien kommen, schuld find. Umständlich wird vom Handel geredet. Von den Blättern des Erythroxylon Coca Schickt Peru nach der Provinz del Rio de la Piata für anderthalb Millionen Piaster. Die Indianer, besonders die Arbeiter in den Minen, halten fie für ein stärkendes, erwärmendes und nährendes Magenmittel, kauen sie daher mit Kalk und schlucken den Saft hinunter. Bey der Bestimmung der Producte ist der Fehler zu rügen, dass man den amerikanischen Pflanzen Namen von spanischen giebt, z. B. vinz folgt hierauf. Ueberall Beyfpiele, wie gut fich nunmehr Anhalt Deffau das Amt Walter Nienburg A. L. Z. 1804. Dritter Band.

jetzt die Spanier gegen die Indianer und Negersklaven betragen. 6) Montana real. Eine merkwürdige Provinz, welche fich von dem Fusse der Cordilleras bis Brafilien erstreckt, von großen Strömen durchschnitten und mit undurchdringlichen Wäldern angefüllt ift. Das Klima ift außerit heifs, feucht und ungefund. Viele freye indianische Stämme bewohnen diesen Landstrich. Wahrscheinlich entstand die Fabel von den Amazonen daher, dass sich die Männer oft von ihren Weibern mehrere Monate hindurch, der Jag-l wegen, entfernen. Manche diefer Stämme find Menschenfresser; die Capanaguas braten ihre Todten und ellen he zum Beweise ihrer Freundschaft und Liebe. Die Carapachos find weiß und haben äußerft starke Bärte. Rec. scheinen indessen manche dieser Nachrichten von den dortigen Völkerschaften vom Hörenfagen herzurühren, und also noch einer nähern Berichtigung zu bedürfen.

HAMBURG U. MAYNZ, b. Vollmer: Nenes wollfländi. ges geographisch-flatistisch-topographisches und hitorisches Lexicon der fürstlich anhaltischen, schwarzburgischen, reustischen, herzoglich sächsischen Lande, nebst dem Ersurter Gebiet und der Grasschaft Blankenhain, von D. Theod. Ferdin. Kajetan Arnold.

Ungeachtet der Vf. in der Vorrede zu diesem erflen Theile (von A - D, wie auf dem Titel hatte bemerkt werden (ollen) fich ein überaus wichtiges Ansehen giebt, und behauptet, das ihm die Ausarbeitung dieles Lexicons große Mühe und Koften verurfacht habe, weil er durchaus authentische und neue Nachrichten hätte liefern wollen: fo kann doch Rec. nach der Durchficht des Werks nicht begreifen, wie der Vf. es wagen durfte, bey den fo reichhaltigen und authentischen Vorarbeiten eines Martels, Hellbach, des lobenfleinischen Intelligenzblattes, eines Gruner, Walch, Kefl. ler von Sprengseisen, Fabri, Leonhardi, Dominicus, und des Lexicons von Franken und Oberfachsen, seine Copepilation ein mühfeliges Unternehmen zu nennen, wenn er nicht etwa das freylich bis zum Ekel mühfame Abschreiben der gedachten Werke darunter versteht oder verstanden willen will. Dass er aber nichts mehr gethan habe, zeigt fich auffallend an mehrera Stellen; z. B. S. 58 hat er treulich im J. 1802. nachgeschrieben: daß die Accise im Anfange diefes Jahr. hunderts (also im 19ten Jahrh.) im Anhaltischen ent-Phacia Lantifeus; auch der dortige Zimmt ist nicht standen sey, da ihre Entstehung doch ins 18te Jahrh, der olindische. Eine kurze Topographie der Profillt. Von den neuen Verhältnissen, unter welchen

von Kurlachsen zu Lehen erhalten hat, findet man nichts angedeutet, da es doch gegen das vorige merklich abweicht, wie der darüber abgeschlossene Recess vom 15. Junius 1796. den Vf. hatte belehren konnen. S. 63. Ift zwar das Absterben der zerbstischen Linie, aber nicht die genaue darauf erfolgte Erbvertheilung angeführt, welche doch nicht fehlen follte; allein fie ftand nicht und konnte nicht in den gedruckten Quellen des Vfs. stehen, daher kommen die unvollständigen Anzeigen der ehemaligen zerbstischen Landesportion. Bey der Beschreibung von Dessau fehlt (S. 233.) bey der fürstlichen Mühle der Lachsfang, weloher für Dessau so wichtig und sür Kursachsen so nachtheilig ist. Wie unvollständig andere Beschrei-bungen find, davon mag (S. 3.) Ahlstadt im Fürstenthum Koburg zum Beweise dienen: "Ahlstadt, Pfarrkirchdorf, hat 55 H. und 243 Einw., zwischen Rodach und Eisfeld, und ift centbar. Hinter dem Dorfe am Wege nach Harras ift ein Erdball." Wäre der Vf. wirklich bemüht gewesen, neue Nachrichten mitzutheilen, und hätte er fich nicht bloss auf das bisher Gedruckte verlassen, so würde er mehreres hinzugefügt haben, z. B. dass dieses Dorf erst seit 1727, ein Pfarrkirchdorf fey (feine Compilation hat ja das ausdruckliche Pradicat historisch); dass es jetzt 56 Hauser habe; dass es auf den langen Bergen liege; dass nicht blols Koburg und Rodach Oberherren und Eigenthümer find, fondern dass die Dorfherrschaft das herzogliche Amt Koburg habe, die Grundstücke außer dem Aint Koburg noch neun verschiedene Lehnsherren, den Zehend aber drey Eigenthümer, zu 1, zu 1 und 2, besitzen; dass die hohe und mittlere lagd Koburg, die niedere und Vorjagd das Kloster Veilsdorf ausübe u. f. w. S. 24 heist der Ort nicht Rascha, sondern Raschau; und nicht in der Gegend zwischen Elterlein, Raschau und der Abtey Grünhayn ward der Prinz vom Köhler gerettet, fondern auf dem zwischen Grünhayn und Raschau liegenden Fürstenberge, wie der Vf. aus Leonhardi's Erdbeschreib. zweyter Aufl. Bd. II. S. 370. hätte ersehen können; wo jedoch anstatt Schwarzenberg, bey der künstigen dritten Ausgabe, Raschan zu schreiben ist. Aehnliche Verstöße findet man in diefem Lexicon häufig.

Tübingen, b. Cotta: Reife über den Sund. 1803. 334 S. 8. (1 Rihlr. 4 gr.)

Der Vf. diefer gutgerathenen Bechreibung zeigt Sachkenntißt, Scharfilm und Unbefangenheit; und, 50 beichränkt auch feine Kleine Reife ilt, 50 bat er ihr doch viel Intereffe zu geben gewußt. Auch fündet man mehrere fattlitische Details, über deren Richtagen gemannen Wichtigkeit einiger Gegenflände möchte das große Publicum vielleicht auch finden, daß des Details zu viel ist. Im Ganzen aber ift es ein gater Beytrag zur nishen Kentuils der Gegenden und Orte, die der Vf. berührt. Bis zum 15. Aug. 1802. waren schoo gegen 12.000

Schiffe durch den Sund gegangen. Ueber den Gra- man fich davon machte. S. 62. dieses heiliges Lein-

fen Hartwig von Bernstorff und seinen Nessen, Andreas Peter, werden merkwürdige Nachrichten ertheilt; auch wird die Geschichte des Gutes bey Kopenhagen, das der König dieser Familie überließ, und die Geschichte der Aushebung der Leibeigenschaft auf demfelhen erzählt - Baueingster, die zu 400 bis 500 Rthlr. angeschlagen find, werden jetzt mit 10,000 Rehlr, bezahlt. Auf manchen folchen Gütern, die in die Hände Kopeuhagener Bürger gekommen find, befinden fich habliche Anlagen. Für eins diefer Art wurde kürzlich 20,000 Rthlr. verlangt, und 18,000 geboten. - Der Vf. macht eine Reife nach Lund, und kehrt über Helfingborg nach Seeland zurück. Dann geht er wieder nach Schweden, und giebt mehrere Details von Ramlöfa und Higganese, welchen letztern Ort Hr. v. Bonfletten Höganäs schreibt. Malmöe (S. 88.) ift mit 6000 Einwohnern wohl etwas zu ftark angefetzt. - Von Lund geht er über Christiansstadt und Karlsham nach Karlskrona. Mit den Docken am letztern Orte geht es inmer noch so langsam, dass man ihr Fortrücken kaum bemerkt. Von zwanzig, wozu der Plan angelegt ift, wurden unter Guftav III. zwey vollendet; die dritte ift bis auf Dach und Pfeiler fertig; für die vierte und fünfte find die ersten Arbeiten angeordnet. - Die jährliche Löhnung der schwedischen Admiralität ist lächerlich gering; Prof. Sigberg von Lund fetzt fie auf 65,000 Rthlr. - S. 129. Ueber Karlskrona (mit 12000 Einw.), fo wie über den letzten Krieg mit England, werden gute Nachrichten gegeben. Hiebey vertheidigt der Vf. Schwedens Redlichkeit (S. 215.). In und um Kopenhagen leben gegen 30,000 Schweden.

Vermögens-Anfchlag, welcher 1801. von den liegenden Gründen, Mobilien, baarer Münze u.f. w. des schwedischen Neichs gemacht wurde. Die Reichsgeldzettel werden besonders angemerkt, weil sie gegen Banco verlieren.

Banco-Thaler Reichageldzettel Thaler Stadt Stockholm 17,642,963 u. 7,384,452 Gothenburg u. Bohus 8,023,440 u. 4,476,672

West-Bothnien u. Lappland 2,239,448 u. 839,694 Oeffentl. Etablissements

und Gehalte , 38,849 u. 1,318,426

Ertrag der Reichsgeldzettel nach Abzug des
Verluftes in Bancoverwandelt

Thalern 30,493,270 30,493,270 Totalfumme in Banco 196,658,010

Des VIs. Sprache ist hin und wieder fehlerhaft und undeutlich, woron freylich wohl manches aus Rechnung des Setzers kommen mag. S. manglende flatt mangfende, zweymal. S. p. bedaurungswordige in Menschen st. bedauernswordige; z. B. Schätze, obderen Anhlich ihr Herz und Kopf zu verfeinern scheint. S. 30. die den Vortkeilen nicht entfrach, die man feh davon machte. Set diesen keiligen leinen sein den verscheiner und den verscheiner den verschein

wand.

wand. S. 96. die Festungswerke find im Zerfall, statt Verfall. S. 128. große Zelten. S. 144. die ländlichen Reitzen. S. 236. sie zitterte für (vor) den Folgen.

Lurrata, b. Peind: Gireqii Henrici Libermans, Goettingenis Seminari phiologici foldils, nunc quoque collaboratoris kholae Guettingenis, Deferipito Causagi gentinmus exactioribus. — Commencomparati feripioribus executoribus. — Commenmia Georgie Augusta et V. Junii 1802, mio in ordine phiologhorum ornata eti. 1803. 65. 3. 4 (12 gr.)

Eine neue Frucht der lobenswürdigen Anstalt der Universität Göttingen, durch ausgesetzte Preise ausgezeichnete Studirende zur Thätigkeit aufzumunteru, und sie durch ihre Arbeiten selbst in der gelehrten Welt bekannt zu machen. Der Vf. beweift durch die zweckmälsige Anordnung des Stoffs, dass in seinem Kopfe Ordnung herrsche, in dem Vortrage felbst Be-Jesenheit, kritischen Sinn, und durch den leichten und reinen lateinischen Vortrag ein anhaltendes Studium in den Vorkenntnissen, welche nur gar zu häufig bey dem Nachwuchse von Gelehrten vermisst werden. Die Aufgabe forderte eine Beschreibung der Striche zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere nach Strabo's Angaben, aber mit Vergleichung der neuesten Reisenden , Guldenfladt's und Reinegg's, welche den heutigen Zustand dieser Länder als Augenzeugen beschreiben. Hr. L. schickt seiner Darstellung eine allgemeine Schilderung von den Kenntniffen, welche die Griechen von diesen Gegenden hatten, in zweckmässiger Kürze voraus, und fällt sein Urtheil über ihre Glaubwürdigkeit, vorzüglich die des Strabo, dellen Quellen mit Sorgfalt bezeichnet werden. Dann kommt die Reihe an die neuen Reisebeschreiber, wo vielleicht Reineggs in ein zu günstiges Licht gestellt wird. Nach dieler Einleitung entwickelt der Vf. die zum Theil irrige Idee, welche fich Strabo von der Gestalt jener Länder entworfen hatte; lässt hierauf die einzelnen Völkerschaften folgen, welche in und zunächst an dem hohen Bergrücken wohnten, und schließt endlich mit der Beschreibung der drey Hauptprovinzen, welche fich am füdnichen Abhange des Kaukasus besinden, nämlich Kolchis, Iberien und Albanien. Die ganze Auseinanderfetzung ist lichtvoll, richtig, und enthält mitunter fehr glückliche Aufklärungen einzelner Stellen des Strabo, wozu wir vorzüglich die S. 22 fg. gegebene Entwickelung der Beschreibung des Cyrus - Flusses rechnen, welche, nach dem Texte des Griechen, Dunkelheiten von mancherley Art enthält. Nur in wenigen Behauptungen kann Rec. nicht mit dem Vf. übereinstimmen, z. B. wenn er (S. 20.) glaubt, die Alten hatten nie Bergmeffungen vorgenommen, fondern immer blofs nach dem Auge gelchätzt. Es find noch wirkliche Melfungsangaben von dem Berge Olympus in Macedonien und von dem Berge Kyllene in Arkadien vor-

handen. S. 21. hat er keine richtige Idee von dem Zufammeuhange des Kaukafus und Taurus; beide Hauptgebirge stehen wirklich durch ununterbrochene Bergreihen in unmittelbarer Verhindung. Die Benierkung über die Mauer Alexanders des Großen im Kaukasus (S. 52.) hat er andern Schriftstellern wohl nicht im Ernft nachgeschrieben; Alexander kam nie in jene Gegenden. S. 63. verfichert Hr. L. blofs aus Uebereilung, es würden aus den Gegenden des Donflusses und der Krimm noch jetzt eine beträchtliche Menge Sklaven nach Konstantinopel verkauft. Hr. L. schliesst seine Abhandlung mit der kurzen Beschreibuog des wichtigen Handels, welchen die Völker am Kaukafus nicht nur mit einheimischen Producten, sondern auch mit den Waaren des fernen Indiens führten. Als das vorzüglichste Handelsvolk werden dabey die Aorfi, ein längs der Nordseite des kaspischen Meers wohnendes Volk, angegeben, welches, nach Strabo's Angaben, auf Kameelen die indischen und babylonischen Producte über den Kaukasus nach den Nordländern führte. Hr. Mannert hat in seiner Geographie wahrscheinlicher gefunden, dass die Aorsi die indischen Waaren nicht auf diesem Wege, sondern von der Nordostseite des kaspischen Meers her holten, weil fie auf dieser Seite wohnten, der andere von Strabo angegebene Weg äußerst unnatürlich sey, und Kameele nicht zu Transporten über hohe Gebirge gebraucht würden. Diese Annahme bestreitet Hr. L, und hat wenightens in fo fern Recht, dass schon damals, wie noch jetzt, ein Handelsverkehr zwischen den Völkern auf der Sud - und Nordseite des Kaukafus vorhanden war. Ob aber je indische Waaren auf dieser Strasse geholt wurden, und ob man Kameele als das gewöhnliche Lastthier zum Transport über das hohe Gebirge brauchte, bleibt selbst in unfern Tagen noch eine andere Trage, wo man in Russland Abnehmer der so beschwerlich herbeygeschafften Handlungsartikel findet, die man damals nur in ein paar mittelmässigen griechischen Kolonieen finden konnte, welche noch überdiels zur See fich alle diese Artikel ficherer und leichter zu verschaffen wufsten. Eine Bemerkung drängt fich bey dieser Auseinandersetzung auf. Warum folgt wohl Hr. L. der übeln Sitte mehrerer Schriftsteller, den Versasser eines Hülfsbuchs nur dann zu citiren, wenn man glaubt, einen Satz desselben bezweifeln zu können, übrigens ihn aber in aller Stille zu benützen, und nur bey irgend einer Nebensache seinen Namen ge-legentlich zu nennen? Der größere Theil der Beftimmungen und Gedanken in diesem kleinen Werke find aus Hn. Manneri's Geographie entlehnt, z. B. von den Ursachen, warum die Alten das kaspische Meer in Vereinigung mit dem Ocean setzten; dass Herodot als Augenzenge seine Nachrichten über Kolchis niedergeschrieben hat; von den gedoppelten Quellen des Phasis-Flusses u. f. w. Statt dankbarer Anerkennung der gebrauchten Hülfe ftehen diese Bemerkungen als eigener Fund in der Abhandlung.

#### PERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Unger: Spanische Miscellen. Herausgeg. von Ch. A. Fijcher. Erfler Band, 1803. 266 S. 8. (1 Rthlr.)

Diese Sammlung foll, wie die Vorrede sagt, die Quintesienz der spanischen Journale und Monatsschrif-Die Schwierigkeit, spanische Bücher ten liefern. überhaupt, besonders Journale, zu erhalten, die sorgfältige Auswahl, die Kenntuisse des Herausg., machen diese Sammlung höchst schätzbar, und lassen uns fehr bedauern, dals bis jetzt der zweyte Band noch nicht erschienen ist. Am meisten wird der Naturforscher befriedigt. Rec. will nur auf die wichtigsten Abhandlungen aufmerkfam machen. Merkwürdig ift die Nachricht von den Baumen, welche Federharz liefern; Cavanilles lehrt uns, nach Nee's Bemerkungen, dass der Milchsaft einiger Fiens fich zu Federharz verdickt; er beschreibt ferner eine neue Baumart, Castilla elastica von ihm genannt, welche ein folches Harz liefert. Die Abhandlung von Mutis über die Arten der peruvianischen Rinde hat besonders ihren Werth durch die Berichtigung der botanischen Synonymie und durch die genaue Beschreibung der Decocte und Infusionen von den Kinden. Es komnich aber in den europäischen Officinen viele Abanderungen von Chinarinden vor, welche fich zu diesen nicht bringen laffen, und wir werden nicht eher hierüber eine bestimmte Auskunft erlangen, bis jemand in Amerika gesammelte und botanisch bestimmte Rinden mit den im Handel vorkommenden aufmerkfam vergleicht. Nee beschreibt neun neue Arten der Liche, von ihm in Südamerika entdeckt; es scheint, dass diese Gattung in dem füdlichen Amerika eben so ausgebreitet ift, als im nördlichen. Desselben Nachricht von den spanischen Eichen, im Anhange, ist etwas durftig ausgefallen; auch wird Quercus Ballota mit Ilex verwechielt, und verschiedene, sogar schon von Lamark bezeichnete Arten find ausgelassen. Von der Cultur und den Eigenschaften der Arachis hypogaea (Cacahnete) handelt der Vf. ausführlich nach Cavanilles. Aber auch andere Lefer werden hier intereffante Auffatze finden. Mit Vergnügen las Rec. die Beschreibung der Wasserfalle des Boyota, dieses romantischen Flusses, der ein Feenland durchströmt. Freuen wird fich mancher über den spanischen Kunstrichter, der ftrenge, aber nicht unbillig, Kotzebne's Menschenhass und Reue beurtheilt; aber lächeln wird jeder Deutscher über die Nachrichten von der deutschen Dichtkunst, welche uns Hr. Andres giebt.

Posen u. Leipzig, b. Kühn: Neue Reife- Abenteuer, herausgeg, von Ch. A. Fifcher. Zweytes Bdchen. 1802. 282 S. Drittes Bachen. 1803. 314 S. Viertes u. letztes Balchen. 1803. 314 S. 12.

Schon bey der Anzeige des ersten Bändchens in der A. L. Z. (1802. Nr. 184) bemerkten wir, dass Hr. F. hier Reisende lebhaft und gedrängt ihre eigene Schickfale erzählen läst, und dadurch, wie er sich in der Vorrede zum zweuten Bändchen ausdrückt, "Beyfpiele von Menschenelend und Menschenstärke austtellt, aus denen man Trost und Belehrung schöpfen kann." In diesen letzten drey Bandchen find vorzüglich mehrere dieser Beyspiele aus der Geschichte der französischen Revolution hergenommen, und darneben ein eigenes kleines Abenteuer des Herausg, dieser Sammlung, dessen größere Abenteuer auf seiner spanischen Reise früher erschienen, und nachher von neuem aufgelegt wurden. Auch scheinen ihm in demselben vierten Bändchen, worln das eben erwähnte Abenteuer an der Gränze der Schweiz und Frankreichs vorkommt, die Reise nach Bareges und die Wanderer in den Pyrenäen näher anzugehören. Wie mannfgfaltig und zugleich wie kurz erzählt diese Reiseabenteuer find, wird man aus dem Inhaltsverzeichnisse sehen, Im zweuten Bändchen treten auf: Donald Campbell, die unglücklichen Nanteser, Mackay, Pages, Black, Wagner, Delefalle, Wright, Meillan, Spearing, Ramel und seine Unglücksgefährten, und Montaigu; im dritten Bandchen: Louvet, Brillon, Anquetil du Perron, Hynes und feine Unglücksgefährten, Mechin und seine Begleiter, Johannot, Aymé, James und seine Gefährten, die Prinzeshnnen von Frankreich, Madame Chevreau und Barollet; im vierten Bändchen erzählen, außer dem Herausg, und Vf. der schon erwähnten Abschnitte, die Emigrirten in Holland, die Prinzesba von Bourbon - Conti, Follie, Boiffy, der Kapitan Wilfon, Wimpfen, Harrison, Ledyard, Shaw und seine Gefährten, und Paul Jones, ihre Schickfale.

## SUGENDSCHRIFTEN.

ALTONA, b. Bechtold: Des Kapitains Stames Coch Beschreibung seiner Reise und üb Veile. Ein. tubliches Lesebuch für die Jugend, nach Campe's 1.ehrart bearbeitet. Drittes Bändeihen. 1893, 1545. 8 (m. Schwarzen Kpf. 12 gr., m. illum. 16 gr.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 19. Julius 1804.

#### GESCHICHTE.

Görttingen, b. Röwer: Kleine historische Schriften von A. H. L. Heeren, Prof. der Geschichte zu Göttingen. Erster Theil. 1803. XII u. 348 S. (1 Rthlr. 4 gr.)

it dieser Schrift beginnt Hr. H. eine Sammlung historischer Abhandlungen, welche theils mehgere feiner frühern zerstreuten Auffatze in verbefferter Gestalt wieder geben, theils und vornehmlich völlig neue Darstellungen desselben aus dem Gebiet der Geschichte enthalten wird. Die mehresten der letztern werden fich auf die neue Geschichte beziehen und die Bestimmung haben: die wichtigsten allgemeinen Ansichten zu entwickeln, welche die Geschichte des europäischen Staaten-Systems in den drey letzten Jahrhunderten darbietet. - So angenehm es Rec. ift, dass der würdige Vf. die frühern Früchte seiner historischen Muse dem allgemeinern Gebrauche mittheilt, und fo fehr er besonders wünscht, dass uns derfelbe feine Abhandlung über den Einfluß der Normannen auf französische Sprache und Literatur recht bald wiedergeben möchte: so ist es doch doppelt erfreulich für ihn und gewiss für alle Freunde der Historie, zu sehen, welche treffliche Anstalten Hr. H. trifft, um den inhaltsreichen Zeitraum der drey letzten Jahrhunderte einst auf eine würdige Weise darzustellen. Noch immer fehlt es uns an einer gründlichen, zufammenhängenden, gediegenen Darstellung der neuern Geschichte; wenigstens sieht das bey vielen Vorzü-gen doch sehr unvollkommene Werk des verdienstvollen Buch immer noch unerreicht da. wenn ein Hiftoriker, wie unser Vf. mit den trefflichsten Vorkenntnissen reichlich ausgestattet, von Wahrheitsliebe und edelm Eifer für die Sache belebt, an das schwierige Werk geht, selbst die Vorarheiten dazu nicht übereilt, sondern mit Musse und beharrlichem Fleise fertigt und durch öffentliche Mittheilung gleichsam der gemeinsamen Berathung vorlegt: fo können wir wohl mit Recht hoffen, dass wir endlich eine des großen Gegenstandes würdige Darstellung der neuern Geschichte erhalten werden.

Schon die erfte Abhandlung diefes erften Theils befehätigt fich mit der für die neuere Gefchichte fo intereffanten Frage: Wichen Einfuß hatte die Reforman auf die politifiele Loge der Läufer Europa? Die bekannte Preisfrage des franzöfichen National-Intituts für den Julius des Jahrs 1890, war es, was den VI. zunächlt zu der Ausarbeitung diefer Abhandlung veranlafste; aber da es ihm an Mufse gebrach, die

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Aufgabe des Instituts in ihrem vollen Umfange zu lofen, so that er auf den fremden Kranz, nach welchem er anfangs ringen wollte, Verzicht, und ist es zufrieden, wenn ihm für feine Beantwortung des erften Theils der Preisfrage der Beyfall deutscher Historiker zu Theil wird. Doppelt angenehm wäre es nun freylich, wenn Hr. H. die Aufgabe in ihrer ganzen Ausdehnung gelöft hätte. Er, der uns vor Kurzem das schöne Zeitalter der Mediceer in seiner Geschichte der klassischen Literatur mit meisterhafter Hand gezeichnet hat, wäre gewiß vor vielen Andern geschickt gewesen, jenen sonderbaren Umschwung, welchen die Reformation in der höhern Bildung der Europäer hervorbrachte, treu und richtig darzustellen. Auch können wir nicht bergen, dass das Princip der Theilung der Arbeit, welches ungefähr feit einem Jahrzehend in der in so vielen Rücksichten vortrefflichen historischen Schule Göttingens immer herrschender wird, uns für die Historie aus mehr als einem Grunde verderblich scheint. - Indessen wer kann mit einem geschätzten Schriftsteller darüber rechten. dass er nicht mehr gab, als er gerade geben wollte, besonders wenn das, was er wirklich gegeben, unfern Dank verdieut. Auf den letztern hat Hr. H. in Beziehung auf die vorliegende Abhandlong den vollkommensten Anspruch. Eine beurtheilende Ueberficht der Resultate seiner Forschungen wird diess bestätigen, und wir wollen unsern Lesern dieselben um so sorgfältiger mittheilen, je wichtiger es besonders in unsern Zeiten ist, dass die Folgen der Reformation mit Gerechtigkeit gewürdigt werden,

Der Vf. Tucht die Frage, welche der Gegenstand feiner Untersuchungen ist, fo zu beantworten, dass er zumf den politischen Einsluss der Reformation auf die einzelnen Staaten von Europa in Rücksicht über innern Verhältnisse entwickelt, dam aber zeigt, was dieselbe auf die Politik von Europa im Allgemeinen gewirkt habe.

frand

1.000

ftande doch fast gar keine Kraft zum Angriff besals. Auch hatte Deutschland kein allgemeines Handels-Interesse, und kann es nicht haben, weil seine Lage und Zerstückelung es unmöglich machen. Also bleibt dasjenige übrig, welches aus dem Bedürfuis einer allgemeinen Vertheidigung gegen Angriffe von Aufsen entstand. Die Geschichte hat aber schon in vielen Beyfpielen gezeigt, dafs, da diefe vorübergehend find, auch ein folches Interesse nur vorübergehend feyn kann, und die Geschichte von Deutschland hat insbesondere gezeigt, wie leicht es den Feinden des Reichs wurde, in einen: fo zusammengesetzten Staate fich Frennde zu verschaffen, und Deutsche durch Hülfe von Deutschen zu bekriegen. Für einen solchen Staatskörper war die Einigkeit mit fich felbst nichts anders, als eine laugfam schleichende Krankheit; nur ein Princip der Trennung konnte daher die Lebenskraft aufs neue in demfelben erregen und erhalten." - Aber, hat man schon öfters gefragt, hätte es nicht, ohne den neuen Zwiefpalt, der durch die Reformation unter den Deutschen entftand, irgend einem talentvollen Kaifer, vielleicht schon dem staatsklugen Karl V., gelingen konnen, fich zum minder beschränkten Köuig der Deutschen emporzuschwiugen, die Vielherrschaft in Deutschland zu vernichten, politische Einheit in den deutfchen Staatskörper zu bringen, und so ihm den alten Glanz und die alte Würde wieder herzustellen? Und wenn man bedenkt, mit welcher heiligen Scheu felbst noch im Laufe der Reformation die deutschen Fürften den Kaifer zu behandelu pflegten, so wird jene Möglichkeit wenigstens zur Wahrscheinlichkeit erhoben. Jedoch, auch zugegeben, dass das System der Vielherrschaft in Deutschland bereits in der ersten Halfte des sechszehnten Jahrhunderts zu weit gediehen war, als das die Einführung eines minder beschränkten Königthums noch möglich gewesen wäre, ja, fogar zugegeben, dass es fich nicht absehen laffe, wie der Süden und Norden Deutschlands je zu einem Staate im eigentlichen Sinne des Worts coalesciren können: so ist doch das unleugbar, dass die Reformation sehr vieles zur Vollendung des Syftems der ftändischen Territorial-Hoheit beygetragen habe, und der Vf. hätte dalier wenigstens genauer nachweisen mussen, dass und wie diels geschehen sey. Er hätte diess um so mehr thun sollen, da die Folgen davon sich bald so auffallend geäußert haben. Denn bald nachdem der genialische Moritz von Sachsen durch den Vertrag zu Passau (1552.) der lange projectirten "wohlpracticirten Monarchie Karls V. für immer ein Ende gemacht und jenes Princip der Tremnung wenigftens dem Wefen nach conftituirt hatte, ward auch die Vielherrschaft in Deutsch-· land vollends begründet, der Friede im Innern gestort, und auswärtigen Feinden von den Genossen des Reichs felbst gleichsam Thur und Thor geöffnet. Der gemeinschaftliche Staatsverband ward von nun an immer lofer, die einzelnen deutschen Völker entfremdeten fich immer mehr von einander, und das Einmischen fremder Nationen in Deutschlands Ange-

legenheiten, wie schädlich änsserte es fich schon bev den Verhandlungen zu Münster und Osnabrück, wie oft ward.es nathher wiederholt, auf welche Weife ward es erst in unsern Tagen wiederholt! Jenes Princip der Trennung hatte also auch seine nachtheiligen Folgen, und wohl war es nur Schonung des deutschen Vaterlandes, was den Vf. bestimmte, dieselben mit Stillschweigen zu übergehen. Oesterreich. "Die österreichische Monarchie verdankt den Zusammenhang und die innere Festigkeit, die sie besitzt, großentheils der Benutzung der Folgen der Reformation." Kurz, aber treffend, hat hier der Vf. vornämlich Ungarus Schickfale geschildert. Preußen. "Wenn die Reformation den Grundstein zu dem Gebäude der preufsischen Monarchie legte, so kann man doch nicht fagen, dass fie zu dessen weiterer Ausführung viel beygetragen habe, außer in so fern man die im westphälischen Frieden gemachten Acquistionen als eine Wirkung derfelben betrachten will." Gegen den zweyten Theil dicfer Behauptung konnte man wohl daraus einige Zweifel herleiten, dass die preufsische Monarchie bekanntlich, besonders seit Friedrich II. recht eigentlich als der Stolz des protestantischen Deutschlands angesehen wird. Frankreich. "Die Religionskriege in Frankreich (1562-1598.) bahnten auf der einen Seite den Weg zu der Unumfehränktheit der königlichen Macht, und doch waren fie es auch auf der andern, die felbst nach dem Fall der protoftantischen Partey einen Geist des Widerspruchs in der Nation erhalten zu haben scheinen." Auf den letzten Satz möchte Rec. eben kein großes Gewicht legen, da bekanntlich jener Geift des Widerspruchs, wenigstens bis zur Revolution, beynahe völlig wirkungslos blieb. Desto wichtiger aber scheint uns das Misslingen der Reformation in Frankreich in anderer Hinficht gewesen zu seyn. Ob nämlich gleich felbst die neuesten Erscheinungen hinlänglich gezeigt habeu, dass der Protestantismus keineswegs für Frankreich geeignet sey: so ist doch soviel unleugbar, dass der Sieg, welchen der Katholicismus im fechszehnten und liebzehnten Jahrhunderte in diesem Lande über jenen davon trug, ein schädliches Missverhältnis zwischen der religiösen Cultur der Franzoseu und ihrer damals immer mehr steigenden Cultur überhaupt hervorgebracht habe. Ideenleerheit, Frivolität, ja, endlich ein völliges Darnie-derreisen der idealischen Welt überhaupt, welches besonders der geistvolle Voltaire aufs Höchste trieb. waren die natürlichen Folgen hievon. Doch die Extreme berühren fich. Vor allen wollte der feelenvolle Rouffeau, der feuriger, als irgend einer feiner Zeitgenolien, den Jammer des achtzehnten Jahrhunderts fühlte und aussprach, die niedergerissene Welt wieder aufbauen. Aber theils jenes frivole Niederreißen der \ufklärer, theils die schimarischen Verfuche Rouffean's und feiner Geiftesverwandten waren es vornchmlich, was die Gemüther und Köpfe der Franzolen für jene wunderlamen Schöpfungen vorbereitete, wodurch die franzößiche Revolution für lange Zeiten denkwürdig feyn wird. Nächst dem Defpo-

Despotismus des Königthums war es daher, unserer Ueberzeugung nach, vornehmlich das Misslingen der Reformation in Frankreich, was jener großen Staatsumwalzung, wenigstens mittelbar, Ursprung und Form gab; eine Behauptung, welcher freylich diejenigen widersprechen werden, denen die Herrschaft der Ideen in der Geschichte eine Thorheit ist, und die dafür halten, dass jenes Phänomen einzig aus dem Deficit in dem französischen National-Schatze muffe hergeleitet werden. England. Treffend zeigt Hr. H., wie, um gelinde zu reden, die Halbheit, womit die Reformation in England eingeführt wurde, den Puritanismus, diefer aber den Independentismus und die Revolution herbeyführen mulste. - Zwischen letzterer und der großen Katastrophe in Frankreich lässt sich ein für die Universalgeschichte höchst interessanter, historischer Zusammenhang nachweifen; der Vf. hat aber desselben keine Erwähnung gethan. Mit Recht dagegen fagt er von Irland: es schien bestimmt, nicht die Segnungen, sondern nur den Fluch der Reformation zu empfinden. Die vereinigten Niederlande. "Mitten aus den Stürmen der Reformation ging, gleich einem glanzenden Gestirn zwifchen Gewittern, die Republik der V. N. hervor, und durch die Art ihrer Entstehung musste auch ihr Geschick gänzlich an die Reformation geknüpft, und der Fall oder Sieg des Protestantismus auch ihr Fall oder ihr Sieg werden. Auf die Organisation dieser Republik konnte fie indels keinen weiteren Einfluss außern. Doch artete der ursprünglich - religiöse Enthusiasmus der Niederländer bald in eine protestantische Bigotterie aus, die in keinem Staate so weit getrieben wurde, als in diesem. Nirgend anders hatte daher auch die protestantische Geistlichkeit einen so bedeutenden Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten, als hier." Auch diese Sätze hat der Vf. kurz, aber treffend, entwickelt. Schweden, "Der vortreffliche Guflav Wafa wulste durch die Perspective großer Acquifitionen von den eingezogenen Gntern der Geistlichkeit den Adel für fich zu gewinnen; und von diesem unterstützt, bestand er glücklich die große und entscheidende Krise auf dem Reichstage zu Wefteräs, die damit endigte, dass der Klerus lich unterwarf und feine Güter der Disposition des Königs überliefs. Es bedurfte jetzt nur noch der Erblichkeit des Reichs, welche Guftav Wafa gleichfalls einführte, um den Königen von Schweden ein Mittel in die Hande zu geben, einen Principat im Norden zu bilden, der auch auf das übrige Europa zurückwirken musste." Dänemark. "Auch hier legte die Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den erken Grund zur Erweiterung der königlichen Macht. Doch war die Aristokratie durch sie in Dänemark weniger gebrochen, als in Schweden. Es bedurfte erst der entscheidenden Ueberlegenheit des Bürgerstandesitber den Adel, um den Uebergang zu jener Constitution zu machen, die Friedrick III. (1660.) unter einem seltenen Zusammenflus glücklicher Umftände, und mit einem noch seltenern Glück einführte; in welcher neben der erblichen Souveranität, Erhaltung der lutherischen Religion, als der herrschenden, das einzige Reichsgrundgesetz blieb." Polen. "In der letzten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts breitete fich hier die Reformation mit ftarken und kühnen Schritten aus. Aber weil die religiöfen Secten hier anfangs keine politischen Secten wurden, oder zu werden brauchten, fo fehlte ihnen auch das Princip der Thätigkeit, das fie anderwarts befeelte; und die Reformation blieb hier nichts weiter, als die Veränderung einiger abstracten Dogmen, über die man viel disputiren kann, ohne darum viel kluger und aufgeklärter zu werden. Indeffen hafsten fich die beiden religiösen Parteyen, während sie sich tolerirten; und es bedurfte nur eines Funkens, um die Leidenschaften zu entstammen und einen Brand zu erregen, der nur unter den Ruinen des Staats geloscht werden konnte." Wie diess letztere geschehen sey, zeigt der Vf. mit jener energievollen Kurze, mit welcher der scharssinnige Spittler, besonders die spätere Geschichte Polens in seinem Entwurf der E. St. G. dargestellt hat; nur dass Spittler, dessen Forschungsgeiste auch die Lage und Schicksale des dritten Standes nicht entgingen, das traurige Ende Polens vornehmlich aus dem Uebergewicht der Aristokratie in diesem Lande, auf welches Hr. H. zu wenig Rücksicht nimmt, hergeleitet hat. In Spanien, Portugal und Italien konnte, wie der Vf. richtig bemerkt, der Protestantismus hauptsächlich deswegen nicht eindringen, weil er mehr für den Norden, als Süden Europa's berechnet war.

(Der Befohlufs folge.)

JERA, in d. akad. Buchh.: Grandriff der Univerfalgefehichte. – Zum Behuf feiner Vorlefungen, von Carl Will. Friedr. Berger, Prof. der Philotophie zu Jena. Zweyter Thell. Erft Abtheilung. Von 476 bis 1517. n. C. 1804. 207 S. (1 Rthir.)

Auch unter dem Titel:

Das Zeitalter der Germanier. Im Grundrifs dargeftellt von C. W. F. Breyer. Erster Theil. Erste Abtheilung.

Mit einem denkenden und unterhaltenden Gefellschafter wandelt man gern; daher ging auch Rec. bald nach der Beurtheilung des ersten zur Lecture diefes zweyten unterdessen erschienenen Theils über-Wir erinnern uns nicht, irgendwo die concentrirte Geschichte der europäischen, vorzüglich der deutschen Geistescultur, zum Theil auch der aus ihr fliefsenden oder modificirten Staatsverfassung eingreifender und dem größern Theile nach richtiger als in diesem Buche zusammengestellt gesunden zu haben. Wenn auch der Vf. mit zu warmer Vorliebe von den Vortheilen sprechen sollte, welche die Hierarchie, die Ritterzeiten und das Feudalfystem auf die etwas hoch angeschlagene Bildung unserer Vorsahren gehabt haben: fo wird doch feine lebendige Darstellung felbst den anders Denkenden Besriedigung geben, und ihn nicht felten zur Recapitulation der Gründe feiner

eigenen Ueberzeugungen bringen. Schon der Titel zeigt, das dieser Theil die Zeiten von der Volkerwanderung bis zu Luthers Reformation umfast. Mit der Verfassung der Franken beschäftigt fich also Hr. B. nach einer kurzen Einleitung zuerst ausführlich. Mit kunstlicher Hand sucht er die meist sehr widersprechenden Angaben und abgezogenen Sätze Mably's und Montesquien's mit Mannerts neueren Refultaten in Einklang zu bringen, welches aber wohl schwerlich jemals ganz gelingen kann. S. 40. lobt er dann den Reichthum der Begriffe, welche die Franken hatten, um gleich darauf auf die zu fehr in das Schöne gemahlte Entstehung und Ausbildung der romisch - Katholischen Hierarchie überzugehen. Einer der vorzüglichsten Theile des Buchs dünkt uns die Darftellung von der durch Mohammed bewirkten großen Revolution. Als vorzüglichen Führer benutzt dabey, wie in mehrern Theilen leines Vortrags, Hr. B. Gibbons bekanntes Werk, aber nicht ohne eigenes Studium, und ohne eine abweichende Ansicht der Dinge, welche durchgängig den Selbstdenker verräth. Eben so wird jeder Kenner die Geschichte Frankreichs unter den Carolingern und ersten Capetingern, noch mehr aber die ziemlich ausführliche Gelchichte der Kreuzzüge interessant finden. Auch wird er seinen Beyfall dem durch Grunde unterstützten Lobe der Geiftlichkeit im Mittelalter, als den einzigen Erhaltern der alten Willenschaften (S. 91.) nicht entziehen, wenn auch sein Begriff von diesem allerdings richtigen Satze minder günstig für jene Geistlichkeit seyn sollte. Vor allen übrigen scheint die richtischön, dabey aber mit forgsamer Vermeidung alles für feinen Zweck Ueberflüsligen, zusammengestellte

Geschichte von der Entstehung und Ausbildung der Universitäten geglückt zu seyn, wobey Meiners Schriften als vorzügliches, aber nicht als einziges Hülfsmittel gebraucht wurden. Da überdiefs der blühende, ungekanstelt schöne Stil des Vfs. fich gleich bleibt, und nur einzelne, etwas häufig angebrachte Lieblingswörter (z. B. das Wort wunderfam) dem ruhigen Lefer zuweilen minder passend scheinen können: so muss dieses Werk als äusserst vorzüglich und brauchbar für seinen Hauptgegenstand, als Entwickelungsgeschichte der Geistescultur unserer Väter, anerkannt werden. Einiges von diesem gerechten Lobe fällt hinweg, wenn das Buch als Compendium der ganzen fogenannten Universalhistorie gelten soll. Denn politi-Iche Angelegenheiten werden nur dann, wenn fie entschiedenen Einaus auf den Lieblingsgegenstand haben, mit einigen verlornen Worten in Anregung gebracht, oder auf ganze zusammenhängende Reihen von Begebenheiten mit wenigen Worten hingewielen, damit der Lehrer beym Vortrage Veranlassung habe, fich auf das Nähere einzulassen. Von den Hauptreichen Europens finden fich zerstreute Bruchstücke, von den Nordländern unfers Welttheils und von der Geschichte anderer Theile unserer Erde aber gar nichts. Dagegen ist ein großer Theil der Culturgeschichte mit solcher Ausführlichkeit behandelt, dass Rec. es nicht wagen würde, nach der nöthigen Vertheilung der Lehrstunden bevm mündlichen Vortrage der Univerfalgeschichte seinen Zuhörern mehreres davon zu fagen. Diese Ausführlichkeit macht noch ein drittes, für die neueste Geschichte bestimmtes Bandchen nothwendig.

#### KLEINE SCHRIFTEN

Oscoonts. Essier, N. Mayer a Maring. Die Feldenser auf de Mittigen ihrer Vereifigene. Ein Noche und Mildinstehlein für den Landwirth. Derzungsgeben auf Verfügung der Merk. Manistiches Gommercanderpration un Efrett. 1802, 018.
5. (5 gr.) — Hagelichtig und Mindefres find fehr franchütze bei der Stehen der Vereifigene vereichtig der Vereifigene der Ve

dienende Mittel beschrieben, die zum Theil mehr oder weniger als ansführbar anzusehen find. - Nach Rec. Urtheil wird es allemal belfer feyn, den Maufen zuvorzukommen, als fich von ihnen zuvorkommen zu lassen. Muls man voraussetzen, dals ihre Jungen vom ersten und zweyten Wurfe schon im ersten Sommer ihres Lebens ihr Geschlecht fortpflanzen, und won einem einzigen Paare in einem Jahre aufs allerwemiglte nur 10 Stück gezengt werden. Io wird eine Anzahl von 100,000 Mänsen eines Districts eine Million hervorbringen. man nun aber einer fo nngeheuren Zaht von Mäufen genugsame Vertilgungsmittel entgegen stellen können? Zur Ver-bütung einer so schrecklichen Mäusevermehrung würde man fich nach Rec. Meynung am besten eigends abgerichteter Hunde bedienen. Sobald man etwas mehr Musse als sonst pemerkte, messen die Hirten logenannte Spitzhunde, die hierzu am Schicklichsten find, mit fich auf die unbestellten Felder führen, damit fie die Maufe in ihren Lochern aufipuren, aus-Scharren und auffrelfen. Sind die Hunde fatt, fo werden fie die Manfe todt beisen und liegen lassen; die Hirten mullen aber den Hunden zur Hand bleiben, um die denselben enslaufenden Maufe zu erschlagen oder todt zu treten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 20. Julius 1804

### GESCHICHTE

Göttingen, b. Röwer: Kleine historische Schriften von A. H. L. Heeren u. s. w.

(Befchluse der in Num. 211. abgebrochenen Recension.)

V on dem Besondern geht der Vf. zum Allgemeinen fort, und sucht die zurzetz Frage: Was wirkte die Reformation auf die Politik von Europa im Ganzen? eben so gründlich und verschöpfend zu beantworten, als die erste. Seine Untersuchungen reduciren sich bier auf folgende Punkte;

1. Folgen der Reformation für die Organisation des gefellschaftlichen Zustandes überhaupt. a) "Seit der Re-formation wurde die Religion formlich zur Basis der Staatsverfassungen gemacht." — Richtiger und be-stimmter hätte der Vf. diesen Satz so gesalst und ausgedrückt: seit der Reformation bedienten fich nicht nur die Regenten der religiöfen Antipathie zwischen Protestanten und Katholiken als eines wirksamen Mittels, die Masse zu leiten, sondern es coalescirte auch, befonders in den protestantischen Ländern, die Kirche auf eine sonderbare Weise mit dem Staat, wodurch zwar die äußere Existenz der ersten gewahrt, ilire höhern Rechte aber in Beziehung auf den Staat. mit dem sie coalescirte, in der Regel keinesweges hinlänglich genichert waren. Hätte der Vf. dielen Satz fo gefalst: fo würden die wichtigen Fragen: Was verlor die europäische Republik durch die Zertrümmerung jenes chriftlichen Völkerstaats, den die katholische Kirche im Laufe des Mittelalters gebildet - hatte? und, was gewann die Fürstenmacht, indem fie feit der Reformation und mit Hölfe derfelben in der Regel die Kirche ihrer Oberhoheit unterwarf? feiner Aufmerklamkeit gewifs nicht entgangen feyn. Rec. kann nicht bergen, dass er die Uebergehung diefer Fragen für eine wefentliche Lücke in diefem Verfuche halt. b) "Erweiterung und Vergrößerung der Macht der Fürsten." Um diesen wichtigen Satz genauer zu entwickeln, hätte der Vf. auch die Schick-fale des dritten Standes seit der Reformation gründlicher nachweisen müssen, als er gethan hat. c) "Veränderte Bestimmung der Geistlichkeit, besonders in den protestantischen Ländern." Diesen Punkt hat der Vf. trefflich entwickelt, so wie er auch mit Recht bemerkt, dass der Geist der Freyheit, der durch und mit dem Protestantismus erwachte, fich bald auch auf andere, besonders politische Gegenstände verbreitet habe

 Folgen der Reformation für die wechselseitigen Verhältnisse der Staaten von Europa, oder das System des po-A. I. Z. 1804. Dritter Band.

litischen Gleichgewichts. "Schon die Rivalität zwischen Franz I. und Karl V. legte, unabhängig von der Reformation, den ersten bleibenden Grund zu dem System des Gleichgewichts von Europa. Erst mit der niederländischen Revolution begann die Reformation auch für das Staatonfystem von Europa wichtig zu werden. Indem fremde Mächte an jener Antheil nahmen, bildete fich im Westen von Europa ein neues politisches System. Wie vorher die Rivalität von Frankreich und Ocsterreich das Gleichgewicht von Europa bestimmte, so jetzt die zwischen England und Spanien. Mit dem Tode Philip's II. (1598) und Elifabeth's (1603.) hörte zwar die Rivalität zwischen diefen Staaten wieder auf; aber die mannichfaltigen Abwechfelungen des dreyfsigjährigen Kriegs, welcher bald darauf begann und unstreitig als eine Wirkung der Reformation betrachtet werden muss, waren fast eben so viele Erweiterungen des europäischen Staatenfystems. Ja, als Gustav Adolph als Retter des Protestantismus in Deutschland auftrat, begann die erste Verflechtung des Nordens von Europa in das Interesse des südlichen und westlichen; durch die Reformation ward fonach Europa zu einem Staatenfystein. verbunden. Unrichtig ift es indessen, wenn der westphälische Friede in den Geschichtsbüchern der Grundftein des Gleichgewichts von Europa genannt wird. Uebrigens war die erste Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts unleughar der Zeitraum, in welchem die politische Wirkung der Resormation auf alle Theile des europäischen Staatensystems am stärksten war: denn eben damals wurde England durch religiöfe Grunde zu Burgerkriegen und durch diese zu einer Staatsrevolution geführt, in Frankreich aber die Partey der Hugonotten mit Gewalt entwaffnet. Auders ward es in der zweyten Hälfte des genannten Jahrhunderts; das religiose Interesse verlor immer mehr feinen Einflufs auf öffentliche Angelegenheiten, wozu besonders die Unternehmungen Ludwigs XIV. fehr Vieles beytrugen. Die Politik der Europäer wurde mehr und mehr eine Handelspolitik. Auch bildeten fich zwey neue Staaten von großer politischer Bedeutung: Rustand erhob sich zu einer Macht vom ersten Range, der überdiels das katholische und protestantische Interesse gleich fremd war; Friedrick II. von Preußen aber legte (1742.) durch den Frieden zu Breslau den Grundstein zu einem neuen System des Gleichgewichts von Europa. Die Religion verlor, als Triebrad der Politik, ihre Kraft, und eine neue große Revolution konnte Europa erschüttern, ohne dass jene darauf einen weitern merklichen Einfluss gewann, als dass bald ihr Bedürfnifs für die Staaten.

Erzäh-

in denen man fie vernichten wollte, gefühlt ward."
So gern Rec. die Wahrbeit und Richtigkeit diefer
Refultate im Allgemeinen anterfehreibt, fo wenig
kann er dem V. unbedingt beyltimmen, wenn diefer
S. 98. behauptet, das feit dem 16ten Jahrhundert in
Europa fich ein Staatenfyltern in einem viel hohern
Sinne des Worts gehüldet habe, als es in den Jahrwulnehten wir, daße sei hing gefällen bitte, verfüchen
diefem neuen Staatenfyltem und jenem obenerwähnen ehriftlichen Völlkerflaste, den der Katholicisanus im Laufe des Altitelalters in Europa gebildet
latte, eine genaurer Vergleichung anzufellen.

3. Folgen der Reformation für den Handel und das Kolonial/yflem. a) Die Reformation schuf die Republik der vereinigten Niederlande und durch fie den Welthandel b) Auch war es das Zeitalter Elifabeth's, wo der Handel bey den Engländern aufzublühen anfing. c) Wie es ohne die Reformation keinen holländisch - ostindischen Handel gab, so gab es auch ohne sie kein Kap und kein Batavia. d) Vornehmlich Nordamerika ift eine Tochter der Reformation. -So trefflich der Vf. alle diese Sätze entwickelt und darstellt, so schlägt er doch offenbar den Einfluss der Reformation auf den Welthandel viel zu hoch an. Schon vor dem eigentlichen Anfang dieser religiösen Revolution hatte ja bekanutlich der Welthandel durch die Bemühungen der Italianer, Hanseaten, Spanier und Portugielen so glücklich hegonnen, dass, falls man, befonders nachdem der Weg nach beiden Indien aufgefunden war, ein Aufhören der Fortschritte desselben annehmen wollte, man zu gleicher Zeit recht eigentlich ein historisches Wunder annehmen müste. Es war derselbe Geist der Freyheit und Regsamkeit, der der Reformation fowohl als dem Welthandel neuerer Zeiten Ursprung und Fortgang gab. Die zweyte Abhandlung enthält eine Geschichte der

Revolution der Graceke. Es war diefelbe (chon vor längerer Zeit in Girtamers Almanach der Revolutionsopfer abgedruckt, erfcheint aber hier fast ganz umgarabeitet. Hire Lestüre gewährte Rec. vie Vergnagen. Ueberall ist in ihr die Meisterhand sichtbar, womit Hr. H. in feinem Handbuche der alten Gefchichte vornehmlich die Entstehung und Ausbildung der römischen Statsverfaltung entwickelt hat. Auch Sprache und Darstellung find in ihr musterhaft, so wie überhaupt in dem ganzen Buche der Styl recht eigentlich edel ist. Nur S. 115. ist Rec. der Ausdruck "worokur" aufgefallen.

Endlich die dritte und letzte Abhandung diefer Sammlung für ein Perfuck imer infortjöhen Eustrichung der Eufbehung und der Wachthuns des britisfehen Gottimen salt - Interfür. Erfüer Theil: Von Heinricht VIII. bis salt den Tod der Königin Anna. — Der VI. beginnt salt den Tod der Königin Anna. — Der VI. beginnt selben Begen Bericht und berichte Wichtigkeit Englich Bericht abhand in 
siehet auf den Gegenfand feiner Unterfatigkeit Englich abhen, mit Grondlichkeit ung deschiekter Auswahl zufammen, und zieht aus ihnen die rich
tige Folgerung: dass und ür Zeit; als das Haus Hau-

seer zum brittifchen Throne gelangte, das Continental-Interfelle von England einen Hauptheilen nach fehon beltimmt war. Die Rivalität mit Frankreich, fügt er hinzu, war das Fundament, worauf es gebauet war; und fo lange diefe dauert, wird es, trotz allen momentanen Veränderungen, doch wefentlich däffelbe bleiben. — Zwecknaßig, wäre es wohl geweien, wenn der Voll den gelter und den die verein, wenn der Voll den gelter der den den hatten der Voll den der der den den den hatte. — Mit Verlagen Gelt Rec und mit ihm gewifs jeder Freund intereffanter hiftorischer Lectur der Fortfetzung diefer Schrift entgegen.

BERLIN, b. Mylius: Geschichte des christichen Königreichs Jerusalem, von Karl August Wilkelm Spalding. Erster Theil. XXII u. 320 S. Zweyter Theil. 258 S. 1801. 8.

Die Geschichte des christlich - jerusalemschen Königreichs bietet als ein Gewebe des Aberglaubens, religiöser Schwärmerey, kleinlicher ehrfüchtiger Intriguen und der rohesten Barbarey an und für sich dem Geschichtschreiber nur wenig interessante Partieen dar; allein fie ift in Verbindung mit der Geschichte der Kreuzzüge und der sogenannten Saraceneu wichtig genug, um von einem philosophischen Geschichtforscher pragmatisch dargestellt zu werden Der Vf. des vorliegenden Werks erklärt fich dagegen mehr für einen blossen Liebhaber der Geschichte, und wunscht, das feine "unbedeutende Arbeit dem waren Geschichtscheiber Veranlassung geben möge, -ieue Weltbegebenheit in ein helleres Licht zu fetzen, -und diefe Schrift allenfalls als Kronik dazu zu be--nutzen." Diese bescheidene aber richtige Würdigung seiner Arbeit giebt der Kritik die gehörige Richtung, ihr Amt mit Wahrheit, aber auch mit Nachficht verwalten zu können. Man erwarte hier also keine kritische und pragmatische Geschichte des christlichen Königreichs Jerufalem, die aus den Quellen geschöpft und mit historischer Kunst verarbeitet wäre; sondern man betrachte dieses Werk als ein historisches Lesebuch für gebildetere Stände, so wird man ein billiges Urtheil darüber fällen. Wenn gleich der Vf. eine Menge Schriften benutzt zu haben versichert, worunter auch die Quellen felbst (wenn glesch nicht ganz vollständig) find, und wenn er gleich aus diesen Quellen mit geschöpft hat: so vermisst man doch die nothige historische Kritik, welche bey den Chroni-ken des Mittelalters ein Hauptbedurfnis für die wahre Geschichte ift, um ihren Werth, ihre historischen Angaben und Urtheile gehörig gewürdigt zu fehen. Diele Sache ift zwar in unfern Tagen durch die gelehrte Schrift des Hn. M. Wilken fehr erleichtert worden; allein fie scheint dem Vf. unbekannt geblieben zu feyn. Da nun überdem die benutzten Quellen und Hülfsmittel nur im Allgemeinen in dem Vorbericht angegeben, die einzelnen Thatfachen aber nicht dadurch beurkundet find: fo bleibt der kritische Lefer in Ansehung der Wahrheit diefer oder jener

Erzählung völlig in Ungewissheit. Nur die Natur der Sache läst ihn bisweilen ahnden, dass er blos orientalische Sagen vor fich hat, wohin Rec. z. B. den paradießschen Luftgarten des Scheiks der Affahnen rechnet, worin kanftliche Bache von Wein, Milch und Homig floffen, I. Th. S. 165, 166. Außer dieser historischen Kritik vermist man ferner den historischen Pragmatismus, welcher nur eine Geschichte instructiv und interessant machen kann. Dieser Mangel ist um So unerwarteter, da man wirklich am Ende des zweyten Theils einige gute pragmatische Bemerkungen aufgestellt findet, so dass es bloss von der Willkühr des Vfs. ahgehangen zu haben scheint, ob er dergleichen mit feiner ganzen Geschichte verweben wollte, oder nicht. Allein er hat nach dem Beyfpiele feiner Quellen und Hülfsmittel die Chronikenform vorgezogen, und die historische Kunft verschmäht. Demungeachtet haben wir aber an diesem Werke ein gutes historisches Lesebuch, welches den historischen Dilettanten mit den Hauptbegebenheiten des Konigreichs Jerusalem bekannt machen und dieselben im Andenken erhalten kann. Angenehmer würde es frevlich zu lesen seyn, wenn der Vf. einem Stile und einer Orthographie gehuldigt hätte, die weniger eigenthamlich waren. Der Stil ift nicht nur auf eine gewille Weise pretios, sondern auch von der gewöhn-lichen deutschen Construction sehr abweichend, und die Orthographie scheint der Schlözerschen nachgeahmt zu feyn, welche wegen ihrer Ungewöhnlichkeit so umangenehm auffällt. Einem fo verdienten Gelehrten, wie Schlözer, kann man solche Abweichungen wohl nachsehen, aber zu billigen find fie nie, und verdienen auf keinen Fall nachgeahmt zu werden. Von beiden Eigenheiten des Vfs. mag folgende Stelle eine Probe liefern: Th. I. S. 32. "Inzwischen war genhommen die Nachricht von dem unglücklichen Anfange "der Kreuzzuge; Gottfried vernahm, fie mit Schmerz aund Unwillen, und keftiger ward die Begierde in sihm, einen besiern Erfolg zu bewirken. Mächtige Barone von Deutschland und Frankreich ftiefsen mit niren Truppen zu ihm, durch das Beyfpiel eines folchen Mannes angefeuert, der von beiden Völkern als Landsmann geliebt wurde, da er vom Vater her zu den Franzolen, von mütterlicher Seite zu den "Deutschen gehörte, auch heide Sprachen gleich ferstig redete. In ihm löfte fich auf gewissermasten die "wechselseitige Abneigung, welche die verschiedene "Gemüthsart beider Nationen hervorbrachte. Ge-"meinschaftliche Vererung seines Verdienstes war das Band, das fie vereinigte. - Drey Jahre des ge-"farvollsten und mifeligsten Krieges verzerten eine sgroße Menge der Kriften; denn nicht allein die Tor-"ken, fondern auch die Griechen waren ine Verder-"ber" u. f. w. Nach welcher consequenten Regel fich diese Orthographie richtet, fieht Rec. nicht ein. Nach der Analogie von ir und ire müste auch im und in statt ihm und ihn geschriehen werden; allein die letzte Methode ift doch vorgezogen. Kriften aber fratt Chriften ift unrichtig, fobald man nur die griechische Etymologie und Aussprache vor Augen hat. Die deut-

sche Aussprache allein kann nicht für die Rechtschreibung entscheiden, am wenigsten bey den Eigennamen fremder Nationen und Sprachen. Daher kann man Schampanje, Klärwo statt Clairveaux und anderes dergleichen unmöglich billigen. Da übrigens Hr. Sp. vorzüglich auch die Sitten und den herrschenden Geift damaliger Zeit darftellen wollte, so muste er auch manche kleine Privatbegebenheit mit aufnehmen: allein er fürchtet, darin zu weit gegangen zu feyn, und fo ift es auch in der That. Wie kann uns z. B. die Genealogie dieses oder jenes Barons einer so entsernten Zeit interesiren, da uns oft der Mann selbst nur noch wenig intereffirt? Oder was kann uns die Keuntnifs fo manchen kleinlichen Umftandes nutzen, der nur dem ungebildeten Chronikenschreiber auffiel, z. B. dass das Siegel des Briefes, den der Kaiser Emanuel fandte, in eine goldene Kapfel gedruckt war, 11. Th. S. 80.? Der orientalische Luxus des griechischen Hofes geht aus weit auffallendern Thatfachen hervor, wovon einige selbst in diesem Werke angeführt find. Endlich kann Rec. nicht unbemerkt laffen, dass ihm der angegebene Ursprung der Assainen in Syrien sehr problematiich bleibt, und dass die Charakterifirung der Jakobiten I. Th. S. 43. febr unvöllständig ist. Es heißt: "Jakobiten, eine kriftliche Sekte, benannt "von irem Stifter Jakob Zanzal oder Baradeus [Bara-"daeus], einem morgenländischen schwärmerischen "Mönche des fechsten Jarhunderts. Sie setzten die "Befolgung des Evangeliums hauptfächlich in stren-"ges Fasten, und waren den abendländischen Kristen "nicht viel weniger abgeneigt, als den Mahometanern "und Juden." Hier fehlt der Hauptcharakter diefer Sekte, woraus fich nur der Hass gegen die übrigen Christen erklären lässt. Jener Jakob war der zweyte Vater der Monophysiten, die von den Dyophysiten im ehemaligen römischen Reiche so entsetzlich verfolgt wurden. Jakob nahm sich der Reste dieser Unglücklichen noch während des fortdaurenden Drucks an, belebte ihren Sektengeist aufs neue, ordinirte Bischöfe für fie, und verbreitete dadurch ihren Anhang über den ganzen Orient. Kein Wunder alfo, dass sie auch noch späterhin die Dyophysiten mehr halsten, als die Mahometaner und Juden. - Das angehängte Verzeichniss der merkwürdigsten christlichen Fürsten im Orient während des Königreichs Jerufalem ift fehr zweckmäßig.

 Nürnberg u. Altorf, b. Monath u. Kuſsler: Compredium der deutſchen Reichsgeſchichte, verfertigt von Konrad Mannert, Prof. der Geſch. u. Geogr. 1803. 278 S. S. (1 Rthir.)

2) Mösscher, b. Lindauer: D. Zofeph Milbliers, kurfürft, geh. Rathu a. öffentl. ordentl. Lehrers der Gelchichte zu Landshut, Grundrift okademifeker Vortefungen über die Gefährlicht der daufdem Nation, mit vorzäglicher Ruckflicht auf dem Gang ihrer Cultur und die Entwickelung ihrer Staatsverfallung. 1803, 323.8. « I Rhilt. 2 gr.)

Da bey der Beurtheilung eines Lehrbuchs vorzüglich Plan und Methode in Betrachtung kommen, io können wir füglich die Anzeige dieser beiden Lehrbacher über die deutsche Geschichte mit einander verbinden. Das erste ist der Reichshistorie gewidmet und beschränkt sich daher größtentheils auf die politischen Veränderungen der Nation; das zweyte, welches fich über die Geschichte der Deutschen überhaupt verbreitet, umfasst auch alle die wichtigsten Veränderungen in Ansehung ihrer Cultur. Dass also das zweyte reichhaltiger ift, als das erfte, versteht fich von selbst; doch ließe sich darüber streiten, ob es nicht zweckmässiger sev, auf Universitäten bloss die eigentliche Staatsgeschichte vorzutragen, weil dadurch die Wiffenschaft an Einheit gewinnt und so viele andere Merkwürdigkeiten der Nation in der kurzen Zeit eines akademischen Halbjahrs nur oberflächlich dargestellt werden können. Freylich wird es auch bey den politischen Begebenheiten und Veränderungen nothig feyn, einen Blick auf den Zuftand der Religion, Cultur und Gelehrsamkeit zu werfen, doch blos in so fern er auf erstere wirkte, oder durch erstere verandert wurde. Uebrigens muss man Hn. Mitbiller die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass er eine glückliche Auswahl unter diesen mannichfaltigen Gegenständen getroffen, und zugleich auf die Entwicklung der deutschen Staatsverfallung die nämliche Aufmerkfamkeit wie IIr. Mannert gerichtet hat. Ja nicht felten ift er fogar vollständiger als dieser. So wird z. B. die Geschichte der deutschen Concordaten S. 221. fehr gut und richtig von ihm dargestellt, da sie im Gegentheil in der Mannertschen Schrift nur mit einigen Worten berührt wird. Dagegen findet man in dieser, befonders in den ersten Perioden, mehr eigene Ansichten, vorzüglich in Ansehung des Lehns - Systems. das ein Lieblingsgegenstand des Vfs. zu seyn scheint. -Die Vorerinnerungen, welche eine Anleitung zur gelehrten Kenntnis der Reichshistorie enthalten follen, find von beiden Gelehrten nicht mit der gehörigen Vollständigkeit vorgetragen, doch von Hn. Milbiller noch aussührlicher als von Hn. Mannert, der in Ansehung der gleichzeitigen Schriftsteller bloss auf Frehers Directorium verweist, und alle Sammlungen von Urkunden und Staatsschriften ganz mit Stillschweigen übergeht. Auch in dem Verfolg der Geschichte ist die Literatur, besonders die neuere, weit häufiger von Ersterm als von Letzterm angeführt. -Die Abschnitte find in der Milb. schen Schrift glücklicher gewählt als in irgend einem andern Hand- oder Lehrbuche der deutschen Geschichte, indem sie durchaus auf wichtigen Veränderungen in der deutschen Staatsverfassung beruhen; nur wurden wir die letzte Periode, die von 1495 bis in die neuesten Zeiten geht, durch den westphälischen Frieden in zwey Ab-Ichnitte getheilt haben.

Uebrigens findet man in beiden Schriften nur felten historiche Irrthjømer, aber auch in beiden eine allzukurze Darftellung der neuesten Begebenheiten, befonders der eigentlichen Reichsverhandlungen, die doch feit dem weltphällichen Frieden den wichtigste Gegenstand der allgemeinen poljtüschen Geschichte von Deusschland ausmachen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Textustatist. Hamberg, h Baldmann a Gundemanna andereinag inn Schaliffen kleiere und grefter Vergelfurmerge Glaffer, der Brillen, Ferneflijfer und der Schalen aus Verfanden der Kubenken. Mentrei, wie en als intgalen und zur Jamening fürste Sommen-Microfique und Kerneiber an verfangen gefürst Sommen-Microfique und Kerneiber an verfangen der Schalen und der Schalen der Anfage. Mit dere Kupfertzleitt. 1903. 13. 8. 8. — Dies antzieles Schrift und einem Manne, der Bles, wer in her lehre, no eigener zu einem Manzie in der Anfage. Mit der Kupfertzleitt. 1903. 13. 8. — Dies antzieles Schrift und eine Anfage. Mit der Kupfertzleitt. 1904. 13. 8. — Dies antzieles Schrift und einem Mehr Empfehlung, als in der erfren, die Ree. nur ans nehr Kupfertzleit in der VI. Bedieret, find ungemein einem keine der Schalen und der VI. Bedieret, find ungemein einem kein viel Platz ein. Die Zeichnengen forwohl, als auch die Belühreibungen davon find fo derulich und umfürstlich, als men mur währleiten mag, Wes ber jehrer Anfartigung alles ann mur währleiben mag. Wes ber jehrer Anfartigung alles ann der Virter der Schalen und der Virter der Virt

bereining der Schleif-Paller, der Schleif- und Polies- Schlein and zur Enfang der gefelbilitissen Gülfer. Es wurd anch gelehrt, wie gespellt werden hönne, ob das Glas gehörig est geben der Schlein und der Schlein der Schlein auf der Schlein sie der Schlein sie mehrer Gliefern auf annen fetren Liffen, Anch lehrt der VI. den Geberanch diese Mierofcopa zur Betrachtung und Lerefinnen der Mierofcopa zur Betrachtung und der Girenlation des Ulats. Hierdurch wird feins Schrift auch der Girenlation des Ulats. Hierdurch wird feins Schrift auch der Girenlation des Ulats. Hierdurch wird feins Schrift auch der Girenlation der Ulats. Hierdurch wird feins Schrift auch der Girenlation der Ulats. Hierdurch wird feins Schrift auch der Girenlation hierdurch der Girenlation der Ulats. Entgelich und die Schlein zum Verleichen der Kuhptene, Nazeing gefehliffen, for wie die zum Schleifen dierallehen Schalten ausgebehr werten der Schlein der Verleichen der Schlein ausgebehr werbeiten mit sieser folchen Michine fehr deutsich nach umfände fahre, der der Schlein zu Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen, der der Schlein zur Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen, der den der Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen der Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen der Schlein zu Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen der Schlein zur Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen der Schlein zu Vesetzugung größerer Fernvoller Vorläufen der Schlein der Personen der Schlein der Schlein der Schlein der Schlein der Personen der Schlein der Schlein der Personen der Schlein der Schlein der Schlein der Schlein der

nicht

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 21. Aulius 1804.

#### BIBLISCHE LITERATUR

Nünxmen (ohne Anzeige des Verlegers): Die Lebersegfehicht Softer noch der der gefin Euungetien, oder erklivende Urderfelzungt der chriftlichen Urbanden des Matthüts, Martis und Lukas im Zusummenhange, mit exegetischen, historischen, geographischen und antiquarischen Anmenen, gen für gelißtete Freunde der Religion, von Grong Lendmard Horn (wennge): Pürrere zu Kerkhosfen in der Kurpfalzbayerfeihen Reichsberrfelanf Sulzbürg. Erfer Thol. 1802, 23 Mog. 8. (R Rthl.)

n einem der Würde des Gegenstandes nicht ange-mellenen, widrig spasshaften Toue erklärt sich der V£ im Ansange der Vorrede über den Zweck dieser feiner Schrift. Er theilt die Leser der Bibel in drev Klaffen; die erste begreift, nach ihm, die Theologen; zur zweyten gehören alle, die fich unter die Aufgeklärten ihres Zeitalters zählen. "Eine zahlreiche "Klaffe, fagt Hr. H.; denn alle, die den Degen füharen, in Acten arbeiten, Recepto schreiben, nach "Centnern oder Quintchen, Ballen oder Ellen handeln. mit dem Stecken und der Ruthe in der Hand, Kindern adas Abc, Buchstabiren und Religion und Tugend "lehren, und in irgend einer Stadt oder einem Markate mit Pfriem und Ellenmaafte fich beschäftigen, find " Aufgeklärte, und man wurde fie muthwillig fich zu "Feinden machen, wenn man ihre höhere Geistescul-"tur in Religionsfachen bezweifeln wollte." In der dritten Klasse kellen, nach dem Vf., diejenigen, die den Pflug fahren, "mit ihren Helfersheifern; der Auf-"geklärte nennt fie das Volk, den unwillenden Pobel." Für die erste Klasse, meynt Hr. H., sey am besten geforgt; weniger schon für die zweyte, deren Geschmack verleinert fey; am wenigsten für die drüte. Dass die zweyte in unfern Tagen gegen die Bibel gleichgülti-ger geworden ist, diess schreibt er zum Theil der kirchlichen Uebersetzung und der Unbekanntschaft (?) dieser Klasse mit den besiern Uebersetzungen zu. Um nun an feinem Orte der immer weiter um fich greifenden Verachtung der Bibel zu steuern, kam er auf den Gedanken, den gebildeten Freunden der Religion, wie er die oben geschilderten Answeklärten der zweyten Klaffe auf dem Titelblatte nennt, die drey ersten Evangelien in der von Hn. D. Paulus gewählten chronologischen Ordnung, also in kleinen Abschnitten, bald aus diesem, bald aus jenem Evangeliften, in einer erklärenden Uebersetzung mitzutheilen, die das Mittel zwischen einer wörtlichen Uebersetzung und einer das Charakteristische des Originals verwi-

schenden Paraphrase halte, und Bücherliebhabern diese Urkunden leicht verständlich und angenehm (?) mache. Durch diese Arbeit glaubte er zugleich solchen Predigern zu nutzen, die als Candidaten keine Musse zum Fortstudiren fanden, und denen es im Amte an dem zuns Ankaufe der wichtigsten Bücher nöthigen Gelde fehlt; denn um einen billigen Preis erhalten fie von ihm, wie er glaubt, ein Buch, das fie mit den Refultaten der neuelten Exegele nach und nach bekannt macht. Nicht ohne einen tiefen Seufzer las Rec. den letzten Theil des fo eben Angeführten; denn wie traurig muss es um die Kenutnisse eines Theologen aussehen, der erst aus diesem Buche die drey erften Evangelien verstehen lernen muss; und welche unschickliche Aeusserungen wird man in seinen öffentlichen Vorträgen von Zeit zu Zeit hören, wenn er nur diesem Führer folgt, und aus Mangel an Beurtheilungskraft und bey Entbehrung anderer Hülfsmittel das Bessere und das minder Gute in diesem Buche nicht zu unterscheiden vermag! Zweckmässiger wäre es wohl gewefen, wenn der Vf. feine Arbeit ent-weder nur für Prediger, oder nur für gebildete Nicht-Theologen bestimmt hätte, weil alsdann alles weit zweckmälsiger ausgefallen seyn würde. Da er indesfen, der Vorrede zufolge, die letztere Klasse von Lefern mehr im Auge geliabt hat: fo wird es nicht unbillig feyn, wenn diefs Buch vorzüglich mit Hückficht auf lolche Leser beurtheilt wird, and dann muss Rec. folgendes Urtheil davon fällen. Es ist manches Gute in diefer Schrift; und über einiges, was von einem großen Theile, selbst der bessern Ausleger in einem mystischen Helldunkel gelassen wird, därften Mehrere vielleicht fich nicht erinnern, etwas, das fo gut fich hören liefse, anderswo gelefen zu haben. Die delicate Stelle, betreffend die Schwangerschaft Mariawird z. B. von dem Vf., dessen Stil Rec. nur hie und da ändert und abkürzt, fo erläutert: "Maria erzählte "ihrem Bräutigam gleich nach ihrer Zurückkunft von nofinda, was ihn schon der Augenschein lehrte, dass "he schwanger sey, und erwähnte zugleich, dass ein "göttlicher Bote fie mit erhabenen Hoffnungen er-"fallt, und dass sie die Bestätigung dieser Erwartunngen bey ihrer Anverwandtin Elifabet gefunden habe. "Allein Joseph zweifelte; und welcher Bräutigam "würde au feiner Stelle nicht auch gezweifelt haben? "Ein fehr natürlicher Gedanke stieg in ihm auf, der njedoch durch die Erinnerung an Maria's guten Le-"benswandel, den er lange zu beobachten Gelegenheit shatte, einigermalsen entkräftet wurde. Das Mädschen mit dem tadellofen Charakter, fagte er fich wohl, folite fich fo vergangen haben? Aber zeugt

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

"nicht ihr Zustand gegen sie? Ein Engel foll zu ihr kann, wie wenn er Jesum während des Sturms auf "gekommen feyn, und ihr die Nachricht gebracht haben, das he durch eine Wunderwirkung Gottes, schließen kann, dass der Sturm sich bald legen wer-Mutter des Meffias werden folle? Möglich; aber unwahrscheinlich; sehr unwahrscheinlich! Für den Melhas schickt es sich freylich, auf eine aufserordentliche Weise in die Welt eingeführt zu werden: "aber warum foll gerade meine Maria feine Mutter feyn? Wie, wenn ein Verbrechen durch ein folches Vorgeben bedeckt werden follte? Und ihre "Unschuld, kann fie nicht missleitet worden seyn? Aber wenn fie doch die Fromme und Gute ware, für die ich fie hielt; wenn Gott fie wirklich gewardigt hatte, Mutter des Mellias zu feyn? Was foll ich thun, um ans diesem Labvrinthe zu kommen? In der Stille will ich meine Verbindung mit ihr aufheben. So bleibt, ift sie schuldig, meine Ehre, ist "fie unschuldig, die ihrige gerettet. So kampften Ehre, Liebe und Pflicht in der Seele des Edeln, als er auf leinem einfamen Lager einschlummerte. Jetzt hielt die Seele im Schlafe den Gedanken fest, der im Wachen beynahe schon gesiegt hatte: Nein, sie "hat dich nicht getäuscht, deine Geliebte! des Mesfias Mutter wird fie. Die Rettung eines tief gefunkenen Volks ift nahe, und fie wird den Retter gebähren. "Ich darf kein Bedenken tragen, die Ehe mit ihr zu "vollziehen" u. f. f. Indessen ist die Arbeit des Vfs. doch im Ganzen zu nachläßig und nicht hinlänglich gereift, und mehrere besondere Grunde lassen Rec. zweifeln, dass sie ihr Gläck machen werden. Denn erstens wird das Zerstückeln der Evangelien in so viele kleine Abschnitte dem Leser, der beständig von einem Evangelium in das andere verletzt wird, schwerlich angenehm feyn. Zweytens wird der durch viele vortreffliche Schriften verwöhnte Geschmack der Lefewelt durch die Schreibert des Vfs. nicht genug angezogen werden, und der edlere Theil des Publicums wird feinen Ton hie und da nicht edel genug finden, z. B. wenn er über Luc I. 15. fagt: -dafs die "dritte Person in der Gottheit (man denke!) mit einem "Kinde fich vereinigt, das noch nicht einmal den afreyen Gebrauch feines Verstandes habe, ist nicht "denkbar; dass aber bey einem Kinde schon Spuren "künftiger Geistesanlagen sich zeigen, lehrt die Er-"fahrung. Was eine Neffel wird, brennt bald." Da drittens der Vf. fich Mühe giebt, so viele Anstösse beutiger Lefer an einem Theile des Inhalts der Evangelien aus dem Wege zu räumen, so musste er sich keine Inconfequenzen in feiner Auslegung zu Schulden kommen laffen, und z. B. nicht die fonderbare Erklärung von Matth, VIII, o., nach welcher jener Hauptmann fagt, Jesus habe die Krankheiten unter feinem Commando, wie er feine Soldaten, der viel annehmlichern, die Hr. D. Paulus in feinem Commentare mittheilt, vorziehen, während er dagegen aus dem offenbar judischen Reiche, wovon der Engel Luc. I, 33. mit Maria redet, das moralische Reich Christi macht; auch sollte ihn das Bestreben, die Wundergeschichten natürlich zu erklären, nicht zu Ideen verleiten, über die der Unbefangene nur lächeln

dem See ein Merkzeichen fuchen lässt, woraus er de; wobey ihm endlich die Bemerkung, dass der Wind die Schiffe zwischen Berge treibe, welche die Gewalt der Winde hemmen, aus der Verlegenheit hilft. Viertens ift die aufsere Form dieses Buchs fehlerhaft, und macht einen unangenehmen Eindruck. Der Vf. hat das Klein-Octavformat gewählt, wobey oft nur eine Linie Text auf eine Seite zu itehen kömmt, und die Noten, welche, nebst einer oft in der Mitte der Seite angebrachten und abgefondert vedruckten, fo genannten wortlichen Ueberfetzung den übrigen Raum der Seite einnehmen, nicht felten durch mehrere Seiten fortgehen, was die Folge hat. dass z. B. eine Note, welche S. 242. stehen sollte, sich erst S. 247. findet, und dem Leser der Gebrauch des Buchs ohne Noth erschwert wird. Ueber dieses kleine, das Buch vertheuernde Format muß man fich um fo mehr wundern, da der Vf. den armen Predigern, die ihr Geld fehr zu Rathe halten müffen, durch fein Buch die Anschaffung anderer Bücher ersparen will Wer follte es glauben, dass z. B. S. 225. nur folgendes gedruckt fteht: "Abschnitt XXXII. Matth. 5, 6.7. "Luc. 6, 20 - 49. Die Rede Jefis vom Berge. Glück-"lich fintl, welche die Schwäche ihres Verstandes und "die Unvollkommenheit ihrer Tugend einsehen; denn "fie laffen fich gerne verständiger und besser machen, aund genielsen dann im mellianischen Reiche, dessea "Bürger fie werden, die Vortheile derselben, Auf-"klarung des Verstandes und Ruhe des Herzens; "Vortheile, welche eingebildete Weise und eingebil--dete Fromme entrathen müffen. Würtliche Ueber-"fetzung: Selig find die Armen am Geiste; denn se werden Mitglieder des Meshasreiches. Note: Die "Armen am Geifte find keinesweges die Dummen und "Einfältigen; denn folche Leute würden der entfteben-"den Religion Jesus mehr geschadet als genützt ha-"ben." (?) Und auf audern Seiten ift nicht viel mehr gedruckt. Heifst das den Beutel der armen Geiftlichen schonen, die man so sehr bemitleidet? Unter den Subscribenten finden sich Schreiner, Hammerschmiede, Seifensieder, Schneider, Backer, Topfer; woraus man auf einen Theil des Publicums des Vfs. Schliefsen kann. Mögen folche Lefer nicht Anftofs an dem Vf. nehmen! Er hat gewis Talente und Kenntnisse, und kann in der Folge, wenn fein Geschmack sich etwas mehr geläutert hat, wenn seine Beurtheilungskraft etwas reifer geworden ift, und er fich durch fortgesetzten Fleis im Studiren zu einem höhern Grade von Bildung erhoben hat, vortreffliche Arbeiten liefern, denen Rec., wenn er den Auftrag erhält, fie anzuzeigen, mit Vergnügen das ihnen gehührende Lob ertheilen wird. Edlern, feinern, wilrdigern Ton kann, wer es gut mit dem Vf. meynt, ihm nicht genug empfehlen.

## RÔMISCHE LITERATUR

LETPZIG, b. Martini: M. T. Ciceronis pro A. Licin. Archia, T. Ann. Milone et Q. Ligario orationes. -

· Display Google

M. T. Caero's Roten zuw Verwiedigung A. Lichardenia, T. Ann. Milos und Q. Ligarius. Ueberfetzt neblt beygedrucktem verbeilerten lat. Text, kriidchen Ammerkungen, erkärendem Commentar, erfäuternden und beurtheilenden Sachbemertungen, von Karl Ggitlo Scielle. Dritter Band. 1803. CXXXII u. 303 S. gr. 8. (1Rthl. 12 gr.) And hard worden der Scheneren von Anna der Scheneren von Sc

M. T. Ciceronis pro Q. Ligario oratio. M. T. Cicero's Rede zur Vertheidigung Q. Ligarius. Ueberfetzt nebit u. f. w.

Mit diesem Bande schliefst der oratorische Cursos. auf den es der Herausg, bey der Bearbeitung der drey Ciceronischen Reden angelegt hatte. Er ist sich in Art und Form, felbst bis auf die ihm eigene Weitläufigkeit und Redfeligkeit, treu geblieben, jedoch mit der Einschränkung, dass die Kritik, die Worterklärung und die Sacherlänterung, welche in den vorigen Banden in drey verschiedene Commentare vertheilt war, jetzt in Kinen vereinigt, und in fo fern für den Wunsch und die Bequemlichkeit der Lefer geforgt worden. In dem prologus galeatus eifert der Herausg, unter andern über den Tadel der Weitläufigkeit in feiner Ueberfetzung der Reden für den Archias und für den Milo, welche jedoch, auch unferer Ueberzeugung nach, eben so wenig den höchst möglichen Grad von Pracifion erreicht, als die vom Vf., zu unserer Verwunderung, hochgepriesene Schulz'sche Uebersetzung von Rochefoucault's Maximen und Aphorifmen. Indels erfordert es die Gerechtigkeit zu bekennen, dass der Uebersetzer der schönen, durch ihren ironischen und Conversationston schwer zu tressenden Rede für den Ligarius eine höhere Fertigkeit, Gewandtheit, Kunft und Streben nach Kürze an den Tag gelegt habe. Wir machen nur noch aus der Vorrede vornehmlich auf die Theorie der drev vom Vf. bearbeiteten Ciceronischen Reden (S. XCVIII ff.), auf die Kritiken über Ernesti, und namentlich über seine Anfichten von der Folge der Zeiten in den Zeitwörtern, fo wie über Schadeloock's Werk über diefen Gegenftand (S. LXVII ff.), dann auch auf die Beurtheilung der Hermann schen Diff. de differentia prosae et poeticae orationis (S. ClI f.) die Leser anfinerksain.

Der lateinische der Ueberstetzung gegenüber stebende Text ist an vielen stellen verbesstert, durch Interpunction, durch Zurückrufung alter, von den Kritikern veraltener, und überall durch gute Answind der Lesarten, auch hie und da durch eigene Conjecturen.

Hätte der Berausg, in feinem weitschichtigen Commentar, use Hestodischen Spruches eingedenk, nur die Hälfte von dem gegeban, was er in seinem Vermögen hatte; so hätte er gewis ein noch genlesbareres und nitzlichteres Werk geliefert. Denn beg aller Reichhaltigkeit und Gehrfamkeit wird man doch durch diese gedehnte, oft mehrere Seiten hindurch laußende, zum Theil nur als Beywerke hingestiellte Anmerkungen ermüdet, wo nicht erschöpelichte Ubebr die Nothlüng geht von 5.154—164, eine Abh.

nach Fichte's Sittenlehre; S. 190 fg, handelt er vom Gebrauche des Schickfals bey den Alten und den Neuera; S. 156. kommt fogar beyläufig eine kurze Recenfion äber Scume's Spatiegraagn undeb Syracus vor. Einen vorzüglich fehätzbaren Theil der Ännuerkungen machen die oritorifich-sithetilchen, zum Theil nach Qnintillians Winken über diefe Rede, abgefalsten Eräuterungen aus, und nächft ihnen Sprachbomerkungen, in welchen fich der Herausg, als einen aufmerklamen Forfether zeigt.

### LITERATURGESCHICHTE.

Leipzio, b. G. Fleischer d. j.: Lexicon der vom Salin 1750 bis 1800. verstorbenen deutschen Schristfieller, ausgearbeitet vom Soh. Georg Messse. Zeveter Band (C - D.). 1803. VIII u. 456 S. Dritter Band (E - F.). 1804. 593 S. gr. 8. (Beide Bände S. Riblir, 6 gr.)

Nach dem, was wir in der Anzeige des ersten Bandes diefes nützlichen Werks (A. L. Z. 1802. Nr. 234.) über den Plan desselben gesagt haben, beschränken wir uns bey der Anzeige diefer zwey Theile, deren schnelle Folge, zu nicht geringem Vergnügen der Befitzer der erlten Bände, für den fichern Fortgang der Unternehmung zu bürgen scheint, auf einige wenige Bemerkungen. Sie find größtentheits von derselben Art, wie wir sie früher schon machten. Auch hier hatten nämlich, wie bey dem ersten Theile, die ehedem bereits erwähnten Hülfsmittel noch einige Artikei mehr liefern, bey andern Ergänzungen und Berichtigungen veranlassen können. Abgerechnet Ekkards Register zu den Göttingischen Anzeigen, in welchem fich einige Artikel befinden, die wir hier vermiffen, hätten bev verschiedenen hier aufgeführten Artikeln die Register zu den Literatur Repertorien der J. 1785-95. (nochmals vielleicht) verglichen werden können, z. B. bey Ph. F. Freyler. v. Dieterich, M. F. Ebeling, J. A. Ernesti, L. Euler, Feddersen, J. J. Ferber, Friedrich IL u. a. Eben diese Register hatten, neben Ekkard, an den ruffischen Reisenden Falk erinnert. Vergebens suchten wir auch den unglücklichen Eschen, der am 7. Aug. 1800. sein Leben durch einen Sturz in eine Eisspalte im Chamounithale verlor (f. Intell. Bl. d. A. L. Z. 1800. N. 182.). In eben diesem Jahrg. Nr. 102. findet man J. C. Fischer zu Giefsen, VI. einer Deduction der Rechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, unter den Gestorbeuen aufgeführt. Uebrigens haben wir unter den in den Regiftern zum Intell. Bl. genannten Verstorbenen keinen vermisst, dem hier eine Stelle gebahrte. Dagegen hatten aber die Register zu den Uebersichten der ausländischen Literatur in diesen Blättern noch manche Data an die Hand gegeben, z. B. bey dem schon erwähnten Frhu. v. Dieterich einen 5ten u. 6ten Theil der Description des gltes de Minerai etc., eine englische Ueberfetzung von Euler's Algebra, eine franzöhliche des Forfterichen Enchiridion Hift. nat, von Leveille u. f. w. Einige andere Angaben diefer Art hätten fich aus dem gelehrten Frankreich benutzen lassen, wie La Place's aus dem Englischen gesertigte Uebersetzung von Cohaufen's Hermippus redivivus, Le Roy's Ueberletzung von Euler's Obf. de morbis acutis, Labey's von Euler's Introd, in Analysin Infinitorum a Ekard's von Fillgel s erklärten Courszetteln u. f. w. Außerdem hatte dieses Werk bev einigen Artikeln, die das gelehrte Deutschland mit dem gelehrten Frankreich gemein hat, z. B. Catharina II., Ehrmann n. a. zu Rathe gezogen werden können. - Die hier und da von andern abweichenden Angaben von Geburts - und Sterbetagen find öfters ausdrücklich bemerkt, anderwärts aber nicht; entweder weil tliefe Abweichungen dem Vf. nicht bekannt, oder als unrichtig stillschweigend verworfen wurden; doch scheint diels nicht der Fall bey Abweichungen im gelehrten Deutschland selbst, wie z. B. bey Daller. - Minder bedeutende Bemerkungen halten wir hier zurück.

## So eben find auch erschienen:

Lemao, b. Meyer: Sechster Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gelehrten Deutschlands, welcher die Verbellerungen und Zusätze der fünsten Auslage des Hn. Holraths und Professons Meu-

fel enthält. 1804. 1114 S. 8. Siebenter Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gelehrten Dentschlands, welcher die Nachträge zu der sinsten Auflage des Hn. Hofr. u. Prof. Meufel enthält, in zwey Abtheilungen. 1804. 641.

u. 858 S. 8.

Bekanntlich verfprach Hr. M. in der Vorrede zum 
ersten Bande der fünften Ausgabe den Behtzern der vier-

ten und der dazu gehörigen fünf Nachträge, die in jener letzten Ausg. vorkommenden neuen Nolizen in einem fechsten Nachtrage; die Nachtrage zur fünften Ausgabe aber in weiter fortzuzählenden Nachträgen zur vierten zu liefern. Diefs ift denn durch diefen fechsten und fiebenten Nachtrag zur vierten Ausgabe geschehen, fo dass die Notizen, welche die ersten acht Bande der neuesten Ausgabe vor der letztern voraus hat, den fechsten, und die zwey bisher erschienenen in diesen Blättern angezeigten Supplementbände, oder der neunte und zehnte Band derselben, welche die Notizebis zu Ende des verflossenen Jahrhunderts fortführen. den fiebenten Nachtrag zur vorhergehenden Auflage is zwey Abtheilungen ausmachen, und ihnen daher auch von Anfang bis zu Ende Seite für Seite ganz gleich find, nur mit dem Unterschiede, dass fie auf den abgeänderten Titeln auch andere Jahrszahlen führen. die Vorerinnerungen zu denselben aber mit der zur fünften Auflage überhaupt der von der Verlagshandlung unterschriebenen Vorrede zum sechsten Nach-trage ausführlich einverleibt find. Auf diese Art hat nun, wie auch in der Vorrede erinnert wird, die vierte Auflage mit der fünften gleiche Vollständigkeit. und selbst darin noch einen Vorzug vor der letzten, dass die unterdessen verstorbenen Schriftsteller, welche nach dem Plane des Werks in der fünsten ausfallen mussten, fich noch in der vierten vorfinden; daher denn immer noch die vierte Ausgabe (mit dem ersten bis fünften Nachtrage) neben der fünften gebraucht werden muss, bis das oben angezeigte Lexicon dar von 1750 - 1800. verftorbenen deutschen Schriftsteller vollendet feyn wird.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Retriettanstrutt. Hell in Lender's, h. Batterworth. Richardson: An Analysis of the Len on the Almodonoma of Ships and Freight, as it referts to the effects of the last Rightson of the Rightson of the Shipson of the S

waren. Der Vf. gefrebt zwar, dafe die englischen Gefetze die Fille nieht deutlich entleheiden; er führt indes fowohl durch die Analogie der gesetzlichen Verfügungen, als durch Präjndtcate einen fehr wahrseheinliehen Beweis für feine Bebauptung, daß die verlicherten Frachten durch das Abandonniren der Sehiffe, im bnehftablichen Sinne des Worts, beides für den Eigenthamer des Schiffs und des Verlicherer der Fracht verloren waren. Aus diesem Grundsatze entscheidet er die beiden wiehtigften Fragen über jene Haodel. Welche Ladning den verstigste er in Befeldag geoommenes und wäh-rend des Befeldags abandonnirtes Schiff nach der Freylaffung nach England bringen mochte, fo gehörte, ohne Unterfebied, ob das Schiff befrachtet war oder nicht, die ganze Fracht oder aller Vortheil durch den Transport einer folchen Ladnng, den Verficherern, welehen das Sehiff abendonnert war. Eben fo ward ein jeder Contract über die Befrachtung, welchen der Fitgentheiner des abandonnirten Schiffs vor der Abandonnirung, es fey durch Contrepartie oder auf andere Weife, geschloifen hone, au deffen Erfüllung er aber durch den Beschlag gehindert ward, durchaus null und nichtig, indem er das Schull den Verlicherern abandonnirte.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 23. Julius 1804.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PESTH, b. Patzko: Zeitschrift von und für Ungern zur Beforderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur, herausgegeben von Ludwig von Schedins. 1803. Dritten Bandes drittes bis fechstes Heft. S. 137 - 406. Vierten Bdes erftes bis fechstes Heft. 390 S. 8. (Der Jahrg. 5 fl.)

PESTH, b. Hartleben: Zeitschrift von und für Ungern u. f. w. 1804. Funften Bdes erfles und zweytes Heft.

126 S. 8. (Der Jahrg. 6 fl.)

s freut den Rec. fehr, dem Publicum anzeigen zu können, dass diese Zeitschrift, zugleich ein wirkfames Beforderungsmittel und ein ehrenvolles Document der literarischen Cultur von Ungern, ihren dritten Jahreslauf angetreten und an ihrem Werth und Gehalt nicht nur nicht ab., fondern zugenommen habe. Diels wird eine gedrängte Anzeige des Inhalts vorliegender Hefte bestätigen.

Dritten Bandes drittes Heft. 1) Allgemeine Anfichten der Oberfläche des Bodens von Ungern, vom Prof. Paul Kitaibel und vom Herausg. Diessmal von den Bergen, welche die weiteste Aussicht über die verschiedenen Theile von Ungern gewähren., 2) Verfuch über den Urfprung des Königreichs Serbien, von Joh. Lazarewitsch, Prof. am Gyninalium zu Karlowitz. Rec. glaubt in dieser Abhandlung Spuren einer andern hochverehrlichen Hand, die den nunmehr für die Wissenschaften zu früh verstorbenen Vf. geleitet hat, zu sehen. Die Abhandlung ward durch des Hn. v. Engel Geschichte von Serwien und Bosnien (Halle b. Gebauer 1801. 4) veranlasst, und der letzte Zweck derselben ift, wahrscheinlich zu machen, dass unter den Slavischen Völkern unterhalb der Donau in Mysien schon Serben vorhanden gewesen, ehe noch die Serbische Colonie aus der heutigen Laußtz in jenen Gegenden angelangt, und dass mithin die erste Stiftung des Serbischen Reichs keineswegs dieser Colonie zuzuschreiben sev; sie habe nur die schon an der Unterdonau befindlichen Serben verstärkt und mächtiger gemacht. Indesten beweiten die vorgehrachten Gründe bey dem Mangel au positiven Zeugnissen der Chronisten höchstens die Möglichkeit, keineswegs aher die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung. 3) Ueber den Untergang der Corvinischen Bibliothek zu Ofen, von Jac. Ferd. v. Miller, Auffeher der Szechenyischen Regnicolar Bibliothek. Der Vf. hat hier weder etwas neues gelagt, noch das bekannte ganz erschöpst. Dass schon Władislay II. und Ludwig II. die Corvinische Bibliothek plunderten und plundern liefsen, dass die Türken im

J. 1541. diele Bibliothek keineswegs zerstreut, sondern nur die Gold - und Silberbeschläge abgerissen haben, und dass 1686. bey der Eroberung von Ofen durch die kaiferlichen Waffen noch viele Bände vorhanden waren, wiffen wir längst. Hingegen scheint dem Vf. ganz unbekannt geblieben zu seyn, dass und wie ungrische Urkunden aus dem Reichsarchiv nach Plassenburg, 15 Corvinische Codices nach Wolfenbuttel und anderswohin nach Deutschland gekommen. 4) Militärische Ordres des Königs Matth. Corvinus. Diele Ordres dienen keineswegs feinem Andenken zur Unehre; denn ein Feldherr muß nach Umständen streng feyn; er darf nicht einige wenige Menschen schonen. um das Leben von hunderttaufenden auf das Spiel zu fetzen. Die nützlichen Bücheranzeigen und das lehrreiche Intelligenzblatt wird Rec. bey diesem wie bev den folgenden Heften, wenn fich nicht eine besondre Erinnerung darbietet, übergehen.

Viertes Heft. 1) Ueber die medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern, von D. Joh. Carl Lubek. Ist eine Fortsetzung der sehr brauchbaren raisonnirenden Zusammenstellung solcher Schriften vom III. B. 1. Heft. 2) Ueber die Gefindbrunnen zu Neulublau und Bartfeld, von Joh. Christian v. Engel. Sehr merkwürdig und aufmunterungswerth ist der Versuch, Schiffsbauholz auf dem Poprad und der Weichsel aus Ungern bis Danzig zu schaffen. Wie sehr gewönnen nicht beide Theile, wenn fich der k. k. und der k. preussische Hof zu einem billigen Handelstractat. und besonders zu wechselseitigen Begünstigungen bey der Poprad - und Weichselschifffahrt, bey Beziehung mancher jetzt über Hamburg kommender Producte aus preussischen Hafen, und bey einem diessfälligen wechselseitigen Tauschhandel mit ungrischen Producten einverständen! Der Bartfelder Sauerbrunn verdient wegen seiner Heilsamkeit das zweyte Spine für den ruffischen, preussischen, galitzischen Norden zu feyn. 3) Beschreibung der Cistercienser Abtey Szircz im Bakonger Wald, in ükonomischer Hinsicht: Fragment einer ökonom. Reisebeschreibung von Joh. v. Asboth, Director des Georgicons zu Kelzthely. Die nunmehr wieder in den Besitz des Klosters eingeführten Cistercienser, welche mit dem Prälaten des Klosters Henrichau in Schlefien in einer fonderbaren Verbindung ftehen, machen sich durch Gartenanlagen, Schweizereyen, Einführung von Futterkräutern, von Kartoffelfatterung, durch Auszen von Tannenwäldern. und dabey auch durch Anlegung einer Bibliothek um ihre Gegend verdient. 4) Fortsetzung der Ansichten der Oberfläche von Ungern. Diessmal über die verschiedenen Endpunkte und Granzumriffe Ungerns: der mit-

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

tellte Meridian fey 37° 26' und die mittellte Parallele 46' \$3' 20'', mildian fey Katskomet ungefahr der Mittelpunkt von Ungern im weitern Sinn genommen. 5) Chromologilek Richt der Obergejomen des Iptauer Comitats; aus authentischen Protocollen und Urkunden gezogen (von wen?). Ree hält auf solche Liften den gestellte der g

Funftes Heft. 1) Reife nach Conftantinopel, in Briefen vom Grafen Vincenz Batthyani. Diessmal über den Hafen von Constantinopel, über das neu angelegte Baffin zum Schiffbau, über den Zug des Sultans am Freytage nach einer Moschee. Am jetzigen Sultan bemerkt man Freundlichkeit, fo oft er Franken fieht. - 2) Diplomatische Verhandhungen zwischen Sigmund I., K. von Polen, und Ludwig II., K. von Ungern, von den Jahren 1519-1521., aus den Graft. Offolinskischen Handschriften mitgetheilt von Joh. Chrift. v. Engel. Sigmunds Vermittelung und Beyfrand fowohl bey den innern Zwistigkeiten der ungrischen Reichsräthe, als auch bey der herannahenden Türkengefahr, wurde von Ludwig II. verlangt; aber Worte wurden für Thaten gegeben. Diese bisher uugedruckten diplomatischen Beyträge find also für die ungrische Geschichte jener Jahre sehr interessant. Dem würdigen Herausgeber des Balbus, dem Freyherrn Jof. v. Retzer, durfte die Summa legationis Hieronymi Balbi in Poloniam 1519. willkommen seyn. 3) Einige Ideen über Aussuhr im Allgemeinen und deren Anwendung auf Ungern, von Paul v. Sponek, Advocaten in Kasmarkt. Der Vf. eifert wider Ausfuhr-Verbote ungriseher Producte zu Gunsten der Fabrikanten und Consumenten der deutschen Erblande; er zeigt die schädlichen Folgen davon für das Ganze der Monarchie einleuchtend; er behauptet mit Recht: die Beschuldigung der Trägheit passe nicht auf den ungrischen Landmann, sobald er nor des Abfatzes ficher, und fein Eigenthum durch die Gesetze hinlänglich geschützt fey; er führt eben fo gründlich ans, dass man doch von Ungern, wo noch so viel für Ackerbau und Viehzucht zu thun übrig fey, große Fabrikunternehmungen weder erwarten noch befürchten folle. Wir wünschen seinen Ideen, die zwar nicht neu, aber gut vorgetragen find, den Eingang zu den Mächtigen, den he verdienen, hoffen aber die Realifirung derfelben nur von jener Zeit, wo das ungleiche Finanzverhältnis der ungrifchen zu den deutschen Erblanden durch ein herzliches Einverständnis des Königs und der Stände des ungrischen Reichs mehr ausgegliehen seyn wird. 4) Ueber die erfte Buchdruckerey in Ungern, von Jak. Ferd, v. Miller. Rec. hat aus diesem Auffatz durchaus nichts Neues gelernt: aus der Vorrede des Chrowicon Budense ist allgemein bekanut, dass Andreas Hess den Druck davon beforgt und im J. 1473. beendigt habe. Ein folches Thema muss, nach des sel. Cornides Beyspiel, nicht isolirt für fich, sondern in Verbin-'ung mit der Geschichte der Buchdruckerey über-

haupt, in allen Ländern, befonders aber in Italien, Wien und Krakau bearbeitet, die Werke eines Mettaire, Panzer, Denis n. f. w. muffen forgfaltig hiebey benutzt werden. Dem Vf. find nur vier Exemplare vom Chronicon Budense bekannt; drev in den Bibliotheken zu Wien, Prag, Leipzig, eines in der Nic. Jankowitschischen Bibliothek zu Pesth. Der Graft. Széchényischen Regnicolar - Bibliothek fehlt noch ein folches Exemplar, das fie, wenn fich irgendwo ein zum Verkauf geneigter Belitzer fände, nach der Erklärung des Hn. v. Miller, als Auflehers diefer Bibliotliek, gern ankaufen warde. 5) Anzeige der jeztlebenden aus dem Zipfer Comitate geburtigen oder dam wohnenden Schriftsteller, von Joh. Genersich, Prof. am Evang, Gymnalium zu Käsmarkt. Diefsmal nur von den literarischen Verdiensten verstorbener Zipser (des verdienstvollen Gottfried Schwarz zu Rinteln, gebürtig aus Yglo, hätte vorzüglich gedacht werden follen) und vom literarischen Ruhm von Zipsen über-

haupt. Sechstes Heft. 1) Ueber den Torf in Ungern, von Gregor v. Berzevitzi. Der Vf. hat das Verdienft, im Zipler Comitat den Gebrauch des am Fulse der Carpathen befindlichen Torfs befördert zu haben. Sehr richtig urtheilt er, dass Beyspiel, Pramien und zunehmende Holznoth, wirkfamer als Befehle den Gebrauch desselben allgemeiner machen werden. Er hat auf seinen Reisen in Ungern noch mehrere Torfmoore walirgenommen; z. B. im Walferarm Hortobagy, wo ohnehin die Gegend holzlos ift, dieses Geschenk der Natur aber noch wenig oder gar nicht gekannt und benutzt wird. Solchen Gegenden find viele wackere Berzevitzi zu wünschen. 2) Reise - Briefe des Grafes Vincenz Batthudni. Diefsmal über Scutari in Kleinafien und die dortigen Cypresseubegräbnisse. Die Türken glauben bekanntlich felbst an eine Prophezeyhung, nach welcher sie aus Europa verdrängt werden follen; darum laffen fich hier viele Turken aus Constantinopel begraben. Aussichten vom Strande von Scutari auf Conftantinopel, das Serail, die Gärten des Sultans, wo jetzt der Bruder des Schönbrunner Hofgärtners als Sultanischer Hofgärtner angestellt ist, sich aber den Einfällen des Sultans und feiner Weiber fügen muß. 3) Untersuchungen über die ungrische Sprache von Nic. Revai, Prof. der ungr. Sprache und Lit. an der k. Univ. zu Pesth. Eigentlich follte die Ueberschrift lauten: Erläuterung einer Strophe eines alten magyarischen Volkslieds aus der Geschichte der alten magyar. Wort - Etymologie und Wortfügung und aus den verwandten finnisehen Sprachen. Diele Probe beurkundet, wie tief der Vf. in das Innere der alten und neuen magyar. Sprache eingedrungen fey; wovon er feitelem in dem Buche: Antiquitates Literaturae Hung, und in feiner eben erfehienenen Grammatica Hung. etaboratior, Vol. I. Tom. I. noch mehr Beweife gegeben. Die Hölfe, die der Vf. bey ein Paar veralteten magyar. Worten in der lappländischen und esthnischen Sprache gesunden, verdient alle Aufmerkfamkeit der Sprach- und Völ-Kergenealogisten. 4) Auxeige der Zipfer Schriftsteller. Hr. Prof. Generick zählt ihrer 53 auf. Im Intelligenzblatt dieses Hests wird der ausgelassene saste nachgetragen: auch wäre es leicht, dem Vf. mehrere ausgelaffene Schriften nachzuweisen; allein der eifrige Literator wird wohl von selbst den Mängeln seiner schätzbaren literarischen Monographie durch einen Nachtrag, mit Zuziehung auch des feitilem erschienenen Supplementbandes zum graft. Széchénvischen Catalog abhelfen. 5) Production eines ungr. Privat -Ockonomen (des Hrn. Theschedik zu Szarvas), augezeigt von Audreas Stolka, Rector zu Mező Berény. Rec. glaubt, eine Aufzählung der vielen Centner von Futterkräutersaamen, der Seide, des Wachses, der Ellen von Seiden und Wollenzeug, welche Hr. Theschedik erzeugt und abgesetzt hat, werde auf den unglänbigen und das Alte liebenden Oekonomen weit weniger wirken, als wenn mit Grund und notorischer Wahrheit gefagt würde, dass er sich durch dieses alles ein ansehnliches Vermögen erworben. Bis dahin wird z. B. ein Armenier, der auf feiner gepachteten Pulzta oder Einöde durch häufige Ochlen- und Schaafheerden an Geld und Bankopapier Schätze fammelt, über alle diese Aufzählungen mitleidig die Achfel zucken. Um die Wahrheit klarer zu fagen: fo kommt Theschediks an fich fehr verdienstvolles Streben für das antere ebene Ungern nach der jetzigen Lage der Bevölkerung, des Absatzes, der äusern Umstände um wenigstens zwey Decennien zu früh. 6) Das ältefte Document in ungrischer Sprache, vom Herausgeber, eine Quittung vom J. 1473. Hr. Prof. Schwartner hat in feinem diplomatischen Lehrbuch angezeigt. er kenne kein älteres als vom J. 1478. Rec. hofft, dass auch jenes vom J. 1473. bey sorgfältigerer Nachforschung nach solchen Gegenständen noch nicht das ältefte bleiben dürfte.

Vierten Bandes erfles Heft. 1) Reifebriefe des Gr. Ueber einen Ball beym ruflischen Ge-Batthyani. fandten Tamara in Bujukdere. Spazierritt nach Belgrad. Zwey Regimenter türkischer auf europäische Art regulirter Truppen. Aufenthalt in Fanaraki. 2) Siebenbürgische Beyträge zur ungrischen Geschichte und Diplomatik, vom Abbe Eder. Erfler Beytrag: Des Cardinalen Pazmany Verhältniffe mit dem fiebenburgischen Fürflen Georg Rakotzi I. Die hier gelieferten merkwürdigen vier Urkunden find aus Originalen oder Originalconcepten genommen, und gehören ins J. 1637., ehe Pazmany (am 26. März 1637.) ftarb. Zwischen dem eifrigen katholischen Prälaten und dem nicht minder eifrigen reformirten Fürsten knüpfte dennoch Politik und persönliche wechselseitige Achtung eine freundschaftliche Correspondenz, die zuweilen mit Chifren geführt wurde; das vorhergegangene viele Blutvergießen und die bedenkliche Lage Siebenbürgens und Ungerns gegen die Türken stimmten beide zu friedlichen Rathschlägen und zu gegenseitiger Mittheilung dellen, was von den Anschlägen der Türken bekannt wurde. Pazmány schenkte dem Rákótzi seine Schriften; und Rákótzi verforach fie zu lefen und aufzubewahren, ungeachtet er sonst zum Lesen katholischer Predigten keine Musse habe. Georg Lippay, Bischof von Erlau, erbot fich d. d. Wien 30. April 1637., des Georg Rakótzi Freund und Fürsprecher beyin kaiserlichen Hofe auftatt des verstorbenen Pazmauy zu seyn. 3) Medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern. Rec. wünscht am Schlusse dieses Aufsatzes ein alphabetisches und Realregister. 4) Ueber die Entstehung der fo häufigen Hügel im fadöflichen Ungern, von Andreas Stolka. Sie rühren nach der Meynung des Vfs. aus den Zeiten der Türkeukriege her; sie waren gröstentheils Wachstandpunkte, heisen deswegen bey den Eingebornen Orhalom und könnten jetzt zu Windmühlplätzen dienen. - Aus dem Intelligenzblatt ist die kurze Notiz vom Bega - Canal und von den Ungern betreffenden Handschriften der Wolfenbuttler Bibliotliek (welche letztere Naohricht jedoch fehr flüchtig und unvollständig ist und aus des Hn. Kultfars neuestem Reiseporteseuille leicht vollständiger hätte gegeben werden können) auszuzeichnen.

Zweytes Heft. 1) Reisebriefe des Grafen Batthyani über die Seefahrt von Fanaraki nach Warna. Ueber Silistria und die Art, wie man in jener Gegend der Bulgarey zu Lande reift. 2) Etwas über die Magyari-Sche Orthographie, von Paul v. Beregfzafzi, Prof. der orientalischen Sprachen am reform. Collegio zu Patak. Die Orthographie müsse sich nicht sowohl nach der Aussprache als nach der Etymologie der Wörter richten. 3) Kriegsfeenen aus (in) Barzelland (d. h. im Cron-Städter Bezirk) in Siebenbürgen, von Lucas Jos. Marimburg, Conrector des evaugel. Gymnaliums zu Cronftadt. Diefsmal über die Schlacht bey Cronftadt 17. Jul. 1603. zwischen Moyses Szekely und Radul Scherban (fratt Ratz und Radul lese man überall Ratz und Radul). Die Localumstäude der Schlacht beschreiben einige gleichzeitige Cronstädter Rathsglieder genauer als Wolfg. Bethlen. 4) Auszug aus den Acten der galicisch . ungrischen Granzberichtigungscommisfion, Zipsen betreffend. Das jetzt galicische Gehiet von Nowitarg und Muffina, welches fich wider die Gesetze natürlicher Granzen zwischen dem Zinser und Arwer Comitat hineindrängt, und gleichsam eine ins ungrische Gebiet vorspringende Erdzunge bildet, ward von Seiten Ungerns aus rechtlichen Granden reclamirt, denen aber auch andere galicischer Seits vorgebrachte, triftige rechtliche Grunde entgegenstellen. Dem Souverain steht es frey, nach Maassgabe der natärlichen Gränzconvenienz dem Streit ein Ende zu machen. 5) Antiquarische Erörterung der nenlich (am 30. Jun. 1803.) in Siehenbürgen (im Hunyader Comitat im Gebirge Muntlet) gefundenen Goldmunzen und Ruinen. Die Manzen haben die Inschrift KOEQN und manche ein aus den Buchstaben L. B. bestehendes Monogramm. Der Vf. hat seine hier vorgetragenen Meynungen seitdem in einer eigenen kleinen Abhandlung darüber veräudert, von welcher ein andermal die Rede seyn foll; man sehe indessen die Abbildung einer gleichen, vorher schon aufgefundenen Munze bey Liebe Gotha Nummaria S. 15. Die Ruinen auf Muntschel hält der Vf. mit vieler Wahrscheinlichkeit far ein Decebalifches Caftell. - Aus dem Intelligenzblatt verdient herausgehoben zu werden ein Brief des ruff. kaiferl.

Hofraths Joh. v. Orlai an Hn. Mich. Tertina, wonach allerdings die uralischen Berge noch jetzt bey den Russen die Uhorskischen Berge heißen, und die Anwohner derselben, die Ugritschen, einen Magyari-

fchen Dialect reden follen. Drittes Heft. 1) Reifebriefe des Grafen Batthyaui. Diessmal über Bukarest, den damaligen Fürsten Murufi und über den Weg von Bukareft nach Herrmanftadt. Hiermit schließen fich diese interessanten, ihrem Vf. fehr viel Ehre machenden Briefe. 2) Fort-

setzung der fiebenburgischen Beyträge u. f. w. Diessmal theilt Hr. Abbe Eder einen Brief des fiebenbürgischen Abgeordneten Steph. Szentpáli aus Warschau vom 24 Febr. 1637. an feinen Herrn, den Fürsten Georg Rakótzimit; allein derfelbe ist großentheils mit Buchstaben - Chifren geschrieben, die der Vs. unenträthselt copirt, der Censor aber als bedenklich vertilgt hat, so dass man von der Hauptsache nichts erfährt. Beynahe eben so ging es zweyen Briefen des franz. Gefandten de la Haye zu Constantinopel an Georg Rákótzi vom 25. Jul. und 25. Aug. 1642., wo aber doch aus dem, was stehen geblieben ift, klar wird, dass der französ. Resident bey der Pforte von feinem antiölterreichisch gesinnten Hose den Austrag hatte, den Rakotzi bey der l'forte in feinen Abfichten wider den kaiferlichen Hof und zu Gunfteu der Schweden zu unterstützen; wie denn auch bekanntlich Rákotzi im J. 1644 den berüchtigten Krieg wider den K. Ferdinand III. begann. 3) Etwas zur Berichtigung geographischer Schriften über Siebenburgen, von Lucas Jof. Mariemburg. Diefsmal nur eine Zurechtweifung des Hn. Prof. Fabri in Rücklicht auf den dritten Band feiner Elementargeographie (Halle. 1801. 8.). Da ührigens die Inläuder felbst bis jetzt für keine gute Geographie dieses Landes gesorgt haben: so find einem Ausländer die nachgewiesenen Fehler wohl zu verzeihen. 4) Nähere Nachrichten über den Geschichtschreiber Ludwig Tubero, vom Herausg., nämlich aus der Vorrede der Ausgabe seiner "Commentaria fuorum temporum" Ragufa. 1784. 8. Ludwig Cerva (in lateinifcher Form Cervarius oder Cervinus), mit dem akademischen Beynamen Tubero, war geboren 1459. zu Ragusa, ward 1484. Benedictiner, und starb 1527. Die Materialien zur Geschichte von Ungern verdankte er größtentheils dem Erzbischos von Colocia, Gregor Frangepani.

genden, von J. Karl Unger. Der Vf., jetzt Frzieher des jungen Freyherrn v. Forgach zu Wien, ein geborner Zipfer, aufänglich zur Theologie bestimmt. aber durch eigne Neigung zur Diehtkunst und Aefthetik hingezogen, und fich felbst bildend, hat in diese gefälligen und lehrreichen Briefe feine Erfahrungen früherer Jahre niedergelegt. Diese Ersahrungen liest man auch darum mit Interesse, weil der Vi., als zum geiftlichen Stande bestimmt, mit dem Innern man-cher katholischer Klöster, Gymnasien und Seminarien genau bekannt ift, von welchem man fonft weig erfährt: doch urtheilt er über alles fo fchonend

Viertes Heft. 1) H'anderungen durch ungrische Ge-

und bescheiden, und entspricht seinem Zweck; das zerstreute Korn der Weisheit unter den Menschem aufzusuchen, so sehr, dass man ihn in jeder Rockficht lieb gewinnen muß. Im ersten Briefe dieses Heftes beschreibt er das wenig gekannte, aber von 500 galizischen und ungrischen Zöglingen besuchte, wichtige Gymnafium der Piaristen zu Pudlein in Zipsen, im zweyten Podolin oder Pudlein felbft. So wie fich der Piaristeu-Orden überhaupt durch classische Gelehrfamkeit, Geschmack und religiöse Duldsamkeit auszeichnet, so rühmt der Vf. auch hier mit Recht die Piariften Geraltovics, Szentzi, und das medanische Talent des P. Häusler. 2) Ueber K. Sigmust Aufenthalt zu Ragufa 1396., von Soh. Chrift. v. Engel. Der Vf. hat über dielen Aufenthalt, bev welchem Ragusa sich gegen Sigmund, K. von Ungern, als gegen einen Ober - und Schutzherrn benahm, Auszuge aus Ragufauischen Senatsprotocollen und aus dem noch handichriftlichen Ragufanischen Chronisten Aunius Refti, die er durch einen glücklichen Zufall erhalten hatte, bekannt gemacht. 3) Beytrage zur Geographie des Betescher Comitats, von Andreas Skolka. Diessmal über die Baron Wenkheimische Ortschaft Bekes von 11000 Einwohnern, die vormals städtischer Privilegien genofs. Auf ihrem Gebiet standen ehedem fünf Ortschaften; der ganze große Bekeser Comitat, der jetzt nur 18 Ortschaften zählte, umfaste ihrer wohl viermal mehr: fo fehr ift Sud - Ungern durch die türkischen Kriege verheert worden: und so find die allzugroßen Gebiete der einzelnen Ortschaften und die Pussten und Pradien entstanden. Der Vf. beschreibt die beträchtliche Bienenwirthschaft der Békefcher, und ein herrschaftliches Kornmagazin-mit 15 Faggotischen Tuben, in welchem das Getreide dadurch besier aufbelialten werden soll, dass die äussere Luft ganz davon abgehalten wird. Die Fortsetzung dieser mit Sachkenntnifs geschriebenen Beyträge ift fehr wanschienswerth. 4) Neue Berichte über die Kubpocken - Impfung in Ungern, eigentlich im Be'kefer Comitat. Im J. 1802 und 1803. find dafelbft 4608 Kinder geimpft worden. 5) Beyträge zur ungrischen Literargeschichte, von Mich. Terlina, Prodirector und Prof. am k. Hauptgynnasium zu Großwardein. a) Ueber den ungrisches Lexicographen Albert Mohar und dessen Vorganger. Wir find dem Vf. und dem Hn. Herausg., welcher brauchbare Noten hinzugefetzt hat, gute Bemerkungen schuldig: doch wünschte Rec. diesem Artikel mehr Vollständigkeit. So z.E. hätte der Herausg, die seltne erste Ausgabe des Molnárischen Dictionairs, Noraberg 1604, die er besitzt, und die der Graft. Szech. Reichsbibliothek fehlt, mit einer in gedachter Bibliothek vorhandenen spätern Ausgabe, Nürnberg 1708. vergleichen, und die aus den Vorreden der alten Auszaben für die Biographie des Vfs. zu entlehnenden Data hekannt machen follen. b) Ueber den aus Bistricz gebürtigen Siebenbürger Dan. Korner, der in den Struvischen Actis literariis eine Beschreibung des Zustandes von Siebenbürgen im J. 1715. hat drucken lassen.

(Der Befchluft folge.)

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Dienstags, den 24. Julius 1804

## PERMISCHTE SCHRIFTEN.

PESTH. b. Patzko: Zeitschrift von und für Ungern herausg. von Ludwig von Schedius u. f. w.

(Beschluse der in Num. 214. abgebrochenen Recension.)

ierten Bds. fünftes Heft. 1) Ueber des Hn. Prof. Winterl neues System der Chemie. Der Vf. des Auffatzes, Christian Oerfled, (im ersten Hefte der Materialien zu einer Chemie des 19ten Jahrh. Regensb. 1803.) empfiehlt die Prüfung desselben. Bis jetzt ist es in einem 1800 zu Pefth erschienenen Buche des Hn. Prof.: Prolufiones in chemiam Saec. XIX. und in einem andern vom J. 1803, betitelt: Accessiones etc., enthalten; nachstens durfte es aber in Deutschland in deut-Sches Gewand gekleidet auftreten. 2) J. Karl Ungers Wanderungen u. f. w. Dielsmal über das warme Schwefel waffer und die durch ihre Ausdünftungen tödtende Quelle bey Rauschenbach; über ein Steinkohlenflötz zwischen Rauschenbach und Pudlein; über Kniesen 3) Ueber das rom, Quadriburgium bey und Lublan Belye im Baranger Comitat, von M. P. K. (Matthias Peter Katapefich), auf Veranlassung alter Inschriften auf Ziegeln u. dgl., welche Hr. Hölzl, herrschaftl. Gärtuer dafelbit, belitzt. Der Vf. kündigt eine alte Geographie von Pannonien an, der wir mehr kritifche Genauigkeit wünschen, als von der diff. de Ufra, emsque accolis gerühmt werden kann. 4) Mich. Tertina's Beutrane etc. Diefsmal über Matth. und Karl Andreas Bel. - Ob von Matth. Bel einige Handfchriften und welche in der gräft. Rédaifchen Bibliothek aufbewahrt werden? hätte der Herausg, vielleicht durch feine Verbindungen zu Peith wohl erfahren und den Lefern berichten können. Matth. Bel wird übrigens ganz gründlich gegen die Beschuldigung eines Plagiums an Chr. Parschitz vertheidigt. Von Karl Andreas Bel werden kleine im Szech. Catal. übergangene Promotions-Schriften nachgetragen und gelegentlich die frühern Lebensumftände und Schriften des aus Leutfchau gebürtigen Leipziger Gelehrten Christian Zwanziger angegeben. Hatte es doch dem Heransg. gefallen, auch die fpatern im Széch. Cat. und dessen Supplement mangelnden Schriften und Schickfale des Mannes bey einem fo guten Anlass hinzuzusügen. - Aus dem Intell. Bl. verdient ausgezeichnet zu werden die Biographie des Adolph Groff, Bifchof von Raab und Lehrer der K. K. Maria Therefia, aus dem Orden der frommen Schulen; doch wird aber den Einfluss seines Unterrichts auf die Bildung der Kaiferin gar nichts gefagt.

Sechstes Heft. 1) Ungers Wanderungen. Ueber den durch das Verkehr mit Warfchau gebildeten fei-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nern Ton einiger Lublauer Familien. - Ueber das Lublauer Schlofs und deffen Aussicht. Ueber die daligen Colonistendörfer und die Ursachen, warum auch diese Colonisten - Ansiedelung nicht nach Wunfch gerieth. - (Hier hatte Rec. mehr und tiefer eindringendes Detail gewünscht.) Ein Lied auf das Zinfervölkehen an dem Neulublauer Gefundhrunnen, mit eingewebten Zipfer Idiotismen. - Fahrt auf dem Poprad nach Lubotin. - Fußreise über Siebenlinden und Torifzka nach Eperies. 2) Mineral - Producte des Biharer . Comitats, von J. F. v. Miller. Die merkwirdigiten find: Porzellan-Erde bey Robogany - Lazur; Goldland im Körös (beide ungenutzt); gediegenes Gold auf dem Ponorer Gebirg; Kupfer und Silber zu Rézbánya, vormals Dombánya genannt. (Die Ver-erzungen beider Metalle find nicht genau beschrieben.) Eisen bey Vaskoh; Bley bey Pézbanya, Baroth, Mezoad, Belenyes. Schon im 25 und 26ften Jahre kannte man einige dieser Metallprodukte, aber sie werden bis jetzt nicht gehörig benutzt, weil das grundherrliche Interesse und andere Hindernisse dem freyen Betrieb des Bergbaues entgegenstehen. 3) Bemerkungen über die Gegenden von Plasky und Zeng im Juny 1803., vom Cand. Theol. Joh. Raiter. Plasky ist die Residenz des oriental. gläub. Bischofs von Karlftadt (Peter von Vidák), auch liegt dafelbit ein Compagnie - Commando vom Oguliner Gränzregiment. Der Bischof Vidak forgt fehr gut durch feiren Protodiakon Hacfics für die Bildung des jungen Clerus. Die Durre des Sommers 1802. verurfachte in den croatischen vier Granzregimentern eine sürchterliche Hungersnoth, man mulste Reiss aus Italien kommen laffen und vertheilen. Armath der Granzfoldaten, deren Ursachen zum Theil in der Beschaffenheit des Bodens, zum Theil in Fehlern des Granzfystems liegen. Möchte doch die menschenfreundliche Absicht des jetzigen Kriegsminifters, diesen Fehlern abzuhelfen, realisirt werden! Josephinische Strasse von Karlftadt über die fogenannte Capella und den Ginfel Wratnik vom Gebirgszug Velebit nach Zeng. Ueber Zeng wird nicht viel mehr gefagt, als dass sein Handel jetzt vorzäglich im Verkehr der rothen dalmatischen Weine und des Baumöls bestehe. Mehr über Zeng fiehe v. Eugets Gefch. des ungr. Reichs II. S. 332 f. 4) Andreas Skolka's Nachlele zur ungr. Literatur. Dielsmal über die Handschriften der Gotharr Bib. liothek, welche Ungern betreffen. Die Notiz ift flüchtig aufgesetzt; manches wirklich vorhandene ist von Hn. Skolka übersehen worden. Z. B. Evistolas Episcopi Lomburdi Canadiensis ad Cardinalem Hosium, -Literae Georgi Belenyefi - Literae Veziri Budenfis ad

36 Erneftun Finarindin — 3a, de Capifrase Epifals an Heinrarium Christicia L. w. Die Nachricht vom Heinrarium Christicia 1542. Ilt ebenfalls durftig jedoch die Ablicht des Visuarindehriften des Auslandes aufmerklan zu machen, löblich; wenn nur die ungr. Candidietuder Theologia auf ungr. Scholen vor der Reife nach Deutfelhand zweckmäßiger und eindringender zu Studium der ungr. Gefchiehte angefahrt wärden!

Funften Bis. erfles Heft. 1804. 1) Briefe über das ungrifche Kuftenland, vom Grafen Vincenz Batthyant. Der Herausg, theilt hier nur einen Brief zur Probe mit; die ganze Sammlung von 14 folchen im J. 1796. verfasten Briefen soll als ein eigenes Werk zu Pelth bey Hartleben erscheinen. Der Graf war in jenem Jahre beym k. ungrischen Guhernio zu Fiume angestellt, er kennt das ungrische Kastenland mit statistischer Genauigkeit, und mit tiefer Einsicht in das Wesen des Handels. Hievon sehen wir den deutlichsten Beweis in dem hier gelieferten Probebrief, der fich mit den Fabriken der Seeküste und dem Handel mit ungrischen Tabak beschäftigt. Auch bey Verlendung des Tabaks wäre eine Waarenbeschau zur Befestigung des ausländischen Zutrauens höchst wohlthatig. Von Herzen stimmt Rec. auch dem bey, was über die Gesellschaft zur Schiffbarmachung der Kulpa und über die Verfallung von Fabrikentabellen und Einmischung der Staatsgewalt in das Fabrikenwesen gefagt wird. Mit Sehnfucht fieht Rec. der Erscheinuug des ausführlichern Werkes entgegen. 2) Ueber die Farbe des grunen See's auf den Carpathen, von Et. (Stunder, einem berühmten Mahler zu Pefth, gebürig aus Dänemark.). Dieler Auffatz bezieht fich auf Hn. Bredetzky's topographisches Taschenbuch 1802. S. 58 f., und berichtigt die daselbst vorgetragenen Hypothesen mit beyfallswürdiger Grundlichkeit. Die grune Farbe wird fehr schon aus den Gesetzen der Dioptrik und Katoptrik, und aus dem Widerschein des Krummholzes erklärt. 3) Beschreibung der römischen Antiquitaten, die vor einiger Zeit (in der Mitte des J. 1802.) in Ofen (eigentlich nahe bey Ofen) ausgegraben worden find, von Aloys Emanuel v. Stipfics, Prof. der Archäologie zu Pefth. Die in dem alten Grabmahl verwahrten Alterthümer find jetzt in dem Befitz der k. Universität zu Pesth, und werden hier auf eine befriedigende, den Kenntnissen und der Darstellungsgabe des Vfs. Ehre machende, Art beschrieben. Schade, dass die Eröffnung des Grahmahls vom Finder desselben nicht vorsichtiger eingeleitet, sondern einiges, und darunter auch der Schädel des Begra-benen, zertrümmert worden! Die vorzüglichlien Stücke find eine Camee, mit dem Bild eines rümischen Frauenzimmers; ein Präfericulum und eine Patera von Bronze; ein Giessmodell, vorstellend den geflügelten Todesgenius mit ausgehogenen Beinen (f. Heyne über den Kaften des Cypfelus 1770. S. 24); eine Figur von rothem Harz, wahrscheinlich ein Amulet; eiue Milnze des Kaisers Carinus. 4) Versuch eines Idioticons der Zipser Sprache, von Joh. Generstich. In diesem Heft nur das Allgemeine über diesen allerdings beachtenswerthen Gegenstand: nur wundert sich Rec., dass der Vf. in seiner Classischender Eigenheiten der Zipser Sprache nicht auch den Slavismen und Hungarismen einen Platz angewiesen hat.

Zweytes Heft. 1) Graf Vinc. Batthyani über das ungrifche Auftenland. Diefsmal lehrreiche und gefallig vorgetragene Nachrichten über Buccari. 2) Aufforderung eines deutschen Gelehrten zu einem historischen l'erzeichniß der antiben und modernen Munzsammlungen in Ungern und Siebenburgen, mitgetheilt von Joh. Chriff, v. Engel. Der würdige Schlichteproll zu Gotha wird sich freuen, dass seine Aufforderung S. 100 f. in den Annalen der gefammten Numismatik auf fruchtbares Land gefallen ift, und hier dem ungrischen numismatischen Publico mit einem nachdrücklichen und ins Detail eindringenden Commentar ans Herz gelegt 3) Nachrichten eines Augenzeugen aus dem fiebwird. zehnten Jahrh, von der Großwardeiner Festung, mit Erläuterungen von Jak. Ferd. v. Miller. Der Augenzeuge, der die Feltung, noch mehr aber die in derfelben vorhandenen Denkmäler aus eigener Anficht im J. 1609, wo mehr als jetzt fibrig war, beschreibt, war Stephon Miskoltzi, ein reform. Geiftlicher; die Handschrift erhielt IIr. v. Miller vom emeritirten Debreziner Prof. Sinai. In der Nachricht kommen einige wenige Angaben zur Geschichte der Handwerke und Kanlte in Ungern vor. 4) Idioticon der Zipfer Sprache, von Generfich. Diessmal a) verdorbene Aussprache. b) Verderbungen der guten Schriftsprache. c) Schimpfworte des gemelnen Volks. d) Kindersprache. Diess Idioticon verdient die Aufmerksamkeit deutscher Gloffatoren, befonders im Elfass und am Rhein. 5) Die Unrichtigkeit der Benemming Ober - und Nieder - Ungerns, dargestellt vom Herausg. Sehr gründlich und richtig wird hier das Schwankende, Unbestimmte und der Localität Widersprechende dieser Benennungen, die eigentlich in keiner guten Geographie mehr zu dulden find, dargethan; und beherzigenswerth ist allerdings der Vorlehlag, Ungern in das öftliche (die zwey Circuli Tibifoani) und in das westliche (die zwey Circuli Danubiani) einzutheilen.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LONDON, b. Strahan: Sermons by Hugh Blair, one of the Ministers of the high Church, and Profession of Rhetoric and Belles Lettres in the University of Edinburgh. Vol. V. 1801. V u. 516 S. 8.

Von der Sammlung diefer Predigten erfchien bekanntlich Ichon im J. 1777. der erfte Band, welchem die übrigen vier in unbeftimmten Zwischenräumen folgten. Sie wurden fogleich bey ihrem erften Erscheinen in England mit einem Beyfalle aufgenommen, dellen sich nur wenigs Schriften rühmen können; sie kamen schnell in Umlauf und wurden überall hin verbreitet, wo die englische Sprache berricht. Ja in alle Sprachen Europens wurden sie überfetzt, und sie verschaften dem Vt. eine jährliche Pension von 200 lf. Sterl. Bey sanem Tode hinterliefs er noch die vor-

liegende, von ihm felbft gemachte Sammlung von Predigten nebst einer Vorrede, die sein College, Hr. D. James Finlayson zum Druck befordert hat. Sie ift nicht flüchtig gemacht, fondern nach einer vorhergegangenen firengen Prüfung mehrerer, aus denen der Vf. nur die vorzüglichern aushob. Die beiten find wohl Nr. 3. on the moral Character of Christ; Nr. 8. on drawing near to God; Nr. 9. on wisdom in religious Conduct ; Nr. 16. on religious Joy as giving Strength to Virtue; Nr. 14 on a peaceable Difposition. Die Gabe eines durch Popularität und Beredtlamkeit anziehenden Vortrags ift in den angeführten, wie in allen übrigen Predigten unfers Vfs. ein in die Augen foringender Vorzug. Die Haupttheile und Unterabtheilungen weils er fehr gefällig zu verbinden; den Perioden giebt er eine folche Kurze, wie fie zur Deutlichkeit nothwendig ift, ohne doch dadurch feinen Stil unangenehm zu machen; er fucht feinen Gegenstand stets aus dem Texte zu entwickeln, ihn durch passende Beyspiele zu erläutern, und verschmäht bev Beweisen die Halfe der Bibel nicht. Kleine Verstöße gegen die Popularität find es, wenn der Vf. fich zuweilen folcher Ausdrücke bedient, die aus fremden Sprachen genommen find, oder wenn er fich auf Sachen bezieht, von denen der größte Theil feiner Zuhörer keinen Begriff haben konnte, z. B. S. 126. philosophers; S. 128. philanthropy; S. 136. chimera; S. 144. fornistical; S. 146. epicurean sustem; S. 443. feepticism und sustem; S. 26. u. a. O., wo der Vf. sich auf Volkergeschichte bezieht. Gegen die logische Richtigkelt der Dispositionen lässt nich selten etwas erinnern; dagegen der Haupttadel wohl die häufigen Wiederholungen vieler Gedauken und Schilderungen in verschiedenen Predigten, und die ost sonderbaren dogmatischen Vorstellungen des Vfs. treffen möchte. Wir wollen unser Urtheil an einigen Predigten rechtfertigen.

Die erfle Prodigt handelt: Von Hoffnungen und Taufehungen, und wird durch folgende ideen fehr paffend eingeleitet. Unfer Sinn für die Zukunft, fagt der Vf., hat einen merkwürdigen Einfluss auf unsern Geist. Die Gegenwart beschäftigt uns felten so, als die Zukunft, und wenn auch die Erinnerung an die Vergangenheit zuweilen unfre Gedanken einnimmt, fo dre-hen sie sich doch weit mehr um das Zukünftige. Die Gegenwart ist für uns ein vorübergehendes Schaufpiel; dagegen wohnen wir zwischen Hoffnungen und Beforgnissen, zwischen Wünschen und Erwartungen, die auf die Zukunst gerichtet find. Da sich nun um diese also das Lehen des Menschen so sehr dreht, so wird es ein wichtiger Theil der Klugheit, wie der Pflicht, auf die Regeln zu achten, die uns hier leiten mullen. Darauf wird zuerst von dem gehandelt, was wir vernünftiger weise von der Welt nicht erwarten konnen, nämlich nicht eine ununterhrochene Dauer der Gefundheit, des Glacks, der Zufriedenheit, die wir gerade jetzt genießen, keine Befriedigung unferer eiteln Wünsche, keine durchgängige Dankbarkeit von denen, welchen wir gedient haben; dam aber von dem, was der Rechtschaffene erwarten kann, das ihm nämlich, wie auch seine Sachen in der Welt

gehen mögen, der Friede des Geiftes nicht verlassen werde; dass jede widrige Lage, in die er kommt, durch Tugend und Klugheit ihm, wo nicht angenehm, doch erträglich genacht werden könne; dals er endlich die Ehre, Achtung, Liebe und das Zutrauen aller derer, die ihn umgeben, erhalten werde. Der Text zu diefer Predigt aus Sprüchw. X, 28. Ift gut gewählt, welches fich nicht gerade von allen Predigten der vorliegenden Sammlung fagen läfst. Nr. 2. on the proper Disposition of the Heart towards God beschäftigt fich der Vf. nur mit der Erläuterung diefes Satzes, und es fehlt eigentlich der praktische Theil. Die Stelle S. 26 .: the American and the Indian in his defert as well as the Grecian fage and the Roman conqueror, adored, each after his own mode, a Sovereign of the Universe, hatte weggestrichen werden sollen, da der größte Theil des Auditoriums fich nichts deutliches dabey denken konnte. Nr. 3. u. 4. gehören zu den gelungensten Predigten dieses Bandes. In dieser handelt der Vf. von den Wunden des Herzens, und giebt dabey eben so deutliche Beweise seiner großen Menschenkenntnis und seiner Gabe der Rührung, als er in jener "über den moralischen Charakter Jesu" ein feines Studium des N. T. und hesonders der Geschichte Christi documentirt. Wir erlauben uns hier eine von den vielen eingreifenden Bemerkungen auszulieben. die der Vf. über den Charakter Jesu macht. Er fagt S. 49.: ein besonderer Vortheil des Beyspiels Jesu, als Vorbild des Wandels der Menschen, ist - welches man gewöhnlich überfieht - die Allgemeinheit feines Gebrauchs. Hätte fich Jesus eine bestimmte Lebensart gewählt, so würde der Einflus seines Beyspiels beschränkter seyn. Die Wahrheitsliebe Samuels, als Richter, die Religiösität Davids auf dem Throne, die Standhaftigkeit Daniels in der Nähe eines verdorbenen Thrones, waren freylich schöne Beyspiele der Tugend, allein zur Nachahmung nur für Wenige. Das Thema von Nr. 6. über die Vaterlandsliebe ift von unsern Kanzelrednern schon weit hesser abgehandelt worden, als es hier vom Vf. geschieht. Er hat nicht einmal den Begriff der Vaterlandsliebe erörtert, fondern zeigt fogleich im ersten Theile, worauf sie fich (bey Engländern) ftittze. Dahey wird denn manches fehr übertrieben; England foll, nach S. 133., der Sitz der wahren Religion feyn, weil man hier von dem Papiftischen Drucke nicht beschwert werde, weil hier die Religion mit unnützen Ceremonien nicht beladen, nicht das Instrument geistlicher Tyranney oder des Despotismus der Fürsten sey. Diejenigen, behauptet der Vl., welche in ihren religiösen Ueberzeugungen von der herrschenden Kirche abweichen, würden darin nicht gestört. Wie kömmt es denn aber doch, dass die englische Dogmatik um ein halbes Jahrhundert zurückgeblieben? Die gehaffigen Vergleichungen, die der Vf. hier und bey der Ausführung der Punkte, dass England der Sitz der Freyheit und der Geletze ley, zwischen seinem Lande und Frankreich anstellt, haben uns auch nicht gefallen. In den dogmatischen Predigten, deren Anzahl aber in diesem Bande nicht gar groß ift, hat uns -

wenn man von ihrer schönen Einkleidung ablieht nur Weniges gefallen, indem darin viele veralterte, fonderbare Behauptungen vorkommen. Nachdem z. B. der Vf. in der Predigt über die Himmelfahrt Jefu, die Geschichte derselben nach dem Buchstaben der Bibel erzählt hat, frägt er S. 371 .: warum fuhr Jesas gen Himmel? Antwort: um damit zu zeigen, dals er fein Erlöfungswerk vollendet habe; um die Herrlichkeit wieder anzuuehmen, die er vorhin hey feinem Vater genoss; um dort in der Nähe Gottes das Amt eines Königs, Hohenpriesters und Mittlers zu unserm Beften zu verwalten. Das Hohepriesterliche und Mittleranit Jefu foll bereits nach S. 323. in der jüdischen Religionsverfassung durch das Geschäft des Hohenpriesters typisch abgebildet seyn!

Am Ende iles angezeigten Werks steht eine kurze Lebensbeschreibung Blairs vom Dr. Finlaylos, wovon aber ein Auszug hier um so überställiger seyn wirde, da schon srüher in diesen Blattern über sein Leben und seinen Charakter aussührliche Nachrichten mitgessteilt wurden.

Kopenhagen, b. Brummer: Gefangbuck zum Gebrauche bry den öffentlichen Andayitzübungen der euang, etform. dersidem Gemeinde zu Kopenkagen; mit Approbation des gelammten Presbyteriums, herustgegeben von Carl Christian von Gehren, der gestannten Gemeinde Presiger. 1804. 1 Alph. 17 Bog. Nehft 1 Bg. Melodien u. 5 Bg. Gebete. kl. 8.

Die reformirte Gemeinde zu Kopenhagen bediente fich feit 1766. bey ihren gottesdieustlichen Verfammlungen des eben damals neu aufgelegten und veränderten Bremer Pfalm - und Gefangbuchs. Nothwendig musste man jetzt nach beynalie 40 Jahren das Bedurfnis eines zweckmässigern mehr als je fühlen, und Hr. v. G. entschloss fich daher nach genommener Rücksprache mit den Aeltesten und Vorstehern seiner Gemeinde, ein verbessertes Gesangbuch zu besorgen, wobey jenes Bremische zum Grunde gelegt werden follte. Er behielt aus diesem die beiten Lieder bev. karzte die weitläufigen ab, passte mit Zuziehung einiger, der Mußk kundigen Manner den mit schwerfälligen Melodieen versehenen Gesängen leichtere und gefälligere an, richtete für einige der schünften Melodieen, wozu oft nur eins oder zwey Lieder vorhanden waren, andere gute Lieder fo ein, dass sie nun nach diesen gesungen werden können, entlehnte aus den besten Gesangbüchern unserer Zeit mehrere neue und erbauliche Lieder und nahm fie in seine Sammlung auf u. f. w. - Alles diefs that Hr. v. G. mit fo viel Geschmack und guter Auswahl, mit so viel Bedachtfamkeit und Sachkenntnifs, dass das vorliegende Gafangbuch in die Reihe unferer beften Lieder-

fammlungen gehört und manches neue hinter fich zurück läst. Besonders zeichnet es sich vor diesen noch dadurch aus, dass es nicht nur die überlangen Lieder, die den Gottesdienst gar zu sehr dehnen und zuletzt ermüden, theils überall vermeidet, theils die vorhandenen der Art zweckmälsig abkürzt, fondern auch mehrere ganz kurze Lieder giebt, die aus einem oder zwey Verfen bestehen, und füglich da, wo es eingeführt ift, in die Predigten oder den Vortrag Liederverse einzumischen und singen zu lassen, gebraucht werden können. An folchen fehlte es gar fehr in den bisherigen Gesangbüchern und der Prediger fah fich oft, wenn er einen Vers aufluchen wollte, in nicht geringe Verlegenheit versetzt. Denn er konnte nur aus einem längern Gefange wählen, und da fühlte man es denn nicht felten, dass der Gedanke noch nicht ganz geendet sey, sondern noch etwas folgen maffe. Auch das Aufschlagen und Finden wurde dadurch den Gemeindegliedern erschwert. Dafür verdient also Hr. v. G. vielen Dank; es ist hiemit ein Schritt weiter in der Verbesserung der Gefangbücher gethan. - Mit Vergnügen letzen wir hinzu, dass diess Gefangbuch am Palmfonntage 1804. als am Confirmationsfelte, öffentlich eingeführt wurde. Die dabey gehaltene Predigt, die gedruckt vor uns liegt, konnte nicht ihres Zwecks verfehlen.

#### SUGENDSCHRIFTEN

SCHNEPFENTHAL, in d. Buchb. d. Erziehungsanft.

\*\*Pattr Trasmann. Ein Lefebuch zunächft für

Bürgerschulen; auch bey dem Privatunterrichte
brauchbar. Seitenstück zu Thimmens Gutmann.

Von Jakob Glatz. 1893. XVI u. 271 S. 8.

Dieses Buch ist als Vorläufer zu Thieme's Gutmann für Kinder von etwa 10 Jahren bestimmt. Es besteht aus Erzählungen, von welchen mehrere auf einander folgende in Verbindung stehen und ein Ganzes ausmachen. Mit der Wahl des Stoffes ist Rec. im Ganzen, doch nicht durchgängig zufrieden: aus der Naturgeschichte ist z. B. zu viel Gemeines ausgenommen, welches fehr leicht mit einem interellantera Stoffe vertauscht werden konnte. Der Vortrag ist deutlich und nicht felten herzlich und rührend; aber die meisten Erzählungen find wohl zu lang, als dass Kinder, die nicht eine ausgezeichnete Fassungsgabe besitzen, im Stande seyn dürsten, sie nur nothdurstig wiederzuerzählen. Es scheint also eine Hauptablicht. die Hr. G. durch dieses Buch zu erreichen suchte, durch dasselbe nicht wohl erreicht werden zu können. Ein ganz zweckmäßiges Lefebuch für die mittlern Classen in Bürgerschulen ist überhaupt keine so leichte Arbeit; zur unterhaltenden Privatlectüre konnen wir indessen diese Schrift empfehlen.

4175 6388

Z. B.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 25. Julius 1804.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Führer, im Bureau d. Literatur: Die chriftliche Rel. giosathre, philosophiich, exegetiich, hiltoriich, kritiich und praktiich dargeftellt von D. Grorg Wilktim Rusmann, Prof. der Theologie zu Rintela. Erfer Band, die Einlietung und die Anthropologie enthaltend. 1803. 228 S. gt. 8. (1 Rthir. 4 gr.)

or Vf. befolgt in diefem Werke eine neue Methode, die Dogmatik vorzutragen, dass er namlich zuerst jedes lutlierische kirchliche Dogma philosophisch untersucht und bestimmt; alsdann die Bibellehre davon vorträgt, darauf die Kirchenlehre nebst der Kritik derfelben folgen läfst, endlich aber mit einer Geschichte des Dogma's, und mit einer Anweisung, wie dallelbe praktisch anzuwenden sey, beschließt. Im Fall die Religionsphilosophie von einem kirchlichen Dogma nichts fagt, wie z. B. bey der Trinitäts-Iehre, so bleibt die philosophische Behandlungsart weg. Dagegen abt die Vernunst ihre Rechte aus, und erfüllt ihre Pflichten durch die Kritik, welche fie über die Kirchenlehre ergehen läßt. Hr. R. hält diese Methode in der jetzigen Zeit für die schicklichste, ja für eigentlich nothwendig zur Bildung künftiger Religionslehrer, und zur fortgesetzten Ausbildung schon angestellter Religionslehrer, und hofft daher keine unnöthige Arbeit unternommen zu haben. Diefer erste Theil enthält die Einleitung und die Anthropologie; der zweyte Theil wird in zwey Bande zerfallen, wovon der erfte die Theologie oder Lehre von Gott umfassen wird, worin nicht bloss von den Beweisen für das Daseyn Gottes, so wie von seinen Eigenschaften und Werken die Rede seyn foll, fondern auch von der Dreyeinigkeit. Die Lehre von der Vorsehung soll vorzäglich als die Lehre von dem Verhältniffe Gottes zu seinen vernünftigen Geschöpfen vorgetragen, und in einem Anhange, oder in der Geichichte der Lehre von der Vorsehung, von den Engeln und Dämonen gehandelt werden. Der zweyte Band des zweyten Theils wird die Christologie ausmachen. In dielem wird alles abgehandelt werden, was von der Geschichte, der Person und den Verdiensten Jelu zu fagen ist. Hiemit wird alles übrige in Verbindung geletzt werden, was in einer christlichen Religionslehre noch nothwendig abgehandelt werden muss, z. B. von dem Glauben an Christus, von den fogenannten Gnadenwirkungen und Gnadenmitteln, von den Sacramedten, der Kirche u. f. w. Uebrigens foll diefes Werk zwar ein Handbuch der Dogmatik A. L. Z. 1804. Dritter Band.

werden, aber nicht folche Ausdehnung gewinnen, daß es der Vf. nicht als Leitfaden zu seinen Vorlesungen über die Dogmatik gebrauchen könnte. Deswegen find auch bey jeder Materie immer nur die Hauptschriften angegeben worden. Diess ist die Methode und der ganze Plan des Vfs., worüber Rec. zuvor. feine Meinung fagen will. Das Neue der Methode dürfte darin bestehen, dass zuvor jedes Dogma philosophisch bestimmt wird, und dass die übrigen Theile der Behandlungsart genau abgesondert werden. Sonst ift man längst gewohnt gewesen, die Bibellehre von der kirchlichen Lehre zu unterscheiden, eine Kritik üher die letzte ergehen zu lassen, etwas von der Geschichte des Dogma's beyznbringen, und endlich die praktische Anwendung desselben kurz zu zeigen. Da die Absonderung hier aber eine größere Weitläufigkeit erfordert, so wird die Frage seyn: ob sich al-les dieses in einem beschränkten Zeitraume bey Vorlefungen fo abhandeln laffe? Indeffen wird der Vf. felbst diese Schwierigkeit am leichtesten überwinden. Dagegen dürste aber der erste hier vorzüglich neue Punkt am ersten wegfallen können, in so fern dazu der beste Platz in der Kritik über das Dogma ift. Ueberhaupt dürfte es logischer seyn, bey einer christlichen Religionslehre mit der Religionsphilosophie zu schließen, als damit anzusangen. Was ferner den Plan des Ganzen betrifft: fo scheint es dem Rec., als wenn im letzten Bande zu viel Heterogenes zu einer Einheit verbunden werden foll, wobey der Vf. viele Schwierigkeiten zu überwinden haben, und am Ende doch vielleicht des Beyfalls verfehlen wird. Indessen ließe fich dieß alles noch wohl übersehen, wenn nur die Ausfährung des vorliegenden Theils besser gerathen, und nicht, wie es scheint, zu sehr übereilt worden ware. Die Bescheidenheit des Vfs. wird gern gestehen, dass, wer diesen Plan genau, grundlich und vollständig ausführen will, auch eine fehr ausgehreitete theologische Gelehrsamkeit zu seinen Dieuften haben muls, weil er fonst Gefahr läuft, blofs auf der Oberfläche zu bleiben, oder häufig anzustofsen, und in keinem Punkte völlig zn befriedigen. Er mufs ein gründlicher Philosoph und Exeget, ein genauer Kenner der Dogmen - und Kirchengeschichte, so wie der theologischen Literatur, und noch obendrein in der geistlichen Praxis sehr bewandert seyn. Nur selten findet man alle diese Qualitäten in einer Perfon vereinigt, und hat e's dalier häufig fürs rathfamfte gehalten, die wissenschaftliche Dogmatik lieber zu heschränken, als fie auszndehnen, damit einzelne Punkte, die fonst noch wohl mit aufgenommen werden könnten, ihren Meistern überlassen blieben, wie

z. B. die Dogmengeschichte und populäre Dogmatik (hier praktische Anwendung), welche als einzelne Disciplinen sehr gut besonders behandelt werden kön-Auch Rec. ftimmt nach der vorliegenden Probe für diese Einschränkung. Er findet die Begriffe häufig fehr unvollständig und willkührlich, die Literatur zu beschränkt, und die Dogmengeschichte theils zu mager, theils nicht immer richtig. Hier einige Bey-fpiele. So heilst es S. 4: "Der Zweck der Religion "ift einzig und allein Beforderung der Sittlichkeit." Wenn auch diess der Hauptzweck ist: so darf doch die Beruhigung über die Schickfale des Menschen und die damit in Verbindung stehende Glückseligkeit nicht wohl ausgeschlossen werden. Was wäre auch fonst für ein Unterschied zwischen dem Zwecke der Moral und der Religion? Ferner beifst es S. 6.: "Auf welche verschiedene Weise die Menschen ihre Ver-"ehrung der Gottheit an den Tag zu legen gesucht haben, lernt man aus Meiners Grundrifs der Geschichte "aller Religionen, Lemgo 1785." Also nichts von den Werken des Vossius, Cudworth, Mosleim, Lindemann und anderer, über diese Materie. Dennoch ist dieles Buch zu Vorlesungen bestimmt, weshalb man mit Reclit eine vollständigere Literatur erwartet, da fich diese nur sehr unbequem durch den mündlichen Vortrag beybringen läst. Eben so wird S. 8. über den Ursprung der Religionen blos Eckermann citirt. und Jerufalem, de Broffes, Reinhard, Thieme und andere werden übergangen. Zugleich helfst es dafelbst: "Das Vernunftvermögen des Menschen felbst, "und nicht eine den ersten Aeltern zu Theil gewor-"dene Offenbarung Gottes, ift die Quelle der Reli-"gion." Diefs ift für ein Handbuch der Dogmatik viel zu wenig. Es hätte doch wenigstens noch gezeigt werden müssen, dass die erste Idee von Gott nicht aus Offenbarung geflossen seyn könne; denn woher follte der Mensch es wissen, dass es eine Offenbarung Gottes fey, wenn er noch keine Idee vom Daseyn Gottes hat; allein die Berichtigung der Idee von Gott könne schon aus Offenbarung gefloffen seyn, also z. B. der Begriff von nur einem wahren Gott u. f. w. Gewiss, es lässt fich nicht so leicht über solche Punkte absprechen, als es hier geschieht, sondern man muss die Sachen von mehrern Seiten betrachten. Diels ware auch S. 17. zu witnschen gewesen, wo es beist: "Politive Religion ift mit der geoffenbarten "nicht ganz fynonym. Pofitiv ift nämlich das, was "bloß von fremder Autorität abhängt, was nicht un-"mittelbar und nothwendig aus den Forderungen der "praktischen Vernunft folgt." Allein warum foll blofs dieler Begriff von positiv gelten, da es in der Dogmatik gewöhnlich heifst, was ohne Vernunftdemonstration oder Entwickelung der Vernunftgründe geradezu gelehrt wird, a ponendo ita effe. Alsdann ist die politive Religion allerdings gleichhedeutend mit unferer geoffenbarten Religion (vergl. Morns Enitome). Ferner fieht Rec. die ftrenge Folge nicht ein, die der Vf. S. 18. für die Nothwendigkeit der Offenbarung zieht: "Geläuterte Religionsbegriffe durch münd-"lichen oder schriftlichen Unterricht gleich von Ju-

"gend auf zu erhalten, und also in der Religion un-"terrichtet zu werden, kann daher nicht anders als "fehr nützlich feyn. Nothwendig war daher die Offenbarung u. f. w." Rec. fieht hieraus nur die Nitzelichkeit einer Offenbarung, und glaubt, dass wir von einer Nothwendigkeit derfelben gar nicht einmal fprechen dürfen. Wir können die Wünschenswürdigkeit, Nützlichkeit und Wohlthätigkeit einer Offenbarung wohl demonstriren, und müssen eine moralische Religion, die unter der Form der Offenbarung zu uns gekommen ift, dankbar benutzen; allein die Nothwendigkeit dieser Form bleibt uns völlig verborgen. Aber auch der Begriff von Offenbarung, den der Vf. aufstellt, und der Schlus, den er daraus für die Unmittelbarkeit derselben zieht, ist sehr unerwartet. Offenbarung gilt ihm nach S. 19. hier blofs von der Mittheilung folcher Religionskenntniffe, die der Menfch zu einer gewillen Zeit nicht felbft erfinden konnte. Diele dποκαλυψις könne daher nur uumittelbar von Gott felbst herrühren. Aber warum nicht auch von einem höhern Geifte, als der Mensch ist, welcher deswegen noch nicht Gott felbst zu seyn braucht? Es müste alfo wenigstens der Begriff der Mittheilung von Seiten Gottes voran gegangen seyn, wenn der Schluss des Vfs. gelten foll. Wie er aber beweisen will, dass der Mensch zu einer gewissen Zeit jene Religionskenntnille nicht felbst erfinden konnte, fieht Rec. nicht ein. Diefer Begriff von Offenbarung scheint daher viel zu gewagt, und es ift rathfamer, ibn fo zu hestimmen, dals Offenbarung eine anserordentliche Veranstaltung Gottes zur nähern Belehrung über die Religion fey. Noch gewagter dürfte aber der Begriff von göttlich in Hinficht des Inhalts der Bibel (S. 20.) fcheinen. "Je-"der vernünftig Denkende wird fich leicht überzeu-"gen können, dafs der Inhalt der Bibel, vorzaglich ades N. T., göttlich, d. h. mit der Vernunft übereinnstimmend, fey." Ein paffenderer Begriff liegt schon in dem, was der Vf. kurz vorher gefagt hat, wonach der Inhalt der Bibel göttlich heißen kann, in fo fern er genau mit dem übereinstimmt, was Gott die Menschen gelehrt haben will. Um aber nicht zu weitläufig zu werden, will Rec. nur noch einige Stellen aus dem übrigen ausheben, wobey er angestofsen ift. S. 43. berührt der Vf. die Frage: ob die Schriften des N. T. untergeschoben feyn können? und antwortet darauf, dals fich bey einem folchen Verdachte doch eine Zeit denken laffen muffe, worin fie untergeschoben wären. Diese lasse sich aber bey den Schriften des N. T. nicht denken, weil fie zwischen der Zeit, wo die Apostel oder doch ihre Schaler noch lebten, und der Zeit, wo diese Schriften schon allgemein bekannt waren, nicht untergeschoben werden konnten. Bis z. J. 130. waren die Schriften schon allgemein in allen drey Welttheilen bekannt. und bis dahin konnten noch Schüler der Apostel leben, die fogleich den Betrug würden bekannt gemacht haben. Dieser Beweis kann allerdings gelten, wenn er darauf beschränkt wird, dasa nicht alle Schriften des N. T. untergeschoben feyn können; allein auf einzelne passt er nicht, in so fern die Schrif-Date di Cten

ten nicht in der ganzen Sammlung, wie wir fie haben. so allgemein bekannt wurden, als der Vf. annimmt. Sondern immer nur einzeln. Wie ware auch fonst die Entstehung der Homologumenen und Antilegomenen möglich gewesen, wenn nicht nach und nach immer mehrere Schriften zum Vorschein kamen, die man worher noch nicht gekannt hatte, an deren Aechtheit man also auch zu zweiseln anfing? Uebrigens ist die ganze wichtige Lehre von der heil. Schrift hier nur fehr kurz abgehandelt, woraus natürlich eine Unvollständigkeit und Oberflächlichkeit entstehen musste (die überhaupt fast durch das ganze Buch herrfchen), welche wenigstens den Charakter eines Handbuchs verwischen, wenn he gleich einem Compendium nicht schaden, in so fern der mundliche Unterricht alles Mangelnde fuppliren kann. Bey der Inspiration fehlt gerade die wichtigste Schrift von Töllner. In Hinficht der Religionsgeheimnisse urtheilt der Vf. unstreitig zu rasch, wenn er sich S. 121. so darüber auslässt: "Geheimnis ift entweder eine mir ganz ver-"borgene Sache, oder eine Sache, die ich nicht be-"greifen kann - - Lehren, die ich nicht hegreifen "kann, konnen unmöglich meine Sittlichkeit befordern, weil diese deutliche Vorstellungen von dem, was ich athun, und von den Grunden, warum ich es thun foll, erfordert." Freylich muß eine moralische Maxime, wonach ich handeln foll, mir auch begreiflich feyn; allein daraus folgt noch gar nicht, dass Lehren, die ich nicht begreifen kann, keinen Einfluss auf meine Sittlichkeit haben konnen. Schon die blosse Vorstellung von einem unbegreiflichen Gegenstande kann einen solchen Einfluss haben, dergleichen z. B. das Wesen Gottes und die Willensfreyheit find. -

Bev der Geschichte der Dogmatik hätte fich der Vf. wohl etwas kurzer fallen konnen. Es ift zu weit ausgeholt, wenn alle Kirchenväter genannt werden, die einzelne Dogmen behandelt haben. Außerdem fehlen bey der Geschichte des dogmatischen Systems wieder die beiden Hauptbücher von Heinrich und Flagge. Wenn S. 137. vom Cyrill von Alexandrien gelagt wird, dass er in seinem Eiser gegen die Nestorianer wohl oft zu weit gegangen fey: fo ist diess viel zu gelinde geurtheilt. Cyrill war einer der schändlichsten Bischöfe, die je gelebt haben, und seine ganze Opposition gegen Nestorius die Frucht des hämischsten Neides und der hässlichsten Kabale. Wenn serner S. 138. Ifidor von Sevilla als der erfte gepannt wird, der einen Versuch gemacht habe, einen geordneten und vollständigen Religionsunterricht mitzutheilen, fo verdient er diese Ehre nicht; denn Origenes hatte schon einen ähnlichen Versuch gemacht, wenn er gleich nicht mehr Lehren aufführen konnte, als damais wichtig und gangbar waren. Allein es musste erft die Vernunftphilosophie des Aristoteles hinzukommen, um eine Dogmatik zu ordnen, die einem Systeme ähnlich sah. Dies lieserte mit Hülfe derselben Johann von Damascus, den der Vs. mit Recht den Schöpfer des dogmatischen Systems nennt. Nur findet fich in dem Titel feiner Dogmatik ein

Schreibfehler, indem ftatt egdodok n , miorew; - ogdoδοξου gelesen werden muss. Wenn es aber auf derfelben Seite (139.) heisst, dass die Einmischung der ariftotelischen Philosophie die scholastische Theologie hervorgebracht habe: so ist diess ein unbequemer Ausdruck; denn eine folche Einmischung, oder bestimmter, Anwendung, versuchte schon Johann Philoponus im fiebenten Jahrhundert, und Johann von Damafous formte bereits im achten Jahrh. seine Dogmatik nach dieser Philosophie. Ferner scheint Rec. die Behauptung S. 169. etwas übereilt, dass ohne Ueberzeugung von Unsterblichkeit gar keine Religion Statt finden könne; denn 1) ergiebt fich diess gar nicht aus des Vis. Definition von Religion, wonach fie Anorduung eines höchsten Wesens ift , und Beobachtung der Vernunft. gefetze als Gebote deffetben; und 2) giebt die Religion der ältern Hebraer ein klares Beyspiel der Erfahrung vom Gegentheil, da fie bekanntlich ohne Glauben an Unsterblichkeit war. Bey dieser Gelegenheit bemerkt Rec. zugleich, dass m (Pred. 12, 7.) nicht fowohl Geift ift, wie der Vf. (S. 183.) hehauptet, fondern vielmehr der Lebenshauch, den Gott, nach der Vorstellung der Hebräer, zum Leben verleihet, und ihn beym Tode wieder zurücknimmt. Endlich ift die Geschichte der Lehre von der Erbfünde vor Augustin (S. 212.) schr unvollständig, wie die nicht angeführte Schrift von Horn hatte lehren können, und die gleich darauf folgende Darstellung der Lehre Augustins von der Erbsünde, sehr mangelhaft. Gerade der Hauptbegriff von der Zurechnung der Sünde Adams bey allen feinen Nachkommen fehlt. Ungeachtet aller dieser Mängel empfiehlt fich

diese Dogmatik durch viele lieberale Ansichten, gute Ideen, und durchaus herrschenden praktischen Sinn. Wenn gleich der Vf. mehrern Kantischen Philosophemen huldigt, so ist er doch weit entfernt, ein blinder Nachbeter Kant's zu feyn; oft genug entfernt er fich von den Behauptungen dieses Philosophen, und halt besonders eine historische oder geoffenbarte Religion für sehr nützlich und heilsam für die Menschheit im Allgemeinen. Auch find die Regeln, welche er für die Praxis giebt, recht gut, und es scheint, dass er im ascetischen Fache seine vorzügliche Stärke hat. Rec. will daher zum Schlus noch eine Stelle aus den praktischen Anwendungen anführen, welche diese Dogmatik vorzüglich praktischen Geistlichen empsehlen dürften. S. 227. zeigt der Vf., wie die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele anzuwenden sev. "Der "Religionslehrer wird wohl thun, wenn er fich in "den öffentlichen Religionsvorträgen aller weitläufi-"gen Beweise für die Unsterblichkeit der Seele ent-"hält. Es können bey dem großen Haufen nur gar "zu leicht Zweisel gegen das entstehen, was man "mühlam und ausführlich zu erweisen fucht. Einige "Glieder des Beweises werden gewiss überhört, oder nicht verstanden, und so entsteht leicht ein Missstrauen. Man begnüge fich, nur gelegentlich auf ei-"nige moralische Argumente (f. 116.) aufmerksam zu "machen. Bey dem Unterrichte der Kinder und Conafirmanden muffen aber billig alle Grunde, die von

-ihnen gefasst werden können, durchgegangen und "Thnen tief eingeprägt werden. Die katechetische "Methode, wonach das Kind den Beweis felbst aufnfinden muss, verhindert alle Nachtheile, die ein "weitläufiger Beweis in einem an einander hängenden "Vortrage für folche Zuhörer, die an ein zusammenhangendes Denken nicht gewohnt find, gar leicht hervorbringen kann. In den öffentlichen Vorträgen "wird die Ueberzeugung von der Unsterblichkeit vorausgesetzt, und diese dazu angewendet, I) dass der noch Lusterhafte einen Abscheu vor der Sande er-"halte, deren Folgen in alle Ewigkeit fortdauern; a2) der für die Tngend schon Gewonnene durch die "Betrachtung, wie seine Tugend in alle Ewigkeit "fortschreiten konne, sich aufmuntern, ja recht ei-"gentlich bewegen und antreiben lasse, in keiner Periode feines Dafcyns zurück zu bleiben, und weniger Gutes zu thun, als er thun kann. Ueberhaupt wird er [der Religionslehrer] die erhabene Menschenwurde öfters schildern, und daraus die kräfatigsten Bewegungsgründe für die nothwendige Erfüllung aller chrittlichen Pflichten herleiten. "fterblich ift der Mensch nur, weil er tugendhaft sevn foll, und nur durch Tugend glücklich werden kann." Vielleicht ift nur diese oder jene Anweisung etwas zu allgemein, und die Anwendung zu wenig durchgreifend. Auch durfte auf den Stil noch etwas mehr Mühe gewandt werden müffen, wenn er rascher und kräftiger fortlaufen foll.

### GESCHICHTE.

Pest, b. Trattner: Magyar Orfiziq historisia etc. d.b. Geschichte von Ungern. Aus dem deutlehen Werke des Ladur. Als. Geschards ins Ungriche überfetzt von 36. Hegyt, berichtigt (megigazitata) und bis zum 1. 1803. fortgefetzt von Signlan Kultschart 1803. Eriter Band. 440 S. Zweyter Bd. 530 S. Dritter Bd. 463 S. 2

In ungrichter Sprache hat man über ungrifche Gehichte nichts belieres, als dieß Werk des verlorbenen Gebardi (das belte ift noch Spackin Szekérz Werk zwey Binden, unter dem Trite! A' Magner nem ert erzekt etc.). He flegyl, ein Piarift, hieferte die Ubeherfetzung des Werks; Hr. Kuffgr), einz Piarift, bieferte die einem Grafen Feifeties, fetzte hin und wieder eigene mit einem Stern bezeichnete Amerkungen bey, unt beforgte die Herausgabe. Der ungriche Anteduck ist, nach des Rec Urthel), das auf Ver-

gleichung mehrerer Stellen beruht, so beschaffen, dass man damit im Ganzen zusrieden sevn kann. Der in den drey Theilen eingestreuten, mit einem Stern bezeichneten Noten find lehr wenig, und diese geben dem Herausg. schwerlich genugsames Recht, um auf dem Titel das oben erklärte Wort megigazitotta zu brauchen. Zur Berichtigung des Gebhardi'schen Werks gehört ungleich mehr, als der Herausg. geleiftet hat, welcher auch folche Fehler von Gebhardi ftehen liefs, die auffallend genug find, um fogleich von jedem fachkundigen Inländer bemerkt und verbeffert zu werden. Rec. hebt ein Beyfpiel aus. das ihm ohne mühlames Nachluchen aufgestossen ist. Th. III. S. 207. spricht die Uebersetzung von einem Johann Chari, der von Zapolya zu der Partey Ferdinands I. im J. 1527, überging. Diess ist freylich sehr getreu nach Gebhardi Th. H. S. 286 übersetzt. Allein welcher kundige Inländer weiß nicht, dass dieser Serbler eigentlich Johann Ticherni oder Ticharni (der Schwarze, daher auch Niger zubenamt) geheißen habe? Ein ächter Berichtiger hätte diess Gebhardi'sche Verlehen im Stillen verbesfern sollen. - Stritter heisst in vorliegender Uebersetzung noch immer der Conrector (Th. I. S. 198.). Auch verrath Hr. K. in der Vorrede großen Mangel an scharfem Urtheil, wenn er Sof. Kaitar's elendes Machwerk (betitelt: Die alte und neue ungrische Welt, Wien 1796. 346 S. 8.) in die Reihe anderer verdienstlicher deutschen Bearbeitungen der ungrischen Geschichte setzt, und von allgemeiner Verbreitung tliefes Geschreibsels spricht. Mit einem Worte, die Geschichte an sich selbst hat durch diess Werk salt nichts gewonnen. Auch erhält man nicht den ganzen Gebhardi Ungrisch, sondern nur die ersten zwey Bande; es ist also die Geschichte aller Nebenländer unübersetzt geblieben. In der Einleitung find einige Abänderungen getroffen; im übrigen ift der Gebhardi'sche Text beybehalten, und nur die Uebersicht durch Paragraphen und deren Ueberschriften erleichtert. Es ist in der That Schade, dass statt dieser ungrischen Uebersetzung von Gebhardi nicht vielmehr eine den Bedürfnissen und Fortschritten der Zeit angemessene Umarbeitung seiner Geschichte von Ungern in ungrischer Sprache geliefert worden: um fo dringender wird das Bedürfnifs. dass doch ein competenter Geschichtkenner eine brauchbare Geschichte der Magyaren in magyarischer Sprache liefern möge. Der vierte Band, worin Hr. Kultsar die ungrische Geschichte, die bey Gebhardi beym J. 1777. abbricht, bis zum J. 1803. fortzuführen versprochen hat, war noch bis zu den ersten Menaten des J. 1804. nicht erschienen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 25. Julius 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LENDRIA, in d. v. Kleefeld, Buchh: Naturglishie tiche Derflung, oler antickraden Krambkeiter bey Mengken und Thieren, wielt deren Kur und Behandhung. Ein nitzliches Handbuch für Aerzek, Nichtdrug Ein von Bernhard Landender, der Philotophie welche in Fillen der Noth fehn gernet hätige bezeigen. Von Bernhard Landender, der Philotophie dem Arzein Wurzen bey Leipzig. Erfer Band. Anfinckende Krankheiten bey Menchen. 1893: 1 Alph. 3 Bogen. gr. 8. (1 Rühr: 16 gr.)

with a shrend der Vf. einige Jahre her mit ansteckenden Menichens der Thierkrenhebeten sich
befchästigt eine der him eine Menichen der heine Menichen der Gedanke: "ober der Menichen der Zufaumenfeltung aller ansteckenden Krankheiten bey Menschen und Thieren ein etwas helleres licht für die dunkle Region der Missmatologie gewonnen werden möge?" Dies bewog
hin denn zur Abfassung ergenwärtigen Schrift.

Wer ein solches Unternehmen beginnt, muß unftreitig eine auserlesene und doch große Bibliothek befitzen oder frev benutzen können; die Lehre und Geschichte der medicinischen Dogmen wohl inne haben; mit strenger Auswahl und Kritik, geübtem Scharffinne, feiten Grundsätzen, und vorzüglicher Beurtheilungskraft fich die verschiedenen Theorieen und die genaueste anschaulichste Kenntnis des menschlichen und thierischen Organismus und der hieher gehörigen Krankheiten und ihrer Modificationen u. f. w. zu eigen zu machen willen, um die Hauptdata, worauf es bev jeder Theorie und Krankheit ankommt, und ihre Verschiedenheiten gehörig neben einander itellen, vergleichen, profess, und feine Grunde dafür oder dagegen bundig darstellen zu können. Denn man erwartet von ihm neue Anfichten oder Berichtigungen des bisher Bekannten, und treffende Winke zu weiterer Prüfung durch Andere, wenn er anders nicht bloß bistorischer Compilator oder Chronikenschreiber seyn will, der ohne kritische Unterinchung jede nur irgendwo erzählte Thatfache aufnimmt. - Aus dielem Gelichtspunkte glaubten wir denn auch das vorliegende Werk betrachten zu müffen

Bey der Anordnung desselben versuhr der Vs. (Vorr. S. VI ff.) indisferent gegen jede Theorie, wie be immer Namen haben mag, weil wir "streng ge-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nommen, noch keine Theorie befitzen, nach der wir im Stande wären, alle Erscheinungen, die im "Gebiete der Miasmatologie vorkommen, ungezwunngen zu erklären, und weil, gesetzt auch, diese oder njene Theorie lufe von einer Seite den schwierigen Knoten beffer, als eine andere, dabey doch wieder "unverkennbar ift, dass fie auf der andern Seite eben nfo einen neuen schürze, als tie den ersten wirklich ge-"löfet bat." (Gerade aber die Kenntnifs und Geifteskraft, in diesem Stücke die Theorieen und die einzelnen, oft fich widersprechenden, Thatsachen gehörig zu würdigen, das Wahre und Gute herauszuziehen, das Fallche als falsch darzustellen, das Unbrauchbare auszusichten u. f. w., bestimmt den Beruf des Schriftstellers über diese Materie.) Deswegen entwarf er fich denn den Plan, die Krankheiten nach blossen Thatfachen abzuhandeln, dabey aller gangbaren Theorieen zu gedenken (doch felilt z. B. S. 249 ff. die Ofiandersche von der Ruhr), aber für keine derselben zu entscheiden. Daher sagt er denn auch z. B. S. 155. blofs: "gegen alle diese Mey-"nungen lassen fich aber noch sehr gegrundete Einwen-"dungen machen, die ich hier aber übergehen muß:" und S. 309. von den Rötheln: "Die Ansteckungsfähig-"keit wird von vielen bezweifelt, wiewohl die angesehensten Aerzte dieselbige behaupten." (Also bloise Compilation. Für wen aber? Für Nichtärzte? Für Anfänger in der Arzneykunde? Beiden nützt fo etwas nicht; es verwirrt fie vielmehr, giebt Veranlaffung zu unverdauten, chaotischen Begriffen, und schadet folglich, eben weil kein Leitfaden, mit dem fie fich aus diesem Labyrinthe von Meynungen, Hypothesen, Theorieen herausfinden konnten, ihnen dabey in die Hand gegeben wird. Oder für schon gebildete Aerzte? Diese bedürfen einer solchen Compilation nicht, weil sie hoffentlich die dazu nöthigen Hauptbücher selbst besitzen und medicinische Zeitschriften u. s. w. lesen, wenn sie anders nicht blosse Anhänger des einmal auswendig gelernten Schlendrians find; und find fie diefs: fo lelen fie auch dergleichen Compilationen nicht, oder werden dadurch ebenfalls in ihrem Glauben irre, ohne fich einen beffern auswählen zu können.)

Jenem Plane getreu liefert nun der VI. im erßen Abfehnitte dien Darfiellung der verfeiniedenen Theorieen (von Wedelind, Dorwin, Dömling, Reil, Rößelaub, von Humbold, Mitchill, Frank) über die Lehre der anteckenden Krankheiten, im zwogten Abfehnitte aber die Darftellung antieckender Krankheiten felbst bey den Menichen, und zwar im erßen Kapitel der uitgranglich antieckenden, der Pest, des gelleun Fischen

bers oog

bers, der Luftseuche, der Hundswuth, der Pocken, der Masern, des Aussatzes; im zweyten Kapitel hingegen der nicht-ursprünglich ansteckenden, des Faul-hebers, der Ruhr, des Keichhustens, des Scorbuts, der Influenza, des Scharlachfiebers, des Fleckfiebers, des Blasenfiebers, der Rötheln, des fieberhaften Friefels, der Gicht, der Krätze, der Scropheln, des Kopfgrindes, des Krebfes, des Weichfelzopfes, der eiternden Lungenschwindsucht, und des Schnupsens. (Gegen die hier gewählte Ordnung liefse fich wohl Manches einwenden; wir wollen jedoch diefen Punkt übergehen. Unerwartet aber war es uns, dass der Yaws, des Herpes, der häutigen Bräune, des Wechfelfiebers gar nicht gedacht worden, da doch manche Aerzte die letzteren Uebel für ansteckend halten, und fie also wenigstens eben so vieles Recht zu dieler Gesellschaft hatten, als einige der darin aufgenommenen.)

Bey der Beschreibung der einzelnen Krankheiten verfährt der Vf. fo. dass er die Definition. Geschichte. Zufälle, Wege und Art der Ansteckung, Eintheilung, Urfache, Prognofis, Verhütungsmittel, Heilung u. f. w. nach einander abhandelt, folglich auch seinem Werke eine therapeutische Tendenz giebt, die jedoch für Aerzte lange nicht hinreichend genug ift, für Nichtärzte aber zu fehr ins Specielle geht. ohne dabey die nöthigen Unterscheldungszeichen und Cautelen u. f. w. anzudeuten, folglich mehr fchaden als nützen wird. Wir wollen nicht erwähnen, wie tadelhaft es in moralischer Hinficht vielleicht seyn möchte, dass S. 139 f. unter den Verhütungsmitteln des Trippers gewisse Dinge genannt find, die zum Theil wegen des Zutrauens, das Mancher dreift auf he fetzt, nachtheilig werden können, überhaupt aber in einem auch für Nichtärzte bestimmten Buche doch nicht so öffentlich Jedem vor Augen gelegt werden follten, ob sie gleich in großen Städten vielleicht leider schon der frühen Jugend oft nicht mehr unbekannt feyn mögen. Aber in phylischer Rücklicht müllen wir z. B. die S. 143 f. fo allgemein und ganz unbestimint hingeworfene Regel zur Heilung des Chankers durch den "innerlichen Gebrauch des mer-"cur. fublim. mit Opium" durchaus missbilligen; zumal da einige Zeilen weiterhin eben so unbestimmt hinzugesetzt wird: "Je größer und heftiger die "Krankheit ist, desto größer muß die Menge des Queckfilbers auf einmal feyn, welche zu geben ift." Der Nichtarzt kann beynahe nicht anders, als diels noch mit auf den Sublimat ziehen. Eine ähnliche Bewandtnifs hat es mit der Schmiercur S. 152 ff., mit der Belladonna S. 160 ff., mit dem Opium S. 242., mit der Werlhoffchen Mercurialfalbe S. 343. 346., mit der Sublimatfolution S. 347., mit dem Arlenik S. 376 f. n. L w.

Es würde zwecklos feyn, ins einzelne Detail diefer Compilationen zu gehen. Verschweigen abed dürsen wir doch dem Leser nicht, welche Verfahrungsart der Vf. dabey zum Theil beobachtet. So hat er z. B. aus Vog gid Handhuide us. W. Vieles mehr

oder weniger wörtlich abgeschrieben, ohne seinen Gewährsmann zu nennen, und dabey zuweilen sogar etwas, seiner Meynung nach, verbessert. Man vergleiche nur folgende Stellen bey

Von der Verbesserungsmethode des Vfs. mussen wir noch einige Proben anführen. S. 166. fagt er: "Nach Cleghorn find von 1725-1742., also 17 Jahre "lang, in Minorka keine Pocken wieder gesehen wor-"den. Später mögen fie wieder durch ein Schiff dahin gebracht worden." Vogel a. a. O. III. 4. drückte hingegen den letzteren Satz fo aus: "Wahrscheinlich-"hat ein Schiff fie wieder" (nämlich damals, 1742.) "dahin gebracht." - S. 164 heißt es im vorliegenden Werke: "Aron, Moifes Maimonides beschrieben fie" (die Kinderblattern) "gar nicht undeutlich im Jahre 602.;" bey Vogel a. a. O. III. 3. aber blofs: "Aaron war "622. der erste arabische Arzt, der fie beschrieben." Unfers Vfs. Zusatz ist um desto fonderbarer, da bekanntlich Mofes Maimonides erst im J. Chr. 1139. geboren wurde.) - Wenn ferner Vogel a. a. O. II. 199. fagt: "Die Ruffen haben fie" (die Influenza) "zu-"erst aus China erhalten, von da" (nämlich von welchem letzteren Lande aus) "fie ihren Weg fiber Sibi-"rien nach Europa" (worin nämlich Russland liegt) "nahm;" fo verbestert S. 279. unser Vf. diels folgendergestalt: "Aus China erhielten lie die Russen, von "da aus" (alfo von Rufsland aus) "nahm fie ihren "Weg durch Sicilien nach Europa." — Endlich fagt Vogel a. a. O. S. 201.; "In der Gegend von Mennmin-ngen in Franken foll fie fich mit ungemein plötzli-"chen Todesfällen geäußert haben:" Bey unferm Vf. beifst dies hingegen (S. 280.) fo: "In der Gegend avon Meiningen war fie fehr mörderisch." - Eben so macht er es S. 279. mit-Lentin. "Immer" (heisst es dafelbst von der Influenza) "nahm sie, sagt Lentin," (an welcher Stelle fagt er dieft denn?) "ihren Heerzug von "Nordoft. Am fiebenten May, fetzt er hinzu, war , bey uns in Hannover noch alles Volk gefund; allein "am achten gegen Abend wehte der Wind aus Nord-"oft, und schon die Nacht darauf wurden Tausende mit der Influenza befallen." Es gehört doch wahrlich nur ein geringer Grad von literarischen Kenntnissen dazu, zu wissen, dass diess, was Lentin fagt, nicht von seinem späteren Wohuorte, Hannover, sondern von Clausthal gilt, wenn es auch nicht aus feinem Werke fo deutlich ohnehin erhellte. Auch waren es nicht mehrere Taufende, die in der erwähnten Nacht befallen wurden; Lentin fagt blofs: "mit "diefen Mitteln genafen binnen 3 Wochen 1400 "Kranke."

Aus Allem diesem läst sich der Beruf unfers Vfs. zum Schriftsteller über den von ihm gewählten Gegenstand schätzen. Gewiss wird er belser thun, den zweyten Band, der wahrscheinlich die austeckenden Krankheiten bey Thieren enthalten foll, zurück zu behalten, wenn Plan und Ausführung bey demfelben eben fo find, als in diefem erften.

ROSTOCK u. LEIPZIG, b. Stiller: Beuträge zur Kritik der neuesten Meimungen und Schriften in der Medicin, von D. Ge. Ernft Kletten, Prof. zu Greifswalde. Erfles und zwestes Stück. 1802. 440 S. 8. (1 Rthlr.

Auf einer Reise durch Deutschland nahm der Vf. mit Verwunderung wahr, dass das Brownsche Svftem nach Röschlaub'schem Zuschnitte einen großen Theil der Aerzte, befonders junge Mediciner auszeichnend beherrsche. Diess war ihm auffallend! Hierzu kam noch, dass der Vf. die meisten gewöhnlichen (welches find denn un- oder aufsergewöhnliche?) Recenfenten fo tief herabgefunken fand, dafs fie entweder dieses System mit einer sklavischen Anhänglichkeit unbedingt annehmen, ihm Beyfall und nichtsfagende Lobsprüche zollen, oder mit demathiger Schüchternheit ihre unerheblichen Zweifel ftotternd vorbringen. Befonders foll diefes der Fall bey Röfchlaubs Unterfuchungen über Pathogenie gewesen fevn. Da nun Hr. K. viele Unwahrheiten, Unrichtigkeiten, falsche Begriffe, schiefe Ansichten, einseitige Beobachtungen und Betrachtungen, Fehlschlässe und unangemessene Folgerungen darin bemerkte : fo will er nicht nur diefe, fondern überhaust die neuesten Meynungen über Medicin, besonders in wie fern fie fich auf praktische Heilkunft beziehen, der Kritik unterwerfen. Der Ton seiner Gegner soll feinen eigenen bestimmen. So giebt, fagt Hr. Kl., Röschlaub den Ton der äußersten Insolenz und kühnften Anmafslichkeit an, folglich u. f. w. Und hierin ist Hr. K. fich wirklich treu geblieben, während er zwar eben so treu seinen ältern empirischen Ansichten, weniger treu aber dem Vorhaben geblieben ift, die praktische Medicin vorzüglich zu berücklichtigen. Im erften Heft hat er es ganz mit theoretischen Meynungen. befonders Browns und Röfcklaubs zu thun, sucht be, zwar nicht selten mit gewichtvollen Grunden, aber zugleich auch mit einer Infolenz, Anmafung und Heftigkeit zu bestreiten, welche der Röschl. wenig oder vielmehr gar nichts nachgiebt. Um z. B. die, wie er fagt, feltfame Logik Röfchlaubs zu zeigen, führt er folgenden Syllogismus an: Eine große Hetz-Peitlebe auf den Ricken eines dumm - boshaften Recentemen angewandt, verurfacht Uebelbefinden der Lebentverrichtungen in diesem Menschen: also muss die Retzpeitsche ebenfalls Krankheit heissen konnen. - Solche Schliffe kann zuverläffig nur ein moralich kranker Schriftsteller zum Vorschein bringen!! - Mit diefer heftigen Explosion schliefst fich

übrigens der erste Auffatz über Rofchlanbs Pathogmie. Der zweyte handelt von der Lebenskraft im Blute, auch größtentheils im Bezug auf die Röschlaub'schen Gegengrunde bearbeitet. Dieser Auflatz ist noch ziemlich gemässigt und wirklich grundlich abgesasst. Nach demselben folgt: über den Begriff von Lebensprincip oder der Erregbarkeit nach Brown und Röschlaub. -Begründung des Brownischen Begriffs vom Lebensprincip durch Facta aus der Natur. Dem Red. scheint hier viel auf genaue Festetzung der Begriffe von Leben, Reiz, Außendingen u. f. w. anzukommen. dieses geschehen ware, durften sich beide Herrn nicht fo weit von einander entfernt finden, als es beym ersten Apblick den Schein hat. Nähere Beslimming und Entwickelung des Begriffs Erregbarkeit, Erregung u. f. w. Die Erregbarkeit fey nichts als Elafticitat.

Im zweyten Hefte beschäftigt fich Hr. A. mit einer Kritik über Hufelands Suftem der prakt. Heilkunde. Er tadelt an demschen Titel, Vorrede, die Begriffe H's von Leben, Lebenskraft und Lebensthätigkeit, Reiz, Reizung, Reizfähigkeit u. f. w., und behauptet, das dieles Werk nicht eine eigene Theorie, foudern eine Mischung aller gangbaren Theorieen enthalte, folglich nur einen hochft beschränkten Werth habe. Darauf kommt er wieder auf Roschlaub'scho Satze! Etwas über medic. Theorie und medic. 1Suftem enthalt eine Kritik des Auffatzes über das Verhaltniß der medic. Theorie zur Praxis in einem Stücke des Roschl. Magazins, welchen Hr. K. für ein pures Galimathias hält, zusammengesetzt aus "aufgelesenen Brocken, die ein Schüler R's unverdaut auf eine ekelhafte Art wiedergiebt." Nachdem Hr. K. über diesen Auffatz viel declamirt hat, zieht er noch einen zweyten von Köllner in demfelben Magazin vor feine Kritik. und halt auch diesen für ein possierliches und unverftändliches Galimathias. Endlich beurtheilt er noch eine Abh. von Roschlaub selbst ziemlich derb und heftig. Er behauptet, die Medicin vertrage kein Syftem und alles Syftematifiren müffe aus derfelhen verbannt werden. Es laffe fich kein oberfter Grundfatz aufstellen; eine Wissenschaft aber sey zuzulassen. Zwar hätten wir noch keine Wissenschaft im Röschl. Sinne und würden eine solche nie erhalten, so lange belebte und unbelebte Natur zwey wesentlich verschiedens Dinge feyen; aber eine Wiffenschaft, gegründet auf die Beobachtungen und Erfahrungen aller Zeitalter, wo man von dem Bekannten zu dem Unbekannnten, vom Einzelnen auf das Allgemeine durch richtige Vernunftschlüsse fortschreitet u. f. w. (Allein davon rührt ja eben der ganze Streit her, ob belebte oder unbelebte, d. h., organische und unorganische Natur zwey wesentlich verschiedene Dinge seyen, ob die Erfahrung aller Zeit zu einem richtigen Vernunftfchluss ausreiche, ob man mit Grund vom Bekannten auf's Unbekannte schließen konne, ob der Satz # particulari ad univerfale jetzt gältig fey, da man ihn in vorigen Zeiten verwarf u.f.f. Ift denn damit etwas bewiefen, wenn zwey Männer gegen einander mit ihrem

ihrem inbjectiven Glauben demonstriren. Hr. K. fagt weitläuftig und mit großer Heftigkeit gegen Andersdenkende, das fie fich irren und Er recht habe; aber er führt, ftatt des Beweises, nur seinen Glauben und leere Declamationen, mit Galle tingirt, an; wird diefs den unbefangenen Lefer genügen?) S. 322. nimmt der Vf. den gaftrischen Zustand fehr in Schutz und führt für denselben an, er habe 1785 im Sommer die besondere Abanderung des gastrischen Zustandes gefehen, dass die Kranken nach einem Brechmittel gewöhnlich durch die damit bewirkte Ausleerung einer gelben, bittern Feuchtigkeit fogleich von ihren schlimmen Zufällen geheilt worden Teyen. Aber ift denn das eine besondere Abanderung? Hat nicht Stoll das nämliche von sehr vielen Krankheitsformen angegeben? Nun, die Uebereilung, diesen Zustand (morbi biliofi larvati) überall zu finden, ift ja eben das, was bestritten wird. Mehrmals nennt Hr. K. die Röschl. Theorie eine "Schlössertheorie". Dieser fade Witz scheint ihm sehr zu gefallen! Wohin führt aber eine folche Animolität? - S. 328. wird Hn. Röfchl. der Vorwurf gemacht, dass er vielleicht den Hippokrates nie ganz gelesen oder durchstudirt habe; ob das wohl beym Vf. der Fall gewesen ist? Und zu welchem Zweck foll man die Bücher desselben de Genitura, de natura hominis u. f. w. durchstudiren? - Der folgende Auffatz ist überschrieben: Wiener Brownianismus. Schon diese Aufschrift hat dem Rec. durchaus missfallen. Giebts denn in Wien nichts als Brownianer? Und wozu denn folche Bitterkeiten, wie S. 339., dass Frank d. V. "aus lauter zärtlicher Vaterliebe gern den geliebten Sohn in die Strahlen seines großen Ruhms mit einwickeln wolle". Auf diesen berühmten Arzt, I. P. Frank, scheint es in diesem Aufsatze zunächst abgesehen zu seyn; so (schlecht, wie Kl. in einigen unerheblichen Zügen zu beweisen glaubt) fey der Mann beschaffen, auf den die Brown'sche Partey so ftolz fev, fo (fchlecht) feine Epitome, fo "hebe oft der Blodfinn des Zeitalters, nicht der hohe Werth der Sache!" Rec. fteht mit den beiden Hrn. Frank nicht im Geringsten in Verbindung, aber er hat wirklich Indignation gegen Kl. über diesen Auffatz empfunden. So schreibt kein wahrheitliebender, sondern nur ein höchst leidenschaftlicher Mann, dellen Eigenliebe fich von einem seiner Gegner gekränkt laubt. Hr. K. felbft fühlt das Unanftändige feines Verfahrens, denn er schliefst diesen Auffatz mit solgenden Worten: Sie (die Hrrn. Frank u. Werner, über welchen Hr. K. anch heftig wird) haben den Ton angegeben, und ich werde nicht unterlassen, das Recht der Wiedervergeltung in seinem ganzen Umfange an ihnen ausznüben. - Nun komint die Reihe an Horns Archiv fur medic. Erfahrung; natürlich findet K. an demselben auch nicht viel Gutes; sein Zorn wird aber dadurch abgeleitet, dass er auf die Anzeige von demfelben in der Salzburger med. chir. Zeitung kommt, welche er in einer Nachschrift, betitelt: Polemik, (fo verdiente das ganze Buch genannt zu werden!) mit erneuerter Heftigkeit angreift, fich in

den kurz. Auzeig, medit. Schriften, welche bloß Mendels Grundz. d., nunen Theoris und Martens Paradoxim berühren, abkühlt und in ein Witzfeiel über Schelings grammaticaliche Unkunde, welche aber Hr. Sprengel in seiner Uebersicht schon ausgedeckt hat, das Wort amorgich betreffend, endiget.

Hamung u. Lettrati. Dr. Prigge's Ausring für Frauezimmer, mie fie für aufännet der Schwengerfährt, Euthnäung und bez der Pflegt ihrer Sängflage und Kinder zu verhalten haben. Nebt einer Theorie der Krankheiten der Schwangern und einem Anhange von Heilmitten, deren he fich in Ermangelung eines Arztes bedienen können. 1893. Erfler Th. 19 & Zooyter Th. 48.5 & (12 gr.)

Der Vf. (ob er ein Teutscher oder ein Ausländer. oh die Schrift also Uebersetzung oder Original sey, vermag Rec. nicht anzugeben) scheint es recht gut gemeint zu haben; die Ausführung ist aber so ausgefallen, dass jeder, der nur einige neuere Schriften über Geburtshülfe, Frauenzimmer - und Kinderkrankheiten gelesen hat, diese beiden Bändchen entbehren Unter den diätetischen Vorschlägen findet kann. fich nichts auffallend Schädliches; Missbilligung verdient es aber, dass der Vf. den Frauenzimmern zum Theil die medicinische Behandlung der Krankheiten überlässt, und deswegen einen Anhang von Hulfsmitteln hinzufügte. In diesem Anhang finden fich lateinische Benennungen von Arzneymitteln, wie man fie kaum einem Barbierer verzeiht. Z. B. Pulvis lapidum cancrorum praeparatum, Essentia menthe piperitis, Liquor anodina Hoffmanni, Pulvis rhei optime, Syrupus capillare venenis, Moschus parate (?), Flores Mamomille romane u. f. w. Die Theorie der Krankheiten übergehen wir am besten mit Stillschweigen.

## SCHÖNE KÜNSTE.

WEIMAR, Im L. Industrie-Compt.: A. B. C. dez Zeichners, von G. M. Kraus, Herzog! Weimar, Rah und Director der fürstl. freyen Zeichenschule in Weimar. Mit 10 Kupfertafeln. Fierts vermehrte Auslige. 1803. 16 S. Text. gr. 8. (8 gr.)

Der Ichnelle Vertrieb der vorigen drey Ausgaben bargt Ichon für die Güte und vorzägliche Empfehlungswördigkeit dieser gründlichen und fasslichen Anseilung. Her Absicht ist vornehmlich, den Anstängern die Kenntnis und Kunstübung in den Verhältnische Anständichen Koppers minder abschreckend niese des geneinlichen Köppers minder abschreckend diese Absicht bester und vollkommenseriet. Hist sich dies Absicht bester und vollkommenseriet. Hist sich dies Absicht bester und vollkommenseriet. Hist sich dies Absicht bester und vollkommenseriet. Hist sich diese in diesen kleinen, such durch Wohlfeibeitet noch gemeinnätzigern, Buche geschehen sit. Die Kupferbitter für sicher und bestimmt, und der fich darauf beziehende Unterricht ist zu liter De-Rung und Nachbildung, bes glier Kürze, zureichend.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 26. Julius 1804.

## PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, b. Feind: Natfirliche Theologie der Scholafiker, nebit Zufätzen über die Freyheitslehre und den Begriff der Wahrheit bey denselben, von IV. L. G. Fregherrn von Eberftein. 1803. XII u. 299 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

ngeachtet das Urtheil des Grotius und Leibnitz, dass unter den Schlacken der barbarischen Sprache der Scholastiker noch manches Gold verborgen liege, nach dem gegenwärtigen Geiste der Philosophie mauche Einschränkung leidet: so ist doch die grundliche Kenntnifs der Scholaftik aus andern Rücklichten, vorzüglich in historischer, zumal wegen des grofsen Einfluffes, welchen jene Art zu philosophiren auf so viele spätere Jahrhunderte gehabt hat, ein wichtiger Gegenstand, dem die Bearbeitung eines Gelehrten von philosophischem Geiste, großem Fleisse und beharrlicher Geduld zu wünschen war. Zwar hatte Tiedemann angefangen, dieses literarische Bedürfnis mit glücklichem Erfolge zu befriedigen, indem er in feinem Geist der speculativen Philosophie aus den Werken der Scholattiker felbst ihre philosophischen Behauptungen herauszog und scharsfinnig beurtheilte; allein außerdem dass ein Mann auch mit dem unermüdlichsten Fleisse dieser Arbeit allein nicht gewachsen ist, ohne reichlichen Stoff zur Nachlese den nachfolgenden Forschern übrig zu lassen, so erlaubte auch der Plan jenes Werks nicht, die scholastische Philo-. fophie nach ihrer ganzen individuellen Eigenthümlichkeit, nach allen wechfelseitigen Beziehungen und Verkettungen vollständig darzustellen. Es war daher ein glücklicher Gedanke des Vfs. vorliegender Schrift, der fich schon durch seine Forschungen um manche Theile der Geschichte der Philosophie Verdienste erworben hat, die natürliche Theologie der Scholastiker zu bearbeiten. Er wollte durch diese specielle Dogmengeschichte den Weg jeder einzelnen Lehre unabgebrochen mit seinen wesentlichen Krümmungen vorzeichnen, und die Uebersicht des Ganges der Begriffe erleichtern, obgleich dabey die Bekanntschaft mit der allgemeinen Geschichte vorausgesetzt werden muss. Die natürliche Theologie wählte er aus dem Grunde, weil fie nicht nur andere Theile der Scholastik an Interesse überwiegt, sondern auch, weil den Scholaftikern das Verdienst gebührt, diesen Theil der Metaphyfik zuerst wissenschaftlich bearbeitet zu haben. Sehr bescheiden erklärt fich der Vf. über das, was er leiften wollte, S. VII.: "Die wichtigsten ihrer Untersuchungen, die Quellen ihrer Begriffe, die Aus-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

bildungen ihrer Lehren, fuchte ich in der Kürze anzugeben, wobey ich mich, so viel wie nur möglich, an ihre Schriften felbst gehalten habe, und nichts mehr wünsche, als dass es mir geglückt feyn möge, hie und da Ideen hervorzuziehen, welche die Geschichte der Philosophie bis jetzt übersehen, oder vielleicht ungerecht zurückgeworfen hat. Dennoch bin ich weit entfernt, mir zu schmeicheln, dass ich diefen Gegenstand erschöpft haben sollte; ich bin vielmehr überzeugt, dass noch jeder, der fich dieser Arbeit unterziehen wird, manches Neue und Unerwartete auffinden dürfte, das bemerkt zu werden verdient, jetzt aber unter dem unnützen Haufen von Syllogismen fault. Es muss auch schon der hingeworfene Blick auf die Werke eines Thomas oder Scotus den kühnsten Mann bewegen, für fich an einer völligen Erschöpfung zu verzweiseln, und genauerer Umgang wird jeden zur Bescheidenheit und Genügfamkeit ftimmen."

Die Schrift zerfällt in zehn Abschnitte. 1) Allge. meine Beschaffenheit der scholastischen Naturtheologie. Eine sehr gründliche Darstellung der Eigenthümlichkeiten der Scholaftik und ihrer Entstellungsgründe, mit billiger Würdigung ihrer Fehler und ihrer Verdienste; auch zeigt der Vf. sehr gut, wie die speculativen Untersuchungen über Gott nach und nach veranlasst und erweitert wurden, und warum fie so spät erft durch Raymund von Sebauda und Suarez eine fvftematischere Gestalt erhielten. 2) Beweise für das Da. feyn Gottes. 3) Ueber die Müglichkeit einer positiven Erkenntniff Gottes. 4) Nahere Bestimmung des Begriffs von Gott, als einem nothwendigen und unendlichen Wefen. 5) Von der Einfachheit und Substantialität Gottes. 6) Von der Allmacht, Ewigkeit und Allgegenwart Gottes. 7) Von den geiftigen Eigenschaften Gottes, dem Verflande und dem Willen. 8) Von der Einheit Gottes. 9) Von der Schöpfung und Erhaltung der Welt. 10) Von der Rechtfertigung des Uebels. Den Beschluss machen zwey Zusätze, deren Gegenstand schon auf dem Titel angegeben ift.

In diesen Abschnitten hat der Vf. geschichtlich und mit philosophischem Geiste die Entstehung aller speculativen Fragen und Untersuchungen gezeigt, welche späterhin das System der natürlichen Theologie ausmachten. Der Gegenstand hat ein vielseitiges Intereffe, und die Bearbeitung ist gründlich durchdacht. und verräth ein vielfeitiges aus den Quellen geschönftes Studium der Scholaltiker. Durchgängig wird der Punkt oder die Seite angegeben, von welcher die Scholastiker ein Dogma annahmen; die Quelle, woraus he dasselbe schöpften; die Autorität, worauf he Aa

fich neben den Vernunftgründen vorzüglich stützten; die ganze Reihe von Fragen und Entwürfen, Gründen und Gegengründen; die allmählige Entwickelung der Begriffe, Eintheilungen und Diftinctionen, welche die dialectische Kunst versuchte, um den Gegenständen der Speculation mehr Licht zu geben. Es erhellt aus der Schrift, dass die Scholastiker keine fo verächtlichen Grübler waren, als fie oft aus Unkunde dargestellt wurden; schon der Umstand, dass die Scholastiker mehrere Sätze aufstellten, oder doch vorbereiteten, welche das Leibnitzisch - Wolfische Syftem so berühmt machten, ist ein Beweis dafür. Mit Recht hat daher der Vf. diesen Punkt nicht aus der Acht gelassen, sondern bey jedem Gegenstande gezeigt, wie Leibnitz und Wolf die Untersuchungen der Scholastiker aufnahmen, weiter fortfetzten und benutzten. Ungeachtet das Bestreben, positive Satze des Kirchenglaubens du.ch die Metaphylik des Stagiriten auf Gründe der Vernunft zurück zu führen, fie nach dem Geiste iener Zeiten leicht verleiten konnte, die Gränzen des Verstandes zu überschreiten, und außer dem Felde möglicher Erkenntnifs verständige Einsicht zu erzwingen, so fehlte es doch nicht an Beyspielen, wo fie durch Nüchternheit des Verstandes zurückgehalten, die Unmöglichkeit einer Erkenntnis a priori einzusehen anfingen. Auch darauf ist hier Rücklicht enommen, nur nicht in dem Umfange und in der Bestimmtheit, als es möglich gewesen ware, wenn nicht der Vf. aus dem Genichtspunkte des Wolfischen Systems, dem er allein huldigt, darüber geurtheilt

Die Methode, welche der Vf. wählte, dass er nicht die Lehrsätze und Untersuchungen der einzelnen Scholastiker nach der Zeitfolge und im Zusammenhange, fondern zerstückelt unter den zehn Rubriken daritellt, hat ihre Vorzüge und ihre Mängel. Da hier noch von keinem vollständigen Systeme, sondern nur von einzelnen dazu gehörigen Untersuchungen die Rede ist: so konnten auf diese Art die Veränderungen einer Lehre, die mancherley versuchten Wendungen und Auswege am besten verständlich gemacht werden. Hingegen ging der Vortheil, welcher aus der Verbindung der Behauptungen eines Denkers und der ihnen zum Grunde liegenden Denkart für die gröfsere Verständlichkeit entspringt, größtentheils verloren. Auch ist der Vf. etwas zu karg gewesen, von der Eigenthümlichkeit der scholastischen Dialectik in dem Zergliedern und Eintheilen der Begriffe, in Auffuchung verschiedener Bestimmungen eines Satzes, und in der Zusammenstellung möglicher Sätze und Gegensätze mit ihren Gründen eine klare Ansicht zu geben, wozu einige Beyspiele hinlänglich gewesen wären. Aber auch da, wo die Ausführung des Gegenstandes dieses erfordert hätte, ist es nicht immer geschehen. So berührt der Vs. (S. 190.) mehrere Unterfuchungen über die Schöpfung, welche den Hang der Scholastiker zu dem Transcendentalen charakterifiren, ohne fie weiter auszuführen. Auf der andern Seite übergeht er nicht selten ihre Gründe, wo fie die Möglichkeit, gewille speculative Sätze zu demonstri-

ren, bezweifeln oder bestreiten. Diess ift z. B. der Fall, wo er die verschiedenen Behauptungen der Thomisten und Scotisten über die Erkennbarkeit Gottes anführt, und, nachdem er die vorzüglichsten genannt hat, hinzusetzt: "die Thomistische Schule sev genöthigt gewesen, mit einer Menge von Distinctionen aufzutreten, um den Gegnern doch das Feld nicht einzuräumen", ohne diese Distinctionen weiter anzugeben. Und doch wäre diess nicht uninteressant gewefen, in wie fern daraus der Kampf der theologifirenden und der freyer denkenden Scholaftiker, welche schon helle Blicke in die Beschränktheit des menschlichen Verstandes thaten, noch besser eingeleuchtet Auch die Gründe des Occam, dass fich die Unendlichkeit Gottes weder a posteriori aus den Wirkungen, noch a priori demonstriren lasse, find S. 81. zu kurz berührt. Die Beurtheilung der scholastisches Behauptungen ist fehr gemässigt und billig, nur in willenschaftlicher Hinficht nicht scharf gemug. außert der Vf. nie eine Bedenklichkeit gegen die Richtigkeit des Schlusses von der logischen Möglichkeit auf die reale Wirklichkeit, welches er freylich als Wolfianer nicht konnte; und dadurch wird er oft verleitet, etwas für wahr zu halten, was keine strenge Kritik aushält. Wir führen davon nur ein Bevipiel an. Hervey bewies die Einheit Gottes auf folgende Art: wären mehrere Götter möglich, so konnte kein Grund zu einer bestimmten Anzahl von Göttern gefunden werden, und so würde eine unendliche Anzahl von Göttern wirklich feyn. Der Vf. fetzt hinzu: Hierin lag allerdings ein grober Widerfpruck, den Scotus in fo fern beffer aufdeckte, als er vorzüglich darthat, dals, weil in Gott Möglichkeit und Wirklichkeit Eins fev, bey der Möglichkeit unendlich vieler Gotter auch die Wirklichkeit einer unbestimmten Anzahl derfelben angenommen werden milfe. (S. 171.) - Auffallend war es Rec., dass der Vf., der sonst immer die Resultate seigenen Forschens ausstellt, S. 53. 54 durch die Autorität Tiedemann's verleitet, dem Scotus Erigena einen falschen Gedanken aufbürdet, die Behauptung nämlich: "Gott kenne fich felbst nicht, und habe keinen Begriff von fich, weil er nicht einmal Etwas wäre", da doch dieser Denker nichts weiter beliauptete, als, Gott könne fich unter keidem Begriff eines endlichen Wesens irgend einer Gattung oder Art denken, fo wie er anch nicht von Menschen auf diese Art gedacht und erkannt werden könne, ohne zu einem beschränkten endlichen Wesen zu werden; er ist keine Art des Seyns, fondern über jedes Seyn, delfen Urheber er ift, erhaben. Die Worte des Scotus: Deus itaque nescit se quid est, quia non est quid; incomprehensibilis quippe in aliquo et sibi ipsi et omni intellectui, verneinen die Begreiflichkeit Gottes nicht eradezu, fondern nur die Begreiflichkeit nach menschlicher Art, welche immer etwas Höheres voraussetzt, aus welchem das Niedrigere abgeleitet wird (incomprehensibilis quippe in aliquo). Die Folgerung hat ihre logische Richtigkeit; wie kann man aber darin nur einen Schein von Gottesleugnung finden?

. Inghaladin Google

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Zwickau u. Leipzig, b. Schumann: Genius der Zeit, oder die wahre Revolution, von J. G. Heynig, 1803. IV u. 350 S. 8. (1 Rthlr.)

189

So abgenutz und auch wohl unwirkfam der Kunfgriff mancher Autoren und Verleger iff, suffälende
und unverftändliche Titel zu wählen, um die Erwartung des Publicums zu fpannen: 10 ift er doch bey
diefer Schrift abermals angewandt. — Die hier feilgebotene Waare befleht in zufen Auffätzen, oder eigentlich Abfchnätten, welche fämmtlich längere oder
kürzere Betrachtungen über allerley Gegenfände der
Moral, Philosophie und des gemeinen Lebens enthallich fünd. Alle diefe Auffätze haben eben so hochtönende Übesrichtriften, als das ganze Buch, und entforechen derscheintrigen sie das ganze Buch, und entforechen derschein den versig, als diefes seinen
Titel. Alle find voller Trivialitäten, schiefer Anfichten und finnleerer Floskeln, die durch die Selbliücht, mit welcher fie der Vt. vorträgt, noch wider-

licher werden. Der erste Auffatz: Ahrimann und Ormuzd, oder der Kampf zwischen Tugend und Laster in der Welt. enthält bloß moralische Betrachtungen über die allgemeine und schädliche Wirksamkeit der Verleumdung, zu deren Veranschaulichung die Geschichte Hiobs, unferer Einsicht nach, ziemlich schief und unrichtig angewandt wird. Gegen das Ende delfelben kommt er auch auf Rouffeau, und läfst fich, zur Ehrenrettung desselben, gegen eine, seiner Meinung nach, blosse und arge Verleumdung dieses Philosophen folgendergeftalt vernehmen: "Rouffean wurde, wie noch einige Philosophen der ältern Zeit, in halb Europa, gleich einem Stäck Wild, herumgehetzt, fo dass er am Ende nicht mehr wusste, wo er sich hinwenden und wo er fein Haupt niederlegen follte. Gleichwohl machte man es dem unglücklichen Rouffeau zum Vorwurfe, ja zum Verbrechen, dass er seine Kinder ins Findelhaus schickte, und sie nicht selbst erzog, da er doch, wie man fich hiebey ausdrückt, ein praktischer Philosoph, ein Lehrer und Verbesserer der Erziehung feyn wollte. Möge daher der Granfames der im Sommer des Jahrs 1800, einen Brief von Rouffeau an die Marschallin von Luxenburg, in Betreff leiner Kinder, der Hamburger Zeitung einverleibte, um diesem großen und ausgezeichneten Schriftsteller an feinem Nachruhme zu Schaden, von Gott geftraft werden! Und möge fein Leben fchnell ein Ende haben, damit er nicht flärker frevelt und wohl gar die Ehre Jesus und Gottes antaftet!" - Der Vf. cheint hier nicht zu ahnden, dass, indem er gegen Verleumdung eifert, er, ein Lehrer der Moral und Religion Jefus, hierin felbst verleumdet, und - anftatt zu fegnen - flucht! Auch ist die Gradation hier nicht unmerkwürdig von dem angeschuldigten Attentate auf die Ehre Rouffeau's, auf die Ehre Jefus und Gottes! - In einer Note, in welcher er leine Aeusferungen durch Beziehung auf einen andern, neuerlich im zweyten Bande des Confervateurs gelieferten

Brief Rouffeat's an die M. von Luxmburg, zu rechtertigen lucht, fagt er, der oben im Texte üuchwürdige Verleumdung darin fand, dafs der VF, jenes Auflatzes in der Hamb. Zeit, ihm aus der Verlotsung feiner Kinder einen Vorwurf, ja ein Verbrechun gerinacht habe; Akonffeen labe das Verbrechun wegen Vertotsung feiner Kinder tief gefühlt, und die Neue Arther Inh abupfliehlich ermuniert, durch Annaferther in Auspfliehlich ermuniert, der Annaferther in Auspfliehlich erfür Verwirkstellen wirder geründen wirder gut zu unschen." In dergleichen Witerfprüche findet fich unfer VF, gar ziecht verwirkelt, jobald er fich aus dem Kreife der gewöhnlichen Predigt-Ideen heruswagt.

In dem zweyten Abschnitte, der überschriehen ift: Fragmente aus der Philosophie und Moral, find die trivialiten Gemeinplätze, wie man fie in schlechten Predigten findet, unverkennbar. So heifst es gleich in dem zweyten Fragmente: "Die Leute fürchten fich gar vor keiner Sünde mehr und ihr Gewilfen scheint ausgestorben zu seyn. Sie übertheuern und beträgen einander im Handel und Wandel, be belagen und überliften fich wechfelfeitig, sie suchen einander auf alle Art Vortheile abzugewinnen, kurz fie schaden und beeinträchtigen einander abwechselnd, und zwar ohne alle Schaam und Scheu, als wenn fie Thiere waren, oder, als wenn in der Welt alles nur auf Lift und Schlauheit ankame." (Welche Tautologieen, die, von einem Schwätzer auf der Kanzel hergeplaudert, schon ein Beweis von Gedankenlofigkeit und Geringschätzung des Publicums waren, hier im Druck beides noch unwiderfprechlicher bewähren.) - In einem andern fogenannten Fragmente fagt der Vf .: "Die Menschen scheinen gar keine vernünftige und moralische Wesen zu seun, fondern lie haben blols eine Anlage dazu, und können vielleicht mit der Zeit das noch werden, was fie, nach manchen Compendien der Moral, schon seyn sollen. Bekanntlich kommt nichts auf Denken, Reden und Schreiben an, sondern alles auf Thun und Lassen." u. f. w. - Mitunter findet fich auch wohl eine wahre und gute Reflexion; doch auch diese enthalten meiftens fo bekannte Gemeinplätze, dass sie füglich hatten ungedruckt bleiben konnen.

In dem dritten Auffatze, überfehrleben: Der gegrenweirige Zudund der Pidiopfen is in Durstläund, erhalten Kant und fein Commonatore Bete ihre Abfetttigung. Auch in diefem Auffatze herfeltt durchgehends der Karzelton. Der Vf. fpricht über Kantzkritik und Berk Standpunkt, als oh fie to eben erfte
erfehienen wären, und er der erfte fey, der durüber
fein Urtheil dem Publicum vorlege. Von den neuefen Pinliofophieen, die jene nene fehon wieder verdrängen wollen, nimmt er gra keine Notz. Was
er den gegenwärtigen Zuftand der Philofophie neunt,
fit eigenüble der gegenwärtige vor zehn Jahren.

In einem der folgenden Auflätze weißt er die Regenten und Staatsmänner eben fo zurechte, als in diefem die Philofophen. Des Auszeichnens werth ist der staatswirthfehaftliche Vorfehlag (S. 321.): "durch Vermittelung energischer Weiber die Deutschen fich regeneriren zu lassen, damit neue ächt germanische Geschlechter unter uns aufspriessen, in denen man unfere starken und muthigen Urväter wiedererkennt." Und übersehen werden darf die diesem Vorschlage bevgefügte Note nicht, in welcher der Vf. "da man vielleicht argwohnen könnte, dass diese Stelle unter die Satiren und nicht unter die Lehren gehöre" uns auf das zweyte Stück des ehemals in Altenburg erschienenen psychologischen Magazins verweist, wo wir seine kleine Apologie des weiblichen Geschlechts finden warden"; aus welcher denn wohl hervorgehen wird, das fie nicht unter die Satiren, sondern unter die Lehren gehöre. - S. 341. giebt der Vf. England die gebührenden Verweise dafür, dass es auf "eine Visitation der Schiffe aller neutralen Seemächte angetragen, und das ftille Dänemark mit den andern nordischen Seemächten nicht zufrieden gelassen habe." Er belehrt es, dass, "dafern es fich mit der Zerstorung des Handels und der westlichen Seemächte beguigt hätte, es vielleicht noch lange das mächtige, grotse und reiche England geblieben feyn, es nun aber bald ein ohnmächtiges und kleines England werden wurde; wie alle Menschen von mittlern Lebensjahren noch erfahren könnten." - Merkwürdiger, als alle bisher ausgehobene Stellen, dankt Rec. indessen die (S. 343.) zu leyn, in welcher der Vf. die Frage aufwirft: nob ex nicht möglich fey, eine leichte und schnelle freywillige Todesart zu erfinden? Ob man es nicht der Natur ablernen könne, einen künstlichen Schlagfluss, der aber schniell und leicht todten milste, zu erregen." Diels wäre, meynt er, ein wahres Bedürfnils unferer Zeit; denn "in unfern elenden Zeiten wurden gewifs viele davon Gebrauch machen, und diefs darfte ihnen eben nicht zu verdenken feyn; denn der Mensch solle sich in einem erträglichen Zustande befin len, oder lieber gar nicht leben." Dergleichen erbauliche Aeufserungen bey einem Tugendprediger und mitten unter Kanzel-Floskeln über Jelus und Religion zu finden, muss freylich etwas befremden, dient aber doch, den Vf. und fein Werk recht eigentlich zu charakterifiren.

Unter den Ueberschriften: Philosophische Aphorifmen und Gedanken und Bemerkungen, tilcht der Vf. unter andern folgende geistreiche Bemerkungen auf. S. 272.: "Dass die Menschen nicht mit einander umfpringen, wie Kühe und Ochsen, wie Ziegen und Bocke, rührt blofs daher, weil fie keine Hörner haben, wie diese und andere Thiere. Hatten fie Horner, so stielsen he damit bey den geringsten Anlässen und Streitigkeiten, und machten es gerade fo, wie dergleichen niedere Hornthiere." - S. 208 .: "Wer willen will, wie viel die Gewohnheit thut, der nehme den Spiegel seines Wohnzimmers von der Wand und bringe ihn einige Tage lang bey Seite. Er wird nicht bleiben können, und immer thun, als wenn ihm etwas fehlt, bis der Spiegel wieder an der Wand hängt. Unfere Vorfahren haben fich nicht gespiegelt, und

waren schöner, wie ihre faubern Nachkömmlinge!" u. f. w. - S. 194: "Es ift eine wunderliche Erfcheinung, daß jeder Menfch einen gewiffen befondern Namen hat, womit man ihn bezeichnet und ruft, und womit man ihn auch gewöhnlicher Weise von andern Menschen unterscheidet, da doch Jeder Mensch ift, auch fo genannt werden könnte, und jeder mit mehr oder weniger Verschiedenheit von der Natur selbst ausgeprägt ift." - Mehrere Beweisstellen für unser Urtheil anzuführen, wird der Lefer dem Rec. gern erlassen, dem es vielleicht an diesen schon zuviel ist. In der That wurde er fich auch die widerliche und undankbare Mühe, diese abzuschreiben, erspart haben, wenn nicht die schlechtesten Autoren immer am lautesten über ungerechte Urtheile schrieen, und es doch auch nicht ganz ohne Interesse wäre, zu sehen, wie weit die Unverschämtheit derselben geht, alles drucken zu lassen, was ihnen aus der Feder fliefst.

Hamburd u. Mayne, b. Vollmer: Aronet von Voltuire — interflante Bemerkungen über Minichen, Regierungen, Regenten und Unterthanen. Ein ächter fo eben erit aufgefundener Nachlaß diefes Weisen. Aus dem Franz. überfetzt von S. F. C. Momme. 1803, XVI. u. 172 S. 8. (14 gr.)

Alles muste uns tragen, oder der Titel ift nur ein armfeliger Kunftgriff, um einer fehr mittelmäßsigen Sammlung zerstreuter Gedanken und Einfälle, unter denen fich wenige befinden, die der Aufbewahrung werth waren, ein unverdientes Gewicht zu geben. Dass sie nicht alle, vielleicht überall keine, von Voltaire herrühren, beweiset ihr innerer Gehalt, der schlechte Ausdruck, auch mehrere Anachronismen. Gleichwohl verfichert der Herausg, in dem Vorherichte, sie haben sich bev Voltaires Tode in den Händen des Hn. von Villevieille, seines alten vertrauten Freundes, hefunden, und seyen sodann in die Hände Piccimis, eines Sohnes des berühmten Tonsetzers, gerathen. Dieser habe fich endlich entschlossen, fie ans Licht treten zu lassen, ob er gleich als leidenschaftlicher Bewunderer Voltaire's lange gefürchtet habe, feinen Ruhm einiger Gefahr auszuletzen, wenn er blolse Bemerkungen ohne Ordnung und Verbindung, die fast immer (?) originell, oft aber fehlerhaft waren, drucken liefse; bewogen durch die Ueberzeugung. dass es ein Verbrechen gegen die Literatur sey, wenn man dem Publicum auch nur eine Zeile dieser mit Recht so berühmten Feder vorenthalten wollte. Wir find aber des Dafürhaltens, dafs Hr. Piccini, wenn er etwas genauer geprüft hätte, bey einer auch nur mäfsigen Benrtheilungskraft, die Unächtheit des Products leicht erkennen müßte. Uebrigens lassen wir es gern auf fich beruhen, ob die Anekdoten in der Vorrede, welche Voltaire's kleine Schwachheiten beweisen sollen, wahr feyn mögen, oder nicht; auszeichnend find fie auf keinen Fall.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 27. Julius 1804.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben in Comm.: Der Ansback - Bayruthifche Armenfrand, herausgegeben von Ck. S. Kraufe, Kriegs - und Domänen-Kammer-Affestor. Erster Band. 1894. 8.

ev dem fast allgemein aufgeregten Streben, das Armenwesen zu verbessern und den dahin gehörigen Anstalten eine zweckmässigere Einrichtung zu geben, liefs es fich leicht vorhersehen, dass man, um eine immer größere Theilnahme an derselben in befrimmten Gegenden zu bewirken und die bessern Ideen and Wünsche in einen größern Umlauf zu bringen, zu einem schon früher mit glücklichem Erfolg gebrauchten Mittel auch jetzt feine Zuflucht nehmen und durch periodische Blätter und Wochenschriften jene Unter diese Zwecke zu befordern fuchen wurde. Blatter, bey welchen man jene bestimmte Absicht hatte, gehoren z. B. die Wochenschrift zum Besten der Armen in Kiel, vom Archidiaconus Holft, das Hallische patriotische Wochenblatt, von D. Niemeyer und Prediger Wagnitz, und mehrere andere, die theils nur in so fern sie ihren Ertrag und Ueberschuss den Armen abgeben, zum Besten derselben geschrieben find, oh fie gleich weiter keine Rückficht aufs Armenwesen nehmen, theils dieses und dessen Verbesserung durch eigene Auffätze erzielen. An diefe schliefst fich jetzt Hr. Assessor Kraufe mit seinem Armenfreund an, und giebt uns unter diesem Titel eine periodische Schrift, bey welcher er, wie er selbst im ersten Stück fagt, die Absicht hat, dem edeln Eifer, mit dem jetzt in den Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth fich fo viele für Arme und Armenwesen intereibren, einen Vereinigungspunkt zu verschaffen, um durch diesen jenen zu nähren, und indem ein solches Blatt ein beständiges gegenseitiges Mittheilen möglich und leichter macht, ein desto übereinstimmenderes und zweckmässigeres Wirken für die schone Sache zu befördern. Seine Wochenschrift wird also historische Nachrichten von Anstalten, Einnichtungen, Erfindungen u. f. w., die fich auf Armenwelen beziehen, Ideen, Bemerkungen, Anfragen und Beantwortungen derfelben, die jenes und dellen Verbellerung erzielen u. f. w. - alles vornehmlich in Beziehung auf die genannten Fürstenthümer, enthalten. Nur dann, wenn Raum übrig ift, wird man dielen mit andern neuen entlehnten, doch immer gemeinnützigen und unterhaltenden Auffätzen füllen, auch wohl gegen Bezahlung Privatangelegenheiten durch das Blatt bekannt machen, und den ein-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

zelnen Stücken ein Verzeichnifs der Befürderer des Wochenblatts anhäugen. Der Ertrag des Ganzen foll nach Abzug des baaren Aufwandes den im Ansbach-Bayreuthlichen errichteten oder noch zu errichtenden Suppenanitalten, und in dringenden Fällen der Abhelfung anderer Bedürfniffe, gewidmet feyn. Unter mehrern mit dem Hauptzwecke derfelben

in näherer oder engerer Verbindung stehenden Auffatzen zeichnen wir einige besonders aus. Aus der kurzgefalsten Geschichte der Rumfordschen Suppenanslatt und der jetzt damit verbundenen Arbeitsaustalt zu Baureuth bemerken wir folgendes: Jene nahm im Januar 1802. ihren Anfang, und die menschenfreundlichen Unternehmer hatten dabey die Ablicht, alte gebrechliche, nicht mehr tüchtige Leute, so wie auch arme Familien, welche viel Kinder hatten und im Winter fich ganz zu ernähren wegen Mangel an Arbeit nicht im tande waren, vom Januar bis März mit Rumfordscher Suppe und mit einer nach dem jedesmaligen Grade der Kälte bestimmten Quantität Holz zu unterstützen. Was für Erfahrungen dabey gemacht, was für Schwierigkeiten dabey bemerkt, was dadurch gewirkt worden u. f. w., alles diels findet man hier ausführlich erzählt. Mit diesem Aufsatze ist die Beschreibung der Privat - Armenanflait zu Ansback zu vergleichen, die mit jener zu Bayreuth gleichen Zweck hat. Ein Schreiben an den Herausg. über die Frage: Ift der Staat unbedingt verpflichtet, seine Armen zu ernähren? bemerkt sehr richtig, dass man dem Staate nicht selten zu viel aufburdet, dass man bloss die Vortheile, die er verschafft. genielsen will, ohne auf die Herbeylchaffung der Mittel zu denken, durch deren Anwendung jene Vortheile allein erft möglich gemacht werden können, und ohne fich daran zu erinnern, dass die gemeinschaftliche Last auch auf gleichen Schultern getragen werden muss, und dass nur dann diese Last gleichmässig und gerecht vertheilt ist, wenn jeder so viel zahlt, als er von Seiten des Staats Schutz in Ansehung derjenigen Güter geniesst, die er sein Eigenthum nennt. Ferner findet man hier einen Aussatz über die Rumfordsche Suppe. Sie wird, wie Rec. glaubt, meistens und auch hier zu unbedingt empfohlen, und möchte wohl für einzelne kleine Familien, besonders bey den immer höher steigenden Holzpreisen, so wohlfeil nicht seyn, als der Vf. des Auffatzes angiebt. Nur da wird fie. oder vielmehr die Anstalt, die mit ihr die Armen zu nähren fich zum Zweck gesetzt hat, wohlthätig, wo die Armen des theuren Feuermaterials wegen zu Hause keine warme Stube haben, vielleicht nicht einmal haben können, weil fie nur in einer Kammer ohne Ofen hausen, den Tag über in öffentlichen Sälen und Ma-

Google

nufacturen arbeiten und also weder Zeit noch Gelegenheit zur Zubereitung einer warmen Speise haben u. f. w. Unter diesen Umständen ift die Anstalt, befonders wenn fie dem Arbeitshaufe in der Nähe liegt, vorzüglich zu empfehlen. Uebrigens vergleiche man die trefflichen Bemerkungen des verstorbenen Baumeisters Hansen über diese Suppen in seiner Beschreibung des Sparherds im Georgenhause zu Leipzig, mit denen die vom Rec. gemachten Erfahrungen, der felbst vor einigen Jahren eine Rumfordsche Suppenanstalt einrichten half, fast überall übereinstimmen. Von den übrigen Auffätzen nennt Rec. nur noch folgende: Das Verzeichniß, wie viel Baumwolle in der Spinnund Arbeitsanstalt zu Erlangen vom ersten Nov. bis letzten Dec. 1802. durch Arme verarbeitet worden, und welche Koften dafür bestritten find; Aufstellung einiger der vorzüglichsten Schwierigkeiten, mit welchen man bey der Errichtung einer wohlthätigen Anstalt zu kämpfen hat, and durch welche Mittel fie zu beliegen find? Den darauf folgenden Reflexionen über Armenanstalten (S. 153.) hatte Rec. wohl eine Fortsetzung gewünscht. Sie haben das Thema zum Inhalt: Wie der Zahl der Hulfsbedierftigen, besonders in Städten, wo fich diese so fehr vermehrt, ein kräftiger Damm entgegengesetzt werden könne? Der Vf. des Auffatzes glaubt, dass diess am besten dadurch bewirkt werden könne, wenn man die Ueberbevölkerung der Städte zu verhindern fucht, und deswegen in diesen das Etablissement solchen, die vom Lande dahin ziehen wollen, erschwert, und dagegen die Ansetzung auf dem platten Lande, wo esimmer noch an Händen gebricht, begünstigt; wenn man den immer höher wachsenden Strom des Luxus nicht durch Kleiderordnungen oder andere despotische Gesetze, sondern durch Beyspiele derer, die am Ruder des Staats fitzen. Gränzen fteckt: wenn man besonders in Fabrikstädten Getreidemagazine, Leihhäuser, Spar- und Hülfscassen, auch Wittwencassen für die niedrigen Stände, errichtet, und fehliefst mit dem fehr wahren Epiphonem: Nur diese Maassregeln werden den drohenden Ruin der Städte verhüten, und ohne sie werden alle Rumfordsche Suppen und andere Armenanstalten bloss als Palliativeuren zu betrachten seyn, und vielleicht - diess hatte der Vf. hinzusetzen können - immer mehrere Arme hinlocken und das Uebel nur größer machen. Auch hätte er zu jenen bessern Maassregeln die Wachsamkeit der competenten Behörden über die Erziehung der Jugend u. m. rechnen können. Die Vorschläge (S. 196 ff.) zur vollständigen Ueberficht des Armenwesens, in bestimmten Rubriken und Tabellen alle und jede Arme, fowohl in Städten als auf dem platten Lande, gehörig aufzunehmen, find zwar nicht neuaber doch noch nicht fo allgemein befolgt, als fie es

werdienten.

Unter den zur Ausfüllung des Raums aufgenommenen kleinen Aufätzen findet man manchen launigen und humoritischen, der gewiss feines Zwecks
wicht verfehlen wird, und indem er manche Thorkeit mit Rabnerschem Witz zur Schau stellt und geifelt, zugleich auf das bellere aufmerklam macht.

Dahin gehört z. B. ein Auffatz über die Albernheit des Neuighrswünschens und die - Ungezogenheit unferer Schranzen und Kleinmeister, die, indem he fich über die gewöhnliche Sitte hinwegfetzen wollen, mit kindischer Geschäftigkeit die Strassen durchrollen, um Putztische und Spiegel mit ihren Karten zu befäen u. m.: Auch lieft man Nachrichten von Mannerg, befonders aus der dafigen Gegend, die fich um ihre Zeitgenossen und Landsleute verdient gemacht, und ihren dahin gehörigen Unternehmungen. Noch findet man in den vorliegenden Stücken manche andere gemeinnützige Auffätze, Vorschläge u. f. w., die mit dem Hauptzwecke der Schrift in einer nähern oder entferntern Verbindung stehen. Man liest be gern, wenn fie auch gleich nicht alle von gleichem Werth find. Nur die, die man zu oft den Lachern zum Besten gegeben hat, z.B. der S. 30. unter der Ueberschrift: War der Mann fromm? fo wie die, die Seitenblicke auf Prediger, kirchliche Einrichtungen, religiole Meynungen u. f. w. thun, und diele mit Bitterkeit perliffiren, hatte Rec. aus diesem Blatte weggewinfcht. Dahin gehört z. B. der Auffatz S. 187 ff. Nicht als wenn jene Herren oder diese Meynungen durchaus nicht angetaftet werden dürften : aber das Wo und Wie darf doch, befonders in einer fors große gemischte Publicum bestimmten Schrift nicht überlehen werden. Oefters füllen Räthsel den leeren Raum aus.

Schon aus diefer kurzen Beschreibung ergiebt fich, dass für Mannichfaltigkeit gesorgt, aber dabey immer der Hauptzweck der Schrift fest im Auge behalten ift. Vielleicht das letzte zu fehr! Und hierin fucht Rec. einen Grund, warum das Wochenblatt, wie der Herausg, selbst klagt, nicht durchaus die Aufnahme gefunden und den Ertrag und Ueberschuß gegeben, den er fich davon versprochen hatte. Sieht man auf den letztern, so wäre allerdings die Einrichtung des hallischen patriotischen Wochenblatts, delfen Hr. K. an mehrern Orten rühmlichst gedenkt. u. a. ganstiger gewesen; denn alles auf Arme und Armenlachen und die dahin gehörigen Institute reducirt zu sehen und fast von nichts, als von diesen zu lefen, erniddet und schreckt die Käufer zurück, so schön und nützlich auch die aufgestellten Ideen seyn mögen. Auch scheint nach einer Note (S. 168.) die ausschließliche Bestimmung des Ertrags für die Suppenanstalten manche kälter gegen die nützliche Schrift gemacht zu haben. Indelfen wanscht Rec., das der Herausg, nicht milde werden und hoffen möge, dafs, fo wie mehrere periodische Schriften nur erst allmählig ein größeres Publicum fanden, auch bey der feinigen diefer Fall eintreten werde, da fie einen fo edelm und menschenfreundlichen Zweck erzielt und viel Optes und Brauchbares enthält.

REGENSBURG, b. Kayler: Historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Irrenaustalten. Nebst Ideen und Planen zu Verbesserung dersel-

ben Cooper

ben von D. J. D. A. Höck, Königl. Preufs. Justizrath und Polizeydirector. 1804, 95 S. 8. (8 gr.)

Schon vor geraumer Zeit kündigte Hr. H. in der Juftiz - und Polizevfama an, dafs er nach Wagnitz'ens Plane in dessen historischen Nachrichten von Zuchthänsern, ähnliche Nachrichten und Bemerkungen von Irrenanstalten in zwanglesen Heften herauszugeben Willens fev. Die vorliegenden Bogen follen wahrscheinlich - denn die Vorrede fehlt und der Vf. fagt weiter nichts davon - eine Probe feyn, wie er diefes Versprechen auszuführen gedenke. Aber Rec. muss aufrichtig gestehen, dass er nach derselben der Fortfetzung, wenn diese nicht gehaltvoller ift, nicht sehr begierig entgegen sieht. Es ist eine magere, dürftige Compilation, znm Theil aus fehr bekannten Schriften, mit einigen Anmerkungen von dem Herausg. ausgestattet, die zwar nicht ohne Sachkenntnifs niedergeschrieben find, meistens aber nur das Bekannte wiederholen. Die nähere Anzeige des Inhalts wird diefs Urtheil rechtfertigen, und zugleich zeigen, ob und in wie weit diese Nachrichten und Bemerkungen mit den Wagnitzischen über Zuchthäuser in Parallele gesetzt werden können. 1) Auszug aus Bergius Polizey - und Kameralmagazin B. 8. über Aulegung und zweckmußige Einrichtung eines Irrenhauses, mit Anmerkungen des Herausg. Jene in Bergins Magazin aufbewahrte Ideen enthalten das ganz Bekannte, was fich jeder, der nur einigermaßen über Anftalten der Art, besonders über eigentliche Toll- oder Verwahrungshäufer für aufgegebene Wahnfinnige gedacht hat , leicht felbst fagen kann , z. B. dass keiner in eine solche Anstalt, ohne glaubwürdige Zeugnisse, dass er wirklich toll fey, aufgenommen werden kann; dass der, welcher Vermögen hat und seine Verpflegung bezahlen kann, etwas dafür entrichten muss; dass man für die Reinigung der Unglücklichen zu sorgen verpflichtet ist u. f. w. Die Anmerkungen des Herausg, find nicht sehr häufig, und machen nur hie und da einen kleinen Zufatz, z. B. bey jener Reinigung ist die Anmerkung: hiezu dient vorzüglich häu-nges Baden und das Abscheren der Haare. Selbst hiftorische Unrichtigkeiten des Textes hat Hr. H. stehen laffen, z. B. S. 6. heifst es: "In den Königl. Preufs. Staaten finden die Wahnwitzigen und Rasenden, weil he zu keiner Arbeit zu gebrauchen find, in den Zuchtund Arbeitshäufern keinen Anfenthalt." Hier hatte Hr. H. wenigstens eine berichtigende Anmerkung unter den Text setzen sollen. Konnte er doch schon aus dem aum Muster gewählten Buche wissen, wie noch fo manches Zuchthaus im Preufs. Irre und Wahnfinnige aufnehme! Eben fo wird S. 12. behaustet, dass die Rasenden in dem Irrenhause zu Ber-Im jeder allein, fo lange die Wuth anhält, unbekleidet in enge Behältnisse oder Kasten eingesperrt werden, wo man ihnen durch Löcher Speile und Trank zureicht. So wars in dem ehemaligen Irrenhaufe, das in der Krusenstrasse stand und vor einigen Jahren abbrannte. Seit der Zeit ift die Anstalt mit der Charité verbanden, wo man nichts mehr von ienen

Kasten weiss. Diess hatte der Herausg, bemerken follen. Aber er scheint die Anstalt, so wie sie jetzt eingerichtet ift, gar nicht zu kennen. Auch S. 21., wo noch einmal von dem Irrenhause in Berlin die Rede ift, fieht nichts davon. 2) Infraction für den Irrenwärter und deffen Gehülfen beym Irrenhause zu Bayreuth. Ift aus Wagnitz'ens hift. Nachrichten u. f. w. B. 2. bekannt, und hat auch, wenn Rec. nicht irrt, feit der Zeit einige Abanderungen erhalten, so wie überhaupt das Bayreuther Irrenhaus unter der Aufücht des fehr geschätzten D. Langermann sich immer mehr heben wird, so musterhalt es auch schon jetzt als Aufbewahrungsanstatt seyn mag. 3) Verordnungen, die Aufnahme der Wahnstnuigen in die Irrenhäuser betreffend. a) Verordnung der Königl. Preuß. Kriegs - und Domainen - Kammer zu Ansbach, wie es bev der Aufnahme eines Wahn - oder Blödfinnigen in dem Schwabacher Irvenhaus gehalten werden foll. Vom Januar 1798. b) Herzogl. Sachsen Weimarsche Verordnung, wie es gehalten werden foll, bevor die Einbringung einer blöden und tieffinnigen Person in das Irrenhaus zu Weimar ftatt finden Kann. Vom 18. May 1801. 4) Historische Nachrichten von verschiedenen Irrenanstatten. Hr. H. hebt mit einer aus der A. L. Z. abgeschriebenen Stelle zur Rechtfertigung feines Vorhabens an, und citirt Nr. 22. der Revisionsblätter, giebt aber nicht den Jahrg. (III.) an. Die Nachrichten find meistens aus bereits gedruckten und bekannten Schriften entiehnt, fehr kurz, und verweilen gewöhnlich nur bey dem, was fogleich jedem Fremden, der fie befucht, in die Augen fpringt. Hr. H. hat fast immer nur einen Referenten vor Augen, und copirt feine Ausfage wörtlich. Auch giebt er nicht allezeit die neuesten Nachrichten. Und doch hat vielleicht die Einrichtung, die z. B. 1794 noch existirte, feit der Zeit einer zweckmäßigern Platz gemacht! Man findet hier Nachrichten a) vom Irrenhaus zu Augsburg. Aus Schmidts medicinischen Miscellen von 1801. b) zu Wien. Aus den Bemerkungen über Menschen und Sitten u. f. w. 1794. und Good's Krankheiten der Gefängnisse. c) zu Neu-Ruppin. Aus der deutschen Juftiz- und Polizeyfama von 1802. Eine fehr intereffante Nachricht! d) zu Bayreuth. Meistens aus Schmidts Miscellen. Nebst der Beköstigungstabelle der Irren. e) Mailand. Ebenfalls aus Schmidts Misc. f) Paris. Sehr dürftige Nachrichten, da doch z. B. das Journal Frankreich 1800. St. S., v. Sodens franz. Mercur, Jahrg. I. H. 2., die franz. Miscellen, B. 4 St. 2 u. f. f., die Blätter für Polizey u. f. w., die Decade philosophique, die er selbst citirt, und ähnliche Schriften, schätzbare Nachrichten von den franzöf. Hospitälern und Irrenhäusern geben. g) London Von dem dafigen Lucas - und Bethlehemhospital. Ebenfalls sehr mager! Mehr Bemerkenswerthes hätte er aus dem von ihm felbst S. 89. genannten Black: Vergleichung der Sterblichkeit u. f. w. hinzusetzen können. Von dem St. Lucashospital und dem Bediam f. das Journal Frankreich 1801. St. 1. 5) Nackricht von dem berühmten Institut des D. Willis zur Heiling der Wahnfimigen. Von einem Manne, der fich als Kranker in der Anstalt befand und dort hergestellt wurde. Diefer vermuthlich auch schon irgendwo gedruckte no druckte Auffatz ist einer der lesenswerthesten in der ganzen Sammlung. D. Willis logirte die Irren theils in seine eigene Wohnung, theils hatte er sie bey Privatleuten in der Nähe feines Wohnorts untergebracht. (Welches freylich beffer ift, als wenn fie in ein Irrenhaus gesperrt werden.) Nur einer oder zwey wurden in ein Haus quartiert. Jeder hatte seinen eigenen Warter. Die mittlere Zeit der Cur betrug 6, und die längste 18 Monat. Von 10 wurden gewöhnlich 9 wieder hergestellt, vorausgesetzt, dass man die Cur wenigstens in den drey erften Monaten nach dem Ausbruch des Wahnfinns anfing. In Bedlam zu London wird das Verhältniss der Geheilten wie I zu 4 angegeben. Von denen, die ununterbrochen ein Jahr lang verrückt gewesen find und deswegen nur unter die Unheilbaren aufgenommen werden, wird etwa I von 50 wieder hergestellt. Das Gefühl der Furcht und Abhängigkeit oder Nothwendigkeit ist es, was Willis in den Ungiücklichen vorzüglich zu wecken und zu unterhalten fucht. Er flüsst ihnen gleich das erstemal durch sein Ansehn Ehrerbietung und Achtung gegen fich ein und heobachtet fie lange, ehe er etwas mit ihnen vornimmt. Im Anfall der Raferey braucht er das Zwangwestchen. Der Kranke darf durchaus keinen sehen und mit keinem umgehen, mit dem er ehemals in Verbindung stand, und Hr. W. machte die Beobachtung, dafs unter gleichen Umständen ein Ausländer leichter hergestellt werde, als ein Engländer, aus dem Grunde, weil feine Abgeschiedenheit vollkommner ist, indem er nicht einmal die Sprache derer versteht, die ihn umgeben. Doch man muss den kleinen Auffatz selbst lesen, der zwar nur die ersten Züge, aber doch manches bemerkenswerthe enthält. Der unter n. 6. gegebene Entwurf einer Bibliothek für Irrenhausärzte und Aufseher ist unvollständig, und ließe sich sehr leicht felbst aus den Ergänzungsblättern zur A. L. Z. 1802. Nr. 20-24., die doch Ar. H. kennt, vermehren.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Nannsang, in Comm. der Stein. Buchh.: Verfuck über die Art, ein Trupps au Pfreis abzurichten, nebß einign Binnerhungen über die Thätik der Kausderie, von uns Bommet, des churpfalzabayerfehen Erhpriazen von Leiningen Chievaux - legars Regiments Oberft-Lieutenant. Aus d. Franz. Erfler Theil. 1902. 188 S. Zweyter Theil. 156 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Disies Werk gehört zu den beften über den Kavallerideinft, über den fich hier die treffendfen Bemerkungen finden. Det erfte Theil landelt von der eigentlichen Abrichtung des Reuters und des Pferdes bis zu den Evolutionen, und begreift alles dahin gehörende in fich. Die Breite eines Pferdes fetzt der Vf. auf 24 Pußs und die Länge derfelben auf 64 Pußs, das letzters ift jedoch sach Rec. Beubachung zu wenig, denn er fänd kein Pferd, das unter 7 Fuß Länge hatte. Alles was der Vf. über den Gebrauch des Kabatte. Alles was der Vf. über den Gebrauch des Ka-

rabiners, über die Zäumung und über die Nachtheile des englischen Sattels für die Kavallerie sagt, wird jeder mit Vergnügen unterschreiben; obgleich uns der ungarische - oder, wie er hier heisst, der orientalische - Sattel auch nicht der zweckmässigste zu feyn scheint, weil das Satteln mit demselben mehr Zeit erfordert, und durch unrichtiges Auflegen der großen Decke das Pferd leicht gedrückt wird. Rec. würde fich überali lieber des fogenannten halben Schlufffattels bedienen, der die Vortheile beider vorerwähnter Arten in fich vereinigt, ohne ihre Nachtheile zu haben, wenn er nur fonst gut gemacht ist. Es wäre fehr zu wünschen, dass der Vorschlag des Vfs.: den Kavalleristen zum einzelnen Gefecht zu Pferde forgfältiger abzurichten, allgemeiner befolgt würde. Selbit da, wo man ihm den Gebrauch des Säbels anweift. find diess gewöhnlich bloss Luftstreiche, dann unbrauchbar, wenn der Mann einen Feind gegen fich hat, dessen Hiebe er pariren oder ihnen zuvorkommen foll. Nur allein durch den Zweykampf zu Pferde mit hölzernen Stöcken und Fechtkörben kann der Mann zu dieser Art von Gefecht gebildet werden. Nachdem der Vf. im dritten, vierten und fünften Ka-

pitel auf eine chen so gute als deutliche Weise von der Dreffur des Recruten fowohl als des Remontepferdes gehandelt, und sehr zweckmässige Bemerkungen über die Elementarhewegungen mitgetheilt hat, wo er vorzüglich, und mit Recht, für die Wendung mit Vieren ftimmt, gebt er im zweyten Theile zu dem angewandten Theile jener Bewegungen über, und handelt I. II. vom Manövriren; III. vom Augenmaafse; IV. von den Märschen; V. von den Flanken; VI. von der Referve: VII. u. VIII. von den verschiedenen Attaquea; IX. von dem Rückzuge, gerade aus und durch Def-leen; und X. von dem Verfolgen des Feindes. Auch hier, wie im ersten Theile, zeigt der Vf. Einficht und Kriegserfahrung, indem er bey allen Vorfällen angemellene Vorschriften giebt. S. 44. wird, wie in allen ähnlichen Werken, die Jagd als ein ficheres Mittel zur Bildung des militärischen Ucherblickes. (Com d'oril) angegeben, aber gewiss mit Unrecht; dem Rec. ist mehr als ein Fall bekannt, wo ein Officier, der ein fehr leidenschaftlicher Jäger war, gerade deshalb gewählt ward, und dennoch durch feine verkehrten Maafsregeln die vollkommenste Unbekanntschaft mit dem Terrain verrieth, auf dem er vorher täglich gejagt hatte. - Das fechste Kap. von der Referve hatte Rec. etwas mehr ausgeführt gewünscht; es ist offenbar zu kurz abgefertigt. Vorzüglich hat aber Rec. die Bearbeitung des achten Kap. gefallen, welches die trefflichsten Bemerkungen über die Kavallerieangriffe und die einzig mögliche Weife, fie gegen einen entschlossenen Feind mit Erfolg auszuführen, enthält.

Die Ueberfetzung ift eiwas fielf, und voll ungewöhnlicher Worte. Z. B. Fußer für Infanterift; der zwölfte Schreden König Kart; die domigte (rpismif) Lage der Felduschen Th. H. S. 35; der Attak, for die Attage. Doch, das find kleine klecken, die den Werth des Werkes felbt nicht verringern können.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Sonnabends, den 28. Julius 1804.

## LITERATURGESCHICHTE.

BERLIN u. STETTIN, b. Fr. Nicolai: Das gelehrte England, oder Lexicon der jetztlebenden Schriftfteller in Grofibritannien, Irland und Nordamerika, nebst einem Verzeichnis ihrer Schriften vom Jahr 1770 bis 1790. Nachtrag und Fortsetzung vom J. 1790 bis 1803. Von Jeremias David Reus, Hofr. u. Prof. der Philos., Mitgl. der königl. Ge-Tellsch. d. Wiss. u. Unterbiblioth. bey der Univers. Bibl. zu Göttingen. Erster Theil. A - K. 1804 X u. 589 S. gr. 8.

Auch unter dem Titel:

Alphabetical Register of all the Authors actually living on Gr. Britain, Ireland and in the united Prov. of N. A. etc.

ewiss haben, gleich dem Rec., die Befitzer des bereits vor dreyzehn Jahren erschienenen gelehrten Englands bisher mit Sehnsucht einen Nachtrag erwartet, oder auch die Hoffnung dazu ganz aufgegeben. Um fo willkommener wird ihnen nun diefs Geschenk seyn, und um so angenehmer die Ueberra-Schung, hier bereits alle Notizen bis in das J. 1803. hinein, und überhaupt eine folche Reichhaltigkeit zu finden, dass diese erste Hälfte des Nachtrags allein um 130 Seiten stärker als das Hauptwerk ift. Zwar rührt diese starke Bogenzahl zum Theil von der schon im Hauptwerke beliebten Aufnahme aller in Sammlupgen zerstreuten Aufsätze der Autoren, selbst solcher, die Keine besondern Schriften herausgegeben haben, und von der ausführlichern Angabe der Titel, grö-Isern Theils aber von der, gerade fo wie in andern Ländern, vermehrten Menge der Autoren her, fo dass man z. B. hier im Buchltaben A. die Anzahl von 100 Schriftstellern noch einmal so stark, und unter diesen 200 an 150 ganz neue (mit einem \* bezeichnete) Antoren findet. Dieser Reichthum ist um fo mehr zu bewundern, da der Vf., der Vorrede zufolge, von England ans beynahe gar nicht unterstützt zu seyn scheint, und die zwey seitdem in England erschienenen literarischen Werke, die Literary Memoirs of living Authors of Great-Britain (1798. 2 V. 8.) und der erite Theil des nicht weiter fortgesetzten New Catalogue of living english Authors (1799.) wenig brauchbar find, so dass der Vf. seine Notizen nnr aus mühfamer Lecture der Journale fammeln konnte. Diese find aber, wie Rec. night bloss bey dem Vf. vorausfetzt, fondern auch nach seiner Bekanntschaft mit vielen derfelben durchaus bemerkt hat, fehr forgfam A. L. Z. 1804. Dritter Band.

benutzt, und da, wo fie Lebensumftände liefern, mit andern Ouellen, z. B. den public Characters, angegeben. Ungern haben wir aber das European Magazine vermisst, das Bildnisse und Biographieen auch jetztlebender Gelehrten liefert, und bey den Todesanzeigen auf dieselben zurückweiset. Von deutschen Journalen find zum Besten derer, welche die englischen Journale nicht benutzen können, vorzüglich die Intelligenzblätter unserer A. L. Z. citirt; doch scheint der Vf. im Jahrg. 1803. die kürzern nekrologischen Nachrichten übersehen zu haben. Bey dieser aufmerkfamen Benutzung aller dienlichen Hulfsmittel, durch einen in Arbeiten dieser Art gewandten Mann, darf man denn freylich um fo sicherer auf brauchbare Nachrichten rechnen, und nur allenfalls kleine Verfehen und Uebereilungen vermuthen. Was Rec. in diesen Rückfichten bey mehrmaligen Durchblättern bemerkt hat, will er hier dem Vf. und dem dafür interessirten Publicum mittheilen.

Zuerst einige allgemeine Bemerkungen über verschledene Artikel, die, unter eine Rubrik geordnet, die Wiederholung gewisser Floskeln ersparen. Voran diejenigen, die fich blofs auf die Autoren, ohne Rückficht auf das Verzeichnis ihrer Schriften, beziehen. Vermist haben wir nur wenige Artikel, die man mit Recht hier erwarten konnte. Die in England lebenden Ausländer hat Hr. R. auch hier absichtlich übergangen; daher man die Deutschen Geisweiler, Her-Ichel, Kollmann u. a. hier ehen fo wenig fuchen darf, als die naturalisirten Franzosen Noel Desenfans, de Lolme, von dem fich nur zufällig ein Buch hieher verirrt hat, u. a. Dagegen hatten folgende Briten von Geburt Ansprüche auf eine Stelle in diesem Verzeichnisse zu machen: Bancks zu Manchester, Vf. eines Manchester and Salford Directory etc. (1800. 8. 2 Sh. 6. d.); Rev. G. Benthom, der mit Warton, Grofe und Milner im J. 1800. Effays on gothic Architecture herausgab, die man auch unter Grofe nicht findet; Brownlow, Bischof von Winchester, mit Two Sermons before his Maj, and the Chapel royal at S. James during Lent 1799. 4.— G. Cocking, gelt am 6. Febr. 1802. (i. In-tell. Bl. 1803. S. 1793.); W. Cooke, gelt am 0. Oct. 1797. (f. Int. Bl. 1800. S. 648.), Kingsmill Davon, Vf. eines Effay on the Paffions etc. 1799. 12. (2 Sh.). Weiterhin würden, nach dem Int. Bl. der A. L. Z. 1800. S. 988. u. 1164., die beiden Schotten Sir Rob. Donglas und der Prediger Grant zu Elgin, nebst den im J. 1799. verstorbenen Th. English, Jos. Frike und Jackson (Int. Bl. 1800. S. 650 — 52.) sehlen; ferner Mrs Mary Hay, Vf. einiger Romane; und Mrs Knowles, Vf. eines Dia-

logue between Dr. Johnson and Mrs Knowles, 1799. 8. (6 d.), großentheils nur unbedeutende Artikel, die aber, nach der Aufnahme anderer zu schließen, ebenfalls angeführt zu werden verdient hätten. Wegzuftreichen find andererfeits die Artikel einiger Franzofen, die nur Uebersetzungen aufführen, wie Dixmerie, Dralet, Foudras, de Gorgy und Imbert; ein um fo leichter zu begehendes Verselien, da, abgerechnet' die oft unbestimmten Angaben in englischen Journalen, unter den englischen Schriftstellern bekanntlich Viele französische Namen führen, und neuere Emigranten das Heer der englisch-schreibenden Autoren vermehren, fo dass Rec. sich wundert, dass der Vf. seinem Vorsatz, diese Schriftsteller von seinem Verzeichnisse auszuschließen, so treu bleiben konnte, dass nur wenige Schriftsteller dieser Art, wie etwa Arleville und Florian, bemerkbar werden. Aufser den eben erwähnten Artikeln franzößischer Autoren dürften noch einige Artikel englischer Autoreu weggefallen feyn, oder Veränderungen erlitten haben, wenn der Vf. folgende verglichen hatte: J. Allen (S. 16. 17.), T. R. Bailey und Thom. Butterworth Bay. ley , Baring und Buning , (H .. ) Becke und Heuri Beeke, John und Joseph Benfon, Delabere Blaine und Blairec nebit Delabene Blount, Rich. und Rob. Bree, G. S. Carey und Corey, J. Housman Carlisle und J. Housman, Collard (nicht Colland) mit Dralloc, Dancer und Daucer, Eaton mit Eton, Eddy und Edy, F. P. Eliot und Fr. Perc. Elliot, Farrar und Ferrar, Gerliwin und God. win, Rich. Graves und R. Greeves, J. A. Gregg mit J. A. Grigg, ... Gregory mit Jos. Gregory, Hendley und Hindley, IC. Hogdfon und Hodfon, Th. Home und T.. Horne, Hunter (1.) mit IV. Hunter. Dergleichen Versehen find, bey der schwierigen Uebersicht der Menge von Materialien, die der Literator aus verschiedenartigen, nie Drucksehler - freyen, Hülfsmittein sammeln muss, vielleicht nur durch die Ansertigung eines Sachregisters zu entdecken, welches die Namen der Verfasser der über einen Gegenstand erschienenen Schriften in eine und dieselbe Zeile, oder auch neben einander gedrängt, dem Auge mit einem Blicke darstellt, und einen nützlichen Anhang zu Werken dieser Art aus verschiedenen Gründen ab-

Aufser den unwillkührlich falschen Namen, wie deren in dem so eben gelieferten Verzeichnisse mehrere vorkommen, pflegt fich auch eine Art willkührlich falscher Namen in dergleichen Werke einzuschleichen; wir meynen die Pfendonymen. Mehrere derfelben hat Hr. Reuß genau als folche, theils bestimmt durch Worte, theils durch Fragezeichen, angedeutet, wie bey Grizzle Baldpate und Dawplucker; andere find ohne Warnungszeichen geblieben, wie Wiltshire Clothier, Vf. von Wool encouraged etc.; T. Fortune, Vf. eines Epitome of the Stocks etc., und Hedgehog, Porcupine's Gegner; doch find diese leicht zu erkennen; schwerer ift diess bey Artikeln, wie Albert, der eine Person mit 3. Armstrong ausmacht, so dass also beide Artikel, wie mehrere der obigen, zusammengeschmolzen werden müssen. Dagegen mag es hier

Einige hier noch als lebend aufgeführte Schrifteller find als verftorben auzugaben; dahin gehöst Sammel Adams, der am 2ten Oct. 1803. zu Neuvork Larb; Samse Bafner, wahrtcheinlich wenigtens det am 17. Aug. 1802. zu London verftorbene Kupferflecher; Dermody, geft. im October 1802.; Parom, geft. am 10. März 1803.; der Oberfte Frederik, von dem Rec. unten noch einiges fagt; Ironfaft, geft. am 10. Jun. 1803. Uebrigens fand Rec. die Todesfälle, felbit des Schriftfeller in Nordamerika, bis in das Jahr 1803. angemerkt, wie z. B. bey deni exilitren Schotten & Th. Callander, der am 7-10. 1803. in Jamessfulte in

Virginien ertrank.

Diefen Bemerkungen über die Autoren fügen wir andere über die Verzeichnisse der Schriften bev. Dass einige anonyme, wie z. B. die Romane von Mr. Bage, die frühern der Mrs. Bennet u. a. nicht das gewöhnliche Zeichen (\*) haben, liegt größtentheils in den Quellen felbst, aus welchen dergleichen Data geschöpft werden; es sey nun, dass man durch die Angaben der Titel früherer Bücher auf dem Titel eines spätern Buchs, oder durch nekrologische Nachrichten darauf geleitet wird. Eben diess gilt von den hier zuweilen fehlenden Jahrzahlen einzelner vorzüglich anonymer Bücher, die fich jedoch hier und da, zum Theil mit den Titeln felbit, ergänzen lassen, wie bey Cobb's anonymen Siege of Belgrad (an histor. Novel transl. from a German Manuscript), 1794. 2. V. 12. (6 Sh.); bey St. Cullens ebenfalls anonymen Hannted Priory etc. 1794 8. (4 Sh.); bey M. Edgeworth's Letters for literary Ladies etc. 1795. 8. (4 Sh.); vgl. Repert. d. Lit. 1791-95. und deren auch deutsch übersetzten Caste Rackrent (an hibernian Tale etc.) 1800. 8. (4 Sh.), an welchem Buche ebenfalls R. L. Edgeworth Theil haben foll; bey Mrs. Fenwick's Secrecy (or the ruin on the rock, by a Woman) 1793. 3. V. 12.; bey Mrs. Fuller Convent etc. 1786. 2. V. 8. (5 Sh.); ferner u. a. in dem Artikel Hereford; (die Geschichte Frankreichs erschien 1790., die Geschichte Roms 1792:, die Auszüge aus Gibbon und Hume 1790.

u. 95. Š. Repert. d. Lit. 1791.—95.)
Von manchen Schriften wären noch deutsche
Ueberfetzungen (auf diese beschränkt sich der Vf., wie
man aus dem Hauptwerke weiß) anzufihren gewesen. So find unter andern verseusstellt in ehrere von
Bager annommen Romanne (Repert. Lit. 1785.—90.
Zhelenden Jahrensten oder Letzern angeben fürst
überhaupt wirden von noch mehrern Romanen Uebersetzungen sich nachweisen lasse, wie bey Mrs.
Bomet, bey Mrs. Charisen und Clark, bey & Growze,
Bomet, bey Mrs. Charisen und Clark, bey & Growze,

Holcroft u. a.); S. Barrow's Reife auch von M. C. Sprengel (Weimar 1801: 8.); Bicknell's Inflances of the mutability of fortune (Riga 1795. 8.); Brownes Reife, such zù Leipzig 1800. 8; Carter's narrative of the Lofs of Grossvenor von K. Sprengel, Berlin 1792. gr. 8.; W. Franklin's Hift. of the Reign of Shah Au-ium von M. C. Sprengel, Leipzig 1800. 8.; Hearne's Reise von Ebendemselben. Halle 1796. 8. (auch in der Auswahl etc. Bd. VII.); Hunter's Reife, auch von J. R. Forfter, Berlin 1794 8.; Knox's Letters on the - - dismembrement of Poland and France, Colln (Zurich) 1794 8. - Außer den fo eben genannten Ueberfetzungen von M. C. Sprengel lieferte diefer Schriftfteller in der gedachten Auswahl, mehr oder weniger abgekürzt : Anderson's Gesandtschaftsreise nach China; Buchanan's Reife in die westlichen Hebriden; Corse's Beschreibung des wilden Elephantenfangs in den nördlichen Gegenden von Hindoftan; Coxe's Bemerkungen über Penfylvanien; W. Creeck's hier nicht erwähnte Bemerkungen über Edinburgh; Br. Edward's Beschreibung der brit. Colonieen in Westindien; Goldson's Bemerkungen über des spanischen Admirals de Fonte Secreife u. f. w. - In von Archenholz's Minerva erinnert fich Rec. - außer andern hier bemerkten Uebersetzungen, z.B. von Erskine's Pamphlett über den Krieg mit Frankreich, - Baldwin's political Recollections relat. to Egypt, G. Barrington's Voy. to New South Wales, J. Black's auth. Narrative, Th. Duppa's Journal of - occurr, in Rome etc., W. Hunter's View of the polit. Situation of the northern vowers etc., theils ausführlich, theils im Auszuge verdeutscht, gelesen zu haben.

einzelne Artikel. Die unter dem Namen des ehemaligen Präfidenten der vereinigten nordamerikanischen Staaten, John Adams, angeführte History of the principal Republics of the World wird in einer Todesanzeige dem obgedachten Amerikaner Samuel Adams zugeschrieben; die in demselben Artikel erwähnte View of the univ. History etc. aber dürfte wohl eher dem gegenüberstehenden John Adams zu Putney gehören, unter dessen Namen sie auch hier vorkommt. Dagegen wird dem ehemaligen Präfidenten, aufser den hier erwähnten Schriften, auch die einem befonders anfgeführten 3. Adams Efq. zugeschriebene Answer to Paine's Rights of Man beygelegt. Zu J. Aikin oder Mrs. Barbould gehort auch: The Woodland Companion compiled by the Author of Evenings at home - 1802. 8. (8 Sh.) - Hugh Boud's Gefandtschaftsreise nach Cevlon ift nicht, wie in diesem Artikel bemerkt ift, aus dem Indian Observer, fondern, wie unter L. D. Campbell angegeben wird, aus den miftell. Works übersetzt. - Ch. Caldwell war auch der Redacteur der Proofs of the origin of the yellow fever at Philadelphia and Kenfington 1797. from domestic exhalation etc. Philad. 1798. 8. — Zu Mrs. Celesia, oder richtiger Celisia, im Hauptwerke hätte nachgetragen werden follen, dass diese Gattin eines ehemaligen Senators zu Genua 1790. ftarb. - Die verstorbene Mrs. Chapone führte den Vornamen Hester. - Zu W. Cockin's Artikel ware noch zu

Nan noch einige besondere Bemerkungen über

vergleichen A. L. Z. 1803. Int. Bl. S. 1755. -G. Crabb vermissen wir seine französische und deutsche Sprachlehre, wenn anders dieser G. C. mit jenem eine Person ist. (vgl. A. L. Z. 1804 Nr. 25.) - W. Falconer, der Schisszahlmeister (gest. 1769. auf einer Reise nach Ostindien), hat, außer dem hier angeführten Gedichte, auch das im Hauptwerke mit diesem Gedichte in dem Artikel des gleichnamigen Arztes aufgeführte Universal Dictionary of the Marine herausgegeben. Auch hätte in diesem Artikel D. Irving citirt werden können. Eben diess gilt auch dem im Hauptwerke befindlichen Artikel des schottischen Dichters Ferguson (geb. zu Edinburg am 5. Sept. 1750. gest. im Bedlamhospital am 16. Oct. 1774). Von beiden handelt Irving außer den besondern in seinem Artikel erwähnten Schriften auch in den dort fehlenden Lives of scottish Authors (1801. 8.), dessen Gebrauch wahrscheinlich auch bey einigen andera Artikeln gute Dienste geleistet haben wurde. - Der Oberste Frederick, Sohn des unglücklichen Königs Theodor von Korfika, und Vater der in eben diesem Nachtrage aufgeführten Emily Clark, der fich am 1. Febr. 1796. erschofs, ift auch Vf. von Memoires pour servir à l'histoire de Corse 1768, 8. (s. Annual Ne-crology for 1797 — 98.). — Freeth, der Dichter, ist ein Bierwirth zu Birmingham (f. Nemnich's Reise nach und durch England S. 139.). - Gibbon's mifcell. Works enthalten auch delfen eigenes Leben von dem Herausgeber, dem Lord J. Sheffield (übersetzt Leipzig 1797. 8.). - Bey L. Goldsmith hatte bemerkt zu werden verdient, dass er, wenigstens bis noch vor kurzem, in Paris die englische Zeitung the Arous schrieb. - J. M. Good gab bereits 1787. Maria, an elegiae Poim, heraus. - Ch. Grant, Vic. de Vanx, ist eigentlich ein franzößicher Eingewanderter, urfprünglich jedoch aus einer britischen Familie (vergl. Nachtrag zum gel. Frankr.). — 3. Griffiths gab auch, franzölich und englisch, die Gallerie du Louvre heraus. - Ch. Hoole's Curate durfte wohl mit Sam. Hoole's im Hauptwerke angeführten Gedichte einerley seyn: und eben diess scheint Rec. auch der Fall mit den Sermons. - W. Hutton's Hiftory of Birmingham erschien 1705. in einer dritten Auflage, ein Auszug daraus von einem andern Schriftsteller 1797. — Bey Irving ift die oben schon angegebene Schrift nachzutragen. -E. Kentifh schrieb auch eine franzößische Schrift gegen Bandelocque, die Hr. Martens zu Leipzig ins Deutsche überletzte.

Uebrigens follen dieß Bemerkungen. — die, wären is auch richter und bedeutender, als fe für jetzt und hier möglich waren, doch nach dem Sprächlein "Knutis falls if adder" nicht been hoch arzufchlagen feyn warden, — nur ein kleine" Tribut des Dankes für das viele Neue feyn, das Ree. aus dießen reichhaltigen Repertorium der neuelten englichen Literatur gelentz un haben mit Vergnogen gefteht.

Derfelbe fleifsige Literator hat fo eben auch herausgegeben: GÖTTINGEN, b. Dieterich: Reportorium Communtationum a Societatibus literariis editarum — fecundum difeipilnarum ordinem digefit J. D. Renß, Conf. aul. etc. Scientia naturalis. Tom. V. Altronomia. 1804. VIII. v. 548 S. 4

Die bisherigen drey Theile dieses nätzlichen Werks. wovon die zwey erstern das Verzeichniss der Abhandlungen gelehrter Gesellschaften über Naturgeschichte lieferten, der dritte aber der Chemie gewidmet war, find bald nach ihrer Erscheinung in der A. L. Z. angezeigt worden; der vierte erst im künftigen Jahre zu erwartende Theil wird das Verzeichniss der phyfikalischen Abhandlungen enthalten; dieser fünfte eilte, auf vielfältiges Verlangen, jenem voran. Auch dieser Band beginnt mit einem Elenchus Sectionum, der die Anordnung übersehen lässt, und schliesst mit einem Index Auctorum. Die Folge der Sectionen ift: Historia Astronomiae, Astronomia in genere und in specie (in der allgemeinen Abtheilung werden die Auffatze angeführt, die von den Planeten überhaupt, in der besondern die, die von den einzelnen Planeten, von den Kometen, von der Sonne und den Sternenhandeln); Infrumenta aftronomica; Observationes aftronomicae variae und Obf. aftr. ferie chronologica; Tabufae astronomicae und Ephemerides astronomicae. Dass verschiedene Abtheilungen in diesem Elenchus Sectionum Einwendungen erlauben, ist leicht bemerkbar; doch will Rec. diese Andern überlassen, wenn fie ja nöthig befunden werden follten; und fich auf einige Bemerkungen über den mit dem Texte verglichenen Index Auctorum beschränken. d'Anuzy ist mit Danuzu, Bochart mit S. Bapt. Bochart de Saron, Degloß mit de Gloß, Deguignes mit de Guignes, Ch. Hugens mit Ch. Huygens, Ign. Kegler mit Ign. Kog. ler einerley; Graf Bruhl, Caffini (fils), Oriani, Sigor. gne u. a. hätten mit Vornamen versehen werden konnen; bey andern, wie bey J. K. H. Borner und J. A. J. Coufin, hatteb fich diele (hier mit Im. Karl Heinr. und Jean Ant. Joseph) ausfüllen laffen; über de la Hire... und Gabr. Phil. de la Hire, Maraldi... und Jacq. Phil. Maraldi möchten noch Untersuchungen nöthig feyn. Doch diess find Kleinigkeiten, zu deren Rüge der Vf. großentheils nicht einmal Veranlassung geben warde, wenn er nicht, wie wir eheden (chon erinnerten, zu gewissenhaft wäre, als dass er fich eine in feinen Quellen nicht befindliche Angabe, ohne vollige Ueberzeugung von deren Richtigkeit, erlauben follte.

#### SUGENDSCHRIFTEN.

Braunschweig u. Helmstänt, b. Fleckeisen: Lebebuch der Tugend. und Religionslehre nach Vermunft und Offenbarung. Für die dritte Classe der Gymnatien. Von Soh. Wilh. Heinv. Zugenbein, Prediger an der Petriktiche u. Religionslehrer am Katharineum zu Braunschweig. 1803. 112 S. 8. (9 gr.)

Dieses Lehrbuch ist zum Unterrichte solcher Kinder bestimmt, welche schon zwey Cursus über die Tugend - und Religionslehre in der vierten und fünften Klaffe zurückgelegt haben, aber in der zweyten und ersten Klasse noch einen vollständigern und tiefer gebenden Unterricht erhalten follen. In der erften Abtheilung ift die Tugend und Religionslehre ohne Hinficht auf Offenbarung, in der zweyten noch einmal nach Anleitung der Offenbarung abgehandelt. Diese Eintheilung ist deswegen gemacht, damit der Lehrer während der zwey Jahre, welche die Kinder in der dritten Klaffe des Gymnafiums zubringen, den Unterricht das eine Mal nach der erfler, das andere Mal nach der zweyten Abtheilung ertheilen könne, und dadurch Abwechselung und Neuheit in denselben gebracht werde. Es ilt übrigens Alles so eingerichtet, dass, wenn ein Lehrer fogleich beides, den Unterricht nach Vernunft und Offenbarung, mit einander vereinigen will, er es nach diesem Lehrbuche recht gut thun kann. Das Ganze ift nur ein kurzer Abrils, welcher mit sehr zweckmässig ausgewählten Versen aus deutschen Dichtern durchwebt ist, die nach vorhergegangener Erklärung von den Kindern auswendig gelernt werden können. Wir urtheilen über den Werth und die etwanigen Mangel dieser Schrift eben fo, wie wir schon zu anderer Zeit über das Lehrbuch für die zweyte Klasse geurtheilt haben. In die Tugendlehre hat der Vf. haufig kurze, treffende Sittenprüche eingeflochten, was wir fehr billigen. In der Tugend - und Religiousiehre nach der Offenbarung hat er durchaus nur unter gewissen Titeln und allgemeinen Sätzen biblische Sprüche angesührt und herausgesetzt. ausgenommen in dem letzten Abschnitte: Von den Beforderungsmitteln der Tugend und Religioftät, wo der Vortrag wieder zusammenhängender wird, und die Belehrungen der Vernunft und Offenbarung zugleich umfasst. Wir wünschen, dass viele Lehrer geichiekt und gebildet genug feyn mögen, diefes Lehrbuch zu gebrauchen und anzuwenden,

## KLEINE SCHRIFTEN.

Deronomit. Leipzig, b. Fleischer d. j.: Abbildung und Beschreibung einer bienvomischen Musichine zum Autroden der Baumsteben. Erfunden von Hin. Saint-Vieter. Aus dem Franzüsschlen übersetzt von J. C. H. 1803. 3 S. 4. (9 gr.) — Weit Stick Land oder Garten rein von Baumstücken, die tief

an der Erde abgeschnitten und schwer herzuszuhalen sind, haben will, dem wird diese einfache eilerne Maschine, die mit Pulver gefüllt, und unter die Mitte des Stocks gebracht wird, willkommen seyn unter

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 30. Julius 1804

#### NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., b. Elslinger: Das Nationalmufeues der Naturgefühliche zu Paris. Von feinem ersten Ursprunge bis zu seinem jetzigen Glanze gefchildert von Gotthoff Fischer. Erster Band. 1802. 547 S. Zergter Bd. 422 S. 8. mlt 5 Kupfertafeln und einem großen Plane.

as Nationalmufeum der Naturgeschichte zu Paris. mehr bekannt unter dem Namen jardin des plantes. ift ju jeder Rücklicht die erfte Anstalt in ihrer Art; ja sie ist einzig, man mag nun auf die ungeheure Menge interessanter Gegenstände sehen, die sie enthalt, oder auf die Art, wie sie eingerichtet und geordnet ist, oder auf den Gebrauch, den jedem, er fey Franzole oder Fremder, reich oder arm, Naturforscher oder nicht, davon zu machen erlaubt ist. Diese Anstalt in Deutschland bekannter zn machen, ist ein Unternehmen, womit Hr. Fischer fich den Dank ailer Naturforscher erwirbt. Wer selbst diess Paradies der Naturforscher besucht hat, wird durch die vorliegende Beschreibung sehr warm an das Gute erinnert, das er genoffen hat; wer aber noch nicht darin wandelte, wird durch die genaue und lebendige Darftellung dellen, was es darbietet, zwar nicht entschädigt, aber doch interessirt und belehrt werden.

Zü berichtigen hat Rec, der bey seinem Auferthalte in Paris sich mit diesem Institute sehr genau bekannt machte, saft gar nichts gefunden; bemerken wird er aber das, was nach dem Zeitpunkte, wo Hr. F. die Data zu seiner Beschreibung sammelte, neu hinzagekommen ist oder sich verändert hat, und das wenige hinzustigen, was unser Vf., da niemals ein ciziger alles than kann, etwa noch übersehen ha-

ben möchte. Hr. F. eröffnet das Werk fehr zweckmäßig mit einer documentirten Geschichte der Anstalt, deren jetzigen Flor er schildern will; wir heben davon folgendes aus. Gny la Broffe, Leibarzt Ludwigs XIII. war es, der 1626. die Errichtung eines Pflanzengartens (jardin royal) vorschlug. Ausgeführt wurde aber diefer Vorschlag erst 1633., da der König in der Vor-Stadt Victor für 70,000 Livres ein Haus mit Gärten and Zubehör dazu kaufte und die Oherauflicht darüber leigem erften Arzte Herouard, dem aber bald Bouvard folgte, übergab. Intendant und erster Lehrer war La Broffe felbit. Von diefem Garten, fo wie er anfangs eingerichtet war, ist der perspectivische Rifs aus dem ersten Hefte der Annales du Museum national d'Histoire naturelle entlehnt als fig. 1. auf der

Kupfertafel beygefügt; nm wie vieles er kleiner war. als der jardin des plantes jetzt ift, fieht man aus fig. 2. dem Grundrifs des Gartens wie er jetzt ift (der Plan zu dem vorliegenden Werke, verkleinert), wo die Gränze des ehemaligen durch die punctirte Linie angegeben ift, während der jetzige fich bis an die Seine erstreckt. Anfangs war die Anstalt bloss auf Botanik. und wegen der Medicinalpflanzen auf Pharmacie berechnet; 1640. wurde dem Botanik liebenden Publicum der Zutritt verstattet, wo dann la Broffe öffentlich Pflanzen demonstrirte, deren fich 1641. Schon viele und feltene vorfanden. Nach La Broffe's Tode aber wurden auf Bowards Betrieb chemische und anatomische Laboratorien eingerichtet. Unter Bowards Nachfolger, Vantier, kam der Garten in Verfall bis 1653., wo Vallot fich feiner wieder kräftig annahm, wo Fagon fich in botanischen und chemischen, Duvernew und Mery aber in anatomischen Vorlesungen auszeichneten, und durch ihren lebendigen Vortrag schon das größere Publicum für die Anstalt interessirten. Durch Duverney ward es fogar in der feinen Welt eine Zeitlang Mode, anatomische Präparate bey sich zu tragen, um in Gesellschaften sie vorzuzeigen. Durch Vallots und Fagons Bemühungen kam auch ein eigner Director des Pflanzen - Anbaues an die Anftalt: der erste war Marchant, ein guter Botaniker, der 16-8. ftarb, wo ilim dann Demours folgte. Als Fagon 1698. Oberintendant des Gartens und Professor der Chemie wurde, wählte er Charas zum Demonstrator der Chemie und den berühmten Tournsfort zum Professor der Botanik. Nun kam die Anstalt beträchtlich in Florvorzüglich zog Tourneforts Ruf eine Menge Fremde herbey. Unter der Menge guter Schüler, die Tournefort bildete, war auch Sebaftian l'aillant, der nachher Demonstrator der Botanik wurde. Danty d'Isnard war als Professor der Botanik nur kurze Zeit an dem Garten, worauf dann Antoine de Juffien einrückte, der bis 1758. für die Anstalt sehr thätig war, und auch durch seinen Eiser und seine Reisen die Zahl der seltnern Pflanzen fehr vermehrte. Zu Demonstratoren der Chemie wurden, als Charas alterte, Sim. Boulduc (dem aber schon 1729. sein Sohn Gillet Français Boylduc folgte) und Lemery ernannt; letzterer lehrte bis 1742. Die Professur der Chemie behielt Fagon selbst. obgleich er andere, z. B. Berger, de St. Ton und Geoffroy oft feine Stelle verfehen liefs; erft 1712 gab er fie an Etienne Geoffroy ab, der ihr bis 1713. vorstand. Nach Fagons Tode bekam Chirac die Oberintendentur; diefen berühmten Mann hinderten aber feine praktischen Arbeiten, viel für die Anstalt zu thun. Indessen erhielt diese jetzt dadurch einen neuen Vorzug, dass die

Academie des Sciences ihre Sammlung von Skelcten dahin gab, und dadurch deu Grund zu der jetzt fo vortrefflichen Sammlung der vergleichenden Anatomie legte. Da der Garten unter Chirac gefuuken war, fo hob man die Stelle des unthätigern Oberintendanten gänzlich auf, und schräukte fich bloss auf den Intendanten ein. Dazu wurde Du Fay gewählt, der denn auch durch seinen Eiser dem in ihn gesetzten Vertrauen entsprach; er bereicherte durch seine Reifen den Garten, er baute Gewächshäufer, legte den Grund zu dem naturhistorischen Cabinette (delsen erfter Anfang in den Conchylien bestand, womit Ludwig XIV. als Kind gespielt hatte), und schlug, noch auf dem Todtenbette für das Wohl des Gartens beforgt, Buffon zu seinem Nachfolger vor. Zu gleicher Zeit hatte Bernard de Infieu den wesentlichsten Einfluss auf das Studium der Botanik in der Anstalt; er bekam nach Vaillants Tode dessen Stelle, bekleidete dicle bis 1777., und begründete während der Zeit eine neue Methode der Pflanzenkunde, die fein Neffe und Schüler Antoine Laurent de Juffieu erst ausführlich bekannt machte. Lehrer der Anatomie war pach Duverney's Tode Hunauld von 1730-1742., da ihm Winslow folgte.

Mit den vierziger Jahren fängt für den Garten die glanzendste Periode an, die nur etwa von dem jetzigen Zustande übertroffen wird. Buffon war ganz dazu gemacht, einer folchen Anstalt Glanz und Ruf zn verschaffen; auch unterließ er durchaus nichts. was dazu näher oder entfernter beytragen konnte. Das glücklichste Ereigniss aber, was Buffon veranlasste, war, dass er Daubenton an das ihm untergebene Institut brachte, der 1745. als Garde und Demonstrateur du cabinet angestellt wurde, und Buffon in allen seinen Be:nühungen, das Studium der Naturgeschichte mehr in Aufoahme zu bringen, anhaltend unterstützte. Nun wurde der Garten beträchtlich erweitert und verschonert, die Gallerie für das naturhistorische Cabinet vergrößert, und das treffliche Amphitheater zu den Vorlefungen errichtet. Lemonnier, der nach Bern. de Juffen's Tode deffen Stelle erhielt, unterftützte Buffons Ablicht dadurch, dass er Reisen auf Kosten des Königs bewirkte, um das Studium der Botanik auszubreiten und seltene Gewächse zu bekommen. Weil Bun die Cabinette und Sammlungen fich so vermehrten: fo wurden neue Demonstratoren erfordert, wozu Buffon die noch lebenden Professoren Lacepede, Faujas de St. Fond und Lamark an den Garten zog. Die chemischen Vorlesungen wurden, während Buffons Administration, ansangs von Bourdelin, später von Macquer und feit 1784 von Fourcroy, die Demonstrationen der Chemie aber von Rouelle und Brougniard gehalten. Auch die Anatomie wurde unter Bidfon immer vortrefflich bearbeitet. Winslow lehrte bis 1758.; ihm folgte Ferrein, der mit außerordentlichem Bevfall bis 1769. docirte; fein Nachfolger war bis 1784. Antoine Petit, der freylich nicht so berühmter Anatom als Arzt und Chirurg war, aber den Eifer für Anatomie doch nicht erkalten liefs; zum Demonstrator hatte er einen fehr guten Arbeiter, Mertrud, den Onkel des

kürzlich verstorbenen Profesiors der vergleichenden Anaromie. - Buffon und Daubenton beschrieben nunin des erstern Histoire naturelle generale et particulière zum Theil die Schätze, welche die Anstalt schon enthielt, und interessirte dadurch das Publicum noch mehr für den Garten, der nun auch, auf Buffons Vorschlag, zweymal wöchentlich für jedermann geöffnet wurde. Noch forgte Buffon dafür, dals beständig treue Abbildungen von Thieren und Pflanzen verfertigt, und dieselben in die Portefeuilles der Anstalt niedergelegt wurden; auch wurde 1774 van Spaendonek angestellt. Noch hatte Buffon manche große Plane zur Vervollkommnung der Anstalt, an deren Ausführung ihn aber 1788. der Tod hinderte. - Sein Nachfolger als Intendant war Labillardiere, der den Wohl-Stand des jardin des plantes nicht bloss zu unterhalten, fondern auch zu vergrößern fuchte, aber zu Anfange der Revolutionsunruhen seinen Posten aufgab, welcher 1791. Bernardin de St. Pierre zu Theil wurde. Obgleich St. Pierre nicht lauge Intendant war, fo hat er dem Garten doch einen großen und neuen Vorzug verschafft - die Menagerie, welche zuerst aus den Thieren angelegt wurde, die nach dem 10. Aug. 1792. in Verfailles, wo yorher die Menagerie fich fand, nicht verhungert waren, z. B. das Rhinoceros, der Lowe, der Ouagga, die Antilope bubalis und einige Vögel.

Durch ein Decret der National - Verfammlung vom 10. Juny 1793, wurde der bisherige Pflanzengarten zum Nationalmuseum der Naturgeschichte erhoben und ihm die Einrichtung gegeben, die er noch jetzt hat. Die Stelle des Intendanten wurde aufgehoben und die Administration den Professoren anvertraut, die aus ihrer Mitte auf eine gewisse Zeit Director, Schatzmeister und Sekretair wählen und über alles, was das Inftitut augeht, entscheiden. Jetzt wurden die Lehrfächer beträchtlich erweitert und die Zahl der Professoren vermehrt. Die anatomischen Vorlesungen find nun nicht mehr auf den menschlichen Bau eingeschränkt; fondern auch die vergleichende Anatomie wird mit großen Hülfsmitteln bearbeitet, die denn auch große Refultate geben. Auiser der Botanik wird jetzt auch Agricultur vorgetragen. Der Pflanzenvorrath ist vorzüglich dadurch beträchtlich vermehrt, dass, nach einem Decret vom 6. Nivole An III., alle ausländischen Bäume, Sträucher und Pflanzen aus Paris und den Departements in den National - Pflanzengarten gebracht werden follten. Mit der Chemie ist die Technologie verbunden worden. Ganz neu errichtet wurden die Lehrstellen der Mineralogie, Geologie und Iconographie. Auch wurde eine naturhistorische Bibliothek errichtet, die schon jetzt sehr reichhaltig ist, und in der Folge vielleicht in diesen Fächern die allerreichhaltigite werden wird. Der Garten wurde erweitert, neue Gewächshäuser gehauet, und andere Einrichtungen getroffen, deren Aufzählung hier nicht Raum finden kann. Die zur Unterhaltung des Instituts ausgesetzte Summe wurde nun auch vermehrt. Im zweyten Jahre betrugen die Fonds 115000 Livres, die aber nicht hinreichten; es wurden deswegen im dritten Jahre 23703 Liv. angewiefen, um das Deficit zu dekken, zur Unterhaltung felbft aber für das dritte Jahr 194884 Livr. ausgesetzt, und noch zu ausserordentlichen Ausgaben 18641 Livr. bewilligt. Diefer Fonds von etwa 240000 - 250000 Livr. ift, einige Jahre des Krieges ausgenommen, fast immer so geblieben, und das luftitut unter allen andern Lehrauftalten in Frankreich vielleicht am reichlichsten und ordentlichsten

213

unterftützt.

Dafür leiftet aber das Inftitut anch beträchtlich viel, und macht Frankreich große Ehre. Alle Departements werden von hierans mit Saamen und Pflanzen zum neuen Anbau verforgt; fo find im 7ten Jahre der Republik versendet 4433 frische Pflanzen und 44060 Saamen - Paquete; unter letztern befanden fich allein 145 Arten neue Wurzeln, Gemuse ff. 54 neue Futterkräuter, Medicinalpflanzen 77, Oelpflanzen 11 Gattungen, 28 Gattungen Pflanzen, die zum Behuf der Mauufacturen und Künfte gebraucht werden u. f. w. Im 9ten republikanischen Jahre betrug die Vertheilung noch mehr, nämlich 10231 frische lebende Pflanzen und 58320 Saamenpaquete, die an

5840 Gattungen enthielten. Das Perfonal ist an dem jardin des plantes jetzt folgendes: Professore: Geoffroy für die Naturgeschichte der Säugthiere und Vögel. Lacepede für die Naturgesch. der Amphibien und Fische; (Lac. versah auch Geoffe. Stelle, fo lange diefer in Aegypten war.) Lamark für d. Naturgesch. der weisblutigen Thiere, der Insecten und Würmer. Desfontaines für allgemeine Botanik, Physiologie der Gewächse ff. - Justien für einheimische Botanik, um Excursionen anzustellen. A. Thouin für Cultur der Gewächfe und Ackerbau. Hauy für das Studium der Mineralogie. Fautas de St. Fond für Geologie. - Fourcroy für allgemeine Chemie. Brongniard für angewandte Chemie, d. h. auf Kanste umf ihre Verbeslerung. Portat für Ana-tomie des menschlichen Körpers. Cuvier für vergleichende Anatomie. van Spaendonek für Iconographie. Bibliothekar ift Toscan; Unterbibliotliekar de Launay. Gardes des Galleries find die durch ihre Artigkeit mit Recht berühinten beiden Lucas, Vater und Sohn, wovon letzterer auch viel willenschaftliche Kenntnis befitzt; ihnen find mehrere Unterbedieuten (garçons) zugegeben. Als Auffeher über die Menagerie und als Veterinararzt bey derfelben ist seit wenig Wochen Cuviers Bruder angestellt. - Gehülfen der Profestoren (Aides naturalifles) find Desmoulins für Säugthiere, Dufresne für Vögel, Inlecten und Amphibien, Deleuze für die Herbarien, Valenciennes für Mineralogie, Salmade für menschliche Anatomie, Rousseau für vergleichende Anatomie. Erster Gärtner ist 3. Thouin, der feine Untergärtner und Hülfsarbeiter hat. - Aufserdem hat das Inftitut drey Portiers, mehrere Handwerker, z. B. Tischler, Glaser u. f. w. Als Zeichner find engagirt Redoute der a. u. j. für Pflanzen, Oudinot für Infecten ; Marechal, der für die Säugthiere angestellt war, und von dem die wunderschönen

Zeichnungen in der Menageris du Museum herrühren,

hatte nach seinem Tode zu Anfang des vorigen Jahres einen Künftler zum Nachfolger, der vorzügliche Stärke in Verfertigung anatomischer Zeichnungen belitzt, auf deffen Namen fich aber Rec. nicht belinnen kann. Für die Sicherheit des Instituts forgt ein befonderes Corps von Veteranen unter eigenen Offi-

Der Gehalt der Professoren beträgt 6000 Fr., die Gehalfen haben 2-4000 Livres, beide freye Wohnung-Die Professoren find nur verpflichtet, jährlich im Sommer einen Curs über die Fächer, für die fie angestellt find, zu halten, der ungefähr 40 Seances in fich begreift. Die übrige Zeit des Jahrs find fie nur mit der Administration und mit der Aufsicht über die ilinen anvertraueten Sammlungen beschäftigt, die ihnen Zeit genug laffen, noch mehrere Lehrstellen zu übernehmen; fo find z. B. Fourcroy und Cavier, Professoren am College de France und an den Lycees de Paris, ersterer auch an der école de medecine und école polytechnique; far jede diefer Professuren ift das Gehalt etwa 6000 Fr., welches far Fourcroy allein als Professor aber 24000 Francs austrägt; überdem ift er, fo wie mehrere Professoren, Mitglied des Nat. Instit., ferner Staatsrath, fo wie Lacepede zugleich Senator und Großkanzler der Ehrenlegion, wofür wieder bedeutende Gehalte bezogen werden. Die Gehülfen müffen befrändig für Vermehrung der Sammlungen arbeiten. Das Programm zu den Vorlefungen wird 40 Tage vor dem Aufange derfelben in die Departements geschickt. Für die einzelnen Vorlefungen werden noch besondere Auschlagezettel gedruckt und bekannt gemacht. Diese Vorlesungen werden in dem Amphitheater oder in den Gallerieen gehalten und fehr eifrig, felbst auch von Frauenzimmern, befucht. Das Auditorium ist mehr oder weniger zahlreich, je nachdem der Lehrer mehr oder weniger gefällt, z. B. Fourcroy hat an 5 - 600, Brongniard dagegen nur eine kleine Anzahl. Wollen die Professoren vielleicht eben bekannt gewordene neue Gegenstände ihrer Fächer unterluchen, fo machen fie der Verfammlung der Administratoren davon die Anzeige, die dann die Wünsche erfüllt oder sie der Regierung vorlegt. Will ein Profesior einen Gegenstand zeichnen lassen: so läfst er einen der angestellten Zeichner kommen, der für die 2000 Francs Befoldung, die er erhält, 16 colorirte oder 24 schwarze Zeichnungen in die Portefenilles liefern mufs, die aber, um aufgenommen und dem Künftler zu Gute geschrieben zu werden, den völligen Bevfall des Professors, der sie angeordnet hat, haben müllen.

Hr. F. last auf die Geschichte der Austalt eine intereffante Schilderung des Lebens, der literarischen Verdienste und des Vortrages der Professoren folgen, worin er ihnen aber oft über den Vortrag mehr Complimente macht, als sie unserer Ueberzeugung nach verdienen; Fourcroy z. B., dessen Vortrag nian in Paris als das non plus ultra antieht, wurde gewifs nicht vielen Deutschen gefallen. (Fourcroy fpricht nämlich mit einer aufserordentlichen Geläufigkeit, ein Bild drängt das andere, eine Redensart die andere; anderthalb Stunden und drüber spricht er mit der größten Schnelligkeit, fast ohne Athem zu schöpfen; aber das Resultat, was man am Ende einer solchen Seance erhält, ist nichts weniger als reich. Dazu kommt nun noch, dass der bey französischen Rednern wenig wechselade Ton einem deutschen Ohre unmöglich gefallen kann, nicht gerechnet, dass dem Zuhörer manches weniger bemerkbar wird.) Mit vieler Leichtigkeit gleitet auch Hr. F. über die Rolle weg, welche Fourcroy in den heftigeren Stürmen der Revolution spielte. — Von S. 477. bis zu Ende des ersten Ban-des find Documente über die Entstehung und Veränderung des Inftituts abgedruckt.

Da der Garten, wie aus der Erklärung des, diesem dritten Bande der A. L. Z. von d. J. beygefügten Plans erhellt, einen fehr schönen Spatziergang abgiebt, fo wimmelt es an schönen Tagen von Menschen, die sich dann in die Menagerie und in die Cabinette vertheilen, wohin jedermann Dienstags und Freytags freyen Zutritt hat, während die Sammlungen dem Studierenden auch Montags, Mittwochs und Sonnabends zugänglich find, wenn er fich nur von einem der Administratoren ein Entréebillet geholt hat, welches niemals verweigert wird. Was nun den Fremden, der in seiner Heimath alle Samunlungen nur unter Schloss und Riegel, die sich nur dem Reicheren durch klingende Munze öffnen, verwahrt weifs, und von dem wiederholten, von dem fast täglichen Besuche einer Sammlung gar keine Idee hat, hier fo ganz entzückt, ist der gänzlich freye Gebrauch aller Sammlungen. Ift er mit einem Entréehillet oder nur mit seiner Fremdenkarte versehen: fo kann er z. B. in dem naturhistorischen Cabinet machen was er will, fehen, vergleichen (wozu man fich Bücher aus der Bibliothek ausbitten kann), seine Bemerkungen niederschreiben und selbst zeichnen oder zeichnen lassen. Man wird nicht allein nicht gehindert, fondern Hr. Lucas lässt fehr gefällig Tische, Stable und Treppen herbey bringen, ohne dass fowohl er als feine Aufwarter je etwas anders als einen freundlichen Dank dafür verlangen oder annehmen. Und was findet man nicht alles in diesen Sammlungen! Sehr recht hat der Vf., wenn er fagt, dass hier auch die größten Erwartungen übertroffen würden; findet man auch noch hie und da im Einzelnen Lükken, fo muss man doch gestehen, dass das Gauze ein National - Museum genannt zu werden verdient. Die obere Etage des Galleriegebäudes a ist der Zoologie gewidmet. Was diese Sammlungen aber noch weit mehr als die Menge der Gegenstände auszeichnet, ist die Ordnung, in welcher sie aufgestellt ist, wodurch einem jeden Belucher, wenn er auch gar nichts von Naturgeschichte versteht, alles verftändlich gemacht und das Studium erleichtert wird. Nicht genug, dass der systematische und Trivialname

fich bey jedem Thiere finden, man hat such noch durch Inschriften die Familien und Ordnungen der Thiere abgetheilt und charakterifirt. Z. B. wenn jemand in das Zimmer der Säugthiere tritt, fo findet er, wenn er fich vor die Glaswand rechter Hand ftellt, darüber folgende Etiquette:

> I. Division. I. Sonsdivition.

Point d'ailes membraneuses ni de nageoires Quadrupédes proprement dits.

les quatre pieds en forme de main Quadrumanes

I. Ordre.

dents incifives, laniaires et molaires. I. Genre. Simia Singe.

quatre dente incifives à chaque machaine; angle facial de 05 degrés; point d'abajoues ni de queue.

Nun folgen die Species des eigentlichen Affengeschlechts.

Alle hier aufgestellten Thiere find vortrefflich erhalten, stehen hinter Glaswänden oder Glasschränken, und können sehr gut gesehen werden, da das ganze Cabinet der Zoologie von oben beleuchtet wird. Nur einige sehr große Säugthiere, z. B. die von Le Vaillant aus Afrika mitgebrachte Giraffe, das Nashora u. f. w., stehen frey in der Mitte des Zimmers. Unfer Vf. hat ein genaues Verzeichnifs aller bier befindlichen Thiere verfertigt und hier mitgetheilt. Uebrigens vermehrt fich die Samınlung täglich. So giebt z. B. der Vf. die Echidna als noch fehlend an; Rec. hat aber schon ein Exemplar daselbst gesehen, was nebit einem Ornithorynchus paradoxus von Sir Jof. Banks an das Museum geschenkt war.

(Der Befchlufe folgt.)

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Der Hipokritenritter. Ein Beytrag zur baierschen Literatur. 1802. 87 S. gr. 8. (6 gr.)

Ein polemisches Schriftchen, worin eine Rede des Prof. Weiler in München über Beschuldigungen gegen dermalige Lebrer und Lehrarten gegen einen ungenannten und unberufnen Widerleger in Schutz genommen, Auszüge aus der Rede mitgetheilt und commentirt werden. Der Ton und die Art, wie die neuen Lehrer gegen die Vorwürfe, ihre Schüler vom Glauben an Gott, an das Christenthum und an den Katholicism abzuführen, vertheidigt werden, möchte freylich die Anhanger des altväterischen Glaubens in Harnisch bringen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 31. Julius 1804

#### NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., b. Elslinger: Das Nationalmuseum der Naturgeschichte zu Paris. Von Gotthelf Fischer u. f. w.

(Beschluse der in Num. 221. abgebrochenen Recension.)

Der große Sal neben dem Zimmer für dis Süggthiere ist für die übrigen Thiere betiumt. Die
Sammlung der Vögel ist ungeheuer und wieder ganz
fyltematiche geordnet, fo dals man, wenn man einen
Vogel lieht, nicht nur feinen Namen weiß, sondern
Kontogleich ins Gedächniß zurückrufen kann, wohin
er gehort, mit welchen andern er am meisten zufarneutrifft. Wie reich die Sammlung fey, wird man
leicht aus folgendem abnehmen: man findet an 100
Papagwen, die Aras ungerechnet, 15 Ewnplare vom
Pfefferfrais, 70 Spechte, 46 Künkle, 40 Eulen,
8 Hornwögl, eine große- Neinge Köllhei, und hier
Leinwand frey gemachte, gut confervirte bis-Mumie, wo man noch die Farben der Federn feht, ein
Strauß und einige Kasure. Ein genaues Verzeichniß
giebt der Vf.

Die Amphibien find nach Lacrode's Syftem geordnet, deffen Werk in unferer deutschen Uebersetzung von Bedfein noch bester ist, wie im Originale; alle im Museum enthaltene Exemplare find hier, beschrieben. Die Sammlung der Fisch ist besonders reich und

Die Sammlung der Fifche ilt belonders reich und größsteutheils nach Latespelz; in iniener, in unserer A.L.Z. von einem competenten Richter gewürdigten Histoire natureilte des poissons, aufgestelltem Systeme geordnet; aber noch lange nicht durchaus mit Auffehrliten verfehen. Dass eine großes Menge neuer Gattungen hier vorhanden sind, weiß man aus jenem Werke.

Die Thiere ohne Urbelbeine find von Lamark anch einem Sylfmende saminung fans vertibers und nach einer Tabelle in feinen Richerches für lorgenisstien des corps winnes geordnet. Von den hierber gehörigen den, wovon man die Thiere hat bekommen können, in Spiritus außbewahrt, z. E. außer einer Menge Sepien, ein Papiernautlius mit dem Thiere, spisse spien, der spisse spien, sown man die felonten und eleentien Gattungen bett, z. B. patella orffats, von der zur Auflichung wir erfen, auch diese Sammlung ift, fich um aus folgendem: es finden sich zig Patellen, 485 const. 231 marze, Mondoutan 61 Staffe, Suliparia 12, Finns

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

13. Mylika 2a mit Perlen allerley Art und Größe, Tridant 15. Malles 4., Arianda 8 u. f. w. Bey unfers V. Großen 15. Malles 4., Arianda 8 u. f. w. Bey unfer V. Großen 15. Malles 15. Ber Großen 15. Bei der Zeit aber, de die Großen 15. Bei Lamark von der Chalfe der Worner eigen getrennt, welche ein röhliches Blu und eine vollkommmere Organisation haben; diese machen der Velkommere Organisation haben; diese machen 2. Witchen den Modauguer und Grußene findet fich allo jetzt ein Schrank mit folgender Ueberfehrich 16. jetzt ein Schrank mit folgender Ueberfehrich 16.

Claffe fixième.

Animaux fans varibors, à corps allongé mollasse, plus ou moins distinctement aunélé, depourvu de pattes articulées, ne fubilisat point de métamorphose. Une moelle longitudinale et des necfs, des autères, des voiues et le sang rouge; des branchies pour la respiration.

Les Annelides.

Hierher gehören fehr Íchóne Exemplare von Amphinom tieradar, Aphrodit acudata, Norris. Unter sarris fand Rec. eine spirt soustle ohne van aufgefihrt, fie war 110 Centimeter lang, daumseiles, hate funf Yohlhörner auf dem Kopfe, and dem Kopfe, bette funf Yohlhörner auf dem Kopfe, bette verlappigt, hornartige Kinnladen. Der Körper hatte 440 kinfchnitte, auf jeder Abtheilung (tanden federartige Kiemen u. f. w.

Die Krustenthiere werden theils frisch in Weingeist, theils getrocknet ausbewahrt, zeichnen sich durch ihre Menge und die Seltenheit der Stücke aus, z. B. an 100 Krabben, worunter canter chiragra horridus,

26 Exemplare aus dem gemis Maja u. f. w.

Die spinnenartigen Thiere find von Lamark von den Insecten getrennt, weil sie nicht, wie die letztern, eine Metamorphose erleiden. Sie find übrigens wie die Insecten, in Glaskasten ausbewahrt und so reichhaltig,

dass nur wenige Arten fehlen.

Die Insectensammlung ist durch Reaumurs und Dombeys Schätze besonders schön und reich. Unser Vf. hat die Arten der Zahl nach angegeben, die fich von den verschiedenen Gattungen vorfinden. Von den Hymenopteren konnte er diels nicht, da fie Rec. bey feinem spätern Aufenthalte in Paris noch nicht aufgestellt fand, fondern man im Laboratorio noch damit beschäftigt war. Dasselbe gilt von der Ordnung Diptera. Dagegen giebt Rec. die Anzahl von Exemplarien von mehrern Gattungen aus der Ordnung depidoptera, und die der ganzen Ordnung Hemiptera an, die unser Vf. nicht aufzeichnen konnte, die aber zugleich wieder einen Beweis des Reichthums des Cabinets abgeben kann. Bombyx. 207, Phalaena 283, Noctua 233, Puralis 30, Hepialus 8, Alucita 6, Tinea 30, Pterophorus 3, Fulgora 20, Cicada 36, Tettigonia 40, Scutel-

menument Lingle

lera 31, Pentatoma 55, Cimex 37, Coreus 43, Redu-vius 27, Hydrometra 29, Nepa 21, Notonecta 5, Naucoris 5, Corina 3, Coccus mehrere, Thrips (Degeer) Aleyrodes (Latreille), Pfylla (Geoffroy) und Aphis L. waren nicht vorhanden

Noch findet fich ein ganzer Schrank voll der schönsten, seltensten Raupen, sowohl in Weingeist, als aufgeblasen, und in Wachs bossirt. Die Sammlung der Eingeweidewürmer (Vermes) ist die schwächste Seite des Museums; es ist nur seht wenig da. Dagegen ist die Sammlung der Strahlenthiere (radiaires) defto vollständiger, wo fich von den allermeisten Gat-

tungen Exemplare vorfinden.

Die letzte Classe der Thiere, die Sammlung der Polypen, ist sehr reichhaltig an den Gehäusen dieser Thiere, füllt vier große Glasschränke und enthält fehr feltene Stücke.

Steigt man aus der obern Gallerie durch die Nebentreppe in die unterste Etage des Gehäudes hinab, so kommt man zuerst in den Saal der Gewächse, wo ebenfalls alle Gegenstände in großen Glasschränken stehen. (An der Decke hängen noch große Amphibien, die man oben nicht anbringen konnte, z. B. Schildkröten, Krokodille, Schlangen. - Befonders beträchtlich ist die Sammlung von Holzarten, in grofsen länglicht viereckigen Tafeln, wo fich z. B. Stücke von Piper, Mimofa, Tamarindus, Passifica u. f. w. fin-Sehr schön ist auch die Sammlung von Früchten theils in Weingeist, theils getrocknet, je nachdem es ihre Natur erforderte, theils in Wachs bof-Außer einer Sammlung von Harzen find hier in einem kleinen Zimmer die Herbarien, wozu Tourneforts, Vaillants und zum Theil Hallers Herbarien. Majeflati naturae par ingenium. den Grund gelegt haben, wo fich auch Dombey's und Commerfons Pflanzenschätze und Georg Forsters seitenste Sudleepflanzen finden.

Die Sammlung der Mineralien fasst zwey Säle, Aölst dicht an die Gewächssammlung, und verdient nicht fowohl wegen ihres Reichthums, als wegen ihrer Anordnung die Aufmerkfamkeit der Naturforscher. Unser Vf. fand fie noch nach Daubentons Ideen geordnet, jetzt liegt das berühmte Hamyfche System der Anordnung zum Grunde. Da Hany bekanntlich besonders die Krystallographie bearbeitet hat, fo findet man zum Unterricht erstlich eine vollständige Sammlung von hölzernen Modellen von Kryftallifationen, und dann ift man bemüht gewesen, so oft man nur konnte, von den verschiedenen Steinarten die Grund - Kryftallifationen loszusprengen, um diese primitive Form der Krystallisation nun einzeln aufzustellen. Diefs ist für das Studium außerordentlich erleichternd und interessant und verdiente in deutschen Sammlungen nachgeahmt zu werden. Lucas der Sohn war bey Rec. Anwelenheit beschäftigt, einen räsonnirenden Catalog der ganzen Sammlung nach Haw's Syftem zu verfertigen, den er öffentlich mittheilen wollte.

Das an den zweyten mineralogischen Saal stosende Zimmer, das erfte an der Haupttreppe, ist für die Sammlung von fossilen Knochen und Versteinerungen bestimmt, die durch Fanjas Betriebsamkeit zu-

fammengebracht und geordnet ift. Sie find entweder in Flözlagern z.B. Gyps oder Schiefer enthalten, oder von tropfiteinartigen Massen umgeben, oder in nicht tiefen Sandschichten des platten Landes verborgen. Die hier befindlichen Gegenstände find wegen ihrer Größe und Deutlichkeit vortrefflich; z. B. fosble Knochen aus dem Petersberge bey Maastricht, Fische vorzüglich aus dem Berge Bolca bey Verona, durch Bonaparte's Feldzüge erobert, Muscheln, Krabben u. f. w., und auch eine große Menge foshier Körper aus dem Pflanzenreiche.

In der ersten Etage ist auch die über Naturgeschichte, Chemie und Anatomie schon sehr reichhaltige Bibliothek. Hier find auch Commerfons und Phamiers Zeichnungen und Handschriften, die mit der hölländischen Sammlung hieher gekommenen chinefischen Fischgemälde, und besonders die Sammlung der Velins; so nennt man die zu Vallets Zeiten angefangenen prächtigen Zeichnungen, die jetzt schon 64 Foliobande betragen, d. h. 49 voll Pflanzenabbildungen, 10 mit Vögelzeichnungen, 3 mit Abbildungen von lufecten, einen mit Vierfülsern, einen mit Fischen. Nie hat fich Rec. etwas von diesen Velins zelgen laffen, ohne von wahrer Bewunderung über die gleichgroße Treue und Schönheit dieser Abbildungen durchdrungen zu werden. Es haben hieran gearbeitet Robert, Aubriet, Abeille, Desfontaines, Joubert, Madelaine, Baffeporte, van Spaendonk, Marechal, Redoute'd. a. u. j., Oudinot. - Die zuletzt verfertigten Velins hängen immer eine Zeitlang in der Bibliothek zur Anficht des Publicums. In dem Bibliothek-Saale steht Buffons prächtige Bildfäule mit der Inschrift;

Durchaus einzig in seiner Art unter den Sammlungen ist aber das Cabinet für vergleichende Anatomie, das unser Vf. ausführlich beschreibt, und das auch wir durchgehen wollen, da die Anordnung, feit der Zeit, da Hr. F. fein Verzeichnis versertigte, etwas verändert ift. - In dem an Choiers Wohnung stossenden ersten Zimmer befinden fich die anatomischen Praparate über die weissblütigen Thiere, welche an 500 Glafer füllten; eine auf einem noch fo unbearbeiteten Felde äußerst reiche Aerndte. Erst ift ein noch ganz conservirtes Thier hingestellt, dann folgen die geöffneten und präparirten. Die Präparate find meist unter Wasser oder Branntwein verfertigt. und erfordern noch mehr Geduld als Geschicklichkeit. Die allernettesten Praparate, z. B. die Muskeln der Weidenraupe u. f. w., find von der vorigen Frau des Hn. Ronffean verfertigt. Diefe Sammlung von zergliederten weissblütigen Thieren ist einzig durch vier veranlasst. - In diesem ersten Zimmer befindet fich auch die herrliche Sammlung von Wachspräparaten über die in dem Poli'schen Werke: Teflacen utriusque Siciliae, abgebildeten und noch abzubildenden Thiere; diese Praparate waren, als unser Vf. feine Beschreibung versertigte, noch nicht da. Sie find unter Poli's Aufficht verfertigt, und waren in dem Revolutionskriege auf eine unbekannte Weife nach Strasburg in das ehemalige Herrmann'sche, jetzt Ham\*\*mer/Che Cabinet gekommen, von wo fie für die Sammung den Nationalmufenns für 6000 Fr. erkauft find. Sie find unbefchreiblich felbön, alle mit den natürlichen Farben, und felbt den Fräparaten von Fontana an Feisheit vorzuziehen. Was Nee, fehr vermifste, war eine Erkläung den den den vermigen vermifste, der den for weniger fehlen follte, de die Thiere, deren Theile vorgefiellt find, noch fo wenig bekannt ind.

Im zweyten Zimmer find die in Spiritus aufbewahrten Theile der rothblütigen Thiere, einigerma-Isen nach den Functionen geordnet. Eine reiche Sammlung von Gehirnen. (Als Menschen - Gehirn ift das von Daubenton hier befindlich. Faujas de St. Fond befitzt das cerebellum von Buffon einbalfamirt und bewahrt es als Reliquie auf. Von Thier-Gehirnen außerft feltene Stücke.) — Eine fehr complete Sammlung von Geschlechtstheilen. Die andern Eingeweide von Thieren kann man nicht gut sehen, da sie ohne die Absieht, sie sichtbar zu machen, bloss in Gläser gesteckt find, um sie in den Vorlesungen herausnehmen und demonstriren zu können. - Eine sehr reiche Sammlung von Missgeburten. - Eine Snite von Sinneswerkzeugen, die aber zum Theil schlecht con-fervirt sind. — Eine Sammlung von Stimmwerkzeugen, von Säugthieren und Vögeln. - Eine Reihe Herzen, unter andern das ungeheure Herz des zuletzt zergliederten Elephanten. - Einige gute Injectionen zum Behaf der Lehre von der Circulation.

Die im dritten Zimmer in Glascheränken besindiches Sammlung von Vogel- Skeletten ift von unserm VI. genau verzeichnet. Hinzugekommen ist unter andern ein Scholene aus einer Mumine verfertigtes Bis-Skelet. Flijfout Wachspräparate im verjüngten Maaistabe gearbeitet, wollen nicht viel sigen. Benerkungswerth ist ein Stück, wo die verschiedenen Grade der was die menchlichen Geschlichestheile herw Golius im Durchlichnist darftellt. Zur vergleichenden Anatomie gehörig ist die allmählige Entwickelung junger Kaninchen aus dem Ey und die Anatomie eines Hughar mit dem Eyerflocke u. f. w.

Im vierten Zimmer steht die beträchtliche Sammhug der äußerst kanslichen Skelette von Fichen und Amphibien, womit der thätige Rowlfoss fast unsufhorlich belehktigt ist. Diese stustieren gewißen singends anders so in der Welt. — Eine sehr belehrende Sammlung von Thier-Zähnen, die zum Theil aufgehängt find, und die ebenfalls sehr vollständige Sammlung von Sängthier- Schiedl, worauter sich die fattensten Sachen finden. Alles diese hat unser Vf. mit Krupublöser Genauigkeit verzeichnet, und zu-

abgebildet.

Das fünfte Zimmer enthält die Skelette der gröseren wiederkänenden Thiere, der Kameele, der Schweine u. f. w., worunter fich befonders das aus der Sammlung des Erbftatthalters hieher gekommene Skelet der Giraffe auszeichnet, von welchem Hr. Fifter hier die Ausmellungen mittheilt. Besonders aufge-

gleich die Schädel vom Wallrofs und vom Lamantin

fallen ist Rec. die Größe der Stirnhöhlen bey diesem Thier, welche fast beträchtlicher ist als die der Hirn-

höhle. Im 6ten Zimmer stehen bloss Skelette von Wie-

derkäuern aus dem Genus bas, antiloge, soppa und ovis. Im 7ten Zimmer Skelette von reißenden Thieren, Beutelthieren, flegenden Säugthieren, Ameifenfreißern, Gürtelthieren, Faulthieren, Elephanten, Rhinoceros und Tapir.

Im Sten Zimmer ift die fo reichhaltige Sammlung von Affenl Keletten, von Skeletten von Nagethieren, das Skelet des Zwerges Bebe, das fehr proportionirt ift; aegyptische Minnien, wovon eine von dem gedudligen Konffan Keletirt worden ift.

In dem gien großen Zimmer liegen die großen Knochennaflen von Wallhichten, Skelette vom Delphin, Schädel vom Narwhal u. f. w. Dann ift bier das eigentliche Laboratorium von Renifem. — In diefez Zimmer, was fich gerade über dem Behalter des Elephanten befindet, führt auch der eigentliche Haupteingang des Cabinets der vergleichneden Ana-

Die Menagerie des Nationalmuseums würde auch von Jahre zu Jahre bedeutender werden, wenn nicht der unbarmherzige Tod hier manches Thier eher hinwegraffte, als man noch hinlängliche Beobachtungen darüber angestellt hat. Die zahmen Thiere befinden sich sämmtlich recht leidlich, haben zum Theil schöne kleine Parks, worin sie sich gut bewegen können und den Verlust der Freyheit weniger empfinden. Die reissenden Thiere hingegen find fehr übel daran und in enge Logen eingesperrt, wo sie sich kaum umdrehen können. — Man hat zwar den großen Plan, einen künstlichen Felsen in einer Abtheilung des Gartens, und in diesem Felsen so viele große geräumige Höhlen anzulegen, als man wilde Thiere halten will; jede dieser Höhlen soll einen gewillen freyen Platz haben, und alles durch ftarke eiserne hohe Gitter verwahrt werden; der Eisbär foll bey feiner Höhle ein Baffin bekommen, wo er fein Bedürfniss nach Wasser befriedigen kann u. f. w. Aber diese Anlage wird wohl noch eine Zeitlang unausgeführt bleiben, da fie eine außerst beträchtliche Summe erfordern würde, über die man nicht fobald disponiren kann, als es die Administration des Gartens wohl wünschte. Was den Besuch bev den reissenden Thieren sehr interessant macht, find die Erzählungen ihres Wärters Felix, der fie zum Theil in den afrikanischen Wüsten hat mit fangen helfen, sie oft in der Wildniss belauscht und manche interessante Bemerkung über ihre Lebensart gemacht hat. An Vögeln ift die Menagerie nicht so reich als man glauben sollte; von Raubvögeln war zu Rec. Zeit ar nichts da, als einige Geyer, die den ganzen Tag ftill fassen und die Augen verdreheten, aber deshalb

auch von den Franzolen Philosphus genannt wurden. Unser Vt. beschließt sein Werk mit einer etwas genauern Charakterisik der eigentlichen botanischen Schule, und führt noch einen raisonnirenden Catalog der merkwürdigsten Pfanzengatungen auf, die in den letzten Jahren daseibst blühten, und die für den Botaniker gewiss sehr interessant sind. Erwägt man nun, was für bedeutende Gelehrte

Erwägt man nun, was für bedeutende Gelehrte an diesem Institute gelebt haben und noch leben; bringt man in Anschlag, dass die Administration Correspondenz in die Länder aller Welttheile führt, dass fie in genauer Verbindung mit den botanischen Gärten anderer Reiche steht; ferner dass eine Menge Reisender diesem Institute immer neu entdeckte Naturproducte schicken, ja dass, weil die Regierung fich für die Anstalt interessirt, bey See-Expeditionen für diesen Garten ganz besonders gesorgt wird, wie das mit Bandins Expedition der Fall ift, durch die auch schon wieder von neuem unschätzbare Beyträge angekommen find; bringt man dies alles zugleich mit dem jetzigen Zustande der Anstalt in Anschlag: fo muss man gewiss den Satz, von dem wir bey der Anzeige der vorliegenden Schrift ausgingen, durchaus zugeben.

BRAUNSCHWEIG, in d. Wallenhausbuchdr.: Recueil de noms par order alphabelique appropies en Mineralogie. Par le Prince Dimitri de Gallitzin. Nouv. Edit. 1802. fol. 316 S. (6 Rthlr.)

Die erfte Ausgabe ift A. L. Z. 1801. Nr. 360. mit dem gebührenden Lobe angezeigt worden. Dies zweyte Auflage wurde durch die Erfcheinung von Hauft Allenge wurde durch die Erfcheinung von Hauft Allenschge veranlatist, welche anache Berichtigungen und Zufütze nöthig machte. Aber der feitem verfrobene Vf. hat auch noch andere, feitdem erfchienene Schriften benutzt, und dadurch feinem Werke eine größere Brauchbarkeit gegeben. Da

dieses Buch vielleicht noch mehr Auflagen erlebt, so fetzt Rec. einige Bemerkungen für den künftigen Bearbeiter hierher. Zuerst macht Rec. auf die Orthographie aufmerkfam, welche nicht felten unrichtig ift: fo findet man hier die Endfylben lite ohne h, und dafür die Endigung its zuweilen mit einem h. Actynote muls Actinote heißen , Enthomolite aber Entomolithe u. dgl. m. Bey Actite ist die systematische Benennung Eilenmore nicht angegeben. Bey Arragonite fehlt der Name excentrischer Kalkstein. Hany's Aplome hält der Vs. für Braunsteinkiesel. Beym Axinite ist die Geschichte unrichtig; der erste Ort, wo man ihn ent-deckte, war Thum und davon nannte ihn Werner Thumerstein: Klaproth nannte ihn nie Oisanit. Aehnliche Bemerkungen liefsen fich auch an andern Stellen machen. Breccien und Puddingsteine find sehr willkührlich unterschieden; die meisten Mineralogen neanen Breccie, was aus eckigen Stücken zusammengeleimt ift, Puddingstein, was aus abgerundeten Stakken besteht. Corund und Diamantspat find noch nicht unterschieden. Der Felfite oder dichte Feldspat ist keinesweges immer blau. Hornblende lässt fich nie mit dem Nagel kratzen, wohl aber mit dem Meffer schaben. Jade ist doch wohl ohne Zweydeutig-keit magerer Nephrit, Jade tenace Punamu-Nephrit oder Beilstein. Was heist Mellite de Linne's L. kannte ja den Honigstein noch nicht. Der Ausdruck Amazonenstein wird am öftersten vom grünen Feldfpat gebraucht. Vom Moccastein fagt der Vf. zweymal, es fev ein Agat mit braunen Dendriten, aber Dendriten zeigt er eigentlich nicht. Doch diese kleinen Mängel benehmen der Brauchbarkeit des Werkes nichts.

## KLEINE SCHRIFTEN

LITERATURGESCHICHTS. Erfurt, b. Beyer u. Maring 1 Was that die Akademie nutzlicher Wiffenfehaften zu Erfurt für Aufinat die Akademie nutstieher risjonjenaften zu Erfur für Auf-klürung, Geiftecultur und Gomeinwohl in den letzten zwölf-Jahren? Ein Beytrag zur Literatur im Allgemeinen und zum Andenken für Freunde des Guteu insbefondere, von Jukob Do-minikur, Prof. d. Phiol. zu Effurt und d. Z. Sekretär der Aka-minikur, Prof. d. Phiol. demie. 1804 47 S. S. - In diefer Vorlefung, womit der Vf. am 2. Dec. 1803, das ihm einstimmig übertragene Amt eines befrandigen Secretars der Akademie zu Erfurt antrat, beantwortet der VI. zuarft die auf dem Titel diefer Schrift aufgeworfene Frage überhaupt und insonderheit nach den verschiedenen Zweigen der Wissenschaften mit einiger Aussührlichkeit, dann aber auch die: was für Mittel ftanden der Akademie zu Gebote, um ihren Zweck zu erreichen? fehr kurz damit, dass fie jührlich über keine 200 Rthlr. gebieten konnte, dals die besondern Nordaben, z. B. diejenigen, welche ousgesetzte Preise noth-wendig machten, zum Theil aus den Landescassen, größtentheils aber aus der Privatcaffe des (um die Akademie fo fehr verdienten) Statthalters bezahlt wurden; daher denn auch die Akten der Akademie nur Bruchftsicke ihrer Verhandlungen liefern kounten. Das Refultat diefer Schrift ift: Wenn die Akademie wesentliche Verdienste nm Wiffenschaften und Künfte überhaupt hat; wenn fie in ihren Verhandlungen keinen in-

tereffanten Theil des menschlichen Wissens unberührt liefs; wenn fie Weltbürgerfinn und reine Humanitat zu befordern fuchte, zum Wohle des allgemeinen deutschen Vaterlandes thre Thätigkeit verwendete, und fich um den Staat, worin fie lehte, bedeutend verdient machte; wenn die Mitglieder der Akademie durch wirksume Thatigkeit und uneigennfitzige Gemeinnützigkeit ihrem Berufe entlprachen; wenn endlich die Akademie durch Gerechtigkeit gegen jedes Verdienst zum Verdienfte ermunterte; und zwer alles fast ahne aufsere Unterftitzung: fo liefse lich von der ohne Unterftitzung großen auf eine mit Unterstiftzung größere Wirksamkeit, von dem um fessenden Einflusse in einem kleinen Staate, wie der Erfar-tisch-Maynzische war, auf einen viel umfessendern in einem fo großen Staate, ale der Königl. Prenfeische ift, von der Lib relen Wohlwollenheit eines die Wiffenschaften liebenden Pri vatmanns, wie Karl von Dalberg war, auf eine Königl. Wohl-wollenheit eines die Cultur der Wilfenschaften aus Grundlauschützenden Monarchen, von dem beschränkten auf erweiter ten Gefiehtskreis, von der precären sul eine nothwendigs Existenz, von den nicht ganz heitern auf ungetrübte Auslichtes schließen; es miliste denn seyn, dass gewisse Verhältnisse den Schlufs aus jenen Prämiffen hinderten oder ftorten.

## d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 105.

Mittwochs den 4ten Iulius 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Franzölische Literatur

meunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XIV. Erdbeschreibung und Statistik.

Nach der kurzen Überficht dessen, was die franzö-fischen Schriftsteller in den Jahren 1801 - 1802. für die Kenntnis ihres eignen Landes leifteten, kommen wir zu den Schriften über die andern Staaten Europens. Portugal war der Gegenstand zwever, hereits in der A. L. Z. recenfirter Werke von Duchatelet und Rangué (f. A. L. Z. Nr. 361 - 362.) und der Mémoires geographiques militaires et historiques sur le Portugal (1801). Letztere Memoiren wurden damals vom Kriegsdepot bekannt gemacht (wie diess neulich mit einem ahnlichen Werke über Großbritannien der Fall war), um den für diesen neuen Kriegsschauplatz bestimmten Officieren zum Wegweiser zu dienen. Zwey derfelben waren fchon im Jahr 1704 für den Erbfolgekrieg abgefalst worden; die übrigen drey für den Krieg im J. 1762: das erke enthält eine ziemlich vollständige Militar · Geographie von P.; das zweyte eine Ueberlicht des militarischen Zustandes dieses Reichs; das dritte eine historische Uebersicht der von P. bis dahin geführten Kriege, und der Angrisse und Vertheidigungsmittel, welche Flulle, Berge und Festungen darbieten; das vierte liefert Feldzugsplane nach verschiedenen Rucksichten, die aber die Direction auf dem Tagus nach Liffabon mit einander gemein baben; das fünfte enth Mt auszugsweile das Tagebuch des Feldzugs der französischen Truppen im J. 1762. unter dem Prinzen Beauveau. - Über Spanien haben wir blofs die Uebersetzung der Fischerschen Reise von unsern Landsmann Cramer anzuführen (Voyage en Espagne aux années 1797 - 1798. faifant fuite au Voyage en Efpagne du Cit. Bourgoing par C. A. Fischer, trad. de l'Allem. par C. F. Cramer. P. Duchesne u. Leriche. 1801. 2 Vol. gr. 8. 6 Fr.) die als treu und oft wortlich charakterifirt wird. - Auch über Italien erhielt die geographische Literatur Frankreichs einen Zuwachs

durch die schon oben erwähnte Uebersetzung eines deutschen Buchs: Voyage en Italie par F. J. L. Meyer - par Ch. Vanderbourg (P. Hinrichs. 1802. gr. g. 4 Fr. 50 C.). Der Überfetzer ift derfelbe, der feine Landsleute mit Jacobi's Woldemar und Leffing's Laocoon bekannt machte; ein vieljahriger Aufenthalt in Deutschland hat ibn mehr als andre in den Stand gefetzt, dergleichen Arbeiten brauchbar zu liefern. Ale Originale haben wir hier die schon altere, bereits deutsch übersetzte Voyage en Italie - par Barthe. temy (A. L. Z. 1802. Nr. 84.), und einige neuere Schriften über einzelne italianische Staaten anzuführeu. Der venetianische Exnobile Leopold Curti, gab eine neue Auflage seiner bekannten Mémoires historiques et politiques fur la République de Vénife (P. Pougens, 1802. 2 Vol. gr. 8. 8 Fr.) heraus; Dom. Alb. Azuni. chemaliger Senator und Richter bey dem Handels und Seetribunal zn Nizza, jetzt zu Marfeille, lieferte fratt einer neuen Auflage des im J. 1798 herausgegebenen Verluchs über Sardinien, ein weit genaueres und vollständigeres Werk über diefe Infel durch die Histoire géographique, politique et naturelle de la Sardaigne (P. Levrault 1802, 2 Vol. gr. 8.), von der in kurzem eine neue Bearbeitung zu erwarten ift. (S. A. L. Z. 1804. Int. Bl. Nr. 9.) Eine durch die Zeitumstande veranlasste Schrift war: Voyage force de Naples (P. Desenne 1802. 8.), dellen Vf. feinen durch die Engländer erzwungenen Aufenthalt zu Neapel dazu henutzte, manche interessante Bemerkungen über die Sitten daselbit, und besonders über die Lazaroni einzulammeln. Von derfelben Art find die von dem kürzlich auf St. Domingo gestorbenen Brigade General Meyer herrührenden Lettres familières fur la Carinthie et la Styrie adreffées à Mme. Bianchi de Bologne, par un Officier général français prifonnier de guerre en Antriche en 1799. ( P. Prault. 1801. 8. 2 Fr. 50 C. ), die indellen mehr eine unterhaltende Lecture, als geographische Belehrungen gewähren; (in Hinfich: auf Geographie bedürfte fie vielmehr gar mancher Berichtigungen, befonders in den Namen) Fragmente aus beyden Werken hat die Minerva geliefert. Eben fo hat der Apperçu statistique de l'électorat d'Hannovre dans son état actuel et de ce qu'il deviendroit par fa réunion aux états du Roi de Pruffe (P. Dupont 1801. gr. 8. 60 C.) von einem in Paris etablirten Hannoveraner, wie schon der (5) N

Titel zeigt, feine Existenz nur den Zeitumständen zu dinken. Einen nicht gemeinen, mit vielem Beyfall aufgenommenen Zuwachs der ftatistischen Literatur, heferte der durch mehrere aus dem Englischen überfetzte Reyträge zu dem im vorhergehenden Abschnitte erwähnten Re ueil de Mémoires fur les établissemens de l'Humanité rübmlich bekannte Adr. Duquesney, durch den Apperçu flatiflique des Etats de l'Allemagne etc. par J. D. A. Hue. k etc. (P. Dupont 1801. gr. Fol. 12 Fr.), deren Werth hier keiner Würdigung bedarf. Zur Literatur der Statistik der vereinigten Niederlande kam eine Histoire des Peches, des Découvertes et des Etabliffemens des Hollandois dans les mers du Nord; ouvrage trad. du Hollandais par les foins du gouvernement, enrichi de notes et orné de cartes et de fig. etc. par le C. Bern. de Reste (P. Nyon 1801. 8.), die als ein reichhaltiges Magazin über die darin behandelten Materien anzusehen ist; besonders belehrend find seine Ueberfichten des Wallfischfanges, aus welchen erhellet, dass von 1719 - 78 über 7000 Schiffe nach Grönland ge-Schickt worden, die über 17 Millionen Gulden eintrugen; die nach der Davisstraße gesendeten 3000 Schiffe aber über 14 Mill. fl. Gewinn abwarfen-

Ofterer als die bisher erwähnten europäischen Staaten war Grofibritannien der Gegenstand geographi-Scher und Statistischer Bearbeitungen. Baert, Mitglied der ehemaligen Legislatur, der vor der Revolution unter andern Ländern auch Großbritannien bereifete, lieferte aus feinen früher an Ort und Stelle aufgezeichneten Nachrichten und den nachher er-Ichienenen Schriften, ein für fein Vaterland fehr branchbares Tableau de la Grande Brétagne et de l'Irlande, et des posseisions anglaifes dans les quatre parties du monde (P. Janlen 1801. 4 V. gr. 8. 24 Fr.), worin er so ziemlich alle, zu einer vollständigen Statistik der brittischen Bestitzungen gehörigen, Materialien mit einer gewilfen Vollständigkeit umfafst. Auch ist der Vf. weit unpartevischer, als Franzosen sonst gegen Grossbritannien zu feyn pflegen. Weit weniger findet man diese Unpartevlichkeit in dem Werke: L'Angleterre en 1800 (Cologne et P., Henrichs 1801. 2 Vol. 8.), dellen Vf. in feinem kurzen Abriffe einer Statistik Englands ablichtlich darauf ausgeht, den Zustand desselben so Nachtheilig zu schildern, dass man Großbritannien von einem baldigen Ruin bedroht glauben sollte. Ein Gegenstück dazu lieserte der, wegen seiner Schicksale wihrend der Revolution in den Zeitungen oft genannte. J. Marchéna durch die Überfetzung eines englischen Werks des Dr. Clarke: Coup d'oeil fur la force et l'opulence de la Grande Brétagne etc. (P. Levrault 1802. gr. 8. 4 Fr. ), worin Pitt's Finanzadministration wahrend der letzten Kriegs und Englands gegenwartiger Zuf and in einem fehr glänzenden Lichte erscheint. -Zwey neuere franzölische Reisende, Bertin, ein Arzt, und Fienee, Vf. mehrerer artigen Romane, wie z. B. des fo blinfig überfetzten Dot de Suzette, lieferren vermischte Bemerkungen. Die Schrift des er-Eren : Onefines objervations entirees, philosoph ques et will ales for I Angletone, le Angles et le Français de sentius divis le : projous de l'aymou h etc. (P. Barrois 1802.

8.) zeichnet fich vorzüglich durch die Nachrichten von den franzöhlichen Kriegsgefangenen aus, die der Vf. in Plymonth zu beforgen hatte, wo man auch eine Schule für die Kinder dieser Gesangenen anlegte, und enthält manches Nützliche für den Arzt; die Schrift des letztern, die ein ungewöhnliches Auffehen errepte : Lettres fur l'Angleterre et réflexions fur la Philotophie du 18. Siecle (P. Perlet 1802. 8.), enthalt eine eben so scharfe als parteyische Kritik der Versassung und der Sitten der Engländer, zur Grundlage der Warnung vor der Anglomanie und der neuen Philosophie. Zur Charakteristik des Angriss auf die letztere ist es hinlänglich, zu bemerken, dass er darumer alles Falsche in der Moral, Gesetzgebung und Politik versieht. Wichtiger als diese, zwey Schriften waren die für Reifende nach England bestimmte Übersetzung eines ganz neuen englischen Werkchens: Tableau de Londres et de fes Environs en 1802. (P. Langlois 1802. 2 V. 12. 5 Fr.) und die im J. 1801 erschienene neue Auflage der 1700 von Millon gelieferten Überfetzung der Reife Young's nach Irland, dellen Werke in Frankreich von jeher vlel Glück machten.

Auch für die nordischen Reiche wurde gesorgt, mit Ausnahme von Schweden. J. P. Catteau, Ichon bekannt durch feine Schrift über Schweden, gab 1802 ein Tableau des Etats danois envifagés fous le rapport du mésenifme focial (P. b. Treuttel u. Wurz) in 3 Banden mit einer Karte (13 Fr.), die Frucht mehrerer Reifen, mit Benntzung der besten Quellen, heraus, das alle danische Staaten umfasst, und die gewöhnlichen Rubriken der Statistik ziemlich erschöpft; Neues dürften jedoch Deutsche, die mit den Quellen bekamt find, darin eben nicht finden. - Das in fo vielen Rückfichten interessante Island wurde den Franzosen durch die späte Übersetzung der bekannten Reise von Olaffen und Povelfen bekannter, die Gauthier de la Peyronie, Übersetzer von Pallar Reisen in Russland, erst jetzt herausgab (Voyage en Islande fait par ordre de Sa Maj. Danoife etc. P. Levrault 1802. 5 V. gr. 8. 42 Fr.) Das Tableau général de la Russie moderne et situation po litique de cet empire au commencement du 19. Siecle par V. C., Continuateur de l'Abrégé des Voyages, (P. Treuttel u. Würz. 1802. 2 V. gr. 8. m. 2 Karten), ift, wie man aus einer neulichen Recension in der A. L. Z. weiß, eine armliche Compilation, die Fortia de Pilles, Mitverfaffer der 1796 in 5 Banden erfehienenen Voyage de deux Français en Allemagne, Danemare. Suede, Ruffie et Pologne fait en 1790 - 92 in öffentlichen Blättern nach Verdienste gewürdigt hat. Ein eben fo hartes Gericht liefs diefer ftrenge Kritiker über mehrere Russland betreffende Werke in feinem Examen de trois ouvrages de la Russie: Vavages de Mr. Chanteen, Révolution de 1760 [par Rulhière] Mémaires fe rets [par Maffon] (P. Batillot u. a. 1822. 12. 1 Fr. 50 C.) ergehen; das erfie, vorgehlich aus dem Hollandischen übersetzte Werk, wird als eine Compilation aus Coxe dargefiellt; das zweyte, Ichon von Rither Serizi in dem Anhange zur Obersetzung von Swint m's Reife kritifirte, von den Landsleuten eles Vt. bisher als eine historische Urkunde betrachtere Werkehen als ein Denkmal der Bosheit, Kühnheit und Euelkeit charakterifirt; das dritte aber als eine Samm-

Eitelkeit charakterifirt; das dritte aber als eine Sammlung, die neben manchem Guten viele Verläumdungen enthalte. - Ein bedeutenderer Gewinn, als diele Originalwerke, waren einige Übersetzungen: das Tableau hift. et statist. de l'empire de Rujsie par H. Storch, Edit. franc. (Balel u. Paris, b. Decker und Pougens 1801 u.f.J.); die Histoire de l'Empire de Russie fous le regne de Cathérine II. - par Took es trad. de l'Angl. fur la 2e Ed. par S ... avec les corrections de Mr. Ir minoff, Secrét. de l'Ambaffade ruffe à Londres et rewie par Lectere. (P. Maradan 1802, 6 V. gr. 8.) und die aus Fischer's Werke entstandenen Recherches historiques fur les principales nations établies en Sibérie et dans les pays adjacens lors de la conquête de Russes, ouvr. trad. du Russe par le Cit. Stollenwerk, ane. Officier au fervice de la Rufie (P. Pougens 180., 8. 3 Fr.), denen der Überleizer einige Anmerkungen beygefügt hat.

Sichtbar zeigen diese kurz nach einander erschienenen Schriften von dem Interesse, das jetzt in Frankreich für Rusland herrschte. Dallelbe Interesse war schon früher in Rücklicht des ottomannischen Reichs wirksam gewesen, wie in der vorigen Ubersicht bemerkt wurde. Auch jetzt fuhr man fort, durch Herausgabe zum Theil älterer Reifen und anderer Schriften für die Befriedigung desselben zu forgen. So er-Schienen jeut die lange im Manuscripte gelegenen Lettres fur Constantinople de Mr. l'Abbé Sevin, fuivies de plufieurs lettres de Mr. Peyffonel, cont. des détails curioux fur l'empire ottoman etc. (S. A. L. Z. 1803. N. 102.) worin auch mehreres über die beiden jetzt intereffanter gewordenen Länder Agypten und Griechenland vorkommt; Sonnini gab, aufgemuntert durch den Beyfall, den feine Reife nach Agypten gefunden hatte, noch Vovage en Grèce et en Turquie fait par ordre de Louis XVI. et avec l'autorijation de la Cour ottomanne, (P. Buillon 1801. 2. V. S. u. 1 B. 4.) herans, wolur er nicht weniger Beyfall aerntete; und Olivier beschrieb die auf Befehl einer spätern Regierung mit dem ver-Storbenen Bruguieres unternommene Reife in die ottomannischen Besitzungen und Persien: Voynge dans l'Empire attoman, l'Egypte et la Perfe fait par ordre du gouvernement pendant les fix premières années de la Ripublique (P. Agasse 1801. n. f. J.), ein Werk, das, so weit es jetzt heraus ift, (2 Bde. 8. oder 1 B. 4.), nur Conftantinopel und den Archipelag betrifft, über diefe Belitzungen aber delto genauere Belehrungen giebt, die neterdellen ichon durch Uebersetzungen allgemeiner worden find. Auch lieferte ein Ungenannter, der 40 Jahre hindurch im Oriente theils für Poyffonel, theils in eigenen Angelegenheiten gereifet feyn will, Voyage en Orient. (S. A. L. Z. 1802. Nr. 150.). Neben der Fortletzung der Mémoires fur l'Egypte publiés pendant les Campagnes du général Bonnparte (T. II - IV.) und nehen den bis zum 24ften lieft fortgeschrittenen Voyage pittoresque de la Syrie, de la Palestine et de la baffe Egypte von Caffas, erschien jetzt das feitdem fehr bekannt gewordene Prachtwerk von Denon: Voyage dans la haute et baffe Egypte pendant les campagnes du Genéral Bonaparte. (A. L. Z. 1803. Nr. 39. ff.)

Nebenbey wurden einzelne Deakmiler Ägyptens in belondern Schriften er Autertukwie durch die von Sytesfre de Sacy herausgegebenen Objewnitous für laugine du aum dannt par les Gezet et let Arbeit aux Lyramidet at Egyste et für qualques autres fijetet relatifs aux Antiquitet signifienen et 1801. 8.), und durch delten Lettre aux Cit. Chaptal au fijet de l'Infeription signifiene du moament trouse & Rofrite (1802. 8.), woron zu Anfange das Bairen Bandes der A. L. Z. von 1802. nüherer Bericht erflattet worden.

#### ( Die Fortsetzung folgt.)

#### II. Gelehrte Gefellschaften.

Der Königl. Oberst Hr. von Knobelsdorf, Gesandter Sr. Majestät bey der Ottomannischen Pforte, weloher (wie schon gemeldet worden) bey seiner Anwesenheit in Berlin von der Akademie der Wissenschaften zum Mitgliede erwahlt ift, wurde am 7ten Junius als folches eingeführt und aufgenommen. Er überreichte hierbey der Akademie zwölf Bande Perfischer Handfchriften, welche er im Orient gesammelt hat. Diels wichtige Geschenk besteht aus solgenden Werken: 1) Rauzat al Safa, die große Geschichte des Morgenlandes, von dem berühmten Historiker Mirkond, in fieben Banden (man f. Herbelot, und la Croix in feiner Geschichte von Dichingiskan). 2) Zobde Tawari, auserlesene Geschichte. 3) Eine Geschichte der Familie Sen bis auf Schach Abbas, 4) Geschichte Schach Nadirs. 5) and 6) Zwey Werke des berühmten Dichters Giami, betitelt : Divan, und Schriften.

Am 7ten März d. J. ift in London zu den bisherigen gelehrten Gefellschaften dafelbit zur Beförderung des Christenhams eine neue hinzugekommen: The british and foreign Bible Society, deren Zweck dahin geht, die Ausbreitung der heil. Schrift ohne Commentari na läten lebenden Sprachen zu befördern.

#### III. Beförderungen und Ehrenbezengungen.

Hr. Dr. Oberthür zu Würzburg hat nach Algange des Hn. Dr. Bergoldt auf die Pfarrey Eftenfeld bey Würzburg, seine ehemal. Stelle als Professor der Dogmatik wieder erhalten.

Hr. W. Jakobs zu Gotha, bisheriger Confiltorial-Affelfor, ift zum wirklichen Ober Confiltorialratbe ernannt worden.

Hr. Dr. Med. Chrift. With. S.hmid., VI. der Kritik der Lehre von den Ithemichen Krankheiten (Jena 1803) hat unter fehr vortheilhaften (fedingungen einem Ruf nach Moskau als Hausarzt des Generals Alex. Simonowist Mafilifshikh erhalten und angenommen.

Hr. Prof. Bruun zu Kopenhagen ist zum Lehrer der englischen Sprache bey dem dasigen Ingenieur-Corps ernannt worden.

Die Königl. norweg. Gefellschaft der Wissenschaften hat Hn. Dr. Theol. Clausen, Pred. zu Enblekiching

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## 1. Ankündigungen neuer Bücher,

System der Philosophie, als evidente Wissenschaft aufgestellt von Dr. Jacob Fries. & Leipzig 1804.

bey Hinrichs. 1 Rthlr. 20 gr. Wenn die vielen neuen nach einander zum Vorschein gekommenen Sykeme und Hirngespinnste der leh und Niehtich Philosophen dem unbefangenen Denker diese an tich edelste Wissenschaft so lange verleidet haben, so findet er hier wieder einmal Nahrung für feinen gefunden Menschenverstand. Der seharffinnige, bereits kinlänglich bekannte Verfasser hält die von Kant angefangene kritische Methode zu philosophiren für das einzige Mittel, allen Revolutionen in der Philosophie für die Zukunft ein Ende zu machen. Er hat also nach derseiben ein eignes System ausgefiellt, das, frey von allen Wortklaubereyen, auf feften unerschätterlichen Grundsteinen rubt, und dem gewifs kein Verehrer diefer Wiffenschaft feinen Beyfall verfagen wird.

Das Recht des Buchhandels sissematisch dargestellt, für Rechtsgelehrte, Buchhündler und Schrössteller, von Dr. E. G. Rössig, 8. Leipzig bey Hinrichs.

1 Rthlr. 20 gr. Durch diefes Werk wird einem Mangel abgeholfen, welchen Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Richter, Sehriftsteller und Verleger bisher in der Rechtswillenschaft hemerkt haben. Für diefe famutlich wird es nicht oline Interesse seyn; denn da die Verhältnisse zwi-Schen Verleger und Schriftsteller hier nach dem Strengen Recht und nach der Billigkeit und Buehhandlungs-Grundfitzen erörtert find, fo werden besonders praktische Rechtsgelehrte und Richter darinnen bey zweifelliaften Fällen einen Leitfaden finden. Auch der Buchhändler wird in manchen sehwierigen Verhältnisfen fieh Raths erholen und zweckmäßige Maafsregeln der Vorlicht daraus nehmen konnen, daher man nichts weiter zur Empfehlung dieses Enchs beyfügen darf, welches fich durch feine Gründlichkeit und Nutzen felbft empfiehlt.

#### Anzeige für Kaufleute und Staatsmanner.

Zu Sam. Ricard: Handbuch der Kauffeste, oder allgemeine Oberhit und Bejfestelung der Handels der vornehnflen aurophischen Staaten, erlichten 180r in 410 der zu Band in der deutlehen Derfetzung, welcher fehr wichtige Nachtzäge über den franzölichen, danischen, ellewedlichen, will fehre, perstölichen, fehlichen fehrendlichen, will fehre, perstölichen, fehlichen der Hanfelfadte enthalt, die noch vor dem Original durch Zulätze des Überfetzers fehr hervorstehan,

Die orlten heiden Bande dieses Handbucht find, nach den wiederholten Auflagen diese Werks zu rechnen, in schr vielen Händen, diese drittu aber noch im schr weitigen, weit gewilfe weitige Unstande die Bekanntnaschung verhinderten. Da ich nun jetzt den Worrath davon zu meine gekanft halte, und dadurch in den Stand gestetz werde, diesen Band um die Hälfe des bedümmten Ladenpreise fast silbth. Far 2 Rthlr. 12 gr. fächft. his Neujahr 1805 überhalfen zu können, füg falube ich mit Recht, Kaulleute um distantsnaner darauf ausmerkfam zu machen, und bitte bis zu diesem Termin um ihte geschrene Aufträge.

Leipzig, im Juny 1804.

Kunft- und Musik · Händler.

Lina, ein Gemülde menfeklicher Größe und Verirrung.

8. Leipzig bey Hinrichs. Preis 21 Gr.
Dieles fo einen erfehienene Werkehen wird durch
den Auflug der Phanralie unterhäuten, welche fich
vermittelt der vuhigern Darfellung des Innfern Leben
unterbrichts, und fo den Lefer zu gemeinfehaffliches
Befchauung des Schösen und Schanerlichen leitet.

#### II. Auction.

Den 20sten August und folgende Tage d. Jahres foll zu Berlin die vom Wohlfel. Fürst - Erzbischof von Gnelen, Reiehsgrafen von Kraficki hinterlaffene, aus 33962 Stück bestehende Sammlung von Kupferstichen in Porteseuille, worunter fieh viele der besten n. feltenften Blätter von Balechou, Bolswert, de Bruyn, Caffot, Drevet, Edelinck, Honbraken, Maffon, R. Morghen, Nanteuil, Pontius, Vorstermann, Wille etc. und eine im Ganzen zn versteigernde Collection von 14699 Bildniffen berühmter Perlonen mit 364 Handsehriften derfelben befinden, nebst einem Theile feiner Bibliothek gegen baare Bezahlung in Courant, an den Meifabiethenden versteigert werden. Das gedruckte Verzeichniss erhält man in Hamburg in der Expedition des Correspondenten; in Halle in der Expedition der Allgem. Literatur Zeitung; in Gotha in der Expedition des Reichsanzeigers: in Weimar in der Expedition des Journals des Luxus und der Moden; in Leipzig in der Juniussehen Buchhandlung; in Brestau bey Hu. Kanzleydirector Streit; in Danzig bey Hn. Fried. Sam. Gerhard; in Bremen beym Hn. Buchereommillar J. George Heife; in Frankfurt am Mayn in der Jägersehen Buchhandlung; in Warfchau bey Hn. Kanzleydirector Koft. and in Berlin bey Unterzeichnetem.

Berlin, den 30. April 1804.

Sonnin,

Königl. Preuß. Auctions-Commissarius.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG N u m. 100.

Mittwochs den 4ten Julius

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Bibliotheken und Medaillen-Sammlungen.

Der Besitzer der in diesen Blättern bekannt gemachten reichen Sammlung von Manuscripien und alten Drucken in St. Petersburg, ist der ehemals bey der rustischen Gelandtschaft in Paris angestellt gewefene Hr. Legationsrath von Dubrowsky. Die Lefer find durch iene Nachrichten mit einem Theile feiner literarischen Schatze bekannt gemacht worden. Nächstens werden tie von der in aller Rücklicht einzigen Sammlung von mehrern taufenden eigenhändigen Briefen großer Regenten und berühmter Staatsmänner und Gelehrten, welche fich in den Handen deffelben Befitzers befindet, Nachricht erhalten. (A. Br.)

Vor kurzem wurde in St. Petersburg die von dem verltorbenen Hofrath von Bergmann mit langishriger Mühe und vielen Koften gemachte Sammlung von liefefth . und kurland: f. hen Münzen und Medaillen verkauft. welche in diesen Blattern um so eber eine Erwähnung verdient, da fie eine der vollstandigsten ihrer Art ist, und nicht allein alle von Arndt angeführte, sondern felist noch so viele andere enthält, welche diesem fleissigen Sammler unbekannt geblieben find. Besonders befinden fich in derfelben alle kleine Scheidemünzen, die bekanntlich oft von größerer Seltenheit als ganze Thaler find, so vollständig beylammen, dass he hierin fogar die ehemals fo berühmte, aber größtentheils durch die Flammen zerstörte von Kladtische Munzfammlung weit übertrifft. Für Kenner und Liebhaber der Numismatik wird folgende kurze Überlicht diefer Ichatzbaren Sammlung gewiss nicht ohne Intereffe feyn. 1. Heermeisterliche Münzen. A. In Wenden geprägt.

Berend von der Borg 2. - Johann Freytag von Loringhaven 2. - Walther von Plettenberg: 1 Thaler und 1 Goldstück von 10 Ducaten, bevde von 1525. - Heiar. von Golen 6. - Gotthard Kettler 4. - B. In Riga geprägt. B. v. d. Borg. 2. - Plettenberg 19. - Herrmann von Brüggeney 23. - Johann von der Recke 5. -H. v. Galen 10. - Wilhelm von Fürftenberg 5. - G. Kettler 1. - C. In Reval geprägt. 27 Hohlmanzen etc. - Plettenberg 16. - Herrmann v. Brüggeney 17. -Johann von der Recke 2. - Heinrich von Galen 20. -G. Kettler 5.

II. Bischöfliche Münzen mit heermeisterlichem Wapen und Titet. Linde und Plettenberg 18. - Markgr. Wilhelm und v. der Recke 3. - Markgr. Wilhelm und von Galen 19. - Markgr. Wilhelm u. Kettler 1.

111. Erzbischöfliche Münzen in Riga geschlagen: ver-Schoning 18. - Withelm Markgraf Wilhelm zu Brandenburg 15. - 84 bifchöftiche Manzen in Dorpat geprägt, unter welchen ein Doppelthaler von Jodocus v. der Re ke vom J. 1545. -11 öfeliche bischöft. Münzen in Habsal und Arensburg unter Magnus Herzog von Holftein geprägt.

IV. Münzen der Stadt Riga. Polnische. Sigismund I. 6. - Sigismund III. 64. - Schwedische: Gustav Adolph 15. - Christina 45. - Carl Gustav 20. -Carl XI. 9. - Carl XII. 3. - 48 Munzen der Stadt Riga, zur Zeit ihrer zwanzigiahrigen Freyheit. -Manzen der Stadt Reval unter den Königen von Schweden. Guftav Adolph 28. - Christina 8. - Carl XI. 25. Minzon der Stadt Nova unter Schweden. 30 - 44 Münzen des Herzogthums Livland, unter welchen mehrere goldene von 13, 10, 8 und 5 Dukaten am Gewichte. - 50 Münzen des Herzogthums Curland.

## II. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

(A. Br. s. St. Petersb. vom 20. May 1804.)

Bey der Commission der Redaction der Gesetze find zu ftellvertretenden Redactoren ernannt: in der ersten Expedition der Consolent Zimmermann aus Sachfen, welcher mehrere Jahre in Riga als praktifeher Geschäftsmann gelebt hat; in der zweyten Expedition der Hofrath Dawiidowitsch und der Adjunct der Rechte Powftan koi.

Der hey der medico - chirurgischen Academie zu St. Petersburg Stehenden außerordentliche Hr. Profesfor Engel ift zum Hofrath ernannt.

Der bey dem Katherinen Hospital zu Moskau als Staabschirurgus angestellte Hr. Hofrath Friedrich Grave. ift zum Kollegienrath ernannt worden. Der bey der Commerzschule zu St. Petersburg als

Auffeher fiehende Hr. Dr. Philof. Kotter (aus Sachfen) (5) 0

ist auf Empfehlung seines Chefs für seinen ausgezeichneten Dienste zum Collegienasselsor befördert.

Die auf die außerordentliche literarische Schenkung des Hn. Etatsreths Demidam von dem Obermedailleur Lebere. ht auf kaiferl. Befehl verfertigte Medaille ift jetzt vollendet. Sie enthalt auf der Vorderfeire das bildnifs diefes großen Beförderers der Wiffenschaften, mit der Umschrift: Pawel Grigoriewitsch Demid ... und auf der Rückseite die von einem mit dem Wolodimir-Bande verschlungenen Eichenkranze umgebenen Worte: Sa blagotworenije naukam (Yar Freygenigkeit gegen die Wiffenschaften). - Derfelbe Kinfiles hat auch die auf die wohlthätige Stiftung des Grafen Scheremetieff versertigte Medaille beendigt, welche des Grafen Bildnifs auf der einen Seite, und auf der andern eine allegorische Vorstellung der Mildthatigkeit nebft einer Anlicht des ihr gewidmeten Gebäudes enthält.

## III. Vermischte Nachrichten.

#### . (A. St. Petersb. v. 25. May.)

Die kaiferl. Aksademie der Wilfinghlaften zu Sr. Petersturg hat bey intem Buchladen ein aksademilches Commifitions-Compnior zur Verschreibung auslandischen Bücher errichtet, in welchem Bestlenigen auf auslandliche Werke aller Sprachen gegen baare Erlegung des dritten Theils des Betrags und 10 pro Cent Commifitions-Gehühren angenommen werden. Diefe Errichtung must bey den daugen hohen Sücherpreifen allen Freunden der Literatur um für willkommener feyn, da die Andemische Buchhandlung auch den erhaltenen Raisat zum Vortheil des Bestiellers zu berechnen versfyrichten.

Zu den im vorigen lahre erfchienenen willenhehltlichen Werken der rollfichen Literatur gehören noch: Durfellung werkhiedener Gehünde aus dem Altertumen und der jetzigen Baunet in, zu. von dem Bauneilper Lem, St. Peterburg 1803. 7 Tarite, große Falis. — Hahrer Theorie der See- Wijeldhafty, von dem Funtapitim Gamaleij, St. Peterburg, 4 Toels im 8. — Kurze Americking in der Algebra, für der Zafgling der Früsteinflyter ortworfen von Wiskoustow, Adjunct der Akademie der Wijelghaften. 8.

Die St. Petersburgische deutsche Handelszeitung kann von ihrem Heraugsber, dem Ih. 1867. Peetiger, leiner anderweitigen Geichällte wegen, in der Disberigen form nicht bergefetzt werden. Wahrechteinlich wird derfelbe aber die ibm zu Gebot Itchen den reihen Materialien zu einem neuen periodischen Werke benutzen, desse Erscheinung wir vorlaufig ankündigen können.

Das Fräulein Marie Jeannette von Schaumbary kur her vien hitoriiche Taleilen unter dem Tite! Hijnen politique exceligatique, on Sauvereint contemporains beangegeben, welche für 20 Kuhel verkauit werder. Sie innd lauber in Kupfer geflochen, und dem Kaller füllerin kaum 15, abre all fern konne, find ich Tefafferin kaum 15, abre all fern konne, find ich Tebellen, wie auf denfelben ausdrücklich bemerkt ift, bereits von ihr dem Konige von Schweden im Manuferipte überreicht, und von diesem mit einer goldenen Medaille beloint worden.

Von der von Garnerin in Motkan bekannt gemachten Bejchreibung der dery ersten Luftreijen, die in Rujland im Jahre 1803 von Herra Garnerin saggiellt find, ift in St. Petersburg von Müller eine deutsche Ueberfetzung (3 f S. 8.) erfehienen.

In dem kaiferl. Garten zu Zarskoje Selo, 26 Werste Verschungen in der Stellen zu Zarskoje Selo, 26 Werste funthum in voller Blüthe; eine Seltenheit, zu deren Ansieht alle dortigen Kenner und Liebhaher der Botanik von dem kaiferl. Gärtner Busch durch die öffentlichen Zeitungen eingeladen find.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankündigungen neuer Bücher.

An letzter Melfe ift in unferm Verlag herausgekommen und in allen Buchhandlungen zu hohen: Fr. Meinert, königl. preuß, Ingenieur-Capitain, Denkjikrift über die wierbehrtebijen Kriegenrieiten, einer Darjeilung der Nätzlieikeit und Koldweinachet praktischer Kenntaisse und eigentlicher Praktik aller Arbeiten, die sowicht beym Baue und Angrisse und der Vertheidigung der Felischausen, als auch ber, Angrissen aus Vercheidigungen der Festungen vorfalten. Für Officier über haupt und Infanterie-Gisteiere insbesondere, gr. 8-Halle. 12 u.

Schimmelpfennig and Comp.

are and Comp.

Bey Hinrichs in Leipzig ist erschienen: Prof. Maygriers neue Methode der praktischen Entbindungskunst, zur Vereinfinkung der Handgriffe ber Ausübung derselben. A. d. Franz. hearbeitet, mit Zustzen u. Kupsern vermehrt von Dr. F. H. Martens. 8. 21 gt.

Das gerechte Lob, welches das Original in der Hartenkelitchen medicin. Zeitung 1804, ir Band, und in der Allgem. Lit. Zeitung 1803, Jan. ertheilt ist, rechtlertig gewiß diefe deutsche Bearbeiumg. Der Recenlent in der ersten Zeitung nennt das Werk einen kurzen, sleichteilichen und auf veruänstige Grundfatze gestatzen Umriß der praktischen Enthindungskunst. Der Überfetzer hat diesem Werk derch Annerkungen, Hinzussigung einer Tabelle etc. noch einen gröbern Werth gegeben.

Neue Verlagsbücher der Buchhandlung des

Waifenhaufes in Halle. Jub. Meffe 1804. Auslichten in den gegenwärtigen wichtigen Zeitpunkt für Deutschland. Allen Vaterlandsfreunden gewidmet. 8. 8 gr. - Beytrag zur Kenntniss und Hei-Jung der Kolik oder Daringicht der Pferde. 8. 6 gr. -Biograph, der, Darstellungen merkwürdiger Men-Ichen der drey letzten Jahrhunderte. Für Freunde historischer Wahrheit und Menschenkunde. Von einer Gefellschaft Gelehrten. 3r Bd. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. -Entdeckung und Strafe geheimer Verbrechen. Eine Sammlung merkwürdiger Beyspiele der gottlichen Gerechtigkeit, zur Warnung und Belehrung des Volks und der Jugend. gr. 8. 1 Rihlr. - Holzmanns, Ph., hercynisches Archiv oder Beyträge zur Vermchrung der Kunde des Harzes. Ir Band. 4 Stücke, gr. 8. 2 Rthlr. - Kahle, F. L., über die Schädlichkeit der Erbverpachungen der Kirchen- und Pfarr - Länder. 8. 2 gr. - Kirchhoffs, F. C., franzöhliche Sprachlehre für Schulen. Zunächst für die Lehranstalten des Königl. Padagogiums und Waisenhauses in Halle. gr. 8. 12 gr. - Knapps, Dr. G. Ch., neuere Geschichte der evangelischen Mission in Oftindien. 60stes Stück, nebst Register über den 5ten Band. 4. 10 gr. - Mundts, G. W., Burgheims Reifen. 2r Th. 8. 20 gr. - Stengels , C. L., Beytrage zur Kenntnifs der Justizverfassung und der juristischen Literatur in den Preufs. Staaten. 17r u. 18r Th. gr. 8. 3 Rthlr. Neue Auflagen.

 Kenntnille, 8te Auflage, 8, 2 gr. — Livii, T., hiforairam libriyni fuperfunt omnes. Tom. III. Editionova emendatior. 8, 1 Rhlbr. 16 gr. — Mandtr, G. Wr.,
Burgheim unter feinen Kindern. 1tr. u. Trheil. Neue
verbefferte Auflage, 8, 1 Rhlbr. 10 gr. — Niemgerz,
Dr. A. H., Lehrbunch für die obern Religionstellen
gelehrer Schulen. 1fte Autheilung, Einleitung in die
bill. Schriffer und Religionsgefeinliche, 2 te Abheilung. Religionslehre und Roral.
July and Schuler auf Schuler in der höhere Schuken und Erichungsaffaken. Ste verbefferte Aufl. 8.
10 gr. — Sphittegarbs, C. F., deutliche Sprachlehre
für Anflager mit Aufgaben. 2st Auflage, 8. 6 gr. —
Treesti, Pabl., Comoediae fex. In ufum Scholarum.
Editio nora. 8. 8 gr.

Für Gnitarre - oder Fortepiano - Spieler.

Müchlers zwöß daussiche Lieder mit Begleitung der Fortepinno's oder der Guitare, von Mukhdrector C. F. Ebers. Leipzig, Hinrichts. 1 Rühr. Wenn edle Dichungen fehon an fäch das Herz zu nahrhaften Empfindungen erheben, so music at daus nach den der Fall fepn, wenn sie durch eines Lauten in deutlichten Gemeinstellen, wenn fie durch eines Lauten in deutlichten Gemeinstellen der Verläussichen der Stehen der Verläussiche Herzeitung der Verläussiche Herzeitung der Verläussiche Empfehung, da Dichter und Tunsterz im gleich hohen Grade für's Herz gearbeite und ihren fehömen Zweck fo ganz erreicht haben.

Unter dem Titel:

Nachtrüge zu der vollssändigen Bleichkunst der Bürger O-Reilly und Chaptal, berausgegeben von Dr. und Prof. Efchenbach. Mit to Kupfertafeln. gr. 8. Leipzig bey J. C. Hinrichs. Preis

i Rihlr. 12 gr.

find alle die Schwierigkeiten gehoben, welche bey Erfcheinung fer mit Beyfall aufgenommenen vollftandigen Bleichkunft von O-Reilly, vielleicht noch übrig waren. Die Kupfer erkluuren vollkommen den Text, befonders auch in Hinficht der neuen, auch für großes Haushaltungen fehr vortheilbaft anwendbar gefundenen Wafehmethode. Darch diese Nachträge ist daher das Ganze der O-Reillyfehen von D. Efchendach herausgegebenen Bleichkunft nun als ein Vollendetes zu betrachten.

Neue Verlagsbücher bey Breitkopf und Härtel in Leipzig. Dussek, J. L., Pianoforteschule. 1 Thlr.

(Ciodias) Entwurf einer Lyttematifchen Poetik nehfte Collectaneen zu ihrer Ausführung. 2 Thle. 4 Thlr. Gozzi, K., der Rahe, dramatifchen Märchen aus dem Ital. v. A. G. Wagner. 8. Murrhard, Dr. F. G. A., Bibliotheca mathematica,

Vol. I. Auch unter dem Titels Literatur der mathematischen Wissenschauen Vierter Bond, gr. 8. Druckpap. 1 Thir. 8 gr. Schreibpap. (Tah. 12 gr. og c Schubert, J. H., Nene Singfehule oder gründliche und vollfrand. Anweifung zur Singekunft. 2 Thle. 16 gr. Tilgius, Dr. W. G., Differt. de Pathologia artis picto-

riae plastice que auxilio illustr. gr. 4. Differt, de Respiratione Sepiae officinalis L.

c. 2. Tab. 4.

Zeitung, allgemeine mulikalische, mit Notenbevlagen, Knpfern und Intelligenzblättern. 6r Jahrgang, in 52 wöchentlich erscheinenden Stücken. Schreib-4 Thir. papier. gr. 4. (Wird fortgeletzt.)

#### Bücher fo zu verkaufen.

Bey dem Mcufelif.hen Lefe . Infritut zu Coburg find folgende Bücher um die beygesetzten Preise zu haben. Den Carolin zu 6 Pithlr. Briefe und Gelder erwartet man Pofifrey. Auch können die Briefe und Gelder in Leipzig an Herrn Buchhändler Barth abgegeben werden. In Folio.

Fabri, B., Thefaurns eruditionis scholasticae, ed. J.M. Gesneri, Lipf. 735. ganz Perg. Band. 3 Rthlr. 8 gr. Des heil. Hieronymus Bibelüberfetzung des alten Tefram. bis zum Pfalter. (lib. rarifs.) 1 Rihlr. 12 gr.

St. Clavin thefaurus philosophicus. Rot. 662. Mit Ku-1 Rthlr. 4 gr. pfern. Biblia Hebr. c. Mafora, Targum et Comm. Rabb. Siudio j. Buxtorf. Rafel 618. acced. E. Tiberius ibid. 665.

Schweinsl. fehr gut condit. 8 Rthlr. Buxtorfii, j., Concordantiae Biblior. hebraicae. Basel

632. Franzband. 2 Rthlr. Biblia thet or alt heliga Schrift pa fuensk. Stockh. fehr schön condit. 3 Riblr.

Biblia tradotta in lingua italiana e comentata da Giovanni Diodati. Genev. 641. 1 Rthlr. 8 gr. S. Hieronymi op. omnia. Fimpt. Ernft Pii. Francfort 684. Tom. I - XII. In 3 Bänden gut gebunden. 5 Rthlr. 8 gr.

Quintus Cartius de rebus gestis Alexandri M. Paris 511. I Rthlr. In Quarto.

Allgemeine Literatur - Zeitung. 1790. 1791. 1795 und 1798. Jeder Jahrgang zu 3 Rthlr. 12 gr. Cramer observ. jur. univ. Darmst. 789. 1 - 6r Band.

4 Rihlr. 12 gr. Strubens Nebenftunden. 1 - 6r Theil. Darmftadt 789. 2 Rthlr. t Rthlr.

Serfarths Formularbuch. Halle 756. - Teutfiber Reichs Prozefs. Halle 756. 1 Rthir. 10 gr.

Dictionary English, German and French von Ludwig. 4te verhefferte Ausgabe. 1789 - 91. 1r u. 2r Theil. ganz neuer Halbfranzband. 5 Rthlr. Hame Geschichte von England. 1 - 4r Band. Breslau

1771. - Deffen Geschichte von Großbritannien. 1 - 2r Band. Ebd. 1762. - Cunighams Gefchichte von Grofsbrit. 1 - 2r Bd. Ebd. 1778. 8 Riblr. v. Gleichen microscop. Entdeckungen etc. Mit 60 illum, Kupfers. Nürnberg 1727. Halles Werkfratte der Künfte. 1 - 5r Band mit Kupf. Berlin 1761 f. 3 Rthir. Sulzers Theorie der schönen Kunste. Ir Theil. A - J.

a Rible. Leipzig 1771. Octavo.

Das gelehrte Teutschland von Meusel. 1 - 10r Band. Die neuele Ausgabe 796 - 803. C. A. F. Hockheimers allg. ükon. chemisches technol. Haus - und Kunftbuch. 1 - 3r Eand. Leipzig -99 -

4 Rible, 8 gr. Journal der Erfindungen, Theorien u. Widersprüche etc. 1 - 378 Stück. Gotha 792 - 203. 7 Ribbr. 12 gr. H. Ph. Henkens Archiv für die neuelte Kirchenge-Schichte. 1 - 6r Band. Jeder Pand hat 4 Stricke.

6 Rehlr. 16 gr. London und Paris. 1 - 6r Jahrgang von 798 - 1803.

15 Rihlr. 12 gr. Halle Magazin 1 - 4r Band, und fortgesetztes Magazin 1 - 11r Band. Wien 792 - 1800. Gruners Ahnanach für Arzte und Nichtärzte vom Jahr

1782 - 1795. 6 Rthlr. 20 gr. Rau's Materialien liber die Evangelien. 5 Rthlr. Rau's Materialien über die Epifteln. 3 Rihhr.

Nenes Bilderbuch für Kinder. I - 16tes Heft. Leipzig. Baumg. 2 Rthir.

Reinhards Predigten von 1779 - 1802. in 16 Bänden. 14 Rthlr.

Idelers Gartenfreund. 1 - 4r Theil. Mit Kupf. Berlin 1795. 3 Rible, 16 or.

Engels Schriften. Neue Ausgabe, 1 - 7r Theil 1802. 2 Rihlr. 16 gr. Lichtenbergs Schriften 1 - 3r Theil. Göningen 1800.

2 Rthlr. 16 gr. Fischers physical. Wörterbuch. t. B. Gött. 1798. t Rihlr.

Der Biograph. 1. Band. Halle 1803. Schlichtegrolls Nekrolog. 4 bande, 1790. 1798. 1799. I Rihlr. 16 gr. Galletti Weligeschichte. Iter 2ter u. 7ter Band. 1797.

1 Rthlr. 16 gr. Eulers Briefe über Phyfik etc. 3 Bde 1770. I Rthir.

Feder über den menschl. Willen. 4 Bde. 1779 f. 2 Rthlr.

# III. Herabgesetzte Bücherpreise.

Anzeige für Schulen.

Zur Vermeidung aller Unannehmlichkeiten, die bisher zwischen Buchhändler und Käufer des Buches: Remers Lehrbuch der allgemeinen Geschichte

defshalb entstanden find, dafs wir den Preis von 1 Rthlr 16 gr. für diejenigen, welche 12 Ex. zufammen nehmen, auf z Rihlr. 8 gr. herunterfeizten, baben wir uns entschlossen, denselben von nun an auf 1 Rthly. 8 gr. zu bestimmen, wofür es, einzeln und in Partien, bey uns und in jeder Buchhandlung zu haben ift. Halle, Juny 1804.

Hemmerde und Schweischke.

der

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

Num. 107.

Sonnabends den 7ten Julius 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Landesherrliche Anstalten.

Liv die Herzöphiener Schleswig und Holftein, die Herzfehaft Ransberg Gerffehaft Ransbau und die Soult Albenfat Einstelle Gerffehaft Ransbau und die Soult Albenfat is Sanika Golfeginn errichtet, und der Gebnienerht, Graf Revendoue, Curator der Univerflitat zu Kiel, zum Chef desselben ernannt worden Die Mitglieder diese Collegiums find, der Archiater und Prof. Heaster, welchet zugleich Director üst, der Archiater und Prof. Heaster, der Archiater Dr. und Prof. Heaster Dr. und Prof. Heaster Dr. und Prof. Heaster ist. Zu Adjuncten sind der Archiater und Phylicus Alomein in Zu Zugleich Soerestri ist. Zu Adjuncten sind der Archiater und Phylicus Alomein in Altona, der Prof. und Dr. Med. Nijns in Segleterg, der Stabs- und Regimentschirurs Ausein in Plenn hesselt.

## II. Universitäten und andere Lehranstalten.

Amsterdam.

Der Prof. J. van Noyr Klinkenberg, Art. Ilb. Mag. Pheol. et Phil. Dr., der am 23. Febr. si Prof. der Gottesgeishrichietund Kirchengefchichte am Athenseum liuften wieder angefellt wurde, hielt am 19em Mirz eine Rede: Jat indicinadam geminam austorizatem davorum privarm cupitum in Ewagelie, gode confrigit Matthewar. Professor Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor of the Confessor of the Confessor for the Confessor f

Am 23tten Jan. trat der Rect. J. U. von Rhede als Nachfolger des Rect. emerit. Jacobi wit einem Carm. èlégiaco: De diffimilitatione homini: facum feinen Polten an. Zugleich köbranhun J. Slothouber das Prorectorat wit einer Rede: De linguage Gracea praefigantie et utilitate, youe ex afficha lectione Graccorum Austorum percipitre, und einem Carm. trochaico.

#### Francker.

Am 5ten Jan. erhielt V. van der Plaats aus Friesland die medicinische Doctorwurde, nachdem er sein Specimen med. inaug. fiftens observationem Chirurgicam

Am 27sten Febr. wurde A. Coopmans aus Bolswarden in Friesland, nach öffentlicher Vertheidigung eines Spec. med. inaug. De Varielis Vacciais, mit derselben Wirde beehrt.

de manu avulfa öffentlich vertheidigt hatte.

Am 24sten April worde auf der hiefigen Universität zum erstenmal im öffentlichen obenitchen Theater vom Prof. der Chemie und Naturgeschichte, Hn. Joh. Bapt. Guidotti, ehemaligem Prof. am Lycenm in Reggio, vor einer sehr zahlreichen Verfammlung von Studierenden und andern Personen, die Vorlefungen über die Chemie eröffnet.

#### III. Bücherverbote.

In Hannover hat die Execuit Commission unterm 13ten Jun. eine Publication etassische von die höches antößige Brochare und grobe Schmähschrist: "Bonaparte der gesurchtete, Moreau der geschtete, England das farkfoßige, Hannover das bejammenrswirdige, und die Hansestädte Ronge ou Noir? Anchen 1804" bey 100 kthli. Stroß ertrotten wird.

Die kürzlich ohne Anzeige des Verlegers und Druckers erfehienenen, Betrachtungen über üle Virilfimmen im Reichsfürftenrathe und den 3:sten Paragraphen des Reichsdegutations - Haupstehluffes von 25sen Februar 1803" find in den kurpfalzbayerschen Staten verboten worden.

## IV. Todesfälle.

Am tsen März starb Jacob Georg Adam Wardenburg, Dr. der Arznergel, und ehedem Privatlehrer auf der Universität zu Göttingen, seit 1803 aber Leibarzt eines polnischen Fürsten zu Zaslow in Volhynien,

arzt eines pointichen rurten zu Zasiow in voinymen, in einem Alter von etlichen 30 Jahren.
Am 18ten April fiarb zu Liffabon im 83ften Jahre Theodor de Almeyda vun der Congregation del Oratorio,

Mitglied der königl. Akademie der Willenschaften zu Liffabon und der königl. Societät zu London. Seine og c (5) P gedruckgedruckten Werke bestehen aus 40 Bänden über; verlehiedene Materien, außer 5 Bänden Übersetzungen; auch hat er mehrere Mannscripte hinterlassen, woron er einige drucken zu lässen, die Erlaubnis der Cenfur erhalten hatte.

Am 25(em May farb zu Nürnberg Joh. Chriftoph Jacob Cangf, des daßigen Collegii Pharmaceutici Senior und Baltiere einer Apotheke, im 55fen Jahre feiner Alters. Er wurde geboren am 30. Dec. 1749 in Reichenfelbwand, einem Flarrdorfe im Nürabergifchen Gebiete. Seine chemifchen Kenntniffe find rubmilchi bekannt. Unter andern findet man von ihm in dem Chemie eine fehr wichtige Unterfachung der fo febrz, und wie es jetzt erwießen ift, fo unfchuldig verrußenen außphthiffichen Tixtur des Gramas:

Am 29(ten May fizrb zu Breilau Friede, Wilkelm Pacha), Krieger- und Domânen- Raith bey der Konigl. preufs. Kammer zu Breilau feit 1790, im 65(ten lahre chiens Alters. Als Schriffsteller bat er üch, aufermehreren nonymen Schriften über die Gefchichte Schlie lens, durch eine Sumulung verfchiedener Schriften über Schließens Gefchichte und Verfalfung bekannt gemacht.

An ten lun, farb zu Nürnberg Georg Adam Ditläger, Diaconus an der Hauppfarkriche zu St. Sebald, geb. dafelbt im J. 1746, am 15. Octbr. Außer Mebereen ist von ihm im Druck erschienen. N. Nissert's Versuch einer Erstauerung einiger wichtigen Stellenjun den appdichische Briefen aus dem Weilfagungen Jesu von der Zersförung Jeruslatens, und aus einigen Weilfagungen des silen Tettanents. A. d. Engl. mit einer Vorrede und Zugabe. Nürnb. u. Aldorf, b. Monath v. Kußler 1750. g. Die Zugabe (S. 126 – 184.)

gegen einige Satze des Originals wurde von dellen VI. in folgender Schrift (S. 7p. in der Note) rühmlicht erwähnt: The Triumphs of Chriftianity over Infidelity ditplayed, or the coming of the Me fink, the true key to the right underflanding of the most difficult Passages in the New Testament etc. a full Answer to the Objection of Mr. Gibbon etc. (MDCCCII. gr. 8.)

Am 6. Jun. starb ebendaselbst Jok. Christoph Jacob Betz, Diaconus an der Kirche zum beil. Geist, nach langem und schmerzlichem Leiden im 43sten Jahre seines Lebens, geb. 1761 am 21. Jan. zu Peringersdorf

im Nürnbergischen.

Am 8ten Jun. starb zu Flensburg Wilhelm Gottlå

Lilie, Dr. der Arzneykunde und Physicus der Stadt

Flensburg, und der Ämter Flensburg und Bredstedt,
wie auch Lehrer und Vorsteher der Hebammenschule

zu Flensburg, in einem Alter von 50 Jahren.

Am 14ten Jun. starb zu Berlin der jüdische Gelehrte Isak Euchel, der sich durch mehrere Schriften nm die Ausklärung seiner Nation verdient gemacht hat, im 49sten Jahre seines Alters.

Am išten Jun. farb zo Suttgart der kurfünd. Wirtembergliche Geh. Rath Jahann Daniel Hoffman, vormals Prof. der Rechte auf der Univerfitat zu Täbingen feit 1769, und vordem feit 1768 ordentl. Prof. an dem dortigen Collegio illufari; geb. zu Tübingan am 7tem May 1743. Man kennt ihn als Schriftstelet nur durch juritütche Difpotationen.

Die in diesen Blättern mitgetheilte Nachricht von dem Tode des berühmten Pallar hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Man weist vielmebr, dass dieser unermüdete Gelehrte der besten Gesundheit genießt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Neue periodifche Schriften.

Von den Annalen der Physik des Herrn Prof. Gilbert

ift Stück 5 erfchienen und enthalt:

I. Nichtigkeit der Verfuche von Tourdes und Cireaud, über die Reizbarkeit des Faserstoffs durch galvanische Electricität; und merkwürdige Versuche über die Veränderungen, welche das Blut durch Einwirkung des Somnenlichts, der verstärkten Galvanischen Electricität und verschiedner Reagentien erleidet; von Heidmann, Med. Doct. in Wien. - II. Fortgeletzte electrische Versuche; und Bemerkungen über die leuchtende Erscheinung bey den Windbüchsen; vom Prof. Remer in Helmftadt. - III. Nachricht von den neuesten Versuchen des Grafen Rumford über die Strahlende Wärme; mitgetheilt vom Dr. Friedländer in Paris. - IV. Über das allgemeine Gefetz für die Expansivkraft des Wasserdampfs durch Wärme, nach Dalton's Versuchen; nebst einer Anwendung dieles Gesetzes auf das Verdunften der Flussigkeiten; von

Soldner in Berlin. - V. Bemerkungen über Dalton's Verfuche über die Expansivkräfte luft - und dampfformiger Flüssigkeiten, und über die für die Hygrometrie und Eudiomotrie daraus gezogenen Folgerungen, vom Hofrath Parrot zu Dorpat. - VI. Lalande's neue Thermometerscale. - VII. Versuche und Berechnungen über die Temperatur, bey welcher Waster die grofste Dichtigkeit hat, and über die Ausdehnung des Queckfilbers durch Warme, von Hällstrom, Prof. der Phyl. zu Abo. - VIII. Eine Bemerkung über den Schwesel-Kohlenstoff, vom Herausgeber, - IX. Autzug aus einem Briefe von Herrn Richard Chenevix Efen Mitglied der Londner Societät, an den Herausgeber. (Erklarung, die Zweisel betreffend, die man gegen seine Versuche mit dem Palladium erhoben bat : Prafung der Wintell'schen Materialien zu einer neuen Chemie; über Ritters Abhandl. vom Galvanismus der Metallgemische.) - X. Eine kleine akustische Entdeckung, von Vieth. Director und Prof. d. Mathein. zu Delfau. - XI. Phylikalische Preisfragen u. Preisvertheilungen der Teylerschen Gesellschaft zu Haarlem, der Göttinger Societät, und der Kopenhagner Hausbaltungs-Gesellschaft.

Von den Allgem. Geograph. Ephemeriden 1804. ist das 6re Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

Abhandlungen. 1. Beyträge zur genauern Kenntnis der Topographie und Specialstatistik der einzelnen Departemente von Frankreich. 1) Das Departement der Rhonemandungen. 2. Nachricht von der Insel Anjuan. - Bucher - Recensionen. 1. Resa til Propontiden etc. af le Chevaljer. 2. Géographie mathem. phys. et polit. etc. p. Mentelle et M. Brun. T. VIII - XI. 3. Voyage à la Martinique, par I. R. 4. Naturschönheiten und Kunstanlagen von Banden etc. Karten - Recensionen. 1. Der Frankische Kreis etc. von Hammer. 2. Karte vom Erfurtischen Gebiete, von Guffefeld. 3. Karte von Oftpreußen Sect. XII. - Vermischte Nachrichten. I. Avantcoureur neuer geogr. und ftatift. Schriften. Ausländ. Literatur. 2. Eintheilung und Bevölkerung der Italianischen Republik. 3. Staatsausgaben der Batavischen Republik für das liusende Jahr. 4. Tabellarische Überlicht der Zunahme der Staatseinkünfte von Frankreich. 5. Über die Geographie des Scherif Edrifi. 6. Neue Beschreibung von Aegypten. 7. Neue Schrift über Karten - und Planzeichnungen. 8. Forst - Organisation von Bayern. Q. Auszug eines Briefes aus Frankfurt a. M. 10. Stadtordnung von St. Petersburg. 11. Literarische Nachrichten ans Rufsland. 12. Amtsbericht von dem Betrage der im Umlause seyenden Noten der Englischen Bank. 13. Kurze Notizen. Marine von Venedig -Stollberg - Gedern - Parma - Canal von Aiguesmortes - Lagoabai - Italiunifihe Republik, 14. Simon de IIsle de l'Hériffel. 15. Übersetzungs-Anzeige. 16. Ankundigung eines Winkelmels - Instruments. - Zu diesem Heste gehören: 1. Das Portrat von Simon de [Lite de l'Hériffet. 2. Die Karte von Martinique. (Wir legen auch die noch zum vorigen Heste gehörige Karte von St. Domingo bey.) 3. Den Probestich der neuen Special - Karte von Neu - Oftpreuften in 15 Blattern. Weimar, im Juny 1804.

F. S. privil. Landes - Industrie-

Comptoir.

Von Voi ges Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde ist das 6e Stück 7n Bandes mit solgendem Inhalte erschienen:

I. Schreihen des Hn. Profeffors Antenrich zu Täbingan and en Herausgeber; Beohachungen über einen baschredner hettreffend. II. Nachricht von den vortsigkeiten Steinen, crütigen Follibien und einigen Verfreiagrungen, welche in der Gegend von Koburg gefunden werden. Vom Hn. Dr. Zinke. III. Über das Aye-Aye; mit einer colorivten Abbildung Taf. IX. Mitgerheit; vom Hn. Prof. Foreip. IV. Flore d'Oware et de Benin, par Paifot Bouwoit; mit Abbildung Taf. X., Anzeige dief. Schr. vom Hn. D. Freier. Voigt.

V. Noch etwas über die prismatischen Farbenerscheinungen ohne Prifma. (Mit Abbild. auf Taf. XI. vom Hn. Prof. Kries.) VI. Über die Warme als Mittel Schneidenden Werkzeugen den höchsten Grad von Scharfe zu ertheilen. (Mit Abbild. auf Taf. XI. Vom Hn. Ausfeld, Lehrer in Schnepfenthal.) VII. Beinerkungen über die gebirgigten Gegenden in Beziehung auf die Gefundheit. Vom Hn. Ritter John Sinclair. VIII. Eine Schlange mit zwey Köpfen, beobachtet vom Hn. Dr. Carradori zu Prato. IX. Eine merkwürdige Erschei- . nung im Thierreiche. (Vom Hn. Forstassessort.) X. Seltene Erscheinungen im Pflanzenreiche. (Von Ebendemselben.) XI. Beobachtungen über die Okonomie des Fuchses und des Hundes. (Von Ebendems.) XII. Erfahrungen aus dem Böhmerwalde, welche zu beweisen scheinen, dass die Potasche kein Produkt der Vegetation, sondern ein Werk des Verbrennungs-Processes vegetabilischer Körper sey. (Von Ebendems.) XIII. Nachricht von einer neuen Maschine die Tiefe des Meeres damit zu melfen. (A. d. Journ. de Paris.) XIV. Nachricht von einem merkwürdigen Feuermeteor. - Register über den fiebenten Band.

Weimar, im Juny 1804. F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Archiv des Criminalrechts, herausgegeben von E. F. Klein, G. A. Kleinfehrod, und E. G. Konopak, 5ten Bandes 4tes Stück. Halle, Hemmer de. Preis

ia gr. — ift erfchienen und enthalt:

1) Nachricht von dem ofterreich. Gefetzbuche
v. Verbrechen, von Kiein.
2) Mertwürd. Rechtsfall
eines Todfelbags, von Kieinfand.
3) Übert Verladerungen, welche der franz. Crim. Gefetzgeb. bevorftehen, von Kiein.
4) Gutachten der Regierong zu Kalifch über den merkwürd. Criminalfall des Maurergeellen Biermanns, wegen fallcher Anfehuldigung der
Berandiftung zu Sierade etc., vom Regierungs-Rath
köchet.
5) Nachtrag zu dem Auffatz im zen Stück
des 5ten Bandes über die Hinrichtung der Verbrecher, von Kiefn.
—

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsbücher von Carl Johann Gottfried Hartmann, Buchhändler aus Riga. Ofter-Messe 1804.

Albanus Predigten über freye Texte. 2ter Band. gr. 8.

1 Rihlr. 12 gr.Bergmanns nomadische Streisereyen nater den Kalmü-

cken in den Jahren 802 und 803. 2 Bde mir Kupf. 8.
2 Rther. 20 gr.
Befeke Verfuch einer Geschichte der Naturgeschichte,

gr. 8. 20 gr. Grindels fafslich dargestellte Anleitung zur Pflanzen-

kenntnifs mit 4 Kupf. 8.

auf Schreibpapier

I Rthlr. 4 gr.

auf Schreibpapier

I Rthlr. 8 gr.

Ruflifches Jahrbuch der Pharmacie. II. Bd. 8.

Heym Russische Sprachlehre sir Deutsche. Neue ganz umgearbeitete Auflage. 11 Band. gr. 8. (Der 21e Band, der eine Auswahl aus den besten Russischen Schriftsellern, z. B. Karansins, Derschawins etc. enthält, erscheint in 2 Monaten.)

Reflexionen, allgemeine, über das weibliche Gefehlecht, nehn etlichen Bemerkungen über Liebe

und Freundschaft. 16.

Reisen und Begebenheiten des armen Wilhelm Freytags, eine kleine Geschichte für Kinder mit 5 Kups. 16. gebunden in Futteral.

Schickfale des Perfers Wafsilii Michailov unter den Kalmücken, Kirgifen und Chivenfern. 8. 20 gr. Erzählungen mit I Kupfer und Vignette. I Rthlr. 8 gr.

Neue Verlagsbücher von Gottfried Martini, Buchhändler in Leipzig. Ofter Messe 1804. Bouterwek, Fr., Neues Museum der Philosophie und

Literatur. 2n Bandes 2s Heft. gr. 8. broch. 16 gr. Defre Neue Vefta. Kleine Schriften zur Philosophie des Lebens und zur Beforderung der häuslichen Humanität. 4r Bd. Schreibpap. 8. 1 Rthlr.

Örtel, Dr. C. G., medicinisch-practische Beobachtungen. In Bdes 1s Hest. gl. 8. broch. 10 gr. Richter, G. C., biographisches Lexicon alter und neuer

Richter, G. C., Biographilches Lexicon alter und neuer geistlicher Liederdichter. gr. 8. 1 Rthlr. 20 gr. Schelle, K. G., Welche alte klassiche Autoren, wie,

Schelle, K. G., Weiche alte kialisiche Autoren, wie, in welcher Folge und Verbindung mit andern Studien foll man fie auf Schulen lefen? — Ir Band. Schreibpapier. 8. (Der zweyte und letzte bereits gedruckte Band erfeheint in einigen Wochen.)

Triumph, der, des neuen Dresdner Gesangbuchs. 8.

Werneburg, Dr. J. C. F., erste allgemeine Rechlenlehre für und nach jeglicher fletigen Einheitung vermittelst der Dekadik. Allen angehenden Civilund Berghaukundigen empschien. Ein Bey- und Nachtrag zu jedem mathematischen Lehrbuche. 4-Schreibpapier. 3 Rthit.

Ejurdem Inquisitio in principia, quibus ad meam usque memoriam altior mechanice superstructa erat et conatus unica vera illius scientia principia recte constituendi. 8. (In Commission.) 4 gr.

Winkler, C. A. v., System des kursächsischen Kriegsrechts. 3r und letzter Theil, nebst Register über alle 3 Thle. gr. g. 1 Rthlr. 16 gr.

## III. Bücher fo zu verkaufen.

Die aus 4000 Schriften in 6463 Bänden und 100 Difputations - Sammlungen bestehende, in den Einbänden gröstentheils gut gehaltene, an koltharen Werken, besonders in den Alterthämern, Geschichte, Manz - Wappen - und Erskunde, Diplo natik und Rei-

fel eschreibun en unsemein reiche Böcherfammlung des jüngsthin verstorhenen Hn. Appellationsraths und Proconfuls Dr. Börders, wird hiermit den Liebhabern und öffentlichen Anstalten zum Vorkauf im Ganzen bis Michaelis dieses Jahres angeboten.

Die ganze Sammlung kaun man Dienstags und Sonnahends des Vormittags bis 11 Uhr auf der Heisftraße in des Herrn Baumeisters Mangel-dorft Haufe zwey Treppen hoch, in Augenfechein nehmen, auch dafelbit bey der Wittwe des Verstorbenen, so wie ausfer dieser Zeit im Conssistorio bey dem Herrn Constitution in Verschaft und der Verschaft und Verschaft und

Leipzig, den 27. Juni 1804.

#### IV. Auctionen.

Ankludigung einer Versteigerung einer sehr betrüchtlichen Anzahl von Gemülden und Kupferstichen.

Bis Montag den 3ten Sept, d. J. und die folgenden Tage wird in der Behaufung des hiefigen Herrn Stadtgerichts - Affestor Bezold eine Menge von Gemalden und Kupferstichen, welche zu dem ehemaligen schwibischen Industrie - Comptoir in Heilbronn gehörten, entweder einzeln oder partienweise gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. Unter den 6emälden find Stücke von Martin van Ven genannt Hem-Kerken, P. Wouvermann, Janneck, Schuz, Mombert, Mieris, Manueli, Beck, Harper, Holbein, Bajjano, van Dyck, Beshri, Valckenberg, van Kessel, Tischbein, Nelficher, Vernet, Trautmann, Breughel, Bagger, Cafpar de Craier , Pforr, Safftleven, Hieronym, Galie, van Blemen, Vinckebroms, Andreas Sacchi, Piacetta, Mannich, Kupezky , van Goyen , Zacharelli , Ho.hecker , Ruysthal , H. Roos, F. Beich, Weyer, Luckas Kranach, Soliman, Heegenroder, Eifemann, Mannskirfch, Bemmel, Carre, Montek, u. Finck, Hofmann, Watteneau, Eger, Lasfranco, Franz Floris, Bufch, Horner etc.; und unter den Kupferstichen, von Richard, Carlom, Fainis, Bartolozzi, James Hogg, Thomas Burck, Schencker, W. Latter, J. M. Dellatter, Tomkius, Sandly, Dupin, S.hopflin, Hauer, Meichel, Sprunglin, Wyfs, Schiel, C. Lang, Bourit, Soleure, T. Thommel, Heinr. Thoman, Duncker, Preffel, Sufsernihl, Bolliot, Janinet, Roulette, Gaillard, Sinzenich, Baufe, Geidlow, Delatre, John Jones, Treille, Nicholai, Chiavanetti, Orme, Scott, Dom Cuneugo, Verhelft , Lips , Geuser , Ketterlinus , Barenstecher , Beller hoven, de Witt, Janotta, Kohl, Chodowiecki, Gutter berg, Kiffner, Rofaspina, Campanella, Hogarth, Men Haas, Bottger, Müller, Abandriano, Jean Murin, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Sichem, Hallard, Cafiilione, van der Meulen, Umbach, Franz Baich, etc.; 28 welcher Verhandlung die Liebhaber hiemit eingeladen werden. Heilbronn am Neckar, den 8. Jun. 1804. Oberamt u. Gericht.

# INTELLIGENZBLATT

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 108.

Sonnabends den 7ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere Lehranstalten.

H a 1.1 e.

Durch die huldreiche Fürforge Sr. Majestät des Königs find die bisherigen Fonds der Friedrichs Univerfität mit iahrlichen Fonds von Funfzehntaufend Thalern vermehrt worden. Hiedurch wurde es möglich, nicht aur mehrere auswärtige Gelehrte mit ausehnlichen Befoldungen herzuziehen, zu welchen bald noch andere hinzukommen werden, fondern auch vielen der bereits angestellten verdienstvollen Lehrer Gehaltszulagen zu ertheilen, die Fonds der Bibliothek, des botanischen Gartens und der Medicinal - Anstalten zu vermehren, und fonft noch verschiedne nützliche Einrichtungen zu machen, wovon zu seiner Zeit nahere Nachrichten folgen follen. Die Wirkungen davon zeigen fich bereits nicht nur in dem zunehmenden Fleisse, sondern auch der wachsenden Frequenz der Studisenden. Die Inscription ist dieses Jahr fast noch einmal fo bark geworden als im vorigen Jahre. Voin 121en Jul. 1803 bis itzt, find 454 Studiofi infcribiret worden.

#### Heidelberg.

Ungeachtet die hiefige Universität nach dem 13ten die gemeinen und willenschaftlichen Lehranstalten in den Baadischen Landen betresfenden Organisations-Edicie Schon auf verflossene Oftern ihre völlige und definitive Einrichtung hatte erhalten follen, fo fanden fich doch noch so viele Schwierigkeiten, dass die Definitiv-Organifation erst pachsten Herbst erfolgen wird. Indellen wurde fie, wie früher schon gemeldet wurde (LNr. 92.), durch ein kurfarftliches Refeript vom 25. April proviforisch organisirt, und zugleich wurde der der Universität anfangs bestimmte jahrliche Fonds von 40,000 Gulden noch mit 10,000 vermehrt. Von den ehemaligen Professoren wurden alle, bis auf vier, ibn ihren bisherigen Stellen bestätigt; über zwey von jenen vieren foll erft noch disponirt werden, zwey andere wurden ihres Alters und ihrer vieljährigen Verdienste wegen mit Beybehaltung ihrer Besoldung in Ruhe geletzt. Der eine von dielen beyden ift der

wegen seines Charakters und seiner gründlichen Kenntniffe gleich ehrwürdige Greis, Hr. Daniel With. Nebel , Dr. und Prof. der Medicin, welcher febon im J. 1766 als außerordentlicher Prof. bey der hiefigen Universität angestellt wurde, und 1777 eine ordenti. medicinische Professur erhielt. Der andere, Hr. Jac. Joseph Kirschbaum, kurpfalzischer Regierungsrath, Prof. der Rechte und Prokanzler der hieligen hohen Schule, ftarlı am 6ten Junius im 84ften Jahre feines Lebens. Außer den schon neu angestellten Professoren Crentzer, Weifse, Reinhard und Poffelt, wurde noch der bisherige Ober - Amts - Phylicus Schwarz von hier als Prof. der gerichtlichen und Veterinar - Arzeneykunde, und der bisherige Privatlehrer der Mathematik, Hr. Volsmann, als Prof. derfelben angestellt. Als Professor der Rechte wird Hr. Paz von Kiel erwartet. Degegen hat Hr. Prof. Hildebrand von Erlangen, welcher nach Anzeige der Vorlefungen für den laufenden Sommer als Prof. der Physiologie und allgemeinen Chemie hierher berulen war, abgeschrieben. Von Ernennung mehrerer theologischen Prosessoren Evangel. Luther. Confession wird stark gesprochen. Unter mehrern, das Aufblühen der Universität befördernden, schon ehedem erwähnten-Anftalten wird unfrer, ohnehin schon durch ihre an Naturschönheisen so reichen Lage anziehenden Stadt die Anlegung eines forstbotanischen Gartens dienen, wozu der hielige Schlofsgarten gebraucht werden wird. Die Auslicht über die Einrichtung deffelben hat Hr. Prof. Gatterer; der Plan dazu ift von dem nun nach München berufenen bisherigen Hofgirtner Skeel zu Schweizingen. Zur Bestreitung der Koften, welche die Anlage dieses Gartens verurfachen möchte, find gegen 7000 Gulden angewiesen. Der Garten foll zugleich, wegen der bezaubernden Ausficht, die man von ihm in eine fast unbegränzte Ehne und in das romantische Neckarthal hat, zu einem offentlichen Spatziergange bestimmt werden. Der Kurfürst selbst interessirt fich fehr dafür, und verweilte vor kurzem mit dem Kurprinzen und Markgrafen Ludwig auf dem, auch noch in feinen Trümmern ehrwirdigen Schloffe, um fich von dem Hn. Beigrath Gatterer den Plan des Gartens vorlegen zu laffen, und mit dem Locale desselben sich bekannt zu machen. Google Am 24sten May liefs der Pro Rector unfrer Universität, Hr. Bonfacius Martin Schnappinger, 4m dem großen Universitätssfaa elen hiefigen Studierenden die Universitätsgafetze vorlesen, und hielt bey dieser Feyerlichkeit eine lateinische Redo: in claudestinas Acadomicoma focietates et della.

#### Würzburg.

Die schon längst bestandenen Veterinäranstalten haben durch ein Rescript vom sten May eine verbefferte Einrichtung erhalten. Die Schüler derfelben werden in zwev Classen getheilt. Die Lehrgegenfrande für die erftern find vorzüglich die Begriffe über Leben und Gefundheit, Beurtheilung, Erhaltung und Veredlung der Thiere; die für die zwevte Classe hetreffen die Krankheiten und deren Heilung. Auch werden den Schülern diefer zweyten die kranken Thiere im Hospitale anvertraut. Wer in Zukunst um ein Phylicat oder um die Stelle eines Gerichts Wundarztes nachfucht, hat ein Zeugniss vom Prosessor der Veterinar-Wiffenschaft zu bringen. Vorzüglich sollen aber, um der Menge unberufener Thierarzte alle Gelegenbeiten zu ferneren Betrügereyen abzuschneiden, junge Leute vom Lande, vorzüglich Söhne von Schmidten, im Inftitute gebildet werden. Alle Schüler des Inftituts find vom Militardienste und von Wanderjahren frey.

#### II. Preife,

Die Privatgefellichaft patrioticher Kunfifreunde in Prag, hat für die helte Zeichnung nach einem Ge-mäde von Kerl Marate, eine 10 Ducaten schwenze goldens Medalle, und für die beste Zeichnung nach einem Porträt von Karl Streta, 30 füulden zum Prida ausgeferat. Der Termin zur Eminderung dieser Zeich-ausgeferat. Der Termin zur Eminderung dieser Zeich-für der Steine der Stei

Die Teylersiche theologische Geschlächer hat über die Frage: Fron unelsche Beichstfrecht unsen die SühnOpfer eier A. T.: Hat der Tod Ceripit demit eine Überein 
fimmung, win in der That als Sühn- Opfer augefehen zu 
werden? Und wie weit erflecht fich diefe Übereinstimmung? wech Abhandlungen erhalten, von denen die 
des Lehvers der Mennoniten zu Amtterdam R. Koppman die goldene Medalite erhilet. Mit derfehen wermacht, von denen die eine den Predige bekannte, 
frantich Reformiten Gemeinde zu Niewerkog, 
G. Bruining, zum Verfaller hat. Der Verf. der zweyten hat üben noch nicht gemanch.

#### III. Reifen.

Den letzten Nachrichten zufülge befand fich die rüfliche Expedition zur Weltunfleglung, unter dem Befehle des Hn. v. Krufenftern, gegen das Ende des Decembers zwischen dem sten und hen Grade der Breite und dem 21sten der 1 inge auf dem Wege nach Brafilien. In der ersten Halfte des Februars glaubten de Cap Hora zu erreichen

## IV. Todesfälle.

Am 25sten May starb Franz Xaver Knobloch, Pfarrer in den Markstecken Kowan des fürsterzbischößchen Alumnatgutes Sowinka, im Bunzlauer Kreifeim 38sten Jahre seines Lebens, Vf. poetischer Aussatze

in der böhmischen Sprache.

Am 31sten May sindt zu Arheiligen im Hestendarmstädtlichen der berühmte entomologische Schristeller, der Kirchenrath Ledorig Gottiek Schrist, im 6-sten Jahre s. A. Er war Mitglied wehrerer literanischen Gesellschaften, und Mitarbeiter an werschiedenen natvrhistorischen Zeistchristen; auch richten weisten entomologischen Recentionen der alle deutsch. Bibl. in den letzten Jahren von ihm her. Er hinter hist eine frakte und gut unterhalten en Insten Saumlung, und eine zahlreiche und ungemeinschöne Saumlung ausgestopfer in: und ausfadischer Vogel, die summitich von ihm praparit und täuschend aach lebender Form and Haltung ausfassell.

Am 7ten Jun. frank Joh. Jakob Kirfchbaum, Dr. der Rechte u. derfelben ordentl. Prof. auf der Univerfütz zu Heidelberg, wie auch kurpfalz. Regierungsrath, nachdem er ein Alter von §2 Julyen erreicht hatte.

An 10ten Jun, Itarl Johann Daniel Hiffmann, Der Phil, und der Rechte, e heedem ordentlicher Pool. derfelben auf der Universität zu Tübingen, feit 1790 aber herzogl, wistemhergischer geheiner Rath, wis auch Präses der Accis - Landrechnungs - Waldenir- und Studien Commission, und Visitator der Universität zu Tübingen; von welchen Ämtern er vor einigst Jahren ehrenvoll entstäfen warde. Er war geboren 20 Tübingen auf pren Marz 1743.

Am 11ten Jun, verlor der hekannte Legaionsrath
Dr. Eraft Ludwig Poffett, der Heransgeber des europäifehen Annalen und Vf. vieler historischen und politifehen Schriften, zu Heidelberg durch einen Sturz aus
einem Fenster des zweyten Stockes des Hauste, in deen
rich anflitelt, sein Leben. Er war hieberg gekannten,
feinen Neven, den vor kurzenn als Profestor hier aus;
feiten Dr. Kent Priederich Poffett, zu befüchen, und glitt,
alter am Fenster stand, mit den Fulleen aus, worden
eiten Dr. Kent Priederich Poffet, zu befüchen wert,
alter den Unter den Verster der der Verster
das Übergrewicht bekann ohne sich nurch werigt
Stunden, da er gerale auf den Kopf gefällen und sein
ganzes Gehim zerschneutett war. Unter alligencier
Theihahme ward sein Leichnam den folgenden Tag
ganz in der Stille bezerdig:

Kors. Maximil. Kleim, M. der Phil. n. Pfarrer za Peterzell auf deu Würtenbergifchen Schwarzwelle, VI. eines Verfinchs über die Schriftf elle Gal. III., v. 20. und eines bandes Predigen über die Wunder Moist und Chrifti, ift kürzlich mit Tode abgegangen.

## V. Amtsveränderungen und Beförderungen.

Der bisherige Rector des Lycenms zu Memmingen, Hr. Joh. Leonis, Büjsler, Verf. von geiftlichen Liedern fürs Landvolk, hat wegen zunehmender. Schwid-

the feine Stelle niederzelegt.

An die Stelle des verstorbenen Probstes Dr. Joh. Fried. Marktin, ift der Pralat zu St. Georgen in Stuttgart, Hr. Confistorialrath Dr. Georg Friedrich Griefinger, von der Wirtembergischen Landesversammlung in den landschaftlichen größern Ausschuss gewählt

869

Der Problit zu Iglau in Mahren, Hr. Milo Gran, Verf. einer bey der taufendjahrigen Jubelfeger der Kreis - und Bergliadt Iglau, den 24. Juny 1799 gehaltenen Rede und anderer Schriften, ift zum Abt des königl, Stiftes Stratof gewählt worden. Von 1780 his 1740 war er Secretär des Prälaten Wenzel Mayer, der fich dorch die Errichtung der Strahöfer Bibliothek verdient gemacht hat; er wurde dann Pfarrer zu Ig-

und vom Kurfürsten bestatigt worden.

lau, darauf Landdechant und Confistorialrath und 1799 Ordensprobli.

Der bisherige Hr. Decanus M. Pfleiderer in Ludwigsburg ift zur Problicy und General Superintendenz befördert worden.

Hr. Prof. Seyffer zu Göttingen ift von dem Kurf. von Pfalzbayern als Prof. der Aftronomie nach Landshut berufen worden und hat den Ruf angenommen.

Hr. Wagenfeil, bisher Kanzleydirector zu Kaufbeuren, Herausgeber eines gemeinnützigen Wochenblattes, wodurch er zur Beförderung nützlicher Kenntnisse in seiner Gegend viel beytrug, und Vers. mehrerer anderer Schriften, ift als kurpfalzhaverischer Stadt-Commissarius nach Kempten versetzt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodifche Schriften.

Gartenzeitung oder Repertorium neuer, gemeinnütziger und wiffenswürdiger Dinge in allen Zweigen der Gartenkunft. In Gesellschaft mehrerer praktischen Gartenkünstler herausgegeben von Kurt Sprengel, Profess. der Botanik in Halle. Erfter und zweyter Band. Mit fehwarzen und illuminirten Kupfern.

Diese Zeitschrift, welche jeden Gartenkunftler, Gntsbelitzer und Oconomen intereshirt, wird auch im zwesten Jahre mit gleichem Eiser des Herausgebers und der Verlagshandlung fortgesetzt. Ein flüchtiger Unerulick des erften Jahrganges lehrt, dass kein Theil der Gutnerey in demfelben unbearbeitet geblieben ift. Besonders zahlreich und wichtig find die Auffatze über Ohftzucht, Veredlung aller Arten von Onfe, über Spargelbau, über den Anhan aller Farbe-Lrauter, feltner Gemife - Pflanzen und Fabriken - Gewachle, über mehr als 200 fchön blübende oder Zierpflanzen; ferner die Auffatze über Verbefferung des Bodens, Mischung der Erdarten, über die Wirkungen des Froftes und Froftebleiter, über die dem Gartner nothige Kenntoils des Klima's u. f. f.

Der bisherige Beyfall des Publikums ift uns Bürge dafar, dals unfere Zeitschrift zur wahren Bereicherung der Kunft und zur Verhreitung nützlicher Kenntniffe nicht wenig heytrigt. Der zweyte kand wird mit einer Abhandlung des Herausgehers über den Brand an Baumen eröffnet, auch folgen nachftens wieder zwey Abbildungen von feltnen Zierpflanzen,

die Primula davuri a und Ixia hyalina.

Jeder Band von 52 Nummern koftet 2 Rible. 12 Gr. Sichf. oder 4 fl. 30 kr. Reichs Courant. Man ka in her dem Schluffe eines Bandes abgeben, wenn diefes 2 Monate vorber angezeigt wird; wer aber vor Completioning eines Bandes beytritt, muß lich gefallen billen, deaf then ganz zu neimen

Auch er sieten wir die Gartenzeitung zur Bekanntmacheng der Avertissements, wenn folche unter unferer Adresse ganz frankirt, und mit Beyfügung der Infertions Gebühren, die gedruckte Spaltenzeile zu 8 Pfennige Sachf. gerechnet, eingefendet werden.

Liebhaber wenden fich mit ihren Bestellungen an die Buchhandlungen, Postamter, Zeitungs-Expeditionen und Intelligenz Comptoire. Halle, im Jul. 1804. Gebaueriche Buchhandlung.

Das 4te Stück vom Allgem. teutschen Garten . Maga-

zin 1804 ift mit folgendem Inhalte erschienen. Allgemeiner Garten - Kalender, July, August, I. Landi hafts - Gartenkunft. Der Blumenkorb far engl. Anlagen. (Mit Abbildung auf Taf. 12.) IV. Blumisterey. 1. Blumenverzierungen der Gartenmanern. 2. Anleitung die Gote und den Werth der Nelken zu kennen. 3. Beschreibung und Wartung des Indiani-Schen Blumenrohrs (Canna indica.) V. Gemüseban im Garten und auf dem Felue, t. Endlich gelungener Verfuch, vorzaglich großen Blumenkohl zu ziehen; nehft einer Anweifung, ihn vor dem Verwelken und Verfaulen zu verwahren. 2. Über den Melonenkurbifs. VI. Obft - Kultur. 1. Die Pfirschentraube oder Pfisschen-Wein. (Mit Abhildung auf Taf. to.) 2. Die Spathlautraubé. (Mit einer Abbildung auf Taf, 11.) VIII. Garten Boianik, Herrenhaufener Pflanzen Verzeichnifs. X. Garten - Literatur. Anleitung zur Kenntniss und Benutzung mehrerer in Teutschland einheimischer Pflanzen, Baume und Strauche, und zum veredelten Anban einiger Gewächse und Obstarten, welche vorzügliche Aufmerksamkeit verdieuen, von Carl v. Eifen. XI. Garten - Mej ellen. 1. Über das Durchwintern zärtlicher, vorzüglich ausländischer Gewächse. 2. Die Frdbohne oder Cutjang Jannah, aus Ratavia. - Zu diefem Hefte gehören lolgende Abbildungen: t. Der Blumenkorh für Engirsche Anlagen. 2. Die Pfirschentraube oder Phi fobenwein. 3. Die Spathlautraube.

Weimar, im Juny : 804. F. S. priv. Landes - Industrie-

Comptoir. Coogle

Von dem Handels - Magazin 1804 ift das 4te Stück mit folgendem Inhalte erschieren.

1. Handels - und Gewerbs - Kunde im Allgemeinen. Über die Vermehrung der Staatskräfte durch den Handel. Tabellarische Übersicht der allmähligen Zunahme der Staatseinkunfte und der Steuern von Frankreich und Grofsbritannien, feit d. J. 1595. 11. Handels - Ge-Schichte. t. Zur Geschichte des Handels und der Fabriken von Grofsbritannien, und insbefondere des Handelsvertrags von Frankreich mit England im J. 1786. 2. Der Weinhandel von Portugal. 3. Der Handel nach Agypten. (Mit einer Karte.) III. Handels - Geographie und Handels - Statistik. 1. Spanien. Fortletzung. 2. Fortsetzung der Beyträge zur Kenntniss des Handels und der Fabriken in den Königl. Preujsischen Staaten. Halver in der Graffch. Mark. Fabrikentabelle von Duisburg. IV. Productes und Waaren - Kunde. 1. Gallonfel. und Knoppern. (Mit Abbild.) 2. Der Sago oder Sagu-(Mit Abbild.) V. Gewerbskunde. Erfindung der Velociferes oder neuen Franzölischen Geschwindfuhren. (Mit Abbild.) VI. Literatur der Handels - und Gewerbs-Kunde. VII. Correspondenz - und vermischte Nachrichten. Auszüge aus Briefen. - Zu diefem Hefte gehören:

1) Die Karte von Nieder-Agypten.

2) Taf. VII. Gallapfel und Gallweipe. Taf. VIII. Die Sagopalme. Taf. IX. Die Vélocifères. Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes · Industrie · Comptoir.

#### II. Mufikalien.

Neue Verlags - Mufikalien bey Breitkopf u. Hartel in Leipzig. Pragumerations - Werke.

Clementi, M., Oeuvres complettes pour le Pianof, Cah. V. cont. 17 Sonates p. le Pianof. Pranumerationspr. 1 Thir. 12 Gr. Ladenpr. 3 Rhir.

Hayda, J., Oeuvr. compl. p. le Pianof. Cah. 10. cont. 5 Sonates av. acc. de Violon et Vlle, et 3 Sonat. av. acc. de Viol. Pranumerationspr. 1 Thir. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thir.

\_ \_ Meffe No. 4. Partitur. Pranumer. Pr. 1 Thir. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thir.

Mozart, W. A., Oeuvres compl. p. le Pianoforte Cah. 16. cont. 6 Souat. av. acc. de Violon et 16 Canous. Pran. Pr. 1 Thir. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thir.

- Concertos p. le Pianof, No. 16 et 17. Pranu-

merat. Pr. a 1 Thir. Ladeopr. a 2 Thir. - Onatuors p. 2 Violons, Alto et Baffe. Cah. III.

cont. No. 7, 8, 9. Pranumerat. Pr. 1 Thir. Laden-Preis 2 Thir. Ferner:

Apel, G. Ch., Pernando's Lied für die Guitarre: Schön Klare eto. 6 Gr.

chmann, G., Sonate p. le Pianoforte. Op. 34. 12 Gr. fen, H., Quintetto p. la Clarinette, Violon, 2 Alnt Vlle. Op. 15. 16 Gr.

Bierey, G. B., Marich for das Pianoforte. Als Probe eines verbellerien Notendrucks. 2 Gr.

Bortolazzi, B., Sci Ariette coll. acc. di Chitarra. 12 Gr Cherubini Ouvertore de la Prisonnière arr. pour le Pis-

nof. av. acc. de Violon et Baffe ad lib. 8 Gr. Danzi, F., Sinfon. a gr. Orch. Op. 19. 1 Thlr. 12 Gr. - - detto Op. 20. 1 Thir. 12 Gr.

- Singeübungen für eine Sopranstimme. Ir Heft. Op. 24. 1 Thir.

- do 2r Heft. Op. 24. 16 Gr. Duffek, J. L., Quatuor pour le Pianof., Violon, Ain et Vile. Op. 56. 1 Thir. 12 Gr.

- - Pianoforteschule. Neue vom Verf. verb. und verm. Ausgabe. 1 Thir.

Jadin , L., 8 Canzonetten (ital. u. deutsch) für eine

Singftimme und Pianoforte. 12 Gr. Jomelli, Nicolo, Miferere, o Salmo 50 di Davide. Mit untergelegtem deutsehem Texte. Partitur. 1 Thir.

12 Gr. Kanne, F. A., gr. Sonate p. le Pianof. Op. 18. 16 Gr. Kraft, le pere, 3 gr. Duos concert. p. Violon et VIle.

Op. 3. Liv. 1. 1 Thle 12 Gr. Kreutzer, R., 3 Duos conc. p. 2 Flutes. Op. 15. 16 Gr. - 3 Trios brillans pour 2 Violons et Balle. Op. 16.

1 Thir. 8 Gr. Méhul, Helene, Oper im Clavierauszug franz. und deutsch. 2 Thir.

- Ouverture und Gefänge aus der Oper, der Tollkopf (Irato) Clavierausz. 1 Thir. 8 Gr.

Mozart, W. A., Motette: Ob fürchterlich tobend fich Stürme erheben, für 4 Singfrimmen mit Begleitung d. Orchesters. Partitur No. 2. 1 Thir. 8 Gr. - - Arie: Clavierausz. No. 1. Mia Speranza ado-

rata. (Ach fie frirht meine Hoffnung etc.) 8 Gr. Müller, A. E., Polonoise p. la Flute av. acc. de l'Orchefire. Op. 23. 16 Gr.

Nicolo, Ouverture de l'Opéra: Les Confidences, art. pour le Pianof, avec. acc. de Violon et Baffe. 12 Gr. Nisle, G., 12 Lieder und ein charakteristisches Andante f. d. Pianoforte. 6 Gr.

Par, Sargin (Sargino) oder der Zögling der Liebe, Oper im Ciavieranez. 5 Thir.

- Overtura de l'opera: 1 Fuorusciti (Die Wege

lagerer) Clavierausz. 6 Gr. Reicha, A., 3 Sonates p. le Pianof. Op. 46. 1 Thir. 12 Gr.

- - 18 Var. p. Flute, Violon et Vile. Op. 51. 12 Gr. Riem, W. F., Sonate pour le Pianoforte. Op. 3. 12 Gr. Schubert, J. F., neue Singeschule; od. gründl. v. vollst. Anweisnng zur Singkunst in 3 Abtheil, mit Übungs-Itücken. 2 Thir. 16 Gr.

Straus, F., 12 Variations for un Menuet Milanois p. le Violon av. acc. de Pianof., Harpe ou Guitarre. Op. 3. 6 Gr.

Zumsteeg, J. R., Duos pour 2 Violoncelles. 6 Gr. - Die Frühlingsfeyer; Ode von Klopftock, Zur Declamation mit Begleitung des Orchesters. Partitur. 1 Thir. 8 Gr.

der

### ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 100.

Mittwochsden Julius 1804. I I ten

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

eunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

> XIV. Erdbeschreibung und Statistik. (Fortletzung von Nr. 105.)

Aufser den bisher angeführten Schriften über die rufülchen und türkischen Besitzungen in aussereuropaischen Erdtheilen, haben wir noch eine Menge mehr oder minder wichtiger Reisen in andere Gegenden dieser Erdtheile und Ausklärungen einzelner dabin gehöriger Gegenstände zu verzeichnen. Wir bleiben hier zuerst bey Asien ftehen. Wie öfterer schon, so haben wir auch hier wiederum die beyden um die Kenntniss dieses Erdtheils sonft schon verdienten Anguetit du Perron und Langies zu nennen. Jener gab den ersten Theil seines schon längst erwarteten Werks: Oupnek'hat (i. e. Secretum tegendum), opus ipfa in India rariffimum, continens antiquam et arcanam f. theologicam et philofophicam doctrinam e quatuor facris Indorum libris - excerptum, e perfico idiomate, Sanscreticis vocabulis intermixto, in Latinum conversum, differt. et annot. difficiliora explanantibus (Strasburg b. Treuttel and Würz 1802. 4. 18 Fr.), wovon in der A. L. Z. ein genauerer Bericht erfolgen wird; und letzterer lieferte eine Übersetzung der von Meiners deutsch übersetzten Rückreise des Engländers G. Forster, wie gewöhnlich mit Anmerkungen aus den orientalischen Schätzen der National-Bibliothek zu Paris: Voyage du Bengale à St. Petersbourg à travers les provinces septentrionales de l'Inde, le Kachmyr, la Perje, fur la mer caspienne etc. par C. Forster, trad. de l'Angl., avec des additions considérables et une notice chronologique des Khans de Crimée, d'après les manufcrits tures, perfans etc. de la Bibliothèque nationale etc. ( P. Delance 1802. 3 V. gr. 8. mit Karten. 15 Fr.). Die auf dem Titel erwähnten Zufatze, die mit den Anmerkungen den 3ten Theil ausmachen, liefern die Gesehichte der Seiks und Robillas. , Auch wurden die Briefe des englischen Oberstlieutenants Taylor, worin besonders die Wichtigkeit des Besitzes von Agypten

für den Handel Indiens und einer Allianz Englands mit Russland gezeigt wird, ins Französische übergetragen: Lettres politiques, commerciales et militaires fue l'Inde, ou vues et interêts de l'Angleterre relativement à la Ruffie, à l'Indoftan et à l'Egypte (P. Goujon 1801. 8. 5 Fr. ). Von geringerem Werthe als andere Werke dieles Reisenden ift die von De Grandpre herausgegebene Voyage dans l'Inde et au Bengale fait dans les an. 1789 - 1790, fuivi d'un voyage fait dans la mer rouge cont. la description de Moka et du Commerce des Arabes de l' Yemen (1802. 2 T. 8.), worin nur vorzäglich Nach. richten über die Sechelles . Infeln, Pondichery, Trinconomole, Madras und Moka vorkommen.

Weit zahlreicher waren die Original-Schriften über Afrika, abgerechnes noch was wir oben über Agepten bemerkt haben; und je freygebiger felbft Franzolen, die ehedem Afrika, befonders das franzofische, bereiseten, ihre Porteseuilles eröffneten, defto mehr rafften auch die Überfetzer zusammen, was im Auslande über diele entfernten Länder erschien; fo dass selbst die berüchtigte Reise Damberger's, die dort länger täuschte als bey uns, doppelt ins Französische übergetragen wurde. Von Nordofrika anzusangen, lieferte erft jetzt Sainte Suzanne eine Überfetzung von Lamprière's längft bekannter Reife nach Marokko and Fez (Voyage dans l'empire de Maroc et le rovaume de Fez etc. P. Tavernier 1801. gr. 8. 5 Fr.). Harnes mann's, der Erwartung feiner Landsleute nicht ganz entsprechende, aber doch über einige Länder, besonders Fessan u. f. w., mehrere Aufklarung verbreitende Reife, wurde aus dem englischen Originale mit den Anmerkungen der Herausgeber übersetzt (Vorages dans l'Intérieur de l'Afrique par F. Hornemann pendant les an. 1797 - 98. P. André 1802. gr. 8. 5 Fr). Später erschien eine andere Übersetzung mit Anmerkungen von Lang!es. Zur nahern Kenntnifs des Cans trug Barrow's Reife bey, die Grandpre über-Setzte: Voyages dans la partie meridionale de l'Afrique fait en 1797 et 98 par J. Barrow etc. (P. Dentu 1801. 2 V. 8. 12 Fr.). Eben diefer ehemal. Marine-Officier gab die Beschreibung seiner eigenen Reise nach Afrika heraus: Voyage à la côte occidentale d'Afrique fait dans les an. 1786 - 87. (P. Dentu 1801. 2 V. 8. m. Kupf. u. Karten. 10 Fr. 50 C.), die, wie der Titel weiter befagt, 1910

(5) R

fagt, und die Freunde der Erdkunde bereits aus der Übersetzung wiffen, sehr schatzhare Bemerkungen über die Congs-Neger, die er gegen den Verdacht der Menschenstellerey vertheidigt, deren Sitten, Gebrauche, Gesetzel, Regierung und den Handel, und einen Auffatz üher den Sklavenhandel vor der französischen Revolution, wie auch eine Reise nach dem Cap liefert, in welcher die hallandische Regierung keine glanzende Rolle fpielt. Am häufigften waren aber die Schriften über Senegambien und andere Westküstenländer von Afrika. Den Reihen eröffnet eine Schrift des im Dee. 1802, verstorbenen J. G. Petteton, chemal. Administrators und General-Directors von Senegal: Mémoire fur la Colonie française du Sénégal avec quelques confidérations historiques et politique sur la traite des Nigres, sur leur caractère et les moyens de faire servir la suppression de cette traite à l'accroiffement et à la prosperité de cette colonie. (P. Pouxonke 1801. gr. 8. mit 1 Karte. 1 Fr. 50 C.), das zu feiner Zeit in der A. L. Z. (1803. No. 6.) angezeigt wurde. Dieser solgte zuerst: Voyage au Sinégal pendant les années 1784 - 85 d'après les mémoires de Lajaille, anciea Officier de la Marine Fr., cont. des recherches fur la Géographie, la Navigation et le Commerce de la côte occidentale de l'Afrique depuis le cau Blanc jusqu'à la rivière de Sierra Léonr, avec des notes fur la situation de cette partie de l'Afrique jusqu'en l'an X. par P. Labarthe, (P. Dentu 1802. 8. m. 1 Karte. 4Fr. deutsch zu Maynz und in d. Biblioth. d. Reifen, Weimar 1802.) Der Vf. beschäftigt fich vorzüglich mit den beiden Hauptgegenständen des Handels dieser Colonie, fügt eine vergleichende Tabelle der Gummi - Ausfuhr von 1784 - 99, and eine andere der Sklaven-Ausfahr in die amerikanischen Colonien von 1763 - 89, hey, giebt einige allgemeine Nachrichten über den afrikanischen Handel zur Zeit der ausschließenden Handels-Gefellschaften, und fiellt zuletzt Betraehrungen über die Vortheile und Nachtheile der Compagnien an. Weit umfallender, fowohl in Hinficht auf die Gegend, als auch die Materien, find, wenn gleich nur vorläufige Bruchstücke eines größern Werks, die Fragmens d'un Voyage en Afrique fait pendant les années 1785-87. dans les contrées occidentales de ce continent, compriles entre le Cap Blanc de Barbarie - et le Cap de Palmas par S. M. X. Golberry, (P. Treuttel u. Würz 1802. 2 V. gr. 8. m. Kpf. u. einer Generalkarte von Afrika. f. A. L. Z. 1803. N. 256.) - Noch ein anderes Werk über Seregal war: Voyage au Sénégal, ou Mémoires hist. philosoph. et politiques fur les découvertes , les établissemens et le commerce des Européens dans les mers de l'Océan atlantique etc. par J. B. L. Durand, (P. Agasse, IV. 4. 2 V. 8. mit einem Atlas. 27 Fr.), die der Vs. in Afrika antieng, und dann in Paris mit Zuziehung anderer Schriften, felbft der oben angeführten von Labarite. endigte, befonders in der Ablicht, die Aufmerklaukeit der Regierung auf eine Colonie zu lenken, die durch ihre Producte große Hülfsquellen darbietet. -Andere Colonisen in Afrika find der Gegenstand einer zum Theil schon früher (1791) erschienenen und damals bereits überfetzten Reife, die jetzt mit zwey

Banden vermehrt erschien: Voyage à Madagasear, à Maroc et aus Indes orientales par Alexis Roch on. Levrault 1802. 3 V. gr. 8. 15 Fr.), worin man die größere Insel Madagascar und die kleinern Insela France und Réunion (Bourbon) genauer kennen lernt Sie find vorzüglich der Gegenstand des schon früher gedruckten ersten und eines Theils des zwesten Bardes. Außerdem enthält dieser noch die Reise nach Marokko, und die Geschichte der Untersuchungen der Inseln und Klippen zwischen den Küsters Indiens und den gedachten franzößischen Inseln France und Reunion, und Bemerkungen über die befren Strafen nach Indien zu verschiedenen Jahrszeiten. Der dritte liefert die Geschichte der Reise des VI. mit dem Capitain Kerguelen, zur Untersuchung der Lagen der zu entdeckenden Orte.

So wie bey Afrika, fo ift es auch der Fall bey Amerika, dass vorzüglich viel über die Colonieen fowohl der Republik als Grofsbritanniens geschrieben wurde, wie bereits ans dem Verzeichnisse der politischen Schriften über dieselben im vorhergehenden Abschnitte erhellt. Von der bekannten Geschichte der Antillen von Bryan Edwards erschien ein brauchharer Auszug von den durch andere Überfeizungen bekannten Fr. Soules, (Hiftoire civile et commerciale des Colonies anglaifes dans les Indes occid. etc. P. Dentu 1801. 8. 5 Fr.), der zu dem beablichtigten Zwecke um fo me'er hinreichend war, da der Bearbeiter die neuere Geschichte von St. Domingo nicht übersehen hatte; doch glaubte J. B. J. Breton durch einen wohlfeilen Auszug bloß dellen, was Domingo betrifft, dem Publikum einen Gefallen zu erweifen, und fo entfrand die Histoire de l'iste de St. Domingue extraite se l'Hift, c. et c. des Antilles de Mr. Bevan Edwards et contiquée etc. (P. Duiour 1802, 12, 2 Fr.); aber die allengroße Kürze ift hier in Mangel an Genanigkeit angeartet, so dass dieser Auszug jenem sehr nachstekt. Übrigens gab es in Frankreich felbst mehrere ehemalige Colonisten, die über St. Dominge gute Felehrung geben konnten. Ansser den, im vorigen Abschnitte gedachten lieferte S. J. Ducoeur, joly, der fich dort zwanzig Jahre aufhielt, in feinem Manuel des Habitans de St. Domingue etc. (P. Lenoir 1807, 2 V. S. mit 1 Karte. 10 Fr.), nicht nur die Geschichte der Insel, fondern auch eine Beschreibung der Länder und feiner Einwohner etc. (S. A. L. Z. N. 276.). Ein anderer chemaliger Colonist gab in den Soiries bermudiennes ou Entretiens fur les événemens qui unt opéré la ruine de la partiefrancoife de St. Domingue (Bourdeaux, b. Pellier Lavalle, u.P. b. Treutiel u. Würz 1502. 8. 4 Fr.) manche belehrung über die traurigen Ereignisse der letzten Jahre, fo wie über den Charakter der Einwohner.

In Nordamerika war jettt vorziglich Louifans ein Gegenfind geographicher und politicher Bielbtungen, da man noch nicht wufste, daß die Regisrung, fatt diest Land als Colonie zu benutzen, an die vereinigten Staaten von Nordamerika abtraven wirde. Bald nach einander erfchienen: Memite hijtorique et politique de la Lasifane par Mr. de Vergennes, Maffre de Louis VII. accomp. dien precis fei,

Die geogr. Literatur der vereinigten Staaten, die erst in den vorhergehenden Jahren durch La Rockefoucauld Liancourt und mehrere Uehersetzer ansehnlich bereichert worden war, wurde es in den letztern Jahren durch die bereits von dem verstorbenen Tiedemann übersetzte Reise Crevecocur's, des Vf. der Lettres d'un Cultivateur américain, in einigen Gegenden dieser Staaten: Voyage dans la Haute Penfylvanie et dans l'état de New York etc. (P. Maradan 1801. 3 V. 8. 18 Fr.) vergl. A. L. Z. 1802. N. 70., und durch eine Schrift desin diefer Überficht schon mehrmals erwähnten Bonnet: Des Etats unis de l'Amérique à la sin du 18e Siècle (P. Maradan 1802. 2 V. gr. 8. 7 Fr. 50 C.), worin auf 117 dem Vf. nach einem mehrjährigen Aufenthalte in den vereinigten Staaten vorgelegten Fragen über den physichen und moralischen Zustand dieses Landes sehr ansführlich geantwortet wird, fo dass daraus eine Art allgemeiner Statistik geworden ist.

Ein Stitenfiche zu der ech vor wenigen Jahren richtienen En Undertraung von Hezore, Reilen von der Budfonstay aus nach dem nurdt. Weltmeere, lieferte durch viele anliche Artieben in Frankreich rohmsich leckannte Cafter durch viele Unterecht rohmsich leckannte Cafter durch die Ublerfetzung von Muck auste, Reifen, mit nicht unbedeutenden Beylagen, wie der Titel zeigt: Fengen d.A. Macken ziel dam führeiere de Charleiere propositionale es 1393 1793 er 93 etc. trad. de Chapl. — wer det notes et mitterate tree apartie der papiere du Fleie Amerik blusgein wille (P. Dentu 1802, 3 V. B. mit 3 gr. Karten. 6 Fr.). Bekanntlich befrätigt M. einerfeits Harmeri,

andrerfeits Vancouver's Bemerkungen über den Norden und Nordwesten von Amerika; seine Reisen bringen heyde Gegenden in Zusammenhang, Lo wie dagegen Billings's Reife wiederum als eine Art von Fortfeizung der Vancouverschen Enideckungen anzusehen ift. Beyde erschienen jetzt aber auch hald nach einander von zwey, durch viele abnliche Arbeiten bekannten Gelehrten, die Vancouverssche von P. F. Henri, von neuem, mit Weglassung des nautischen Details, die Bittingssche oder Sauersche von dem bereits erwähnten Caftera übersetzt, jene bey Didot d. jung., in 6 Octavbauden mit Inbegriff eines Kupfer - und Kartenbandes, diese in zwey Octavbanden und einem Atlas. Auch wurde die geographische Literatur der Franzosen von Amoretti im Jahre 1801. mit einem feitdem bev uns hinlänglich bekannt gewordenen Werke, Pienfetta's erfter Reife um die Welt (Prémier Voyage autour du monde par le Ch. Pigafetta etc. P. Janfen 1801. 8. 6 Fr.) bereichert, welcher der gelehrte Verleger eine Uebersetzung von Murr's Nachrichten über Behaim beyfügte, die vorher schon in dem ersten Bande seines Recueil de pieces interessantes conc. les Antiquités eingerückt war, und im J. 1802. besonders in einer dritten vermehrten Auflage erschien. Von der neuesten Reise nur die Welt, die jetzt Baudin mit einer Gesellschaft von Gelehrten unternommen hat, find bereits mehrere Nachrichten eingegangen, die auf das Ganze aufmerkfam machen.

(Der Beschluss folgt.)

## II. Vermischte Nachrichten.

Zu den bekannten englischen Reviews funk kürzlich ein Ediabarger, das ziemlich alsgrechend sig, und the Imperial-, the Annad-, und the Livray-, Jawrad hinzugekommen, deren letzteres befonders durch Auszüge aus auswärtigen Literatur-Zeituugen hervorflicht. Die Real-Journab hat Hr. K. Konig, Billiothekar bey Sir Jol. Banks, in Gefellschaft des Hn. Dr. Saut mit Annat properties der Berner und die Englander mit der auswärtigen Aufstärung hotanischer Gegenstände bekannt zu machen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodifche Schriften.

Rufsland unter Alexander dem Erften.

Von Storch. Steente Lieferung. (April 1872)

Iwhal de firbenten Lieferung. I. Statuten der
Kulfed Univerfinat zu Dorpat. (Refehild.) II. Urganifation des Departements der innera Angelegenheiten. III. Über die Enfehnung, die Fortfehrite und
den jetzigen Befand der rufüfehen Armee. IV. Überkeht der fielehnligungen der Kulferl. Alcadenie der
Wilfenfehrlien im J. 1802. V. Reorganitzte Gonver
rewens. Verfallung. VI. Gemeinstitzig Privatver-

bindungen. VII. Vermischte Nachrichten zur Geschichte des öffentlichen Unterrichts. VIII. Edle und patriotische Handlungen. IX. Miscellen.

Leipzig, den 21. Juny 1804.

Johann Friedr. Hartknoch.

Den Verlag der vom Hn. Professor B. von Sebeld zu Würzburg angekündigen chir. Zeisschrist: Chiron, hat Endesunterschriebene Buchhandlung übernommen. Das erste Stick, welchen er vollstandige Hen beygesugt ist, ist unter der Prosse. Wer von Ärzten und Wundärzten zum zweyten Stücke Beyträge einschieken will, hat solche mit Ende des Jahrs an den Hn. Herausgeher einzusenden.

Sulzbach und Nürnberg im May 1804. Seidelfche Kunft- und Buchbandlung.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Illustrationes Plantarum imperfecte vel nondum cognitarum, cum Centuria Iconum, recensente P. S. Pallas, Eq. aur. Acad. Petropolit. etc.

Unter diesem Titel erscheint in meinem Verlage, in derfelben Gestalt wie das Werk über die Aftragalos, eine Sammlung von Monographien wichtiger u. schwieriger Pflanzenarten. Der berühmte Pallas beschreibt zuförderst die natürliche Familie der Salzpflanzen , die nicht nur wegen ihres mannichsaltigen Gebrauchs in technischer und ökonomischer Hinsicht, wegen vieler für Physiologie des Pflanzenreichs, namentlich für Phytochemie so äusserst merkwürdigen Phanomene, wegen ihres Einflusses auf Umwandlung des außern Anichns, der Oherfläche und der Beschaffenheit ganzer großer Landstrecken höchst interessant ift: fondern auch als eine Cohorte schwer zu beobachtender, durch unzureichende und überall verstreute Nachrichten in unauflösliches Dunkel gehüllter Gewächse für den systematischen Natursorscher ein Vorwurf oft wiederholter und doch immer fruchtlofer Bemühungen bleiben musste, wenn nicht ein Mann, dem es vergonnt war, diele Gewächse lange Zeit in Natur . und an ihren Geburtsörtern zu beohachten, es unternahm, Bestimmtheit und Ordnung in den sie betrefsenden Theil der Naturheschreibung zu bringen. Pallas hatte Gelegenheit, die Pflanzen in einem großen, an Salzkräusern vorzüglich reichen Lande, Jahre lang zu heohachten, die durch klimatische Verhältnisse an ihrem hervorgebrachten Abanderungen auf weiten Reifen zu fiudiren, durch fachkundige zum Theil von ihm felbst gebildete Naturforscher in noch entferntern Gegenden jene Pflanzen einsammeln zu laffen, dieselben auch in künstlich für ihre Natur zubereiteten Girten zu erziehen, und seine Bemerkungen durch cine fehr ausgebreitete Correspondenz zu vervollständigen. Er liefert in diesem Werke die Resultate eines vieljährigen Studiums; er giebt zuerst eine allgemeine Naturgeschichte der sogenannten Vegetabilien, beftimmt fodann die generischen Kennzeichen genauer als feine Vorganger , befchreibt von Salicornia 20, Salfolas 14 Species von Suaeda (Lerchia Hall., wohin Salfola muricata, fruticofa, falfa, hirfuta, chenopodum maritimum etc. gehört) 9 Polycnema, 2 anabafes. und fügt den wichtigern Arten Bemerkungen physiologischen und technologischen Inhalts .bey; er be-Schreibt ferner 30 größstentheils neue Pediculares und einige andre neue oder feltene Pflanzen, deren Abbildungen von Herrn Geifster größtentheils nach den lebenden Pflanzen an Ort und Stelle entworfen find, und jetzt in illum. Kupfertafeln dem Publiko übergeben werden. Das ganze Werk ift schon seit

geraumer Zeit in meinen Händen; nur ein Paar Zeichnungen von Pflanzen zu den ersten Hesten, die von dem Herrn Verf. erst vor kurzem an mich eingeschickt worden find, hinderten bisher die schon vor einem Jahre angezeigte Erscheinung. Ich habe alle nothige Veranstaltungen getroffen, nm es nun in ununterbrochener Folge erscheinen zu lassen. Es wird Heftweise geliesert, so wie die Species Aftragalorum, der Preis eines ieden Hestes wird derfelbe feyn. kommenden Mich. Melle liefre ich bestimmt die erften Hefte, und verlichre, dals auf Druck und Kupier alle mögliche Sorgfalt verwendet wird, um diels interessante Werk so elegant als möglich erscheinen zu laffen. Ich ersuche die resp. Interessenten und Buchhandlungen, ihre Bestellungen baldigst zu machen, weil ich kein Exemplar davon à Condition versenden werde. Leipzig, den 20. Jun. 1804.

Gottfried Martini, Buchhandler.

In der Camesinaischen Buchhandlung in Wien ist ganz neu erschienen:

Geburtshüffliche Fragmente von Dr. Wills. Jof. Schmitt, k. k. Rathe u. Staabsfeldarzte, Prof. d. Geburtshülfe etc. an dem Wiener Militärhofpitale. Mit einem Kupf. 8 Wien 1804. 12 gr.

Inhalt. Vorrede. Anficht der Gebnruhulfe unter Iheorie und Praxis im J. 1802. Ueher das Mechanische der Geburt, zur Berichtigung der Solingenfeben Grundfatzes. Ueher das Phäumen einer zufälligen Veränderung der Fruchtlage zur Geburt. Beichreibung einer neuen Zungenband Schere nebst der Abbildung.

## Anzeige für Kaufleute und Staatsmänner.

Zu Sam. Ricards Handbuch der Kaufleute, oder allgemeine Oberficht und Beschreibung des Handels der vornehmften europäischen Staaten, erschien toor in 410 der 3te Band in der deutschen Übersetzung, welcher sehr wichtige Nachträge über den franzölischen, dänischen schwedischen, ruffischen, preussischen, fachlischen und öfter eichischen Handel, so wie über den Handel der Hansestädte enthält, die noch vor dem Original durch Zusatze des Übersetzers sehr hervorsiehen. Die ersten beiden Bande dieses Handbuchs find, nach den wiederholten Auflagen dieses Werks zu rechnen. in fehr vielen Händen; diefer dritte aber noch in sehr wenigen, weil gewisse widrige Umstände die Bekanntmachung verhinderten. Da ich nun jetzt den Vorrath davon an mich gekauft habe, und dadurch in den Stand gesetzt werde, diesen Band um die Hälfte des bestimmten Ladenpreises Statt 5 Rthir, für 2 Rthir. 12 gr. fachf. bis Neujahr 1805 überlaffen zu können. so glaube ich mit Recht, Kausleute und Staatsmänner darauf aulmerklam zu machen, und bitte bis zu diefem Termin um ibre geehrten Aufträge.

Leipzig, im Juny 1804.

Anton Meyfel, Kunft- u. Musik - Handler.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 110.

Mittwochs den 11ten Julius 1804.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

meunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XIV. Erdbeschreibung und Statistik.
(Beschluss.)

Oammlungen von Reifen, whe wir deren mehrere haben, findet man bey den Franzolen gegenwäring nicht; die einzige Unternehmung, die damit Ahnlichkeit hat, ild der urfprünglich von Ladarpe angefangen Abrégé de l'Hiflaire der Vergaget (P. Moutardier, 2). wozu feit einiger Zeit Supplemente geiselert werden. Die 1801 erschienenen neuen Theile (der 7 – 9 oder as 30 – 32 der gazene Samulung) enthalten Macarian's Neife nach China, Mange Park in das Innere von Afrika, und Leckwoeller's Reife nach Proponits und dem Ichwarzen Meere. — Die Ancedates de Vergaget en Egypte, en Grée, et en Lindie (P. Goeury 1803, 18, 1646) – 1847 – 1848 – 1848 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 1849 – 18

Eine Compilation aus mehrern neuen Beifen in die entferntern Erdtheile lieferte F. Babie: Voyage chez les Peuples fauvages, ou l'Homone de la Nature, Histoire morale des Peuples sauvages de deux continens et des naturels des Isles de la Mer du Sud (P. Laurens 1801. 3 Vol. 8. m. Kpf. 15 Fr.), der Herausgeber des Berliner Magazins von Reifebeschreibungen hat ihr die unverdiente Ehre angetban, sie in seine Sammlung auszunehmen (S. A. L. Z. 1802. N. 70.). Ein ähnliches Unternehmen von weiterm Umfange ist das Tableau historique, topographique et moral des Peuples des quatre parties du monde, comprenant les lois, les coûtumes et les usages de ces peuples par A. M. Sané (P. Carteret 1801. 2 V. 8. 9 Fr.); eine Compilation voll lacherlicher Fehler und abgeschmackter Urtheile. Durch bevde ift die Völkerkunde um nichts bereichert worden.

Nicht viel besser stand es um die allgemeine Statstitte. Zwar liesern Bastlois's schon oben erwähnte Annales de Statistique Aussatze über einige allgemeine Materien derselben, z. B. von Lamarck eine Mé-

teorologie statistique, von Sinclair über die lange Lebensdauer u. dgl., alier an ein allgemeines Lehrbuch der Statistik wagte sich in neuern Zeiten kein Franzofe. Dafür lieferte D. F. Donnant; Elemens de Statistique - trad. de l'Angl. de IV. Plnyfair (P. Batilliot j. 1802. 8. 5 Fr.), worin aber vorzüglich nur auf die Hülfsquellen der Staaten Rücklicht genommen wird. Auch lieferte er bald darauf: Elemens de Cosmographie - expofés dans une suite de Lettres - trad. de l'Anglais de R. Turner fur la 9e Edition. 1802. 8. (3 Fr.). Diese Uebersetzungen muffen wohl um fo mehr Glück machen, da die Franzofen durch die vielen Bearbeitungen von Guthrie's Geographie verwöhnt, die Engländer in diesem Fache als ihre Lehrer anzufeben gewohnt find, fo fehr auch mehrere ihren Landsleuten in neuern Zeiten zugerufen haben, dass sie in Rücklicht der Geographie und Statistik vorzüglich zu den Deutschen in die Schule gehen müsten. Auch jetzt erschienen wieder mehrere neue Auflagen von nenern und altern Bearbeitungen jenes geographischen Lehrbuchs; daneben aber auch neue Auflagen franzöfischer Originale, wie von J. B. Bouchefeiche's notions élémentaires de Géographie (P. Caillot 1801, 12: 1 Fr. 80 C. ) und von V. Comeyras Géographe Manuel (P. Dehray 1801. gr. 8. 2 Fr. 50 C.). Auch lieferte der Professor Mentelle, unstreitig der kenntnisreichste Geograph Frankreichs, durch einen Cours de Cosmographie, de Géographie, de Chronologie et d'Histoire ancienne etmoderne divifée en 125 leçons (P. Bernard 1801. 2 V. 8. mit 15 ill. Karten), von neuem Unterricht in der Geschichte der einzelnen Erdtheile und in der alten und neuen Geographie zugleich. Außerdem blieb aber die alte, einige Abhandlungen in den Memoiren des Infiituts abgerechnet, fast ganz unbearbeitet; das einzige und zwar fehr fehlerhafte und ganz werthlofe Werk in diesem Fache, obgleich in einem franzößfchen Journale, an welchen Mentelle Antheil hat, von einem oberflächlichen Recenfenten gelobt, ift L'Ancienne Giographie universelle comparée à la moderne par Jof. Rom. July , Auteur de la Géographie fairée (P. Lottin 1801. 2 V. S. m. einem Atlas 4. 18 Fr.). Auch gedenken wir hier noch der bereits in der A. L. Z. 1803. Nr. 84. erwähnten Notice des ouvrages de Mr. Danville etc. (P. Fuchs und Demanne 1802. 8.), ein 10 (5) S

Denkmal, das der bekannte Geograph Barbié du Boccage und Demanne, beyde Zöglinge von d'Anville, ihrem verdienten Lehrer errichteten.

# II. Todesfälle,

Am 9ten Jun Starb zu Paris F. V. Mulot, Mitglied des Athénée des Arts und der Academie de Legislation, Vf. mehrerer moralischer und politischer Abhandlungen, im 53sien Jahre seines Alters. Er war ein Mann von fanftem und einnehmendem Charakter. Im J. 1791 wurde er von Ludwig XVI. nach dem füdlichen Frankreich geschickt, um dort Ruhe zu ftiften, und sein Geschäft gelang ihm.

Am 16ten Jun. Starb zu Leipzig der als Componist und Schriftsteller bekannte Musikdirector J. A. Hiller,

im 78ften Jahre feines Alters.

# III. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

An die Stelle des als Oberhofprediger, Generalfuperintendent und Hauptpastor in Weimar berufenen Generalfuperintendenten Voigt zu Eisenach. kommt Hr. Ch. V. Kindervater, bisher Prediger zu Podelwitz unweit Borna.

Bev der lateinischen Schule zu Annaberg ist Hr. M. Gottfr. Fähfe, Übersetzer von Plato's Republik und Verf. mehrerer pädagogischen Schriften, als Rector, und der durch seine Objervat. philat. crit. in Job. 39, 19. s. bekannte Hr. M. Johann Gottlieb Kreyfig, bisher dritter College an der Stadtschule zu Chemnitz, zh Conrector angestellt worden.

Hyac. Gafton, Vf. einer geschätzten Übersetzung der vier erften Gefänge der Aeneide, ist zum Provisor

des Lycée zu Limoges ernannt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodifche Schriften.

Das 7te Stück von London und Paris 1802 ist mit folgendem Inhalte erschienen. I. Parallelen. Die Themse und Seine. 1. Die

Themfe. 2. Die Seine. II. Lordon. 1. Fremde Künstler in London. 2. Warning an junge unternehmende Künstler in London. 3. Sturm im Drurylane Theater, als Pizarro dort zum erften Male aufgeführt wurde. 4. Militairische Wache für London. 5. Febischlagungen bey der Eröffnung der Parliamentsfitzung durch den König im Oberhaufe. (Aus dem Briefe einer Teut-Schen Dame in London). 6. Der Royal Cirkus, Bemerkungen über Englischen Körperbau und Hang zur Verzierung. 7. Das Foundling-Hospital, Findelhaus in London. 8. Zwey Theater-Anekdoten. III. Paris. 1. Nachtrag zum Maemahonschen Ehescheidungsprozels. 2. Annehmlichkeiten für die Hausfran des Mittelftandes in Paris. Blick in die Küche und Gefinde-Stube. 3. Ein Besuch in der Veterinairschule zu Alfort bey Charenton, eine kleine Stunde von Paris. 4. Die Refurrection - men in Paris. 5. Blick auf das Mufeum der monumens français. IV. Englische Caricaturen. 1. Die Teufelsküche oder Beelzebub beym Schmause. (Hiezu gehört die Doppel - Caricatur No. XIX.) 2. Die Einschiffung der Hollander, oder Wann dich der Teufel beym Kragen fasst, so musst du fort ohne Ruh' und Raft. (Hiezu gehört die Caricatur No. XX.). Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-

Comptoir.

Vom teutschen Obstgartner 1804 ift das 4te Stück mit folgendem Inhalte erschienen: Erste Abtheilung. I. Besondere Naturgeschichte

der Bäume überhaupt, und der Oblipflanzen insbefon-

dere. 11. Naturgeschichte der Erdbeere. IX. Die Ananas - Erdbeere. II. Birn - Sorten. No. CXIV. Die Musette. III. Pflaumen - Sorten. No. XXXIV. Die bunte Zwetschge. IV. Nufs - Sorten. No. IX. Die gemeine gute Kaltanie. V. Apfel Sorten. No. CX. Der Winter-Veilchenapfel. - Zweyte Abtheilung. I. Pomologische Briefe aus Paris. Nachricht von der vorhabenden Verpflanzung der gesammten National-Baumschule im Jardin des Plantes nutional zu Paris, durch Edelreifer in die Obsthaumschule des Herensgebers des T.O. nach Klein · Fahnern. II. Ankändigung des Schluffes des Teutschen Obstgärtners und Beantwortung der in No. 265 und 296 des Reichs Anzeigers vom vorigen Jahre, an den Hn. Pfarrer Si kler und uns felbit gethanen Aufforderungen. III. Forfith's Methode die Mauernbeete für Spalierbäume vorzubereiten. IV. Bekanntmaching und Anerbieten zum Fruchtbarmachen der Ohft - und Orangerie - Bäume vom Herrn Hofgartner Schiedler zu Grobing in Schlefien. V. Auszug aus einem Briefe, die Obsekultur in Westphalen und eine Anfrage betreffend, vom Herrn Vikar Niermann in Osnabrück. VI. Auszug aus einem Briefe vom Herrn Pastor Krager in Gröditz bey Budissin, die dortige Obstkultur betreffend. VII. Auszug eines Briefes, die Obstkultur in der Graffchaft Lippe betreffend, vom Herrn Pfarrer L. Jenin zu Stapelage bey Detmold.

> F. S. priv. Landes . Industrie-Comptoir.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Weimar, im Juny 1804.

Da mir von der in meinem Verlage erschienenen Summa theologiae Christianae des Herrn Confisiorial-Rath Ammon zu gleicher Zeit mehrere deutsche Übersetzungen unter dem Vorwande, dieses von mehreren berühmten akademifchen Theologen zum Leitfaden ihrer Vorlefungen gewählte Lehrbuch gemeinnützlicher zu machen, angetragen worden find, so hat sich der Verfasser stellten geneinen den eine Freye Bestetzung mit den nötnigen Versessenung und Zustatzen zu beforgen, die dem größten Bedürfnisse abhellen, und demnächt in meinem Verlage erscheinen wird.

Göttingen, im Juny 1804.

H. Dieterich.

Für Landwirthe und Baumeister. Die Stallungen

der vorzüglichsten Haus- und Nutzthiere,

Zeichungen zu Ställen, Haufern und Hitten, mit Grundriffen, Afriffen und Durchfaiten zur Unterbringung diefer Thiere. Für Landaurirhe und Baunriffen am diefe Gebluden nicht nur begenn und für die darin unterzeitriggender Thiere gefünd, fondern auch den unterzeitriggender Thiere gefünd, fondern auch den einzuristen. Mit 50 Mufgretzlich estwarfen und erdauerte vom J. A. Heine, Architect. Sol. Leipwag hap Georg Vof S. Preis 10 Thaler.

Die Veranstaltung dieses so äusserst nützlichen und ganz Ichönen Werks bey einem so sehr mäsigen Preise, foll dem Verleger Beyfall gewinnen; er darf darauf ganz rechnen, da es in jeder Rücklicht der Erwartung und dem Titel entspricht.

ne and dem riter camprione

In unferm Verlag ist so eben erschienen:

Kurzer Unterricht im reinen Christenthum, für Alle welche nebst der Bildung ihres Verstandes auch ihr Herz veredeln wollen, von Philipp Preusser, 8. 12 gr. oder 44 kr.

Wir eilen dessen Erscheinung anzuzeigen, weil sich derselbe in Anschung der Ordnung und des Gehaltes, wie nicht weniger durch seine Form und Kürze, ambeschadet der Vollständigkeit vor vielen bisher erschiebenen Lehrbichern dieler Art vortheilhaft

unterscheidet. Frankfurt, im Juny 1804. Gebhard und Körber.

Haberlin's neuere deutsche Reichsgefchichte, Fortgefetzt vom R. Freyh, von Senckenberg, 2gr Band, welcher die Jahre 1642—1650, und einen Jahang, die Darstellung der Westphälischen Friedenzunterhandlungen betreffend — enthält

hat endlich die Presse verlassen, und ist für 2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr. bey nns zu bekommen.

Frankfurt, im Juny 1804. Gebhard und Körber.

III. Gegenerklärung.

# III. Gegenerklarung.

Herr Professor Kilian in Bamberg hat, nachdem ich ihn als Einfender der in Num. 47. der Zeitung für d. eleg, Welt euchaltenen Nachrichten aus Würzburg dem Publicum genannt, eine Erklärung in die Iränki-

sche und bambergische Zeitung einrücken lassen, deren Beantwortung in gleichem Tone ich mich schlechterdings nicht gewachsen fühle. So viel fieht ein jeder, dals ein Mann von Würde und Selbstheherrschung, durchdrungen von dem Gefühl feiner Unschuld, sehr kalt und bundig fich mit einigen Worten gegen allen Verdacht zu legitimiren wissen, und sieh wahrhaftig nicht durch Schimpfen und Pobelhaftigkeiten in die Meynung des Publicums eine Bahn'zu erstürmen suchen wurde. Ich habe mich auf fein Schreiben vom 15ten d. M., fo fehr es auch den Charakter der Unfieherheit an fich trägt, weil er mir fogar (von dem gar nicht die Rede ift) einen Vorschlag darin thut, wie ich durch Widerruf aus der Sache kommen könnte, wenn nur die Umstände nicht zu weit vorgerückt waren, dahey weiter von Unverschämtheit u. dgl. spricht, und zuletzt fich doch als meinen Ergebenften unterzeichnet - auf dieses Sehreiben also habe ich mich fehr gern bereitwillig gezeigt, den Fall anzunehmen, ich sey durch einen Falsarius, der Herrn Kilians mir bekannte Handschrift auf das täuschendste nachgemacht, hintergangen worden, und habe zu dem Ende so eben eine Erklärung, die ihm allenfalls zu Guie kommen kann, in Num. 76. d. Z. f. d. e. W. abdrucken laffen. Allein nun, da er felbst der Sache eine 'so ausserordentlich gemeine und gewaltsame Wendung giebt, dass ich mich genöthigt sehe, die Sache vor den Thron des weisen und gereebten Fürsten, seines Durchlauchtigften Landesberrn, zu bringen, lafst üch weiter nichts thun, als erwarten, wie das Refultat der Unterfuchung, nach angestellter Vergleichung der Handschriften, die ich eingeliefert habe, ausfallen wird. Kann Herr Kilian unschuldig besunden werden, wie ich denn die Möglichkeit nicht ableugne, fo bin ich der Erste, der ihm, so sebr ich mich alsdann nur in einem unausweichlichen Irthum befunden haben kann, die gehörige Satisfaction geben wird. Das Publicum kann mir darum unmöglich feine Achtung entziehen, dass ich, um endlich einmal Bösewichtern das Handwerk zu legen, felbiges durch Berichte zu hintergehen, denen man die Unwahrheit und Verläumdung in. der Ferne nicht immer anschen kann, mit frischem Muthe ein Exempel statuirt habe.

Leipzig, den 28ften Juny 1804. Spazier.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Einiges zur Berichtigung von Friedrich Christian Laukhard's schriftstellerischem Charakter.

Friedrich Chriftian Lukhard, gebürtig von Wendeltheim in der vormaligen Rheingrafenfelaßt Bleitugrafeim in der vormaligen Rheingrafenfelaßt Bleitugrafeim in der vormaligen Rheingrafenfelaßt Bleitugraden Born in der Stein der Stein (1988). Die den Born in der Born Teile, Leben und Tuten der Rheingrafen Carl Margaus "herauszugeben, und will die Lefeweit überreden, daßt die darinnen erzählten Gefchichten als reine Wahrheit anzusehen fesen. Unterfehrbeiner glaubt fich verpflichtest, weil er von Jugend auf feiblt an Ort und Stelle gelebet, alles mit Augen angefehen, und die handelnden Perfonen größtenhells genau gekannt hat, diele vorgebilche Gefchlichte beynahe in ihrem ganzen Unfange als ein Gewebe von den größten Unwahrheiten, "Üebertreibungen, als ganzliche Entfletlung der Thattachen, die der Verf. nur nach Willkühr zufammengöftoppelt hat, hier öffentlich zu erklären.

Über niemand aber schüttet dieser Laukhard feine Galle mehr aus als über die damaligen Geiftlichen der Rheingraffchaft, und ftellt fie als die schlechteften Creaturen von der Welt dar. Zum Ziele seiner Verläumdung macht er vorzüglich den seit einiger Zeit in Strafsburg verstorbenen, allgemein geschätzten Hn. Pfarrer Herrenfihneider, ehemaligen Hofprediger und Confistorialis in Grohweiler, dem Residenzort der Regierung obgedachter Graffchaft. Man lefe Seite 152 n. f. Es muss jeden, der diesen würdigen Mann perfönlich gekannt hat, empören, wie fich Laukhard auf eine so unverschämte Art erfrechen konnte, den Charakter dieses so ehrwürdigen, nun verstorbenen Greifes fo ehrenrührig anzugreifen. Der Verstorbene war ein Mann von dem unbescholtensten Ruse, von Eigennutz, Verfolgungsfucht ganz entfernt, von Christus-Sinn beseelt, von unerschütterlicher Treue in seiner Amtsführung. Er befals reelle, gründliche und nicht gemeine Gelehrfamkeit; bis in fein hohes Alter waren alle seine Tagesstunden seinem Amte und dem Studieren gewidmet. Er war mit feinem Zeitalter vorangeschritten, und überall fuchte er seine Aintsbrüder zu abnlichen Fortschritten aufzumuntern: so hatte er befonders in den Rheingräflichen Landen, fo wie auch nachgehends in den übrigen Orten seines Ausenthalts, einen eigenen Lesezirkel unter den Pfarrern errichtet, in welchem die besten Journale und andere ausge-Inchte Schriften, die in die theologischen Wissenschaften einschlugen, zum Lesen von ihm herumgesendet

wurden. Als Vorsteher gieng er mit den ihm untergebenen immer als Freund um, er wies aher mit christlichem Ernste diejenigen zurechte, die sich durch schlechten Wandel des geisslichen Amts unwürdig machten, und deren es leider überall giebt, zu welchen auch ein mit Laukhard febr nahe verwandter Pfarrer gehörte,. dessen Name für jetzt noch verschwiegen bleiben soll. Diefer Umstand scheint auch die einzige Ursache des Grolls zu feyn, den dieser Schriststeller gegen den verstorbenen Pfarrer Hersenschneider in seinem Buche auslafst. Was Unterschriebener von der Denkungsart und dem Leben dieses trefflichen Mannes sagt, ist die lauterfie Wahrheit; und so muss es jeder bezeugen, der noch in den vormaligem Rheingräflichen Landen von denjenigen am Leben ift, die mit ihm Umgang und Bekanntschaft gehabt; so ift es nur eine Stimme an den übrigen Orten seiner Amtsführung, besonders wird in dem großen Strassburger Publikum sein Name überall mit Ehrfurcht genannt, und noch lange wird die ihm anvertraut gewesene Gemeinde sich seiner mit

dankvollem Herzen erinnern. Es braucht nicht mehr gefagt zu werden, um Laukhard's schändliche Verlaumdung an den Tag zu legen. Diefer übelgefinnte Mensch untersteht sich in seinem mit Unwahrheiten angefüllten Buche, diesem tugendhaften Manne Unmafsinkeit vorzuwerfen, ihn als einen Heuchler und schändlichen Schmeichler der Welt darzuftellen. Alles dieses ist Luge und schändliche Verlaumdung: Es ist falsch, dass der Verstorbene mit seiner Familie um zu praffen auf Kirchenvisitationen herumgefahren, dieses ist nie geschehen. Es ist schändliche Lüge, dass er den Rheingrafen noch nach seinem Sturz soll angeklagt haben. Alles ift erlogen, was Lankhard von der würdigen Gattin dieses Mannes erzählt : schon die Art der Erzählung ist so elend, dass die Unwahrheit daran jedem, der es lieft, in die Augen fällt.

Es ift überfülfig, an diesen Ort in eine weitere Ausführung wie der geging follere, wis allem Flaif, erdichteten, Geschichten einzugehen. Aber Unter-schriebener biehte as für eine heitige Pflicht, diese Zeiten zur Ebremetung dieser würdigen Familie öffent, ich lekannt zu machen, und zugleich nochmals zu erklären, dass auch die übrigen in diesem Buche angegebenen Thatachen meistens sasich, weitigen ganz enstellt sind. Ware es dem Lespublikum damit gedienet, so würde Unterschriebener gerene sich ber eit sinden, dieses ob eine Machwerk Laukbardt geraner zu sichen, wozu aler eine größerer Abhand.

lung nothig ware. -

Der sliefte der drey hinterlassenen Sohne des verforbenen Hn. Petrere thereophosieder, des als Profetfor der Philosophie, der Mathematik und Phytik in Stratburg fieht, hat schon vor einigen Jahren eine ahnliche, wiewohl nur zu gelinde Rüge gegen Lankhard in dem Intelligenz. Blatt der Allgem. Literatur-Zeitung 1798. N. 65. und in audere öffentliche Blatter abdrucken Jallen. Sollte aber dieser Verläßen noch weiter fortahnen, die Alche diese schrwürdigen Nainlich gezwangen ichen, dießen Einsteln durch gerichtliche Wege zum Wiederrof und zum Schweigen zu bringen. Den 20. April 1292.

I o k a n a L a h r,
Pfarrer der Gemeinde zu Dhelingen in den vormaligen deutschlotharingischen, nun mit Frankveich vereinigten Lündern.

Da ich von Herrn Friedrich Schlegel, welcher eine Zeitlang in Paris gewefen ift und jetzt in Collh fich anfhalten foll, auf alle meine Briefe an ihn keine Anziben kann: fo fordere ich ihn hierine Anzibich auf, fich meiner auf das baldighe zu erinnern, und das zu erfüllen, warum ich ihn erfucht habte, weil ich sont der für ihn gewifs sicht angene hme Mittel ergreifen und. Berlin im Jun 1804.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Num. III.

Sonnabends den 14ten Julius 1804.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

So ebeu hat die Presse verlassen und ist in unserm Verlage zu haben:

Betrachtungen über den Klevikal und Mönchs- Geift im 19ten Jahrhundert, mit befonderen Richfeht ung die Ehelufigheit der Geiftlichkeit im katholichen Deutschlande. Zur Beförderung der Sittlichkeit. Ein Wort zu feiner Zeit gefprochen von A. F. R. mit dem Motto: Gebt ihnen Weiher, damit übe menschlich werden. Jult von Stromberg, 28. mit einem

Kupfer 1805. 1 Rthlr.

189

Bey dem großen Kampfe, welcher durch die Sacularifationen der geiftlichen Fürstenthümer zwischen Staat und Priesterthum entstand, wo auf der einen Seite der Regent gewisse Vorrechte der Bischösse auch in feiner Perfon zu vereinigen fuchte, auf der andern Seite aber die Bischöffe forgfaltig ihre ursprünglichen geistlichen Rechte von jenem eines weltlichen Fürsten londerten, ist diese Schrift ein Wort zu seiner Zeit gesprochen; und verdient allerdings zur nähern Kenptnils und Beurtheilung des Publikums gebracht zu werden. Die Tendenz diefer Schrift gehet alfo dahin, gewiffe Ideen und Grundfatze, die mancher schwachen Seele bisher anstölsig waren und zum Theil noch find, durch eine unbefangene, freymüthige Darfiellung in größern Umlauf zu bringen und dadurch die Schritte derjenigen Regenten, welche die geistlichen Länder zur Entschädigung erhalten haben, in Hinficht der Verfügungen gegen die Kirche, der Kietilev und des Mönchthums zu rechtfertigen. In Betreff der Abhandlung vom Coelibat hat der Hr. Verf. eine Anlicht genommen, die seinem Herzen Ehre macht, und die Sache - fo beilsend fie auch scheinen mag - auf eine Art dargestellt, dass ein jeder Wahrheitsfreund, wenn er fich in den Bulen greift, die Wahrheit mit Händen fallen kann. Das Ganze ist fo in einander verbinden, daß es uns schwer fallt, eine vollständige Auzeige davon zu liesern. Wir gehen daher godrängt den Inhalt davon an und glauben mit Zuverlicht, durch diese kurze Darstellung auf den Werth diefer Schrift hinlanglich aufmerklam gemacht zu haben.

In der Einlestung oder Vorrede prüfet der Herr Verfasser hauptfächlich die Grundfärze der neuesten

Schrift ,, Ueber das Landesherrliche Patronat - Recht. Eine neue Erfindung." beweiset, dass die weltliche Macht alle Ursache habe, die geistliche bey jeder Gelegenheit zu controlliren; - berühret die merkwardige Geschichte und das Verbot des Bischoffs, das dem Kurfürstl. Alumnate in Würzburg ertheilt wurde. die Collegien zweyer vortrefflicher Manner eines Paulus und Schelling nicht hören zu dürfen; - leget das feltene Aktenftock oder die "allerunterthänigste litte des geiftl. Alumnats zu Würzburg an das Kurfürftl. General - Landes- Commiffariat vor, welches um hochften Schutz gegen die von Seiten eines Fürstbischöff. Vicariats auf das Alumnat gemachte Angriffe etc. bat : - macht aufmerklam auf Kurfürftl. Decrete, woraus man 1) den Geist und die edle Absicht Sr. Kurfürstl. Durchlaucht von Bayern und seiner edeln frankischen Staats Beamten ersehen kann, die einzig dahin abziglen: alle zum Wohle des Landes abzweckende Institute zu erhalten; 2) die Weisheit, mit welcher Sie wollen, dass alle öffentliche Gelder genau und fereng zu den Zwecken follen verwendet werden, wozu fie bestimmt find; 3) die Fesigkeit, mit welcher fie über die Hoheit ihres Landesherrn gegen alle unbefugte Anmaljungen der Bischöffe wachen, und 4) die beicheidene Gerechtigkeit, mit welcher sie gewisse Rechte der Bischöffe anerkennen u. f. w. Dann folgen in der I. Abtheilung a) bekannte Betrachtungen über jene Hindernisse, welche der Verbesserung des Klcrikal . und Bionchs - Geiftes, dann ihrer Vollkommenheit und Dauer im Wege stehen, und die hierin auch die weisesten Staats-Anstalten unwirksam machen muffen, welswegen hier hauptssehlich auf eine geschichtliche Darstellung des katholischen Pfaffen . und Klofter Geiftes Rücklicht genommen wurde u. f. w. - Und in der II. Abtheilung des Hn: Verf. Gedanken und innigfte Ueberzeugung nach 6cjahrig gemachter Berufs Erfahrung und Umgange mit den Menschen über die Ehelofigkeit des katholischen Klerus. Er zergliedert hier die Schädlichkeit dieses de-Snotisch hierarchischen Gesetzes, und zweiselt bey delfen Beliehung an einer radicalen Heilung der ehelofen Geifslichkeit. Aber auch durch Aufhebung des Coelibat Geletzes, lagt der Hr. Verf., find noch innere Hinderniffe zu überfteigen, die der Erreichung DOGIC

(5) T

des

des Zwecks des geistl. Standes im Wege stehen. Dahin gehöret der Mangel des Unterrichts im reinen thätigen kathol. Christenthum durch Predigten und Katechifiren etc. Es folgen nun vortreffliche Vorschläge und in der Einleitung eine Beleuchtung des Hirten-Briefs des bischöfl. Vicariats in Warzburg, welchen es an die Pfarrer und Kapellane mit der Weifung ergehen liefs, keine philosophische, politische und ökonomische Gegenstände zur Ungebühr auf die Kanzel zu bringen etc. Zum Schluffe folget ein Anhang, welcher die Mangel in dem katholischen Systeme und dessen kirchliche Austalten ausdecket, und welcher ganz dazu geeignet ift, wo nicht die ganze Verbefferung, doch wenighens Vorschlage und Winke anzugeben, wie mit der Verbesserung angefangen werden folle. Die Über-Schriften davon find I. Aphorismen über kirchliche Reformen zur Begrindung einer Organisation des katholischen Kirchenwesens. II. Bemerkungen über das Verhältniss des Schul- und Kirchenlehrer-Amts zum Staate. III. Bemerkungen über den Einfluss des römischen Katholizismus auf den Staat, vorzüglich auf dessen Grandlagen, Industrie und Moralität u. s. w. Die humane Denkungsart des Hn. Verf. mögen die

Leser aus dem Schlusse der Einleitung ersehen, die wörtlich folgende ist: "Ich glaube sowohl der Wahrheit als dem Staate einen Dienst geleistet zu haben, daß ich die Gefahren zu schildern gesucht habe, die es für Religion, Moralität und Staatenglück giebt, wenn man gezwungene Enthaltungen von der Ehe gut heifst, über die man felten Herr ift, und die die heiligen Bande einer tugendhaften und gesetzlichen Liebe in die schimpfliche Sclavenkette der Debauche und der Lüderlichkeit, ilie weder Zaum noch Zügel kennt, umschmiedet. Nur reine Ablichten für die öffentliche Woi: fahrt, nor reine Liebe zur Menschheit haben meine Feder geleitet, und ein vorwurffreyes 60jahriges Alter wird mich von einer Parteylichkeit freysprechen und beweisen, dass ich zu einer ehelichen Verbindung Schlechterdings unbrauchbar bin. rechne ich noch auf die Einficht der Lefer, dass sie durch diese Schrift fich nicht werden verleiten laffen, die schuldige Achtung für die achte Geistlichkeit, viel weniger für die Religion selbst außer Angen zu setzen, welches meine Betrachtungen gewils nicht veranlaffen können etc. "

Arnjtadt und Rudolftadt im Junius 1804.

Langbein und Klügerische Buchhandlung.

Neue Verlagsbücher der Schnuphafischen Buchhandlung in Altenburg,

Leipziger Jubilate Meffe 1804.

Bibelcommentar zum Handgebrauch für Prediger,
Schullehrer und Layen, nach den jetzigen Interpretationsgrundfärzen ausgearbeitet von einer Gefelfehalt von Gelehrten, ster Band, welcher dhe zwölf
kleinen Propheten: Holea, Juel, Amos, Obadja,

Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Zephanja, Hasagai, Zaoharias und Maleachi enthält. gr. 8. nem 12 gr. oder 54 kr. Rhein.

Briefe über die Nachbildung der griechischen Tragdie in Schillers Braut von Mellina. 8. 6 gr. oder

27 kr. Rhein.

Liederlese für die Jugend, zur Ermunterung zur Tugend, zum Fleis und zur Beförderung ihres Frohlinus. 12. 8 gr. oder 36 kr. Rhein.

Ramanns, S. J., neue Sammlung von Sprüchwörters, zur Unterhaltung und Belehrung. 3tes u. 4tes Birdchen. 8. t thir. 4 gr. oder 2 fl. 6 kr. Rhein.

— Stephan, oder der Handwerker, wie er fejs foll, 21es Bdeh. 8. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr. Rhein. Ueber die öffentlichen und geneinfehalführen Vergnügungen der Landleute. Ein Verfüch, Policery-Directoren, wenschenfrieutdischen Obrigkeiten und wahren Volksfreunden zur Prüfung vorgelegt, von C. A. H. 8. 9 gr. oder 40 kr. Rhein.

Wilhelm breitbach, oder praktischer Unterricht in der Kunst, ein Bösewicht zu werden. 8. 2 Theile.

1 thir. 12 gr. oder 2 fl. 42 kr. Rhein.

Winkter, E. G., Nothwehr gegen den Dieb, oder Buchlein, aas welchem zu lernen ift, vie men fich gegen Diebe verwahren folle. § 6 gr. oder z jr. Ilhein. — Um die Verbreitung diefen geomeistritgen Buchleins zu befürdern, erbietet lich die Verlagshandlung, § Exemplare davon für 1 Rithle, bast und frey an üs eingefandt, abzuldfür. In 3 Wochen erfeheint:

Kants Todtenfeyer, von F. A. C. Morlin. 4. auf Vehn-Schreib- und Druckpapier.

.

#### Anzeige von D. Martin Luthers noch ungedruckten Schriften.

Jetzt, da das Publikum durch die Theilnahme an dem zum Andenken Luthers zu errichtenden Nomment in Eisleben, und durch die Warme, womit die von dem National-Institut in Paris gekrönte Lobschrift des Hn. Villers aufgenommen wird, Teine große Werthschätzung dieses, über alles Lob weit erhabnen Mannes zu erkennen giebt, ift die Frage fehr angemellen: Sind alle feine Schriften gedruckt? Und wie find fie gedruckt? Verwundern werden Sch die, welche es noch nicht gelesen haben, dass die noch nicht gedruckten Schriften Lathers, welche auf der akademischen Bibliothek in Helmstädt ausbewahrt werden, und wovon Hr. Hofr. Bruns, der fie daselbst ausgesunden, in Hencke's N. Magazin für Religions Philosophie, B. 4. S. 452-479, eine vorläufige Nachricht gegeben hat, aufser Predigten über die letzten Kapitel Matthai, wovon 1796 in meinem Verlag die erfre Lieferung erschien, wohl sechs Alphabete im Druck betragen möchten. In Ausehung der Frage, wie die Luther-Schen Schriften gedruckt find, giebt Hr. Hofr. Beuns in den Beyträgen zur kritischen Bearbeitung unbenutzter Handschriften, Stück 2. S. 148 - 16g, einige Auf-- Ichluffe,

schlüsse, die den bisherigen Editoren nicht zur Ehre gereichen. Wenn mich das Publikum nur einigerma-fsen unterstützt, so errichte ich dem großen D. Martin Luther durch einen correcten Abdruck seiner bisher noch nicht gedruckten Werke, worin nicht das mindelte, was bangen Politikern, ängstlichen Theologen, oder den treflichen Luther, der doch immer Menich blieb, vergötternden Literatoren nicht anftehen mag, von der Hand des Cenfors weggestrichen wird, ein Denkmal, das beständiger seyn wird, als irgend eines, was Kunftler zu fetzen vermögen, und das den Geist dieses Mannes noch mehr aussprechen wird, als die schon edirten Schriften, weil es reiner und unverfalschter aus Manuscripten abgedruckt, und mit den nöthigen Erläuterungen, Gloffarien und Regiftern von dem in der gelehrten Welt rühmlich bekannaten Hn. Herausgeber verseben seyn wird. Zuerst werde ich mit Luthers Predigten über Matthaus fortfahren, alsdann zur Abwechselung die Briefe Luthers, theils noch gar nicht gedruckt, theils im Abdruck fo verfrümmelt, dass man den Sinn nicht errathen kann, nebst noch nicht gedruckten Briefen von andern Reformatoren, folgen laffen, und darauf wieder zu den Schriften zurückkehren.

Die zweyte Abibeilung der Predigten Luther über die betzen Kapitel Matthi ift nurer der Preffe, und wird das Alphabet zu 16 ggr, den Subferhenten beberällen werden. So lang diese Subferpition offen bleibt, wird die erste 1749, gedruckte Lieferung für 18 ggr, noch ben prinz zu haben feyn. Der Preis ist fo niedrig, damit auch unbemittelte Lefer unit deu kraftigen und geistreichen Schriften diese aufsero dentlichen Maunes bekannter werden; dankbarfich werde ich die Names der Beforderer der Sammlung mit abducken lassen, dans der Verehren genannt, und beide der Ewigkeit überliefert werden. In allen Buchhandlungen kann man subferibieren Helmästigt, den 18, Junn 1874.

C. G. Fleckeifen.

## Anzeige für Damen.

Die zweyte ganz ningearbeitete, vermehrte und verhefferte Auflage von Nettu's und Lehmanns

Kunft zu fricken in ihrem genzen Unfange; oder volln f\u00e4ndige und gr\u00e4ndliche Anweifung, olle foundt geverlingische als k\u00e4ngliche Arten vom Strikerey na.h Zeichaungen zu verfretigen. Mit 50 illuminiren und fehourzen Kunfern. au Ed. Peit 10 Rhltr.

ift nun fertig geworden, und ein Theil der Exemplare in dielen Tagen an die erften Befreller abgegangen.

leh, als Verleger, nehme mir die Freiheit geradem aus henupten, daßt unter allen Werken, welche öher diese school und mitzliche Kunstlieschaftigung der Damen erschienen sind, diese Auweilung des Hn. Mets oben an sieht. Daß sich die erse Auflage dieses Werks von 1000 Exemplacen (b. hald vergissien hat, sit wohl der sichentie beweis, daß das weibliebe Publicum den Werth und die Vorzige delfelben zu schätzen gewust hat. Diest zweyte Auslage ist nun so besorgt, dass sich der Beyfall delleben gewist vergrösern soll; die Versalfer haben einen Theil der Platten gahz kassire und dasst nichte mit den neuesten und schönsten Mustern geliefert; viele andere Platten aber mit neuen Destensten ber mit neuen Destensten aber mit neuen Destenst aus Ersnatungen hereichert.

Die Anweifung felbst oder der Text ist durchaus ungearbeitet, bester geordnet, und mit vier ganz neuen Kapiten über das Nestähnliche - carré - Franzenund Patent - Stricken vermehrt, zur bequemen Lectüre der Damen mit deuischen Lettern gedruckt und mit einem Inhalts - Register resehen.

Zur größern Bequemlichkeit für den Gebrauch macht das Ganze in seiner neuen verschönerten Gestalt nur einen Theil aus.

Auf schönen Druck, schönes Papier und ßeißige Illumination habe ich alles verwendet, in der angenemen Hofnung, daß dieses nürzliche Beschäftigungsbuch dem sehönen Geschlecht recht ließ werden soll. Es ist durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

Leipzig im Jun 1804. Georg Vofs.

# Friedrich Maurer's,

Buchhändler zu Berlin,
Neue Venlags-Werke
von verflosner

# Leipziger Jubilatemeffe.

Abrégé de Grammaire française. Avec un plan sur la manière d'enseigner à l'usage des jeunes gens elevés dans les instituts milit. Par. Fr. de Grandpont. 8. Ferl. 8 gr.

pont. 8. Fert. Benkowicz, C. F., Reife von Glogau nach Sourent über Breslau, Wien, Trieft, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel. 21er Theil mit Kupf. und Holzfehniteten. 9. Berlin. 1 thir. 12 gr.

Bo.k., Dr. J. A. Beschreibung der neuen Pariser Entenbindungs- und Findelanstalt und der mit derselben verbundenen Hebonimenschale. 3. Berl. 10 gr. Brateing, F. W. A., statistich topographische Beschreibung der gesamnten Mark Braudenburg, sur

Statifiker, Gefehaftsmanner, hefonders für Komerabiften, tr band, gr. 4. Berlin. 4 thlr. 8 gr. Calley, G., über die Art und Weife, wie man bey der Answahl und Veredrung der vorzäglichten Racen der allernutzbarften Hausthiere zu verfahren hat. Aus dem Benjichen überfetzt u. mit Anmerk.

versehen von Franz Daum. Mit Kupfern von Witte. gr. 3. herlin. 1 thir. 4 gr. Dichtungen, romantische. Von Karl und Ernst Holm. 8. Berlin. 14 gr.

8. Berlin.
Gerhard, Dr. C. A., Gedächmissrede auf den wohls
fel. Königl. Preuß. Staatsminister, Hn. Fiede. Ant.
Freyh. v. Hemitz. In der öffentlichen Verfammlung

der Königl. Akademie der Wiffenschaften geha tengr. 8. Berlin. Gefanghuch, vollständiges, für Freymaurer, zum Gebrauch der großen National. Mutterloge zu den drei

Weltkugeln in Berlin und aller Logen in Demich Ogle

land. Zweite vermehrte Auft. mit Kupfern. gr. 8. t thir. 8 gr. Berlin.

Geschichte des heutigen Europa. Aus dem Engl. mit Anmerk. von J. F. Zällner. 5ter Band. Zweite verb.

Aufl. mit 1 Kupfer. 8. Berlin. Gillets, Fr. W., neuer brittischer Plutarch, od. Leben

und Charakter berühmter Britten, welche fich in dem franz. Revolutionskriege ausgezeichnet haben. Nebst einem Anhang von Anecdoten, einem Titelkupfer und 24 wohlgetroffenen Bildniffen. gr. 8. 1 thir. 12 gr. Berlin.

Hafe, G. Fr., der Kartoffelbau in Hinterpommern, oder Beyträge zu der Behauptung: dass viele Hinterpommersche Landgüter durch die jetzige Drevfelderwirthschaft fehr schlecht genutzt werden, und durch eine Mehrfelderwirtbschaft und den Kartoffelbau ungleich höher genutzt werden können. gr. 8. Berlin. 18 gr.

Kinderling, Dr. J. F., Hekuba und Kleopatra. 8. Berlin,

Krofigh's, Frau von, ausführliche Nachricht von der Einrichtung und Verfassung des königl. Seminariums für Erzieherinnen u. der damit verbundenen Tochterschule zu Berlin. 8. Berlin.

Musik. Worlitz, eine Ode von Joh. Friedr. Dietrich, in Musik geletzt von Christ. Gottfried Tag. qu. Fol. t tblr. 8 gr.

Berlin.

Reife, meine, nach Italien. Ein Seitenfrück zu meiner Reife nach Frankreich. Von Ludwig v. Selbiger. ifter Band. Mit Kpf. 8. Berlin. 1 thlr. 12 gr. Die Revae. Mit einer Zueignung an Herrn Hofrath

Wieland. Mit Kpf. 8. Berlin, 1 thlr. 12 gr. Roblives, J. N., der Tafchenpferdearzt. Ein Handbuch für alle Stände, vorzüglich zum Gebrauch der Cavallerie, mit 2 Kupfert. 8. Berlin. Partiepreis für diese Messe: Wer zwölf Exemplare

bnar kauft, bezahlt dafür nur 6 Riblr. im Carolin

à 6 thlr. 8 gr.

Schonemann, Dr., Unterricht über die ersten und ursprunglichen Zufälle einer venerischen Ansteckung. wiefern durch ihre richtige Behandlung die allgemeine Lustlenche mit ihren zerhörenden und eutstellenden Folgen abgewendet werden kann. 8. Berlin.

Sebald, K. A., über die Aufhehung der Spanndienfie, hefonders in Hinticht auf die Mark, durch ein Bei-

fpiel erläutert. gr. 8. Eerlin.

Wilhelm Tell, ein Schauspiel in Jamben. Von Veit Weber, Verf. der Sagen der Vorzeit. Mit Kupfern in Umfehl, geh. gr. g. Berlin, 1 thir. 8 gr. - daffelbe auf Schweizerpap. 1 thir. 20 gr. - und auf Velinpap. 2 thlr.

Wogener, S. Chr., Talchenbuch für Jung und Alt zur Vermeidung deutscher Sprachfehler, in alphabet. Ordnung. 12. Berlin, geb.

Zöllner, Joh. Fr., Predigtentwürfe für das Jahr 1001. gr. 8. Berlin, geh. I thir. a gr: - desten verm. Schriften, tr Th. 8. Berlin. 20 gr.

- Ebendieseihen unter dem Titel: Lesebuch für alle Stände, zur Beförderung edler Grundfatze, ächten Geschmacks und nützlicher Kenntnisse, icter Til. 8. Berlin.

Ueber Juden und Christen, ein Wort zu rechter Zeit und am rechten Ort. In Reimen gezwungen und abgefungen von Hans Sachfe dem jüngern. 8. Berlin, geheftet. (In Commission.)

### II. Bücher fo zu verkaufen.

Bey J. D. Schöps, Buchhändler in Zittau, find folgende gebundene und gut conditionirte Bücher um beystebende Preise nach Conventions-Munzew zu haben;

Gothaifche gelehrte Zeitungen vom Jahre 1787 - 1799. in 13 Bande gebunden. 13 Rthlr.

Götting, gelehrte Anzeigen vom Jahre 1790 - 1800. in 22 Bande geb. 16 Rthlr. Oeuvres posthumes de Frederic II. Roi de Prusse, 15

Tomes, et Supplemens 2 Tomes, gr. 8. Berl. 1-88. in 6 Bande gebund. 9 Rthlr.

Boffeets Einleitung in die allgemeine Geschichte der Welt. Uebersetzt und mit Anmerkungen von J. A. Cramer, 7 Theile, gr. 8. Leipzig 1757, in 8 Bando gebunden. 4 Rthlr.

Febronius de Statu ecclefiae, Edit. tertia, 4 Tomi. 4. Francof. 1789. 4 Rthlr.

Pfaffs Bibelwerk, 8 Theile, gr. 8. Speyer 1767, in o Bände gebunden. 6 Rtblr.

Die Bestellungen darauf werden frey erbeten.

Gothaifther Hof - Kalender von den Jahren 1787 bis 18co, zusammen 14 Jahrgange, in deutscher und franzöhicher Sprache.

Diese Sammlung eines so beliebten Taschenbuchs enthält beynahe 300 Bogen Text, der in belehrenden und interessanten Auffätzen vieler angesehenen deutschen Gelehrten besteht, gegen 200 Kupserstiche, theils von Chodowiecky, theils von andern Kanftlera. nebst interessanten Kupfererklärungen. Die Kalender find alle schön gebunden, auf dem Schnitt vergoldet. und mit Futteralen verfehen.

Die ganze Sammlung von 14 Jahrgangen in deut-Icher Sprache, worunter aber mehrere Jahrgange fehlen, die durch französische Kalender von den namlichen Jahren ersetzt werden, kostet i Rihlr. 10 gr. fächf., und in französischer Sprache eben so viel. Ein einzelner Jahrgang koftet 3 gr. fachfisch. Man wende fich deshalo in frankirten Briefen an den Poftfe cretar Junifch in Gotha. Im Junius 1804.

8 gr.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 112:

#### Sonnabends den 14ten Iulius

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Friedrich Wilmans in Frankfurt am Mayn ift erschienen und in allen Buchbandlunlungen Deutschlands zu haben:

Die Trauerspiele des Sophokles, aus dem Griechischen übersetzt von

Fr. Hälderlin.

Der Verfasser dieser klassischen Übersetzung, welchen das Publikum schon aus seinem Hyperion zu seinem Ruhme kennt, hat 10 Jahre an derfelben gefeilt, So dass sie als etwas Vollendetes in ihrer Art angelehen und empfohlen werden kann. Der Philolog, welcher sie mit dem Originale vergleicht, wird überall Treue, Pracision und den Geist der deutschen Sprache beobachtet finden. Der Gebildete wird, auch ohne die Kenntnils der Ursprache, beym Lesen dieses Werks den reinsten Genuls for Geift und Herz empfinden. Man kann also mit Recht hoffen, dass diese Ueberletzung in der Classe der Gebildeten fehr viele Lefer anden wird. Der erfte Band enthält den Oedipus Tyrannus, und der zweyte die Antigona.

Der Verfasser hat einem jeden Stücke sehr lehrreiche Anmerkungen beygefügt, welche zur Erklarung des Charakters der Tragodie interessante Vorstellungen enthalten. Auf das Aufsere hat der Verleger alle Sorgfalt gewendet. Koftet I Rthlr.

In der Jubilate - Messe 1804 find bey Gebauer zu Halle folgende neue Bücher erschienen:

Briefe über Schweden und Schwedens neueste Verhaltniffe. Veranlasst durch Acerbi's Reifen. Aus der Handschrift eines berühmten schwedischen Gelehrten übersetzt und herausgegeben von Dr. Fr. Rahr. 8. 1 Rthlr.

Gartenzeitung. Herausgegeben von Kurt Sprengel. ar Bd. Mit ausgemalten und schwarzen Kunfern. 4. 2 Rthlr. 12 Gr. Sachf.

Ueber die Copulation der Verlobten von K. F. Junisch. Aus Wagnitz lit. Journ. Bd. 3. St. 4. 8. 3 Gr. Journal, liturgifches, Herausgegeben v. H. B. Wagnitz.

3ten Bandes 3tes u. 4tes St. 8. Jedes Stück 9 Gr.

Plutarchi vitae parallelae Alexandri et Caefaris. Commentarium juventuti Φιλελλην foriptum adjecit Frid. Schmieder. 8 maj. 1 Rthlr. 12 gr.

Oesfentliche katechetische Prüfungen, nebst Schlussreden an Aeltern und Kinder. Von Joh. Chr. Sigism. Sintenis. Zweytes Bandchen. gr. 8. 18 Gr.

Sprengels, Kurt, Geschichte der Medicin im Auszuge. after Theil. gr. 8. t Rthlr. 9 Gr. Lief. und Eith - Lands Ehrenrettung gegen Hn. Merkel

und Petri von H. F. Tiebe. gr. 8. 1 Rthlr. 9 Gr.

In der letzten Leipziger Jubilate - Messe ist er-Schienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands

zu haben: Wilhelm Tell Ein Schaufpiel

Veit Weber.

Mit Tells Portrat, drey Vignetten und einem eleganten Umschlage mit meisterhaften Helzschnitten von Hn. Gubitz geziert. gr. 8. Berlin 1804. Preis auf enghisch Druckpap, t Rihl. 8 gr., auf Schweizerpan. I Rthlr. 20 gr., und auf Velinpapier 2 Rthlr.

Bey Johann David Schops, Buchhändler in Zittau, und in allen Buchhandlungen ist zu haben: Sonn - und Festtags - Evangelien, nach der hebräischen Uebersetzung des J. Claius. Ein bequemes Elementarbuch zum Besten der Ansanger, mit einem Wortregifter versehen von M. J. G. Knefchke. 8. 14 gr. -M. C. Pefcheek's Rechenschüler, verb. und verm. von J. F. Heynatz. Achtzehnte oder vierte durchgesehene Auflage. 8. 4 gr. - J. G. Ratze, Stunden der Mulse. der edlen Entschliessungen und frohen Hoff:ungen. für Jünglinge aus allen gebildeten Ständen, besonders auch für die erften Claffen gelehrter Schulen. 8. auf Druckpap. 20 gr., auf Schreibpap. 1 Rthl. - Launige Reise durch Holland in Yorick's Manier. Mit Charakter, Skizzen und Anecdoten über die Sitten und Gebränche der Holländer. Aus dem Englischen. 2 Bandchen mit 1 Titelkpfr. 8. auf Druckpap. 12 gr. auf Schreihpap. 16 gr. - Neues Repertorium der ogle

(5) W

vorzüglichsten und neuesten Ersindungen und Verbeserungen, zum Behuf der Künste, Manusacturen med Gewerbe, herausgegeben von J. G. Geiter. 3 etr Thl. mit 3 Kupfern. gr. 8. 1 Rthl. 6 gr. — M. J. F. H. Cramer; Beicht- und Communion-Bach, Sechle Aust. mit 1 Titelkupfer. 8. Dresden. 8 gr. — J. G. Gerhar gründliche Anleitung, vermittell der dephologitistiene Salzfaure mit wenig Kosten Gränspan zu verserigen, welcher in der Ochnalerey und zum Farhen so gut wie der stranzösische gebraucht werden kann. 8. Gorlitz. 4 gr.

Allen Pferdeeigenthümern und Oecanomen ist nachstehendes, so eben erschienenes Werk zu empsehlen:

Der Tafchenpferdearzt.

\*Ein Handbuch für alle Stände vorzüglich

zum Gebrauch der Kavallerie

Johann Nikolaus Rohlwes. Mit 2 Kupfertafeln. 8. Berlin 1804. Preis 1 Rthlr.

Verzeichnis der neuen Bücher, welche in der Oster-Messe 1804. in der Weidmannischen Buchhandlung in Leipzig erschienen find:

Bell's, Eenjamin, Lehrbegriff der Wundarzneykunft, aus dem Engl. nach der fichenten Aufl. überfetz, mit Zofatzen v. Anmerk., ister Theil, mit Kupfern. Dritte verm. Ausgabe. gr. 8. r. thlr. S gr. Eichbarni, Joh. Gotffr., Einleitung ins Neue Testament ister Theil, gr. 8.

Auch unter dem Titel:

Eichhorns kritische Schriften, 5ter Theil. gr. 8. Homeri Ilias, cum brevi annotatione curante C. G.

Heyne, 2 Tomi, 8 maj. 4 thlr. Idem Liber, charta feriptoria. 6 thlr.

Idem Liber, charta belgica. 10 thir.

Ifocratis Panegyricus, recensuit et animadversionibus

illustravit D. S. F. N. Morus. Editio tertia auctior.

8 maj.

Idem Liber, charta belgica.

1 thir.

Loui, T., Paravini, Hilforiarum libri qui fuperfunt omnes, ex recenitione Arn. Drakeaborchii, cum indice rerum locupleillimo. Accelli praeter varietatem lect. Gronowanae et Crescrianae Gloffarium Livianum curante d. G. Ernefii. Editio nova cuendatior. Tomos Vue, continens Gioffarium Livianum, ex fehellis Pineliani emendatum plurimisque accellionibus locupletatum. Curavit Godgir. Ilearic. S. haafer. 8. 21tr. 8 gr. –

Idem Liber, charta belgica.

Idem Liber, charta belgica opt.

Etiam sub titulo:

3 thlr. 8 gr.
3 thlr. 16 gr.

Gloffarium Livianum, five Index latinitatis exquifitioris.
Ex schedis A. G. Ernestii emendavit plurimisque accessionibus locupletavit G. H. Schaefer. 8.

Menfelii, J. G., Bibliotheca historica. Instructa a b. B. G. Straubo, aucta a b. C. G. Badero. Vol. W pars 2da. Indicem autorum et reum in XXI, p. tes hactenus in twem édites comprehenciens. 8 ma 2 thir. 8 m

Idem Liber, charta feriptoria.

2 thl., 20 m.

Nicaiai, Damafeeni, Hiftoriarum Excerpta et Fațmenta quae fuperfunt. Graece. Nunc primum foparvini edidit, verdinem latinam drujtjers, aferam Hear. Valoffi, hinc inde emendatiorem, utram in locos pherosque Hagoaii Grotti, nota intgras H. Valofii aliorumque virorum doctorum entequaeunque collectas et funs, nee non tetirimonia ut
terum ac recentiorum de Nicolai vita feriptorumque
notitia adejecti Ja. Goar. Oreliux. Accedit Differi
tio de Nicolao Damafeeno Gallice feripta aucten
Sean. 8 maj.

1 \*\*Thir. 12 m.

Idem Liber, charta angl.

Idem Liber, charta angl.

2 thir. 8 gr.

2 thir. 6 gr.

3 thir. 8 gr.

Auch unter dem Titel:

— fammtliche Predigten, 14ter, 15ter u. letzter
Band. gr. 8. Im groben Druck. 3 thlr. 8 gr.

— Ebendiel, kleinerer Druck. gr. 8. 2 thr. 8 gr.

Leipziger gelehrtes Tagebuch auf das Jahr 1863.
(In Commission.)

In der Schüppelschen Buchhandlung in Beile find erschienen und in allen Buchhandlungen haben:

Batte, H. F., Frühlings- Almanach mit Kupfern m Fr. Catel und Jügel. gr. 16., fauber gebunden, in Futteral. International States of This. 12st. Oftim, Langieia, Klamer Schmidt, Grantberg und mehrere vorzäugliche, Ürchter und Proläften unter fützten Herrn Dr. Batte, der durch frühere Arbei ten fehon rähmlicht bekannt ift, bey der Hessigabe diese zierlichen Almanachs. (Man vergleiche das vortreithals Urtheil darüber im Freynmitigen

Wrede, E. F., Geognofiiche Unterfuchungen über die füdbaltitchen Länder; nehn einer Betrachtung äber die allmanlige Veränderung des Walferstandes sof der nordischen Halbkugel; mit einem Kopfer, gehaftet. gr. 8.

u. a. öffentl. Blattern. )

Rebenifch, J. Fr., prodromus Florae Neomarchicae, fecundum fyficum proprium conferipus, cum prafatione et difpolitione vegetabilium cryptogamicorum a D. C. L. Williamus, Figuris XX. aeneis coleratis adornatus. 8 maj. 2 thlr. 12 gr. Kug, D. Fr., Monographia Stricum, cum talulis at

neis VIII. coloratis. 4to. 3 thlr. 12 gr.
Ferner als Fortfetzungen; Der 5te Band von

Bourguet, D. Ludee., chemifiches Handwörterbuch nich den neuesten Entdeckungen entworfen, fortgesetzt 901 von D. Richter, Verf. des Werks: Über die neuern Gegenstände der Chemie. gr. 8. s thir. 8 gr.

Der 2te Band von Langbein, A. F. E., Neue Schriften mit Kupfern von H. Ramberg und Jügel. 8. 1 thir. 9 gr.

Auch unter dem Titel: - Dessen Erzählungen mit Kupfern etc.

Der 3te Heft von Willdenow , D. Carol. Lud. , Hortus Berolinenfis , five icones et descriptiones plantarum minus cognitarum horti regii academici berolinentis; cum tabulis aeneis XII. coloratis. Fol. maj. 4 thir. 4 gr.

### II. Mineralien.

# Geognoftifche

Mineralien - Sammlungen. Das Studium der leblosen unorganischen Natur hat insofern ohnstreit g vor jedem andern Zweig der Naturgeschichte eine ganz besondere ausgezeichnete, ja gewiss anch erhabene, Wichtigkeit, weil es nnwillkührlich den Denker auf Forschungen leitet, die ihn aus den Urkunden, die die Natur felbst ihm giebt, die einzelnen Zweige der wichtigsten Epochen, welche die Geschichte unsers Weltkörpers durchlief, zu erspähen wagen lässt. Die Gebirgskunde als die Wif-Censchaft, welche uns über die mannichfaltigen gegen-Seitigen Verhaltnisse der Bestandtheile des sesten Erdkörpers, über die Beschaffenheit seiner gegenwärtigen Oberfläche, über seinen ganzen innern und außern Bau, über die Lagerstätten mannichfaltiger Generationen von Felsmassen, die wir in seinem Innern antreffen, und ihre successive Entstehung nmerrichtet. als die Wissenschaft, welche auf die Zusammenstellung von Beobachtungen, die theils das Innere des Erdkörpers, theils die jetzigen Einwürkungen des Wallers, des Feners und anderer atmosphärischer und unterirdischer Körper, theils die ehemals wahrscheinlich gewesenen Wirkungen derselben, theils die Entdeckungen unferer bewährteften Chemiker, betreffen, Theorien baut, die immer mehr und mehr uns die rathfelhafte Geschichte unsers Erdkörpers zu enthüllen verheißen, gewährt in der Rücklicht ein Interesse, was keinem anderen Zweig der Naturgeschichte and vielleicht kaum irgend einem andern Gegenstand menschlicher Forschungen bevgelegt werden kann. Sie ist Zweck und Hauptbestandtheil der gesammten Mineralogie, und obgleich der oryktognoftische Theil dieler Willenschaft, als Kenninis der mannichfaltigen so bewinderungswürdigen Produkte der unterirdi-Schen unorganischen Natur, an sich schon reichlich Nutzen und Vergnigen gewährt, eihilt er duch immer fein höchstes Interesse dadurch , dass er als eine der nothwendiglien Vorbereitungswillenschaften für die Geognofie angelehen werden muß. Diese ist gleichwichtig dem Philosophen, dem Phyliker, dem Chemiker, dem Naturforscher und dem gehildeten Mouschen überhaupt, der das Bedürfnifs fühlt, wenigftens mit den wichtigften Refoliaten der Forfchungen der Männer, welche jene Namen vorzüglich ver-

dienen, bekannt zu werden. Eine Unternehmung, welche mit hoher Zweckmassigkeit die möglichst vollständige auschauliche Kenntniss jener Resultate befordert, muls eben darum den fichern Bevfall ailer Kenner und bloßen Freunde der Naturgeschichte fich erwerben und für alle von einem eutscheidenden Nutzen feyn: Unfer Plan, bey dem wir daher auch auf fichern allgemeinen Beyfall rechnen dürsen, ist es jetzt, möglichst vollständige Gebirgs · Arten · Sammlungen, ganz nach den Annahmen des vortrefflichen geognostischen Systems des Herrn Geheimen - Oher - Berg-Rath Karften geordnet, und die anschanlichste Erlauterung dieses Systems darstellend, zu veranstalten. Durch eignes Beobachten und Sammeln fich eine anschanliche und vollständige Kenntnis des gegenwartigen Standes der Geognosie, und insbesondere jenes merkwürdigen Syftems derfelben, zu erwerben, würde große und mühlame Untersuchungs-Reisen, und die ausgedehntesten Bekanntschaften in den verschiedensten nahen und fernen Ländern selbst für Gelehrte und außerdem noch für Ungelehrte eine schon vorauszusetzende genaue Einsicht in den Umsang der Wiffenschaft selbst erfordern, und dach wurde keiner ganz ficher feyn, von den Orten, die er felbst nicht befochen kann, aus irgend einer andern Quelle, es fey denn, durch die Vorforge eines wirklichen Kenners, feltne Gebirgsarten ächt zu erhalten. Uns ist es dagegen jetzt, da wir die meisten zu liefernden Exemplare auf eignen Reifen felbft an ihren Geburts-Oertern sammeln oder sie durch die Güte anderer für die Wissenschaft und unsern Zweck reisende fachkundige Freunde gefammlet erhalten, und auch in Anfehung der übrigen ganz auf die gefällighe Vorforge wahrer Kenner rechnen können, möglich, alles nach und nach ächt und charakteristisch uns zu verschaffen. Wir finden uns überdiels durch den Beystand . mehrerer, als Schriftsteller und Gelehrte den Freunden der Naturgeschichte längst rübinlichst bekannter, Manner unterfrützt, die uns theils felbft zu unferer etzigen Unternehmung aufgefordert, theils unfere Bitte um thre gitige Beförderung derfelben mit vollkommenem Wohlwollen und thitiger Beyhalfe aufgenommen haben. Wir liefern darinnen alle bis jetzt bekannte und im System des Herrn G. O. B. Karften aufgeführte Gebirgsarten ohne Ausnahme und von jeder, die man in wichtigen Varieiaten, fey es dass diese durch Modifikationen ihrer wesentlichen oder durch Hinzukommen anderer unwesentlicher Gemengtheile bestimmt werden, findet, die merkwürdigsten derfelben. Wir liefern fie nicht blofs aus einer oder der andern Gegend Deutschlands, sondern aus allen Ländern, deren Gebirgsverhältnisse zur Bestätigung der Annahmen des Karsten'schen Systems dienen konnen. Wir weisen in einem hinzugefügten umftändlichen und genauen Verzeichniss jedem Exemplar, das wir geben, die Stelle an, welche es nach diesem System einnehmen muss, und es gründen sich ansere Be-Itimmungen in der Hinlicht theils anf die in den Karften'schen Tabellen selbst angesührten Angaben der Fundorter einzelner Gebirgsformationen, theils auf eigene,

eigene, theils auf fremde, alles Zutrauen verdienende, vergleichende Beobachtungen; und wenn dennoch wir nicht üherall günzlich vor einzelnen unrichtigen Angahen follten gelichert feyn, nehmen wir mit Dank jede uns zukommende Berichtigung auf und eilen fogleich, fie zur Kenntniss aller Interessenten unserer Unternchmung zu bringen. Schnell und auf einmal können wir wegen des großen Umsangs des Planes und der Anstrengungen, die seine Ausführung erfordert, ihn nicht zu Stande bringen, mid darum haben wir die auch für viele Interessenten fehr bequeme Einrichtung getroffen, dass unsere geognostischen Kabinette nach und nach in einzelnen Lieferungen erscheinen. Alle 4 Monate wird eine Lieferung ausgegeben und in 6 oder 7 Lieferungen hoffen wir das Ganze dargestellt zu haben. Jede Lieserung erhalt ein gedrucktes Spezial Verzeichniss ihres Inhalts und bey der leizten wird fodann ein allgemeines Verzeichnis des Ganzen gegeben, in welchem fich famintliche Angaben der vorhergegangenen einzelnen Verzeichnilfe an den gehörigen Orten eingetragen finden. Der erften Lieferung wird überdiess ein Abdruck der Karften Ichen geognostischen Tabellen zur schnellen Vergleichung dellen, was man erhält mit dem, was man noch erhalten wird, beygelegt. Jedes Exemplar erhalt eine gedruckte Signatur, die lich auf das Verzeichnis bezieht, und immer so beschaffen ift, dass nachher, wenn die letzte Lieferung erschienen ift, die Signaturen felbst dazu dienen mussen, um jedes Stück an feine ihm nach dem System gebührende Stelle einzuordnen. Alle Lieferungen find in der Stückezahl fich gleich und zu jeder werden 50 Stücke gegeben, wobey noch immer darauf gesehen wird, dals die Stücke einer jeden einzelnen Lieferung zu wenightens 12 his to Gebirgsformationen partielle Darfiellungen liefern. Sämintliche Stücke werden unverfehrt und von frischem Bruch geliefert, und wenn gleich das Ganze erst mit der ôten oder 7ten Lieferung geschlossen ist, werden wir doch darauf sehen. dals schon bis zur 4ten oder 5ten eine ziemlich voll-Ständige Uebersicht des Systems gegeben worden ift. Gebirgsarten aus Italien, Ungarn und anderen ferneren Ländern find nur mit Beliegung großer Schwierigkeiten herbeyzuschaffen; aber dennoch find unsere Anstalten so getroffen, dass wir, zwar nicht in der ersten und zweyten, wahrscheinlich aber schon in der 3ien und 4ien Lieferung deren mehrere geben zu konnen, erwarten dürfen. Der Sammlungen felbft werden zwegerley Arten veranstaltet, die jedoch beide ganz dieselben Gebirgsarten unversehrt und charakteriftisch, aber durch Große und außere Schönheit der Exemplare verschieden, liefern. No. I. enthält Stüske von etwa 21 his 3 Zoll Lange in einer verhältnifsmassigen Breite und Höhe, und eine Lieserung von 50 Stücken koftet 5 Thaler fächlisch oder 9 fl. rhein. No. II. enthält Stücke von 5 bis 6 Zoll Länge und einer verhalmismassigen Breite und Höhe, welche, obgleich die von No. I. auch charakteristisch und von

frischem Bruch find, doch noch in besonderer Schonheit ausgewählt werden, und eine Lieferung von 50 Stücken koftet to Thir, fächlisch oder 18 fl. rheinisch. Um uns wegen des beträchtlichen Koftenaufwands in etwas ficher zu ftellen, schlagen wir den Weg der Pranumeration und Subscription ein. Der Termin für die erste Lieserung bleibt, von heute an, 4 Monate und folglich bis zum leizten October dieses Jahres offen. Wer auf eine Lieferung pränumerirt oder fubfcribirt, ift nicht gehalten auch auf alle folgende Lieferungen es zu thun, fondern macht fich nur mit der ersten auch zur zweyten derselben verbindlich, und kann bev der dritten wieder abtreten. Die Pranume ranten bezahlen für jede Lieferung der Samenlung No. I. 4 Thir. fachfifch oder 7 fl. 12 kr. rhein., for die von No. II. aber 8 Thir. Mchfisch oder 14 fl. 24 kr. rhein.; die Subscrihenten erhalten erstere for 4 Thir. 12 gr. fachf. oder 8 fl. 6 kr., letztere aber für 9 Thir. fachlisch oder 16 fl. 12 kr. rhein., und wer die Güte hat, zehen Pranumeranten oder Subscribenten zu fammeln, erhält für feine Bemühung die 11te Summlung unentgeldlich. Pranumerationsgelder und Subscribenten-Listen mullen für die erfre Lieferung bis Ende des Octobers dieses Jahrs an uns eingesendet werden, vom 1sten November an wird diese Lieferung verfandt und von dielem Tag an gilt sie für alle folgende Bestellungen darauf den vollen Preit, zu

welchem he angesetzt worden ist. Zur vollkommneren Nutzbarkeit unserer Gebirgtarten-Sammlungen für alle Classen von Interessenten wird durch unfere Veranstaltung einem offenbaren, von allen Freunden der Gebirgskunde gefühlten Masgel, möglichst abgeholsen werden, indem ein vorzüglich das Karfien iche Syftem erläuterndes Lehrbuch der Geognofie erscheinen wird, auf welches wir vorläufig alle Freunde diefer Wiffenschaft anfinerklim machen. Unter der Leitung eines rühmlichst bekann ten vortrefflichen mineralogischen Schriftstellers wird ein kenntnifsvoller junger Mann, der seinen Beruf zum geognostischen Schriftsteller durch die Arbeit felbst hinlanglich beurkunden wird, die Ausarbeitung übernehmen und wir dürsen hoffen, wo nicht etwas vollkommes, doch äußerst brauchbares zu liesers. Im ganzen Werk wird vorzäglich auf die Exemplare der Gebirgsarten, die wir liefern; Rückstcht genommen und ihm dadurch ein noch besonderes Interesse für die Interessenten unserer Sammlungen gegeben werden. Das Werk wird zwar im Verlag einer bekannten Buchhandlung erscheinen, aher wir werden veranstalten, dass alle Pränumeranten und Subscribenten unferer Sammlungen es zu einem beträchtlichen

Rabatt bey uns felbit bekommen können. Geld und Briefe müffen Portofrey eingefendet werden; den Thaler nehmen wir zu 1 ft. 48 kr. rheinim 24 ft. Fufs. oder die Carolin zu 6 Thir. 3 gr.

Hanau am 20sten Juny 1804. Mineralien - Tausch - und Handlungs -Comptoir.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num, 113.

Mittwochs den 18ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

instituends.

(5) X

# Universitäten und andere Lehranstalten,

#### Charkow.

Die am 28sten Marz erfolgte Ankunft des Hn. Grafen Potozkij, Directors der hiefigen Universität und des damit verbundenen Bezirks, hat die allgemeine Thätigkeit hiefelbst neu belebt. Auf seine Veranstaltung ift ein Comité zur möglichften Beschleunigung der völligen Organisirung der Universität niederge-Setzt: die Glieder derfelben find: der Collegienrath von Karafin, und die Professoren Rifchky, Offebowskij, Belin du Ballu und de la Vigne. Die feyerliche Eröffnung der Universität scheint bis zum August hinausgeferzt zu feyn. - In dem hieligen Gymnasio, welches fehr zahlreich befucht ift, werden 50 junge Leute auf Kosten des Gouvernements erzogen, welche sich daselbit für die Univerlität bilden. Unter den Lehrern dellelben zeichnen fich befonders Otetz Wassilij, ein würdiger Geistlicher, und Hr. Oldenburger fehr vorsheilhaft aus. Beyde halten auch, fo wie Hr. Prof. Bellin du Ballu, Pensionsanstalten, deren jede 30, 40 und mehr Zögfinge hat.

Als der Hr. Graf Potozkii zum erstenmale das hiefige Gymnafium besuchte, wurde von den Lehrern desselben eine allgemeine Prüfung angestellt, welche zur vollkommensten Zufriedenheit dieses erleuchteten Freundes der Wiffenschaften aushel. Zöglinge des Gymnafiums hielten rullische, lateinische, dentsche und französische Reden, welche der Director Kutrizky, ein vortrefflicher Greis, der leider mit dem Verlufte feines Gelichts bedroht wird, mit einer fehr rührenden Rede fchlofs, wohey sich die Anwesenden der Thränen nicht enthalten konnten. Den Beschluss machte ein seyerlicher Choral-Gefang. - Nach einem Aufenthalte von vier Wochen ift der Hr. Graf Potozkii von Charkow wieder nach St. Petersburg zurück gekehrt. (A. Br.)

#### Halle.

Am 20ften Marz erhielt Hr. Christian Friedr. Wilh. Imman, Meier aus Rathenau die philosophische, und am 24sten d. M. die medicinische Doctor-Würde, Er vertheidigte seine Inaug. Diff.: de ideali organismi animahs constructione ohne Vorlitz.

Am 31ften Marz wurde Hu. Christian Sam. Aug. Kendel aus Halle, der Charakter eines Doctors der

Philosophie ertheilt. Am 14ten April ertheilte die philosophische Facultat Hn. Heinrich Rockstroh aus Solms die Doctorwurde. Seine Ahhandlung führt den Titel: De Jogane

Broscio, mathematico polono Secul. XVII. Am 16ten April erhielt Hr. Karl Friedr. Dabelow aus dem Mecklenburgischen, die juristische Doctorwarde. Seine Inaug. Diff. ift eine Commentatio ad novam Constitutionem feudalem megapulitanam Severini, D.

XII. Febr. MDCCCII. emanatam. Am aten May ertheilte die theologische Facultät dem um die Willenschaften fo fehr verdienten Hn. Confiftorialrath und Rector der Domfchule zn Magdeburg, Mag. Gottfried Benedict Funk, die theologische

Doctor - Würde. Am zeen May erhielt Hr. Gottfried Rolenberg aux Gallizien die medicinische Doctorwürde.

Am 14ten May erhielt Hr. Kaspar Ludev. Dorfchel aus Coburg die medicinische Doctorwurde. Seine Inaug. Differt. enthält: Melethemata de re obstetrica bene

Am 16ten Jun. erhielt Hr. Joh. Gottlieb Schweitzer aus Danzig ebenfalls die medicinische Doctorwürde. nachdem er verschiedene medicinhehe Theses öffentlich vertheidigt hatte.

An demfelben Tage wurde auch Hn. Franz Ant. Ignatz Ludw. Brandt aus Warfchau die medic. Doctorwurde ertheilt, nachdem er feine Inaug. Differt. De partium genitalium foeminearum haemorrhagiis öffentlich vertheidigt hatte.

An demielben Tage wurde Hn. Otto Ewald Smolian aus Curland die juristische Doctorwürde ertheilt. Seine Inaug. Diff. handelt: De juris politice ratione. Am 19ten Jun. erhielt Hr. Joh. David de la Garde

aus Berlin die Würde eines Licentiaren der Rechte.

## Utrecht.

Am 12ten April übertrug Hr. Prof. H. Arntzenius, J. U. D. und ordentl. Prof. des römischen und vaterländischen Rechts, das Rectorat dieser Akademie Hn. Prof. S. Rau, Dr. Theol. und Prof. der oriental. Spra ogle chen

chen v. f. w., und hielt bey dieler Gelegenheit eine Rede: De patria potestate Romana, origine san et effectu,

indoli civitatis confentanea.

Der Verloft, den die Akademie im J. 1795 durch die Kockkebr des Prof. W. L. Braum in fein Vaterland erfütz, wird itzt durch die Anfiellung des Hn. Pred. Dithmar Haitmann als Prof. der Moralphilosophie und Kirchenreschichen wieder erfetzt.

# II. Preife.

Auf die von der italianischen Societät der Wissen-Schaften zu Modena im Jul. 1802 aufgegebene Preisfrage: Ueber einer kurzere und leichtere Methode, die numerische Wurzel einer Gleichung irgend eines Grades zu finden, find 5 Auffatze aum Concurs eingegangen. Der Secretar diefer Gefellschaft, Pater Pozzetti, Bibliothecar pu Modena, hat unterm 18ten Jan. angezeigt, dals der Preis von 60 Zechinen dem Prof. der höhern Mathematik am Lyceo zu Modena, Paolo Ruffini, und das Accessit dem Hn. Pietro Abbati aus Modena zuerkannt worden find. Die Gesellschaft wird beyde Abhandhungen bekannt machen. - Bey diefer Gelegenheit warde auch das Resultat der Stimmen der Gesellschaft über die Ertheilung der Statutenmässigen Preise, wovon der eine abenfalls von 60 Zechinen ift, für die beyden nötzlichsten Abhandlungen des 10ten Theils dar Akten bekannt gemacht. In der Mathematik wurde das Vergeichnifs der nördlichen Sterne von Antonio Cagnoli aus Verona, Prof. der höhern Mathematik an der Militär-Schule zu Modena, gekrönt. In der Physik wurde der Preis getheilt zwischen den Untersuchungen über die China, des Joh. Fubroni, Unterdirector und Auffeher des königl. phyfikalifchen Cabinets zu Fiorenz, und zwischen einem Memoire über die Wurmfeuche des Hornwieker, von Gianverardo Zeviani zu Verona, Proto-Medicus.

Neuerlich hat dieselhe Gesellschaft zwey neue prasse ausgesteit; eine goldene Medaille von 60 Zechimen für die bestie Abbandlung über die Grundsttes und die unsien Metapptift der Politychenslichsteit. Rechnung; eine andere Medaille von 90 Zechinen sür die boste und auf entgleichen Erfahempe bewirtente Bylmunung eiauf entgleichen Erfahempe bewirtente Bylmunung eichlüne periodschaft Schern, die bereits durch Chian gekunnt weren, zu verhälten.

### III. Künfte.

Die bolländiche Urberfetzung des Konnektiches Beführ von J. Mersmass, foll mit 20 Kupfern verfeben werden. Der Urberfetzer hat deshalb für jedes Kupfer einen Preis von 30 Golden ausgeletzt, und durch die Ahadenie der Mahler- bildhauer- und Gravikanit zu Eelden: Are nommt neutren, ausbitten hillen. Die gekrönte Keichneun Mehr fügenham des Mahler- bildhauer- und Gravikanit zu Erden. Are nommt neutren ausbitten hillen der Schalberten, mehr der Keichneus Mehr bei den Kupfern der Schalberten, mehr die gegeben Freis erfer fünd folgende hill Gegendtinde aufgrechen: Erfter Gefung, Jeitst führt des Nachts auf dem Überr, und felowier feinem

Vater, die Menschen zu erlösen. v. 43 - 144. Bey aller dem Künstler gelassenen Freyheit verlangt mara nur, dass der Vater nicht in so menschlicher Gestalt erscheine, wie vor dem ersten Theile der Leipziger Ausgabe. Zweyter Gefang: Samma's Rettung, in dem Augenblick, wo Satan entilieht, v. 191 - 196. Dritter Gefang: Judas erwacht aus seinem Traume. v. 656. Vierter Gefang: Nicodemus segnet Philo, der ihm fluchte, und verläßt mit Joseph von Arimathia den indischen Rath. v. 531 - 551. Fünfter Gefong: Der Stammvater eines Geschlechts unsterblicher Menschen auf einem Sterne verkündigt den Seinen, dass der Tod auf unferm Erdball herrsche. v. 205 - 249. Der Termin zur Einsendung ist bis zum Ende Septembers. Die Concurrenz - Stücke werden mit einem verliegelten Zettel an den Prafidenten der Leydenschen Zeichen-Akademie A. Delfos gefandt. Das Format der Zeichnung ift 8 Rheinl, Zoll hoch und 6 Zoll breit.

Dèr Historienmaler Schwenke aus Sachseu, welchen in Diensten der Hn. Grasen von Besborodko zu St. Petersburg besindet, bas für die neuerbaute Sinische Kirche daselbst ein vortreffliches Altarblatt verfertiget, welches die Verklärung Christi vorstellt, und vor kurzem in gedachter Kirche ausgestellt ist.

# IV. Beforderungen, Ehrenbezengungen und Belohnungen.

Hr. Oberstlieutenant von Schannhorst vom Artilleriecorps, durch militärische Schriften rühmlichst bekannt, ist zum Generalstabe versetzt und als Generalquartieruneiser-Lieutenant angestellt worden.

An die vormafige Stelle des Hn. Ob. Conf, Affefors Note am Friedr. Willi, Gymnafium ist Hr. Barby, und an dessen Stelle Hr. Wrede eingerückt. Die viervi dadurch erledigte Professor gedachter Anstal hat Hr. Jac. And. Cour. Leavenu, bisheriger Lehrer an Friedr. Wilh. Gymn. und Prof. bey der Akademia der bildenden Kinste erhalten.

Hr. Selter, Lehrer der Naturgeschichte und Gezgraphie bey der Militär-Akademie in Berlin, hat su einen neuen Grundriss von Berlin, vom Könige von Preusen zur Belohnung 10 Freder erhalten.

Die philosophische Eacultat zu Wittenberg hat Ha. Karl Frierk. Chrift. Schundenius in Dresden, der Gebdurch mehrjährige Vorlefungen über philosophische Gegenfände bekannt gemacht hat, die philosophische Doctorwärde ertheilt.

Der Chivneg der framzößlich kaiserlichen Gards. Laren, ehemäliger Ober Chivneg der orientallschen Armee, Verf. einer chivnugischen Geschichte dieser Armee, und der durch seine Schristen über die Knipocken. Impfang bekannte Hoffow, find zu Mitgledern der medicinischen Schule zu Paris ernannt worden.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Den zahlreichen Besitzern der Zöllnerschen Schristen mache ich hierdurch bekannt, dass so eben im Druck erschienen und in allen Buchhandlungen für 20 Gr. zu haben ist:

Lefebuch für alle Stände.

Zur Beförderung edler Grundfütze, üchten Geschmachs und nützlicher Kenntnisse. Herausgegeben

Dr. Joh. Friedr. Züllner.

Zehnter Theil. 8. Berlin 1804.

auch unter dem Titel:

Vermischte Schriften

Erfter Theil.

Inhalt: 1) Das neunselnne Jahrhundert. 2) Die goldene Zeit, Fragment eines Gefprachs zwischen einer jongen Dame und einem Philosophen. 3) Ueber fpeculative und praktiche Kopie. 4) Reise nach Helgoland im Jahr 1733, nehlt einem Zosatz für Naturhituriker. 5) Ueber Sprachgebrauch.

Friedr. Maurer.

Anzeige.

Von folgendem gemeinnützigen Buche ist in letzter Messe in meinem Verlage die zweyte viel verbesserte und vermehrte Auslage erschienen, als:

Unterricht, praktischer, in den bewührtesten und vortheithastesten Bereitungsarten und Verbeiserungen der natürlichen und künstlichen Weine, der Weinschauund in den Mitteln die Verfülschung der Weine zu nacht. Der

Diefes Buch ist eine Zeitlung gar nicht zu haben gewesen, wei die erste Auslage bald vergriffes war und ich nicht gleich einen Mann finden konnte, der mit den nöchtigen präktlichen Kenntnissen verleien die seus Bearbeitung desselben hatte übernehmen können. Um so erfreuchter ist mit nummehr die Anzeige der Erscheinung dieser zweyten Auslage, was schon an und für fich von einem Buche wohl die krässigte Empfehlung ist. Für den Preis von 1 Thit. 3 Gr. ist salches in allen Buchnadungen zu haben.

Georg Vols.

\_\_\_\_

Anzeige Zur Vermeidung aller Collifionen.
Pittoreske Ansikten von Constantinopel und den Umlie-

genheiten des Bosporus. Von Friedrich Murkard. Unter diesem Titel wird der bekannte Hr. Versal.

Ones diesem Titel wird der bekamme Hr. Versach for des mit so ungesheitem Beyfall ausgenommenen Gemäldes von Confantinopel den Text zu einer in klein Folio in meiner Handlung erscheinenden Ausgabe des machtens zu Paris heranskommenden großen Pracht-

Werks: Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bospore d'après les deffins de M. Melling, Deffinateur et Architecte de Hadidgé - Sultane, foeur de l'Empereur Selim. In Folio, format atlantique, far papier Véun funerfin de Annonai. En 12 Livraifons. Composé de 52 planches, liefern. Diele deutsche Ausgabe dieles, in seiner Art einzigen Werks wird in Ansehung des Textes noch einen beträchtlichen Vorzug vor der franzölischen, wovon Ein Exemplar 1950 Livres in Paris zu stehen kommen wird, haben. In einer blühenden, lebendigen Schreibart wird der Verfaster die reizendlien Partien des Bosporns und die Prachtgebaude der türkischen Hauptstadt, so wie sie die Kupferstiche darstellen, schildern, ohne etwas zu wiederholen, was bereits in dem Gemalde berührt worden war und fo ein Werk zu Stande bringen, das neblt dem eben genannten ein vollständiges Ganzes über Constantinopel ausbilden dürfte, wie es noch keine Nation belitzt. Der Text wird zugleich auch in einer französischen Uebersetzung zu haben seyn. Der Verleger rechnet bey diesem so großen und kost-Spieligen Unternehmen, das ganz Deutschland Ehre machen wird, vorzöglich auf die thätige Unterstätzung seiner Landsleute und halt es darum für seine Pflicht, das Publikum Schon im Vorgus darauf aufmerklam zu machen. Die erfte Lieferung hofft er schon auf nächster Ofter-Messe aussiellen zu können. In allen Kunft- und Buchhandlungen wird nächstens eine ausführliche Anzeige dieses Werkes zu haben feyn. Leipzig, den 20. Juny 1804.

Carl Friedrich Enoch Richter.

In meinem Verlage find in Ierzter Meffe folgende Romane erschienen, welche nun in allen Buchhandlungen und Lesebibliotheken zu haben find:

August von Haidenthal, Roman von J. Strela, Verfasser der Rächenden. Mit Kupfern von Peutzel. S.

Kallias und Damon, oder merkwürdige Schieklale zweyer Liebenden; Roman in 2 Theilen. Zweyte verbefferte Auß. Mit Kupf. Skizzen und Erzählungen. Vom Verfaffer der Reife

meines Vetters auf feinem Zimmer. Zweyte Aufl-Mit einem Kupfer. 8. 20 gr. Leipzig im Juny 1804. Georg Vols.

\_\_\_\_

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt a. M. ift erschienen und in allen Buchkandlungen Deutschlands zu 1 Ribir. 18 gr. zu haben:

Encyclopädie der Philosophis mit literarischen Notizen

Prof. Joh. Heinr. Abicht.

giebt

Der Verfasser, welcher sehon in andern mit Berfall aufgenommenen Schriften seine tiesen Einsichten in das Gebiet der Philosophie beurkundet hat, übergiebt hiermit den Freunden derfelben ein Werk, welches vorzüglich für diejenigen von großem Nutzen feyn wird, denen es darum zu thun ift, einen richtigen Standpunkt zu fassen, von wo aus sie das weitläuftige Gebiet der Philosophie überschauen können.

Scharfe Kritik, Bestimmtheit in Begriffen, genaue Grenzlinien, wodurch die einzelnen Theile der Philofophie geschieden werden, seine tiefgeschöpfte Beobachtengen und fruchtbare Winke machen dan Charakter dieles Buches aus, das mit allem Rechte empfohlen werden kann.

In allen Buchhandlungen ift zu baben:

1) La Clos, (franzölischer Artillerie General, Verfasser des Romans, der gefährliche Umgang, les ligifons dangereufes. ) biographische Nachrichten: aus dem Franz. 8. br. 2 gr.

2) Der gefährliche Umgang. Nach dem Französischen des Hn. de la Clos frey bearbeitet und mit einer Nachschrift begleitet. 2 Thle. 8. 2 Rthlr. 16 gr. Akademische Buchhandlung

in Frankfurt a. d. O.

Für Stadt - und Land - Schulen empfehle ich die: Sittenlehre für Kinder. Ein Lefebuch zum Gebrauch in deutschen Schulen

gefammelt und herausgegeben YOR

J. P. L. Snell.

In diesem Buche sucht der rühmlichst bekannte Verfaller der Sittenlehre in Beyfpielen für Bürger und Landleute, der Kritik der Volksmoral u. a. Schriften, den Kindern von verschiedenem Alter, die Lehren der Sittlichkeit auf eine fassliche und lehrreiche Weise beyzubringen. Die Erzählungen, durch welche der Verfasser das sittliche Gefühl bey der Jugend zu wecken und zu scharfen wünscht, millen auch um delswillen in den Augen der Kinder ein höheres Interesse erhalten, weil fie auf Thatfachen gegründet find. Man wird dieses lehrreiche Buch in öffentlichen Schulen und beym Privatunterrichte mit großem Nutzen gebrauchen können, und ich bin daher mit Freuden erbötig, den Preis von 10 gr. oder 45 kr. auf 7 gr. oder 30 kr. herabzusetzen, wenn Vorsteher von Schulen Bestellung auf 12 und mehrere Exemplare bey mir felbft machen, wobey jedoch der Betrag in frankirter barer Einsendung geschehen muss.

Anzeige für Knufleute und Staatsmänner.

Zu Sam. Ricards Handbuch der Kaufleute, oder allgemeine Oberficht und Beschreibung des Handels der vornehmften europäischen Staaten, erschien 1801 in 4to der 3te Band in der deutschen Übersetzung, welcher fehr wichtige Nachträge über den französischen, dänischen, schwedischen, rullischen, preussischen, fachlischen und öfterreichischen Handel, so wie über den Handel der Hansestädte enthält, die noch vor dem Original durch Zusatze des Übersetzers fehr bervorsteben. Die ersten beiden Bände dieses Handbuchs find, nach den wiederholten Auflagen diefes Werks zu rechnen. in febr vielen Händen; diefer dritte aber noch in sehr wenigen, weil gewisse widrige Umstände die Bekanntmachung verhinderten. Da ich nun jetzt den Vorrath davon an mich gekauft habe, und dadurch in den Stand gesetzt werde, diesen Band um die Halhe des bestimmten Ladenpreises fratt 5 Rthlr. für 2 Rthlr. 12 gr. fächf. bis Neujahr 1805 überlaffen zu können. fo glaube ich mit Recht, Kausleute und Staatsmänner darauf aufmerklam zu machen, und bitte bis zu diefem Termin um ihre geehrten Auftrage.

Leipzig, im Juny 1804. Anton Meyfel, Kunst - u. Musik - Handler.

II. Auction.

Ankundigung einer Versteigerung einer fehr betrüchtlichen Anzahl von Gemälden und Kupferstichen.

Bis Montag den 3ten Sept. d. J. und die folgenden Tage wird in der Behausung des hiesigen Herrn Stadtgerichts-Affelfor Bezold eine Menge von Gemilden und Kupferstichen, welche zu dem ehemaligen sehwibischen Industrie Comptoir in Heilbronn gehörten. entweder einzeln oder partienweise gegen baare Bezahlung öffentlich verfteigert werden. Unter den Gemalden find Stücke von Martin van Ven, genannt Hems-Kerken, P. Wouvermann, Janneck, Schuz, Montert, Mieris, Manueli, Beck, Harper, Holbein, Baifano, von Dyck , Befhri , Valckenberg , van Keffel , Tifchbein , Nelfcher, Vernet, Trautmann, Breughel, Bagger, Calpar de Craier, Pforr, Safftleven, Hieronym. Galle, van Blemen, Vinckebroms, Andreas Sacchi, Piacetta, Mannlich, Kupezky , van Goyen , Zacharelli , Hochecker , Ruysthal , H. Roos, F. Beich, Weyer, Luckas Kranach, Soliman, Heagenroder, Eifemann, Mnanskirfch, Bemmel, Carre, Monick, u. Finck, Hofmann, Watteneau, Eger, Lanfranco, Franz-Floris, Bufch, Harner etc.; und unter den Kupferstichen, von Richard, Carlom, Faines, Bartolozzi, James Hogg, Thomas Burck, Schencker, W. Latter, J. M. Dellatter, Tomkins, Sandly, Dupin, Schopflin, Hauer, Meichel, Sprunglin, Wyfs, Schiel, C. Lang, Bourit , Soleure , T. Thommel, Heinr. Thoman, Duncker, Pressel, Sufsemihl, Bolliot, Janinet, Roulette, Gaillard; Sinzenich, Baufe, Geidlow, Delatre, John Jones, Treille, Nickolai, Chiavanetti, Orme, Scott, Don Cuneggo, Verhelft, Lips, Geufer, Ketterlinus, Barenftecher, Bellerhoven, de Witt, Janotta, Kohl, Chodowiecki, Guttenberg, Kiffner, Rofaspina, Campanella, Hogarth, Meno Haas, Böttger, Müller, Abandriano, Jean Morin, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Sichem, Hollard, Caftilione, van der Meulen, Umbach, Franz Baich, etc.; zu welcher Verhandlung die Liebhaber hiemit eingeladen werden. Heilbronn am Neckar, den 8. Jun. 1804.

Oberamt u. Gericht.

# der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Num. II4.

Mittwochs den 18ten Julius 1804.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodifche Schriften.

Hercynisches Arch'v. Herausgegeben von Ph. Holzmann. Des ersten Bandes erstes Stück. Preis des ersten Bandes von vier Stücken, 2 Rthbr. Inhalt des ersten Stücks.

1) Etwas zur Einleitung, vom Herausgeber. 2) Skizze zu einer Oryktographie des Harzes nach

der Karltenlohen Clafification.
3) Stolbergische Ansprüche auf Blankenburg.

A) Irrungen zwischen Braunschweig-Wolfenbüttel und Gosfar wegen Walkenrieth, mit Urkunden.

5) Die Fichte, mit besonderer Hinsicht auf den Harz. Eine Abhandlung für den gebildeten Forstmann,

den Botaniker und den Geschichtsforscher. Buchhandlung des Waisenhauses

in Halle.

Magazin für Prediger. Herausgegeben von Dr. J. Fr. Chr. Löffler. 1r Band 2: Stück. 22 Bogen. gr. 8. 18 Gr.

Inha!: I. Ashanaling: Eninge Vorfehlige zur Verheflerung der Sittlichkeit in Landgeueinen. II. 3 Anzeigen. III. 31 Entwärfe: 9 über das Erungelium, süber die Epifiche, 6 über feldigewählte Texte, 4 über Texte aus der Leidentgefehichte, 7 ca. diffilche Entwirfe. Reden. IV. A. Karechefen. B. Litzargik: Dr. Hofnagel Zufchrift an den Heruszieher, und dellen Amstunden als Forferung feiner itzugrichen Blatter No. — V. L. Der bereite die Verge. Duffen adaptive Kinder. Der bereite die Vrage. Duffen adaptive Kinder. Der bereite die Vrage. Duffen adaptive Kinder verforbener Prediger auf die Einkanne des Gnadenhalbenjahres Anfprush maschen? Jenna 1891. in June

Fr. Frommann.

Von Dr. Piepenbring: Archiv für die Pharmacie und ärztliche Naturbund: (ehemals Schaub und Piepenbrings Archiv im Verlage beg Orischach in Caffel) ist des 2ten Bandes 3tes Stück erschienen und in allen Buchhandlungen broschirt à 10 gr. facht, oder 45 kr. rhein. zu Haben. Inhalt: I. Abhandlungen: Bemerkungen über Appnicker Affectinzen nicht Plan und Vorfehlisg. Ueber die Einfehreiben der Recepte. Darfeilung in State auf Zustehung der State auf Taubfummen und Hartbörig Bolde Sable auf Taubfummen und Hartbörig bei State auf Hartbörig bei State auf der Wafferfenchel und deffen Nutzen über den Wafferfenchel und deffen Nutzen über den Wink das Sonnenhöht auf Befulsche's Nerventincite? Genne Bafulsche State State der State de

Des 2ten Bandes 4tes Stück ist unter der Presse. Gotha im Junius 1804.

Justus Perthes.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Allen denen, welche eine unterhaltende und belehrende Lectüre lieben, find nachstehende vor vier Wochen erschienene interessante Schriften sehr zu einpfehlen:

npteblen:
1) Reife von Glogay nach Sorrent, über Brezlan, Wien, Trieft, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel. Vom Verf. des Natalis. er Theil mit Kupf. und Holzfehn. 8. Berlin.

1 Reblr. 12 gr.
2) Meine Reife nach Italien. Ein Seitenfrück zu meiner Reife nach Feankreich. Von Ludwig

v. Selbiger. 1r Band mit Kupf. 8. Berlin. 1 Rthlr. 12 gr. 3) Die Revüe. Mit einer Zueignung an Hn. Hofr.

Wieland. Mit Kupf. 8. Berlin. 1 lithlr. 12 gr.

Ankundigung einer neuen Handausgabe italiunischer Classiker.

Bey dem in Deutschland fich immer mehr verbreitenden Geschmack an der schönen Literatur der Itzlisuer, in deren clafflichen Werken die romantische
Poelie ihre vollkommensten Muster aufgestellt hat;
schit es uns bis jetzt noch an einer bequemen und correcten Haudausgabe ihrer ersten Dichter und Proße,
men, welche um so mehr ein Bedürfnigt ist, die die
sen, welche um so mehr ein Bedürfnigt ist, die die

(5) Y guten

guten, correcten Ausgaben der Italiäner in Deutseh-land höchst selten zu finden, und nur mit großen Schwierigkeiten und Koften aus Italien zn bekommen fi d. Die franzöfischen Nachdrücke, die man allenfalls findet, find, fo wie die bisherigen deutschen, felten mit gehöriger Sorgfalt gemacht, und gewöhnlich fowohl im Text, als im Druck voller Fehler. Diesem Bedarfniffe abzuhelfen, habe ich mich entfohloffen, eine Handausgabe der ersten classischen Dichter Italiens zu veranstalten, die fich nicht durch Pracht und Koltbarkeit, aber wohl durch eine einfache Eleganz, besonders aber durch die höchste Correctheit des Textes und des Drucks auszeichnen, und darin mit den besten Ausgaben der Italianer wetteifern wird. Neben diesen innern Vorzügen werden ein bequemes, gefälliges Format, gutes französisches Schreibpapier, und ein geschmackvoller Druck in eigner bekannter Officin, bey einem verhältnifsmäßig billigen Preise, derfelben zur äußeren Empfehlung gereichen. Zur Ausführung dieses Zwecks habe ich mich mit dem Hrn. Professor Fernow allhier verbunden, der, wahrend eines zehnjährigen Ausenthalts in Italien, die Sprache und Literatur jenes Landes zu seinem besonderen Studium gemacht, und, im eigenen Belitze der besten italianischen Ausgaben, alle Mittel in Händen hat, den Text in höchster Correctheit zu liefern. Ueberdiels werden die abweichenden Lesarten der beften Ausgaben am Ende jedes Werks angeführt, und die zum Verftehen destelben unentbehrlichen Erläuterungen beygefügt werden.

Fürs erste werde ich mich in dieser Unternehnung nur auf die Hauptwerke der vier größten Dichter Italiens;

die divina Commedia des Dante, den Conzoniere des Petrarca, den Orlondo furiofo des Ariofo, die Gerufatennne liberota des Tofio,

und auf

Andet.

den Dreamerone des Beccacio, einfehränken. Ob ich in der Folge im Stande feyn werde, diefem Plane eine größere Ausdehnung zu geben, und den oben genannten Werken noch andere von allgemein anerkannter Vortrefflichkeit, z. B. den Anstata des Toffen, den Posfor fich des Guarin, die Szetia repita des Toffen, den Reiserdette des Paringuereines Tignorit, Forsial, Mauft, Albris, Merlogfie etc. beyangefellen, das wird lediglich von der Aufnahme schangen, die meine Unternehmung im Publikum

Ohwohl die oben angezeigten Werke eine Sammlung ausmachen, fo wird doch auch, um den Liebhabern einzelner Werke die Anfahaffung derfelben zu erleichtern, jedes befonders zu haben feyn, und blofs der gemeinfahafführ Haupttiel:

Raccotta di Autori claffi, italiani wird fie als Thelie einer fortlaufenden Reihe verbinden; wie ich denn auch diefe Reihe nicht nach der Zeitfolge mit der divina Commedia des Dante, sondern mit dem Orlando furiojo des Ariofta anzufangen gesoa-

nen bin, welcher zur Oltermesse 1895 in § Bandohen in gr. 12. erscheinen wird. Diesem werden sohald als moglich die birigen Dichter und der Decemerone, jeder ganz und auf einmal, solgen. Wer etwa schaere die einzelnen Theilei jedes Werkz, so wie sie allmahlig fertig werden, zu haben wünscht, wird ersuchst ich derhalb an Unterzeichneten selbst zu wenden, bey dem allein sie, bis jedes Werk ganz erscheint; theilwesse zu haben seyn werden.

Da höchste Correctheit der Hauptzweck dieser Unternehmung ist, so werden die Freunde der italianischen Literatur, die diesen Vorzug zu schätzen wilfen, und fich vielleicht anderweitig um eine gute Augabe der hier angekündigten Werke bemühen möchten, wohlthun, die Erscheinung der meinigen abzuwarten, die in diesem Stücke keiner andern vorhandenen Ausgabe den Vorzug lassen wird. Anf bestes Baleler Velin - Papier werden nur wenige Exemplare gedruckt, und delshalb am fichersten früh durch jede gute Buchhandlung bestellt. Zugleich zeige ich hiemit an, dass der Buchhändler Hr. Fröhlich in Berlin die vor einiger Zeit von ihm angekundigte Ausgabe der italiänischen Dichter aufgegeben, oder vielmehr mir freundschaftlich überlassen hat, so wie anch die von der hieligen Akademischen Buchhandlung angekündigte Ausgabe der Gerufalenme liberata des Taffe wan nicht erscheint. Jena im Juny 18:4.

> Friedrich Frommann, Buchdrucker und Buchhändler.

Anzeige der dritten verbellerten Auflage von

Muster zu Zimmerverzierungen und Ameublements, nach ganz neuem Geschmack. Mit 21 ausgemalten Kupfertafeln, quer Folio.

Es ift für den Verleger ein angenehmes Gefahlt, von einem Werke die dritte Anlage tekannt machen zu können. Das gegenwartige, welches zur Beforderung gefchmackvollerer, fehönerer Wohnzimmer beftinmt ist, hat also feinen Zweck gewüß erreicht, und nust vorzeiglich an kleinern Otten, wo sich keine Känftler zum Angeben und Beforgen befinden, sehr willkommen feyn.

Bey dieser neuen Ausgabe sind viele Kupser, weg gelallen und dasitr andere mit Gegenständen des neuesten Geschnacks hinzugekommen, fo wie alle suit Fleis und Sorgfalt illuminirt. Der Text ist durchaut umgearbeitet und besser geordnet. In allen Buchhaudlungen ist solches für 3 Tahr. 8 Gr. zu erhalten.

Georg Vols.

Nene Verlagsbücher der von Kleefeldschen Buchhandlung in Leipzig zur Juhilate-Messe 1804.

Zur Julilaire-Melle 1804.
Adorni der Rauber. Ein Retter der unterdrückten
Menschheit, mit Kupsern. 8.
1 thlr.
Albert und Henriette, oder nur Liebe für die Gotte

heit, Tugend und Kunst erwirbt uns die höchste Bilduns. 9 1 7

Bildung. Ein Lefel und Erziehungsbuch fürjKinder und alle, die das edle Gefchaft der Erziehung betreiben, von Dr. Friedr. Grätzmann. 8.

21 gr.

Brunner, Joseph, Handbuch der mineralogischen Diagnolis. 3. Hezel, W. Fr., Englisches Elementarwerk, oder er-

Fiezd, W. Fr., Inglitunes Liementarwerk, oder erleichterte praktilche englische Sprachlehre zugleich für diejenigen, welche die englische Sprache ohne mündlichen Unterricht erlernen wollen. Nebst bequemen Paradigmen. gr. 8.

1 thlr. 4 gr.

Kahalen des Schickbli, ötes Bändchen. 8. 16 gr. Leo, J. Ch. O., das glückliche Dorf in fiulich politisch- und landwirthschaftlicher Hinsicht betrachtet und in einem nachahnungswürdigen Beyspiele dargefiellt. 8.

Luise oder die Schäserhütte, m. K. 8. 1 thlr. Melle, die Leipziger. Eine humoristiche Skizze vom Versasser der Novellen aus der neuesten Zeit- und

Sittengeschichte. 16 gr.
Original-Romane, kleine, oder Copien aus der wirklichen Welt, 2 Bändchen, m. K. 8. 2 thlr.

Struve, Dr. Karl Friede., kurzer Unterricht für Taube und Taubstumme. 8. 5 gr. Theocriti Carmina. Recensuit et annotationibus instru-

Theoreti Carmina. Recentuit et annotationibus intruxit Jo. Chriftian. Guil. Dahl. 8.

Winkopp, P. A., Neuestes Staats., Zeitnings., Reife., Post- und Handlungs Lexicon, oder geographisch-

historisch-statisisches Handbuch von allen fünf Theilen der Erde u. s. w. Zweyten Bandes, ersie Abtheilung. gr. 4. I tillr. Designer Buches. Zweyten Bandes. zweyte Abtheil

Desielben Buches, zweyten Bandes, zweyte Abtheilung. gr. 4.

In Commission.

Albracht, D., Euphrofynion, oder ästhetisch-moralisches Handbuch zur Veredlung des Verstandes und des Herzens. 8. 16 gr.

des Herzens. 8.

Bisching, J. L., und K. F. Kaifer, Journal für Bienenfreunde, 3ter Jahrgang 2tes Heft. 8.

Gefenius, Karl, das Meyernecht, mit vorzüglicher Hinficht auf den Wolfenbütelschen Theil des Herzog-

thums Braunschweig-Lüneburg. Ein Beytrag zum deutschen Rechte. gr. 8. 1 thir. 20 gr. Gyrinus, Herr, nach dem Leben gezeichnet von M. J. R. 8. 1 thir. 4 gr.

H. Lander, Carl, Coeleltion, oder über das Wefen und den Werth der natärlichen Religion in Rücklicht auf die geoffenbarte bibliche. Ein Pendant zu dem Wolfenbüttellchen Fragmentiften. 8. 22 gr. 8.bönjahn, H. C., über die Zulalfigkeit der Einrede des Anaftslänslichen Gefetzes gegen Wechtelforde

rungen nach gemeinem und Herzoglich Braunichweig-Wolfenbüttelschen Rechte. 8.
Tagebuch der Vorfalle seit dem Ausbruche der Feindseligkeiten zw. schen dem Könige von Großbrittannien und der französischen Republik im Hannöverschen, besonders in der Stadt Lüneburg vom 181en

May 1803. tites und 21es Heft. 8. 20 gr. Andachtsübungen, auserlefene, zu d. Morgen- u. Abendzeit, wie auch Mefs- Vesper. Beicht- u. Communiongebete, nehn den Tagzeiten u. H. Kreuzweg. 8. 8 gr. Cuna, H., 'die Vergelung oder der alte Harfenist. Schauspiel in fünd Aufzügen. gr. g. S. Schmil, Florian, Lehr- und Gebetbuch für Ktuder, in Beziehung auf ihre Pflichten, m. t Kpf. g. g. gr. Ditmar von Marentlein, oder die Racher in der Todtenhalle. 2 Theile, m. K. g.

Marno der Schreckenvolle und das Mädchen in der Löwenhöhle. 2 Theile, m. K. 8. I thir, 8 ge, Ruthard Arreva'o und das Mädchen vun Libanon. Eria Wundergeschichte aus der Zeit der Belagerung

Wiens. 2 Theile, m. K. g.

Müller, F. C., erleichterter Anfang einer grundlichen
Kenntniss der Geometrie und Feldmesskunft. Mit
Holzschnitten. g.

14 gr.

Warnung vor den jetzigen Feinden und Verdrehern des wahren Chritienthums. För die jeuigen Chriften geschrieben, denen die Wohlsahrz ihrer unsterblichen Seele theuer und werth ist. 2. 9 gr.

Hering, C. G., inftructive Variationen, ein neues, wenigftens unbenutztes Hülfsminel zur leichten Erlernung des Klavierspielens und zur Selbsnübung. Zwey Hefte. 4. Oschatz. 1 thir. 2 gr.

In Kurzem erfcheint die zu Leipzig bag Hinrich s verlegges Schrift: Engene, traité pir Urmyiljane, fo wie die davon geferrigte Ueberfeizung, in einer nenn Außing, in welcher die Bereitungsart des darin erwähnten Heihnitzels umfrändlich angezeigt in Audielem Grunde haben alle, die die Auswort erhalten, und es werden ihnen heute die definition erhalten, und es werden ihnen heute die definalb übermachten Gelder zurücksefendent. d. 5. Julius 1804.

Für die Damen ist von J. F. Netto in meinem Verlage so eben solgendes kleine aber sehr schönen nützliche Werkchen erschienen, als: Original - Desseins für die neue Stickerey

in Petinets, Filoche und Spitzengrund, bestrebend

in Kanten, Bordiren, Musiken und Blümchen, nehr richtiger Anweijung, durch Seiden-oder Eisisch. Papier und englischen Batist den Petinet, Filoske und Spitzengrund den Brabanter Kanten gleich zu machen. Mit 6 Kupferdisch.

welches dem beschäftigungsliebenden weiblichen Publikum recht sehr willkommen seyn muss und in allen Buchbandlungen für 20 Gr. zu erhalten ist.

Buchhandlungen für 20 Gr. zu erhalten ist. Leipzig im Juny 1804. Georg Voss.

-

Friedrich Frommann's Buchdrucker und Buchhandler in Jena, Neue Verlags Bacher,

zur Jubilatemesse 1804.

Ariosto's, A., rasender Roland. In IV Banden überseizt von J. D. Grier. I. Theil gr. 8. Pracht. Ausgabe
auf bestes Baseler Velin. Papler
Auf franzöl, Schreibspaier
Rthir. 4. Gr. 2001.

Doring,

Doring, Fr. W., Anleitung zum Ueberfetzen aus dem Dentsehen ins Lateinische. Erfter Theil oder Erfter und Zweyter Curfus : Erzählungen aus der Romi-Schen Geschichte in Chronologischer Ordnung, von Romulus bis zum Tode des Kaifers Augustus. Dritte verhefferte und vermehrte Auflage, nebit einer Beylage für die erften Anfanger. 8. Ladenpreis 18 Gr.

- deffelben Zweyter Theil oder Dritter und Vierter Curfus: Kurzer Abrifs der Römischen Geschichte von der Erbauung der Stadt his zum Untergang des abendlandischen Kaiserthums; Beyspiele vom firiefand Rednerstyl, und Themata zur Versertigung eigener Abhandlungen. Ladenpreis

Ilimby , Dr. K. und Dr. J. A. Schmidt ophthalmologische Bibliothek, H. Bd. 18 Stück, mit 2 Kupfern, 8. ge-20 Gr. heftet.

- derfelben II. Band 2tes Stück. Mit 2 Kupfern. 20 Gr.

H. geheftet

Jult, K. G., kleiner Katechismus, oder Lehr- und Lefo Buchlein für die untern Claffen der Dorffebulen. Enthaltend die Anfangsgründe der christlichen Lebte, kleine fittliche Erzählungen, biblifche Geschichte, lehrreiche Betrachtungen über das Leben Jesu, und die Hauptliücke Lutheri. 8. einzeln Lafflert, Dr. J. Fr. Ch., Magazin für Prediger, I. bd.

2. Sinck. gr. 8. 18 Gr. Mellin, G. S. A., encyclopadisches Wörterbuch der

kritischen Philosophie u. f. w. V. Bd. tste Abtheilung. gr. 8. I Rthlr. g Gr.

- Deffelben VI. Band in zwey Abtheilungen. gr. 8. 2 Rthbr. A Gr.

Alle VI Bande complet 15 Rthlr. 12 Gr. Schneiders, J. G., kleines Griechisch . Dentsches Handwörterbuch. Ein Auszug aus delfen größerm Wei ke nach und mit dem Rathe des Verfallers zum Belien der Anfänger ausgearbeitet von Fr. IV. Riemer, II. Abtheil. M - Q. gr. 8.

Das Ganze aus einem Bande in 2 Abtheil, bestehende Werk anf franz. Grand Raifin Pap. 5 Rthlr. 8 Gr.

Auf Druck - Papier

Die erfie Auflage des größern Lexicons fehlt, der erfte Theil der neuen, um mehr als ein Drittheil vermehrten Auflage, erscheint aber erst Jub. Messe 1805, der zweyte Theil Jub. Meffe 1806. Der Preis beider Theile in gr. 4to müchte zwischen 8 à 9 Thir. feyn. Diefer Auszug aber wird bis dahin felbst die Stelle jener ersten Ausgabe ersetzen können und gewils keinem andern bisher erschienenen Griechischen Lexicon an Brauchbarkeit und Zweckmässigkeit nachstehen.

Schulze, Ch. F., Vorübungen zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Besonderer Abdruck aus Dörings Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deut-Schen ins Lateinische. Erster Theil. Zweyte, vermehrte und verbellerte, Auflage. 2. Tiek's, L., Kaifer Octavianus. Ein Luftspiel in zwey Theilen. 8. 2 Rthlr. 12 Gr.

Winterl's, J.J., Darftellung der vier Bestandtheile der anorgischen Natur; eine Umarbeitung des ersten Theils feiner Prolutionen und Acceftionen durch den Verfaller. Aus dellen lateinischer Handschrift überfetzt von Dr. J. Schufter. gr. 8. 2 Rthlr. 4 Gr. Xenophons Anabalis. Ueberletzt und mit Anmerkungen versehen von K. W. Kalbkart. gr. 8. 1 Riblr. 8 Gr. Portrait des Herrn Prediger Dr. J. J. Stolz, gezeichnet und gehochen von Lips. Beste Abdrücke. 8 Gr.

#### III. Auction.

Der Professor Remer in Helmstädt macht bekannt, dass am iften Nov. d. J. u. folg. Tage, die von seinem sel. Vater, dem Hostath und Professor der Gefehichte u. Statistik Jul. Aug. Remer in Helmstädt hinterlaffene Bücherfammlung, deren Verzeichnifs auf 203 S. 8. jetzt erschienen ift, offentlich verauctionirt werden folie. Katalogen find zu haben in

Altenburg bey Hrn. Proclamator Voigt.

Augsburg \_ Hrn. Lehr. am Gymnaf, Backmeyer. Bayreuth Hrn. Postmeist. Fifther. Berlin Hrn, Candid. Ba.kefen.

Bremen Hrn. Bücher - Commiff. J. G. Heyle. Breslau Hrn. Kunfth andler Leuckart. Caffei Hrn. Buchhändler Leukart.

Celle Hrn. Postverwaher G. C. F. Pralle. Cleve - Hrn. Buchhändl, Harnesmann.

Danzig Hrn. Buchhandl. Trofchel. Deutz Hrn. Ob. Polifecr. Dietz. Dresden Hrn. J. A. Ronthaler.

. Dulleldorf \_ Hrn. Buchhandl. S. hreiner. Erfurt Hin. Proclam. Headrich. Erlangen Hrn. Antiquar. Kanmerer.

Göttingen Hrn. Gerichtsprocurat. Schepeler. Gotha \_ der Exped. des Reichsanzeigers.

Hrn. Antiq. Kaden. Hamburg Hrn. A. F. Rupre ht.

Hrn. Buchercommiff. Freudenthal. Hannover Jena Hrn. Hofcommiff, Fiedler. Konigsberg Hrn. Göbbels u. Unzer.

Leipzig Hrn. Magister Grau. München Hrn. Antiq. Ehrenreich.

Nürnberg Hrn. Buchhandl. Lechner. Regensburg Hrn. Stadtfeer. Kaifer.

Salzburg Hrn. Prof. Vierthaler. Stuttgart -: Hrn. Antiquarius Cotta.

Hrn. Buclibandl. Bintz u. Somme Wien

# IV. Erklärung. Hn. Prof. Ofianders neuesten Angriff jetzt zu be-

antworten, erlaubt mir meine febr beschränkte Zeit nicht: doch werde ich in meinen Kleinen geburtshülflechen Abkandlungen, die nach Michaelis erscheinen follen, einige Punkte desfelben berücklichtigen. Jena 29. Juny 1804. Profesior Froniep.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. II5

Sonnabends den 21ten Julius 1804.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere Lehranstalten.

925

Erlangen.

Die hiefige Universität hat jetzt die herrlichsten Ausfichten vor fich. Sie hat nicht allein die Zulicherung einer baldigen, freylich schon längst nothwendig gewelenen Verstärkung ihres Fonds, folglich auch der höchst nöthigen Erhöhungen der Gehalte einiger ihrer wardigsten Lehrer; sondern es wird auch mit allem Ernft und Eifer an der Wiederbesetzung theils schon erledigter, theils bald erledigt werdender Lehrstellen gearbeitet. Der in mehrerer Hinficht schatzbare Hr. Hofrath Hildebrandt, der mehr als Einen vortheilhaften Antrag ins Ausland erhalten hatte, ift thr nunmehr zuverläffig erhalten. Die theologische Prosessur, die auf Michaelis durch den Abgang des Hn. Confift.Rath und Dr. Hänlein nach Ansbach ledig wird, übernimmt der unter fehr vortheilhaften Bedingungen hierber berufene Hr. Confiftorialrath und Dr. Anmon zu Göttingen, ein geborner Bayreuther, und ehehin schon hier eine Zeitlang ordentl, Prof. der Theologie, Die juristische Professur, die erst auf Michaelis durch den Abgang des Hn. Hofraths Klüber, der als kurbadischer geheimer Referendar nach Carlsruhe berufen ift, vacant wird, foll bis dahin wieder befetzt werden, nicht minder die vor zwey Jahren durch den Abgang des Hn. Landschaftsconsulenten Gros nach Stuttgart ledig gewordene juriftische Lehrstelle. Auch hat man Hossnung, dass die durch den zun bald nach Wilna abreifenden Hn. Rath und Professor Langsdorf erledigte Professur der Mathematik und Technologie. bereits auf Michaelis wieder beletzt werden wird.

#### 21 : 11 4.

Am 23stem Jun, vertheidigte He. Geh. Hofrath Ackermans, um seine Stelle in der medicin. Facultat einzunehmen, seine Dissert, phys. med.: De combossitionis lentee phaenomenis, quae vitam organicam constituunt. An eben dies er Tage erhielt It. Joh. Chr. Usmann.

sus Hamburg die jurifissen Doctorwarde, nachdem er seine Inaug. Dissert. De locatione creditor, in iterata ejust. debitoris bonorum cessione, ohne Vorktz verzheidigt hatte. Das Programm des Hn. Hofraths Schnaubert als Decan, handelt: De Inspectione territoriali in possa imperiales.

# II. Akademieen und gelehrte Gefellschaften.

Die 71e Lieferung von Hn. Storeis Refiland unter Altenander den Erfen einhalt uner andern eine volleitundige Ueberfalt der Befahlige No. Popt der Knijerliche Abstantis der Pflijesthefer zu 1987 der St. 1987 der Abstantis der Pflijesthefer zu 1987 der No. 1987 aus den Regiltera der Conferenz, und der hier, mit Uebergehung einiger Rubriken, von dem hier, mit Uebergehung einiger Rubriken, wie den hier der Werten der

1. Reden und Abhandlungen, die in den akademischen Sitzungen 1803 vorgelesen worden. 1) De Plantis filiquolis auct. T. Smelovsky. 2) Succincta narratio de Stupendo frigore quod d. 13. Jan. h. a. Saratoviam infestavit, auct. F. A. Meyer. 3) Specimen Literaturae Phoeniciae, fiftens aliquot inscriptiones Citienfes, deferiptas et ex ebaracteris cuneati analogia enodatas: auct. Li htenftein. 4) Dubia contra Jof. Gall de organis in cerebro distinctis, tisque ope cranii detegendis hypothefin , auct. C. A. Rudolphi. 5) Discours adresse à S. E. Mr. le Chambellan actuel de Novofitzon, le jour qu'il vint occuper pour la première fois le fauteuil de Président par Fus. 6) Exposé de quelques résultats généraux des tables de naillance, des mariages et des morts à St. Petersbourg, par Krafft. 7) Eclaireiffe. mens fur l'intégration d'une équation différentielle, par Fufs. 8) De curva loxodromica in corpore quovis rotundo descripta, auct. F. T. Schubert. 9) Histoire de l'Academie impériale des sciences, a. 1797 - 1798. par Fufs. 10) Bemerkungen über das Ausftopfen und Trocknen der Thiere, von Dr. Langsdorff. 11) Nouvelles observations sur les pierres aggrégées, par Séverguine. 12) Versuch einer Erklärung verschiedener mit dem Kryftallifiren der Salze verbundener Erscheinungen, von Lowicz. 13) Ob ognémère, ili orudii koim moshus opredelat' vse frepeni fhara; fot-Schin. Z. karova. 14) Descriptiones aliquot plantarum Col

(5) Z

rario.

rariorum. 15) Mémoire fur les tables de population des établissement impériaux pour les mines de Cathécinenbourg, envoyées par Mr. Herrmann, par Krafft. 16) De Vibnrno opulo, auet. Oferetskovsky. 17) Observationes quaedam astronomicae Petropoli in specula domestica habitae, auct. Inochodtzov. 18) Discours prononce par S. E. Migr. le Preil. (Navofiltzov) le jour qu'il vint annoncer à l'Académie la confirmation fuprème du nouveau Réglement. 19) Plantae contortae, in promontorio bonae spei Africes olim detectae, auct. C. P. Thunberg. 20) Recherches fur les Intégrales premières des équations aux différences partielles, par Trembley. 21) De infigni ulu fractionum continuarum in calculo integrali, auct. F. Kausler. 22) Specimen Metamorphofeos Zoophytorum Amphibiorum, auctore Lichtenstein. 23) Observatio de varietate alba leporis timidi, auct. A. Paniner. 24) Plan détaillé du nouveau Journal technologique précédé de quelques réflexions générales et suivi d'un projet de rédaction; par Fuss. 25) Continuatio Differt. de curva loxodr. etc., auct. S. hubert. 26) Sur une nouvelle méthode de rendre le Platine malléable, par le comte de Moussin - Pouchkin. 27) Chimitscheskoje ispytanije kamennych ugol' jev bliz goroda Borovoitschij; fotfch. Volkova. (Auch gehören hieher eine Menge wissenschaftl. Artikel für die Beylagen zur St. Petersburger Zeitung. )

II. Observationen, Experimente und andere Notizen, welche der Conferenz vorgelegt worden. Meteorologische Beobachtungen wurden angestellit, in St. Petersburg von Inochadzow, in Moskau vom Prof. Baufe, in Nikolajew bey der Steuermannsschule fürs schwarze Meer, in Kafan von Iln. Lochtin, in Katharinenburg von Iln. Herrmann, in Saratow von Hu. Meyer; Hr. Ak. Krufft theilte mit: Bemerkungen, einen galvanischen Verfuch betreffend; einen Verluch über die Bereitung des Knochengallerts; eine Beobachtung über die gegenwärtige Abweichung der Magnetnadel; Hr. Akad. Lowitz: Notiz und Proben von einer aus der fibirischen Cochenille gezogenen fettigen Substanz, und Beobachtungen über eine merkwürdige, vermittelst einer großen Kalte bewirkten Kryftallifation des Platinum natro · muriatofum ; Hr. Herrmonn Nachr. über eine nenentdeckte Goldinine an der Tschussowaja; über das Gefrieren des Queckfilbers bey einer großen Kälte zu Katharinenburg, und über eine zu Katharinenburg beobachtete merkwürdige Feuerkugel; Hr. Kritschewskij über einige Phinomene beym Gefrieren des Queckfilbers : Hr. Robertson eine franzöhlich geschriebene Notiz über die Beobachtungen in den höhern Regionen der Atmosphäre während einer Luftfahrt.

III. Beriske die der Conferenz abgehatte worden find, Aufore den Berichten über den Druck der Akten und verfchiedene Anfalten, empfangene Gefchenke und verfchiedene Anfalten, empfangene Gefchenke ter Akademie u. f. w., erflatteten die In. Kenft und Kyf Bericht über den Zuftand der vier Blitzalleiter bey dem Pulvermagszün zu Ochta, und über die von ihnen vorgefchlagene Vervollte, und über die von ihnen vorgefchlagene Vervollte, der metallichen Coumanizationen; Hr. Lugitz über die Naur des unbekannen Folifik am Kuharinealung, welchie detelbe für Einsuch mit

Schwefel minerzülfert, erblárt; Ebende vf-tibe mix in. Krafft und Scharou über ein neuerfundens; it el, das Schiafpaler und Schiffen vor Feuchigie zu bewahren; ift-Krekofgowu über die im vergam nen Sammer von dem Contre-Admiral von Saydier unreficielenen Häfen des baltifchen Merers aspfiellen aftronomifchen Beobachungen; Hr. State die ringformige Somenfihrentis, die den zine Jan. 1854 fast faben wird; thr. Fift über zwettlicht, annete far die praktifiche Geomentie von Hn. Küß, und Hr. Krafft über die Hanf-Schläuche bej in Feuerfprizzen.

IV. Die Urtheile, welche die Akademie füllte, betrafen aufser verschiedenen Büchern und Abhandlugen, die zum Theil, wie Poppe's Encyklopadie der Maschinenwesens, und Balk's Versuch einiger Um riffe der philosophisch medicinischen Phyliologie, auf Befehl des Kaifers geprüft wurden: 1) die Schwierigkeiten, welche die Einfahrung der neuen-franzofi-Schen Eintheilung des Zirkels in 400 Grade bey den für die Seeleute ausznarheitenden Studiencurfus finden würde (zur Beantwortung einer Anfrage des Seeministeriums); 2) die Unternehmung des P. Kaurfot, alle Sonnen . und Mondfinfterniffe bis zum Jahre 1900 zu berechnen und abzubilden, um dadurch das von der Akademie herausgegebene Werk über die Sonnenfin. fternisse sortzusetzen; 2) eine Uhr des Uhrmachers Muzkow, deren Bewegung durch das Abtropfeln einer Flüsligkeit auf ein Rad hervorgebracht werden foll; 4) das Project des Optikus Schrader, einen Reflector von 50 Fuls zu bauen, der die Wirkung eines Spiegel - Telefkops von 100 Fuls Brennweite hervoring

V. Die Instructionen für die Natursurscher be be Expedition zur Reise um die Welt wurden russische beitet; der mineral, geologische Theil von In Sewgin, der zoologische von Hn. Sewastjanow, der bob

nische von Hn. Smelovski. VI. Carrespondenz, theils mit Corporationes, theils mit Individuen; jene waren das Confeil des lanent der batavischen Republik, das französische Netional-Inftitut, die Konigl. Societat zu London und Kopenhagen, die Königl. Akademie zu Stockholm, die Ital. Societat zu Modena, die Amerikan, zu Philadelphis; diele die Hu. Fourcroy , Laplace , Lalande , Levillatt, Guyton . Morveau, Cadet de Veaux und Hager zu Pans; die Ha. Bode und Trembley zu Berlin; der Fürft Geb zyn und die Hn. Zimmermann und Gaufs zu Brest-Schweig; die Hn. Thunberg und Regner zu Upfde; die Hn. Melanderhielm und Norberg zu Stockholm; Hr. Rochen zu Breft; Hr. Kausler zu Stuttgard; Graf Mu fin - Puf hkin zu Tiffis; Graf Szechenyi zu Oeden burg, und Hr. von Engel zu Wien; Oberft von Ried zu Alanchen; Baron Marf hall v. Bieberftein zu Kishir; Hr. Pallas zu Simpheropol; Hr. Herrmann zu Kaibe rinenburg; Hr. von Waxel zu London; Hr. Rudolphi zu Greifswalde; Hr. von Hoogendorp, Gelandter der

batavischen Republik zu St. Petersburg; die Hn. Crell

und Pfoff in Helmstädt.

# III, Bibliotheken.

Kurze Nachricht von der so seltenen oder pielmehr einzigen Sammlung von Leichenpredigten, die mit der grüfti-, chen Schloft- Bibliothek zu Stolberg verbunden ist.

Den ersten Grund zu dieser merkwürdigen Sammlung hat eine gewiffe Grafin Sophie Eleonore zu Stolberg - Stolberg im Anlange des vorigen Jahrhunderts, wahrscheinlich in religiöser Ablicht, gelegt. Diels lafst uch aus den erften Nachrichten vermuthen, die rasan nicht lange nach ihrer Entstehung in den Leipziger und andern gelehrten Zeitungen davon bekannt Memacht hat, nach deren Inhalt man blofs das Interoffe der Theologen und den Wahlfpruch: "das Gedachtnis der Gereckten in Segen zu erhalten" vor Augen zu haben schien. Diess sey wie ihm wolle, genug, diefe Grafin fetzte einen Theil ihrer Einkunfte, die fie größtentheils zu milden und gemeinnützigen Anstalten verwandte, zum Ankauf aller nur vorhandenen Leichenpredigten ans, und vermochte auch in der Folge ibre Herrn Bruder zur thätigften Unterftützung dieser frommen Ablicht. Da bey ihrer weitlaufigen Bekanntschaft weder Mühe noch Kolten gespart wurden, lo kam auch in kurzer Zeit eine fo beträchtliche Menge deler Schriften zusammen, dass man gleich Anlangs genöthiget war, einen besondern Aus-

Teher darüber zu setzen. Der durch seine Stolbergsche Chronik rühmlichst bekannte Inspector Zeitsuchs war der erste, der sie in Ordnung brachte und einen alphabetischen Catalog

darüber fertigte.

925

Wegen der mit den Leichenpredigten gewöhnlich verbundenen genealogischen Nachrichten und Persopalien, wurde diele Sammlung gar bald das Angenmerk der Genealogen und Rechtsgelehrten, die fich ans diesen Schriften haufig Raths erholten, und fie bey ihren Arbeiten benutzten. Seit dieser Zeit fing man an, sie in genealogischer Rücklicht um so eifriger fortzusetzen; man wandte große Summen an, um alles habhast zu werden, was in dieses Fach einschlägt; und da lie gemeinnützig, und gleichsam als ein allgemeines genealogisches Archiv anzusehen war, wozu ein jeder freven Zutritt hatte: fo wurden die Beytrage allenthalben unentgeldlich eingelandt, welches auch noch bis auf den heutigen Tag, wiewohl sparfamer geschieht, weil die löbliche Gewohnheit abgekommen ift, das Gedächtnifs der Verstorbenen durch den Druck zu erhalten.

Sie ift jezzt zu einer ungeheuren Anzahl angewachsen, die sich zur Zeit, wegen Mangel eines vollstudigen Carologs, nicht richtig angeben lässt. Er ist fals kein Frieft, und Graßliches Haus, keine adelige Familie in Deuschhaud, die nicht die alteinen Denkunkler inner Vortahren in üleser feinen eines Denkunkler ihrer Vortahren in üleser feinen heiten nuch anlichen hohen und niedern Adeit, Kaifer, Kogies, Fairfan, Grasen und Herrn, Patricier etc. und sier, Fairfan, Grasen und Herrn, Patricier etc. und sier viel Personen hurgerlichen Staades, Gelehrte alka Art, Kanstlart, Professionisten etc. find darinnen verewigt. Aus ihr find mehrere neue Genealogien hervorgeangen, altere berichtiget, Nachrichten von langft erlofchenen Familien eingezogen, Stammbaum gefertigte und wichtige Procelte entfichieden worden, die enthalt die reichtie Quelle zur Gefchichte der Gehren von 61, 17 und 18ten Jahrhundert, wovon man, fo viel ich weife, noch keinen Gehrauch gemach hat, und wodurch diefer noch unvollkommene Theil der Gefchichte fich große Vortheile verfprechen dürfte.

Es ist daher kein Wunder, dass schon unter der Regierung des letztverstorbenen Herrn außerordentliche Summen dafür geboten worden find. Der Graf Bunau, der fie mit seiner Bibliothek verbinden wollte. hat allein fur den erften Stamm, der kaum den gten Theil davon ausmacht, 8000 Rthlr. geboten, und wurde weiter gegangen feyn, wenn man fich mit ihm in wirkliche Unterhandlungen eingelassen hätte; allein, außerdem, dass der Werth dieser Sunmlung unschätzbar ift, weil es aufser ihr keine einzige, wenigstens keine so vollständige gieht, und weil dergleichen Schriften, die bey ihren Entstehen logleich vergriffen und zernichtet werden, größtentheils als Manuscripte auzuschen find, die durch den Druck das Anschn glaubwürdiger Urkunden erlangt haben, ist sie Fideicommis, und bleibt daher eine immerwährende

Zierde des Stolbergschen Hauses.

Viele Gelehrte, denen diefer Schatz nur dem Namen nach bekannt war, und die ihn, wegen Entfernung, nicht ohne weitläufige Correspondenz gehörig benutzen konnten, wünschten einen gedruckten Catalog davon zu belitzen, und brachten es auch dahin. dals dem damaligen Bibliothecar Befehl gegeben wurde, den bereits fertigen zu revidiren, zu erganzen, und dem Druck zu übergeben. Dieser Catalog, der unter dem Titel: Catalogus gesammelter Leichenpredigten in Folio und Quart 1716. (183 S. Fol.) erschien, wurde eben so geschwind vergriffen, als er durch den nachherigen großen Zuwachs unbrauchbar war. Hieranf wurde 1733 ein neuer unter dem Titel: Catalogus gesammelter Leichenpredigten und Funeralien in Folio und Quart unter gewissen Titein und alphabetischer Ordnung in Fol. veranstaltet, der aber nur bis über die Halfte, his S. 375 fertig geworden ist, und in seiner ganzen Auflage, von taufend Exemplarien, noch vorräthig da liegt. Man glauht, dass durch den Tod des Abschreibers, eines gewillen Friebels, das Manuscript ahhanden gekommen, und dadurch die Forisetzung des Drucks unterbrochen worden fey; auch können die immer von neuem zuströmenden Beytrage, die, den vorgefindenen Papieren und Nachrichten zusalge, um diese Zeit am haufigsten gewesen zu seyn scheinen, diesen Stillestand verursacht haben, weil man wenigstens den noch sehlenden Theil vollständig liesern wollte.

Was nach dem Drucka diedes unvollendeten Catalogs von diefen Schriften eingegangen ift, ift theils den Fafeikeln, in welchen fie in alphah. Ordnung zufammen gebunden find, einverleibt, und in einen durchfeholtenen Catalog fehriftlich nachgetragen wort-OOSIC

WOI.

den, theils la besondern Bänden unter dem Titel Appendix ausgestellt, wovon man einen eigenen Catalog von 72 Bogen, compress geschrieben, versertigt hat.

Darch die hausgen Wanderungen, die fie von einem Orie zum anders machte, und durch die nachlaftige Behandlung der Auffeher, war sie mit der Zeit in Unordnung gerathen, so dass man die gelüchte Stücke entweder gar nicht, oder nur mit veller Mähe auffinden konnte, wenn sie auch gleich in den Catalogen rorhanden und bestimmt angegeben warden.

"Un nun eine fo nützliche als merkwärdige Sammlung in ihrer zweckmäßigen Exifienz zu erhalten, und wo möglich zu verbellern, ertheilten Sr. Erlaucht de jetzt regierende Herr den Befehl, die Leichempredigen- Bibliothek mit hießger Schloft. Bibliothek zu verbinden und fie in ihrer vorigen Ordnung and Nutzbarkeit wieder herzuffellen. Sie übertrugen mit in diefer Ahficht die Beforgung, mit der gnödigen Verorddiefer Ahficht die Beforgung, mit der gnödigen Verordfichten Lowall als Frenden nicht nur die feye Anficht, fenhen Lowall als Frenden nicht nur die feye Anficht, fendern auch, gegen Erlegung einer Scheitus und Erfarz der Emballage und Porto- Koften, die wirkliche Benutzung gelautet werden folle.

Inch bin jetzt mit diefer Arbeit hefchäftiget, und
nache es deun hierben interefitren Publico bekannt,
in der Hoffnung, dasi him die Nachricht willkommen
Befehl des Erlauchten Wiederherfallers diefer fol
nicht des Erlauchten Wiederherfallers diefer fol
nicht des Erlauchten Wiederherfallers diefer fol
nicht des Erlauchten Wiederherfallers
diefer fol
nicht des Beringher wenn mit fich in Frankirten Briefen an
nich wendet. Stolberg am Harz, den 23. Jun. 1804.

J. E. Lindifch, Lindifch

Graft. Stolberg - Stolbergicher Bibliothecar.

Die treffliche Karten-Sammlung des Geh. Raths v. Oetfeld, die in 68000 Stücken besteben soll, ist vom Könige von Preußen für die königl. Bibliothelk für 20,000 Rhlhr., wie man sagt, erkault worden. Man ist jetzt helchäftigt, diese Karten u. s. w. zu ordnen, se neu außisten und binden zu lassen.

# IV. Todesfälle.

Schon im May starb zu Berlin der Geh. Kriegs-Rath und vormalige General - Auditeur Georgé Wilhelm Canan. Er ist durch einige Ausstze in den Denkwürdigkeiten der preus. Staaten und durch ein preuss. Kriegs- oder Militair-Recht dem literar. Publikum bekaunt geworden.

Am 12ten Jun, farb zu Berlin der preuß. Ingeniem Kajor Ludwig Muller im 70ften J. L. A. Vonhilm Ift-ein Verlich über die Verichanzungskanft auf Winterpolitrungen, delfen Druck König Friedrich II. erft nur zum Gebrauch leiner Officier erlaubte. Er wurde aber durch Abdrücke in Wien und Gotha dem auswariegen größest Publicum bekannt. Auch hat

man von ihm den Abrifs der drey sohlesischen Kriege, wovon mehrere Auslagen in deutscher und französischer Sprache erschienen sind.

# V. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Confif. Rath und Prof. Maritai sus Rostrock had en Ruf nach Wurzburg als Professor Krichengeschichte und Orientalischer Literatur angenonmen, und wird auf Michaelis durch Vorlefungen über die allgemeine Kirchengeschichte, die Geschichte der Dogmen und die Orskel des Jestins seine Lebrarbeiten beginnen. Er ist zugleich Jütigsted des protestantiehen Genstientung zu Würzburg, unter welchem alle kent Geschichten zu Würzburg, unter welchem alle hen siehen. Hen Prof. Hastenbeit zu Salzburg, birber-Mitglied hr. Prof. Hastenbeit zu Salzburg, birber-Mitglied

des Medicinalraths, ist zum Director des Medicinal-Raths mit dem Charakter eines wirkl. Hosraths ernannt worden. Hr. Dr. Joh. Zandonatti, ein Schäler Franks, ist als Medicinalrath, als Prof. der Arzneymittellehre, Receptscherbekunst, speciellen Therapie und medic. Klinik daselbst angestellt worden.

Hr. Dr. S. hmidimüller zu Landshut, bisher Profector und Privatdocent daselbst, ist zum außerordens. Professor der Medicin befürdert worden.

Die medicinische Gesellschaft zu London hat den k. k. Hofrath und Leibarzt Hn. Dr. Stift zum Mitgliede aufgenommen.

Die Beamten der neuorganifisten vulf. Gefetz. Commilion erhalten nach Berndiung der Arbeiten derfelben, nach der Wichtigkeit ihrer gehalten Functionen, entweder ihre völlige Gage, oder zwey Drinbeit, oder die Hälfte derfelben, als lebenalängliche Penfon, anch, wenn fie nachber wieder einen andern Dienl mit der damit verbundenen Gage bekommen; fo wie fie auch während diefer Arbeit bey andern Kronfellen Amter bekleiden und den Gehalt derfelhen beziehen können, wenn aur andert diefe Stellen der ihnen neubiertrage, nen Function keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Der derzeitige Rector der Unierfellt zu Dorpat,

Hr. Dr. und Prof. Balk, ift von Sr. Maj. dem Kaifer, bey Seiner neulichen Anwesenheit in der genannten bohen Lehranstalt, mit einem brillantenen Ringe beschenkt worden.

Unter dem framsöfichen Senatoren die kürzlich Senatorien erhalten haben, find auch mehrere Schriftfleiler; so hat der bekannte Naturforfeher la Ceptid
die von Paris, die von Montpellier der Chemiker Bertholet, die von Dijon der Diehter und Oecodom Fragoris de Norfschaeu, die von Lyon Lecouteute Cantelee,
die von Riom der Politiker Garan Coolon, und die
durch ihre Schriften über die Artillerie hekannten
ehemal. Generale Lespisaffe und La Martilliäre haben
die Seatorieren von Agen und Zus erhalten.

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

Num. IIO.

Sonnabends den 21ten Julius 1804.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

129

Folgende Jugendschriften find in letzter Messe bey mir erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Bilderbuch für die nachdenkende Jugend, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung. Mit 24 illum. Kpfn., 3te verb. Auß. 4. geb. 2 tihr. 8 gr. Bilder. Puppen, in 23 gewählten Darftellungen, zur angenehmen Unterhaltung und Belehrung für kleine

Madchen. Velinpapier mit illuminirten Kupfern. gebunden. I thir. 8 gr. Lefe-Schule, neueste, für Mädchen, oder Unterricht in der Buchstabenkenntnifs und im Lefen nach einer neuen und leichten Methode. Vom Verf. des neuen

ABC- und Lesebuchs in Bildern mit Erklärungen ans der Naturgeschichte. Mit 23 illuminirt. Bilderpuppen. 4. gebunden thir. 16 gr. Dassebanden Gerkeite Geschlechts ohne

Dasselbe Buch für Kinder beiderley Geschlechts ohne Kupser, gebunden Leipzig, im Juny 1804. Georg Voss.

In diesen Tagen wird an alle Buchhandlungen versandt:

Ludovico Ariofto's refender Roland, überfetzt von J. D. Grier. Erfter Theil. gr. 8. auf beftet Baleler Velin. Papier. geheftet. 3 Rthlr. 18 gr. auf fehünes franz. Schreib. Papr. 2 Rthlr. 18 gr. L. Tiek's Kaijer Octavianus. Jin Luffpiel in 2 Thriten. 8.

Pott-Papier 2 Rthlr. 13 gr.

Jena, am 30sten Juny 1804. Friedr. Frommann.

Bey E. F. Steinacker in Leipzig find in der Ofter Messe 1804 erschienen:

Bergeks, pfychologische Lebenserhaltungs- und Lebensverlängerungskunde, 8.

Eckt, J. G., nordische Blätter, oder Beyträge zur bessern Kenntniss der nordischen Reiche. gr. 8.

Drittes Stück.

Melsscenen, Leipziger, in Bildern, Istes Heft, mit 4 colorirten Knpfern. 4. 1 thlr. 8 gr. Pestalozzi's Religionslehre, aus seinen Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwickelung

des Menschengeschlechts gezogen, von M. C. G. Hempel. 8.
Reise von Thüringen durch Sachsen, die sachsische Schweiz, und die Ober-Lausitz, über den Oybin

und Messersdorf in das schlessiche Rielengebirge.

2 Bände. Mit Kupfern, 8.

1 thlr. 18 gr.

Schiller, die Götter Griechenlandes.

Zum Behuf der

Declamation herausgegehen und mit mythologischen Anmerk, hegleitet von C. F. Solbrig. 8. 4 gr. Ueher eine sehr complicirte Hasenscharte, oder einen sogenannten Wolfsrachen etc., Operirt von Dr. J.

G. Eckotst, und abgebildet und beschrieben von Dr. F. H. Martens. Mit vier illuminirten Kupsern. Folio. 2 thlr. 12 gr. Wedags, F. W., Predigt: über das Wesen der seinen Walt oder disseiten Diese staten der seinen

Welt, oder diejenigen Dinge, welche unter der gebildeten Volksclaffe als nothwendige Tugenden angelehen werden. 8. 3 gr. Zeitlehrift, oberdeutsche, für Land- und Hauswirthe,

Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturisten, mit Kpfn. gr. 8. sr Bd. 1 — 6tes Heft u. 2r Bd. ss Heft, jeder Band 1 thlr. 20 gr. (In Commission.)

Bey Friedr. Frommann, Buchbändler und Buchdrucker in Jena, ist erschienen:

Just, K. G., kleiner Katechismus weder Lehr- und Lefesüthlein für die untern Classen der Dorsschulen. Euthalteud die Anfausgründe der christliken Lehre, kleine sittliche Erzäklungen, biblische Geschichte, sehrreiche Betrachfungen über das Leben Jeju, und die Huspstliche Lutheri. 8. 3 Gr.

Deffelben Verfalters frähere kleine Schublicher, 
"dat Lehr- und Lefebach und dat Spruchhuch, haben 
zum Theil wiederholte Auflagen erleht, und feinen 
Beraf als Lehrer der Landjugen de währt, defthalt 
fie auch in mehreren Schulen mit dem beften Erfolg 
eingefahrt fan Einen hänlichen darf fich dieser kiene 
Carchimus für den erfen Unternist gewift verfprechen. Die Ablicht ift numlich, den Anfanger im f.e. 
fen ein Bächlein in die Hande zu geben, woraus fie 
fen ein Bächlein in die Hande zu geben, woraus fie 
felbt einen Thal der chriftlichen Religionsleher nach 
volle

(6) A une

und nach lerner, und welches fie foglieh anftatt des kleinen lutherischen Katechismus, ohne diesem alten ehrwürdigen Buche und feinem verdienstvollen Verf. zu nahe zu treten, gebrauchen können." So ertheilt es: Ersten Religionsunterricht, S. 1 - 27. Kleine moralische Erzählungen, S. 27 - 39. Einen kurzen Inbegriff der biblifchen Geschichtet S. 40 - 49. Kurze lehrreiche Betrachtungen über das Leben Jesu, S. 45 - 49. Die Hauptstücke des Katechismus Lutheri mit kurzen Worterklärungen, S. 49 -- 65. Gebete und das Einmal Eins, S. 66 - 68. Um die Einführung in den Schulen der armera Classe zu erleichtern, habe ich dafür geforgt, dass man in allen Buchhandlungen 25 Exemplare für 2 Rthlr. und 12 Exempl. für 1 Rthlr. erhalten kann. Wollen aber Prediger, Schullehrer oder Buchbinder fich an mich felbst mit freyer Einsendung des Betrags in Preuss. Courant oder Laubthaler à 38 gr. wenden, so liefere ich ihnen 25 Exemplare für 1 Rthlr. 18 gr., und 12 Exemplare für 22 gr.. Jena, im Juny 1804.

Lebensbeschreibungen berühmter Reformatoren, 10tes und letztes Bändchen.

Enthält das Leben des Johann Hausschein, genannt Oekolampadius, mit dessen Bildnisse, womit nun diele, mit einstimmiger Theinhahme ausgenommene Sammlung ganz vollstadig und durch die so eben erschienene neue verbesserte Aussage von Johann Haji's Leben

complet in allen Buchhandlungen zu haben ist. Alle 10 Binde kosten 5 Rehl. 8 gr.

Auch find die Bildnisse derselben aparte von guten Meistern gestochen in guten Abdrücken unter dem Titel:

Abbildungen der Reformatoren, 10 Blatt, 4.

Leipzig im Jun. 1804. Georg Vols.

Bey Friedr: Frommann, Buchhandler und Buchdrucker in Jena, ist erschienen:

Himly, Dr. K. and Dr. J. H. Schmidts ophthalmologische Bibliothek, II. Band, 2tes Stück. Mit

motogische Bibliothek, II. Band, 2tes Stück. Mit 2 Kupfern. 8. geheftet 20 gr. Inhalts-Verzeichniss. I. Ausführliche Abhandlungen.

1) Ueber das Verfehwinden gegebener Gegenfande innerhalb unferee Gelichtskreifer; vom Dr. Trozter. 2) Präliminarien zur phyliologischen Optik; vom Dr. Trozter. Il. Kritiken; in 2 Ausstazen. Ill. Notizen in 4 Numern. Jena im Juny 1804.

Beg Hemmerde u. Schwetsehke zu Halle und in allen Buchhandlungen ist zu haben: Lehrbuch der Religion nach Vernunst der Bibel, von S.

Lehrbuch der Religion nach Vernunft der Bibel, von S. L. A. Schliepftein. 8.

Mit Bestimmtheit und Deutlichkeit in Erklärung der Begriffe, und in der Entwickelung der einzelnen Lehrfatze und ihrer Gründe, in einer leicht zu überschen-

Von folgendem für die Zeitgeschichte wichtigem Werke:

eingeleiteten Hochverrathsprozesses

hat der erste Hest die Presse verlassen, und ist in allen guten Buchhandlungen für 8 gr. oder 33 kr. Riein. zu bekommen. Die Forstezung erscheint in ähnsichen schnell auf einander folgenden Hesten, und das süsze wird in wenigen Wochen in den Handen des deutstan Publikums seyn.

Lassault sich be

Buchhandlung in Coblenz.

Anzeige für Gartenliebhaber.

Gemilde von Gürten im neuern Geschmacke dargeselt won Dr. C. L. Stie g litz. Mit 2 Gartenplass sad 26 Kussern gezeichnet von Siegel, gestochen wa kanmann, Darnstedt und Hüllmann. Zweyte sehr verk. Auslage, gr. 8. Preis 3 Ruhlt. 16 gr.

Es konnte nicht fehlen, daß von diesem Ichneu und lehrreichen Buche, was fo sehr auf unter jettige Gartenkunft und Gartenanlagen gewirkt hat, hald eine neue Auslage erfordert werden wirde. Der geschätzte Herr Verfaller hat darin vieles ergönzt, verändert und verhelfart, und ich als Verleger habe das Vergnügen, solches so erneuert dem resp. Publikum bekannt zu machen und zu empfehlen zu menchen und zu empfehlen.

\* Leipzig im Juny 1504.

Georg Vols.

Bey Friedr. Frommann, Buchdrucker und Buchhandter in Jena, ist erschienen:

Döring's, F.W., Anleitung zum Überfetzen auf dem Deutschein lut Lateinische. Erster Theil oder Erster und Zwyter Cursus: Erzählungen aus der Römischen Geschichte in chronologischer Ordnung, von Romulus bis zum Tode des Knäfers Augustus. Deitre verbellerte und vermehrte Auslage, mehft einer Beylage für die ersten Anfanger. 8. Ladenpreis: 18 Gr.

Desselben Zweyter Theil oder Dritter und Vierter Cursus: Kurzer Abriss der Römischen Geschichte

YOR

933

von der Erhauung der Stadt bis zum Untergang des abendländischen Kaiserthums; Beyspiele vom Brief. und Redner - Styl und Themata zur Verfertigung eigner Abhandlungen. Ladenpreis 22 Gr. Zar Erleichterung der Einführung in Schulen überlaffe ich allen Lehrern, die fich mit baarer und postfrever Einsendung der Gelder in Preuss. Courant oder Laubthly, à 38 Gr. an mich felbit wenden, vom Ersten

25 Exemplare für 14 Rthlr. 7 Rthlr. Vom Zwerten Theil: 25 Exemplare für 17 Rthlr. 8 Rthlr. 12 Gr. Jena, im Juny 1804.

#### II. Auction.

### Auction in Leipzig.

Den 3ten Sept. u. f. T. wird eine ansehnl. Sammlung von auserles. Büchern aus allen Wiffenschaften, iugh mathemathische, physische, anatomische und chirargifche Inftrumente, Kupferftiche und Handzeichnungen unter Glas, durch den Herrn Universitäts-Proclamator Weigel versteigert, bey welchem der gedruckte Catalog zn haben ift, und welcher Commiflionen annehmen und beforgen wird.

## III. Erklärung.

Andas Publikum

üher Herrn Hildt's in Gotha Letztes Wort an das Landes - Industrie - Comptoir zu

> Weimar. (im Kaiferl, Reichs - Anzeiger No. 162. d. d. 20. Junius 1804.)

Da Herr J. A. Hildt in Gotha in feinem hochtragischen Zorne sich nicht entblödet, in seinem angeführten Letzten Worte, womit er dem Publikum Sand in die Augen freuen will und die Sache augeftionis za verdrehen sucht, auch uns, die Herausgeber des jetzigen Magazins der Handels - und Gewerbs-Kunde. auf eine hamische Art anzuschwärzen, und auf diese Art feine Blöße zu decken fich bemüht, fo fehen wir uns genothigt, um unfre Ehre zu retten, die keine Specerey - Waare ift, den lieben Mann, der fo fein mit der Wahrheit umherspaziert, in seiner ganzen Naktheit vor dem Publikum darzustellen.

Er erdreiftet fich zu lagen : -

"Und Herr Bertuch het fich fogar nicht gescheut - fo verächtlich er auch von meinen Arbeiten re-" det - eine derfelben, mit einigen Abkurzungen, , and mit dem eingeschickten Kunfer, in das erfte "Stück des von ihm begonnenen Magazins ahdrucken . zu laffen. "

Eine unverschänstere Art zu lügen hat es noch nie gegeben! - Das Publikum urtheile! Es ift bier von dem Artikal Piment (S. 78 bis 83 in unferm erften

Hefte) die Rede. Dieser Artikel mulste darum für das erfte Heft ausgearbeitet werden, weil die Kupferplatte schon dazu gestochen war, welche Herr Hildt fo wenig, als die Zeichnung dazu geliefert hat, wie er in seinem Anfalle von Ruhmredigkeit dem Publiknm weiß machen will, und dieser Auffatz wnrde von einem unferer Mitarbeiter ausgearbeitet, erft nachdem Herr Hildt all' feine Waare zurückerhalten hatte, und jedes Kind, wenn es nur lesen kann, es braucht nicht Pfesser und Neugewürz Quentchenweise abwagen zu konnen, ist im Stande einzusehen, dass Herrn Hildt's feiner Auffatz über den Pinent in feinem neuen mit Gotteshülfe zur Welt gebrachten erften Hefte (welches wohl auch das letzte feyn dürfte, wenn anders das Publiknm nicht allzumitleidig ist) und der unfrige zwev ganz verschiedene Dinge find. Diels last fich schon mit Handen greifen; denn unfer Auffatz nimmt beynahe fünf enge Druckfeiten ein, und der von Herrn Hildt kaum zwey. Diels nennt der Wahrheitliebende Mann abkurzen. Ein Wink für die Sprachforscher! Ein Auffatz der fünf Seiten füllt ist die Abkürzung eines andern, der nur zwey einnimmt !!! - Eine feine Logik! - Und nun, wenn man fich die Busse auslegen will, Herrn Hildt's Machwerk ohne Kopf und Sinn, zu lesen, so vergleiche man auch beide Auffätze in Rücksicht ihres innern Werthes mit einander. Wo bleibt eine Aehnlichkeit? Erhellt es nicht aus unferm Auffatze, dass Herr Hildt den Piment oder die Gewürzmyrthe gar nicht gehörig kennt, und dass er von der Nutzung seines Holzes gar nichts weifs? -

Diels ift genug, um zu unferer Ehrenrettung vor dem Publikum öffentlich zu beweifen, dass der Herr Hildt als Lugner gegen uns aufgetreten ift.. Man' Schließe nun daraus, wie wahr und richtig seine übrigen Angaben in seinem Letzten Worte find, worüber wir uns nur noch folgende Bemerkungen erlauben:

1) Ein Zeitungsschreiber ist noch kein Schrift-Iteller, geschweige denn ein Gelehrter; so wenig als die Zusammenschreiberinn eines Kochbuchs, das bloss aus Kachenrecepten besteht, eine wirkliche Sehriftstellerinn ift. Mancher schreibt eine vielgelesene Zeitung - d. h. er rafft und flickt Neuigkeiten und Cortespondenz-Nachrichten zusammen - der delshalb doch nicht im Stande ift, feibst verdaute Auffatze zu Papiere zu hringen und eine Monatsschrift herauszugeben, die nicht bloß aus öffentlichen Blattern zusammengetragen seyn darf. Hra. Hild's Zeitungsschreibersruhm litt Schiffbruch an der Klippe der Monatichriftstellerey; hier ift das ganze Rathfel aufgelölt!

2) Das Wortspiel mit den Ausdrücken Reducteur and Heransgeber ift nicht zu Hrn. H. Gunften: denn der Redacteur einer Monatschrift ist gewöhnlich der wahre Geiftes Eigenshümer derfelben, fo wie man nicht fagt. dass ein Handlanger dieles oder ienes Gobaude aufgeführt habe, fondern der Baumeister, wenn schon zuweilen aus triftigen Gründen auch der Name des Handlangers genannt wird, Doch folcher Wortklaubereyen bedarf es nicht. Der Codex Fridericianus fagt ganz deutlicht: "Der ist Eigenthümer eines litera"rischen Products, der die Idee dazu gab, und der
"Verleger, der den Plan zu einem Werk entwirft,
"dessen der den Plan zu einem Werk entwirft,
"bleibt immer Eigenthümer desselben." — Was kann

Diels fey genug für diefsmal! — Herr Hildt hat fich felbst vor dem ganzen Publikum als schambser Läguer gebrandmarkt. Wir haben nichts mehr mit ihm zu thun. Er schreye und scrible — was und wie er will; uns soll kein Froschgegunkt in unserm ruhigen Gange stören. Das Publikum sey Richter zwischen

uns und ihm - wir schweigen.

Die Herausgeber des zweyten Jahrgangs des Magazins der Handelsund Gewerbs-Kunde.

Nachfehrift.

Unerzeichnete Verlagshandlung hat nichts weiter heyzufigen, als das fie nach ihree letzten Erklävung an dem ganzen Streite durchaus keinen weitern
Autheil nimmt, und Ausfalle, wie Herr Liftat fich erlaubt hat, allzofehr verschiet, als dals fie darud amworten follte. Er melfie fich mit feinen Nachfolgern.
Uehrigens zeigen wir hier an, dafs wir jedem Liebhaber, der von jetta an auf den zwerfen Jahrengen unfers Handels-Nogazins juhfernört, auch ein completes
Exemplar von dem erfen Jahrengeng deffelben gratis allüfern, damit er defto beffer beide mit einander vergleichen könne. Weimier, im Junius 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie - Comptoir.

# IV. Berichtigungen.

Im LXXXIX. Bande 2. St. V. Heft der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek S. 451 u. 452 elfe ich fo eben in der Recension über: Magazin aller neuen Erfindungen, herausgeg von einigen Sachverst. 2r u. 3r Bd. 4. Leipz. bey Baumgärtner, "daß diese Magamein den mit dem bien Bande geschlößenen Almanach der "neussen Erfindungen vom Bussis der Jelle."

Es fey nun dieses Glaube des Recensenten oder arglistiger Kunstgriff auf der Seite des berüchtigten

Verlegers, der Ichon manche Machinationen angewandt hat, um den Debit, dellen fich Bufch Almanach bisher erfreute, auf fein Magazin aller neuen Erfindungen überzutragen: 'fo erkläre ich obige Nachricht öffentlich für die infamite Luge, und verlichere hierdurch, dass Bufch Almanach der Fortschritte neuefler Erfindungen und Entde kungen in Wiffenschaften. Künsten, Manufacturen und Handwerken etc. leinen nnnnterbrochenen Fortgang hat, indem der 7te und gte Jahrgang oder Band desselben auch unter dem Tuel: Oberficht der Fortschritte u. f. w. bereits zur gesetzten Zeit erschienen find, und eben am Gten Jahrgange gedruckt wird. Jeder Jahrgang von Bufch's Almanach enthält 550 bis 600 Nachrichten von neuen Erfindungen, welche nach den Disciplinen systematisch geordner find; auch ift bey jeder Erfindung die Quelle bestimmt angezeigt, woraus man die Nachricht schöpste. Man findet auch hier nicht, wie in Baumgürtner's Magazin, alte und neue Erimdungen unter einander gemengt. sondern jeder Jahrgang des Almanach's liefert bloss die neuften Erfindungen. So oft 6 Bande davon erschienen find, wird jedesmal ein Register darüber geliesert werden. So viel zur Nachricht für die bisherigen Käufer des Busch'ischen Almanachs.

Erfurt, den 30. Juny 1804. G. A. Keyfer.

Folgende zwey Bücher, als:

der zwerte Theil von v. Hoff teutschem Reiche undder faßfer Teut von Hoofinger's Familie Wertheine zet. find aus einem Verfehen in das letztere Leipzige Oftermefs. Verzeichnis unter die fehon ferrigen ßicher eingerückt worden, wodurch viele vergelüche fehrifüllen Nachfragen veranlaßt worden find. Ich fehe mich daher genüthigt bekannt zu machen, daßt zwar beide Werke unter der Preffe – aber noch nicht fertig find, und daß ich, wie sie erscheinen, die Absendung der Exenniben beschleumen werde.

die Absendung der Exemplare heschleunigen werde. Von Schlichtegrolls Nekrolog etc. werden ebenfalls ehestens 2 neue Bände die Presse verlassen, und ebenfalls gleich wie sie ausgedruckt find, versende

werden. Gotha im Juny 1804.

Justins Perthes.

# V. Vermischte Anzeigen.

Etabliffement - Veründerung.

Wir sind von Weimar weggezogen und haben mer fer ganzes Erbülffemen nach Berlin verlegt. Deschalb ersuchen wir alle unser resp. Correspondenten, von jetzt an ihre Briese an uns nach dem letzteren orre (Scharnfursies No. 4). Zn adressiene. Uebrigens hleibt allet in unseren Geschäften unverändert. G eb pr ü d er. G ä d i ck e.

Buchdrucker und Verleger.

# 337

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 117.

Mittwochs den 25ten Julius 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Preife.

Unterm 26sten November vorigen Jahres hat die Societät der Unternehmer der Allg. Lit. Zeitung auf jede der nachfolgenden Preisfragen einen Preis von Zwanzig Friedrichtsd'or gefetzt.

 Auf eine Darstellung der Fortschritte der theologischen Literatur mit Inbegriff der Kirchengeschichte in dem Zeitraume von 1785 – 1800.

2) Auf eine Revision der Literatur der Naturgeschichte

in eben diesem Zeitraume.

2) Auf eine Revision der Lteratur der Diehikunst,

 Auf eine Revilion der Lteratur der Dichtkunft, in den drey letzten Quinquennien des verfioffnen achtzehnten Jahrhunderts.

4) Auf eine historisch-kritische Würdigung der hi-

forif hen Literatur înnerhalb des Zeitraums vom J. 1785 — 1800.

Wir wiederholen itzt die Ankündigung diefer Preisaufgahe, doch mit dem Zufatze, daß wenn fich Verfalfer finden follten, die lieber die einzeltnes Facher der Naturgefelichten, Bineralogie, Boranik, Zoologie, als das Ganze bearbeiten wollten, in dem Falle, daß ihre Abhandlungen vorgezogen und gedruckt werden follten, ihnen eine proportionitte Pramie zwerkannt werden foll.

Uebrigens wünscht uusn, dats jede dieser Abhandlongen sich auf den Raum von sin gedruckten Fogea einschränke, so dats sie nicht über zehn Nummern oder Stücke in dem Format und Druck, der Ally, Lit. Zeitung auslause. Alles Schlechte und Mittelhausige in den oltgedachten Fachern wird demnach ginzlich übergangen, und mur das Gute und Vortreffliche in siner zusünwienden Zusammenfellung gewördiget.

Diejenigen Abhandlungen, welche den Freis erhalten, werden in den finlien und letzen Jahrgang der Erganzungblütter zur A. L. Z. des obigen Zeitrauns, welcher Im Jahr 1600 gericheint, abgedruckt, und außer obigem Freis von zwanzig Friedrichald or. zwanzig Thalter für jeden gedruckten Bogen Honorar, unter der Bedingung, diese Abhandlung innerhalb zehn Jahren nirgenda anders drucken zu laßen.

Wir laden daher die Gelehrten, welche fich eine zweckmäßige Bearbeitung vorgedachter Aufgaben zutrauen können, sie mögen Mitarbeiter der A. L. Z. seyn oder nicht, hierdurch ein, sich derselben zu unterziehen.

Die concurrienden Anflitze werden mit einer Derife verfehen, und ein volltundiges Biller, das den Namen des Verfs. enthält, und aussvars mit gleicher Devise hezeichnet ift, wird begyedegt. Der fjatefte Termin der Einfendung ist der erise December 1894, unter Adreller. An der Hersungeber der Ange. Lie Zeitung der State der State der State der State febileh spätsens den 31. Marz 18 5, und follten Verläfter dieser Peristerhiffen, auch nachdem ihre Ahhandlungen gekrönt worden, für das Publicum annymp bleiben wollen, for mitste er ausdrucklich in dem

Billet, worin ihr Name steht, mit bemerkt werden. Die Versasser der nicht gekrönten Abhandlangen erhalten dieselben nebst dem versiegelt gebliebenen Zettel zuräck, sohald sie uns eine Anweisung geben,

wohin he gelendet werden follen.

Halle, den 12. Jul. 1804.

Societät der Unternehmer der Allgemeinen
Literatur-Zeitung.

#### Nachtrag zur Preisfrage über den Bafalt.

Das mineralogijche Publicam erinnert fich unferer am toten Ayril d. J. bekannt genachten Preisfrage: über die Natur und Entstehung des Bafalte, auch der damit verknüpft gewefenen Auslohung einer Summe von Dreißig Dakaten, für dem Verfaller derjenigen Abhandlung, welche die Aufgabe am befriedigendsten bleen wirde.

Wir feben uns jetzt durch die thätige Mitwirkung eines andern, den Flor der Wiffenchaften gern befürdernden verehrten Mitgliedes im Stande, auch einen zusytzen Preis von Zuunzi Dukaten für diejenige unter den zu erwartenden Abhandlungen hierdurch auszusetzen, welcher das Accellit zue kannt werden möchte, und beziehen uns, in Hinicht aller übrigen Bedingungen, auf unfer oben erwähntes Füheres Programm. Berlin, den 26. Jun. 1864.

Freunde.

## II, Bibliotheken,

Fernere Nachrichten von der Sammlung merkwürdiger Hausfährlien und Bücher, welche fich im Behitz des Ha. Legationiraths von Dobrowsky zu St. Fetersburg befindet. (S. Intell. Blatt der A. L. Z. 1804. No. 77, 78. v. 79.)

1. Chinefische Handschriften und Bücher. 1. Weltkarte auf 7 grußen Blättern von feiner Seide, in chinefifcher Sprache gedruckt. 2. Karte von der Stadt Peking, ein febr großes Blatt in chinel. Spr. 3. Chronologie der Kaifer von China, auf einem großen Bogen Seidenpapier, neblt einer ruffischen Übersetzung. 4. Ein Maddat der Jesuiten in Peking, auf Seidenpapier mit rothen Buchftaben in chinelifcher, tatarifch - mantfchu und latein. Sprache gedruckt. Ein großes Blatt. 5. Thong Kien Tfi Kiai (Abrils der Geschichte von China), für den Kaifer Van-Ly, von der Dynastie der Ming zufammengetragen im Jahre 1573, durch feinen Lehrer Tlang - Kiu - Tlchin , zwölf Bande. 6. Aligemeine Naturgeschichte, vierzig Bande in vier Hauptabtheilungen. Chinefisch gedruckt, mit Figuren in Holz geschnitten. 7. Tichao Kong Tichu Kue (Reiche, welche Tribnt zahlen ). Fiinf Hefte in einem Paket. 8. Chriftliche Gebete zu Peking durch die Missionare in chines. Sprache gedruckt. Vier Hefte. 9. Erklärung der christlichen Lehre neblt einigen Gebeten, von einem Jesuiten; gedruckt in chinel. Sprache zu Peking. 10. Schu King Pang Lien (Geschichte der Kaiser). In chines. Sprache zu Peking gedruckt. 11. Ouan On Tchin Yoen (Aller Dinge walirer Uriprung). Zu Peking gedr. 12. Daffelbe Buch in Mantfehu Spr. zu Peking gedruckt. 13. Guen Kio King (Buch van der Secte des Foe). Zu Peking gedruckt. 14. Kin Kang King (Buch von den Diamanten). Ebend. 15. Kalender des 30. Jahres der Regierung von Kien-Long (1760), gedr. zu Peking. 16. Y King Tchi Kiay (Erklärung des Buchs von den Veränderungen), sechs Theile. 17. Katechismus für die Chriften in Cochinchina, in der Sprache dieses Landes abgefasst v. dem Millionar Bilchof Adran, gedr. 1752. 18. Historische Anekdoten von China, chinelisch gedruckt mit Holz-Ichnitten. 19. Dfin Lan Dfi, ein Roman, chinefisch gedr. 20. Chaon Ziou Djouau, ein Roman, 2 Bande. 21. Vierzehn Originalbriefe in chinef. Sprache, von Millionarien nach Europa und von ihren Profelyten in Macao geschrieben.

II, 'Ledijche Handj Arifton. 1. Indiche Geforsche in Sanferit Sprache, zehn Bitter auf Browbupapier. 2. Ein Werk, in Medagaskerfeher Schrift, auf 76 Palmetteren, die sont dem Rande erspodet und auf zwey Schmüren aufgereihet find. Es ift in 7 Theile geicheit deren Anfang und Ende deurch Drachen in Gold und wuher Forbe hezeichset find. Aus der außerordentiehen Surgialt, mit welcher diele Schrift verwahrt ift, kam man auf den Werth fehielsen, welchen ihre chematigen Buftzer derauf geletzt haben, 3. Ein ähnliches Werk aus Medagasker auf til Palmblattern, mit einem Commentar in anbekannene Schrift vom Madagaskar, Ver almiche Blatter, 6. Ein Palmblatt unt fehöper

Schrift von Ava. 7. Ein Packet von 9 Palmblättern mit Schrift von Madagaskar. 8. Ein Buch von 116 Palmblättern in malabarischer Sprache. 9. Ein anderes von 105 Blättern, auf welchen die Buchftaben mit einem schwarzen Staube überzogen find. 10 - 21. Zwölf ähnliche Bücher in malabarischer Schrift von verschiedener Dicke; alle auf Palmblüt. 22. 23. Zwey ähnliche Werke, deren eins 39, und das andere 35 Palmblatter enthält; diese wurden nach einer dabey befindlichen Nachricht von Don Antonio Pinto von der Külte Coromandel gebracht, und im J. 1691 der Bibliothek des Colleginus der Propaganda zu Rom geschenkt. 24. Lettre patente du Roi de Camboye sur papier de foie en ecriture Camboyenne de la main du Roi, munie de son sceau Royal. Diesen offenen Brief erhielt Mr. Boiret, Missionar der Reiche Cochinchina u. f. w., und durch ihn den Auftrag, franzölische Schisse einzuladen, mit den Staaten des Königs Handel zu treiben. Er befindet fich in einer Kapfel von Bambus. Der jetzige Besitzer erhielt ihn nehst andern Merkwürdigkeiten im J. 1792 von Hn. Boiret felbst. 25. Zwey Blatter mit Schrift von Tibet auf Ichwarzem Papier. Sie wurden in einem Grabe gefunden.

III. Asthiopifche Schriften. t. Ein fehr altes Boch mit athiopifcher Schrift in klein Folio, auf Pergmen, 36 Blatter fürk; die Titel desleiben ind roth geschrieben. 2. Ein kleines Buch in 24. auf Pergment in sthiopischer Sprache. 3. Encomium Hebbomadarium, in 24., auf Pergament, in athiopischer

Sprache. IV. Contifche Manuscripte. 1. Die Liturgie, coptisch und arabisch. Klein Quarto auf fehr altem orientalischen Papier. 2. Messe nebst Geheten gegen die Ketzer, copiisch und arabisch. 25 Blätter geglittet Papier in Quarto. 3. Einweihung des Patriarchen der Copten. Sohr Schones Manuscript in Folio, coptisch und arabifch auf 69 Blättern. Es gehörte dem berahmten Fourmont, deffen Petichaft fich auf dem erften Blatte befindet, und machte die erste Numer seiner Bibliothek aus. 4. Regeln für die Ceremonie der Walferweibe, coptisch und arabisch, von Anha Retros, Bischof von Behnée. 5. Vorschriften zur Wiederherstellung der Heiligkeit eines entweiheten Altars, coptifch und arabifch. 6. Einweihung eines neuen Chriften, coptisch und arabisch. Diese 3 Mipte. befinden fich in einem Bande in 4to beyfammen; fie find von einem hohen Alterthume and außerster Seltenheit. Dieses Werk gehörte ebenfalls dem genannten großen Orientaliften, deffen Petichaft es auch trägt. 7. Die Offenbarung Johannis, coptifch und arabifch. Schones Manuscript in Quarto, aus Fourmonts Bibliothek. 8. Fin Buch in culifchen Charakteren auf Pergament. Ein vorzüglich schönes, seltenes und wohlerhaltenes Manuscript, das nach einer bev demselben befindlichen Nachricht von der eigenen Hand Fatihma's fevn soll. Gewifs ist es aus der Zeit Mohamets. Es besteht aus 50 Blattern.

V. Arabische Manuscripte. 1. Sammlung arabischer Poesien, in afrikanischer Schrift, von Abul Hazan Schustari. In Quarto. Gehörte Renakdot. 2. Gespräche über die Wiffenschaften und menschlichen Kenntnisse. Schönes arabisches Manuscript mit vielen Zeichnungen. 3. Al Koran, vollständig, in 16. außerordentlich schön zeschrieben. 4. Türkische Poelien von Bakig.

Anf dem Rofenburger Schloffe zu Korjenhagen wird eine pracheige und abrieft koftbare Sammlung Mineralten geordene, die einen Theil des Mufeum der Naturgefichten ansnachen foll. Die Regierung hat ehren neuen Beweis ihrer Vorforge für diefes Mufeum gegeben, indem fie für dafeibe die merkwürdige Sammlung von Conchylien, Mineralien und Petrelacten des Kunfhammer- Verwalters Hn. Spengler gekauft kat. Diefer würdige Greis hat fein 50 Jahre bindurch gefammeltes Nauralien Cabinet für 500 Rthlr., welches nicht die Halfte von delfen Werth aussnacht, überalfen.

# III. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Die durch den Tod des Inspectors Jange bey der Nicolaikirche erledigte Inspection der Potsdamschen Diocefe ist nebst dem Passorate dem zeitherigen Diaconus bey derselben Kirche, Hn. Chr. Gottlieb Friedr. Nöwe, wieder übetragen worden.

Hr. Friedrich Herzberg, Inspector des kurmärkifehen Landschullehrer- und Knier- Seminarium und zweyter Inther. Prediger an der Dreyfaltigkeitskirche in Berlin, ist als Gehälfe in der Direction des Friedrich Wilhelms Gymnässuns dem Hn. Ob. Consist. Rath Hecker an die Seite gesetzt worden.

Hr. Dr. Karl Johann Christian Grapengieser zu Berlin, bekannt durch einen Versuch den Galvanismus in Krankbeiten anzuwenden, ist zum or-

dentlichen Professor beym Collegio medico chirurgico ernannt/worden.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für Garten-Besitzer und Garten-Liebhaber.

. Die zweyte sehr verbesserte Auslage des 4ten Theils von

Blots, J. F. Die Gartenkunft, oder ein auf virjührige Erfuhrung gegründeter Unterricht, pounds großte alt kleine Luft, Küchen., Boum- u. Blumen-Gürten nazulegen; Fremde Bümen, Stunden und Gewühle für englische Gürten zu ziehen und zu warten etc. Für Gärtare und Gartenfreunde, mit 28 Kunfere und Planen zu neuer Gurtenaulagen, gezeichnet von Sie ge st., gestochen wo Denrifter S. Hälten an au was S. kugestochen wo Denrifter S. Hälten an au was S. ku-Stie gelitz und einem vollständigen Sachergiber über das vonze Wei.

ist nun erschienen und dadurch diest allgemein geschätzte Weck wieder complet in allen Buschhandlungen zu erhalten. Die innern Vorzöge desselben in seiner erneuerten verbesserten Gestalt anzuzeigen, halte
sich für ällerstäßig. Alte 4 Theile kosen 5 sich; degr.
Leipzig im Juny 1804. Georg Voss.

Schneider's, J. G., kleiner Gricchijth. Deutscher Handubrterbuch. Ein Auszug aus dessen größerem Werke, auch und mit dem Rathe des Versassers zum Besten der Anstänger ausgenrbeitet von F. W. Riemer, II. Abtheilung M.— Q.

Das ganze aus einem Bande in II. Abtheilungen befrehende Werk:

Auf Druck - Papier 4 Rthlr. 4 Rthlr. 8 Gr. Auf franzöf. Grand raifin Papier 5 Rthlr. 8 Gr. So ift diefer Auszug nun auch vollendet, und wenigstens möchte derfelbe nach dem Zeugnifs aller Ken-

ner, an Brauchbarkeit und Zweckunfzigkeit keinem bither erfchienenen griechlichen Lexicon nachlichen. Die erfte Auflage des größeren Lexicons fehlt, der refte Theil der neuen, un mehr als ein Drittheil vermehrten Auflage, erfcheint aber erft Jub. Melfe 1895. Der zweyte Theil Jub. Melfe 1896. Der Preist beider Theile in gr. 4, möchte awifchen 8 i 9 Rühr. feyn. Diefer Auszug aber wird bis dahin felhft des Stelle jeuer erften Aufgabe erfetzen können. Zur Erleichter ung der Schulen überlaßeit in ber Jaszer und poffgryre Einfendung der Golder in Preufs. Courant oder Laubthaler 3 iß Gr.

6 Exempl. für 18 Rthlr. 13 Exempl. für 36 Rthlr. Jena 1804. im Juny. F. Frommann.

Zuruf an die Menfchen; die Blatten, durch die Einimpfang der Kispochen, autruotten; Blickeiung den 14ten May 1804., von B. C. Fauft (1 Bogen, in Talellorm, auf Schreib-Papier). Hannover in Commiltion hey den Gebrädern Hahn. Preis 1 Gr. Beym Verfalfer 300 Stück für 1 Friedrichdfor.

Der Verfaffer hat den Druck diefes Zurofs an jedermam erlauht, und er hat zugleich um delfen allgemeinte Vertheilung in allen Lindern gebeten. In
der Graffchaft Schaumburg wurden 1,000 Stück von
den Reigerangen zu Bückeburg und Rinteln vertheilt,
und den Schaumburg - Lipplichen Landers-Anzeigen
wurde der Zuruf als Eeylage bergelegt. (Ein Paæ
Familien, die in Bückeburg noch unfehläfing gewefen
waren, baren um die Vaccination ihrer Kinder). —
Zugleich erfehien:

Offentliche Anstalten: die Blattern, durch die Einimpfung der Kuhpocken, auszurotteu; nebst der ältesten Urkunde von den Kuhpocken und einer begliegenden Volksschrift: Zuruf an die Menschen; von B. C. Faust. Bückeburg 1804, in Commission bey den Gebrüdern Hahn zu Han-

nover. Preis 4 Gr. Der Verfasser sucht zu beweisen, dass jede Kuhpocken-Implung unenigeldlich feyn, und dals der Staat, nach vorhergegangenem Vertrage, ein Bestimmtes (8 Gr.) für jede Vaccination dem Arzte vergüten muffe (Alexander vergütet 5 Rubel). Oder, jede Vaccination wird nicht von den Altern, fondern von der Gesammtheit der Bürger des Staats (vermittelft einer gerechten Taxe - auf einen Menschen jahrlich 4 Pfennige, oder auf 72,000 Menschen jahrlich 1,000 Riblr.) dem Arzte bezahlt. Auch dringt er darauf, dass in jedem Staate eine eigene Commillion der Blattern - Ausrottung niedergesetzt, und das Volk über die Kuhnocken aufgeklärt werde. - Und wäre denn auch die Stimme des Verfallers eine Stimme in der Walte und feine Schrift ohne Werth; fo gieht ihr doch der vollständige Ahdruck der ältelten Urkunde über die Kuhpocken aus der Göttinger Wochenschrift ,Allgemeine Unterhaltungen vom Jahre 1769" einen bleibenden Werth , und wohl manchem Menschen rettet der Zuruf das Leben.

# II. Bücher fo zu verkaufen.

Bey dem Buchbinder Luther fen. in Hannover find folgende gehundene Bücher für beygeseizte baare äusserst geringe Preise zu verkausen.

In Folio.

Bayle grand Dictionaire hitorique et critique repoimes Edition. Roterelann 1720. 4. Tom. Schretinp. Freidin. E diction. Roterelann 1720. 4. Tom. Schretinp. Freidin. 18 Livin. — Bakkler! tan. und Walferkundt. Theile nit vielen Kupfern. Frabd. 3. Rhilt. — Hitoria of Greathritt. London 1710. 2. Rhilt. — Grotses of vollfraid, geograph. und crit. Lexicon. oder Be-Calreitung des ganzen Erdkreifes etc. aus dem Franz des Hm. nom Adrainer Dictionaire Geographique, 13 Laubere Pergamentbände. 1743.—1753. to Rhilt. (der Ladeupreis 6. Rhilt.) — Corpus juris civil. Romani cum notis integris Gothofredi. Lipfase 1720. Pergamenta Bad. 5. Rhilt. — Corpus juris civil. Romani test ditinetum, quarta Editio. Lugd. 1607. 2 Pergamentbände. 2 Rhilt.

In Quarto.

Hannöversches Magazin von 1750—1803. 53 Jahr-Bange, nur 25 Ruhir. — Efper Abhildung der Schmetterlinge und Sängethiere, mit 244 illenminiren Kupfertaseln. 30 Ruhir. — Allgemeines Haushaltungs-Lexicon, 6 Bände mit Papier durchschoff. Leipz. 1750. 21 Ruhir. — Allgem. Literatur-Zeitung vom Jahre

1787. 4 Papphände. compl. 2 Rihlt. — Die Oberdenifche Literauur-Zeitung vom Jahre 1792. 1793. u. 1794. compl. auch rom Jahre 1793. 1794. und 1793., die Monate July bis uh. Dec. jeden Jahrt, alle im Papp-Baud. Salzburg. Zufammen für 7 fi Rihr. — Beichreibung aller [chiffharen Cauale, mit Kupfern. Hannover 1780. brochit. 2 fi Rihr. — Corpus Confinitutionam Magdeburgicarum etc. von Miliar, 4 Theile in 2 Pergamenthanden. 2 Rihr.

Octavo. Die allgemeine deutsche Bibliothek, 118 Bände, nebst noch allen dazu gehörigen Anhängen und Registerbanden, in Pappbänden, für den geringen Preis von 30 Rihle. - Beckmann physikalische und ökonomische Bibliothek, 20 Theile in 10 faubern Pappbanden. Göttingen 1797. 15 Rthlr. - Mineralogische Belustigungen zum Behuf der Chynnie und Naturge-Schichte des Mineralreichs , 6 Bande mit vielen Kupfern. Leipzig 1768 - 1771. 4 Rthlr. - Voliftandiger Lehrhegriff von der praktischen Landwirthschaft, von John Mills Efg. Aus dem Englischen überferzt, mit Kupfern. Leipzig 1764. 5 halbe Frzbde. complet. 5 Rthlr. - Ther englische Landwirth. Schaft. Hannover 1798. 2 Rthlr. - Wichmann Ideen zur Diagnostik. Hannover 1794. 2 Bande. 2 Rthlr. -London and Paris, 41er bis 6ter Jahrgang. 1804. com. plet. 8 Ribir. - Annalen der Kur Braunschweig-Lüneburglehen Lande, von Jacobi und Kraut, 9 Jahrgange ganz complet. 9 Rthlr. - Literatur und Volkerkunde, von Archenholz. Leipzig 1786. 4ter bis ster Band. 2 Rthlr. - Deutsches Museum von 1777 bis 1780. 2 Riblr. - Berlinfches Archiv der Zeit von 1795 n. 1796. mit Kupfern. 2 Rihlr. - Historischer Portefeuille der gegenwärtigen und vergangenen Zeit, ster bis oter Jahrgang, 11 bande mit Kupfern u. Karten vom Jahre 1782 - 1786. 5 Riblr. - Politisches Journal vom Anfang als 1781 - 1796. 5 Ribly. -Meiners und Spittlers Göttingsches Magazin, 8 Bande, complet. 10 Rthlr. - v. Archenholz Minerva vom Jahre 1802 und 1803. 5 Rthlr. - Maritz Erfahrungs-Seelenkunde, ein Lehrbuch für Gelehrte und Ungelehrte, 7 Baude. 5 Rihlr. - Fribings Volks-Kalender oder Beyträge fürs Volk, vom Jahre 1803 bis 1790. complet. 3 Riblr. - Abendstunden in lebrreichen und anmuthigen Erzählungen. Breslau 1774 14 Theile in 7 hallien Franzbanden. 5 Rthlr. - Jahr bucher der Preußischen Monarchie von 1798 - 1800. 3 Rehlr. - Seilers großes Biblifches Erbanungs-Buch übers Neue Testament, 7 balbe Franzbande, complet. 4 Rthlr. - Allgemeines Magazin für Prediger, von Beyer. Leipzig 1796. 12 Bande. 10 Rihlr. -Schuberts Englische Blätter, 12 Bande mit Kupfern. Erlangen 1802. 10 Rthlr.

Dawsani Gongle

# 1 . .

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG Num. 118.

Mittwochs den'25ten Julius 1804.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere Lehranstalten.

# Göttingen.

Am 9ten Junius wurde dem Hn. Regiments, Chirurgus Chr. Polycarp Leporin aus Göttingen privatim die medicinische Doctorwürde ertheilt.

Am 12ten erhielt dieselbe Würde abwesend Hr. Hof- und Regiments-Chirnrgus Johann Gottlieb Meusel aus dem Vogtlande.

Am 16. wurde Hr. Joh. Eberk. Klein a. d. Nassauischen privatim zum Doctor in der Medicin creirt. Am 30sten disputirte Hr. Aug. With. Georg Achat

Holficher aus Hannover, und erhielt die medic. Doctorwürde. Die Differtation enthält artis obstetriciae parten medicam. 51 S. 4.

An demselben Tage vertheidigte Hr. Bernh. Heinr. Friester aus Lübeck seine Dissert. de privileg. creditorum personali (42 S. 4.), und erhielt die juristische

Doctor - Würde. Am 4ten Jun. wurde die gewöhnliche akademische Preisvertheilung vorgenommen. Von der theologischen Facultat war verlangt: Ut accurate examineretur ac ponderaretur, quantum valoris ac momenti tum in adstruenda veritate historiae Christi, tum in demonstranda authentia et jutegritate librorum N. T. testimonia adversariorum qui hdem christianam et hereticorum etiam, qui fidem catholicam in tribus primis faeculis impugnarunt, habeant et haberi poffint. Die eine hierüber eingereichte Arbeit bat den Preis nicht erhalten. - Der auf die befte Beantwortung des Hauptfatzes: Text: Pfahn 33, v. 13-15-Von der Gewissheit der göttlichen Vorsehung, aus dem Leben grafter und ausgezeichneter Manner" gefetzte Preis, hatte 10 Concurrenten. Den Preis erhielt Hr. Chr. Heinr. Aug. Germar aus Wernigerode; das Accessit aber Hr. Georg With. Emil Arnold aus dem Lippischen. Das vem Hn. Confitorialrath D. Ammon dazu geschriebene Programm handelt: von dem Princip der Wahrheit, als höchstem und einzigem Sittengesetze. (2 B. 4.)

Die juritische Facultat hatte die Frage aufgegeben: Exponantur effectus actuum jurisdictionis voluntariee et mixtee in alieno territorio secundum principia juris civi lis, publici germanici, et gentium. Hierüber war aber keine Arbeit eingegungen. Von der medicinischen Facultät war eine Abbandlung: de aëre, aquis et lacis Goettingenstibur, verlangt. Von 3 Concurrenten erhielt Hr. Karl Juliur; Pickkard aus Holzmünden den Preis.

Die philosoph. Aufgabe: quae funt ea, quibus sisstema dynamicum in physica disciplina jure meritoque praesentar atomistico sisstemati? ist unheantwortet geblieben.

# Königsberg.

Am 36. Oct. 1803. hielt Hr. Joh. Allsr. Nöppa d. R. B. aus Raltenburg, zum Andenken an den Tribunals. Rath Schimmetiffening eine lateinliche liedet: von der Ele auch römischen Rechte. Hr. Conflitorialrath D. Wald und durch ein Forgramm dasu ein, welches das eillie Stück feiner Na.hrichten von den Schulen in Ofpreufen enthält.

Am 7ten Nov. vertheidigte Hr. Ernst Phil. Andersta aus Königsberg ohne Vorsitz seine Inaug. Disp. de partium fluidarum corporis kumani vita propria (29 S. 8.).

Am 14ten Nov. ertheilte ihm Hr. Medicinal. Rafa Dr. Hagen die medicinische Doctorwürde, und hiele hey dieser Gelegenheit eine Rede: von den ans dem

Monde gefallenen Steinen.

Am aginen Nov. vertheidigte Hr. Confitorialrath Dr. Hennig mit feinem Respondenten, Hn. Ernst Gustfr. Adalph Bokel, d. G. G. B. aus Danzig, aun in die theologische Faculta ausgenommen zu werden, den zwegten Theil seiner Disputation: de resignist quiburdam Philippi Melanchthouis literariis, quae Regiomonti affermatur. (20 S. 4.)

Am 25sten Dec. ward das Weihnachts-Programm des Hn. Ob. Hofpr. Dr. Schulz: Programma fensum loci 2. Petr. 1, 20. disquirens (16 S. 4.) vertheilt.

Am 18, Jan. 180a, hielt Hr. Cons. Bath Dr. Wald zur Feyer des Preußtischen Krönunpissens eine deunschen Indez: über die Ferdienste der drey eifen preußtischen Kninge um dar portstautische Kirchen - und Schalusfen ihrer Stauten. Das dazu einladende Progr. enthält einige Belege dazu. Auch ward ein zu diesem Zweckverleritiges Gedicht des Hn. For, Farische vertheilt.

Am 30. Jan. hielt Hr. Karl Ang. Schabert, d. G. G. B. aus Neutrich in Westpreusen, zum Andenken an die Wussf. Geelhaarschen Eheleute, eine deutsche Rede

über die Frage; ob das Studium der alten Literatur jetze (6) C

entbehrlich fer? Das Programm des Hn. Confistorial R. Dr. Wald enthält das 12te Stück seiner Nachrichten von den Schulen in Ostpreusien.

Am aglien Februar war die feyerliche Leichenbeftatung des Prof. Kant. Sie ist naher beschrieben unter dem Titel: die Todtenseyer Kants, herausgegeben von E. G. A. Backet. (48 S. R.)

Am 12ten März hielt Hr. Leop. Friedr. Hahn, d. G. G. B. aus Werden in Litthauen, zum Andenken an den Kanzler und Prof. Kowalewiki eine deutlehe Rede, über äufrere Bildung und ibren Werth. Des Hn. Cons. Rath Dr. Wald Programm dazu enthalt das 13te Stück.

# Seiner Nachrichten von den Schulen in Oftpreuften. II. Todesfälle.

Am 15tem Jan. ftarh zu Rostock Wendula Hedwig Möller, Schwester des Kammerraths und Profesiors Möller zu Greifswalde, Vs. einiger im gel. Deutschland verzeichneten Schristen, im 65ten J. ihres Alters.

Am sten April starb zu Schmiedeherg in Schlesien Karl Friedrich Sinapius, zweyter Stadtdirector daselbst, durch Gedichte und Jugendschristen bekannt, im 52sten J. S. A.

Am 9ten April starb zu Plauen im kurstehl. Voige lande Kart Fereinanst Hungar, kurfarill, stehl. Finanz-Secretär und Forsischreiber, geboren zu Dresden, in einem Alter von 43½ Jahr, welcher sich durch eine philosophische Schrift, der Sohn der Natur betitelt, bekannt gemacht hat.

Am 12 en Jun. Itarb zu Gotha der herzogl. Commilionsrath und Bachhändler K. W. Ettinger, der auch als Mitfiffer und Beförderer der Gothalichen Gelehrten Zeitungen, als Heransgelter des Hoftsaleuders und als VI. des tightehen Tafelberbuchs für alle Stände, hier eine Erwähnung verdient, 62 Jahre alt.

Zn Ende des Junius starlt zu Paris der durch eine Schrift über die Bauart und die Maschinerie der Theater bekannte Boullet, Obermechanicus der Oper oder nach ihrem neuen Namen: kais. Akademie der Musik.

Zu der Nachricht von dem trautigen Tode des Naturforschers Fijkher zu St. Petersburg (N. 70.) macht eine Berliner Zeitung folgende Bemerkung: "Diesen talentvollen bedaurenswürdigen Mann nennt die Allgem, Literatur-Zeitung, Nr. 70, aus Berlin gehürtig; welches aunichtig ül. Er wax aus Dresden, hielt

fich aber eine geraume Zeit und nehrmal in Berlin aus, wo er Alineralogie, Chemie und Pharmazeutik tudutre, fiche als ein gefehickter achtungswürdiger Mann Lekent mechte, auch zuwe nutziche hauschbare Schriften herausgab. (Handlusch der pharmacentichen Präss. Berlin, 27 Ihr. und — chemische Grandfaze der Gewerbakunde. Berlin, 1 Thit. 16 Gr.) Er ward in B. mit einem reichen, "die Wilfenfehaften überhaupt und die Mineralogie befondert liebenden Englander, Ha. Champerausen bekannt, der Hinn ein aufeinliche Kahladam. An ist mit bilde allen eine Anfreichen erlägt, fondern auch noch der Mutzer der Verforbene Beyltand angedeihen laffen, welche der junge Mann vod den Erwerb feines Feliesz ust unrefrützen Pfeige.

#### III. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der königl. Ober - Medicinal - Rath Hr. Klaproth zu Berlin, welcher neuerlich zum Correspondenten des Lustituts der Wissenschaften in Paris ernannt war, ift nun an die Stelle des verstorbenen Priestley, zum wirklichen auswärtigen Mitgliede erwählt, und von dem Kailer Napoleon, der feine verdienstlichen Arbeiten in der analytischen Chemie selbst kennt, bestutigt worden. (Bekanntlich verleiht das Institut der Wilfenschaften nur an acht auswärtige Gelehrte die wirkliche Mitgliedschaft, wie die ehemalige königl. Akademie, und überfendet mit dem Diplom zugleich eine goldene Medaille, welche den Mitgliedern zu allen Muleen, Sammlungen, Bibliotheken etc. des Infiituts den Zutritt und deren Benutzung fichert. - Eine diefer acht Stellen hat nun Hr. Klaproth mit der ehrenvollen Einladung erhalten, haldmöglichst auf einige Zeit nach Paris zu kommen, um von seiner nunmehr erhaltonen Befugniss Gebrauch zu machen, und mit seinen dortigen Collegen gemeinschaftliche Arbeiten zu Beförderung der Wissenschaften zu unternehmen.)

Den Hn. Prof. Lenezous zu Berlin hat die Königlgroßbirit. Societät der Willenschaften zu Göttingen zu ihrem correspondirenden, und die kurf. hestliche Societät der Alterthämer zu Cassel zu ihrem Ehres-Mitgliede ernannt.

....

Der als Publicist hinlänglich bekannte Pfessel, ebenads abgestellt im Departement der auswärtigen Angelegenheiten au Paris, ist zum Mitglied der Ehren-Legion ernaunt worden.

Der durch feine merkwitrdige Schrift: de Tetet de la France du fie de l'en 8. hinlanglich bekannte Hauterise, Divilions-Chef im Ministerium der auswärtigen Verhälmisse, ist zum Präsidenten der Wahlversammlung des Oberaspendepartements ernant.

Die Kopenhagener Gefellschaft zur Besörderung der sehönen Wissenlich, hat Hn. Dr. Odin Wolff für seine danische Uebersetzung des Julius Casar mit 100 Rhir. beschenkt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Nene periodifche Schriften.

Memorabilien den Predigera des 19ten Jahrhunderts gewidmet von H. B. Wagnitz. II. Bdes 1stes St.

8. Halle bey Hemmerd e (12 gr.) enhalt Abhan alt angen 1) uber die vorgehiche Verachtung des Predigerftandes von Nobe; 2) über den Unterricht der Taublimunen, belonders in der Rehljon, von Pavifar. — Mijeetleen 1) Briefe zur nähern (2007) bei der den Verachten (2007) bei der den Verachten (2007) bei der den Verachten (2007) bei der der Verachten (2007) bei der der Verachten (2007) bei der V

### II. Ankündigungen neuer Bücher und Kunftsachen.

Neue Verlagswerke, Portraits und andere Kupfer, welche im Landes - Industrie - Comptoir zu Weimar, Leipziger Oster Messe 1804, erschienen, und in allen Buch - und Kuntt- Hand-

lungen zu haben find : Bortuchs, F. J., Bilderbuch für Kinder, mit teutschen, franzöl., englischen und italianischen Erklärungen mit ausgemalten Kupfern No. 71- 72. 73. 74. gr. 4. 2 Rible t6 gr. oder 4 Fl. 45 Kr. - Daffelbe mit schwarzen Kupfern, gr. 4. t Rthlr. 8 gr. oder a Fl. 24 Kr. - Bibliothek der neuelten und wichtigften Reisebeschreibungen, zur Erweiterung der Erdkunde nach einem fistematif. Plane gesammelt und in Verbindung mit einigen andern Gelehrten bearbeitet von M. C. Sprengel, fortgefetzt von T. F. Ehrmann Xr Band, enthalt 1) Schilderung von Louisiana a. d. Franz. mit 1. Charte; 2) Rochon's Reife nach Marokko und Indien in d. J. 1767 bis 1773 aus dem Franz. etc. gr. 8. 2 Riblr. 6 gr. oder 4 Fl. 3 Kr. - Derfelben XIr Band enth. 1) R. Percivals Beschreibung der Insel Ceylon und ihrer Bewohner, m. r. Karte. 2) Paultre's geograph. Nachrichten von Syrien, mit 1. Karte. 3) Elmore's vermischte Nachrichten von verschied. Gegenden, Infeln und Handelsplätzen in Alien, gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr. oder 4 Fl. 3 kr. - Derfelben Xlir Band enth. t) Bory de St. Vincent Beschreibung der Kanarien-Infeln: 2) Devezin's Nachrichten von Aleppo und Cypers. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr. oder 4 Fl. 3 Kr. - Bury de St. Vincent, Geschichte und Beschreibung der Kanarien - Infeln a. d. Franz. mit Einleitung und Zufätzen berausgegeben von T. F. Ehrmann mit 2 Karten. gr. 8. 2 Rehlr. oder 3 Pl. 36 Kr. - Devezins, Mich., Nachrichten über Aleppo und Cypern. Aus der noch ungedruckten Englischen Original-Handschrift übersetzt und herausgegeben von Dr. Harles, gr. 8. 9 Gr. oder 40 Kr. - Elmore's vermischte Nachrichten von verfehiedenen Gegenden, Infeln und Handelsplätzen in Alien and vorzöglich in Oltindien. A. d. Engl. gr. 8. 9 Gr. oder 40 Kr. - Ephemeriden, allgem. geographif., verfalst von einer Gesellschaft von Gelehrten und herausgegeben von F. J. Bertuch und C. G. Rei-

chard. 6r Jahrgang 1803. 118 128 and 7r Jahrg. 1804 15 - 65 Stück mit Kuplern und Karten. gr. 8. Der Jahrg. von 12 Stücken 8 Rthlr. oder 14 Fl. 24 Kr. -Effai fur les Hiéroglyphes, ou nouvelles lettres fur ce fujet, av. fig. 40. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 43 Kr. - Effen; Carl von, Anleitung zur Keuntniss und Benutzung mehrerer in Teutschland einheim. Pflanzen, Baume und Sträucher und zum veredelten Anhau einiger Gewächse und Obstarten. gr. 8. Druckpr. 18 Gr. od. 1 Fl. 21 Kr. Schreibpr. 21 Gr. od. t Fl. 36 Kr. - Froriep, Dr. L. Fr., theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe zum Gehrauch bey akademif. Vorlefungen und für angehende Geburtshelfer. 21e vermehrte und verbesterte Auflage mit 1. Kopfer. gr. 8: 2 Riblr. oder 3 Fl. 36 Kr. - Funke, C. Ph., ausführl. Text zu Bertuchs Bilderbuch für Kinder. Ein Commentar für Altern und Lehrer, welche fich jenes Werks beym Unterricht ihrer Kinder und Schüler bedienen wollen. No. 71. 72. 73. 74. gr. 8. 16 Gr. oder 1 Fl. 12 Kr. -Funke, C. Ph., und G. H. Lippold, neues Natur - und Kunst - Lexicon, enthaltend die wichtigsten Gegenstande aus der Naturgeschichte, Naturlehre, Chemie und Technologie 3r Theil. S bis Z. gr. 8. 4 Rthlr. od. 7 Fl: 12 Kr. - Garten - Magazin, allgemeines teutsches, oder gemeinnützige Beytrage für alle Theile des pract. Gartenweiens 1r Jahrgang 1804. 15 - 6s St. mit ansgemalten und schwarz. Kupfern. gr. 4. Der Jahrgang von 12 Stücken 6 Rthlr. oder 10 Fl. 48 Kr. -Hatiy's, R. J., Grundlehren der Physik, a. d. Franz. überl. mit Anmerkungen von Hn. J. G. L. Blumhof und mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen von J. H. Voigt. 1r u. 2r Band mit 24 Kupfert. gr. 8. 3 Rtblr. 12 gr. oder 6 Fl. 18 Kr. - Introduction à l'etude de l'art de la guerre ouvrage enrichi de Planches et Cartes p. le Comte de la Rocheaymon Vol. IV. av. fig. gr. 8. 4 Rthlr. 18 gr. oder 8 Fi. 33 Kr. - Journal des Luxus und der Moden herausgegeben von Bertuch und Kraus 18r Jahrgang 1803 11s 12s, und 19r Jahrgang 1804 Is bis 6s Stack mit ausgemalten und fehwarzen Kupfern gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stucken 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Kr. - Lexicon, allgemeines mythologisches, aus Originalquellen bearbeitet von C. A. Bottiger und F. Majer, erfte Abtheil. welche die nicht altelassischen Mythologien, naml, die heil. Mythen und Faheln der Sinefen, Japaner, der Indischen Völkerschaften im weiteren Umfange, sowohl nach den Lehren der Brahmanischen als Lamaischen Religion , der Nordafictischen Völker, der Parlen, der alten Araber, des Mahomedism, der Hebräer, der Afrikanischen Völker, der Slawen, Finnen, Lappen, Grönfänder, Skaudinavier, Germanen, ferner famil, ursprünglichen Völker Amerika's und endlich der Bewohner von Australien enthält, bearbeitet von Dr. F. Majer, or Band mit Kupfern gr. 8. 3 Rthlr. oder 5 Fl. 24 Kr. -London und Paris Vir Jahrg. 1803. 7s und 8s Stück, mit ausgem, und sehw. Kupfern. gr. 8. Der Jahrgang von 8 Stücken 6 Rthlr. 8 gr. oder 11 Fl. - Magazin der Handels- und Gewerbskunde herausgegeben oog von J. A. Hildt 1r Jahrg. 1803. Novembr. Decembr. mit ansgem, und schwarz. Kupfern und Karten. gr. 8. Der Jahrg, von 12 Stücken 6 Rihlr, oder 10 Fl. 48 Kr. -Daffelhe herausgegeben von einer Gefellschaft von Gelehrten und Geschäftsmännern. Jahrg. 1804. Januar bis Junius. Mit ausgem. und schwarzen Kupfern und Karten. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 6 Rthlr. oder 10 Fl. 48 Kr. - Murr, Ch. Th. de, Chirographa Perfonarum celebrium Miffus I. duodecim Tabulas c. Fig. 4. maj. 1 Rthlr. 12 gr. od. 2 Fl. 42 Kr. - Obstgartner, der tentfche, oder gemeinnutziges Magazin des Ohfthaues in Teutschlands famtl. Kreifen, verfast von einigen Freunden der Obstkultur und herausgegeben von J. H. Sickler. Xr Jahrg. 1803. 118 128 u. XI Jahrgang 1804. 15 his 65 Stück mit ausgem, und schwarzen Kupfern. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 6 Rthir. oder 10 Fl. 48 Kr. - Paultre's, K., geographische Nachrichten von Syrien, als Kommeutar zu deffen neuer Karte von Syrien; a.d. Franz. mit 1. Karte. gr. 8. Q Gr. oder 40 Kr. - Percival's, R., Beschreibung der Infel Ccylon und ihrer Bewohner, nebst einer Nachricht von einer Gefandschaftsreise an den Hof von Kandi; a. d. Engl, mit Einleit, von T. F. Ehrmann, gr. 8. Rthlr. 18 gr. oder 3 Fl. 9 Kr. - Rochon's, A., Reife nach Marokko und Indien in den Jahren 1767 bis 1773. a. d. Franz. Auszugsreise übers. mit einer Zugabe von T.F. Ehrmann, gr. 8. 18 Gr. od. 1 Fl. 21 Kr. -Schilderung von Louisiana, a. d. Franz. m. Anmerk. u. Zulatzen herausg. v. T.F. Ehrmann, nebli einer Karte, gr. 8. 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 Fl. 9 Kr. - Siebold's, D. E. von, Abhandlung über den neuen von ihm erfundenen Geburtsstuhl mit 3 Kupfern. gr. 4. 18 Gr. od. 1 Fl. 21 Kr. - Voigt's, J. H., Magazin für den neueften Zustand der Naturkunde mit Rücklicht auf die dazu gehörigen Hülfswillenschaften 1803. 11s und 128 and thos is - 6s Stück mit Kupfern. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 4 Rihlr. oder 7 Fl. 12 Kr. - Wieland, C. M., der neue teutsche Merkur vom Jahre 1803. November, December u. 1804. Januar - Junius. Mit Kupfern. 8. Der Jahrg. v. 12 St. 3 Rehlr. od. 5 Fl. 24 Kr. Commiffions - Artikel.

Hostus Reichertiause, oder ein vollständ. Catalog für Handelsgehrer und Liebhaber der Gärtnerey von J. F. Reichert. gr. g. Weiniar. g Gr. — Monumens antiques inselfits on nouvellement expliquée p. A. L. Millin T. I. Se Livr. 40 Paris. — le même T. III. premieret feconde Livr. 40 Paris. — le même T. III. premieret Feconde Livr. 40 Paris. — Monumens autiques de Musée Napoleon gravés p. Th. Pinoli av. une Explication p. J. G. Schweighaufer publ. p. F. et F. Piranefi à Paris. Livr. 1. 2. 3. 410. 6 Ribbr. oder 2 F. J. 25 Kr. — Antiquites d'Herceulanum, gravées p. Th. Pinoli et publ. p. F. et P. Piranefi. Livr. 1. 2. gr. 410. 6 Paris. 4 litbr. oder 2 F. J. 2 Kr. — Le même Papiernefi. Livr. 1. 2. gr. 410. 6 Paris. 4 litbr. oder 7 Fl. 12 Kr. — Le même. Papier Velin. g Riblr. oder 1 Fl. 2 Kr. —

Portraits und andere Kupfersticke.

Abbildungen aller Obsisorten aus dem teutschen
Obsigartner. Aepsel, 9te Lieferung in 12 Bl. gr. 8.

I Riblir, 8 gr. oder 2 R. 24 Kr. — Derfelben, 2 lir.
nen, 9te Lief. in 18 Bl. gr. 3: Riblir 8 gr. oder 2 Fl.
24 Kr. — Pohrait von G. Merester, gr. 8. 4 Gr. oder
18 Kr.; von Fr. Autrepff; gr. 8. 4 Gr. oder
18 Kr.; von Fr. Autrepff; gr. 8. 4 Gr. oder
18 Kr.; von Fr. Autrepff; gr. 8. 4 Gr. oder
18 Kr.; von Fr. Autrepff; gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ch. Reickard,
Luver, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ch. Reickard,
Tycko Brake, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ph.
Autrepff Reick gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ph. L. Meress
24 Manyertair, gr. 9. 4 Gr. oder 18 Kr.

In Commission.

Portrait von J. G. Heeder, nach einer Handzeich nung von Bury, gestochen von C. Müller. Royal Fol. 2 Rühr. oder 3 Ft. 36 Kr. — Eloigh to Abelard by Appee, englisch und iranzoli, nebit 2 teutschen Uclerletzungen, m. 4 Kpfn. 9 Rühr. 12 gr. od. 16 Ft. 36 Kr.

Die 4 Kupfer belonders 6 Rühr. 8 Gr. oder 11 Ft.

### III. Auction.

Anklindigung einer Versteigerung einer sehr beträchtlichen Anzahl von Gemälden und Kupferstichen.

Bis Montag den 3ten Sept. d. J. und die folgenden Tage wird in der Behaufung des hiefigen Herra Stadtgerichts - Affeffor Bezold eine Menge von Gemalden und Kupferstichen, welche zu dem ehemaligen schwibischen Industrie Comptoir in Heilbronn gehörten, entweder einzeln oder partienweise gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. Unter den Gemälden find Stücke von Martin van Ven, genannt Hems-Kerken, P. Wouvermann, Janneck, S.huz, Mombert, Mieris, Manueli, Beck, Harper, Holbein, Bajfano, van Dyck , Befferi , Valckenberg , van Keffel , Tijchbein , Nelfcher, Vernet, Trautmann, Breughel, Bagger, Cafear de Craier, Pforr, Safftleven, Hieronyin. Galle, van Blemen . Vinckebroms . Andreas Sacchi . Piacetta . Mannlich , Kupezky, van Goyen, Zacharelli, Hochecker, Ruysthal, H. Roos, F. Beich, Weyer, Luckas Kranach, Soliman, Heegenroder, Eisemann, Mannskirsch, Bemmet, Carre, Monick, u. Finck, Hofmann, Watteneau, Eger, Lanfranco, Franz Floris, Bufch, Horner etc.; und unter den Kupferstichen, von Richard, Carlom, Fainis, Bytolozzi, James Houg, Thomas Burck, Schencker, W. Latter, J. M. Dellatter, Tomkins, Sandly, Dupin, S.hopflin, Hauer, Meichel, Sprunglin, Wyfs, Schiel, C. Lang, Bourit, Soleure, T. Thommel, Heinr. Thoman, Duncker, Preffel, Sufsemill, Bolliot, Janinet, Roulette, Gaillard, Sinzenich, Baufe, Geidlow, Delatre, John Jones, Treilir, Nicholai, Chiavanetti, Orme, Scott, Don Cuneggo, Verhelft, Lips, Geufer, Ketterlinus, Barenstecker, Bellerhoven, de Witt, Janotta, Kohl, Chodowiecki, Guttenberg, Kiffner, Rofaspina, Campanella, Hogarth, Meno Haas, Böttger, Müller, Abandriano, Jean Morin, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Sichem, Hollard, Caftilione, van der Meulen, Umbach, Franz Baich, etc.; 24 welcher Verhandlung die Liebhaber hiemit eingeladen werden. Heilbronn am Neckar, den 8. Jun. 1804.

Oberamt u. Gericht.

## der ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

Num. IIO.

Sonnabends den 28ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

von Brouffonet.

## Gelehrte Gefellschaften und Preise.

In der öffentlichen Verlammlung der phylifch - mathe-1 matischen Classe des französischen National - Instituts am 24. Jun. fetzte dieselbe folgende Preise aus:

Im Fache der Mathematik : "eine Theorie der Perturbationen des von Olbers entdeckten Planeten Pallas." Der Preis ist eine goldene Medaille von einem Kilo-

Im Fache der Physik wird die Preisaufgabe; durch Erfahrungen die verschiedenen Quellen des

Kohlenstoffs der Vegetabilien zu bestimmen " - bis auf den I. Germ. 13ten Jahres ausgeletzt.

Bis eben dahin bleibt der Preis ausgesetzt für die Frage: "durch anatomische und chemische Beobachtungen und Erfahrungen die Erscheinungen der Erstarrung zu bestimmen, die gewisse Thiere, z. B. die Murmelthiere, im Winter in Rücklicht des Blutumlaufs, des Athmens und der Irritabilität erleiden, und zu untersuchen, welche Urfachen dieser Schlaf habe, und warum er diesen Thieren eigen sey. "

Der Betrag bevder Preise ift doppelt, und besteht aus zwey Kilogrammen Goldes, ungefähr

6800 Franken.

Der zum zweytenmal ausgesetzte Preis, auf die Frage: "Welches find die Kennzeichen, durch die man die vegetabilischen und animalischen Stoffe, die zur Gahrung dienen, von denen unterscheidet, welehe sié in Gahrung bringen?" ift, da keine befriedigende Antworten eingegangen find und der Preis vor bereits vier Jahren ausgesetzt war, zurückgenommen.

Zugleich macht die Classe bekannt, dass der von Lalande ausgesetzte jährliche Preis für den Urheber der interessantesten Beobachtung oder den Verfaller der natzlichften Abhandlung im Fache der Aftronomie Hn. Piazzi, dem Entdecker der Ceres Ferdinandes, für feinen Sternenkatalog, zuerkannt worden ift.

Die in derselben Sitzung vorgelesenen Auffatze waren: 1 - 2) Berichte über die Arbeiten der Claffe während des verflossenen Jahrs im mathematischen und phylikalischen Fache, von de Lambre und Capier : 3) eine Notiz über eine physisch - mathematische Theorie der Wallerströme von Prony ; 4) ein Auffatz über die Verbesserung der Schasherden im sudlichen Frankreich, von Teffier; 5) allgemeine Bemerkungen über die Producte des Pflanzenreichs in den Pyrenden, von Ramond; 6) Bemerkungen über die Warme, voin Grafen von Rumford; 7) Auszug eines Beytrags zur ökonomischen Geschichte der auf den canarischen Inseln gebauten oder natürlichen Gewächse

In der Sitzung der Nacheiferungsgesellschaft des Var - Departements am oten April, wurde von neuem an die beyden Preisaufgaben erinnert: 1) eine Abhandlung über den gegenwärtigen Zustand der Manusacturen des Var-Departements, und über die Verbefferungen, deren fie empfänglich find; 2) über die noch anzulegenden Manufacturen, mit Bestimmung der dazu pallenden Localitaten und der zur Beforderung derfelben dienlichen Mittel. Der Preis für die erfte ist eine goldene Medaille von 125 Grammen; der für die zweyte eine Medaille von 60 Grammen. Hierauf erstattete der Secretar Bericht über die Erweiterung und Verbesferung des botanischen Gartens der Sucietat. Mit Dank wurde dabey an den Affocié Lezermes, Director der National-Baumschule von Roule zu Paris gedacht, der den Garten durch Geschenke bereicherte, und an den Senator Volney, der in der Gegend von Hyeres das Afplenium trichomanes entdeckte, und den für die Botanik fehr eifzigen Fille, Mitglied der Gefollschaft, damit bekannt machte. - Der Ober-Ingenieur Fabre erstattete einen Bericht über das Nivelliren der Grundfläche von Draguignan, in Vergleichung mit der Grundfläche der Foux, wonach die Stadt um 29 Meter höher liegt, als die Quelle, und die Möglichkeit, diels Waller in die Stadt zu führen. wegfallt. - Jouffrey las eine Abhandlung über die vorgelegte Frage: wie fich in dem Departement die Wollproducte vermehren liefsen, ohne den Hauptzweigen seiner Cultur zu schaden; die dazn vorge-Schlagenen Mittel find 1) das Bespringen der Schafe durch Widder aus Spanien, oder von spaniseher Alb. kunft; 2) die beffere Einrichtung der Schaferegen, befonders das Weiden in freyer Luft. - Giboin gab ein Mittel an, die Seidenwürmer zu nähren, wenn die Maulheerblätter erfrieren, namlich durch forgfaltig getrocknete Herbitblätter, denen man durch Eintau-

(6) D

chen in warmes Waffer ihre Frische wiedergeben kann. - Pascal behandelte die beste Methode, Bäume und Sträuche, besonders den Feigenbaum, den Caperftrauch und den Weinstock zu pflanzen. - Berlier erstattete Bericht über die von der Gesellschaft angestellten Prüfungen der zum Concurse eingelendeten Proben von Topferwaare. Die Qualität der Erde widerfieht dem Feuer, aber der Ueberzug aus Bleyglafur entsprach nieht der Erwartung der Gesellschaft, die dazu gefundere und mit der Ausdehnung und Zulammenziehung des Tons mehr im Verhaltnisse stehende Materialien gebraueht zu sehen gewünscht hatte. -Gaftand (Gafton?) las eine verfificirte Ueberfetzung des vierten Buehs der Aeneide. - Giraud fprach über Malsigung in politischer, bürgerlicher und moralischer Rückficht, und inchte zu zeigen, dass der Geist der Mässigung die festeste Stitze der Reiehe, das Band der geselligen Ordnung und die Quelle des Glücks im Privatleben ift. - Fouchet, Prafident der Gesellschaft, las eine Abhandlung über die Urfachen des glücklichen Erfolgs, den Monk bey der Wiedereinsetzung Karls II. hatte. Er untersuchte, ob Karl II. die Wiederbesteigung des Throns bloss der Lage der Sachen oder Monk's Genie verdankte, ob letzterer diesen Entwurf in feinem Kopfe zur Reife gebracht hatte, und ob die Umstände für Frankreich die nämlichen sind. Letztere Frage wurde verneinend beantwortet. - Paftoret, Director der Secundärschule zu Caillan, hatte der Gefellschaft eine Uebersetzung des 5 u/6ten Buchs von Lucrez übersendet, die aber wegen Mangel an Zeit nicht vorgelesen werden konnte. Derselbe Fall traf ein Memoire des Botanikers Gerard de Colignac, über che Kultur der Barille, zu deren Beförderung die Ge-

In der letzten Verfammlung des Athènée su Toutonfe verlas der Kriegecommiliar Boileon einige Fabeln, und Boow Lomina eine versflichte Ueberfetzung von Youngn Paraphrafe Hiobs. Dann vertheilte der Präfident drey goldone Medaillen and die Ha. Vitry, Caftrer and Clalabre für die von ihnem eingereichten Zeich-

fellschaft einen Preis auszusetzen gedenkt.

nungen von Entwürsen zu einem Trjumphbogen, der am Eingange der Stadt nach Paris zu errichtet werden soll.

## II. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. M. Letsch, Pastor prim und Senior des Ministeriums zu Hirschberg in Schlesen, ist zum Kirchenund Schulen Inspector im Hirschbergischen Kreise ernannt worden.

Hr. Joh. Friede. Nefto, bekannt durch feine bey Voß in Leipzig erschienenen Anweisungen zum We schen, Stricken und andern weiblichen Arbeiten, ist von dem Stadimagistrate zu Leipzig zum Todtengräber erwählt worden.

Zu Dockum ist Hr. Rector G. Wolters als dritter Lehrer der Schule nach Groningen berusen, und as dessen Sielle der erste Lehrer der Schule zu Haarlem P. H. Peerskamp angestellt.

Zu Hoorn ift als Rector der Schule an die Stelle des verstorbenen M. J. de Craue Hr. E. Epkema von Enkhuisen berufen. An Hn. Epkema's Stelle kommt Hr. Rect. J. C. Tullink zu Meppel.

Zu Hertogenbosch ist der Lebrer Hr. J. von der Houven als Emeritus abgegangen. An seine Stelle unt Hr. G. Bendinger, Lehrer der ersten Classe, und die sem folgte Hr. C. van Breugel.

Die Geseilschaft der Wissenschaften zu Hanzlem int im ihrer letzien Versammlung Hn. Prof. Glüber zu Halle, Hn. Bergrath Markine zu Blankenburg, Hr Prof. Parest zu Dorpat, und Hn. Prof. Römer zu Zürich zu Mitgliedern ansigenommen.

Außer mehrern einheimischen Künstlern und Kunstreunden hat die königl. Maler - und Bildhauer-Akademie zu Stockholm die Dichterin Annalia von Imkof, verehligte Helwig, und den dan. Königl. Kammerherro Bran Neergard zu Mitgliedern erwaht.

Hr. Justizrath und Prof. Bugge zu Kopenhagen hit von der kaif. Akademie d. Willenschaften zu St. Petersburg das Diplom eines Ehrenmitgliedes erhalten.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankündigungen neuer Bücher.

wie er feit einem halben Jahrhundert als Dichter auf die Nation und als Schriftsteller auf die Literatur gewirkt hat

> von T /

D. Thies.

Im Befürz aller Hüffsmittel, die zu einem folchen
Denkmal erfordert werden, im Befürz aller von, über,
für und wider Kjopfock erschieuenen Schriften, und
wicht aller, doch der vornehmlien, allgemeinen
und besondern Zeitschriften und kritischen Jouvnale

des fin- und Auslander, worin diefer Schriften af einer-ribmliche oder unrübmlich Art gedacht wird, hat der Verfaller Klophockt literarijchen Lebenstauf mit einer Genausigsteit verzeichnet, wofür ihm auch der Kritiker, der Klophockt Verdiese, in seinem ganze Unfange darfellen möger, wie für eine fon intrisliebe Vorrebeit, Dank wiften wird. Um fo gewiffer kan die Lefer und Verebere des großen inte den Majandt rechnen, dellen Wirkfaukeit sich hoffentlich bey seiser Nation sie verlieren wird.

Dieles Manuscript für Ktopstocks Freunde, die Freunde der Dichtkunst und des Vaterlandes wird in grofs Octav sef Schreibpapier fauber gedruckt, zur Michaelimefie in meinem Verlage heraukommen und 12 bis 16 Bogen stark werden. Wer sich bis Ends Agif als Subscribent unterzeichnet, erhält eis wohlseiser ist die nachherigen Kässer und fein Name wird als Beschwert vorgedruckt. Ucher 18 Grochen Contemionsgeld, oder z Mk. Courant wird wahrscheineich der Subscriptionspreis, sich betragen. Ich bitte alle Freunde Klopstocks, sich für diese Unternehungs zu interestüren, und auch die Buchhandlungen, ihre Beschulungen ist Eusk Agsyl bey mir zu machen, und dafür ausser den gewöhnlichen Frey-Exemplaren sich meines Dankt versichert zu halten. Schlädlich bitte ich un deutlich geschriebene Namen.

Altena, im Juny 1804.

J. F. Hammerieb.

In allen Bochhandlungen ift zu haben:

Das Corfische Kleeblatt, Bonaparte, Theodor und Paoli. Nebst einer Schilderung der Sitten und Gebräuche der Corsen vom Bürger G. Fey del. Zeitz bey Wil-

kelm Webel. 16 Gr.

Seit Erfebeisung diefes Werks ist diefs Kleeblart wasformich geworden! — Der anus Theaterkönig Theador gegen den Kaifer Napoleon! — Der kleise republikaniche Paoli gegen den großens Sehstherr-fehrer Frankreichs! — Aber riebtige Sehilderungen und probhetischer Geitt machen mun dies Buch außerft intereffant — intereffant ein Volk, gegen defen Barbarey noch keine Chlut und keine Zeit etwas vermocht hat, und das dennoch Frankreich einen Herricher gab.

Johann Adam Hiller. Bescheidene Würdigung seiner Verdienste als Manscha, Känstler und Shulunan, nebst einer Reite, gesprochen an seinem Grube von Karl Neumann. Loipzig bey G. A. Eberhard. Sauber gedr., 2 Bogen, br. 3 Gr. Den Freunden nad Sehulen des verweigten Hiller

maß diese veilliche Darftelbung feiner Vereiensse und eden Charakternüge, aus der Peter einer Mannes, der dem Vollenderen lange Zeit nahe war, georgewis hochst wilkommen seyn. Austräfteren, deren Kinder ehedem auf der Thomasschule gebildes wurden oder noch dasselbt gebildet werden follen, können wir diese kleine interessanstellt werden sollen, können wir diese kleine interessanstellt werden sollen, können wir diese kleine interessanstellt werden, bei den die mehren bestehn sich den die mehren bescholanstellt werden. Werden der den der die der sich bestihmt werden.

#### Subscriptions - Anzeige.

Die Metrische Übersetzung und aussührliche Erklärung der Werke des Horaz vom Professor Preiss in Stettin haben wir in so weit übernommen, wenn uns durch einige Subseribenten unsere Kosten zum Theil gest chert find. Es ift diefes vot 20 Alphabeten befichende Werk (chon 22 febr bekannt, abt daßt es tiener weit-läuftigen Erklärung nach bedärfte. Die im Druck erfehineneen Probefehriften dawon, haben des Pablikums fattdam unterrichtet, und wir bemerken nur, daßt wir 
3rety Ausgaben veranftalten wallen, eine auf VelinPapier, die zweyte auf feinem weifsen, die dritte auf 
redinairem Druck- Papier. Die Solferibenen belieben zo beführunen, auf welche Ausgabe ihnen zu fubferibieren gefähigt jit, 'jihre Namen follen dem Werke 
vorgedruckt werden. Die Subferibenten erhalten das 
Werk um 25 pr. Ct. wohlfeller als der Ladenpreis feyn 
wird. Wer 9 Subferibenten fammelt, erhält das 10te 
Exemplar noch frey.

Wir zweilen nicht, daß dieser sehme Werk durch Sinserien neue begünftigt, den allgemeinen Bedurch Sinserien werde, da keine Nation uner diesen Gegenstand dergleichen aufzuweisen im Stande ist. Werden, und der weniger bemittelten Class die Bezählung zu erleichtera, welche auf alle 20 Alphabetes ungefähr 1g Rühr- betragen wird, die Herausgabe der Bande nach und nach beforgen. Alle Bestellungen erwartet franc das

Comptois für Literatur in Leipzig.

Far Ältern.

Handbuch für Mütter zur zweckmößigen Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren von Dr. J. A. Schmidtmütter. 12. Fürt in im Büreau für Literatur. (Gebunden 1 Rihlr. 8 Gr. oder 2 Fl. 22 Kr.)

Diefes nûtzliche Buch follte in der Handen aller guten, für das Welli litere Kinder wahnheit beforgten Mütter feyn, denn es zeigt ihnen, wie der junge Menfeh; vom erften Einritt in die Welt, bis zum Austritt aus den Kinderjahren, behandelt werden mufs, um dermaleint an Leib und Seele gefund zu feyn. — Ein wichtiger Gegenfund! um dam mufs geftehen, der rihmlicht bekannte Herr Veräffer hat ihn mit Liebe und feltener Sachkennmiß bearbeitet. Mögte fein Werk doch jetzt die Aufmerklankeit erregen, welche es verdient, dann würden künftige Generationen ihn und ihre Altern fegren.

Für Altern, Erzieher und Lehrer.

Die ersten Anfangsgrände der Gemetrie, als Stoff zu Denk und Sprechäbungen benutzt. Zum Gebrauche für Lehrer in Bürgerichulen und den untern Clasen der Gymnasien von Dr. J. P. Pohlmann. Mit Kupfern. 2. Fürth im Büreau für Literatur. (1 Rthir. 3 Gr. oder 2 Fl. 24 Kr.)

Ältern und Lehrer die da wilfen, von wie unendfleh großere Einfluße mathematiche Begriffe auf die
Verfunderrichtung und auf die deutliche Entwickelung
der Fabigkeiten des Kindes find, milfen fich fehr
über die Erfcheinung eines Werkes freuen, das alle
ihre Wunfehe in diefer Hinghen befreiteigen wirdt olie

Die Verlienste des würdigen Herrn Verfalters und die hestere Padagogik find zu allgemein anerkannt, alt das Ein Lob hier nicht sehr übersilolig sen würde. Genug, obiges Werk war Bedürfnis und wird hossenlich bald in den Hinden eines jeden Lehrers sen, dem es Ernst sit, aus seisem Zöglingen nicht bols in der Form der Schulwislenschaften gemodete, sondern selbst sebese, selbst denkende und sehrstlänige Menchen zu bilden.

#### II. Neue Land - Karten.

Neue Kurten und geographische Werke, welche im Verlage des Cographischen Infiituts zu Weimar Leipziger Ofter-Messe 1904 erschienen und im allen guten Buch- und Karten-Haodlungen zu haben imd.

A. Größere Karten im gewöhnl. Landkartenformat, movon die mit \* bezeichneten zum Gafparischen Handatlas gehören. \*Karte von dem Frünkischen Kreise nach Murdochischer Projection entworfen, nach den bewährteften astronomischen Ortsbestimmongen, und nach den neuesten politischen Veränderungen berichtigt, bis zum Januar 1804, gezeichnet von F. G. Kreibich, Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Diefelbe auf holl. Olif. Papier mit Engl. Granz · Illum. 12 Gr. oder 54 Kr. -\*Karte von den Ländern zwischen dem Rhein, der Werre, dem Neckar und der Dimel (Oberrhein, Kreis) nen entworfen uod auf astronomis. Orisbestimmungen gegründet von J. L. Güssefeld. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl, Olif. Papier mit Engl. Granz-Illum. 12 Gr. oder 54 Kr. - "Karie von Neu- Oft-Prenfsen, nach den peneften Ortsbestimmungen entworfen und gezeichnet von Sotzmann. Royal Fol. 8 gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl, Olis. Pap. etc. 12 Gr. oder 54 Kr. - \* Karte von England nach den neuelten Ortsbestimmungen und andern Hülsmitteln, entworfen und gezeichnet von A. Stieler. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Pap, mit Engl. Granz-Illum. 12 Gr. od. 54 Kr. - "Karte von Leland, nach Beauford, Kitchin und Jeffery's und andern Hülfsmitteln entworfen. Royal Fol. 8 Gr. od. 35 Kr. Diefelbe auf holl, Olif. Pap. etc. 12 Gr. od. 54 Kr. - \* Karte von Schottland, nach aftronomischen Ortsbestimmungen und den besten Halfsmitteln neu entworfen und gezeichnet von A. Stieler. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Diefelbe aof holl. Olif. Papier 12 Gr. oder 54 Kr. -\*Karte von Perfien, nach aftronom. Ortsbestimmungen und den besten und neuesten Nachrichten entworfen und gezeichnet von C. G. Reichard 1804. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Pap. etc. 12 Gr. od. 54 Kr. - \* Karte von Afrika, nach den neuesten Beobachtungen und Reisen berichtiget und gezeichnet von C. M. Reinecke. 3te Ausgabe revidirt im Spibr. 1803. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Diefelbe

auf holl. Olif. Pap. 12 Gr. od. 54 Kr. - \*Karte von China, nach Murdochischer Projection. entworfer nach den neuesten und zuverläßigften Ortsbestimme gen berichtigt und gezeichnet von H. F. A. Stieler neu verheffert im Januar 1804. Royal Fol. 8 Gr. ode: 36 Kr. Diefelbe auf Olif, Pap. 12 Gr. oder 41 Kr. -\*Karte, neue, von Syrien, entworfen von C. Paulire. gezeichoet von Lapie. Royal Fol. 8 Gr. oder 16 Kr. (Nachliens erscheinen: 1) General - Karte wa dies von Reichard. 2) Karte des Türkischen Reich in Alien. 3) Karte des Westphalischen Kreises. 4) Kune von Südamerika, womit fodann der Handailas vollerdet wird.) - Plan von St. Petersburg, neu verbeifert, Royal Fol. mit franz. und teutscher Erklärung. 8 Gr. od. 36 Kr. Derfelbe auf holl. Papier. 12 Gr. od 54 Kr. - B. Karten in Atlafse gebunden. Atlas wi nimus univerfalis. Atlas de Poche composé de 42 Cartes et d'ausant de Tables statissiques et enrichi des de couveries les plus récentes a l'ulage des Voyageurs et en général de toutes les personnes qui ne veulent le charger d'un grand Atlas 8vo irav. 5 l'ahlr. od. 9 Fl. -C. Kleinere Karten. Karte der Reile Route von Bafra in Alien, nach Hermannstadt in Siebenbürgen. Folio. 6 Gr. od. 27 Kr. - Karte von Bambuk nach Compagnon's Zeichnong 4. 3 Gr. od. 15 Kr. - Special-Karre voo Nieder Agypien, nach den altronom. Ortsbestimmungen des B. Nouet. Fol. 6 Gr. oder 27 Kr. -Karte vom Herzogthum Berg, der Graffchaft Mark und den benachbatten Gegenden. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr.; von den Haven der Ofisce und dem Sunde. kl. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr.; von dem Laufe der Oder, ihrer Mündung und ihren Nebenflüffen. Fol. 6 Gr. od. 27 Kr.; von Nordamerika zur Erläuterung des Systemi der Winde und Strömungen. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr.; w den Senegallandern nach den neuesten Bestimmunger, nebst Rubzults Reiseroute. Fol. 3 Gr. oder 15 fr. von dem Ourcy Kanal zwischen Paris und Lift, Fol-3 Gr. od. 15 Kr. - In Commission. Carte generale des Marches, Politions, Combats et Batailles de l'armée de Réferve depuis le passage du Grand St. Bernard le 24 Floreal an 8. jusqu'a la Victoire remette à Marengo etc. p. le Général P. Dupont gr. Fol. 28thir. oder 3 Fl. 36 Kr. - Carte, nouv. geographique, des Isles brittanniques ou Royaume uni de grande Bresagne et d'Irlande etc. Royal Fol. à Paris. 1 Rthla sg. oder 2 Fl. 48 fer. - Carte physique et polit de la Syrie pour lervir à l'histoire des Conquêtes du Gener. Bonaparte p. Ch. Paulire. Royal Fol. av. des Notes geogr. in 8vo a Paris. 2 Rthlr. 8 Gr. od. 4 Fl. 12Kt.-Carte de la France divisce en Départemens etc. dels p. Hérisson et gravée p. Chamouin. Royal Fol. à Paris 1 Rthlr. 8 gr. - General Karie von einem Theile des Ruffischen Reichs in Gouvernements und Kreife eingerheilt. A. d. Ruffischen übersetzt, berichtigt und mit Nachträgen herausg. im Jahr 1802 von D. G. Berman. 8 Bl. in Fol. 8 Rihlr.

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 120.

Sonnabends den 28ten Julius 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Akademie der Wiffensichnsten, der Literatur und Künste zu Turin hat mehrere nene Preise ausgestellt:

Die Classe der mathematischen und phyfischen Wif-

Senschaften:

j., Das elektriche und galvanische Studium bieten einerleits in viele auslögliche Punker, und andereseits eine so große Menge verschiedener Wirkungen dar, das viele Phylker is für identlich haben, viele andere aber zwey verschiedene Fluida deraus machen. Man verlangt daber neue Erschrungen, die sof eine bestimmte Art über ihre Identität oder ihre Verschiedenbeit entlicheiden. — Der Peris beschie in 600 Franken; der Termin geht bis zum 30. Frim. 13. Jahres. (20. Dez. 1984.)

2) "Man erfieht aus der Conneiffence der tenu an XII. p. 217., Jadt die Refractionen, die una artnimmt, die Beobschungen der Sommer- und Winterfolfütige der Jahre 2, 8. p. nicht fo in Uebereinfümmung bringen, daß die der Ekliptik diefelbe Schiefheit giben, die fig geben follten; und est ist klar, daß eine Differenz von 8 Secunden, wie man fie in dem Refultate der Berechfungen, nicht einer oder zweger, fondern aller an verschiedenen Tagen, verschiedener Jahre gemachten Beobachungen hadet, irgend eine Urfache haben musste. Mas verlang daher eine befriedigende Erklarung darber. Preis und Termin find diefelben.

Die Classe der Literatur und Künfte:

"Zu zeigen, ob die unter dem Namen der Statistik bekannte Willenschaft neu sey, und welche Vortheile die Staaten ans derselben ziehen können." Preis und Termin sind dieselben.

Die Abhandlungen können lateinisch, franzößsch oder italiänisch abgesalst seyn, mussen aber posifrey an die Akademie eingeschiekt werden.

Diefe Akademie, die so eben 2 neue Bande ihrer Memoiren sür die J. 10 — 11. heransgegeleen hat, besteht gegenwärtig aus 40 zu Turin wohnhaften und 35 auswärtigen Mitglieder; unter den letztern find nur to ausländiche Gelehrte.

## II. Künfte und Kunftfammlungen,

Zn Turin hat der Bildhauer Comolli die colostalische marmorne Statue des Viceprasidenten der italian. Republik (Melzi), die zu Mailand ausgestelltswerden soll, vollendet.

Der General-Director der franzölischen Kunf-Inmburgen, Deson, hat für das Mußeum Napoleon einen unlänglt in der Gegend von Rom ausgegrabenen schonen Kopf des Kaifers Vefpafan von Bronze gekauft, der nach der Beschreibung Visconti's ganz vorzueich Cebon fewn foll.

## III. Entdeckungen und Erfindungen.

(6) E

zulen-

und den Answand der Engländer würde noch weniger geschehen. Noch find 7 - 800 Rollen da, die ausgewickelt und entzissert werden sollen.

In dam Bolletin der philosnahlichen Gefüllchaft vor Paris, hat Hr. Caveker Mauker, inkheriger Handele commiliar zu London und Mitgliid des National-Infitius für die Geographie und Sc. diffiahrt, eine Notiz über mehrere in England aufbewahrte handlchriften Landkarten aus der erflem Halfte des fechzehnten Jahrhunderts mitgetheilt, welche das feite Land von Neuholland, dellen Endeekung gewöhnlich in das 17te und 18te Jahrhundert gefetzt wird, mit ziem-Eicher Deutlichkeit darfellen

Zo Paris hat man feit einigen Jahren mehrere Machinen zur Rettung von Mendchen und andern Gegenfränden vorgefchlagen. Bitcher war aber kein Erfnader fog lecklich als Hr. Trechard. Eine Commiffion des Nat. Infitutus aus der Claffe der Könfte hat fie in einem, von der phylich- unabernat. Claffe genechnigten Berichte fehr empfohlen. Drefem Berichte zufolge ift, gemacht worden, der Beyfall der Migfleder des Spritzencorps und auders fachkundigen Perfonen, welche Trechards Operationen bergewohnt haben, und das Bedürnlit einer folchen Erfndung, laffen den Erfinder als einen Wohlhatte der Mencheit betrachtel

Am seen Jun. wurde von dem Längenbureau und der Admiralität zu London eine neue Seeuhr unterfacht, von welcher man in Rückficht der Länge auf der See mehr Gewißtheit hofft, als bisher statt fund. Sir J. Banks und Dr. Markline, Astronom des Observatorismos zu Greenwich, wohnten dieser Verlammlung bey.

## IV. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Die in Paris fich aufhaltende Frau v. Hafter, bisherige Herausgeberinn der franzöfichen Mifellen, ift hey der Prinzeftinn Caroline (Generalin Murat), als Vorleferin angestellt worden. Hr. F. Ch. Matthiae, alterer Bruder des vor kuzzem als Director des Gymnaliums zu Altenburg angefiellten Hn. A. Matthiae, chemals Birector des Gymnafums zu Grünftadt, dann Prof. in Mainz und Zuletzu wieder Director des zuseft erwähnten Gymnalium zu Grünftadt, hat jetzt eine Profelfur an dem Gymnalium zu Frankfurt am Maiu angenommen, wo Hr. Conrector Mojche vor kurzem dem Hn. Rector Parmana adiungtir worden ift.

#### V. Vermischte Nachrichten.

Im verfiostene Jahre hat die zu London errichete Gestellschaft zur Anlegung von Fonds für die Literatur, besondern zur Unterstützung dürftiger Gelehren und deren Familien, goo Pfund Sterling Einkänste gehabt. Der Prinz von Wales trug bey feiner Aufahmen allein 100 Pfund Sterling bey. Wahrend der vierzehn Jahre ihrer Existenz hat sie in geheim an atte Gelehre und deren Familien an 247 Pfund Sterlausgeheilt; ihr Fonds beträgt gegenwärzig 4700 st. Sterl, die in den 3 P. C. Stocks uutergebracht sind.

Bay der latzten Feyer des Gedächmißtaga die Ichottlichen Natur-Dichters Euras, mochte die Gelellichaft, die diese Feyer jahrlich zu veransitzhen plegt, der Wittwe und des Kindern des Dichters zum drittenmal ein Geschenk von 100 Plond Sterling. Ein Sohn des Verstrobenen, der leine poetischen Talente geerbt zu haben schehett, last der Gesellichaft eine von inn verstroigte Ode von. Die Geschehe diese sumen Andres Sahn der Natur find iettr in einer rier-nen Andres Gehn der Natur find kanfoy's Gestichten erschlienen.

Seit kurzem find bekanntlich mehrere Entwürfe zur Errichtung von Denkmälern auf verdiente Männer bekannt gemacht worden. Am schnellsten scheint das von der vaterlündischen literarischen Gesellschaft im Mansfeldischen projectirte Denkmal auf Luthern zu Stande zu kommen. Bis Eude des Junius waren bereits an 2000 Rthlr. gefammelt. Darunter find von Sr. Mai. dem Könige von Preußen, der das Unternehmen auch auf andere Weise unterstützt, 100 Friedrichsd'or, und noch besonders 10 Friedrichsd'or von der Königin: vom Kurfürsten von Wirtemherg 550 Fl.; von dem Herzoge von Oldenburg 50 Louisd'or; von dem Fürsten von Bernburg 20 Fr.d'or; von dem Magistrate zu Hamburg 20 Fr.d'or; von der daligen Geistlichkeit 12; von dem Grafen von Stolberg - Rosla 10; von dem Hn. v. Ro how auf Rekahn 6; von dem Magiftrate zu Lübeck 5; von dem kathol. Baron v. Stingelheim auf Strömberg bey Regensburg & Ducaten. - Was das von der Gefellfchuft der Wiffenfeh. und Kunfte zu Mayne ebenfalls auf Subscription zu errichtende Denkmal auf Guttenberg, den Erfinder der Buchdruckerey betrifft, so hat der französische Minister Chaptal der Gesellschaft aufgetragen, ihm den Plan dazu so abgefasst einzußenden, daß er der Regierung vorgelegt werden konne. — Auch scheint man jetzt in Frankreich dumit umzugehen, dem unsterbl. Verfasser des Telemachs, Frésichs, dessen Sag mun jetzt eben zu Cambray wirder ausgesunden hat, nachdem man lange gegubur hatte, er wirze bey der Entweihung der Gräber während der Kevolution vernichtet worden, ein Denkmal auf Subscription zu errichten. — Auf den berühmten Maler Poussis wird auf Veranstaltung der Regierung eine Medallie gergtig; anch soll ihm eine manmorne Status errichtet werden und zugleich soll eine Biographie delüben mit einer Beschreitung einer Gemilde erscheinen. — Von dem Denkmal, das Petrarra zu Vaucluse errichtet werden soll, hat man wahrscheinlich in kurzem genauere Nachrichten zu erwarten.

Die heiden Gedichte von Detitte, L'homme der Champs, und Dittyrambe für timmortalit det dem haben neuerlich in Holland, erfteres an dem Hn. Bilderojk, und das letzte an dem Hn. J. Immerget d. J. Manner gefunden, durch welche diefe Meisterwerke auf Hollandichen Boden verpflanzt find.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Zur Ofter Meffe 1804. find bey

Johann Friedrich Hammerich in Altona

erschienen: Abrils, kurzer, geographisch-historischer der däni-

Ichen Staaten. Aus dem Dan, des Herrn Prof. R. Nyerup; von H. Gardthaufen. gr. 8. 3 Gr.

Alltagsgeschichten, an den Feste und Arbeits - Tagen unserer Zeitgenossen vorgesallen und erzahlt an den Feyerabenden. Ein Beytrag zur nithern Kenntmis der Menschen und ihrer Denk- und Handlungsweise für Unbefangene. 8. Rihlr.

Aurelius Victor, de viris illustribus urbis Romae et de Caesaribus. Zum Gebrauch für Schulen, besonders für den zweyten Cursus in der lateinischen Sprache,

mit fortlausender Erklärung aller vorkommenden Redensarten nud beländiger Ansikhrung der Sprachregeln, nach der großen Broederschen Grammatik. Harausgegeben von J. B. Friefe. 8. I Rthir. Bemerkungen sur Jugendlehrer über den ersten Unter-

richt des Lelens, Schreibens n. Rechnens. 8. 6 Gr. Bredow, G. G., ausgewählte Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgelchichte, für den ersten Unter-

richt in der Geschichte. 8. 4 Gr. Dessen umständlichere Erzählung der wichtigeren Be-

gebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Ein Commentar zu dem vorigen, für größere Schäler, Lehrer und Altern. gr. 8.
Beffen Weltgeschichte, in Tabelen.
Ferte Außage. große Folio.
1 Rthir. 8 Gr.

Deffen Literargeschichte, in Tabellen. Zweste verbellerte Auslage. groß Folio. 8 Gr. Elementarbuch, nenes, für Kinder, im Lesen und

Desken. Von einem Schleswigschen Schullehrer. 8.
3 Gr.
Ragge, F. W., der Himmel der Zukunft; historisch

dargestellt. 9.

Harrier, H., Gedichte. Nach delfen Tode herausgegeben mit einer Lebensbefchreibung des Verfalfers, von G. Hoff. 2 Theile, mit 12 Compositionen und des Verl. Fortrait. 8.

Hegewisch, H. D., Geschichte der englischen Parlementsberedsamkeit. gr. g. s Rthlr. 12 Gr. Dessen historischer Versuch über die römischen Finan-

Desten historischer Versuch über die römischen Finanzen. 8.

Himty, M. K., de la Paralysie de "Ir ikhir. 8 Gr.

Himty, M. K., de la Paralysie de until the dans cation locale de la susquiame, et de fina utilité dans le traitement de pluseurs maladies des yeux; traduit par E. A. Ehlers, a rece des notes et des Observations du traducteur. Seconde Edit. gr. 8. 8 Gr.

Lischete. F. vom iddischen Kelene. Aus dem Gris-

Jofpshux, Fr., rom jūdifichen Keige. Auf dem Griechifichen üherfetzt von J. B. Frife, mit einer Vorrede des Herra Rath Oberthär in Würzburg. 1r Theil, Its his 38 Buch. gr. g. I Rithir. 16 Kritik der gefonden Vernunik üher die Schrift: Apharismen am Grabe der Theologie, kurz vor Einfenkung der Leiche, von einem Gegenpriefer des

Glaubens. 8.

10 Gr.

Kroymann, J., gemeinnützliches Rechnen; vierte verheffeste Anflore. 9.

belferte Auflage. 8. 12 Gr. Derfelbe, das Rechnen für Anfänger; zweyte verbef-

ferte Auflage. 8. 5 Gr.
Derfelbe, die Algebra, in Grundregeln, Erläuterungsbeyfpielen und Uebungsaufgaben. Zweyte verbef-

ferte Auflage. 8. Nyenpi 1, R., Culturgeschichte von Dänem 21 Gr. Nyenpi 1, R., Culturgeschichte von Dänem 21 Gr. Nyenpi 1, R., Culturgeschichte von Dänem 21 Gr. Nyenpi 1, R. Dänem 21 Gr. Schlicht auf den Bürger und Bauerastand. Aus dem Dänischen übersetzt und herausgegeben von G. Gardstaujen. gr. 8. Auch anter dem Titel: Nyerup, R., historisch und

fratifische Schilderung von Danemark und Norwegen. A. d. Danischen aberfetzt und herausgegeben von H. Gardstaufen. ir Bd., gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr. Pauljen, C. F. F., Lieder mit Belodien zu fingen am Klavier; fünste Samulang. gr. 4 12 Gr. Predigten aber die Pflichten des Menschem in Rückfischt auf die vorzäglichsten besondern Verhältnisse und Umfände desselben; von W. Funk und D. J.

W. Olshaufen. gr. 8.

Auch unter dem Titel: Predigten über die ganze christliehe Pflichtenlehre. 7r Band.

Thiefs, D. J. O., Bibliothek für Religionslehrer des neunzehnten Jahrhunderts; 2n Bdes 3s St. 8. 6 Gr. Dem Geifte unfers Zeitalters angemeffene Unterhaltungen eines Lehrers mit feinen Schaltern über die biblischen Erzählungen, zum Gebrauche für Altern und Lehrer, welche die Rechte der Vernunft anerkennen, von D. J. P. Pohlmann. 8.

Fürth, im Büreau für Literatur. 16 Gr. Dieles Buch, das fich durch feine anftändige Freymuthigkeit, durch die Klarheit der Darftellung, durch die Kunft der Katechele, durch den Scharffinn in der Erklärung und durch die überraschende Entwickelung eines gewiss von Tausenden übersehenen Wortsinnes auszeichnet, wird sich gewiss von selbst allen vorurtheilsfreyen und denkenden Lehrern und Bibellefern empfehlen.

Systematisches Lehrbuch der allgemeinen Chemie, mit Hinfi.ht auf die neuesten Entdeckungen, zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbstunterricht entworfen von Dr. J. Schaub, Prof. etc. etc. Ir Th. gr. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. ( 1 Rthlr. 12 gr.)

Es wird nur die Anzeige der Erscheinung dieses so lange erwarteten wichtigen Werkes des berühmten Hrn Prof. etc. Schaub nothig feyn, um die Aufmerkfamkeit aller Freunde der Chemie auf daffelbe zu lenken. Neuheit, Scharffinn und Vollständigkeit machen es eben so interessant für Lehrende als Lernende, und weisen ihm den Platz eines classischen Buchs in dieser, von den Deutschen noch immer am gründlichsten bearbeiteten Willenschaft an.

#### Für Arzte und Chirurgen.

.. Deschamps, J. F. F., Beobachtungen und Bemerkungen über die Unterbindung der verwandeten Hauptschlagadern, und besonders über das Aneurysma der Kniekehlenschlagader. A. d. Franz. vom Professor Schreger. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. 14 Gr.

Obiges Werk, das einen der wichtigften Gegenfrände der Chirurgie abhandelt, gehört zu den gehaltreichsten dieser Wissenschaft. Das Original wurde mit ungemeinem Beyfall aufgenommen und erlebte in knrzer Zeit mehrere Auflagen. Gewiss darf eine deut-Sche Bearbeitung von dem Hn. Prof. Schreger noch mit mehrerem Rechte Anspruch darauf machen.

## Für Altern und Jugendfreunde.

reau für Literatur. (3 Rthlr. 16 gr.) Obige, jetzt ganz vollständige, Sammlung von neuen interessanten Reisen, gehört zu den zweckma-

Merkwürdige Reisen für die Jugend, herausgegeben von J. Glatz. 4 Theile. 8. Fürth, im Bu-

ssigsten Jugendschriften, die es gieht. Sowohl der Nutzen, welchen gute Reisebeschreibungen für die Jugend haben, als auch die Talente des Herrn Verfalfers der gegenwärtigen, find zu allgemein anerkannt, als dass davon hier die Rede seyn durfte. Gewiss werden Altern nicht leicht eine lehrreichere und zugleich unterhaltendere Lectüre für ihre Kinder finder.

#### II. Auctionen.

Den 3ten Sept. u. f. T. wird eine ansehn! Sammlung von auserlef. Büchern aus allen Wiffenschaften, ingl. mathematische, physische, anatomische und chirurgische Instrumente, Kupserstiche und Handzeichnungen unter Glas, durch den Herrn Universitäts Proclamator Weigel versteigert, bey welchem der gedruckte Catalog zu haben ift, und welcher Commilfionen annehmen und beforgen wird.

## III. Vermischte Anzeigen.

Wegen der ftarken Grubenwaller werde ich die Versuche über die Umdrehung der Erde erst in der heissen Jahrszeit vollenden können, und die Schrift, in der sie abgedruckt werden, wird daher vor dem Auguft micht ersoheinen. - Der Wetterzug, der die fen Winter im Schachte fo ftark war, hat jetzt bey der höhern Temperatur der Atmosphäre ganz nachgelaffen, und ich habe daher die Aussicht, diese Verfuche im Julius unter den günltiglien Umftänden anftellen zu können. Schlebulch, den 8. May 1804.

D. Benzenberg. Da das Werk his auf einige Bogen abgedruckt ift: so werden wir am Ende Augusts die vielen Nachfragen erft befriedigen können.

Gebrüder Mallinckrodt.

Von den Stadt-Gerichten hiefiger Königl. Refidenzen wird hierdurch bekannt gemacht: dass, nachdem die hießgen Buchhandler Schramm und Wewetzer den Bücher-Vorrath der allhier befindlich gewesenen Vossischen Buchhandlung, nehst dem Verlags-Rechte. käuflich an fich gebracht, und ein neues Privilegium zum Buchhandel auf ihren Namen von der Behörde erhalten haben, nunmehr das Vossische Buchhandlungs. Privilegium nicht mehr existirt, und die Erben der verstorhenen Buchhandler Voss senior et junior keinen weitern Antheil an den von den Buchhändlers Schramm und Weisetzer zu betreibenden Buchhandlungs - Geschäften nehmen.

Gegeben Berlin den 25sten Juny 1804. Königl. Preufs. Stadt - Gericht.

## MONATSREGISTER

v o m

## JULIUS 1804

## L Verzeichnis der im Julius der A. L. Z. 1804 recensirten Schristen. Ann. Die erste Zisser zeigt die Numer, die zweyte die Seite an.

.

Adlerbeth, Gudm. Jöran., Poetilka Arbeten 1, 2 B.

198, 25
Adrefskalender, landgräflich hellischer, 1804. 205, 26

Adreiskalender, landgräftich hellischer, 1804. 205, 86 Anzeiger, neuer allgem. literarischer 1, 2, 3 B. 200, 41

Arnold, Theod. Ferd. Kajet., historisch-geogr.
Lexicon der fürstl. anhalt. schwarzburg. u.
berzogl. sichsischen Lande. 1 Th. 210, 112

В,

Befchaffenheir, wahre, der Appellation Joh. Hillmann's geg. d. Mühlenmeilter Lau 306, 95 Baier, Hugh, Sermons, Vol. V. 155, 164 Blatter, literarifche, f. Anzeiger. Blumenlefe, neuefte deutfichert, eine Truppe zu Fferde abzurichten, 1, 3 Th. 159, 199 Besendé, Paulus, Verklaring van Paulus Brief aan de Galaiter.

Breyer, C. W. F., Grundrifs d. Universalgeschichte, 2 Th. 1 Abth.

Abth. 211, 134

C.

Charakterzüge, wahre, aus Bonapartes Jugendjahren. 199, 40 Ciceronis, M. T., pro A Licin. Archia, Milone et Ligario Orationes, ed. u. übs. von Karl Gottl. Schelle. 213, 149

Coquebert, f. Fabricius.

\_

Diek, F. W., Anweif. z. Schleifen d. Vergrößs.

Gläfer u. f. w., a Aufl.

Dittmar, Sigism. Gotifr., Erinnerungen aus m.

Umgang mit Garre.

Dominikus, Jak., Was that d. Akad. mützl. Wif.

fenfch. zu Erfurt für Aufklärung u. f. w., in

d. letzten 1: Jahren?

E.

v. Eberftein, Frhr., W. L. G., Natürliche Theologie d. Schwaltiker

118, 125

Eichmann, Joh. Bernh. Christ., Rechuliche Bemerkungen

203, 69

Eyerel, S. Suedianer.

F.

Fabellefe, kleine, für d. Jugend 202, 64
Eubricius, J. C., illustratio Insectorum in Mufeis Parisinis observ. auctore A. Jo. Coquebert
208, 105, 200, 112

Fifther, Ch. A., Gemalde v. Valencia, 1, 2 Th. Heynig, J. G., Genius der Zeit, oder d. wah-205, 87 re Revolution 212, 119 - - Gemälde v. Madrid. 205, 83 Hipokriteuritter, der, e. Beitrag z. Baierschen Li-- - Beytr. z. Kenntnifs d. fpan. Befitzungen 221. 316 in Amerika 210. I21 Hock, J. D. A., histor. Nachrichten über d. merk-- - Spanische Miscellen, 1 B. 210, 127 würdigften Irrenanftalten 219, 197 - - Neue Reiseabentheuer, '2, 3, 4 B. 210, 127 Homever, L. Wildenow. Fifcher, Gotthelf, das Nationalmufeum der Na-Horn, Ge. Leonh., die Lebensgesch. Jesus, 1 Th. turgeschichte zu Paris, 1, 2 B. 221, 209. 222, 217 24I .F 88 Flatt, S. Storr. Fulda, Fürchteg. Chrift., hallischer Briefsteller

211, 135

de Gallitzin, Dimitri, recueil de noms par ordre alphabét, appropriés en Minéralogie, Nouv. Edit.

222, 222 Gebhardi, Lud. Alb., Geschichte v. Ungarn, ins Ungrische übersetzt von Jos. Hegyi u. fortgeferzt von Stephan Kultfar, 1, 2, 3 B. e. Gehren, Chr., Gefangbuch für die evang. reformirte deutsche Gemeinde zu Kopenhagen

216, 167 Generfich, Christ., Merkwürdigk, d. Freystadt Kesmark in Oberungarn, 1 Th. Glatz, Jak., Vater Traumann, e. Lefebuch für Bür-

gerschulen 215. 168 Götzinger, Wilh. Lebr., Schandau u. f. Umge-(Gotthard) die Feldmaus u. d. Mittel zu ihrer Ver-

tilgung

H. Hacker, Bernh. Nic., Jefus d. Weife v. Nazareth,

2 B. 200, 45 Harlmann, I. Laurop. Heeren, A. H. L., kleine historische Schriften, r Th. 211, 119. 212, 137 Hegyi, I. Gebhardi. Helibach, Joh. Chrift., Worterbuch des Lehnrechts 203, 71 Hellwig , Joh. Chr. Lud., Anfangsgr. d. unbe-

ftimmten Analytik 207, 10E Henning, Gorg. Fr., Beytr. zur prakt. Araneykunde, I B. . . 204, 76

Ide, J. J. A., System d. reinen u. angewandten Mechanik fester Körper, 1, 2 Th. 107, 98

Kletten , Ge. Ernft , Beytrage z. Kritik d. neue-Iten Meynungen u. Schriften in d. Medicin, 217, 181 Koch, Joh. F. Andr., Erfahr. üb. d. wirkl. Kräfte des Bades zu Lauchstädt 202, 63

Kraus, G. M., A B C. des Zeichners, 4 Aufl. 217, 184

Kraufe, Ch. S., der Ansbach- Bayreuthische Armenfreund 1 B. 215, 193 Kultfar , I. Gebhardi.

Laubender, Bernh., Naturgeschichtl. Darstellung aller austeckenden Krankheiten, 1 B. 217, 177 Laurop, C. P., u. Aug. Hartmann, Zeitschrift der Forftwiffenfehaft, 1, 2 B. 206, 93 Ludger, Wilh. Eberhard, English mercantile let-206, 96 Lünemann, Ge. Heinr., descriptio Caucasi 210, I25

M.

Mannert, Konr., Compend. d. dentschen Reichsgeschichte 212, 142 Methode, katecherische, in Unterred. üb. moral. religiöle Gegenfunde Menjel, Joh. Ge., Lexicon der von 1750 - 1800

| verstorbenen deutschen Schriftsteller, 2, 3 B.                                                  | Rullmann, Chr. Wilh., die chriftliche Religionsleh-                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213, 150                                                                                        | re, 1 B. 216, 15                                                                             |
| Acufel, Joh. Ge., Sechster u. fiehenter Nachtrag                                                |                                                                                              |
| zur 4ten Ausg. d. gelchrten Deutschl. 213, 151                                                  |                                                                                              |
| Michaelis, Pet. Franz, Neuer vollst. Briefsteller                                               | S.                                                                                           |
| 198, 30                                                                                         |                                                                                              |
| filbiller D. Jos., Grundr. d. Gesch. d. deutschen                                               | Saint - Victor Abbildung und Beschreibung einer                                              |
| Nation 212, 142                                                                                 | ökonomischen Maschine zum Ausroden der                                                       |
| Ailton, f. Schwalbe.                                                                            | Baumstöcke, a. d. Fr. 220, 20                                                                |
| littet, die fichersien, fich v. d. Zahnschmerzen<br>zu befreyen                                 | v. Schedius Ludw., Zeitschrift v. u. für Ungarn,                                             |
| Zu befreyen 195, 7<br>Momme, f. Valtaire.                                                       | 3, 4, 11. 5 B. 1 u. 1 Heft 214, 153. 215, 16                                                 |
| Müller, G. A., Hand- und Lesebuch der engl.                                                     | Schelle, L. Cicero                                                                           |
| Sprache 199, 38                                                                                 | Schlichtegroll, Fr., Annalen der gesammten Nu-                                               |
| Maller, Just. Balth., Praktisches Journal für Pre-                                              | mismatik, 1 B. 196, 9. 197, I                                                                |
| diger, 2 Bande 203, 65                                                                          | Schmieder, Benj. Fr., u. Friedrich, Handb. der al-<br>ten Erdheschreibung                    |
| Münscher, D. Wilh., Magazin für d. Kirchen- u.                                                  | - Lehrbuch d. alten Erdbeschr. 205, 8                                                        |
| Schulwesen, 2, 3, 4 Heft 197, 22                                                                | Scholze, Joh. Clar. Fr., über Bürgerschulen 200, 4                                           |
|                                                                                                 | Schwalbe, K. G. F. u. J. Milton, neue engl. Sprach-                                          |
|                                                                                                 | lehre 199, 3                                                                                 |
| N.                                                                                              | Segnitz, Sim. Fr., Gesch. u. Statistik d. Reichs-<br>dörfer Gochsheim u. Senefeld 208, 11    |
| Natalia, v. Vf. d. Novelle Carlo, 2 B. 205, \$8                                                 | Spath, Joh. Leon., Handbuch d. Forstwissenschaft,                                            |
|                                                                                                 | 1, 2 Th. 209, 11                                                                             |
|                                                                                                 | Abhandl. über die periodischen Durch-                                                        |
|                                                                                                 | forftungen 209, 1                                                                            |
| P.                                                                                              | Spalding, K. Aug. Wilh., Gesch. d. Königr. Jeru-                                             |
|                                                                                                 | falem, 1, 2 Th. 212, 14                                                                      |
| Paulus, Dr. Karl, Versuch c. Gesundheits - Erhal-                                               | Storr, Gottl. Chr., Lehrbuch d. chriftl. Dogmatik                                            |
| tungslehre 204, 73<br>Prigge's, Dr., Anweifung für Frauenzimmer,                                | in d. Deutsche übers. v. Carl Chr. Flatt 202, 5                                              |
| wie he sich während d. Schwangerschaft u.                                                       | Stovin, Aistroppe, Analysis of the law on the Aban-                                          |
| Entbindung zu verhalten haben, 1, 2 Th. 217, 184                                                | donment of Thips and freight . 213, 15                                                       |
| Entradum 24 Terration 20001, 1, 2 201 21/1 184                                                  | Suter, Jo. Rud., Flora Helvetica, 1, 2 B. 209, 11                                            |
| 1                                                                                               | Swediauer, F., Arzneymittellehre, 1, 2 B. 204, 7                                             |
|                                                                                                 | - Abhandl. über d. fyphilitischen Krankhei-<br>ten. übers. a. d. Franz v. Jos. Eyerel, 3 Th. |
| R.                                                                                              | 204, 8                                                                                       |
|                                                                                                 | 2041 0                                                                                       |
| Rathfel u. Charaden, 1 Samml. 193, 29                                                           |                                                                                              |
| Rambach, Sigism. Lud., Predigten über d. evan-                                                  |                                                                                              |
| gel. Texte auf d. ganze Jahr 201, 55<br>Reife über den Sund 210, 123                            | T.                                                                                           |
|                                                                                                 | Traits caractéristiques de la jeunesse de Bonaparte                                          |
| Reufs, Jerem. Dav., das gelehrte England. Nach-<br>trag und Fortfetzung von 1791 —- 1803, 1 Th. | 199, 3                                                                                       |
| 220, 201                                                                                        | -777.7                                                                                       |
| Repertorium Commentationum a Socie-                                                             |                                                                                              |
| tatibus literariis editorum, Tom V. 220, 207                                                    | v.                                                                                           |
| Reozniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciol                                                   | 0.                                                                                           |
|                                                                                                 | Unger, J. C., Reife durch ofir. u. fteyrifche Ge-                                            |
|                                                                                                 |                                                                                              |

birgsgegenden

195, 8 Viamesper Google

Rostock, das jetztlebende

.

Vie militaire et privée de Henry IV. 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14 196, 14

Weißte, Dr. Chr. Ernst, Neues Museum für d. sachsische Gaschichte, 3 P. 1 u. 3 Hest 2018, Wildensuw, C. Lud., u. A. H. Hameyer's gekrönte Preisschriften über die v. d. Ersturter Acad. aus. gegebenen pomologischen Preissragen 2018.

z.

w.

Wallmark, T.A., Samling of Skrifter uti äldre Litteraturen 196, 15 Wanker, Ferd., Chriftliche Sittenlehre, 1 Th. 202, 60

Ziegenbein, Joh. Wilh. Heinr., Lehrbuch der Togend-u. Religionslehre 120, 12 Zimmermann, Jo. Ge., de primis urbis Romae in colis, Pars 1.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 105.)

# II. Verzeichniß der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden. Ann. Die Zahlen eitgen die Neuern der Sticke au, die eingeklammerten Zahlen aber, wie viele Schrifte deffishe Verleger in demfishes Sticke vorkomen.

| Akademische Buchbandl. in Berlin                  | Fröhlich in Berlin 207 Fuchs in Paris 208           | Nicolai in Berlin u. Stettin 220<br>Nordström in Stockholm 196 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anonyme Verleger 198, 200, 204                    |                                                     | Orell u. Füssli in Zürich 209                                  |
| 206, 213, 217, 225<br>Arntzen in Kopenhagen 206   | Graff in Leipzig                                    | Patzko in Pesth 214<br>Piaristendruckerey in Warschat 201      |
|                                                   | Hartleben in Pesth 214                              |                                                                |
| Bachmann in Hamburg 212                           | Hinrichs in Leipzig 199 (2)                         | Pichler in Wien 195                                            |
| Baumgärtner in Leipzig 196 Bechtold in Altona 210 | Industriecomptoir in Weimar 217                     | Raspe in Nürnberg 209<br>Reighardt in Braunschweig 207         |
| Beyer u. Maring in Erfurt 222                     | Kayfer in Regensburg 219                            |                                                                |
| Binz in Wien 201                                  |                                                     | Rein in Leipzig 200<br>Röhls in Schlelswig 203                 |
| Braam, van, in Dordrecht 199                      | Korn in Breslau 201                                 | Röhls in Schlelswig 203<br>Röwer in Göttingen 211              |
| Breitkopf u. Härtel in Leipzig 201                |                                                     | Nower in Gottingen 211                                         |
| Brummer in Kopenhagen 215                         |                                                     | Schalbacher in Wien 204                                        |
| Bureau f. Literatur in Furth 216,                 |                                                     | Schumann in Zwickau 21\$                                       |
| 169                                               |                                                     | Seyffert in Bremen 205                                         |
| Butterworth in London ' 213                       |                                                     | Stein in Nürnberg 2091 219                                     |
| Camelina in Wien 198                              | Lechner in Nürnberg 200<br>Lindauer in München 212  | Stiller in Rostock 217                                         |
| Cotta in Tübingen 210                             |                                                     | Strahan in London 215                                          |
| Darnmann in Züllichat 205                         |                                                     | Trattner in Pesth 216                                          |
| Dietrich in Göttingen 220                         | Maring in Erfurt 206, 211                           | Unger in Berlin 200, 205, 210                                  |
| Erziehungsanstalt in Schnepfenthal                | Martini in Leipzig 213<br>Metzler in Stuttgardt 202 | Verlagshandl. in Pirna 195, 199                                |
| 215                                               | Mover in Lemma                                      | Volkhart in Schweinfurt 208                                    |
| Esslinger in Frankfurt a. M. 221                  | Michaelie in Leinzig Preg n Wien                    | Vollmer in Hamburg w. Mainz 210                                |
| Ettinger in Gotha 204                             | 198                                                 | 218                                                            |
| Feind in Leipzig 210, 218                         |                                                     | Waifenhausbuchh. in Halle 198, 202                             |
| Fleischer d. j. in Leipzig 198, 213               |                                                     | - in Braunfchweig 222                                          |
| 170 m Despuis 198, 213                            |                                                     | Wittich in Darmstadt 205, 207                                  |
| Fleckeisen in Helmstädt 220                       |                                                     | Ziegler in Zürich 202                                          |
|                                                   |                                                     |                                                                |

## III. Intelligenzblatt des Julius.

| Ankündigungen.                               |                          | Piepenbring Archiv für Pharmarie             | - nu, 913   |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Abicht Encyclopadie d. Philosophie           | 119, 911                 | Preifs, metr. Ucherfetzung des Horaz         | 119.55      |
| Ammon's Summa theologiae Christ              | 110, 889                 |                                              | 880 113º In |
| Archiv, hercynisches, 1 B. 1 St.             | 114, 913                 | Schnuphale in Altenburg n. Verlagsb.         | 111, 130    |
| Betrachtungen über d. Mönchsgeift im 19. Is  |                          | Schöps in Zittau n. Verlagsh.                | 112, 15     |
| Detractioningen auer de proncingent ma 191 m | 111, \$89                | Siebold Chiron, 1 St.                        | 109, 171    |
| Blotz Gartenkunft, 1. Aufl., 4 Th.           | 117, 941                 | Snell, Sittenlehre für Kinder                | 213, gtt    |
| Breitkopf u. Härtel in Leipzig n. Verlagsb.  | 106, 854                 | Sprengel's Gartenzeitung, 1 u. 2 B.          | 308, 869    |
| Büreau f. Literatur in Fürth n. Verlagsb.    |                          | Steinacker in Leipzig n. Verlagsb.           | 116, 919    |
| Bureau I. Literatur in Furth ii. Veriagis.   | 119, 958.                | Storch's Russland unter Alex. L, 7 Lief.     | 109, 177    |
| Camelina in Wien n. Verlagsb.                |                          | Thiefs, Klopftock                            | 119, 955    |
| Ephemeriden, geographische, 6 St.            | 109, 880                 | Voigt's Magazin für d. neulten Zuft. d. Na   |             |
|                                              |                          | de, 7. B. 6 St.                              | 107. 861    |
| Faust Zuruf an d. Menschen                   | 117, 943                 | Veit Weber's, Wilhelm Tell                   | 112, 898    |
| Feydel, das corfische Kleeblatt              | 119, 957                 | Voss in Leipzig n. Verl. 110, \$85. 113, 909 |             |
|                                              | 914 u. 918               | 114, 916 u. 918. 116                         |             |
| Gartanmagazin, 4 St.                         | 108, 870                 | Wagnitz Memorabilien, 2 B. 1 St.             | 118, 949    |
| Gebhard, in Frkfurt n. Verlagsb.             | 110, 885                 | Waifenhaus Buchh. zu Halle n. Verlagsb.      | 106, 853    |
| Gebauer in Halle n. Verlagsb.                | 112, 898                 | Weber, I. Veit.                              |             |
| Gilbert's Annalen der Phylik 1 St. 6 B.      | 107, 859                 | Weidmann in Leipzig n. Verlagsb.             | 113, \$99   |
| Hammerich in Altona n. Verlagsb.             | 120, 956                 | Zöllner's vermischte Schriften, a Th.        | 113- 909    |
| Handelsmagazin, 4 St.                        | 108, 871                 |                                              |             |
| Hartmann in Riga n. Verlagsb.                | 107, 862                 |                                              |             |
|                                              | 147 u. 848<br>153 u. 854 | Beförderungen und Ehrenbezeugungen           | L.          |
| Holderlin Ueberfetzung des Sophokles         | 112, 897                 | Bafaler in Memmingen                         | tog, 161    |
| Industrie - Comptoir in Weimar n. Verlagsh.  | 118, 949                 | Barby in Berlin                              | 113, 90\$   |
| Industric Compton                            | 119, 959                 | Bendinger zu Hertogenbusch                   | E19, 956    |
| Kleefeld in Leipzig n. Verlagsb.             | 114, 916                 | Bruun zn Kopenhagen                          | 105, \$45   |
| Klein Archiv des Criminalrechts, 5 B. 4 St.  | 107, 862                 |                                              | 119, 956    |
| Kunft, die, zu strikken, 2 Auft.             | 111, 893                 | Claufen zu Rubbekiöbing                      | 105, 896    |
| La Clos Schriften überf.                     |                          | - Dawidowitsch zu Petersburg                 | 106, 150    |
| Lüffler Magazin für Prediger, 1 B. 1 St.     | 114, 913                 | Demidow in Petersb.                          | 206, 151    |
| London u. Paris, 7 St.                       | 110, 883                 | Engel in Petersburg                          | 106, \$50   |
| Luther's noch ungedruckte Schriften          | £11, 893                 | Epkema in Enkhuifen                          | 119, 956    |
| Martini, Gottfr., n. Verlagsb.               | 107, 863                 | Fahje in Annaburg                            | 110, 114    |
| Mayrer in Berlin n. Verlagsh.                | 111, 894                 | Gafton zu Limoges                            | 210, 184    |
| Meinert Denkschrift über die Kriegsarbeiten  | 1115 894                 | Gilbert in Halle                             | 119, 956    |
| Marhard Anfichten v. Konstantinopel          |                          | Grapengiefser in Berlin                      | 117, 941    |
| Musikalien, neue, v. Breitkopf u. Härtel     | 113, 909                 | Grave in Moskau                              | 106, 850    |
| Neumann, Würdigung Hiller's                  | 108, 871                 | Griefinger in Stuttgardt                     | 108, 869    |
| Neumann, wurungung rimers                    | 119, 957                 | Grün zu Iglau                                | 108, 869    |
| Obligariner, deutscher, 4 St.                | 110, 883                 | Hartenkeil zu Salzburg                       | 215, 918    |
| Pallas illustrationes plantarum              | 109, 879                 |                                              | 120, 964    |
| Perthes in Gotha n. Verlagsb.                | 116, 936                 | v. Hafifer, Frau,                            | Haute       |
|                                              |                          |                                              | Conel       |

| Flauterive in Paris             | 118, 948           | Hunger in Plauen                                                                 | 118, 947  |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| v. Helwig, Amalie, in Stockholm | 119, 956           | Kirfchbaum in Heidelberg                                                         | 108, 868  |
| Herzberg in Berlin              | 117, 942           | Klemm in Peterzell                                                               | 108, 862  |
| Jakobs zu Gotha                 | 105, 846           | Knoblock zu Kowan                                                                | 108, 868  |
| Kindervater in Podelwith        | 110, 884           | Lilie zu Flensburg                                                               | 107, 860  |
| Klaproth in Berlin              | 118, 948           | Möller, Wendule Hedwig, zu Roftock                                               | 118, 947  |
| Kotter in Petersburg            | 106, 850           | Müller in Berlin                                                                 | 115, 917  |
| Larrey in Paris                 | 113, 908           | Mulot in Paris                                                                   | 110, 883  |
| Letfeh in Hirschberg            | 119, 956           | Pachaly in Breslau                                                               |           |
| Levezow in Berlin               |                    | Poffett in Carlsruhe                                                             | 107, 859  |
| Martini zu Roftock              | 313, 908. 118, 948 | Sinapius in Schmiedeberg                                                         | 108, 868  |
| Matthia zu Blankenburg          | 115, 918           | Wardenburg zu Zaslow                                                             | 118, 947  |
| - zu Altenburg                  | 119, 956           | Wartenburg zu Lasiow                                                             | 107, 858  |
| Ne ergard in Stockholm          | 220, 958           |                                                                                  |           |
|                                 | 119, 956           | Universitäten, Akad. u. and. Anstalter                                           | L :       |
| Netto in Leipzig                | 119, 956           |                                                                                  |           |
| Oberthür zu Wirzburg            | 105, 846           | Altona, neues Sanitätscollegium                                                  | 107, 857  |
| Parrot zu Dorpat                | ,119, 956          | Amsterdam, Athenaum illustre                                                     | 107, 857  |
| Peertkamp in Dockum             | 119, 956           | Arnheim, Gymnafium                                                               | 107, 857  |
| Pfeffel in Paris                | 118, 948           | Berlin, Acad. d. Willenich.                                                      | 105, 846  |
| Pfleiderer in Ludwigsburg       | 108, 870           | - Gefellsch. d. naturforschenden Freunde,                                        | Preis-    |
| Powstonskoi zu Petersburg       | 106, 850           | aufgabe                                                                          | 117, 938  |
| Römer in Zürich                 | 119, 956           | Charkow, Univ. u. Gymnaf.                                                        | 113, 905  |
| Scharnhorft v. in Berlin        | 113, 908           | Erlangen, Univ., neue Stellenbesetzung                                           | 115, 911  |
| Schmidt zu Jena                 | 105, 846           | Franccker, Univerf., Promotionen                                                 | 107, 858  |
| Schmidtmüller zu Landshut       | 115, 918           | Göttingen, Univ., Promotionen                                                    | 118, 945  |
| Schundenius in Dresden          | 113, 908           | Haag, Teylersche theol. Geschlich., Preise                                       | 108, 867  |
| Selter in Berlin                | 113, 908           | Halle, Univ., Vermehrung des Fonds                                               | 108, 865  |
| Seyffer in Göttingen            | 108, 870           | - Promotionen                                                                    | 113, 905  |
| Stift zu Wien                   | 115, 918           | Heidelberg, Univ., neue Organifation                                             | 108, 866  |
| Scowe in Berlin                 | 117, 942           | Jena, Univ., Promotionen                                                         | 115, 921  |
| Tullink zu Meppel               | 119, 956           | Königsberg, Univ., Promotionen                                                   | 118, 945  |
| Wolff in Kopenhagen             | 118, 948           | Leyden, Mahler-Acad., Preife                                                     | 113, 907  |
| Wagenfeil in Kaufbeuern         | 108, 870           | - Gefellsch. z. Unterstütz, dürstiger Gelehrte                                   |           |
| Wolters zu Haarlem              | 119, 956           | London, the british Bible Society                                                | 105, 846  |
| Wrede in Berlin                 | 113, 908           | Modena, Societat d. Willensch., Preise                                           | 113, 907  |
| Zimmermann zu Petersburg        | 106, 850           |                                                                                  |           |
| - indication and a receipture   | 100, \$,0          | Paris, Nationalinstitut, Preise<br>Parma, Univers., Guidottis Erste Vorles. über |           |
| Todesfalle.                     |                    | mie                                                                              | 107, 858  |
| 2 0 000111100                   | 0.000              | Petersburg, v. Dubrowsky Manuscriptensamml                                       | 106, 849  |
| Almeyda zu Liffabon             | 107, 858           | - v. Bergmann's Münzenfamml.                                                     | 106, 849  |
| Betz in Nürnberg                | 107, 860           | - Akad. d. Wiffensch. 106, 851. ihre neu                                         | eften     |
| Boullet in Paris                | 118, 947           | Arheiten                                                                         | 115, 912  |
| Caran zu Berlin                 | 115, 927           | Prag, patriotische Kunstgesellsch., Preise                                       | 108, 867  |
| Caurf zu Ndrnberg               | 107, 859           | Touloufe, Athenée, Preisvertheilung                                              | 119, 955  |
| Dillinger in Nürnberg           | 107, 859           | Turin, Akad. d. Wiffenfch., Preife                                               | 120, 961  |
| Ettinger in Gotha               | 118, 947           | Utrecht, Univerf.                                                                | 113, 906  |
| Euchel in Berlin                | 107, 860           | Var - Departement , Nacheiserungsgesellschaf                                     |           |
| Hiller in Leipzig               | 111, 883           | felhen, Preife                                                                   | 119, 954  |
| H.ffmann zu Stuttgardt          | 107, 860           | Würzburg, Veterinar Anstalten, neue Ein                                          |           |
| Hoffmann zu Tühingen            | 103, 868           |                                                                                  | 108, 867  |
| section of a second con         |                    |                                                                                  | Ver-      |
|                                 |                    | inon2                                                                            | aw Googli |
|                                 |                    | . Orang                                                                          |           |

| Vermischte Anzeigen und Nachrichten.             |         | Gadike, Gebr., Anzeigen ihrer Etabliffement<br>anderung     |            |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Auction v. Kupferstichen zu Berlin               | 51 848  | Haiter, Ueberfetz. d. aufgerollten Manuferip                | 115, 936   |
| zu Heilbronn 107, 864. 113, 912. 11              |         | Neapel                                                      |            |
| - v. Büchern zu Leipzig 107, 804. 113, 911. 11   |         | Hemmerde zu Halle Anzeige wegen Remer's                     | 120, 962   |
|                                                  |         | Geschichte                                                  |            |
|                                                  | 6, 933  | Keyfer in Erfurt, Erklär. üb. Bufch Almanach                | 106, 856   |
|                                                  |         | Lahr Nachricht über Laukhardt                               |            |
|                                                  | 0, 968  | Lindifch Nachricht v. d. Samml. v. Leichenpr                | 110, 111   |
|                                                  |         | ten in d. Schlossbibl. zu Stollberg                         |            |
| Bibliothek des Geh. R. v. Oerfeld, v. König v. E |         | Luther's Denkmal in Mansfeldischen                          | 115, 915   |
|                                                  | 5, 927  |                                                             | 120, 964   |
| - des Legations R. v. Dubrowsky in Petersburg to |         | Maskline u. Banks Unterfuchung einer neuen<br>uhr zu Lendon |            |
|                                                  | 7, 858  |                                                             | 120, 953   |
|                                                  | 71 858  | Mineralien, Lieferungen, nene                               | 112, 905   |
|                                                  | 6, 855  | - Sammlung neue für d. Museum der Naturg                    |            |
|                                                  | 11, 896 | zu Kopenhagen                                               | 117, 941   |
|                                                  | 1, 896  | Monthert Notiz über alte in England aufbew                  |            |
|                                                  | 7, 913  | Handfebriftl. Landkarten                                    | 120, 96]   |
| Burns, des schottischen Naturdichters, Gedäch    |         | Pallas Todesanzeige widerrufen                              | 107, 860   |
|                                                  | 10, 964 | Petersburgische Handelszeitung hört auf                     | 105, 852   |
|                                                  | 0, 963  | Proife, der Societat der Unternehm. d. A. L. Z.             | 117, 937   |
|                                                  | 0, 962  | - d. Gefellsch. naturforsch. Freunde in Berlin              | 1 117, 938 |
| Delitte's Gedichte in's Holläudische übersetzt   |         | Reisen: Krusenstern's Weltumseeglung                        | 108, 167   |
|                                                  | 10, 956 | Robertson's Austalten zu seiner Lustsahrt                   | 106, 852   |
| Denon's Kauf einer bronzenen Büste v. Kaifer V   | es-     | Ruffische Literatus, neueste                                | 206, 851   |
|                                                  | 10, 961 | Ruffische Gesetzcommission, neue Organisation               | der-       |
| Donkmaler auf Luther, Guttenberg, Fonelon u. I   | Pe-     | felben                                                      | 115, 918   |
|                                                  | 20, 964 | Schramm v. Wewetzer Auzeige ihres Ankauf                    | s der      |
|                                                  | 9, 878  | Voffischen Buchhaudl.                                       | 1 20, 968  |
| Entdeckung marmorner Büsten in Thessalien 1      | 20, 962 | Schwenke's neues Altarblatt für die Finnische K             | irche      |
| Erklärung der Herausgeber des Handels - Magaz    | ins     | in Petersburg                                               | 113, 908   |
|                                                  | 16, 934 | Spazier Erklarung gegen Kilian                              | 110, 885   |
| Franzölische Litteratur, Uebersicht derselben    | v.      | Treckard Erfindung e. Rettungsmalchine                      | 120, 963   |

1801 - 1802, 105, 841, 109, 873, 110, 881 Froriep's Erklärung wegen Ofiander's neuesten An-

griff auf ihn

106, 851

1.10, SSS

Ueberletzung v. Garnerin's Belchr. fr. Luftreifen

Unger's Aufforderung Friedrich Schlegel's

zn Moskau

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks den I. August 1804.

### OEKONOMIE

WEIMAR, im L. Industrie - Compt.: Allgemeines deutfeles Garten - Magazin, oder gemeinnitzige Besträge für alle Theile des praktischen Gortenectes. Erfer Jahrg. 1804 m. ausgemahlten u. schwarzen Kpirn. Nr. I. I. u. III. 104 S. gr. 4 (6 Rthlr. fächl. der Jahrg. von 12 Stucken.

ie Idee, ein Gartenmagazin für Deutschland anzulegen, ift für unfere Tage, wo fich fo viele mit der Gartenkunst beschäftigen, und wo noch immer viel zu erweitern, zu berichtigen und zu erganzen ist, so glücklich, und der Plan zu deren Ausführung so richtig durchdacht, dass das Publicum der Verlagshandlung Dank schuldig ist. Es sollen darin alle Zweige der Gartenkunft umfasset werden. Der Gemüsebau, die Obsteultur, die Blumenzucht, die Landschafts - Gartenkunst, die Gartenbotanik, die Gartenbaukunft, der Sämereyhandel und die Gartenliteratur werden darin ihre Stelle finden. Auch wird einem jeden Stücke des Magazins ein Intelligenzblatt. angehängt, das vorzüglich für Gegenstände des Gartenwesens, zu Garten - Handels - Baumschulen, Saamen - Blumen - Zwiebeln - und Pflanzen - Verzeichnissen; zu Anzeigen und Ankandigungen neuer Gartenschriften; zu Anfragen und Anzeigen wegen Dienstgeluchen und zu Anzeigen wegen Garten-Instrumenten und Werkzeugen bestimmt ist. Auch ist die aussere Form in gr. Quart, die besonders in der Ablicht gewählt wurde, die Abbildungen in ihrer natürlichen Größe vorlegen zu können, der scharse Druck auf feinem Papier und die trefflichen, richtig und schön ausgemahlten Kupfer, einladend. Indellen kann nur der Inhalt den eigentlichen Werth desselben entscheiden. Wir wollen daher die Auffätze der bis jetzt erschienenen drey Stücke in möglichster Kürze anzeigen.

Nr. I. enthält zusörderft den Plan und die Anköndigung diese Gartennagzairs, und dann eines
allgeminer Gartendafneter, als Einleitung vom Hra. e.
Effen. Hier der Januar und Februar, der, ob wir
gleich mehrere Gartenkalender laben, zuverläßig
an Vollitandigkeit und Genauligkeit alle, logar den
hunderijährigen, weit überwiegt. Er feht auch hieri
Gartennagzaine, ganz am rechten Orte. LangliaßizGartennagzaine, ganz am rechten Orte. LangliaßizGartenhauft. 1] Briefe an einese Freund über die Anlage englischer Gärten, vom Hr. Legations - Rath
Britak. — Da die englischen Gärten in unsern lagen alligemein geliebt werden, fo wird dieser Uptergen alligemein geliebt werden, fo wird dieser Upter-

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

richt über ihre Anlage allen denen, die fie brauchen können, von großem Nutzen feyn. Hier erscheinet der erste Brief, welcher von dem Ursprunge und dem Alter der englischen oder der Landschaft-Gartenkunst mit vieler Einficht und Präcifion handelt. Es wird bewiefen, dass England zu seiner neuen und verbesserten Gartenkunst, zu der, wie billig, auch die Landhäufer-Anlagen gerechnet werden, schon ausgeführte schöne Urbilder gehabt, und seine Gärten von den Chinefen, seine Landhäuser aber von den Villen der alten Romer genommen, und daraus ein neues Ganze gemacht habe. 2) Der Rosenmantel (S. 17.) mit zwey Abbildungen, Taf. 2. (illuminirt) Taf. 3. (schwarz). Es wird hier eine Anleitung gegeben, eine Rofenlaube, die aus einem halbzirkelförmigen, 12 bis 16 Fuss hohein Rosenspalier, welches wie ein ausgespannter Mantel einen freundschaftlichen Gesellschaftsplatz umschliefst, anzulegen. Am hesten schickt sich dazu die von dem Vf., Hn. Bertuck, fogennannte Tapetenrofe (Rofa turbinata), weil fie fich leicht zu einer heträchtlichen Höhe ziehen lässt. Blumiflerey. schreibung, Erziehung und Wartung der Hydraugen hortenfis, mit einer ausgemahlten Abbildung Taf. 2., vom Ho. v. Esten. 2) Anweisung, Goldlak und verschiedene andere Zierpflanzen zur Höhe eines Baumes zu ziehen, von Ebendems. Gemüsebau im Garten und auf dem Felde. Ueber den Melonen-Kurbis (Cucurpita Melopepo), mit schwarzer Abbildung. Taf. 3. fig. 2. von Ebendemf. S. 22. Obstultur. S. 24. 1) Ue-ber die in Paris angelegte neue National - Mutter-Baumschule, vom Hn. Prof. Sichler. Eigentlich ein Auszug aus einer französischen Abhandlung des Hn. Dir. Thouin, über eine Ohft-Baumschule im Nationalpflanzen - Garten zu Paris, in den Annalen des Natiqualmuseums der Naturgeschichte, welche Belierzigung und Nachahmung verdient, wie man denn im Hannöverschen bereits einen Anfang damit ge-Den Sohlus dieser schönen Abhandmacht hat. lung macht eine Anordnung der Gattungen der Baume und Sträuche, welche geniessbare Früchte liefern, die mit Arten, Abarten und Spielarten 628 Numern betragen. Es find darunter unter andern 30 Arten und Abanderungen von Heinberen, 60 von Pflaumen, 50 von Pfirfchen, 81 von Aepfeln und 185 von Birnen. 2) Neue Vermehrungsart der Johannisbeerund Stachelbeer-Sträucher, von Hn. v. Effen. Garten - Botanik. Trattinnicks und Jaichs Schwammcabinet; eine ausführliche Anzeige von folgenden Buche: Oesterreichs Schwämme, dargestellt in ihrer natür-lichen Gestalt, Farbe, Bedechungen u. l. w., mittelft hüchst getreuer und nach dem Leben verfertigter Wachsfiguren,

von Johann Jaich, nebft ihrer ausführlichen Naturgefchichte, Beschreibung und kritischen Untersuchung, von Leopold Trattinnick u. f. w. Samereyhandel. 1) Ueber Saamenbau und Sämereyhandel; allgemeine, aber brauchbare Nachrichten und Vorschläge, wovon die Anwendang Nr. 2. auf folgende Schrift gemacht wird: Hortus Reichertianus, oder vollständiger Catalog für Han-delsgärtner und Liebhaber der Gärtneren, von Joh. Friedr. Reichert, herzogl. Hofgärtner zu Weimar. Weimar 1804. Hier giebt Hr. H. G. Reichert zugleich die Bedingungen an, wie er mit den Liebhabern der Gärtnerey handeln kann und will. Neue Gartenschriften, welche feit der Michaelis - Messe 1803. erschienen find. Garten - Miscellen. 1) Beyfpiele merkwürdiger Vegetation und Bemerkungen darüber für Kenner und Pflanzenfreunde; vier Beobachtungen vom Hn. v. Effen, die keinen Auszug leiden, aber volle Beherzigung verdienen. 2) Künftliche Anlage zur Vermehrung der Truffeln. Aus dem Journal de Paris.

Nr. II. Allgemeiner Gartenkalender. Fortsetzung; Marz und April. Landschafts . Gartenkunst. 1) Der Garten des Seeh . Ma - Konnag, ein lesenswertlies chinefisches Gedicht, nach P. Cibot, im II. Bande der Memoires concern. les Chinois, vom Hn. Leg. R. Bertuch. 2) Der Blumenrasen; eine Anweisung, Rasenplätze mit Geschmack anzulegen; zugleich werden die Blumen angeführt, die hierzn vorzüglich gebraucht werden können, auch wird eine Anleitung gegeben, wie man diese Blumen mit Geschmack ordnen kann, vom Hn. v. Effen. 3) Briefe an einen Freund über die Anlage englischer Gärten, vom Hn. Leg. R. Bertuck. Zuergter Brief. Wahl und Benutzung des Terrains. Blumisterey. 1) Bemerkungen über die Cultur der Nelken, vom Superint. Schröter. Erst spricht der Vf. von der Erziehung guter Sorten durch Saamen, zeigt, was guter Saame fey und wie man ihn gewinnen könne. 2) Von der Cultur der Sortiment-Blumen. Er erklärt zuvörderft, theils durch allgemeine Kennzeichen, theils durch Induction, zwar kurz und allgemein, aber doch hinreichend, was eigentlich gute Blumen find, und zeigt nun ihre Cultur, vom Frühjahre bis zum Winter. Diese Abhandlung, in der man alles beylammen findet, was zur Cultur der Nelken gehört, Tchliefset mit der Beschreibung der Krankheiten der Nelken und ihrer möglichen Heilung. Gemüsebau im Garten und auf dem Felde. Ueber kleinere Hausgärten, besonders in Rückficht auf Gemüsebau; gute und gutgemeynte Vorschläge für Besitzer kleinerer Hausgärten, vom Hn. v. Essen. Obstaultur. 1) Die venetianische Traube, vom Gärtner Hn. Stedding in Tollstadt, mit Abbildung. Tas. 4. eine wunderbare Tranbenart, deren Beeren bald blau, bald halbblau, halb grun, bald einfarbig grunlich weiß find, unter denen gerade diese grünlich weißen Beeren, die jederman für unreif halten würde, die schmackhaftesten find. Die Blätter find mehr roth als grün, Kurz an diefer Traube ift alles wunderbar. Die Expedition der A. L. Z. hat uns in den Stand gesetzt, die Abbildung diefer Traube, die zugleich als

Probe der Schönheit der Kupfertafeln des Gartenmagazins dienen kann, dieser Recention beyzusügen. 2) Die St. Lezam-Birns, aus dem Fardin des Plantes zu Paris, vom Hn. Dr. Sickler mit Abbildung diefer vorzüglichen Cyderbirne auf Taf. 5. Orkonomische Gärtnerey. Neuer deutscher Kaffee, vom Hn. Oberpfarrer Christ zu Kronberg. Eine blofse allgemeine Anzeige und Empfehlung, von welcher Hr. Chrift nur Herold ift. Der Erfinder dieles neuen, jetzt nur noch dem Erfinder und dessen Verkündiger bekannten, deutschen Kaffees, ift Hr. Dr. und Sanitats - R. Hafenbalg in Hildesheim. - 1) Gartenbotanik. Befchreibung und Abbildung (auf Taf. 6.) zweyer interestanter Psianzen, der Hebenstreitia deutata L. und Auenia pufilla, vom Hn. Prof. C. Sprengel in Halle. Beide find, wie man es erwarten kann, botanisch genau beschrieben, so wie auch ihre Cultur eben so genau angegeben wird. Garten - Miscellen; 1) über die Bewahrung der Weinstöcke im Garten, vor (für) den Frühlingsfrößten durch einen Frostableiter. Ableiter, dessen Nutzen der Wf., Hr. S. Schröter, mehrmals erfahren hat, ist genau beschrieben. 2) Ein erprobtes Mittel gegen die Sperlinge. 3) Neues Mittel gegen die Erdflühe. 4) Vorschlag eines Mittels, unreise Melonen geniessbar zu machen. Aus dem Nournal de Paris: ein für die Freunde der Melonen gewiss angenehmes Geschenk.

Nr. III. Aligemeiner Garten - Kalender. Fortsetzung; May und Junius, Landichafts Gartenhand. Ueber fymbolische Pflauzkunft, vom Hn. v. Esen; eine Anleitung, durch einige Gewächle- und Pflanzengruppen bildliche Darstellungen hervorzubringen. Da Hirktfeld darüber sehr wenig, oder eigentlich gar nichts fagt: fo verdient der Vf. Dank für feine nützlichen Vorschläge. Wahrscheinlich wird der kenntnis- und erfahrungsreiche Vf. diesen unterhaltenden Auffatz, aus dem fich kein Auszug geben lässt, fortsetzen. Treib - und Gewächshaus - Gürtnerey. Behandlungsart der Warmhaus-Pflanzen, während des Sommers im Freyen; vom Hn. Hofgärtner Seidel in Dresden. Die Verluche mit Pflanzen der fogenannten Glas - oder kalten Gewächshäufer, die im Winter nie über 4 oder 5 Grad Reaumur Wärme branchen, find dem Vf. schon seit mehrern Jahren geglückt; Versuche aber mit Treibhaus - Pflanzen beschreibt er hier, und feine Verfahrungsart dabey. - Blumiflerey. Bemerkungen über die Cultur der Aurikeln, vom Hn. Superint. Schröter. Der Vf. handelt im erften Abschnitte von der Gewinnung der Aurikeln durch Samen; im zuperten aber von der Cultur guter Sortiment-Blurnen. Nach einer zwar nur allgemeinen, aber befriedigenden Nachricht von den Sortiment-Blumen, unter den englischen Aurikeln sowohl als unter dem Lakker. macht der Vf. auf jeden hier zu beobachtenden Gegenstand aufmerksam, und giebt eine deutliche, auf Erfahrungen gegrundete Anweisung, wie man fie, fie mögen nun in Töpfen oder im Lande stehen . behandeln muffe. Den Schlufs diefer Abhandlung macht eine Anleitung, die Fäulnis der Aurikeln, fast ihre 129

einzige, aber fehr gewöhnliche Krankheit, die der Vf. in die feuchte und trockene eintheilt, zu behancteln und zu heilen. Gemufebau im Garten und auf dem Feide. Verbefferte Cultur des Blumenkohls, vom Hn. v. Effen. Wider die Kohlraupen rath der VI. brennesden Schwefel. Allein nicht zu gedenken, dass der brennende Schwefel die Raupe zwar betäubt, aber micht todtet, dass man be folglich am Ende doch müh-Lam zusammeniesen und todten mus, wobey man in Vergleichung mit dem Ablesen der Raupen nicht viel Zeit gewinnt; ist diese Methode für manches Local, z. B. auf dem Lande, in der Nahe mit Stroh gedeckter Gebäude, nicht ohne Gefahr zu benutzen. Ooft-Cultur. Charakteriftik der Obstsforten vom Hn. Prof. Sickler. Der Vf. charakterisirt hier das Ungarisch Blau, eine auf Taf. 7. illuminirt abgebildete Weinforte; und englische Stachelbeer-Sorten, nämlich die Chelenerdines Sheshire - (rothe) Stachelbeere und Nield's weisse Stachelbeere, die beide Taf. 8. illuminist abgebildet find. Garten - Miscellen S. 133. 1) Der Parifer Fruchtbrecher. Nebst Abbildung Taf. 9. fig. 1. Es ift ein Trichter aus Blech, der an einem Stabe angebracht ift. 2) Ueber Aurikel-Pflanzen-Kunft, und hier unter andern die Nachricht, dass man bey dem Hn. Dr. Selig in Plauen im Voigtlande schone Aurikeln, englische und Lücker, um billige Preise erhalten kann. - (In England fordert man in unfern Tagen ein und zweg Pfund Sterling für eine vorzägliche Aurikel!) 3) Ehrenrettung des wohlthätigen Frostableiters. Er hat wenightens 15 Jahre, ohne angetaftet zu werden, bestanden, ist auch oft empfolden worden; jetzt werden feine wohlthätigen Wirkungen durch mancherley Demonstrationen verdächtig gemacht. Hier findet man nun einen intereffanten Streit zwischen Demonstration und Erfahrung. 4) Einzelne Garten - Bemerkungen. Sie betreffen den ungewöhnlich hoch getriebenen Lack, und die Anzeige verschiedener Lackarten; dann die scharlachrothe Schaampappel (Achania Malvaviscus). 5) Beschreibung der eisernen Gartenwalze, mit Abbildung Taf. 9. fig. 2. 6) Der Hanf, ein allgemeines Abhaltungsmittel der Raupen, besonders des Papilio Rapae, der in Garten und auf den Feldern fo vieles Unheil anrichtet. Diess Mittel ist sicherer und allgemeiner anwendbar, als der brennende Schwefel, der wiederum unter Nr. 7. (Mittel wider die Raupen in der Blüthezeit der Obstbänme) empsohlen wird. 8) Vorschläge des Hn. Tatin in Paris, deutschen Gartnern zur Prüfung empfohlen. Unter andern ein unfehlbares Mittel gegen alle Arten Ungezieler in den Gärten, auf dem Felde und an den Baumen. Es besteht aus 30 Bouteillen Flusswaffer, 2 Pf. Schwefelblumen, 21 Pf. schwarze Seife und eben soviel Schwämme, welcher Art sie auch feyn mögen. - Noch benierkt Rec in der Anzeige der Abbildungen auf der letzten Seite dieses dritten Hefts den Drucksehler, da bey Fig. 1. nicht "die venetianische Traube" sondern "das ungarifche Blan " gefetzt werden mufs.

Diese Anzeige des interessanten Inhalts der drey erften Stücke dieles Garten - Magazins, wird hoffent-

lich unfer obiges Urtheil bestätigen. Gewiss verdient die Verlagshandlung Dank für die fo glückliche und geschmackvolle Ausführung der Idee eines allgemeinen Garteumagazins, worin jeder Gartenliebhaber für fein Fach des Gartenwelens angenehme Unterhaltung und schätzbare Belehrung findet, und die kräftigste Unterstützung aller Freunde der Gärtuerey.

LEIPZIG, b. Sommer: Das Ganze der Holzsparkinft. Oller: Wie man es bey dem jetzigen und immer mehr überhaudnehmenden Holzmangel aufangen milfe, um auf eine vortheilhafte Art Holz anzubauen, und um · in Back -, Brau -, Brenn -, Darr - und Stubenöfen beträchtlich Holz zu erfparen. Von C. H. Meisner. Zwey Bande, mit 27 Kupfertafeln. Erfter Band, welcher den Holzanbau enthält. 292 S. Zweyter Band, welcher die Anlegung der Oesen enthält. 298 S. gr. 8. 1801. (2 Rthir. 20 gr.)

Der Vf. will durch gegenwärtige Schrift blofs den Besitzern von Commun- und Privatwaldungen ein kleines Buch in die Hande liefern, welches ihnen die vielen und koftbaren Werke über, das Forstwelen und die Holzsparkunst entbehrlich machen soll. Diese Ablicht ist nun zwar sehr gut, auch kann man im Ganzen mit der Arbeit des Vfs. zufrieden seyn; - denn er versteht die Kunst, für diejenigen Personen, die er eigentlich belehren will, sehr sasslich zu schreiben, und ift auch in der Wahl und Anordnung seiner Materien nicht unglücklich; - ob er aber ein praktischer Forstmann sey, ist aus der Schrift selbst nicht erfichtlich, denn fie enthält lauter bekaunnte Dinge, und hat auch außerdem noch manche Unvollkommenheiten. Erstlich mangelt ihr die gehörige Gleichförmigkeit in Verarbeitung der vorgefundenen Materien, so dass manche wichtige Gegenstände viel zu kurz, andere aber wieder zu weitläuftig, ja mit Anführung ganzer bogenlangen Stellen aus bekannten Büchern, ohne Wegschneidung des nicht hieher Gehörigen, abgedruckt find; wie z. B. der ganze Anhang von Medieus über den Acacimbaum. Was kann folche Lefer der Streit über feine Benennungen intereffiren? Warum mulste von Zanthiers Beschreibung der Birke ganz abgedruckt werden, fogar die Angabe der fremden Arten? Ferner scheint der Vf. auch in der Forstbotanik eben nicht zu Hause zu seyn; denn abgerechnet, dass die abermalige Ungleichheit in Beschreibung der verschiedenen Forstgewächse durchaus fichtbar ist, so dass einige Holzarten, z. B. der un-ächte Acacienbaum, die Ulme und Birke, sehr weitläuftig beschrieben, andere aber, als die Esche, der Ahorn u. f. w., felir kurz abgefertigt worden find, fo giebt er auch keine deutlichen und charakteriftischen Kennzeichen derselben au, nennt die mannliche Blute der Eichen grune Drohnen, führt zuweilen den ächten lateinischen Namen, zuweilen aber auch alte lateinische Benennungen, und oft gar keine an. Was die mit ein Paar Worten aus Suchous ökonomischer Botanik angeführten einheimischen und freinden Holzarten, die babylonische Weide, Jungsernwein

u. a. m. follen, ist auch nicht abzusehen? Woher weiss er, dass die Weisstanne keine Pfahlwurzel hat? Auch in der Forstbewirthschaftung kommen Urtheile vor, die Unbekanntschaft mit den neuern Grundfätzen in derselben verrathen. Bey Anlegung der Schläge im Laubholz werden die Grunde für die Hauung im Herbit und Frühjahr angegeben; allein des Safthiebs wird nicht gedacht. S. 62. hätte nicht fo allgemein von den Nadelhölzern behauptet werden follen, dass man die Schläge ganz von den Samenbäumen reinigen mülste, denn die Weisstanne z. B. verträgt diese Behandlungsart gar nicht. Wenn die Ulme ganz richtig als eine gute Schlagholzart empfohlen wird, so hätte doch die botanische Bestimmung derfelhen genauer angegeben, und nicht S. 94. die zwecklose kunstliche Vermehrung von Hn. Schwaben angeführt werden sollen. Wer wird wohl die Vorschrift bev Anpflanzung der Esche befolgen wollen, fie durch Aeste, wie die Weiden, zu vermehren? Der Vf. scheint auch die Eigenschaft der Eichen zu Schlagholzwaldungen nicht zu kennen, wenn er den Anbau derfelben nach S. 122. nur in folchen Gegenden empfiehlt, wo man noch keinen Holzmangel leidet. Was foll die Abhandlung über Anpflanzung des Maulbeerhaums in dieser Schrift? Wer empfiehlt noch das gute Pflügen, Locker- und Klarmachen des Bodens zur Aussatt des Lerchenbaums, der Roth - und Weisstanne? Eben so soll S. 177. die beste Zeit des Versetzens der Lerchen zu Ende des März und Anfang des Aprils feyn, da doch im Allgemeinen der Herbit zu ihrer Verpilanzung einpfohlen werden muß. Die Rothtanne foll fich fogar nicht fo gut verpflanzen laffen, als die Kiefer. Warum nur die Kieferraupe und nicht auch die andern schädlichen Forstinsecten angegeben werden, ist nicht abzusehen, und noch dazu ist diese, dem Zwecke des Buches entgegen, viel zu weitläuftig beschrieben. Unter den Vertilgungsmitteln kömmt auch noch das Bespritzen der Bäume . mit Seifenwaffer vor, und alles ist die Länge und Breite aus Links, Bauers u. a. Schriften wörtlich abgedruckt. Indesten können doch viele Leser, die nicht aus den Quellen felbst schöpsen-können, hier die verschiedenen Urfachen des Holzmangels, der Abtriebszeit und Fallungszeit der Laub - und Nadelhölzer, der Cultur derfelben, der Naturgeschichte der Kieferraupe und ihrer Vertilgungsmittel, der Feuerungs - Surrogate, welche zur Ersparung des Holzes dienen, als Steinkohlen und Torf, wo aber auch zugleich der fo sehr gemeinen Braunkohlen hätte Erwähnung geschehen sollen, kennen lernen. Auch ist der Beckmannische Forstkalender beygefügt, der aber auch nach den neuern bessern Erfahrungen liätte umgeändert werden follen. Wer wird denn jetzt z. B. noch die Vertilgung der Spechte empfehlen?

Der zweyte Band lehrt die Holzsparkunst, und giebt einen Auszug aus vielen hieher gehörigen Schriften. Nach Verschiedenheit der Liebhaber findet man auch verschiedene Arten von Formen der Stubenöfen angegeben und gezeichnet, auch find holzsparende Oefen für Ziegelhütten, zum Bier- und Branntweigbrennen, und neue Anlagen von Feuerheerden beschrieben. Da diese Schrift ein kurzgefastes und wohlfeiles Handbuch werden follte, fo hätte noch manches abgekärzt und zusammengezogen werden konnen. Die neuesten Schriften der Art, z. B. von Rommerdt, findet man nicht ausgezogen, fondern nur Leutmanns Vulcamus famulans, die Berliner Sammlung und Encyclopadie, Dietrichs Anweifung, Rums und Sachilebens Holzsparkunft, Hahns verbefferte Malzdarre, Bus Plattenofen u. e. a. - Den Werth der Kupfer kann Rec. nicht beurtheilen, da fie bey felnem Exemplare felden.

Sollte übrigens diefs Buch, wie uns der before ders und auf anderes Papier gedruckte Titel und der Mangel der Benutzung einiger der neuellen Schriften vernuthen läßt, um etwas älter foyn als diefer Titel: fo glaubten wir es doch hier um-fo mehr als ein neues Werk betrachten zu millen, da wir von einem ihnlichen frühern Werke keine Spur zu entdecken im Stande waren.

## JUGENDSCHRIFTEN.

NARNERA , b. Bieling: Dnuljhboad, oder der radood Kaufman, ein lehrreiches geographilchet Gefellichaftsfpiel, durch welches der Jugend, auf eine fehr leichte Art, viele natzliche Kennistie von ihrem Vaterlande beggebracht werden könen, von 3f. H. Meynier. Neue, mit Schleifen und Böhnen vermehrte und nach, der neuen Theilung des Reichs abgeänderte Auflage. Mit 13 rothgedruckten Kreis- und 50 fehwarzen Städtekarten. 1802. 72 S. kl. 8, (20 gr.)

Nach der Anweisung zum Gebrauch des Spiels folgt eine Reisebüchlein, worin ein Kaufmann seine Reifen erzählt, und hierauf ein Fragfpiel zur Wiederholung des Wiffenswürdigften. Die von Deutschland abgeriffenen Provinzen find beybehalten worden, aber mit der Bemerkung ihrer jetzigen Besitzer; auch die übrigen durch die Säcularisationen entstandenen Abanderungen find, so viel es Plan und Raum er laubte, angezeigt worden. An der Nützlichkeit eines folchen Spiels, wie wir deren feit Campe's Verfuche mehrere haben, ist gar nicht zu zweiseln, wenn man anders das Interesse der Jugend dafür gewinnt, welches nicht immer der Fall ift. Das gegenwärtige muß elgentlich von und mit solchen Knaben gespielt werden, die zu dem Kaufmannsstande Neigung haben.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 2. Auguft 1804.

## MATHEMATIK

Minsten, b. Waldeck: Amerijang zur gründlichen Berechung der Münzforten, Reductionen und Arbitragen, wie auch der Waueren. Calculation, Affieranz, Hauvery, Bodmerry u. f. w. Nebit vielen nützlichen Tabellen zum Gebrauche für Comtoirs, angehende Lehrer und Handlungs-Schulen, von Andersu Wagner, Privallehrer der Rechenkunft. 1803, X n. 597 S. gr. 8. Nebit 8 Bogen Tafeln Querfol. (3 Rühl: 8 gr.)

So lagg H. W. fich bleft mit der mathematifehen Rechenkennt, und deren Answendung unf merkam tillicher Gegenfunde belchäftigt, illt er felbitfändig, 
und gewinnt das unleugbar Verdienit, an die Seite 
ter beiten Calculatoren der kaufmännichen Arithmetik gefert zu werden; — foldel er fich aber über diefe 
Bahn hinaus wagt, fo verirrt er fich logdiech auf Abwege, die feinen antihmetifichen Hahn verdankein. 
Hin W. zu einen aufmetifichen Hahn verden, wie 
durch gegenwärtiges Werk, das von mehrern vorhergehenden die VIs fich natrefichtiekt, in wiechen er

fich grober Plagiate schuldig machte. Der Vf. theilt diess Buch in zwey Hauptabtheilungen ein. In der erften (S. 1-348.) wird eine Anleitung zur Münz-Arbitrage der Laubthaler, Louisd'or, Ducaten u. f. w., fo wie eine Anweifung zur Verfertigung aller Arten von Tabellen, auch eine Berechnung der Hamburger Curfe nach allen fremden Valuten, und endlich verschiedene Specialregeln zur Berechnung einiger Münzforten, ertheilt. Die zweyte Abtheilung (S. 349 - 597.) enthält 1) eine Erläuterung der wahren Methode der Waaren - Calculation ; 2) eine Anleitung zur gründlichen Berechnung der Affecuranz, Haverey, Bodmerey u. f. w., wie auch mehrere dahin gehörige Rechnungsarten, und 3) verschiedene Abhandlungen über vermischte Gegenstände der kaufmännischen Arithmetik. Mit Recht bemerkt der Vf. (S. 1.), dass die Arbitrage für verschiedene Münzforten, welche in Waarenzahlung höher, als nach ihrem gewöhnlichen Werthe im baaren Gelde angenommen oder ausgegeben werden, oft eine langweilige und mühfame Berechnung erfordere, welche um so beschwerlicher würde, je mehr man sich der ge-wöhnlichen Rechenkunst, selbst der Kettenregel, bediene, indem man nicht von jedem kaufmannischen Rechner den Gebrauch und die Anwendung der Logarithmen erwarten konne; Grunde, die den Vf. be-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

wogen, mit diesem Werke die angehängten Tafeln herauszugeben, durch welche jedes mögliche Hindernifs gehoben und der gefuchte Zweck ganz vollkommen erreicht warde. - Wir raumen gern ein, dals diese Tafeln, die besonders in schneller Berechnung der Waarenpreise nach gegebenen verschiedenen Münzwerthen, und nach den Erläuterungs-Beyfpielen, die der Vf. giebt, einen unwidersprechlichen Nutzen haben, indem fie aus Verhältnillen resultiren, die auf logarithmische Werthe durch die einfachsten Regeln zurückgeführt werden können; aber es ist auch nicht zu leugnen, dass, jener Kürze ungeachtet, dennoch Graumann, Rapkael Levi, Surg. Elert Krufe (Vf. des allg. besond. Hamb. Contoriften) und der vor ein Paar Jahren in Hamburg verstorbene große Analytiker, Matthias v. Dratein, Regeln angeben, die noch ungleich schneiler zum Ziele führen, aber dabey das Eigene an fich haben, blofs praktisch zu feyn, ohne den, der davon Gebrauch machen will, mit der Theorie, außer in einigen wenigen Fällen, hinlänglich bekannt zu machen. Diess Verdienst erwirbt sich Hr. W. in der vorliegenden Anweisung. Die Tafeln I-VI. find daher fowohl für Laubthaler zu einem gewillen Preise in Waarenzahlung, gegen Pistolen zu 5 Thaler, mit mehrern Procenten Agio, welche immer mit i p. C. fteigen, als auch gegen Ducaten, Louisd'ors und Conventionsgeld eingerichtet, wogegen Taf. VII - XI. für die Proportionalzahlen und Differenz Procente auf alle Curie der Laubthaler, um folche auf fächs. Conv. M. und Werth in Waarenzahlung zu reduciren, berechnet worden. Die übrigen Tafelu von Nr. XII - XVII. enthalten die Reduction der Londner und Hamburger Valuten; ferner die Franzöhlichen, Amsterdamer, Spanischen, Portugiesischen und Italianischen Munz- und Wechfelwerthe, wobey ein correspondirender Curs von Hamburg auf Frankreich angebracht ift, der durch eine Berechnung der Amsterdamer Bank Agio beschlossen wird. Wie diess alles auf alle möglich vorkommenden Fälle anzuwenden sey, erklärt der Vf. grundlich, wobey fich von felbit versteht, dass die Beweise allenthalben durch strenge mathematische Regeln der Buchitaben - Rechenkunft geführt wer-

Um unsern! Lesern den Gebrauch dieser Tafeln durch ein Beyspiel auschaulich zu machen, wählen wir solgende

Aufgabe.

Wie viel betragen 1230 fl. 10 Stüb. holl. Cour. in Hamburg, wenn der Curs 64 pr. C. in holl. Caffa fteht?

Gg

Auf

I. Auflößung durch Kettenregel.

Mark? — 1230 fl. Amfterd. Cour.
5 — 2 Thir. Caffa.
1063 — 100 Thir. Hamb.
1 — 3 Mark.

Antwort: x = 1386 Mark 7 Schill.

II. Auflöfung.

Nach der vierten Tafel, welche die Reduction der Hamburger und Amsterdamer Valuten im holl. Courant-Curs enthält, findet man die Proportionalzahl zu 166g in der ersten Tafel.

1126746 × 1230 2233492 33803380 563373

Mrk. 1386 461953 mal 16 X = 7 Schill. Oder nach dem Werthe des Guldens à 1061 in der

2weyten Columne 36.0564 36.0564×12303 721128 10816920

180282

1386 Mark 7 Schill

Gewiss find dergleichen Tafeln solchen Comptoiriften und Negocianten zu empfehlen, die an weitläufigen Wechfel - und Waaren - Calculationen keinen Gefallen finden; für folche aber, die, wie Rec., fich gern mit Ziffern und Charakteren beschäftigen, wird kein großer Gewinn zu erwarten feyn, indem fie fast in den meisten Fällen eben so geschwind rechnen, als die Proportionalzahlen in den Tafeln auffuchen und niederschreiben können. Dahin gehört die analytische Berechnungsart, die der Vf. (S. 175 fg.) als eine weitere Fortsetzung der Operationen lehrt, welche er in feinen analytischen Untersuchungen über verschiedene Gegenstände der kaufmänn. Arithmetik (Leipz. 1799. 8. S. 128 fg.) angefangen hat. Dergleichen speculative Berechnungsarten schärfen den Verstand ungemein. und führen zu einer Fertigkeit im Calculiren, die in der Folge nur wenige Charaktere, meiftens Kopfrechnen, zu gebrauchen lehrt. - Was der Vf. über Waaren · Calculationen (S. 351 - 437.) durch Beyfpiele und Erläuterungen beybringt, ist unstreitig das beste und vollständigste, was bisher über diesen Gegenstand geschrieben worden; es ist ein würdiger Pendant zu Kampkens Bemühungen der Art, jedoch mit dem Unterschiede, dass letzterer sich der Logarithmen bedient. Aehnliche Calculationen, wie die, welche S. 430 — 433. vorkommen, hat schon Berghaus geliesert (f. dessen Lehrbuch der Handlungswiff. Bd. 1. Abth. 1. S. L.—LIX. u. S. 183 — 191.). — Vorzüglich lehrreich ift S. 438 - 564 die Anleitung zur grundlichen Berechnung der Affuranz (Affecuranz), Haverey, Bodmerey u. f. w., wie zu mehrern dahin gehörigen Berechnungsarten, die aus wahren fystematischen Prin-

cipien hergeleitet und auf die höhere Arithmetik an-Die mannigfaltigen Vorfälle im gewandt werden. Die mannigfaltigen Vorfälle im kaufmännischen Leben, die der Vf. für die mathematische Rechenkunst benutzt, und die fich auf Interufurien, Annuitaten, Leibrenten, Fallit - und Disconto-Gegenstände erstrecken, find zu ausgebreitet, als dass sie hier einzeln angeführt werden könnten. Im Ganzen fowohl, als in ihren an fich verschiedenen Verhältniffen, find fie ein wahres Mittel, den angehenden speculativen Lehrer der höhern Rechenkunit zu ermuntern, sich mit dergleichen Materien mehr, als bisher, zu beschäftigen. - Die Schluss - Abhandlungen (S. 565 - 597.) find vermischten Gegenständen der kaufmännischen Arithmetik gewidmet, und zeugen, wie das ganze Buch, von dem Fleisse und dem Scharffinne des Vfs., womit er diele und mehrere andere Vorfälle der Handlungswissenschaft auf die höhere Rechenkunst anzuwenden versteht.

Uebrigens hat fich Hr. W. bey der Ausarbeitung dieses Werks einiger der vornehmsten neuern Werke, jedoch fo bedient, dass er theils darauf nur bezugsweise Rücksicht nimmt, theils Satze aushebt, entweiler bestritten oder berichtigt werden. Das der Vorrede deshalb angehängte Verzeichniß der Schriften, welches nur aus fieben Artikeln besteht, hätte aber mit mehr literarischer Genauigkeit angesertigt werden follen, eine Uebereilung, deren sich der Vf. auch in seinen übrigen Schriften sehr oft zu Schulden. kommen lässt. - Nr. 5. ist fogar ganz irrig angegeben; denn das Tetenssche Werk, welches hier gemeynt wird, und bey Weidmanns E. u. Reich zu Leipzig in 2 Bänden gr. 8. 1785. u. 1786. herausgekommen ift, führt den Titel: Einleitung zur Berechn, der Leibrenten u. Amwartsch. 1. Bd. XLIV u. 604 S.; 2. Bd. IV u. 302 S. mit 2 Kupfertaf.; das Tetenssche Werk über Witteen-Caffen aber, das der Vf. anführt, ist erft 1903. in Kopenhagen b. Proft auf 141 S. 8. nebst 3 Bog. Tafein in fol. herausgekommen, fo dals er folglich dallelbe nicht benutzen konnte.

MADRAURG, a. K. d. Vfs. gedt. b. Helfenhaud: Vollfändiges Hand- und Richenbuch für angehende Kauffente und Ocknomens, und befonders für Eurogas Handlungsfehulen, entworfen von Chriffens Friedr. Höft, Lehrer der Rechenk!: u. d. Handlungswiff. in Nageleb. 1802. Erfter Theil. 304 S. Zieryter Th. 460 S. gr. 8. (4 Rühl.)

Der VI. hat fich ſchon in den J. 1784. u. 1790. dem Publicom durch Herausgabe guter Rechanbücher empfohlen, wie die wiederholten Auflagen der ſelbem beweiſen. In dieſem neuen ging voraehmlich ſeine Abficht dahin, einen Leitfaden von den einfachen Rechnungsarten an biz zu den hohera Aufgaben der techniſchen und kauſmānniſchen Rechenkunſt, ſfūr Lehraude ſwowla bla Lemende, zu liefern. Er hat darin einen allzu abſtracten Vortrag ſorgſalitg vermieden; die Hauptregeln anch der Faltungskraft der Schuller leicht und deutlich vorgetragen; jede allgemeine Nutzzawendung nach Beſchaſtfenbeist der Aufgaben beznerkt; den Grund zu manchen brauchbaren und beenuernen Auflölungen jeder Rechnung erklärt, und bey den Handelsrechnungen die befonders vorkommenden und der Veränderung unterworfenen Nebenkallen in einer Tafel, im Durchschnitt, angegeben. Ueberdiess hat der Vf. nach feiner Lage vielfache Gelegenheit gehabt, den praktischen Nutzen seines Vortrags zu epproben. Im ersten Theile trägt er zuerst die Rechnungsarten mit ihren Proben vor. Bey der Numeration findet man die Erklärung für die Zeichen und Abkarzungen, welche fich auf Münzen, Gewichte, Maafse u. dergl. beziehen; er giebt alsdann die Verhältnisse der Rechnungs - und Wechselmunzen, das Nothige vom Manzfuse, mit einer Tafel vom gegenwärtigen Werthe der Kechnungs - und Wechfelmunzen in preufs. Courant, an. Hierauf folgen die Verhöltnisse der Handels - und Frachtgewichte; die Verhaltnisse der Getreidemaalse; der Wein - und Oelmaalse; der Ellenmaalse in und aufser Europa. Bey den nach der Zahl zu bestimmenden Waaren hat er, aufser allgemeinen Angaben, noch befonders auf Seefrachten, Salz-, Getreide-, Leinwand-, Garn-, Tuch-, Pelz-, Leder-, Papier-, Blech-, Fisch-, Nutz - und Brennholz-Handel; auf Tonnenwaaren, auf Längen - und Flächenmaals und auf Zeiteintheilung Rucklicht genommen. Es folgen diefen die Rechnungsarten in benannten und gebrochenen Zahlen; die Proportionsrechnung, einfach und zusammengefetzt, direct und verkehrt, mit Anwendungen auf verschiedene Oekonomie-Ausgaben: auch manches blofs zum Nachdenken und zum Vergnügen. Die Interefferechnung: in Privat - Zinsgeschäften, in Rechnungszinfen mit Proben, in allgemeinen Regeln zur Zinsrechnung, in umgekehrten Verhältniffen, in gleichtheiligen Terminen, in Kapital und Zinsen zufammen, die Zinsen besonders zu finden. Interusuriumsrechnungen, bey Licitationen. Vereinigung ver-Schiedener Zahlungstermine — die sogenannte Zeit-rechnung. Thara-, Rabatt - und Disconto-Rechnung. Von den Kennzeichen der Zahlen zur Verkleinerung. Die Erklärung der Kettenregel. Die inländischen Geld- und Wechselrechnungen. Die Berechnung ausländischer Valuten gegen einander und gegen inländische Valuten, nach allen vorkommenden Wechfelfragen, z. B. dem Leipziger, Frankfurter, Wiener u. f. w. Wechfelcurs, der Curs der Louisd'ors in Hamburger Banco in Tafeln nach Stücken und nach Procenten. Die Vergleichung der geringern Wechfeleurse durch den mittlern zu den höhern; auch der mittlern zu den höhern durch den geringern. Die Vergleichungen der Wechfelcurfe vom Stück nach Procent. Die Vergleichungen der Reichsgulden gegen Rthlr. in Conventions - und 24 Guldenfuls. Wech-lelvaluten mit Spefen.

Der zuergte Theil enthält erfülich ein alphabetifiches Münz., Gewicht- und Maafsverzeichnis nach den Ländern und Handelsplätzen in und aufser Europa. Eine Einleitung zu den Waarenberechnungen, wo Erklärungen verfchiedener Kunftwörter bey kaufmänässichen Rechnungen, im Wechfel und in den Brig-

fen, vorkommen; vom Frachtgewicht beym inländischen Handel u. L. w. Waarenberechnungen einiger Städte, z. B. Magdeburg, Braunschweig, Breinen u. f. w., eben so für ganze Länder nach den Handelsund Fabrikstädten. Berechnung der Waarenpreise: von Hamburg nach dem Preiscourant; See-einwarts von den entfernteften Handelsplätzen bis Hamburg und Magdeburg; zum Verkauf und auf Lieferung nach Hamburg und den entferntesten Handelsplätzen. Berechnung von einkommenden und ausgehenden Waaren und Landesproducten nach der Verkaufrechnung. Wechfelrechnungen und Reductionen, Wechfel - Arbitragen und Commissionen. Gewinn oder Verluft an den Wechfelcourfen und Waarenpreifen. Goldund Silberrechnung. Vermischungsrechnung. Berechnung der Nutzhölzer. Theilungsrechnung nach verschiedenen Fällen in Schiffsparten; in Haverie oder Seelchaden. Ausziehung der Quadrat - und Kubik-wurzel. Die Regel Falfi. Die Regel Cöci. — Bey diesem großen Reichthum an Gegenständen, die befonders dem Kaufmann wichtig find, wäre nur noch zu wünschen, dass der Vortrag etwas wissenschaftli-cher wäre; denn eine Menge Aufgaben stehen hier und find aufgelöft, ohne daß der Anfänger errathen kann, welcher Ideengang dabey Statt fand.

LEIPZIG, in d. Junius. Buchh.: Politämitige Amerijung zar pratitichen Gemetrie, für Feldmeller, Oekonomen, Landleute, Maurer, Zimmerleute, Tifelher und andere Professionischen, denen geometriche Kenntnille nothwensitg sind. Herausgegeben von Johann Friedrich Otto. 1804. VIII u. 287 S. 8, Mit 19 Kpft. (1 Rthlir. 12 94.)

Hr. O. macht hiemit feine Materialien und Methode bekannt, die er feit vielen Jahren mit erwünschtem Erfolge gebraucht hat. Mangel an praktischen Verfahrungsarten in den Schriften Wolfs und anderer Mathematiker veranlafsten ihn, fich eigene Methoden zu erfinden, um diese oder jene mögliche oder unentbehrliche Aufgabe aufzulöfen. Dahin gehört unter andern: Wie man ein Stück Wiefe übergänglich aufnimmt, das nicht aus einem Standpunkte übersehen werden kann; ein Stück Wald umgänglich aufzunehmen nach einer eigenen Methode, dadie in vielen Geometrieen beschriebene ihm sehr unvollständig schien; ferner vortheilhaftere Aufnahmen von l'erraimungen, die man anderwärts vergebens fucht; eine Theilung, wo die Theilungslinien mit einander parallel laufen, auf Waldvermessungen und Eintheilung in Schlöge angewandt, und die anderwärts nicht anzutreffen ist; eine neue Art, mit der Mensel zu messen, die fehr genau und vortheilhaft ist. In der Stereometrie findet man eine Anweifung, wie zu jeder Pyramide, die zu einem Körper gehört, die wahre perpendiculäre Höhe aus dem perspectivischen Risse gefunden werden kann, welches man anderwarts vergebens fucht. Die Trigonometrie hat der Vf. übergangen, weil folche von Wolf und andern ausführlich genug abgehandelt ift.

Die Begriffe und geometrischen Constructionen, wie auch die gezeigten Berechnungsmethoden der Flächen (S. 1 - 84), find richtig und die Anwendungen nicht felten recht artig; Beweise aber mangeln gänzlich. In der Lehre vom Aufnehmen mit Initrumenten (S. 84 - 152.) findet man 6. 87. die neue Methode, mit dem Messtische zu messen. Sie besteht darin, dass mit dem Gebrauche des Messtisches ein besonderer Zeichnungsentwarf verbunden wird. wodurch man den Vortheil erhält, dass der Messtisch nicht über gegebene Punkte und Linien zugleich gebracht werden darf, sondern dass man damit, wie mit einem Winkelmesser operirt, wodurch aber. statt des eingebildeten Vortheils der wahre Nachtheil entsteht, dass der Grundrifs der gemessenen Figur unmittelbar auf dem Messtische vollendet vermisst wird. Hierauf folgt die Verwandlung der Figuren (S. 152-203.) und die Stereometrie (S. 203-229.). Der Anhang enthält einige sogenannte Kunststücke gemeiner Feldmesser, und die Viurkunst macht den Beschluss.

Vermuthlich ertheilt Hr. O. an Handwerksleute und folche Unterricht, die als fogenannte Acker - oder Landmeffer auftreten wollen, die man aber nicht mit Männern verwechseln muss, die Districte, Provinzen und Länder nach dazu erforderlichen willenschaftlichen Kenntnissen vermessen; für diesen Zweck kann die gegenwärtige Anweilung zur praktischen Geometrie (eigentlich nur zu einigen praktischen Lehren der Geometrie) wohl ihren Nutzen haben. - Da der Vf. fich wenig um höhere Theorie bakummert haben mag, fo ift es ihm auch zu verzeihen, dass er das für nen ausgiebt, was er nicht in den Büchern gefunden haf. die ihm in die Hände gekommen feyn mögen; was dem Mathematiker möglich ist, davon hat er keinen hinreichenden Begriff.

LEIPZIG, b. Hinrichs: Lehrbuch der reinen Arithmetik und Geometrie, besonders für den öffentlichen mathematischen Unterricht auf Gelehrten und Bur. gerschulen u. f. w., von Johann Gottlieb Schmidt, d. W. Mag. und Mathematicus zu Pforta. 1803. VIII u. 381 S. gr. 8. Mit 8 Kpf. (1 Rthl. 16 gr.)

Auch unter dem Titel:

Lehrbuch der mathematischen Wissenschaften u. f. w. Erster Band, welcher die reine Arithmetik und Geometrie u. f. w. enthält.

Diess Lehrbuch, das der Vf. nicht nur für den Bf. fentlicken, fondern auch für den Privat - Unterricht und zum Gebrauche der Selbstbelehrung bestimmt, handelt zuvörderst in der Einleitung zu den Anfangsgründen

der Mathematik von der Einrichtung des mathematischen Vortrags, worauf Erklärung der Namen, Begriffe und Eintheilungen der Mathematik folgen Alsdann wird in den Anfangsgrunden der reinen Arithmetik die Lehre der gemeinen Species und die Brüche. Quadrat - und Kubik wurzel - Ausziehung, auch arithmetische und geometrische Progressional - Verhältnisse vorgetragen. Die Anfangsgrunde der Geometrie beschäftigen sich mit Betrachtung der Punkte, Linien. Flächen und Körper überhaupt, fo wie mit Erklärung der geraden und krummen Linien und dergleichea Flächen, Winkel, Kreife, Bogen und Chorden derselben, Drey-, Vier- und Viel-Ecke, regel- und un-regelmässigen Körpern, besonders der prismatischen und pyramidalischen, würflichten und cylindrischen, der Rugeln und andern mehr, mit Anwendung der zu jedem geometrischen Gegenstande erforderlichen Grund - und Lehrsätze. Nicht allenthalben find jedoch diese mit der gehörigen mathematischen Schäffe vorgetragen. Auch mullen wir bemerken, das wie ausser einer Menge unrichtig oder hochst mangelheit erklärter Begriffe, eine Menge Gegenstände vermillen. die man in einem Lehrbuche der Mathematik Schlechterdings erwartet, wie z. B. in der Arithmetik die Lebre von den Logarithmen, der Primzahlen, Polygonslien, der arithmetischen Potenzen und ihrer Summen (deren höhere und niedere Ordnung durch eine Summenformel fchon Welf, Euler und Karften gelehrt hat; neuerer Lehrmethoden, wie die von Grajon und Kotner, nicht einmal zu gedenken); in der Geometrie, die Erklärung eyformiger Linien, Flächen und Körper, wozu der Ober-Finanzbuchhalter Obereit im Magazie für reine und angewandte Mathematik von Hindenburg f. 1788. erftes St. S. 87 - 98. eine treffliche geometrische Construction geliefert hat. Ferner: wie zwischen zwey gegebenen Linien zwey mittlere geometrische Proportionallinien gefunden werden sollen; anderer Fälle nicht zu gedenken. Vielleicht nimmt der Vf. Gelegenheit, im folgenden Theile über die Natur und Eigenschaften der imaginären Größen, nebst Erörterung der dabey vorkommenden Schwierigkeiten; ingleichen wie und unter welchen Umftinden man die imaginären Größen in analytischen Rechnungen einführen, ihren Gebrauch auf algebraische und transcendentalische Functionen erstrecken, und alles aus den nächsten mathematischen Ouellen rechtfertigen konne, - ansführlich zu handeln. Alsdam empfehlen wir ihm aber Deutlichkeit und Bestimmtheit im Ausdrucke, woran es im vorliegenden erlei Bande fehr häufig mangelt, und wovon die Verdeutschung der mathematischen Disciplinen S. 21, 26, 27. u. a. O. m. die sprechendsten Beweise liefern.

241

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freutags, den 2. Auguft 1804

#### NATURGESCHICHTE

PARIS: Description des plantes nouvelles et peu commes, cultivées dans le jardin de St. M. Cels, avec figures. Par E. P. Ventenat, de l'inftitut national. fol. 1800 - 1804 Livr. 1 - 7. mit 70 Kupfert.

in Institut, wie das, welches J. M. Cels, Cultivateur auf Mont-Rouge, eine gute halbe Meile von Paris errichtet hat, verdient die Aufmerksamkeit auch des auswärtigen Publicums. Die Privatgärten zu Bleis, der Cliffortsche, Farnensche und der des Grafen Alexis Razumofsky bey Molcau wurden von reichen Eigenthümern augelegt; aber Cels, blofser Pachter eines Guts, hatte, außer dem Mangel eines großen Vermögens, befonders während der Revolution noch mit andern Schwierigkeiten zu kämpfen. Diele aber schreckten ihn so wenig ab, dass er vielmehr feine Sammlung zu einer der reichsten und vorznglichsten von Europa gemacht hat. Er wollte vier feiner Sohne ganz für feine Lieblings - Anlage erziehn : der eine sollte die specielle Aussicht führen, der andere zeichnen, der dritte beschreiben und der vierte den Briefwechsel führen. Aber das Vaterland raubte ihm seine Sohne bis auf Einen!.. Die ausgebreiteten Verbindungen, worin Cds mit England und mit mehrern reisenden Naturforschern, mit Michaux, Desfontaines, Olivier und Bruguieres ftand, bereicherten feine Sammlung vorzüglich.

Hier unternimmt es nun fein Freund Ventenat, die merkwürdigsten Gewächse seiner Sammlung zu beschreiben. Dass die beygefügten Kupfer meisterhaft find, lässt fich von dem Pinsel Redonte's und von dem Grabstichel Sellier's und Plee's erwarten. Man findet hier folgende neue, oder feltene Pflanzen: Livr. I. t. 1. Mimofabotry cephala, inermis, petiolo bafi glandulofo, pinnis zjugis, foliolis 9 - 13 jugis, floribus capitatis, capitulis racemofis, aus Neu-Holland. t. 2. Mimofa linifolia, fol. simplicibus lineari - lanceolatis sparfis, racemis axillaribus paniculatis longitudine foliorum, eben daher. Auch schon in deutschen Garten. t. 3. Goodenia ovata, schon öfter beschrieben und abgebildet t. 4. Robinia vifcofa, ebenfalls in deutlichen Garten nicht mehr felten. t.5. Gaultheria erecta, fol. ovatis mucronatis, caule erecto, floribus racemofis; aus Peru. t. 6. Anciftrum repens, caule repente, foliolis ocato oblongis argute ferratis, lineatis glabriufculis, eben daher. Forfers A. anferinasfolium hat zwar große Achnlichkeit mit dieser neuen Art, unterscheidet sich aber fowohl durch den aufsteigenden Stamm, als durch die keilförmigen Blätter und die einblättrige

Blumenkrone. t. 7. Boffiaea keterophylla, eine neue Gattung aus Botany-Bay, dem Begleiter la Peroule's, Boifhen - Lamartinière, zu Ehren geuannt, gehort zur fiebzehnten Classe, wo fie Willdenow auch Ichon N. 1342. aufgeführt hat. t. 8. Embothrium alicifolium, caule fruticofo, fol. lanceolatis acuminatis glabris, floribus axillaribus fasciculatis; aus Botany - Bay. t. 9. Iris fimbriata, foliis scapo compresso multisloro vix brevioribus, piftillis fimbriatis; aus China. t. 10. Melaleuca hypericifolia, auch von Smith in den Transact. of the Linn. for vol. III. beschrieben und von Andrews botan, repof. t. 200. abgebildet.

Livr. II. t. 11. Redutes keterophylla, eine neue Gattung aus der sechzehnten Classe, dem grofsen Pflanzenmahler Redoute zu Ehren genannt. Char. gener. Cal. duplex, exterior polyphyllus, interior spartitus. Filamenta superne libera et ramosa. Stigma-ta 3. Caps. 3 locularis, 3 valvis polysperma. Semina lanata. Receptacula tria, utraque latare feminifera. Diefe Gattung ist von Hibifeus durch die dreyfache Narbe und durch die dreyfscherige Kapfel, von Goffypium durch den äußern vielblättrigen Kelch und von Cienfuegia durch die vielfamigen Früchte unterschieden. Sie kommt aus St. Thomas, und ist ein Sommergewachs. t. 12. Mimofa elliptica, aus Portugal, fchon von Lamark bestimmt. t. 13. Cytifus proliferus Linn., aus Teneriffa. t. 14 Scandix pinnatifida, involucris pinnatifidis, seminum rostro longiffimo, foliis digitatis, laciniis multifidis, von Olivier aus Perfien mitgebracht. t. 15. Rhododendron punctatum. t. 16. Centaurea prolifera, foliis bipimatifidis, ramis proliferis; von Rosette in Aegypten. (V. hatte doch Forskal nachschlagen mussen, wo er diese Pflanze unter dem Namen C. acaulis p. 152. fchon gefunden fiste. Gmelin machte C. feffilis daraus; aber Vahl (fymbol. bot. toin. II. p. 94) beschrieb he felir richtigfals C. glomerata. Den letztern Namen hat man ihr nach Vahl auch in deutschen Gärten gegeben.) t. 17. Crotalaria femperflorens, caulibus fuffruticofis, fol. fimplicibus ovalibus emarginatis mucronatis, flipulis lunatis amplexicaulibus; aus Indien. Mit Cr. verrucofa und retufa verwandt. t. 18. Campanula tomentofa Lam. t. 19. Lunaria fuffruticofa. tomentofa, foliis integerrimis lanceolatis, inferioribus obtufis, fuperioribus acutis, filiculis obovatis; aus Perfien. t. 20. Mimofa diftachya, inermis, petiolis bafi interque duas supremas pinnulas glandulosis, racemis geminis axillaribus, leguminibus articulatis planis. Aus Neu-Holland, mit M. Julibrifcin fehr nahe verwandt. und schwerlich von ihr verschieden.

Livr, Il. t. 21. Oliveria decumbens, eine neue Gattung von Dolden Pilanzen, die von Olivier bey Bagdad gefunden worden und ihm zu Ehren genannt ist. Char. gen. Involucr. et Involucella polyphylla, foliolis afidis. Petala apartita. Semina subovata hirfuta, dorfo snervia. Cal, a dentatus. Umbellae panciradiatae: umbellulae fimplices. t. 22. Illicium parviflorum, petalis definitis ovato - subrotundis (melleis). Diese neue Art ift von Bartram und Michaux in Florida gefunden, und unterscheidet fich von den beiden andern durch die Form und bestimmte Anzahl der Kronenblätter. Die Früchte können eben so wie die von III. anisatum gebraucht werden. 1.23. Agyneia impubes. 1.24 Tradescantia rosea erecta, foliis gramineis, umbellis terminalibus paucifloris, impolucro diphullo longioribus. Durch den letztern Umstand unterscheidet fie fich befonders von Tr. virginica, mit welcher fie fonft fehr verwandt ift. t. 25. Buphthalmum flofculofum, calycibus obtuse foliosis, fol. alternis spathulatis tomentosis, floribus flofculofis. Von Olivier bey Bagdad gefunden. t. 26. Allium fragrans, scapo teretri, faliis lineari-bus carinatis obtusis contortis, staminibus planis. Von A. odorum wohl zu unterscheiden, aber mit A. gracile fehr nahe verwandt. t. 27. Celfia lanceolata, fub. tomentofa, foliis lanceolatis, floribus axillaribus folitariis. Von Olivier und Bruguières am Euphrat gefunden. t. 28. Rofa bracteata. t. 29. Plantago vaginata, fol, ovato . lanceolatis denticulatis nervofis, caule fruticoso simplici vaginato, spicis teretibus longissime pedun-culatis. Von Broussout aus Nordafrika mitgebracht. t. 30. Caladium bicolor ift Arum bicolor unferer Gärten. Der Vf. giebt dem Caladium folgenden Char. g en. Spadix apice staminifer, medio giandulosus, basi germina ferens. Antherae sessiles, in spiram densam dispofitae, peltatae, fub pelta fucatae, fulcis pollinem concate. natum emittentes. Glandula e multiplici ferie fpadici adnatae, obtusae, ad ambitum sulcatae. Germina sessitia, numerosa subrotunda depressa. Er rechnet dahin das Arum fagittaefolium, efculentum, ovatum, feguinum, arboreforns, auritum, helleborifolium und hort, malabar, vol. XI. t. 22., welches er Cal. nymphaeaefolium nennt. Livr. IV. t. 31. Chironia decuffata, fruticofa,

fubtomentofa, foliis confertis decuffatis oblongis obtulis, calucibus globolis quinquepartitis. Mit Ch. frutefcens ver wandt. Vom Kap. t. 32. Ononis vaginalis Vaht. t. 33. Aster sericeus, herbaceus integrisolius, caule procumbente, fol. ovato lanceolatis sericeis, ramis unissoris. Von Michanx am Miffifippi gefunden. t. 34 Arenaria montana Linn., wohl zu unterscheiden von A. montana Allion. t. 35. Rofa diversifolia, germinibus evali - oblongis glabrinfenlis, foliolis calycinis ciliatis, caule petiolisque aculeatis, flipulis ciliatis, foliis ternatis pinnatis. que ovatis dupliciter ferratis, fubtus glaucis. Aus China. Schreint Rofa chinensis of acqu. zu leyn. t. 36. Tagetes pappofa, caute paniculato, folis fubbipinnatis, calucibus octopartitis , feminibus pappofis. Von Michaux aus Nordamerika mitgebracht. t. 37. Lithofpermum decumbens, callofo hifpidum, fol. lanceolatis, calycibus basi pentagonis, seminibus tuberculatis, caule herbaceo. Aus der Gegend von Bagdad. 1. 38. Statice fafcics.

lata, (sopo fimplic iapitato, caule fruitos/o, fiaperus o, fisofo, faits faitoslati inserviso candicatatis rearrois: 2 von Gristy (chon als Natite f. Carophylius mearrois: 2 von Gristy (chon als Natite f. Carophylius mearrois: 2 voletiand for allow and Fallent fleeburing mearrois: 2 voletiand if Portugal. 1, 39. Disarth as a meadefphus, frombus foliamis, spannic taggieries puster-creatis, flaminista monadaphis. 10 Britagioire begy Haleb gefunden. 1, 40. Daísa par pur es, 14 conferis ternatis pismaticay, folialis inservious, floribus jacchi successional productis. 11 Petatoffen on viola care Michaus for. boreali-merric vol. 11, p. 50. 1, 37. f. 2, we von Datas volta un unterfeichedon.

Livr. V. t. 41. Aralia hi fpida, caule fuffruticos petiolisque hispidis, foliis decompositis, von Michaux as der Hudfonsbay gefunden. t. 42. Primula auriculata, Lam. Pr. longifolia Curtis bot. mag. t. 192 1.43. Chrysanthemum praealtum, Lencanthemum. foliis pinnatis, foliolis ovato-laucrolatis pinnatifidis, laciniis obtuse dentatis, caule multisloro. Mit Chrus. corembofiem fehr nahe verwandt. t. 44. Dracocephalum variegatum, fpicis brevibns tetragonis, fol. ovali-oblongis Superne denticulatis. Ward von Walter als Prafium aufgeführt und von Michaux als Abart von Dr. virgimianum angelehn. t. 45. Hypericam dolabriforme fol. lineari - lanceolatis, calyce inaequali, petalis delabrifor. mibus. Von Michanx in Kentucky gefunden. Schreint H. fasciculatum Mich. flor, bor. americ. vol. II. p. 80. 211 feyn. t. 46. Ruellia varians ift Eranthem. pulchelhim Andrews bot, repol. t. 88. Ventenat fand vier , oft fünf, auch fechs Antheren. Daher rechnet er diefe Pflanze hierher. t. 47. Citharexylon pentandrum, ramis obtuse tetragonis, fol. ovato - oblongis subtus pubefcentibus, calycibus dentatis, floribus bracteatis pentandris. Aus Porto-Rico. Der Vf. nimmt von diefer Art einen neuen Beweis für die Vorzüge einer natürlichen Methode her, weil man nach dem künstlichen System hieraus eine neue Gattung machen müste. t. 48. Ixia filiformis, fol. ensiformibus acuminatis, scapo filiformi erecto, spica mitante, laciniis calycnis tube longioribus, mit I, incarnata Jacqu, aufserft nahe verwandt. t. 49. Antirrhinum canadenfe. Da die Abbildung in Abbot's lepidopterous infects of Georgia vol. I. t. 8. fo felten ift, fo ift diese fehr schätzenswerth. Der Vf. scheint aber dieses frühere Kupfer nicht zu kennen. t. 50. Salvia acuminata ift Salv, angustifolia Mich. flor. bor. amer. vol. II. p. 15. und S. mexicana Walt. flor. Carol. p. 65.

Live VI. t. 51. Brjaria rasimofa. Der VI.
Live VI. t. 51. Brjaria rasimofa.
Cadiz, ein genauer Freund von Muit, es ift, nach
Cadiz, ein genauer Freund von Muit, es ift, nach
welchem Liwe diele Plauze genannt hat Midhoux
hat dielebe Art als Brfaria pawiculata för. Der, emer.
vol. I. p. 280. Loz 8 abgebildet. 1. 52. Phyteima pinmata Linu. t. 53. Verhena firita ift V. rigen
Mich. för. Der namer. vol. II. p. 14. t. 54. Achillea
imbricata, fulli terstibus fexfariom inberendettis, pr
demusitis dompsits uniffort. Ans der Levante. Kommt
einigernulsen mit A. fantohn überein. t. 55. Ja fmit
um glauzum. 1. 56. Podaliria anfrais (hötze
um glauzum. 1. 56. Podaliria anfrais (hötze

Less E. C.OOOL

scohl vengbleiben können). t. 57. Lötus: Gebella guvanishne reitt ejudericit uncoratit, eaulibus deumsentibus giderit, pednamlis pauciforit, brazisi briphylis. Bey Aleppo von Ülvier gefunden. t. 52. Hyperios un tripiin ervet, fol. linearibus patentiffunt tripitarvato giandaidot, fifuis 3. Von Michaus um Ohio getundon, abec in leitere For hietet en fehn sicht. t. 59. den, verticität finnun feribbus, calpelus fractiferis toleratic comprefis. An kuphrat gefunden, mit 5. finofaund argentes verwandt. t. 60. Andro un da saffinefois ai tt. 4 princis Mich. Vol. 1. p. 256.

15

Livr. VII. t. 61. Chaptalia tomentofa, eine neue Gattung zur vierten Ordnung der neunzehnten Classe gehörig und dem Minister Chaptal zu Ehren genannt. Diese Schmeicheley können wir nicht billi-(Nomina generica non abutenda funt ad fanctorum hominumve in alia arte illuftrium favorem captandum aut memoriam confervandam. Unicum Botani. corum praemium, hinc non abutendum eft. Linn.) Diele Chaptalia hat folgenden Char. gen. Rec. mdum. Papp, capillaris. Flores radiati, flosculis radiali-bus, in displici serie dissormibus, semineis, flosculis disci masculis bilabiatis. Sie washit bey Charlestown in Carolina, und ift Tuffilago integrifolia Mich. Perdicium femiflofculare Walt. t. 62. Cafuarina diftyla, dioica, ramulis erectis, firobilorum fquamis ciliatis, vaginis septemfidis, ovariis distylis, fructibus ovatis. Aus Neu-Holland. t. 63. Afperula brevifolia, fol. quaternis brevissimis, superioribus oppositis, caule decumbente, sloribus quadrifidis, axillaribus fo!itariis, terminalibus fafciculatis. Aus Caramanien. t. 64. Erucaria aleppica ist Cordylocarpus laevigata Willd. Der Vf. behält aber den ältern Namen von Gärtner bev. Ihm scheint Braffica Tournefortii auch hierher zu gehöt. 65. Polygonum polygamum, frutefcens, caule ramolifimo , foliis fpathulatis , laciniis calycinis obovatis patentibus, ocreis integris- Aus Nordamerika. t. 66. Nepeta longiflora, cymis remotis pedunculatis unilateralibus pancifloris, fol. subsessibus cordato ovatis rugosts, corollae tubo longissimo. Aus Persien. t. 67. Rosa kamtschatica, germinibus subglobosis pedunculisque glabris, caule aculentissimo hivsuto, petiolis subinermi-bus, faiolis obovatis. 1.68. Hypericum heterophyl. lum, floribus trigynis, caule fruticofo, foliis caulinis rameisque lineari · lancrolatis , ramulorum avatis breviffimis. Artige Knofpen, deren Schuppen wie Dachziegel übereinander liegen, zeichnen diese persische Art sogleich aus. t. 69. Metrofideros Lophanthus, fol. fparfis lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis, floribus terminalibus dense spicatis pubescentibus. Aus Neu-Holland t. 70. Metrofideros falignus Smith.

Covurs u. Lripzis, b. Sinner: Geschichte der merkwirdig sen Naturbegebruheiten auf unserer Erde von Christi Geburt bis auf gegenwärtige-Zeiten, von J. Cur. Cantor, ehemal. Benedictiner zu Banz. Erster Band. 448 S. Zweyter Band. 447 S. 8. (2 Rthlr.)

Rec. verkeunt den Fleiss nicht, welchen der Vf. bey Verfertigung des zweyten Bandes angewandt hat, um zum Theil aus ähnlichen Sammlungen; zum Theil aber auch aus Quellen ausführliche Nachrichten von den merkwördigsten Naturbegebenheiten zu sammeln. Dieler Band kann dem Naturforscher in mancher Rückficht wichtig werden. Er zeigt aber zugleich, dass der Vf. seinen Zweck nicht erreicht hat, die ietzige Gestalt und Beschaffenheit der Erde aus solchen Begebenheiten zu erläutern. Sie find viel zu unbedeutend, um darauf irgend einen beträchtlichen Einfluss geäussert zu haben, und weit mehr als jene Zufälle wirkte die unaufhörlich fortschreitende Cultur, deren Wirkungen aber schwer zu entwickeln find. Der erfte Theil enthält eine geologische Unterfuchung über die Veränderungen des Erdbodens, womit Rec. nicht zufrieden seyn kann. Was der Vf. von der Entstehung und Bildung der Erde, den Bergen, Vulkanen, Erdbränden und einigen meteorologischen Erscheinungen sagt, ist zwar aus manchen Schriften mit vieler Beleienheit zusammengetragen, aber man vermisst überall ein genaues Studium der wichtigften Schriften über diese Gegenstände. Die Verhandlungen über die Geognofie, über den Urfprung der Vulkane, des Bafalts u. f. w. find dem Vf. entweder unbekannt oder doch nicht genau genug bekannt. Ucbrigens find aber seine Urtheile oft so bestimmt und richtig, dass man den Mangel an positiven Kenntnissen in den Wissenschaften bedauern mus, welche zur richtigen Beurtheilung der Gegenftände diefer Art durchaus nöthig find.

## ERDBESCHREIBUNG.

FRANKFURT a. M., b. Jäger: Catalogue des Cartes geographiques et hydrographiques, Plans etc., qui fe trouvent dans le magazin de la librairie de Jäger d Francfort fur le Mein. 1803. 128 S. 8. (8 gt.)

Der nämliche Titel ist auch deutsch zur Seite geftellt, aber alle in dem Verzeichnisse selbst angebrachten Bemerkungen find in französischer Sprache niedergeschrieben. Die Jägerische Handlung liefert dadurch einen systematischen, im Ganzen gut gerathenen, Catalog ihres reichhaltigen Lagers von eigenen Verlagsartikeln, unter welchen die große aus 81 Blatt bestehende Karte von Deutschland die Hauptsache ausmacht; dann aber auch von andern einheimischen und ausländischen Blättern. Der Vf. hält sich bey der Ausfertigung nicht an die üble, in Bremers ähnlichem Verzeichnisse be bachtete, Methode, wo die Rubriken englische, franzößiche, deutsche u. f. w. Karten zur Grundlage angenommen find, so dass der Liebhaber, welcher z. B. die von den Niederlanden vorräthigen Blätter übersehen will, erst aus allen Nationen, welche Karten verfertigt haben, zusammenstellen muls; fondern er läfst die Atlasse und allgemeiRubrik der einzelnen Länder die bey ihm fich vor-findenden Karten der verschiedenen Vff. aus allen Gegenden; kurz, er hält fich an die pämliche Methode, welche zur Bequemlichkeit der Lefer schon das Industrie - Comptoir zu Weimar, Levrault in Strasburg und Schropp in Berlin gewählt haben. Der Vorrath von großen und seltenen Karten ist bedeutend: es finden fich z. B. in dem Verzeichnisse Arrowfmiths beide Erdkarten, die in 8 und die in 6 Blatt. der große, und wegen vieler einzelner Blätter feltene Bianifche Atlas von 400 Karten, der große Caffinifche Atlas von Frankreich, aber nur 181 ftatt 183 Blatt, die Niederlande von Ferrari in 25 Blatt, die Schweiz von Weifl, Italien u. f. w. von Bacler of Albe in 54 Blatt, Böhmen von Müller, Polen von Zannoni 24 Blatt, die Gegend zwischen dem Necker und Mayn von Haas 18 Blatt, die feltene Meyerische Karte von Schleswig und Holftein in 40 Blatt, des Gr. von Schmettau grofse Karte von Mecklenburg - Schwerin in 16 Blatt und von Strelitz in 9 Blatt u. f. w. Ueberdiess versichert die Handlung schuelle und billige Bedienung bey der Bestellung von Karten, die fie nicht auf dem Lager hat. - Aber bey allen dem zeigen fich doch beym ersten Anblick Spuren kleinlicher Kunstgriffe, die fich ein gewillenhafter Handelsmann nicht erlauben follte. Denn erstlich find durchgängig die Jahrzahlen der Karten weggelassen; so dass der Unerfahrne häufig betrogen werden kann, und felbst der Kenner bey wiederholten Anflagen des nämli-ehen Blatts in Ungewissheit über die ältere oder neuere bleibt; auch fehlt gewöhnlich die Anzeige des Verlegers. Dann finden lich wichtige Karten in dem Verzeichnisse unvollständig und ohne die beygefügte Bemerkung, dass fie defect find; so ift Tyrol von Anich hier mit 21 Bl. angeletzt, der Atlas enthält aber 24 Bl.; Sachien von Schenk steht hier mit 44 Bl., da es doch 70 feyn follten, und da die Karte 'gedoppelt (unter den Rubriken Atlas und Sachsen) vorkommt, lo vergisst lich der Verfertiger und bestimmt den Preis das eine Mal auf 22 fl., das andre Mal auf 30 fl.; England von Carry fieht hier mit 48 BL, es muffen aber 81 feyn. Ferner findet man bey Karten, bey welchen weniger genaue Kenntnils vermuthet wird, übertriebene Preise. So kostet z. B. die vollständige Karte von Carry nicht volle 36 fl., hier aber wird die defecte for 44 fl. ausgeboten; Beauforts Karte von Ireland in 2 Bl. Koftet in Deutschland 9 fl., die Jägerische Handlung verkauft fie für 16 fl.; Kindermanns Karte von Innerofterreich koftet gegen 15 fl. hier aber 27 fl. Diefe Umftände erregen keine großen Erwartungen von der versprochenen billigen Bedienung; noch weniger aber lässt fich diese bey den vielen Karten vermuthen, die ohne Preise aufgeführt werden.

nen Karten vorausgehen, und ordnet dann unter die

- 1) Ulm, b. Stettin: Geographisch, statistisch-topographisches Lexicon von Bayern, oder vollständige alphabetische Beschreibung aller im ganzen Bayernschen (Bayrischen) Kreis liegenden Städte. Klöfter, Hofe, Berge, Thaler, Fluffe, Seen, merkwürdiger Gegenden u. f. w. mit genauer Anzeige von deren Uriprung, ehemaligen und jetzigen Befitzern, Lage, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufacturen, Fabriken, Viehstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmften Merkwürdigkeiten u. f. w. Dritter und letzter Band. Nebst einer Karte von Bayern. 1797. 22 Bog. gr. 8.
- 2) Ebendaf.: Zufätze und Berichtigungen zus dem geographisch - statistisch - topographischen Lexicon von Bayern. 1802. 6 Bog. gr. 8.

Nr. 1. rührt, dem gelehrten Deutschland zu Folge, von Hn. Joh. Wolfgang Melchinger, Schullehrer zu Nagold im Wirtembergischen, her. Dass er kein gedankenlofer Compilator fey, und dass ihm nicht bloss gedruckte, fondern auch handschriftliche Halfsmittel zu Gebote ftanden, weiß man ichon aus den beiden ersten Bänden. Der dritte, der von S bis Z reicht. enthält, unter andern forgfältig behandelten Artikeln, Salzburg (nber 7 Bogen), Starenberg, Straubisgen, Sulzbach, Sulzburg, Traunstein, Warmen, Steinach wo von den fogenannten Paterlhütten, die fich mit Verfertigung glälerner Knöpfe, Paterl d. h. Kugeln zu Paternostern u. dgl. beschäftigen, wie auch von den dortigen 4 Drahtmühlen, Nachricht gegeben wird), Würmser. Angehängt find diesem Bande zwev Regifter, eins über Provinzial- und andere Wörter, welche theils in einzelnen Gegenden Bayerns, theils im ganzen Bayrischem Kreise gewöhnlich find, und einiger Erläuterung bedürfen (das von Hn. Micolai im 6ten Bande feiner Reifebeschreibung mitgetheilte Verzeichnis einiger Bayrischen Provinzialwörter ist hierbey benutzt, aber fehr vermehrt), das andere über merkwürdige Perfonen und Sachen.

Nr. 2. hat laut Unterschrift der Vorrede den Ha. Justizrath und Polizeydirector Höck in Schwabach zum Vf., und ift hauptfächlich aus den neuern ftatiftischen Werken der Hnn. v. Aretin, Hazzi, Hüber. Vierthaler u. a. erwachsen. Die merkwürdigsten Artikel dürften feyn: Abbtenau, Bayern, Floß (Amt), Golling, Hallein, Laufen, Mattfee, Muhldorf, Neumarkt, Paffau, Schrobenhaufen, mit dem dabev befindlichen Donaumoos, woraus in der neuern Zeit ein herrlich cultivirtes Land geschaffen wurde . und Waldfaffen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 4 August 1804

#### GESCHICHTE

ST. PRTERSBURG: Histoire primitive des Peuples de la Ruisse, avec une exposition complete de toutes les notions, locales, nationales et traditionelles, nicessaires à l'intelligence du quatrième tivre d'Hérodote, par le Counte Steun Polochi. 1802. 230 S. 4.

as vorliegende Werk ift in mehr als einer Rücklicht merkwürdig; einmal weil es doch immer noch eine seltne Erscheinung ist, einen Mann von dem Range und in den Verhältnillen des schon durch seine Fragmens hift. et geographiques - Periple du Pont Euxin -Effals for les Slaves bekannten Vfs. fich mit hiftorischen Unterluchungen beschäftigen zu sehen; zweytens wegen der eigenthümlichen Behandlung des Gegenstandes, und drittens wegen der geringen Anzahl von Exemplaren, die von diesem Werke gedruckt ist, da der Vf. überhaupt nur hundert davon hat abziehen laffen, die er felbst größtentheils in St. Petersburg vertheilt hat, und von denen nur fehr wenige über die- Granze des ruffischen Reichs gekommen find. Diese Racksicht der Seltenheit bestimmt auch allein den Gefichtspunkt, aus welchem Rec. die Anzeige dieses Werks unternimmt. Da das Buch selbst fehr wenigen Geschichtsforschern in die Hände kommen wird, und folglich eine genauere Prufung der hier aufgestellten Hypothesen weniger nothwendig ist, so begnügt er fich, den Lefern der A. L. Z. eine bloß historische Kenntnifs dieses Buchs zu geben, an welchem der Vf., wie er einigemal in demselben anführt, zwanzig Jahre gearbeitet hat. "L'ouvrage, heisst es in der Zueignung an den Kaifer Alexander, dont Votre Majesté Impériale daigne agréer la dédicace est le refultat de vingt ans de recherches et de voyages. Un fujet fi longtems midité est pour un écrivain un titre dont il ofe fe vanter et qui justifie fon hommage", und in den Notions préliminaires: "il est le complément de tont ce que j'avois fait paroître jusques à présent sous les titres d'essais, fragmens, Peryple etc. — Erstes Kap. Aufzöhlung der Völker, welche gegenwärtig Europa und Alien bewohnen, nach ihren Sprachen. Erfte Klaffe. Orientalische oder Semitische, bey denen die Mehrheit der erften zehn Zahlwörter Achnlichkeit mit den arabischen hat. Maltheser, Araber, Syrer, Assyrer, Inden. 2. Europäische oder Japhetische, bey welchen die Zahlwörter denen des Sami krit am meisten gleichen. Alle Europäer, ausgenommen die Türken und Ungarn. Die nördlichen Inder, Perfer, Bucharen, Kurden, Offeten, Talischan; diese letztern find Abkommlinge der alten Kadufier oder Berg-Meder, die A. L. Z. 1804. Dritter Band.

in der Genesis Madai heissen. 3. Armenische oder Mos-foch. 4 Iberische oder Thobel. Georgier, Kartaliner. Kaketier, Intereten. 5. Kankafifche. Lesgier, Mifchgier, Circaffier, Abailen. 6. Tschuden oder Finnen. Karelier, Efthen, Lappen, Seiranen, Permier, Morduanen, Oltiaken, Ticheremilien, Tichuwachen, duanen, Oltiaken, Ticheremilien, Tichuwachen, Wogulen, Wotaken und Ungarn, 7. Samojeden, 8. Tärker, 9. Mungalen, Mungalen, Eleut, Buräten. 10. Mantichu. 11. Dichukaichiren, die lonit zu den Tungusen gerechnet wurden, aber nach Pallas und Billings davon abgesondert werden müssen. 12, Arincier. 13. Koriaken. 14 Kamtschadalen. 15. Serer. Völker mit platten Gesichtern und einfylbiger Sprache, Bewohner von Thibet, China, Cochinchina und Tonkin. 16. Malaien. 17. Bomanen. Völ-ker von Siam, Ava und Pegu. 18. Hindus. — Zway-tes Kap. Origines Slaues. Die Slaven find die Riphat der Genefis, die Hyperboreer Homer's, Hefiod's und Herodot's, die Veneter des Plinius, Riphaces bey Mela, Venedes bey Tacitus, Arimpheer bey Ammianus Marcellinus, Venetes, Vinides, Slaves und Antes bey Jornandes. Aehnlichkeit der celtischen und slavischen Sprachen. Beweis aus Polybius, Solinus, Strabo, Tacitus, Mela, Plinius u. a., dass die Heneter am adriatischen Meere eine paphlagonische Kolonie waren. (Hier, fo wie in dem ganzen Werke, wird bey den häufig vorkommenden Stellen der Alten fast nie das Original und auch von der franzößichen Uebersetzung selten der Vf. angeführt.) Beweis, dass die Gomeren oder Celten einen Zweig hatten, welcher Richat hiefs, dass dieser fich wieder in zwey Aeste theilte, wovon der eine in Paphlagonien blieb, und der andere an die Oftsee zog; dass eine Kolonie paphlagonischer Riphat sich an dem adriatischen Meere niederliefs und die Verbindung mit den nördlichen unterhielt. Diese Veneter des adriatischen Meers verwandelten fich nach und nach in Römer, die Paphlagonier in Kappadocier. Die nördlichen Veneter wurden Slaven. - Drittes Kap. Origines Lithuaniennes on Celto - Scythiques. Gomer find Celten, welche auch unter den Namen Kimrack, Kimri, Kimeriol, Keltes, Galates, Gaulois, Oali, Wals, Walandar, Welfch, Wlocky, Wolocky, vorkommen. (Neue Ableitung des Ausdrucks Kanderwelfch S. 49. Le Gaulois que l'on parle aux gorges des Alpes (ad Cautes) est appelle par les Allemands Cauter - Welfch.) Die Litthauer ftammen von den Celto - Scythen ab, die Germanen nannten fie Est-Wohner, daraus machten die Römer Estivones und Esti. Die lettische Sprache gleiche noch jetzt der galischen, lateinischen und griechifchen. S. 53. heifst es : Les Lithuaniens font des Celtes li de ,oogle

de Scuthie, ils sont donc' des Celto-Scuthes. Il semble donc qu'on doive regarder comme un ouvrage absolument nul, le mémoire d'ailleurs favant qui a paru à Gottingue fous le titre de, de Sarmatica Lithuanorum Origine. -Viertes Kap. Origines Getes on Valaches. Die Thyras der Genefis find die Thyri-Geten, Bewohner des Thy-ras oder Dniefters, die in der Folge Dacier genannt, in römische Legionen verwandelt wurden und die heutigen Walachen find. - Funftes Kap. Origines Sarmates. Die Magog der Genesis find die Madiongen der Araber, die Majotai der Griechen, die Macotae der Lateiner, die Galactophagen Homer's, die Maffageten Herodot's; die Saznaten, die Sarmaten, die am Kaukasus noch unter dem Namen Offeten wohnen. Der Name der Amazonen, bey Herodot Ayor-Pata, kommt von Aior, Air, Er (im Scythischen und noch jetzt im Tatarischen: der Mann) und Pata, tödten. Rine Stelle des Strabo, in welcher die Roxolance vorkommen, giebt dem Vf. Veranlassung zu folgender Ableitung: Ces Roxolans d'origine presque germanique font appellés Russiatz par le Geographe Arménien. Ils ont fint fur le Niemen, un des bras de ce fleuve en a pris le nom de Rusna, et le Niemen peut lavoir tiré son nom die Niemcy (bekanntlich die Benennung der Deutschen in der ruflischen Sprache), ce qui conviendrait affez bien à un peuple d'origine germanique, comme le dit Strabon. Ces Ruffiatz du Niemen ont été gouverné par des Varags ou Princes Normands de Suede, d'une race rapprochée de celle des Germains, les Finois appellent encore aujourd hui les Suedois Roxolans, ou comme ils le prononcent Ronzalein. C'est à ces Varags Russes, que se sont addresse les Slaves de Nowogorod, pour avoir des Princes, qui les gouvernassent. Les Varags Russes ont paffe la mer et sont alle chercher Rurik en Suede, et une partie des dits Russes est allé s'établir près de Nouvogorod, dans ce que l'on appelle aujourd'hui Starai Rus. Mais cet établissement n'a pas été de longue durée. La plupart des Walags Ruffes s'embarquerent avec Oskold et Dir, et prirent Kiow, où ils firent un nouvel stabliffement. Ceft alors que les Grecs de Conftantinople firent des traités avec eux. Ils les appellerent Ros, et leurs fouverains Princes de Ros. Als die Griechen die Ufer des Thyras und Borysthenes kennen lernten, fanden fie daselbst Geten und Tyregeten. Sie nannten fie Thyffageten oder bewegliche, und Maffageten oder entfernte Geten. Die Massageten waren damals in zwey Theile getheilt, von denen der ansehnlichste fich nach dem Often des kaspischen Meers gewendet hatte, der kleinere blieb zwischen dem Don und der Wolga, und wurde Gynaico-cratumenes (von Weibern beherrscht) und Sauromates (Eydechsaugen) genannt. Um das Jahr 42. vor Christo zog ein Tanjaou der Hunnen, genaunt Tschi-Tschi-Khan, in das Land der Alanen. Um diese Zeit erscheinen in Europa Alano Gothen. - Beweis, dass die Offeten am Kaukafus medischen Ursprungs find. Sie sagen selbst, dass sie vom Don gekommen find, sprechen einen medischen Dialect, und nennen fich Ir oder Iron, und ihr Land Ironistan. Iron ist aber der gegenwärtige Name von Medien, und Iranion der heutigen Medier.

und Herodot fagt, die Medier haben in alten Zeiten Arianoi geheißen. - Sechstes Kap. Origines Tichon. des. Als die Griechen mitten in dem alten Scythien die Stadt Olbia erbauten, verließen die Skuthen oder Tschuden (wie die Russen die Finnen jetzt nennen) iene Gegend, und ließen fich am Dniester nieder. Der Vf. lagt, die Griechen hätten fie Boruffhenites, be felbst fich aber Olbiopolites genannt, und giebt daron den fonderbaren, negativen Grund an, parce quile avoient été chasses de la contrée, où les Grecs avoient bati Olbia. Andere fetzten fich an dem Don, und erbauten dort die Stadt Gelonos unter den Budiern, die röthliche Haare und weisse Augen, wie die heutigen Finnen, hatten. Es ist dem Vf. fehr wahrscheinlich . dass die heutigen Sufdaler, deren Sprache noch viel Griechisches hat, von ihnen abstammen. - Siebentes Kap. Origines Tartares. Der Vf. fagt von dielem Theile feiner Arbeit mit völligem Zutrauen zu derfelben: C'eft avec une parfaite confiance que j'entre dans cette carrière, appuyé d'un coté sur mes propres observations, et de l'autre fur les immenfes recherches de limmortel de Guignes, qui est parvenu par la voye des histo-riens Chinois et Arabes aux mêmes resultats où je conduirai mes lecteurs par l'érudition Grecque et Latine, Die Folge der Schläffe des Vfs. ift diele: Die erste historische Erwähnung der Scythen findet man in dem Namen einer Stadt von Paläftina, welche die Griechen Scythopolis und die Hebraer Beth- Saan nannten, von Beth, Haus, Wohnung, und Saan oder Sagian, dem Plural des Namens eines Volks, das die Mönche des 13ten Jahrhunderts Sayes nennen, woher noch jetzt ein Tataren-Stamm (der Vf. schreibt immer Tartares) Saiancy heifst. Zum zweytenmale findet man die Tataren erwähnt im 22sten Jahrh. vor Christo, wo se einen Einfall in Medien machten, welches damals Nodar beherrschte. Ninus vertrieb die Tataren aus Afien; fie kehrten nun in ihr Land zurück und verheerten China, wo fie unter dem Namen Hunnen um diese Zeit vorkommen. Es scheint, daß fie im 18ten Jahrh. v. Chr. wieder in Medien vorrückten. En effet nous voyons dans les 70 un certain Targal qualifié de Roi des nations, qui pourroit bien être le Targitans qu'Hérodote place vaguement mille ans avant Darius. In: Sten Jahrh. v. Chr. befuchten die Griechen den Pontus Euxinus, und nannten das ihn umgebende Land Skutkia, und folglich die Tataren, die fich 100 Jahre später dort niederliefsen, Skuth, weil sie Skuthien bewohnten. Im 8ten Jahrh. findet man die Scythen von Turkeftan unter ihrem wahren Namen Sakes. Nach dem Tode ihrer Königin Zarine wurden fie von den Massageten überfallen: die Sakes Skolotes verließen daher ihr Land und 20gen nach dem Occident. Die ältesten turco - tatariichen Scythen, welche vorkommen, find die Hippomoloi oder Pferdemelker, bey Homer, die auch Hamaxobii heisen. Sie selbit nannten sich Kangly, von dem Lärmen, den ihre Karren machten, wovon fie die Griechen Patzinaces (von murusum, ich larme) nannten, woraus die Russen Peczenegi und die Polen Pieczyngi gemacht haben. Sie existiren noch unter

dem Namen Kangly, und machen mit den Kumanen das Volk der Nogaier aus. Die zweyten turco-tatarischen Scythen find 600 J. v. Chr. nach Russland ge-Sie werden von Herodot Katiares, bey Strabo Bafilier, bey Procop Chazires und Catiffes, bey Jornandes Agazires, bey Moyles von Khorene Chazares und Barfilienfes, bey Theophanes Khozares und Berfalienses, bey Coultantin Porphyrogenet Gazares, bey Nestor Khozary, bey den Orientalern Kedgiar, und noch jetzt am Kaukalus Kedgiar und Borszols genannt. Die dritten Scythen vom turco-tatarfichen Stamme kommen bey Strabo unter dem Namen Aorfen (Geräuschlose) vor, weil fie nicht mit Wagen, wie die Hamaxobier, fondern mit Kamelen reifen. Diefe Aorfen find die Ouffoun der Chinefer, die Uz oder Ghoz der Araber, die Torki des Nestor, die schwarzeu Cumaner der ungarischen Schriftsteller. Sie kennen noch ihren alten Namen Uz, woraus fie Uzbeg gemacht haben. Die vierten Scythen, die nach dem europäilchen Rufsland gekommen find, waren den alten Geographen unter dem Namen Coamanen bekannt. Sie felbst nannten fich Kipczaks. Sie erschienen in Europa erst gegen das J. 1000. Die Russen und Polen nannten fie Polowce, die Griechen Cumanier. Sie vermischten fich mit den Patzinazen unter dem Namen Nogaier. Eine Horde, die der Vf. felbst besuchte, und die an dem Kumaflusse wohnt, hat jedoch den Namen Kipczaks beybehalten. Von S. 107 - 167. folgt nun das vierte Buch Herodots nach der Larcherschen Uebersetzung, von welcher der Vf. nur sehr selten abweicht, mit einem weitläufigen Kommentar, wodurch die Aehnlichkeit der dort beschriebenen Scythen mit den heutigen Tataren Schritt für Schritt bewiesen werden soll. Da die Gränzen dieser Anzeige eine genanere Zergliederung desselben nicht erlauben, fo begnügt fich Rec. folgende Beyträge zur Erläuterung der alten Geographie daraus anzuführen. S. 106. Der Fluss Pantikapes (ganz Garten, aus dessen Namen der Vf. schliefst, die Scythen hätten in dieser Gegend auch Gartenbau getrieben) heisst jetzt Konskiewody, der Gerrhus, Moloschnewody. S. 107. Die Bariner waren wahrscheinlich Tschuden, und wohnten unterhalb Woronesch. S. 109. Die sieben Sprachen, welche die Graeco Scythen, nach Herodot, brauchten, um zu den von ihm fogenannten kahlen Scytlien zu kommen, waren, nach dem Vf., 1) die Sprache der Callipiden, langs dem Bog von Olbia bis Bohopol; 2) der landbauenden Scythen von dem Geschlechte der Tschuden, am Dneper und Moloschnewody; 3) der Budinier, am linken Ufer des Dons, von seiner Quelle bis an die Wolga; 4) der Thuffageten, Alanen, die am rechten Ufer der Wolga wohnten, von Niz-Nowogorod bis nach Saratow; 5) der Baschkiren, Abkömmlingen der Türken; 6) der Sacen, Flüchtlinge der Skoloten, Stammväter der Tataren in Sibirien; 7) der kahlen Southen, in denen der Vf. kalmükische Priefter findet. S. 111. Die Iffedoner (deren Name von dem Tatarischen Ift, Istaki, eine entsernte Nation, abgeleitet wird) find die Ouigour oder Tschefu der chinelischen Schriftsteller, und die Massageten des Pro-

253

kopius. S. 116. Les fituations des villes des Grecs Tyrites, Nikofia, Ophiufa, Hermonactus et du Phare de Neoptolemes fe penvent déterminer encore facilement par celles des Tertres, Sepulchres, que l'on ne pent creuser fans y trouver des antiquités Grèques à la vérité d'affen peu de prix. J'ai fait ce voyage dans l'année 1800., et fai affez bien reuffi à déterminer toute l'ancienne Géographie des bords du Thyras, j'ai entre autre retrouvé l'isle des Thyrigètes, dont il est question dans Pline, et dont on mavoit nis l'existence. Elle est sorme par le Dniester et par un bras du fleuve qui porte encore auioned hui le nom de Turnnezuck ou petit Tyras. S. 121. Der Flus Hypacaris heisst jetzt Kalanczak, der Hyrgis, Donek. S. 129. fagt der Vf. bey der Stelle Hero-, dot's, wolvon den Gräbern der scythischen Könige die Rede ist: "Dieser Ort, wo der Borysthenes an-fängt schiffbar zu werden, ist da, wo die Wasserfälle aufhören, und wo der Flus Gherrus, der heutige Takmak und weiterhin Moloschne Wody, herkömmt. Als ich im Herbste 1798. aus der Krim zurückkam. nahm ich meinen Weg über den Gerrhus, in der Abficht, Bajazid Beg, Fürsten der Nogajer, die an diefein Flusse wohnen, zu besuchen, und von da weiter herauf zu gehen, um das Land der Gerrher und die Gräber der feythischen Könige zu sehen. Ich glaube auch, sie glücklich gefunden zu haben. Kaum hatte ich mich von den Quellen des Takmak entfernt, um mich dem Unieper zu nähern, als ich mich in einer Gegend befand, die von mehr als taufend diefer Grabhügel bedeckt war, welche die Scythen auf den Gräbern ihrer Großen anfrichteten, woraus ich schloß, dass, nach der Vertilgung jener Dynastieen, die Tataren die Gewohnheit beybehalten hätten; die Gegend der Gerrher zu ihrem Begräbnissplatze zu gebrauchen. Wirklich erkannte ich außer den alten Gräbern, die Regen und darüber geführte Erde halb geebnet hatten, die Grabhugel der Comanen, auf welchen fich unförmliche Bildfäulen befinden, und die Gräber der Gengiskhaniden mit kleinen aufgemauerten Gebäuden" u. f. w. S. 131. wird der Name der Gerrher von dem griechischen Worte Gerrhes, Pike, abgeleitet. S. 153. Die Stadt Gelonos muss zwischen Tambow und Woronesch gelegen haben. Die Gelonen, Graeco-Scythen, find wahrscheinlich nicht wieder in ihr Vaterland zurückgekehrt, fondern nach Susdal hin gezogen, wo man noch jetzt einen mit griechischen und andern fremden Wörtern vermischten Dialect spricht. S. 154. Das Land der Thuffageten erstreckte fich von den Quellen des Dons bis nach Simbirsk. Der Lycus bey Herodot ist der Bitink, der Oarns jetzt Choper, und der Syrgis, Medwedica. Von S. 167-176. folgt ein commentirter Auszug aus Hippokrates (der VI Schreibt Hyppocrate) Werk, über die Lust und Feuchtigkeit, in lo fern es Bezug auf Scythien hat. S. 173. macht der Vf. bey der Stelle: Accedit his laffitudo equi tatione contracta, quae eos ad commixtionem reddit impotentiores, atque hae funt caufae, cur viri infecundiores putentur, die Anmerkung: Je me rappelle, davoir la et expliqué ce paffage à un Prince Kalmonk de la horde des Tichongkars. Il en a beaucoup ri et ma dit, que

les Kergis, qui sont encore plus continuellement à cheval. que les Kalmouks etoient de vrais fannes pour les défirs. et qu'ainsi l'asage de l'équitation n'y faisoit rien. — Achtes nap. Völker des Kaukasus. Lesgier, Mischeger, Abaffen und Tscherkaffen, die bey Herodot, Strabo und Prokop vorkommen. Die Lefgier heisen bey Strabo Legier, wie fie fich noch felbst nennen, und wohnen in der Nähe des kaspischen Meers. Die Mischeger find die Missimianier des Agathias und die Mindimianier des Menander, im Welten des Kaukafus. Die Abassen nennen sich jetzt Schigaki, am Kaukasus heisen he Achonaz. Die Tscherkaffen find die alten Zuchen und Cerketen. S. 188. folgt die Geschichte der Kofaken, "fur laquelle, fagt der Vf., on a difputé je ne fais trop pourquoi, car rien n'est plus clair." Zur Zeit des Constantinus Porphyr. gab es am assowichen Meere zwey kleine Reiche, Kajakia und Alania; 50 Jahre nachher fiel Mitislaw an der Spitze leiner Slaven in Taman ein, und bemächtigte fich des Landes der Kafog; feine Slaven blieben dort und hießen nun auch Kojaken. - Neuntes Kap. Origines Ibériennes. georgischen Völkerschaften. "Ce chapitre fera court. lagt der Vf., car qu'y a -t-il à dire fur un peuple auffi ancien que l'histoire elle même." Er findet es zu zeitig. die Geschichte dieser Völker jetzt schon enthallen zu wollen, und hofft, dass es jetzt, da dieses Land unter russische Bothmässigkeit gekommen ist, bald leichter feyn wird, fie kennen zu lernen. - Zehntes Kap. Origines Phrygiennes. Die Rabinen nennen die Deutschen Alchkanaz; Jeremias nennt unter den Reichen Kleinafiens Askanaz, diess ift das askanische Phrygien. Vor den thracischen Phrygiern gab es nämlich zwey andere phrygische Völker, die tygramenischen und die musischen; die letztern führte Pelops nach dem Peloponnes, und diels find die askanischen Phrygier. So vermischte fich die Sprache der Fremden mit der der Eingebornen, und daher - die bemerkte Verwandtschaft des Griechischen mit dem Deutschen. Ilve und bowe, die Plato im Cratilus schon barbarischen Urfprungs glaubt, und die die Phrygier beynahe wie die Griechen aussprachen, find vielleicht Fuur und Wader, und folglich dentsch. Die wenigen übrigen phrygischen Worte, die wir kennen, find dem Vf. alle deutsch. Bekos, Brot, von backen; Men, der Lunus der Phrygier, hat auf einer Manze die Umschrift Men - Askenos; Nama, auf einer phrygischen Inschrift, heifst im Namen: Manes, die Benennung der phrygifchen Sklaven, gleicht dem deutschen Mann. Der Vf. macht den Schluis, dass die Germanen, die noch mit den Celten verbunden oder erst seit kurzem von ihnen getrennt waren, eine Kolonie von Aschkanen nach Kleinasien schickten, die von dort bald nach dem Peloponnes zogen. Wenn Josephus Aschkanaz durch

Rheginer übersetzt, so kommt diess daher, dass Rhege in Medien auch Arfakia hiefs, und Rheginer folglich fo viel heißen foll, als Arfaciden, die, als Name der Dynaftie, bey den perfischen Schriftstellern Afchganian heisen. - Eilstes Kap. Origines Armeniennes. Die eigentlichen Phrygier hießen nach Josephus ber den Morgenländern Thogarma, nach Maribas de Catina hiefs der Vater Haïes, des Chefs der Armenier. Thogormus, und Herodot fagt, die Armenier waren eine phrygische Kolonie. - Zwölftes Kap. Commen. tar liber das zehnte Kapitel der Genesis. Die Japhetischen, Semitischen und Chamischen Familen find die den Hebräern bekannten Völker in Europa, Afien und Afrika. - Den Reschluss des Werks macht eine historische Untersuchung der beiden Ueberschwemmungen, von denen die Griechen Nachrichten aufbehalten, und welche fo fichtbare Spuren im mittäglichen Rufsland zurückgelassen haben. "Pour y mieux reussir, lagt der VI., je me suis transporti en Crimée auprès de Mr. Pallas. Nous avons tout discuit ensemble, et si j'ose m'exprimer ainsi, nous avons collationné l'histoire des hommes avec celle de la nature." Man fieht hier die bekannten Beobachtungen unfers groisen Geognosten auf die Hypothesen des Vfs. angewendet. Am Ende des Buchs findet man noch drey chronologische Tabellen über die Geschichte der Slaven und der kleinafiatischen Völkerschaften,

### JUGENDSCHRIFTEN.

Celle, b. Schulze: Berquin's Tagebuch für Ris. der. Aus dem Franz, übersetzt von F. A. L. Matthöi. Erstes Bändchen, 166 S. Zweytes Bdchen. 214 S. 8. Mit Titelkupsern. (20 gr.)

Eine Moral in concreto, eingekleidet in Gelpräche zwischen Aeltern und Kindern, ziemlich zweckmafsig, ohne hervorstechende Fehler und ohne ausgezeichnet gute Eigenschaften, doch mit der Erbfande der pädagogischen Schriften behastet, dass des Moralifirens kein Ende ift, und dass der Vf. das Gute und Pflichtmässige mehr aus den Handlungen heraus katechifirt, als es unmittelbar in diefelben legt und aus ihnen von felbst hervorspringen lässt. Der Uebersetzer, Lehrer an der Hoffchule in Hannover, hat den Kinderton auch in feiner Ueberfetzung getroffen, die aber doch noch correcter feyn könnte. Ed. I. S. g .: "Ift es nicht besser gutwillig zu gehorchen, als dich mit Gewalt fortschleppen zu lassen und auf dem Wege noch Keife dazu zu kriegen." "Ja, antwortet das altkluge kleine Ding, es ist auch viel vernünftiger; und fo klein ich auch noch bin, fo hoffe ich doch durch die Vernunft bald eine erwachsene Person zu segm,"

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 6. August 1804 .

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Posen, b. Decker u. C.: Südpreußische Monathsschrift. Erster Band. Monath Juny bis December 1802. Zweyter u. dritter Bd. 1803. 795, 763 u. 630 S. 8.

iefe periodische Schrift ist ihrer Bestimmung nach ein Provinzialblatt, wie die schlesischen, sächfischen, schleswig - holsteinischen u. a. Provinzialblätter, womit fie auch in ihrer Einrichtung in manhen Stücken übereinkommt. Sie enthält eine Menge rovinzieller und allgemeiner ökonomischer, phytialischer, chymischer, juristischer, statistischer, hitorischer u. a. Auffätze, die, wie das in den meisten ournalen der Fall ist, nicht von gleicher Güte find. nı Ganzen genommen gehört dieses Journal nicht anter die schlechtern. Man fieht aber oft, dass die teutschen Verfasser mit der Provinz, worin fie schreiben, noch nicht ganz bekannt find. Rec beinerkte dieles theils in manchen ftatistischen und historischen Auffätzen, theils auch in den provinziellen Sterbe-, Geburts - und anderen Liften, wo nur meistens deutche königl. Officianten angeführt find. Indessen wäre loch der polnischen Uebersetzung, die dem Vernehnen nach von den ersten Bänden erschien, die aber interbrochen wurde, eine weitere Fortsetzung zu viinichen gewesen; denn manche Auffatze hatten dem Hauptstamme der Einwohner in Südpreufsen, den Polen, in ihrer Muttersprache nützlich werden konnen, ungeachtet manche andere für das polnische Publicum nicht ganz zweckmäßig und interessant seyn dürsten, z. B. Nachrichten über die chalcograbiiifche Gesellschaft in Dessau, Anekdoten von D. uther fo wie manche Lückenbüßer, z. B. Anekdoten on Coriolan und andere überall längst bekannte Sahen. In vielen Auffatzen ift auch der Ton für die olen etwas zu hart, wiewohl wieder in andern ein ur die Polen fehr humaner und vortheilhafter Geist serrschet, den eigentlich alle deutschen Schriftsteller n der Provinz fich eigen machen follten, wenn fie lie Herzen der Polen gewinnen wollen.

In diefer Anzeige begnügt fich Rec., dat welchgige Statifikhe aus dem Journal auxwabben und
freilenweife zu berichtigen. B. I. St. I. befindet fich
tief her guter Auffazt, über die Städe im Siedermißen,
bler den Adel, die Barger und Bauern. Das Pofener
Departement hat auf 400 Q. M. 791 adliehe Gutsbetiere - Familien, 460 Familien ohne Güter, allo in
1251 Familien etwa 7305 Seelen, folglich 19 Edeleute auf einer Q. M., und fonach ift bey einer Becollkerrang von 588,000 Seelen for 78fan Meafch von

Adel; da hingegen in Neuostpreussen im Bialystocker Departement auf 452 O. M., außer 500 Herrschaften, 1129 adliche Dorfer find, d. h. folche, wo lauter kleine Edelleute auf kleinen Gutsantheilen im Durchschnitte etwa 22 Familien in einem Dorfe wohnen, wiewohl es Dörfer giebt, die 100 adliche Familien, andere aber, die nur 5 bis 10 enthalten. In diesem Departement kommen daher an 25000 adliche Familien, d. i. etwa 150,000 Perfonen heraus, folglich ist daselbft der dritte Mensch von Adel. Ueber die Departemente Kalisch, Warschau, Plock, fagt der Vf. nichts. Rec. bemerkt, dass es im Kalischer Departement ebenfalls wenig fogenannte kleine Edelleute giebt, mehr im Warlchauer Dep., besonders in der ehemaligen Wojewodschaft Rawa, und eben so im Piocker Departement. Zur Erklärung dieses Phänomens nimmt der Vf. feine Zuflucht zu der Meynung des Hu. von Holsche in seiner Statistik von Stidpreußen. Rec. ift nicht diefer Meynung, ob er gleich zugesteht, dass der Umstand, dass Maiuren und Podlachien lange Granzprovinzen gewesen find, zur Vermehrung des kleinen Adels beygetragen habe. Bekanntlich hatten diese Granzprovinzen die beständigen Kriege verwültet. Podlachien war ganz ode. Gaftold baute wuste Stellen an, und gab als Kanzler im Namen Siegnunds L. Ländereyen an arme Edelleute oder freye Menschen aus. Diese Austheilungen wüster Steilen, nadania, nadatki, wurden erblich und allodial. So entstand der kleine Adel in Podlachien. Seine Gilterantheile nennt er noch zagony, nadatki, Länder Louiza, Lukow und Mafuren enthalten nächstdem den meisten kleinen Adel. Hier thaten wahrscheinlich im kleinen, die Herzoge von Masuren. früher das, was Gaftold in Podlachien im 16ten Jahrhunderte gethan hatte. Sie vergaben wüste Stellen. so wie diels auch die Brüder des Jagiello in der Ukraine machten, deren Vergebungen (Rec. will mit Fleifs nicht fagen Belehnungen) auf den Reichstagen genehmigt wurden, z. B. des Swidrygailo v. Vol. Leg. Editionis Konarscianae. Man hat auch Traditioneu, dass Herzoge von Polen ganzen Dörfern den Adel und ein Wappen gescheukt haben. Auch bemerkt Rec. noch, dass oft alle adliche Insassen einen Namen und Wappen von ihrer Heimath führen, z. B. von Biegutowo die Biegutowski. Dafs im Kalifcher und Pofener Departement nicht fo viel kleiner Adel, ja im Posener eigentlich gar kein kleiner Dorf-Adel ift, ift natürlich, weil diese Länder niemals so verödet gewesen find, als z. B. Podlachien, Lomza, Lukow u. f. w.; dass aber die Ukraine nur große Besitzungen hat, davon ist der Grund, dass der kleine

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Goog

Adel dafelbst durch die Kosakenkriege und Einfälle der Türken und Tataren aufgerieben worden, und nur die Starosteyen und großen Güterbesitzer sich erhalten haben, die entweder mit gewaffneter Hand fich widerfetzen konnten, oder aber während der Unruhen fich auswärts aufhielten, wie das aus den Constitutionen unter Johann Casimir, Johann Sobieski u. f. w. erhellt. Außer dem dienenden Adel giebt es noch in den ehemaligen großpolnischen Wojewodschaften eine Menge Adel in den Städten Brukowce, welche fich anderwärts nicht finden. Ihre Zahl muss weit größer seyn als 460 Familien. Aber Rec. weils Beylpiele, dals viele das Bürgerrecht in den Städten angenommen haben. Zum Bürgerstande rechnet der Vf. die Juden. Dabey muss man aber bemerken, dass die Juden zwar in den mittelbaren Städten fast überall, in den unmittelbaren Städten an vielen Orten das Bürgerrecht haben; dass sie aber, da fie blofs vom Schacher leben. Schank halten und blos leichte Handwerke treiben (wodurch sie vorzüglich den christlichen Bürgern ihr Aufkommen unmöglich machen), und immer nur cives peregrini bleibeu, nicht wohl zu dem eigentlichen Bürgerstande zu rechnen find. Rec. möchte behaupten: dass, so lange es dem Staate nicht gelingt, die Juden zum Akkerbau oder schwerern Handarbeiten anzuhalten, al-Ies Aufkommen des Bürgerstandes in Südpreußen unmöglich ift. Diese Behauptung bestätigt fich dadurch, dass alle Städte, die das Privilegium de non admittendis Judaeis haben, reinlicher und wohlhabender find. Wirklich hat die Regierung schon mehrere Schritte dazu gethan. Sie hat fich nicht begungt, die Juden zum Ackerbau aufzurufen, sondern tie fucht auch durch Prämien dazu aufzumuntern; und eben solche Prämien find für die Juden ausgesetzt, die eine schwere Handthierung erlernen. B. II. S. 696. wird auch erzählt, dass wirklich Juden zur Ackerbestellung sich haben bewegen lassen und Colonisten geworden find. Rec. zweifelt daran nicht, ungeachtet kein Ort angeführt worden; und so sehr er auch fürs erste fürchtet, dass diess bey der Scheu der Juden vor Arbeit und körperlicher Anstrengung keinen langen Bestand haben dürste, so zweiselt er doch nicht, dass endlich vielleicht die wirksamen Maassregeln der Regierung bey einer strengen Auslicht und Beharrlichkeit am Ende von gutem Erfolg seyn möchten. Von den Bauern fagt der Vf., dass fie nicht so gedrückt worden wären, als man fälschlich ausge-schrieen hätte, und beschreibt ihre besondern Classen. Im Monat Julius 1802, findet fich ein anderer Auffatz. wahrscheinlich von demselben Vf., der in Betreff der Städte fehr lehrreich ift. Das Departement Pofen hat 120 Städte, worunter 13 über 300, 21 zwischen 2 bis 300, 42 zwischen I bis 200, endlich 30 zwischen 50 bis 100, 14 fogar weniger als 50 bewohnte Feuerstellen haben. Nur 10 Städte haben Mauern oder Ueberrefte davon, die übrigen find von Holz. In allen Städten find überhaupt 22596 bewohnte, 2852 wüste Stellen. Posen hat 1623 bewohnte, 27 wüste Stellen; Rawicz vor dem Brande 834 bewohnte, 95

wolte Stellen; Fraustadt 861 bewohnte, 36 wulte Stellen; Liffa 748 bewohnte, 288 wufte Stellen; Gnelen 512 bewohnte, 45 wafte Stellen. - Das Departement Kalifch hat 69 Städte, worunter nur 2 über 300 bewohnte Stellen haben; 6 haben zwischen 2-300, 510 zwischen 1-300, eins hat 200, 20 zwischen 50 - 100, 11 unter 50 bewohnten Stellen. Kalisch hat 436 bew., 21 wüste Stellen und 4335 Einw. (Diels dünkt Rec. ganz fallch zu leyn, und er glaubt daher, dass die Angabe B. IL S. 364 richtiger ist: 8821 Personen incl. Militair 524) Petrikau 365 bewohnte, 108 wufte Stellen. In allen diefen Stadtes find etwa 51883 Einwohner, worunter 10.304 Judes. Das Dep. Warlchau hat 52 Städte; Warlchau allein 3500 bewohnte Feuerstellen. (Rec. wünschte, das der Vf. angemerkt hätte, wie viel Stellen feit der Revolution wüste geworden find. Die Anzahl muß nicht klein feyn. Rec. fand auf der St. Georgen - Strafse, die nicht weit von der Regierung und dem Kammerpalais ist, mehrere abgeräumte hölzerne Häuser, die Jurisdiction Bielina halb verödet, und andere Spuren des Verfalls.) Prag bey Warlchau (nicht Praga, welches Polnisch ist) 885 Stellen. (Auch hier fehlen die wüsten Stellen, warum? Rec. erinnert üch, vor ein Paar Jahren eine große Anzahl wüster Stellen gegen Bielany zu, wo der ruffische Angriff geschah, um die ehemalige evangelische Kirche, als ode und in Schutt gesehen zu haben. Sind sie etwa aufgebauet?) In fämmtlichen Städten, die in eben dem Verhaltnisse stehen, wie oben, find 8829 bewohnte, 803 uzbewohnte Stellen. Das Dep. Bialystock hat 94 Städte, worin 12759 bewohnte, 2384 wülte Stellen find. (Bialyftock ift nicht beschriehen.) Augustow hat 629 Stellen. Rec. glaubt, dass Bialystock wohl noch größer ist. Das Dep. Plock hat 43 Städte, worunter die größte, Plock, 350 Stellen hat. In allen find 5622 bewohnte, 623 wülte Feuerstellen. Der Vf. vergleicht hierauf die Städtezahl Südpreußens mit andern preusischen Provinzen, und wundert sich über die große Menge derselben in Südpreußen, ohne daran zu denken, dass eigentlich die ganz kleinen Städte Miafleczia blosse Marktflecken find, die man nur missbrauchsweise Städte, Miafla nennt, und dass fie auch zum Theil blosse Ackerbarger enthalten, wovon viele sogar dienstpflichtig find. Ueberdiess weis Rec., dass z. B. Sokolniki, welches eine Stadt werden follte, nun wieder in ein Dorf verwandelt worden ift; auch glaubt Rec., dass eigentlich alle Städte, die nicht auf Magdeburger oder Culmer Rechte ausgesetzt worden find, gar nicht als Städte, sondern als privilegirte Markt-Hecken angesehen werden sollten. Zieht man also alle Städte, die unter 100 Stellen oder logar die unter 200 Stellen, von der Totalfumme der 381 Städte ab, fo wird das Verhältniss gegen andere Provinzen nicht so verschieden aussallen. Eine Organisation der Städte wäre wohl zu wünschen, denn ihre zu große Concurrenz ist nichts weniger, als dem Lande vortheilhaft. B. I. S. 710. ift ein Auffatz über das Dep. Bialyflok, wozu der preufsische Antheil von Podlachien, die masurischen Landschaften Lomza und Wizna, und der

preussische Theil von Lithauen gehört, den Preussen von Rufsland nebft Bialvftock felbft uach der Abtretung von Krakau an Oestreich bekommen hat. Die Kreife find jetzt Bialystok, Dombrowa, Bielsk, Drohiczyn, Gonjondz (nicht Gomondich), Lomza, Kalwary (nicht Kallwary), Mariampol, Suraz, Wygry; der Boden ist eben, außer um Wygry und Do-browa an der Memel. Schiffbare Flüsse der Memel, der Bug, der Narew (es muss heisen: die Narew). Torf, Mergel, Kalkerde ift haufig, (Rec. fetzt hinzu, besonders im ehemaligen Podlachien); die Waldung nimmt & des Terrains ein (Rec. bemerkt, dass die Waldungen an der Memel jenseits Biatyftok und um Oftroleuka im Lomzaischen am beträchtlichsten find. Bey Lofosna (nicht Loffosna) giebt es weißen Pfeifen-thon. Im Kreife Wygry 6 Eilenhütten. Einwohner find 1) Polen, der größte Theil der Einwohner. (Dazu rechnet der Vf. auch die unirten Griechen. Diese so-Polen, fondern Reuffen, Ruthenen, Rufini, fprechen genannten unirten Griechen fiud aber eigentlich keine auch nicht fowohl polnisch unter einander, sondern schwarz - reussisch, das ift ein patois; Rec. wurde fie Ruffen nennen, wenn er fie nicht mit den eigentlichen Rullen zu vermengen fürchtete, ein Fehler, den man in Deutschland oft begeht.) 2) Lithauer um Kalwary und Mariampol, famnitlich, wie die Polen, Katholiken. (Doch giebt es unter den Polen mehrere adliche reformirte Familien, z. B. Grabowski, Stryinski u. f. w.) 3) Juden, wovon emige schon Ackerbau treiben und bald mehrere durch Prämien aufgemuntert werden dürften. (Bisher trieben fie, wie schon oben bemerkt wurde, keinen Ackerbau; dass aber mehrere Juden Giter gepachtet haben, weiß Rec. von alten Zeiten her; eben fowold, als dass diese Pachtungen keine Wohlthat für die gepachteten Güter waren.) 4) Deutsche: a) sämmtliche Officianten, b) eingewanderte Handwerker vor und nach der Belitznahme, c) Kolonisten. 5) Russen, eigentliche Emigranten aus Rufsland, aus dem eigentlichen Großrufsland, und zwar meistens Sectirer. (Rec. verweiset darüber auf einen schönen Auffatz in der Berl. Monatsschrift.) Tatarn in geringer Zahl.

In den folgenden Bänden kommen weniger statiftische Auffätze vor. Zu den unnutzen Auffätzen gehören einige humoriftisch seyn sollende Briefe, wovon ein Beyspiel genügen mag: In dem Städtchen Peyfern, heistes (M. Junius 1803.), traf ich zu meiner Verwunderung Türken an; da es die ersten waren, die ich in meinem Leben erblickte, so betrachtete ich fie in der Nähe. Aber wie musste ich stutzen, als ich ihre Kleidung aus Frauenzimmerkleidern, Röcken, Schürzen u. I. w. fand. — Ich konnte mir lange nicht erklären, was diese Verkleidung hedeuten follte, bis ein Bürger mich bedeutete, dass es gerade Charfreytag fey, und diefes die Wache vom heiligen Grabe wäre. (Rec. erkundigte fich bey einer Durchreise in Peysern darpach, und hörte: dass in der heiligen Geifikirche zwey gemahlte Türken die Wache hielten). Ob die Anekdote von dem brennenden Wirthshaule auf einem Dorfe bey Gnesen, wel-

ches niemand löschen wollte, weil das Gewitter darein geschlagen hatte, seine Richtigkeit habe, läist Rec. dahin gestellt seyn. Ueberall gieht es localen Aberglauben. An mehrern Orten Polens weifs Rec. keine Spur von dieler tollen Meynung. Zu den unnützen Auffätzen würden wir auch wegen der vielen Fehler die kurze Skitze einer Geschichte von Polen, von Hn. Stenger rechnen, wenn nicht manche fehr richtige Bemerkningen und Aeufserungen Rec. über diefe Mangel wegfehen liefsen. Auch ist Hr. St. Vf. von mehrern recht guten juristischen Aufsätzen in dieser Monatschrift. Am meisten zu beherzigen wären wohl die Aphorismen über Geld und landschaftliche Systeme gegen eine elende Flugschrift über den Johannistag in Posen (eine Art Contracte, wie der Kieler Umschlag), deren Vs. sich nicht scheut, die ganze polnische Nation zu unbesonnenen Verschwendern zu machen. Das Warschauer Dep. hatte alle Schrecken des Revolutionskrieges erduldet, die Dep. Kalisch und Posen alle übeln Folgen der Insurrection. Nur ein kleiner Theil vom Bialvstocker Dep. hat nicht alle Uebel des Kriegs in seinem vollen Maasse erfahren, und so wünscht Rec. mit Hn. Stenger um so mehr, dass der Adel durch irgend eine Halfe vom Throne unterstützt werde, um ihn aus den Klauen der Wucherer zu befreyen. Unter 15 pro Cent ift es fchwer, Gelder zu negociiren, wenn auch gleich die landesüblichen Interellen wie in andern Provinzen angesetzt find. Alle preussischen Patrioten sollten fich gegen dergleichen Menschen vereinigen, die durch ihre ausschweisenden Behauptungen nur die Herzen der Landeseinwohner entzweyen. Zu dem Auffatze Oct. 1802: Widerlegung etwaniger Klagen über den langfamen Schritt der Stuffiz, lielse fich man-ches hinzustigen. Unter Stanislans Augustus liatte feit 1775, die polnische Justiz eine andere Form, als unter den fächfichen Augusten, die fich um dieselbe nicht bekümmerten; und der Vf. hat den Umftand nicht in Anschlag gebracht, dass die Geschäfte durch Uebersetzungen in das Deutsche allerdings einigen Verschub leiden mussen, und die Wohlthat der preusischen Justizpflege erschweren. Wäre es möglich, die Gerichte der ersten und allenfalls auch zwevten Inftanz ganz polnifch zu verhandeln, fo würden gewifs die Polen in Südpreußen das wohlthätige der preufsischen Justizpflege doppelt fühlen und segnen. Von der interimistischen polnischen Justizcommission in Neuschlesien hatte der Staat keinen Schaden, und jederman war damit zufrieden. Die Auffatze itber Haulander, Haulandereyen und Haulanderproceffe find nicht minder wichtig und fehr lesenswerth. Endlich bemerkt Rec. noch einen Auffatz B. II. S. 531., das neue Pofener Gymnafium betreffend, welches ganz nach deutschem Fuss organisire war, wie die Leser bereits aus einer neulichen Anzeige des Wolframschen Programms (N. 170.) willen. Noch muls Rec. rügen, daß die Orthographie der polnischen Namen oft sehr verftümmelt ift, wie man das an dem Auffatze über Bialystok fiehet. So kommen auch in dem humoristi-Schen Briefe Camedullen statt Camaldulenser Mönche vor.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BREMEN, b. Seisfert: Ueber die christich-protestantische Freyheit. Vier Predigten, von D. Joh. Casp. Häseli. 1804. 9 Bog. gr. 8. (14 gr.)

Der durch feine, vor vierzehn Jahren zu Wörlitz gehaltenen, und zu Dessau gedruckten drey Predigten aber die Reformation rühmlich bekannte Vf. liefs fich, ungeachtet seiner Abneigung, die Menge der mit jeder Messe im Publicum erscheinenden homiletischen Arbeiten durch seine Beyträge zu vermehren, doch erbitten, diese vier Predigten üb. d. chr. prot. Fr. nach einer forgfältigen Ausarbeitung seiner Handschrift for die Lescwelt dem Drucke zu überlassen. Sie find ein schätzbares Seitenstück zu jenen frühern, mit allgemeinem Beyfall aufgennmmenen Kanzelvorträgen über die Glaubensverbesserung. Mit Würde und Kraft, in einer edeln und männlichen Sprache wird gezeigt, worin die chr. prot. Fr. bestehe und wie fie erhalten werden konne. Ein Wort zu feiner Zeit, das aber wohl schwerlich von der Kanzel so geforochen worden feyn dürfte, fondern gewifs, wie so manches andere in diesen Bogen, erst nachher so gefasst wurde, ift S. 112. gefagt, wo der Vf. die Wichtigkeit der Erhaltung gelehrter theologischer Kenntnisse in der prot. Kirche in ein helles Licht fetzt. "Lasst uns, "heilst es, auf unserer Hut seyn gegen die Stimme "derer, die in der Religion alles auf oberflächliche Popularität, wozu der Lehrer keiner eigentlichen Wif-"fenschaft bedarf, oder auf dunkle Gefuhle und fromme "Rührungen, auf andächtige Bewegungen und muftische "Selbstbetrachtungen, oder gar, nach neuester Art, auf "poetische Darftellungen, afthetische Verschönerungen und "bezaubernde Phantafien zurückgeführt, gelehrte Kenntmilie als etwas Enthehrliches und Ueberflößiges, ja "dem Glauben und der Gottfeligkeit Gefährliches aus "der christlichen Gesellschaft verbannt, und die Bildung der künstigen Religionslehrer allein auf prakti-"fche Uebungen mit Weglassung aller wissenschaftlichen "Studien eingeschränkt wissen möchten." Wünschen möchte man, dals, da der Vf., der Vorrede nach, ein Auditorium hat, das größtentheils aus gebildeten Perfonen besteht, auf Zweifel, welche denkenden Zuhörern hie und da aufstossen mussten, möchte Rackficht genommen haben. Er fagt z. B. S. 126.: "Wir müllen uns durch aufmerkfames Lefen und Forschen und durch gewiffenhafte Benutzung der uns zugänglichen Halfsmittel mit dem wahren Sinne der heiligen Schriften vertraut machen." Wie nun, wenn ein aufmerklamer Zuhörer fich aus des Vis. beredtem Vortrage wohl merkte: dass ohne Sprach, - Geschichts und Alterthumskenntnift, ohne Prüfungs- und Auslegungs-kunft die Schrift nicht gehörig erforscht, verstanden, erklart und angewandt werden kann, musste ihn nicht eben diels überzeugen, dals er ohne diele gelehrten Kenntnisse fich mit dem wahren Sinne der heil. Schrift nicht vertraut machen könne? Oder wie, wenn es

einem andern Zuhörer vorkam, als ob doch, auch nach des Vfs. Grundfätzen, der Glaube der Vielen von dem Urtheile der Wenigen abhängig werde, weil die Schrift, wie er felbst fagt, oline gelehrte Kenntnille nicht gehörig erforscht und verstanden werden kann, mithin die Ungelehrten fich doch in diesem Stücke auf ihre gelehrten Pastoren verlassen müssen. und die Sache nicht felbst untersuchen konnen? Der Vf. fagt ferner: Dem Ansehn der Schrift mullen wir jedes menschliche Ansehen unterwerfen und ihre Aussprüche in Angelegenheiten der Religion als höckste Inflanz verehren. Wie nun, wenn denkende, gebildete Zuhörer diefs auch nur für eine andere Art von Schlagbaum gegen das Fortschreiten in richtiger Einficht für eine nur etwas weniger willkührliche Granzlinie hielten, über welche hinaus fich niemand wagen foll? Oder wenn fie das Ansehen der Verfasser der Schrift auch für kein anderes als ein menschliches Ansehen halten könnten, das mithin so gut wie jedes andere menfeliliche Anfehen noch eine höhere Inflanz über fich hätte? Oder wenn fie als Ungelehrte, zweifelhaft über den wahren Sinn mancher Aussprüche der Schrift, bey fich felbit anstünden, was dem eigendlich als höchfle Inflanz zu verehren fey? Oder wenn fie zweiselhaft waren, was in den heil. Schriften zu den Angelegenheiten der Religion zu rechnen und nicht zu rechnen fey? Wir machen den achtungswürdigen Vf. nur aufmerkfam hierauf, und bescheiden uns übrigens gerne, dals er nach seiner aus diesen Vorträgen helle genug hervorleuchtenden Einficht bey anderer Gelegenheit ohne unser Erinnern solchen Zweifeln zu begegnen und den Ruhm eines so aufgeklärten als besonnenen Religionslehrers zu behaupten wissen werde. Denn im Ganzen haben wir diese Predigten fehr vortrefflich gefunden, und empfelilen fie auch folchen Lefern, die fonst gegen solche Schriften eine unüberwindliche Abneigung in fich fühlen. Sollten wir noch etwas an der Darftellung der Gedanken auszusetzen haben, so wären es die ermüdendlangen Perioden, die z. B. S. 95-97. S. 141. u. a. vorkommen, und deren Gedankenzulammenhang zu behalten, feibst für das gebildetste Auditorium eine zu ftarke Zumnthung feyn dürfte; auch könnte vielleicht gefagt werden, dass der Katholicismus mit zu grellen Farben geschildert worden sey; denn sollten wahl die uns Protestanten freylich ungeniessbaren Dogmen der kathol. Kirche alle wahre Sinnesäraderung verdrängt, jeden Ueberreft von gefundem Menschenverstand und edlem Tugendeifer verschlungen und alles natürliche Wahrheitsgefühl unterdrückt haben? Bey einigen Ausdrücken, z. B.: In den finstern Jahrhunderten war der Lehrstand ein zugelloser Despotismus, und: die Lehrer find nur unmaßgebliche Glaubensleiter, stiefsen wir um so mehr an, da soust die Ausdrücke des Vfs. fehr forgfältig gewählt find. In den letzten Bogen fanden wir mehrere Druckfehler,

Dienstags, den 7. August 1804

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Nünnerna u. Altorer, b. Monath u. Kufsler: D. Joh. Chris, D. Beter lei, z. chrifflicher Refigioususterricht nach des Bedürfniffen unferer Zeit. Nach dem Lateinichen ungerarbeitet von Dr. Chriff, Gottf. Smage. Eiffer Band. 1802. 498 S. 8. (1 Rthir. 8 gr.) Zwöjfter und letzter Band. 1803. 761 S. 8. (2 Rthir. 4 gr.)

er eilfte Band omfalst aus dem zweyten Theile des zweyten Buchs der Dödert. Inflitutt. die ersten beiden Kapitel, oder die 66. 248 - 292., allo die Lehrea von der Person, so wie von dem Geschäfte und den Wohlthaten Chrifti, specieller von der Göttlichkeit Chrifti, feiner doppelten Natur und Willen, Vereinigung der Naturen (unione, communions naturarum et communications idiomatum), von feinen Aemtern, von der Erlöfung (im weitläufigsten Sinne des Begriffs), Rechtfertigung durch den Glauben und der Auferstehung (als Wohlthat Christi betrachtet. In so fern aber schon im vorigen Theile davon die Rede war, fieht man, dass die Ordnung des sel. Döderlein nicht die beste heißen kann; daher auch feltsam genug die Erlösung von der Macht der Sunde hinter der Auferstehung folgt und hier den Beschlus macht). Es ist nicht bloss die dogmatische Wichtigkeit der hier abgehandelten Lehren, welche diesen Band empfiehlt, fondern auch die liberale theologische Denkungsart des würdigen Commentators, welche die Lehrart von der Lehre fehr wohl zu unterscheiden weiß. Nur hätte eine etwas strengere Philosophie noch neue Gefichtspunkte eröffnen konnen, die den Bedürfnissen unserer Zeit angemessen seyn durften, besonders in der Lehre von der Vergebung der Strafen der Sunden. Es ift zwar die Sache von allen Seiten gewandt, und man wird fich gewiss nicht über Kürze beklagen können; allein über den delicaten Punkt felbit, wie denn felbitverschuldete Strafen der Sünden, unbeschadet der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, aufgehoben werden können, ohne dass sie der Mensch selbst aufhebt, ist nichts ausgemacht. Rec. war hochst aufmerksam auf diesen Punkt: allein er wurde nicht befriedigt durch folgende Beftimmung S. 119.: "Unter Vergebung der Sünden können wir uns nichts anders denken, als die Erlaffung noder Hinwegnahme aller der Strafen, welche nicht nothwendige Folgen der Sünde und zur Befferung des "Sinders wentbehrlich find (?). Es ift nämlich ein--leuchtend, das solche Strafen, die als unausbleiblinche Folgen aus bolen Handlungen entspringen, nicht sohne eine wunderbare Aufhebung der Caufalverbin-

"dung weggenommen werden können, und daher "lehrt auch die Erfahrung, dass fie fortdauern, wenn nauch der Sünder Vergebung der Sünden erlangt hat (?) "Eben so wäre es auch der göttlichen Weisheit und "Güte entgegen, folche Strafen aufzuheben, die zur "Befferung nothwendig find, deren Aufhebung alfo "den göttlichen Endzweck, die Hervorbringung und "Beförderung der Sittlichkeit verhindern würde. Al-"lein es giebt noch außerdem Strafen, die weggenommen werden kommen, weil ihre Abficht bereits erreicht "ift, oder die nicht aufgelegt zu werden bedurfen, weil wihre Ablicht fchon durch andere Mittel chen fo gut "erreicht worden ist (?). In Rücklicht dieser kans "daher, der göttlichen Weisheit und Güte und der sitt-"lichen Besserung des Menschen unbeschadet, eine Er-"lassung der Strafen eintreten." In dieser Theorie der Aufhebung der Sündenstrafen bleibt dem Rec. alles dunkel. Er fieht nicht ein, wie der Mensch jemals zu dem Bewulstfeyn kommen kann, daß noch besondere Strafen aufgehoben find, wenn selbst noch nach erlangter Sündenvergebung die Strafen fortdauern; noch weniger aber, was es denn noch für besondere Strafen geben foll, als die zur Befferung des Menschen nothwendig find. Der Hauptfehler scheint ihm darin zu liegen, dass auf die Subjectivität des Begriffs von Sündenstrafen nicht gehörig Rücklicht genommen ift. Nur diejenigen Uebel find Strafe für mich. die ich als folche betrachte. Der blofse Naturmensch ohne Moral und Religion wird kein Uebel als Strafe betrachten, fondern als blofse Naturfolge. Für ihn giebt es also keine Strafe der Sünden. Hieraus ergiebt fich die Subjectivität des ganzen Begriffs von Sündenstrafen. Daher hört nun aber auch bey einem Menschen, welcher fich überzeugt hält, dass er Vergebung der Sündenstrasen erlangt hat, mit einem Male alle Strafe der Sünde auf, weil die Vorstellung davon aufhört. Was er nun noch leidet, fieht er entweder als Naturfolge oder als Bildungsmittel anaber nicht mehr als Strafe. Hieraus ergiebt fich aber auch zugleich, dass ohne Zuthun des Menschen keine Sündenstrafen aufgehoben werden können. Daher muss die Theorie von der Aufhebung der Sündenftrafen fo gestellt werden, dass von Seiten Gottes blofs eine Erklärung der Aufhebung unter der Bedingung der Besserung statt findet, auf Seiten des Menschen aber die Besterung als der Grund der Aushebung und als das Kriterium zur Ueberzeugung von der Aufhebung angenommen wird. Diese Besserung kann man alsdann auf irgend eine Weise mit dem Glauben an Christum in Verbindung setzen, wenn man es des kirchlichen Systems wogen für nöthig hält. Hr.D 3.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

wird

wird fich um so eher zu dieser Theorie entschließen können, da er fehr richtig nach S. 257. den Tod Jefu micht fowohl als einen Grund der Vergebung für die Gottheit, fondern vielmehr als einen Grund für uns anfielit, als eine feuerliche Erklärung Gottes, dass wir, wenn wir uns nur eruftlich beffern und zur verlaffenen "Frömmigkeit wieder zurückkehren, nicht verzagen, "fondern Schonung und Vergebung erwarten dürfen." Wenn er gleich dafür ftimmt, dass man den einmal angenommenen Begriff Stellvertretung allenfalls beybe-halten foll, so fetzt er doch die Substitution, die allein fratt finden konne, nach S. 243. bloss darein, dass lefus der Unschnidige von verblendeten Menschen unter göttlicher Zulassung als ein Missethäter gemartert und etodtet wurde, wir aber dagegen, ob wir gleich gefundigt haben, durch einen thätigen Glauben an ihn, bey wahrer Belferung und einem ernsten Tugendsleifse von der Strafe befreyt werden. Man fieht alfo, dals es bloß einer genauern Entwickelung der Sündenstrafen und deren Aufhebung bedarf, um mit dem Rec. eins zu feyn. Vorzüglich gefallen haben dem Rec. die Darftellung der Erlöfung Jefu von der Macht der Sande, und die kurze, aber fehr gründliche Auseinaudersetzung der Lehre von den zwey Naturen und deren Vereinigung. Es gehört zwar der ganze Dyophysitismus zu den vielen unfruchtbaren Verfuchen in der christlichen Dogmatik, das Unerklärliche erklären zu wollen; allein er ist nun einmal ein Theil unferer Dogmatik, und muss daher auch erläutert werden. Je dunkler die Sache felbst ist, desto erfreulicher ist eine deutliche Erläuterung. Dagegen will fich Rec. noch etwas bey der Lehre von der Göttlichkeit Christi aufhalten, weil er hier hin und wieder angeftolsen ift. Der Vf. beweift (S. 9-13.) aus den Stellen des Johannes, die auf den Logos Beziehung haben 6, 62. 8, 58. I, t. 14 (alle übrigen angeführten Stellen beziehen fich nicht auf den Logos), dass Jesus kein bloßer Mensch gewesen sey, der nicht mehr als andre Menschen göttliche Erleuchtung und göttliche Unterstützung gehabt habe. Vielleicht wollte Hr. J. statt bloster Mensch gewöhnlicher Mensch fagen, und dann hat die Sache ihre Richtigkeit. Sonst deuten alle Stellen im Johannes, die man wohl für die Gottheit Christi anzusühren pflegt, bloss auf Jesu erhabne Messiaswurde, auf seine Hoheit und Göttlichkeit als Meshas, und selbst die Idee von einem vorweltlichen Logos, einer personificirten Kraft Gottes, die fich mit Jesus verband, soll bloss diese Hoheit und Göttlichkeit darstellen, wobey Jesus nach der damaligen Art zu philosophiren noch immer ein blosser Mensch bleiben kann, wenn er gleich dadurch zu einem göttlichen Menschen wird. - Wenn es ferner (S. 23.) von dem Nicanischen eucovoice heifst, dass man dadurch dem Irrthume derer habe widersprechen wollen, die Christum herabwürdigten, und ihm entweder bloß menschliche Eigenschaften, oder zwar eine höhere Natur, aber nichts Göttliches beylegten, fo dürste dadurch die eigentliche Idee des Arius nicht genau und bestimmt genng ausgedrückt seyn, worauf es doch hauptfächlich zu Nicaa abgesehen war. Eben

so bedarf es noch einer andern Wendung bey einer Stelle S.24, wo nach den Decreten des Nicanischen Concils und den subtilen Erörterungen des Athanafius drey Subjecte in der Gottheit feltgesetzt fevn fol-Zu Nicaa kam noch nichts von der Subjectivität des heil. Geiftes in der Gottheit vor, denn die wurde erst während des Streits der Athanasianer mit den Arianern ausgebildet: wohl aber auf der allgemeinen Synode zu Constantinopel und in dem dort erweiterten Nicanischen Symbol. So gewöhnlich ferner die S. 26. von der Meynung des Arius gegebene Anficht ift, fo wenig durfte fie doch feine eigentliche Meynung feyn. Es scheiut etwas vom Apollinarismus eingemifcht zu feyn. - S. 31. wird aus der alten platonifirenden Vorstellung vom Logos geschlossen, dass nach diefer Anficht das Göttliche in Jelu Gott felbst gewefen fey; allein beftimmter war es eine göttliche Kraft, welche durch die πεοβολη Subfiftenz bekarn. -Hin und wieder möchte man auch eine strengere Exegefe wünschen. Es ift schon bemerkt, dass mehrere Stellen des Johannes auf den Logos bezogen find, wovon man doch längst eine genauere Erklärung hat Eben so ist S. 334 von der Schwierigen Stelle L Kor. 15, 29, noch die alte Erklärung beybehalten, wonach Buntigerdus uneg two venger heißen foll, fick flatt der Todten taufen laffen. Allein Banrigeogas heilst hier calamitatibus immergi und vines των νενρων steht für bite τον είναι νενρους. Daher ist der eigentliche Sinn dielet Stelle folgender: "Was würden die für Vortheil haben, die fich ins Elend versenken, um zu sterben "und nicht wieder aufzuleben? Wenn schlechter-"dings keine Auferstehung der Todten statt findet, warum verlenken fie fich ins Elend, um zu fterben und nicht wieder aufzuleben?" Schon Nöffelt und Morus haben den Weg zu dieser richtigern Erklärung

Die erfte Hälfte des zwölften Bandes umfast die Paragraphen 293 - 339. des lateinischen Originals, allo vorzüglich die Dogmen von der kunftigen Seligheit, dem dreyfachen Amte Christi, den mestianischen Weißagungen, vom Glauben, der Buse oder Bekehrung und des Gus-denwirkungen. Die zweyte Hälfte enthält die Paragraphen 340-365. handelt also von den Gnadenmittele, dem Worte Gottes, der Taufe und dem Abendmakle, von den Sacramenten überhaupt, fo wie endlich von der Kirche. Dass die Ordnung des sel. Döderlein nicht die beste war, ist schon mehrmals bemerkt; allein es versteht fich auch von felbst, dass Hr. D. J. nicht davon abweichen durfte. Natürlicher mußte die Abhandlung von den Sacramenten überhaupt der Taufe und dem Abendmahle vorangehen, die Lehre vom Glauben mit der Rechtfertigung verbunden werden, und die fogenannte Eschatologie das Ganze beschließen. Rec. will nun einiges aus diesem letzten Theile auszeichnen, und es hin und wieder mit seinen Anmerkungen begleiten. In der Lehre von der Natur der kunftigen Seligkeit verfährt zwar der würdige Vf. mit vieler Behutfamkeit, um den gar zu funlichen Vorftellungen zu begegnen; allein es scheint dern Rec. doch, als wenn er fich noch zu fehr auf die Discuffion einzelner Punkte eingelassen habe, wo es vielleicht bester gewesen wäre, bev allgemeinen Wünschen und Hoffuungen ftehen zu bleiben. So heifst es z. B.

S. 75.: "Warum follte es denn nicht wahrscheinlich "fevn, dass auch dort Menschen, die sich hier kannaten and liebten, fich wieder auffuchen, das Finden ikprer Freunde als einen Theil ihrer Glückseligkeit an-"lehen, und mit ihnen freudiger dem Ziele der höhern Vollkommenheit entgegen gehen follten? Das sift eben die Schwierigkeit, ruft man uns zu, wie "fich einzelne Menschen unter den Millionen der Ausperwählten finden, wie sie fich wieder erkennen fol-"len? Ja wohl ift diefs eine Schwierigkeit, aber es adarf uns deswegen doch nicht allzubange werden, weil wir nicht wissen, ob dort eine Vermischung al-"ler Seligen fratt haben, oder ob doch eine Art von "freywilliger Absonderung unter denen, die zu gleicher "Zeit und in einem Vaterlande lebten, feyn werde. In "dem letztern Falle ware olmehin das Finden leicht, in "dem erstern wurde ich mich damit beruhigen, dass "wir doch alle an einem Orte lebten, dass durch die "mehrere Thätigkeit und Leichtigkeit des Körpers das "Suchen erleichtert, und das Finden überaus wahr-"scheinlich werde, da ich zumal nichts zu verfäumen "habe, und das, was mir der erste Augenblick nicht "gewährt, noch in der Folge meiner ewigen Dauer "gar wohl erreichen kann." Eine streugere Philosophie worde den Vf. bewahrt haben, mit feinen theoretischen Muthmassungen nicht so tief in diese Materie hineinzugehen, wodurch die Wünsche und Hoffnungen, dals wir uns in jenem Leben wiedersehen werden, eher geschwächt als befestigt werden dürsten. Ueberdem giebt es Bücher, worauf diejenigen hätten verwiesen werden konnen, für die es Bedürfuis ist, über die Scenen des künftigen Lebens, wovon wir eigentlich nichts wissen, zu muthmassen. - In der Lehre von den messianischen Weissagungen folgt der Vf. den Antichten der neuern Theologie, und findet daher nur in den eigentlichen Propheten allgemeine Ausfichten auf einen großen Beglücker der Nation. Nur bey Jel. 52. 53. ist er geneigt, eine Ausnahme gel-ten zu lassen. Wenn er gleich S. 162. sehr richtig bemerkt, dass im Sinne dieser Stelle sonst kein leidender Messias im A. T. vorkomme, und dass diese Idee als prophetische Weissagung auch den Jüngern Jesu unbekannt gewesen seyn musse, weil sie sonst die Ankundigung feines Todes leicht begriffen haben würden; fo glaubt er doch S. 167, der gewöhnlichen Meyanng beytreten zu müllen, dass Jesaias durch göttliche Leitung auf diese Schilderung geführt worden sey, wenn er gleich von dem Subjecte feiner Verkündi-

gung keine bestimmte deutliche Idee hatte, und daher auch seine Weissagung nicht sowohl für seine Zeitgenossen, als vielmehr für die Zeitgenossen Jesu brauchbar war. Den Hauptgrund zu dieser Hypothese nimmt er aber daher, weil diese Weissagung auf kein

anderes uns bekanntes Subject in der hebräifchen Geschichte passe. Rec. findet darin zu wenig Veranlasfung zur Annahme jener schwierigen Hypothese, in so fern uns ja die Person jenes verdienten Märtyrers

fehr wohl unbekannt geblieben feyn kann, da wir die Geschichte der Hebräer bey weitem nicht vollständig genug kennen. - Den innern Glauben erklärt Hr. 3. durch ein zuversichtliches Furwahrhalten aller Theile der chriftlichen Lehre, und fehrankt ihn nicht blofs auf das Vertrauen auf göttliche Verheissungen ein (S. 221.) - In der Lehre von den Gnadenwirkungen folgt er vorzüglich Junkheim, und nimmt keine unmittelbaren Wirkungen Gottes bey der Bekehrung des Menschen an, weil sie als Wirkungen der göttlichen Allmacht augenblicklich und unwiderstehlich seyn müssten, wogegen die Erfahrung zeuge (S. 412.) Dieis fight Rec. nicht ein, weil lich auch unmittelbare göttliche Einwirkungen, unbeschadet der Freyheit und der Natur des menschlichen Gemuths völlig gemäs, sehr wohl denken lassen. Die Möglichkeit kann also nicht geläugnet werden, wohl aber die subjective Erkennbarkeit. Die Erfahrung aber vermag es nicht, darüber etwas auszumachen, in fo fern fie fubjectiv dafür und dawider angeführt werden kann. - In der Geschichte der Lehre von der Gnade, die im Ganzen recht gut dargestellt ist, vermisst Rec. bey tder Angabe der Pradicate, die Augustin der Gnade beylegte, (S. 473. u. 474.) die Unwiderstehlichkeit derfelben, wenn gleich hernach auch darauf Rückficht genommen ift. Seine gratia praeveniens allein würde noch nicht auf die harten Resultate geführt haben, wenn er sie nicht zugleich auch für irrefisibilis erklärt hätte. Ferner hätte es eine Bemerkung verdient, dass alle Väter vor dugustin den Rathschlus Gottes auf seine Präscienz grundeten, wodurch die Neuheit des absoluten Augustinischen Rathschlusses noch näher ins Licht gesetzt wird. Auch ist es nicht bestimmt genug ausgedrückt, wenn es S. 477. als Idee der Semipelagianer angegeben wird, "dass die Gnade mit unserm freyen Willen immer zum Guten wirke." Ihre Idee war vielmehr bestimmter, dass die Gnade das Vollbringen des Guten erleichtere und dazu notbig fey. - Die Taufe betrachtet der Vf vorzüglich als Einweihungsceremonie; allein es find ihr dennoch mehrere Prädicate bevgelegt, die ihr nur zukommen können, wenn fie als ein Mittel der Gnade und Seligkeit betrachtet wird. ware es daher wohl gewesen, die alte und neue theologische Vorstellung von der Taufe abzusondern, und bev den Prädicaten von derfelben immer auf beide

Rückficht zu nehmen, wodurch alles weit beffer auseinander gefloffen feyn würde. Der Begriff von einer Nothtaufe z.B. kann bey der neuen Vorstellung nicht ftatt finden, wohl aber bey der alten. Dem Aufichub der Taufe in der frühern Kirche legt Hr. 3. S. 539.

den mildern Grund unter, "weil man die Verfündigungen nach derfelben für desto sträslicher und verdammlicher hielt." Diess wäre freylich für die Moralität schon immer schädlich genug gewesen. Allein es lag eigentlich ein noch weit schädlicherer praktischer Aberglaube zum Grunde, das nämlich die

Taufe am Ende des Lebens alle Sünden auf einmal Man verschob sie daher bis in ein Alter, wo man von Natur der Verfündigung nicht mehr fo fehr ausgesetzt war. - Beym Abendmahl liefs es

fich schon erwarten, dass der Vf. mit dem sel. Doderkin der gemäßigtern Meynung zugethan seyn würde, und Rec. ift in diesem Artikel nur auf ein Paar Stellen gestossen, wo er abweicht. Gleich zu Anfang (S. 563.) wird gelagt, dass Jefus das Abendmahl zur Wiederholung des Bekenntnisses seiner Religion auf beständig verordnet und befohlen habe. Diess möchte Rec. nicht geradezu behaupten, weil es aus den Einfetzungsworten nicht gefolgert werden kann, in fo fern die Worte "feyert es zu meinem Gedächtnifs" doch nur auf die Junger gingen, und nicht ausdrücklich auf alle seine Anhänger. Allein die Apostel dehnten diefe Feyer allerdings auf alle feine Anhanger aus. Wenn ferner die jetzige durftige Gestalt der Ohlaten (S. 572.) von der Sparlamkeit und größern Bequem-lichkeit bey der Austheilung abgeleitet wird: fo dürfte fie wohl richtiger in der Lehre von der Transsubstantiation zu suchen seyn. - Bey der Lehre von der Kirche hätte Rec. die vielfachen neuesten Unterfuchungen benutzt zu sehen gewünscht. Wenigstens last die Frage fehr nahe: ob nach dem Plane Jefu eine Kirche statt finden und wie sie gestaltet feyn sollte? Ferner: ob fie das geworden fey, was fie feyn follte? Außerdem erfordert dieser Artikel die Auseinanderfetzung der Hauptgrundfätze des allgemeinen proteflantischen Kirchenrechts, wenn er instructiv werden foll. - Endlich will Rec. noch an einigen Proben zeigen, dass die Exegese, welche im Ganzen die wahre ift, hin und wieder noch strenger hätte seyn

können, besonders da Morus in seiner Epitome Theologiae christianae, die der Vf. häufig anführt, bereits mit einem lo musterhaften Beyspiele voran gegangen ift. S. 199. wird dixaiegum Rom. 1, 17. durch die des gottlichen Wohlgefallens empfängliche Gemuthsbeschaffenheit erklärt; allein diess kann das Wort au dieser Stelle, so wie überhaupt, nicht wohl bedeuten. Es bezeichnet vielmehr die Gottseligkeit oder den H'eg zur Glückseigheit an diefer Stelle. Ferner wird S. 679. L. Kor. 12, 13. auf die alte Weise von der Taufe und dem Abendmahle erklärt, und ein Hauptgrund zu dieser Erklärung aus der Construction eigen mu. emario 3 quen hergenommen, welches man nicht für er en mveupare nebmen könne. Allein die ächte griechische Construction ift norigeodus ri fc. para, und die achte Lesart ev m. enor, ohue etc. Dadurch fällt alle Schwierigkeit weg. und die bestrittene Schulzische Erklärung ist allerdings die wahre. - Ein doppeltes Register theils über den Inhalt aller Theile dieses Werks, theils über die darin abgehandelten Hauptfachen beschliefst das Ganze, das immer ein schönes Document gemäßigter Theologie bleiben wird, die weder das Alte noch das Neue verschmäht, wo es haltbar ift; aber alles einer unbefangenen Prüfung unterwirft, bey der man wohl zuweilen genauere Kenntnis der Dogmengeschichte und eine strengere Philosophie und Exegese wünscht, im Ganzen aber einen liberalen und praktischen Geist bemerkt, der jene Mängel vergütet.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOSOPHIE. Mannheim: Syftematischer Ueberblick ger ganzen praktischen Gesetzgebung. Als Einlandungsschrift ein seinen Vorlesungen von Errdinand Christoph Weise, ord. Prof. der Philos. ans der Universit. zu Heidelberg. 1804. 21 S. 8. - Die verschiedenen abweichenden Meynongen fiber den Grund und das Verhältnifs der verschiedenen praktischen Wisfenschaften und ihre Stelle in einer systematischen Tabelle derfelben und eine Lücke in feiner tabellarischen Ueberficht einer Architektonik aller menschlichen Erkenntnisse, weil darin die Klugheitslehre sehlte, bestimmten den Vf., in seiner Einladnngsschrift eine populäre Uebersicht aller praktischen Wif-senschaften zu entwersen. Dieses hat auch der Vs. wirklich mit vieler Klarheit geleiftet, indem er von dem Charakter der Handlungen . walchen fie durch die Auwendung der Denkkraft erhalten, ansgeht, und zuletzt mit dem fittlichen Charakter schliefat. Der noterste Grad der Vernünftigkeit ist die Zweckmiliigkeit einer Handluog, wenn fie nach einem Zweckbe-grift erfolgt, welchen der Verstand aus der Kenntnis der Natur oud ihrer Gefetze geschöpft hat. Hier erblicken wir den Menschen in Hinsicht auf die möglichen Zwecke, die er sich fetzeo kaon, in einem fehrankenlofen Wirkungskreife - der Menich darf was er will! Aber nun treten Menichen gegen Menschen auf, ihre manniehfaltigen Zwecke durchkrenzen fich, es entstehan Collisionen. Durch das Recht kann allein Einigkeit und Friede unter den Menschen bergestellt werden. Das Recht giebt die Regel, der Verstand den Zweckbezriff zu den mensehlichen Handlungen. (Wenn der Vf. daraus, dass das Recht die Menschen nimmt, wie fie erscheinen, Schliefst, dals der Rechtsbegriff kein Vernanft . fondern ein Verstan-desbegriff fey, so hat er wohl den Unterschied zwischen dem Urfprunge eines Begriffs und der Sphäre feiner Anwendung

nicht genug erwogen.) Zu einer wirklichen Handlung ift nicht genog, dafe Materie und Form gegeben ift; die Ausführung mafa noch binzukommen, welebe Beurtheilungskraft erfordert, nm die tauglichsten Mittel aufzusuchen und anzuwenden; im Verbaltnifa zum Gegenstande entspringt daraus Geschicklichkeit oder Technik; in Beziehnng auf andere aber, welche man fich geneigt machen muse, zur Anssiährung der Zwecke mitzawir-ken, Klugheit, wolche in die allgemeine und besondere und die letzte wieder in Lebensklugheit und Staatsklugheit eingetheilt wird. - Klugheit allein giebt aber dem Menichen noch keinen Werth, diefen kann er nur durch fittliche Gefinnung erlangen, wenn er fich das Gefetz der praktischen Verannst selbst zum höchsten Zweck macht. Hier also strände der Mensch auf der böchtten Stofe - aber welchem Sterblichen schwindelt nicht vor dieser Höhe? oder vielmehr, wer kann nur mit einer einzigen Handlung austreten und fagen: ich habe das Ziel errungen, ganz nneigennötzig, ohne die leifefte Triebfeder von Selbstincht, gehandelt zu haben. - Wie klein Steht der Menseh vor diesem Ebenbilde Gotten da, und welche Hülfsmittel ftehn ihm zu Gebore, die ihn bey dem tiefen Gefühle feiner Niedrigkeit aufrichten, troften und anfmuntern den schmalen Pfad der Tugend im fteten Kampla mit der Sinalichkeit ruhig und gelaffen fortzuwandeln. Nur die Religion schasst Holse, denn sie ist ea alleio, worin Gott sich als Varet der Menscheo und als Urquell des Heiligsten, welches der Sterbliche in dem Pflichtgefühle abudet, offeobaret. Moralität ohne Religion ift ein leeres Gedankending, fo wie Religion ohne Moralität eitler Götzendienft." Zuletzt folgt noch eine fystematische Ueberfieht der ganzen praktischen Gesetzgebung. in welcher der VE., wie io der ganzen Schrift, empirische und reine Philosophie nicht getrennt bat.

Mittwocks, den 8. Auguft 1804

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

LEUDZIG, b. Barth: Auserlejene Beobachiungen der medicinischen wettiffernden Gefellschaft zu P\u00e4ris. — Erster Band. Aus dem Franz. mit Ammerkungen. 1802, 456 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.) — Zweyter Band. 1802. 438 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

isher stand die franzöniche Arzneywillenschaft der deutschen und englischen sowohl in der Theoie als Praxis nach, und noch immer kann fie fich, o leicht fieh fibrigens die Nation in alle Formen virst, nicht von ihrer alten Manier losmachen, deen größter Vorzug im genauen Auffallen der in der Beobachtung gegebeuen Krankheit und scharfer Zeich-nung ihrer Symptome besteht, und deren vorzüglichter Fehler ein wälleriges Raisonnement ist, aus veriährten humoralischen Elementen zusammengesetzt and mit hippokratischen Autoritäten gewürzt. Die Therapeutik ist musterhaft, so weit fie fich mit der rliätetischen Behandlung beschäftigt, obgleich nicht rey von übertriebener Strenge und Inconsequenzen. größtentheils aber mangelhaft, was die eigentliche nedicinische Behandlung der Krankheiten anbetrifft. Diess allgemeine Urtheil über die franzöhsche Medizin findet man in der vor uns liegenden Sammlung aufs vollkommenste bestätigt. Gleich die erste Ab-handlung des ersten Bandes, über den Nachtheil des Haarabschneidens in hitzigen Krankheiten, welche Rec. schon in mehrern Uebersetzungen gelesen hat, ist ganz in diesem Geiste geschrieben. Nur mit Schachternheit verwirst der Vf. die materielle Anhäusung und Ablagerung scharfer Feuchtigkeiten nach dem Innern des Gehirns, und erklärt die Nachtheile diefer Operation aus einer Wirkung auf das Nervenfystem; dennoch aber nur nach der Lehre vom Krampfe. Nun fügt er etwas über die Haare felbft, als Theilen des Organismus, bey, und belegt dasselbe mit dem Hippokrates. In diesem Geschmacke find die meisten dieser Beobachtungen, unter denen mehrere an fich merkwürdig, viele auch schon unter uns bekannt find, ausgearbeitet. Zu den vorzüglichsten darunter gehören: Philosophische Bemerkungen über die verschiedenen Gerücke und ihre Anwendung als Heilmittel, von Alibert. (Freylich nur allgemeine Bemerkungen!) Erläuterung der Frage: ob auf diefelben Krankheiten, welche unter Armeen herrschen, die Gegend einen fo großen Einfluß habe, daß eine Abanderung der Heilart nothwendig sey, von Roques. (Der Vf. bejaht sie mit Recht!) Ueber die Modificationen, welche Erziehung und Gewohnheit bey den Armeen in A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Rücksicht des Heimwehes hervorbrachten, von Moricheau. Beauchamp. Beobachtung einer Hautapoplexie, von Contancean. Ein Soldat wurde über den ganzen Körper eleichformig roth, und diese Farbe schien von einer hinter der Haut befindlichen Substanz abzuhängen: der Kranke klagte über heftige Schmerzen im ganzen Körper, der Kopf war aber völlig frey, allein fogar die harte und durchfichtige Hornhaut der Augen wurde roth. Bey der Leichenöffnung fand man das gagze Zellgewebe unter der Haut roth, strotzend von Blut, das aber gleichförmig und ohne alle Austretung angefüllt war; im Zellgewebe zwischen den Muskela war ebenfalls eine große Menge Blut enthalten, welches aus den gemachten Einschnitten häufig hervorquoll; man sah die Haargesafschen vollkommen ausgespritzt in schlangenförmigen Krümmungen auf den Aponeurosen, besonders der fascia lata. Lason heobachtete zu Bordeaux und Chayran zu Breft einen ahn-Ueber den aussetzenden (periodischen) lichen Fall. Wahnfinn, von Pinel. - Die Chirurgie der Franzofen war bisher immer vorzöglicher, als die innere Heilkunde; davon giebt diese Schrift auch Beweise. Sie enthält wirklich vortreffliche chirurgische Beobachtungen, von denen aber auch viele schon in andern periodischen Schriften übersetzt zu finden find, z. B. die Beobachtungen von Heyligers, Worbe, Salmade, - Im Alischnitte von der Arzneymittellehre kommen Le Roy's unsichere Lobpreisungen des Phosphors und Alyon's der Säuren in der venerischen Krankheit vor, die wir schon kennen und gewürdigt, d. h. wieder vergeffen haben; auch find einige Bemerkungen Aber äußerlich (durch die Anatriplis) angewendete Arz. neumittel von Alibert angeführt, welche die Wirkungen dieser Methode bestätigen; der Vf. schlägt aber vor, bey atonischer Hautbeschaffenheit die Substangen auf diejenigen gesunden Theile einzureiben, welche am genauelten mit den kranken verbunden find, ber Alten die Fläche durch Bäder und trockne Reibungen zur Absorption geschickter zu machen. - Unter den physiologischen Aufsätzen zeichnen fich aus: Be. merkungen über Brown's Meinung in Ansehung der schwächenden Wirkung der Kälte, von Goniffes. Tendenz derfelben ift, Brown's Meinung mit der Erfahrung zu hestätigen. Jedes lebende Wesen, welches der Kalte ausgesetzt wird, ohne wieder gehörig erwärmt zu werden, werde dadurch geschwächt; ferner Cabanis's Anmerkungen zu Sommering's Meinung vom Guillotiniren. Der Vf. ift gegen Sommering's Meinung. Die Bewegung eines organischen Theils fetze gerade nicht Empfindung voraus; es könne Bewegung daleyn ohne Empfindung, fo wie umgekehrt.

Auf Louis Rath wurde dem Beile der Guillotine eine schiefe Richtung gegeben, um desto leichter und schneller durchzudringen. Es wurden im Bicetre Verfuche damit gemacht, und das blosse Gewicht des Beils, ohne den Fallblock von 30 Pfd., durchschnitt im Augenblick den Kopf mit den Knochen ganz glatt. Das angeführte Beyspiel der Ch. Corday leugnet der Vf. und gieht es für eine Legende aus. Von dem Augenblicke an, wo die Verbindung mit dem Gehirne und Nervensystem aufhöre, hängen die Veränderungen, denen diese Theile noch unterliegen können, nicht mit dem Nervensysteme zusammen, und das Individuum kann fie folglich nicht empfiuden u. f. w. (Rec. ift ganz für des Vfs. Meinung. Schon der Fall des Beils muß betäubend auf das Gehirn zurück wirken, und diese Betäubung wird das etwa zurückbleibende Bewufstfevn fo lange hemmen, bis der rückståndige Funke von Reizbarkeit vollends verlöscht ist. Was der Kopf auch höchstens denken und empfinden könnte, ware die Geschichte des Hergangs bev der Enthauptung und die Empfindung des Durchschneidens felbst. Und diese Empfindung ist gewiss junangenehmer beym Henken, als beym Guillotiniren. Das Erröthen der unsterblichen Corday ist gewiss eben eine folche Fabel, als das Grimaffiren des neulichft enthaupteten Troyers. Rec. ist immer in der Erwartung, man werde in kurzem die Beobachtung lesen. dals ein zweyter St. Dionylius mit dem Kopfe unter dem Arme einen kleinen Spaziergang oder fo etwas vorgenommen habe!) Auch noch ein anderer Auffatz von Leveille beschäftigt fich mit dieser Untersuchung, und liefert ähnliche Refultate. Die übrigen Abhandlungen find weniger bedeutend; die Anmerkungen, deren der Titel erwähnt, erstrecken sich weniger auf Beurtheilung des Inhalts der Beobachtungen, als vielmehr über die hie und da vorgenommenen Abkürzungen des Originals. Bey der Fortsetzung diefes Werks, welche allerdings zu wünschen ift. wird es nothwendig feyn, dass der Uebersetzer immer auf andere ähnliche Unternehmungen Rücklicht nehme, damit nicht, wie es jetzt fo oft der Fall ift, ein Auffatz allzu oft überletzt werde.

Der zweyte Band enthält die Ueberfetzung des zweyten Jahrgangs der Schriften der auf dem Titel erwähnten medicinischen Gesellschaft, der bereits nehft dem dritten Jahrgange in der A. L. Z. 1802. Nr. 169. von einem andern Mitarbeiter nach dem Originale recensirt ist.

Leipzig, b. Wolf u. C.: Urber den fehnorzen Staar, und die neu-antdeckt Fritarie deffelse mittelf der Wasserbossen Schaften und die Wasserbossen Schaften Keungelehichten. Von D. u. Prof. Wilhelm Ie Fadiers, approhitern Augenartez zu Wien, Dresden und Minchen. Aus dem Franz. übersetzt. 1801. 12 Bog. gr. S. Mit S. Kpft. (2027.)

Ohne uns auf eine nähere Würdigung der Ideen des durch mehrere andere Schriften bekannten Vfs. einzulassen, geben wir einen möglichst vollständigen

Auszug aus dem theoretischen sowohl als praktischen Theile dieses Werks. - Der Nervensaft felbst kann (S. 9.) angegriffen feyn durch eine Vermischung mit schädlicher Gasart, welche den Keim (aura) der fogenannten Krankheitsgifte und Verderbnisse der Säste zu enthalten scheint. Ein Staar, der von diefer Urfache fich herschreibt, ist allemal heilbar, wenn der Nervenfaft noch nicht ganz ausgeartet ift. Diese Art der Lähmung tritt oft urplötzlich ein, und bringt weder in der Gestalt, noch in der Dichtigkeit des Augapfels eine fichtbare Veranderung hervor. Unterdellen kann man doch, wenn man fein Gefühl an Augenkranken geübt hat, finden, dass der Angapfel weniger dicht und elastisch ist, als im gefunden Zustande. - Von einem erblichen (schwarzen) Staare hat der Vf. (S. 10 fg.) in einer Tyroler Familie ein fehr merkwürdiges Beyspiel beobachtet. — Das Licht bringt keinesweges (S. 15 fg) durch Reizung der Muskelfasern der Regenbogenhaut ihre Zusammenziehungen hervor. Die Regenbogenhaut hat mit dem Lichte gar keine Verwandtschaft. Der Sehnerve allein hat file. Wird also diefer von zu vielem Lichte getroffen: fo fetzt er durch eine Schwingung das an leiner äußern Seite befindliche Ganglion lenticulare in Bewegung, welches durch die aus ihm fich verbreitenden nervos ciliares die Kreisfasern des Scheloches zusammenzieht und die Regenbogenhaut plötzlich ausdehnt, um, ihrer Bestimmung gemäß, das Sehorgan zu beschützen. Die Erweiterung des Sehelochs bey Staarblinden ist noch keine Lähmung feines Schliefsmuskels, fondern der, fonft nur im Dunkeln vorhandene Zuftaud des Gleichgewichts unter den Bewegungsfasern der Regenbogenhaut. Deswegen ist auch die Erweiterung nicht bey allen Kranken gleich ftark. Sind z. B. die Ringfasern des Sehelochs stärker, als die geraden Fasern der Regenbogenhaut: fo erscheint das Seheloch bey einigen Staarblinden gar nicht widernatürlich erweitert, ja zuweilen fogar widernatürlich verschlossen. Sind die Strählennerven zugleich mit dem Sehenerven gelähmt: fo find die Schelöcher des gefunden und kranken Auges oft in eit om ganz entgegengefetzten Zustande. Sind nur einige von den Strahlennervea gelähmt: fo ift das Seheloch elliptisch, winklicht, oder fternformig, und mehr oder weniger umgestaltet, je nachdem mehr oder weniger Ring - oder gerade Fasern gelähmt find; find es von beiden Arten gleich viele, fo geht der Rand des Augensterns im Zickzack. - Die Erscheinungen der Nyktalopie und Hemeralopie find (S. 31.) dem Eiuflusse des täglichen Umschwunges der Gestirne zuzuschreiben. -Verderbnisse, welche die Aerzte Kachexieen nennenfind nichts anders, als Keime, deren Arten die Na-tur fortdauernd unterhält; Krankheit erzeugende Stoffe; eigene nachtheilige Gasarten, die in den menschlichen Körper übergehn, und daselbst den Nervensaft unmittelbar augreifen (S. 38 fg.). Diese Gasarten haben bestimmte Verwandtschaften; eine mit der Masse der Nerven überhaupt, andere mit den Bewegungsnerven, wie das rheumatische Gas; oder nur

mit einigen dieler Nerven infonderheit, wie das Hüftwehgas; noch andere endlich mit den Empfindungsnerven, wie das Auslatzgas u. f. w. Jede diefer Gasarten hat anch ihre eigene Art, fich zu verbreiten und ein ziemlich regelmälsiges Fortschreiten in den verschiedenen Systemen des menschlichen Körpers. Vermuthungen über die specifische Natur dieser Gasarten, und zwar der alkalescirenden, kohlensauren, mephitischen, ammoniakalischen, fauren u. f. w. Von der Wirkung der Beschaffenheit der almosphärischen Luft auf den Zustand des Nervensaftes u. dgl. - Metastafen entstehen (S. 53 fg.) durch nichts anders, als durch eine Versetzung der Nervenluft. In allen Höhlen des menschlichen Körpers nämlich kann eine Verfetzung der Luft Statt haben, wodurch Winde entftehen. Der Nervensaft besteht in Luft, mithin ift er auch zum Theil, in so fern er frey ist, von den Gefetzen der Luft abhängig. Eine Metastase hat ihren Grund in einer eigenthümlichen Beschassenheit des Körpers und der Atmosphäre, und liefert verschiedene Erscheinungen. Wenn aber ein Krankheitsstoff fich verfetzt, er mag nun übrigens in andern Syftemen schon Verheerungen angerichtet haben oder nicht: fo ift es nur der gasartige Keim, welcher feine Stelle verändert, und man darf nicht glauben, dass die Safte, welche z. B. vorher eine Geichwulft oder einen Abscess bildeten, fich an eine andere Stelle ziehen. Es ift zwar wahr, dass die Metastasen, von was für einer Art sie auch sind, sich nach den verschiedenen Systemen richten; das rührt aber von dem Nervenbande her, welches alle Syfteme verbindet, einem Bande, welchem die Natur nothwendig verschiedene Grade der Verwandtschaft bat mittheilen mussen. Dem schwarzen Staare liegen meistens Metastasen zum Grunde, die von der Oberfläche des Körpers, oder von innern Organen, oft fogar von unterdrückten Geschwüren, auf die Augen sich werfen. Der gasartige Keim folcher Geschwüre greift den Nerven-laft unmittelbar an, und verändert ihn in seinem Wefen, oder bewirkt vielmehr eine leichte Entzündung feiner Häute, die durch Verbreitung über das arteriofe und lymphatische System Congestionen und Ergie sungen hervorbringt. Die Metaltasen gehen ohne Disposition des Magens und ohne Anfallung deffelben mit Unrath, der entweder ihre prädisponirende Ursache oder ihre Wirkung ist, selten oder gar nicht vor lich. Man gebe also bey dem schwarzen Staare dieser Art, den Umständen gemas, alleusalls nach hinreichenden Aderlässen am Fusse, ein Brechmittel. Tags darauf lasse man aus der Saphaena eine verhältnissmässige und zu Bewirkung einer Ableitung nöthige Menge Biut ab. Nachdem man dem Kranken einen Tag Ruhe verstattet hat, ist es fast immer gerathen, noch ein Brechmittel zu geben, welches man dielsmal mit folchen Mitteln verbindet, welche zu gleicher Zeit geschickt find, die zweyten (?) Wege zu reinigen; nach diefer Ausleerung fängt der Kranke schon an, den Anfang der Heilung zu spären, zumal wenn die Krankhheit neu ist. Gewöhnlich den Tag nach diefer zwevten Ausleerung lasst der Vf. durch eine

weite und tiefe Oeffnung aus der Droffelader Blut ab; er hat Kranke gesehen, die während dieser Aderlass oder kurz hernach anfingen, die Gegenstände zu erkennen. Ift der Kranke dick, und deswegen die Oeffnung jener Ader nicht thunlich; fo erfetzt man fie, wiewohl unvollkommen, durch Ansetzung von Blutigeln an der Stelle, wo man die Zweige dieser Ader vermuthet; man kann ihrer bis auf zehn anfetzen, und ihre Anwendung allenfalls wiederholen. Ist der Kranke auf beiden Augen staarblind: so lässt der Vf. an beiden Füssen und aus beiden Droffeladern fo viel Blut, als er da, wo nur das eine Auge krank ist, aus der einen Ader läst. Bey einem chronischen Staare leisten Brechmittel und Aderlässe weder fo große noch so schnelle Vortheile. Ist in dem Auge ein Bündel Adern aufgetrieben, das von dem äufsern Augenwinkel bis zum Strahlenbande fich erstreckt: so muss es, zumal wenn der Kranke Augenentzundungen hat oder gehabt hat, abgeschnitten und ausgerottet werden. Nach dem Aderlasse ordnet der Vf. gewöhnlich Blasenpflaster an. Das erste muss hinter die Ohren auf den felugen Theil des Schlafbeins gelegt werden, und das zweyte, wenn jenes getrocknet ift, in den Nacken. Er bedient fich dazu folgender Formel : Rec. picis navalis drachmas tres , floracis liquidae drachnam unam, cerae recentis drachmam unam et dimidiam, pulv. cantharid. recent. drachmas duas. M. F. empl. Haben fich Blafen gebildet, fo öffnet man fie, ohne das Pflafter oder die Oberhaut wegzunehmen. So lange das Pflaster liegt, lässt man es liegen; fällt es ab, fo verbindet man fie mit frischer ungefalzener Butter, wozu man einen Stecknadelknopf groß von obigem Pflaster hinzuthut, auf Leinwand. Nach den Blafeupflastern kann man Haarfeile und Fontanelle anwenden, wenn man es für nothig hält, die wällerigen Ausleerungen Monate oder Jahre lang zu unterhalten; erstere find jedoch letztern vorzuziehen. Der Fussbäder kann man fich vom Anfange der Behandlung an bedienen; man erhält fie einen oder zwey Grade über der Temperatur des Bluts, bleibt ohngefähr eine halbe Stunde darin, und wiederholt es alle zwey oder drey Tage Abends vor dem Schlafengehen. Nachdem obige Ausleerungen vorangegangen find, läfst der Vf. früh und Abends fünf Stück von folgenden Pillen nehmen: Rec. extr. panchym. Croll. drachmans unam et dimidiam, extr. cientae drachmam dimidiam. pulv. enulae drachmas duas, refinae guajaci et calomet and drachmam dimidiam. M. F. pil. pond. gran. trium. Confp. pulv. cinnamomi. Sie mullen täglich zwey - oder dreymal laxiren. Wirken fie zu ftark, oder wird das Zahnfleisch empfindlich, so giebt man weniger, oder läst einige Tage aussetzen. Ist der Kranke von ei-nem hitzigen Temperamente, so setzt der Vf. noch auf jede Gabe Salpeter und Salmiak, von jedem eine halbe Drachme, hinzu. Hat der Kranke diese Pillen acht Tage lang gebraucht, fo fängt er an, die breunbare Luft innerlich und äußerlich zu nehmen, ohne jedoch dabey die Pillen auszusetzen.

Den innern Gebrauch dieser Lust richtet der Vs. (S. 76 fg.) auf solgende Art ein: Rec. deti rad. valer.

Sylv., OO

fylv., e radicis drachmis duabus parati, unciam unam, aquae cinnamomi unciam unam, millepedum viventium nr. quinquaginta. Diger. per bihorium ad balneum arenae in lagena cum vitro claufa. Col. c. forti express. Add. fur. cort. aurant. unciam unam, tinct. Thebaic. gutt. fex. Proximo ante quam fumitur momento add. gas hydrogenit purissimi policem cubicum. Agitetur. Davon nimmt der Kranke anfänglich des Tags einmal, späterhin Morgens und Abends, und ifst darauf eine Suppe oder trinkt eine Talle Chokolate mit Vanille oder Zimmt. Die Thebaische Tinktur vermindert oder verstärkt man, nach Maassgabe der Umstände, nach und nach. Auch die Gabe des Wafferstoffgas kann man bis auf drey und mehrere Kubikzoll für jedes Mal verstärken. Die Diät muss nährend und erquikkend, felbst reizend feyn. Rother und Rheinwein find am besten; auch ist Kaffee ohne Milch nach Tische zu empfehlen. Bleibt, ohngeachtet der Pillen, der Leib verstopft: so muss man ein Klystir von Kamillen und Leinöl verordnen. Die Bereitung des Wafferstoffgas geschieht besser im Wasser, als im Queckfilber. Kennzeichen seiner Reinigkeit. - Die bisher beschriebene Methode ist jedoch nicht so äusferst bestimmt, dass man sie gar nicht nach den Um-ständen abändern könnte. Die Arnica, das Aconitum, die Pulsatille und die Elektricität verwirft in-

dessen der Vf. ganz. Nachdem er nun (S. 132 fg.) Priestley's chemischen Apparat zur Erlangung des Wallerstoffgas, Lavoifier's Apparat und einige andere beschrieben hat, geht er (S. 142 fg.) zu der äußern Anwendung der brennbaren Luft über. Er fängt dieselbe zugleich mit ihrem innern Gebrauche an, verschiebt sie inzwischen, wenn die Augen empfindlich und reizbar, roth oder Entzündungen unterworfen find, die Conjunctiva Krampfadern hat, der Augenstern hart und trocken ist, und so lange das Kopfweh anhält. Hierauf schreitet er allmählig und stufenweise zur Anwendung der Gasart. Er fetzt diefelbe bestimmt auf zweymal täglich fest, und gebraucht jedesmal so viel, als in zwölf Flaschen mit zwölf Pfunden Flassigkeit enthalten ift. Er nimmt eine glatte Blafe, so groß er sie nur bekommen kann, und passt an ihre Oeffnung eine Blechröhre, die ohngefähr fechs Zoll lang ist und zwey bis drey Linien im innera Durchmesser halt, und an deren Ende eine Augenwanne befestigt ift. Diese Röhre muss etwa einen Zoll tief in die Blase gehen, und an diesem innern Ende erweitert fich ihr Durchmeffer und läuft so aus einander, wie der obere Theil eines Trichters. Man befestigt die Röhre an der vorher benetzten Blase, und schliefst sie mit einem gewichften Seidenfaden, den man bis zum Trichter um den Hahn gewunden hat, der einen Zoll von dem Trichter befindlich ift, und den man auf - und zumachen kann. Um nun die brennbare Luft in die Blafe zu bringen, nimmt man eine Flasche mit Gas, stürzt sie um, öffnet fie unter dem Waller, und bringt fogleich einen Korkstöpsel hinein, in welchem eine gekrumin-

te Glasrühre befeltigt ist, deren anderes Ende man nid Bilafe eibringt. Man bringt die Flasche wieder in ihre natürliche Stellung, und wenn alle Luft in die Blaie betregegangen ist, to verfehlteist man den Hähn. Ist die Blaie gefüllt, so bringt man die Augenwanne an das Kranke Auge, und öffnet den Häng; der die Berner der Berner der der der der der hang im und allmählig zufammen, um den Augen der Luft zu erleichtern.

Der VI. hat das Walferftoffgas (S. 144 fg.) auch gegen Tag – und Nacht- Blindheit, Blödichtigkeit, Mydriafis, Lähnung des Augenliedes, Taubheit von einem Fehler des Gebürneren, mit Erfolg, wie er fagt, angewandt. Inzwischen gesteht er selbst, ads er keine hindigsche Erfatungen abse fammen können, um die Methode genau festrostezen, ihre Wirkungen zu beimmen, und ein Grad ihrer peelischen Kraft mit Sicherheit anzugehen. "Ich habe, fügt er wenige (Kuren) aber, zu könte gebencht. "Dien wenige (Kuren) aber, zu könte gebencht. "Dien wenige (Kuren) aber, zu könte gebencht." Dien wen seinen Mittels festleisten.

Den Beschluss machen sechs Krankengeschichten und die Erklärung der drey auf die Bereitungs - und ausere Anwendungsart des Wasserstoffgas ich beziehenden Kupfer,

#### GRIECHISCHE LITERATUR

LEIPZIG, b. Barth: 'FAAHNIKA — notis criticis atque exegeticis illustravit et Indices cum lațina interpretatione adjecit C. G. Siebelis.

Auch unter dem Titel:

Symbolae criticae et exegeticae ad graviores plurium Graecorum Scriptorum locos, qui antiquae Graeciae Hilborium, Geographium, Religiohem atque Mores spectant, illustrandos, cum Indicibus et latina interpretatione, auctore C. G. Siebelis. 1803. 424 S. kl. 8.

Diess find die Anmerkungen zu der in der A. L. Z. 1800. Nr. 244. recenfirten Sammlung des Vfs, 2um Behufe der Lehrer. . Man wird darin die Bekanntschaft mit der Kritik und neuesten Literatur nicht verkennen; nur hätte bey manchen Verbesserungen der Lefer und Lehrer nicht auf fremde Schriften verwiefen werden follen, um fich von den Gründen derfelben zu belehren; denn gerade diesen Vortheil wollte ja der Herausg, den Lehrern gewähren, dals fie keinen großen Apparat von Büchern fich zur Erklärung anschaffen sollten. Ueber einzelne Stellen und Bemerkungen Erinnerungen zu machen, hält Rec., bev dem großen Umfange und bey der Menge der Gegenftände, welche abgehandelt werden, so wie auch in Rücklicht auf den Zweck des Buchs, für eine unnütze und undankbare Arbeit. Der Druck ist ziemlich correct.

Donnerstags, den 9. August 1804

## PHILOSOPHIE.

288

TENA u. LEIPZIG, b. Gabler: Zeitschrift für fpecilative Phylik, beransgegeben von Schelling - Erflen Bandes erftes u. zweytes Heft 1800. Zweyten Bancles erfles u. zweytes Heft 1801. (Das Heft 16 gr.)

er Zweck dieser Zeitschrift ist durch den Inhalt und Fortgang derselben deutlich genug. Das System der Naturphilosophie des Herausg. soll durch einzelne Auffätze und Erläuterungen dem Publicum näher auseinandergesctzt und in seinen Beziehungen auf den bisherigen Zuftand der Wiffenschaft ausführlicher dargestellt werden. Im Gegensatze gegen die empirische Physik bezeichnet sich der Herausg, eine eigne Sphäre der speculativen Physik, und will durch die letztere eine wahre, nothwendige und vollendete Willenschaft begründen. Ohne Zweifel wird jeder, dem es um eine vollständige Ueberficht des Schellingischen Systems zu thun ist, die Heste der vor uns liegenden Zeitschrift in die Hand nehmen mussen, weil man in ihr über manche wescntliche Punkte Aufschluss findet, die in den sonstigen Schriften des Herausg. violleicht unberührt blieben.

Ebe wir zur Beurtheilung der einzelnen Auffätze schreiten, ist es nothwendig, im Allgemeinen einiges über die Schellingische Naturphilosophie zu erinnern. Es ift wahr, dass man durch Erfahrung und Beobachtung, so vielfältig sie auch wiederholt und fortgefetzt werden, nie zu einer unhedingten und alifoluten Erkenntnis und Wissenschaft gelangen kann. Vollständig laften sich die Gesetze der Natur nicht erforschen, wenn nicht ein Gesetz durch innere Nothwendigkeit als das Erste sich constituirt, aus welchem alle übrigen Gesetze aligeleitet werden. Die Findung dieses Eriten und Nothwendigen ist die Aufgabe der Naturphilosophie. So lange uns noch die Materie überhaupt ein Gegebenes ist, mussen wir an der Aufandung des nothwendigen Gesetzes aller einzelnen Erscheinungen in der Natur verzweifeln, weil ia die Eigenschaften und Gesetze einer gegebenen Materia fich nicht apodictisch erkennen, fondern nur durch Erfahrung wahrnehmen laffen, deren Kreis fich ins Unendliche erweitert. Darum kann man auch mit einem andern Ausdruck (den Hr. Schelling felbst braucht) fagen: Die erste Aufgabe der Naturwissenschaft ist, die Materie zu confiruiren. Nur darf, wolliverstanden. mit diefer Construction nicht gemeynt seyn eine Conftruction unter Bedingungen, mit einem irgend woher Gegebenen; dann entstände nur Composition und Combination, die von der Natur des Gegebenen ab-

A. I. Z. 1804 Dritter Band.

abhängig wären: fondern es muss eine absolute Construction feyn, die vermöge ihrer Absolutheit zugleich eine absolute Erkenntniss des Construirten mit lich führt. Eine absolute Construction der Materie darf also nicht begiunen mit einem gegebenen Etwas der Materie, fondern fie beginnt mit Nickts. Durch die absolute Construction geht hervor aus dem Nichts ein Etwas; mit einem andern Worte nennt man diefes Hervorgehen auch: Schöpfung. Eine folche Schöpfung, oder absolute Construction der Materie, ift nicht in der Gewalt des Philosophen oder irgend eines andern Menschen. Die erste Aufgabe der Schellingschen Naturphilosophie kann also ummöglich gelösst werden, fo gewis übrigens ihre Löfung zur apodictischen Erkenntnis führen würde. Da der Naturphilofoph die Materie nicht erschaffen kann, woher das Etwas der Materie? Durch Beobachtung, Erfahrung. Dem Wissen der Erfahrung steht nothwendig gegenüber ein Nichtwillen der ersten ursprünglichsten Construction dessen, was in der Erfahrung gegeben ist, und die Erkenntniss der Natur kann sich zu keiner absoluten Nothwendigkeit erheben. Die Erfahrung irrt, wenn sie glaubt, das Erste erforschen, die Natur je erschöpfen zu können; die Speculation irrt, wenn fie dieses Nichtwillen der Erfahrung aufheben zu können meynt. Allerdings ift es richtig, dass jeder Erscheinung etwas zum Grunde liegen muss, was es erscheinen macht, dass die durch Erfahrung gegeliene Materie auf irgend eine Weile entstanden ist; aber gerade dieses Erste zum Grunde liegende können wir nicht erkennen, weil es nie in die Erscheinung und Erfahrung tritt, eine absolute Construction der Materie aber und ihrer Erscheinungen für uns unmöglich ist. Mit einer wahrgenommenen Wirkung wird der Begriff der Kraft verbunden, welche diese Wirkung möglich machte; aber dieser Begriff von Kraft ist vollkommen inhaltsleer ohne die ihm correspondirende Wirkung, wir erkennen nichts von ihm als eben die Wirkung; mit jedem Product verbindet fich der Begriff einer producirenden Thätigkeit, aber wir erkennen nichts von ihr, als eben das Product; die Wirkung ift das Maas der Kraft, und des Product das Maas der producirenden Thätigkeit. Thätigkeit und Kraft find für fich felbst ganz inhaltsleer ohne ein Substrat, dem sie angehören, und ohne bestimmte Wirkungen und Producte, wodurch fie erkennbar werden. Wenn nun Schelling feine Construction der Natur mit einer bloßen inhaltsleeren productiven Thatigkeit beginnt, so ist 1) diese Construction unmöglich, weil fie vorausfetzt, dass man Etwas aus dem Nichts entitehen laffen, d. h. erschaffen konne;

50000

2) Die Erfahrung bleibt einzige Quelle der Erkenntnifs deffen, was angeblich construirt feyn foll, unfer Wissen wird durch diese scheinbare Construction nicht vermehrt; 3) die einzelnen Erfahrungen werden fich mit jenen für fich inhaltsleeren Begriffen von Thätigkeit und Kraft leicht combiniren laffen, weil das Inhaltsleere willkührlich modificirbar ift, und immer als ein Postulat zur Erklärung gewisser gegebener Erscheinungen auftritt. - So z.B. kennen wir durch Erfahrung eine organifirte Natur mit mannigfaltigen Bildungen, Veränderungen, mit einer unendlichen Reihe von endlichen Entstehungen und bald bestehenden, bald vergehenden, Producten. Woher diefs Alles? Als Erklärungsgrund wird eine unendliche Productivität der Natur postulirt. Wie muss diese Productivität beschaffen seyn? Sie mus alles produciren, wie wir es durch Erfahrung erkennen. In der Erfahrung find endliche Producte, also muss jene unendliche Productivität auch zugleich endlich feyn durch Hemmung. In der Natur wird eine Stufenfolge der Bildungen wahrgenommen, also muss fich die productive Thätigkeit auch nach einer Stufenfolge evolviren u. f. w. Wie käme man a priori ohne Erfahrung von einer unendlichen Thätigkeit zur endlichen? Wie ohne Erfahrung zur Annahme einer Stufenfolge? - Verlangt man daher von der Schellingschen Naturphilosophie, sie solle ohne Einmischung der Erfahrung streng und consequent fortschreiten, so kommt sie zu Nichts, weil sie mit Nichts anfängt; erlaubt man ihr aber, die Erfahrung beliebig einzumischen, so kommt sie zu allem, wozu man durch Erfahrung gelangen kann, nur mufs fie alsdann auf absolute Construction und nothwendige Erkenntnifs keinen Aufpruch machen. Indem aber das Einmischen der Erfahrung verdeckt wird, und man neue Wörter für bekannte Sachen erfindet, entsteht der Schein, als construire man ohne Ersahrung eine Natur, wie die Erfahrung fie uns zeigt.

Der Inhalt des erfen Bandes der Zeitschrift ist: 1) Resension der neuern naturphilosophischen Schriften des Herausgebers, von Dr. Steffens. (Angelangen Heft I. S. 3 — 48., fortgeletzt Heft II. S. 88 — 121.) Die drey in diesem Aussatze beurtheilten Schriften find: Von der Weltstele; Erster Entwurf eines Sustems der Naturphilosophie; Einleitung zum Entwurf eines Systems der Naturshilosophie. Hr. St. liefert eine concentrirte Darstellung des Inhalts dieser Schriften. Ausgegangen wird in ihnen von der Natur als einem absolut in und durch fich selbst Thätigen. Als ein solches wird die Natur schlechthin gesetzt, und der Theoretiker sieht sich dadurch im Stande, in der Natur das Urgesetz zu erkennen, das Einzelne nur in feiner Verbindung mit jenem Geletz zu lehen, mit Nothwendigkeit das Eine aus dem andern zu construiren. (Wodurch diese Con-ftruction einen Schein für sich habe, ist schon oben angegeben. Merkwilrdig und offenherzig ist dabey die Forderung, welche S. 10. an den Naturphilosophen gemacht wird: "er foll erklären, wie etwas zugleich werden und nicht werden, zugleich sevn und nicht feyn kann." Uns scheint, es werde da-

durch zugleich ein. Talent postulirt, dass jemand philosophiren und zugleich nicht philosophiren konne.) Die ursprüngliche Thätigkeit ist das Erste und Letze, der inwohnende Schöpfer der Welt. Aber aus der ursprünglichen Thätigkeit wird, entsteht die Natur. Augeschaut wird dieses Entstehen als eine Entwickelung in der Zeit. (Im Fall die Wörter Welt und Natur nicht etwas Verschiedenes bedeuten sollen, fondern fynonym gebraucht werden, lernen wir hieraus: dafs der Schöpfer aus fich heraus eine Natur entstehen lässt, dann darin wohnt, wie die Korallen in ihren ausgeschwitzten Häusern. Der Schöpfer wird aber von seinem Product verschlungen, denn "die Natur ift das Productive und das Product zugleich." Das Verschlingende wie das Verschlungene ift absolute This tigkeit, diese Thätigkeit producirt sich selbst und verschlingt sich wieder. Bedeuten aber beide Wörter etwas Verschiedenes, ist die Welt der Inbegriff desfen, was die Natur hervorbringt, ist jene das Product, diese das Productive: so entsteht die Natur aus fich felbst und die Welt entsteht aus der Natur.) Die Entwickelung des Entstehens der Natur in der Zeit ift eine unendliche, und damit diese Evolution nicht mit einer unendlichen Geschwindigkeit geschehe, muls fie gehemmt werden durch entgegengeletzte Thätigkeit; damit aber diese entgegengesetzten Thätigkeiten fich nicht aufheben, muts man ihr absolutes Zufammentreffen längnen. (Warum diefs Hemmen einer unendlichen Thätigkeit? Weil man die Endlichkeit der Producte ableiten will, wie wir fie aus der Erfahrung kennen. Aber aus zwey entgegengeletzten Thatigkeiten entsteht ein Zero. Allo darfen fie nicht absolut zusammentressen. Woher dann die Bedingungen, unter denen sie zusammentressen. und die unendliche Geschwindigkeit - d. h. eine Geschwindigkeit, die keine Geschwindigkeit ist, weil alles Geschwinde und Langsame Vergleichung und Maass voraussetzt? -) Die ursprünglichsten Hemmungen heißen Actionen und find emfach, ihr Product im Raume aber ift zusammengesetzt. Als reine Actionen find fie nicht im Raume, aber in fo fern fie productiv find, enthalten fie das Princip aller (beftimmten) Ranmerfüllung. (Hier ift zu der Erfahrungsfache einer bestimmten Erfüllung des Raumes hinzugedacht der leere Begriff einer Urfache außer dem Raume, Action genannt, und noch dazu erläutert diese Vorstellung nichts, denn die Ursache der Raumerfüllung muss im Raume vorhanden seyn. Wie können einfache Actionen, die als solche nicht im Raume find. ihn also auch nicht erfüllen, dennoch Ursache jeglicher Raumerfüllung werden? Was S. 17. gefagt wird: "Actionen find reine Intenfitäten, in den unendlich kleinsten Theilen des Ranms werden je zwey vereinigte Actionen also mit derselben Intensität den Raum zu erfüllen itreben, d. h. fie werden denfelben Raum ausfüllen;" erklärt nichts. Die unendlich kleinften Theile des Raums bleiben dennoch immer Raum, und die Intensitäten der Actionen sind, wie vorhin behauptet wurde, nicht im Raume vorhanden, find also ohne Extension, und können sich daher nicht in den

kleinsten Theil des Raumes extendiren, fie niogen der Zahl nach zwey oder hundert feyn.) Aus dem Streben der Actionen wird nun ferner die Cohasion hergeleitet, und die bestimmte Gestalt. "Eine jede Action, wenn fie ihrer Tendenz ungeftort folgen könnte. warde fich durch eine bestimmte Gestalt auszeichnen. Weil fie fich aber alle durch ihre wechselseitige ins Unendliche gehende Tendenz unter fich einschränken, fo wird es zu keiner Gestalt, sondern zum Gestaltlosen, d. h. Füssigen, kommen." (Nur in der Endlichkeit gieht es Gestalt, de Unendlichkeit ift das Gestaltlofe. Konnte also die Action ihrer Tendenz ins Unendliche ungestört folgen, so wurde es zu keiner beftimmten Gestalt kommen; diese wäre nur möglich durch Einschränkung. Weil es nun aber mit der Einschränkung auch zum Gestaltlofen, d. h. Füssigen, kommen foll, fo kommt es im Schell. Syfteme überhaupt zu gar keiner Gestalt.) Die Actionen werden strehen, die größtmögliche Freyheit ihrer Tendenz gegenseitig zu erhalten, und Versuche dazu machen, deren Ausdrücke mannichfaltige lebendige Formen Alle Verschiedenheit in den Naturproducten besteht nur in der Art der Vereinigung (Proportion) der Actionen. (Verluche also dieser Actionen, blofser reiner nichtsbedeutender Intenfitäten, die den Raum nicht erfüllen können, follen die Urfache werden von lebendigen Formen, ihre Proportion foll die Urfache aller Verschiedenheit der Naturproducte feyn? Heisst diess construiren, heisst es nur einigermalsen erklären? Jene Proportionen, wie weiß ich fie a priori? Wie kann ich Verhältnisse auffinden, da mir kein einziges Verhältniss noch Maafs gegeben ist? Aber die ganze Erfahrung wird hineingetragen.) Warme, Electricität, Magnetismus treten nun hervor aus diesen Versuchen oder vielmehr Schulübungen der Actionen, (denn könnten die letztern ihre Tendenz völlig entwickeln, fo gabe es keine Proportion in ihrer Vereinigung,) die Gestalt ist Ausdruck ihres immerwährenden Antagonismus, die Orranifation (S. 29.) ift nichts anders, als das Gemeinschaftliche aus ihrem Conflict, sie erscheinen als Functionen des Organismus. Die-Mannichfaltigkeit der Proportion dieler Functionen wird a priori abgeleitet and auf diesem Wege eine dynamische Stufensolge, Bisweilen zeigen fich wohl Widerfprüche; (z.B. wo von der Energie eines continuirlichen Raumerfüllens die Rede ift, heifst es S. 38: "die Energie muß zunehmen, wie die Hemmung zunimmt," und S. 39.: "die Energie steht im umgekehrten Verhältnisse mit der Hemmung.") man fetzt aber doch feinen Weg fort and kommt (H. II. S. 92 ff.) zu einem Gegenfatze des Organischen und Unorganischen, zur Senfibilität, welche die allgemeine Productivität zu einer beftimmten macht; zur Irritabilität, welche ein Product poftulirt und in Bildungstrieb übergeht u. f. w. (Diefs sit eine bloße Namengebung für Urfachen gewisser wahrgenommenen Erscheinungen, die uns gänzlich unbekannt find. Die Definition des Bildungstriebes S. 211., sals des Phänomens der innerhalb einer beftimmten Sphäre eingeschlossen, nie ruhenden Na-

turthätigkeit;" was erklärt fie? Ich lebe gewiffe Wirkungen, fein meine einem Grund haben, ich neme diefen Grund Bildungstrieb, er wirkt in einer gewifen sphäre, aber meine Wilfenfechaft ift durch diefen Namen nicht erweitert, fondern der Name int ein Zeichen deffen, was ich nicht weis.) Hr. St., als Vf. des Auszugs der Schellingfelnen Schriften, ift im Allgemeinen einig mit dem Syftene, objeich er zuweilen im Einzelnen von den Schell. Bebauptungen abweicht.

2) Anhang zu dem voranslehenden Auffatz, betreffend zwey naturphilosophische Recensionen und die Jenaische A. L. Z., vom Herausg. Auf Veranlassung von zwey in der A. L. Z. 1799. N. 316. 317. erschienenen, ihm missfälligen Recentionen der Ideen zu einer Philosophie der Natur wollte Hr. Sch. einige allgemeine Wahrheiten, die A. L. Z. betreffend, vor den Augen des Publicums entwickeln (richtiger, dem Aerger über die Störung feiner unbegründeten Anmassungen Luft machen.) Weil die Naturphilosophie, von der Hr. Sch. überzeugt ist, dass fie in den bisherigen Ansichten der Natur eine allgemeine Revolution hervorbringen muß, dem Publicum falsch dargestellt wird, so machte iin das Interesse der Sache fähig, was ihm fonst im höchsten Grade widerlich war, über Recensenten, und noch mehr über Redactoren kritischer Blätter weit-Weit besier hätte Hr. Sch. feinen lauftig zu feyn. Zweck erreichen konnen, wenn er ohne zu schimpfen, falfche Anfichten berichtigt, und anstatt gegen die A. L. Z. mit aus der Luft gegriffenen Beichwerden hervorzutreten, lieber für die unerwiesenen und unerweislichen Grundfätze feines Syftems Beweife ge-Vor allen aber hätte er feineu Gegnern fucht hatte. den empfindlichsten Streich versetzen können, wenn er den reellen Nutzen der ihm angeblich zu Gebote stehenden Construction der Materie an einem Beyfpiele gezeigt und nachgewiesen liätte. Viel leichter als eine folche Schöpfung war es freylich, durch plumpe Ausfalle auf ein Journal, worin man feinen hochtrabenden Verkündigungen widersprach, Leser, die nicht wissen, dass der, welcher im gelehrten Streite am meisten schreyt und schimpst, gewöhnlich nur damit seine Ohnmacht, Beweise zu führen, verbirgt, zu zerstreuen und von dem wahren Streitpunkte abzuziehn. Well also in der A. L. Z. davor gewarnt wurde, den hundertmal gemachten Verfuch, auf willkührliche Voraussetzungen Systeme zu bauen, den Hr. Sch. zum hundert erstenmale wiederholte, nicht ohne Prafung durchzulaffen, fo hiefs ihm die A. L. Z. die Stimmführerin aller regressiven Tendenzen; weil fie auf Deutlichkeit der Begriffe drang, und ein Spiel mit dunkeln Kunftwörtern nicht für Beweise nehmen wollte, fo hiefs fie ihm das Centrum des wiffenschaftlichen Obseurantismus; weil fie vor der Baufälligkeit des Schellingifchen Luftgebäudes warnte, fo nennt fie Hr. Sch. den Strebepfeiler des baufälligen Herkommens. Doch wozu könnte es dienen, dergleichen schon ehemals hinlänglich abgefertigte Fechterstreiche noch einmal in Erinnerung zu bringen? Wenn Hr. Sch. nicht ganz und gar den besiern Theil seines Selbst unrühmlichen

288

Leidenschaften opfern will, so wird er hoffentlich aufhören, durch solche Mittel seinen Speculationen Credit verschaften zu wollen; er wird vielmehr die verkündiete große Revolution der Naturwissenschaft, von der

bisher nichts zu fpűren gewesen, erst ruhig zu Stande bringen, und dann wird der Ruhim; den er itzt vergeblich vor der That erzwingen will, seinen Thaten von selbst ohne jemandes Widerspruch solgen!

(Die Fortfettung folgt.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOFRIE. Frankfurt a. M., b. Eichenberg: Vertheis digung der Ausjertiche des gemeinen Menschenverstundes gegen die Anmafaungen der Philosophen. 1801. 6 Bog. 8. (y gr.) -Diefe Blätter find, lant der Vorrede, nicht für Philosophen geschrieben, and sollen den Zweek haben, dem Zweifeln an allen religiöfen Wahrheiten, das täglich grüßere Fortfehritte mache, Einhalt zu thun, und diejenigen, welche, durch dog-matischen Skepticism verführt, ihre Beruhigung verloren hatten, wieder auf den Weg des gemeinen Menschenverstandes, auf dem ellein sie die verlorue Rube wieder finden könnten, zurückzuführen. Dieser Zweck ist gut und löblich und für solche, die fieh nicht über den gemeinen Menschenverstand erheben, kann die Schrift gar wohl von Nutzen feyn. Weniger befriedigend ist he sber für den philosophifehen Denker, der hier durchans den kritisehen Standpunkt, stentliehe und befrimmte Begriffe, felbft von den Hauptgegenständen, von denen hier die Rede ift, dem gemeinen und speculativen Ver-ftande, und consequentes Kälonnement vermisst, und mit Bedauern bemerkt, dals der Vf. nicht felten durch absprechende unbedachtfame Aeufserungen schädliches Misstrauen gegen die Vernanft zu erregen facht. Die hier vertbeidigten Aussprüche des gefunden bienschenverstandes beschränken uch nur ant die Ueberzengungen deffelben von einer Außenwelt, von Gott und Unfterbliehkeit, nud das Ganze befteht aus vier Briefen, u deren erften die bekannten Einwfirfe der dogmatischen Skeptiker (mit welchen der, wie es seheint, des Kriticismus unkundige Vf., nach einigen Seitenblicken, die er im Vorbeygehn auf fie wirft, auch die kritischen Philosophen vermischt) gegen das Deleyn Gottes, im aweyten die gegen das Dafeyn und die Unfterbliehkeit der Seele, und im dritten die gegen das Daleyn der Welt vorgetragen werden. Der vierte Brief hat den Zweck, zu zeigen, dass die in jeneu drey Briefen enthalsen Zweek, zu zeigen, das als in jenu dry frieden ennat-tenen Widerlegungsgrinde die Übertengung des gemeinen Meufehenverkandes nicht treffen, de lie nicht auf Vernunft-gründen, gegen welche jene Philosphes ftreiten nnd deren Unftzuhaftigkeit auch der gemeine Verstand auerkenne, sondern auf einem Gefühl beruhe, das Alles, Philosophen und Nichtphilosophen, gemein fey. Nach unferm Vf. fteht dasjenige auf dem Gelichtspunkt (Standpunkt) des gemeinen Menschenverstandes, der weder den Ueberzengungsgründen, die auf einem Wiften, nuch denen, die auf Glauben und Gefühl bernhen, ausschliefsliche Giltigkeit zuschreibt, findern fie alle neben einander bestehen laset. Dieses ist, wie sich leieht zeigen ließe, eben su schielend und unbestimmt gesagt, els es den Charakter des gemeinen Menfehenverftandes gar nicht den Unranker des gemeinen seinenenweitlandes gar nicht ausdrückt; ann ist im ganzen vieren Briede nicht die geringte Spur zu finden, daße die gemeine Menschenvernunft des Vis-neben dem Griffliche auch die Vermanft, inwheondere die prak-tische, die duch hier wicht oseh en Wort mitzusprachen ge-lieb bätze, an die sher mit keiner Sylbe gedacht wird, mit ibren Ueberzengungsgründen gelten liefse; dahingegen vielmehr das Gefuhl, fo und nieht anders denken zu können, zor Quelle der Wahrheit aller philosophischen Sylteme erloben Von dem speculativen Vorstande beilet es, er fetze

fich über alle andere Ueberzeugungsgrunde, die nicht aus dam Verstande kamen, und lasse nicht gelten, was nicht durch diesen erwiesen werden könne. Es fallt in die Auges, daß hier bluß der unkritische Gebrauch der speculativen Vetnunft getroffen ift, das Gelagte aber auf den kritischen Gebrauch derfelben gar nicht pafst. Von dem eigentlichen Un-terfchiede des gemeinen und speenlativen Verstandes, von dem Gedunken, dals oline speculative Vernunft weder Philosophie nock Philosophiren möglich wären, und dass bey der Be-sehrankung des Verstandes auf den blos gemeinen Gebranch desselben die Menschheit in ewteer Kindheit bleiben wirde u. f. w. kommt heer nichts zur Sprache. Von dem Gefühl, das aller Wahrheit in und außer den Schulen der Philosophea zum Grunde liegen foll, wird auf eine so nahestimmte Art gesprochen, daß man nicht weiß, was man daraus machen full. Bald helfst es das Gefühl schlechthin, bald das Gesübl. fo und nicht anders denken zn konnnen, und bald wird es wieder zu einem Satze gemacht, der unmittelbar gewiß i Wenn der Vf. nicht das Gefühl mit Empfindung verwechselt hat - wiewohl auch diefes auf keine Weife zu einem Ueberzeugnngsgrunde von dem Dafeyn einer Welt, eines Gottes und einer pulgerblichen Seele dienen kann. - fo begreift man nicht, wie blos subjective Wirkungen von Vorstellungen, die gar nichts enthalten, wes lich auf eine Erkennznifs irgend eines Gegenstandes bezöge, zu Erkenntuils und Ueberzeu-eines Gegenstandes bezöge, zu Erkenntuils und Ueberzeu-gungsgründen geeignet feyn können. Das fogenannte Gefähl, fo und nicht anders denken zu können, ist in dem gemeinen Verstande weiter nichts, als die in demfelben fielt nicht deutlich aussprechende Nothwendigkeit der Geletze des Verstandes und der Vernunft, die der VI. aus leicht einzusehenden Grunden nur nieht bey ihrem wahren Namen nennen will. Wenn bald darsuf jenes Gefilhl lich in einen unmittelbar gewillen Satz verwandelt. fo hat der Vf. nicht überlegt, dass das feiner Theorie Schade; es macht se unsicher und zweydeutig; er verlässt dadurch selbst den Boden, auf welchem er die speenlative Vernunft und ihre fkeptischen Repräsentanten bestreiten wellte, und bedient sich derselben Vertheidigungsmittel gegen fie, womit lie ihn bekampfen. Auf dem Boden des blo-Isen Gefühls mulete er alles vermeiden und entfernen, was das Anfehn unmittelbar gewiffer Satze, höchifter Grundlatze hat. Und in der That hat er in der Aushihrung felbit den Herrn aud Meifter feiner Theorie , das Gefühl - eine Rache, die die rafonntrende Vernunft an ihm, obwohl ihm unbemerkt, genommen hat - hier und da verläugnet, und rafonnirt, we er nur das Gefähl hitte ipreehen laffen follen. Den Befohluse macht ein Anhang von dem politifelten Fanatismus, zur Be-riehtigung und Mäßigung der durch die franzöfische Revolu-tion veranialsten Urtheile fiber Staat und Staatsverwaltung in Deutschland; eine eben nicht tief in die Sache eingehende, und kein zusammenhängendes Gauze darstellende Arbeit, in der aber doch einzelne wahre und beherzigungswerthe Be-merkungen vorkommen. Den populären Vortrag hat der Vf. in feiner Gewalt.

....

Freutags, den 10. August 1804

PHILOSOPHIE.

289

JENA u. Leipzig, b. Gabler: Zeitschrift für speculative Physik, herausg. von Schelling u. f. w.

(Fortsetzung der in Num. 230. abgebrochenen Reconsion.)

Ilgemeine Deduction des dynamischen Processes, oder der Kategorieen der Physik, vom Herausgeber. (Angefangen Heft I. S. 100 - 136., fortgefetzt H. II. S. 3 - 87.) Kategorieen oder reine Verstandesbegriffe bedeuten bey Kant ganz etwas andres, als bey Schelling. Bey Kant beziehen fie fich auf die Geletzmässigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit, schreiben der Natur, als dem Inbegriff aller Erscheinungen, allerdings Gesetze vor; aber diese Gesetze existiren nur relativ auf das Subject, dem die Erscheinungen inhariren, so fern es Verstand hat. Bey Schelling hingegen bedeuten Kategorieen der Phylik fo viel, als diejenigen Functionen, wodurch die Construction der Materie (welche eine Selbstconstruction ist), und in den höhern Potenzen derfelben auch die Construction des Organismus und des denkenden Subjects angefangen uud vollendet wird. Kategorieen find laut diefer Anficht keine Bedingungen zur Möglichkeit der Erfahrung für ein verständiges Subject, sondern die Wurzelkrafte der Natur, durch deren Potenzirung aus fich felbst die Welt und mit ihr das verständige Subject entsteht. Die drey allgemeinen Kategorieen der Phyfik, welche (H. H. S. 79.) auch "Primzahlen der Natur" genannt werden, find: Magnetismus, Elektricität, und chemischer Process; und aus dem Verhältnis dieser drey Functionen zum Raum, und insbesondre zu den drey Dimensionen des Raums, lässt fich die Construction der Materie zeigen. Wir wiffen unfern Lefern die Constructionen des Schellingischen Systems nicht besser zu erläutern, als wenn wir fie bitten, die gewöhnlichen phyfikalischen Vorstellungen umzukehren. Insgemein wird der Begriff von Kraft irgend einer wirkenden Materie beygelegt, bey Sch. wird umgekehrt die Materie als das Product einer wirkenden Kraft angesehen; nicht die Materie hat Kräfte, fondern die Kräfte haben Materie, oder eigentlicher, schaffen dieselbe. Insgemein wird der Raum unter den drey Dimenfionen der Tiefe, Breite und Länge vorgestellt; die Fläche ist die Gränze des Cubus, die Linie ist die Granze der Fläche, der Punkt ist die Granze der Linie: Sch. fangt umgekehrt mit. der Linie an (der von der Materie abstrahirende Mathematiker darf diels, der die Materie construirende Phyfiker nicht), construirt aus ihr die Fläche, und aus der Fläche den Cubus. Diese drey Dimensionen

A. L. Z. 1804 Dritter Band,

geben auch drey Momente zur Construction der Materie. Sie gehen nach folgender Ordnung vor fich: In dem ersten Moment der Construction der Materie wird aus zwey Kräften, der Expansiv - und Attractivkraft, oder aus politiver und negativer Kraft, die Linie construirt, und diess heisst der Process der Länge, Werden diese entgegengesetzten Kräste frey, so wirken sie nach allen Richtungen, und es kommt zum zweyten Moment der Construction der Materie, einer Conftruction der Fläche, zum Procest der Breite. Nun aber ist eine doppelte Fläche entstanden, eine repulfive und eine attractive (6. 36.), es ist also eine fynthetische Krast nothig, welche beide als getrennte vereinigt, und diess geschicht im dritten Moment der Construction der Materie. Die Productionen der entgegengesetzten Krafte follen als entgegengesetzte in einer und derselben Auschauung dargestellt werden. Diess geschieht durch Potenziren, Multipliciren der Producte in einander. Die Fläche, als Wurzel, oder als in der ersten Potenz stehend, wird dadurch zur zweyten Potenz erhoben, und ist gleich dem Cubus. Der Cubus ist aber gleich dem Raum felbst, d. h. der nach drey Dimensionen ausgedehnten Große, und sonach ware der Raum construirt, Die beiden Krafte können nicht als entgegengesetzte. und zugleich in Bezug auf den Raum als identisch geletzt werden, ohne eben dadurch den Raum undurckdringlich zu machen, das vollständige Vermittlungs-glied des geforderten Verhältnisse zwischen Repulhyund Attractivkraft ist also der erfüllte Raum oder die Materie. Diels heifst: der Procest der Schwere. Die drey Processe der Lange, Breite und Schwere find indellen nur von der ersten Ordnung. nicht innerhalb der Gränzen der Erfahrung, bloss der Process der Schwere erstreckt fich bis in die Sphäre der Erfahrung herein. Die Processe der zweyten Ordnung liegen innerhalb der Gränzen der Erfahrung. Sie find Wiederholungen der erften Processe in der ihr Produciren reproducirenden Natur. Dem Längenprocels entspricht der magnetische, dem Flächenprocess entspricht der elektrische, dem Process der Schwere entspricht der chemische Process. Die Thätigkeit beider Processordnungen ist nicht der Art, sondern der Potenz nach verschieden, d. h. die construirende Kraft des Magnetismus ist die construirende Kraft der Länge in der zweyten Potenz; die construirende Kraft der Elektricität ist die construirende Kraft der Breite in der zweyten Potenz; die construirende Kraft des chemischen Processes ist die Schwerkraft in der zweyten Potenz. Die letztre offenbart fich als empirische Erscheinung in der Natur, als Licht, welches gleich ist einem Construiren des Construirens, einem Reproduciren des Producirens. "Der Natur ist in dieser Richtung keine Granze zu setzen, sie wird auch dieses Reproduciren wieder reproduciren können, und es ist nicht zu verwundern, wenn felbst das Denken nur der letzte Ausbruch von dem ift. wozu das Licht den Anfang gemacht hat." Das Licht ist (H. II. S. 45.) Urfache der verschiednen Qualitäten der Materie, Sch. nenut diese Qualitäten Eigenschaften der zweyten Potenz, fie haben ihren Grund in dem verschiednen Verhältniss der Körper zu den drey Functionen des Magnetismus, der Elektricität und des chemischen Processes. Da der Magnetismus die zweyte Potenz des Processes der Länge ift, fo ift die ihm entsprechende Eigenschaft in der Materie eine Function der Länge; es giebt aber keine andre folche Eigen-Schaft, als Cokafion. Weil das Licht ein Construiren des Conftruirens ift, fo wirkt es auf alles Fertige, Construirte, destruirend, es ist alsdann in dieser Einwirkung Warme, und wird dadurch das Bedingende der Cohafion, oder das Potenzirende des ursprünglichen Processes der Länge. Mit der Cohasion ist zugleich eine fecundäre Eigenschaft des Körpers, nämlich feine Größe im Raum, abgeleitet. Da die Elektricitat die zweyte Potenz des Processes der Fläche ist. find die ihr entsprechenden Eigenschaften der Materie Functionen der Fläche, z. B. Farben, Rauhigkeit u. f. w. Weil der chemische Process die zweyte Potenz des Processes der dritten Dimension oder der Schwere ift, find die ihm entsprechenden Eigenschaften der Materie Functionen der dritten Dimension. also fluffige Körper, weil an ihnen von allen Dimensionen blofs die übrig ift, durch welche der Raum erfüllt wird. Die wahre Stufenfolge der dynamischen Naturprocesse ift nun (S. 79.): a) Magnetismus, sein Scheina ist die Linie. b) Elektricität, ihr Schema ist der Winkel. c) Galvanismus (der allgemeine Ausdruck des chemischen Processes), sein Schema ist der Triangel. Eine auf diese Weise vollendete Naturphilofophie giebt nach S. 84 eine phyfikalische Erklärung des Idealismus; denn "was in der Natur noch Elektricität ift, hat 6ch in der Intelligenz zur Empfindung fortgeriffen; was in der Natur als Materie vorkommt, ift in der Intelligenz Anschauung. Schon in der sogenannten todten Natur ist der Ansang zum Potenziren gemacht durch das Licht, welches schon eine ganz ideelle Thätigkeit ift. Der Mensch ift nicht nur Idealift in den Augen des Philosophen, sondern in den Augen der Natur selbst. Der Philosoph übersieht diel's nur, weil er fein Object mit dem ersten Act schon in der höchsten Potenz, als Ich mit Bewusstfeyn Begabtes aufnimmt, und nur der Phyfiker kommt hinter jene Täuschung. Man möchte daher allen Menschen, die in der Philosophie jetzt zweiselhaft und, und nicht auf den Grund fehen, zurufen: Kommet her zur Phyfik und erkennet das Wahre!"

Diefer kurzen Ueberficht einer Construction der Materie aus den Kategorieen der Phyfik will Rec. einige Bemerkungen beyfügen. Nach 6. 6. find expanlive und attractive Kraft lich absolut entgegengesetzt.

eines Etwas neben dem Nichts enthalten, und beide find alsdann im Gegenfatz. Diess hilft jedoch wieder nicht aus, denn die unendliche Trennung der Factoren bringt nach S. 106. wiederum keine Realität hervor, also Nichts. Daher wird angenommen, dass jene unendliche Trennung der Natur, das eine Nichts, durch ihre fyntlietische Tendenz zur absoluten Identität, dem andern Nichts eine Realität hervorbringt. = Nichts + Nichts = Etwas!! Wenn ferner die positive Kraft nach allen Richtungen wirken foll, die negative desgleichen, aber in die Ferne, so wird offenbar der

Raum mit feiner unendlichen Theilbarkeit vorausge-

fetzt, ungeachtet Sch. die letztre durch jene entgegen-

geletz-

gesetzten Kräfte phyfikalisch beweisen will. Merkwardig ift die Construction der Linie S. 110. Sie ist: die Synthesis des mathematischen Punkts (einer Negation des Räumlichen) und des unendlichen Raums (einer Negation der Richtung), also eine Linie ohne

293

Raum und Richtung! Mit der Construction der Breite ist es auf ähnliehe Weise beschaffen; das zu Construirende wird schlechthin vorausgesetzt. Nach 6. 6. kann die Entgegensetzung der beiden Kräfte nicht aufgehoben werden, nach 6. 17. und 19. wird aber jede derfelben frey und construirt, vermittelst ihrer Richtung nach atten Seiten, eine Fläche. Sobald es der Richtungen mehrere giebt, wird die Fläche schon vorausgesetzt. Daffelbe gilt von dem Construiren der dritten Dimenfion, bey welcher zuerst das Potenziren vorkommt. Sch. hat diefen Ausdruck fehr unbestimmt gelaffen, obgleich sein ganzes System darauf beruht, und bringt dadurch alles in eine große (den Constructionen wohlthätige) Verwirrung. In 6.34 lässt er den Cu-bus durch das in einander Multipliciren zweyer Flächen, der positiven und negativen, entstehen, und nennt dieses Product zugleich die zweyte Potenz der Fläche. Nun ist aber nach der mathematischen Bedeutung das in einander Multipliciren verschiedeuer Factoren kein Potenziren (welches Verbum fibrigens in der Mathematik ungebräuchlich ist ), fondern die Potenz entiteht durch eine Multiplication des Factors mit fich felbst. Sind es nun zwey Flächen, woraus der Cubas entiteht, so ist er ein Product aus diesen Flächen, aber keine Potenz derfelben. Eine Potenz der Fläche würde außerdem eine Fläche, so wie eine Potenz der Linie eine Linie feyn, denn die Stufenfolge der Potenzen fetzt immer gleickartige Größen voraus, und es wird in einer Reihe von Potenzen der Fläche nie ein Cubus vorkommen können. So wird auch unrichtig die construirende Kraft des Magnetismus als die construirende Kraft der Länge in der zweyten Potenz angesehen. Denn da die construirende Kraft der Länge nicht in die Erscheinung fällt, so fällt fie auch in ihrer zweyten Potenz nicht in die Erfcheinung, und eine ganze Reihe von Größen, als Potenzen der Kraft der Länge betrachtet, kann, weil die Größen gleichartig feyn müssen, nicht in die Erscheinung fallen. Der Magnetismus aber soll in die Erscheinung fallen, und ist sonach keine zweyte Potenz der construirenden Kraft der Länge. Aus demfelben Grunde kann die construirende Kraft der Elektricität auch nicht als eine construirende Kraft der Fläche in zweyter Potenz gedacht werden. Da alle Kraftverhältniffe der erften Conftruction blofse Quantitätsunterschiede hervorbringen, so können aus der Erhebung der ersten Construction in die zwevte Potenz nicht, wie 6. 47. geschieht, die Qualitätsunter-schiede der Materia hergeleitet werden. Das ganze Verfahren Sch's ift der Mathematik und ihren Begriffen zuwider, foll aber dennoch derfelben analog fevn und eine gleiche Evidenz mit fich führen. Die versteckte Kunft des angeblichen Construirens und Potenzirens besteht darin, dass man in der zweyten Potenz hinzuthut, was man eben braucht, zur Länge den Magnetismus, zur Fläche die Elektricität, zur Schwere den chemischen Process und Galvanismus, und dass sodaun diese Hinzusügungen als abgeleitet aus ihrer Wurzel, und ihrer Art nach mit ihr identisch dargestellt werden. Da das Nichts = o die abfolute Identität ist, alle übrigen Identitäten aber relativ find, und aus jener hervorgehen; fo ergiebt fich, vermöge der geheimen Konst des Potenzirens, das Resultat:- die ganze Welt ift eine Potenz des Nichts, und die einzelnen in der Welt befindlichen erscheinenden Producte find gleichfalls blosse Potenzen des Nichts.

4) Ueber den Oxydations - und Desoxydationsprocess der Erde. Eine Abhandlung, vorgelesen in der naturfor-Schenden Geseilschaft zu Jena, von Dr. Steffens. Die in dielem Auffatze enthaltene Combination vorhandener Thatfachen der Geologie ist nach des Vfs. eigener Angabe nicht vollständig ausgeführt, und Rec. begnfigt fich, das Allgemeinste hervorzuheben. Was allen festen Substanzen unseres Erdkörpers gemeinschastlich zukommt, ist eine allgemeine Tendenz, sich zu krystallissen. Diese Tendenz jeder einzelnen Substanz wird gehemmt durch dieselbe Tendenz ailer übrigen. Diels findet ftatt in den Gebirgsarten und dem übrigen Mineralreich. Alle Mineralien laffen fich in zwey große Hauptclassen eintheilen, sie find entweder verbrannt, oxydirt, wie alle Erdarten, Salze; oder verbrennlich, desoxydirt, wie der Demant, die Kohlenblende. Auf unserer Erde ist ein immerwährender Brand. Die verbrannten Producte, die aus den Vulkanen herausgeworfen werden, bildeten die kegelförmigen Gipfel der Vulkane. Dieser vulkanische Process, welcher ungeheure Massen oxydirt, hat seine Hauptwerkstätte im südlichen Theil von Europa, ini füdlichen Theil von Nordamerika und im nördlichen Theil von Südamerika. Der Zug der Vulkanität lässt fich gegen Norden und Süden deutlich verfolgen. Eine vulkanische Zone, die um die Erde geht, fienge etwa an mit 22 - 23" nördlicher Breite, und horte auf mit 15 - 16° füdlicher Breite. Die Abweichung und Neigung der Magnetnadel zeigen unter gewillen bestimmt gegebenen Bedingungen auf Vulkanität hin. Vom Magnetismus aber mufs alle Geologie anfangen. Obgleich kein brennendes unterirrdisches Feuer angenommen werden kann, und das Erdbeben vielleicht überhaupt nur eine elektrische Erschütterung unsers Erdbodens ist, so bleibt die ununterbrochene Oxydation durch die Vulkane dennoch bedeutend. Auch die Erdbrände, die Wirkung der Luft und des Wassers auf der Oberstächte der Erde und in Höhlen und Spalten, vermehren diese Oxydation. Ihr fieht aber eine continuirliche Desoxydation entgegen. Sie giebt dem Oxydationsprocels ftets neuen Stoff. Die Steinkohlen, welche desoxydirt find, werden continuirlich theils aus Torfmooren, theils aus Dammerde erzeugt. Diese letztern entstehen aus der Verwesung vegetabilischer und thierischer Substanzen. So wenig also die organische Natur ohne die unorganische denkbar ist, eben so wenig kann die unorganische Natur ohne die organische in Thätigkeit erhalten werden.

Den Beschluss des ersten Bandes machen Miscellen vom Herausg. A. Einige allgemeine Betrachtungen. Was Hr. Schelling von feinen Gegnern fagt, haben wir zum Theil auf ihn felbst fehr passend gefunden. z. B .: "Le Sages Principien (auch Hn. Sch.) find das offenbarfte Bekenntnifs, dass wir über die letzten Urfachen der Natur nichts wiffen.".... "Ihr erklärt freylich, nachdem man euch Alles, diese Körperchen, diele Figuren, diele feinen Materien (diele entgegengesetzten Thätigkeiten, diese Tendenzen, diese Richtungen, diese Potenzen) zugestanden hat. Aber wozu find denn alle diese Anstalten selbst gemacht? Und wie kommt es, dass die Natur fich nicht selbst über ihre Stümpersy vorachtet?"... "Es geschieht nichts (auch im Schellingischen Systeme), als dass man erst in die Principien alles hineinlegt, was hinreichend ift, die schon bekannten Erfahrungen zu erklären (conftruiren); man erdichtet also die Ursachen, (Kräste), und richtet sie gerade so ein, wie man sie nachher braucht." — B. Einzelne Bemerkungen, a) Ueber den Sauerstoff als Prinzip der Reizbarteit. Der Vf. stellt die Aeusserungen verschiedener Schriststeller mit seinen Principien zusammen. b) Noch einiges über den Magnetismus. Besonders in Beziehung auf Hn. v. Arnims Abhandlung: Ideen zu einer Theorie des Magneten. c) Ueber das Eisen im Blut. d) Nachricht von neuen Entdeckungen über den Galvanismus. 6) Noch etwas über das Verhältniß der Naturphilosophie zum Idea-Bruchstäck aus einem Gedichte. f) Nachricht. Eine inhumane Acufserung über Reinhold, womit der erste Band schliefst.

(Der Beschluse folgt.)

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN: Die schrecklichsten Jahre meines Lebens. Meine Leiden und Verhaftung zu Königsberg und Spandau und Verbannung in die Bergwerke nach Sibirien , von Wilhelm Achenbrenner. Zwey Bde. 1804. 429 u. 414 S. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Man findet in dieser Schrift nicht nur, wie man aus dem Titel vermuthen follte, die angebliche Geschichte der letztern Jahre Aschenbremers, oder feine Leiden und Verhaftung zu Königsberg und Spandau und feine Verbannung nach Sibirien, fondern fein ganzes Leben, das ihn als ein moralisches Ungeheuer darftellt, deffen fich der preufs. Staat nicht ohne Urfache zu entledigen suchte. Der Herausg., der von dem Vf. unterschieden seyn will, giebt das Ganze für eine von Afchenbr. selbst geschriebene Biographie aus. "Ich war, heist es in der Vorrede, in Spandau, hatte Gelegenheit, Aschenbr. zu beobachten, bin nach Sibirien ihm gefolgt. — In Spandau fing er an diese Autobiographie zu schreiben, in Sibirien hat er fie vollendet." - Diesen letzten Theil will der Her-

ausg., zufolge der Nachschrift Th. 2. S. 407., durch einen Reisenden, der Sibirien durchstreifte und dem der Vf. zu Nertschinsk das Manuscript an ihn mitgab. erhalten haben. - Das mag nun glauben, wer da will; Rec. halt das Ganze für weiter nichts, als für elne Art von Roman, für ein Gemisch von einigen wahren und noch mehrern erdichteten Begebenheiten, die einerseits den Helden der Geschichte als einen Menschen von vielen Anlagen und Geschicklichkeiten, andererfeits aber als den verschmitztesten Bofewicht darstellen, dessen ungezügelten Leidenschaften nichts zu heilig war, der mit teuflischer Bosheit die größten Bubenitucke vollendete, und felbst des Unglücks, dass er über Individuen und Familien brachte, zu spotten im Stande war, so dass er desto verderblicher und gefährlicher wurde, je mehr er Geisteskräfte besass. Im Ganzen scheint freylich diefer Umrifs dem Charakter des wirklichen Afchenbrenners ziemlich zu entsprechen; vieles, was man von dem Gefunkenen gelefen und gehört hat, passt zu der hier gelieferten Erzählung; doch giebt es der Widersprüche mehrere, welche besonders dem, der mit der Zeitgeschichte nur einigermaßen bekannt ist, leicht ins Auge fpringen, und der, wenigstens zum Theil, falscherzählten Thatsachen so viele, dass man zuletzt felbst nicht weiß, wie viel oder wie wenig Wahres an dem Ganzen ift. Das möchte nun noch allenfalls hingehen; dass aber der Vf. so oft bald wahre Namen ausgeschrieben, bald leicht zu entziffernde Bezeichnungen von zum Theil noch lebenden Personen in seine Erzählung aufgenommen hat, ist unverzeihlich. Wahrscheinlich wollte er dadurch seinem Buche den Stempel der Authenticität aufdrucken; und so handelte er gerade wie sein Held, den er Th. I. S. 58. fagen läfst: "Ich erzählte den Gelehrten zu Leipzig einen Theil meiner Lebensgeschichte, die ich erfand und so wahrscheinlich zu machen wußte. indem ich eine Menge bekannter Personen verwickelte. von denen mir eine Anzahl Anekdoten und Charakterzüge zu Gehote standen, dass sie nicht nur den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit erhielt, sondern auch mit dem lebhastesten Interesse den Wunsch einer nähern Bekanntschaft erregte." Manche Epifoden scheinen bloß aufgenommen zu feyn, um zwey Bande zu fallen; wie z. B. die S. 103 - 199. erzählten Begebenheiten eines polnischen Edelmanns, die ihm diefer auf dem Postwagen erzählt haben soll, und die fast wörtlich aus der Histoire de ma fuite des prisons de la republique de Venife, qu'on appelle les plombs, (deutsch in dem Lückenbüßer, Heft 1. 2., Halle 1796.) entlehnt find. Eben fo find Merkels Briefe über Hamburg, und wer weils, was noch fitr Schriften, gepländert. -Genug, das Ganze scheint eine in jeder Hinficht schmutzige Finanz · Speculation zu seyn, vor welcher wir hiermit den gutmüthigen Kaufer, der Afchenbr. wahre Geschichte lesen will, aufs ernstlichste warnen wollen.

Sonnabends, den II. Auguft 1804.

#### PHILOSOPHIE

JENA u. Leipzig, b. Gabler: Zeilschrift für speculative Physik, herausg. von Schelling u. L. w.

( Befehluft der in Num. 231. abgebrochenen Recenfion.)

nhalt des erlen Hefts im zwegten Bande ift: I. Spontaneität = Weltfeele, oder das höchste Princip der Naurphilosophie, von Eschenmayer. Die Ahficht dieses Auflatzes ilt: auf das Princip des Werdens hinzuveilen, welches Sch, als Problem hinstellte, weil er on einem unbedingten Empirismus ausging, und als Vaturphilosoph die Natur schon ins Werden gesetzt Jenes Princip ist Weltseele, und Weltseele = Spontaneität. Geift und Natur, Freyheit und Ge-Die Natur dringt etz stehen einander gegenüber. nir die Producte ihrer Geletzmälsigkeit auf, und ich tringe ihr die Producte meiner Freyheit auf. In beiden Fällen ist Thätigkeit und Leiden auf der einen oder andern Seite, es ist von einem absoluten Quantum von Thätigkeit die Rede, welches aber an zwey entgegengesetzten Potenzen, Geist und Natur, ver-heilt werden soll. So viel Thätigkeit in mir, so viel Vegation in der Natur, und umgekehrt. (Hier wird ier qualitative Unterschied des Geistes und der Naur, der Freyheit und Nothwendigkeit, von welthem Hr. E. ausging, in einen quantitativen verwantelt. Weil von quantitativen Verhältnissen und Unterschieden eine Erkenntniss durch Maass und Zahl möglich ift, fo scheinen durch diese Verwandlung alle qualitativen Unterschiede verdeutlicht zu werden. Aber eben diese Verwandlung ist das Unmögliche. Geht man von bloßen quantitativen Differenzen aus, einem reinen plus und minus, einem Politiven und Negativen, so wird sich daraus nie eine qualitative Diferenz ergeben, und man muss den Sprung vom Quaitativen zum Onantitativen wieder zurückthun, und las Quantitative zugleich als ein Qualitatives betrachien, wodurch für die Erkenntnis nichts gewonnen st.) Warde es dem Philosophen gelingen, jene entgegengeletzten Potenzeu im Ich zu vereinigen, so ware jenes Wechfelspiel blos ein Product des Ichs-Die zwischen die entgegengesetzten Potenzen der Spontaneität und Natur fich construirende Einheit ist der Trieb. Die beiden Vermögen der Reflexion und Production treffen fich einander in entgegengefetzter Richtung, fie würden aber, weil fie beide unendlich ind, fich in ein absolutes Gleichgewicht setzen, dann wilrde aber das Bewufstfeyn der Reflexion und Production aufgehoben werden; was beide Functionen suseinanderhält, ift die Spontameität ... Durch dieles. A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Auseinanderhalten wird ein freyes Handeln möglich, Begriff und Kunstproduct. Auf der andern Seite wohnt aber auch eine Tendenz zum absoluten Zusammentressen in beiden entgegengesetzten Vermögen, und in dieser Tendenz liegt der Gegensatz der Spontaneität, die Natur. Die Spontaneität wurde fich im absoluten Unendlichen verlieren, die Natur sucht fich in einer absoluten Endlichkeit (!) aufzuheben; keines von beiden foll gelten, sondern ein drittes, welches den Charakter der Spontaneität und Natur zugleich an fich trägt, der Trieb. Durch die Tendenz zum absoluten Gleichgewicht wird ein Handeln möglich, das mit Bewulstleyn der Nothwendigkeit verknüpft ift, Empfinden und Anschauen. nothwendige und freye Handlungen, gehören zu einem und ebendemselben Ich. In dem ursprünglichen Triebe find zwey Factoren vereinigt. Hat der niedre Factor (Natur) das Uebergewicht, fo strebt der Trieb. ein absolutes Endliches als Product hervorzuhringen: hat der höhere Factor (Spontaneität) das Uebergewicht, so strebt der Trieb, ein unendliches Product hervorzubringen; keines von beiden findet ftatt, die Mitte fallt das bestimmte Endliche aus. Hr. E. beleuchtet hierauf mit vielem Scharssinn einige Behauptungen Schellings im Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Er begreift nicht, wie Sch. eine unendliche Mannichsaltigkeit von Tendenzen annehmen kann, die fich ursprünglich in ein Product vereinigen follen. Denn der Naturphilosoph erkennt ursprünglich blos zwey einander ontgegengesetzte Tendenzen, attractive und repullive Kraft. Ihr ungleiches Zusammentressen mag eine Action von be-itimmten Graden heißen, und solche Actionen mögen unendlich feyn: fo find fie doch alle blofs der Gradation nach verschieden, und der Naturphilosoph ift genothigt, Qualitäten = Graden zu fetzen. (Hjerin hat Hr. E. vollkommen Recht. Weil aber die Unterschiede der specifichen Beschaffenheiten, Qualitäten, der Materie fich nicht als bloße Gradverhältnisse betrachten lassen, so mus Sch. andre Begriffe aus der Erfahrung unterschieben, die nicht in seinem ursprünglichen Princip liegen. Hr. E. macht S. 41 f. einen Verluch, die differenten Qualitäten auf graduelle Unterschiede zurückzuführen, indem alle Qualitäten durch die Sinne wahrgenommen werden und fich im identischen Bewusstleyn vereinigen, diese Einheit im Bewulstleyn aber eine Vereinigung zweyer entgegengeletzten Factoren ift; er fucht zugleich dieles Princip auf die Erfahrung anzuwenden. Allein gerade dieser Versuch zeigt die Unmöglichkeit der Saches) . Gagen den Schluß des Auflatzes werden

vier Principien der Naturphilosophie angegeben, und mit den vier Weltgegenden verglichen: zwey entgegengesetzte Grundkrafte, Mittag und Mitternacht, die zwey Seiten eines Dreyecks; die Schwere, Niedergang, die einende Balis des Drevecks; der urfprungliche Trieb, dar Aufgang, der pulfirenda Centralpunkt des Dreyecks, = Spontaneität = Weltfeele. Zu den Bedürfnissen, welche dem Naturphilosuphen äußerst fühlbar werden, zählt Hr. E. eine ausführliche Phyto-Zoologie, die nicht blos eine Anatomia comparata, fondern wenigstens die ersten Linien einer Physiologia comparata fowohl bey Pflanzen als bey Thieren enthalt. Ein andres Bedürfnis ift die Mathematik. Sie foll die Formeln aufgeben, wozu wir die Erscheinungen in der Natur aufninden fullen. "Der Unterschied zwischen der geraden und krummen Linie lit der Scheidepunkt zwischen der anorgischen und organischen Natur. Da, wo die Linie sich noch unregelmässig in Kanten und Winkel verliert, da ist die tiefste Stufe der anorgischen Natur, Aggregatinn der Masse. Wo die gerade Linie regelmässig wird, fich in bestimmten Formen äußert (Krystallisation), da ist der Uebergang des Anorgischen in das Organische nalie. Wo die erste Stufe der Organisation anfängt, da wird die krumme Linie herrschend, vom hervorquillenden Blatt an bis zur edlen Gestalt des Thiers ift nichts als elliptische und parabolisch - ähnelnde Form, ein Beweis, dass die Mechanik, welche nur in gerader Linie fortwirkt, fich hier in einen Kreislauf zurückbeugt - der Stempel des Individualism; aber kein Kreislauf entsteht, wo nicht die vier gefolgerten Principien in steter Gesetzmässigkeit; in einauder greifen - in ihnen liegt der Puls und Athem der Natur."

Wir verbinden hiemit Nr. III. Ankang zu dem Auffatz des Hn. Eschenmayer, betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art, ihre Probleme aufzulöfen, vom Herausg. - Hr. Sch. verweift auf feiue Einleitung zum Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilolophie, wo er folgende falsche Vorausfetzungen tadelt: 1) dass seine Naturphilusophie transfcendentale Ableitungen von Naturphänomenen gebe; 2) dass er die specifischen Veränderungen und Verschiedenheiten der Materie als blosse Veränderungen oder Verschiedenheiten der Dichtigkeitsgrade ansehe. (Die Art, wie Hr. S. die Qualitätsunterschiede durch Putenzirung der ersten Construction construirt, haben wir im vorigen Bande kennen gelernt.) Naturphilosophie und Transscendentalphilosophie find einander entgegengeletzt, und die letztre wird nach einer ganz andern Richtung hervorgebracht. Der aus der Sache hergenommene Grund dieses Verfahrens foll erhellen aus der Bearbeitung und Entwicklung des Syftems von feinen erften Gründen aus. im nächften Heft der Zeitschrift. Der Idealismus der Natur ift der ursprängliche, der Idealismus des Ichs der abgeleitete. Indem ich nach der Möglichkeit einer Phi-Iosophie frage, nehme ich mich in der höchsten Potenz auf, und beantworte also die Frage auch nur für diese Potenz, oder das Bewusstleyn. Das Ob-

jective kann in diesem Falle nicht im Moment seines erften Hervortretens in der bewußtlofen Thätigkeit erblickt werden. Das Objective in seiner ersten Enstehung zu sehen, ist nur dadurch möglich, dass man das Object alles Philnsophirens, das in der höchsten Potenz = Ich ist, depotenzirt. (Diese Depotenzirung geschieht durch die Ausliebung des Bewusstlevns. Es ift alfn die Aufgabe: das Bewufstfeyn aus dem Bewusstlosen, den Gegensatz des Subjects und Objects aus der absoluten Indifferenz, Identität; das Etwas aus dem Nichts zu cunstruiren.) Dass es noch nicht Zeit fey, von einem System der Naturphilosophie zu fprechen, wie Hr. E. behanptet, findet Hr. Sch. ganz unrichtig, denn eine Wissenschaft a priori kann nicht von den Fortschritten der Ersahrung abhängig sevn. und eine Willenschaft, die durch fich felbit besteht. zu erfinden, ist es immer Zeit. Mit vielem Fug erklärt fich Hr. S. gegen den Eschenmayerschen Verfuch, die verschiednen Qualitäten der Materie auf blosse quantitative Unterschiede zu reduciren, pur vergisst er, dass in seinem Systeme durch die Potenzirungen Dasselbe geschieht, und bloss mehrere Erfahrungsbegriffe versteckt mit hineingezogen werden. Hr. E. wie Hr. S. haben beide Recht in ihrer Verneinung, und beide Unrecht in ihrer Bejahung. Uebrigens ift durch eine spätere schon in unsern Blattern angezeigte Schrift des Hn. Eschenmager der Streitpunkt zwischen ihm und Sch. ein ganz anderer geworden, und die S. 145. geäußerte Hoffnung, dass fich beide kurz über ihre Anficht verständigen konnten, ift nicht in Erfüllung gegangen.

Nr. 11. diefes Heftes enthält: Idem zur Confirmation der Krankheit, von Hofmann. Der Begriff der Krankheit foll construirt werden. Sie wird betrachtet: A) in Rücksicht der Erregung. Erregung ist nur construirbar durch zwey Facturen, Thatigkeit und Lei-den, Irritabilitätsäusserung und Sensibilitätsäusserung. Durch ihre Qualität find he fich entgegengesetzt, in Rücklicht ihrer Quantität find fie fich gleich. Da das Schema für die Construction im neuern Sinne die erfollte Zeit oder die Intensität ist, so fliefst daraus der für die Cunstruction der Krankheit oberste Grundsatz: die Erregung ist veränderlich, sowohl in Rücksicht des Grades, als der Dauer (Schnelligkeit) der intenfiven Thätigkeit. In Rücklicht der Erregung ist Krankheit aufgehobene Einheit der Factoren. Diese Einheit grundet fich entweder auf die Synthesis, also auf die Quantität der Factoren der Erregung, und ift die Indifferenz derfelben; alsdann entiteht durch Differenz der Factoren entweder Sthenie oder Afthenie; oder die Einheit gründet fich auf die Antithefis, also auf die Qualität der Facturen der Erregung, und ift die Homogeneität derselben. Urfache der Krankheit kann nicht in den Factoren felbst liegen, sondern aufser denfelben, man nennt fie Reiz, Reize find das Aeussere der Erregung, heist: fie find der Erregung entgegengesetzt; da nun die Factoren derselben fich entgegengeletzt find, fo mullen in demfelben Princip der Antithese auch die erregenden Potenzen befast feyn. Die letztern find ihrer Qualität nach, und da-

durch

durch beiden Factoren unmittelbar entgegengefetzt, dass fie politiv oder negativ find. Der Vf. leitet hieraus her die Gefetze der Erregung und der erregenden l'ozenzen. - Die Krankheiten werden ferner betrachtet B) in Rücksicht auf den Organismus. Die Functionen des allgemeinen Organismus der Natur find Electricität und chemischer Process, jene des speciellen Organismus Erregbarkeit und Bildungstrieb. Einheit und Continuität dieser Functionen ift der specielle Organismus, oder der Begriff des Lebens. In Bezug auf das Leben ist Krankheit: aufgehobene Einheit der Functionen der Organe. - C) In Rückficht ouf den Aumalismus. Wenn Organismus und Mechanismus fich entgegengefetzt finde fo find beide auch mur der Factor einer dritten, und zwar der höchsten Kategorie der Natur, des Animalismus, In Rückficht des bestelten Organismus ist Krankheit: aufgehobene Einheit der organischen und geistigen Functionen -Uebelbefinden. Uebelbefinden und Krankheitsgefühl find nur verschiedene Ausdrücke, und bezeichnen Schranken der freyen Intelligenz durch ihr Object (Nicht - Ich), d. h. durch Differenz der Lebensfunctionen, oder überhaupt des Organismus. - IV. Miscel-Fortsetzung. f) Alle Bekanntschaften. Hr. Sch. glaubt, dass derselbe Rec. an einem Stück der N. allg. d. Bibl. und an der Salzb. medic. Zeitung gearbeitet habe. g) Der Bildungstrieb. Eine darauf fich beziehende Stelle aus Dante. li) Anfrage. 1) Nachricht von neuen Entdechungen.

Das zweste Heft des zwesten Bandes wird angefallt von einer Darftellung des Schellingschen Systems der Philosophie, worauf schon im vorigen Hefte verwiesen wurde. Hr. Sch. fagt in der Vorerinnerung: "er habe bisher die Eine und felbe Philosophie von zwey verschiedenen Seiten als Natur - und als Transscendentalphilosophie darzustellen gesucht, und sehe sich nun enothigt, früher als er felbst wollte, das System feluit, welches jenen verschiedenen Darstellungen zum Grunde gelegen, öffentlich aufznstellen." Was der Vf. Natur - und Fransscendentalphilosophie nannte, ftellte er nach S. V. immer als entgegengesetzte Pole des Philosophirens vor; mit der gegenwärtigen Darftellung befindet er fich im Indifferenzpunkt. wiffen will, was Sch's System der Philosophie sey, muss es (S. VIII.) aus dieser Darstellung allein erfahren. In dieser Darstellung ist das Verhältnis des Syftems zu allen andern, vorzäglich aber zum Spinozismus und Idealismus zu suchen. Hr. Sch. wird auf keine Beurtheilung die geringste Rückficht nehmen, welche fich nicht mit ihm über die ersten hier ausgeiprochenen Grundfätze einläfst, und entweder diefe angreift oder die nothwendige Folge einzelner Behauptungen aus ihnen ablängnet.

So wichtig auch nach folchen Außerungen des Vis. dies in Paragraphen abgefatte Darftellung feiner Philosophie ift, so wenig fieht fich Rec. im Stande, eine Ueberlicht ihres Inhalts zu liefern und gründlich zur beurtheilen, ohne den Raum diefer Bläter ungeöhrhich zu überschreiten. Das philosophische Publicum verliert dabey jedoch wenig, weil neuerdings folgende Schriftsteller den Inhalt dieses Hestes hinreichend beleuchtet haben: Hr. J. Fries (in feinem Buche; Reinhold, Fichte und Schelling); Hr. F. Köppen (in feinem Buche: Schellings Lehre, oder das Gunze der Phitofophie des absoluten Nichts, nebst drey Briefen von F. H. Jacobi); und Hr. Caj. Weiller (in feinem Buche: Der Geift der allerneueften Philosophie der Hun. Schelling, Hegel und Compagnie). Wer der Evidenz nicht trauen wollte, mit welcher die genannten Männer das Nichtige und Inconfequente des absoluten Identitätssystems aufzeigen, milste die authentische Darstellung selbst zur Hand nehmen. Auf jeden Fall aber könnte eine hier blofs mögliche unvollständige Angabe der Hauptpunkte des Syftems die Ueberzeugung von der Wahrheit oder dem Irrthume desselben weder schwächen noch verstärken.

## PADAGOGIK.

GERMANIEN (Hamburg): Fragmente, die neue Einrichtung des Johanneums in Hamburg, und den dafür entworfenen und bekannt gemachten Schul- und Lectionsplan betreffend. 1803. 175 S. 8.

Schon das Motto: Parturiunt montes - quis eft tam ferrens, ut teneat fe? lehrt die Abficht und den Geift dieser Schrift, deren Vf., nach dem allgemeinen Rufe, ein Candidat der Theologie in Hamburg, alle Schritte des würdigen Scholarchats und des vom Vf. gar nicht gekannten Directors in einem höchst leidenschaftlichen Tone und ohne alle gefunde Logik als verwerf-Nach ihm war das Johanneum eine lich darstellt. vortreffliche Anstalt, und lag doch, wie er eingesteht, im tiefsten Ruine. In seiner Schrift, die vor einiger Zeit erschien, Hindernisse einer hamburgifchen Schulverbefferung betitelt, hatte er bewiefen, daß ein Ausländer zum Director berufen werden müste, wenn eine Verbesterung gläcken folle; jetzt aber missfällt ihm der Ausländer (S. 105.). Bald tadelt er die Privatinstitute, bald preist er lie (S. 82-89. vgl. 114-120.). Hier fagt er, dafs Gelehrteund Bürger - Schulen nicht wohl mit einander bestehen könnten, dort findet er diese Einrichtung fromm und weife (S. 51. vgl. 101.). S. 29 ff. lobt er das alte Claffenfystem, nach welchem jeder Lehrer seine Classe ausschließend unterrichtet und so einen flatum in flatubildet, aber S. 32. hat es schon seinen Beysall verloren. S. 138. schätzt er, was gar nicht sein Ernst ist, den alten hamburgischen Katechismus, um nur zu tadeln und das Volk für fich und feine schlechte Sache einzunehmen; aber schon S. 140. besinnt er sich und rühmt das Zerrennersche, vom Director eingeführte christliche Religionslehrbuch. An diese fast unaufhörliche Folge von Widersprüchen, wovon wir hier nur einige ohne Wahl ausheben, hängt sich eine Menge von Unwahrheiten. Verdrehungen und Ausfällen, wovon Rec., fern von Hamburg zwar, aber durch mehrere glaubwürdige Nachrichten und die Gurlittschen Schriften belehrt, zur Rettung der Wahrheit, besonders für die schnellen Leser, einige ans Licht

bringen zu müllen glaubt. In diesen Schriften und Nachrichten ift der treffliche Zweck des Johanneums einleuchtend dargestellt, welcher auch damals schon, als der Vf. fchrieb, 'kein Geheimnifs mehr war: es ift darin dens tadelnden Vf. klar gezeigt worden, dass die Obern fehr gewissenhaft für die ärmere Classe auch durch Freyschulen forgen, dass er irrig ein Lectionsverzeichnis mit einem Schulplane verwechsle, mit Unrecht dem Dir. Gurlitt vorwerfe, dass derselbe fich gefetzwidrig erfter Profesior nenne, da es doch die Vocation mit sich bringt, und dass er 2400 Mark jährlich als Prof. Gymn. habe, da er doch, außer einer kleinen, neulich erhaltenen Zulage, nur 750 erhält u. f. w. Dieser letzte Tadel ift noch dazu ungerecht, da Gurlitt offenbar das ganze Gehalt verdient, indem derfelbe eben fo viele, ja mehrere Stunden wöchentlich auf dem Gymnasium liest, als einige seiner Collegen. Ganz gemein ift gar die Berechnung des Gurlittischen Gehalts auf die Stunden angeschlagen, welche derselbe auf dem Johanneum und Gymnasium unterrichtet. Ein wenig Logik hätte diess ganze Geschwätz niederschlagen können; denn es war ja nothwendig, einen Mann, der an einem viel wohlfeilern Orte ichon fo ansehnlich falarirt war, fobald man ihn nach dem so theuern Hamburg ziehen wollte, ver-hältnismässig zu entschädigen. Noch beschämender für den Vf. muls die Behandlung erscheinen, welche er dem Director G. widerfahren lafst; ohne ihn, feinen Charakter, den Gang feiner Studien, Erfahrungen u. dgl. zu kennen, erwähnt er feiner meist nur spöttisch; und macht ihm die ungerechtesten Vorwarfe in Hinficht feiner Collegen. Doch werden diese am besten durch seine ununterbrochene Eintracht mit diesen Männern, ohne deren Mitwissen er bekanntlich keinen Schritt gethan hat, und durch feine Fürforge får ihr Wohl widerlegt. Bekannt ift es wonightens allgemein, mit welcher Humanität Hr. G., der im Oct. 1802. nach Hamburg kam, schon mit dem Januar 1803. den neuen Lectionsplan einführte, weil damit erst die gleichmässige Vertheilung des Schulgeldes unter alle Lehrer anfangen konnte. Anftatt nun feiner Vaterstadt zum Besitz eines Schulmannes Glück zu wanschen, der Gelehrsankeit mit Vorsicht, Humanität und Festigkeit verhindet, entstellt der Vf. alles, um, wenn es in feiner Macht ftunde, jedermann gegen ihn aufzubringen, oft wo er es beller weiss, oft aus Vorwitz und Unkunde. Unbekanntschaft mit den Fortschritten des Schulwesens beweift der Vf. S. 62 ff. durch die lange und scheinbare Klage darüber, dass Scholarchat den Plan zur Schulverbesserung Keinem der bisherigen Lehrer vor der Approbation mitgetheilt habe. Ware diels anch der Fall: fo hatte doch der Vf. bedenken follen, dass ein im alten Schulclassensysteme altgewordener Lehrer weder den Vorzug des neuen Schulfystems kennt, noch etwas von den mannichfaltigen Schwierigkeiten, Collisionen, Rücklichten auf Personen, Fähigkeiten, Stundenzahl, die der einen oder andern Wissenschaft oder Sprache gewichnet werden foll u. dgl., weis oder erfahren

hat. Darum, und weil et etwas Neues ift, hat er felten Neigung und Fähigkeit, einen folchen Schulplan durchzultudiren und zu beurtheilen, noch weniger ihn zu entwerfen, am allerwenigsten ihn felbst zu realifiren, und die fich dabey nur zu oft zeigenden Schwierigkeiten schnell und gut abzuändern. Daher that man wenigstens in den meisten preussischen Städten, wo man solche Schulresormen machte. fehr wohl, ohne Zuziehung der alten Lehrer vorzuschreiten, und, wo möglich, lauter junge Männer anzustellen, wie z. B. im J. 1777. zu Neu-Ruppin geschah, wo nur ein alter Lehrer für die unterste Classe beybehalten wurde. Wo man dagegen anders verfahren musste, da hatte die ganze Sache nur geringen Fortgang und der Rector feine liebe Noth. Des Vfs. ungerechte Klage über die Trennung der armen Kinder der geringsten Bürgerclasse vom Johanneum hat der Director im Michaelisprogramme 1803. hinlänglich widerlegt, und die Foderung S. 135., man folle alle Bücher des alten und neuen Testaments den Schülern erklären, widerlegt fich von felbit. Wie konnte der Vf. S. 122. fagen, dass von den fünf verschiednen Classen des Johanneums die zwey letzten Classen ausschließend den Namen Bürgerschule führten, da bekanntlich die Ablicht war, das aus denfelben fich diese Burgerschule bilden und fich daran fchliefsen follte, wie nun geschehen ift, da noch zwey neue Classen errichtet find! Diess erhellt aus dem mufterhaften Verzeichniffe der Lehrftunden für die erfta und zweyte Classe der untern Schule des Johanneums vom 1. Oct. 1803. Ueberhaupt hat Hr. Dir. G. Schon febr vieles verbellert, und wird gewiss darin fortfahren. eingedenk seiner Erfahrung und oft geäusserten Ueberzeugung, dass Stillstand der Tod der Thätigkeit fev. Doch diels mag genug feyn, um die Schlechtheit diefer Fragmente, und die Tadelfucht, die geringe Einficht und unmoralische Gesinnung, welche aus denfelben überall hervorgehen, darzuthun. Der edle Mann schweigt bey solchen Angriffen und geht seinen Weg muthig fort.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Bryträge zum Bandes Reichs Gottes. Herausgegeben von Johann Orriftoph Friedrich Giefeler, zweytem Prediger zu Petersbagen. 1803. 184 S. 8. (12 gr.)

Dafs diese Schrift nicht manches Wahre und Oute enhalte, will Rec. nicht läugnen; mur ist ihm die darin herrschende Idee vom Reiche Gottes nicht einleuchtend. Auch ist er im Ganzen überzeugt, dass jeder, der vernünftiges, deutliches und betümmtes Denken lieht, mit dem VI. unmöglich übereinstümmen könne, und das die Profelyten, die er etwa numen könne, und das die Profelyten, die er etwa numen könne, und das die Profelyten, die er etwa nuwandeln, beym Erwachen ihner Vernunft ist. Die Lectu wündene, und sein geträumtes Reich wieder verlasfen werden.

Montags, den 13. August 1804

#### OEKONOMIE.

Drasden, in d. Walther. Hofbuchh.: Die Getränke der Mmfiken, oder Lehrbuch, fowohl die naturlichen als auch die kunflichen Getränke aller Art näher kennen zu lernen und nach der beften Bereitungsart aufzulewahren; herausgeg. vom Commillionsrathe Rimm u. einigen Mitarbeitern. 1801. 512 S. 8. (1 Rhhr. 16 gr.)

iefe Schrift ift in 15 Kapitel abgetheilt. 1) Urgetränke oder Waffer. Hier ift nichts Wiffenswerthes übergangen. 2) Verschiedene Arten der Biere, deren Zubereitung und Verbefferung. Ein fehr wichtiger Gegenstand des Nahrungsstandes sowohl als der Polizey. Zuerst wird hier erörtert, welches Waster zur Bereitung eines gefunden Bieres nicht geschickt zu achten ist, und die in Paris und London gebräuchlichen Maschinen, das harte, trübe und unreine Waller zum Brauen zu verbellern, erwähnt. (Es wäre nicht undienlich gewesen, wenn diese Ma-schinen in gegenwärtigem Werke wären beschrieben oder abgebildet worden.) Hierauf werden die Kenn-zeichen der Güte des Hopfens sehr richtig also angegeben: Ein schöner und guter Hopfen muls nicht nur groise Haupte, eine gelbbraune Farbe und gewürzhaften Geruch haben, fondern er mufs auch fett oder klebrig und mehlreich feyn, welches man alles durch das Zerreiben mit den Fingern entdecken kann. Das Malzmachen, welches die größte Aufmerksamkeit des Brauers verdient, wird S. 42 f. gelehrt; auch die Verfahrungsweise der Engländer beym Malzmachen mitgetheilt. Hier vermisst aber Rec. das Verfahren vieler englischen Brauer, welche das meist trocken gewordene Malz in kleine Haufen bringen und darin fo heifs werden lassen, dass es schwitzt, und hierauf erst dörren und völlig trocknen. Diese Malzbereitung giebt fo manchen berülimten, auch zu uns nach Deutschland hergeführten Bieren den von unfern fo merklich unterschiedenen Geschmack. Außer dem braunen Biere wird bey uns auch weiises gebrauet, wozu theils halb Weizen und halb Gerste, theils auch ein Zusatz von Haser genommen wird. An manchen Orten nimmt man woll zwey Theile Weizen- und einen Theil Gerstenmalz, um das Bier desto stärker zu machen. Die Bereitungsart des weißen Biers wird aus Echharts Experimental-Oekonomie, worin der berühmte Halberstädtische Breyhan beschrieben wird, dargestellt.

Da wir so viele vorzüglich gute Biere in Niederdeutschland haben, so hätte Rec. gewünscht, diese, A. L. Z. 1804. Dritter Band.

so wie es mit den verschiedenen Weinen im folgenden Kapitel geschehen ist, nicht nur dem Namen, sonderu auch ihrer verschiedenen Gate nach erwähnt und gezeigt zu sehen, wie und warum einige dieser Biere fich erhalten, andere aber durch neuere verdrängt oder in Verfall gekommen find. Hier nur einige Beyfpiele: Garley, ein ehedem in der altmärkischen Stadt Gardeleben gebrauetes Bier, war ehedem fo fehr im Werth, dass es weit und breit verführt wurde. Vor dem 30jährigen Kriege follen (nach Marperger in feinem Küch - und Kellerdictionario S. 109.), täglich einige hundert damit beladene Wagen nach fremden Oertern gegangen feyn. Der berühmte Meibom, Prof. zu Helmstädt, liebte dieses Bier so fehr, dass er es in einem eigenen lateinischen Gedichte als einen Göttertrank belang, und es fogar dem Wein an die Seite stellte. Gegenwärtig wird es nicht mehr im Auslande gefucht, und kömmt fast ganz in Vergessenheit, entweder weil der dreyfsigjährige Krieg die Einwohner zu Grunde richtete, oder weil andere Biere, z. B. die Braunschweiger Mumme, der Duckstein zu Königslutter u. f. w. jenes Bier verdrängten, oder die Brauer des Orts das Bier schlechter braueten. Das Bernauer Bier war noch in der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts das Hauptbier in Berlin, bis mit demfelben das Ruppiner Bier zu rivalisiren anfing, und letzteres fo die Oberhand bekam, dass jenes wenig oder gar nicht mehr geachtet wird. Das Ruppiner Bier ftand noch in den preufsischen Residenzstädten gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Achtung, kam aber in Verfall, da man in letztern Städten besseres, und befonders das schwedische, Bier zu brauen anfing. Und da Ruppin vor einigen Jahren gänzlich abbrannte, bis zum Wiederaufbau der Stadt aber fast gar nicht gebraut werden konnte, und unter der Zeit die Liebhaber fich an anderes Bier gewöhnet hatten, fo verlor es fast gänzlich feinen Ruhm. Der Halberstädter Brevhan gieng ehedem ftark in die Mittelmark, auch der Duckstein ward sonderlich zur Abkühlung im Sommer von Weintrinkern geliebt; jetzt aber wenig oder gar nicht mehr. Die Altstadt Brandenburg legte in einem alten Klostergebäude eine starke Breyliansbrauerey mit dem besten Fortgange an, und in den Relidenzstädten fing man an, ein vortreffliches Weissbier zu brauen, so dass jene Biere darüber zurückgefetzt wurden, welcher Fall auch den fogenannten Cartheufer zu Frankfurt a. d. O., und das Crossner Bier aus gleichen Ursachen traf. Das Cotwitzer Weissbier, welches zu Cothus gebrauet wird, ist noch das einzige, welches von vornehmen Märkern beybehalten wird, weil es einen befondern Weinge-

Qq

fchmack og

fchmack hat, nicht schwach ist, und von den Brauern in Cotbus, die wegen ihrer Brauerey sehr wohlhabend find, mit aller Genauigkeit und hesonderm Fleisse zum Verfahren in unveranderter Gnte fortgebrauet wird. Es niochte also kein unverdienstliches Werk feyn, wenn jemand den Verfall und das Aufnehmen der städtischen Braunahrung untersuchen und so darstellen wollte, dass daraus nützliche Resultate für das Cameral - und Finanzwelen hervorgingen. - Die Anweifungen S. 88. ff., wie das Bier, in den Haushaltungen gut auf lange Zeit erhalten und der Geschmack desselben verbellert werden könne; wie bitteres oder Lagerbier für den Sommer zu brauen; die Bereitung der Kräuterbiere: trübes Bier klar zu machen: das Schalwerden des Bieres zu verhüten; fauer gewordenes oder übelschmeckendes Bier zu verbestern, find hier am rechten Orte, und müffen jeder Haushaltung willkommen feyn. - Den Schlufs diefes Kapitels macht eine kurze aus dem Hamburger Magazin (B. XXV.) entlehnte Abhandlung vom Biere und von dessen Bestandtheilen, entworsen von Hn. Hagen, Hofapotheker in Königsberg. 3) Von in - und ausländischen Weinen und ihrer Verbesserung. Die Verbesserung des Weins im Berge verlanget 1) die Beforgung, gute Trauben zu erzeugen ; 2) aus diesen einen guten Most und 3) hieraus guten Wein zu machen, und ihn in der Folge so zu behandeln, dass ihm seine Gute auch erhalten werde, welches alles fehr befriedigend gelehrt wird. Hierauf folgt ein Verzeichnifs der bey uns am leichtesten reif werdenden Weingattungen. Das Verfahren beym Mostmachen, um beslere Weine davon zu erlangen (S. 133.), follten sich die Wein-bergsbesitzer in unsern Gegenden hauptsächlich empfohlen feyn laffen; fie follten zuerft andern Nationen, von welchen wir die herrlichsten Weine erhalten, nachahmen, und die Weinlese zu verschiedenen Zeiten unternehmen oder die Trauben fortiren. aber dieses keine leere Speculation sey, kann Rec. mit folgender Thatsache beweisen. Der große Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, hatte bey Potsdam einige Weinberge, die er für seine Hofhaltung felbst bewirthschaftete, und deren Producte er dem besten Rheinweine gleich zu machen suchte. Zur Zeit der Weinlese ließ er die Hospitalfrauen zu Potsdam in seine Weinberge fahren, um die Trauben fo zu lesen, dass sie die Beeren abpflücken, die kleinern oder unter den großen Beeren versteckten nebst dem Kamme zurücklaffen mußten. Diese ausgesuchten Beeren wurden für fich allein so gepresst, dass von dem ersten und zweyten Druck der Presse der Most allein, der nachherige aber auch für fich allein gefast wurde, damit die Hülfen bey dem erfolgten stärkern Druck der Presse nichts Herbes oder Grufigtes unter den ersten Vorlass des Mostes bringen möchten. Der aus dem ersten Moste entstandene Wein ward nun bis ins dritte Jahr von dem kurfürstlichen Kieper gepflegt, und von dem Kurfürsten selbst von Zeit zu Zeit versucht. Nun liess er alle freinde Gefandten zu fich nach Potsdam zur Tafel bitten, und über derfelben fagte er ihnen, es feyen 12 Sorten

Rheinwein zum Serviren vorhanden, sie möchten fie alle vorerst kosten, und er wolle nebst ihnen sich sodann an die gewählte Sorte halten. Diefs geschah; die Gefandten vereinigten fich über die Potsdammer Sorte. Auf die Frage, wie er ihnen bekommen, erklärten nachher alle, sie wiinschten, diese Sorte taglich in Berlin zu haben. Nun fagte ihnen der Kurfürst, dass der so gelobte Wein kein Kheinweis, sondern Potsdammer fey. Da er gern scherzte, so wollten die Gefandten diese Angabe auch als Scherz aufnehmen. Sie ließen fich aber eines andern belebren, nachdem er ihnen das ganze Verfahren mit dem Weine erklärt hatte. Rec. hat diese Anekdote, wie viele andere von der damaligen Brandeuburgischen Regierung, noch aus dem Munde eines Edelmauns, welcher bey der Tafel, bey der dieses vorsiel, als Page aufwartete, und auch selbstgewonnenen, auf gleiche Art behandelten Wein trank. 4) Von allen in der Handling bekannten Weinen, wo fie wachfen, ihren Eigenschaften, von welchen Orten dieselben am besten zu erhalten und zu was für Preisen sie an Ort und Stelle verkauft werden. Unter den Oberlächfichen Weinen hätten doch auch die Märkischen Weine zu Brandenburg, Werder, Potsdani, Frankfurt und Croffen, so wie der zu Grüneberg in Schlesien mit aufgeführt werden follen. Auch hätte unter den Seeltädten, die uns fremde Weine zuführen, Stettin, welches galser Preufsen auch die Laufitz und zum Theil auch Bohmen verforgt, nicht ausgelassen werden follen, da der Weinhandel dieses Orts eben so beträchtlich, wo nicht noch beträchtlicher ift, als der zu Hamburg und Brenien. Sogar hält fich die Judenschaft in Wien einen eigenen Rabbinen, welcher zu Stettin ihre Weine kauscher machen muss. 5) Verschiedene Weine, z. B. Alant-, Zittwer, Kräuterwein u. f. w., zu bereiten. Die Bereitung des Apfelweins oder Cyders, aus dem englischen Werke: Allgemeine Haushaltungsund Landwirthschaft, hätte mehr abgekürzt und dafür einige andere von unsern Landsleuten in Oberdeutschland beygefügt werden können. 6) Gefundheitsgetränke für Patienten. Unter diesen lieset man mehrere von Zückert, Boerhave und andern berühmten Aerzten. 7) Von verschiedenen Arten der Milch und ihrem Gebrauche. 8) Vom Kaffee. Der bier fehr angepriefene Kaffee von Roggen ist bisher verkannt worden, weil man die rechte Zubereitung desselben, die S. 309. mitgetheilt wird, nicht kannte. Der Cichorienkaffee wird ersterm nachgesetzt. 9) Vom Thee. Unter den europäischen Theesorten verdient der Thee de France, welcher in Frankreich sehr geliebt und häufig getrunken, aber anders alstbey uns von Melissenblättern gemacht wird, Auszeichnung. (S. 331.) Außer den in diesem Kapitel angeführten einheimischen Theekräutern hätte vorzüglich des Bergpeterleins (Orrofelinum L.) gedacht werden follen, da dessen Geschmack von dem des indischen Thees nicht im Geringsten unterschieden ist, und daher vielleicht auch gleiche Wirksamkeit hat. Hiernächst hätte auch die so wohlschmeckende und heilkräftige Pfeffermunze (Piperitis L.) nicht ausgelassen werden fol1. TO) Von der Chocolade. Das Bekannte nebst der n dem berühmten Zimmermann vorgeschlagenen Harchocolade, die wider einige Arten der Auszehing gerahmt wird. 11) I'on einfachen destillirten geigen Getränken, die man gemeinkin Brauntwein nennt. ie Nordhäufer und Quedlinburger Branntweine han von je her vor allen andern in Deutschland den orzug gehabt. Von letztern wird die Bereitungsweife s Eckharts Experimentalokonomie hier mitgetheilt. per erstern aber hat Neumhahn viel Nützliches gehrieben. Wie eine verbesserte, nach franz. Art einrichtete Branntweinblase zu machen sey, wird S. 34. gezeigt. 12) Von componirten geistigen Getränken. ter guten Aquaviten oder Liqueuren, auch Rofoli genannt, 3) Dicitetische Regeln beym Genusse verschiedener hitziger irtränke. Nach Zückert wird der mälsige Genuls dieer Getränke dienlich gehalten, und vom Dr. Pietsch n dritten Bande des Hamb. Magaz. in einer eigenen bhandlung, die hier verkürzt mitgetheilt wird, wier andere Aerzte in Schutz genommen. Um diejegen zu wisterlegen, welche dem Branntwein nähende und ftärkende Kräfte absprechen wollen, beaft fich der Vf. dieser Abhandlung auf eine ungeeure Zahl folcher Leute, welche durch ihr ftarkes ranntweintrinken sehr dick geworden find; besoners werden Quedlinburg und viele andere Oerter, wo iel Branntwein gebrannt wird, zum Beweise angeahrt. Allein wenn auch der Branntwein denjenigen Leuten, die eine gesunde Lunge und Leber haben, and bev ungeschwächten Kräften find, zu ansehnlihen Körpern verhelfen möge: fo finde er docht, als diejenigen, welche von vielem Branntweintrinten so fett geworden, gar zu enge Luftröhren betommen, und daher mit ziemlicher Beschwerde, und berdiels doch nur mit schwacher und heischer Stimne, reden. Er wolle deshalb diejenigen, welche viel eden oder fingen mussen, wohl von dem Vorsatze, fich mit Branntwein zu mäften, abgerathen haben, um so mehr, da sie bey folcher Leibesbeschaffenheit keinen Tag vor Schlägflüssen sicher find. 14) Von Verfertigung verschiedener Essenzen und Spiritus zum Hausgebrauche. Wohl dem, der dieser aller nicht bedarf! 15) Wie man mehrere Arten von Effig, theils aus Weizen und Gerste, theils aus andern Früchten und Kräutern verfertigen tonne. Außer den einfachen Effigen werden auch die zusammengesetzten, z. B. Nelken - Himbeeren - Kirfeh - Effig u. f. w. ausführlich beschrieben.

Da das ganze Werk so reichbaltig ist, und den Haushaltungen in so mancherley Hinficht willkomnien seyn muss, so wäre es wohl eines Registers werth gewesen.

Luizza, b. Vols u. C.: Pomologifikes theoretifikpratifikes Handwörterbuch, oler aiphaetifikes Verzeichulf aller wölkigen Kenstuffe fosoolt zur Obschultur, (challech zu der) Pflanzung, Veredelung, Erzichung, Pflag und Erkandung aller 4ren Obschume und der öbosmischen Benutzung ihrer Frichte u. f. w., als und zur Berutzung ihrer Brichte u. f. w., als und zur Berutzung ihrer kontroll der vorziglichten Bisher bekannten Obssorten aller Arten und ihrer Clafssignation u. f. w. von S. C. Chrish, Erstern Pfarrer
zu Kronberg an der Höhe, bey Frankfurt a. M.,
der k. kf. Ldw. Gest zu Zelle und der k. pr. ökon.
Gest zu Potsdam Mitgl. 1802. IV u. 431 S. 4.
m: 5 Kpfra. (3 Rthlr.)

Diels, wo fich nur immer Syftem anbringen liefs, fystematisch-alphabetische Werk ist, wie man vom Vf. erwarten konnte, eine fehr brauchbare Arbeit; um so mehr hält sich Rec. für verpflichtet, auch seine ganze Meynung darüber zu fagen, in der Hoffnung, dals Hr. C. fie prüfen, und bey feiner ferneren Bearbeitung der Pomologie nicht gänzlich übersehen möge. Da es ein teutschies Wörterbuch ist, sagt der Vf., fo habe ich auch gewöhnlich nicht die franzößichen, englischen, italiänischen u. s. w. Namen der Obstsorten - die Pfirschen allermeist ausgenommen - vorangesetzt, sondern man wird sie in der deutschen angenommenen und fiblichen Uebersetzung finden; es wäre denn, dass der Name aus einer fremden Sprache fo gäng und gäbe wäre, dass er als naturalisirt angenommen werden konnte u. f. w." So ists mit Calvil, Renette, Franzmadame, Reneclode (warum nicht Calville, Ränette, Räneclode?) gemacht worden; und diess ift an fich selbst sehr gut. Allein für das Auffinden ift bey dieser beliebten Oekonomie nicht hinlänglich geforgt. Eine Probe, wie dafür besser geforgt werden konnte, giebt der Vf. selbst bey dem Artikel Stachelbrere, wo er auf nicht vier vollen Seiten 290 Sorten englischer Stachelbeeren - Namen mit den beygefügten deutschen Namen giebt, welches unter jedem Artikel der Fruchtforten also angebracht, das Buch um etwa zwey Bogen stärker gemacht und den Preis um wenige Großchen nur erhöhet haben würde. Noch beffer aber wäre es, wenn fich hinter diesem alphabetischen Verzeichnisse, das, genau genommen, nur 148 Hauptwörter enthält, noch ein, auf die Seitenzahlen hinweisendes alphabetisches Namenverzeichnist befünde, welches dann freylich mehrere taufend Artikel gab; aber auch dem Liebhaber und Anfänger die erwünschtesten Dienste leisten musste, und auch dem inniger Eingeweihten nicht unwillkommen gewesen feyn würde. - Die Beschreibungen der Bäume, Blätter, Bluthen und Früchte find meisterhaft und verrathen den gründlichen Beobachter und Kenner. Daher wundert fich aber auch Rec., dass mauches Charakteristische dem Vs. entgangen ist. So haben z. B. die S. 182. beschriebenen Honigbirnen - zum wenigften doch die Sommerhonigbirne - nach Rec. Beobachtung an allen Exemplaren das nie fehlende Kennzeichen, dass sich fast an der Mitte des Stiels ein kleines Knötchen befindet, als wenn daselbst eine Blattknofpe hätte entstehen wollen. Hätte es die letztere Sorte allein, desto besser zur fichern Unterscheidung von der erstern. - In Abficht des besten Gebrauchs einer jeden, befonders Birn-Sorte konnten wir von dem grundlichen Vf. des Handbuchs über die Obstbaumzucht und Obstehre mehrere Vollständigkeit fordern, da diele oder jene Sorte für die eine und andere Art des

Gebrauchs fehr wenig - und für eine dritte Art gar vortrefflich passt, z. B. die kleine Pfalzgräfin zu Compots wegen ihrer Eigenschaft des Rothkochens; die fürstliche Tafelbirne, die Zink beschreibt, zum Trocknen, denn fie behält ihren Saft während dieser Behandlung am besten an sich und wirft ihn als gekörnten Zucker an die Außenseite; die obenerwähnte Honigbirne zum Birnfyrup u. f. w. - Das Verfetzen der Baume im Froste finden wir nicht angesührt; da man nämlich einen Baum, den man wegen feiner Stärke nicht mehr zu versetzen wagt, rund hernm dergestalt lusarbeitet, dass 1 - 2 Ctnr. Erde an den Wurzeln hangen bleibt, mit welcher er in seinen neuen Standort gesetzt wird. Ist in diesem Falle die Erde in eine umgekehrte Kegelform losgearbeitet, fo wird fich die Erde, welche man beym Aufbrechen des Frostes von oben nachlaufen lässt, in alle Zwischenräume hinsinden und das Geschäft gut von statten gehen. Diess Verfahren ift befonders dann anwendbar, wenn aus einem unregelmäßigen Garten bald ein regelmäßiger gemacht werden foll. - Die Baumschule ift, mit andern Artikeln z. B. mit Obsttrocknen verglichen, zu kurz abgefertigt worden, schlift wenn das, was unter Kern - Wildling u. dgl. fich befindet, mit hinzugerechnet wird. - Unter Banmpflanzeuland wird grundlich dem Vorurtheile entgegengearbeitet, nach welchem Bäumchen in magerm Boden erzogen werden müssen, damit sie hernach in demselben gewiss fortkommen und in gutem Boden erwänscht gedeihen möchten. Dem ist aber wirklich nicht fo. Die Wiege fey weicher, als das nachherige Bette. Man erziehe

Bäumchen mit vielen, guten, fastbegierigen-Wurzeln, - alfo in gutem Boden, - diefe werden nachher in schlechterin Boden so viele Safte, als nur um fe herum fich befinden, zufammenfäugen und während dieses Geschäftes ihr Gebiet immer mehr erweitern. Es ware zu wünschen gewesen, dass der Vf. diese Gedanken mit Hinlicht auf physiologische Grundsätze und Erfahrungen durchgearbeitet hätte. - In Rec. Gegend hat die vergoldete weiße Butterbirne vor der weiflen Herbst . Butterbirne (beurre blanc) noch den Unterschied, dass fie mehrere oder wenigere Steine führt, die fich durch Roftflecke an der Aufsenfeite ankündigen. Allein man zieht fie doch der letztern vor, weil fie aromatischer ist. - Bey dem Brande der Bäume (Krebs), wo der Vf. zu wenig auf die Schrotwürmer und Larven mehrerer Käfer als Urfachen hinfieht, verweift er zuletzt auf Wurm, welches Wort fich aber nicht findet; man fuche also Schrotwurmer auf, wofelbst Mehreres, obgleich nicht Alles, bevgebracht worden ift. Sehr oft liegt der Grund des Uebels im Saftüberfluffe; denn man trifft es, - besonders bey allen Cavillen, - in niederm, fettem Boden am meiften an, und fchlägt daher vor, einzelne Pappel - und Birk - Bäume anzupflanzen, welche den Ueberfluss von Säften hinwegziehen. Solche Bäume müffen dann obendrein in jedem Frülijahr abgezapft, oder der Pappelbaum theilweise abgeköpft werden.

Die Kupfertafeln zeigen Apfel - und Birn - Classen und Sorten, Obsigärtner - Werkzeuge, Stängeln, Anbinden, Schneiden und Setzen der Bäume und Reiser.

und Trocken · oder Welköfen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pantaesteitt. Sonderskaufen, im Einer, Verl.: Kurse Denfellung der Humpfliste der Ferumfreitigen. 1901. 63 S. (5 pr.) — Der VI. dieser Brechtire, die Roim. 2, 14. 15, nach uns eigenst Urberfellung. 4 Ernen feigenst Urberfellung. 4 Ernen feigensteiten der Vermufreitigen. 5 Erderingen in die Vermufreitigen zum der Vermufreitigen. 6 Erderingen in die Vermufreitigen zum der Vermufreitigen. 6 Erderingen in der gerünsteitigte der Vermufreitigen. 6 Erderingen in der gerünsteitigten erhalten. Die Ruspflätes follen au dem vortrefflichen Schlenzeitigen, in der Bänden sehrlenden Handenke, der absfählen Religien entlichten, und unter andern auch erhalten ferne in der Schweitigen in der Bänden sehren den den den Vertrefflichen Religien entlichten, und unter andern auch der Schweitigen in der Bänden bei der Registen der Schweiten erschlich vertreffliche bereitigt in der Schweitigen der Schweiten erschlich vertreffliche bereitigt. Der Mehrlichte den Bereitigt der Schweitigen der Schweitigen der Schweitigen der Schweitigen unterfellungen, er kann den kenn der Sindenweit uns erfollen, wir einem fünstlichen und überfinnlichen Cherakter. Er ihn bestämmt um Schleidenber und überfindlichen Greit der Greitigen der Handen der Er bei aber

Dienstags, den 14. August 1804.

#### TECHNOLOGIE.

BERLIN, in Comm. b. Maurer: Sammling von Auffätzen und Nachrichten, die Baukunst betreffend. Jahrgang 1800. Zweyter Band. 142 S. Fünfter Jahrg. Erster Band. 136 S. 4 (a 2 Rthlr.)

ie erste Abhandlung des zweyten Bandes von 1800. macht den Beschluß der in den vorigen Hesten angefangenen Beschreibung zweyer Bran. und Brennereyen, als ein Versuch, die Große solcher Gebäude aus der jührlichen Consumtion und nach dem Ertrags - Anschlage zu bestimmen; vom Ordens - Kammeriecretär Bufch. Selir ausführlich wird alles zur Sache dienliche beschrieben, und von dem Fabricationsgeschäfte fo weit Belehrung gegeben, als der Baumeister sie be-darf, um seine Anlage zweckmässig zu machen, und die Grande von der beschriebenen Einrichtung einzuleben. Sehr richtig behauptet Hr. Juin; dellen Brennerey hier beschrieben wird, dass die steinernen Gewölbe über Brannt veinbrennereyen nicht nur unnütz, fondern fogar schädlich seyen. Eine leichte Decke von gewöhnlichen Spundbretern auf den Balken ist jenen weit vorzuziehen, weil, wenn durch unvorsichtiges Feuern unter der Lutterblase der Helm auffliegt, die leichte Dielendecke bald nachgiebt, das feste steinerne Gewölbe aber widersteht, und dann die gewaltsame Ausdehnung der Luft zurück auf die Seiteamauern wirkt, und diese, wo nicht umstürzt, doch Ueberdiess ist auch in einer Branntweinbrennerey die Feuersgefahr lange so groß nicht, als die gemeine Furcht fie fich vorstellt. Dass die Blase fowohl-als auch die Kühlfässer mehr breit als hoch gemacht werden müffen, folgt aus richtigen phyfika-lifehen Grundfätzen der Verdünftung. — II. Beytrag zur vortheilhasten Zeichnung der Gewölbebogen, vom Prof. Hobert. Ein Auszug aus dem Cours de Mathematiques à l'usage des élèves du génie, par le cit. Bossus. (Paris 1794), als Pendant zu der Eytelweinschen Abhandlung in einem frühern Hefte dieser Sammlungen; Vorschriften der Zeichnung sowohl, als auch der analytischen Berechnung. Ueber die vortheilhasteste Figur der gedrückten i Gewölbe aus drey Kreisbogen, und über die Construction der schräg liegenden oder Tounen - Gewölbe. Alles fehr deutlich mit passenden Anmerkungen. - III. Ueber die Monumente von Päfinm, vom Kabinetsrath Rode. Ein Auszug aus den Ruines de Paestum on Posidonia etc., par Delagardette, Architecte-penfionnaire de la Républ. à l'école des arts à Rome, (worin aber der Epitomator fonderbarer Weise große lange Stellen französisch mittheilt). De-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

lagardette tadelt seine Vorgänger, und behauptet, fie alle in der genauen ausmellenden Beschreibung dieser Ruinen zu übertreffen. (Um fo nöthiger wären verkleinerte Zeichnungen gewesen.) Zugleich erklärt der Vf., warum diese prächtige und gewis große und reiche Stadt so sehr hat in Verfall kommen können. dass ihre Ruinen jetzt gleichsam in einer Wüste angetroffen werden. Das Meer wirst hier nämlich bevin Sturme fo viel Sand an das Gestade, dass fich dadurch von Akropolis bis Salerno längs der Kaste hin eine Art von Damm gebildet hat, welcher den Ausfluss sowohl der Flusse als der Quellen hindert, und beide fich über die Ebene zu verbreiten nöthigt. Daher die Sümpfe, welche Pästum rings umgeben, den dortigen Aufenthalt höchst ungesund machen, und der Hauptgrund waren, dass es im J. 1580. ganz verlassen wurde. Reiche Reisende, welche die Kosten nicht zu scheuen brauchten, die großen Schuttberge eingestürzter Gebäude in Pästum abtragen zu lassen, wirden höchst schätzbare Entdeckungen machen, zum Fortgange der Kunst viel beytragen, und vielleicht einen anfehnlichen Gewinn haben. Jetzt gebrauchen die Baffelhater, die einzigen Bewohner von Pastum. die schönsten Ueberreste alter Kunft zu Materialien ihrer elenden Hatten! - IV. Hiflorisch technische Beschreibung der könig!. Saline Königsborn bey Unna. Fort-fetzung. — V. Praktischer Beytrag zur Construction der Gewölbe, vom Baurath Friderick Ein fehr lehrreicher Auffatz, der wirkliche und gelungene Bauwerke beschreibt. Man fieht hier klar, dass alte, nur noch unversehrte Mauern Gewölbe tragen können, denen neue Mauern nicht widerstehen würden. Eine Scheidewand, 19 Fuls lang, 1; Stein ftark, durch drey Etagen gehend, die gegen eine 21 Stein starke Front- und 13 Stein starke Mittelwand verbunden war. wurde in der untersten Etage, des mehrern Raumes wegen, weggebrochen, und mit einem fehr flachen elliptischen Gewöllbhogen unterfahren, der sie fortdauernd trägt, ohne andere Widerlagen, als die vorhin genannten Mauern, zu haben. In einem andern Gebaude ward in der zweyten Etage ein Saal von 29 Fuss Lange, 20 Fuss Breite so überwölbt, dass man an den Seiten überall aufrecht gehen kann, wobev die längern Seitenwände des Saals, die dem Gewölbe als Widerlagen dienen, respective nur I'und 13 Stein ftark find. Diess Kunststück rührt von dem Mauermeister Hecker zu Potsdam her. Eben derselbe hat. durch fein richtiges praktisches Gefühl geleitet, eine noch kühnere hier beschriebene Wölbung ausgeführt. Gegen unsere richtige Theorie der Wölbung hat die Praxis hier freylich nichts gethan, aber wohl bewie-Кr

fen, dass auf vernünftige Praxis bey der Ausführung cher alten Scheune (besonders in den sogenannten hauptfächlich alles ankömmt. — VI. Ueber die Na-tur des Kalksteins. Beschlus, vom Prof. Simon. Richtig und gründlich abgehandelt, aber zu weitschweifig, wie der Anfang; auch find hier für den Baumeister zuviel chemische Kenntnisse ausgekramt. Die weitläufig angegebenen Analysen der Kalksteine würden besier in einem chemisch-mineralogischen Werke, als in dieser Sammlung, ihren Platz gefunden haben. Sehr richtig bemerkt der Vf., dess lange vor dem Verbrauche zubereiteter Mörtel und zu dunn oder zu wällerig aufgetragener Mörtel kein recht festes Mauerwerk geben können. - Unter den vermischten Nachrichten wird 1) eine Beschreibung und Abbildung eines Wohnhauses für Domainenbeamte in Neu-Offgreußen gegeben. Ein mit viel Ueberlegung und Geschmack wohl eingerichteter Entwurf vom Geh. O. B. Rath Eytelwein. 2) Beschreibung des zu Paretz fiber der Eisgrube erbauten Lusthauses, von Rabe; wovon die An-licht in der Titelvignette enthalten ist. Auch dieses geschmackvolle Lusthäuschen hat noch der zu früh verstorbene Gilly entworfen. 3) Vorschläge zur Erfparung beum Bauwesen. Aus dem Reichsanzeiger entlehnt. Der einsichtsvolle Wiebeking, Deutschlands größter Hydrauliker, eifert hier mit Recht gegen die höchst schädliche Maxime, ganze Bauten an den min destfordernden Unternehmer zu verdingen. Möchten die Kammern seine Gründe erwägen! 4) Ueber das Vergießen des Eisens in Steinen mit Schwefel, von Zitelmann; aus der Décade philosophique ubersetzt. Hier wird aus Erfahrung das Schädliche dieser Methode gezeigt. Der Schwesel verwittert mit dem Eisen vermuthlich als Eisenvitriol, und das Eisenwerk wird locker und baufällig. In Paris ist man daher wieder zu der Verbleyung zurückgegangen. 5) Etwas über die Bohlendächer, von Gilly. Ein Auszug aus der neuesten, aber unvollständigen Ausgabe des Werks von Philibert de l'Orme. 6) Auszug aus dem Programm der Preisaufgaben, welche von dem National-Institut der Wissenschaften und Künste zu Paris in der öffentlichen Versammlung vom 5. Januar 1801. aufgestellt find. Zuletzt Anzeigen von Büchern, die Baukunst betreffend.

Die erste Abhandlung des fünften Jahrg. r. Bd. von Hirt: Ueber den zweyten Abschnitt des vierten Buches von Vitruv, enthält Berichtigungen der Rodeschen Ueberfetzung, und kritische Anmerkungen über den Vitrue, den aber der Vf. eben fo missversteht, wie Hr. Rode. Antae find keine vorspringende Mauern im Allgemeinen, sondern bis in die Fronte der Säulen vorgezogene Seitenmauern; contignatio ist Balkenzimmerung, nicht Deckenwerk überhaupt; subgrundatio ist nicht Dachtrause, sondern Verkammung, Verklammerung, von fubgruere; und cantheris prominentes ad extremam subgrundationem find nicht in den Balken eingezapite, fondern auf die Balkenenden aufgekammte und über die Verkammung hervorragende Sparren. Diese Bauart muss der Vf. nicht kennen, da er fie ungereimt findet; man kann fie aber in man-

Wolfsscheunen, wo culmen der Wolf heist) und in manchem alten Schaafstalle Niedersachsens beobachten. Sie ift die einfachite unter den Dachverbindungen, und daher vermuthlich die altelte. Vitrue kann alfo wohl Recht haben, wenn er die Sparrenkonfe der dorischen Ordnung (nicht die Modillons der abrigen Ordnungen) aus ihr herleitet. Eben fo erhellet aus Vitrue's Texte gar nicht, dass columen eine Hangefaule feyn muffe, wie Hr. H. will; vielmehr ift game deutlich columen die mitteilte oder die Haupt Giebelfäule, der bis zom Forft hinaufreichende Ständer: fie ift wirkliche Dachftuhlfäule; und tranfra find nicht Binder, worunter man in der neuern Zimmerungssprache nicht die Verbindungshalken des Hangewerks. wie Hr. H. will, fondern dasjenige Sparrenpaar, welches eine Dachstuhlverbindung unter fich hat, verfreht: transtra find wohl eher Kehlbalken, als Spansriegel. Auch die Stelle: Ideo quod antiqui fabri etc., hat weder Hr. Rode, noch Hr. Hirt richtig gefast; denn intertionia find Wechfelbalken, und in der Stelle: supraque coronas et fastigia venustiore specie sebrilibus operibus ornaverunt, heilst et foviel wie etiam, und fie ilt fo zu verdeutschen: "Und über den Gelimfen haben fie auch noch die Giebel zum schöners Aussehen mit Zimmerwerk verziert." Wenn Vitrau lagt: ones enim Graeci tignorum cubilia et afferum appellant, fo konnte diels überletzt werden: "denn die Griechen nennen Durchsichten (omas) die leeren Balken - und Lattenplätze" Simare heisst verblenden, maskiren. nicht aufstutzen. Bev den mutulis wird dem Vitrus vorgeworfen, dass er keine klare Ideen von dem Urforunge der Gebälkarten habe; Vitrue könnte aber erwiedern: er vermisse bey seinem Tadler die klare Idee von uralter Construction der Dächer. - II. Ueber landwirthschaftliche Gebände und Wurthschaftshöfe nach englischer und französischer Art, neba Vergleichung mit den in den mehreften der preuflischen Provinzen üblichen Bauarten und Anlagen der ökonomischen Gebande, vom Geh. O. B. Rath Gilly. Der Vf. macht hier den Anfang, theils eine in der A. L. Z. vom J. 1801. enthaltene Abhandlung über einige Fortschritte der Landwirthschaftskunde der Britten, theils eine in Thaer's Kenntniss der englischen Landwirthschaft mitgetheilte Beschreibung der englischen Wirthschaftsgebäude von Wefffeld, mit feinen Anmerkungen abdrucken zu lassen. In der Folge soll auch eine Ueberfetzung von Cointeraux's Schrift: La Ferme, gegeben werden. Angenehm war Rec. die Acufserung des Vis. in einer Note : dass er, durch einen in der A. L. Z. bey Gelegenheit der Recension seines Handbuchs gegebenen Wink veranlasst, in der Folge auch feine Erfahrungen bey Reparaturen alter Gebäude mittheilen wolle. - III. I'on Wiefen - Anlagen durch Schwemmung, vom Bauconducteur Diehle. Hier wird ein in dem Lineburgischen mit Vortheil gebrauchtes Versahren umftändlich und deutlich besehrieben. Durch das Wasser werden große Sandhügel weggeschwemmt und zu dem fruchtbarsten Wiesengrund gemacht. - IV. Beytrag zur Confiruction der Bohlendocher.

Land In GOOD

Scher, vom Geh. O. B. R. Eytslwein. Weil die boenformige Gestalt der außern Dachfläche sowohl bev ler Bedeckung mit Biberschwänzen, als auch bey der Belegung mit Lehmschindeln, besonders bey einem deinen Halbmesser des Bogensparrens, nachtheilig efunden worden ift: fo gieht Hr. E. hier leichte und ute Vorschriften, wie bey den Bohlensparren eine bene zur Bedeckung zu erlangen sey, wobey bloss n erinnern ift, dass die Balken an Stellen, wo sie icht unterftützt find, fämtlich durch Zapfenlöcher eschwächt werden. Auch wird angezeigt, dass das lichten der Bohlenbogen am besten durch Rüstbökse, welche bey beträchtlicher Höhe des Daches doppelt über einander zu stellen seyn, geschehe. - V. Bechreibung zweyer Krahne, vom Baurath Friderici. Die erstere dieser Auslademaschinen, auf dem Packhose in Potsdam, leiftet bey fehr einfacher und wohlfeiler Construction gute Dienste. Es ist ein freyer Krahn hne Bedachung. Die zweyte ist mit einem kegelörmigen Gebäude überbaut. Das Triebwerk derfeleu ist kein Tretrad, auch keine Erdwinde, sondern in eifernes Räderwerk, das wenig Platz erfordert, and aus einem Sternrade mit einem kleinen Drehlinge, in dessen Welle zwey Kurbeln befindlich find, beteht. Die acht Stäbe, welche die Trommel bilden, ım die das Tau aufgewickelt wird, können vermittelft sines leichten Mechanismus nach Erforderniss in einer größern oder kleinern Peripherie gestellt werden, damit kleinere Lasten durch Vergrößerung der Trommel geschwinder, größere aber durch Verkleinerung der Trommel leichter zu heben seyen. Ein solcher Krahn wird jetzt in Berlin gebaut, und Hr. F. verpricht, das Nähere devon umständlich bekannt zu nachen. Der beygefügte Koften - Anschlag für einen olchen Krahn, der 30 bis 40 Centner aufwinden foll, seläuft fich auf 1530 Thaler, eine fehr mässige Summe in Vergleich der Koften eines Krahns mit großem Tretrade, der auf 5 - 6000 Thaler zu stehen kommt. Interessant ist die beyläufige Nachricht, dass der Lakkirer Chevalier zu Berlin einen von den dortigen Chemikern approbirten Holz-Anstrich erfunden habe, wodurch das Holz über und in der Erde und im Wafer gegen Fäulnis, das Eisen gegen Rost geschützt sleibe, wovon das Pfund, für 100 Quadratfuls Fläche inreichend, nur 18 Groschen kosten soll. Wir wanchen die Bekanntmachung der Versertigungsart dieer Beize. — VI. Ueber die Bearbeitung der Salzpfan-ten, vom Salinen Inspector Dunker. Eine sehr deutiche und ausführliche Beschreibung der Zusammenietzung der Salzpfannen aus Eisenblech mit beygefügtem Kostenanschlage, zur Beantwortung der Frage, ob man nicht die Dächer großer, besonders tiefer Magazine wohlfeiler horizontal bauen, und mit Eifenblech, auf die Weise, wie die Salzpsannen zubereitet werden, bedecken könne. Ein Quadratfuß Dachläche auf Salzpfannen - Art zu bedecken, kostet im Durchschnitt wenigstens 1 Rthlr. 20 gr. - VII. Ucher lie Natur des Gupfes, vom Prof. Simon, worin der If. die Natur und Veränderungsart dieles Baumateials fehr ausführlich, felbst bis auf das durch die

Elektricität erregte Leuchten, kennen lehrt. Nur folche gründliche phyfikalische Kenntnisse der Baumaterialien können vor falicher Anwendung derfelben fichern und den Denker auf neue Benutzungen leiten. - VIII. Kurze Darftellung der Geschichte und Verfassung des königt. preußischen Ober Ban - Departe-ments, von Zitelmann. Nebst einem Verzeichniß derjenigen Schriften der bisherigen Mitglieder des Ober-Bandepartements, welche die Mathematik und Bankunft, oder doch angränzende Wiffenschaften betreffen, von Silberschlag, Lambert, Gerhard, Holsche, den Riedel's, Schulze, Mönnich, Gilly, Berson, Eytelmein, Rothe und Zitelmann: - IX. Historisch - technische Beschreibung der königlichen Saline Königsborn ben Unna. Beschluss, vom Salzwerks - Bau - Inspector Rollmann. Praktisch und gut. - Hierauf folgen unter der Rubrik: Vermifchte Nachrichten, 1) Einige ausgehobene Bemerkungen aus dem Reise-Journal des verstorbegen Profesfors und Ober - Hof - Bauinspectors Gilly. Diese betreffen ein zweckmässig angeordnetes Modell einer kleinen Stau- Arche in der reichhaltigen Maschinenfammlung der Leipziger ökonomischen Societät; ferner eine merkwürdige Decke in der Schlofskapelle zu Leipzig, die zum Theil nach Art der Bohlendächer construirt ift, wobey die Aussellung zwischen den Bohlensparren durch mit Lehmstroh umwundene Staken bewirkt worden. 2) Ueber das Vergießen des Elfens in Stein, von Kinkelin, Architect zu Lindau am Bodensee. Loch und Eisen werden wie gewöhnlich zugerichtet. Statt des Bleves oder Schwefels aber zum Verkitten soll guter Gyps mit Wasser auf einem Brettchen zu Teig gemacht, und unter diesen Eisenfeilspäne gemengt werden. Dieser Kitt foll neben dem Eisen in das Loch eingeschüttet und mit Keilchen von Tannenholz dicht angetrieben werden. Zuletzt foll man noch kleine eiserne Keile eintreibeu. Da aber die eisernen Keilchen mit der Zeit verrosten und die hölzernen verfaulen werden: so fielit Rec. die gerühmte große Dauerhaftigkeit hievon nicht ein. 3) Ueber Anfertigung von Steinen aus den Brocken alter Manern, von Gilly; eine alte Geschichte von Fremins Hotel des platres zu Paris, der Patte schon das Urtheil gesprochen hat. 4) Ueber Straffen-Erleuchtung, aus den englischen Miscellen. Rec. weiss aus eigener Wahrnehmung, dass die Londner Glasglocken mit doppelter Lampe und Reflectirspiegeln, welche täglich fehr rein geputzt werden (die Hauptsache bey jeder Strafsen - Erleuchtung), fehr gut leuchten, und den ganzen Fahrweg hinlänglich helle machen, ohne übermässig zu blenden; daher er der hier mitgetheilten Bemerkung des Grafen Thiville geradehin widerfpricht. Thiville's hier wiederholter Vorschlag, vor die Flamme mit durchfichtiger Flüffigkeit angefüllte Cylinder zu stellen, ift wenigstens im nördlichen Klima, wo diele Fluffigkeit im Winter frieren und die Cylinder zersprengen würde, unausfährbar, und erfordert zuviel Vorrichtung, um praktischen Nutzen leisten zu können; denn die Vermischung des Wassers mit Scheidewaffer würde nicht hinreichend feyn. 5) Erklärung der Titelvignette, ein Landhaus in einem

einfachen Stil, von Gilly entworfen, von Wachsmann gestochen. Zuletzt Anzeige einiger Bauschriften.

### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

Lunzai, im Compt. E.Lit: Carl Chrift. Jllingg ernsertet Wichfeigefichlie, entallend die Entstang und Belchreibung der Wechfelbriefe, des Wechfelbegozes, der Banken, Meffen, oder großen Jahrmärkte u. f. w., nach den fich belannt ergebenen Staten - Veränderungen eingerichtet. Nebit contoritifchen Wochfel- und Agoberechungen. 1893. 1 W. 300 S. 8. (16 gr.)

Bey dem erften Anblick diefes Buehs glaubten wir eine neue Schrift zu finden; bey genauerer Unterfuchung fanden wir aber einen erneuerten, in etwas geanderten Abdruck der Lehre vom Wedbligsgleichtigt etc. (Drest. 1792. 19 Bog. 8. Preis 16 gr.), der aber in unancher Rokicht felhelenter als jener gerathen ift. Da wir deffelben in der A. L. Z. nicht erwähnt finden, fo werden wir die vorliegende Ausgabe, der eine allgemeine Ueberfielt fehlt, als ein neues Werk beurtheilen.

Gleich im Eingange des Buchs fagt der Vf. von Entstehung der Wechselbriefe folgendes: "Davon (wovon?) "ift in der ersten Auflage bereits von mir geafagt worden, nämlich wie die Meynung der Mehreaften fey: die Entstehung der Wechselbriese rühre "von Julio Cafare her, welcher, als er auf der Infel "Melite gefangen genommen worden, seiner Ranzion wegen einen Schein oder Wechfelbrief (?) ausgestellt. adals er die begehrte Summe feiner Löfung nach fei-aner Zuhausekunst auszahlen wolle." — Eben so gut hatte der Vf. mit Ayrer die Stelle in Cicero's Briefen (Cic. epift. ad famil. II. epift. 17 .: Laodiceae me praedas accepturum - - - vecturae periculo) dahin deuten konnen (f. Ayreri diatribe de cambial, inflit. vefligits apud Romanos; hinter der von Ukle beforgten Ausgabe von Heineccii Elementis jur. cambialis etc.). 6. 4. leitet der Vf. den Ursprung der Handlung von Dieben und Räubern her, welche ihr Wesen am Strande und auf den Heerstraften trieben, die Seefahrer als Schnapphähne (??) oft überfallen, fie übermannt und ihrer Ladungen beraubt hätten. Auf die lehrreichen Schriften, die über diesen Gegenstand bis

zur historischen Evidenz in neuern Zeiten gehandelt haben, wird weder auf Behrens, noch auf Bufch, Runde, oder von Martens Rücklicht genommen; vielmehr folgt der Vf. allenthalben alten Führern. - Die ganze Wechfelfähigkeit ist S. 59. 6. 109. in vier Zef-len abgefertigt. Der Vf. scheiut also mit den meisten Special-Wechfelordnungen, und besonders mit dem allgem. Landr. f. die preust. Staaten, Th. 11. Tit. VIII. 6. 715 - 730. nicht bekannt zu feyn. - S. 60. 6. 112. fetzt der Vf. mit Marperger (ohne ihn zu nennen) die Errichtung der Giro-Bank zu Venedig in das J. 1587. (Die Errichtung diefer merkantilischen Anstalt, unter Autorität des venetianischen Staats, der schon frühe im Mittelalter die angesehensten Handelsgesellschaften zählte, ist ungleich früher, wie aus Muratori antig. Italiae Tom. I. Differt. 16. p. 889 fq., vergl. mit Framinio Dal Borgo scelli diplomi Pisani pag. 361 fq. und Della decima Tom. II. p. 127. u. a. m. erhelit. Was der Vf. übrigens wegen der Bank zu Venedig. unter Garantie des Kaifers, erwähnt, ift im October 1803. erst realisirt worden.) - Von der Veranlassung zur Stiftung der Amsterdamer Bank (S. 63 fg.) wird kein Wort erwähnt, da doch Pontanns in Rerum et Urb. Amftel. histor. L. II. c. 2. p. 69 fqq. (Amft. 1611. fol.) dieselbe umständlich erzählt, die aber unsere gewöhnlichen Lexicographen und andere oberflächliche Compilatoren, weil das Buch felten ift, nicht zu kennen icheinen. - S. 78. wird in der Note gelagt: die königl. preufs. Bank zu Minden und Cleve fev nach dem Lüneviller Frieden an Frankreich gefallen, und gchöre zum Ruhr - Departement! - Die Bank wurde aber von Cleve im August 1794 vorerst nach Minden, and im Herbit 1796. nach Wefel transportirt, wo fie noch ift. - Im Artikel Frankreich (S. 183 fg. u. m. a. O.) treffen wir Vieles an, das theils irrig ift, theils berichtigt zu werden verdiente, wozu uns aber hier der Raum mangelt.

## SUGENDSCHRIFTEN.

Hamburg, b. Hoffmann: L. F. Sauffret's Kinder-Schauspiele. Französisch und deutsch. Ziory Theile. Mit (zwey) Kpf. 1803. Erster Th. 307 S. Zweyter Th. 233 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

Mittwocks den 15. August 1804.

#### MATHEMATIK

HAMBURG, b. Bachmann u. Gundermann: Schauplatz der geneinwitzigsen Maschinen, nach Leupold und andern Schriftsellern bearbeitet von Knuze. Dritten Bandes erste Abtheli. mit 9 Kpfrt. 1802. 264 S. 8. (2 Rthr. 12 gr.)

iefe erfle Abth. des dritten Bandes, wozu wir bisher die zweyte vergebens erwarteten, handelt lofs von Dampfmaschinen. Zuerst eine kurze Ge-:hichte der Dampsmaschinen, wobev der Vf. die von ireen (Journ, der Phyl. I. B. erfles Heft) entworfene um Grunde gelegt, Ergänzungen eingeschaltet und as Spätere hinzugefügt hat. Er macht für die Dampfalchinen folgende lystematische Eintheilung: Erste Ordnung: Dampfmalchinen ohne Kolben; hiervon erfle Art: Saugende, nämlich Savery's erste und zweste Malchine, Papin's Dampfmalchine, die zulammengesetzte Dampsmaschine, Desagulier's, Bosfrand's, De Maura's und François de Neufchateau's Dampfmalchine. Die zweyte Art: Rotirende Dampfmaschinen: A. Hoizontal - rotirende, nämlich die von Muschenbroek, von Tempele und Hollenberg; B. lothrecht-rotirende, nämich die von Amonton, Leupold und Dalesme. Zweyte Ordnung: Dampfmaschinen mit Kolben; hiervon die rfle Art; mit fenkrecht spielenden Kolben: A. Einiach wirkende, nämlich Newcome's und Caley's, Potter's, dann Leupold's Dampfmaschine; B. doppeltwirkende, nämlich Watt's, Hornblower's, Beitancourt's und Langsdorf's Dampfmaschine. Die zweyte Art: mit rotirenden Kolben, nämlich Watt's, Dickinson's, und Bramah's verbellerte, Dickinfon's und Brama's dritte, Cook's, Burgeft und Cartwright's D. M. Zu einer eigenen Gattung gehört Street's Dampfmaschine. Nach dieser Eintheilung werden die Maschinen selbst beschrieben, vorher aber noch Untersuchungen über die Elasticität der Wasserdämpse mitgetheilt. Zuerst Prony's Formel für die Expansiykraft der Dämpse bey gegebenen Wärmegegenden. Ganz richtig urtheilt der Vf. S. 43., dass es bey diefer Formel nur darauf ankomme, ob fie zu der Abficht, wozu fie erfunden fey, gebraucht werden könne, und dass eben darum die Erinnerung Hn. Voigt's zu Quedlinburg hier nichts zu beleuten habe. In der That ware auch die Pronysche Formel zu jedem Gebrauche, den man bey Dampfmaschinen davon zu machen hat, vollkommen hinreichend; inzwischen verdiente die gleichfalls beygebrachte Formel und danach berechnete Tafel von Schmidt allerdings hier eine Stelle, well fie fürs erfte der Brauchbarkeit der Pronyschen zur Bestätigung A. L. Z. 1804. Dritter Band.

dient, fürs andere aber auch weit einfacher und dem Gange der Natur angemessener scheint als jene. Nach kurzer Beschreibung hierher gehöriger Apparate folgen in der oben angegebeuen Ordnung die Beschreibungen der einzelnen Dampfinaschinen. Bey denen der ersten Ordnung werden die der ersten Art jetzt. in Bezug auf wirkliche Anlagen, wenig intereffiren. Auch die der zweyten Art versprechen keine Vortheile für die Ausübung. Zur Kempelischen rotirenden Dampfmaschine werden zwar einige Verbesserungsvorschläge beygefügt, sie wird aber dadurch keineswegs brauchbar gemacht. Eben fo wenig taugen die beiden Arten von der ersten Einrichtung der Hollenberg'schen Dampsmaschine. Es ist eine ganz vergebliche Bemühung, durch Rückwirkung der Dämpfe fo etwas bewirken zu wollen, wie durch Rückwirkung des Wassers beym Segnerschen Wasserrade. Allemal ift bey einer folchen Maschine der Druck der Atmosphäre auf die der Ausflussöffnung im Schwungrobre rückwärts gegenüber liegende Stelle ein der Umlaufsbewegung entgegengefetzter Widerstand. Bevm Segnerschen Wasserrade wird nun dieser Widerstand durch den Druck der Atmosphäre auf das Wasser in der dabev offenen Tromine schon überwunden; und der eigentlich bewegenden Kraft, d. h. dem Wasser, ist also bey der Segnerschen Maschine jener Widerftand nicht mehr hinderlich, indem die dreyfachen atmosphärischen Pressungen von vorn gegen die Ausflussöffnung, von hinten auf die der Ausflussöffnung entgegengeletzte Stelle der äußeren Wandfläche des Schwungrohres, und auf die Oberfläche des Wallers in der Tromme unter einander im Gleichgewichte find. Bey den Dämpfen aber muß diefer Zultand des Gleichgewichts erit durch die über dem Waffer in der Tromine erzeugten Dämpfe hergestellt werden. weil hier die Tromme verschlossen ift, also die Atmosphäre nicht auf das kochende Wasser drücken kann. Daher wird hier die ganze dem Druck der Atmosphäre gleiche Expansivkraft der Dämpse in der Tromme oder im Kellel bloss zum Gleichgewicht mit dem atmosphärischen Druck angewendet, und nur der den atmosphärischen Druck übersteigende Theil der gefammten Expansivkraft der Dämple bleibt noch als bewegende Kraft zur Ueberwindung der Reibung und der Nutzlast übrig. Also geht bey Hollenbergs beiden Arten feiner Dampfmaschine der ersten Einrichtung die Kraft, mit welcher allein Watts Dampfmaschine so ungeheure Wirkungen ausübt, ganz ver. loren. Aber auch der noch übrig bleibende geringe Theil der Kraft, um den nämlich die Expanliskraft der Dämpfe den Druck der Atmosphäre übertrifft,

wenn hinlänglich starkes Feuer ist, wird bev dieser fche. Als Muster werden hier die zu Königsberg in Maschine aufs schlechteste benutzt, indem zur wirk-Ungarn und die zu Fresne beschrieben. Die Beschreilichen Erhaltung des bey dieser noch übrigen Kraft bung der erstern ist etwas unvollständig. Eine wer erreichbaren Effects erfordert warde, dass die Gebelehrendere Vorstellung auch mit genauerer Abbil-dung von dergleichen in Ungarn, nämlich zu Schemschwindigkeit der im Kreise herumlausenden Ausslusöffnung der Geschwindigkeit der ausströmenden nitz, vormals erhauten Maschinen findet man in der Dämpfe sehr nahe käme. Da aber diese letztere Geschon 1773. zu Wien herausgekommenen Anleitung schwindigkeit bev einer den Druck der Atmofphäre zur Bergbaukunft von Delius, der hier genannt zu übersteigenden Expansivkraft außerordentlich groß werden verdient hatte. Leupolds Dampfmalchine verift, fo kann auch der erwähnten Bedingung auf keine dient keine Aufmerkfamkeit, wie vieles von Lewell, Weife Genüge geschehen, und daher felbst der kleine dem übrigens doch wahres Verdienft um Verbreitung Ueberrest von Kraft nur äußerst wenig leisten. Der mechanischer Kenntnisse in Deutschland nicht abge-Vf. hätte daher die Beschreibung und Zeichnungen fprochen werden kann. Bey den doppeltwirkenden Dampfmaschinen erwähnt der Vf. zuerst Watts Dampfdiefer Hollenbergschen ganz gegen alle Theorie entworfenen Maschine, die auch beym größten Aufmaschine, wie sie von Hn. Oberbergrath Bückling im wand von Brennmaterialien keine fechszöllige Pumpe Mansfeldischen erbaut ist. Das Schwierigste bey solchen auf Wattsche Maschinen sich beziehenden Bezu 24 Fuss hoch betreiben würde, gar nicht in diefen Schauplatz aufnehmen, noch weniger von der erschreibungen ist die deutliche Darstellung der Steverung. Die hier mitgetheilte ist zur vollständigen Beften Art fagen follen, dass sie wohl das ihrige wirlehrung bey weitem nicht hinreichend. Tab. III. ken mulle, und von der zweyten: "es fey zu wunschen, dass fie im Grofsen ausgeführt würde." Rec. (S. 151.) folite Tab. IV. heifsen. Als Muster von eimuss ernstlichst vor einer solchen Ausführung warner neuern Einrichtung Wattscher Dampsmaschinen nen. Dasselbe Urtheil muss aber auch Rec. über die theilt der Vf. die Beschreibung und Zeichnungen aus zweyte Einrichtung der Hollenbergschen Dampf-Langsdorfs Handbuch der Maschinenlehre mit. Aber auch hieraus lernt man die Steuerung nicht vollstanmaschine fällen, bey welcher die Dämpse in einer dig kennen; überdiefs hätte der Vf. die in der Langs-Tromme aufsteigen, durch die eine lothrechte Spindel geht, um welche herum eine von unten bis oben dorfischen Zeichnung beym Kolben und Ventil eingeherumgewundene Wand schraubenformig geführt schlichenen Fehler nicht auch in die hier mitgeheite Copie (Tab. II. fig. 67.) aufnehmen follen. Hiernächst folgen Watts neuere Verbesserungen, besonders die wird. Der Vf. fowohl als der Erfinder haben hier wiederum den Unterschied der Wirkung bey einem auf einem Stöckchen über dem warmen Ofen ange-Unterbrechung des Dampfftroms in den Cylinder, fobrachten spiralförmig ausgeschnittenen Kartenblatt, bald der Kolben i von feinem ganzen Weg durchlauund bey einer spiralförmigen Wand in einer Tromme, fen hat. Watts Darftellung der Art, wie vom Augenblick des abgeschnittenen Dampfzuflusses beym in welcher Dämpfe aufsteigen, übersehen. Sie würfernern Fortschieben des Kolbens die Expansivkraft den fonft eingesehen haben, dass im letzteren Falle der Dämpfe mit ihrer Verbreitung in einem größern bey einem Gange keine andere Wirkung erfolgen könne, als bey drey, fechs, zehn Gängen, weil die Ranme abnimmt, wird hier gleichfalls mitgetheilt, Dämpfe vermöge ihrer gleichen Spannung mit derfelund hinzugefügt: "Es folgt, dass diese Malchine eine ben Kraft von oben herab auf die ohere Seite einer Last von 5 Pfund für den Quadratzoll mit dem vierten gewundenen Fläche, wie von unten hinauf auf die un-Theile des sonst (zur Betreibung von 10 Pfd.) nothitere Seite derfelben, drucken. Ueberhaupt ift dabey gen Dampfes zu bearbeiten im Stande feyn müsse." keine Ableitung der Dämpfe denkbar, bey der nicht Inzwischen muss zugleich dafür gesorgt werden, dass, die Pressungen auf die gewundenen Flächen sich selbst um diesen mittlern Effect zu erhalten, das statische wieder anthöben, fo dass einzig und allein die bev Moment der Last, die, wie bevm ununterbrochenen der Abzugsöffnung fich ergebende Rückwirkung übrig Nachströmen der Dämpfe angenommen wird, wabbleibt. Die schief gewundene oder spiralformige rend des Fortschiebens des Kolbens und der eintre-Wand thut also hierbey ganz und gar nichts zur Sache." tenden Abnahme der Expansivkraft beyläufig in dem-Daher hat diese zweyte Einrichtung durchaus nichts felben Verhältnisse abnehme. Hierzu hat nun Watt vor der erften voraus, und es hätte also der wohlmevverschiedene Vorrichtungen angegeben, die hier nende Vf. alle diese Hollenbergischen Entwürfe ohne gleichfalls beschrieben werden. Unrichtig find diese Schäden weglaffen können. Amontons und Leupolds Vorrichtungen im Buche so überschrieben worden: Feuermühle, ingleichen von Dalesmes Dampfmaschine, Des Hu. Watts erfte (zwevte, dritte u. f. w.) Einrickdie hier kurz beschrieben werden, find jetzt gleichtung zur Aufhebung des ungleichen Drucks der Dämpfe, denn diefer Druck bleibt immer ungleich. Uebrigens falls entbehrliche Dinge, die zwar in einem Schauplatz der Maschinen überhaupt aufgeführt werden konnmöchte Rec. nicht behaupten, dass sich bey einer dieten, aber in einem Schauplatz der gemeinnützigflen Mafer Einrichtungen Watts Erfindungsgabe besonders fchinen nur allenfalls dem Namen nach mit Erwähauszeichne. Theils geben fie nicht die erforderliche nung der davon handelnden Schriftsteller hätten gefanfie stetige Bewegung, theils verursachen sie außernannt werden dürfen. Die erfte unter den hierauf ordentliche Zapfenreibungen. Mehrere Erinnerunfolgenden Dampfmaschinen mit Kolben ist die Newcomegen macht der Vf. felbft. Hierauf das Wattsche Verfahren zur doppeiten Dampfbenutzung, dann Brownriggs Vorschläge zur Verbesserung der Dampfmaschisien. Der Vf. handelt wohl wider Willen ungerecht, wenn er den ersten Gedanken, die Leitungsröhre für die Dampfe noch besonders zu erhitzen, wiederum einem Engländer zuschreibt, da doch Hr. Kammerrath Klippstein in Darmstadt bey seiner (hier gar nicht er wähnten) Dampfmaschine dasselbe Verfahren schon vor 20 Jahren in Anwendung gebracht hat. Nunmehr folgen Beschreibungen erbauter Dampsmaschinen größtentheils nach Prony, mit mehr detaillirten Zeichnungen und überhaupt umständlicher als vorher. Langsdorf's Dampfmaschine wird aus dessen Lehrbuch der Hydraulik hier mitgetheilt. Sie ist doppelt wirkend, ohne Ventile, hat die Steuerung der Waffer-fäulenmaschine und ist bey weitem leichter zu erbauen als die englischen. Weiterhin folgen nun Murray's Dampfmalchine und mehrere Rotationsmalchinen - nach Geißlers Beschreibungen. Zwey beygefilgte Anhänge enthalten noch Abmessungen angelegter Dampfmalchinen zu Schemnitz; Streets Malchine, bey der die Dampfe von Theer und Terpentin benutzt werden; Greens Elaterometer; Trievalds Anwendung der Dämpfe zu Treibebetten; Stracks Maschine zum Auslohen des Holzes, Klippsteins Anwendung der Dämpfe zum Gebläfe; Gerhardsons Methode, Pulver mit Dampfen zu trocknen; einige Luftpumpen, Ventilatoren in Verbindung mit Dampfmalchinen; Anwendung der Dampfmalchine zur Betreibung der Weberstühle; Anwendung der Dämpfe des fiedenden Wassers zur Heitzung der Zimmer von Green. Von dem allen hier besondere Auszüge mitzutheilen, ware überflüssig, da der Vf. die Materialien aus andern, schon vorhandenen Beschreibungen dem Zwecke dieles Werks gemäls zufammenträgt. Uebrigens beht man, dass der Vf. auf fo wenigen Bogen fehr vieles zusammengefalst hat. Das Wichtigere hat er von dem Unwichtigern besser als in den vorigen Banden durch umständlichere Darstellung sowohl in der Beschreibung als in den Zeichnungen ausgehoben. Das Ganze hat mehr Gleichförmigkeit erhalten, die Zeichnungen find größer, dem Zwecke angemelle-ner und durchaus bester ausgefallen. Dass der Vf. mit Fleis und Nachdenken geschrieben habe, beweisen die zweckmässigen Abkurzungen fremder Beschreibungen, manche nützliche Bemerkungen und . Beurtheilungen, auch felbst Verbesferungen, die er in den Angaben Anderer zuweilen nöthig findet, Wenn der Vf. fernerhin bey feiner Schrift durchaus des Titels eingedenk bleiben, also das ganz unnütze and anbrauchbare davon ausschließen will: so wird er immer mehr auf den Beyfall des Publicums rechnen dürfen. Von Druckfehlern ist übrigens das Buch nicht frey; vielleicht wird eine Anzeige dem folgenden Bande bevgefügt.

325

ERLANGEN, b. Palm: Anfangsgründe der reinen Etcmentar- und höheren Mathematik, auf Revision der bisherigen Principien gegründet von Karl Chriflian Langsdorf, Königl. Preufs. Rath und Prof. zu Erlangen. 1802. 560 S. gr. 8. mit 9 Kpf. (2 Rthlr. 12 gr.)

Eine Revision der Principien, womit man sich jetzt in mehrern Wissenschaften viel beschäftigt, sollte man in der reinen Mathematik, befonders der niedern, nicht vermuthen, nachdem die Bedenklichkeiten, welche man fich wegen des Gebrauchs des unendlich Kleinen in der höhern Mathematik gemacht hat, auf mehr als eine Art gehoben find. An diesen hat fich aber doch noch Hr. Rath L. gestossen, und ift dadurch zur Aufstellung einiger fehr befremdenden Begriffe veranlafst. Er fagt S. 378., die Betrachtung unendlich kleiner Größen führe allemal unvermeidlich entweder auf eine Nullenrechnung, der alle Evidenz fehlt, und die des Namens einer zur reinen Mathematik gehörigen Wissenschaft ganz unwürdig ist, oder fie führe auf eine bloße Näherungsrechnung. Allein keines von beiden will die Rechnung des Unendlichen. In dem Verhältnisse der endlichen Veränderungen zufammengehöriger Größen liegt noch ein, durch die Relation dieler Größen allein völlig bestimmbares, Verhältnifs gleichfam eingewickelt, woraus das Verhältnis der endlichen Veränderungen als ein durch diele Veränderungen besonders modificirtes hervor-Man wird dieses am deutlichsten einsehen, wenn man den Anfang der Théorie des fonctions analytiques von la Grange zur Hand nimmt. Hier ist nicht der Ort, es ausführlich zu erörtern.

Da der Vf. das Dilemma, welches er fich macht, nicht zu vermeiden weiß, fo hebt er das Gefetz der Stetigkeit in der ganzen Mathematik auf. Er stellt 5. 44 S. 365. den Satz auf: "Wenn veränderliche Gro-Isen x und y Functionen von einander find, fo gehört nicht nothwendig zu jeder Aenderung der einen # auch eine Aenderung der andern z." Er führt nun in die Geometrie eine neue Art von Punkten, Linien und Flächen ein, die er Raumpunkte, Raumlinien, Raumflächen nennt, neben welchen er doch die Euklidischen Punkte, Linien und Flächen bestehen lässt. Der Raumpunkt foll die untheilbare Einheit aller Ausdehnung feyn. Ausdehnung fey schon vorhanden, fo bald zwey Raumpunkte, zwischen welchen kein dritter Statt hat, neben einander liegen. (Nicht ausgedehnt, und doch an einander ftolsend!) Eine folche Ausdehnung sey die kleinstmögliche. Eine Ausdehnung in die Länge, durch eine Reihe unmittelbar neben einander liegender Raumpunkte, nennt der Vf. eine Raumlinie. Auf ähnliche Art lässt er aus Raumlinien eine Raumfläche, und aus Raumflächen den geometrischen Körper entstehen. Jede krumme Raumlinie sey eigentlich eine gebrochene (aus geraden Stücken zusammengesetzte), bey der aber viele taufend Centillionen verschiedener Ecken in einen äußerst feinen physischen Punkt zusammenfallen können. Das feyn für uns, letzt der Vf. hinzu, ungeheure Zahlen; aber wie klein müfsten fie im unendlichen Verstande seyn, dem der Abstand der Erde von der Sonne nur als eine unbedeutende Summe von

Raumpunkten erfcheine! — Krumme Linien haben nach unsterm Vf. eine treppenformige, Gefalait, wenn die Ordinaten weniger zunehmen als die Abfeillen. Wenn z. B. nach 3.56. die Verinderung der letztern acht Baumpunkte enthält; und die Zunahme jenr un einen, fo in für acht Baumpunkte noch keine Veränderung der Ordinate vorhanden, erft bey den neunten. Allein wenn umgekehrt die Veränderung der Ordinate acht Raumpunkte enthält, und diejenige der Abcille nur einen, wie würden fich die acht um einen Raumpunkt von einauder verfehiedenen Orlinaten zwischen den in der heite darft man sich hier keine allmählige Zunahme gedenken?

Mit diesen Vorstellungen hängen nun noch anelere heterodoxe Behauptungen zusammen. Die Ausdehnung foll nicht ins Unendliche theilbar feyn. Die irrationale Lehre von Irrationalgrößen foll ganz durchgestrichen werden. Unendliche Reihen und die ganze Einführung des Unendlichen feyn unstatthast, eben so die krummen Linien und die Afymptoten nach dem unter den Geometern angenommenen Sinne. Die Cavalerische Methode habe man mit Unrecht als ungeometrisch verworsen. Auf die Widerlegung der Vorftellungen und Behauptungen des Vfs. wird Rec. nicht nothig haben fich einzulallen, da die Onelle derfelbeu angezeigt ift; nur wegen der Cavalerischen Methode mag es dienlich feyn, folgendes zu bemerken. Cavaleri fetzt die Flächen nicht aus Linien zusammen, noch Körper aus Flächen, wenigstens sagt er dieses nirgends ausdrücklich, wenn gleich Käftner in feiner Geschichte der Mathematik es ihm Schuld giebt. Er drückt fich vielmehr in dem dritten Satz des zweyten Buchs folgendergestalt aus: Figurae planae habent inter fe eandem rationem, quam earum omnes lineae juxta quamvis regulam affumtae; et figurae folidae, quam earum omnia plana juxta quamvis regulam affumta. Die Linien und Ebenen nach einer gewissen Regel find parallele, durch die Figur begränzte. Auch der Titel des Cavalerischen Werks: Geometria indivisibilibus continuorum, zeigt, dass Hr. L. ihn nicht als Vorgänger zur Autorität anführen könne.

Es ift Schade, daß Hr. L. fich von den neuen und neueften Philofophen hat verfishren läffen, auch in der Mathematik eine Unwälzung zu verfüchen. Seine Alfasgegründe könnten fonlt fehr brauchbar fevn, um von der ganzen reinen Mathematik fich eine Ubehricht zu erwerben. Außer den Anlangsgründen der Abmen Trigonometrie mit den vornelunifen Fromein, der Algebra (doch wohl etwes zu abfract), neblt einigen Leitren von den Reihen, auch den höhen arithweilichen, und vom Interpoliten, der Differential- und Integralzechnung, und zuletzt einiges aus der höheren Geometrie Vorgetragen. Die Aus-

lyfis des Unendlichen ist freylich in den Principien entstellt. Hernach geht alles seinen gewöhnlichen Gang, Auf nähere Untersuchung sich einzulassen, findet Rec. keinen Beruf.

Nürsuszug, in d. Rafpe, Buchh: Ausführlüsse Gefichichte der Anwendung aller krummen Linien in mechanlichen Künlten und in der Architektur, feit dem ältellen Zeiten bis zu Anfange des tytenlahrbunderts, von J. H. M. Poppe, Pürft, Schwarzh. Sondersh. Rathe. 1802. XVI u. 223 S. gr. §. (16 gr.)

Diese Schrift ist eine vermehrte Uebersetzung der lateinischen akademischen Preisschrift des Vfs., welche im J. 1800. bey der philosophischen Facultät zu Göttingen die königliche Prämie gewann, und in der A. L. Z. 1801. Nr. 205. angezeigt ift. Die Geschichte der Anwendung ging, zufolge der vorgelegten Aufgabe, bis auf das Zeitalter des Descartes. In der gegenwärtigen Schrift hat der Vf. fie bis auf unsere Zeit fortgefetzt. Sie hat zwey Abtheilungen, in deren ersterer die Anwendungen der Curven in den mechanischen Künsten, in der andern ihre Anwendungen in der Baukunst angezeigt werden. Mit Fleis ist das hieher gehörige gelammelt, auch oft elniges nur damit in Verbindung stehende beygefügt. Hin und wieder scheint es dem Vf. an der deutlichen Einficht in die berührten Materien gefehlt zu haben, z. B. S. 123. von der Anwendung der Cykloide zu Gerinnen für unterschlächtige Walferräder. Es heisst da, bey (auf) der Cykloide fallen schwere Körper in gleichen Zeiten durch gleiche Höhen. Auch hätte begreiflich gemacht werden müssen, wie auf einem cykloidali-Ichen Gerinne kein Walfer fruchtlos bey den Schaufeln des Rades vorbey läuft. - S. 132. der volle Halbkreis foll unstreitig eine der festelten Gewölblinien feyn, welches auch in der Folge wiederholt wird. — Was S. 160. von den verschiedenen Arten der Gewölbe gefagt wird, ist mangelhaft. - Das Muschelventil wird S. 128. als eine Anwendung der Muschellinie (Conchoide) angegeben, da doch jenes nur von der vertieften Halle den Namen hat -S. 181. von der Form des Gewölbes der Hohöfen. Man habe, fagt der Vf., die parabolische Linie als nicht recht tauglich wieder aufgegeben, und doch heifst es, man habe neuerlichst das Gewölbe nach einer Konoide construirt. - Von der Wurflinie (S. 203.) hätte etwas mehr historisches oder literarisches beygebracht werden mögen. Von Newtons Hyperbel zu unvollständig. Sieust nur bey einem gewissen Gesetze des Widerstandes die Wurflinie. - Man setze (S. 208.) in breiten Zimmern unter den langen Spär-ren gerade Balken. — Die Brücke des heil. Engels (S. 166.), bester die heil. Engelsbrücke.

Donnerstags, den 16. August 1804.

#### NATURGESCHICHTE

Braunschweig, b. Reichard: Joh. Chrift. Fabricii — Syllma Rhyngotorum (ecuadum ordines, genera, species, adjectis fynonynis, locis, oblervationibus, deferiptionibus. 1803. X u. 314 S.

gr. 8. (2 Rthlr.)

E ben da felblt: Index alphabeticus in J. C. Fabricii

Systema Rhymgotorum, genera et species continens.

1803. 23 S. in 8 oder 4.

em vor einigen Jahren erschienenen Sustema Eleutheratorum hat Hr. F. zuerst diese neue Bearbeitung der Cicaden - und Wanzenartigen Insecten folgen lassen, die man auf gewille Weise als neue und fehr vermehrte Ausgabe der erften Hälfte des Toin. IV. der Entom. fuftem. ansehen kann, nur dass, wegen der hier nicht wiederholten Beschreibungen, jene Entom. nicht entbehrlich gemacht ist. Wir bekennen mit Vergnügen, dass die vorliegende zahlreiche Ordnung von Inlecten, die, wie die Ordnungen alle, außer denen der Käfer und Schmetterlinge, bisher fehr vernachlässigt war, durch die neue Umarbeitung in Ansehung einer natürlichen Gattungs - Eintheilung ganz vorzüglich gewonnen hat, so dass nur bey wenigen Generibus noch etwas zu wünschen übrigbleibt. Auch der Zuwachs an hier zuerst beschriebenen Arten ift fehr ansehnlich, wenn gleich jede einigermaßen beträchtliche Insectensammlung eine Menge von befonders europäischen Arten besitzen möchte, die man hier vermisst.

Der Geüchtspunkt, aus dem Fohr, seine Gattungskennzeichen auslchilieslich bearbeitet, ist bekannt. Es bleibt daher andern Insectenfurschern übrig, die jenigen Merkmale der Gattungen aufzusuchen, die nicht in den Mundtheilen liegen, und die bey einigen Gattungen ohne Schwierigkeit auszumachen find.

Gegen einige Sätze der Einleitung, die man fehon in andern Schriften des berühnten VIs- findet, erlaube er uns einige Erinnerungen. Von dem Kopfe der Instenden kann man nicht fagen, daße et als gemeiniehaftliche Senforium und die Sinne senthalte. Der Sinn des Geruchs ift doch wohl wahrfcheinlicher in den Athemlöchern zu fuchen, und der Sitz des Gebrünsn ist noch zweifelbaht. Den ganzen Vorder-kopf Sitro (Fronz) zu nennen, fireitet gegen die Ternivologie und beraubt den Beldrielber mehrerer guter Unterfaheitungen der Antittzgegend. Die Antennen find nicht bey allen Rhyngoten wenigelledrig; bey einigen Reduvien find ihre Glieder fehr zahlzeich. Thomas organa irvialknien sejnstänsingste ontil-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

news ift ein mehrmals wiederholter Satz, der aber gegen die beften Beobachtengen, zum Theil gegen des VIs. eigne weiterhin vorkommende Angabe ftreitet, wenn man äuch mit ihm Thorax für die obere Halsbedeckung und die 'Bruft zugelich annehmen will, walches eigentlich falsch ist, da man unter Thorax und ein erste verteht. Eine Kreisbewegung des Bluts findet bey den Infecten ohne kalkartige Kruste nicht Statt, und das Ahmen wird bekannlich durch die über den ganzen Unterleib vertheilten Sügmaten bewirkt. Wir wünschen daher, dafs Hr. Frof. Fabr. dies Behauptungen in der Folge berichtige, die man in einen elassischen Warken zwieselch ungern sieht.

Wir wenden uns zu den einzelnen Gatungen und Arten. Die namentliche Anzeige der neuen, d. h., der bier zum erftenmal von Febr-, wenn gleich feltes fehon von andern Schrifttellern befehriebenen, Arten erälle man uns. Rec. will die Gatunmachen, die Anzehl der neuen Arten beraffen machen, die Anzehl der neuen Arten be angeben und diejenigen Arten ausheben, bey denen er einige Bemerkungen oder Berichtigungen zu ma-

chen findet.

Zu Fulgora find drey neue Arten gekommen; zu Membracis, wovon aber mehrere Gattungen getrennt find, 27. Bey Membracis Nr. 7. foliata muf-Ien die Citate aus Linne und Degeer wegfallen. Linne verband unter dem Namen Grada foliata zwey ver-schiedene Arten als Männchen und Weibchen. Seine Differentia specifica passt auf eine hier nicht vorkommende Art, die Cic. foliata - arcuata Degeer. l. c. fig. 10.; die vermeintliche Geschlechtsverschiedenheit aber ift Fabr. Membr. hmata n. 11., zu der man noch Degeer's Cic. foliata - fasciata 3. 205. 8. tab. 32. fig. 9. schreiben muss, die Fabr. unrichtig mit jener verbunden, und zu feiner M. foliata gezogen hat. Die neue Gattung Centrotus, aus Membratis cornuta, Genifiae und ähnlichen gebildet, enthält 13 neue Arten. Zu Centrotus clavatus n. 4. fetze man das Citat: Stoll Cicad. tab. 21. fig. 115. B. Die Gattung Darnis kann man als vorher ganz unbekannt ansehen, ob sie gleich 23 Arten reich ist; nur einige davon hat Coquibert als Membracis, und Eine Stoll abgebildet. Tettigonis ist mit 20 n. A. bereichert. Zu Tettigonia stridula n. 23. gehört als Synonym Cicada capenfis Sulz. Hift. Inf. tab. 9. fig. 8. Bey Tettig. ephemera fetze man Stoll Cicad. tab. 1. fig. 6. ftatt des angeführten falschen Citats. Bey den schwer zu unterscheidenden Arten dieser Gattung wurde bey uns der Wunsch fehr lebhaft, dass es doch dem Vf. gefallen haben mochte, auch auf feine frühern Beschreibungen einige Aufmerksamkeit

allen Zweifeln und Ungewisheiten ein Ende gemacht haben würden. Wie viele Arten wird man fonst künftig als noch gar nicht beschrieben ansehen müsten, da man nie fiber fie wird einig werden können, weil wesentliche Merkmale übergangen find. - Flata war schon im Supplement, und hat einen Zuwachs von 26 A. erhalten. Flata emortua ift bey Stoll tab. 16. fig. 84. nicht fig. 44. abgebildet. 45. Fl. Cynosbati. Das Citat: Cercopis Dionyfii Panz. Fn. Germ. 34. tab. 24. gehört zu Fl. cunicularia n. 48., und diele ift eine wahre Flata, keine Delphax, wie Fabr. nach feinem verstümmelten Insecte zu vermuthen geneigt ist. Lyfra eine neue, fehr schone Gattung, aus den Cicada lanata, perspicillata u. ähnl. und 10 n. A. gebildet. Die Ocellen fitzen bey den Insecten dieser Gattung seitwärts unter den Augen, da fie bey ähnlichen auf die Stirn gepflanzt find. Bey Lyfra cimicularia muss man das schon früher richtig zur Flata dieses Namens gezogene Citat aus Linne wegstreichen. Lyftra farinofa ist Cicada farinosa Weber obs. ent. 114. 2. und L. atomaria desten Cic. atomaria 113. 1. Die Lustra perspicillata n. 13. haben wir nicht aus Oftindien, fondern aus Südamerika bekommen. Wir werden noch einige Male ähnliche Erinnerungen machen, weil es uns in mehr als Einer Hinficht nicht unwichtig scheint, in der Augabe des Vaterlands eines Naturproducts forgfältig zu feyn. Zu Cicada find 46 n. A. gekommen. Cic. irrorata n. 6. scheint uns einerley mit Cic. nigripennis n. 35. zu feyn, ob fie gleich in verschiednen Familien ftehn. Zu Cic, vittata n. 23. ift die gleichnamige Linnéische Cicade mit Unrecht gezogen; dafür fetze man Cic. gracilis Schellenberg Ent. Beytr. 1. tab. 7. fig. A. B. C. - n. 64 Cic. flavicollis, wo Linne's Infect offenbar wegfallen muß, ift ein Jaffus. Zn 67. Cic. interrupta setze man C. bicordata Scopol. Carn. 334. Die Citate aus Pimzer's Deutscher Insectenfauna, die jeder leicht nachtragen kann, laffen wir hier, des Raums wegen, aus. 75. Cic. picta ift von Geoffroy Inf. 1. 426. 25. und Villers Ent. 1. 469. 44. als Cic. Carpini beschrieben. Von den 8 Arten der neuen Gattung Derbe war nur Eine Art als Cicada elongata beschrieben. Delphax verbindet mit den bekannten beiden Arten sehr richtig die kleinen von Hübner bey Halle entdeckten, und zum Theil in andern Gagenden Deutschlands einheimischen, bey Fulgora so anströssigen Arten: Limbata, Pellucida u.a. Die neue Gattung Jassis salst die der Cic. Lanio, sessiva, fulgida ähnlichen und drey n. A. Zu Cercopis find aufser den Tettigon, flaveftens und olivacea Ent., 16 n. A. hinzugefügt, von denen aber Cercopis cincta n. 9. eine Lyfira lft. Cercopis atra ift nicht Panzer's Atra Fn. Germ. 33. tab. 13., denn die gehört wohl eher zu Lyfira, fondern deffen Cicada Aethiops Fn. Germ. 61. tab. 17. Diese, die Cerc. haemorrhoa und C. haemorrhoidalis find wohl unftreitig Eine und diefelbe Art. N. 40. Cerc. firiata, von der Cerc. firiatella n. 59. Abänderung ift, ändert auch mit einfarbig greifen Flugeldecken ab, und ift dann Cie. regalis Vill. Ent. 1. 468. 35., Geoffr. Inf. 1. 420. 10. Unrichtig fagt Fa-

zu richten, die oft durch einige hinzugefigte Worte brieiss: capite fafeit daubat fault, denn die hintere allen Zweifeln und Ungewichsteiten ein Ende gemacht gehöre hinde freit zu d'em Halsfehilde. Grz. zittens haben würden. Wie viele. Arten wird man fondt n. 45, ilt Varietät von C. imeata n. 42. und Cit. politike könftig als noch gar nicht beichrieben andehen midthen, da man nie über fie wird einig werden können, copiz bifaleata n. 37.: Panz. Pin. Gerin. 7, tab. 20. ilt
weil wesfentliche Merkmade betegnagen find. — Flat at
war Ichon im Supplement, und hat einen Zuwachs
Gottung If Jar hat Grospiz obseptiatt, die Vilers's
Onton in Supplement, und hat einen Zuwachs
Onton in Supplement, und hat einen Zuwachs
Onton in Hart Grospiz obseptiatt, die Vilers's
Onton in Supplement, und hat einen Zuwachs
Onton in Hart Grospiz obseptiatt, die Vilers's
Onton in Supplement, und hat einen Zuwachs
Onton in Hart Grospiz obseptiatt, die Vilers's
Onton in Hart Grospiz obseptiate die Gro

Notonecta mit drey n. A. Dafür möchten wir N. furcata und marmorea, die ebenfalls in Europa vorkommt, als blosse Varietaten von N. glauca eingehn lassen. Bey N. minutiffima muss Geoffroy wegfallen, dessen Insect vielleicht noch gar nicht ausgebildet war, da ihm Flügel und Decken schlten. Sigara hat zwer n. A. Die Sig, friata n. 2. ift eiu Zusammenfluss meirerer ähnlicher Arten. Eine davon unterscheidet fich durch feine braune Punkte, und diese ist Geoffroy's Corixa, wozu noch Schaeff. Icon. tab. 97. fig. 2. Elem. tab. 50. Röfel Inf. 3. tab. 29. fig. a. b. c. gehören. Sig. coleoptrata ift klein und kommt in Deutschland gewöhnlich mit gelbem Unterleibe vor. Neps mit zwey n. A. (denn N. maculata ift Ent. fyft. 4. 63. 8. beichrieben). N. grandis kommt in Menge aus Oftindien. Noch nie erhielten wir fie aus Amerika. Ranatra. Naucoris mit zwey n. A. Naucoris oculata bildet eine fehr gut unterschiedne eigne Gattung, welche Latreile Galgulus nennt.

Acanthia ift theils in mehrere fehr gute Gattungen aufgelöft, theils find manche Arten zu Lagaeus, Coreus u. f. w. verfetzt: Jetzt ift nur A. lectularia und eine neue ihr, felbft in den Flügeldeck - Anfätzen, höchst ähnliche liemiptera darin erhalten. Salda aus Acanthia zosterae, flavipes und ähnlichen gebildet, mit zwey n. A. Die Salda pallicornis n. 6. weicht fehr davon ab, und fpringt. Sie ist Cimex faltatorius Roffi Fn. Etrufc. Mant. 2. 56. 513. Salda nemoralis, pratenfis und fylvestris gehören auch nicht zu diefer Gattung, und ftehn weit richtiger bey l.ygaeus, wo der Vf. lelbit Abanderungen der Salda fylvestris unter dem Namen Lygaeus austriacus pag. 239. n. 189. und Lyg. fasciatus pag. 238. n. 187. hat. Die neue Gattung Aradus aus Acanthia corticalis und verwandten mit fieben n. A. Aradus depressus n. 10. ift einerley mit Arad. plamis ni 15. · Aradus laevis kommt weit haufiger rothbraun mit dunklerm Vordertheile vor. Syr. tis ift aus Acauthia craffipes und ahnlichen entftandes, und enthält fünf n. A. In der Beschreibung der Swtis manicata n. 7. find die Vorderschenkel für die Schienbeine angesehn, ein Fehler, der an allen Beschreibungen der Arten dieser Gattung in der Ent. fyst. haftet. Tingts ift wieder eine neue, aus Acanthia bervorgezogene Gattung, welche neben Acanth, clavicornis . Cardui n. f. w. eine neue Art enthält. Geoffrow's Punaife tigres Inf. 1: 461. 56. gehört nicht zu Tingis clavicornis n. 1., fondern zu n. 7. T. Humuli. Die Ting.

lardini n. 3. jif. Panii dartruß Geoffi. Inf. 1. 460. 55. Dagegen Bilt das Geoffroyliche Clint bey Ting. Pyri 1. 9. wegen Abweichung in der Belchreibung, weg. Die Befchreibung der merkwardig geblicheten Tagist Echis verschweigt niehrere fehr bestentende Merkrale: den erhabnen gekielten Halstchild und die bei den hintereinandergeiteilten aufgebissene Beulen der den hintereinandergeiteilten aufgebissene Beulen der

lügeldecken. Die Gattung Canopus mit Einer, bisher unbechriebenen Art, ift ganz neu, und das Infect fonterbar genug gestaket. Der Tiorax umhüllt über Dreyviertheile der ganzen Körperlänge. Tetyra, neue Gattung, welche die Cimicas feutellatos begreift, die mit 20 n. A. vermehrt find. Tetyra annulus n. 20. welche fehr in Große und Gestalt abandert, find die Solgenden drey: Tet. hottentotta, der Cimex carinatus Cyrill. Ent. Neap. tab. 6. fig. 2., Tet. picta und Tet. nigra nur Abanderungen. - 43 Tet. grammica und 60 Tet, flavolineata find vielleicht einerley; wenigstens ist Linné's Cim. grammicus ganz offenbar Fabricius Tet. flavolineata, zu der noch Cim. purpursolineatus Rossi Fn. Etrusc. 2. 228. 1291. tab. 7. fig. 2. gehört. Tetyra fuliginofa n. 50., Tet. dorfalis n. 54. und Tet. litura n. 51. find zu einander gehörende Varietäten, welche durch die sanstelten Uebergänge mit ejuander verbunden werden. n. 58. Tet. albolineata ist Cim. nervofus Cyrill. Ent. Neap. I. tab. 5. fig. 10., welche Abbilung freylich, wie viele dieses gepriesenen Werks, schlecht ift. n. 52. Tet. nigellae heifst bey Cyrill. Ent. Neap. Cim. aernginofis. Der Tet. Desfontaini ift Cim. falcatus Cyrill. Ent. Neap. tab. 6. fig. 9. fehr ähnlich, ift aber mit kleinern nur an der Spitze schwarzen Halsschildshörnern verfehn. - Die übrigen zahlreichen Arten der alten Gattung Cimex find jetzt in die fiinf Gattungen Edef. fa, Cimex, Halys, Cydnus und Aelia vertheilt, die aber noch nicht rein und zum Theil schwer zu erkennen find; ein Uebel, das bey einer Methode nicht ausbleiben kann, die nur einzelne Arten zu unterfuchen verstattet, und die übrigen nur nach dem "clanculum confidendus habitus" dazu ordnet. hat Fabricius nicht diejenigen Cimices abgefondert, welche viergliedrige Antennen haben, da er nach feinem Systeme doch auf diese Theile Rücklicht nimmt? Die viergliedrigen Antennen haben Edeffa amethystina, papillofa, brevicornis, fepulcralis u. a. und bey ihnen ift der Ruffel kurz, wie es von Edeffa verlangt wird. Edella aurantia, Punctum, nigripes, perspicua, marginata u. f. w. haben dagegen fünf Antennenglieder und einen langern Ruffel. Sie maffen in die Gattung Cimex zurücktreten. Doch kann man einige Arten von ihnen absondern, die, wie Edeffa Jamus, breite zusammengedrückte Antennen baben. Die Gattungen Halys und Cydnus gehn fehr in Cydnus über; nur Aelia hat etwas Ausgezeichnetes. Bey Edeffa find 10, bey Cimer 26 p. A. - p. 95. Cimer festions ift ficher nur Varietat von C. ornatus n. 93., da es nicht an Uebergangen fehlt. C. fphaulatus n. 103. verbinden wir mit C. Battarum. Cim. biguttatus n. 116., albomarginellus n. 120, und albomarginatus n. 121. hatte der Vf. zu fei-

nem Cydnus fetzen müffen, wofür Cydnus melanocepha. lus n. 14. und dessen Abanderung Cydu. perlatus n. 15. zu Cimex zurückgehn konnten. Zu Cim. albomargiwellus gehört C. albomarginatus Panz. Faun. Germ. 33. tab. 22. und Vill. Ent. I. 504 79. tab. 3. fig. 21., wovon jener unrichtig zu Albomarginatus gezogen ist; zu Albomarginatus der Cim. timbofus Vill. Ent. I. 504 78. -Halys enthält 5; Cydnus 6 n. A., Aelia aufser Acanthia hifteroides Ent. und : Cim. acuminatus 4 n. A. Die Aelia furcata ist wahrscheinlich Stoll. Cim. tab. 8fig. 197. abgebildet. - Coreus ift mit 17 n. A., mehrern Lygaeus, der Acanthia paradoxa und gibba Ent., und dem Reduvius moestus Eut. vermehrt, bleibt aber immer schwer von Lygaeis zu unterscheiden. Cor. Venator n. 12. ist der wahre Cimex marginatus Lin. Fn. Succ. 923. Lygaeus hat zwey neue Gattungen abgegeben: Capfus, der die Arten mit feinern Endgliedern der Antennen enthält, wozu man aber noch mehrere, bey Lyganis stehn gebliebene Arten bringen muss; und Alydus, nach dem Muster von Lyg. pedefiris Ent. Aufser Acanthia Lavaterae und fasciatus Ent. find 46 n. A. zu Lygaeus hinzugekommen. 35. Lyg. laetus gehört Stoll. Cim. tab. 2. fig. 13. N. 46. L. calcar ift Abanderung von L. groffipes n. 3. - Bey 64. L. familiaris ift das Citat aus Panzer unrichtig, es gehört zu dem fehr verschiedenen Cim. familiaris Rossi. — N. 74. L. Boerhaviae ist Cim. flaveolus Drury Illustr. 3. tab. 43. fig. 3. N. 87. L. aegyptius ist Cim. italieus Rolli Fn. Etr. 2. 241. 1323. und kommt im füdlichen Europa vor. L. fexpuntatus n. 100. ift eine feltnere Abanderung des L. nemoralis n. 151., der in der Zeichnung außerordentlich abändert und zu Capfus gehört. N. 124. L. aterrimus scheint Cim. carbonarius Roffi Fn. Etr. und ift Punaile toute noire Geoffr. Inf. 1460. 53. - 125. L. Pini ift der Cim. collinus Scop. Carn. 376. uud Schrauk. En. 553. Abanderungen davon find: L. lyncrus n. 137. und die feltne, fehr rothliche Cim. phoeniceus Rosh Fn. Etr. Mant. 2. 54 508. -Lyg. bipunctatus n. 158., wie der vorhergehende L. quadripunctatus ein Copfus, ift Miris laevigatus Wolff. Cim. 1. 36. tab. 4. fig. 36. a. b., der unrichtig zu Miris laevigatus citirt ist. Eine Abänderung davon ist L. Fraxini n. 162. — Zu Capsus gehören auch: 164 Lyg. firiatellus, 171 Populi, 172 Sexguttatus, 174 Arbuftorum, 175 transverfalis (die Pun. verte porte - coeur Geoffroy Inf. I. 452. 34.), 182 tripuftulatus und wahrscheinlich noch mehrere der dort berumftehenden Arten. Der L. aufiriacus n. 181. ift der Cim. Nemorum Linn. S. N. 2. 729. 91. Fn. Suec. 953. und einerley mit des VIs. L. fafciatus n. 187. und Salda fylvestris pag. 116. n. 17. Der Cim. triguttatus Linn, gehört nicht zu Lyg, triguttatus n. 183. - Die n. Gattung Capfus hat 5 n. A. Bey der großen Unbeständigkeit der Zeichnung der Arten diefer Gattung muß man die Erfahrung zu Holfs nehmen. Sie lehrt uns, dass die Schriftsteller eine Menge Spielarten als Arten unterschieden haben. Capfus elatus n. I. kommt zuweilen ganz schwarz, zuweilen schwarz mit rothen Füssen vor. Eine solche Abänderung ist Capf. rufipes n. 3. - Der C. ater n. 2. ift bald fehwarz mit an der Wurzel gelbem Rüffel: dann ift

er .Cim. ater Linn.; bald schwarz mit rothem Russel und Füßen: diess ist C. Tyrannus n. 4. Geoffr. Inf. Punaife n. 54; bald schwarz mit rothem Kopfe, Halsschilde und Fussen: der Capf. flavicollis Fabr. n. 13. -Capf. gramineus n. 11. ift Cim. Kalmii Linn. S. N. 2. 728. 84. Fn. Suec. 948. Varietat, und C. bifafciatus Schrank. En. 542.; Capf. trifafciatus n. 16. ist die Pun. a brocard janne Geoffr. Inf. 1. 445. 19; Capf. ; apillaris n. 19. ift Cim. crocens Vill. Ent. 1. 523. 145. Geoffr. Inf. I. 444. 17. Bey C. Abietis n. 23. fällt das falsch geschriebene Citat aus Linné, als zu Miris Abietis gehörig, weg. -24. Capf. albomarginatus ift Cim. fuperciliofus Linn. S. N. 2. 728. 85. und Ahänderung von Capf. gathicus n. 20. -C. danicus n. 25. ift wahrscheinlich Spielart von C. capillaris; Wolffs Lygams danicus ist diess offenbar, nur eine andere, als die Fabricische. - 27. C. tritolor ist Abanderung von C. capillaris, wobey aber Wolffs Lyg. tricolor wegfällt, der wahrscheinlich zu Capf. elatus als Abanderung gehört. Der Capf. fpifficornis verdient, wie der crafficornis, der ehemals bey Acanthia stand, eine besondre Gattung zu bilden. Er ist Cim. meriopterus Scop. Carn. 382. Rossi Faun. Etr. 2. 249. 1344. -Capf. fcriptus n. 32. ift einerley mit Miris marginellus pag. 255. nr. 14. Die neue Gattung Alydus enthält 6 n. A. Miris ift ohne Zuwachs geblieben. Dolabratus ist Panaife Geoffr. Inf. L. 453. 36.; als Abanderung gehört n. 3. Mir. lateralis dazu. Mir. pabulinus n. 5. Linné's Citat ist zweiselhaft, und statt Geoffr. Ins. I. 456. 43. citire man 458. 47. Miris vagans n. 12. ist Pun. grife conique Geoffr. Ins. I. 458. 39.; bey Striatus n. 15. fallt Geoffroy weg und Mir. Abietis muss zu lagaeus gerechnet werden. Die Gattungen; Hydro. metra, Gerris, Emefa und Berytus find aus Gerris sehr schön hervorgegangen. Hydrometra ent-hält, neben Ger. langfris Ent. und verwandten, 2 n. A. Gerris hat 3 n. A. Wir sind ungewis, ob wir Punaile porte . epine Geoffr. Inf. I. 438. 6. far Ger. pallipes halten sollen; ist sie es wirklich, so möchte diese, deren Antennen peitschenförmig find, wohl eine besondere Gattung bilden konnen. Emefa enthalt außer Ger. film, longipes und Mantis eine n. A. Berytus entstand aus Ger. tipularius und clavipes, der auch in Deutschland häufig ift. Reduvius mit 23 n. A. hat eine Menge an die neue Gattung Zelus abgegeben, die unter nichts als ausländischen, 24 n. A. enthält, Reduvius villofus 6 scheint Rec. eins mit personatus zu feyn; Red. aegyptius n. 62, ift R. grifeus Roffi Fn. Etr. und findet fich auch in Sudeuropa. Red. apterus n. 72. scheint uns die Larve oder Nymphe einer dem Miris vagans fehr ähnlichen Art, die man mit Vagans in Ansehung des Rüssels bester zu Reduvius setzen würde. Pulex ist unvermehrt geblieben. Pul. penetrans. Nach Virey Hift. nat. du genre humain Tom. II. p. 354. ift Pediculus ricinoides Linne. Fabric. Ent. fyft. IV. 418. 3. daf-

felbe Infect, welches die Befehreibung der Lehun fehr wahrlicheinlich macht. Aphis, Chermania Coccus find noch immer auf die alte fehlerhaltelt bearbeitet. Chermes landarins ist wohl unstreitig m Coccus. Thrips hat zwey n. A. Bey Thrips Che it das Citat aus Geoffroy, das bey Jumiperina schon sich tiger sicht, weiderholt.

Der Index alphabeticus ist nach dem Plant és isdex zum Syst. Eleutherat bearbeitet, indem és isdex des la constant de la constant de la constant de la tungsverschapen darin angezeigt find; such chiren von ihm ebenfalls Exemplare in Quart, um the lende Arten beyschreiben zu können.

### STATISTIK

- STRCKHOLM, gedr. b. Lindh: Sueriges Krigs. et Gwil-Calender für Skott-Aeret 1804. Utgiften med Kongl. Maj. nädigfte Tillftänd, af dels Vetenfkaps Akademie. 180 S. kl. 8.
- Ebendaf., b. Ebendemf.: Hof. Calcular for Skott - Aeret 1804. etc. Utgifven Efter Kangl. Maj. Nädigste förordnande, af dels Vetenskaps Akademie. 166 S. kl. g.
- 3) Ebendaf., b. Ebendeml.: Stockholms Stads Ca. lender für Aeret 1804 etc. 144 S. kl. 8.

Von den vorjährigen Ausgaben, die in der A.L.Z. 1803. Nr. 291. S. 127. angezeigt wurden, weichen die vorliegenden wenig ab. Der fortwahrende Aufenthalt des Königs in Deutschland verhinderte bedeutende Aenderungen im Amtswechsel und auch den sonst gewöhnlichen Zuwachs von Rittern. Nur der Markgraf Ludewig uon Baden, der Admiral Coderftram und der General Finecke erhielten im 1. 1803. das Seraphinen -, Schwerdt - und Wasaband, und den großen Nordstern - Orden bekam nicht ein einziger. Die Anzahl der (21) Admirale, welche dem Verhältnisse zu den Linienschiffen nicht ganz angemessen ist, blieb sich ziemlich gleich. Die einzigen bedeutenden Veränderungen beschränken fich daher auf den Verkauf der Herrschaft Wismar und auf des Tod des Herzogs von Oft-Gothland.

Durch Toutstüllefini in den zu der liternifent Statifik gehör in den zu der liternifent Statifik gehör den die Veränderungen einfahrantien den die Veränderungen einfahrantien den die Veränderungen einfahrantien den der die Veränderungen ein der Willenfehrantien den der die Veränderungen der Willenfehrantien und Micanater zuta berg und Streiffen ein. Die fehreitliche Anderen und des Galugium medicum, welche fich durch inte Bernintitzigen Preisfragen – und die Anderen überhantien dehönen Ausgle, die fich durch ihre letzishrige Auftrellung auszeitschneten, eritetten geleichfälle sandin

Abanderungen im Perfonale.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 17. August 1804

#### ERDBESCHREIBUNG.

337

BRAUNSCHWEIG, in d. Schulbuchh.: Neue Sammlung merkwürdiger Reisebeschreibungen für die Jugend, von Joachim Heinrich Campe. -Theil. 280 S. Zweyter Th. 300 S. Dritter Th. 271 S. 8. 1802. Vierter und Fünfter Theil. 1803. 222 u. 404 S. (Jeder Theil mit I Kpf.)

Leazters zwey Theile auch unter dem Titel: Reife durch England und Frankreich, in Briefen an einen jungen Freund in Deutschland, vom Herausgeber.

usser einem im erften Theile befindlichen Schreiben aus Algier , von Anton Gottlieb Bohl , einem ehemaligen Pflegefohn des Herausgebers, nebft einer kurzen Charakterschilderung deffelben [und Bohl's intereffantem Bildniffel, find in den erften drev Theilen diefer neuen Sammlung nur Auszüge aus fremden Reifen gegeben', und zwar im erften: Mackay's Geschichte eines Schiffbruchs an der Kufte von Arracan in Offindien; Geschichte des Schiffbruchs und der Gefangenschaft einer jungen Grafin von Burke, und Turner's Gefandtschaftsreise an den Hof des Teschu Lama in Tibet; im zwey-ten: Beschluß der Turner schen Reise, und Reise eines Deutschen nach dem Sec Oncida in Nordamerika: im dritten: Geschichte eines Schiffbruchs, welchen der englifche Falmrich Prenties in dem nordamerikanischen Meerbufen St. Laurenz im Jahr 1780. litt; Boyd's Gefandt. Schaftsreife nach Candy auf Ceylon, und Reife ins Land der Kaffern, ein kurzer Auszug aus Barrow's Reisen durch das Innere des füdlichen Afrika; die mit derselben glücklichen Darstellungsgabe bearbeitet find, wie die Auszüge in der bekannten frühern Sammlung. Mehr darüber zu fagen, ware hier überflüsig; ausführlicher wollen wir dagegen über die eigene Reise des Vfs. im vierten und fünften Theile fprechen. Hr. C. beschreibt darin eine von ihm im J. 1802. gethane Reise mit vieler Lebhastigkeit und großentheils auch mit Unparteylichkeit, fo fehr auch feine Vorliebe für die Engländer überall fichthar ift.

Der vierte Theil enthält die Reise durch England. die im fünften noch in einigen Briefen fortgefetzt wird. Der erfte Brief, aus Hamburg, enthält eine rührende Schilderung der Empfindungen des Vfs., als er in den der Reichsstadt Hamburg gehörigen Vierlanden den Garten, den er als Vorsteher einer Erziehungsanstalt belas, wieder erblickte, und preiset Hamburg wegen feiner gemeinnützigen Institute, befonders wegen seiner Armen - und Versorgungsanstalten. Im

zweyten Briefe erzählt der Vf. mit vieler Laune die Seekrankheit, die er auf der Fahrt von Cuxhaven nach Harwich, die durch widrige Winde fehr verzögert wurde, in dem Pakethoote auszustehen hatte, und die durch den Seesturm nöthig gemachten Maassregela auf dem Schiffe. Das Pakethoot legte, weil der Sturm die Reise verzögert hatte, und man so Reisende, Gepäck und Briefe vier und zwanzig Stunden früher nach London bringen konnte, nicht bey Harwich, fondern bey Yarmouth an. - Die folgenden Briefe bis zum achtzehnten betreffen England. Das Postwesen in England scheint, in Ansehung des hlitzschnellen ununterbrochenen Fahrens, einen Grad von Uebervervollkommnung erreicht zu haben. Ueberall zeigte fich englische Wohlhabenheit in dem Anbaue des Landes auf dem größten Theile des Weges von Yarmouth nach London. (Manche holländische Gegend mag diefer doch wohl nicht nachstehen.) Die ersten Eindrücke, welche der Anblick von London auf den Vf. machte, werden fehr anziehend gezeichnet. Die Zahl der Einwohner fey wahrscheinlich 900,000. Die unterirdischen Geschosse der Wohnhäufer, so wie sie hier beschrieben werden, fand Rec. anch in Holland. Ueberhaupt wird man an diefe Aehnlichkeit mit Holland oft erinnert, z. B. S. 70. wo es heißt: "Was einem Fremden bey der ersten "Anficht einer englischen Stadt überhaupt, und die-"fer ungeheuern Hauptstadt insonderheit, am meisten "auffällt, und seine Bewunderung erzwingt, ist jener "schöne und erfreuliche Anblick, nicht blos von "Reinlichkeit, fondern auch von Ordnung und Wohlha-"benheit." - "Das Innere, wie das Aeufsere der "Häuser in England, verrathen hiedurch die herr-"Schende Sinnesart dieses Volks." Ueber die Westminsterabtey und die dort zusammengedrängten und vernachläsigten Denkmåler macht der Vf. fehr gute Bemerkungen. Die berühmte Paulskirche, deren Erbauung 747,954 Pfd. 2 Schill. 9 Pence koftete, ift mit der Black - Friars - Brücke auf dem Kupfer abgebildet. - Einem ruflischen Zottelbar, der im Thiergehoge des Towers zu sehen ist, hat man, so wie andern daselbit lebenden Thieren, von vornehmen Perfonen entlehnte Namen beygelegt, diesem den Namen Suwarow, wobey Hr. C. eine Glosse macht, die zwar für den Erwachlenen sehr bedeutsam und treffend ift. aber für den juugen Leser wohl nicht. Dasiir wird man bald darauf, wo die Rede von unschuldigen Gebräuchen ift, durch eine nützliche Auwendung für die Jugend entschädigt, welches auch an vielen andern Stellen der Fall ift. - Sitten und Lebensart der Engländer; ihre Kochkunst (die im Ganzen des

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Vfs. Beyfall hat); Tischgebräuche u. f. w. Wenn übrigens die Engländer, wie der Vf. rühmt, nicht, wie andere Nationen, Sklaven des Kaffeetrinkens find: so find sie vielleicht desto größere Sklaven des Theetrinkens. - An dem Frauenzimmer höhern und niedern Standes bemerkte Hr. C., dass fie, wenn auch die übrigen Theile des Körpers noch so wohl genährt waren, ungewöhnlich magere Oberarme hatten. - Seit 1767 bis 1796. - also gerade in dem-"jenigen Zeitraume, in welchem London am meisten "vergrößert worden ift - hat fich, den öffentlichen "Liften zufolge, die Zahl der Gestorbenen, im Durch-"fchnitt, um 3 von 130 vermindert." Die wahrscheinlichen Urlachen diefer Erscheinung werden namhaft gemacht. Die gefunde und starke Leibesbeschaffen-heit der meisten englischen Gelehrten find ein beneidenswerther Vorzug, den fie vor ihren deutschen Kunftgenossen voraus hätten. - Im neunten Briefe, über den geiftigen und fittlichen Zustand der englischen Nation, schreibt Hr. C. zu einer Zeit, wo man den Ausbruch des gegenwärtigen Krieges noch nicht ahndete, S. 188. folgendes: "In dem Augenblicke, da adas erste feindliche Schiff an seiner Küste ankerte, nund der erste feindliche Krieger den Fuss auf seinen "Boden fetzte, würde man die ganze Völkerschaft aunter den Waffen und völlig entschlossen sehen, Gut und Blut und Leben für feinen König, feine Verfaffung und fein Vaterland aufzuopfern. Diess wufsten die französischen Machthaber, die in dem nunmehr geendigten Kriege fo oft mit einer Landung in "England droheten, fehr wohl, und ließen es daher klüglich bey der blossen Drohung bewenden." Uebrigens tadelt der Vf. die zu weit gefriebene Vaterlandsliebe und den Vaterlandsstolz der Engländer. Wie kleinlich der Engländer, und zwar nicht blofs der John Bull, fondern auch der Gebildetere, über die geringsten Punkte urtheile, worin die Kleidung des Ausländers von der in England herrschenden Mode abweicht, davon machte der Vf. felbst einige Erfahrungen. - Die folgenden Briefe betreffen Eng. hands Griffe. 1) Im Seewesen (S. 212.). (Gerechter Abscheu gegen das mit Wendeborn's Worten hier beschriebene Matrosenpressen.) 2) Im Handel (S. 218. 219.): "In den letztverfloffenen 50 Jahren hat England, "den Zollbüchern zufolge, einen aus dem Auslande "ihm zufluthenden Geldstrom von 1500 Millionen Tha-"lern verschluckt, auf jedes Jahr im Durchschnitt 5 "Millionen Pf. Sterl. oder 30 Mill. Thaler gerechnet." Gleich darauf wird gezeigt, was für ein Glück für die übrigen Länder Europens es fey, dass England an Hülfsgeldern u. f. w. einen Theil diefes Zuflulfes wieder habe müffen aus dem Lande gehen laffen. Beyfpiele des großen kaufmännischen Unternehmungsgeiftes der Engländer: die Anlegung der zwey Dokken für die weltindischen Schiffe auf der Hunde-Insel in der Themle, deren Kolten man vorläufig zu 600,000 Pf. St. anschlägt, und deren eine 300 Schiffe fassen wird; ingleichen die Anlegung zweyer Docken an der Stadt felbit, for Schiffe ohne Unterschied, wovon die Kosten wenigstens auf 1,200,000 Pf. berech-

net werden, und deren eine 500 Schiffe fassen wird-Alle diese Unternehmungen werden durch Summen zu Stande gebracht, wozu Privatpersonen durch Unterschriften fich anheischig machen; Summen, die ihnen durch das Hafen - und Lagergeld, welches fie erheben dürfen, reichlich verzinset werden. - Mehrere Beyspiele des englischen kaufmännischen Unternehmungsgeiftes: eine Strafse unter der Erde; des Herzogs von Bridgewater unterirdischer Kanal; in Vorschlag gebrachte gemauerte Uferstraßen (Kajen) an dem durch die Stadt London strömenden Theile der Themse. In wie fern der Grund von Englands Macht and Reichthum in feinen Steinkohlen zu fuchen fey. - 3) Im Landbau. Etwas über den englischen Landbau, nach dem Zwecke des Jugendunterrichts berechnet. Achtung, worin der Landbau in England fteht (S. 257.); wovon die Prinzestin von Wales (bekanntlich eine braunschweigische Prinzessin) als Beylpiel angeführt wird. (Der Vf., der auf ihrem Landlitze zu Blackheath fehr gütig von ihr aufgenommen wurde, liefert eine anziehende Schilderung von den Eigenschaften diefer Fürstin.) 4) In öffentlichen gemein. nutzigen und wohlthätigen Anstalten. Greenwich. der bekannte prächtige Verpflegungsort der verlümmelten oder durch Alter unfähig gewordenen englischen Seehelden. Keiner von den vielen verkrüppelten Soldaten und Matrofen, die Hr. C. in den Verpflegungsanstalten antraf, oder die ihm auf der Strafse begegneten, entchrte fich durch Betteln. Nur zwey Ausnahmen führt er (S. 279.) an, für die man fich fehr intereffirt. - Dreyzehnter Brief (S. 282.). Landreile über Kew nach Richmont (dem ehemaligen Wohnorte des empfindungsvollen Dichters Thom(on), und von da nach Clapham, einem der reizenden, in der Nähe von London liegenden Dörfer. - Die Nachrichten von einigen landwirthschaftlichen Gegenständen werden in dem vierzehnten Briefe, dem letzten des vierten Theils, fortgesetzt. Dahin gehört die Benutzung des Steinkohlengrieses (Steinkohlenstaubes) zu einer Backsteinmasse, und der Gebrauch dieses Staubes zur Feuerung, nachdem man ihn zuvor entschwefelt hat.

Fünfter Theil. Funfzehnter Brief. Englands Griffe. 5) In Kunften und Manufacturen. Dem englischen Kunstfleisse wird das gebührende Lob ertheilt; jedoch wird auf einige nachtheilige Folgen der gar zu rasehen Fortschritte des englischen Kunstsleises aufmerkfam gemacht. Uebrigens schränkt sich der Vf. auf die Beichreibung einiger ausgezeichneten, und zwar größtentheils in London befindlichen Werkstätte ein. Diese find Whitbread's weltberühmte Bierbrauerey, worin jährlich 200,000 Oxhoft Porter gebrauet werden, deren Werth man, mässig angeschlagen, auf 6 Millionen Thaler schätzen kann; die nicht minder berühmte Fabrik Wedgwoods, worin irdene Geschirre verfertigt werden; und des finnreichen Bolton's Fabrikanstalten, worin er zu Soho bev Birmingham allerley Stahlarbeiten u. dergl. fehr kunftlich bereiten, und durch seine bewundernswürdigen Maschinen, mit einer bisher unerhörten Ersparung an Zeit und Koften. Münzen prägen läßt. Die großen Dienste, welche lie Dampfmaschinen oder Dampfpumpen hiebey leiten , bleiben nicht unerwähnt. Im fechzehnten Briefe Kommt Hr. C. noch einmal auf die öffentlichen gemeinmützigen und wohlthätigen Anftalten der Engländer zurisck. Die Anstalten der Wohlthätigkeit, wovon er hier handelt, find a) Chelfea (S. 43.), bekanntlich für Lie Landfoldaten das, was Greenwich für die Seeleute L. S. 45. wird die Pracht, womit in England die zu solchen Anstalten bestimmten Gebäude angelegt find, getadelt. b) Krankenhäufer, Armenhäufer, Arbeitshänser u. f. w. London hat nicht weniger, als drey gut bevölkerte - wir würden nicht fagen, Narrenhäufer, fondern - Irrenhäufer. (Hier von dem in . England fo häungen Selbstmorde, dessen Urfachen hauptfächlich die Erziehungsart - gut entwickelt werden.) "Man berechnet (S. 51.), dals die Unterhaltung aller diefer wohlthätigen Anttalten jährlich nicht weniger als 850,000 Pfund oder 5,100,000 Thater koften (koftet). Wer aber kann berechnen, wie viel hier überdas von einzelnen Personen an einzelne Bedürftige gegeben wird!" Von diesen Anstalten hat Hr. C. beschrieben: das Magdalenen-Verpflegungshaus (vortreffliche Auftalt für verführte Frauenzimmer!); das Afglum (um der Verführung vorzubeugen); die Rettungsgesellschaft, die den Namen humane Society fahrt; die Anstalt zur Befreyung der Schuldner aus der King's Bench; und eine Verbindung von Rechtsgelehrten zur Entdeckung und gerichtlichen Verfolgung geheimer Betrügereven. Und diefes London hat fich bis jetzt der Straffenbettler noch nicht entledigen können! - Siebzehnter Brief. Schaufpielhän. fer. Es schien dem Vf., dass die Kasseehäuser verhaltnismässig weit häufiger besucht würden, als die Schauspielhäuser, und zwar, um das dem Engländer lo große Bedürfnis des Zeitungslesens zu befriedigen. Der Zeitungen zählte er in Loudon 30, und der Monatsschriften 36. Der Unfug des John Bull im Schauspielbause wird fehr naiv beschrieben. Vergnügungsörter, hauptfächlich Vauxhall und Ranelagh. An diefen Orten herrschte durchgängig ein anständiges, gefittetes Betragen. Brittisches Museum. Lakington's Bitchersammlung. - Nach dem achtzehnten Briese wohnte der Vf. einer Parlamentssitzung im Unterhause bey, hörte den menschenfreundlichen Wilberforce, den beredten Erskine und den Minister Addington. Von letzterm heifst es S. 98 .: "Diefer brave Mann nimmt durch feine redliche Gefichtsbildung, wie durch fein anspruchloses Bezeigen, schon beym ersten Blicke ein." Mit dem, was er (S. 102.) von der englischen Verfassing sagt: "Sie ist, selbst in ihrem hier und da durchlöcherten Zustande, noch immer die weiselte und belte, welche Europa bisher gesehen hat", scheint das nicht übereinzustimmen, was der Vf., nach einer vorhergegangenen nachdrücklichen Aeufserung über das bey den Parlamentswahlen eingerissene Bestethungsfystem (S. 110.) fagt: "Wie kann man von einem to (durch Bestechung) gewählten und so gestimmten Volksrathe erwarten, dass er seine hohe Bestimmung, über die Rechte und Freyheit des Volks zu wachen, erfüllen werde?'

Vom neunzehnten Briefe an betreffen die Bemerkungen Frankreich, abgerechnet die launige Beschreibung der fehr beschwerlichen Ueberfahrt von Dover nach Calais, auf welcher der Vf. abermals feekrank war. Die Klagen, die der Vf. über das zu schnelle Fahren der Poltkutschen in England führte, verwandeln fich auf dem Wege von Calais nach Paris in die entgegengesetzten. (Er war aber auch an die schlechteste Postanstalt, die es in Calais giebt, gerathen.) Auf diesem Wege, in Ansehung des Ackerbanes und der Landstrassen, durchaus keine Spur von Verwüstungen, die man dem Revolutionskriege zuschreiben müsste. Nur in den Städten zeigten fich zwey solche Spuren - "verwüftete oder eingeriffene Kirchen und eine fürchterliche Menge Bettler." In Montreuil nahm einer von des Vfs. Reifegefährten einen jungen Bettler scherzend beym Schopse, und sagte: "Schlingel, hast du diese Kirche eingerissen?" Non, autwortete er mit festem Tone, c'est la nation qui l'a fait. In diefer Stadt, fo wie in Abbeville und Amiens, fand der Vf. große Nahrungsloßgkeit. S. 159. heisst es: "Das reizende Chantilly hat die Wirkungen der alles zermalmenden Staatsumwälzung empfunden." So vieles ift an diefem Sitze der Familie Condé zerftört! -Die Gestalt und die Miene der Stadt Paris fand Hr. C. noch fo, wie vor 13 Jahren. "Paris ist, fagt er (S. 167.), einzelnen Theilen nach, noch immer eben fo schön und erhaben, und, dem Ganzen nach, noch immer to enge, dumpfig und fchmutzig, als damals: nur dass mir beides itzt, da ich von London komme, zehnmal mehr auffällt." Noch auffallender war ihm der Unterschied in dem Anblicke der Menschen, welche in beiden Städten das Strafsengewühl bilden, die in London das Bild der Wohlhabenheit und der guten Ernährung, in Paris aber das Gegentheil davon darstellen. In der Folge bittere Bemerkungen über das Verfahren der gegenwärtigen französischen Regierung bey der Verschönerung von Paris, und bey der Entschädigung der Eigenthamer, deren Häuser, um der Verschönerung willen, abgebrochen werden. Der Obervolksberather handle hiebey nicht, wie Friedrich der Einzige, der fich's nicht erlaubte, eine alte hölzerne Windmühle, die ihm die Ausficht benahm, gegen den Willen der Besitzerin abbrechen zu lassen. Das Wunder, wie die franzößiche Regierung, bey allem Geldmangel, bey aller Creditlofigkeit, im Stande fey, so kostspielige Baue auszufähren, so große Unternehmungen zu bewerkstelligen, konnte der Vf. fich nicht erklären. Der Tempel ley als Staatsgefängnis das, was ehemals die Bastille war. Von Personen, die der Tempel verschlingt, fagen die Pariser: Ils sont à loubli. (Einiges möchte hier vielleicht nicht für die Jugend fevn.) - Dem Plane zufolge, den fich der Vf. vorgezeichnet hat, befonders dasjenige auszuheben, wodurch fich das gegenwärtige Paris von dem, welches er vor 13 Jahren fah, unterscheidet, handelt er zuvörderst von der Bevölkerung. Wenn man auch nicht ohne Grund glaube behaupten zu können, Paris habe durch die Revolution 200,000 Menschen verloren: so sey dieser Verlust nicht nur durch Einheimische, sondern auch durch Fremde, mehr als ersetzt. Die Bevölkerung betrage also, wie ehemals, ungefahr 800,000 Menschen. (Der Nationalalmanach giebt noch nicht 600,000 an.) Die heitere Stimmung des Parifers und feine warme Theilnehmung an Staatsbegebenheiten seyen verschwunden; daran habe sicher der gegenwärtig herrschende politische Glaubens-zwang leinen Antheil. Diese Gleichgültigkeit fand Hr. C. unter andern in Schauspielen, wo Stellen, die auf den Oberconful anspielten, ganz und gar nicht beklatscht wurden. Der Bürgertitel war fast bis zur Verachtung herabgesunken. Einem Hunde, der in einem Schauspiele bey einer anziehenden Stelle zu bellen anfing, rief ein Zuschauer mit starker Stimme zu: Silence, Clioyen! Die berühmten Volkslieder: Ah ça ira etc., hörte man wohl noch in London, aber nicht mehr in Paris. Die Equipagen waren größtentheils verschwunden. Jeder andere, der fahren wollte oder musste, bestieg einen von den 1500 Fiackern. Die Gefetze, welche in Ansehung dieser Miethkutschen in Paris bestehen, zieht der Vs. den in London darüber vorhandenen vor. - Das zu frühe Begraben der Todten war bey des Vfs. Aufenthalte in Paris zur Gewohnheit geworden. Den Grund der Gleichgültigkeit bey dieser Gewohnheit sand der Vf. in dem durch die Revolution herbeygeführten Sittenverderbniffe; die Quelle dieles Sittenverderbnisses aber unter andern in der kläglichen Verfassung des Schul - und Erziehungswesens. Von zwey menschenfreundlichen, höchst ruhmwürdigen Anstalten, dem aus Finanzablichten beschränkten Erziehungshause für Blinde, unter Haug, und dem Erziehungshaufe für Taubstumme, unter Siccard, findet man lehrreiche Beschreibungen. - Die achten Franzosen, wie der Vf. fie vor 13 Jahren in Paris beobachtet hatte, fand er, mit ihrer ganzen Eigenthümlichkeit, mit ihrem nationalen Frohfinne u. l. w., hesonders an Sonn- und Festtagen auf den Dörfern bey Paris, aber auch in den dem öffentlichen Vergnitgen gewidmeten Gärten. sey ein Hauptzug in dem Charakter des französischen Volks. Diefer Zug wird, auch in feiner Verwilderung, febr artig entwickelt. - Weiterhin liefet man feine Bemerkungen über das durch das Concordat in Frankreich gegründete neue Papftikum; über den Einfluss der neuen Geistlichkeit auf Denk - und Druckfreyheit; über ihre Bemühungen, nach und nach das wieder zu werden, was fie vor der Revolution war u. f. w., nebft Belegen, die den Lefer zu traurigen Empfindungen ftimmen. - Sammlungen für Künfte und Wiffenschaften. Die Gemüldesamnilung im Louvre; die Sammlung von Alterthumern aus Stein und Metall in demselben Palaste. Der darin befindliche allgepriesene Laukoon gab nicht nur den Stoff zu dem Titelkupfer des fünften Theils diefer Reifen her, fondern veranlasste auch Hn. C., seine von der Leffingschen und Götheschen abgehende Meinung über diese Gruppe mitzutheilen. - Mufeum. Nationalbibliothek. Unschätzbarer Werth der Kunftund wiffenschaftlichen Sammlungen aller Art. Eifer. womit die Parifer Damen die Vorlefungen über Kunfte und Wiffenschaften besuchen. Pflanzengarten. - Oef- Hefte aus.

fentliche Bibliotheken in Paris. Des Nationalinglitut. In den drey Sitzungen, denen Hr. C betwochnte, bemerkte er Zolge von der Leibhätigkeit des franzoßchen Charakters. Mehrere Unterrichtsunfalten in Paris, z. B. das Albente des arts, die Societt des objectures der Komme, behandelten den VI. fehr ehrenvoll. Andre hier erwähnte Sammlungen der Natzu und Kunft übergehen wir. Das Pasikon. Die Brijfer Gelehrten werden (S. 380.) fehr zu ihrem Vorthol gefchildert. – Zuletzt von den Schadpfelen in Paris.

Aus dem langen Verzeichnisse neu-gebildeter Worter, welches wir aus dem vierten und fünften Theile dieler Reisen zusammengetragen hatten, haben uns folgende nicht missfallen: Relfekunde; Rahmfpeise (Creue); Thiergehege (Menagerie); Mundtücher (Servietten); Kunststrom, Kunststuß (Canal); Zerrbild (Carricatur); Flottenfilhrer (Admiral); Abbilder (Copieen); Selbstsuchtling [könnte wohl auch Selbstsucht ler heisen]. Unter Haarkünstler und Haarkränste ziehen wir letzteres vor. Nicht recht gefallen wollten uns unter andern: Geiftwaffer (Liqueur); Stubenherd (Kamin); l'arschlechtigungen; der entweilt seyn will; fich langweiligen; Druffeln, Baumdruffeln (Baumgruppen); Urmenschen (Originale); Barfafter und Bar-Schenkler (Sansculottes); Gewerkhaus (Manufactur); Bartpfleger halten wir für gut, aber überflüffig, da wir ja den Bartfcheerer haben. Einige Ausdrücke kommen mit dem Hollandischen sehr überein: Verrotten (verfaulen), welches im Hollandischen buchstäblich lo lautet: scharfe und prickelnde Gemüse (holl. prikkelende, von prikkelen, reizen).

Uebrigens hätten wir diesem Werke festeres Papier und ein Inhaltsverzeichnis der Briese gewünscht.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

LONDON, gedr. b. Phillips: Hygeia, a feries of effays on health, on a plan entirely popular, by Thom. Beddoes, 1802. N.V. 94S. N.VI. 102 S. 8. (2 Rthlr. 6 gr.)

In diesen Hesten der sehr beliebten diätetischen Zeitschrift des berühmten Beddoes, von welcher Rec. seit geraumer Zeit keine Fortsetzung erhalten bat, werden fassliche und anwendbare Rathschläge zur Vermeidung langwieriger Krankheiten, befonders aber der Skrofeln, gegeben, und man muß gestehen, dass es auch hier dem Vf. gelungen ift, Gründlich keit mit Popularität zn vereinigen. Die Behandlung neugeborner Kinder; allgemeine Rathschläge für die er wachsene Jugend; Nothwendigkeit der Abhärtung des Korpers, um ihn gegen schädliche Einstüße zu schützen; Vorschläge zur Verbesserung der Diät auf Schulen, wo fich durch Mangel frischer Luft, durch Kummer und zu starke Anstrengung des Geistes, wie durch schlechte Nahrung, die Skrofeln am eheften erzeugen; Angabe der Urfachen, wodurch die Anlage zur Schwindsucht und die Krankheit selbst fich fo fehr vermehren; Verbindung der Skrofeln mit der Schwindfucht und Beweife für die ansteckende Eigenschaft der letztern, machen den vorzüglichsten Gehalt dieser

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 18. August 1804

## GESCHICHTE.

Leipzig, b. Breitkopfu. Härtel: Geschichte der churfächsschen Staaten, von D. Chrift. Ernst Weste, Oberhofgerichtsasselstor u. Prof. der Rechte zu Leipzig. Erster Band. 1302. 306 S. 8. (1 Rthlr. 8 gt.)

n der Vorrede bestimmt der Vf. den Begriff einer Staatsgeschichte dahin, dass fle nur auf diejenigen Veränderungen Rückficht nehmen dirfe, die fich entweder mit der gesellschaftlichen Vereinigung zutragen, - die eigentlich der Staat genannt wird, oder durch die Thätigkeit derfelben hervorgebracht würden. Nach dieser Bestimmung müssen alle Veranderangen, die fich mit Religion, Kirche, Gelehrfamkeit und Cultur ereigneten, nur in fofern in die Geschichte eines Staats aufgenommen werden, in so fern he auf denfelben einen bemerkbaren Einflufs haben, oder durch ihn felbft veranlasst werden. Zu einer pragmatischen Staatsgeschichte gehört also hauptfächlich eine gründliche Darstellung der allmähligen Entwickelung und Ansbildung des Staats von feinem Ursprunge an bis zu dem Grade seiner gegenwärtigen Vollkommenheit.

Da diefe Behandlungsart in allen bisherigen Handbüchern der Eicht Gefchichte verachläftigt worden: fo fand fich der VL bewogen, ein neues Haudbüch diefer Gefchichte auswarbsiere, daffelbe aber-(leifert-) blofs auf die kurffachlichen Staaten einzuderhalten, weil es ihm, in Anfehung fämmtl. herzogl. S. Erneftinichen Länder, noch zu fehr an fechern Quellen zu fehlen cheinen. Aus dem nämlichen Grunde bleibt auch die Gefchichte der Oberman Niederlauft von diefem Handbuche ausgefchlof-

fen, zumal da beide Länder ohnehin blos durch eine persönliche Vereinigung mit den kursichsischen Staaten verbonden find, und daher die Geschichte der letztern durch die Verbindung mit iener år zweck-

mässiger Einheit verlieren würde.

Der erft. Band zerfällt in zwey Hosptabbellungen, wovon die erft die ältette Gelichiette von Meifsen bis zu deften Vereinigung mit Thüringen in fechs verfeindenen Ablehnitten vorträgt. Der erft, febildert den ältstien Zuftand diefer Länder bis zu deren Erberung durch Hänrich I., welcher die hier wohnenden Dalemintier betwang und fich den Weg zur Oberherrfahrt über das Meilsten Land bahnte. Der zwegte handelt von dem Einfluße der Verbindung Meilsten sint dem deutschen Reiche auf delfen Verfaßung, Cultur und Religion. Die Provinzialver-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

waltung wurde den Grafen anvertraut, die statt der Befoldung gewiffe Beneficien erhielten, denen aber keinesweges, wie man bisher glaubte, schon damals ein nutzbares Eigenthum über das ihnen unterworfene Land zuftändig war. Diess geschah erst durch die spätere Einführung des Lehnsvstems, welches das Anit des Statthalters in Vergessenheit brachte, und demselben die Eigenschaft eines Vasallen bevlegte. - Die Vermischung der Deutschen mit den Wenden und die Ausbreitung des Chriftenthums. welches vorzüglich durch die Bisthümer Meißen, Merseburg und Zeitz befördert wurde, hatte den wichtigften Einfluss auf die Cultur des Landes, indem fich bev allen Stiftern Schulen befanden, welche fich mit dem Unterricht in den wenigen Kenntniffen damaliger Zeiten beschäftigten. Nachdem hierauf im dritten Abschnitte die Geschichte der Markgrafen in Meifsen bis zur Theilung Konrads des Großen. oder vom Jahre 983. bis 1156. in zweckmäßiger Kürze entwickelt worden, verbreitet fich der Vf. im vierten Abschn., mit sichtbarem Streben nach Licht und Wahrheit, über die allgemeine Staatsveründerung von Meifsen, feit der Verwandlung des Landes in eine deutfche Provinz, bis zur Theilung Konrads. Dahin gehört die allmählige Entstehung des Erbrechts in der Markgraffchaft, das, ungeachtet man fchon vor Konrad dem Großen nicht undeutliche Spuren davon findet, doch erft unter deilen Regierung außer allen Zweifel gesetzt wird. Die Begrundung des Erbrechts hat die wichtige Folge, dass der Begriff einer kaiferl. Statthalterschaft nach und nach verschwand. und ftatt dessen sich die Idee eines Eigenthums entwickelte, welches aber dem Kaifer, als oberftem Lehnsherrn deshalb untergeordnet blieb, weil man es ihm verdankte und mit den wirklichen Beneficien verwechfelte, die gleich anfangs mit der Statthalterschaft verbunden waren. Mit der Erblichkeit der Markgrafen war auch ein wichtiger Schritt zu ihrer nachmaligen Landeshoheit gethan, die aber erst späterhin durch andere wirkende Urfachen ihre vollkommene Ausbildung erlangte. Nicht weniger bemerkenswerth find die Landgerichte, die Entstehung des niedern Adels und der Städte, die Erblichkeit der kleinern Lehne, die Anlegung mehrerer Klöfter u. d. m., welches alles einen großen Einfluss auf die Landescultur bewirkte. Fünfter Abschn. Von det Konradinischen Theilung bis zur Vereinigung Thisringens mit Meissen 1247. In diesen Zeitraum fällt die Stiftung des Klofters Altenzell, die Entdeckung der Freyberger Bergwerke, die auf allgemeine Landescultur fehr vortheilhaft wirkte; der Erwerli des

Xx Plaifs-

Plaifsner Landes und andere wichtige Begebenheiten, die hier aus guten Geschichtsqueilen vorgetragen werden. Nicht weniger merkwürdig find die im fechflen Abschn. bemerkten Staatsveränderungen, die in der nämlichen Periode fichtbar wurden. So äufsert fich z. B. die Erweiterung der Landeshoheit durch die Ausübung des Berg- und Münzregals, des Judenschutzes, und durch wichtige Privilegien, welche die Markgrafen den Städten ertheilten. Man findet eine Art von Abgaben, die unter dem Namen von Beden begriffen wurden; die Vervielfältigung der Staatsgeschäfte veranlasste, dass öftere Landesverfanmlungen gehalten, besondere Landgerichte und ein eignes Hofgericht angelegt und der Gerichtsverfassung überhaupt eine größere Ausbildung gegeben wurde. Einzelne Städte fingen an, ihre eignen Statuten oder Willkühre abzufassen; die sächsichen Rechtsbücher erlangten ein großes Anselien, und in Meissen und Freyberg wurden einheimische Schöppenstühle errichtet, unter welchen jener die Lehnsfachen, und dieser die Bergwerksaugelegenheiten zu entscheiden hatte. Diess alles wirkte auf den Wohlftand des Landes, und entfernte die Unruhen und Missbräuche, die in den meisten deutschen Ländern unter dem Namen des Faustrechts getrieben wurden.

Die zweyte Abtheilung dieses Bandes enthält in fieben Abschnitten die ältefle Geschichte von Thurmoen bis zu desten Vereinigung mit Meissen (1247.). Auch hier findet man überall die nämliche Grundlichkeit und den nämlichen Forschungsgeist, wovon der Vf. fowobl in Hinficht auf die Geschichte felbst, als auf die successive Ausbildung der Staatsverfassung schon in der vorhergehenden Abtheilung unverkennbare Beweise abgelegt hatte. Der erfle Abschnitt begreift die altesten Zeiten bis zur Eroberung Thuringens durch die Franken (531.). Die Vermuthung des Vfs. (S. 141.) von der Einwanderung eines westgothilchen Välkerstamms därfte wohl einer Berichtigung bedärfen, nach lem diese Hypothese von einem neuern Gefchichtsforscher widerlegt und nicht ohne Wahrscheinlichkeit gezeigt worden, dass die Hermundurer and Thuringer zwey verschiedene Namen eines und destelben Volks gewesen waren, welches ursprünglich in Thüringen einheimisch war und seine Gränzen nie verlassen habe (Adelungs Director. p. XXI.). Auch scheint der Vf. über die Lage des zu Thüringen gehörig gewesenen Schlosses Dispargum noch sehr zweiselhaft zu seyn, obgleich der Consistorialrath Wenck in seiner Hess. Landesgesch. Th. H. S. 132. mit Verwerfung aller bisherigen Muthmalsungen, aus guten Geschichtsgründen dargethan hat, das jene Duisburg, in der Graffchaft Henneberg, unweit Wohlmuthausen, im Amte Lichtenberg zu suchen fey. Im zweyten und dritten Abschnitt wird die Geschichte Thuringens vom J. 556. bis zur Thronhesteigung Heinrichs I. (919.), und dann von diefem Zeitraume an bis zum Uriprunge der Landgrafen gegen das Ende des 12ten Jahrhunderts, mit kritischer Benutzung der Hauptquellen, gründlich erläutert, und hierauf im vierten Abschnitt von der allgemeinen Staatsverände-

rung der letztern Periode ein fehr lehrreicher Unterricht mitgetheilt, dessen Reichhaltigkeit keinen Auszug erlaubt. Der fünfte Abschnitt beschäftigt fich mit dem Ursprunge der Landgrafen bis zur Vereinigung Thuringens mit Meisen (1247.). Mit so vielem Fleifse der Vf. auch die Geschichte dieses Zeitraums behandelt hat, so müssen wir uns doch die Bemerkung erlauben, dass er die Augabe seiner Vorgänger, in Anselung des Ursprungs der Landgrafen, nicht ge-nug geprüft habe. Bisher hat man zwar Graf Hermaun von Winzenburg aus dem Grunde für einen Landgrafen von Thuringen gehalten, weil er in Urkunden des 11ten und 12ten Jahrhunderts Comes patriae, auch Comes provincialis genannt wurde: diefer ·Titel bezog fich aber blofs auf das Gaugrafen - Amt im Leingau, welches die Winzenburger in ihrer familie hergebracht hatten; und weil außerdem kein anderer Herr in diesem Gau erblich augesessen war, fo erhielt fie fich im Besitz der Obergerichtsbarkeit. weswegen fie auch, als lahaber diefer vormals kaiferlichen Landgerichte, Comites provinciales, oder Landgrafen hiefsen. Von eigentlichen Provinzial-Landgrafen, wie die von Thüringen, waren sie aber ganz verschieden; und da der Ansitz der Winzenburger in Thüringen ohneliin durch keine einzige Urkunde zu erweisen ist: so darf man wohl aus diesen und andern Gründen ohne Bedenken die alte Meynung, das Herrmann von Winzenburg der erfle Landgraf in Thuringen gewelen, um so mehr für unrichtig erklären, weil mehrere Schriftsteller den nachherigen Ludwig I. ansdrücklich als den erften Landgrafen in Thuringen aufstellen. ( Anal. brevill. ap. Pill. S.S. Tit. 1. p. 1369. Chron. Gozec. ap. Hoffmaun S.S. Lufat. T. IV. p. 110. u. a. m.) Aufserdem vermifst Rec. noch die Bemerkung, dass die Landgrafen von Thüringen vom J. 1184 - 1227. dem Nonnenklofter Lippoldsberg im Leingau einen Schutz- und Schirmbrief ertheilt und fich dadurch als Befitzer der Grafschaft Winzenburg bezeichnet haben. (Dipl. in Kuchenbecker von Helfisch. Erbhofemt. Bevl. D. und in der Nachricht von der Landcommende Marburg Beyl. III.) Im fechsten Abschnitt werden die bekannten Streitigkeiten über die thüringische Erbfolge sehr deutlich auseinander gesetzt; und der fiebente und letzts Abschnitt beschliefst diesen Band mit einer Entwickelung der allgemeinen Staatsveränderungen Thuringens vom Ursprunge der Landgraffchaft bis zum Anfall derfelben an das Markgräfl. Meilsnische Haus.

PRAG, gedr. b. Hzale u. Widtmann: Kritische Beyträge zur Münzbende des Mittelatters. Von Spd. Mader. k. R. D. u. Pr., ord. Mitgl. d. k. Böhrn. Gel. d. W. (Für die Abhandl. d. k. Böhrn. Gel. d. Wiffensch.) 1863. 205 S. 8. Mit 114 Münzen auf acht Kupfert.

Das Beywort kritisch verdienen diese Beyträge in doppelter Hinsicht; theils wegen der Abbildungen der Münzen, theils wegen des gelieserten Commentars. — Wegen der Abbildungen verdiesen sie es: denn sie find nicht allesn mit der größten Sorgfalt nach den Originalen gezeichnet und gestochen, sondern es hat auch die k. Gesellschaft der Wissenschaften, auf Verlangen des Vfs., dem Hn. Grafen Franz won Memberg aufgetragen, die Treue der Manzabbildungen zu prüfen, und darüber ein öffentliches Zeugpifs aufzustellen, welches man auch am Schluss der Vorrede findet. - Wegen der Beschreibung verdienen diese Beyträge kritisch genannt zu werden, weil der Vf. nicht allein jedes Stück gehörig in Verbindung mit der Geschichte betrachtet, sondern auch dabey Schrot und Korn, Größe, Fabrik, Form der Buchstaben, Schreibart der Namen, Titel, Monogramm, Prägort u. f. w. nicht unbemerkt läfst, fo-bald ihm eins und das andere, oder auch diefes alles zugleich, zur möglichst richtigen Beurtheilung und Erklärung nöthig scheint.

Im Ganzen ist dieses Werkchen größtentheils polemisch, indem Hr. M. die Meynungen und Behauptungen eines le Blanc, Muratori, Eckhardt, Hentheim, Köhler, Joachim u. a. m. praft, und da, wo er

Grund zu haben glaubt, nicht beyzupflichten, ihnen

freymüthig aber bescheiden widerspricht. Die Ordnung, nach welcher die Materien abgehandelt find, ift folgende: Munzen frankischer Könige. Nr. 1. ftellt eine vom Kaifer Justinian geprägte Goldmunze dar, von welcher der Vf. fagt, dals fie vielleicht eine frankische, zwischen 527 und 536 geprägte, feyn konste. Diese Manze ist folgende: Av.: D. N. IVSTINIANVS P. F. AVG. Cap. diademat. Rev. : VIC FORIA AVGG. Crux. In der Aufschrift steht also nichts, was dieses vermuthen ließe; aber, nach der Zeichnung zu schließen, hat vermuthlich die Fabrik den Vf. auf diesen Gedanken gebracht. Nr. 2. Av.: THEODOBERTO — Rev.: — TOBO MO-NET-AR. Diese kleine Münze wird dem Austrafischen König Theodebert I. zugeschrieben, der sie bald nach 536 zu Arles habe prägen lassen. Es bleibt aber dem Vf., nach der genauesten Untersuchung, wie er fagt, zweifelhaft, ob er THEODOBERTO AVG. oder REG. leseu solle. Hierauf lässt sich folgendes antworten: da sich nach den oben erwähnten Umständen voraussetzen lässt, dass man auf der Abbildung nichts anders fieht, als auf dem Originale, fo warde Rec. REG. lefen. Nr. 3. Av.: SIGIBert rex. R (Mit halb weggeschnittenen Buchstaben.) GavelETANO. Im Abschn. BAN. Le Blanc und Eckhart haben acht Münzen mit dieses Königs Namen angeführt, aber alle zu Marfeille geprägt. Die gegenwärtige, in Bagnols am Fluise Lot geprägt, hat ziso ficher das Verdienst der Seltenheit; und da fie dazu dienen kann, über verschiedene andere Münzen nähern Auffehlnss zu geben, so wird ihr auch das höhere Verdienst der Wichtigkeit nicht abzusprechen seyn. Nr. 4 Av.: GODESIO VICO. Rev.: WANNECI-SILVS M. Diese Manze wird der Stadt Tour de Goddes in Bourbonnais zugeschrieben, weil die Endung der Männernamen in ILVS in den daligen Gegenden fehr gemein war. Nr. 5. Av.: TRVSCIACO FIIT. Rev.: AR. CI. Die zwey auf diefer Münze

angegebenen Minzitätte Droify und Arles, vereinigt der scharssinnige Vf. sehr gut auf folgeude Art. Childebert II., der feit K. Guntrams Tode (592) Arles befaß, bekriegte im J. 593. die Königin Fredegunde, als Regentin des Reichs von Soiffons, und Ichlug eben bey Droify Lager. Nun hatten die Könige schon damals ihre wandernde Münze, die sie begleitete, und daher scheint die Vermuthung des Hn. M. nicht ohne Grund zu feyn, dass Childeberts Münzmeister zum Revers sich in der Eile mit einem von Arles mitgebrachten Stempel beholfen habe. - Doch diese kurze Darstellung von der Art, wie hier die schwierigsten Manzen der mittlern Zeit erklärt werden, giebt schon eine kleine Idee von der weitern Ausführung; und auf diese Art find alle übrigen Münzen behandelt. Wer auch nicht überall mit dem Vf. einerley Meyoung ift, wird doch, im Ganzen genommen, fehr mit ihm zufrieden seyn können, da wir bis jetzt noch nicht viele Schriftsteller haben, die, bey Münzen aus jenen finstern Zeiten, mit solchen Kenntnissen ausgerüftet, den größten Fleis und die äußerste Genauigkeit anwenden, um auch bey den schwierigsten Fällen historische Grunde aufzuhnden, welche die davon gemachte Erklärung wenigstens in einem hohen Grade wahrscheinlich machen.

Auf die Münzen der fränkischen Könige folgen Munzen verschiedener rom. Kaifer und deutscher Könige, namentlich des Berengarius, Otto, Conrad II., der Heinriche, Friedriche, Adolph und Sigismund. -Erzbischöft. Mainzische Minzen von Heinrich, Johann, Conrad, Theodorich, Berthold. - Erzbischöft. Trier-Sche Münzen von Udo, Theodorich, Bruno, Baldewin, Cuno, Werner, Otto, Rabanus, Ulrich von Manderscheid, Johannes. - Colnische Munzen. Hier wird erft F. Wallraf's Beschreibung der Colnischen Münzfammlung des Domherrn v. Merle (Cöln 1792.) geprüft und hier und da berichtigt; dann folgt die Erklärung einiger coln. Manzen von Heinrich, dorich, Engelbert, Conrad, Heinrich II., Wilhelm und Herrmann. - Pfalzische Munzen von Philipp und Otto dem jangera. - Vermifchte Munzen. Abschnitt enthält verschiedene wichtige Stücke; unter andern vom Abt von Werden, Wilhelm; vom Bifchof zu Paderborn, Bernhard; von Cnut, König von England; vom Bisch. zu Warzburg, Gerhard; vom longobardischen Könige Cunibert; von Boemund, Grafen von Tirol u. a. m. Da Liebhaber von Münzen der mittlern Zeit diese Schrift gewiss nicht ungelesen lassen werden, für andere aber das hier Gel'agte felion zu viel ist, so begnügt sich Rec. mit dieser, nach Beschaffenheit der Sache kurzen Anzeige.

ERFURT, b. Hennings: Anthdoten, Charakterzüge und Aktenflücke aus Bonaparte's lehen. - Aus dem Französischen übersetzt. Erftes Bandehen 1801. 164 S. - Zweytes Bandchen 1801. 163 S. B. (I Rihlr. 8 gr.)

"Die Nachwelt würde uns mit Recht den Vorwurf einer unverzeihlichen Nachläßigkeit und Undankbarkeit machen, wenn wir nicht jeden kleinen Zug in dem Leben des Mannes, der in jeder Hinücht der Stolz feines Zeitalters, des Jahrhunderts und des ganzen Menschengeschlechts ist, mit der größten Sorgfalt aufbewahrten. - Wer wagt es, den Gipfel der Helden - und Regenten - Größe im voruns bestimmen zu wollen, den Bonaparte, der Unerreichbare und Unbegreifliche, in zehn oder zwanzig Jahren erreichen wird, da wir Ihn in dem erften Luftrum feines Lebens auf der Stufe des Ruhms und der Größe erblicken, die kein Sterblicher der Gegenwart und der Vorzeit erreichte." Diele Worte der Einleitung bezeichnen wohl hinlänglich die Ablicht und Manier des Vfs. Er liefert keine Lebensbeschreibung, sondern eine Sammlung fehr ungleichartiger Anekdoten, unter denen nicht leicht eine von Bedeutung vorkommt, welche nicht längst unter uns verbreitet gewesen wäre. Er verhürgt auch die Wahrheit derfelben nicht, fondern ftellt aus Zeitungsnachrichten und mehrern bekannten Schriftstellern, deren Verzeichniss er selbst liefert, in abgerifsnen Bruchstücken zusammen, was ihm aufzufinden möglich war. Auch nachtheilige Sagen aus englischen u. a. Berichten kommen mit an die Reihe; diese aber nie ohne gehörige Beleuchtung und Widerlegung. Ob fich gleich das Product als Uebersetzung ankündigt, so darf man es doch fast mit Gewissheit für deutsches Machwerk erklären.

Gera u. Leipzio, b. Haller: Leben und Thaten des General Bonaparte. Ein Lesebuch für den Bürger und Landmann. Zweyte durchaus verbesserte Auslage. 1802. 192 S. 8. (10 gr.).

Hr. Paftor Khrikh war ein fo wackerer Mann, dafs nicht nur die ganze Gemeinde feine erbaulichen Predigten flelfsig hörte, fondern auch feine anderweitigen Unterhaltungen mit Begierde aufüuchte. Diefer erhot sich nun bey Abendgefellschaften, im Garten, feinen treußenisgen Zuhörsern zur Unterhaltung bey einer Kanne Bier das Leben Bonaparte's zu erzählen; und er mußes kraftvoll erzählt haben: denn der Vortrag ergriff einen der faunenden Bauern fo mächtig das er fein enugebornes Kind mit vollem Beyfalle des Pfarrers Benaparte taufen liefs. Gedruckt nämnt diehen Enthufiasmus vermuthen follte. Die Erzählung keiner und feine Helden und

Regenten - Thaten blofs nach allgemein bekannten Nachrichten, und nicht ohne Missgriffe vor. Dagegen belehrt er durch Zwischensätze und Noten Seine theuersten Zuhörer, doch oft unrichtig, über die Ausfprache nicht deutscher Wörter, und über die geographische Lage und Beschaffenheit der so häufig vorkommenden Orte und Länder. Z.B. Bagage lies Bakahiche: Kaftiglione L. Kaftischlione; Chiefa 1. Schiefa; Algier 1. Alfchiir, die Hauptstadt des türkischen Konigreichs dieses Namens. "Nice (Nizza) ist eine Hauptftadt in der Grafschaft Piemont u. f. w." Der Artikel Mayland ift aus Jäger's Zeitungs - Lexicon, aber mit Uning, abgeschrieben; statt der Citadelle kommt hier die merkwürdige Kapelle zum Vorschein. Wenn Jäger fagt, die Kathedralkirche fey nach der Peterskirche zu Rom die größte in Italien, fo läst fie der Erzähler "nach den Model der schönen Peterskirche in Rom erbauet feyn." - Und ein folches Buch erlebte eine zweyte Auflage, nachdem, wie der Herausg, versichert, die erste innerhalb 14 Tagen vergriffen war. — Am Schlusse droht der Vf., in ähnlichen Tone seinen Bauern das Leben Luthers zu erzählen.

STRASBURG, b. Peter Hammer: Lebengefchichte und Charakteriflik Napoleon Bonaparte's, ersten Konsuls der französischen Republik. Aus ächten Quellen. Mit seinem Portraite. 1803. 123 S. 8. (16 gt.)

Ziemlich gut und mit Vorliebe für Frankreichs Regenten zusammengestellt, findet hier der neugierige Leser die bekannten Anekdoten aus den Schuliahren Bonaparte's, feine Kriegszüge, nebst der neuesten Revolution, welche er zu Frankreichs Glück bewirkte. Wer aber die früher erschienenen Schriften, oder auch nur die Zeitungen gelesen hat, wird neue Aufklärungen für seine Wissbegierde vergeblich fuchen. Am ersten konnte die angefügte Charakteriftik über B's Familienleben, öffentliche Audienz u. f. w. Interesse erregen, wenn nicht Reichard's unterdessen erschienene Briefe eine ungleich bestere Darstellung gewährten. Durch den aus ältern Zeiten hergeholten Namen Peter Hammer fuchte der Verleger vermuthlich die Aufmerkfamkeit der Lefewelt auf sein Buch zu lenken; im Vortrage selbst findet man kein verfängliches Wort, welches ihn bewegen konnte, feinen wahren Namen zu verbergen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Rasuwschenstiften. Hof. godt. b. Bergmann: Einige Berechtungen aber Orgenfläuse von allgemeinen Intereffe. Heraungegeben für das Bedärfnlif (zur Unterfültzung) einer nonlieiendene Familie und allen Bellen und Günes gewämte, von C. G. W. 1802. 54 S. S. (4 gt.) — Von einem Frennde von C. W. 1802. 54 S. S. (4 gt.) — Von einem Frennde und der Grand wirden der Grand wirden der Grand von der Grand wirden der Grand der Wirden gangen Preister, die, wie der VE Jegt. wirde die Veranläfung höcht wahrteiten der Veranläfung der Veranläfung höcht wahrteiten der Veranläfung der Veranläfung der Veranläfung der Veranläfung der Veranläfung der Veranläfung höcht wahrteiten der Veranläfung höcht wahrte

Icheita alfo gefühlt zu haben, daft f.a fich von keiter Seite anzeichnen, und wir dirften dies jezuz wohl fagen, obsat Furcht, einere guten Abfelte zu fehaden, dann die Edelts und Gesten, deren fin persialten film, werden nicht auf meise bischeiten gestellt der der Seiter de

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 20. August 1804.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

:33

PESTH, b. Hartleben: Patriotifches Wochenblatt für Ungern, zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Beförderung alles Guten und Nützlichen. Für Lefer aus allen Ständen. Herausg. von Joh. Carl Lübeck, Doctor der Arzneykunde. 1804 8. Erfter Band. Januar 128 S. in vier Wochennumern. Februar 129-272 S. in funf Wochennumern. März 273 - 384 S. in vier W. Numero. (Der Jahrg. 6 fl.)

n die Schedinssische Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur, welche für den Stand der Gelehrten und Geschäftsmänner zunächst berechnet ift, schliesst sich nunmehr auch eine periodische Schrift an, die auf den ungrischen Nährstand, auf den Landmann, Bürger, Handwerker, Fabrikanten, Kaufmann wirken foll; alles, was diefen in Rücklicht auf Naturproducte, deren Gewinnung, Veredelung, Vertrieb nützlich und interessant feyn kann, es komme aus Ungern, oder aus andern Ländern, foll hier weiter bekannt gemacht werden. Der Plan ähnelt also jenem des Brunner patriotischen Tagblatts; doch ist er zur Zeit noch nicht so ausgedelint, wie der letztere, und fogenannte Intelligenzblatts - Artikel find noch zur Zeit ausgeschlossen. Da das patriot. Tagblatt seines gemeinnützigen, und auch aber Ungern viel Interessantes enthaltenden Inhalts wegen in Ungern felbst viele Leser und mehrere Mitarbeiter hat; überdiels aber das Gute stiftet, dals es die verschiedenen Länder der Oestr. Monarchie, als so viele Theile Eines Ganzen, mit einander bekannt macht, und gleichsam in mehrere Verbindung setzt; da es ferner als ein schon consolidirtes Institut bev zunehmendem Abfatz und bev wärmerer und zahlreicherer Theilnahme von Mitarbeitern und Correspondenten noch mehr für das Ganze der Monarchie und für deren einzelne Theile zu leisten verspricht: so sey dem Rec., der das Gute, ohne Rücksicht auf den Ort, wo es geschieht, unparteyisch würdien muss, der Wunsch vergönnt: dass das neue Infritut des Hn. D. Libeck fich mit dem altern des Hn. Educationsraths André auch in der Zukunft harmonisch vertragen, und eines dem andern nicht in den Weg treten möge. Rivalität und Concurrenz kann mach Umständen fehr verdienstlich und erspriesslich, fie kann aber auch schädlich seyn, zumal da, wo es ohnehin schwer hält, auch nur ein brauchbares Inftitut dieser Art auf eine dauerhafte und zugleich

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

möglichst nützliche Art zu gründen und zu be-

festigen. Rec. geht zu den einzelnen merkwürdigen Auffatzen der vorliegenden Zeitschrift über. Januar - Heft: Kurze Uebersicht des Zustandes der Landwirthschaft in Untern im Anfange des roten Jahrh., vom Herausgeber. Rec. hätte einen solchen Aufsatz ungefähr so angefangen: "Ungern, vorher durch bürgerliche Kriege zerfleischt, von den Türken gemisshandelt, ist fich erst seit einem Jahrhundert wiedergegeben. Auch in diefem Jahrhundert hat es nicht imnier die Segnungen des Friedens genossen; wenigstens ein Dritttheil des Zeitraunis gehörte zu den Kriegsjahren. Es kann also auch in landwirthschaftlicher Rücksicht nicht andern europäischen Ländern gleichstehen. Seine geographische Lage, seine politischen Umstände, seine Zollverhältniffe; felbit einige feiner eigenen Civilgesetze find für den höhern Schwung des Landbaues nicht ganz vortheilhaft. Dennoch hob fich dieser im verfloisenen Jahrhundert zusehends, und ihn noch weiter heben zu helfen, ist mit ein Zweck dieser Zeitfchrift." - Allein ftatt diefer, uns einzig richtig scheinenden Ansicht fängt der Vf. mit Jeremiaden an, und schiebt die Schuld, dass Ungern auf einer niedern Stufe des Landbaues stehen, viel zu sehr auf seine Bewohner. Der Vf. geht dann auf die einzelnen Artikel über; aber er behandelt seinen Gegenstand oberflächlich, und fagt nicht viel mehr, als man aus Schwartners Statistik S. 154 f. ohnehin schon weiß. Er klagt z. B. über die steigenden Preise des Rindvieh's, und giebt zur Ursache an die Verminderung und Verdrängung der Rindviehzucht durch die Schafzucht; aber er stellt nirgends den höhern Gesichtspunkt auf, dass bey den verschiedenen Artikeln des Landbaues alles vom Abfatz abhänge, dass der Preis der Wolle, zumal der feinern, schon während des französischen Kriegs ums Doppelte gestiegen war (durch den Einkauf der Engländer u. f. w.), dass sich daher die ökonomische Speculation auf die Schafzucht wenden, dass inzwischen nach dem Krieg auch der Preis der Ochsen verhältnismässig zu jenem der Wolle steigen muste, und dass das jetzige Hauptubel, die Theurung aller Lebensbedürfnisse, welche unmittelbar die Beamten, Capitalisten, und die von Tag zu Tag lebenden Armen und Taglöhner, mittelbar aber auch die städtischen Gewerbe zu verschlingen droht, während fie den Gutsbesitzer und Landmann aur scheinbar bereichert, die ungläckselige Tochter der Anhäufung des Papiergeldes und seines Milsverhältniffes zum Conventionsgeld fev. wird kein praktischer Oekonom und kein Staatswirth

den Wunsch des Vfs. ohne Lächeln lesen: dass doch nur wenig Ausbruch gemacht werden möchte, weil er dem übrigen Wein schade!! Runkelrüben - Zucker in Ungern von J. Sam. Gertinger, Apotheker in Eperies. Der Vf. arbeitete nach Göttling, und erhielt von 16 Centn. frischen Rüben 40 Pfd. Zucker; ein andermal von 27 Centn. frischen Rüben 60 Pfd. Zukker. Er gesteht felbst, dass diess Resultat von aufgewandter Mühe und von beträchtlichen Koften nicht allzuermunternd fey, thut jedoch im nächstfolgenden Heft zur Verbreitung dieser Fabrication Vorschläge. Was die Ikritza für eine Getreide-Art fey, deren von den Mährern abgelernten Anban im Arver Comitat Hr. Mich. Ambrofi beschreibt, hätte der Herausg. leicht aus flavischen Wörterbüchern beybringen können. Ueber die englische Steingutfabrik zu Kaschau des Hn. Moll und Comp. von Matth. Sennovitz. Sie beschäftigt schon 52 Menschen, und alle Materialien zu derselben find im Umkreise einer halben Meileauf dem Kaschauer Gebiet zu finden. Ueber den Honighandel zu Rofenau im Gömörer Comitat, ein lehrreicher Auffatz des Hn. D. Marikovski. Rofenau ist ein vorzüglicher Sitz des Wachs- und Honighandels: im Durchschnitt werden jährlich 3500 Eimer roher Honig nach Rofenau zur Verbreitung gebracht. ums Dritttheil gestiegene Preis dieses Artikels seit 1799 bis 1803, verhält fich, wie ähnliche gestiegene Preise, genau nach der Proportion des Papiergeldes zur Conventionsmunze = 1337 = 100. Ein Centner Wachs, der 1799. 80 fl. koftete, galt 1803. 125 fl. Empfehlung des ungrischen Hafers (Avena Orientalis) vom Herausg. Der Vf. fand ihn vorzüglich längs dem Granfluss: in Deutschland baue man ihn befonders in Franken und im Voigtland an; am besten gedeiht er im aufgerissenen Rafen. Hr. Sam. Fuchs, Prof. zu Leutschau, winsicht in den ebenen Gegenden, wo mit Ochlen auf Tretplätzen ausgedroschen wird, und fast das vierte Korn verloren gehen soll, Scheunen. Rec. wünscht fie auch: glaubt aber, dass der Wunsch um einige Jahrzehende zu früh komme. Der Vortheil ist das Haupttriebrad der Industrie; der Oekonom in den untern Gegenden lebt unter einem heiterern Himmel, als der des gebirgigten Nord - Un-gern's ist; er schent die Dreicherkoften, er ärntet weit mehr ein, als der Landmann in Zipfen, und kann es nur zu geringern Preisen absetzen, weil confumirende Stadte nicht in feiner Nahe find. Ueber das Gut R. besterefetir bey Pesth, von S. Th (eschedik). Der General Bujanovski aus Schlesien hat aus Moraften einen Wald, Garten, Fischteiche, Wiesen geschaffen, die Kartoffeln eingeführt, und den Weinbau verbeffert. Ueber die veredelte Schafzucht zu Sovenyhaz im Raaber Comitat, von Mich. Nemeth. Aus 2300 Stück besteht die Heerde; jährlich werden 300 Stück, die hesten zu 6 Dukaten, weggegeben. Ueber den Kleebau und die Torfbenutzung zu Poprad, Felka, Georgenberg, Straffa und Matzdorf, von Mich. Wittchen. Noth, Vortheil und Beyfpiel find die besten Lehrmeister in der Oekonomie. Hätte man vor 30 - 40 Jahren den Bewohnern dieser Städte den

Kleebau und die Feuerung des Torfs in noch fo vielen Schriften empfohlen: fie hätten fich daran nicht gekehrt. Jetzt, wo die Bevolkerung jährlich gre Iser, das Gebiet der Ortschaften gleichsam zu eng das Holz höchst selten geworden, jetzt bedurfte es nur eines glücklichen Verfuchs, und die Verbefferung, die Abschaffung der Brache, die Benutzung des Torfs! führte fich von felbit ein. - Wahrlich ein lehrreiches Beyspiel für theoretische Oekonomen und ökonomische Schriftsteller und Verbesserer, vorzüglich wenn sie über das ebene Süd-Ungern und die dortige Wirthschaftsart rasonniren, um fie zu warnen vor dem: Nequid nimis. Wittchen über die Löschanstalten in den genannten Städten. Sie reichen fich einander bey Feuersbrünften die Hand zur wechselfeitigen Halfe. Dies ift nun fehr löblich, aber Rec. hätte als Herausgeber hinzugefügt: es wäre noch löblicher, wenn he anfangen, mit Torf Dachziegel zu brennen, und damit, nicht aber mit Schindels, ihre Gebäude zu decken. Als Surrogot der Koppers empfiehlt der Herausg. für Ungern die Blüthenknofpen der Butterblume, Caltha paluffris, und lehrt ihre Zubereitung. Noch bester hätte der Vf. gethan, wenn er angezeigt hätte, dass diess er oder sonst jemand in Ungern mit gutem Erfolgt thue. Ueberhaupt fordert Rec. von einem ökonomischen Journal, dass der Herausg. deffelben keinen Verbefferungs - Verschlag thue, den er nicht felbst geprüft, oder von andern glaubwürdig geprüft gesehn und vernommen hat. Man ist mistrauisch gegen neue Erfindungen, und man hat Urfache es zu fevn, wenn man z. E. die neueste Gefchichte der Thermolampe, des Erdmandelkaffée's u. f. w. kennt. Am Ende verlieren ükonomische Schriften durch unbestimmte und gewagte Vorschläge alle Glauhwürdigkeit und dadurch alle Wirksamkeit. So z. E. kann Rec. Folgendes S. 128. nur für einen Lükkenbufser ansehen: "Man hat ein Verfahren entdeckt, aus ungefundem Korn Brod zu verfertigen, indem man eine Menge Nesseln im Wasser kocht, und mit diesem Waller das Brod bereitet. Diess Verfahren foll jeden unangenehmen Umstand entser-nen." Magazin aller neuen Erfindungen, Nr. 2. S. 108. - Bey dem Auszug aus Beaujour S. 111. hatte Rec. vom Herausg. praktischere Bemerkungen darüber erwartet, wie das Uebel der Concurrenz des ungrischen mit dem macedonischen Tabak zu Gunften des erftern, zu heben fey. Ein Rec. in den geogr. Ephein. Sept. 1800., Graf Batthyani (in der Sched. Zeitschr. Jan. 1804) und Sestini im Viaggio da Conflantinepoli a Bukorefii Rom. 1794. haben Bemerkungen hierüber gemacht, die der Vf. nachtragen follte.

ter im Biharr Comitat, von 3. n. v. miller Seishen Chiter im Biharr Comitat, von 3. n. v. miller, cher behareich. Graf Mercy d'Argenteau, commandirender General und Landes Chef des Banats, fibrite in demfeiben ien Seislenbau zuerft ein. Im 1. 7763, mach defin weitere Verbreitung. Im Biharer Comitat wird er unter Auffeht des Comitats und auf Rechnung der Dumglical - Caffe der Gelpanchaft betrieben. Im 1. 1798. befanden uch in diesem Comitate 74,535 brauchbare Maulbeerbäume, und in ebendemfelben Jahr wurden 510 Pfund Seide gewonnen. Befehle, Beylpiele, Pramien, vereinigt wirkend, haben dielen Erfolg hervorgebracht. Dennoch ifts nur ein Vorfpiel von dem, was werden kann und wird, wenn bey mehrerer Bevölkerung und besierem Zustand des Landmanns fein eigener freywilliger Betrieb hinzukommt. Rec. hat Proben feidener Bänder, Tücher, Bettdecken und leichter Zeuge, die zu Großwardein aus Biharer Seide gewebt worden, mit Vergnügen ge-lehn. Neuer Straffen- und Brückenbau im Arvaer Comitat . von Mich Ambroly, eine erfreuliche Erscheinung, die dem Obergespann Grafen Paul Szapáry, und Vicegespann Karl v. Revitzki sehr zur Ehre gereicht. Liptan, Thuroz, Trentschin erhalten hierdurch mit der Zeit eine nahe Communication durch Arva mit Galizien, und die Strasse von Wien nach Lemberg kann um 27 Meilen verkartzt werden. Schafpochenimpfung im Comorner Comitat, beobachtet vom Dr. Joh. Seth. Der Prof. am K. K. Institut für Thierarzney zu Wien, Hr. Peffina, führte fie daselbit ein, und Hr. D. S. zeigt die Regeln und den glücklichen Erfolg diefer Ovination fehr deutlich und überzeugend. Da fie auch Hr. D. Jof. Oefner, Prof. der Thierarzneykunde am Georgico zu Kefzthely mit dem beften Erfolge betreibt (m. f. feiner, in alle Comitate unentgeldlich vertheilte, Commentatio de inoculationis variolarum in oves factae ufu aliorum propriisque experimentis comprobato Pelth. 1803. 8. 32 S.), fo durfte sie in Ungern zum Vortheil der inländischen Schafzucht bald allgemein werden. Hr. D. Melzer hat eine einfache Saemaschine, die zugleich ein Feldmesser ist, erfunden, und bietet deren Beschreibung für I Rthlr., deren Modell für 3 Riblr. an. Hr. Matth. Sennowitz be-Schreibt die mit einem Arbeitshause verbundene Tuchfabrik zu Kaschau; sie wird auf städtische Rechnung und unter Leitung des Kaufmanns Neumany betrieben, und verdient fowohl in Polizey-, als auch in Industrial-Rückfichten alles Lob. Rec. fetzt blofs hinzu: dafs in Herrmanstadt schon seit längerer Zeit mit dem Zuchthaule eine Arbeitsanstalt heilfam verknüpft ist, welche von der dafigen Tuchmacherzunft gepachtet wird, und der ftädt. Caffe nicht nur keine Auslagen verurfacht, fondern noch einen jährlichen Pacht von 200 fl. einträgt. Des franz, Nat. - Archivars Camus Be-Schreibung der Arbeits - und Zuchthäuser zu Vilworden und anderwärts in Belgien verdiente vom Herausg. zur Verbreitung folcher zweckmäßigen Inftitute anch in Ungern bekannt gemacht zu werden. Hr. Tutzenthaler zu Pöfing über den Anbau des Muhars (Panicum germ. Linn.) als Futterkrantes. Hr. Apoth. Gertinger's Nachricht, dass man in Eperies anfange, das Brachfeld mit Klee zu befrien, und fo allmählig die Brache abzuschaffen. Auch fängt man dafelbst an, Krapp anzubauen. Ungerns Handels - (Apotheken -) und Manufacturpflanzen, vom Herausg.; eine kurze, nützliche, alphabetische Uebersicht, nur manchmal zu kurz und unbefriedigend; doch will der Vf. auf einzelne merkwürdigere Pflanzen zurück-

kommen. Aufser den Linnéischen Namen find auch die deutschen, ungr. flav. Benennungen zweckmässig beygebracht. S. 224. Zwetschken - oder Pflaumenbranntwein wird nicht nur im Banat und Slavonien, fondern auch in Sáros, Neutra u. f. w. bereitet. Wo findet man in Ungern Tarras? vom Herausg beantwortet, nämlich vorzüglich bey Pecklin und Telkebanya in der Nachbarschaft der Opalgruben, dann zwischen Parad und Erlau. Der Heransg. empfichlt Versuche damit zum Wafferbau. Vorläung follte man Proben von Tarras aus Andernach mit dem ungrischen vergleichen. Nach der Abkandhing vom Anbau des Mays oder türkischen Korns will der Herausg. die Stängel, fo wie die Früchte der Rosskastanie zur Pottasche benutzt wiffen. In dem Auffatze über die Bienenzucht, von H. Z. werden mit Recht die Strohkörbe anempfohlen, und andre nützliche Lehren ertheilt: dass aber die Bienenzucht vorzüglich auf Bergen und bey Wäldern gedeihe, widerlegt die Erfahrung nicht nur auf der Lüneburger Haide, fondern auch im Bekescher Comitat (Zeitschrift von Schedins IV. S. 242.). Unter dem Titel: Anleitung zum Studium der Oekonomie, theilt der Herausg, ein Verzeichnis ausgewählter aus- und inländischer Bücher über die Landwirthschaft mit. Andr. Skolka: Vorschlag, durch Monographiem der vaterländischen Literatur aufzuheisen, besonders den Schulmännern höherer Classen vorgelegt. Der Vf. wünscht bey den Schulen die Einführung von Gelegenheitsschriften und Programmen, worin sich nach Böttiger's, Gedike's und Heyne's Beyfpiel manches Nützliche fagen läst. Der Vorschlag ist bekanntlich beym Herrmanfrädter evangelischen Gymnasium schon realisirt. Sechferley Infecten als Mittel gegen Zahnschmerzen, vom Herausg.; wenn nämlich keine merkliche Entzundung und Eiterung vorhanden ist.

März - Heft. Bey Anzeige dieles Hefts übergeht Rec. mehrere Auffätze über Gegenstände, die in Deutschland aus andern Quellen bekannt find, als fiber den Perkinismus (mehreres darüber ift aus dem Hufelandischen Journal beygehracht) - über die Schafzucht der Engländer (ein Auffatz des D. Laubender in den Annalen der Gewerbkunde), von der Appretur der Leinwand in Schlesien (aus dem Journal für Fabriken), ferner die Beschreibung der Soda-Seen im Biharer Comitat, von Rückert (hier eingerückt aus v. Crells chem. Annalen, mit einem kurzen Epilog des Herausg.), den Auffatz über den Kaffee, und den Beytrag zur Geschichte des Wachses. Hingegen erwähnt Rec. als vorzöglich den Auffatz über die Schafzucht in einigen Comitaten über der Donau, von einem praktischen Oekonomen, der fich J. F. v. T. unterzeichnet. Der Vf. bemerkt: dass für das gebirgigte Nord - Ungern die spanische Schafzucht nicht nu-bedingt zu empfehlen und die hier übliche Zucht des gemeinen Schafs (ovis flrepficeros Line.) nicht zu tadeln fey, bey deffen Benutzung es mehr auf das Fleisch und den Käse, als auf die Wolle abgesehn ist. Er ruft den übertriebenen Verbesserern mit Recht zu: Non omnis fert omnia tellus. - Eperies nach der Feuersbrunft von J. 1788., von Semevitz. Noch immer las Rec. hier nichts von Einführung der Dachziegel statt der Schindeln. Ueber das Buchen - Oel, von S. T. (hefehrdik). Bey der Gelegenheit erfahren wir, dass Hr. Eger in Pefth eine wohleingerichtete Oelmühle errichtet habe, in der er alle Arten Samen leicht enthülfen kann; er Jiefert vorzüglich Rübsamen - Oel. Rec. wünschte in diesem patriotischen Wochenblatt auch einen gründlichen Auffatz über das Leinöl, welches in Ungern häufig mit Sauerkraut und durchgedrückten Erbien genolfen wird, in technologisch-mercantilischen und medicinischen Rücklichten zu lesen. Ein Hr. F. in Esseg theilt seine Erfahrung über den Aubau der Erdnufl (Arachis hypogaea) mit; das Oel davon habe einen an Bohnen erinnernden Geschmack; die Pflanze gedeihe am besten in einem fetten, etwas sandigen Boden. Eben derfelbe empfiehlt die neue Art, die Grundbirnen (solanum tuberosum) durch Einlegung der Erdäpfelaugen anzubauen. Den Auflatz über den Reißbau, welcher aus der Oberdeutschen Zeitschrift für Land- und Hauswirthe entlehnt ift, begleitet der Vf. mit einem Zufatz, worin er über den Reifsbau in der Temefer Gespanschaft nähere Nachrichten wünscht. Diese wünscht auch Rec., dem es bekannt ist, dass die drev Gespanschaften des ehemaligen Temesvarer Banats im J. 1801. ungefähr 17 - 18000 Centner Reifs geliefert haben, wovon ein Theil auch in die Türkey abgeletzt wurde, weil Aegypten damals von den Franzosen besetzt war. Die falsche Angabe der Oberdeutschen Zeitschr. S. 377., dass die Reissärnte im Banat in die Mitte des Decembers falle, ist dahin zu berichtigen, dass sie schon vom Anfang bis zur Mitte des Septembers statt findet. Die vorzüglichsten Reissplantagen bestanden im J. 1801. zu Detta (Eigentliūmer war ein Piemonteser Baldi, Arendator Paul Arizi, 200 Joch schwarzes Sandland waren mit Reiss angehaut; 300 Cntnr. Ausfaat gaben 7-8000 Cntnr. Reifs): zu Omor (der erfte Pflanzer war hier der Italianer Limoni), zu Gattai (hier find zwey Reifsplantagen, wovon eine von einer Gesellschaft Wiener Kaufleute beselsen und durch Hn. Oberreiter dirigirt wurde - fammtliche drey Plantagen liegen am Berfavaflusse) und zu Vj Peis (im Torontaler Comitat am Temesflusse dem Hn. v. Karesztúri gehörig). kenner versicherten dem Rec., dass besonders die Ufer der Maros zur Anlegung von Reifsplantagen mit Erfolg benutzt werden könnten. Rec. wünscht dieser Zeitschrift, die für Ungern mitzlich, und auch den Ausländern interessant zu werden verspricht. eine ununterbrochene Fortsetzung.

### JUGENDSCHRIFTEN.

Sтоскновы: Profpettus till en my A. B. C. Bok af g. D. Fintenberg, 1802. 8 S. 8. — A. B. C. Bok, 1802. 144 S. 8. mit einem Kmpferfuche, welcher 36 Figuren onthält. — Anvifning, att lära barn flafva och läfa. 1803. 96 S. 12.

Der Vf. dieses Prospectus zu einem neuen A. B. C. Buche, des A. B. C. Buchs felbst, und der Anweisung, die Kin-

der buchstabiren und lesen zu lehren, Hr. J. D. F. Sinigl. Expeditions - Secretar und Mitglied der Akt mie der schönen Wissenschaften u. f. w., verbiete mit dem Gebrauche der besten ausländischen Büche in diesem Fache, eigenes Nachdenken und vorzäglich eigene häusliche Erfahrung; und glaubte daber, fenem Vaterlande auch nach den Elementarbichen, welche die Gesellschaft Pro Fide et Christiansw und die Bischöfe Tengström und Möller herausgesebn beben, durch die von ihm vorgeschlagne Lese-Methods nützlich zu werden. - Der Nutzen derfeibes befteht feiner Meynung nach darin, dass: 1)-die Mitte des Lehrers um ein merkliches erleichtert wird; 2) durch eine fortschreitende Folge von Wörtern, die Kinder ohne große Schwierigkeit buchstabiren und lesen lernen; 3) Kenntniss von den besondern Theiles und Beugungsarten der Sprache erhalten; und 4) unter der Uebung des Lesenlernens zu Kenntnillen der im allgemeinen Leben vorkommenden Wörter gelangen, and dadurch thre Begriffe bereichers und berichtigen können. - Gewils ist der Vf. genauer, als feine Vorgänger in Schweden, den mechanischen Geletzen der Sprache gefolgt. Das Wort besteht aus einer, zwey, drey und mehrern Sylben; jede Sylbe hat mehrere oder wenigere Buchstaben; die Buchstaben find wiederum zu einem leichtern oder hartern Laute vereinigt; und endlich weicht die Rechtschreibung gewisser Wörter mehr oder minder von der eigentlichen Aussprache der Buchstaben ab. Weiter geht durch Veränderung einiger Buchstaben der Singular zum Plural, ein unbestimmtes Wort zu einem bestimmten, ein Tampus zu einem andern, und das alles fowohl in regel - als unregelmässigen Wörtern, über. Auf alles dieses hat der Vf. Rückficht genommen. Das Lesen wird dadurch nicht allein für Kinder erleichtert, sondern auch der Grund zu einer grammatischen Kenntniss gelegt. Erdichtete Sylben branchen hier die Kinder nicht zu lernen, fondern bloß wirkhche Worte, welche in der Sprache vorkommen. Der Vf. missbilligt nicht das Buchstabiren; er fieht es vielmehr for die richtige Aussprache der Wörter und die Rechtschreibung derfelben als nützlich au. Die Ablicht der, dem A. B. C. Buche beygefügten figren ist keineswegs, den Kindern das Alphabet dedurch beyzubringen; fondern theils ihnen einen allgemeinen Begriff von den in der Natur und is den gesellschaftlichen Leben vorkommenden Dingen zu geben, theils fie anzugewöhnen, die Figuren mit den wirklichen Dingen zu vergleichen. Eine classifcirte Chrestomathie von Wörtern leitet die Aufmerkfamkeit des Kindes auf die für das allgemeine Zufammenleben nothwendigen Gegenstände, und gieut ihm Anleitung, seine Begriffe zu ordnen, wobey en Lehrer Gelegenheit hat, ihm mündlich verschiedene Belehrungen mitzutheilen. Es würde auch feinen Nutzen haben, wenn ältere Kinder, die in den Schulen schreiben letnen, angehalten würden, dieses Wörter - Verzeichnis abzuschreiben; selbst für diejenigen, welche richtig das Schwedische erlernen wollen, find diefe Kinderbücher nützlich.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 21. August 1804.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Tubingen, b. Cotta: Magazin für christliche Dogmails und Moral, deren Geschiehte und Anwendung im Vortrag der Religion. Herausgez von D. Joh. Friedr. Flatt, Prof. der Theol. in Tubin-

gen. Acites Stück. 1802, 206 S. (20 gr.) Ebendalfette, fortgeletzt von Friedr. Gottlieb Süfikind, Prof. der Theol. in Tühingen. Neuntes Stück. 1803, 219 S. Zehntes Stück. 1803, 220 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

e Aenderung in der Direction dieses Magazins, welche Hr. Prof. Suffkind mit dem neunten Stücke übernommen, hat weder an dem Plane und der Tendenz, noch an dem Werthe diefer Zeitschrift etwas geändert; und Rec. findet keine Veranlaffung, von dem allgemeinen Urtheile etwas zurückzunehmen, das er im Jahrg. 1801. der A. L. Z. Nr. 362. mitgetheilt hat. Vielmehr fühlt er fich gedrungen, die Erinnerung zu wiederholen, dass für jeden, der über die einander widerstreitenden theologischen Behauptungen unserer Tage nicht einseitig urtheilen will, die Bekanntschaft und selbst das Studium dieses Magazins nothig fey, und dass es keinem Gelehrten, dessen Meinungen hier in Untersuchung genommen werden, frey stehe, sie zu wiederholen, ohne von den Einwendungen gegen fie Notiz zu nehmen, wenn er anders für lein Publicum die gehörige Achtung hat. Unter den größten protestantischen Theologen ist nicht Einer, der fagen könnte: Das find die Manner nicht, die fich mit inir mellen dürften, oder die Gründe nicht, die meine Aufmerkfamkeit verdienten. Junge Theologen, zu welcher Partey fie fich auch neigen mögen, finden bier über mancherley fehr erhebliche Gegenstände Untersuchungen, die fie, mit folcher Grundlichkeit und mit folcher Gegeneinunderstellung der Grande und Gegengrande concentrirt, auderwarts fo leicht nicht finden dürften. - Dass alle Auffätze fich am Werthe ganz gleich feyn follten, ift nicht zu verlangen; rühmlich genug, das kein schlechter sich unter sie verirrt hat. Vielleicht bezeugen das schon folgende Auszüge.

nd ditts Stock. I. Etseas üher Matth. 14, 22—33.
und diber det In. D Paulus Freilwins go un diejer Cheriffelle. Laustere Masse geseithet von Johannes Cheithelt.
Dars Gehen John auf dem Meere, und das Hingeless
Petri zu lefu, wird hier gegen das Gehen Jefu as dem
Meere und gegen das Hinfelnismen Petri zu ihm vertheidigt. Es kommt tlabey hauptlächlich darauf an,
up, 26. duser, ausven m. 179. 342-2628 respensävers heis,

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

fsen könne: wie er so herumging, sahen ihn die Junger über den See hin; und ob v. 29. xaraßaç ane rou πλοιου πεςιεπατησεν επι τα υδατα heißen könne: er lief im Schiffe herum, um (an einer bequemen Stelle) herabzusteigen, und über das Waster (durch Schwimmen) zu Jelu zu kommen. Hr. Sch. zeigt, dass ideis επι την θαλ. etc. nichts anders heißen könne, als: auf den See hin fehen, jemanden auf dem See fehen; und dass καταβας nicht = καταβησομένος feyn könne, dass an ein Herumlaufen auf dem Nachen, um einen Platz für einen Sprung zum Schwimmen zu finden, gar nicht zu denken fey, fondern dass καταβα; περιεπατησε heisen maffe: er stieg in den See hinab, und ging auf demfelben. [Hr. Sch. hat darin unverkennbar Recht, und die gelehrte Grandlichkeit, mit der er beweift, dass er Recht hat, macht seine Abhandlung für den Exegeten wichtig. Aber bedauern müffen wir, dass er fich durch seine Achtung für den fel Lavater gegen Hn. D. Paulus aufbringen liefs, und von diesem würdigen Gelehrten und leinem schätzharen Commentar viel zu herabwürdigend spricht. Wann werden doch einmal die Gelehrten einsehen, daß fie durch leidenschaftliche Vertheidigungen und Bestreitungen fich und der Sache, über die he streiten, schaden !] - Il. Warum haben nicht alle Evangeliften, und besonders die nicht, die Apostel waren, die Himmelfahrt Sefu ausdrücklich mit erzählt? Sie reden von feiner Erhöhung zur Rechten des Vaters; Johannes führt Ankundigungen Jesu selbst von seinem zu erwartentenden Auffleigen zu feinem Vater an; warum fprechen also gerade die zwey Apostel, die uns Evangelien hinterlassen haben, nicht von feiner Himmelfahrt? Wohl schon darum, weil dieses Factum nicht mehr nothwendig zu ihrem Zwecke, Jesum als den wahren Messas darzustellen, gehörte; hauptsächlich aber darum, weil die Erhöhung Jesu zu Gott sich nicht durch das Zeugnifs von feinem fichtbaren Emporfchwebenvon feiner Einhallung in ein Gewölke, hinlänglich bekräftigen liefs. Die Mittheilung der von ihm verheißenen liöhern Geistesgaben, die auch Petrus (Ap. Gesch. 2, 33.) mit dem Erhöhen zur Rechten Gottes in Verbindung bringt, machte den eigentlichen Beweis aus; und diese gehörte nicht mehr in die Lebensgeschichte Jesu. - Aber warum erzählen doch Marous und Lucas diese Begebenheit? - Ob sie Marcus erzählt hat, ift so zweifelhaft, als die Aechtheit der letzten Verse des letzten Kapitels seines Evangeliums : und Lucas, dessen erklärte Abficht es war, seinem Theophilus eine vollständige Nachricht von Jesu zu geben, erzählt zwar die Himmelfahrt am Ende feines Evangeliums; dass aber auch Er gefunden, dieses Ereigniss gehöre eigentlicher in die Geschichte der Folgen des Erdenlebens Chrifti, erhellet daraus, dass er es in der Ap. Gesch. nicht nur nochmals, sondern da erst mit mehreren Umständen erzählt. - III. Ueber den Kanon des Eufebius, von M. C. Ch. Flatt. Befchluß von St. 7. Num. VI. Hiermit beschliefst Hr. Fl. die im fiebenten Stitck angefangene schätzbare Abhandlung (f. A. L. Z. 1802. Num. 86.). Ihn beschäftigt hier die Frage: giebt uns Eusebius, H. E. 3, 25., blos den Kanon seiner Kirche, oder trägt er bloss die in den christlichen Gemeinden herrschende Meinung vor. so dass man aus dieser Relation nicht auf sein eigenes Urtheil schließen darf? Er beantwortet diese Frage fo: Eusebius giebt uns sein eigenes Urtheil, welches er auf die Schriften der kirchlichen Schriftsteller gründet (nicht auf die mündliche Ueberlieferung) [diess beweift der Vf. überzeugend], fo dass er, theils wegen des Stillschweigens dieser Schriftsteller, theils wegen ihres Widerspruchs und der Gründe desselben, die Kanonicität mancher Schriften problematisch findet, und andere, die er Ketzern zuschreibt, für ganz verwerflich erklärt. Dieses Urtheil des Eusebius Ist uns wichtig; denn man kann ihm, ungeachtet feiner Nachläsigkeiten im Vortrage, keine solche Nachläsfigkeit und Unbeständigkeit vorwerfen, die seinem Urtheile das Gewicht benähme. [Diese Abhandlung ist mit eben dem Scharssinne und der Genauigkeit geendigt, mit der fie angefangen war; doch hat fie uns nicht ganz befriedigt. Es ist hier nicht der Ort zu einer durchgeführten Untersuchung über diesen Gegenstand; aber darlegen können wir doch unsere Anficht. - Die Kirche des Eufebius hatte, wie die andern, ihre libros ενδιαθηκους. Unter diesen waren manche, die Eusebius aus dem Kanon seiner Kirche wegzubringen, oder deren apostolisches Ansehen er wenigstens zweifelhaft zu machen wünschte. Daher die von dem Vf. (S. 77.) bemerkten Imperativen; und darum fand es Eufebius nothwendig, die Antilegomena bestimmt anzugeben (αναγκαιως δε και τουτών όμως τον καταλογον πεποιημέθα). Nicht darum war es ihm zu thun, seine Urtheile durch die Zusammenstellung der fammtlichen Antilegomenen bekannt zu machen, fondern durch sie auf seine Kirche zur richtigern Bestimmung ihres Kanons zu wirken. Aus dieser Anficht erklärt sich die vermeynte Nachlässigkeit oder Unbeständigkeit, die der Vf. in einigen Punkten zugiebt. Er gieht nicht die Zahl der Briefe Pauli an; fagt nicht, ob der Brief an die Hebraer darunter gehore. Seine Kirche zählte eben diesen Brief zu den Briefen Pauli; und daran that fie, nach feinem Urtheil, recht; denn er hielt ihn für eine griechische Uebersetzung des hebräischen Paulinischen Originals, 3, 38. Origenes hielt ihn nicht dafür, und Eusebius konnte auch nicht meynen, er habe ihn dafür gehalten; denn er führt ja 6.25, diefe Worte des Origenes an: Ta uer venuara Teu ипостолог всти. й де фиси наг й сподесте и по пли поνευσαντος τονος τα αποστολικα, και ώστεροι σγολιογεαφησαντος τα ειρημένα ύπο του διάκσκαλου. Der Brief war ein Antilegomenon, 6, 13; aber er hatte nicht Urtache, ihr hier unter die Antilegomena zu

ftellen, da er mit dem Urtheil der Kirche, der er far ein Hontologumenon galt, zufrieden war (vgl. S. 87 fg.) - Des ersten Briefs des Clemens gedenkt er nicht, weil ihn die Gemeinde nicht im Kanon hatte, in dem er ihn auch nicht haben wollte (f. A. L. Z. 1802. N. 86. S. 687, und vergl, den Vf. S. 90.). - Den zweyten und dritten Brief Johannis zählt er unter die Antilegomena, weil er es aufs wenigste für ungewis hielt, ob fie vom Apostel oder dem Presbyter Johannes seyen, und weil fie auch, ihrer Karze wegen, so wichtig nicht waren (S. 90 fg.) - Ueber die Apokalypse drückt er fich fo ichwankend aus, weil er fie nicht aus dem Kanon auszuschließen wagte, de fie wahrscheinlich bey feiner Kirche in der größten Verehrung ftand (S. 94), und keine Schriftsteller der zwey ersten Jahrhunderte gegen sich hatte; doch giebt er zu erkennen, dass ihr apoltolischer Ursprung so gewiss nicht fey, wie er fie denn auch felbst für ein Werk des Presbyters Johannes hielt, 3, 39. (vgl. S. 92 fg.) - Das Evangeline der Hebriter scheint die Kirche neben dem griechischen Matthaus im Kanon gehabt, und wohl für den vollftändigern Matthäus gehalten zu haben. Eusebins etinnert alfo, dals auch diefes von einigen für unächt erklärt worden. "Allerdings ift er kürzer dabey, als man wünschen möchte; aber vermuthlich war er felbst über dessen Aechtheit noch ungewis, und hielt wohl die Aechtheit für wahrscheinlicher (S. 93 fg.).] -IV. Etwas über die Principien a priori und a pofte: riori, durch welche man das Locale und Temporelle von der allgemeingilltigen Lehre in der chriftlichen Offenbarungsurkunde scheiden will, aus dem Standpunkte des Offenbarungsgläubigen; von Wilh, Tob. Lang. Der Beschluß von Num. I. im 7ten Stück. Wir beziehen uns bey diefer Abhandlung auf das, was schon 1802, Nr. 86. von dem Anfang gelagt worden ift. Nur milffen wir hinzusetzen, dass unser damaliger Wunsch in in der gegenwärtigen Fortletzung eingemoffen ift. Es wird nämlich von S. 119. an wirklich eine Widerlegung der Accommodations - Hypothese im Allgemeinen versucht. Wir können nicht fagen, dass fie uns Genüge gethan habe. Bey der Untersuchung muß in die Beschaffenheit und Ausdehnung oder Beschränkung der Pflicht der Wahrhaftigkeit viel tiefer und ohne Hinficht auf die im Streit liegende Anwendung diefer Pflicht, eingegangen werden. Vielleicht geschieht diess in einem der künftigen Stücke. -V. Apologie des Wunder- und Offenbarungs- Glaubens, gegen die Abhandlung eines ungenannten Verfassers in Henke's Neuem Magazin Bd. I. St. 3. Von Hilnerwadel. Ein recht fehr guter Auffatz. Wir eringern uns nicht. die Schwäche der philosophischen Angriffe auf elielen Glauben fonft irgendwo fo hell ins Licht gefetzt gefunden zu haben.

Nomete Stück. 1. Beyteng zur Ferheidigung über Anchleit der Foungelium Söhamt, in Besiehunge und die Schrift: Der Euongelin Söhamte und feine Austegen vor dem jünglich Gericht. 1801. 8. Von Prof. Styfkund. Die Brhauptung diefes Vfc., daß nicht der Apoftel Dohannes, fondern ein Sieherstrift am Kleinigten aufer Alexandrien im zursten Jahrh. diese Evang, verfatst. habe.

habe, wird hier von Hn. S. nach allen ihren Gründen geprüft und widerlegt - mit einer Geduld, derenidie Kecke Oberflächlichkeit dieles jüngsten Richters kaum werth war. Daher find einige Ausfährungen mehr für diesen Richter, als für andere Lefer, belehrend. Aber dagegen verdanken wir ihr auch manches allgemein Belehrende, und vorzüglich eine sehr schätzbare Unterfuchung, welche der Einwurf veraulasste, dass die Tradition anfänglich auch andere entschieden unächte Schriften für ächt-apoltolisch ausgegeben habe. Hr. S. trägt die Stellen zusammen, in welchen Irenäus, Tertullian, Clemens von Alexandrien, Origenes und Eufebius von erweislich unächten Schriften des alten und neuen Testaments sprechen, und zeigt, dals fie nicht alle ihnen bekannte Schriften diefer Art. fondern nur einzelne als ächt annahmen und brauchten, und mehrere als unächt verwarfen oder bezweifelten; dass fie selbst die, welche fie als acht annahmen, doch keinesweges den Homologumenen gleich fetzten; das überhaupt von den apokryphischen Schriften des N. T. durch das ganze ate und ate Jahrhundert keine in der Kirche allgemein, mehrere derfelben aber gar nirgends, öffentlich und von kirchlichen Schriftstellern als ächt angenommen waren; dass man bev der Annahme und bey der Verwerfung prüfend zu Werke gegangen, und dass also die Homologumenen nicht hätten Homologumenen werden können, wenn he folche Gründe, wie die Autilegomenen und Apokryphen, gegen fich gehabt hätten. -11. Noch etwas über die moralische Möglichkeit der Aufhebung verdienter Sundenftrafen, als Nachtrag zu der Abhandlung über diefen Gegenstand im ersten Stilck, von Prof. Silfkind. Hr. S. fetzt hier feine frühere Abhandlung mehr ins Licht, und vertheidigt fie gegen einige Einwürfe. Er beweift zuerst im Allgemeinen. dass, unter der Bedingung der Besserung, eine Aufhebung verdienter Sändenstrafen moralisch möglich ist. Der höchste Endzweck der moralischen Weltregierung ist die Moralität aller vernünftigen Geschüpfe; die Vertheilung der Glückseligkeit oder Ungläckseligkeit au sie ist nur ein untergeordneter Endzweck. Wenn also der höchste Endzweck dadurch, dass den Gehesserten ihre verdienten Strasen erlassen werden, vollständiger erreicht wird, als er es durch die unnachlassende Verhängung werden würde: fo ift die Erlaffung moralisch nothwendig; und da das Antecedens für möglich erklärt werden muß, fo muss es auch das Consequens. [Rec. sieht aus diefer Darstellung, dass er, bey der Beurtheilung des Auffatzes im ersten Stück (A. L. Z. 1801. Nr. 364. S. 670.), die Meinung des Vfs. von dem höchsten Endzweck der moralischen Weltregierung nicht richtig aufgefalst hatte.] Nun wird noch befonders gezeigt, dals, ungeachtet der Erlassung, dennoch das Gesetz der Gerechtigkeit angewandt, und jeder Strafwürdige, der Gebellerte wie der Ungebellerte, nach dem Grade feiner Wardigkeit behandelt werden könne. Es ift nämlich nicht erweislich, 1) dass dem Maximum der Immoralität gerade das Maximum von phyfifchem Uebel, dessen endliche Subjecte einer gewissen Klasse

365

empfänglich find, entsprechen mitste; 2) dass die Gebelierten bey der Austheilung der Strafen als folche, behandelt werden müssten, die mit den Ungebesserteu zu Einer Klasse gehörten, fondern dass für jene ein kleineres Maximum von Strafe, als für diele, zum Maafsstab der Bestimmung aller Grade von Strafen festgesetzt seyn könne. - Die Methode, deren fich der Vf. hiebey bedient, ist völlig die, nach wel-cher Hr. D. Flatt im zweyten Stück Nr. II. erwiesen hat, dass den Gebesserten ein ihre Würdigkeit überfteigender Grad von Glückfeligkeit zugetheilt werden könne. Wir können also über die Ausführung des Beweifes auf unfere Anzeige im Jahrg. 1801. Nr. 364. S. 670 fg. verweifen. Aber wiederholen müllen wir hier die damals gemachte Erinnerung, dass uns die christliche Offenbarung eine ganz andere Ausicht der moralischen Weltregierung zu geben scheine, bey welcher (Anficht) eine fo mühfame Berechnung der Grade der Strafen ganz unnöthig wird. Die Moralität der vernünftigen Geschöpse ist allerdings der höchsie Endzweck der Schöpfung. Zu ihr erzieht der Schöpfer die vernünftigen Gelchöpfe alle. Deswegen wird er eben den Christen als Vater dargestellt. den Erziehungsmitteln gehört Unglückseligkeit. Diese trifft also die Umnoralischen so lange, bis sie den Grad von Besserung erreicht haben, von welchem an ein Rückfall ihnen real-unmöglich ift, wiewohl er, ihrer Willensfreyheit wegen, idealisch (absolut) möglich bleibt. Von diesem Punkte an ist an Strasen nicht mehr zu denken; wie denn kein guter Vater zu strafen fortfährt, wenn er feinen Endzweck, die Befferung, an dem Kinde erreicht hat. Bis zu diesem Punkte trifft jeden Zögling genau fo viel Unglück (nicht mehr, nicht weniger), als zu feiner Besserung nothwendig ift; und follten andere Zwecke Gottes die Auflegung eines größern Antheils von Unglück nothig machen, so wurde der Ueberschuss dem Leidenden erfetzt werden. Darin besteht die Gerechtigkeit des Vaters. Indessen können diese schmerzlichen Erziehungsmittel allerdings auch als Strafen angesehen werden; denn sie find durch die Immoralität, aus der fie herausführen follten, verdient; und fie find, auch in dieser Hinficht, gerecht. Daher kann auch, durch eine Accommodation, von ihnen als Strafen gesprochen werden. Und eine Accommodation muff in dem, was uns das N. T. von den Strafen der im Erdenleben Ungebesserten fagt, angenommen werden, wenn man auch nicht in die Anficht des Rec., fondern in die des Vfs. eingeht. - III. Einige Bemerkungen über die pfychologisch. historische Erklärungsart der neutestamentlichen Wunderbegebenheiten, von W. T. Lang. Fortgeletzt im zehnten Stück, Nr. 1V. Sehr gut bestimmt der Vf. im Eingarge das Eigenthumliche diefer Erklärungsart in ihrem Gebrauche zur natürlichen Erklärung der Wunder. Sehr gut ift auch das Unstatthaste derselben in den von ihm gewählten Beyspielen gezeigt, so dass wir ungern schon den Beschlus dieser Abhandlung für das eilfte Stück angekündigt gelefen haben. - IV. Ueber das Verhältniß der Erzählung von der Wache am Grabe Jefu

zur Wahrheit seiner. Aufrestehung. Sehr befriedigend wird zuerst das Moment dieser brzählung, unter Voraussetzung ihrer Wahrheit, dargelegt, und dann die Einwürfe gegen ihre Wahrheit geprüft.

(Der Befohlufs folgt.)

## PASTORALWISSENSCHAFTEN.

HALLE, in d. Renger. Buchh: Liturgie, von P. Breitenflein zu Marburg. 1804. 8 Bog. 8. (10 gr.)

Diefe Liturgie enthält recht viel Gutes, nur scheint fich der Vf. noch zu fehr bey den gegebenen Gebeten und Reden, in biblischen und Shnlichen Beschreibungen und Ausdrücken zu gefallen, und hält es für nothig, feine Rechtgläubigkeit oft beurkunden zu mussen. Er fängt derwegen auch gleich die Vorrede mit der Apologie an: "Eingedenk der apostolischen Worte: Wir find nicht Herren eures Glaubens, die fich doch wohl jeder Prediger follte gefagt feyn laffen, hat fich der Vf. für verpflichtet gehalten, dem Lehrbegriff der Kirche, der er dient, getreu zu blei-ben." Daher, und weil das Volk, wie er fagt, datan gewöhnt ift, behält er z. B. Liederverse bey, die wir in einer Liturgie von 1804 nicht gefucht hatten, als S. 46 .: "Der ohne Sünde war geboren, trug für uns Gottes Zorn; hat uns verfolinet, dass Gott leine Huld uns gonnet" u. l. w. Unter jene gerügten Boschreibungen und Ausdrücke gehören folgende: S. 9. Seinergöttlich Licht und feine ewge Wahrheit beftrahle kraftig unfern Geift. S. 15. Chriftus nahm menschliche Natur an fich, um uns der göttlichen theilliaftig zu machen. Eben diefs S. 78. S. 16. Ge-

heimnis und Dunkel verhüllte lange Zeit die Erde und Gottes Rathschlus in ernftes Gericht. S. 37. Sichtbar strahlt in Christus Gottes Herrlichkeit von uns vorüber. S. 41. Kein Bann darf uns im Tode schrecken, well wir den kennen, der uns hat erlöset von aller Sünde und Miffethat. S. 70. Weihrauch frommer Gebete fteigt zu dir auf, dem Sohne, zur Rechten des Vaters erhöht. S. 72. Der Herr ift aufgefahren in die Höhe und hat den Menschen Gabera herabgesendet. S. 78. Gott vollbereite, stärke, kräftige, gründe dich, daß du auf ewig fein feyft, u. f. f. Noch gehören unter die Redensarten, die wir mit andern vertauscht zu sehen wünschten, die S. 26.: ein rechtschaffenes Wesen an fich kommen lassen. S. 29. Wir fäumten uns, Gottes Willen zu vollbringen, S. 31. Wir kommen mit dem, was wir für Gott thun follten, fo oft in Rackstand. S. 74. Die Bahn des Christenthums mit verziehenem Straucheln durchlaufen. S. 92. Die Verlobte, die finnend erwägt, u. m. Diese und ähnliche Flecken abgerechnet, verdient die Breitensteinische Liturgie als liturgisches Musterbuch. oder praktische Anweilung, wie man bey liturgischen Handlungen und der öffentlichen Gottesverehrung reden, beten u. f. w. foll, empfolilen und benutzt zu werden. Sie hat folgende Rubriken: Liturgie for den Sonntag Vormittags und Nachmittags; für die Adventssonntage; für die Passionssonntage; für das Weihnachtsfest; für den Neujahrstag; für den Charfreytag; für das Ofterfest; für den Confirmations und Communionsountag; für den Himmelfahrtstag; fürs Pfinglisest; Taufact; Wöchentliche Betstunde; Trauungsact; Monatlicher Bettag; Allgemeiner Danktag. Begräbnisact.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Littarvensichticht. Hamburg in Altona, h. Vollmer, Johan & Gerry & Blijele Leben, Cheraker und Verelienite, suhje einer kurzen Krankheitzefphichte. Stinem Andanken, 1915. S. 1915. S. 1915. Stinem Andanken, 1915. S. 1915

kaum; fie sheint mehr mur eine hald nech II. Tode, ohne große Stright für Aundrung und Schreibur, erweiserse Aufziehnung solcher Umfände und Finnerungen zu sept. Aufziehnung solcher Umfände und Finnerungen zu sept. Aufziehnung solcher Umfände und Finnerungen zu sept. Aufziehnung solcher Umfände und seine Aufziehnung solchen Aufziehnung solchen Aufziehnung solchen Aufziehnung solchen Aufziehnung solchen Aufziehnung solchen Verlichten Aufziehnung für und bei befindere belandebten und seine Stehe Stehen der Schreibung solchen Aufziehnung solchen Schreibung solchen Aufziehnung solchen Schreibung solchen Ausgebieden und Kenntelle derein, sein Besteh Handlungswillen der Aufziehnung solchen Ausgewichten und Kenntelle derein, sein Besteh Handlungswillen und Kenntelle derein, sein Besteh Handlungswillen und kenntelle Schreibung sein und gestehn ab den der Aufziehnung sein der Aufziehnung der Ausgewichten sein unt zu seine Aufziehnung der Aufziehnung der Ausgewichten für der Verleiter und aus umsehnen der Ausgegüte Ausgewichten, sein der Aufziehnung der Aufziehnung der Ausgegüte gestehnt zu seiner Schreibung und der seiner Talle Weiter und für der Verleiter und aber Arzahleit Durch wirtereil Gener Talle Hauften Talle und der Verleiter und aber Arzahleit und seiner Talle Weiter und der Verleiter und aber der Ausgegüte gegen der der Verleiter und aber der Verleiter und aber der Verleiter und seiner Talle und der Verleiter und der Verleiter und der Verleiter und keinen Talle und der Verleiter u

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

-Mittwocks, den 22. August 1804

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Tubingen, b. Cotta: Magazin für christliche Dogmatik u. f. w. Von D. Joh. Friedr. Flatt. Fortgefetzt von Friedr. Gottl. Süffkind u. f. w. (Belbhul der in Nun. 240. ubgebrochenen Recenfon.)

ehntes Stück. I. Etwas über die neuern Ansichten der Stelle Joh. 1, 1-14., von Pr. Suffkind. wird 1) gezeigt, dass in dieser Stelle nicht bloss von einer ähnlichen Einwirkung der personificirten Kraft and Weisheit Gottes auf Jesum die Rede sev, wie. wenn auch in geringerm Grade, auf die Propheten; dals also durch sie Jesus nicht bloss als ein von Gott im höchsten Grade erleuchteter und geliebter Weise und Religionsstifter bezeichnet werde. Johannes kann hier nicht der Philonischen Vorstellung von einem aus Gott emanirten und in eine Hypostale verwaudelten Logos widersprechen wollen, noch weniger einer ähnlichen Vorltellung, die in dem m noom der Thargumim, oder in den Apokryphen läge, denn fie lag wohl in beiden nicht. V. 9 fg. ift nicht & λογος, fondern to Que, das Subject, und unter diesem kann nicht mehr eine personificirte Kraft Gottes, sondern es muís Christus, als ein concretes Subject, verstanden werden, und eben deswegen auch v. 4.5. Wenn v. 14 o loyos σαςξ εγενετο heifst: ider Logos wurde Mensch; so kann dadurch nicht eine blosse Einwirkung einer göttlichen Kraft auf Jesum ausgedrückt werden: denn weder die gnostische, noch die höhere kabhaliftische Theologie der Juden (ihrer herrschenden Anfight nach) erlaubten fich folche harte Personificationen; fie stellten die göttlichen Eigenschaften und Kräfte nicht bloß allegorisch, sondern eigentlich, als ausströmend aus der Gottheit, dar. 2) u. 3) Johannes konnte aber auch nicht den Logos als eine emanirte und hypoftafirte Person aufstellen, weder aus Accommodation, noch nach feiner eigenen Anlicht. Eine Accommodation ist um so weniger anzunehmen, da es unerweislich ift, dass schon damals die Meinung verbreitet gewesen sey, die Sephiroth würden, als emanirte Eigenschasten Gottes, mit dem Messias verbunden feyn, und eben fo nnerweislich, dass in die Apokalypie Vorstellingen, aus dem Eigenthümlichen der Kabbalistik geschöpst, aufgenommen worden feyen. [Auf diele (S. 59-72.) hochst scharshnnig und grandlich ausgeführte Unterluchung maffen wir vorzüglich aufmerkfam machen.] Dass aber Johannes felbst eine solche Vorstellung erfunden und geglaubt haben follte, darf für ganz undenkbar erklärt werden. 4) Nun bleibt denn, unter der Voraus-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

setznng, dass der Logos v. 1. die Kraft und Weisheit Gottes fey [eine Voraussetzung, die der Vf. nur problematisch zu setzen scheint], nur folgende Erklärung übrig. In den drey ersten Versen mulsen Antithelen gegen den cerinthischen Demiurg, der von Gott getrennt und mit ihm ganz unbekannt seyn sollte, angenom-men werden. Die Ideenreihe ist dann diese: v. 1 - 3. "Beym Anfang der Welt wirkte allerdings Ichopferische Krast und Weisheit, aber Gott war diese Krast und Weisheit selbst. V. 4 - 9. Durch diese Kraft wurde den lebenden Wesen ihr Leben ertheilt, und der Urheber alles Lebens (nicht mehr die Kraft und Weisheit, fondern Christus) war auch der Urheber der geistigen Erleuchtung der Menschheit. - V. 10 -13. In der Welt war er; ihm verdankt diese ihr Dafeyn, und doch verkannte fie ihn. - - V. 14. Im Besitz von Gottes Schöpserkrast und Weisheit war ein Mensch, der unter uns Menschen lebte, dellen herrliche Vorzage, die ihn als einzigen Sohn der Gottheit auszeichneten, wir anschauten; ein Mensch, voll der wahrhaftesten Wohlthaten, die von ihm fich auf die Menschheit verbreiteten." Ueber die Verbindung des Logos mit Jesu werden wir hiedurch bloss fo welt belehrt, dass sie nicht eine solche sey, wie die Verbindung Gottes mit andern menschlichen Gefandten von ihm, nicht eine bloss temporare, sondern die innigfte und vollkommenfte, permanente, in ihrer Art ganz eigene, eine folche, welche berechtige, Chrifto göttliche Würde zuzuschreiben, und in ihm die Gottheit zu verehren; eine Verbindung, deren Wirkungen (z. B. in Hinficht auf die Lehre Jefu) fo feyen, als wenn die Gottheit felbst in die Sinnenwelt gekommen, und sich physisch mit Jesu zu Einer Subitanz vereinigt hätte. [Diese Abhandlung ist voll Gelehrsamkeit und Scharffinn. Eine allgemeine Uebereinstimmung der Schrifterklärer mit ihr ist freylich nicht zu erwarten; Rec. aber bekennt, dass er den Sinn Johannis von dem Vf. richtig getroffen glaube. Nur in der Erklärung des 14ten Verles kann er dem Vf. nicht beypflichten. Er findet es unnatürlich, dass in den Worten, ο λογος σαρξ εγενετο, ο λογος das Pradicat, und onet das Subject, und dals eyevere heißen foll: er war. Auch fieht er nicht ein, was den Vf. zu dieser Erklärung nöthige. - Wenn der Logos (v. 14 fg.) nicht die abstract gedachte göttliche Krast and Weisheit, fondern ein concretes Subject ift, mit dem fie vereinigt war; und wenn dieses Subject der Urheber des Lebens (v. 4) und der Schöpfer der Welt (v. 10.) war (wovon man auch in dem ou xweis aurou v. 3. einen Wink finden kann, der fich, wie das übrige, auf den cerinthischen Dennurg bezieht, wenn

man es nicht für ganz identisch mit dem de autou anzuiehen geneigt ist): so muss der Logos, welcher Mensch wurde (v. 14), eben dieses concrete Subject feyn; und diefes muls, in feiner Vereinigung mit der göttlichen Kraft und Weisheit, in Jesu Mensch geworden feyn. - Wir wissen aber wohl, dass lich aus so dunkeln Aeusserungen allein kein Dogma affertorisch aufstellen läst; und billigen es daher sehr, dass der Vf. in dieser Stelle mehr negative als positive Belehrungen über die Vereinigung des Logos mit Jefu erkennt.1 - II. Ueber die judischen Begriffe vom Mefhas als Weltrichter und Todienerwecker, und feinem Reich am Ende der Welt. Zur Beurtheilung der Hypothele, daß die Lehre Jefu über diefen Gegenfland Accommodation fey. Von Prof. Suffkind. - 111. Bemer. kungen über die Aussprüche Jefu, in welchen er fich die Auferweckung der Todten, das allgemeine Weltgericht und ein Reich am Ende der Welt zuschreibt. Von Ebend. Beide Abtheilungen stehen in der genauesten Verbindung. Vorausgeschickt wird die Bemerkung, dass Begriffe, zu denen eine Accommodation Statt finden foll, Palksbegriffe feyn muffen; dass also zum Beweise gewiffe Aeufserungen im N. T. feyen Accommodationen nach judischen Begriffen, nicht nur der Beweis erfordert werde, dass fie in jüdischen Schriften ohne entgegenstehende Aeusserungen vorkommen, fondern auch der, dass diese Begriffe schon in dem Zeitalter Jelu Begriffe, und zwar Volksbegriffe der Juden gewesen seyn. Der Vf. will aber in der ersten Abhandlung bloß die Begriffe, die fich über die genannten Gegenstände in den judischen Schriften finden, sammeln, damit man die Data beyfammen habe, die zur Entscheidung der Frage, ob die Aussprüche Jesu mit den Begriffen dieser Schriften identisch seyn, unentbehrlich find. - Was also I) das Weltgericht betrifft, fo ist es durchaus unerweislich, dass die Juden fich den Messias als Weltrichter gedacht haben. Wenn sie von seinem Richten sprechen; so verstehen sie darunter entweder die Beliegung der heidnischen Völker auf Erden, oder die Entscheidung der Streitigkeiten unter den Bewohnern feines irdischen Reichs. 2) Die Auserweckung der Todten wird häufig Gott, aber allerdings auch dem Messas, zugeschrieben. Nach Einigen werden blofs die Frommen, nach Andern alle Menschen auferweckt. Die Auferweckung erfolgt nach Mehrern in der Periode des Messianischen Reichs auf Erden, nach Andern erst am Ende desselben. 2) Das Messiasreich, welches nur ein irdisches ist, beginnt mit einer Erneuerung der Welt, welche einen Untergang der bisherigen voraussetzt. Die erneuerte - Welt nimmt mit dem Messiasreiche ein Ende; denn diefes währet nicht ewig, fondern nur eine bestimmte Periode lang. Dann folgt erft die ewige Seligkeit im Himmel für die Frommen. - Die zweyte Abhandlung beschäftigt fich mit der Frage: Hat Jesus in den Stellen, in denen man eine Accommodation annimmt, felbft gedacht, und von feinen Zuhörern gedacht und geglaubt wiffen wollen, er werde am Ende der gegen wärtigen Welteinrichtung die Todten auferwekken, allen Menschen ihr ewiges Schicksal ertheilen,

und seine Anhänger in einem ewigen seligen Reiche vereinigen? Diele Frage wird bejahet, und die Bejahung durch Untersuchungen über alle einschlages den Stellen gerechtfertigt. Vorausgeschickt wird eine nicht überflüstige Bemerkung über den Unterschied zwischen einem bildlicken Vortrage und einer Accommodation. Wer bildlich spricht, will nicht, dass man den eigentlichen, sondern dass man den uneigentlichen Sinn seiner Worte auffasse und für den wahren halte. Wer fich hingegen accommodirt, will, dass man den eigentlichen Sinn, der falsche Begriffe enthalt, auffalle und für den wahren Sinn halte. jeder Stelle wird nun gezeigt, dass in ihr nicht der bildliche Sinn, den man darin fucht, und noch weniger eine Accommodation liegen könne. [Aber muß nicht selbst der Vf. in einigen Stellen eine Accommodation annehmen? Wir glauben mit ihm, dass Matth. 10, 23., 16, 27 fg., 26, 64. (S. 180 fg.) nicht von der baldigen Ankunft Jesu zum Weltgericht zu verstehen feyn; aber konnten seine Zuhörer, bey ihren Messanilchen Ideen, fie in feinem Sinne verftehen? Konnte er also wollen, dass sie sie in diesem verstehen soliten? - Unsers Bedünkens dienen diese Stellen zur Entkräftung des Einwurfs, dass durch Accommoda-tionen immer die irrigen Meinungen befeltigt, und die Erkenntniss der Wahrheit erschwert wurde. Die Jüuger erfuhren in der Folge, dass der Sinn, in welchein fie Matth. 10, 23., 16, 27 fg. genommen hatten, der richtige nicht war. Ihr Glaube an Christum wurde dadurch nicht wankend; ihre irrigen Verstellungen, die damals noch nicht zu berichtigen waren, berichtigten fich jetzt von felbst. Der Hohepriester und feine Beyfitzer konnten durch Matth. 26, 64. fogar in ihrem Unglauben an Christum bestärkt werden. Aber die Auferstehung Jesu und die Erhaltung und Verbreitung feiner Lehre konnte und follte ihnen die Augen öffnen und ihre Ideen vom Messias berichtigen. Hätte Jelus damals geradezu dielen Ideen widersprechen wollen: was wurde er damit bey Menschen ausgerichtet haben, die nicht einmal durch fo große Ereigniffe auf die Worte, die ihren unrichtigen Ideen fich anpaísten, aufmerkíam gemacht wurden?]

### ARZNETGELAHRTHEIT.

AMSTERDAM, b. van Es: Verhandelingen, bekroond met den prys van het Legaat van suylen Nohamus Monnikhoff (Abhandlungen, die den Preis des Monnikhoff (chen Legats erhalten haben.) Derde Diels, Vierde Siuk. 1803. XII. 213 bis 318 S. gr. 8. Mit 2 Kpft. (1 ft 8 8 8th. holl).

Mit diesem wirten Stücke ist mun der dritte Band dieser freischriften gescholsen. Es enthäte reliziet eine gekrönte Schrift über die Vorzüge des einen Leistenkungen wurden aufern, von Aardeuny Niestenenlungs, Wund- und Brucharzt zu Amsterdam. Die Frage, dies er darin beantwortete, wur folgende: "Da unter der Menge von Bruchbündern, die man, besonders gegen Leistenbrüche, erfunden hat, die älteren und einfachern fast alle für unzulänglich gehalten und verworfen wurden, dagegen aber die neuern künstlicher zulammengesetzten fich nicht für jeden Kranken schicken, wovon man die Ursachen theils in der ver-Schiedenen Gestalt des Bockens und des verschiedenen Umfanges der Hüften, theils in der Form des Bruchbandes, fowohl in Ansehung des Riemens oder Bügels, als der Kiffen zu fuchen hat; fo ist die Frage: Giebt es unter den bekannten Leistenbruchbändern eines, welches den Namen des besten verdient? Und wenn es so ist, welches find die Eigenschaften, wodurch es fich vor allen übrigen auszeichnet und emphehlt? Wenn es aber nicht fo ift, was mangelt dem besten darunter noch, und welches find die, auf Theorie und Erfahrung fich stützenden Erfordernisse, denen ein folches völlig zweckmäßiges Leistenbruchband Genüge thun muis, wenn es bey Personen von jedem Alter und Geschlechte gehörig Schließen, und mit der geringsten Beschwerde getragen werden foll?" - Hr. N. beginnt mit einer Einleitung, worin unter andern der im J. 1801. von den Administratoren des Monnikhoff fohen Legats gekrönten Abhandlung über das Bruchband und deffen Geschichte erwähnt wird, die den durch seine Diff, de Claudicatione auch unter uns rühmlich bekannten Amsterdamer Arzt Dylius zum Vf. hat. Diese Abhandlung ist, wie auch die Administratoren in der Vorrede zu dem vor uns liegenden Stacke erinnern, aus dem Grunde bisher noch nicht im Drucke erschienen, weil der Verleger für die Koften, welche der Stich von beynahe 100 dazu gehörigen Zeichnungen erfordern wurde, noch nicht durch hinlängliche Unterzeichnung gesichert ist. Der auf die Einleitung folgende erste Abschnitt handelt von den schlaffen Bruchbändern. Diese Art von Bruchbander verwirft der Vf., als unzulänglich und selbst schädlich, ganz und gar, bey Kindern eben so, wie bey Erwachsenen. Er geht hierauf im zweyten Ah-Schnitte zu den fleifen oder mit einem Bligel versehenen Bruchbändern über. In diesem Abschnitte beschreibt Hr. N. einige elastische Bruchbänder, die von Männern, die hierin viel Einsicht und Erfahrung hatten, erfunden wurden, und die fast alle Hollander find. Diese Beschreibung betrifft natürlich die drey Theile, woraus ein elastisches Bruchband besteht, nämlich das Kiffen oder die Kiffen (Pelotte), in Anschung des Materials, woraus fie gemacht find, in Ansehung ihrer Größe und Gestalt, und in Ansehung des Zwischenraums zwischen beiden, wenn ihrer zwey nöthig find. Ferner den Bügel, in Ansehung des Materials, der Länge, Breite, Dicke und Gestalt. Drittens die Fortsetzung des Bügels, d. i. den Schluszriemen. In dem dritten und letzten Abschn. macht der Vf. die unumgänglichen Erfordernisse eines mit einem Bügel versehenen Bruchbandes namhaft. Dieser Erfordernisse seven zwey: es musse i) bey allen Bewegungen und Verrichtungen des Körpers den Bruch oder die Brüche zurückhalten und das Heraustreten verhindern: und dieses sey das vornehmste Erfordernis. 2) Der Kranke mille es ohne Beschwerde tragen konnen. Weiter können wir dem Vf. hier nicht folgen.

373

Ein befonderes Lob wird in Anfehung der Beweglichkeit und Nachgiebigkeit der Kilfen demienigen Bruchbande beygelegt, delfen der Urheber des Legats, der fich in Betterff der Behandlung der Broche fehr fehlt bedients, und wedebes er in feiner Abliben der Bruchter der Brucher der Brucher der Gelegenheit, von diefem Brucharzte hinterfalfene handfehrfüllen Anfätze zu benutzen.

Zweytens enthält dieses vierte Stück, als Anhang, das Interessanteste aus drey Abhandlungen, die nicht gekrönt wurden. Der Vf. der ersten dieser holländisch abgefalsten Abhandlungen war Hr. Fredrik Jan ter Borgh, Wundarzt und Geburtshelfer zu Groningen. Er hat unter andern auf Juville's bekanntes, in Holland noch wenig in Umlauf gekommenes Werk, Traité des Bandages herniaires, wovon Nieuwenhuys keinen Gebrauch machte, Rückficht genommen. Die Zeichnung, wodurch Hr. ter Borgh leine Abh. erläuterte, macht hier die erste Kupfertafel aus, und es ist ihr eine Erklärung beygefügt. S. 283. sagt der Epitomator: "Die schlaffen und nicht elastischen Bruchbänder des Pari und anderer werden zwar zum allgemeinen Gebrauche nicht empfohlen, aber doch nach der Meinung und Erfahrung eines Camper und Ulhoorn (des hollandischen Uebersetzers der Heisterschen Chirurgie), bey zarten und magern Personen für zuträglich erklärt, fo wie das von Camper'n gebranchte schlasse Bruchband, das an einer eisernen Platte besestigt ist, woran sich eine ungefähr 3 Zoll lange Feder in einem Winkel von 30 Grad und ein von Kork gemachtes Kiffen befinden." Hierauf folgt ein Auszug aus einer franzölisch geschriebenen Abh., deren Vf. fich nicht entdecken wollte. Dieser benutzte, mit Ausnahme der Camper'schen in den Mem. de l'Acad. de Chir. abgedruckten Abhandlung, und der Rougement scheu franzöhlichen Uebersetzung des Richter schen Werks über die Brücke, die er überging, blos französische Schriftsteller. Der dritte Anhang ist ein Auszug aus einem französischen anonymen Schreiben, welches den Administratoren zugleich mit einem Exemplare von Juville's genannter Schrift, nebst dem Modelle eines doppelten Leistenbruchbandes, zugeschickt wurde. Dieses Bruchband ist, mit Ausnahme eines zu feiner Vervollkommnung angebrachten Zusatzes, das von Saville angegebene. Auf der zweyten Kupfertafel findet man es abgebildet, und dabey eine Erklärung des abgebildeten.

Beruir, b. Oelmieke d. j.: N. Chambon über die Krankheiten der Kinder. Aus dem Franz. u. mit Anmerkungen begleitet von Dr. J. H. Becker. — Erfter Band. Erfte Abtheil. 1801. VIII u. 184 S. 8. (12 gr.)

Von dem in zwey mäßigen Octavbänden erschienenen Original enthält dieser Anfang einer Ueberstetzung kaum die Hälfte des ersten Bandes, und sie scheint nicht vollendet worden zu seyn. Das ist denn auch kein Verlust; der Vs. liesert wenig Neues und Belehrendes.

rendes. Seine Gewährsmänner find Moriceau, de la Motte (nicht Mothe), Sennert, Petit und audere veraltete Kunftverwandte; van Swieten ift die neueste und letzte Inftanz, an welche er appellirt. - Die erften zwey Kapitel gehören eigeutlich gar nicht hieher, weil fie von frah uud über zeitigen Geburten handeln. Im 3ten wird der Beweis der Nothwendigkeit, die Nabelschnur zu unterbinden, einseitig geführt; und im 4ten lehrt er fehr geschwätzig, was jede Dorfhebamme bey uns weifs, wie der Nabelftrang zu unterbinden fey. Das 5te handelt von der Entzündung der Nabelfonnur, welche wohl außerst selten vorkommt; denn gewöhnlich geschiel micht, was Chambon fagt, "dass der zwischen dem Unterleibe und der Ligatur befindliche Theil des Nabelstrangs mittelft der Eiterung fich trenne, welcher nothwendig eine Entzündung vorausgehe." Gegen jene Entzündung, welche sich bis auf die Haut der Nabelgegend erstreckt, und von zu kurzem Abbinden des Stranges und auch von Unreinigkeiten entstehen foll, empfiehlt er warme Weinbähungen. In den folgenden vier Kapiteln handelt er febr redfelig von zu kurzer, zu langer, zu dilnner und zu dicker Nabelschnur; im 10ten endlich von dem Vertrocknen oder der Atrophie und von der Verhärtung desselben. Das 11te Kap. Von der Entzlindung des Nabels und dessen Eiterung, enthält aber-mals viel Stroh und wenig Körner. Im 12ten, Von der Erweiterung des Nabels, wird bloss gefagt, dass fie Brüche und felbst Nabelbruch - Wassersuchten hervorbringe. "Mehreres hievon findet fich in dem Kapitel über die Waffersucht und den Nabelbruch der Weiber!" Das 13te, Von dem Irrthum der Geburts. helfer über die Wirkungen der Zusammendrückung der Nabelschuur, gehört abermals nicht in eine Schrift über Kinderkrankheiten. 14tes Kap. Von den schleimigten Fenchtigkeiten im Munde, Schlunde u. f. w. Die Hebammen follen den Mund der Neugebornen, ftatt des Fingers, lieber mit einem aus Scharpie gemachten Piniel, der mit Salzwaffer befeuchtet ift, vom Schleim reinigen. 15tes Kap. Allgemeine Bemerkungen über die Wirkungen der Luft auf die Neugebornen. Sie treibe die Safte nach dem Kopfe. 16tes Kap, l'on den (fchein-) todtgebornen Kindern. Die Bewegungen des Herzens, der Schlagadern, des Gehirns u. f. w. fprechen für das Leben und für die Erbfähigkeit derfelben. 17tes Kap. Von der Apoplexie (Alphyxie) der nengeb. Kinder. Wo Vollblutigkeit Urfache fey, foll der Nabelitrang nicht früher abgeschnitten werden, als bis das Kind Zeichen des Lebens aufsert; man kann in diesem Falle etwas Blut an der Nabelschnur lassen. Da Chambon des Scheintodes von Schwäche gar nicht erwähnt, fo thut folches der Uebersetzer mit Recht. weil er öfterer, als der von Vollblütigkeit vorkömmt. 18tes Kap. Von der nothwendigen Reinigung der Hant der Neugebornen, Ganz das Alltägliche, 19tes Kap. Von der Nothwendigkeit, den Zufland der verschiedenen Theile des Kindes zu untersuchen. Flachtig etwas über den Hirnbruch, den anfangenden Wasterkopf, von

Knochenbrüchen , Luxationen u. Klumpfüsen. 20ftes Kap. Von den Fehlern der Bildung in Ansehung des Uebermaafies der Theile. Die überzähligen Finger follen fogleich abgeschnitten werden; die Ligatur fey zu verwerfen. Im 26sten Kap. Von der Noihwendigkeit, die Neugebornen ruhen zu laffen, fpricht Hr. Ch. gegen das Kanoniren bey Geburten fürftl. Kinder einen bittern Tadel aus. 22ites Kap. Von der Zeit, wenn man dem Kind einige Nahrung erlanben foll. Schon 12 Stunden nach der Geburt kann dastelbe zum erstemmal an die Bruft gelegt werden, und dann fo oft, als es Hunger hat und bis es gefättiget ift. 23ftes Kap. Von der angewachsenen Zange und andern Bildungsfehlern. welche das Sangen hindern und erschweren. Das Frenulum, welches zum Theil mulculös (?) ist, sey nur dann einzuschneiden, wenn das Kind die Zungenspitze nicht über den Rand der Lippen bringe. 24stes Kap. Von der Ausleerung der Kindspeckes, welches je eher ie lieber beseitigt werden foll. 25stes Kap. Von dem verschloffenen After. Er nimmt hier vier Organisationsfehler an, nämlich: eine blofse Haut verschliefst den Ausgang, man beseitige sie durch einen Kreuzschnitt. Oder es fehlt das ganze Intestinum rectum: hier fuche man das Intestinum Colon zu durchstechen. Oder der After endet fich in der Scheide-bey Madchen, und in der Harnblafe bey Jungen. Als einen fünften organischen Fehler nimmt er das Zusammenwachsen der Hinterbacken ohne After an. Auch diese Entstellung hob ein mit dem Melfer allmächtig wirkender Franzole glücklich, wie uns der Vf. erzählt. 26stes Kap. Von der verschlossenen Harnröhre. Man foll, wenn folche ganz fehlt, einen Troicar in die Blafe ftofsen: wo aber, wird nicht gefagt. 27stes Kap. Von dem ver-schlossenen After mit zugleich verschlossener Eichel. Bloss ein von Reifelins (?) 1687. beobachteter und todtlich abgelaufener Fall. 28ftes Kap. Von den Eigenschaften, welche die Milch als Nahrungsmittel neugeborner Kinder haben must. Gleich nach der Entbindung ist folche fehr dunne, und daher zur Nahrung des nengebornen Wesens am zuträglichsten. Hier stiefs Rec. auf einen Irrthum, der auch im Original fich findet, namlich: "es sey gewiss, dass die Nahrungsfäste zum Kinde im Mutterleibe durch die beiden Nabelarterien pelangen." 29ftes Kap. I'on dem Nachtheile, neugebornen Kindern eine zu nahrhafte Milch zu geben. Alte Milch enthalte zu viel kalichte Theile, die der neugeborne Säugling nicht verdaue. - Der Leser urtheile nun felbit über den Gelialt diefes Werks; und über das Bedürfnifs einer Ueberfetzung zu einer Zeit, da wir. ungleich bellere Schriften über diesen Gegenstand. z. B. von Jahn, befitzen. - Die Ueberfetzunge lieft fich gut, und nur sparfam ftiels Rec. auf Gallicifmen oder Dunkelheiten, z. B. main renversie - umgekehrte ftatt offene Hand; une chambre pen obscure - helldunt. les Zimmer; la Saillie du colon - das Tucken ft. Hervorragen; nourrice nouvellement acconchie - eben fo entbundene, Amme.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 23. August 1804.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

377

STOCKHOLM, b. Zetterberg: Lagfarenhets - Bibliotheks Andra, Tredje, Fjerde och Femte Delen d. i.: Juriftische Bibliothek. Zweyter Th. 1797. 2 Alph. 7 Bog. Dritter Th. 1799. 2 Alph. 15 B. Vierter Th. 1801. 5 Alph. Funfter Th. 1803. 3 Alph. in 4

er vormalige Fifcal im Commerzcollegio und jetzige Provinzialrichter (Lagman) Gr. I. A. Flintberg, delfen Ausgabe des Schwed., Seerechts in Nr. 3. diefer A. L. Z. vom v. J. angezeigt worden, ist unter den wenigen juristischen Schriftstellern, die Schweden hat, einer der fleissigsten. Der erste Theil diefer fogenannten juriflischen Bibliothek, der bereits 1796. erschien, wurde in der A. L. Z. 1798. Nr. 145. recenfirt. Er lieferte eine Art von Commentar über die Instruction der Kaiserin Catharina II. für die Gefetzcommission, mit Anmerkungen, worin diese mit den Grundfätzen Montesquiens, in leinem Efprit des loix, woraus fo viel darin aufgenommen worden, Beccarria's u. a. m., befonders aber mit schwedischen gefetzlichen Verordnungen und Verfassungen verglichen wird. Allein in den folgenden Theilen, die wir hier, so weit sie heraus find, mit einem Mal anzeigen, fangt Hr. F. gleichsam ein nenes Werk an, einen Commentar über das schwed. Gesetzbuch selbst und dessen neun Abtheilungen oder Titel (balkar), obgleich nicht gerade in der Ordnung, wie he im ichwed. Geletzbuch auf einander folgen; und zwar auf die Art, dass er zuerst den Text des schwed. Gefetzbuchs felbst abdrucken läfst, und dann bey jedem Paragraphen desselben erstlich die Paratlelstellen, die im Gesetzbuch vorkommen, und zweytens die besondern königl, und gesetzlichen Verordnungen anfahrt. die fowohl überhaupt als bey vorkommenden befondern Rechtsfällen gemacht find. Rec. verkennt die Einfachheit und Deutlichkeit des schwed. Gesetzbuchs nicht; allein es scheint doch mehr für das Volk, damit es fich vor Verbrechen und Strafe zu hüten fuche, als für den Richter zur vollständigen Belehrung geschrieben. fast mehr eine moralische als eigentlich jurittische Tendenz zu haben. Kein Wunder daher, dass immer von Zeit zu Zeit eine große Menge dasfelbe näher bestimmender und auf besondere Fälle anwendender gesetzlicher Verordnungen erschienen find, und dass allein die Sammlungen Justens, Uggtas und Nordells weit über 100 Bog. betragen. Diefen hat der Vf. endlich drittens ausführliche Anmerkungen beygefügt, worin die Worte und Meynungen des A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Gefetzes näher beftimmt und erläutert werden, die Meynungen der Juristen über den rechten Sinn des Gefetzes und über darin unentschiedene Rechtsfragen näher entwiekelt find, und die Rechtspraxis mit Hinweifung auf einzelne, in den Gerichten vorgekommene Rechtsfälle auseinundergefetzt ift, wobey auch bisweilen auf das, was in andern Ländern rechtlich ift, gesehen wird. Auf diese Art hat der Vf. nun im zweyten Theile die beiden Abtheilungen des schwedischen Gesetzbuchs die von Ehesachen und Erbschaften, im dritten Theile die vom Executionswesen und den Strafen, im vierten Theile den vom Process, und im fünften und neuesten Theile die Abtheil. von Verbrechen behandelt, und biswellen noch einige Zufätze and Berichtigungen beygefügt. Es würde zu weitläufig feyn, aus allen diefen Theilen etwas von dem Inhalt auszuzeichnen. Nur aus den beiden letzten wollen wir etwas anführen. Der vierte Theil vom Process ist der stärkste an Bogenzahl. Ausländer können daraus nicht allein mit dem Rechtsgange, fondern auch mit der ganzen Einrichtung der schwed. Gerichte und des schwed. Gerichtswesens bekannt werden. diesen Gerichten gehören außer den Städtischen und Kriegsgerichten, das Districtsgericht (Häradsrätt). das Provinzial - oder Landgericht (Lagmansrätt), das Hofgericht (Hofrätt) und das Königl, höchste Tribunal (Konungens högsta domstot). Von der letztern, als der neuesten Einrichtung, will Rec. hier etwas anfüliren. Es ist seit 1789, an die Stelle der ehemaligen Ju-Stizrevision des Senats gekommen. Es besteht aus 12 Mitgliedern, davon die Hälfte von Adel, die andern 6 bargerlichen Standes find, von denen aber nur 8 zugleich Dienste thun, doch fo, dass die Zahl der fitzenden adelichen und bürgerlichen Mitglieder fich immer gleich bleibt. Es mullen darunter immer 7 Personen seyn, die vorher schon richterliche Aeinter bekleidet haben und als rechtliebende und rechtserfahrne Männer bekannt find. Der König hat in diefem höchsten Justizcollegium nur zwey Stimmen, und wenn die Stimmen gleich find, eine entscheidende. Die Mitglieder fitzen nur drey Jahr iu diesem Tribunal, und gehen dann zu ihren vorigen Aemtern zurück, worauf der König fie nicht von neuem dazu verordnet. Auch von äußerer Einrichtung der Gerichte in Pommern ift etwas angeführt, mehrentheils nach Gad-busch. Die Districts - und Provinzial . Landgerichte werden in Schweden nach alter Gewohnheit mit einem öffentlichen Gottesdienst, Predigt und Gebet angefangen. S. 294 fieht man, dass es in Finnland an der Gränze einen Strich Landes giebt, von dem es noch nicht ausgemacht ift, ob er Schweden

oder Russland gehört. Wenn dort Streitigkeiten über Aecker u. dgl. unter den Bewohnern entstehen: fo darf weder ein schwedischer noch russischer benachbarter Richter sich unterfangen, darüber zu entscheiden, weil man von beiden Seiten übereingekommen ift, fich daselbst auf keine Weise eine Jurisdiction anzumassen. - Da alles das, was durch besondere Privilegien festgestellt worden, als z. E. in Ansehung des besondern Forums, der Fatalien u.a. m., in dem gemeinen Gefetz nicht bestimmt werden könne: so hat diess dem Vf. zu einer der weitlänfigsten Anmerkungen zum 26. 6. des X. Kap. von S. 252 - 363. Anlass gegeben. - S. 277., wo von deu Zeugen die Rede ilt, wird ein Fall angeführt, da der Gen. Major Stobce 1722. durch mehrere übereinstimmende Zeugen gerichtlich überführt worden, fich in Worten gegen K. Friedrich zum Besten des Hauses Holstein hart vergangen zu haben; er ward arretirt, und das Todesurtheil über ihn follte schon publicirt werden. Als aber Stobée den Zeugen vor Augen gestellt ward, erkannten fie ihn nicht für den Schuldigen, fondern vielmehr den Capitan Gyllenroth, der gerade den Stobée angegebeu hatte, worüber Gyllenroth fest genommen und enthauptet ward. - Die Schriften der Parteyen, die in Revisionssachen beym Könige eingegeben werden, mussen nicht über drey Bogen stark feyn. Bey allen Ober - und Untergerichten müffen die Urtheile und Resolutionen so geschrieben seyn, dals 21 Zeilen auf jede Seite kommen, und nur ein Rand zwey Finger breit bleibt, und das bey Strafe von 12 Rible. S.M.; wer aber für eine Ausfertigung von den Parteyen mehr als die Taxe festsetzt, nimmt, mus 50 Rthlr. S M. Strafe erlegen u. a. m. Hin und wieder hat der VI. zur Erläuterung dessen, was die schwed. Gesetze bestimmen, auch angesührt, was in gleichen Fällen im Preussischen Gesetzbuch, dem Code françois republicain, dem Lübeckischen Stadtrecht u. L w. gefagt und verordnet ift, felten aber nur die Verordnungen des römischen Rechts, worauf man in Schweden nicht provociren darf. Dagegen hat er fich häufig auf andere schwed. Rechtsgelehrte und ilire Schriften, als auf Abrahamsfons Anmerkuugen zum Landesgesetz, Nehrmans Civilprocess, Rabenius von Abkürzung des Rechtsganges, Solanders beantwurtete Rechtsfragen u. a. ni. berufen. Gegen Linds Prülung eines Richters nach schwedischen Gesetzen, worin dieser Mann behauptet, das schwedische Gefetz fey fo bestimmt, dass kein mit gesunder Vernunst begabter Richter fich in Auschung des Verstandes desselben irren könne, hat er in den angehängten Zufätzen manches mit gutem Grunde erinnert. Bisweilen find einige gefällte Urtheile, doch nur kurz, im Auszuge eingerückt. Nur S. 776 - 785. lelen wir das vom Könige 1775. wider verschiedne Mitglieder des Hofgerichts zu Jünköping, in Ansehung der von ih-nen begangenen Amtsfehler, gefällte merkwürdige Urtheil, wodurch he theils abgesetzt, theils sonst bestraft wurden, in extenso. Die jedem Theile beygefilgten ausführlichen Register find zum bequemen Gebrauch diefes Werks nothwendig.

Von dem ganz neulich erschienenen fünften Theile, der den weitläufigen Titel von Verbrechen abhandelt, haben wir nur noch die erste Abtheilung hier ver uns. Auf vorfätzliche Gottesläfterung ift im schwed. Gesetze Todesstrase gesetzt; diels wird doch oft in Gefängnisstrafe verwandelt: - die in einzelnen Fällen eliemals erkannten harten Strafen erregen Verwunderung. Ein Gymnafiast, der betrunkener Weile des Teufels Gefundheit getrunken, ward zum vierzehntägigen Gefängniss bey Wasser und Brod verur-Ein Fiscal, der über das Abendmahl gespottet und alle Priester für Ketzer und Meuchelmörder gescholten hatte, ward noch 1706. durch ein Urtheil des Senats verurtheilt, dass ihm die Hand abgehauen, die Zunge ausgeschnitten, der Kopf abgeschlagen und der Körper verbrannt werden follte. Ein Lientenant Max, der feinen Sohn an einen Jesuiten für 300 Rthir. verkaufte, wurde Laudes verwiesen und seiner Gater verluftig. Auch auf Hexerey war fonft im Gefetz die Todesstrase gesetzt, welches aber 1779. ganz aufgehoben ward! Indessen giebt diels dem Vf. Anlals. aus den Acten eine Menge Hexengeschichten und Processe anzuführen. Der Vf. verwirft S. 201. alle an dem tedten Körper eines Selbstmörders noch ausgeübte Strafe; doch, meynt er, fey derjenige davon auszunehmen, der fich im Gefängniss nach seiner Verurtheilung felbst ums Leben bringt. Die im Gesetz bestimmte Lebensstrafe, weun ein Sohn seine Aeltern schlägt, hält der Vf. S. 217, für zu streng. Ueberhaupt gehört der VI. nicht zu den strengen Halsrichteru. - Doch diels mag hipreichen, diels weitläufige Werk, dem noch einige Bände über die noch fehlenden Abtheilungen des Gefetzbuches folgen werden, einigermaßen kennen zu lernen. Der Vf. hat fich Mühe genug gegeben, alte Gerichtsacten durchzusehen, und daraus eine Menge besonderer Falle zur Erläuterung zu fammeln. Kaum wird ihm diese Mohe immer verdankt werden.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Fürrn, im Bureau f. Literatur: Sof Fr. L. De. champs — Beobachtungen und Bemerkungen über der Unterbrädung der verwindeten Hospifchäugsdern, und besonders über das Amerisan der Interhinsichtagsder. Aus d. Franz. nach der zwerken Ausgabe. Hetausgegeben von D. Schreger, Prof. der Chirurgis in Erlangen. 1893. 155 S. 8. m. IRp. (14 gr.)

Obgleich Hunter Operations: und Dietchompe Unterbindungs. Methode der Schlagdergefechwällte bereitst bekannt find: fo ift doch gegenwärtige der weiteren Bekanntmechung fürderliche Ueberfetzun Dankes werth. Der VI: hat feinen Beobachtungen manche gute Bemerkangen hinzugefäst, welche theils Vinnke zur Verhötung anancher felder bey diefer Operation geben, theils den Nutzen mancher guten Handgrifffe und Regeln befrätigen. Ohne fich auf die einzelnen Thatfachen der angeführten Beobachtungen einzzulaffen, kann Rec. blofs Folgendes auszeichnen. Bey

der Compression der Wunden großer Pulsadern behauptet der Vf., dass aller stete und andauernde Druck da, wo er aufliegt, und bis dahin, wo die Pulsader einige Verbindungszweige hat, den Kanal derfelben ganz schliefst und zum Verwachsen bringt. (Diess ist von keinem praktischen Nutzen, weil diete Verwachsung bey der Unterbindung noch cher zu erwarten ift, und letztere nicht aus dieser Ursache. sondern weil fie wegen der Blutung ficherer ift, den Vorzug vor der Compression verdient. Indessen kann es doch keinen Nachtheil bringen, wenn der Wundarzt bev der Verletzung mancher Pulsadern, z. B. bey einer ungläcklichen Aderlass im Bug des Ellbogens, die Compression zuerst versucht; gelingt diese nicht, so ist es noch immer Zeit, die Operation zu unternehmen.) - Bey wahren-und falschen Schlagadergeschwülften, wenn zwischen der Verletzung der Schlagader und der Operation einige Zeit verfließt. ist die fortdauernde Ernährung des Theils eher zu hoffen, als wenn die Operation unmittelbar nach der Verletzung unternommen wird, weil im ersten Palle die kleinen Zweige durch das frankere Zuströmen des Blutes schon einen größern Darchmesser erhalten ha-(Um fo mehr ift also der Versuch zur Comprelion erlaubt.) - Wenn mehrere Nebentheile in die Ligatur gefast werden, muss auch die Anziehung der Unterbindung bey großen Blutgefäsen um so stärker geschehen. Bey nicht hinreichender Zusammenziehung tritt immerfort Blut aus, und bey zu felter kann man die mitgefalsten Theile oder die Schlagader felbit zu hald dürchschneiden. 'Daher das Lockerwerden der Ligatur. Das Aufknüpfen und festere Zufammenziehen des Fadens, im Fall er locker geworden, ist bev der gewöhnlichen Unterbindung unmöglich, und der Wundarzt, wenn er auch eine Nothschlinge angelegt hat, diese aber verbraucht ist, hat nun keine Reslource weiter, als neue Ligaturen unter dem Schlagaderkanale durchzuführen, um eine wieder entfrandene Blutung zu ftillen. Der Vf. will daher das Plattdrücken der großen Arterien dem Zulammenschnüren vorziehen, und lieber zu einer Nothschlinge seine Zuflucht nehmen, als den Kranken öfteren Blutungen oder einer gewaltsamen Tamponade aussetzen, welche immer, so bald sie nicht noch etwa das einzige Holfsmittel fey, verworfen werden musse. - Beyläufig bemerkt der Vt., dass man aus angestellten Versuchen über die Stillung des arteriöfen Blutes bey Thieren, keinen Schluss auf den Menschen machen könne. - In einem Falle, wo öftere wiederkehrende Blutungen den Kranken entkräftet hatten, kam es darauf an, die Schlagader schleunig zu schließen, und fie immerfort gleichmalaig geschlossen zu erhalten, auch um dieselbe leicht nach Willkahr und in eben dem Verhältniffe, in welchem die in der Ligatur begriffenen Theile dens Drucke des Fadens nachgeben, fester zusammenzuziehen, und da diess alles mit der gewöhnlichen Ligatur nicht bewerkstelligt werden konnte, weil durch die Geschwulft des Theils die Schlagader sich weit tiefer gezogen hatte: fo liefs er fich dazu ein eigenes

Instrument (Serre artire) verfertigen. Nachdem er den neuen Blutflus gestillt, den Verbaud abgenommen, und die locker gewordene Ligatur abgeschuitten hatte, führte er mittelft des Nothfadens unter der Schlagader ein plattes 13 Linien breites Bändchen hin. Die Enden dieses Bändchens steckte er hierauf erst durch die in der Platte des Instruments befindliche Oeffnungen, und dann durch die Löcher des. Schafts, zog hierauf die beiden Enden des Bandes mit der einen Hand an, und führte die Druckplatte auf die Schlagader. Nachdem er fich von der Lage derfelben verlichert hatte, nahm er ie ein Eude des Bandes in eine Hand, und zog sie auf dem rundlichen polirten Rande des Lochs am Schafte nach entgegengeletzten Seiten, wie über eine Rolle, an. So wurde die Schlagader comprimirt, und fogleich aufserft leicht geschlossen, und die Blutung augenblicklich gestillt. Die Enden des Fadens kreuzte er nun in dem auf den obern Enden des Schaftes befindlichen Einschnitte, und hand sie mit einer Schleife dafelbst fest. Die obere Ligatur band er zu zwev verschiedenen Malen, da sie locker geworden war, mit der größten Leichtigkeit wieder fest. Die den zwölften Tag nun auch locker gewordene untere Ligatur nahm er als fernerhin unnütz, und als einen logar schädlichen fremden Körper, hinweg. — Besonders hält nun der Vf. in den seltenen Fällen, wo man sich der Blutung nicht bemeistern kann, und in anderen, wo man die Ligatur durchaus fester ziehen muss, für nothwendig, zu mechanischen Mitteln seine Zuslucht zu nehmen, und als ein Mittel dieser Art empfiehlt er das genannte Instrument, da es noch überdiels den Vortheil hat, dass man damit die Unterhindung, wenn fie locker worden fey, leicht fester schnüren . könne. Befonders empfiehlt er diefs Inftrument bey der Unterbindung der Schenkelschlagader, weil diele der Dicke ihrer Wände wegen nicht leicht fo zufammengeschnürt werden könne, das ihre Höhle aufgehoben, und mithin durch ein starkes Zusammenschnüren die Schlagader eingeschnitten, zerrissen werde. Daher habe das Plattdrücken durch irgend eine Maschine weniger Unbequemlichkeit; jedoch, um die beiden Wände der Schlagader einander zu nähern, sey ein ziemlich starker Druck von Seiten des Unterbindungsfadens, welcher das Gefäß unter der Maschine comprimire, nöthig, und eben deshalb musse er eine gewisse Breite haben. Er nimmt ein anderthalb Linien breites Bändchen, das immer etwas breiter ift, als eine gewichste, aus mehreren Zwirnsfäden bestehende Ligatur, auch nicht so fest zusammengezogen zu werden braucht, daher weniger einschneidet, und auch nicht, wie der zusammengefetzte Faden, auseinander geben kann. - Ferner führt der Vf. Hunter's Methode, das Anevrisma der Kniekehlenschlagader zu operiren, an, nach welcher die Unterbindung nicht unmittelbar über der Geschwulft, fondern höher oberhalb derfelhen angebracht wird. Die Vorzüge dieser Methode hestehen hauptfächlich darin, dass sie die Operation ungemein vereinfacht, dass eine beträchtliche Zerrüttung und

die Zufälle vermieden werden, und dass man dabey nicht in Gefahr ist, einen wesentlichen Nerven in die Ligatur mitzufaffen. Da der Vf. nach den ihm vorgekommenen Fällen keine politive Parallele zwischen den Vortheilen der gewöhnlichen Methode, die Operation des Kniekehlenanevrisma durch Eröffnung des Sacks zu machen, und zwischen der Hunterschen Methode, welche in der einfachen Unterbindung der Schenkelschlagader besteht, ziehen kann, so setzt er wenigstens einige Grundsätze und allgemeine Regela fest, um über die letztere Methode a priori urtheilen zu konnen. So wie er nun in den meiften Fällen der Hunterschen Methode den Vorzug zugesteht, so geschieht diess dagegen in Rücksicht der Operation mittelft des Einschnitts, wenn man Ursache hat zu glauben, dass der Sack in einem Punkte zerriffen ift. Auch wenn die Geschwulft beträchtlich groß ist, soll man bey der Hunterschen Methode immer befürchten, das nach der Heilung eine ziemlich beträchtliche, dem Kranken unbequeme Geschwulft zurückbleibt, wiewohl fichs denken laffe, dass fie fich ftufenweise, wenn auch langfam, verkleinern werde. Sey die Geschwulft hingegen von keiner beträchtlichen Große, werde fie durch einen leichten Druck nicht schmerzhaft, und befinden sich die unter derselben liegenden Theile beynahe in ihrem natürlichen Zustande, so sey die Huntersche Methode doch immer vorzuziehen. Einige leicht ziehende Schmerzen im Fusse, als ein hiebey ziemlich gewöhnlicher Zufall, feyen keine Gegenanzeige. - Für den wichtigsten Theil der Operation halt der Vf., dass das Blut auf eine lichere und dauerhafte Art in dem Stamme der Schlagader aufgehalten wird, und nach feinen Bemerkungen und feiner Unterfuchung für zweckmäßiger, die Schlagader plattzudrücken, als fie zusammenzuschnüren und zu fälteln', weshalb er eben auch seinen Schlagaderschließer hat verfertigen laffen. - Noch beschreibt der Vf. die Operation des Kniekehlenanevrisma durch Einschneidung des Sacks. fo wie auch nach Hunter's Methode. Auf der Kupfertafel befindet fich die Abbildung von der Nadel zum Durchführen des Bändchens, und von dem Arterienschließer (Serre - artere), welcher letzterer aber durch Hn: Agrer (über die Pulsadergeschwülfte, Götting. 1800. 8. S. 311.) eine gewiß fehr vortheilhafte Verbesserung erhalten hat.

HADAMAR, in d. neuen Gelehrten Buchh.: Dr. G.
Th. Handels Arzneyvorrath für unbemittelte Bürgerfamilien. 1801. XIV u. 130 S. 8. (9 gr.)

Fine Sammlung von fogenannten Hausmitteln, wie Zwiebeln. Knoblauch, weise und rothe Rüben.

Bierhefen, Blaupapier, Hanfgarn, Waffer, Haring, Kaffee, Kartoffeln u. f. w., und von wohlfeilen Arzneyen z. B. Estig, Doppelsalz, Mineralsaure, Fallkraut, Rüben, Enzian, Blutigel, Schwarzbilfen-kraut, Senf, Salbey, Aderläffe, Schröpfen, Brechweinstein, Brennen, Eisenvitriol u. dgl., mit welchen fich der Vf., wie felbst das Register zeigt. beynahe alle Krankheiten zu heilen getraut. Die Art, wie jedes dieser Mittel vom Vs. dargestellt wird. Scheint Mellin's praktischer Materia medica nachgebildet zu feyn. Im Werkchen berricht der rohefte Empirilm; es ift ein Collectaneenbüchlein aus alten und neuern Praktikern, wobey fich der Vf. zum Gefetz gemacht zu haben scheint, das Gemeinste lobzupreifen, und etwas Sonderbares einzumischen. Beides will Rec. durch Anführung einiger eignen Bemerkungen und Erfahrungen des Vis. beweifen. Hallers faurem Elixir gebühre mit Recht der Vorzug vor Hoffmanns schmerzstillendem Liquor und dem Vitrialäther; ein eygrofses Oberbein am äufsern Augenwinkel zertheilte fich blofs durch fleifsiges Knoblauch - und Zwiebelessen, ohne ausgerliche Mittel. Bey Lähmungen des Schlundes und des Magens habe er fich der warmen Bäder mit dem ausgezeichneteften Glücke bedient! Mit dem Lob des warmen und des kalten Wallers hat der Vf. den achten Theil feines ganzen Werkchens ausgefüllt, und manche Wunderkuren davon erzählt. Des Vfs. agua fulpluris artefacta besteht aus 3 oder 1 Gran Bittererde und etwas Schwefelblüthe mit fechs Mass Wasser 12 Stunden im Marienbad digerirt; er fagt davon, es werde in allen Stücken genau den naturlichen warmen Waffern gleichen. Eine spasshafte und treffende Verbesserung des Setzers ift, dass er hier vor Wasser das Wort Schwe-fel weglies! Dass das Kalkwasser alle Läusesorten tödte, hat der Vf bey den französisches Armeen öfters gesehn; hanfenes Garn mit Asche gekocht und über den Leib und die Schamtheile gelegt, befordert die zurückgehaltene Monatszeit aufs kräftigste !/ Ueber die gratiola geräth der Vf. in eine diehterische Ekstale: Ja! he ruht auf dir. die Gnadenfille Gotten. göttliches Kräutchen u. f. w. Das Eichenholz könne ftatt des Guajakholzes dienen. Salbeywasser soll ebes fo kräftig und ficherer auflöfen, als Kirfchlorbeerwaller! Statt des Doverschen verschreibt der Vf. folgendes Pulver: Brechweinstein sieben Grane, Billen-krautextract einen Gran, Doppelsalz 24 Grane, lässt diese Masse in acht gleiche Theile theilen und alle Stunden einen in Waller nehmen; wie viel mag von diesem Minimum wohl in dem Magen gekommen fevn? Mit einer Quente Eisenvitriol in einem Pfund Waffer aufgelöft, das der Vf. des Morgens trinken und wobey er Bewegung zu Pferde machen liefs, wall er soe Ellen Bandwurm abgetrieben haben!

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 24 August 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

385

I.E. P.ZIG. b. Jacobäer: Geift und Kritik der medicinischen und chirurgischen Zeitschriften Deutschlands für Aerzte und Wundarzte, herausg. von Kaufch. -Vierter Jahrg. 1801. Erfler Bd. 320 S. Zweyter B. 271 S. Funfter Jahrg. 1802. Erster Bd. 280 S. Zwegter Bd. 278 S. 8.

ach dem in der Anzeige der vorhergehenden Bande (Erg. Bl. III Jahrg. Nr. 30.) gewählten Plane, zeigen wir auch diese Fortsetzung an. Vierten Jahrg. erster Band. Magazin für gemeinnützige Arzwykunde, von Rahu. 1. Heft. Nach S. 16. Scheint Hn. A. der Ruf der Beiladonna in der Hundswuth, noch bey weitem nicht hinreichend begründet zu feyn. Kampher, Opium, Bifam, befonders (?) Phosphor feyen wirkfamere Mittel (!). Alle fogenannten Specifica hatten mehr geschadet als genutzt, die Fort-Schritte der Kunst aufgehalten, die Empirie begünftigt. S. 15. wird von einer schönen Bemerkung, die die Erregungstheorie zu begünstigen scheine, gesprochen. Ein arger Druckfehler ift, dass man die althenische Constitution durch die erregende asthenische Methode umändern musse. - Medic. Nationalzeitung 1799. Vom Begiefsen mit kaltem Waffer beym Typhus, das Hr. K. beym Milzbrande des Rindviehes rühmt S. 26., wird viel erwartet. Formeln, wie S. 28., follte Hr. K. nie beyfagen! S. 43. bey einer Sauffucht, wo der Kranke auf einer Reife von drey Meilen ein Fasschen Getränke mitnehmen musste, zeigte fich verhartete Leber; Merkurialmittel heilten idiese und jene, aber der Kranke starb darauf plötzlich. -Allg. med. Annalen. S. 74. wird die Nothwendigkeit einer bestern Bearbeitung und Begründung der AW. anerkannt; dagegen aber die Meynung bestritten, dals dieselbe durch die speculative Philosophie bewirkt werden könne. S. 78. wird das laue Bad nach hitzigen Ausschlägen für zuluslig, Genuss der freyen Luft für schädlich, Abführen für nützlich erklärt. Die Recepte S. 87. hätten abermals wegbleiben können, da fie fich durch nichts als die fremde Sprache auszeichnen. - Dass die Rötheln eine Abart des Scharlachs feyen, wie Frank und Schäffer (auch der Rec.) glaubt, läugnet Hr. K., ohne wieder etwas Mehreres hinzuzufügen. S. 122. wird abermals über die Benennung Nervenfieber gestritten; S. 124. der Spirit. C. C. bey Convultionen gelobt, bey Kindern zu fünf und mehrern Tropfen, bey Erwachsenen zu 30 bis 40 Tropfen, auch wohl zu ! Esslöffel voll. S. 126. abermalige Empfehlung abführender Arzneyen A. L. Z. 1804. Dritter Band.

bey Schwangern und Entbundenen. (Diese und ähnliche Wiederholungen kommen gar oft vor!) — Sournal der praktischen A. K. von Huseland. IX u. X B. S. 141. wird vom Huseland'schen Kinderpulver gesagt, dass es wohl nicht alles erfallen möchte, was der Erfinder davon angiebt; es führe zu wenig ab, ein Hauptmoment bey allen Kinderkrankheiten und Kinderarzneven. S. 149. wird Hn. Thilow recht aufrichtig für feine (chimärische) Blähungsaugende Maschine gedankt! S. 153. wird ein Bluthusten von venerischer, scabiöser u. dgl. Schärfe angenommen (?) S. 156. werden die Tincturen vor den Substanzen der Arzneyen vertheidigt. (Lauter Dinge, worüber Rec. fich wundert!) S. 158. Vor 20 Jahren habe man von einigen Granen, als der höchsten Doss giftiger Extracte, mit 1 bis 1 Gr. angefangen, so grosse Wirkungen gesehen, jetzt gebe man hie und da so ungeheure Gaben! Ob etwa kleine Gaben mehr wirkten, als große? (Der häufige Gebrauch seit jenen Zeiten mus wohl mit in Anschlag gebracht werden.) S. 174 bezweifelt die Kraft des Schierlings, welchen der Vf. schon vor fast 30 Jahren in Wien unter Collin habe geben sehen, gegen Krehs; dagegen wird der Ei-fenhut für das erste der neuen Giftmittel erklärt. Arnica - Blume und Wurzel seyen sehr verschieden, der Sublimat das penetrantefte aller Mercurialmittel, von welchem fich am meiften Radicalkuren erwarten liefsen, nur dürfe man nicht zu bald damit inne halten. - Weiterhin wiederum viel über den morbus maculosus! S. 246. wird die Ansteckungsfähigkeit des Weichselzopfs vertheidigt, ohne doch nähere Aufschlüsse über das eigentliche Ursachliche derselben zu geben. S. 252. hätte das alberne Recept des verstorb. excentrischen Handels gegen Gonorrhoe füglich weg-bleiben können. Den Widerspruch des Hn. Voglers zu Weilburg gegen den behaupteten Nutzen der Abführungen nach Blattern, erklärt Hr. K. aus der Gegend, wo Hr. V. lebt. (Rec., der den Nutzen folcher Arzeneyen auch nicht anerkennt, lebt doch in einer ganz andern Gegend.) S. 279. wird Idelers Beobachtung, wo der Durchbruch des Weisheitszahnes epileptische Bewegungen verursacht, für sehr wichtig für die Theorie des Zahnens gehalten; es ist aber etwas fehr bekanntes, dass jener Durchbruch viele Beschwerden macht, beweist jedoch für oder wider das Zahnen der Kinder gar nichts.

Zweyter Bd. Magazin der Heilkunde, von Röschlaub. 1. B. 2. B. 3. St. Eine gefällige Erklärung über Spe-cifica findet fich S. 73. Dagegen wird S. 77. die Humoralpathologie feicht in Schutz genommen. S. 128. ff. wird von einem neuen Instrumente in der Geburts-

Ccc

halfe, Elevator, viel Rühmliches angegeben, was wir den Hnn. Starke und Offander zur Prüfung anheim ftellen. Ein Wundarzt Pfeffer hat es erfunden. -Altg. medic. Annalen., 1801. Schellings Behauptung, das die Flüssigkeiten des menschl. Körpers nicht zum Organism gehören, bestreitet Hr. K. Knebels Bemerkungen scheinen Hn. K. S. 169. die Brownische Lehre nur wenig zu bestätigen. (Die Urtheile des Herausg, über diesen Punkt haben uns wohlgefallen; nur das finden wir, dass der Brownische diagnoftische Hauptsatz, aus den vorhergegangenen Schädlichkeiten auf den Charakter der folgenden Krankheit zu schließen, für den unseligsten Gedanken gehalten wird, auf den ein feindlicher Dämon der Menschheit den berühmten Schotten habe führen können! Das Beviplel von den Blattern zeigt deutlich genug, dass Hr. K. den berühmten Schotten nicht genug studirt hat.) In der Epidemie zu Wittenberg 1801. gab der Apotheker Dorffert nach S. 173. gegen 8 Unzen Tartar. emetic. und nicht weniger Ipecacoanna aus (und dennoch starben so viele Menschen?! Traurig interessante Reslexionen kann man über die abweichenden Heilungsmaximen zweyer daßgen Aerzte machen, deren einer die Reiz-, der andere die Schwächungsmittel, S. 174, lobt). S. 203. fagt Hr. K., dafs das, was er für ächte Kuhpocken der Kühe in Südpreulsen gehalten habe, keine ächten gewesen seyn. (Dennoch hatte es Hr. K. laut verkündigt und ein Schriftsteller dem andern nachgeschrieben!

Fünften Jahrg. erster Band (280 S.). Hier verbreitet fich Hr. K. unter andern über das Nordische Archiv für Natur- und A.W., von Pfaff, Scheel und Rudolphi. 1.B. 3.St. 2.B. 1.St. Die Reichischen Mittel zeichnen fich, nach S.91., befonders dadurch aus, dass fie im Zustande der Viscidität (?) anwendbar seyen, wie bey fogenannten schleimichten Nervenfiebern, wirklichen Faulfiebern, Ruhren im ersten Stadium, besonders in Fiebern mit rheumatischer oder catarrhischer Complication, in der pituitöfen Bräune, welche häufig mit dem Scharlachfieber verbunden fey. Er habe die Schwefelfäure bisher fast immer statt der Salzsäure angewendet, weil fie die Kranken eher in stärkerer Dofis nähmen. S. 97. wird der Grund der Rhachitis, Skrofeln und Schwäche des Darmcanals, in der gebräuchlichen Habernahrung gesucht. - Sournal der prakt. Arzneyk., von Hufeland. XI. B. 4 St. XII. B. Die neue Chemie, welche für die Physiologie viel gethan, habe für Pathologie noch wenig geleiftet. möfe pleudo-kotzebuische Krankheitsgeschichte verweist auch Hr. K. S. 169. Hn. Röschlaub mit Ernft. -Schlefisch - sidpreuslisches Archiv, die Ausrottungspocken betreffend, von Friefe u. Nowack. 1. B. 1.2. H. Hr. K. halt die Kuhpocken für eine eigene Species der M. Blattern. - Annalen der Entbindungsanft, zu Göttingen, von Offunder, 2-B. 1. H. S. 239. wird auch einmal gegen die noch immer statt habende, unselige Purgircur, dia bev natürlichen und glücklichen Entbindungen nie und überhaupt nur nach dringenden Anzeigen angewandt werden follte, gesprochen. - Prufung des Brown, Suffems, von Markus. 4 St. 244 S. Wen eine

täglich duren 10, 20 und mehrere Jahre bestätigte Erfahrung belehrt hat, dass es eine der gemeinsten und unumftöfslichften medicinifchen Wahrnehmungen ift, dass Laxanzen und Brechmittel den heftigsten pathologischen Aufruhr so oft in wenig Stunden besänstigen; der muss die Menschheit bedauern, dass so tressliche Mittel in unsern Tagen hie und da in Verfall gerathen! - Mit diefer fonderbar ausgedrückten Herzenserleichterung bitten wir die Klagen zu verglei-chen, dass Hn. K. die Mittel jetzt nicht mehr so helfen wollen, die ihm vor 10, 20 und mehrern Jahren die besten Dienste leisteten, dass es jetzt ganz andere Krankheiten gebe, als fonst u. f. f.) S. 247. wird I Loth Baldrian, in 8 Unzen Waller gekocht, eine Spielerey genaunt (?). Auch meynt er S. 250., es gebe allerdings einen eutzündlichen Rheumatismus (Brown fagt 6. 347. veri morbi fihenici cum pyrexia et inflammatione externa - rheumatismus), eine qualitative Verschiedenheit der Reize (die Brown nicht läugnet. fondern nur die Summe quantitativ berechnet), die Abwechslung mit den Reizmitteln sey eine der ersten Inconfequenzen Brown's (?!).

Im zweuten Baude werden unter andern folgende Zeitschriften der Kritik unterworfen: Archiv für medic. Erfahrung, von Horn. 1. Bds. 2. H. Der Herausg. fängt an, wie es scheint, Geschmack an der neuern Heilkunde zu finden, besonders auch an der neuern Klinik, welche Hr. H. zu bearbeiten unternimmt. -Archiv für Pharmacie, von Schanb und Piepmbring. Der Herausg, glaubt mit P., dass die Schweselmilch (Lac fulphuris) leichter vom Magen bearbeitet werde, man dieselbe auch folglich in reichlichern Gaben reichen könne (ift diefs ein Vorzug?), und die Kranken weniger Widerwillen gegen fie zeigen (Roc. ift hier anderer Meynung!) als gegen rohen (fublimir-ten) Schwefel. Die Auflöfung des Brechweinsteins im Weine, nach Schaub, fey dem Vino antimon. Huxham. vorzuziehen. (Es ist diess aber offenbar ein anderes Medicament!) Hunolds Bemerkungen über die äußern Wirkungen der Bleymittel berichtigt der Herausg, hie und da. - Journal für die Chirurgie von Mursinna. 1. Bds. 3. St. Gegen die Beobachtung einer reinen Lungenentzfindung macht der Herzusg. mehrere Erinnerungen; er bezweifelt überhaupt die Möglichkeit einer activen Entzündung bey einem durch häufige Veranlassungen geschwächten Lungenorgane und zeigt, dass hier ein reizendes Heilverfahren bey weitem angemessener seyn müsste. -Journal der praktischen AR. von Hufeland. XIII B. Es wird bey einer Gelegenheit folgende Bemerkung über die Wirkung des Galvanismus bey einer Ertrunkenen erzählt: Hr. K. liefs die Person mit einer Batterie von Doppelthalern mit angebrachten Platten und Drath übers Kreuz an Arm und Fuss ein paar Stunden nach dem Ertrinken galvanisiren. Sie war noch warm und gelenksam. Zufällig griff der Chirurgus einigemal in den Drath vom Kupferpol, welcher nach dem Arme ging, und der todte Arm machte darauf Bewegungen im halben Cirkel; auch schienen die Adern aufzulaufen. Ein Schaden an den Glasröhren machte die Fortletzung des Galvanifirens unmöglicht, und das Publicum des Refullats verluftig. Köjkmör. Magazin der Hulbund. IV. Bös. 1. St. Bey Haltindt Abhandlung über die Mafern erinnert Hr. K., dals man auch Mafern in Innern der Hand und des Fulses finde, dals man nur in Einer, nicht in jeder Hinföcht fügen könne, je weniger Ausfehlg delto beffer, dals man zur Nachkur mit Vortheil ausleerende Mittel geben könne, und dals Mafern und Rötheln verfclüstelenstige Krankheiten feyen, fogar dals sie manchmal einander binnen wenig Monaten

389

folgen.

Wien, in d. Camefina. Buchh.: Sammlung medicinifch, praktischer Beobachtungen aus der Clinik zu Wim, mit Bemerkungen herausgegeben von 3fol. Meyer, der Arzney und Wundarzney Doctor. Mit Bewilligung des Hn. Hofrathes Frank. 1802, 720 S. 8.

Schon im J. 1797. gab ein Arzt jüdischer Nation: Jof. Salom. Frank observationes medicinales circa res geflas in clinico Instituto Nosocom. Vindobon., ohne Vorwillen feines Lehrers, des Hofr Frank heraus; gegen die der Letztere öffentlich protestirte. - Nun tritt ein anderer seiner Schüler, Hr. D. Mryer, der Angabe nach, mit feiner Bewilligung auf, und liefert uns Beobachtungen (richtiger Krankengeschichten) der Klinik zu Wien, überzeugt, dass lie dem medicinischen Publicum nicht unwillkommen seyn werden. -Allerdings würden sie interestant und belehrend seyns wenn der Vf. mit der Geschicklichkeit zu sehen, das Talent zu denken, die Erscheinungen unter das Caufalgefetz zu bringen, verbunden, und bey dem technischen Heilverfahren den Grund, warum man diess oder jenes Arzneymittel so und nicht anders verordnete, gebörigen Orts anzugeben gewulst hätte. Leider muss aber Rec. bekennen, dass der Vf. keine folchen Erfabrungen liefert, die, streng genommen, diesen Namen verdienten; es find bloise historische Verzeichnisse von Krankheiten, Symptomen und vorgeschriebenen Arzneyen, nebst beygefügten Leichenoffnungen. Rec. getrauet fich keineswegs daraus den Geift des berühmten Vorstehers der Wiener Klinik, wie er dachte, wie er am Krankenbette unterfuchte, zweifelte, welche Principien ihn bey seinem technischen Versahren leiteten, zu errathen und zu beurtheilen. Noch weniger wird er veranlasst, auf ähnliche Art zu denken und zu handeln. Zugestanden auch, der Vf. habe uns alles getreulich rescrirt, was fein Lehrer ihm und andern augehenden Aerzten am Krankenbette über Krankheitserscheinungen und Heilmittel fagte: fo ift doch vieles zu weitläufig für das medicinische Publicum, was wohl nothwendig und nützlich für den Lehrling war, und mit mehr Umständlichkeit wegen Verschiedenheit der das Klinikum besuchenden Zuhörer gefagt werden muste. -Die Kunst, das Wesentliche auszufassen, zweckmäsig und bundig darzustellen, verstand der Vf. nicht; deswegen find oft bey etwas verwickelten Krankheitserscheinungen so viele Lücken, und keine Genüge

leistende Einsicht in das Ganze. - Sehr gern hätten wir feine fogenannten Bemerkungen über das Iudicirtlevn der Chinarinde, wo er 14 Seiten aus Röfchtanbs Magazin (5. Bd. 2. St.) vollfüllt, über die bisherige Eintheilung der Fieber, über die indirecte Schwäche und Entzündung, über Blutstäffe u. f. w., wo er bekannte Dinge mit Weitschweißekeit vorträgt, Hufelauden eines Bellern belehren, und felbit Brown zu rechte weisen will, vermist, und den Ausfall auf die Aerzte, die nach seinem Ausdruck ihre Kranken durch eine gastrische Brille beurtheilen, und den Manen Stoll's reichliche Opfer bringen, weggewünscht.-Bey der Behandlung der Kranken, deren Geschichten der Vf. liefert, scheinen Brown's Grundsätze zum Gruude gelegt worden zu feyn; wenigstens ist die Brownsche l'erminologie überall beybehalten worden; doch ist der Vs. sich in dem diesen Grundsätzen angemelfenen Verfahren nicht überall gleich geblieben. Rec. will ein paar Beyspiele des Versahrens bey der Anwendung der Arzueymittel anführen, und das Urtheil darüber dem Lefer felbst überlassen. - Eine mit periodischem halbseitigem Kopfwelie behastete Kranke wird (S. 3.) auf die Klinik gebracht. Man verschreibt ihr sogleich i Gr. Opinm, ohne zu erfahren warum; (es lieifst: "wir verfchrieben ihr diefen Abend weiter nichts, als pil. anod. u. jj,") wahrscheinlich um Schlaf zu machen. Dann gab man ihr Cortex perny, in Abfud und in Pulver; dann wieder finclitige Reizmittel, bestehend aus Aqua menth, piper, mit Tinct. anodyn,; dann Aqua menth. und Liquor anod. Hoffm. -Hierauf Aqua menth. und Tinct, mart. pomat.; eudlich limat, mart, mit Elacos menth. Die Kranke wurde ganz hergestellt entlassen. S. 614. ift die Geschichte einer Gelbsucht ausgezeichnet, welche bey einem Frauenzimmer auf heftigen Zorn erfolgte, und mit afthenischen Fieber vergesellschaftet war. Man verordnete ihr anlangs Infuf. rad. angelic.; hierauf Kampher zu 3 Gr. nebit dem Infufum. Als man in der Leberzegend beym Anfühlen einen Widerstand fand, und der Puls noch immer fieberhaft war, verordnete man anitatt des Infufi angel. Extr. tarax. Aqua menili. und Liquor anod., und den folgenden Tag gab man Rec. Agu. menth, wuc. iii. - Tinct. rhei aguos. unc. ii. -Extr. tarax. — Arcan, dupt. au dr. ij. — Syrupi Ci-chor, cum Rh. unc. j. — Nach einigen Tagen reichte man wieder Kampher, nehft der vorhergehenden Mixtur aus Aqu. menth. - Liquor anodun, und Extr. tarax; danu Decoct. Cortic. peruv., Rad. ferpentar. virgin. -Aqua menth, mit Aether vitriol. Die Kranke ftarb endlich. - Ueber den Typhus aus indirecter Schwäche, fo wie die Geschichte (S. 79.) geschrieben ist, getrauet fich Rec. nicht zu urtlieilen. - Gelegentlich theilt uns der Vf. auch aus feinem Tagebuche zwey Geschichten von Peripneumonie mit, die er in der Gegend von Coln behandelt hat; wo bev einem, dem Anfelin nach starken Manne (ein wahrer homo quadratus) der Puls einen hohen Grad von Afthenie verrieth, und dennoch gab er ihm Infuf. flor. Samb. ttj. - Acet. amoniac. unc. IV., Tartar. emet. gr. jj. Da auf die reizende Methode eine Befferung erfolgte: fo erklärte no klärte er am fünften Tage die Lungenentzundung für asthenisch. - Bey einem andern Kranken von schwachem und abgemagertem Körperbau, der oft mit Huften und Blutspeyen behaftet war, fand er den Puls anhaltend stark, voll und hart; liefs fich daher zur schwächenden Methode verleiten, erkannte aber bald feine Täuschung, und nahm Zuflucht zu reizend stärkenden Mitteln. Eine genaue Betrachtung der von ihm felbst aufgezählten Umstände hätte ihn vor diefer Täuschung gewiss bewahren können. - Auch mus Rec. noch bemerken, dass der Vf. in seinem Werke eine Abtheilung: Geschichte örtlicher Krankheiten. aufgestellt hat, wohin er unter andern die Krätze, die Bleycolik (?) und einen Tetanus rechnet, da doch in Anseliung des letztern bey der Leichenöffnung, die örtliche Urfache, die der Vf. vorauszufetzen scheint, keineswegs außer Zweifel gesetzt wurde. - Bey allen diesen Erinnerwagen gesteht doch Rec., dass allerdings in diesem Werke viele gute und brauchbare Gedanken enthalten find, davon der Vf. vermuthlich vieles seinem würdigen Lehrer zu verdanken hat. Um so mehr wünscht Rec., dass Hr.

Hofr. Frank selbst uns aus dem Schatze seiner Beobachtungen und Erfahrungen, nach dem Beyfpiel seiner Vorgänger, eines van Haen und Stoll, eine Radie medendi instit. dim. Vienens. (wozu er uns vor einiget Zeit in der Salzburg, medic chirurg, Zeitung Holfnung gemacht hat) bald liefern möge.

### PHILOLOGIE.

LETPZIG, im Magazin f. Literatur: Arifloteles über die Stele: Aus dem Griechilchen überletzt und mit Annerkungen begleitet von Mich. Wend Voigt, Prof. d. Rhetorik am kgl. Gymnasum zu Commothau in Bühmen. Neus Auflage. XXII u. 256 S. 8. ohne die Inhaltsanzeige.

Ift keine neue Auflage des 1795. Nr. 211. recenfirtes Werks, fondern nur das Titelblatt ift, wahrfebeinlich wegen des veränderten Verlags, umgedruckt worden. Diefs erhellt zur Genüge aus den grobes Druckfehlern, welche unverändert stehen geblieben

#### KLEINE SCHRIFTEN.

werden!

GESCHICHTE. Nurnberg, in d. Leehner. Buehh.: Ucher die Kronunge . Munzen der romischen Konige Rudolph I., Adulph , Albert L. und Heinrich VII. Von J. G. Reuter , churnaugn, Albert i. und Heinrich VII. Von J. G. Reuter, ehr-lüriti. Erzk, Geh. und Revil. G. Rath. 1804, 29 S. 8. Mit drey Münz-Vignetteo. (3 gr.) — Ein einziger Bochstabe macht den Hauptgegenstand dieler ganzen Abhandlung aus. Näm-lieh, die Umschrift auf dem Revers der vier aler erwähoten Krönnngsmunzee heißet: URBS AQUENSIS VINCES M. und die Frage ifts Was bedeutet dieles M.? Ad. Voigt fagt, man milfa von dem Worte: VINCES den letzten Buchfraben S noch zu dem M. nehmen, und lefen: Sancta Maria, weil fich in Aarben eine Marienkirche befinde. Der Kurefilnische Hofr. v Wagner, waloher sufallige Gedanken über die verbesterte Auslegung der Krunungsmungen der romischen Könige Rudolpha I. und Alberts I. in die Materialien zur geist- und weltliehen Statistik des niederrheinisch- westphälischen Kreifes und der angränsenden Länder (1. Jahrg. 1784, 3. St.) ein-rücken liefe, behauptet, man müffe Moguntiam lefen, weil die zo Auchen in der Erzbischöflich · Callnischen Dioces geprägten Münzen eine voo alten Zeiten zwischen den beiden Erzitiftern Mainz und Cöln obwaltende Eiferfucht, uod befondeis das Krönungsrecht eines erwählten römischen Kaisers oder Konigs zum Grunde habe. — Der VI. aber liest: URBS KOUENSIS VINCES Mundum, und, wie Ree, glaube, nicht mit Unrecht. Denn man mag hierbey au die Nachahmung der römisch - deotsahen Kaiser, fich, wie die alten römischen, die Oberherrschaft der ganzen Welt zuznschreiben, denken, oder an das, was gewillermalsen durch den Reichsapfel aus-gedrückt ift, oder auch an eins der vorzöglichsten Reichsgefetza in der gildenen Bulle Kaifer Karls IV., fo läfst fich diefe Lesart eher eutschuldigen, als die beiden varhergeheoden, befonders de Aachen von Kuifer Karl dem Groisen felbit das neue Rom genaont wurde. Dieles Reiehsgeletz heilst: Ut S. Imperii Principes Electores ad tractandum de ipfius Imperii

Orbizque falute frequentius congregentur.
Warum der Vf. zum Schlufs eine blünze abbilden liefs,
die von Gelehrten nur zum Zeitvertreibe für eine Aosworfsmünze Karls des Großen gehalten wurde, und dafür die erfte,

die er auf dam Titel aogab, ganz fibergier, Elfa fich nicht einfelen. Schricklicher wire es vielleicht gewefen, wenn es ihm gefallen hätte, auf deo Titel entweder die Mauer Rodolpts I. oder die noch nicht bekannte Münze Heinrichs VII. fetzen zu laffen, von den übrigen aber zwey über die Kinlatung und eine zum Befolklich.

Nun noch ein Wort für Schriftsteller, die über Münzen fehreiben und dergleichen zeiehnen und frechen laffen, mit Anwendung auf vorliegende Abhaodlong. - Es ware febr zu wünschen, dass man, wenn man Mönzen zeichnen und sta-ehen lätzt, dabey kritisen genao zu Werke ginge, -- und, wenn diese geschelten ist, es durch einen oder mehrere Kenner bezeugen ließe, wie dieses Hr. Prof. Mader in seinen kritischen Beyträgen zur Münzkunde des Mittelalters (Prag 1803. 8.) gethan hat. Dann kenn man fich auf folche Abbildongen, wie auf Originale, verlaffen, und fie haben einen bleibenden Werth. - Es kann feyo, dafs die diefer Abhandlong beygefügten Abbildungen vollkommen richtig und genan find; aber jeder, der selbit sehon dergleichen Angelegenheiten beforgt hat, ond aus Erfahrung weils, wie leicht ein Buchstabe sberfehen, falfeh gelefen und falfch gezeichnet werden kann, bleibt immer mistranisch, z. B. Rec. kennt eine Sammlung, in welcher fich auch die bier auf dem Titel abgebildete Milman von Albert I. befindet, aber auf eiefer Zeichnung findet er auf dem Avers und Revers den oeoeo Buchftaben M. und auf jener Monze das alte 511.; ferner ein anderes Gebaude ift lier, ein anderes dort. Es kano feyn, das fich diese Verschiedenheiten auch auf den Originalen besinden; aber da man die-fes nicht gewiss weiss, so kaon mao es aoch für ein Verselben halten. Allerdings kommt ih diesem Falle wenig darauf an; aber können folche Varianten nicht in wichtigere Fällen vorkommen? Diefe Ungewilsheiten milfsten aber nothwendig wegfallen, wenn man bey der Abbildong mit diplamatifcher Genanigkeit verführe und dieselbe bezeugen lielse. Wie ficher könnte man alsdenn fulsen, wie manche Münze kömnte leichter erklärt, und wie mancher Zweifel ficherer gehoben

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 25. August 1804.

### OEKONOMIE.

WALTERSHAUSEN, in d. off. Lehranstalt d. Forstu. Jagdkunde, u. Schnepfenthal, in Comm. b. Müller: Diana, oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur -, Forst - und Jagdhuide. Herausg. von Joh. Matth. Bechflein. Erfter Band. 1797. XVI u. 524 S. 8. m. 3 Kpfrn. GOTHA, b. Ettinger: Diana u. f. w. Zweyter Band. 1801. 407 S. 8. m. 5 illum. Kpfrn.

iese für jeden Forst- und Waidmann nützliche und lesenswerthe Zeitschrift hat ihre Entstehung der Verbindung niehrerer theoretischer und praktischer Forstmänner und Jäger zu danken, welche unter dem Titel: Herzogl. Sächfisch Gothaische Societät der Forst - und Jagdkunde zu Waltershausen, die Vervollkommnung und Erweiterung der Forst- und Jagdwissenschaft zum Hauptgegenstande hat; und die er-Schienenen beiden Bunde find redende Beweise ihrer Thatigkeit. Der Inhalt jedes Bandes ist unter vier Abtheilungen gebracht, wovon die erste der Naturkunde, die zweyte der Forskunde, die dritte der Jagdkunde, und die vierte vermischten Nachrichten gewidniet ift.

Im ersten Bande hat 1) die Naturkunde durch die der Gesellschaft übergebene Abhandlung des Hu. Mameffe vonider Ausflopfung und Aufbewahrung aller Thierartes (S. 3 - 64) eine wirkliche Vervollkommnung erhalten; die Anweifung ist nach den vom Rec. selbst mit einem wilden Kaninchen und einem Rittelgever (Falco Timunculus) angestellten Versuchen völlig deutlich und zweckmässiger, als alle bisher über diesen Gegenstand erschienenen. Man findet darin eine vollständige Anweifung über das Ausbälgen der vierfülsigen und kriechenden Thiere, der Raupen, der Vögel, der Zubereitung aller dieser Häute, der ausländischen trockenen Häute, über das Ausstopfen sellist, und zuletzt einige darauf fich beziehende Resultate. Das Waffer, in welches die Thierhäute eingeweicht werden, bereitet man aus 1 Pfd. reinen durchsichtigen Alaun, 2 Unzen Meerfalz und 1 Unze Cremor tartari, und löft alles in 2 Kannen Wasser unter beständigem Kochen auf. Zum Ausstopfen giebt Hr. Maweffe dem kleingehackten Flachse den Vorzug. Der von ihm ebenfalls gebrauchte Kütt wird aus I Pfd. klargeriebenem spanisch Weiss, I Unze klargestossenen Alaun und 1 Unze Nussöl bereitet, und lässt fich in einem Oelpapiere an einem kühlen Orte mehrere Jahre lang frisch erhalten. Das Wasser zum Einweichen der Vögelhäute hingegen macht man aus Alaun, wo-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

von man nach Belieben nimmt, thut zu jedem Pfunde alsdenn 2 Unzen Meerfalz, i Unze Salpeter, und 2 Drachmen gepülverten Cremor tartari, und gielst fo lange kochendes Wasser darauf, bis ein dünner Brey daraus wird. Nachdem die Häute damit ihre Vorbereitung erhalten haben, bestreicht man sie mit einem Waffer, das aus 2 Unzen gereinigtem Salpeter, 2 Drachmen Salmiak und 36 Gran blauem Vitriol in I Pfd. fiedendem Waller aufgelöft, und nachdem es bis zur Lauwärme abgekühlt ist, mit 2 Unzen rectificirtem Weingeilt vermischt, bereitet wird. 2) Ueber die Nahrung der Rehe im Freyen (S. 65 - 73.) ift bevnahe ganz vollständig. Zu S. 68. ist zu beinerken, dass mehrere Rehkrankheiten auch von den im Winter zu häufig genoffenen Baumrinden und zarten Zweigen entstehen; ihre liebsten Sauten find (S. 70.) die Rapsund Winterrübsen-Felder, wo sie großen Schaden thun; und überdiels find fie, nach Rec. Erfahrung, dem Laubholze nachtheiliger als das Rothwildpret. S. 72. nährt fich das Rehgeschlecht in Deutschland von 1936 verschiedenen Pflauzen, worunter 1681 einheimische wild wachsende Kräuter, 109 Baume, Sträucher und Erdhölzer, 118 Feld - oder Gartengewächse und 78 Moosarten find. Ein im Stalle erzogenes Reh geniesst täglich 16-18 Pfd. granes Futter, ein in der Freyheit lebendes aber weniger.

Aus der Gewächshimde hat der Herausg, einige Beschreibungen von Holzarten eingerückt. 1) Die wohlriechende Birke - Bet. odorata Bechft., wozu Kpfr. 1. gehört, die aber bey des Rec. Exemplar nicht illuminirt ift. Man trifft fie auch in der Gegend zwischen Grimma und Colditz, bey Meifsen, Pirna u. f. w. an. 2) Der Baftard - Elzbeerbaum - Crat, hybrida Bechft. dessen Blätter auf Kpfrt. 2. dargestellt find. 3) Der spitzblättrige (besser eingriffliche) Hagedorn (S. 86.) Grat. Monogyna Linn. - f. Kpfrt. 3. Der in der Anmerk. vom Herausg. aufgeführte mittlere Hagedorn -Crat, media Bechft. - ift wahrscheinlich der Linneisch Pallafische Crataeg. monogyna nigra. 4) Der Bastard. Vogelbeerbaum (oder nordische Vogelbeerbaum) -Sorbus hybrida Linn. - (S. 89.) wird auch von Hu. Bethflein ganz nach Linne's Meynung als eine von Sorbus aucuparia und Crataegus Aria abstammende Abart aufgeführt, Rec. halt ihn aber für eine eigene Art, weil er ihn immer aus dem Samen gleichartig aufwachfend, und nie aus jener Vermischung entspringend gefunden hat.

11. Zur Forstunde gehören 1) die Grundsätze der Stangenholzwirthschaft (S. 95 - 134), vom Hn. von Lieb. haber. Sie find etwas weitschweifig und ermodend vorgetragen; auch muss Rec. der S. 119. widerrathe-

Ddd

90 G009ic

nen Frihjahrsabtreihung aus Erfahrung den Vorzug einräumen. Man fange nur zeitig im März oder fogleich nach dem Aufthauen im Februar an, fo wird 
man gewiß feritg mit Hauen und Abfahren, che der 
Lohdentrieb anfängt. 2) Verfach iner Antitung zu 
Forfmännischen Reifun, vom Hn. von Borch (S. 135—
196), ilt zwar mit Sachkenntnifs, aber ohne Noth 
weitläufig vorgetragen.

111. 'In der Jägeibunde macht (S. 201—205) ein 

menonlogificht Ferzichnill für Aggaliteratur von 1619, 
mit Tünzers Jagedbuch den Anfang; es ift aber nichts 
weniger als volltändig und bey mehrern angeführten 
Bachern fehlen die neuen Auflagen, z. B. bey Mittell 
1796. u. f. w. Hierauf folgt ein Pan zur vollthäufigen 
Leiter dar Jängdeifferhäuften mit einer unbedeutenden 
Entsträng in die Forbeiffigheiten, der (S. 200—445.) 
hier aber nicht an der rechten Stelle fieht, fo vorterfflich er auch von dem verforbenen Obleforfunsi
retflich er auch von dem verforbenen Obleforfunsi-

ter von Burgsdorf ausgearbeitet worden ift.

IV. Unter den vermischten Nachrichten macht S. 449. eine Nachricht von der öffentlichen Lehranstalt der Forst - und Jagdkunde zu Waltershaufen den Anfang welche jetzt zu Dreyfsigacker ihren Sitz hat. ist die Rede, welche bey Froffnung des Forstinstituts am 10. May 1795. genalten wurde, abgedruckt; und eine andere vom verftorbenen G.R. und O.F. von Burgsdorf, die dieser am 14. Junius 1795. beyin Eintritte feines Sohnes in das Bechsteinische Institut hielt. nebst einem Gedicht bey der Aufnahme einiger Forsteleven. S. 484 - 492. findet man die Statuten der Societät der Forst und Jagdkunde; ferner die Anrede des Directors bey der ersten Zusammenkunft der Societat, und eine Disputationsprobe über die wahre Brunftzeit der Rehe. Den Beschluss dieses Bandes macht ein gut geschriebener Beweis, dass Buchenhochwald in mittlern Gebirgslagen bey schicklichem Boden vortheilhafter und holzergiebiger ift, als dergleichen Stangenholz, vom Hn. von Liebhaber.

Den zweuten Band eröffnet in der Naturbunde ein Verluch einer Naturlehre für Forstmänner, vom verstorbenen Forstr. Hennert; allein Rec. zieht die hierüber im v. Burgsdorf schen Handbuche befindliche Ueberficht wegen ihrer Kürze vor; indem nach diefer vorgelegten Probe, bey der ziemlich weitläuftigen Anlage, doch noch manches nothwendig Wiffenswerthe ilbergangen worden ift. Die Thiergeschichte enthält (S. 33.) die Beschreibung einer Meve, wahrscheinlich der jungen aschgrauen oder rothbeinigen Meve (Larus ainerarius), welche im Herbste 1797 bey Russellieim 14 M. von Mainz geschossen und auf Kpst. abgebildet worden ift, von Hn. Beder, einem ge-nanen und fachkundigen Beobachter. S. 39. die Beschreihung eines merkwürdigen Reihers (wahrscheinlich des bunten, Ardea variegata Scopoli) welchen Hr. Oberförster Hoyer in Bessungen im Forste von einer Buche herabichofs und Hr. Becker auf Kpf. 2. abgebildet und genau nach Hn. Lichthammer's Zeichnung beschrieben hat. Aus der Gewächskunde findet man S. 45. eine Abhandlung über den weißblühenden Aca-

clenbaum (Rob. Pfeudo - Acacia), vom verstorb. v. Bog. dorf. Rec. wurde es befremdet haben, auch le über diefen, in fo vielen Forftschriften schon bis zu Ueberdruss behandelten Baum eine so weitläuftige Unterfuchung zu finden, da fie nur das Refultat der in den übrigen Burgsdorf ichen Schriften darüber befind-lichen Satze enthält, wenn ihre Zusammentellung nicht besonders dazu dienen könnte, alle durch Medicus ins Publicum gebrachten Irrthümer- mit einem Mal zu zerftören. Unter allen Benutzungsarten hat Rec. feit 10 Jahren die zu Weinpfählen den meinen und den einzig wahren Vortheil gebracht. Zur Forftkunde gehören (S. 71.) Ideen zur Verbefferung der Taxationsmethode in Fichtenwaldungen (Pinus Picea du Roi), vom Hn. Mofer, von Hn. v. Burgsdorf und Hennert mit besonderer Beziehung auf die königl. preuss. Forsten unstreitig die beste und wichtigste Abhandlung in beiden Bänden, die aber keinen Auszug leidet. Ebenfalls schätzbar find 2) verschiedene, die Bestimmung des W'erthes eines zu veräußernden Waldes betroffende Bedenklichkeiten, in einem Schreiben der beiden königl. preufs. Feldjäger und Forstingenieurs Beis und Eyber an den verftorb. Oberforftm. u. geh. Rath v. Burgsdorf (S. 127.) Hierauf folgen die weniger vollkommen ausgearbeiteten Abhandlungen. 3) Uiber Gemeindewaldungen. thre Vertheilung und Benutzung, S. 145. , vom Hn. Forftmeister von der Borch. 4) Ift es rathfam und thunlich, alle landesherrlichen Waldungen an Privatlente zu verkanfen? S. 159., von Laurop. 5) Ueber den Safthieb in Laubholzwaldungen; eine Gedenkschrift für alle Forstmänner und Waldbesitzer S. 192., die mit den Abhandlungen gleichen Inhalts vom Oberförster und Wildmeilter Käpler in dem I eonhardischen Forstkalender und in dessen Jagd - und Forstmagazine zu vergleichen ist.

Die Jagdkunde enthält 1) theoretisch praktische Anleitung zur reinen Leithunds . Arbeit , um hirfchgerecht zu werden während jeder Behängezeit. In acht Vorlefungen, vom verstorb. Hn. O. F. u. geh. R. v. Burgsdorf , zeichnet fich blos durch bestimmten und deutlichen Vortrag des jedem Jäger Bekannten aus. 2) Vom Triben und von den Verrichtungen der Sigerey beym Treiben, wozu Kpft. 3. 4 und 5. gehoren, die aber im Texte mit I. II. und III. bezeichnet find. Auf l'af. 5. befiadet fich ein Anhang von gezeichneten Brüchen, d.i. Zweigen von Laub - oder Nadelhölzern, deren fich die Jäger bey den Jagden bedienen, und von gezeichneten Fährten nebst Schweiss. 3) Eine am 1. Junius 1798. gehaltene Vorlefing von der Ruhe, welche dem Wildpret und den Fischen in einigen Jahren zu gönnen feyn möchte, vom Hn. Burgem. und D. Kritgestein, webst einem Anhange von der Ruhe, welche den Vogeln in jedem vierten Johre zu gönnen feyn möchte, von Bechftein (S. 357 f.) deren Befolgung Rec. allen Forft - und Jagddirectoren, befonders den Kammer- und Finanzcollegien angelegentlichst empsehlen muss, weil diess allein das einzige und ficherste Mittel ift, unsere

Waldungen nicht ganz zu entvölkern.

Die vermischten Nachrichten bestehen aus einem Verzeichnisse der Mitglieder der Societät, aus dem Verzeichnisse der noch ungedruckten vorräthigen Abhandlungen, aus einer Uebersicht von der Thätigkeit und Nutzlichkeit der Societät bey ihren Verfammlungen und aus einem Verzeichnisse von Geschenken an Büchern.

397

Sehr zu bedauern ist es, dass man beym Abdueste dieser beiden Bände theils so schlechte abgefumpste Lextern gewählt, theils auch die Correctur so nachlässig besorgt hat, das jeder Bogen mehrere Drucktehler enthält, wovon nur ein Theil auf den beyliegenden Bilttern angezeigt ist.

Frankvar a. M., b. Andrež: Verfich siur fille mutichen Befortnung in Durkhand sorhander Krendhören, von Dr. dug. Rr. Ade. Dist. F. Oran. Naff. Hofr., Stadtlphyficus in Diez an der Laho, Brunnenarzt zu Ems u. der kön. preuß. ökon. Gelflichaft zu Ortstam Ehrenmitglied. Agent. Krender u. fünftes Heft. 1801. 1802. 246 u. 263 S. kl. 8.

Dieses Werk, dessen erste Heste im Jahrg. 1800. Nr. 38. und in den Erg. Bl. IV, Jahrg. Nr. 15. angezeigt worden, bleibt fich im Ganzen gleich. Im vierten Hefte werden 50 Aepfelforten, theils Sommer., theils Herbit - , theils Winterobites aufgeführt und beschrieben. 23 davon find nach der Augabe Tafelobst und 27 wirthschaftliches. - S. 157. wird bey dem braunen Winterapfel gefagt: er fey von keioem einzigen Pomologen angegeben; er findet fich aber schon in Christ's Handbuche von 1797. Nr. 142. als hraunrother Winterapfel. - Am Schluffe dieses Hests findet fich ein fuftematisches Register über die in den vier Heften enthaltenen 200 Aepfelforten, nach ihren fieben Classen und deren Ordnungen, deren Varietäten nach ihrem Rang mit a b c bezeichnet find; es ware aber dem Obstfreuod zur Uebersicht etwas bequemer gewesen, wenn jede besonders uzsammeo gestellt worden wäre.

Im fünften Hefte ist die Beschreibung nach Claffen geordnet. Der ächten Cavillen find 4. Schlotteräpsel 2. Ramburäpsel 6. Rainetten 13. Streislinge 5. Spitzäpsel 3. Platte Aepsel 14. Überhaupt 50 Sorten, darunter 32 wirthschaftliche.

Frankführ a. M., b. Audreß: Verfuhe einer fighe matifichen Bighereibung in Dutkläund vorbandener Kernodifferten, von Dr. eine, Fr. Adr. Didt, F. Oran, Naff. Hr., Stathphyfikus in Dez an der Lahn, Hrunnenarzt zu Emis u. der kön, preufs. öken. Gelellichaft zu Potsdam Ehrenmitglied. Birnen. Enfa u. zerogter Heft. 1801. 1802. 324, 233 S. kt. g.

Hier kommt der Vf. auf ein Obftgefchlecht, deffen Classifiscation wohl unsreitig die Ichwerste ist. — In der Einleitung zu diesen und den übrigeo solgenden Hesten von den Birnen berührt zuwördert der Vf. die Ursachen der Schwierigkeiten, ein reines

System von den Birnen aufzustellen, zeigt sodann, was noch zur Zeit für ein leidliches Kunstlystem aufzusuchen sey, bis man mit der Zeit ein natürliches oder nach den Familien aufzustellen im Stande seyn werde, und lässt endlich sein vorgeschlagenes Birnsystem folgen. Unter den Urfachen, warum es so aufserst schwer falle, ein reines Birnsystem zu entwerfen, giebt er an: 1) "weil wir im Studium der vergleichenden Vegetation noch nicht so weit gekommen find, um bestimmte, in der Natur gegründete allgemeine Kennzeichen angeben zu können, was dieselbe bey einer bestimmten Familie für allgemeine ahnliche, ihr nur allein zukommende Charaktere besitze." - Das wird fich nun in der gegenwärtigen Periode der Pomologie und Botanik, bey dem allgemeinen Fleisse, der darauf gewendet wird, bald geben. Der zweyte Punkt läuft mit dem ersten auf eins hinaus. "Das Ordnen der Familien nach Form, Geschmack, Geruch und Textur des Fleisches, könne nie ein wahres System darstellen. Das Fleisch könne wohl bey einem natürlichen Syftem die Ordnungen einer Familie schön bestimmen, die Familie selbst aber gar nicht charakterifiren. Bloss also die Form in Verbindung mit der Vegetation des Baums find die zwey Fundamente der wahren Natur." - Lieber möchte Rec. fagen: das Fleisch und dessen Beschaffenheit in Verbindung mit der Vegetation; die Zeit der Zeitigung aber könnte die Ordnungen bestimmen. Denn wie sehr weichen die Formen bey einer Familie von einander ab! - Die apfelförmige Gestalt der Bergamotten macht z. B. fie noch nicht allein zu Bergamotten; die Eigenheit ihres milden halbbrüchigen Fleifches, thres Geschmacks, so wie auch die Vegetation des Baumes muß hinzukommen; sonst mussten die fogenannte Kappesbirne, die Dauphine oder Lanfac, die de la Motte u. f. w. auch Bergamotten feyn. 3) Die Verwechslung der ächten ursprünglichen Sorten fey jetzt noch zu allgemein. - Das macht freylich einem fystematischen Pomologen noch viel zu schaffen; wenn wir aber erwägen, wie viel hierin ein Jahrzehend schon aufgeräumt hat, nachdem schon ein Quintinve, du Hamel und andere ältere Pomologen viel aufgeklärt haben: so ist auch hier wohl das Ziel nicht mehr weit entfernt. Aber dieser Punkt erfordert viel Geduld, Aufmerkfamkeit und Beharrlichkeit eines forschenden Pomologen; besonders ist die Birne in Hinficht auf Erdreich, Stand, Lage, Grundftanım, Witterung, Alter des Baums u. f. w. oft fehr empfindlich und veränderlich; ja Rec. erhielt einst bey einer ächten Sorte (der Colmar) von einem Baum schlechtere Früchte als von dem andern von gleicher Vegetation, wiewohl die Birne von gleicher Gestalt, Farbe u.f. w. war. Zur Prafung, ob diess etwa vom Grundstamm herrühre, bepfropfte er einen Aft des fehlechtern mit der guten Varietät, und erhielt dann gute. Woher das? — Man pflanzt manche ächte Sorte in einem Boden, in welchem die Frucht gar nicht ihren Geschmack, bald auch ihre Farbe, bald ihre Gestalt nicht bekommt, so wie bey mancher ungüoftigen Jahreswitterung. Einem Münckkoufen war's

wohl zu verzeihen, dass er, nach S. 4 des Vorberichts, die vortreffliche Chaumontel von brüchigem Fleisch erklärte; fie wird in der besten Lage nur bev einem guten Sommer butterhaft, bey ungunftiger naffer Jahres witterung bleibt fie den ganzen Winter halbbrüchig. Und welchem Gartenfreund ist es unbekannt, wie oft die ersten Früchte der ächtesten Sorte nicht ein Schatten find gegen die Früchte von ältern Bäumen, in welchen nicht mehr der jugendliche Trieb die wilden Säfte mit den geläuterten vermengt. Nach jenen läßt sich nun freylich nicht charakterifiren.

Indessen neigt sich der Vf. zum Sustem nach der Be-Schaffenheit des Fleisches, bis man mit der Zeit zur Claffification nach den Familien kommt, das freylich einen sehr großen Vorrath von richtig bestimmten ächten Obstforten erfordert; verspricht aber am Schluss des Werks, in einer tabellarischen Uebersicht von allen beschriebenen Früchten ein System der Classen nach der Verschiedenheit ihrer Vegetation im Allgemeinen, in Rücklicht ihrer Fruchtspielse, Blüthaugen mit mehrern oder einfachen Blättern u. f. w., fo wie auch Bruchstücke von Classification nach den Familien beyzufügen.

Sein hier aufgestelltes Birnsystem besteht nun in fechs Claffen. I. Claffe: Butterhafte, fchmelzende, fehr geschmackvolle Birnen, die fich im Kauen geräuschlos in Die eigentlichen, köftlichen Tafel-Saft auflösen. frachte. - II. Classe: Saftreiche, grichmachvolle Birnen, deren Fleisch im Kauen etwas, oder ziemlich rauschend ift, fich aber doch ganz auflöfet. Ebenfalls köftliche oder doch vortreffliche Tafelbirnen. - IIL Classe: Saftreiche oder doch faftige, geschmachvolle Birnen, deren Fleisch im Kauen abknackt (Poires caffantes) und fich nicht, oder nicht ganz auslößet. Theils Tafelfrüchte, theils auch nur vortressliche Früchte für die Oekonomie. -1V. Classe: Hinreichend faftige Birnen mit markigtem, oder etwas schmierig schleimigem Fleisch, jedoch gewürzhaft und im Munde schmelzend, aber ohne erhabenen Geschmack. Man könnte diese ganze Classe die Schmeerbirnen heißen. Sie enthält mehr Früchte für die Oekonomie, als zum feinen rohen Genuss. - V. Classe: Birnen mit fastigem oder trockenem Fleisch, von Geschmack aber fade. Blos Früchte für die Oekonomie. -VI. Classe: Birnen mit hartem, rüberartigem Fleifth, zum rohen Genuß unbrauchbar. Die besten Kochbirnen im Winter. - Jede von diesen fechs Classen hat nun auch drew Ordnungen, die fich auf die Verschiedenheit der Durchmesser in Rücklicht der Höhe und Breite beziehen, und diese find: I. Ordnung: Der Durchmesser der Breite ift größer als die Höhe. Zwar wird man bey diefer Ordnung einzelne Birnen von der näm-

lichen Sorte finden, die in die zweyte Ordnung gehörten, aber der größte Theil derfelben gehürt lieher. - IL Ordnung: Die Durchmeffer der Breite un der Höhe find fich gleich, oder die Höhe beträgt nie über einen Viertelszoll mehr als die Breite bey den Hauptformen der Frucht. - 111. Ordnung: Der Durchmeffer der Höhe ift flets schon in die Augen fallend größer, als derjenige der Breite, und muß wenig ftens immer ! Zoll länger feyn. -Zuletzt hat noch jede Classe und Ordnung drey Geschlechter, wonach man sie so häufig in den Catalogen aufstellet, nämlich die Reifzeit der Frucht, Sommer -. Herbft - und Winterbirnen.

Dieses System scheint dem Vf. minder geglückt zu feyn, als das der Aepfel, und kann, genau genommen, auf den Namen eines Systems keinen Anspruch machen, fondern ist vielmehr bloss eine Eintheilung in Catalogenform. Nach der gelehrten Sprache können Sommer-, Herbit- und Winterbirne keine Geschlechter heißen, und die Ordnungen nach der Gestalt der Früchte wollen wenig sogen: der Vf. felbst verwirft S. 22. ein Syftem nach den Formen, und fagt am Schluss über Mangers System: "Was üch fo leicht verändert (als die Gestalten der Birnen), kann nie Fundament zu einem Syftem feyn." - Die Beschreibung der fechs Claffen felbst ist zu gelucht, und setzt bev Einigen in Verwirrung, z. B. die zweyte und dritte Classe. - Die Beschreibung der vierten Classe, gewürzhaft und im Munde schmelzend, aber ohne trhabenen Geschmack, scheint sich zu widersprechen. -Die fünste Classe ist gar nicht charakterisirt, und konnte ganz wegbleiben; überhaupt aber - da man fich bey Eintheilungen (zumal wenn fie fystematisch heißen follen) der Kurze befleißen und des bundigften, deutlichsten Ausdrucks bedienen foll - hätten alle funf Classen fast mit eben fo vielen Worten nur beschrieben werden können: Butterbafte: Schmalzbirnen, mit brüchigem oder krachendem Fleisch. Schmeerbirnen (die aber wieder mit der erften Classe zusammenlaufen, da es heisst: "im Munde schmelzend"), und mit hartem, rübenartigem Fleisch idie aber wieder an die dritte Classe stofsen). - Aber desto unterrichtender ist jedesmal seine Charakteriftik der Individuen nach Farbe der Haut: Form der Kelchs: dessen Standort, gleich (eben) oder einge-fenkt: Stiel der Frucht: Farbe der Sommertriebe: ihre Punkte: Blatt: Blattstiel: Auge und Augesträger.

Der erfte Heft enthält 50 Sorten, worunter wenige blofs ökonomische find. - Im zweyten Heste werden von der ersten Classe 13, von der zweyten & von der dritten 9, von der vierten 2, von der fünften 2, und von der fechsten 6 Sorten beschrieben.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 27. August 1804

### NATURGESCHICHTE.

STOCKHOLM, b. Ulrich: Methodus, qua omnes detectos lichenes fecundum organa carpomorpha ad genera, species et varietates redigere atque observationibus illustrare tentavit Erik Acharius. Sect. I. II.

LV u. 393 S. mit 8 Kupfertafeln. Ebendaf.: Supplementum, species quamplures novas descriptas nec non observationes varias complectens, mod praeviae suae methodo lichenum adjunxit Auctor.

1803. 52 S. 8-

hne Bedenken darf man den Vf. des vorliegenden Werks den größten Kenner der Lichenen und den grundlichsten historisch-kritischen Forscher diefer schwierigen Familie nennen. Seit zehn Jahren hat er fich durch eine seltene Menge von Entdecknngen und Berichtigungen in diesem Fache, die größtentheils in den Abhandlungen der Stockholmer Akademie enthalten find, bekannt gemacht, und vor fechs Jahren gab er feinen berühmten Prodromus heraus, worin schon die Spuren eines gründlicher gearbeiteten Systems der Lichenen vorkommen, und worin man besonders die Genauigkeit und Richtigkeit der Beschreibungen und Synonymieen bewundern muss.

In der That konnte der treffliche Vf. nicht leicht eine Familie von Gewächsen wählen, worin sich so viele Gelegenheit fand, seinen Scharssinn zu üben, den feinsten Beobachtungsgeist anzuwenden, und worin fich so schöne Lorbeern erringen ließen, als in der Lichenen-Familie. Seitdem Hofmann den erften Versuch einer bessern Anordnung wagte, sühlte man das Bedürinis derielben desto mehr, je schwankender die Grundsätze waren, nach welchen dieser fonft fehr verdiente Botaniker hiebey verfuhr. Willdenow, Humboldt, Persoon und Schrader sahen zwar bey ihren systematischen Uebersichten dieser Familie mehr, als foult geschehn war, auf die Verschiedenheit der Fruchtbehältnisse: aber theils fehlte diesen Männern die reichliche Kenntnifs der unendlich verschiedenen Arten und Abarten aus den entlegensten Welttheilen, theils hatten sie die Saamen-Behältnisse selbst nicht mit der Sorgfalt untersucht, um die Unterschiede wirklich zu finden, welche die Natur anerkennt. Mit Schrader fah man wohl ein , dass Lichen feriptus L., trapeziformis Zoeg., canimus L., velleus Web., rangiferinus, fragilis, tartareus L., humofus Ehrh. alles verschiedene Gattungen seyn müsten, die fich sowohl im künstlichen System durch die Form und den Bau ihrer Fortpflanzungs-Werkzeuge, als auch im natür-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

lichen System durch ihr ganzes außeres Ansehn sehr weit von einander entsernen. Die Gattungen, welche Schrader vorschlug, find auch wirklich als die Grundlage anzusehn, worauf Acharius mit seltenem Scharffinn und viel umfassender Kenntniss sein Lehrgebäude weiter aufführte, indem er nicht nur Perfoon's Calicium und Schreber's Sticta, fondern auch fein Isidium dazu that, und das Ganze nach festen bestimmten Gesetzen anordnete, die Trivial-Namen und die Synonymieen berichtigte und die besten specifichen Bestimmungen angab.

In diesem nun vollendeten Systeme spielen die Früchte (organa carpomorpha oder apothecia) die Hauptrolle. Alles kommt auf ihre aufsere Form und auf ihren innern Bau an. Diesen Bau der Früchte vergleicht man mit dem Laube, oder dem thallus, und fieht dann freylich offenbar, dass die gestielten Knöpfe des Calicium ganz anderer Natur find, als die mit einer oberflächlichen Saamenschicht bedeckten Höcker des Baeomyces. Daraus folgt nun unläugbar, dass man, wo keine Früchte bisher entdeckt find, unmöglich die Gattung gewiß bestimmen, ja dass man oft nur vermuthen kann, es möchten wohl auch Lichenen feyn. Wenn der Vf. z. B. den Lichen bicolor Ehrh. zu der Gattung Cornicularia rechnet; wenn er den Lichen argemis Ach. Prodr. zu einer Lecidea macht: fo beruht diess eben so sehr bloss auf Vermuthungen (weil noch keine Früchte bekannt find). als wenn er den L. viridis Schreb., offenbar eine junge Conferve, oder den L. fluviatilis Hudf., das Collema ramulofum Hofm. zu den Parmelien rechnet. Solche zweifelhafte Angaben und Vermuthungen können aber bey einem System, welches möglichst vollständig seyn soll, niemals vermieden wer-

Was die Unterschiede der Frucht - Behältnisse felbst betrifft, so hatten besonders Schrader und Perfoon schon die Rillen (lirellae) von den Schildchen (peltae), diese von den Gewinden (tricae) und von den Scheibehen (orbiculi, orbillae) richtig unterschieden, auch die geschlossene Beschassenheit der Höckerchen (tubercula) und der Gehäuse (thalamia) sehr wohl eingesehn; ja beide tressliche Männer nahmen schon auf die geränderte oder ungeränderte Beschaffenheit der eigentlichen Schüffelchen (scutellae) Rücklicht, ohne je-doch ganz bestimmte Begriffe damit zu verbinden und ohne auf diesen Umstand einen besondern Werth zu legen. - Die offene oder geschlossene Beschaffenheit der Früchte verdiente aber eben so viele Aufmerkfamkeit, als die äufsere Form derfelben und als die Form und Lage der Samen felbst. Die letztere

bringt

bringt zwar der wurdige Vf. oft in Anschlag; aber tella). Diese Form findet fich bey einer Gattung, die er scheint sich nicht hinlänglich starker Vergrößerungen bedient zu haben, um diesen so wichtigen Umstand gehörig zu würdigen. Es ist fehr richtig und wahr, dass seine Gattungen Thelatrema und Endo-carpon die Samen in durchlichtigen Beuteln eingeschlossen enthalten; sehr wahr, dass die meisten Parmelien Zwillingsfamen in Röhren haben, daher auch der L. faccatus, den Acharius zu den Peltideen rechnet, in dieser Hinficht zu den Parmelien gehört. Denn die Peltideen haben einfache, an beiden Enden zugespitzte Samen in Röhren eingeschlossen; und Verrucaria kettenförmig zufammenhängende Samen. Bey allen übrigen Gattungen aber find die Samen Itaubartig und nackt, ohne dass die offene oder geschloffene Beschaffenbeit der Behältnisse selbst einen Einfluss darauf hätte. Denn die Samen des Calicium, mit offenem Behältnifs, haben eben die Form als die Samen des Sphaerophoron, dessen Behältnisse geschlossen find. Rec. erinnert diess ausdrücklich deswegen, weil es scheinen könnte, als ob die Samen in solchen Behältnissen, die aus eigener Substanz gebildet find, nackte, die andern aber in befondern Beuteln eingeschlossen feyn. Das Gegentheil lehrt die microscopis sche Untersuchung der Gattungen Usura, Stereocaulon, Baeomyces, Cornicularia, Urceolaria und Isidium, die alle nackte Samen in folchen Behältnissen tragen, welche zum Theil von der Substanz des Laubes oder der Rinde gebildet werden. Dagegen hat Endocarpon in offenbar aus eigener Substanz gebildeten Gehäusen dennoch die Samen in besondern durchsichtigen Beuteln eingeschlossen.

Dals die große Menge neuer Begriffe und Erklärungen auch eine ganz neue Terminologie nothwendig machte, war zu erwarten. Aeufserst glücklich ist der Vf. in der Wahl dieser neuen Kunstausdrücke. und nur bey einem und dem andern Begriffe möchte man weniger feine Unterscheidungen und mehr Einfachheit wünschen. - Vortrefflich unterscheidet der Vf. zuförderst die Schüsselchen (scutellae) von den Tellerchen (patellae) dadurch, dass jene zum Theil aus der Substanz der Rinde gebildet find, und dass die letztere gewöhnlich einen eigenen, fest mit dem untern Theile des Fruchtbehältnisses zusammenhängenden Rand bildet, woraus fich die Scheibe des Schüffelchens felbft (difcus feutellas) nicht trennen kann. Das Tellerchen hingegen ist durchaus aus eigener Substanz gebildet, und hat gewöhnlich keinen, felten einen freyen, Rand, aus welchem das ganze Tellerchen herausfallen kann. Dazu kommt, dass das Tellerchen gewöhnlich etwas erhöht über der Fläche der Rinde fteht, und eine flache oder erhabene Solieibe (discus) hat, dagegen das Schüsselchen vertieft ist und in dem Laube oder der Rinde selbst liegt. Man vergleiche nur Liehen iemadophilus Ehrh. mit L. glaucoma, um diels bestätigt zu finden. - Es giebt aber ferner ein Mittelding zwischen Schassel und Teller, wo ein freyer Rand vom Thallus her das Apothecium umgiebt (alfo patella), diefes aber vertieft und oft eine ausgehöhlte Scheibe hat (also for-

der Vf. Urceolaria nennt (L. fcrupofus). - Um in allen einzelnen Fällen genau zu bestimmen, ob man ein Schuffelchen oder Tellerchen vor fich hat, ift es nicht genug, den Rindenrand (margo thallodes möchte Rec. fagen) überhaupt zu bemerken. Diese haben L. albo . coerulescens und speireus Achar. prodr., ohne deswegen Scutclien zu besitzen. Man muls auch unterfuchen, ob dieser fremde Rand fich unter die oberflächliche Samenschicht fortzieht, oder ob er an den Seiten aufhört, und die Substanz des ganzen Apothecil von der Substanz der Rinde unterschieden ift. Zu dem Ende muss man einen senkrechten Schnitt in das Behältnis machen, um den Unterschied oder die Identität der obern Schicht mit der innern Substanz des Behältniffes zu bemerken. Auch diefs ift oft nicht genug. Auch hier können noch Zweifel blei-ben; denn L. fanguineus hat eine Samenschicht von febwarzer Farbe, und die innere Substanz des Arothecii ift von blutrother Farbe. Ein feineres Merkmahl ift in diesem Falle die Beschaffenheit der Sameo. Wo Tellerchen (patellae) find, pflegen die Samen nackt und ftaubig, /wo Schaffelchen (fcutellae) find, aber zwillingsartig und in Röhren eingeschlossen zu feyn. — Unstreitig macht schon diese Unterscheidung Schwierigkeiten, die den wardigen Vf. entschuldigen, wenn er, nicht gewohnt starke Vergrofserungen anzuwenden, da Tellerchen fieht, wo wirklich Schuffelchen find, z. B. beym L. Harmatomma (ein Irrthum, den er jedoch im Supplement verbeffert), beym L. cupularis, beym L. ochroideus Ach ar. prodr. (L. flexuofus Perf. ) u. L. f.

Zu den Apothecien rechnet der Vf. auch die Cyphellas (Keim - Becherchen) auf der Rückseite des Lauhes der Sticta. Rec. glaubt, dass diese Vertiefungen mit Unrecht den Fruchtbehältnissen bevgezählt werden, da fie doch nichts anders als Behaltnisse des Keimpulvers oder der Keimwärzchen beym L. fulvatiens, limbatus (Engl. bot. t. 1104.), fuliginofus Dickf. und L. filix Forft, find. Diefe Keimwärzchen oder diels Keimpulver, von Dillenius zuerst zweifelhaft und von Linne mit großer Unvorsichtigkeit als wirkliche Frucht angenommen, ward mit eben fo wenigen Recht von Hedwig als Pollen angesehn. Jetzt ift es erwiesen, dass dies Pulver (auf L. conspersus) oder diese Wärzchen (auf L. puffulatus) auf die einfachste Weise die Lichenen fortpflanzen, und Acharius verdient großes Lob, dass er diese Keime genauer unterfucht und ihre verschiedenen Formen durch eigene Namen unterschieden hat. Er nennt fie überhaupt propagula, und erklärt fie als blasenförmige runde Körperchen, die einen feinen Staub aushauchen. Die Anfanmlung derfelben in Häufchen (foredia) und Killchen (pulvinuk) wird von dem Vf. forgfältig bemerkt. -Pilidia oder Hütchen nennt der Vf. die gestielten Knopschen des Calicium, die oft kugelig, oft aber auch tellerförmig fich auf eigenen Stielchen erheben, und von außen mit einer Samenschicht bedeckt find. -Orbillae oder Scheibchen find die flachen, runden Samenbehältnisse der Ulneen, die von innen und am eigner Subfianz gebildeten Behältniffe des L. trapaziformis, ministus, compificats u. u., d. die Samen in belondern durchüchtigen Beutelchen enthalten. — Childar enent er dagegen die gefchloffenen runden Kapfela, mit nachten Samen angefüllt, beym Spiezrephoron. — Cphilodia doet Knöpfehen film die ofrephoron. — Cphilodia doet Knöpfehen film die ofniffe des L. rempfrieus und pysidatus, die auf belondern Gestellen (Podria) Behen, oder, wie beym L. pufchaltz, ummittelbar auf dem Thallus fitzen. Diefelben Knöpfehen Kommen auch als bedondere Verelben Knöpfehen Kommen auch als bedondere Ver-

mehrungs-Organe bey den Ufneen vor.

In der Einleitung versucht der Vf. ferner, die Gränzen zwischen Lichenen und den mit ihnen verwandten Familien zu bezeichnen. Diess sehr missliche Unternehmen scheint ihm nicht ganz gelungen zu feyn. Denn, genau genommen, ist nichts weiter, als die Gegenwart des Thallus (des Laubes oder der Rinde) das entscheidende diagnostische Merkmal der Lichenen. Man vergleiche z. B. den L. epiphegus und macularis mit den Hysterien, Pyrenien und andern Gastromycis, so wird, da jenen Lichenen der Thallus gewöhnlich fehlt, die Frage völlig unentschieden bleiben, ob sie zu den Lichenen oder zu den Gastromycis gehören. Eben fo ift es mit dem L. Bacomyces und rupestris Pers., welche fich von Schwämmen hauptfächlich nur durch die anders gefärbte Cruste unterscheiden. Der Vf. hat manche Sphärien zu den Lichenen herüber gezogen, aus Gründen, die man nothwendig billigen muss. So ist die Sphacria nitida Web. ohne Bedenken eine Verrucaria, nach den Grundfätzen des Vfs.; aber es frägt fich, ob Sphaeria leucocephala Ehrh., Lichen flicticus Ach. Prodr., Sphaeria epigaea Perf. und Sph. velutina Bernh. mit

eben dem Rechte zu derselben Gattung gezählt werden? Was nun die Anordnung der Gattungen felbst betrifft, so macht der Vf. zuförderst eine Classe, die er Stereothalamos nennt. Diess Wort ist nicht ganz schicklich gewählt: der Vf. leitet es von errefe (ich beraube) her; aber jedermann denkt an die gewöhnliche Ableitung von oregede (fest), wornach es folcbe Lichenen bedeuten würde, die folide Saamen-Behältniffe haben, wie man στερεόφεων, στερεοχάρδιος, erregroueren nicht anders überletzen kann. Sprach-Denn der richtiger wurde Athalami gewesen seyn. Vf. begreift darunter solche Gewächse, bey denen fich keine Apothecia zeigen. Allein Rec. bezweiselt die Richtigkeit dieser ganzen Classe. Wo man keine Fortpflanzungs-Werkzeuge bemerkt, da kann man unmöglich mit Sicherheit bestimmen, ob es Lichenen oder andere Gewächse seyn. Ueberdiess rechnet der Vf. alle diejenigen Anflüge von Lichenen hieher, die fich in verschiedenen Formen zeigen, und theilt fie,

nach diesen verschiedenen Formen, in eben so viele Gattungen. Diess scheint uns dem gewöhnlichen Scharshinne des Vfs. um so mehr entgegeu zu seyn, je bestimmter er selbst die Erklärung dieser Gattungen so giebt, dass man auf junge Anslüge der Vegetation geführt wird. Denn alle diese Stereothalami bestehen aus Propagulis, folglich aus Keimpulver und Keinshäufchen anderer Lichenen. Es muste ihm also selbst auffallen, wie unschicklich eine solche Trennung fey. Daher fagt er an mehrern Stellen: vielleicht feyn diese Lichenen junge Brut Anderer. Rec. glaubt, dass dies Vielleicht ohne Bedenken in Gewiß verän-Wenn man dem L. latebrarum dert werden kann. Ach. Prodr. und L. incanus Schreb. forgfaltig nachfpürt, so findet man, dass Beide eins find, nämlich junge Anfinge des L. pollinarius Wellring, der die deutschen Felsen so reichlich zu überziehen pflegt-Die vier ersten Gattungen (flereothalami), nämlich Pulveraria (L. candelaris Weffring und latebrarum), Lepraria (L. albus Gmel., incanus Schreb., hutefcens Hofm., cinnabarinus Hag., viridis Schreb.), Spiloma (Lepraria fallax Perf.) und Variolaria (L. fagineus, orbiculatus Schreb., lacteus L.) werden daher schwerlich Beyfall unden, und durften von dem Vf. felbit fehr bald wieder gestrichen werden, zumal da er manche Byffen (B. Jolithus) und Conferven (L. viridis) hicher reclinet.

Die Lichenen selbst theilt er in Idiothalamos und Coenothalamos. Jone haben Apothecia aus eigener Subftanz gebildet, die fich von der Rinde fehr deutlich unterscheidet. Bey diesen hingegen hilft der Thallus einen Cheil des Apothecii bilden. Rec. hat sich über die Art, wie diess untersucht werden muss, schon oben erklärt. - Die Idiothalami haben, das einzige Endocarpon ausgenommen, nackte Saamen. Ihre Apo. theria find entweder offen oder geschlossen. Zu den erstern gehören ohne Bedenken Lecidea, mit Patellen, und Calicium mit Pilidien: aber, wenn Acharius auch die Opegrapha hieher zieht, fo ift die offene Beschaffenheit der Früchte doch nur in einem gewissen Alter anzunehmen, denn Anfangs find die Rillen eben fo geschlossen, als die Gewinde, die fich doch auch nachher öffnen. Zu den Idiothalamis mit geschlossenen Früchten gehören Gyrophora (Umbilicaria Hofm.), Bathelium, eine amerikanische Gattung, Verrucaria mit Höckerchen, in denen kettenförmige Saamen ftecken, und Endocarpon mit Gehäusen in der Subftanz des Laubes. - Ueber die Gattung Bathelium muss Rec. noch etwas hinzu sogen. Der Name ist zuvördorst nicht ganz sprachrichtig. Der Vf. leitet ihn von Baris, und 3/3/3 her, und will damit eine Mammilla perforata ausdrucken; allein βατός wird, wie βάσιμος, blofs von Bergen gebraucht, die man ersteigen kann, und von Wegen, die gangbar find. Trupethelium wäre bester. Dann aber bestimmt er den Unterschied dieser Gattung von der Verrucaria dadurch, dass das Fruchtbehältnis mit einer abfallenden Warze bedeckt ift. Diese Erscheinung bemerkte er indessen nur bev einem einzigen Exemplar, welches Afzelius auf Baumrinde aus Sierra Leone mitrille (Chitia Eluteria) ein Bathelium Achar. öfter zu bemerken, wo die Warze aber undeutlich ift. Er möchte daher diese Gattung Trupethelium dergestalt bestimmen: Apothecium conico - globosum, thallo impositum, fubftantia propria formatum, multiloculare, loculis semina pulverulenta includentibus, apice demum poris hiantibus. So bleibt die zweydeutige Warze weg, und diese Gattung unterscheidet sich von der Verrucaria binläuglich theils durch die staubigen Saamen, die bey der Verr. kettenförmig zusammen hangen, theils durch die vielfächrigen Fruchtbehältnisse; von dem Thelotrema hingegen theils durch die eigenthümliche Substanz, woraus das Behältnis gebildet ift, da Thelotrema zu den Coenothalamis gehört, theils durch die nackten, staubigen Saamen, welche beym Thelotrema in durchsichtigen Beutelchen eingeschlossen find. -Was die Comothalamos betrifft, fo macht das schöne und ausgezeichnete Thelotrema (L. inclufus Engl. bot. und pertufus L.) den Anfang. Dann folgt Sphaeround pertufus L.) den Anfang. Dann folgt Sphaero-phoron (L. globiferus und sterilis) Isidinm, durch Kügelchen auf den Warzen der Rinde ausgezeichnet. Bey diefer Gattung (L. corallinus L. und coccodes Achar. prodr.) bemerkt der Vf. außer den anders gefärbten Kügelchen auf der Spitze der Warzen auch besondere Keimwärzchen, die gewiss mit den propagulis anderer Lichenen und mit den cephalodiis der Ufneen einerley Bestimmung haben. Hierauf folgt Urceolaria mit vertieften Patellen, die mit einem freyen lockern Rande vom Thallus her eingefast find. Diese Gattung ift an fich fest genug bestimmt, und bey dem L. fersposus und ocellatus kann kein Zweifel bleiben, aber andere Arten, z. B. L. teffulatus und cinereus, die der Vf. hieher zieht, dürften doch wohl mit eben dem Rechte den Parmelien beygezählt werden. -Ferner gehört die reiche Gattung: Parmelia, zu den Comothalamis, die fich durch ächte Scutellen vollkommen gut auszeichnet. Rec. hat schon vorher darüber einiges bemerkt: er führt hier noch an, dass der Vf. auch die Arten der Hofmann'schen Usneen hicher zieht, welche keine Orbillen, fondern Scutellen tragen, wie L. jubatus. (Schrader's Journ. J. 1799. T. III. f. 4) Dana folgen die Gattungen Stieta mit Cyphellen. Peltidea mit Schildchen, und Cetraria mit Mitteldingen zwischen Schildchen und Schüsselchen. Diese Gattung, deren Name von Cetra (ein lederner Schild beym Livins) fehr schön abgeleitet ift, zeichnet sich freylich durch ihren Bau (bey L. islandicus, fallax und juniperinus) aus. Anch ftehn die Cetrae gewöhnlich am Rande, da die Scutellen meift auf der Mitte des Laubes fitzen, und bey L. fallax und glaucus fieht man ganz deutlich, das die Apothecia weder zu den eigent-lichen Schildchen, noch zu den Schaffelchen gehören. - Die Gattung Cornicularia (L. triflis, aculeatus u. f. f.), durch ihren festen hornartigen, buschigen

brachte. - Rec. glaubt, auf der Rinde der Cafca-

Bau unterschieden, zeichnet fich durch die vertieften schüsselformigen Scheibehen aus, die man aber ber einigen Arten noch nicht entdeckt hat. Man fielt hier, dass der Vf. der Linne'schen Regel: habitus orcuite consulendus eff, gefolgt ift. Denn sonst hatte er diese Gattung mit der folgenden sehr wohl vereinigen können. — Die Gattung Uses bestimmt sich durch die Scheibehen und durch den lockern, fadenförmigen, buschigen Bau, so wie durch die Cephalodien, oder Keimwärzchen, die auf andere Art die Fortpflanzung bewirken. - Stereotaulon unterscheidet fich von Bacomuces theils durch den foliden Bau des Thallus, theils durch die ungestielte Beschaffenbeit der Knopfe, welche beym Basomyces auf eigenen hohlen Gestellen (podetia) stehn. - Auf solche Art kann auch die strengste Kritik an dieser vortrefflichen syftematischen Anordnung wenig aussetzen, und die botanische Publicum ist gezwungen, das System des Vfs., da es allen Regeln der botanischen Philosophie angemessen ist, vor der Hand wenigstens anzunehmen.

(Der Befchlufe folgs.)

STATISTIK

JENA, b. Göpferdt: Hochfürflich S. Weimar. and Eisenachischer Hof - und Adrest - Calender auf das Schaltjahr 1804 166 u. 22 S. R.

Diefer Kalender hat noch jetzt die Form und die Unvollkommenheiten eines Privat - Unternehmens. wie der Erstling von 1756.; daher sich auch der Verleger wegen der Unrichtigkeiten in der Beamten-Reihe und in der Rechtschreibung ihrer Namen auf das feyerlichste verwahret. Die neuesten Veränderungen der Universität Jena, des Ober . Confifto. rium u. f. w. und die Folgen einzelner bedeutender Todesfälle find noch nicht eingetragen. Bemerkenswerth ift, dass der weisse Falken-Orden bis auf vier Ritter ausgestorben ift. Desto größer ift die Anzahl der Charakterifirten und der Penfionirten, deren man (S. 120-124.) unter mancherley Titeln 132 zählt, ohne die 22 vom Militär (S. 146 u. 147.) mitzurechnen. Der Hof-Etat ift hier bis auf die unterften Dienste aufgenommen. Das äußerst vollständige Namen - Register giebt zu Bemerkungen über die Frequenz einiger Familien Namen Anlass und über deren Ansiedelung in einzelnen deutschen Landen. welche freylich bey größern Staaten noch ergiebiger Uebrigens beweiset die Vergleichung dieles Jahrgangs mit dem Erstlinge eine lange Fortdauer der Dienst-Zeiten und zugleich ein löbliches Syftem ftufenartiger Beforderung, welche felbst im Geheimen - Raths - Collegio Schtbar ift.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 28. Augua 1804.

## NATURGESCHICHTE.

STOCKHOLM, b. Ulrich: Methodus, qua omnes detectos lichemes secundum organa carpomorpha ad gemera, species et varietates redigere atque observationibus illustrare tentavit Erik Acharius, etc.

Ebenda f.: Supplementum, species quamplures novas descriptas nec non observationes varias complectens, quod praeviae suaa methodo lichemum adjunxit Auctor.

(Beschluss der in Num. 245. abgebrochenen Recension.)

as nun die Anordnung der Arten betrifft, so ist diese in eben dem Grade lobenswerth. Der Vf. theilt die reichen Gattungen: Lecidea, Parmelia und Bacomyces, nach der Form des Thallus in gewisse Familien, wo man die zweifelhaften Arten leichter aufluchen kann. Bey jeder Art ift die genaueste specifische Erklärung und die beste Abbildung angegeben; auch find die Synonymieen aufgeführt, und es werden treffliche Bemerkungen zur Diagnose hinzugefügt. Die Zahl der hier aufgeführten Arten ift (die Stereothalamos ausgeschlossen) über 600, alfo fechsmal mehr als Linne kannte. Der Vf. hat, feit der Herausgabe seines Prodromus, also seit fünf Jahren, eine Menge neuer Arten entdeckt, die wir, als Bereicherung der Wiffenschaft, hier genauer angeben muffen. Aus der Gattung Opegrapha find neu: 1) O. nimbola auf Eschen, mit schneeweisser Rinde und punktförmigen Rillen. 2) O. profodea aus Sierra Leone. 3) O. deutritica aus Spanien, (von Rec. auch auf Chinarinde gefunden.) Aus der Gattung Lecidea: 1) L. Illacina (schwerlich von L. drying zu unterscheiden). 2) L. rivulofa auf Quarz, mit L. cinerens fehr pahe verwandt. 3) L. halonia aus Südafrika. 4) L. fcabrofa, von Swartz auf Baeomyces rupeftris als Parafit gefunden. 5) L. hofthelea, von eben dem großen Botaniker auf der Rinde der Zitterpappel bemerkt. 6) L. ruffele, von Chinarinde (auch von Rec. häufig gefunden.) 7) L. hypopta an Pfählen, die unter Walier ftehen. 8) L. cyrtella an Weidenrinden, mit L. vemalis äußerst nahe verwandt. 9) L. Wahlenbergii, ein köftlicher Lichen, mit gelber Rinde und schwarzen Tellerchen, auf den höchsten Alpen in Lappland und auf dem Riefen-Gebirge von Ludwig gefunden. Aus der Gattung Calicium: 1) C. paroicum, als Parafit auf L. haematomma. 2) C. xylonellum, von Wahlenberg aus Lappland mitgebracht. 3) C. baliolum, eben daher. 4) C. chlorellum ebenfalls. 5) C. glaucellum gleichfalls. Von Gyrophoren ist G. arctica neu, von Wahlenberg aus Lappland mitgebracht. Von Verru-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

carien: 1) V. farrea, nicht wohl von L. corticola, dryina und lilacina zu unterscheiden. 2) V. mammillana, von Baumrinden aus Sierra Leone (fand Rec. auch auf amerikanischen Baumrinden.) 3) V. Tetracerae, eben daher. 4) V. afpiflea ebenfalls (auch auf der brafilischen Tecamez - Rinde.) 5) V. acrotella auf Ouarz. 6) V. ocellata von Baumrinden aus Sierra Leone. Ein neues Endocarpon fandte Sprengel dem Vf., er nennt es E. fquamulofum, es ist aus Helvetien. Ein schönes neues Thelotrema chicneum fand der Vf. auf Felfen: es ist von Th. pertusum zwar verschieden, aber ihm beym ersten Anblick ähnlich. Zu den neuen Urceolarien gehören: 1) U. fimbriata auf Quarz. 2) U. panyrga, von Wahlenberg aus Lappland mitgebracht. 3) U. geoica. 4) U. foveolaris. 5) U. diamarta eben daher. (Was die letztere betrifft, so ist sie kürzlich auch auf dem Riesengebirge gefunden, aber ohne Bedenken eine Lecidea.) 6) U. hypoleuca auf Kalkfelfen. Unter den Parmelien find neu: 1) P. oftracoderma von der Saldanha - Bay. 2) P. elachiffa auf Felfen von Swartz gefunden. 3) P. punicea auf Chinarinde. 4) P. thalling vom Kap. 5) P. microthelia auf Weidenrinde, vermuthlich eine Abart der P. falicina. 6) P. glaucocarpa von der Insel Gotland. 7) P. liparia, von Schousboe aus Spanien mitgebracht. 8) P. aegialita aus Schousboe aus Spanieranings aus Lappland. 10) P. lophyrea aus Nordamerika. 11) P. vimilia von der Rinde der Steineiche aus Spanien; grüner Thallus mit bläulichen Scutellen. 12) P. obvoluta aus Magellanien. 13) P. Menziefii eben daher. 14) P. bysfara aus Sierra Leone. 15) P. hydrochara von der Infel Gotland. 16) P. velutina (von Fr. Weber und Mohr schon als Conferve bestimmt.) 17) P. molinsca von der Saldanha - Bay. 18) P. villofa von Link aus Portugal mitgebracht. 19) P. Trulla aus Peru. 20) P. teruchis eben daher. 21) P. ephebea, aber ohne Früchte, aus Peru. Unter den Sticten find neu: 1) Sticta Cometia, ein schöner Lichen aus Peru. 2) St. orugmaea, vom Staatenland. 3) St. anthraspis, aus Nordamerika. Als neue Peltidea wird P. hymenina aufgestellt, diefehr nahe mit P. canina verwandt ift: als neue Cetraria, C. lacunofa aus Nordamerika. Unter den Cornicularien Steht C, divergens, die von Wahlenberg aus Lappland, aber ohne Früchte, mitgebracht wurde. Sie bleibt also doch noch zweifelhaft. Unter den Uluen Steht U. trickodea aus Neuschottland. Neue Arten Basomyces find: I) B. placophyllus aus Lappland. 2) B. feolecimus auf altem Holze. 3) B. rubiformis aus Lappland. 4) B. acicularis aus Nordamerika. 5) B. Pocilium von Oeland. 6) B. sparassus auf der Erde zwischen Moosen. 7) B. trachymus auf sonnigen Plat. Fff

fallend

Zusammen 66 neue Arten, die größtentheils auch hier abgebildet find. Dass ihm dagegen mehrere Arten unbekannt blieben, die fich in andern Sammlungen finden, ilt nicht zu verwundern. Rec. wünschte aber recht sehr, dass doch alle Besitzer von Pflanzen - Sammlungen ihre Lichenen dem trefflichen Vf. mittheilen möchten, da schwerlich außer ihm Jemand so guten Gebrauch von einer möglichst vollfrändigen Kenntnifs aller Arten diefer großen Familie machen wird.

Weil man bisher fo wenig dem Vf. mitgetheilt hat, so ist es zum Erstaunen, wie viele Lichenen ihm noch zweiselhaft bleihen; so die Hosmann'schen Verrucaria citrina, fulva, flava, flavo-fufca, incolorata, calcarea und unzählige andere, besonders Dickson'sche. Den L. quadricolor des letztern rechnet er, durch ein schlechtes Exemplar verleitet, als Abart zur Lecidea granulofa, da beliere Exemplare ihn belehrt hätten, dass ein ganz deutlicher weißer Rand die Scutelle umgiebt.

In dem Anhange werden die Wahlenberg'schen und einige andere Lichenen aufgeführt. Unter jenen ist Parm, chlorophana nun auch von dem gründlichen Pflanzenforscher Ludwig anf dem Riesen-Gebirge gefunden worden.

Die Kupfer find vortrefflich gezeichnet, nur

nicht fauber genug illuminirt. Dennoch stellen sie die abgehandelten Lichenen fehr gut dar.

Zum Schluss noch einige, vielleicht geringsagige Bemerkungen über einzelne Arten: Lecidea filacea und Oederi hat der Vf. zwar im Ganzen richtig unterschieden, aber die Farbe der erstern ist doch vielmehr flavicunda als ruberrima. Mit der letzteren kommt L. diamarta am meisten überein, nur dass fie patellas plan confertissimas hat. L. silacea ist am besten in der Engl. bot. t. 1118., und L. Oederi t. 1117. abgebildet. L. Speirea ift gewiss nicht, wie der Vf. glaubt, einerley mit Patellaria calcaria Hofm. Die letztere ift eine Parmelia. L. epipolia ift am besten in der Engl. bot. t. 1137. abgebildet. L. Dickfonii ist zuverläßig eins mit L. Oederi. L. cupularis gehört ohne Zweisel zu den Parmelien. Rec. glaubt, dass diese und L. cornea nicht fehr verschieden von Parm, rubra find; denn er, hat die Uebergänge an einzelnen Exemplaren deutlich vor Augen. Zu Lee, Ehrhartiana gehört die Abbildung Engl. bot. t. 1136. Bey Lec. atrorufa muss die specifische Erklärung so verbellert werden: crusta teprofa turida, patellulis gibbosis subconfluentious rufo - fuscis, margine saturationi. Eng. bot. t. 1102. - Gyrophora cylindrica ift unten nicht immer ganz glatt, fondern hat auch oft fibrillas fubfuscas. Ein Versehn ist es, wenn bey Verrucaria gemmata fieht: die Höcker seyen größer, als bey den vorhergehenden Arten, und die nächst vorhergehende V. mammillans hat doch offenbar die größten Höcker. Bey Endocarpon miniatum und complicatum ist es dem Vf. zweifelnaft, ob wahre Gehäuse darin feyn. Rec. findet fie so häufig und schon, als nur immer im E. Hedwigii. L. bryophilus Ehrh. fieht der Vf. als Abart von Urceolaria ferupofa an: darin kann man ihm

schwerlich beystimmen, wenn man den blättrigen Umfang des Thallus und die flachern Tellerchen be-merkt. Rec. halt es für eine eigene Art. — Parme lia Parella ift; nicht Hofm. plant. lichen. t. VI. f. 2., fondern tab. XII. f. 5. P. ulothrix wird von P. cyclofelis immer schwer zu unterscheiden feyn, weil jene oft die Wimper von den Scutellen verliert. P. encaufta gehört nicht zu denen, deren Unterfläche mit Fasera besetzt ist: die letztere ist ganz glatt. Bey den Collemen hat fich der Vf. befondere Mühe gegeben, die Bernhardi'sche Anordnung zu berichtigen, und wir glauben auch, dass seine Angabe der Abarten die zweckmässigste ift. - Bey Sticta limbata hatte Dillen. hift, mufc, t. XXVI. f. 100. B. angeführt werden konnen. Am besten ist fie in der Eugl. bot. t. 1104, fo wie St. fuliginofa, t. 1103. abgebildet.

ERLANGEN, b. Walther: Esper's europäische Schmitterlinge. Funften Bandes funftes, fechstes und fiebentes Heft. Tab. 21 - 35. Text Bogen O-Y. (4 Rthlr. 12 gr.)

Wir beziehen uns auf das über die letzt angezeigten Heste des dritten Theils gefällte allgemeine Urtheil (Erg. Bl. J. HI. N. 135.) und fügen hier die gemachten Bemerkungen über einzelne Arten bey. -S. 122. Geometra roraria. Unter diesem Namen hat Fabricius zwey fehr verschiedene Arten verwechselt: 1) die Phal. roraria Fab. Spec. 247. 33. Munt. Spartia. ria Hübn, Eur. Schm. tab. 22. fig. 116., und 2) Phal. plumaria Wien. Verz. und Hübn. tab. 20. fig. 124., daher muss in Fabr. Ent. syst. a. a. O. bey Ph. roraria der Text dahin verbessert werden, dass man in die Artkennzeichen fetzt: alis flavis fusco irroratis: anticis apice nigris; und die Beschreibung der Raupe wegstreicht, die, so wie der angesührte Mittelpunkt der Flügel und die Futterpflanze, zu der Piemaria gehören. - S. 127. G. anthracinaria. Dass diese Art Fabricius Carbonaria nicht ift, bemerkte der Vf. richtig; er musste nur einen Schritt weiter gehn, und finden, dass fie Ph. lividata Fabr., Obscurata Wien., Obfouraria Hübn, war. Ihre Fühlhörner gehören zu den zweydeutig gebildeten; an mehrern einfach sehei-Benden Fühlhörnern bemerkt man durch eine Vergrößerung kleine Federfasern, diess geht aus dem Einfachen über durch allmählige Verlängerung der einen Seite der Glieder, und daher ist die Granze unmöglich anzugeben. Eben deshalb aber find die Benennungen in aria nur da anzurathen, wo kein Zweifel fratt findet, man follte aber nicht schon ge gebne Benennungen in ata in aria umandern. - Bedem Bogen R ift zu erwähnen, dass auf Seite 128 gleich 149 folgt, ein Irrthum, der in den folgenden Bogen fortgeletzt ist. Die Abbildung der Geom. omicronaria tab. 26. fig. 1. 2. ist nicht gut, in der Natur find die Flügel weit gelblicher und die schwärzlichen Zeichnungen find weit bestimmter und winklicher. An den Unterflügeln der Geom, Pendularia ist immer eine vorspringende Ecke sichtbar, die aber fig. 2. und 4 von Taf. 26. nicht angegeben; follte fie aber fo aufFallend werden wie an fig. 5. und eine fo gänzliche Veränderung diefer Fleigel bevirkeen, fo wäre ein folcher Spanner entweder eine Spielart, oder eine ganz verficheidene Art. – S. 15.6. G. behafria. Wir haben uns fehne einigenal über Ablidungen obefohwert. Auflangel an Sorgäth in den Abbildungen befohwert. – Die Werder eine nesse aufführende Gelegenteit. Die Werder eine nesse aufführende Gelegenteit. Die Werder eine haben der der Spielart eine Spielart eine Propertiest. Die Werder eine haben der Gelegen fordern kann, ift, daß tie Gileder der Natur gemäße eingelenkt find. Dagegen ift in beiden Raupen mit der Behafris fig. 4 und 6. Im errikliche gelnndigt, daße van die Kenntnis des Zeichners von dem Baue die Festen der Gelchopfe, eins der nothwendigften Erfordernille

413

zu seinem Fache, billig in Zweisel ziehn muß. In fig. 4. steht das Paar der Bauchstisse, welches sich bey allen Spannern am neunten Leibringe befindet, am zehnten, und in fig. 6. kommen alle drey Paar Brustfüße, wovon bekanntlich Eins an jedem der vordern Leibringe litzt, aus dem ersten Ringe hervor, wenigftens entschieden die beiden Vorderpaare, das dritte fteht in dem Gelenke zwischen dem ersten und zweyten Ringe, welches eben so falsch ift. An fig. 5. ftehn alle Glieder richtig. Es ist also blosse Unachtfamkeit des Künftlers, welche aber der Lefer zu theuer erkaufen muß. Das Rohe der Zeichnung und Illumination der meisten Tafeln, welches sie nicht blos neuen, fondern oft ältern Abbildungen weit nachstehen macht, contrastirt übel gegen die Fortschritte, welche die Kunst auch in diesem Fache gemacht hat, und welche in fo vielen neuern naturhistorischen Werken sichtbar find. Die spätern Abbildungen des Esperischen Werks find im Gegentheil weit schlechter, als die frühern. Es ist zu wünschen. dass der Herausg, der gerechten Kritik des Publicums, dem feine Werke schon vieles Geld gekoftet haben, durch eine strengere Kritik feiner Kunftler vorbeuge. - S. 161. G. marmoraria. Nur der falsche unwissenschaftliche Grundsatz, "dass der Name der Willkühr eines jeden Liebhabers überlassen ist." konnte den Vf. bestimmen, diese Art, welche bey den systematischen Schriftstellern Prodromaria heißt. Marmoraria zu nennen. Er entschuldigt diess damit, dass jene Benennung "bey uns" schon lange eingeführt ift. Dieses beschränkt sich doch wohl nur auf einige Sammler aus des Vfs. Bekanntschaft. Wenn jeder Entomolog so fest an den von ihm, oft genug ohne vorhergegangene forgfältige Untersuchung über die Neuheit einer Art, ertheilten Namen hangen dürfte und möchte, so würden wir am Ende eine babylonische Namenverwirrung erwarten müssen, und der Infectenfreund wurde eine chinefische Lernzeit verlieren, nur um die Dutzende von Namen zu merken, die Ein und dasselbe Ding bezeichnen. Traurig genug, dass auch bey der consequentesten Bearbeitung der Naturbeschreibung dem eigentlichen Studium der Naturkörper so viele Zeit und ein so grofser Theil des Gedächtniffes entzogen wird, die auf blofse, die Einficht in den Gegenstand selbst in nichts befordernde, Formeln gewendet werden muffen, weil wir diefer nun einmal nicht entbehren konnen. Um

desto mehr mussen sich alle, denen daran liegt, die Kenntnifs der Natur zu erweitern und zu verbreiten, vereinen, allen demjenigen standhaft entgegenzuarbeiten, was diesen Zweck verhindert. - S. 171. G. facraria. Eine beträchtliche Reihe von Uebergängen, die wir vor uns haben, setzt es ausser Zweisel, dass des Vfs. G. fanguinaria (S. 173.) nichts als eine geringe Abanderung davon ift. - S. 175. Dass Linné's Profapiaria mit feiner und anderer Schriftsteller Fasciaria einerley sey, ist eben so gewis, als dass diese Art zu den Spannern und nicht zu Bombyx gehört. - S. 177. G. pufaria. Sehr irrig find auf Tab. 31. fig. 12. 13. die drey bräunlichen Bindenstreife der Flügel als aus einzelnen abgesetzten Punkten zusammengesetzt vorgestellt, da sie in der Natur aus ununterbrochenen, etwas gewellten Strichen bestehn. -S. 180. G. vespertaria. Tab. 32. fig. 1. 2. Was fig. 2. betrifft, fo konnen wir, wenn die Abbildungen treu find, unmöglich glauben, dass sie mit sig. 1. einerley Art vorstelle, vielmehr ist sie höchst wahrscheinlich Plumaria Wien. Verz. und Hühn. tab. 23. fig. 124. fig. 1. mag wohl eine eigne füdeuropäische Art seyn, die wir nicht kennen. Hier tritt aber der sonderbare Fall ein, dass nicht nur des Vfs. Beschreibung von der Abbildung ganz abweicht, fondern dass beide mit Linné's Beschreibung seiner Vespertaria, die aus Portugal feyn foll, und die uns ebenfalls unbekannt ift, nicht übereinstimmen. Kommt hierzu noch das Misstrauen, welches der Zeichner durch viele übelgetroffene Abbildungen schon erregt hatt, so entsteht eine völlige Ungewissheit, und der Leser sieht sich von nichts als Zweifeln umringt. - S. 182. G. carbonaria ist wohl Fuliginaria Linn, und nicht dessen Carbonaria. Die übrigen Citate, bis anf Viller's Carbonaria, find richtig. - S. 184 G. firigilaria. Die Abbildung des Männchens tab. 32. fig. 7. ist ziemlich treu, da wir aber ein Weibchen besitzen, das bis auf die ungehederten Fühlhörner den dickern Hinterlab und einen dunkeln Punkt in der Mitte jedes Flügels mit dem Männchen vollkommen gleich gezeichnet ift, fo zweifeln wir fehr, dass fig. 8., deren Streifen sowohl in Zahl als Lage von fig. 7. ganz abweichen, als Weibehen dazu gehöre. Synonym ist: G. respersaria Hübn. Span. tab. 23. fig. 125., etwa auch Ph. G. ffrigilata Linn.? - S. 185. Bombyx honorifica. Wider Vermuthen treffen wir hier einen Spinner an, besser aber wäre diese Art, nach des Vfs. ehemaliger und der allgemeinen Stimme, ein Spanner geblieben, wo er zu vielen ähnlichen so gut passt. Die Vermuthung, dass fie Borkhausens Adjociaria sey, ist falsch, diese ist nichts als eine Abanderung der Pennaria; Esper's Bomb. honorifica aber ist Geom. firaminaria Borkh. -S. 188. G. Fuerlinaria. Bey dem Wenigen, was noch in der genauen Bestimmung der Gattungen der Schmetterlinge geschehn ift, würde die Prüfung der Stelle, welche man dieser Art anweisen musse, hier zu weit führen. Wir bemerken nur, dass ihr Bau mit dem von mehrern anerkannten Tineen z. B. Boletella, Padella, Evonymella u. a. die vollkommenste Aehnlichkeit hat. Stark gekämmte Fühlhörner find

zwar bey den Tineen ungewöhnlich, doch nicht ohne Beyfpiel, wie man unter andern an Thea mafculella Habn, fieht. Dagegen trifft man uuter den Spannern keinen einzigen, der die Gestalt der Anthracinalis hätte; selbst die Arten mit lanzettförmigen Flageln, Spartiata u. a., find fehr abweichend gebaut. Der Vf. beruft fich auf die Raupe, die er einst gezogen habe, die er nur damals nicht habe abbilden können. Warum aber hat er ihre Gestalt, ihr Futter nicht angegeben, welches recht gut in Worten geschehn konnte? Er verzeihe uns, wenn wir feine Angabe in Zweifel ziehn, welche nicht allein die Analogie, sondern auch Schiffermüller's Autorität gegen fich hat, der, wie man aus dem Anh. zum Wien. Verz. S. 319. in der neuen Ausgabe II. S. 80. nr. 1. a. fieht, die Raupe kannte, und den Schmetterling, den er vorher bey den Zunslern hatte, zu den Schaben versetzte. In Fabricius fehlt diese Art nicht, er nennt fie Tinca guttella, wahrscheinlich wurde Hr. Esper durch den Druckfehler in der Entom, fyst.: alis atris: anticis punctis atris, da es punctis albis heißen follte, irre geleitet. — S. 193. G. pomonaria ist nicht, wie der Vf. vermuthet, Pilofaria Wien. Verz., denn diese ist Pedaria Fabr. und Pedaria auch Hyemaria Borkh. -S. 195. G. plumaria. Hier find nicht nur alle angegebene Citate falsch, sondern die richtigen find auch übergangen. Wie es fich mit Ph. roraria Fab. verhalte, haben wir schon oben bey G. roraria (S. 122.) angezeigt. Die dort gelegentlich erwähnte Phimaria Wien, und Hübn, hat Hr. Esper, wie wir schon bey Vespertaria anmerkten, höchst wahrscheinlich als das Weibchen feiner Vefpertaria Taf. 32. fig. 2. vorgestellt. Seine gegenwärtige Plumaria aber ist, so viel fich bev den fehr feinen, aber doch kenntlichen Unterschieden der Spanner diefer Familie aus der unvollkommenen Abbildung schließen lässt, die von ihm bev Pomonaria fragweise angeführte G. pilosaria Wien., Pedaria Fabr. Borkh. und Hyemaria Borkh. Auf der 35ten Tafel, zu der uns der Text fehlt, find noch hg. 3. und 4. G. hifpidaria und 5. 6. murinaria abgebildet. Jene heifst auch fo bey Fabricius, Borkhaufen und im Wien. Verz.; dieser giebt Borkhausen denselben Namen, bey Fabricius, Hübner und im Wien Verz. aber kommt fie als Aefcularia vor.

New Committee of Acties which wenige Zeit und Anfrengenig koltet, fo manche fehweireg Arten nach ihrer Synonymie kennen zu lernen, allein von einem Manne, der fich an die Spitze eines nach einem großen Plane unternommenen lytematichen Werks fielt, darf man eine forgefältiger Prüfung der von ihm aufgeführten Arten fordern, und ift berechtet, von ihm zu verlangen, daße er mehr als die gewöhnlichen Hülfsmittel ablieber geben, und nicht werten des Griffens, dass er mehr als die gewöhnlichen Hülfsmittel ablieber zu erwarten. Die geben, und nicht werten der Schrifftelwen die ganze Beichreibung mit ihren eigenen Worten ausgehoben wird, nacht es überdieß zu einem großen Uebelftande, wenn man, um unrichtige Citate wegrablöthen, ganze Seiten durchfürechen muß.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Himburg: Blätter zur Kunde des Preud. fchen Staates und feiner Verfassung. Erstes Stuck. 1803. 180 S. 8. (16 gr.)

Der Redacteur der Jahrbücher der Preuß. Monarchie, Hr. Prof. Rambach (damals in Berlin, jetzt zu Dorpat) wollte, da diese Zeitschrift nicht mehr fortgeleizt wurde, jährlich ein fogenanntes Jahrbuch für die Preufsische Monarchie herausgeben, wurde aber. wie er fagt, durch Einschränkungen der Censur daran verhindert; er hat daher die zu diesem Behuf gesammelten Auffätze unter oben genanntem Titel herausgegeben, deren Fortsetzung Rec. bezweifelt. - Es find in diefer Sammlung eilf Auffätze von verschiednem Werth für die preufsische Staatskunde. Nr. L. Ueber den neuesten Zustand der Criminaljustiz, ist Bruchstück aus einer gedruckten, damals aber noch nicht ins Pablicum gekommenen Schrift eines fehr achtungswerthen hohen Staatsbeamten genommen, über die Gelindigkeit der jetzigen preuß. Criminalgesetze und über die Folgen derselben. Der Auffatz Nr. VIII. über die Verbefferung der preuß. Gefangenmfalten ist ebenfalls aus dielem größern Werke genommen; er ist fehr belehrend, leidet aber hier keinen Auszug. Erfreulich ift es, dass diefer noch vor Kurzen to schlecht bestellte Theil der preuss. Staatsverwaltung fich jetzt schon bedeutend gebessert hat. Die Nachricht Nr. III. von dem neuesten Zustande der kurmärkischen Armenanstalten ift für den Menschenfreund vorzüglich deswegen intereffant, weil er daraus feben kann, dafs diese Anstalten wirklich das leisten, was man bey ihrer Begründung beablichtigte, welches von fehr vielen Armenanstalten nicht gefagt werden kann. - Nr. VI. giebt einige gute statistische Notizen über die Gefundbrunnen in den preust. Staaten. Es find hier aufgeführt 7 Sauerbrunnen: Altwasser, Charlottenbrunn, Flinsberg, Kudowa, Reinerz, Sichersreuth und Steben; 2 warme Mineralbäder: Warmbrunn und Landeck; und 5 kalte Mineralbäder: Gumbinnen, Freyenwalde, Frankfurt, Polzin und Minden. Rec. fetzt diefen noch als merkwürdig hinzu: Driburg im Paderbornschen, Morsleben im Halberstädtschen, die 2 Seebader in Colberg und auf der Infel Norderney vor Oftfriesland und endlich das künstliche Seebad - von Soole - in Schönebeck. Nr. VII. Ueber Invalidenverforgung, beschreibt eine Anstalt, welche der preufsische Staat dem verstorbenen Friedrich Wilhelm II. noch verdankt, nämlich die Errichtung der Invalidencompagnieen, die für einen Staat, wie der Preussische ift, sehr zweckmässig und von gutem Erfolge fevn muſs. Es find nämlich jetzt 12 große Invalidencompagnieen vorhanden, welche für die Kaval-lerie, Artillerie und Füsiliere ausschließlich beftimint find, und außerdem hat ein jedes Infanterieregiment eine eigene kleinere Invalidencompagnie erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks den 29. August 1804.

#### ERD BESCHREIBUNG.

417

STOCKHOLM, b. Delén u. Forsgrén: Refa til Propontiden och Svarta Hafvet, for fattad af 3. B. Le Chevalier, öfrerfatt med Anmarkningar och Tillägningar af E. Bergfiedt, Kanzli-Rad. Första Delen. (Reise nach dem Propontis und schwarzen Meere, von J. B. le Chevalier, übersetzt mit Anmerkungen und Zufätzen vom Bergrath E. Bergstedt.) Erfter Theil. 1802. 276 S. Zweyter Theil. 1803. 256 S. 8. Mit Karten u. Kupfern.

B., ein Freund und Kenner der alten klassischen Literatur, stand ehemals bey der königl. schwed. Gesandtschaft in London, und machte nachher von da im J. 1794. eine Reife über Spanien, Itahen und Livorno nach Constantinopel, wo er fich 6 Monate aufhielt. Zu Anfang des J. 1795. reifete er von da nach Alexandrien in Aegypten, stieg bey den Dardanellen und auf Scio ans Land, ging Abukir vorbey nach Rofette, Cairo, Mataré (foult Heliopolis) und den Pyramiden; kehrte nach Alexandria zurück, und von da nach Smyrna, befuchte auf diesem Wege Stanchio und Rhodus, ging dann nach Athen, und kehrte fo über Corinth nach Livorno zurück, nachdem er fich über 13 Monate in der Levante aufgehalten hatte. Seine Hauptahficht bey dieser Reise war zwar vorzüglich die Geschäfte der Gesandtschaft bev der Pforte kennen zu lernen, aber er wollte auch zu gleicher Zeit daselbst gelehrte Untersuchungen anstel-len und die Levaute näher kennen lernen. Da es in feinem Vaterlande an einem Buche in schwedischer Sprache ther diese Gegenden, die dem Literator und dem Weltbürger gleich wichtig find, fehlte: fo wünschten mehrere, dass er seine Reisebeschreibung herausgeben möchte. Seine Bescheidenheit hinderte ihn daran; um aber doch einem Bedärfnis in Schweden abzuhelfen, verhel er darauf, le Chevalier's Reise zu abersetzen, und sie zu einem Vehikel zu gebrauchen, seine eigenen Nachrichten sowohl als die Nachrichten einiger andern neuern Reisenden von der Levante, die bey le Chevalier fehlen, zugleich bekannt zu machen. Man würde fich also irren, wenn man hier etwa blos oder nur grösstentheils eine Ueberfetzung von le Chevalier zu finden glaubte. In dem erften Theile ift nur die erfte Abtheilung (S. 1 - 30.) überfetzt, welche die Beschreibung des Propontis (Mar di Marmora), der Ebene bey Bruffd in Bithynien und des Hellefponts enthält. Dann folgen (S. 31 -- 60.) zuerft hiftorische und erläuternde Anmerkungen zu diefer erften Abtheilung der Reife le Chevalier's, als z. B.

über La Fitte und des in schwedische Dienste getretetenen Bar. Bretano Verrichtungen und vergebliche Bemühungen, die Kriegskunst der Türken auf einen bestern Fuls zu bringen; über die türkischen Derwische oder Mönchsorden, deren über 22 find, worunter der Orden Rufayi bey feinen Büssungen fich mit glühendem Eisen verletzt; über die Dardanellen; über Hekuba's Cynolema; über die Schlacht bey Aegos; über Lampfacus, Cyzicum und Bruffa (ehemals Prufa); über den Berg Olympus, Nicea (jetzt Isnik), Nicomedia: die Insel Prinkipo, die unter den byzantinischen Kaisern der Aufenthalt der zum einsamen Klosterleben bestimmten Prinzesfinnen war, u. d. m. -Den ganzen übrigen Theil des Buchs nehmen die Zufatze des Hn. Bergfledt ein. Diese betreffen nun 1) die Infel Zea (vormals Ceos), bey deren Einwohnern der Vf. mehr Aufrichtigkeit und Gutmüthigkeit fand, als man fonst gewöhnlich bey den Griechen antrifft. 2) Troja, worüber der Vf., der nicht felbft dort war, nur einen Auszug aus Dolloway's im J. 1794. in Gefellschaft mit Morrit angestellten Reise giebt. Ohne fich in den Streit wegen der Lage Troja's zu mischen, erklärt Hr. B. doch le Chevalier's Angaben in feinem Buche über Troja's Lage für fehr interessant, und findet, dass sie mehr als andere Behauptungen mit Homer's Beschreibung übereinkommen. In einer Note wird gezeigt, dals die griechischen Schiffe während der Belagerung in der Ebene zwischen dem Simois und Scamander aufs Land gezogen, und dass zwischen diesen Schiffen die Zelte eines jeden Anführers: aufgeschlagen gewesen, woraus fich manche Stelle beym Homer erklaren läfst. Gegen Bruant's neuere Meinung, dass es weder ein Troja, noch einen trojanischen Krieg gegeben, beruft sich der Vf. auf Morrit's Vindication of Homer. Ein gewiffer englischer Legationsprediger, Hunt, der nach Dallaway aus Constantinopel zurückgekommen ist, folf nach S. 104. einige griechische Inschriften auf der Stelle, wo das spätere llium gestanden, ingleichen einen Stein mit einer fehr alten Inschrift nahe bey Buparbalchi gefunden haben, gerade da, wo vermuthlich Troja gelegen hat. Auch hat Hr. B. noch einige Anmerkungen über die den trojanischen Helden beygelegten Grabhagel beygefagt; über die Namen der Fluffe Simols und Scamander, und über die Anzahl der Griechen und Trojaner an Schiffen und Volk. Das griechische Heer war nach Thucydides zwischen 100 - 120,000 Mann (doch wohl zu hoch gerechnet!). Die Anzahl der Trojaner rechnet Hr. B. nicht zu 10 bis 12.000, fundern mehr als doppelt fo hoch. 3) Tenedos. Auch diefer Artikel ift bloss ein Auszug aus Dal-Ggg laway's

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

laway's Reife. 4) Scio (vormals Chios) ift von dem Vf. felbit beschrieben. Diese Insel hat das angenehmste Klima; das weibliche Geschlecht ist dort allgemein ungewöhnlich schön. Die Insel (5 schwed, Meilen lang und 2 breit) ist unter allen griechischen Inseln am meiften angebaut, und gleicht einem Garten. Es wird dort viele Seide gezogen, ingleichen viele Mastix - und Terpentinbäume. Die türkischen Frauenzimmer kauen Maltix, um einen guten Athem zu bekommen. 5) Samos (ehemals Parthenias), mehrentheils wieder nach Dallawey. Eine ausführliche Anmerkung redet von der ehemaligen griechischen Regierungsverfassung. 6) Rhadus ift funf Ichwedische Meilen lang und halb fo breit; die Volksmenge hat fo abgenommen, dass fie jetzt kaum 20000 Einwohner hat; übrigens hier nur bekannte Dinge. S. 191. wird eines preußi-Ichen Barons Stein gedacht, der zur muhamedanischen Religion überging. Er war Legationssecretär bey der preussischen Gesandtschaft in Constantinopel. Der Graf Herzberg, der damals nicht mehr im Ministerium war, schickte ihm einen Brief an den Reis-Effendi zu, den er auch diefem, ohne dass der dortige Minister darum wusste, heimlich zustellte. Allein die Sache ward bekannt, und machte viel Auffehen. Stein entfloh aus des Ministers Haufe. und suchte Schutz bey den in Constantinopel befindlichen republikanischen Franzosen, verliefs aber bald aus Furcht Constantinopel, irrte allenthalben herum, und kam endlich nach Rhodus, wo er ein Türke ward. Kurz nachher bekam er Nachricht, dass sein König ihm die Sache vergeben habe, aber es war zu spät; er foll hernach an der Pest gestorben seyn. 7) Stanchio (fonft Cos), Hippokrates und Apelles Geburtsland, nebit Milet und Ephefus, und des Vis. Reife nach Smyrna, und über die Stadt Smyrna felbit. Der letzte Zufatz, über das Neugriechische, dessen Urfprung, Beschaffenheit und Aussprache, über die Gesetze der neuen Griechen und die Ursache des Verfalls der schönen Kunste bey ihnen, ist auch aus Dal-Laway's Reife genommen; doch hat Hr. B. einige historische Anmerkungen beygefügt.

Hr. B. hat diesem Bande drey von Hn. Akrel gestochene Karten beygefügt. Die eine, über das Meer von Marmora, ist eine Kopie der Karte bey le Chevalier; die zweyte, über die Gegend um Troja, ist nach der von Morrit in feiner l'indication of Homer gelieferten copirt, aber nach Kauffer's, Franklin's und auderer Karten verbesiert und erganzt; die dritte, über die Gegend um Ephelus, ist zusammengezogen aus einer in Kupfer gestochenen franz. Karte, die der Major Klinteberg dem Vf., to wie die vorher gewonte Kauffersche Karte, mitgetheilt hat. Die Pranumeranten erhalten überdiess noch drey Kupfer, wovon das eine das Grab des Achilles und Patroclus auf der Sigeischen Landspitze, das zweyte Ajax Grabhugel, und das dritte den des Hectors bey dem Dorfe Bunarba-schi, nebst der domigen vom Simois durchschnittenen Ebene vorftellt; alle drey find aus Morrit's Schrift oopirt. Das indessen vieles, was der Vs. über die Lage

alter Oerter und über alte Monumente und Ruine ansührt, wohl oft eine Muthmassung oder Hypothie fey, ist, wie gewöhnlich, bey Alterthumssorschutgen aus so entfernten Zeiten zu erwarten.

Im zweyten Theile folgt zuerst die zweyte Abtheilang von le Chevalier's Reisen, welche die Beschreibung des Bosporus enthält, und von dellen Große, Strömungen, den an denfelben liegenden Dörfern und dellen Ufern, fowohl an der europäilchen als afiatischen Seite, dem dort liegenden Jupiters-Teinpel, dem Riesenberge, der ehemaligen Stadt Chrylopolis (Scntari) und der Stadt Chalcedonia handelt. Hr. B. hat diefer Abtheilung von S. 32-70. eine Menge Anmerkungen beygefrigt, wobey er auch Pri Gilles Schrift de Bosporo Thracico genutzt hat, der vom K. Franz I. nach der Levante geschickt ward. und nach seiner Zurückkunft eine Beschreibung des Bosporus und eine Topographie von Conftantinopel herausgab. Le Chevalier giebt die Lange des Bosphorus zu 7. franzößischen oder 4 schwedischen Meilen an; Hr. B. aber nur mit Dallaway zu 2? schwed. M.; da, wo er am breiteften ift, beträgt die Breite ungefähr M., an vielen Stellen hat er Kaum 2000 Ellen, und zwischen den alten Kasteelen ist er am schmalesten. Hr. B. hat eine Vergleichung des Sundes bey Mettina, des Hellesponts und des Bosporus angewellt, und, um dem Lefer einen lebhaftern Begriff von der Ansicht der Gegend um denselben zu geben, zwey Prospecte in Kupfer beygefagt, wovon der eine die Ausficht von Bujuk - Dere, und der andere von Keres-Burnu zwischen Therapia und Bujuk - Dere an der afiatischen Küste und dem Auslaufe des Bosporus in das schwarze Meer, vorstellt. Die Dorfer an den Ufern des Bosphors find gut gebaut und haben das Ansehen von kleinen Städten. Auf der Ebene bey Bujuk - Dere fteht ein großer Ahornbaum, der aus vielen fehr dicken Stämmen zusammengewachsen ist, und worunter fich der Sultan alle Jahre einen Tag in einem in dellen Schatten aufgeschlagenen Zelte aufzuhalten pflegt, wohin ilim die fremden Gefandten allerley Confituren zum Geschenk senden. In der zwifchen Bujuk - Dere und Constantinopel von einem Spanier angelegten Gewehrfabrik zur Verfertigung son jährlich 60000 Flinten, ein Bedürfnifs, das eheden Venedig befriedigte, arheiteten befonders Griechen und Armenier; die Türken aber schienen sehr gleichgültige Zuschauer. Uebrigens kann die Pforte ihr medisciplinirtes und zusammengerafftes Kriegsvolk weder damit zur Genüge verlehen, noch dürfte es der Mithe lohnen, da die Turken weit mehr Werth auf den Gebrauch des Säbels setzen, und sich nie an die europäische Taktik gewöhnen werden. zwar hier auch ein Corps Türken von einigen Rene gaten auf Europäisch exercirt; allein der Vf. fand diese Leibesübung ganz erbärmlich. Jeder Rekrut bekam 8 fl. Banco, da die Janiticharen nur 4 Para, oder etwas über 6 Stilb. bekommen. Letztere erboten fich. das neue Exerciz anzunehmen, went fie oben fo bezahlt würden; allein das würde theils eine zu große Ausgabe verurfachen, theils wurde es auch an geschickten Officiers fehlen, und die Türken würden itmen schwerlich gehorchen. - S. 53. gedenkt Hr. B. der Geschichte des Phineus und der Harpyen, worunter er mit Andern noch Heuschrecken versteht; vielleicht aber waren es in dieser allegorischen Mythe doch nur feine Mätreffen, die ihm gleichfam alles vor elem Munde wegnahmen. - Außer seinen eigenen Aumerkungen hat Hr. B. auch Dallaway's Beschreibung des Bosporus aus dessen bekannter Reise (S. 72

- 96.) hier überletzt einrücken laffen.

ASI

Die hierauf folgende dritte Abtheilung ist hey Le Chev. eigentlich die fünfte. Sie enthält eine topographische Beschreibung der Küsten des schwarzen Meers. Le Chev. hat sich besonders der Nachrichten des franz. Ingenieur - Obersten La Fitte bedient, und vieles, was hier von der abafischen, der krimschen, oczakowfehen, bulgarischen und natolischen Küste angeführt Mt, hat daher eine gewisse militärische Hinficht auf ihre etwanige Vertheidigung beym Angriff derfelben. Um daher auch die dortigen vornehmsten Handelsftädte kennen zu lernen, hat Hr. B. aus dem fiebenten Theile von Sprengel's Länder - und Völkerkunde den dort eingerückten Auszug' aus des franz. Gen. Confuls in der Levante, Peyfonnels, Trait fur le com-merce de la mer noire, Paris 1787., die vornehmsten türkischen Handelsplätze an der südlichen Kuste des schwarzen Meers betreffend, ins Schwedische überfetzt, eingerückt. Neuer ist für uns die darauf (S. 161 - 179.) abgedruckte Abhandlung des Hn. B. felbst, über den Handel auf dem schwarzen Meere. Diese kleine mit Einficht geschriebene Abh, verdient eine deutsche Uebersetzung (die vielleicht nächstens erscheinen wird), da sie sowohl mit diesen Handelsplatzen selbst, als dem jetzt mehrern Mächten frey gegebenen Handel nach dem schwarzen Meere, als den Schwierigkeiten deffelben, der Gefahr, die davon vielleicht dem türkischen Reiche drohet, den Vortheilen, die befonders Frankreich und Rufsland davon ziehen können, u. d. m. bekannt macht. Das schwarze Meer kann, besonders wenn der Handel dahin allen und jeden Nationen frey gelassen wird, selbst auch den nördlichen perfischen Seidenhandel dahin ziehen, und der Mittelpunkt eines wichtigen Handels werden.

Von Hn. B. ist endlich auch noch eine profaische Uebersetzung des Orphischen Gedichts über den Argonautenzug angehängt. In der ihr vorgesetzten Ein-leitung redet der Vf. von dem Ursprunge dieser Fabel, die auch Apollonius Rhodins, fo wie Valerius Flacous, befungen hat, und halt fich noch an die bekannte Erklärung, dass auf dem Kaukasus verschiedene Gold mit fich führende Quellen gewesen, woraus die Einwohner durch darein gelegte kraufe Felle das Gold genicht hatten. Vielleicht war es doch wohl nur eine blosse Versuchsreise junger Abenteurer. Hr. B. hat fich bey feiner Uebersetzung der Gesnerschen Ausgabe von 1764 bedient, und die mehreften mythologilchen und geographischen Noten dazu find auch daraus genommen. Dass es dem Orpheus fälschlich beygelegt werde, erkennt er. Zur Erläuterung des Be-

griffs, welchen fich die alten Geographen von der Erde gemacht haben, hat er die Weltkarte nach Eratofthenes aus Funk's Atlas iler alten Welt beygefügt. Die andern beiden Karten find: Le Chev. Karte des Bosporus, worin der Vf. mehrere ältere Namen aus Gilles davon gelieferten Karte eingerückt hat, und eine Karte des schwarzen Meers.

WEIMAR, b. d. Gebr. Gädicke: Der Poffagier auf der Reife in Deutschland und einigen angränzenden Ländern, vorzüglich in Hinficht auf feine Belehrung, Bequemlichkeit und Sicherheit. Ein Reifehandbuch für Jedermann, vom Kriegsrath Reichard, auch Vf. des Guide des Voyagenrs en Enrope. Mit einer großen Postkarte. Zweyte, verbesierte u. vermehrte Aust. 1803. XXIV u. 746 S. gr. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Wenn unermüdeter Fleis und unablästiges Streben nach Vollkommenheit in seinem Fache den nützlichen Schriftsteller charakterisiren, so verdient gewiss Hr. Kriegsrath Reichard das Lob, das diesem Charakter gebührt. Auch scheint das große Publicum nicht unempfindlich gegen feine Anstrengungen zu feyn, und fo fehen wir schon im J. 1803. die neue Ausgabe eines Werks, wovon die erste kaum zwey Jahre früher erschien. Der Plan ist der nämliche geblieben, aber die Vermehrungen der Artikel find febr zahlreich, und die Verbesserungen finden fich fast auf allen Seiten. Auch ift der Vf. mit feiner Arbeit fo vorgeräckt, dass man in dieser neuen Ausgabe die allerneuesten Nachrighten und Werke findet, die um die Zeit des Drucks bekannt waren. Dass wir dieses Lob auf genaue Kenntnifs des Buchs gründen, können wir nicht beffer beweifen, als wenn wir auch die Erinnerungen mittheilen, wozn wir bie und da Anlass gefunden

haben. Von den ersten 13 Artikeln, welche bloss allgemeine Regeln und Nachrichten für Reisende euthalten, und beynabe 300 Seiten einnehmen, könnten wohl für den Zweck eines Handbuchs einige etwas kürzer gefasst seyn, indess andere ganz wegbleihen könnten. Einiges scheint auch mehr in eine Reise durch Europa, als in ein Werk zu gehören, delsen Hauptzweck Deutschland ist. - Der 14te Artikel nimmt über 40 Seiten ein. Da er eine allgemeine ftatistische Uebersicht von unserm Vaterlande enthält, so wurde ihn Rec. nicht für weitläufig halten, wenn es dem Vf. möglich gewesen wäre, uns eine große Maise von zuverläßigen Nachrichten zu geben. Die's war aber nicht möglich, weil wir über einige Länder und über eine Menge Städte nichts Zuverläffiges haben; viele der hier gelieferten Angaben daher theils falleh, theils schwankend, unsicher und ohne hinlängliche Autorität find. Hieher gehört besonders eine Menge der ehemaligen Reichsstädte und der geistlichen, jetzt fācularifirten Staaten. Das schlechte Verhaltnifs, das man bev einigen zwischen ihrem Umsange in Ou. Meilen, ihrer Volkszahl und der Summe ihrer Finkunfte findet, zeigt hinlänglich, dass der Vs. nicht selten

genöthigt war, aus ganz unlichern Quellen zu schöpfen. - Hin und wieder fehlt es an hinlänglicher Deutlichkeit. So lieft man S. 307. "Die Importen und Exporten (von Kurlachlen) betrugen jährlich eine · Summe von mehr als 12 Millionen Rthlr., wo ungeführ die Exporten die Importen um 8,900,000 Rthlr. überstiegen." Diese Summe ist so gedruckt, dass ein unachtsamer oder unersahrner Leser fie leicht für 8,900,000 Rthlr. nehmen kann. Uebrigens ware, diefer Angabe zufolge, die jährliche kinfuhr wenig mehr als 5 Millionen, welche Summe bey weitem zu gering angeletzt ift. - S. 320. wird das Einkommen von Baden zu 145,400 fl. Einkünfte angegeben. Diese ganz unbedeutende Summe ist ein offenbarer Druck-fehler, der am Ende hätte angezeigt werden sollen. -S. 335. hat Hamburg 100,000 Rthlr. Einkunfte. Diefs ift gewifs wieder ein Druckfehler, denn diese Summe tomal genommen möchte wohl der Wahrheit näher kommen; 150,000 Einwohner aber find für Hamburg und feine 7 Qu. M. wieder zu viel. - S. 331. Schauenburg, ohne den hessischen Antheil, ist mit 50,000 Rthlr. viel zu gering angesetzt. Bey der Angabe S. 351. "Diefes Haus (das neue Wirthshaus auf dem Brocken) ist nach dem Holpiz auf dem großen Bernhardt das höchste Gebäude in Europa." vergafs der Vf. die Gebäude auf dem Gotthardt und Simplon, welche, feiner eigenen Angabe zufolge, mehr als 700 Schuh über dem Meere erhaben find. Ja es giebt ganze Dörfer und Flecken, die höher liegen, als das Haus auf dem Brocken. S. 368. Der alte Kahl zu Steinseisen war schon im J. 1798. nicht mehr am Leben. S. 397. "Der Weg von Pyrmont nach Hannover ift Chauffee." Freylich wohl, nachdem man erst ein großes Stück sehr schlechten Weges gemacht hat. S. 313. "Bisthum Lübeck, fäcularifirt an die Reichsstadt Lübeck u. f. w." Das Bisthum Lübeck ift im Hause Oldenburg und Delmenhorst erblich. Der Vf. meynt ein kleines Stück geiftlichen Landes, das durch den Frieden von Lüneville an Lübeck gekommen ift. S. 509. ift die Angabe: "die allergrößten Spiegeistächen sind 112 Fuß u. s. w.", ein Druck-fehler. S. 565. "Die größte Merkwürdigkeit zu Man-tua ist der Pallast T." Der Pallast selbst war nie bedeutend, und die Kunstwerke find im Revolutionskriege vernichtet worden. S. 567. Der fogenannte Schimmeifaal im Münchner Schlosse ist unter der gegenwärtigen Regierung ganz umgeändert worden. S. 578. "Pola mit feinem wahl erhaltenen Theater u. f. w." L Amphitheater. Ebend. "Man verlorgt fich mit Lebensmitteln, weil der Gafthof zu Pola schlecht ist." An Lebensmitteln fehlt es zu Pola keinesweges, man muss sich nur nicht gerade in dem Hause speisen lasfen, in welchem man etwa wohnt. S. 580. Das vorläufige Accordiren, um über den Tagliamento gefetzt zu werden, möchte wohl nicht rathsam feyn, weil man, entfernt von einem bewohnten Orte, ganz in der Gewalt der Bootsleute ift, die den Reisenden

nicht eher übersetzen würden, als bis er ihre Forde rung bewilligt hätte. Ift man einmal hinüber , & kann man ihnen die Hälfte oder das Drittel von ib rer unverschämten Forderung bezahlen. S. 636. Gd. lert's Monument fteht nicht im botanischen Garten zu Leipzig, sondern in dem sogenannten Garten des Panlinums, welcher gewöhnlich dem Senior der Universität gehört. Ebend. Z. 2. v. u. Seit vielen Jahren hat Leipzig keine ikaliänischen Opern gehabt; auch ift wenig Anschein dazu. S. 637. Das Klaffigsche Kaffeehaus in der Haynstrasse u. f. w. - Glassig's Kaffeehaus ist jetzt in der Catharinenstraße, und hat ein Locale, das größer ist, als das ehemalige Richtersche. S. 33. "In den öfterreichischen Staaten fährt man mit Ducaten, Kronenthalern, Conventionsthalern u. dgl. am besten." - Mit allen diesen Geldsorten würde man sehr übel fahren und über 25 pro Cent darauf verlieren, weil man dem Reisenden, der immer kleine Summen zn bezahlen hat, das Agio nicht. giebt. Er mus sich mit Papier versehen, auf welches er, gegen die genannten Geldforten, 25, 26 bis 27 pr. Ct. gewinnt. S. 86. "Im Hellischen, Brandenburgischen, Sächfischen ift der Bauer oft so arm, dass er kaum ein schwarzes Stück Brot, saues Bier oder Kofent und elenden Käfe vermag." - Rec. begreife nicht, wie auch der fächfische Bauer hieber kommt. welcher feit mehrern Jahren in einem Wohlftande und zum Theil mit einem Luxus lebt, der far die Stadte drückend ift. S. 145. "Die kurlächfichen Chaulieen, die seit einigen Jahren in sehr gutem Stande angelegt worden u. f. w." - Gleich wohl gehören noch mehrere Strafsen in den kurfächfischen Staaten unter die schlechtelten, die Rec. in Deutschland kennt. Es ist unbegreislich, wie man mehrere Landstrassen, die unmittelbar auf die berühmte Handelsftadt Leinzig zuführen, in fo elendem Zuftande laffen kann. Gewifs dürfte der gütige und gerechte Kurfürft nur Einmal, befonders in der schlechten Jahrszeit, die Strafe von Leipzig nach Großkugel fahren, und die schreckliche Noth der armen Frachtfuhrleute mit ansehen. gewiss es wurde bald auch hier bester werden! - S. 170. "Vierräderige Wagen, weill fich die Postillung (in Italien) weniger darauf verstanden, find fatt ge-fährlich." Dies ist ganz irrig.

Auf der diesem Werke beygesügten Postkarte-ift der kurzeste Weg von Wien nach Venedig weggelasfen; auch hat ihn Rec. nicht im Buche gefunden. Anftatt fich von Villach in Kärnthen weltlich zu wenden und die Strafse nach Tyrol zu nehmen, geht man über Arnoldstein und Trevis nach Ponteba, wo man schon in das venetianische Gebiet eintritt. Vor hier find nicht mehr als 7 Meilen nach Udine. kann auch die letztere Stadt links liegen laffen , und von Ospitaletto gerade nach Pordenone gehen. fer Weg ift mehr als 30 Meilen kurzer als jener, und fehr gut, wenn man einmal aus den hohen Gebirgen

heraus ift.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Mittwocks, den 29. August 1804.

#### -

GESCHICHTE.

Expezto, in d. Joachim. Buchh.: Neues Archiv der fächfliches Gefchichte, gefanmelt und herausg, von Gotifried August Andet, Prof. zu Leipzig. Erfler Theil. 1804. 412 S. gr. 8. (2 Rhir.)

425

ie bisherige missliche Lage des Buchhandels und der so sehr gesunkene Geschmack des Studiums der Specialgeschichte hat den Herausg, von einer Zeit zur andern abgehalten, seine neuern Sammlungen von Materialien zur fächfischen Geschichte herauszugeben, und dadurch das Verdienst zu erhöhen, das er sich bereits durch fein älteres Archiv erworben hat. Dass die Auswahl auch hier bedächtlich geschehen, und dass wirklich neue Aufschlusse der Geschichte und Beweise vieler bisher noch unbestimmten Thatfachen vor Augen gelegt worden, beweifet der Inhalt. t) Der Bischof Wichmann zu Naumburg giebt der von ihm im Georgenkioser vor Naumburg geweiheten Margarethenhirche die Rechte einer Parochialkirche und weiset derselben ihre Parochie an. Naumburg, am 23 Dec. 1151. 2) Die Kurfurftin Catharina leiflet gegen ihre Prinzen, den Kurfürften Friedrick, den fanftmuthigen, den Herzog Siegmund, und deren Bruder, auf die von ihrem Gemahl, dem Kurf. Friedrich dem ftreitbaren, ihr angeftorbenen Gerechtlekeiten, gegen das Schloß und die Stadt Schmölle und deren Zubehör, auch andere Vortheile, Verzicht. Donnerft. St. Calixti 1428. Was unter den Gerechtigkeiten eigentlich zu verstehen, bleibt noch immer ungewiss. vielleicht find es noch von ihrem Gemahl verfprochene Vermehrungen ihres Witthums. 3) Johann von Biberflein verschreibt feine Herrschaften, Sorau, Befthan und Storkau, dem Kurfurften Ernft und dem Herzog Albrecht, wegen eines Darlehns von 62000 rhl. Gulden. Dresden, Donnerstags nach Martini, 1477. Der Plan war, die Bibersteinischen Herrschaften ganz an fich zu bringen; er verunglückte aber. 4) Kurf. Ernft und Herz. Albrecht versprechen dem Johann von Biberstein, daß die Verschreibung seiner Herrschaften, wenn die Einwilligung der Krone Böhmen in folche nicht erfolgen wurde, für the unperbindlich feyn follte. Dresden, am Freitage nach Martin, 1477. Die Einwilligung ist erfolgt; 1490. nahmen die Fürsten Besitz. 5) Erbbündniß und Einigung zwischen dem Kurf. Friedrich und dem Herz. Wilhelm zu Sachsen eines, dann dem Kurf. Priedrich zu Brandenburg und deffen drey Brudern andern Theils, die gemeinschaftliche Beschützung ihrer Lande, Leute und Gerechtsamen, dann die kunftige Behandlung der fich etwan unter ihnen er gebenden Streitigkeiten betreffend. Nuemburg, den 25 Jan. 1451. Der fogenannte Bruderkrieg hatte A. L. Z. 1804 Dritter Band.

fie veranlasst. 6) Der Herz. Heinrich genehmiget die von feinem Bruder, dem Herz. George, entworfene Theilung des Herzogthums Soran, Beskan und Storkan, und das dem Kurf. Friedrich und deffen Bruder Johann zugeflandene It ahlrecht. Dresden, den 8 Jun. 1504. Die Successionsrechte waren noch nicht zwischen beiden Linien entschieden genug; deshalb ward dieser Vertrag nothwendig. 7) Theilungsbrief über das Fürstenthum Sagan, Priebus und Naumburg, auch die Herrschaften Sorau, Storkau und Bestkau, nebft deffen Genehmigung vom Kurf. Friedrich dem Weifen und deffen Bruder Johann. Den 22 Nov. 1504. Die Belitzungen kamen hald wieder vom Hause Sachsen ab. 8) Wiederkaufs - Contract zwischen Kurfachsen und Hessencassel, über die beiden Hanauischen Aequivalent - Aemter Frauensee und Landeck. Dresden, den 27 Oct. 1742. und Beylagen. Diese wichtige Urkunde war noch nie bekannt worden. 9) Erbkaufs - Recess zwischen Kursachsen und Hessencassel über diese Aemter. Dresden, den 28 Sept. 1743. 10) König Wenzel von Böhmen belehnet den Marggrafen Wilhelm zu Meißen mit dem Anfall des Hauses Lobenstein. Prag, den 20 Apr. 1397. Beckler in feiner reufsplauischen Stammtafel erwähnt bloß dieser Urkunde, ohne die genauern historischen Data anzugeben, die hier in der Anmerkung erfolgen. (1) Des Herz, und nachmaligen Kurf. Johann des Beständigen erfles Testament. Weimar, den 22 Dec. 1516. 12) Vertrag zwischen dem Kurf. Friedrich dem Streitbaren und deffen Bruder Wilhelm wegen verschiedener Irrungen, nach dem Ausspruche einiger ihrer Mannen und Räthe. Zeitz, den 22 Jul. 1423. 13) Erbvertrag der Herzoge George und Heinrich. Leipzig, den 30 May 1505. mit wichtigen Anmerkungen. 14) George von Tettau verkauft an den Kurf. Johann Friedrich feine Halfte der Herrschaft Schwarzenberg für 10700 rhl. Gulden, den 30 May 1533. 15) Albrecht und Christoph von Tettau verkaufen den andern Theil von Schwarzenberg an den Kurf. für 10000 Gulden, den 17 Sept. 1533. Dieles Amt war aber damals noch nicht in den Gränzen, wie jetzt. 16) Vertrag zwischen dem Kurf. Johann Friedrich und dem Herz. Moriz, durch Vermittelung des Landgrasens Philipp zu Hessen, die vom Kurfürsten, wegen der ihm vom Bischofe Sohann VIII. zu Meisten in der Stadt und dem Amte Wurzen verweigerten Türkenhülfe, geschehene Besetzung derselben betr.; den 10 Apr. 1542. Diese Urkunde ift schon in Schöttgens Hift der Stadt Wurzen abgedruckt, hier aber von dem Original. Anmerkungen werden viele bisherige Dunkelheiten aufgehellt. 17) Vertrag zwischen dem Kurf. Johann Friedrich und dem Herz. Moriz, wegen der Türkensteuer in den Erfurthischen fremden Lehen. Leipzig, den 3 May 1542. 18) Vertrag zwischen diesen beiden wegen der Munze Hhh

Mügeln, den 9 Jun. 1542. 19) Des Bischofs Johann VIII. zu Meißen Schreiben an D. Leopold Dick, daß er wider das Haus Sachsen nicht klagen wolle. Stolpen, den 18 März 1545. Diefer Dick war Advocat am Reichskammergerichte und damals Gefandter verschiedener Fürsten auf dem Reichstage zu Worms. 20) Des Kurf. 30hann George I. Instruction für feine auf den 1630. zu Regenspurg gehaltenen Kurfürstentag geschickten Gesandten. Dresd., den 16 Jun. 1630. Einsichten, Patriotismus, Muth und Klugheit find in derfelben unverkennbar. Die Gefandten waren: -der Geh. Rath Nicol. Gebhardt von Miltiz, D. Gabriel Tünzel, Hanns Hoffmann, Zeidler genannt, und Hanns von Blansdorf. 21) Kurf. Friedrich der Sanftmüthige verkauft an die Edle Frau, Irmengard, Heinrichs Reußen von Plauen Witwe, die Stadt und das Schloß Werda nebst dem Dorfe Zwirtzfchen erblich, und deren Sohnen Heinrichen, wiederkäuflich, um 1500 thl. Gulden, doch mit Vorbehalt der geiflichen und Ritterlehen, der Dienste und der Folge, der Oberbete und des Oeffmingsrechts an Werda. Meisten, den 15 May 1452. Auch der Revers der Irmengard ist bevgefügt. 22) Kurf. Johann George II. entfagt gegen eine von den Herzogen der Ernestinischen Linie auf die vier affekterirten Aemter und die kurfürftl. Antheile der gefürfleten Grafichaft Henneberg zu leistende Verzicht, allen weitern Ansprüchen auf die noch rücksländigen Gothaischen Executionskoften an 104594 Gulden und deren Verzugszinsen. Dresuen, den 8 Sept. 1660. Durch diese und die folgende Urkunde erhielt nicht nur der Weimarische Nebenvertrag seine gänzliche Vollziehung, fondern auch er fowohl als der Haupttheilungsvertrag über die Graffchaft Henneberg thre Festigkeit und eine Verbindlichkeit für alle folgende Zeiten. 23) Kurf. Johann George II. und deffen Brider, die Herzoge August und Christian. genehmigen diese Ueberlassing mit Ausnahme der in seinen fünf Zwölstheilen angesessenen und noch anderer Sechs Adlicher, Lehnsleute. Dresden, den 15 Sept. 1660. 24) Des Kurf. Johann George II. Hofordnung. Dresd., den 1 Jan. 1671. Sie ift eine der ersten, wenn auch nicht selbst die erste. +25) Vertrag zwischen dem Kurf. Johann Friedrich und deffen Bruder, dem Herz. Johann Ernft einer, und dem Herz. Heinrich anderer Seits, wegen einiger Irrungen, die Fürften felbst, deren Armter und Unterthanen betr. Naumburg, den 24 Oct. 1540. 26) Introduktions-Reces des Herzogs Moritz in das Stift Naumburg. Den 4 Oct. 1653. Die Abficht dieses Recesses war keine andere, als den Antheil zu bezeichnen, den Moritz an der Regierung des Stifts haben follte. Herz. Moritz zu Sachfen Zeitz Dekret, wodurch dem Kapitel zu Zeitz deffen successive Aufhebung angekindiget wird. oder das fogenannte decretum extinctorium. Naumburg, den 2 Nov. 1660. Es blieb bey diesem Decret nicht, fondern es erfolgte die in Weißens diplomatischen Beyträgen S. 122. mitgetheilte resolutio declaratoria vom 14 May 1667. 28) Kurf. Johann Friedrich bestätiget den für das Jahr 1535 gewählten neuen Rath der Stadt Borna. Weimar, den 18 Dec. 1534 29) Marggraf Wilhalm, der Einäugige, verpfändet an Christoph von Maititz das ihm von dem Marggrafen Joft zu Mähren verpfindete Schloß Bernwalde, nebft Zubehör, um 400 Schock

bohmische Groschen. Grimme, den 27 Dec. 1401. Diels Schloss ift das heutige Städtchen Berwalde in de Neumark. 30) Papil Innocenz VIII. trägt dem Med mischen Bischofe Johann V., dem Abte Heinrich zu Chemmitz, und dem Domdechant zu Meifien, Ulrich von Wolfersdorf, auf, dem Kurfirflen Ernft und dem Herzoge Albrecht, auch deren Regierungsnachfolgern, das Recht der erften Bitte auf zwey Kanonikate und Präbenden der Domkirche zu Naumburg und eben so viele der Domkirche zu Merseburg zu ertheilen. Rom, den 9 Marz 1484 Die feit 1476. gepflogenen Unterhandlungen mit dem Meilsnischen Bischofe und dessen Domkapitel über das Nominations - und Präfentationsrecht waren damals noch nicht beendiget, als sie auch in die übrigen Hochftifter dergleichen Befugnisse zu erlangen suchten. 31) Herzog Heinrich der Jungere zu Braunschweig verkauft mit Einwilligung feiner Rathe und Landschaft an des Kurf. Friedrich, den Weisen, und den Herzog Soham, auf Wiederkauf und mit Vorbehalt der auswärtigen Geiftlichen, Ritter- und Burgerlehen, der Landfleuer und der Landfolge, Schloß, Amt und Stadt Winfen an der Luhe, um 12000 rhl, Gulden. Winfen, den 27 May 1503. 32) Die Herzogin Johanna Magdalena, Gemahlin des Herzogs Johann Adolph zu Sachsen Weißenfels, entseagt mit Einwilligung und unter Beytritt ihres Gemahls, ihren nach dem Aussterben der Altenburgischen Line mit Friedrich Wilhelm III. ihrem Bruder auf die Altenburgische Allodialverlaffenschaft gemachten Ausprüchen, zum Vortheil der Herzoge der Weimarischen und Gothaischen Linie, als Altenburgifchen Landeserben. Den 26 Jul. 1672. 33) Des Kurf. Johann George III. Vertrag mit dem Herz. Johann Adolph von Sachsen Weisenfels, wodurch der Kurfürft das dem Herzoge zugehörige Fürstenthum Querfurt per modum perpetui foederis in Protection und Defension erblich aufnimmt. Hartenfels zu Torgan, den 29 Jun. 1681. Auch diefer Vertrag ift ein Beweis, wie Tehr heide in einem guten Vernehmen mit einander zu leben gewünscht, und wie überhaupt der Herzog fich an die Kurlinie anzuschließen gesucht hat. 34) Berechnung, was wegen der auf Brfehl des Kurf. August, in den Jahren 1569, 74, 75 und 76, an den Kaiser Maxi-milian II. und einige andere Fürsten zum Geschenk überschickten Meisnischen Landhiere, von der kurfurstl. Rentkammer an Fracht bezahlet worden. Ohngefähr 1576. Aus der Wahl der Biere lernt man die geschätztern zur damaligen Zeit kennen. Sie wurden im April verfahren und gingen nach Wien, Prag, Infpruck, Regensburg und Kayferslautern. Die Biere waren von Freyberg, Torgau, Ortrandt, Zichopau. 35) Die Fürsten Siegmund und Albrecht zu Anhalt thun auf die weiflen Dorffchaften, Bodemar, Strune und Craffien nebft deren Zubehör, gegen die Herzoge Rudolph Albrecht und Wenzel zu Sachsen Wittenberg, Verzicht, doch mit Vorbehalt der Koppeljagd auf denselben. Den 16 März 1396. 36) Herzog Wilhelm der Tapfere verkauft an George und Christian von Schlotheym das Dorf Kutzleben in der Pflege Weißenfee für 110 Mark löthigen Silbers, auf Wiederkauf. 25 Sul. 1462. 37) Des Kurf. August Instruktion für fei-nen Prinzen Christian, wodurch er diesem einen Theil der geheimen und Regierungsfachen an feiner Statt zu beforgem aufträgt. Dreiden, den 20 Syd. 1884. Der Kurfartt wurde dazu durch leine damals fo wankende Gedundheit genöthiget. 38) Schein, welcher auf des Herz. Scham Friedrich der Mittlern Beficht, dem Matthias Flacius Illyricus und dem Johann Wigand, aus ihr Afgleichen, wher derm Entifoling und Verhalten wom der Herzoglichen Canzley zu Weimar ertheilt worden. Weimar, den 30 Jamans 1853. Möchte doch diefe neue Sammlung wichtiger Urkunden recht viele Käufer finden, damit bald der zweyt Theil erfelbeie, und die fo reichhaltige Quelle nicht durch Lauigkeit verfropfet werdel.

429

HAMBURG u. PARIS, b. Lerouge: Maximes et Penfrés de Louis XVI. et d'Antoinette. Avec des notes ferrettes fur différens grands personnages. 1802. 230 S. gr. 8.

Obgleich der Herausg, dieser Sammlung fich nicht genannt hat, so trägt sie doch das sichtbare Gepräge der Glaubwürdigkeit und einer richtigen Beurtheilung. Man merkt es fehr bald, dass er gut unterrichtet war, und bev einem hellen Blick eine feltene Usparteylichkeit befitzt. Um desto schätzbarer ist fein Beytrag zur Revolutionsgeschichte. Er theilt manche bisher unbekannte Anekdoten mit, die über die Geschichte von der Einnahme der Bastille bis zu der Einschließung des Königs in den Tempel viel Licht verbreiten, und vorzüglich die Charaktere einiger der merkwürdigsten Personen treffend schildern. Auch über einzelne merkwürdige Begebenheiten findet man hier fast die vollständigsten und zuverlässigsten Nachrichten, als über die Flucht des königs, über feinen und der Königin Tod. Vortrag ist angemessen, einfach erzählend und unterhaltend. Rec. wüßte nicht eine richtigere Charakteriftik Ludwigs XVI. gelesen zu haben, als die der Vi. in dem kurzen Vorbericht giebt. "Er hatte Tugenden, welche einen Privatmann achtungswürdig machen; aber nicht die großen Eigenschaften, welche den Thron in stürmischen Zeiten halten, nicht den vorbereitenden Scharffinn, nicht die Geschicklichkeit, dem Einflusse der Begebenheiten auszuweichen. Seine Klugheit war Blödigkeit; seine Standhaftigkeit vorübergehender Eigenlinn. Ifolirt mitten unter seinem Hof, war er das Spiel aller Intriguan-Er behauptete fich auf feinem Platze nur durch die alte Gewohnheit der Franzosen, unter einem König zu leben. Durch sein Misstrauen entfernte er die, welche ihm hätten helfen können. Aber er wulste weder zu regieren, noch andere regieren zu lassen. Und unglücklicher Weise bestieg er den Thron, als schon die Regicrung in einer Abnahme war, die ihren Fall vorhersagte. Die Triebräder unter ftützten fich nicht mehr gegenseitig so, dass das Ganze feinen ordentlichen Gang behalten konnte. Die Polizey war mehr tyrannisch als wachsam. In den Tribunälen falsen Unwissenheit und Bestechlichkeit an der Stelle der Gerechtigkeit. In den Finanzen herrschte Unordnung; in der Armee Mangel an

Folgfamkeit. Die Großen waren nicht mehr die Stützen des Throns; viele feindeten ihn fogar felbit an." Sollten auch einzelne Zöge des letztern Gemältes etwas zu faharf geseichnet feyn, 16 ift es doch nur zu gewifs, dals die Mittelnäfsigkeit des Königs unter den ungdnitigen Urnfländen für die Monarchie fehr viel zu dem Erfolg der Urfachen beytrug, welche die Revolution bewirkten. Weder unter einem König wie Friedrich II., noch unter einem Mindlier wie Richtlinu, wür fe möglich gewe-fea. Regententugend des einen und überwigende Arglitt des andern hätnen leibt damals in Frankreich alle Angriffe auf den Thron niedergefchlagen oder abgewandt.

## OEKONOMIE.

HALLE, b. Gebauer: Gortenzeitung, oder Repertatium ware, gemeinnitziger und teiffenzeitünger Dingatium dem Zuengen der Gertenkunft. — In Gesellschaft mehrerer praktischen Gertenkunftlen herausgegvon Gurt Sprengel, Prof. der Botanik in Halle. — Erfler Band. 1804, 405 S. 4 Nit fehrw. u. illum. Kpfrn. (Einzeln in 52 Numera und in monatlichen Verfendungen z Rthlt. 12 gr.)

Sehr erfreulich waren Rec. in der Vorrede folgende Aeusserungen des achtungswerthen Herausgebers, des Auffeliers des botanischen Gartens in Halle, deffen Einfluss auf diese Sammlung überall sichtbar ift: "Drey Abwege hat der Herausg. immer zu vermeiden gefucht: Literarische Zänkereyen, für die sich auch hier niemals Platz sinden wird. Der Herausg, hat von jeher keinen, gar keinen Angriff beantwortet, und fich niemals in irgend eine Fehde eingelassen. So haben auch manche Auffätze in dieser Zeitung Widerspruch veranlasst, dem allerdings der Abdruck verstattet werden musste; aber Repliken und Dupliken, die felten ohne Animofität geschrieben werden, find allemal ausgeschlossen (und so muss es auch schon dem ersten Widerspruche ergehen, wenn er die Granzen der fittlichen Decenz überschreitet!). Ruhige Prüfung allein, nicht Zänkerey, führt zur Wahrheit!" Polemische Auffatze lassen fich um so leichter entbehren, wenn es nicht an würdigen Mitarbeitern fehlt. Hr. Prof. Sprengel nennt uns fünf und zwanzig, welche, wie die gelieferten Abhandlungen zeigen, ihren Fächern gewachsen find. - Zur vorzüglichen Zierde dieses Werks gehören einige nette Kupfer. Das erfte liefert die Abbildung der Chr. Conr. Sprengel zu Ehren genannten neuen Zierpflanze aus Neuholland, der Sprengelia incarnata, von dem Herausg. mit einer schönen Beschreibung begleitet. Das zweyte ftellt eine nicht gemeine Art zu oculiren vor, welche Hr. Pf. M. Burdach zu Kohlo in der Laufitz glücklich anwendet, wovon das Wesentliche ist, dals er das Oculirschild nicht lanzetförmig schneidet, und also auch nicht blos einen Quer - und Länge-Einschnitt in das zu oculirende Bäumchen macht; fondern daß er dasselbe länglich viereckig bildet, und einen eben

fo großen Streif Rinde vom Oculirbäumchen rein abschälet, wodurch er nicht nur das Auge näher an den markigen Ueberzug des Holzes, als feine neue Matrix bringt, fondern auch Rinde mit Rinde genauer verbindet und fo das Bekleiben ficherer begünitigt. Von 300 auf diese Art oculirten Kernobststämmchen find ihm night mehr als funfe fehlgeschlagen, welches. da es in mehreren, also günstigen und ungünstigen Jahren geschah, äußerst wenig ist. Hr. Burdach oculirte auf diese Art vom März bis spät im September mit immer gleichem Glücke. Das dritte zeigt eine neue Zierpflanze Tricratus admirabilis Herit., welche gleichviel von der Primel und Mirabilis hat. Hr. Pf. Spr. hat sie gleichsalls grundlich beschrieben. In diesem ersten Jahrgange find zerstreut: 1) Ueber den Boden und dessen Behandlung, Veränderung, Bedungung u. f. f. 3 Auffatze. 2) Ueber den Einfluss der Witterung und des Klima's auf das Gewächsreich 12 Auffätze. 3) Ueber Garten - Anlagen 2 Auffätze. 4) Ueber den Ziergartenbau 17 Aufl., deren einer uns 560 schönblühende oder Zierpflanzen des botanifchen Gartens bey Halle aufzählt. 5) Ueber den aus-ländischen Pflanzenbau 4 Aufs. 6) Ueber den ökonomischen und technischen Pflanzenbau, ein in neun Fortsetzungen bestehender Aufsatz, der im ersten Jahrgange noch nicht beendigt ift, und uns his jetzt 238 Pflanzen des botanischen Gartens bey Halle aufstellt. 7) Ueber den Gemüsebau 5 Aufi., besonders schön wird hier vom Spargel geredet. 8) Ueber den Obstbau 23 Auff.; hiervon nachher noch einiges insbesondere. 9) Ueber den Futterbau ein Aufl.; ohne was darüber in manchen Auffätzen zerstreut und befonders in der Abhandlung von ökonomischen und technischen Pflanzen vorkommt. 10) Ueber Gartenfeinde und Widerwärtigkeiten 10 Aufl. 11) Allgemeinern Inhalts 8 Auff., z. B. über die kurfürstlichen Gärten bev Dresden, deren einen, den zu Pillnitz, Priedrich August, innig in die erhabnere Gartenkunst eingeweiht, felbst beforgt. 12) Beurtheilungen und Anzeigen der neuelten Gartenschriften 8 Auff, und in denfelben 13 Werke bekannt gemacht: zufammen 94 größere und kleinere Auffatze ohne die Fortfetzungen. Aus den hier angegebenen Rubriken erfieht man, dass für alle Zweige der Gartenkunst gesorgt worden. Sie einzeln anzuzeigen, wurde hier zu weit führen; - einen Artikel jedoch, und zwar den am meisten bearbeiteten, den Obstbau, wollen wir etwas genauer unterfuchen. Zuförderst ersucht Rec. den Hn. Justizamtm. Morgenstern, seine Obstsorten so genau zu benennen, dals fie auch ein Halbkenner leicht in Christs pomol. Handbuche auffinden könne, Diess durfte aber z. B. nicht mit Hn. M's Dogarini pris der Fall feyn. Wenn diefes nicht Hn. Chriffs Doverne gris, wie die graue Butterbirne oft unrecht genannt wird, feyn follte, fo weils Rec. fie in dem angezeigten Buche nicht zu finden. - Die Royale d'hyper beschreibt Christ in vielen Stücken anders; es mülste

also durchans ihr Standort bey Hn. M. mit angegebe worden feyn. - Die kleine Fehde zwischen B. Morgenstern und Hn. Stelzer (S. 166. und 296.) hats. nach Kec. Bedanken Rudolphi S. 139 ff. fchon im Voraus eutschieden. Wenigstens halt fein Rath die Mitte zwischen jenen Meynungen, und Rec. trägt keim Bedenken, jenen Rath, nach Abrechnung der Localitäten, zu empfehlen, den nämlich: "Pflanzet keine veredelten Stämme, fondern wilde Stämme aus Kernen (alfo Morgensternsche) an die Stelle, wo sie leben und fterben follen, und veredelt sie nach zwey oder drey Jahren, fo werdet ihr gefunde, ftarke und reichlich tragende Fruchtbäume erhalten." — In Hn. Rudolphi's Wohnkreife, — in dem fruchtbaren Meissner - Lande - findet man Obstbäume, auf diese Art erzogen. von 8 und mehrern Ellen im Umfange, jedoch wollen Pfirschen und Apricosen nicht gut gerathen. Nun, von den letztern kann Hr. Pf. R. zu Alflädt und Ottisleben in Thüringen Bäume finden, welche kaum ein Mann uniklaftert und welche 5-6 Dresdner-Scheffel tragen. Von hier aus den Apricosenbau einpfehlen, wird dem Meißner auf jeden Fall zu prächtig klingen; und so hat auch Hr. Rudolphi gut Rathgeben. Der Obitbau würde bey ihm auf jede andere Art auch vielleicht gerathen. Jedoch behält obiger Rath immer seinen Werth, denn er ist der Natur der Sache angemessen. Man muss billig auch Hn. Bereudes S. 308 ff. hierüber hören, denn er hat allerdings in feinen Aeufserungen viele gute Winke gegeben. -S. 336. berichtigt Hr. Sup. Ciudius einige Meynungen des Hn. O. Pf. Chrifts über das Alter der edlen Pflaumen und besonders der blauen Zwetsche in Dentschland fehr scheinbar, aber dem Rec. nicht genügend. Pflaumen von der Gestalt, die wir in Obersachsen Zwetschen nennen, waren wohl da, vielleicht die Zwergpflaume, prunt nam; aber unfere Hauspflaume (pr. domeflica) kann erft vor 100 Jahren zu uns gekommen feyn, ohne dass dieser Umstand jetzt lebenden Greifen einst als Kindern von ihren Großältern als eine Merkwürdigkeit erzählt werden mufste. Es war ja nur eine verbesserte, nicht aber ganz nem Art. Schon deswegen nahm man fie nur gelegentlich an. Den Anfang des Kartoffelbaues, diefer ganz neuen, unendlich wichtigern Frucht, wußten unfere Väter noch ganz genau. Wer redet indessen noch häufig davon? - Dass Hr. C. dicke Baume füt feine Widerlegung anführt, genügt Rec. nicht. Ein Zweischenbaum, auf einem günstigen Standorte, erreicht in 30 Jahren die möglichste Höhe und Stärke, und follten es auch 40 Jahre feyn. - Die letzte A bhandlung in diesem Jahrgange redet von einer Erzielung neuer Obstsorten, zu der sich aber wohl nicht viele verstehen werden. - Den S. 220. u. 284. kurz erwähnten Cornelbaum wünschten wir, als ein hartdauerndes Gewächs von so vielfachem Nutzen, der ficherer belohnt als die Robinia pleudoacacia, in einem künftigen Stücke gründlich empfohlen zu lefen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 30. August 1804

#### GESCHICHTE.

433

Pastu, gelc. b. Trattner: Communicatio de insitis as enasjoristo flavagum et Cummorum sormungu conflitutionibus a Para Horvatis, corundem Jazygum et Camanorum Notario, et Gymnalii regii Jútzberiaicasis Directure locali, ex probatis teriptoribus et authenticis documentis depromata 1801. (gedruckt und erfchienen 1803.) 254 S. 8. fammt einer kl. Katte. (51 Kr.)

s ift ein verdienstliches Unternehmen, eine zufammenhängende Geschichte der Camaner und Jazyger zu schreiben, und zugleich die Kenntnis des neuesten geographischen und politischen Zustandes derselben dem Publicum mitzutheilen. Die Ausländer mögen fich unter den Jazygern und Cumanern freye, nicht unterthänige, mit gewissen Privilegien begabte, durchaus ungrisch sprechende, auf dem Reichstage feit 1791. repräsentirte Landleute denken. Der Diftrict der Jazyger enthält 185 O. M. und (nur) 42,557 Seelea; das fogenannte Grofs-Cumanien 201 Q. M. und 31,840 Seelen, endlich Klein-Cumanien, dellen Umfang wegen der fehr großen Zerftückelung nicht genau in Quadratmeilen anzugeben ift, 38,148 Seelen; es ift also hier von dem vorigen und jetzigen Zustande von etwa 112000 freyen Landlenten die Rede. Der Name Cumanien hat von jeher die Augen der Geschichtsforscher auf dieses Ländchen gezogen; aber etwas Zusammenhängendes darüber hat Hr. H. zuerst geliefert. Rec. sagt bedächtig, etwas Zusammenhängendes; er will damit aber nicht gelagt haben, etwas Vollständiges. Unser Vf. kennt wohl Suhms kurze Abhandlung von den Uzen und Polowtzern, auch Thummanns Unterfuchungen über die Geschichte der östl. europäischen Völker, aber nicht Thummanns klaffische Abhandlung de Cumanis in den Actis Societatis Sahlonovianae T. IV., welche bekanntlich durch eine Preisaufgabe der Jablonovskischen Societat veranlasst worden; noch weniger die Schlözerithe treffliche Unterfuchung über dies Volk (Ge-\$ 482 ff.), oder Engels Forschungen über die Völker-

week II.), doer Insight fortenings the and volcette decreases the tastriches Summon the 10 - 50. And the sum of the summon the 10 - 50. And the sum of the summon the sum of the summon the sum

A. L. Z. 1804. Dritter Bund.

aber er hat geringen und zu fpäten Gebrauch davon gemacht.

Die Cumaner wollen gern vom alten ungrischen. und nicht vom tatarischen Geschlecht seyn, und es ift ein Lieblingsfatz des Vfs, diefs im erften und funften Kapitel des erften hiftorischen Theils zu behaupten - ale lein gerade hier verfährt er am leichtfinnigften und oberflächlichsten, wo er fich am gründlichsten mit Forschungen über alte Sprachdenkmäler und über die bisher bekannten hiftorischen Data abgeben follte. Bekanntlich hat man in cumanischen Archiven ein so betiteltes altcumanisches Vaterunser gefunden, welches Cornides in feine Handschrift eingeschaltet, Thunmann aber, und aus ihm Alter (in feinen Miscellaneen. Wien 1799. S. 166.) haben abdrucken laffen. Wie viel Verdienst hatte fich nicht der Vf. erworben. wenn er die Handschriften, in welchen diess Vaterunfer vorkommt, da ihm als dem Notario Jazygum et Cumanorum diese Archive zu Gebote standen, kritisch untersucht und beschrieben hätte. Allein, alles was er hieritber S. 119. fagt, besteht in folgendem: In Archivo oppidi Kun Szent Miklo's affervatur in Copia Oratio Dominica veteri, ut ajunt, Cumanorum lingua, cujus initium idmodi eft : Bezam Attamaz Kevezkikte etc. verum hanc versionem Cl. Pr ay Pars II. onomastici p. 184. Tartavicam potius effe reflectit. Der Vf. merkt nicht, dass seine Gegner ihm hier die "petitionem principii" klar nachweisen können. Eben so wenig Mühe giebt er fich, die historischen Grande seiner Gegner zu prafen. Eine Hauptstelle des Roger, wo dieser Cap. XIV. anzeigt, das Kuthen, der Cumaner Fürst, den Ungern verdachtig gewesen, als ob er ein Spion der Mongolen, und nur gekommen fey, das Land und die Sprache der Ungern kennen zu lernen (ut conditionem terrae addiferet et linguam fibi faceret notam), legt der Vf. willkührlich fo ans: eindem Outhenum linguam, a qua folum dialecto discrepabat, notam reddidiffe. Wem fallen auch nicht aus der ungr. Gesch., wenn von den Cumanern die Rede ist, ihre tonfa capita, ihre langen Barte, ihre Filz-Zelte, ihre weiten Kleider, ihre zukkerhutförmigen Hüte ein? alles fo verschieden von der Magyarischen Nationallitte! aber diess alles macht dem Vf. keine Mobe. Indem er bemerkt : das Deutfche, Wlachen, Rascier u. f. w. noch immer ihre Sprache behalten, die Cumaner aber immerfort ungrisch seit Menschengedenken sprechen, sie alse auch von jeher ächte Ungern gewesen seyn mussen, glaubt er triumphirt zu haben (S. 119.). Aber er vergifst die ganz eigenen Schickfale und die geographische Lage der Cumaner. Gleich nach ihrer An-Kunft ing Reich zerstreute fie Bela IV. in alle Comilii.

Magyarinnen; erst nach der mongnlischen Verheerung fammelte fie Bela IV: und colonifirte fie - nicht etwa an der Gränze des Landes, fondern in dessen Mitte, wo fie aberall von Magyaren umgeben, auch nicht auf einen Haufen, fundern in verschiedenen Gebieten, die durch Magyarische Ortschaften durchschnitten waren. So ists denn wohl ganz begreiflich, wie und warum die anfangs ganz tatarischen Cumanen zu ächten Magyaren umgewandelt worden. Hatte doch die Magyarische Völkerschaft - die Lee in den Tacticis mit Recht eine Colluvies gentium nennt - ohnebin in Lebedias und Ateleufu tatarische Stämme unter fich aufgenommen und von ihnen auch einige Sitten und Redeusarten entlehnt. Defto leichter konnten fich in der Folge Cumanen in Magyaren verwandela.

Das zweste Kapitel: Cumaner in Alien und in der Moldau, hält keinen Vergleich mit Hn. Hofraths Schlözer Arbeit aus. Drittes Kapitel: Fünf verschiedene Einwanderungen der Cumaner nach Ungern. Die erste mit Arpad; die zweyte unter dem kl. Ladislaus (vnn dieser leitet der Vf. den Jazyger District her); die dritte unter Stephan II. (damals foll Klein-Cumanien bevolkert feyn); die vierte unter Bela IV. (Ursprung von Grosscumanien); die fünste unter Matthias I. 1470. Rec. scheinen die zweyte und dritte Colonificung der Cumanier von bleibender Wichtigkeit gewesen zu seyn. Nach seiner Meynung haben die cumanischen heutigen Districte fainmtlich erst unter Bela IV. ihren Anfang genommen, welcher das Volk nicht in Grnfs - und Klein - Cumanier (eine viel spätere Benennung), sondern in Stihle (fedes), und diele in 7 tribus und generationes (in Emirlchaften und Familien) nach Art nomadisch - tatarischer Völker abtheilte. Damals entstanden die Sedes Kolbasz (das heutige Grosscumenien), Halas, Mizse und Kicskemeth (Kleincumanien). Damals nomadifirte diefs Vnlk noch immer in Filzzelten. Unter Ladislaus dem Cumaner zwang man lie, auf Andringen des Clerus, Christen zu werden, wie das vierte Kapitel erzählt, Häufer zu bauen, und ihre neugebaute Ort-Schaften hielsen Szallas, Descensus, Ibre Familien und Stammhäupter hielsen Principales Cumanorum, auch Nobiles et Domini de Cumanis; ihr Oberriehter in Civilfachen follte der Palatin feyn. Damals wohnten Cumaner nicht nur zwischen der Donau und der Theis, und am Körösflus (wie noch heute), fundern auch zwischen der Körös und dem Marus, und dem Marus und Temes (diese beiden letztern find verschwunden. ihre Spuren knmmen noch 1266. in einer Urkunde vor S. 100., und 1424 S. 231 ). In dem den Cumanern bestimmten Gebiet befanden lich noch viele begüterte ungrische Edelleute; diese sollten entweder vom König durch andre Behtzungen entschädigt werden, oder auch unter den Gumanern wnlinen bleiben, indem die Familienhäupter der Cumaner ohnehin die Freyheiten und Pflichten andrer ungr. Edelleute haben follten. Es dauerte indessen noch lange, bis die völlige Bekehrung und Anfiedelung der Gu-

tate (S. 60.); he verheyratheten fich mit Magyaren und maner I gentis ritui Tattarico impolutat, fligt Theorets. nämlich unter Ludwig I., zu Staude kam, word auch mehrere cumanische Ortschaften die Namen de Heiligen annahmen (Kunfzent S. Marton: Martinsdon) in Kumanien u. a. m.). Das fünfte Kapitel handelt von den Jazygern, eigentlich Jafzonen. Die Sache ist so zu fassen: die Cumaner dienten meist bev der ungrischen Armee in dem Vortrab als leichte Truppen; einige derfelben aus den Calonieen oder Descenfus Beren, Négyfzállas, Fenfzaru, Apáti, Vifzáfz, Szarvas u. f. w. waren vorzüglich im Bogenschießen und im Treffen mit Pfeilen geübt; diefe hiefsen ber den Ungern Julzok, Bogenschützen, im lateinischen Curiality Jaffones. Der Name kommt zuerst in eines Urkunde des J. 1323. vor (S. 94.). Mit der Zeit erlosch die Eintheilung in Familien, es bekam die militärische Eintheilung nach Hauptmannschaften odes Capitaneaten, zur Zeit des K. Sigmund die Oberhand; ein jeder Capitan musste zu dem Cenfus regna den alle entrichteten, beytragen, und mit einer Anzahl Bogenschützen (pharetrarii) ins Feld rücken; der Obercapitan (Vojwoda) und 12 erwählte Beyfitzer machten die Univerfitas oder Communitas Naffonnem aus. unter welcher die Capitaneate standen. Diele Jaffonen oder Bugenschützen bekamen zur Zeit des K. Sigmund auch den biblifchen Beynamen Philiffai, welchen einige vom verdorbenen Baliflarit berleiten, ( Schlözer S. 205. und Horvath felbit S. 104.); allein Rec., dem es nicht wohl begreiflich ift, dass diele Bogenschützen auch mit Mauerbrechern umzugehen geschickt gewesen wären, hält diese Benennung für einen Stitznamen der Jassonen, den sie nach ungrischer mehrmals vorkommender Sitte erhielten, weil he fich immer durch eine gewisse heidnisch - tatarische Rohheit von den übrigen ungrischen Truppes auszeichnen mochten, in dass, wie die Urkunden lebren, noch zur Zeit des Matth. Corvin an ihrer Bekehrung gearbeitet wurde. - Bonfin, Ranzan und andre pedantische Philologen träumten bev den Namen Jálzok und Jallonen, von den alten Jazygen, und der Curialityl bequemte fich feit Matth. Corvinus nach dieser philologischen Traumerey: welche dunch einen andern Irrthum auch von unferm Vf. S. 101. unterftützt wird, nämlich dass die Jasznk die alten Sitze der metanastischen Jazygen bewohnten. (Schale, dals der Vf. S. 211. die Statue, Jajzkep genannt, auf dem Gebiet vnn Fenfzaru nicht genauer beschrieben hat.) Im fiebenten Kapitel werden alle Privilegien der Jaffnnen und Cumanier aufgezählt. Aus diesen ift erfichtlich, dass die Jassonen einen jährlichen Königszins vnn 500 fl. zu entrichten hatten, und dass fie in der Folge, da man fie bey veränderter Kriegsart als Bogenschützen nicht mehr in gut brauchen konnte. fich durch pecunias pharetrales, pro onere exercitmationis vom Kriegsdienste loszukaufen pflegten (S. 122. 123.). Die Cumani de Sede Kolbalzizek (die heutigen Kleincumanier) durften fich ihre Capitaus, Beamten und Richter felbst wählen, nur ging die Appellation an den Palatin, und in fo fern war diefer Judex Cumanarum, and bezog 3000 Ducaten dafor. Fine gleiche

College College

437 Einrichtung heftand bey den Comanis de Sedibus Halas, u Store Mizferkeckeneth (den heutigen Einwohnern der Cumafchalte e mia major), diefe waren in Abfieht auf die Entrichtung S.Mar des Königszinfes (S. 132.), der Zufammenfetzung ihis field in rer Sedes indiciario oder Universitas, die aus Capitaneis, b Lines Comitibus et Affefforibus bestand, den Philistaeis ganz ceteb : ähnlich. Das achte Kapitel enthält eine kurzgefalste rinh air -Ueberficht diefer Privilegien, so wie das zehnte ei-CACADE nen Abrifs ihrer alten Verfallung, und das neunte Ka-Luo, L pitel erzählt. wie diese Privilegien in der Folge be-ichränkt und gefährdet, im J. 1702. verloren, im Sec. dr. ie J. 1-45. wieder erlangt worden. Seit dem Bauern-178. : aufitand 1514 unterwarf man die Jaffonen und Cumanen der gewöhnlichen Contribution; wiewohl fie von Zeit zu Zeit ihre alte Freyheit nur einem Königszins 4. 17 zu entrichten, reclamirten. In den türkischen Unruhen wurden mehrere cumanische Ortschaften abgeriffen und zu den Comitaten geschlagen. Im J. 1702. verkaufte der königl. Fiscus widerrechtlich die Jassonen und Cumaner an den deutschen Orden; und im J. 1731. verpfändete er sie eben so ungesetzlich dem Pefther Invalidenhaufe. Damals geriethen fie in groke Gefahr, zu unterthänigen Bauern herabgewürdigt zu werden. Endlich erkauften fie ihre Freyheit 1745. mit 515000 fl. und mit der Stellung von 1400 Rekruten, auch mit dem Versprechen, bey künftigen Infurrectionen ihr Möglichlies zu thun. Nach der neuen Verfassung (eisste Kapitel) bestellt der Palatin den Ober - und Vicecapitan der Cumaner und Jassonen, unter dessen Leitung die Ortsmagistrate und die Districtscapitans gewählt werden. In Jaszberény ist der Sitz des Obercapitans, der 3 Notarien, 3 Fiscalen, 3 Einnehmer und 1 Rechnungsführer an der Seite bat. Kunfzent Marton ift der Sitz der Difirictualverwaltung von Grofscumanien; Félegyháza von Kleincumanien. Die Jazyger und Gumaner bezahlen zu der Reichscontribution ein gewisses Quantum; auch steuern sie zur Allodialcasse, aus welcher ihre Beamten befoldet werden, und zur Infurrectio-

zwiehen find.

Der goographijkhe Theil ist ein um so wichtigerer
Beytrag zur ungrichen Geographie, da diese Gegenden bisher nur weng im Publico gekannt und Deschrieben waren, und da der Vf. auch eine kleine
Karte, verferrigt vom Feldmesser Bestevinik,
und gestochen von dem geschickten Kupferstecher
Fromz Karzei in Petth, begyerigt hat, welcher freyRich mehr aftronomische Richtigkeit zu wnsichen
wäre, die sher doch zum erten Anlauf ganz gut die-

malcasse bey. Das zwölfte Kapitel berührt die vor-

Chergegangene Abanderung diefer Verfassung durch

K. Joseph II., und das dreyzehnte nennt alle Ober - und

Vicecapitans seit 1745. Der jetzige heisst Joseph

Stofzl, von welchem der Vf. zu melden vergifst, dass

durch deffen Mitwirkung die im J. 1801. zur Infur-

rection freywillig von den Jassonen und Cumanern ge-

ftellten Hularen in ein neues stehendes Husaren - Feld-

regiment formirt worden, das von den Jassonen und

Comanero durch jährl. Rekrutenftellung ergänzt wer-

den foll, worüber die Reichstagsakten 1802. nach-

nen kann. Rec. hat mehrere Gegenden von Cuinanien und Jassonien durchstreift, und bemerkt, dass hier noch gar fehr viel für Industrie und Cultur zu thun fey. Zuförderst ist jedem Reisenden auffallend, dass ein cumanischer Ort vom andern sehr weit liegt, hingegen die Ortschaften meistens fehr weitlänttig find, und ein fehr ausgedehntes Gebiet haben. Diels rührt aus den Zeiten der türk. Verwüftungen her, ift aber ein großes Uebel für den Feldbau und die Viehzucht; es geht täglich sehr viel Zeit verloren, bis der Eigenthamer zu seinem Acker oder zu seinem Viehmeyerhof (Szállás) gelangt, und Theschediks Vorschläge, folche große Ortlichaften zu zerstückeln, oder Colonieen aus denfelben zu führen, follten mehr beherzigt werden. So z. E. zählt Kardfzag 1428 Häufer und 9000 Einwohner; dabey hat es ein ungeheures Gebiet, in welches die Prädien Afzonfzallas, Magyarka, Boltfa, Ködfzállas und Oryonda Szentmiklós einverleibt find-Diese Prädien waren ehemals lauter wohl bevolkerte Dörfer, und follten auch jetzt wieder durch Colonieen befetzt werden. Wie viel schönes Land konnte dann benutzt werden, das jetzt dem Reifenden im Sommer als eine dürre wenig benutzbare Heide anekelt. Zweytens, Kleincumanien leidet außerordeutlich vom Hugfand, welchem durch wirkfame Vorkehrungen gesteuert werden follte, fonst wird noch das ganze Ländchen durch diesen vom Wind hin und her getriebenen, oft die besten Weiden und Saaten Wirklich find schon verwüftenden Sand verödet. viele freve Cumaner des Flugfandes wegen ins Batscher Comitat gewandert, und unterthänige Bauern provorden, (Grellmann's ftatift, Aufklär, Ill. 385.) Ing Jaffonen Land find sloch wider die dort häufigen Ueberschweitmungen einige, wenn auch nicht hinlängliche, Vorkehrungen getroffen. Drittens ift dem Reisenden auffallend, dass in den cuman. Ortschaften Richter und Geschworne den ganzen Tag auf dem Gemeinhanse liegen, und den Einwohnern tagtäglich nicht das erbaulichste Beyspiel von Arheitsankeit und Nüchternheit geben: wie denn auch die Ortschaftscassen vor ihnen nicht zum wirthschaftlichsten besorgt werden follen. - Uebrigens bemerkt der Reifende, zumal an Sonntagen, mit Vergnügen, wie die nieist in dunkelblaues gutes Tuch gekleideten Cumanes als freve Leute, durch beffere Nahrung, Kleidung, fogar in Haltung des Körpers, fich von den benachbarten unterthänigen Bauern auffalleud zu ihrem Vortheil nuterscheiden, und es ist daher für deu Menschenfreund ein verzeihlicher und gerechter Wnusch; dass die von den cumanischen Districten abgeristenen. ehemals freyen, jetzt unterthänige Ortschaften, diefen Districten wieder einverleibt werden möchten.

Wien, ohne Angabe des Verlegers: Codix epiflolaris Primislat Ottocari II., Bohemlae regis, complectens femicenturiam literarum ab Henrico de Ifernia ejus Notario partim ipfius nomine partiat ad ipfum feriptarum, quas ex MS. Bibl. Palat. Vind. eruit, ordine quantum potuit, chronologico dispoluit, commentarioque illufravit Thomas Lolliner, J. V. D. et Profeifor, atque Franc. II. honoribus dicavit Joh. Nep. ab Aichen, dum Affertiones ex universo Jure in Acad. Therefiana propugaret. 1893. 182 S. 4.

Seit der Wiedererrichtung des Therefianums ist vorliegendes Werk eines der wenigen bemerkenswerthen, die aus dieser Anstalt hervorgegangen Die hier zum erstenmal herausgegebenen Briefe find für die Geschichte Böhmens, Ungerns und Oesterreichs von den Jahren 1271 - 1278. von besonderer Wichtigkeit, und schließen sich an den Codex epiflolaris Rudolphi I. von Gerbert an. Bey dem Mangel an Unterzeichnung des Tages und Jahrs und bey der Andeutung der Namen durch blolse Anfangsbuchstaben, hat doch Hr. D. (Prof. der Reichsgeschichte und des Lehnrechts ) durch scharffinnige Untersuchungen 38 Episteln nach Monaten und Jahren ordnen können; und der "Liber II. fen feries epiftolarum, quae in ordinem chronologicum redigi non poterant" enthält deren nur 12. Einige der hier abgedruckten Epiftela, nämlich jene, welche fich auf ungrische Ereignisse beziehen, hatte zwar Hr. v. Engel in der Zeitschrift von und für Ungern Bd. II. S. 161. im J. 1802. mit seinen Erläuterungen bekannt gemacht, doch hat Hn D. auch bey diesen genauere Bestimmung der chronologischen Ordnung und durch Erläuterung einiger Nebenumftände zu der Abhandlung des Hn. v. Engel nicht unbedeutende Berichtigungen und Zufätze geliefert, die von ungrischen Geschichtsorschern mit Dank benutzt zu werden verdienen. Was die Geschichte des deutschen Reichs und des östreichschen Kaiferhaufes durch diefes Werk gewinne, wird allen Kennern klar feyn, welche wiffen, welch ein gefährlicher Feind Rudolphs L Ottokar gewesen, und wie entscheidend schon danials die Hülfe des ungrischen Reichs für das Glück des Habsburgischen Stammes war, indem ohne dieselbe Rudolph I. schwerlich im Stande gewesen wäre, Ottokarn den Sieg und das 1.eben 1278. zu entreifsen. Die eigentlichen Urfachen der Felndschaft zwischen Rudolph und Ottokar befonders nach dem Abschlus des Wiener Vergleichs werden hier ins hellere Licht geletzt. Dass die bohmische Geschichte dabey ungeniejn gewinne, ist eben fo klar; fo z. B. leuchten aus dem XIX. Schreiben die Grande hervor, warum Ottokar fich der Stadt und des Districts Eger bemächtigt habe. Auch auf Ottokars Charakter werfen diele Briefe viel Licht. So z. B. war ers felbft, der feine Gemahlin Kunigunde im Dec. 1276. darüber tröftete, dass er seinen Anfprüchen auf Oesterreich, Steyermark, Kärnthen und

Krain habe entfagen müllen. So befahl er einft, beil Jakob in Böhmen vorzöglich zu verehren, withm dies leine Verwandtin, die Nonne Margarethauf der Hasen-Insel bey Oten, empfohlen hatte.

Auch die Lebensumstände des Henricus de Hernia, aus dellen Feder die meisten dieser Briefe her rühren, werden gut aus einander gesetzt. Heinrich von Isernien war ein Gibelliner, und musste politischer Verfolgungen wegen sein väterliches Erbtheil und fein Vaterland verlaffen. Er kam nach Pirm in Meisen, in der Hoffnung, dass der Markgraf von Meissen eine Armee mit leinem Enkel aufbrechen lassen werde, nach Neapel; da aber diese Hoffnung sich nicht bestätigte, so verfügte sich Heinrich nach Prag 1270., wo er fich als Schreiber vom damaligen Protonotarius des Königs brauchen liefs. Hier bestrebte er fich lange, Secretar des Königs felbst zu werden: es gelang ihm aber nicht. Er reifte daher 1273. nich Rom, und brachte von daher vollwichtige Empfel lungsschreiben mit. Durch Halfe derselben erlangte er das gewünschte Amt eines k. Notarii et Familiaris. Hr. D. vermuthet, dass er in der Schlacht des J. 1278. mit seinem Herrn, dem Könige, umgekommen sey.

Uebrigens hat Hr. D. in diesem Werke nicht alles gegeben, was in dem Codex unter dem Titel "Formulae epiftolarum Henrici de Tiernia" enthalten war: Viele von diesen Auffätzen betreffen nur Privatischen und Kleinigkeiten, zuweilen auch schmutzige Gegenstände. Was jedoch zur Erläuterung der eigentlich Ottokarischen Briefe dienen konnte, ist in die Noten aus dem Codex aufgenommen worden. Solcher in die Noten aufgenommenen Nebenstücke hat Rec. 13 gezählt. Ein rhetorisches Exercitium, welches legentlich den Verfall des ungrischen Clerus in d Zeiten Ladislaus des Cumaners schildert, und welches Hr. D. nicht aufgenommen hat, ift in der oben angeführten Zeitschrift abgedruckt. Einiges in den ausgelassenen Aussatzen des H. de Isersia dient zur Charakterifirung der demaligen Sitten, und hatte feines oft schmutzigen Inhalts ungeachtet, vom WE wohl mit herausgegeben werden konnen. doch muss man auf die Gelegenheit, bey welcher die Schrift erschien, Rücksicht nehmen.

Dem Gerächte nach hat Hr. D. ach between Gerächte nach hat Hr. D. ach between dem Gerächte nach hat hat Hr. D. ach between dem Gerächte des Judiches Heiner deutschen Concordate mit dem mitchen Stulle gefammelt; und da er ficht überahle einen fehr gründlichen Gefehichtorischer gereigt between fehr gründlichen Gefehichtorischer gereigt between dem Gerächten der die Werk ans licht fürdern möge, webest, im Verhältnist zu den neuesten Ereignisten gewis das allgeneine Intereste an Ach zieben müßte.

#### Berichtigungen.

In der Feld'imne des Kopfers zu Anlang des Jollins Z.5. von Anbag fant der Fundomy lies die. — In Nom. 221—23.

An A. L. Z. S. 10. A.5. v. u. ft. 1721. S. 10. C. if fi, amodaire in meedeire. S. 17. Z. S. n. 0. v. u. ft. dipfierde L. Berlins I. S. 121. Z., v. u. ft. depidopren L. Egyldopren S. 210. Z. z. mult vor Teipr in Punkt eder Semicolom feshes. S. 25.

S. 16. Medicine, Boffpren L. Medicine Boffpren S. 201. Z. t. v. u. ft. angleding 1. angledjust.

S. 10. Medicine, Boffpren L. v. der Medicine Boffpren S. 201. Z. 1. v. u. ft. angleding 1. angledjust.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 31. August 1804

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, in d. neven Societäts-Buchh.: Blick auf die Lage Europens bezim Wiederausbruche des Kriegs im Jahre 1803. von Christian Daniel Vost, Prof. zu Halle, 1804. 211 Bog gr. 8. (1 Rthl. 12 gr.)

De Darftellung der neuesten Zeitgeschichte kann auf eine doppelte Art interessant und belehrend werden - einmal durch die historische Kunft, wenn sie Einheit der Anficht und Zusammenhang in die Masse von fo verschiedenen Begebenheiten bringt, und die Thatfachen, ohne ihnen, der Form wegen, Gewalt anzuthun, durch sich sprechen lässt; und dann durch die Beziehung der Thatfachen auf ihre Quelle und Veranlassungen, oder durch das Licht, welches sie auf die politische Seite derselben fallen läst. Jene geht dieler voran, und diele wird das Mittel, jene um fo orgreifender zu machen. Freylich ist eine solche Darfiellung äußerst schwer; denn nirgend läuft man mehr Gefahr, als in der neuelten Zeitgeschichte, das Interoffe der Wahrheit aufznopfern. Unvermerkt fliefsen die Berahrungen, worin die Thatsachen mit unserm Wohl und Wehe stehen, in die Darstellung über; die Nähe derfelben hindert die Deutlichkeit der Anschauung; die Eigenthümlichkeit ihres Charakters vorzüglich von der politischen Seite, macht es der historischen Kritik oft ganz unmöglich, den Schleyer zu läpfen; und der Umfang einer Begebenheit ver-Ichrankt nicht felten der Darstellung anderer gleichzeitiger eben so inhaltsvoller Thatsachen den gehörigen Platz. Die Lebendigkeit aller Kräfte, die aus al-len Thatfachen dieses Zeitraums spricht, fordert eine gleiche Lebendigkeit in der Darstellung, die der Ruhe und Kühle widerspricht, welche das Gesetz der historischen Wahrheit nothwendig macht. - In der That hat also Hr. Prof. Voll fich einer schwierigen Arbeit unterzogen, indem er die Lage Europens im vorigen Jahre zu beschreiben unternahm; und er wird sich, wenn er fie nach Maafsgabe diefes Anfangs ausführt, vielen Dank von Lefern verdienen, die ein treues Bild. der jetzigen Staatsverhältnisse in Europa zu haben wünschen. Er hatte nicht nur mit allen den angegebenen Hindernissen zu kämpfen, sondern gerade derbestimmte Zeitraum, den er wählte, und der des Wählens werth war, vergrößerte die Schwierigkei-Europa war nie verwickelter, als in dem Augenblick, wo es entwickelt, nie unsicherer in seinen Aussichten, als in dem Augenblick, wo es der Zukunft mächtig zu feyn schien. In den Reden der englifchen Oppolition über den Frieden muß man einen

großen Theil dieser tief empfundenen, und in den unbestimmten Artikeln des Friedens, selbst in denjenigen über Malta, worauf man Zeit und Schweiss verwendet hatte, einen andern Theil diefer dunkel ausgedrückten Wahrheit fuchen. Hr. V. hat dadurch fich des Sieges über alle diese Hindernisse und Schwierigkeiten glücklich vergewissert, dass er die officiell gewordenen Nachrichten mit den Erscheinungen, die Sprache mit den Handlungen, die Auslegung mit der Sache vergleicht, oder beides neben einander stellt; dadurch, dass er größtentheils erzählt, ohne Theil zu nehmen, und wenn er Theil nimmt, doch das Intereffe für Wahrheit, das er oft mit wenigen Worten andeutet, nicht verleugnet; und endlich dadurch, dass er fich meistens an diejenigen Begebenheiten halt, die über andere hervorragen, und die nach einer richtigen, auf das Maafs der Anstrengung und nach einem innern Werthe berechneten Voraussetzung bestimmt find. So beurtheilt Rec. den Vf., wenn dieser den denkenden Beobachter der Zeitgeschichte durch die Vollendung dieses Werks in Stand fetzen will, die Lage von Europa in dem auf deln Titel angedeuteten, für alle Staaten dieses Welttheils so wichtig gewordenen, Zeitpunkt nicht nur mit einem Blicke zu übersehen, sondern auch gehörig zu wür-

Der Plan, den fich der Vf. entworfen hat, ift diefer. Um den Standpunkt richtig zu fallen, woraus die Lage von Europa in dem angegebenen Zeitraume beurtheilt werden muss, geht er in die Zeit zurück. wo ein allgemeiner Friede die Ruhe und Wohlfahrt von Europa zu fichern, und der Wiederausbruch des Kriegs lange entfernt zu feyn schien. Dieser Rückblick; der den Gegenstand des oben angezeigten Werks ausmacht, ist die Einleitung zu dem Gauzen, und zugleich, ohne dass es auf dem Titel angegeben ift, die erfte Abtheilung. Sie stellt die Geschichte des allgemeinen Friedens dar, durch welchen die Lage von Europa ganz neu in mannigfaltiger Hinficht beftimmt wurde. Eine zweyte Abtheilung foll eine ahn-liche Darftellung der Geschichte des Friedensbruchs und der dadurch in der Lage von Europa bewirkten Veränderungen liufern. Eine dritte Abtheilung, die mit der zweyten verbunden werden foll, wird einen Ueberblick der Regenten, Regierungs-Syftenie, Tendenzen, Staatskräfte und der politischen Verhältniffe gewähren.

Im Ganzen hat Rec. gegen diesen Plas nichts einzuwenden; denn er stellt das, was er darstellen soll, richtig dar; nur möchte er nicht da ausgefalst werden, wo die Beurtheilung der Lage von Europa nach Kkk

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Daniel Grand

dem Inhalt feinest vorliegenden Werks aufangen follte; deun die Darftellung des Regensburger Reichsdeputations - Hauptfehluftes beruht in dem wefensteinfent Enteil auf den vorhertgeangenen Rafladter
Friedensverhandlungen, und die Darftellung des Regierungstyftens von Frankreich auf dem 1. Brumaire;
mithin hätte hier der VI. etwas weiter zurrückgehen
mitlen, um gant deutlich und erfehöpfend zu leyn;
füren, aus den die den den der Zulammenhung unt
füren, an die Darftellung im Contexte angereitst
werden.

Da der Inhalt dieser ersten Abtheilung durch keine Inbaltsanzeige und durch keine Rubriken angegeben ift, so will Rec. ihn kurz mittheilen, um diejenigen, die das schätzbare Werk noch nicht hefitzen, in Stand zu fetzen, von dem innern Gehalte desselben zu urtheilen. Der Vf. hebt mit dem Schreiben des ersten Confuls an den König von England zu Ende des Jahrs 1799. an, theilt darauf die Antwort der englischen Minister, die Gegennote Talleyrands, und die beharrende Rückantwort von englischer Seite mit, und geht dann nach der Darstellung der von England mit Oesterreich geschlossenen Convention zur Darstellung der Folgen des in Italien und Deutschland eröffneten Feldzugs von 1800. über. Bonaparte's Sieg bey Marengo, und der Sieg Moreau's bey Hohenlinden leiten ihn zu dem Läneviller Frieden. Der Bruch Englands mit Dänemark, Rufsland, Schweden, die Convention der gedrückten Mächte mit Preußen, die Besetzung des hannöverischen Gebiets mit preussischen Truppen, find von ihm durch die officiellen Noten und Schriften, welche der laute Unwille über das Streben der Engländer nach einer despotischen Alleinherrschaft auf dem Meere bekannt machte, erläutert: die Schlacht zwischen den Dänen und Engländern und der darauf erfolgte Waffenftillftand vollständig angegeben und gewürdigt, und Pitt's Abgang aus dem Ministerium und der Tod des Kaisers Paul als die nachften Veranlassungen zu dem Frieden mit den nordifchen Mächten geschildert. Frankreichs Convention mit Spanien wider das ohnmächtige Portugal und der Vertrag von Badajoz geben ihm Gelegenheit, das Unterdrückungsfystem Frankreichs näher zu charakterifiren; und nun folgt das Friedensjahr von 1801., worin die Friedensschlöffe mit Neapel, Pfalzbayern, Rufsland, der Pforte und England angegeben, und die weitläufigen Verhandlungen mit der letzten Macht über die Friedensartikel, vorzäglich über Malta, als den Hauptgegenstand des Streits und des nachherigen Wiederausbruchs des Kriegs, in bündiger Kürze erzählt werden. Der Vertrag mit Oranien und der Regensburger Reichsdeputations - Hauptschlufs, dessen Inhalt skizzirt wird, machen den Beschlufs dieser erften Abtheilung.

Gegen diese Darstellung, welcher noch ein lichtvoller Vortrag zu Statten kommt, sindet Rec. im Wesentlichen nichts zu erinnern, und einige kleine Bemerkungen, die er hier beyfingt, sollen bloß die Anfmerksamkeit belegen, womit er das Werk vom Anfang bis zu Ende durchlas. S. §1. fiellt der Vf. die

Kopenhagener Schlacht als eine der denkwürdigh und blutigften, und S. 82. als die Urfache des England angetragenen Waffenftillftandes dar. aller Achtung des Rec. gegen die braven dämisch Truppen, welche die Ehre ihres Vaterlandes, di Ehre des Königs und vorzüglich die Ehre der Fr heit mit fo vielem Heldenmuthe und mit einer auf ferst edeln Kefignation vertheidigten, halt Rec di erste Behauptung für übertrieben, die zweyte für nicht richtig. Denn sogar die Schlachten neuerer Zeit (der ältern nicht zu gedenken), z. B. von Abu-kir, auf der Höhe von Ouessant u. f. w., verlieren durch die erste Behauptung an ihrem Werthe, und das von den Engländern durchgängig und fogar bald nach der Kopenhagner Schlacht befolgte Holirungsfystem kann die zweyte Behauptung widerlegen, vorzüglich wenn man bedenkt, dass Hyde Parker schon vor der Schlacht zu dieser Negotiation bevollmächigt war, und dass die Danen nach der Schlacht in dem Waffenstillstande wenig gewannen. Einseitig könnts es wohl genannt werden, wenn der Vf. die Noth wendigkeit des von England mit Frankreich geschlossenen Friedens (S. 151.) fo angieht: "Die allgemeinste Erwartung oder vielmehr Befürchtung ging dahin: des Krieg werde fich mit einer Landung - also ohnstreitig auf die fürchterlichste Art endigen, auf welche fich vielleicht je ein Krieg geendet hat, und enden kann." S. 158. fucht der Vf. daraus, dass Paris die Laften des Kriegs weder fo direct, noch is druckend, als London empfand, zu zeigen, warum es keinen fo lebhaften Antheil an dem Abschluss des Friedens nahm, Diese Ursachen erklären den Mangel an Enthulialmus nicht allein; Richelieu und Mazarin bemerkten ihn schon, und Richelieu schlug deswegen vor, die Refidenz von Paris zu entfernen, und die Stadt zu einer Handels - und Hafenftadt durch Verbindung von Kanälen zu machen. Der Federkrieg der Journalisten soll nach S. 188. die Empfindlichkeit der ersten Confuls gereizt haben; muss heißen kat, nicht foll: denn er beklagte fich ausdrücklich mit feiner Unterschrift über das zügellose Schreiben wider ihn. Von der Reichsritterschaft fagt er S. 241.: "Es ill auffallend, dass man bey diesen wesentlichen und wichtigen Veränderungen in der deutschen Reichsveristlung eine alte gothische höchst unförmliche, aus des Zeiten tiefster Barbarey und Anarchie herstammente und als ein Monument derselben immer noch beliehende Korporation, die der unmittelbaren Reichstiterschaft, unangetaltet liefs." - Die Reichsritterschaft, eigentlich und arsprünglich eine Erfindung K Karls V., ausgebildet in dem weltphälischen Fried ift fo alt noch nicht, und follte, ihrer Bestimmun nach, ein Gegengewicht gegen die Uebermacht der Reichsstände seyn. — Wohl nicht das Entschädigungs. fustem allein, wie S. 254 angeführt wird, ist die Ba des ganzen R. D. Hauptschlusses zu Regensburg, fondern nach dem zweyten allgemeinen Plan (Plan gfell ral), der der Reichsdeputation am 8. October 1803. übergeben, von diefer am 21ften desselben Monats angenommen, und mit allen dadurch nöthig geworde v 1 .5 1 200

men Verfügungen am 23. Nov. in einen Hauptschluss der R. D. gebracht wurde, ist auch das Gleichgewicht von Deutschland als Bass zu betrachten. -Wenn Hr. V. behauptet, dass durch die Dispositionen dieses R. D. Hauptschlusses der geistlichen Herrschaft, dem geistlichen Eigenthum und der von jeher dem Clerus to fehr eigenthumlichen Habsucht, so wie dem Mönchswesen und Unwesen, constitutionsmässig der Todesstreich versetzt worden, und dass jeder Unparteyische und jeder Freund der Menschheit darin allein den größten Schritt zur Herrschaft der Vernunft finden werde, fo bedarf diefer Satz, fo viel Wahres darin liegt, doch noch einiger Einschränkung. Denn die geistliche Herrschaft besteht, so lange das hierarchische System in seiner Elgenthumlichkeit erhalten wird; das geiftliche Eigenthum aber ift nicht in die Schul- und Bildungs-, sondern in die Kammerkassen übergegangen. - Einige kleine Ungleichheiten des Stils hat Rec. nur in der copirten Stelle S. 163. von den Feiten, die der Regent dem Volke giebt, und S. 195, wo der drohende Wink der Augenwimper des schreckenden Jupiters durch andere Motive wirkte, beinerkt.

Wenn man mit der gar zu naiven Bemerkung S. 105., dass die Redner der franz. Republik fich zuweiten recht zierlich und lieblich ausdröcken, und ibre Sprache in ihrer Gewalt haben, oder mit den Aeufserungen über die Freundschaft (S. 148.) nicht ganz zufrieden feyn follte, fo halten viele andere mit feiner Wendung dafür schadlos, z. B. die von S. 99.: "die große, mächtige und nach ihrem Geständnis unüberwindliche franz. Republik schliefst zum gemeinschaftlichen Angriff auf das kleinere, ohnmächtige und so leicht zu überwindende Portugal eine Convention mit Spanien," u. f. w.

Der Vollendung des ganzen Werks fieht Rec. mit Vergnügen entgegen.

DORTHUND, b. d. Gebr. Mallinckrodt: Niederrheimifche Blätter für Belehrung und Unterhaltung. In Verbindung mit niehrern Gelehrten herausgegeben von Wilhelm Aschenberg (gegenwärtig Prediger zu Hagen in d. Graffch. Mark). Erster Band. Erftes Quartal., 1801. Zweytes Quart. - Zweyter Band. Drittes u. viertes Quartal. 1802. 852 S. 8. (3 Rthlr.)

Die Gegenstände dieser Blätter sollen, nach der Erklarung des Herausg., feyn: 1) Natur-unde, Erdbe-Schreibung, Alterthumer des Niederrheins, Reisebernerkungen. 2) Gefchichte. Allgemeine: politische, kirchliebe, fittliche, gelehrte. Besondere: einzelne Provinzen, Oerter, Menschen. 3) Handlung, Fabrik, Manufactur, Landwirthschaft; Polizey; Oeffentliche Anftalten. 4) Schöne Wiflenschaften und Kunfte; oder Lebensphilosophie. 5) Literatur des Niederrheins, bestehend in Anzeigen neuer, am Niederrhein herauskommender Bücher. Man fieht, dass

diefer Plan ein weites Feld von Gegenständen darbietet. Der Herausg, und seine Mitarbeiter haben bisher für die Belehrung und Unterhaltung ihrer Lefer gut geforgt, doch für jene mehr, als für diefe. Es kann indeffen in einer folchen Saminlung nicht Alles von gleichem Werthe feyn. Am schätzbarsten find unstreitig die historischen, geographischen und statistischen Aussätze. Das Fach der Naturkunde ist bey-

nahe leer ausgegangen. Wir zeigen den Inhalt dieser vier Quartale etwas näher an. Das erste Quartal enthält, außer drey Gedichten, Joh. Moritz Schwager's Selbflbiographie. Sie ist in der bekannten Originalität und Laune des Vfs. geschrieben. Anziehend und belehrend wird sie durch das Sonderbare, wodurch feine frühern Schicklale fich auszeichnen, und durch die Offenheit, womit er von feigen Fehlern spricht. Im fiebenjährigen Kriege war er als Student preußischer Soldat geworden, und mit genauer Noth glückte es ihm, fich vom Soldatenftande, wogegen er bald einen Abschen bekam, wieder loszumachen. - Aschenberg handelt in diesem Quartale von der gothischen und deutschen Baukunst, welches ein Vorwort zu einer Beschreibung der merkeiledigsten Denkmäler dieser Kunst am Niederrhein seyn foll. Er giebt Nachricht von Langer's (Directors der Bildergallerie in Duffeldorf) neueften Gemälden, und erzählt die kirchlichen Denkourdigkeiten Kronenbergs, wo er zuerst Prediger war. - T. J. Lenzen, Hofkammerrath in Duffeldorf, liefert Beyträge zur Geschichte von Duffeldorf. - J. Sch - dt endlich beschreibt die weltphalische Abten Corneliusmunfter, in geographifcher, ftatistischer und naturhistorischer Hinsicht, Zweytes Quartal, Fünf Gedichte, Anflatze:

Sch - dt über die Fabriken, Mannfacturen, den Handel und die Gewerbe des Roerdepartements, und befonders des ehemaligen Herzogthums Jalich. - F. J. Bodmann, Prof. der Gesetzgehung an der Centralschule des Departements Donnersberg, zu Mainz, liefert einen diplomatischen Beytrag zur Geschichte des papstlichen Inbelablaffes, welcher die von Luther n bewirkte Kirchenreformation in Deutschland veranlast hat. --C. F. Hoffmann, fürftl. Neuwiedischer Ingenieur - Lieutenant, theilt uns Etwas Aber die merke Ardigen, in der Gegend von Neuwied entdeckten römischen Alterthitmer mit. Eine fehr kurze Nachricht von dielen mit Recht merkwürdig genannten Alterthümern frand einmal in dem Int. Bl. d. A. L. Z. Unter den bey Neuwied ausgegrabenen Alterthümern, die in dem dafien Schlosse aufbewahrt werden, befinden sich fehr sehenswerthe Stücke. Das weitere Nachgraben, wovon man fich viel versprechen müste, ist bisher unterblieben, und das Gerücht, als ob zu diesem Behof durch Actien eine Summe Geldes zufammengebracht werden follte, hat fich nicht bestätigt. Alles, was, feitdem Hr. Hoffmann diesen Auffatz bekannt machte, in diefer Sache, öffentlich wenigftens, geschab, befreht darin, dass er, auf Ersuchen des Verlegers von Minola's (Professors in Coblenz) kurzer Uebersicht deffen, was fich Merkwürdiges am Rheinstrom auter den Römern, feit J. Cofar bis zur Eroberung Galliens durch

die Franken, effignete. Auf Veranlassung der beu Neuwied entdeckten Alterthilmer. Thal Ehrenbreitflein, b. Gelira, Mich. M. 1803. 8. - einen Plan entwarf, der unter dem Titel: C. F. Hoffmann's Grundrift des römi-Schen Castels bey Newcied, benebst anderer (und anderer) dafelbit gefundener Denkmäler. Mit einer genauen Beschreibung derselben. Als Beytrag zu Minola's kurzer Ueberficht u. L w., in der nämlichen Messe herausgekommen ift. - 3. C. Gittermann giebt eine historische Nachricht von einer generalen Vermeffung und der Anfertigung einer durauf gegründeten, durchaus neuen Charte des Fürstenthums Offriesland. Mit einer kriti-Schin Ansicht der bisher davon vorhandenen Charten. Es ift die, durch die patriotischen Benühungen der Stände von Oftfriesland veraulasste und von dem Kapitän Camp entworfene Karte gemeynt. - Den Beschluss der Auffatze machen: Kleine Gemalde aus dem Feldzuge des Jahrs (der Jahre) 1794. u. 95., von K. P. . . Enthalten einige Zuge edler Handlungen von Freund und Feind, von Franzofen und Oesterreichern.

in Dritts Quartal. Drey Gedichte. Auffätze: I'rfach fiber das Schöne, von F. W. Broxermann. —
Urber das adeltele, keitliche Früstlichtift Elge in der
Geriglichaft Bohaminburg, von S. F. Mölter A. J., Pregiger des Stifts in den latht. Scholler in der
Gerigliche Stifts in den latht. Scholler in der
John Stifts in den latht. Scholler in John Merkuirrätigs Akteflick
zur Gefcheicht der febonen, aber unglicklichen Herzogin
Stacobe von Spillek, Crown. L. w., geb. Markefishe von

Baden: von P. Leonardfon.

Piertes Quartal. Drey Gelichte. Auflätze: Beyag us den verfeindenen Bennanngen und den Urfirungs der welfpskälliches Fehm- und Freugerichte, von
E.D. Warda. Die Competenz des Vis. in Sachen,
velche die Gelchichte und Sprache feines Vaterlandes
betreffen, is bekannt. — Nachtrag zu vorfehenden
Anflatz(e), und Antwort unf eine Erinnerung im welflick uns der Reformationszeschichte der Stadt und des
Krichfyrengels Sollingen. Befonders in Bezichung unf die
daßge en reform. Gemeine. Aus den Jahren 1886 bit
659. — Wichtem Volke werdendt die Stantunde ihre
mehresten Eutschungen? von J. F. Bazzenberg. Die
Antwort it; dem daußehen. — Aschungun, ein Bey.

trag zur Auflärung der mensfighen (im Fürftenthum Meurs behudichen) Alterhämer; von H. S. van Alpen-Das Burgfeld, eine erhöhete Fläche, die durch ehemalige Leberftrömungen des Rheins zu einer Infelgeworden war, fey der eigentliche Ort, wo, nicht weit von dem gegenwärtigen Dorfe Arberg, zur Zeit der Römer Afghorgtum geländen habe.

| Jodem Quartale ist die Literatur des Niederrheins angehängt.

#### SCHONE KONSTE.

LEIPZIG, b. Reinicke: Betzi, oder Liebe, wie sie ist. Ein Roman, der keiner ist. Aus dem Franzübersetz von S. G. Grohmann. Mit Betzi's Bildnifs. 1803. 194 S. 8. (18 gr.)

Dieser unterhaltende Roman ist gleichsam eine geschichtliche Darstellung der Thomson'schen Zeilen:

Ah, nought is pure. It cannot be denied, That virtue ftill fome tincture has of vice, And vice of virtue.

Ein gefühlvolles Freudenmädchen fesselt drey edle Männer. Am Ende findet fie, dals es kein wahres und dauerndes Glitck gebe, es sey dem mit der Ordnung der Natur und der Gesellschaft in gleichem Grade übereinstimmend, und wird glückliche, geachtete Gattin im Auslande. Die Moral am Ende vergütet übrigens die laxen Grundfätze nicht, welchen Betzi zuerit mit fo fröhlicher Ueberzeugung anhängt. Auch ist das Zusammentressen und Wiedererkennen am Schlusse zu abenteuerlich. Die Uebersetzung ist nicht gefällig, leicht und rund genug.. Nur wenige Beyspiele: S. 18. von Unentschlossenheit und Ungeduld verschlungen; S. 22. bey ihnen diese Gesahr lausen; S. 33. sie auf seiner Wohnung sehen; S. 152. Achtung anderer und meiner felbst, deren Bedürfniß ich fo lebhaft fühlte; S. 182. So viel es auch Seligni kostete, diejenige, die er bey fo wenig Hoffmung, fie jemale wieder zu schen, wieder gefunden hatte, so bald zu verlassen, so u. f. w. Ferner S. 30. 49 fg. Die Gesichtshildung der Betzi (auf dem Titelkupfer) ift mehr intereffant, als fchön.

## KLEINE SCHRIFTEN.

JOCKINGUNITTE. Helle, b. Roff! Nones heghfele zum Austen auf Verzugen für die leingengt nuch einem Kurzen leichreibung des Heites, der Jagd, jagdharen Thiere, einem Jagelinderien, von C. A. P. -, auch einem Küchen mit 38 auserleienen Zimfiguren, grfentigt vom Gravent Fißder, 1902. S. 3. (1 Mtd.) en Zimfiguren werden den Kinder geste S. 3. (1 Mtd.) en Zimfiguren werden den Kinder geste Zimfiguren mehen; aber an der Beichreibung des Holtzes in. F. wiedern vom Kinder in den Alter fehrerlich Gefallen finden. Die Beichreibung felbig üt gut und zichtig um für Kinder zu trocken und erfüllist, und herr Fallungs-

kraft nicht angemellen. Einige Anekdenen vom jedem vorgestellen Thiere felnissen dem Res seweckniliger na feyn, ab ansführliche und feindgereichte Befchreibungen, wofür Iniente Kinder om seinen Sinn haben. — Warm mag dech wegden haben, wenn Sin fein der vorgeten haben, wenn Sin fei darum bitten, hie heben Indeed vorgeten won der Bentung der einzelnen Produser mehr nech figen. — Dieft angleich als eine Meine Probe der werten der Sinner werden der vergeten werden der vergeten der vergeten wie zu der Vergeten der von der Bentung der einzelnen Produser mehr nech figen. — Dieft angleich als eine Meine Probe der Freit, wie St. Jegfeichen id.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freutags, den 31. August 1804

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

THEINGEN. in d. Cotta Buchh.: Kirchliche Geographie und Statiflik, von Dr. Carl Friedrich Stäudlin, Prof. und Confiftorialrath zu Göttingen. Erfler Th. 1804 XXII u. 506 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

X as wir schon längst wünschten, und was, aller Beyträge dazu ungeachtet, bisher noch nicht geleistet worden ist, erfüllt Hr. D. St. auf eine Art, die jeder sachkundige und billige Leser gewiss genehmigen wird, ja die, wegen der fich dabey ereignenden Schwierigkeiten, selbst unsere Erwartung übertroffen hat. Dieses Buch ist aus öffentlichen Vorlefungen entfranden, welche der Vf. feit einem Jahre fiber die Kirchengeographie gehalten hat, und vielleicht möchte er es künftig bey dergleichen Vorlefungen zum Grunde legen und in denfelben erweitern. Diele Erklärung könnte ein ungünstiges Vorurtheil gegen das Buch erwecken, als wenn es noch nicht reif genug wäre, oder nur einen fehr allgemeinen kurzen Entwurf enthielte. Indesten ware dieses schon Verdienst, nur vorerst einen Grund zu einem vollständigern Gebäude gelegt zu haben, der von der Hand gewiss nicht schlecht ausfallen kann. Es ist aber wirklich mehr geleiftet, und wer nicht eine weitlänfige, selbst sehr ins Kleine gehende Darstellung verlangt, die vor der Hand nicht einmal rathfam ware, ohne die Reife und Vollständigkeit eines folchen Werks zu verhindern, wird ficherlich feine Wilsbegierde und billigen Wünsche befriedigt finden. Doch davon hernach weiter, wenn wir erst einen Begriff von dem Zweck, Inhalt und Umfang einer solchen Geographie und Statistik werden gegeben haben.

Die Geographie in ihrem weitesten Umsange begreift zwar schon, wenn sie keine blosse Topographie feyn foll, die Statistik mit in fich. Indessen hat man diese mit mehrerm Rechte neuerlich von jener getrennt, ohne ihr alles Statistische zu entziehen, weil nicht nur manche Länder gar keine Staaten find, fondern auch die Statistik der Geographie erst ihre rechte Wichtigkeit für die menschliche Cultur und mehr Interesse giebt, also einer besondern Unterfuching wohl bedarf. Die Geographie beschäftigt fich, unferes Erachtens, mehr mit der naturlichen Beschaffenheit der Länder und Völker, die Statistik hingegen mit künstlichen und vernünstigen Anstalten, welche die Sicherheit und Wohlfahrt derfelben befordern konnen; fie ist also mehr Resultat der Geographie, wie Hr. St. fagt. Nur zu flüchtig A. L. Z. 1804 Dritter Band.

wird die Religion meistens in der Statistik behandelt. welche doch einen so wichtigen Einfluss auf das Wohl eines Staates hat, und, deren wahre Gestalt in einzelnen Ländern und Völkern kennen zu lernen, um die wirkliche oder noch mehr mögliche Cultur derselben zu erforschen, so nöthig ist, um so mehr als moralische Cultur, bey aller leidigen Vernachlässigung, weit wichtiger ift als die phyfische. Gern hatte der würdige Vf. die Geographie und Statistik der Religionen auf alle Länder und Völker ausgedehnt, Außer der Weitläuftigkeit aber, die noch vorerst zu vermeiden war, fehlt es noch zu fehr an Nachrichten von manchen, die mit Mühe aus sehr verschiedenen Schriften, worin fie zerstreut find, mullen gesammelt und noch mehr nach ihrer Zuverläßigkeit gewürdigt werden, wozu vor der Hand des Vfs. Magazin für Religions . Moral - und Kirchengeschichte angelegt ist. Er hat also räthlicher gefunden, sich auf das Chri-flenthum und dessen verschiedene Gestalten einzuschränken, und eine kirchliche Geogr. und Statist. zu entwerfen; wobey er mit den Juden die einzige Ausnahme gemacht und ihren Zustand in verschiedenen Ländern gleich mit berührt hat, weil, wie er fagt, das Christenthum aus dem Judenthum hervorgegangen, und das Verhältnis der Juden zu den Christen ein charakteristischer Zug in der Denkart der Chri-

Nach der Beschreibung, die der Vf. (in der auf die Vorrede folgenden Einleitung S. 4.) von der allgemeinen Religionsgeographie giebt, fasst fie eine Befchreibung aller auf der Erde jetzt vorhandenen Religionen und der damit verbundenen Einrichtungen in fich, zu welchen letzten und deren Kenntnis - die verschiedenen kirchlichen (religiösen) Versassungen und Gebräuche, nebst den besondern Verhältniffen zwischen Laien und Geistlichen, wie zwischen Kirche und Staat, - die Darstellung des wechselseitigen Einfluffes der verschiedenen Glaubensarten auf den Charakter, auf die Bildung, auf das Wohl oder Wehe der Nationen, und umgekehrt die verschiedenen Nationalcharaktere und Staatsverfassungen, der verschiedenen Himmelsstriche und natürlichen Eigenschaften der Länder auf die daselbst herrschenden Glaubensarten und ihre mannichfaltigen Gestalten und die Nachrichten von den bey den meisten Religionen angenommenen heiligen Büchern, heiligen Sprachen und der theologischen Literatur, gehören. so fern die Religionen aber Gelegenheit zu kirchlichen Gesellschaften gegeben, von jeher auch viele Menschen eine Art von geistlicher Herrschaft eingeführt, in vielen Staaten die Geiftlichen politische

gewalt fich die Oberaufficht über die Kirchen und einen Einfluss auf ihr Aeusserliches angeeignet hat, last fich ein politischer Theil der Religionsgeographie denken, den man die Religionsstatistik nennen konnte, und der nicht nur das Verhältnis der Religion zu der politischen Gewalt im Staate, sondern auch die kirchliche Verfassung, den kirchlichen Staat felbst darstellen muss, wenn auch dieser vom politischen ganz unabhängig ist. Nur lässt sich in der Ausführung das Geographische und Statistische micht wohl trennen; daher auch der Vf. beides zufammen gleich in seine Darstellung verbunden hat.

Uebrigens erstreckt sich sein Werk nur auf den gegenwürtigen Zustand der Religion. Nicht fowohl, wie der Vf. meynt, weil fich's dadurch von der Religionsgeschichte unterscheiden muss, denn auch alte und mittlere Geographie bleibt ja immer noch von Gefchichte unterschieden; fondern, weil sowohl von · Zeit zu Zeit Länder ihre Religion mit einer andern vertauscht haben, als auch in den Religionen felbst, wenightens in Ablicht auf Verfassung, manche Veränderungen vorgegangen find, alfo, wenn der erfte, der fortgehende und der jetzige Zuftand der Religionen hätte beschrieben werden sollen, das Werk hätte weltläufiger und mehr in die Geschichte abgeschweift werden müssen; da hingegen jetzt nur nöthig bleibt, ganz allgemein den Ursprung und Fortgang einer Religion oder Religionspartey anzudeuten, oder nur dann die Geschichte zu Hülfe zu nehmen, wenn uns nähere neueste Nachrichten fehlen, oder es auch neuerlich bey dem Alten geblieben ist.

Wegen der bey der Kirchengeographie und Statiftik zu beabachtenden Methode hat die Anordnung. man mag die Sache nach den verschiedenen Religionen oder nach den verschiedenen Ländern und Fölkern vortragen, manche Unbequenilichkeit, die Hr. St. möglichst und gewiss am besten so vermieden hat, dals er beyderley Methode verbindet, und in einem erstern karzern Abschuitt nach jenen, in einem zweyten und ausführlichern nach diesen vorträgt. Jenes, wo alles nach den verschiedenen Religionen, oder hier nach den verschiedenen Gestalten des Christenthums dargestellt ift, nennt er allgemeine, dieses besondere kirchliche Geographie und Statistik, wo er nach den Lande beschreibt. Zwar mulste diess manche Wiederholungen veranlassen, aber diese weisen im zweyten Abschnitt mehr auf den ersten zurück, und diefer erftere ist daher auch ungemein viel kürzer, und nur selten find Quellen und Hülfsmittel angesiehrt, weil dieses mit Recht mehr in dem besondern Theile geschehen musste, wo der jetzige Zustand in verschiedenen Gegenden, in welchen eine Religion oder Religionspartey fich befindet, beschrieben werden

In der allgemeinen kirchl. G. u. St. werden alle Christen in orientalische und occidentalische getheilt, und die Urfachen ihres Unterschiedes schon überhaupt aus physischen Grunden, aus der Eifersucht ihrer

Rechte und Gewalt bekommen haben, und die Staats- vornehmsten Bischöfe gegen einander, und aus dex fehr verschiedenen willeuschaftlichen Cultur hergeleitet. Als morgenländische werden die rechtgläubigen Griechen und die sogenannten Häretiker, Nestorianer, Monophysiten, (Jacobiten, Kopten, Abyssinier, Armenier), Raskolniken and Maroniten, mit Berührung der orientalischen Christen, die im Occident wohnen; als abendländische: Katholiken, Waldenfer und Böhmische Brüder, Lutheraner, Reformirte, Episcopalen, Independenten oder Congregationalisten, Remonstranten, Anabaptisten, Unitarier, Quaker, Herrnhuter, Schwenkfeldianer, Methodiften und Swedenborgianer aufgestellt, und der wesentlichste Unterschied derselben in Lehren, Gebräuchen und Verfassung kurz angegeben. Es folgt etwas weniges von den Juden und deren Zustand unter den Christen.

Einige Anmerkungen über die Urfachen der geographischen und statistischen Verschiedenheit der Formen des Christenthums, über die Anzahl der Chriften gegen andere Religionsparteyen und gegen einander (jeue schätzt der Vf. als den zehnten Theil aller Erdbewohner), über die herrfchende religiöfe Stimmung und Denkart unter den Christen im gegenwärtigen Zeitalter und über den Zustand der theologifchen Literatur. Schwerlich wird man etwas in diesen Bemerkungen und Urtheilen mistilligen; felbit des Vfs. Meynung S. 111., dass bey der jetzigen Stimmung unter den Christen, der große Haufe unter den Protestanten ein Zurnckstreben nach dem Katholicismus befürchten lasse, läist sich wohl behaupten, wenn der fogenannte gemeine Mann religiös bleibt und nnter ihm nicht Gleichgültigkeit gegen Religion einreifst; doch könnte er, dächten wir, bey wirklicher, nicht bloß äußerlicher Religiofität fich eben fowohl zum Mystischen neigen, überhaupt aber sich, wie es in feiner Natur liegt, wenn er weder aufgeklärt noch leichtsinnig wird, durch Autorität leiten lassen, durch welche? werden die Zeitumstände der Zukunft lebren. Nur in die Nachricht und das Urtheil des Vfs. über den jetzigen Zustand der theol. Literatur können wir nicht ganz einstimmen; z. B. wo er auf den Einfluss der sogenannten kritischen Philosophie und der durch sie eutstandenen Systeme zu viel zu rechnen scheint, wenn er S. 122. sagt: die eigentliche Theologie oder Glaubenslehre fiehe am meisten unter Ländern geht und den Zustand der Religion in jedern aufem Einflusse. Doch hierüber wurden wir zu westläufig werden müffen. Der Beyfall, den einige, die aus dieser Schule ausgegangen find, mit Beseitgung oder Herabsetznng des schlichten Menschenverstandes, und ungebührlicher Erhebung der Phan-

> Die Darstellung, welche der würdige Vf. von diesem allen giebt, ist nach seinem Zweck, sehr befriedigend, und wird den Lefern fehr angenehm fevn. Er gehört unter die fehr wenigen Schriftsteller, die viel schreiben, ohne dabey Richtigkeit und Genauigkeit zu vernachlässigen. Mit Vergnügen haben wir in diefem feinen Buche die ausgebreitete Belefenheit und Bekanntschaft mit den nöthigen Hulfsmitteln.

> tafie, hie und da erhalten haben, hatte auch wohl

eine Erwähnung verdient.

die forgfätige Wahl, die Deutlichkeit, die Zwerläffigkeit der Nachrichen, welche er felbt von den neuesten weniger bekannten Umfänden der verfehrdenen chriftlichen Parteyen giebt, und das treffende Urtheil über für wurftenommen; auch die hierarichen Angaben dehr vollfändig gefunden. Musten diese gleich in dem erfrem allgemeinen Theile ipartamer typa, be indet mas für doch in dem zweyten amer kypa, bei nicht eine die den in dem zweyten zweckwaftig angegeben, und ie können in dem folgenden Bande gewiß eben Gerwartet werden.

Um indessen zu zeigen, dass wir dieses Werk mit Aufmerksamkeit gelesen haben, und die Richtigkeit des Urtheils über deffen Werth zu beglaubigen, fey es uns erlaubt, einige wirklich fehr wenige Bedenklichkeiten zu äußern, die ohnelin zum Theil mehr einen etwas unbestimmtern Ausdruck, als die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Sachen selbst botreffen. Wie mag es der Vf. meynen, wenn er S. 51. die Syrifchen Chriften und Melchiten zu der eigentlichen fogenannten rechtgläubigen morgenländischen Kirche rechnet, die von dem Patriarchen zu Constantinopel jetzt noch abhängig find? Der Name der Melchiten schliesst doch offenbar von ihr Nestorianer. Monophyfiten und Maroniten aus. Rechnet man, wie der Vf. bemerkt, in neuern Zeiten zu den Syri-Schen Christen nur die Jacobitischen in Syrien und Mesopotamien, die nicht für rechtgläubig von der griechischen Kirche anerkannt werden, so gehören sie ja nicht zu der letztern, bey der fie also hier nicht angeführt werden durften. Er versteht also vermuthlich unter den hieher gezogenen die wenigen Chriften, welche unter dem griechischen Patriarchen von Antiochien ftehen, und fich bev dem Gottesdienst der griechischen Sprache bedienen. Auch waren die ältern fyrischen Christen nie den Patriarchen zu Conftantinopel unterworfen, wenn gleich die letztern fich bisweilen einer Herrschaft über sie anmalsten. Melchiten, d. i. Royalisten (oder vielmehr Kaiserliche), wurden, fagt der Vf., "deswegen fo genannt, weil he, dem Willen des Kaifers gemäß, fich der Chalcedonischen Synode unterwarfen." Aber außer dem schwankenden Namen des Kaisers hat Assemani ( B. O. Tom. I. p. 508.) fehr wold bemerkt, dass der Name der Melchiten vor dem zehnten Jahrhundert nirgends vorkomme, auch anfänglich mehr der Name einer bürgerlichen als kirchlichen Partey gewesen und im Gegenfatz gegen Maroniten oder Kebellen gebraucht worden sey, den sich bald Rechtgläubige bald Schifmatiker zugeeignet hätten. Was Richard Simon und andere Neuere lagen: Melchiten wären Syrer, Kopten, und andere morgenländische Christen, die, wenige Kleinigkeiten ausgenommen, die kirchlichen Meinungen der griechischen Kirche billigten, ist zu will-kührlich und unerwiesen angenommen, als dass es hier in Anschlag kommen konnte; ohnehin scheint ietzt der Name der Melchiten ganz erloschen zu feyn. - Die Nestorianer (S. 55.) haben zwey Patriarchen. Seit wenn? nämlich feit 1551., wo eine Spaltung unter ihnen entstand, hätte wohl mit ein

Paar Worten mögen angegeben werden, welches wir auch an mehrern andern Orten dieses Buchs gewünscht hätten. Erft feit 1559, führt der achte Neftor. Patriarch den Namen Elias, und feit der Trennung des Erzbischofs von Gelu, Simeon Denha, von diesem im J. 1575, der Nestor. Nebenpatriarch den Namen Simeon. Von diesen letztern findet sich nicht, dass sie, wie bey jener doppelten Trennung, die Bestatigung von dem römischen Bischof eingeholt, daher fich erklären lälst, warum man von Seiten des Papfts feit 1681. einen unirten Patriarch bestätigt, der immer den Namen Joseph führt, zu Diarbekir oder Karamid refidiret, hier aber ganz übergangen ift, fo wie wir auch Josephi Aloys. Affemani Haupthuch, Commentarius de Catholicis Chaldaeorum, Rom 1775. 4 vermisst haben. - S. 63. find Maroniten im Occident, doch wohl nur zu Rom. - S. 67. baben fich die Jansenisten in Holland (den vereinigten Niederlanden) von der Oberherrschaft des Papsts nicht ganz los gemacht; denn noch immer erkennen fie ihn, und haben die Bestätigung ihreriBischöfe bey ihm gesucht, nur nie erhalten, weil man fie zu Rom als Schifmati-Ker ansieht, daher sie nothgedrungen für sich geblieben find. - S. 82. und 356. find die zwey beträchtlichen Mennonitengemeinden in und bey Danzig vergellen. - Sollte es, nach S. 71., wirklich Waldenfergemeinden im Churbrandenburgischen geben? Die fogenannten Herrnhuther (S. 88.) haben in Aegypten niemals eine Gemeinde gehabt, wohl aber eine Mission, die doch längst eingegangen ist. Hingegen haben sie in Afrika unter den Hottentotten feit einigen Jahren einen fehr glücklichen Fortgang gehabt, auch eine schon nicht unbeträchtliche Gemeinde. In England S. 176.) find fie nicht bloß von verschiedenen englischen Bischösen als rechtglaubig anerkannt, sondern haben durch eine ausdrückliche Parlamentsacte, unter dem Namen der Moravians, völlige äußerliche Religionsfreyheit erhalten; dass sie aber sollten zuerst nach England berufen worden feyn, um fich als Miffronare in Amerika brauchen zu lassen, ist wenightens Rec. nicht bekannt. Auch haben fie nicht erit, wie der Vf. S. 357. wenigstens verstanden werden kann, in den preuss. Landen 1789. gottesdienstliche Freyheit bestätigt bekommen, fondern schon längst vorher sie bereits unter Friedrich Wilhelm I. gehabt, der selbst den Grafen von Zinzendorf zu ihrem Bischof ordiniren liefs, und schon vor K. Friedr. Wilh. II. Concession hatten sie ja sehr ansehnliche Gemeinden in den brandenburgischen Staaten. Doch diess find gegen die genaue Richtigkeit des Uebrigen fehr unbedeutende Mängel.

Den beträchtlichten Theil diefes Bandes nimmt, von S. 128. an, die bisondere Richliche Geographus und Statillie kin, obgleich in ihm nur noch der kleinere Theil enthalten ilt. Hier bat fich der VI. au keine genaue Ordnung der Länder gebunden, und, weil durch die neulichen Veränderungen, befonders eit dem Lüneviller Frieden, in Deutlichland, wie in einigen ausdern Theilen von Europa, große Veränderungen mit den Ländern und Reitgiouen vorgeänderungen mit den Ländern und Reitgiouen vorge-

gangen find, und der äußerliche Zustand der letztern noch nicht überall durch Constitutionen oder Concordaten festgesetzt worden ist: so hat der Vf. dieses Mal nur die Länder und deren Kirchenparteyen mit ihren Einrichtungen beschrieben, welche dergleichen kirchliche Veränderungen nicht erlitten haben, oder in welchen diese schon fixirt find. Es kommen daher nur und zwar in folgender Ordnung vor: das vereinigte Königreich Grofsbrittanien und Irland, Dänemark und Norwegen, Schweden, Russland. Preußen (nicht die preuß, oder brandenburg, Staaten -in Deutschland mitgerechnet), Ungarn, Siebenbürgen, und von Italien der Kirchenstaat, Neapel und Sicilien und die Italianische Republik. übrige der abend - und morgenländischen Kirchen foll der zweyte Theil darstellen, dem wir mit Verlangen entgegensehen und dessen Erscheinung lieber etwas später wünschen, um uns desto vollständigere und nicht sobald wieder einer Erganzung oder Berichtigung bedürfende Nachrichten zu liefern.

#### SUGENDSCHRIFTEN.

Lutezto, in d. Dyk. Buchh: New Unterhaltungen für Deutschlands Jugend. Herausg von Heinrich Hevelke 1802 u. 1893. Erster Band. 285 S. Zweyter Band. XXXVI u. 262 S. Dritter Band. XVI u. 380 S. Firster Band. 243 S. 8. (3 Rthlr. 6 gr.)

Der Vf., der es in unserm lesefüchtigen Zeitalter schon für eine Art von Verdienst halt, ein nichtschädlickes Buch herauszugeben, beschreibt, auf Ersuchen feiner lieben jungen Freunde, verschiedene Reisen. denen er Belehrung und Unterhaltung verschiedener Art beymischt. Der erste Band erzählt eine Erholungsreife von Berlin nach Vorpommern und der Infel Ragen; der zweyte Bd. (auch unter dem besondern Titel: Schnepfenthal und die umliegende Gegend) enthält hauptfächlich nur die Beichreibung der Schnepfenthaler Erziehungsanstalt und der Stadt Schmalkalden u. f. w. Der dritte und vierte Band liefern eine Reise durch den Harz, nebst Erzählung aller Merkwürdigkeiten in, auf und um denselben, und eine Reiseroute von Dresden nach Leipzig, und von da nach Gotha. Ferner hat der Vf. auch Erzählungen, Gespräche, Gedichte, Charakterschilderungen, Familienscenen, Biographieen, Gespenstergeschichten, ja selbst Jugendschauspiele darin aufgenommen. Man darf nur die Inhaltsanzeige dieser letzten beiden Bände ansehen: so bemerkt man sogleich, dass diesem ziemlich voluminösen Werkchen kein eigentlicher Plan zum Grunde gelegt worden ist, und dass es cher ein fehr zusammengesetztes Allerley zu nennen fey. Der Vf. scheint felbst zu fühlen, dass er hier und da Dinge eingemischt, deren Kenntnis für seine jungen Freunde noch zu früh kommt. In der Vorrede zum dritten Bande bittet er die Recensenten um Belehrung, ob die Erklärung des Stapelrechts, die Geschichte der Hansa, die Einrichtung der Schöppenftühle und Juristenfacultäten, und die Betrach-

tung über Polizeygegenstände hier am rechten Orte ftunden -? ob fie in Büchern - anf folche Art und zweckmäßig für die Jugend vorgetragen wären? -Rec. ftimmt zwar darin dem Vf. bey, dass die Jugend durchaus über Alles, was sie in der Natur und im Menschenleben, besonders in ihren kanftig möglichen bürgerlichen Verhältnissen umgiebt und Einfinst auf fie haben kann, folglich auch über die Verfassung eines Staats, vorzüglich ihres Vaterlandes, gemeinnützlich belehrt werden musse. Es kommt aber hauptfächlich bey gewissen Lehrgegenständen, dergleichen hier der Vf. aufgestellt hat, nur auf das Alter und den Stand, fo wie auf die bereits erlangten Vorkenntnisse an, ohne welche die abgerissene Mittheilung aller diefer Kenntniffe unnutz, wo nicht gar schädlich, und dem jetzt so gewöhnlichen Vielwisserftolz beforderlich fevn dürfte. Da aber diefs Buch Deutschlands Jugend ohne alle Bestimmung des Alters und des Standes gewidmet ist: so fragt fich z. B., was follen hier B. I. S. 49. ftatistische und kameralistische Beurtheilungen über das Colonistenwesen in Preufsen? S. 57. die politisch vortheilhaste Anlage eines Messingwerks in Eberswalde? die aussührliche Darstellung des deutschen Buchhandels? S 242. die Erklärung des Optimismus? Dergleichen Gegenstände gehören vielleicht in manche dazu absehtlich angeordnete höhere Schulftunden: berechtigen aber nicht. fogleich Vier Bände mit einem Allerley anzufüllen, und eben dadurch eine ungeregelte Leselucht zu vermehren und einen gewissen Abwechselungstrieb in jungen Leuten anzufachen, der ihnen alle Lehrftunden, in welchen Ordnung, Grandlichkeit und Anstrengung herrschen muss, als trocken und langweilig verleidet. Außer diesen Erinnerungen, die fo viele andere Schriftsteller für die Jugend ireffen, liefsen fich hier und da noch andere Unvollkommenheiten dieses Buches, z. B. nnrichtige Vorstellungen erweckende Erklärungen, rügen, als S. 25. Schachten find fenkrechte Gruben, wie Brumen (?), nur das fie gewöhnlich viereckig find, in welchen die Bergleute auf - und absteigen u. f. w.

Brandendurg, in d. Leich. Buchh.: Der Anderfrend, oder erfter Unterricht im Lesen und bey dem Lesen, von Friedr. Eberh. v. Rochow, auf Heckan. Neughe, verbesterte, correcteste u. wohlfeillte Ausgab. 180. 104. S. 8. (2† gr.)

Diefe Ausgabe ift mit der im J. 1796, erfchienenes vollig gleichiautend, unterficieleit fich öhrigens von der allererften dadurch, dafs die den Erzählunges fonft beygefögten Nutzanwendungen wegebileben find. Wenn auch dem Bücheleben felbit mehr Plan, dem Stile liere und da mehr Anmuth zu wansches dem Stile liere und da mehr Anmuth zu wansches für kleine Stilet – und Derffehule. Berch beiben, welches denkeneten Lehrern zeichtatigen Stoff zu nützliehen Unterrodungen mit Kinders darbietet.

der

LITERATUR - ZEITUNG ALLGEM. N u m. 121.

> Mittwochsden iten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Nekrolog.

Louis Claude de Saint-Martin, gestorben am 14. Oct. 1803. im biften Jahre feines Alters.

Verschiedene Schriften St. M's. oder des unbekannten Philosophen, wenigstens seine früheste: des Erreurs et de la Verité u. a. m. find auch in Deutschland so bekannt, dass folgende Notizen über ihn, die Hr. Tourlet . ein Parifer Arzt, in den Archives literaires ( 1804. Nr. 3.) mittheilte, hier um so mehr eine Stelle verdienen, da deren Verf. der fo fehr verbreiteten Mevnung entregenarheitet, dass St. Martin einer eigenen Secre den Namen gegeben habe, und dadurch wenigftens ein Problem zu weiterer Nachforschung aufftellt, zu deffen Löfung auch eine hier beybehaltene Bemerkung der Herausgeber des gedachten Journals einen Beytrag liefert.

L. Cl. de St. Martin wurde am 18ten Januar 1743 zu Amboife im Indre- und Loire-Departement von adlichen Altern geboren. Diese bestimmten ihn für die Magistratur. Aus unüberwindlicher Abneigung gegen diefen Stand aber, und ohne eine andere Neigung als die Liebe zu den Studien und der Religion, trat er in Militärdienste, und wurde in einem Alter von 22 Jahren, begünstigt von dem Minister Choiseul, als Officier bey dem Regimente Foix angestellt. Die Laufbahn der Ehre wurde für ihn auch die Laufbahn der ftrengften Tugend; er widmete diesem Stande nur die zur getreuen Erfüllung feiner Pflichten nothige Zeit, und benntzte die übrige zum Studium der schönen Wiffenschaften und der religiösen Philosophie. Musik und ländliche Spatziergange waren seine Lieblingserholungen. Seine Neigungen waren fanft, und fein Charakter geschmeidig; doch suchte er vorzugsweise die Golellichaft folcher Manner, die fich mit denfelben Gegenständen beschäfftigten, die er betrieb. Rei-

fen zu den Seinigen oder in fremde Länder, um fich zu unterrichten, und wohlthätige Handlungen, die er geheim hielt, erschöpften, was er ersparte. (Nach einem in denselben Journale mitgetheilten Gespräche St. Martin's mit Degerando, verwendete er die zuweilen zu einem Schauspiele bestimmte Summe zu einer wohlthätigen Handlung). Als leidenschaftlicher Freund der Wahrheit schien er nur zu leben, um sie zu studieren: fie war der Zweck aller feiner Handlungen und der von ihm bekannt gemachten Werke; und er verliefs die militärischen Dienste nur, um fich einzig dieser Beschästigung zu widmen. Um diese Zeit suchte er auch seine Kenntniss der alten Sprachen mit der Kenntnifs der neuern Sprachen Europens zu verbinden. und benutzte fie zu Reisen in Deutschland \*), in der Schweiz, in England, in Italien u. f. w. Ueberall fand er bey angesehenen Familien und bey Gelehrten, die von Achtung für feine Talente und von Ehrfurcht für feine-Tugenden durchdrungen waren, eine ausgezeichnete Aufnahme. Sein Ruf war ihm nach Paris, Rom, London u. f. w. vorangegangen. Bey der Rückkehr von einer dieser Reisen, boten ihm damals mächtige Gönner ihre Verwendung für das Ludwigskreuz mit einer Penfion an; diese wurde aber frandbaft von ihm abgelehnt. "Zn der Zeit, als ich blofs billig dachte fagte er nachber - habe ich nie an diese Gnade gedacht; seitdem ich gerecht denke, wurde ich mir die Annahme derfelben zum Vorwurfe gemacht haben. " -

Hier ist der Ort zu untersuchen, wie er über die Revolution dachte und welchen Theil er daran nahm, Man weiss im Voraus, dass er nicht die Vorurtheile des Adels hatte, und dass es ihn freute, nie den Willen zu emigriren gehaht zu haben. Auch kennt man leine Lettre à un ami, ou considérations politiques, philofophiques et religieuses sur la Revolution françuise (Paris, an 3.). Wir werden hier nur weniger bekannte Umftände erwähnen.

<sup>\*)</sup> In Hinficht auf die deutsche Sprache bemerken die Herausgeber der Archivet literairet, das St. Martin fie eift fpat zu Strat-Teine Aufopferung bey diefer Gelegenheit zu würdigen willen.

Am 7ten Marz, zwej Monate nach der Beerding feines Vaters, trug er in feiner Gemeinde aus allen Kraften zu allen gedinnichte Bedaufungen hey, welche die Glennlichen Bedaufungen hey, welche die Glennlichen Bedaufungen fast dan daber Vergangen, fagte er, weil die geheime Triebfeder und die Haltung der Revolution fich an meine Ideen anknöpfen, und mich im Vorzus mit einer Zufriedenbeite terfallen, die felbst denen unbekannt ift, die fich als die eifrigten Vertheidiger derfelben zeigen. "

Während feines Aufenthalts in Paris machte er fich's zur Pflötht, feinen Dient hey der Nationalgarde perfonlich zu verrichten, bis das gehörige Alter ihn davon freylprech. Das letztennl finad er, wie man von ihm felhli weits, Wache im Tempel, wo danald der Sohn Ladwigs XVI. eingelpertr war, ein fonderbaere Umfland, wenn wan fich daran erinnert, daft die Nationalverfammlung im J. 1791. St. M. auf die Lifte derer gefetzt hatte, aus denen für den könig! Prinzen ein Gouverneur gewählt werden follte. "Der Gedanke an eine folche Wahl, Jagie er nachher mit einer gewöhnlichen Gutmüthigkeit, konnten zu von Jemand herrühren Ader nicht wufste, wie wenig ich zu diesen Foften tuugte."

Im Frimaire des dritten Jahres (Dechr. 1794.) wurde St. Marina, der fich nach dem Decrete vom 27. Germ. gegen die Adlichen ohne Murren von Paris entfernt hatte, abwefend zum Zögling bey der Normalfchale ernannt, und der öffentliche Wohlfahrts Ausfachuf ließ ihn demaneh, trotz jenem Decret, nach Paris zurückkommen. Da aber diese Schulen feltom wiederum am softem Floread deffelben Jahres (19. May 1795.) gefchloffen wurden, kehrte er nach feinem Departement zurück, in welchem er Migfield der

ersten Wahlversaminlung wurde. Man fieht hieraus, dass St. M. feinen Mitbürgern das Beyfpiel der Unterwürfigkeit gegen die Geleize, der Rechtschaffenheit, der Uneigennützigkeit und Wohlthätigkeit gab. Vorzüglich liebte er die Gegend feiner Geburt, und gern heluchte er in derfelben die Oerter, wo: Descartes und Rabelais geboren worden, Er hatte deren Schriften ehedem mit Nutzen gelefen, and las sie auch im reisern Alter mit Vergnügen; Burlamaqui's Schriften aber nährten bey ihm von Jugend an feine Neigung zum Denken. Diese Neigung erhielt fich immer, er ftudierte fein ganzes Leben hindurch, und noch wenige Monate vor feinem Tode hörte er mit Studierenden die Vorlefungen der Profesforen der Centralfchulen. So fehr er aber auch in allen nenern Kenntniffen bewandert war: fo hatte er doch eine feltene Bescheidenheit und hewundernswürdige Einfachheit. Sein Aensseres war so demüthig, and feine Behutlamkeit fo grofs, dafs man, wenn man ihn fah und horte, nie die willenschaftlichen Schatze

vermuthet hätte, die er in fich verbarg. Er war gelehrt ohne Stolz, gutthätig ohne Prahlerey, gefühlvoll und menschenfreundlich aus Charakter, religiös aus Tugend.

Er hatte (ein nahes Ende geahndet, und es feines Freunden vorhregefagt; kaltbluitig fah er feine letzte Stunde herannshen, ja er f.chien feine færhliche Hülle fogar mit Freude zu versläfen. Er ftarb an einem Anfalle von Hüften mit Brutheklemmung, in der Nach zum 14. Oether. 1893. zu Autray bey Chailloin in dem Landhaufe des Senators Lenoir Larocke, wohin er früh von Paris zum Mittagstelfen gekommen war.

Diefer betcheidene Philosoph war in Hinscht auf die große Welf to zurückgezogen, und felbft an dem Orte, an welchem er lebte, so wenig bekannt, daß die Tageblater, hey der Anzeige seines Todes, ihm mit dem vor langer Zeit zu St. Domingo verstorbenen Martner Paccasif, dem Haupte einer in Densschhäd verbreiteten Seste von Schwärmern (Illumiasis) verweiteten Seste von Schwärmern (Illumiasis) verweiteten liefen Irrhum konnten nur die begehen, die nie eine seiner Schristen lasen; denn seine Lehre und seine Sprache gleichen nichts weniger als der Sprache und Lehre des Hauptes einer resligiösen Seste "); im Gegentheile behauptete et, daß der Weg der Wahrheit allen ossen schaupten daß aus in sich die Mittel hätten, dazu zu gelangen.

, Ich wiederhole Ihnen (Ichrieb er au Garat in einem im 3. Bde. der Séances des Ecoles normales abgedruckten Briefe), dass in Hinsicht auf diese Wahl (der Religion) Niemand toleranter ift, als ich, und dass Niemand weniger als ich, die Leidenschaft des Profelytismus hahe u. f. w." - Und in einem feiner bekanntesten Werke, wo er sein Glaubensbekenntnis ausführlich ablegt, lieft man folgende merkwördige Worte: "Trotz der Vorzüglichkeit eines Cultus vor den übrigen, nimmt doch vielleicht die ganze Erde Theil an den Rechten, die den vollkommenen Cultus ausmachen; vielleicht gieht es bey allen Völkern und in allen religiöfen Anftalten Menfchen, die Zutritt zur Weisheit haben... Lasst uns doch nicht ferner über die Wege der Weisheit richten, und ihren Tugenden Granzen vorschreiben; lasst uns glauben, das die Menichen ihr alle gleich lieb find u. f. w. " Diels find Grundfatze, die mit dem allgemeinen Syfteme der Ideen des Verfassers zusammenhangen.

Diese Ideen wollen wir jetzt nach seinen Werken entwickeln. Hr. z. St. Martin hat viel geschreiten, und seine seinige seiner) Schriften sind in die von zeiglichten Synachen Europens überstetz. Wer ihn zum Sectenhupte macht, wird auch vielleicht glanhen, das er schriftsellerte, um sich einen Namen zu machen. Indessen sig et auf jeder Seite, werigstenst der läupstache nach, und ingend wo in sehr bestimmt ner Ausdrucken; "Neien Bacher haben keinen an-

<sup>\*</sup>Die Verwerchfelung des Hu. v. St. Marin mit Merinn Fagul? — bemerken hierbey die Herausgeber der Act, Rr. — Ift nicht en reufcheiligerig inderflen mit ann auf er Welfricht, gemöß gefelent, old, einer des worden Scheller, wennigflens in einem Türirf feuert Meysungen, war. Bry Hu. v. St. M. fandet licht weder die Sprache urch das Britagen der Hayste einer religient sotzet und wir in hiers him mit Han. T. filt erze von allem Eingreis, man dörlich ibm dern der Werfachen hoben, wir der Schellen der Schellen und welchte der Verfachen in der Schellen der Schellen und der Schellen der Schellen der Schellen und der Schellen der Schellen und welchen der Schellen der

dern Zweck, als den, die Lefer dahln zu bringen, alle Blüber, felloft die meinigen, bey Seite zu legen. Mrynnig war, und um zigleich eine Uberfeit und Kernnig war, und um zigleich eine Uberfeit von feiner Lehre zu geben, wollen wir aus feinen Hauptchriften, ammüch: 1) Det Erreurs et de la Vierlit; 2) Tajkeau naturet; 3) L'Ejorit det chofet; 4) Croscitatie; 5) Müßere det Hummer, 6) L'Ediar for fasjociation humaine; von alleun, was wirklich mit dem Ganzen feiner Ideen zufirmnenshingt, einen kurzen

973

Auszug liefern. Sein System hat den Zweck, alles durch den Menschen zu erklären; ihm zufolge ist der Mensch die Auflösung jedes Rathsels und das Bild aller Wahrheit. Indem er nun das berühmte Orakel von Delphos: Nosce te ipfum, buchstählich nimmt, behauptet er, dass es, zur Vermeidung alles Irrthums über die Existenz und die Harmonie aller das Universum ausmachenden Wesen, für den Menschen hinreicht, sich felbst gut zu kennen, weil der Körper des Menschen eine nothwendige Aehnlichkeit mit allem Sichtbaren hat, sein Geist aber der Typus von allem Unsichtharen ift. Der Mensch studiere also seine, von der Organifation des Körpers abhängigen, physischen Vermögen, seine intelleetuellen Vermögen, auf deren Gebrauch oft die Sinne oder die außern Gegenstände Einfluss haben; und seine moralischen Fähigkeiten oder sein Gewissen, das in ihm einen freyen Willen vorausfetzt; in diesem Studium maß er die Wahrheit fuchen, und er wird in fich felbst alle dazu nöthigen Mittel finden. Diels nennt der Vf. die natürliche Offenbarung. Die geringste Ausmerksankeit, fagt er z. B., reicht hin, uns zu lehren, dass wir keine Idee mittheilen oder auch nur bilden, der nicht ein von unferm Verstande erzeugtes Bild vorausgeht; so schaffen wir den Plan zu jedem Gebäude und Werke. Unler schapferisches Vermögen ist umfassend, thätig, unerschöpflich; bey genauerer Untersuchung sehen wir aber, dass es nur untergeordnet, temporell, abhangig ift, d. h., dals es feinen Ursprung einem höhern, unabhängigen, allgemeinen schöpferischen Vermögen verdankt, wovon das unfere nur eine schwache Copie ift, Der Menfch ift also ein Typus, der feinen Prototypus haben mals; ein Bild, eine Münze, die eine Matrize voraussetzt. Und da der Schöpfer nur aus feiner eigenen Quelle fehöpfen kann; fo mufste er fich in feinen Werken malen, und in uns fein Bild und Seine Achnlichkeit, die wesentliche Grundlage jeder Realitat, zeichnen. Trotz dem Verhältniffe und der

unferes schöpferischen Vermögen dienen, und durch die wir natürl. Weise zu der Quelle alles Guten und alles Genusses gelangen foliten. Haben wir uns einmal durch unfere Schuld diese fehlerhafte Anlage zugezogen: fo kann fre fich, wie die übrigen organischen Eindrücke, vermöge der Zeugung, sortpflanzen. Folglich konnen wir die Fehler unferer Aeltern erben : aber die Tugend, das Studium und der gute Wille werden diese verdorbenen Neigungen immer vermindern oder zerstören und in nns jene an dem lebenden Bilde der Gottheit erlittenen Schäden ausbessern; wir werden mit einem Worte uns wiedergebüren, und auf diese Art "die Besserungs-Absichten des Gottmen-Johen, der fich mit unferm Fleische bekleidet hat, unterstützen u. s. w." Diess ungefähr ist der Gang, den der unbekannte Philosoph in der Entwickelung seines Syftems nimmt. Ihm zufolge ift es also der Mensch, der fich feinen Urzustand, seine nachherige Ausartung, und die Mittel zu seiner Wiedergeburt offenbart. Er fiebt nicht alles in Gott, wie Mallehranche will; im Gegentheil fieht Gott alles in dem Menschen, der sein Bild ift, und der Mensch, wie er gegenwärtig ift, lernt Gott nur durch die Verbesserung seines eigenen verdorbenen Bildes kennen. Den indifchen Philofophen zufolge wird der Menfch dadurch Gott, dass er fich mit ihm durch das Denken identificirt; "wer Gott kennt, fagen lie, wird Gott felbst." St. Martin behauptet, bloß der tugendhafte Mensch werde wiederum das Bild Gottes; dadurch werde die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wieder hergestellt, und diess sey zum Glücke des letztern binreichend.

Ohne uns darüber weiter auszulassen, wollen wir bloß noch beinerken, daß der unbekannte Philosoph alle Wiffenschasten und alle auf diese Theorie sich beziehenden Gegenstände verknüpft: man findet daher in feinen Werken alle verschiedene phylische, metaphyfische, mathematische, religiose, politische u. a. Gegenstände, die bisher den menschlichen Geist be-Ichaftigt haisen, und durch eine tiefe Untersuchung derselben dürsten die Wissenschaften viel gewinnen. (Diele Meynung bestreiten die Herausg. der Arch. lit. wohl mit Recht, befonders in Beziehung auf die Böhmischen Werke, auf deren Übersetzung er so viel Mühe verwendete.) Im Allgemeinen find feine Raifonnements kraftvoll; feine Logik ift gedrängt; es ist schwer, seine Grundsatze zu läugnen, und oft vielleicht noch schwerer, deren Folgerungen auszuweichen. Wie man aber auch immer über ihn denken mag: fo kann man doch feinen Ejjai fur les Signes et fur les Idées relativement à la question de l'Institut : déterminer l'influence des Signes sur la formation des Idles und feine Meinung üher den moralifiken Sinn und über den Unterschlied zwischen den Sensationen und laren, die den Gegenstand einer öffentlichen Disputation zwischen ihm als Schüler und Garat als Lehrer in der Normalfehule am gren Vent. 3 J. ausmachten, im dritten Theile der obenerwähnten Sammlung nicht ohne Nutzen lefen.

Am 11ten Junius starb Somuel Friedrich Schulze, Prediger zu Sidow und Zelchy bey Rathenau, durch stunf Sammlungen geistlicher Lieder bekannt, in seinem 78sten Lebensjahre.

Am sten Jul. ftarb zu Kopenhagen Jac. Baden, Prof. der Beredfamkeit an der dafigen Univerlität, nachdem er fich eine lange Reihe-von Jahren hindurch um die lateinliche fowohl als um feine Mutterfprache verdient gemacht hatte, im 69ften J. f. A.

III. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Dr. Feder zu Würzburg ist als Oberbibliothekar bey der kurf. Universität, Hr. Prof. Goldmajer als erster Unterbibliothekar von der kurfürst. Regierung bestätigt worden. Als Gehülfe ift Hr. Dr. Müller, ehemaliger Bibliothekar und Prof. in der Abtey Ebrach, und daus Hr. Ambojut Hopp, Guardian des daigen Minoritenklofters, jeder mit einem Gebalte von 50 Rthlr. angestellt worden. Dem Domvieur Wehrer ist der Accels zur belagten Bibliothek gestattet worden.

Hr. Schubert, Vf. einiger Auffätze in der Afigens musikal. Zeitung und von Violinduetten, ist zu Ballen-

fadd als Musikdirector angestellt worden.
Der berühnte Operncomponist Hr. Pser, der bereits für eine unbestimmte Zeit bey der ital. Oper zu
Dresden angestellt war, ist nun auf immer in kurfürst
lich sachssiche Dienste getreten.

Der weltliche Stiftsritterorden St. Joachim hat in feiner letzten Verfammlung den Geh. Legationse. Heler in Hannover, der hereits königl. Ichwed. Wafariter ift, als wirkl. Ordensehrenritter aufgenommen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankündigungen neuer Bücher.

Die Rendes-vous oder Alles heirathet. Ein Luftfpiel in 3 Aufzügen von F. K. Freyherrn von Dankelmann. gr. 8. Fürth, im Büreau für Lite-

ratur. (16 Gr.)

Die Erfcheinung diefes liebten Luftfpiels mufs doppelte Aufmerklankeit zu einer Zeit verdienen, wo man üher ganzlichen Mangel derfelben von allen Seiten her klagt und felblr Perife vergehene ausfetzt. Wie richtig und intereffant der Hr. Verf. feinen Plan anzulegen und die Charaktere durchzufnhen weifs, hat er Ichon in feinem vortreffichen Schaufpiele:

gezeigt; allein wie groß die Fülle feines Witzes und leiner komifehen Laune ist, und welche Hoffnungen daler das verweisete deutsche Luftspiel auf ihn setzen darf, wird man erst aus diesem Stücke beurtheilen können.

#### Ein'interessantes Buch.

Die schwimmende Republik. — Eine Erzählung der Aufflander der brittischen Seeleute auf der Themse im Jahre 1797. Von einem Augenzeugen. Mit Parkers Portrait. 8. Fürth, im Büre au für Literatur. (12 Gr.)

Gewiss wird man dem Titel dieses Werks seinen ingemein interessanten Inhalt nicht anschen, dem schwerlich möger man eine Schrift finden, "die mit wahrem histor. Werthe mehr spannende Unterhaltung verhände. — Ein achtungswerther Deutscher, der damals Lieutenant in der engl. Marine und Augenzeuge des bedeutungsvollen Ausstraufstandes der Flotte auf der Nore war, erzählt uns hier alles, wat er falt. Befonders wird man fich für Parker, den Chef der Unzufriedenen, fehr interefüren. — Diefes Buch ist Jedermann zu empfehlen, denn felbit diejenigen, welche blofs der Unterhaltung wegen lefen, werden in ihm mehr Nshrung, als in irgend einem Romane, finden.

#### II. Auctionen.

Den 17ten September d. J. und folgende Tage Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, foll die Bibliothek des verstorbenen Schöppenstuhls Assessor u. Jastiz - Rathmann Hermann, welche in juriftischen, historischen und andern Büchern besteht, in dem Hause sub Nr. 166. am Steinthor verauctioniret, zugleich aber auch delfen fehr vollständige Sammlung juristischer, größtentheils höchst sehener Differtationen und Abhandlungen in 312 starken Bänden, zusammen verkauft wer-den. Letztere ist vorzüglich dadurch brauchbar, dass die vorhandenen Differtationen und Abhandlungen in Lippenii Bibliothec. real. juria. cum fuppl. S. hott. eingetragen, und bey jedem die Numer und der Band be merkt ift, in dem fie befindlich find; daher auch der Verkauf derfelben nebst einem besonders geschriebenen Real - und Nominal - Catalog hiermit verbunden wird. Das Bücher-Verzeichnifs ist beym Auctionator Hn. Kade hiefelbst zu haben, und auswärtige Commillionen werden übernehmen der Hr. Rathmann Heisler, Hr. Mag. Rath, Hr. Mag. Lange, Hr. Auctionator Kade, und der Antiquarius Hr. Lippert, wenn die Aufträge postfrey eingesendet werden.

Halle, den 18ten Jul. 1804.

For ally Galley

# INTELLIGENZBLATT

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 122.

Mittwochs den iten August 1894.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Nekrolog.

Louis Claude de SAINT-MARTIN, gestorbes am 14. Oct. 1803.

im 61ften Jahre feines Alters.

(Befchlufe.)

Nur durch das eigene Lefen feiner Schriften kann man fich eine Idee davon machen, wie und mit welchein Tieffinne er fehr bekannte trockne Gegen-Stände, wie die Natur der Materie, ihre Tragheitskraft, die Theilbarkeit ihrer Theile, den Grundfatz der Bewegung u. f. w. behandelt. Seine Resultate. find zoweilen fehr fonderbar, aber immer ftark motivirt. Sa behauptet er z. B., ein immaterielles Prinzip fev nothwendig die Basis jeder Körperbildung (Corpori-(ation ) und folglich der Materie felbit. Seine Meynung hierüber scheint uns einige Aehnlichkeit mit Descartes's Meynung über die Subtile Materie zu haben. Zaweilen wird aber auch der unbekannte Philofopli, aus Furcht, das, was er Wahrheit nennt, zu entweiben, rathfelhaft, so dast die aufzuklärenden Gegenstände nur noch dunkler werden; ein Fehler, der besonders in seinem Crocodite fühlbar ist, den man nicht viel beffer als Rabelais's Pantagruel verfteht, wenn man nicht den Schlüffel dazu hat, und nicht weils, dals z. B. Mad. Jof - foi (Glaube), Sedir -Defir (Begierde), Ourdek (Feuer) ift. - Wirklich liebte er die Allegorien und verborgenen Dinge, wie such seine Übersetzungen der Werke Jac. Bohm's zeien. Von feinen übrigen Schriften, wie Livre rouge; Ecce Home ; L'Homme de Difir ; le Cimetière d'Amboife, sprechen wir hier nicht, theils weil wir sie beynahe nur dem Titel nach kennen, theils weil alle, dem Verfaller znfolge, der Hauptlache nach dieselben Lehren enthalten. Übrigens find wir überzeugt, dass der unbekannte Philosoph in seinen zahlreichen Schriften

fich mehr als einmal von feinem Herzen und feiner

Einbildungskraft täuschen liefs. So ist z. B., unserer.

Meynung nach, nichts ungegründeter, als sein System

über die menschliche Gesellschaft, worin er, ausserhalb der Natur die Grundlagen des gesellschaftlichen

Vertrages suchend, als die einzig rechtmäsige Ver-

fallung eine mehr für Engel als Menschen! pallende theokratische Versassung aufstellt. Ungerecht und felbst unbillig wurde aber die Vermuthung seyn, dass der Stolz oder Ehrgeiz, eine besondere Secte zu ftiften, ihn zu dergleichen Verirrungen verleitet hatten. Seine Meynungen mögen noch so sonderhar seyn, er hielt fie für gegründet, er vertheidigte fie nur aus Liebe zur Wahrheit, und nur um fie fiegreich zu machen, erklärte er, feinem eignen Ausdrucke zufolge. den Krieg, fowohl den Gelehrten, welche die Natur so entstellt haben, dass dieser Spiegel in ihren Händen unkenntlich geworden ist, als auch den Philoso. phen, die in dem Menschen nicht das Vorrecht anerkennen, eine intellectuelle und unfterbliche Seele zu haben, und den Theologen und Priefterfürsten. die, indem sie einerseits die Vermögen des Menschen einschränken, weil fie seinen Glauben beherrschen wollen, andererleits aber Gott nur mit rachendem Donner und Blitz zeigen, zwischen Gott und sein Bild eine ewige Scheidewand stellen zu wollen scheinen.

em Wie sternen den St. Meine des Gereichen beurheiten in Jiegen feine Handlunge auf fleichen beurheiten in Jiegen feine Handlunge auf fleichen beurheiten des underkannten Philosophen eine vollege Anwendung des Grundfarter weist, an er ofer in feinen Schriften empfeihlt, und den er befürhat irgend jemmad ausüber: es ift gat, befürdigt auf die Wiffenchaft zu blicken, um fich nicht zu überreden, daß mas etwas wilfe; und die Gerechtigkeit; um fich nicht für vorwurfürer zu halten; auf alle Tugenden, um nicht zu glauben, daß man fie befüre.

Um einem in dieser biographischen Notiz sindhe, ren Mangel wenigstens einigernassen absubellen, so, gen wir hier ein Verzeichnisch der von St. Marria en schenbeilt unter dem Namen des unbekannen Philosophen hierausgegebenen Schriften bery, so gat es sich bey der zwar unter einer gewissen Unter die gräßere Pablicum aber geringen Verbreitung, derselben kun alste. Sie sind:

Det Erreurs et de la Virité, ou les Hommes rappetlés au principe univerfel de la Science; ouvrage, dans lequel en Juliant remarquer aux observateurs l'incertitude de leurs recherches et de leurs méprifes continuelles, on hun-(6) G indique la route qu'ils auroient du finire, pour acquérie fésiolence phique fur lorigine du bien et de mat, fur l'homme, fur la nature matérielle, la maitre immatérielle, fur la maitre matérielle, la maitre matérielle, la maitre immatérielle, fur l'autorité de Souveraies, fur la juffice civile et criminelle, fur les Soiences, let Langues et let Arts, par un Ph... inc... (Lyon) 1775 oder 1776. 8; eine zweyte Aufine. He printie de l'homme de la printie de l'homme de l'ho

Wir verbinden damit fogleich: Clef det Erreure et de la Virité . . . 1789. 8. deutsch übersetzt Hamburg 1790. 8. (Von Übersetzungen dieser und der übrigen Schristen St. Martin's in andere Sprachen ist uns eben so wenig bekannt, als von deutschen Übersetzungen

der folgenden.)

Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'Hoiame et l'Univers. Edinburg 1782. 2 V. 8.

L'Honne de Défir. Lyon. 178... 8. Lettre à un Ami, ou Considérations politiques, philofophiques et religieuses sur la Révolution française. Paris an 3. (1795). 8.

Eclair fur l'Affociation humaine . . . 1797. 8. Effai fur les Signes et fur les Idées, relativement à la

question de l'Institut; Déterminer l'instluence des Signes sur la formation des Idées. 1800. (1801?) 8.

De l'Ejprit des chojes, ou coup d'oeil philosphique fut anature des Etres et sur l'objet de leur exissence, ouvrage dans lequel on considére l'hoianne comme étant le moi de sous les énignes. Paris, b. Laran. 1800. 2V. 8. (7 Fr. 50 C.)

Le Crocodile, ou la guerre du bien et da mal arrivie fous le rega et e-louis XV. pointe ejico-majque en CII. Chants, dans lequel il y a de long voyages fans accident qui bient nortest; un peu d'amour fans accune de fest fureurs; de grandets batailles fans une goutte de fung répande; quelques infractions fans le Bonnet de Doteur, et qui, pance qu'il renferme de la proje et des værs, pourroit bien en effér à tree ni l'un ni l'autre. Ouvere pofisaine d'un annatur des chofes cachées. Paris, in d. Druck, d. Cerclet foicial. an 8 (1800.)

Le Cimetière d'Anboise . . . 1801. 8. (40 C.)
Ministère de l'Homme Esprit . . . . 1802. 8.

(6 Fr.)

Livre rouge . . . . Ecce Home . . . .

L'Aurore naiffante, ou les racine de la Philofophie, ouvrage trad. de l'Allemand de Joseph Béhne (Jac. Bihm) fur l'édition d'Amferdam de 1682, par le Ph ofophéineannu. Paris, bey Laran 1800. a Vol. 8. (7 Fr. 50 C.)

Principes . . . . de Böhm . . . (wahrscheinlich die Uebersetzung des Buchs von den drey Principien des göttlichen Wesens).

(Über feine Auffatze in den Séauces de l'école normale ist die biographische Notiz selbst nachzulesen).

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen,

Zu den als Glieder der Ehrenlegion ernannten Schrifftellern find feit kurzenem himugekommen: «Inde-roff, Ex. Ambalfadeur in Großbritannien als GroßGliffeir; Bieren de Paffy, Fleder des Rhone - Departsment; Jean Deby, ehemal. Gefandter zu Raftadt und
feit kurzer Zeit Präfeet des Douls- Departements;
Fontoner, Präfident des gefetzgebenden Corps; Lopfie,
Fraefeet des Niederbrein: Departement, und Theernard, Vico- Admiral und See-Präfect von l'Orient als
Commendants.

Vos den neuen Hoffiellen des französischen Kaiser: hat der Staatsrath Segur, ehemaliger Gefandter am ruffischen und an andern Hösen, das Amt eines Ceremonienmeisters, und der Minister Talleyrand, außer feiner bisherigen Würde, noch die eines Oberkso-

merherrn erhalten.

Nach einem in französsichen Blatern von Lalusée singerückten Artikel, hatte Hr. Kaperah bey der Wahl zum wirklichen Mitgliede des französlichen National-Institut zu Concurrenten: 1) den Astronomen Piazzi zu Falermo, den Einstecker eines Plazeen; 20 den Botsniker Jagrafiz zu Wein; 3) den Anstonomen Sarpan Botsniker Jagrafiz zu Wein; 3) den Anstonomiker Matragar zu Sirns; 5) den en Schallen der Schallen der

#### III, Vermischte Nachrichten.

In Bezielung auf die vor dem 2ten Bande der A. L. Z. beindliche Nachricht von der Königl. Stermaute in Borlin, wird hier nachträglich bemerkt, daß mamehr auch noch ein zweyfülsiger Mauerkreis, von Trongkton in London verfertigt, erwartet wird. Er koftet 50 Guineen. Bisher hatte die Sternwarte kein Infrument diefer Art.

Es ift im Vorfchlag, auf dem Mariemhunnis zu Berlin eine Mornat Uhr, d. i. eine nach richtigen Regeln gebaute Pendul - Uhr anzulegen, welche die Uhr diefes Thurmes in Bewegung ferzen und erhalten foll. Der Hof- Uhrmachter Mellinger hat der Akademie der Wilfenfichsfree ein Modell davon vorgezeigt. Die Regulirung der Ganges aller übrigen Stadusbran nach diefer, und die Ohreeinfirmung derfelben foll durch die und der der der der der der der der der offentliche Uhren follen den in Berlin der mittlese Zeit angeben.

Der Geheime Rath Thaer wird fich bekanntlich in den Freuß. Staaten niederlaffen. Er hat undlagfe vom Hn. v. Clerumont ein Gut in Möggelin in der Mittelmark unweit Wreitzen für 70,000 Rthlr. gekauft, um dafelbit ein Infitut für die Ocenomie zu gründen.

981

dem Titel einer Nowelle [Géographie de l'Empire français — augm. d'un précis des Conflictions de l'Empire français,] und der Marine-Ingenieur Croifey hat einen Atlas de l'Empire français pour feroir à l'intelligence de la Statiftque de la France herausgegeben.

gelder für verkaufte Kriegsgefangne, 2) Beute, 3) Lie-

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

Ankündigungen neuer Bücher.

Für Gutsbesitzer, Ökonomen und Thierurzte.

Operationslehre für Thierürzte von Dr. C. H. T. Schreger. gr. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. (1 Rthlr. 8 Gr.)

Die Thierarzneykunde, welche fonst in den Handen der Schmiede, Hirten und Quackfalber war, hat fich in den neuelten Zeiten zu einer Willenschaft erhoben, deren Bearbeitung die talentvollesten Aerzte nicht mehr unter ihrer Würde halten. Bey folchen Umständen musste die veterinarische Literatur beträchtlich anwachlen und wir haben der vortrefflichen Bücher jetzt nicht wenige; und doch fehlte noch immer - wie jedem Okonomen und Thierarzte bewufst ift - eine allermeine Operationslehre, die fowohl für den Kunstverständigen als auch für den Liebhaber, alle Wunsche erfüllte und in welcher man sich bey jeder Gelegenheit Raths erholen konnte. Diesem Bedürfnisse hat der Hr. Dr. Schreger durch obiges Werk auf das genügendste abgeholfen und keinem Gutsbefitzer, Okonomen oder Thierarzte, der fein Fach ganz kennen und ausfüllen will, darf dasselbe fehlen.

Historischer Versuch über die römischen Finanzen. Von

D. H. Henewisch, Prof. zu Kiel. Altona hev

1. F. Hammerich. 1804. (Preis 1 Rillr. 8 Gr.) Inhalt: Einleitung. — Erfte Periode his zum

ferungen von allerlev Bedürfniffen. B. Beständige: 2) Stenern, 2) von Staatsäckern, 3) von Staatsweiden und Waldungen, 4) von Bergwerken, 5) Zölle. -Von privilegirten Stadten. - IV. Von der höchsten Gewalt in Finanzlachen, und V. Von der Verwaltung der Finanzen. - Noch einige Bemerkungen über die Gleichgültigkeit des römischen Volks gegen die Gewalt des Senats in Steuerlachen. - Das Aerarium. - Die Quaftoren. - Die Cepforen. - Die Schreiber. -Die Präconen. - Die Dobnetscher. - Die Tribuni Acrarii. - VI. Von den Finanzpachten. - Dass sie vermuthlich schon bey den Persern üblich waren. -Bemerkungen über die Handelsthätigkeit der Römer, die größer war, als man gemeiniglich annimmt. -Oh die Republik Schulden hatte? - VII. Leiden der Provinzen, durch die römischen Finanzeinrichtungen verurfacht. - VIII. Die Vermögenssteuern (Tributa) der ronuschen Burger horen einige Zeit auf, und die Abgaben und Zölle (Veetigalia et Portoria) in Italien werden abgeschafft. - Jene Steuern werden wieder gefodert und dauern fort. IX. Einflufs der Finanzen auf das Glück der Römer felbit, und auf das Glück der Provinzen. - Dritte Periode bis ungefähr zum Kaifer Diocletian oder zum Jahre 1000 nach Erbauung der Stadt. I. Die hochfte Gewalt in Finanzfachen behält, der Form nach, der Senat. Il. Verunderungen in der Verwaltung. III. Neue Auflagen. -Die meisten giengen in den Fiscus - wie allmählig aus ehemaligen Staatsländereyen Domainen der Kaifer wurden. 1) Zölle in Italien wieder hergestellt, Wichtigkeit derfelhen bey dem gestiegnen Luxus; 2) Accife, Centefina rerum venalium; 3) Abgaben von Collateralerbschaften, Vigesima hereditatium - Widerstand, den August bey der Einführung dieser Stener erfuhr -Einträglichkeit dieser Steuer; 4) Verfallne Güter der Ehelofen u.a. - Lex Papia Poppaea; 5) Verfallne Güter der Staatsverhrecher; 6) Urinfteuer - Laftträger- - Gewerbsteuer - Hurchsteuer u. f. w. -IV. Muthmasslicher Betrag der Einkunfte, nach Gibbon. V. Neue oder vermehrte Ausgaben. 1) Erhöhter Truppenfold; 2) Geldgeschenke an die Truppen, Donativa. 3) Geldgeschenke an das Volk; 4) unentgeldliche Austheilungen von Getraide, Brod und andern Lebensmitteln an die Einwohner der Hauptfradt; 5) unenigeldliche Anstalten zu ihrer Bequemlichkeit und zu ihrem Vergnügen, warme Bader, Schaufpiele. - VI. Zuftand der Provinzen. - Vierte Periode bis zum ganzlichen Verfall des Reichs. L. Von der hochften I'.

Jahre 3,48 nach Erhaumig der Stadt, oder his aur Einherung des Truppenfoldes. I. Aurgabar: J. Gottes-dienft; 2) öffentl. Werke; 3) Staattleomte; 4) Kriegaber beilafahrife; 5) Gertrade und 6) Gefandlichaften. — II. Liakhäffe: 1) Tempellander (Steuerfrephatie) var vann öffentliche Ware der Tempel landen Straffelder); 2) war vann öffentliche Ware der Tempel allende Straffelder); 2) war vann öffentliche Ware der Tempel landen Straffelder); 2) war vann öffentliche Ware der Tempel gestellen van Kaltengrijk, boar zu heßkidigten, und IV. Fon der Fernedating der Maartzermögen. – Zweyte Period e bis zum Kalter Augult, oder bis ungefahr zum Jahre 330 anche Erhaum geder Staatt. I. Neue Auguste, de

Truppenfold. - II. Neue Einhanfte, ehe große Ero-

beraugen gemacht wurden: 1) Vermögenssteuern der

romischen Barger, Tributa; 2) Zölle; 3) der Zwau-

zigste von der Freylassung eines Schwen (Vigefina ma-

mmillionum) - Szizsteuer. - III. Neue Einkünfte

nach gemachten Eroberungen. A. Zufüllige: 1) Kauf-

aenegement. — II. Neue Algabea. 1) Prachtiger Hofhaat; 2) Erbauung und Verlichberung einer neuen Haupstradt; 2) Trutus adie Berharen. — III. Neue Steeren. 1) Die Indictien. — Bemerkungen über ihven Unterschilted vom Census. — Ueber ihren Urheber. 2) Die Juffred - eine Gewertspleuer. 3) Das Kraneugold. 4) Einzelmen Chiffen aufgebürdete Laften. — Vom den Beeuriomen, und von einer Masifragel Conltantinn 1., wodurch Gemeingüter der Stadte und Comnumen in Kirchengüter verwandelt wurden. — IV. Von einigen mit den Finanzen verhunden Anfalten, kaiten der Finanzen verhunden Anfalten, kaiten der Finanzen in diefer Periode. — VI. Esweife, daß die Steuern eine Haupturfache vom Verfall und Unterzange des römifichen Reichs geweßen.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Dar Himmel der Zukunft, von C. W. Flügge. Alton a bey J. F. Haumterich 1804. nebft einer Vignette. (Preis t Ribly. 8 fr.)

Der rühmlichst bekannte Herr Verf. hat es bereits durch seine früheren Arbeiten, durch seine Geschichte des Glaubens an Unsterblichkeit, seine Beyträge zur Geschichte der Religion, u. a. hinlänglich beurkundet. wie fehr er dieses geschichtlichen Fachs mächtig ist. und also auch zur Bearbeitung der einzelnen hier vorliegenden, aligemein interessanten Parthie desselben berufen war. So hudet man denn auch hier, nach einer philosophischen Untersuchung über den Ursprung dieles Glaubens an einen Himmel in der Zukunft, eine hochft reiche und umfassende Darstellung aller fo fehr verschiedenen Glaubensarten hierüber. Es ist eine Gallerie von Gemälden, wie fie die Phantalie und Holfnung der Menschen unter allen Himmelsstrichen und Nationen entwerf, bey deren immer weitern Anlicht auch das Interesse immer höher steigt, bis uns der Verf. endlich das letzte Stück von der Hand der Philofophie in unfern Tagen, zeigt - worauf man keinen ausgemalten Himmel mehr erblickt, fondern nur einen aufsern farbenlofen Umrifs desfelben, mit der In-Schrift: Refignation!

R. Nyerup's Kulturgeschichte Dänemarks and Norwegens, mit befonderer Rüchsicht auf den Bürger- und Bauernstand, von H. Gardhaufen. gr. g. Alton a bey J. F. Hammerich 1804. (1 Rthlr. 12 Gr.)

Ein, mit historischem Geiste und großer Sachkenntnis gaschriehenes Werk, das die Geschichte einer achtungswerthen Nation aus dem Gesichtspuncte der allmahlig fortschreitenden Bildung des Menschenngsschlichts behandelt, verdiente gewist vor vielen audarn eine Verpflaxzung und deutschen Boden, und hat nicht bloß nationales, sondern allgemeines menschlihese Interesse. Nur die Kulturgeschichte ist es, wie

auch der Uebustetzer in der Verrede hemenkt, welhe für Mendchne fipiteren lahbtunderte einzig Werth
haben wird. Auch ist diese Buch keinestweges bloß
für Gelehrte oder nur für Gefehichtschrichter von
Profession, sondern für jeden gebildeten Lefer, dem
die großes Sache der Menfchheit am Herzen liegt, und
gewift wird es niemand ohne Befriedigung aus des
Handen legen.

R. Nyeup's herzes geographisch-silporisher Abrifs de dasigische Sauten, vom H. Gardhaufen, gr. 2. Altona 1804, bey J. F. Hammerich. (2 Gr.) it ein besonderer Abdruck des ersten Abschanits von dem eben genannten größerm Werke desschehnits von dem eine schen größer der dasischen Gescheiche bestätz, indem es eine tabellarische Uebersicht aller Hauptbegebenheiten gewährt, gewiß sehr zwecknussig.

Für Ältern, Lehrer und Erzieher.

Meine Schreibeteitonen; oder: praktifte Anweifung für Schulteren, welche den erfen Untervicht in Schänfereiben zugleich alt Verstandenübung beutzenwellen, von D. J. P. Pohlmann. B. Farth, im Bureau für Literatur. 16 Gr. oder 1F. 13 Kr. Anhang zu Pählmann's Schreibeletionen, enthalent Vorschriften mit Current., Canzley- und lateinijken

Buchstaben. Fol. Dafelbit. 10 Gr. oder 45 Kr. Zur Empfehlung dieser Werke durfen wir nichts weiter, als das Urtheil der Allgemeinen Literatur-Zeitung auführen. Es ist folgendes: - "Der Verfalfer fucht, als praktifcher Veteran, auf eine vortreff. liche Manier jede Figur eines Buchftabens, nach allen ibren einzelnen Theilen, mit allen Verhaltniffen, die diese zu einander haben müssen, lebhaft vor das Auge des Kindes zu bringen und fo das Augenmaafs der Kienen fest zu hilden, weit sicherer und zweckmissiger als Peftalozzi's Formenlebre je leiften kann und wird. Zugleich bringt der Verfaller den Kindern die mannigfaltigften Begriffe und Vorkenntnille bey, welche dem künstigen Unterrichte in der bürgerlichen Matheunstik, Phylik and Technologie trefflich zu ftatten kom men mullen, und zwar mit einer fo gnien Verfinelehungsgabe, welche die Ausmerksamkeit spannt, die Erfindungskraft aufserordentlich anregt, die Urtheilskraft schärft und fo im jungen Geifte Leben , Selbftund Schnellthätigkeit stark, aber doch regelmäßig erregt, der Hand aber eine gewille Gewandheit und Feftigkeit mittheilt. - Rec. freut fich im Voraus, daß durch diese Methode, wenn sie gangbar wird, der

ganze Schulunterricht, mit vorzöglicher Zeitersparniss,

gewinnen werde."

Tomastiy Chingle

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 123.

Sonnabends den 4ten August 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Gelehrte Gefellschaften und Preise.

985

Am 25sten April hielt die Oberfächsische Gesellschaft der Wissenschaften ihre 53ste Sitzung, in welcher lie zugleich den 25sten Stiftungstag feyerte. Die Sitzung eröffnete der Prälident, der Oberamtshauptmann von Noftiz und Junkendorf mit einer Rede, in welcher er anseinandersetzte, was die Gesellschaft zu berückfichtigen habe. Hr. Landfyndieus Behrmann zu Bautzen las eine Denkschrift auf den verstorbenen Scabinus Petri zu Görlitz, der als Mitglied einen Preis von 50 Rthln. für eine jahrliche Preisschrift stiftete. Hr. Dr. Knebel las eine Denkschrift auf den verstorhenen Rector Thieme in Löbau. Hr. M. Janke hielt eine Rede, worin er die Geschichte der Geschlichaft dar-Stellte. Hr. Dr. Anton, Secretar der Gesellschaft, fprach über die Oberfschlische Landwirthschaft. - Die Gefellfchaft, die bey ihrer Stiftung aus 20 Mitgliedern befrand, zählt deren jetzt 80 einheimische und 50 auswärtige.

Die erste nach der Petrischen Stiftung von dem Stifter felbit aufgegebene, in deutscher Sprache zu beantwortende, Preishage bis zum goften August 1805. ift folgende: "Welche Stämme bewohnten zur Zeit der Carolinger die Ober- und Nieder-Laufitz, und die Gegenden, die jetzt dazu gehören? Waren fie frey? Gab es höhern und niedern Adel, einen Unter-Schied der Stände? Hatten sie eine ordentliche Verfaffung und eine Art von Landesverfammlung?

Bey der Kaiferl. Universität zu Moskau ist eine Gefellschaft zur Ersorschung und Bekanntmachung der rollischen Geschichte und Alterthümer gestistet worden. Prafident derfelben ift der jetzige Rector der Universität, Hr. von Tichebotaref; beständiger Secretär Hr. Sochatzky. Mitglieder find die Hn. Professoren: Strackow, Heym, Snegireff, Tichereponnff und der Adjunct Gabrilow; Ehrenmitglieder Hr. Prof. Schlözer und Hr. von Karamfin, (jetzt Reichshistoriograph). Sia wird alte historische Handschriften, die fich in Bibliotheken voründen, zum Abdrucke befördern, Bemerkungen darüber veranlassen, und diess alles sodann dem Hn. v. Karamfin zur Redaction übergeben.

II. Künfte,

Ueber das ruffische Schaufpiel. (Aus dem rufs. Journal: Der Koryphé, Abtheil. Thalia, S. 113. II.)

Man kann das Ende des 17ten Jahrhunderts als die Epoche der Entstehung der ruffischen Schauspiele annehmen. Die ersten Schauspiele erhielt Russland durch den heil. Dmitrij Rostowskij (geb. 1651. gest. 1709); er Schrieb: die Geburt Christi, den reuevullen Sünder, den ungerathenen Sohn, Maria Himmelfahrt und mehrere geiftliche Stücke, in welchen fich Wolkow, der erste rustische Schauspieler, zur Bewunderung der damaligen Zeit auszeichnete. - Die schönften Muster guter Schauspiele erhielt die russische Literatur aus der unfterblichen Feder Katherinens der Großen, für deren Product man die Opern: Iwan Tzarewitich. Gore Bogatir, Fedul, die Komfidieen: der eingebildete Weile u. a. m. halt. - Die bekannteften Verfaller der neuern Schauspiele find: Samarolaw. Diefer in allen Fachern gleich zeichhaltige Schriftsteller hat folgende Stücke nachgelaffen: Die Mitgift durch Betrug, die Ungeheuer; am Mutter, Nebenbuhlerin der Tochter; der Bestechliche; das Urtheil zweyer Schiedsrichter; der eingebildr'e Hahnrey; Trefotinius; die drey Brüder, Nebenbuhler; der Boshafte; Narcifs; die Handelftifterin; der Streit um nichts u. a. m., die man in der Ausgabe femer Schriften (1781) gefammelt findet. - Kniafchnin; feine Komodie der Prahler, in Verfen, ift fehr gut, und wird noch immer mit großem Beyfall aufgeführt. Seine Verfe find rein und ungezwungen. Berühmter ist er indessen durch die Opern: der Sbitenfchik, das Unglück durch die Kutsche, der Geizhals u. a. geworden. - Denis van Wiefen ware ein vollkommener Komiker, wenn er mehr nach Thaliens Beyfall gestrebt hatte. Seinen Witz und seine Talente bezeugt hiulänglich die Komodie: das Mütterfohnchen, die man immer gern auf dem Theater fehen wird. Sie enthält viel Moral, und der Charakter des jungen Tangenichts Mitrefan, ganz ohne Erziehung herangewachsen. ift so getreu nach der Natur gezeichnet, dass es in Russland fogar zum Sprüchwort geworden ift, von Herrchen dieler Art zu fagen: Das ift ein Mitrofan. Seine

Komödie: (6) H

Komodie: der Brigadier, ist ebenfalls sehr gut. Er traf febr richtig das Lächerliche mancher Gebräuche. Kopiew giebt ihm in der getreuen Charakter . Zeichnung nichts nach. Sein Lebedianscher Jahrmarkt triumphirt noch immer in jedem Karneval; es scheint, als wenn die agirenden Personen unmittelbar aus dem Orte der Begebenheiten genommen wären, daher diefes Stück auch bey der niedern Volksklaffe immer feines Erfolgs ficher feyn wird. - Ablefimow ist der älteste Schriftsteller dieser Art. Seine Stücke find voll komischer Laune und beissenden Witzes. Er schrieb: das Schreiher- Gelag; der Abmarfch aus dem Standquartiere, und das Glück durchs Loos. Am berühmtelten ift er aber durch feinen Mütter, eine National - Oper, die wohl nie aufhören wird, allgemein beliebt zu feyn. Sie ist 1779 einigemal bey Hose und auf dem damaligen Knieperschen Theater in St. Petersburg 27 mal binter einander mit dem allgemeinsten Beyfall aufgeführt worden. - Bibikow (Wallilij Biitsch, Kammerherr and chem. Director des Hof- Theaters) hat nur. ein Stück: der Bestechliche, geschrieben, welches aber für eins der allerbesten des ruslischen Theaters und weit vorzüglicher als das von Sumarokow angeführte gleiches Namens, gehalten wird. - Von dem Fürst Babitschew hat man eine Komodie: die Schule der Freundichaft. - Wolkow (Alexis) hat zwey niedliche kleine Komödien geschrieben: die Kinderliebe und der vereitelte Eigenfinn. - Wolkow (Dmitrij) schrieb 1774 ein Stück, die Erziehung. - Von Werewkin hat man ein Stück, So muß es auch feyn. - Dinitrewskij (Iwan) hat die Komodien: der Unentfildoffene, Demakrit, und der Mondfüchtige nach dem gegenwärtigen Geschmack bearbeitet, und das Trauerspiel Beverley, der engli-Iche Spieler, ins Russische übersetzt. - Jelagin (geh. Rath) hat ein für Altern fehr lehrreiches Stück ge-Schrieben, unter dem Titel: Jean de Mollé, und das Tranerspiel, der Gottloje, aus dem Frazösischen überfetat. - Jeltfetaninow (Bogdan Jegorowitich). Man hat von ihm zwey Stücke: die belohnte Standhaftigkeit und die bestrafte Leichtsinnige. - Karin hat nur ein Stück geschrieben: der aus Frankreich zurückgekehrte Russe. -Kostomskij (Fürst Fedor Alexijewitsch) schrieb die Komodie, aer verschuldete Liebhaber, und hinterliefs ein unvollendetes Tranerspiel, Sumbeka, dessen Stoff aus der rususchen Geschichte genommen ist. Fürst Koslowskij liebte die Willenschaften fehr, war ein treuer Freund und ein redlicher tapferer Mann. Im Jahre 1769 ward er als Courier zu dem Grafe 1 Alexei Orlow nach Italien geschickt, auf welcher Reise er Voltairen befuchte. Er wohnte der Schlacht von Tichesme auf dem Schiffe St. Enftaffij bey, und hatte das Unglück, mit demielben in die Luft zu fliegen. Cheraskow erwahnt feiner in dem Gedichte auf diele Begebenheit fehr rühmlich. "Zögling der Musen, redet er ihn an, warum wandtest du dich Bellonen zu, da dich dein Weg doch zu Apollo führte u. f. w." - Lukin schrieb zwei Stücke: der durch Liebe gebefferte Verf:hwender, im Jahre 1765, und der unfinnige Schwätzer. - Von Prokud.n (Michail) bat man: die durch Treue gekrönte Tugend, und das ländliche Schickfal. - Matinskij, ein

Erhunterthan des Grafen Jaguschinskift bildete seinen Geschmack und sein musikalisches Talent in Italien aus. Von ihm ift die Oper: der Jahrmarkt, welche 15 mal nach einander aufgeführt wurde. - Sokolow. Schauspieler, schrieb den verliebten Blinden, und den vermernten Schatz. - Titow (Nikolai) ehemal. Director des moskowischen Theaters, schrieb die Komodie, der betrogene Vormund, welche noch oft aufgeführt wird. - Vun Tschertkow (Wallilij) hat man ein Stück, das Kaffeehaus. - Fenfil Nefiin, Abt des Baturinschen Klosters, hat einige Stücke versertigt, welche zu Kiew aufgeführt worden, aber nicht gedruckt find. - Feofan, ehem. Zögling der Akademie zu Kiem, ein durch seine Gelehrfamkeit berühmter Mann im Anfange des vorigen Jahrhunderts, hat eine Tragikomödie unter dem Titel Władimir geschrieben.

Ruffische Schauspieler. Dmitrewskij , der beste rulfische Acteur, den man kennt. Er war ein Schüler Garriks. Das Publikum fah ihn mit der gröfsten Rührung im Jahre 1797 als Greis zum letztemmale in dem Drama Albert auftreten. - Kaligraf war der erste Acteur des moskowischen Theaters; seine Hauptrolle war der falsche Dmitrij. - Lapin, Hauptrolle Titus, in dem Stücke gleiches Namens. - Sokolow, Schauspieler und Schriftsteller. - Salifckin, Hauptrolle, der Bräutigam, in der Oper: der Jahrmarks. -Tfeternikow, Hauptrolle, der Sbitenschik. - Schumskoi, erfter Komiker. - Popow, Ueberfetzer des Barbiers von Sevilla. - Zu den neuern guten Schaufpielern gehören: Pomeranzow, Suscherin, Plawittschikow, der zugleich als Schriftsteller bekannt ist, Ojchogus, Ponomarere, Sandanow u. f. w.

Vorzügliche ruffische Schauspielerinnen. Mde. Troppolskij, Mde. Julia Sijniafskij, Mde. Kaligraf, Mde.

Jwanow, Mde. Sokolskij, v. a. in.

feine Entlaffung erhalten.

#### III. Todesfälle.

Am 22sten April starb Johann Samuel Buth, bezoglich Sachsen-Coburgischer Kammerpräsidenta in einem Alter von 60 Jahren. Er hatte im Jahre 1802

Am 39ften April frath Johann Mories Schwager, evangel. Lutherifcher Prediger zu Jöllenbeck in der Graffchaft Ravensberg, ein eben fo unterhaltentder als nützlicher Schriftfeller, alt 66 J. Zu den frähern Jahr gangen der A. L. Z. hat er mehrere Beyträge gegliefen.

Am 15ten Janius fixeb zu Dinkelbühl Johans & besch Döliglich, zwar nur ein Huß ind WalfenChmißt, aber durch feinen guten Kopf, den er frühzeitig zum Nachdenken gewönth hatte, ein fehr nützlichen Mann für feine Mitbürger, die ihn deshah zum Mitglied son der Steiner Mitbürger, die hin deshah zum Mitglied Steiner Mitbürger, die hin deshah zum Mitglied Steiner des Krichenpfüge reholen find bur au zum Steiner des Krichenpfüge reholen find bei den bar Schriften (z. B. über das Recrutensuheben ) bekannt, im ößen Jahre feines Alters.

Am oten Jul. starb zu Münden im Hannöverschen, der von der Universität Göttingen nach Moskau beru fene Russ. Kaiferl. Hofrath und Professor der Medicin L. W. C. Cappel, im 32sten J. f. A.

# IV. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Hofrath und Prof. Ganner zu Landshut, ift bev der neuesten Organisation der Universität zum Procanzler derfelben mit dem Range eines Directors er-

nannt worden. Hr. Prof. Abicht zu Erlangen geht als Professor der Philosophie mit 1500 Silberrubel Gehalt nach Wilna; Hr. Prof. Benfen ebendalelbit, als Professor der Came-

ralwiffenschaften nach Würzburg.

989

Hr. Dr. Friedrich Ludwig Augustin zu Berlin, ift beym Collegio medico chirurgico als Professor ange-Itellt worden.

Hr. Christian Zimmermann, Lehrer am Friedrich-Wilhelms Gymnafium in Berlin, hat einen Theil der Inspections-Geschäfte über das kurmarkische LandSchullehrer - Seminar exhalten, nachdem Hr. Inspector Herzberg, durch die Theilnahme an der Direction des gedachten Gymnaliums verhindert, dieselben niedergelegt hat.

Hr. Friedrich Schulz, ein Sohn des königl. Preuß. Geh. Finanzraths Hn. Schulz in Berlin, der kürzlich in Commission des Weimarschen Industrie - Comptoirs eine Schrift: Ueber den allgemeinen Zusammenhang der Höhen herausgegeben hat, ift zum Kaumer-Alfelfor in Ansbach ernannt worden.

Die theolog. Facultät der Univerlität zu Kiel hat dem Stiftsprobit Hn. E. Jul. Beck in Odenfee, wegen feiner theol. Schriften und Verdienste um das Schulwefen, das Diplom eines Dr. Theol. zugefandt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Von Nik. Vogts europäischen Staats-Relationen, ift das ifte Stück des aten Bandes in der Andre ai-Ichen Buchhandlung zu Frankfurt a. M. er-Schienen.

Es enthält: 1.) Die französische Reichsverfassung nach Einführung der erblichen Kaiserwürde in der Familie

des Napoleon Bonaparte. 2.) Das Reich Karls des Großen.

# Ankündigungen neuer Bücher.

Verlags - Bücher des Buchhändler Keyler in Erfurt, Julilate - Meffe 1804. Bellermann, Jak. Joach., Handbuch der biblifchen Litera-

tur. Zweyter Theil. 2te verbefferte und vermehrte Auflage. 8. thirs 10 gr. - biblifche Geographie. Erster Theil, neue Auf-

1 thir. 10 gr. Gotthard, J. Chv., dis Ganze der Pferdezucht, oder vollständiger Unterricht in der Wartung, Pflege und Behandlung der Pferde, ihrer Verwendung, Kenntnifs und Heilung ihrer Krankheiten.

Hahn, J. G., die Hausbierbrauerey, oder vollstandige praktische Anweisung zu Bereitung des Malzes und Hambieres , nebft Beichreibung einer Brawnaf hine , vermittelft der man auf eine leichte Art ein Hausbier felbst brauen kann; wie auch die Bereitung verich. Obstweine u. Effige. Mit 1 Kupf. 8. 16 gr.

Hans - und Schulgefangbuch, religiofes, auch beym öffentlichen Gottesdienst anwendbar, herausgegeben von R. T. Tr. Müller. 8. Hellback, J. Chr., Grundfutze von den Rechten, Gele-

ezen und Gewohnheiten der Kirchfellen oder Kirchfühle, Kapellen und anderer Kirchstände, besonders nach Preufs., Sachf. u. andern Verordnungen. 8. 8 gr.

Höpfner, A. F., die Seereifen, ein Buch zur Unterhaltung und Belehrung in der Naturgeschichte u. Phy-

fik des Meeres, in der Schifffahrts- Länder- Völker- und Produktenkunde. Erfter Band. 8. 18 gr. - der kleine Phyfiker, oder Unterhaltungen über natürl. Dinge, für Kinder. 41es Bolchn. 8.

Laubender, B., theoretisch praktisches Handbuch der Thierheilkunde, oder Beschreibung aller Krankheiten und Heilmethoden der fammtlichen Hausthiere, nach den neuern medicinischen Grundsatzen, für denkende Arzte, Thierarzte und Okonomen. Zwey-

thlr. 6 gr. Lieber, J. C., Messkunst für Schulen und fürs gemeine Leben, oder für alle diejenigen, welche noch wenig davon willen. Zur bellern und leichtern Erlernung derfelben, mit den Anfangsgründen der Buchftabenrechnung, und einigen Theilen der gemeinen Rechenkunst begleitet. Zweyte Abtheilung. Mit vie-

len Figuren. 8. Mugazin, freves literarisches, für das Gemeinwohl der Volker und Lander, oder über Policey - Finanz - Cumeral - Handels - und Fabrik - Wefen , Artifik , Landu. Garten - Wirthschaft , Geschichts - u. Länder - Kunde.

auch Kritik der Gesetzgebung, iter Band. 8. Piepenbring, Dr. G. H., Drutschlands allgemeines Difpenfatorium, nach den neuesten Entdeckungen und Erfahrungen in der Pharmacologie und Pharmacie. Dritter Band, Mingifralformela und einige andere Produkte enthaltend. gr. 8.

Reinhard, Fr., Waarenkenntnifs - Betrugs - und Sicherstellungs - Lexicon , heym Ein- und Verkauf aller Art Bedürfnille, oder Auffiellung der Kennzeichen, der Gite und Verfällchung aller Produkte, Waaren, und alles dessen, was zum menschlichen Leben und Begnemlichkeit gehört, und verkäuflich, oder dem Betrug und der Verfalschung unterworfen ift. Drit-

Rommerdt, C. Ch., trigonometrifche Tafela und kurze Anweif. zu deren Gebrauche; Winkel his zu einer 1000

ter Band, S - Z. 8.

Minute

Minute genau zu messen und auf das Papier aufzutragen. Zur Ersparung mehrerer Infirumente, und zur Erleichterung geometrischer Arbeiten, herechnet und entworfen. Aus dem theor, prakt, Unterricht in den Anfangsgründen der Mejskunft etc. abge-16 gr. druckt. 8.

Steltzer, Dr. Ch. I. L., über Theurung des Getreides und Administration der Domainen - oder Kammer-Giter, als gegenwirkeniles Mittel. 2.

Voget, Dr. L., allgemeines medicinisch - pharmaceuti-Iches Formel oder Recept - Lexicon, enthaltend eine müglichst vollständige Sannulung derjenigen zusammengefetzten Arzneymittel und pharmaceutischen Zubereitungsmethoden, welche als hesonders merkwürdig und heilfam in und außer Dispensatorien his jetzt aufgestellt worden find. Ein Handb. für Arzie u. Apotheker. Ifter Bd., A - E. gr. 8. 1 thir. 8 gr.

Synoptische Tabelle der Osteologie des menschlichen Körpers.

In unferm Verlage ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Synoptische Tabelle der Ofteologie des menschlichen Korpers. Ein Blatt auf Landkarten-Papier und in Landkarten - Format. Preis 6 gr. fachtisch, oder

27 kr. Rhein.

Synoptische Tabellen find vorzüglich dazu geeignet, das Studium der Anatomie zu erleichtern und dem Gedachtnisse zu Hulfe zu kommen, damit es das mühfam Erlernte nicht wieder so leicht vergesse; indem ein Blick anf eine folche Tabelle hinreichend ift, fich völlig wieder zu orientiren. Es werden daher bey uns iher alle Theile der Auatomie folche fynoptische Tabellen erscheinen, wovon diese, der Ofteologie den Anfang macht. Alle Tabellen zusammen genommen werden gleichsam einen anatomischen Atlas ausmachen, der, so wie die Tabellen einzeln, besonders als Grundlage zu anstomischen Vorlesungen und zur Repetition zu empfehlen fe'yn möchte. - So wie von der zweyten Tabelle, welche die Mologie enthalt, der sehr schwierige Druck beendigt seyn wird, werden wir es fogleich anzeigen, und dasselbe auch bev Erscheinung der übrigen thun.

Weimar, den 17ien July 1804. F. S. priv. Landes . Industrie -Comptoir.

Geschichte der englischen Parlaments - Bereilsamkeit von D. H. Hegewisch. Altona bey Hammerich 1804.

( 1 Bthlr. 12 Gr. )

Inhalt: Iftes Kapitel. Von den alieften Zeiten his auf den Regierungsantritt Jacobs 1. Die Anordnung eines Sprechers läßt vermuthen, daß es im Mittelalter auch schon eine Art natürlicher Beredsamkeit im Parlament gegeben habe. - Eduard 6., Maria und

Elifabeth gaben Anläffe Bereilfamkeit zu zeigen ---Heinrich 8. Desposifinus last sie nicht aufkommen -Unter Elifaheths Regierung bekommt die Beredfamkeit Einfluss auf die Parlamentsverhandlungen - Religionsangelegenheiten gehen Anlass, dass Parlamentsreden erst abgeschrieben und dann gedruckt werden, jedoch feyerliche Reden früher als die debattirenden - Charakter derfelben - Heinrich 8. Reden vom Throne.

2:es Kapitel. Erwachtes Bestreben nach deutlichern und bestimmten Begriffen von der Constitution und vom Parlament - Elifabeths despotisches Benehmen - Presbyterianische Mitglieder machen das Unterhans auf feine eigentliche Bestimmung aufmerkfam. Peter Wentworth - Contrast zwischen dem Benehmen der Parlamente unter Elifaheth und unter Jacob J. - eine Rede der Konigin Elisabeth - Reden von

Wentworth - von Baco.

Mes Kapitel. Unter Jacoh I. wird ein großes Feld für Redner eröffnet - er felbit zeichnet fich als Redner aus - Reden von ihm - Reden unter Karl I. und Aufmerkfamkeit der Nation auf die Parlamentsreden - Einfluss der schönen Literatur - Waller -Vertheidigungsrede des unglücklichen Grafen Strafford - Hambden - Vane d. jungere; Pym, Hyde; Whitlocke; - Hinderniffe einer vollkommenen Entwickelung der Beredfamkeit, finftere Religiofität und wilde Schwärmerey - Reden Karls 1. - Cromwell als Redner.

4tes Kanitel. Die Wiederherstellung der Köniel. Regierung schadet der Freymuthigkeit zu reden im Parlament nicht - Bürgerkrieg und Einflass der Erinnernng daran auf die Redner - neue Veranlaffungen für Redner fich zu zeigen - warum fich fo wenig Reden aus diesen Zeiten erhalten haben - Shaftesbury - Reden von ihm und Karl 2. - Einfluß der veranderten Nationallitten auf die Parlamentsberedfamkeit - Seymour - Revolution von 1688 - charakterihische Rede von Jacob 2. - Walpole - Lord Bolingbrocke.

5tes Kapitel. Unter Georg t. werden die Parlamentsdebatten zuerst öffentlich bekannt gemseht ungeachtet des Verbots des Parlaments - Johntons Antheil daran - feit 1742. last das Parlament feine Journale felbst drucken - oh die gedruckten Reden in den periodifchen Blättern alle acht find? - Walpole - Pulteney - William Shippen - Bernard -Pulteneys Rede - Walpole's Vertheidigungsrede + Unterfuchung gegen letztern - Hervey - Chefiefield - Hardwicke. -

6tes Kapitel. Parlamentsberedfamkeit feit Karl 1 his unter Georg 2. - Hume'ns Kritik derfelben -Bemerkangen darüber - Pitts erfte Erscheinung feine erfte Rede - Lord Camden - Lord Mannsfield - mehrere Reden von diesen Männern.

7tes Kapitel. Kurze Wiederholung - Was über den Vorwurf der Bestechung, den man dem Parlament macht, zu urtheilen fey - ?

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 124.

Sonnabends den 4ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

993

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XV. Gefchichte.

Teberfieht man den durch die französischen Schriftsteller gewonnenen Zawachs der historischen Literatur unfers Zeitraums: fo erstaunt man von neuein über die Menge von Materialien für den künftigen Geschichtschreiber der Revolution und des dadurch ent-Standenen Kriegs; über die vielen Schriften, die entweder das Ganze, oder einzelne Theile und Perioden umfaffen; über die vielen Biographieen von Mannern, die entweder als Politiker oder als Krieger thatig waren, und anderer durch die Revolution merkwürdig gewordener Perfonen. Die Beschästigung mit der Zeitgeschichte scheint fast alles Interesse für die altere Geschichte des Vaterlandes zu vernichten; Schriften darüber find, die Schriften des National Infinuts etwa ausgenommen, beynahe so selten, als über die Geschichte anderer europäischer Staaten, seltener als Bearbeitungen der alten Geschichte und der sogenannten Universalhistorie. Lange schon war dieses so ziemlich der Fall, aber doch nicht in dem Grade, als gegenwartig, da außerdem, dass der Krieg neue Materialien dargeboten hatte, auch für die Geschichtsehreiber der neuern Jahre, bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt, mehr Freyheit statt fand, da man die vorigen Machthaber ohne Schonung darftellen und den Schlachtopfern derselben Tropaen errichten durfte. Als der Haupttheil dieses Abschnitts mögen diese Schrifsen hier den Ansang machen; die kleinern Particon werden fich leicht von felbst anschließen. Unter den neuern Verluchen, das Ganze der Re-

volutionsgefhichte zu umfallen, die nehen den Fortterzungen der Histoire complette de la Rivolution de France — per deuz mit de la liberté, die im 18 ten Th. (1893) bis zum 18 ten Brom. fortging, und im 1926 (1893) ibn int dem Befoliule des lebenslänglichen Confutats endigte, und Page's Histoire feerette de la Revolution fr., die immer mehr fall gleichteitig mit

den Begebenheiten des Tages fortschreitet, fo dass der 71e Theil. (1802) his auf die Wiederherstellung des Katholicismus herabgelit, zeichnet fich ganz vorzug. lich aus: Histoire de France depuis la Révolution de 1789. écrite d'après les Mémoires et manuscrits contemporains recueillis dans les dépots civils et militaires par le Cit. Fr. Eman, Toulongeon, M. de l'Institut nat, de France (P. b. Treuttel u. Würz), woven der erfte Quarthand oder die zwey ersten Octavbände im Jahre 1801, der zweyte Quarthand oder der 3te und 4te Octavband aber erst im vor. Jahre (1803) erschienen. Der Vf. ein ehemal. Officier und Mitglied der constituirenden Versammlung, jetzt wiederum Mitglied des gesetzgebenden Corps und der Ehrenlegion, bekannt durch sein Manuel revolutionaire und durch Auffätze in Journalen, war größstentheils selbst Augenzeuge der Revolutionsereignisse, ohne dabey eine bedeutende Rolle zu spielen, stand in günstigen Verhältnissen, und hatte überdiels, wie man auch aus dem Titel fieht, den freyen Gehrauch der National-Archive. Er nutzte diele, wie man rühint, unparteyisch, ohne sich in ein zu ausfuhrliches Detail einzulassen; er schildert die Begebenheiten im Großen, ohne zu sehr in Perfonlichkeiten einzugehen. Diels hat ihn einerseits von einer Menge Parteylichkeiten abgehalten, die andere fich zu Schulden kommen ließen, andrerseits aber fein Werk fo gefördert, dass es in den beyden ersten Banden bereits bis zum Abzuge der feindlichen Armeeu aus Frankreich im J. 1792. fortrückte: daher denn auch für mehrere zum Theil noch ungedruckte Belege Raum gewonnen wurde. Dass es übrigens auch hier nicht an allerley Versehen sehle, haben einige französische Kritiker bemerkt; doch scheinen sie nicht eben zu den wichtigen zu gehören, und auch diese Kritiker halten T. Geschichte für die beste, die bisher in Frankreich erschienen. Der Stil ist hie und da etwas ungleich, oft aber schön und zuweilen kräftig. Den ersten zwey Bänden find beygefügt: 1) ein Plan der innern Vertheilung des Saals der Generalftande zu Verfailles; 2) ein Plan der Schlacht bey Walmy. und 3) eine im Kriegsdepot verfertigte Karte des Feldzugs 1792. - Eine rähmliche Stelle wird übrigens immer noch neben diesem Geschichtschreiber Rabant de St. Etienne mit feiner Geschichte der (6) I

constituirenden Versammlung und sein Fortsetzer, der wegen feiner gemäßigten Grundfatze beliebte Lacretelle d. j. mit leinem Précis historique de Rev. fr. -Affemblée législative (Par. u. Strasb. b. Treuttel u. Würz 1801. 18. 4 Fr.) und feinem Précis hift. de la Convention nat. (Eh. 1803. 2 Vol. 18. 10 Fr.) verdienen. -Ein paar Werke zur leichtern Ueberlicht der vielen kleinen Scenen des großen Dramas der frauzößischen Revolution waren der Abrégé chronologique de l'Histoire de la Révolution de France à l'usage des écoles publiques par Fantin Desodoards (P. Barba 1802. 3 V. 12. 7 Fr. 50 C.), der aher weniger gut ausgefallen ift, als man von dem Vf. der bereits (1801) zum viertenmale aufgelegten Histoire philosophique de la Rév. de france (in 9 Banden) erwarten durste, und: Révolution Françaife, ou Analyfe complète et impartiale du Moniteur, y compris l'introduction qui commence en 1787 (P. Girardin 4 V. Fol. 6 V. 4. 120 Fr. od. mit 60 Kpf. 240 Fr. ) wovon die eine Hälfte eine chronologische Uebersicht der im Moniteur enthaltenen Thatfachen mit den fpätern Berichtigungen, die andere aber ein alphabetisches Register desselben enthält. Andere Schriften über die ganze Revolution versprachen neue Thatsachen (fogenannte Anekdoten) oder Unterluchungen über die Ursachen und Wirkungen der Revolution. Zu jenen erstern gehörte: Le Chateau de Tuileries, ou recit de ce qui f'est passé dans l'intérieur de ce palais depuis fa construction jusqu'au 18. Brumaire an 8. etc. (P. Lerouge 1802. 2 V. 8. 19 Fr.), worin, wie schon auf dem Titel angezeigt wird, befondere Nachrichten über den (vielleicht nur vorgeblichen) Besuch des Lord Bedford in diesem Schlosse nach dem' 10. Aug. 1792, interessante Anekdoten über Staatsgeheimnisse, über die königl. Familie, die Hosseute, Minister, Parlemente, über die Wegnahme der Effecten und Zerstreuung der Mebilien des Schlosses, die geheime Polizev des Hofes, fo wie über die Lage von Paris wahrend der Revolution angekündigt werden, und in der That findet man hier manche noch unbekannte Anekdote vom Könige, und manches Interessante von dem Charakter und den Beschäftigungen des Monarchen, So wie von andern Personen des Hoses; vieles scheint aber nur aus den schnell wieder vergessenen Tagsschriften copirt zu seyn. Der beste Theil des Buchs ist die Geschichte des merkwürdigen zoten Augusts, die der Vf. als Augenzeuge erzählt. - In dieselbe Rubrik von Schriften gehören größstentheils die Anecdotes inédites de la fin du 18e Siecle p. f. de fuite aux Anecdotes françaifes (P. Monory 1801. 8. 2 Fr. 50 C.) deren Titel Aufschluss über mehrere wichtigere Begebenheiten , unbekannte Umstände über die Prinzessin Lamballe, den Exdirector Carnot, eine Unterhaltung Ludwigs XVI. mit Bailly u. f. w. verspricht; ein Meinerial ou Journal historique impartial et ane dotique de la Révolution de France par P. L. Lecomte (P. Duponcet 1801. 2-3 V. S. 4 Fr. 80 C.) das eine chronologische Reihe von Anekooten aller Art aufführt, und Mémoires ane dotiques p. f. à l'histoire de la Rivolution française par le Trad. d'Oberon [ Pernay ] (P. b. Maradan 1801. 12. 1 Fr. 50 C.) deren Gegenstande mehrere Opfer

der Schreckenszeit ausmachen. Wirklich findet man, der Auffchrift entsprechend, in allen dreyen manches, was bis dahin theils unbekannt geblieben, theils vergellen war, oder durch neue Zufanmenftellungen mehr Wichtigkeit erhielt. Aehnnehkeit mit der letzternSammhing hat die von dem Vielschreiber Dubroca herausgegebene Schrift: Les Femmes célèbres de la Révolution (P. h. Vf. 1802. 12. 2 Fr.), worin die Facta nach ihrem moralischen Charakter, unter verschiedene Rubriken, z. B. mütterliche Zürtlichkeit, eheliche Liebe u. f. w. geordnet find. Von den Effais historiques fur les caufes et les effets de la Révolution de France avec des notes fur quelques événemens et quelques Institutions par C. F. Beaulieu (P. Maradan, gr. 8.) wovon im J. 1801. zwer Bde. (9 Fr.) im J. 1803. aher noch vier andere erschienen, welche die Geschichte bis zum Consulate fortsetzen, wird gerühmt, dass der-Vf., trotz seiner Abneigung gegen die fogenannte Philosophie, bey feinen Untersuchungen mit vieler Unparteylichkeit zu Werke gieng, und den Einfluss der Leidenschaften der Individuen auf die Begebenheiten oft fehr überzeugend darstellt. Uebrigens ist hier, da eben von den Urlachen der Revolution und der logenannten Philolophie die Rede ift, der schicklichste Platz, an Monnier's merkwürdige Schrift gegen Barrael u. a. de l'influence attribuée au Philosophes, aux Francimaçons et aux Illuminés sur la Révolution de France und an die Recenfionen der über diesen Gegenstand erschienenen Schriften in der A. L. Z. 1801. N. 229 u. 344 zu erinnern, Eine andere wichtigere Ursaohe, der Freyheitsgeiß, machte den Gegenstand einer Preisfrage des National-Instituts und folgender Preisschrift aus: Difcours qui a remporté le prix l'Histoire proposé par l'Institut national fur cette question : " Par quelles causes l'esprit de Liberte s'est-il développé en France depuis François I. jusqu'en 1798." par le Cit. Ponce (1801. 8.) Der Vf., ein Ichon durch mehrere Schriften bekannter Knpferfiecher zu Paris, nimmt vier Epochen der Bildung des Freyheitsgeiftes an; die erste ist ihm die Wiederherstellung der Wissenschaften und die Resormation ; die zweyte die Revolution der Niederlande; die dritte die englische unter Karl I.; die vierte die amerikanische Revolution. Auch bemerken wir bey diefer Gelegenheit noch einige neuere Schriften, in welchen die Revolution Englands (durch Crontwel) und Frankreichs, wenigstens dem Titel nach, verglichen wurde. Die Parallele de la Révolution d'Angleterre en 1642. et de celle de la France suivi de Poesses satiriques relatives à la Révolution franç., d'épigrammes, de contes etc. par le Cit. J. B. Nougaret (Metz u. P., Moutardier 1801, 8. 2 Fr.) enthält, aufser einer kurzen Parallèle mehrerer scheusslichen Vorfälle beider Revolutionen, eine Sammlung von Zeitgedichten, Producten des Unwillens über die Verbrechen der Anarchie, die Kühnheit der Intrigue und die A.maalsungen unwillender Machthaber. und halt demnach was der Titel verspricht; dagegen hatten die Rapports de la Révolution anglasje avec celle de France, et rapprochemens politiques sur les causes et les effrts de ces rapports (P. Fuchs. 1802. 8. 3 Fr.) richtiger den Titel einer Geschichte der englischen Revolution oder einer Geschichte Englands von 1625 bis 1702 erhalten. Diese wird hier aussührlich erzählt, und mit mehrern politischen Benerkungen verwebt, die nicht selten einer Berichtigung bedürfen.

Wir gehen jetzt zu den Bearbeitungen einzelner Zeitraume der franzöfischen Revolution über.

Zwev diefer Schriftsteller, beides Ausgewanderte, waren der Ex-Minifier Bertrand de Moteville, und der Ex - General Marquis de Bouillé. Ersterer, der bereits früher Privatmemoiren über das letzte Jahr der Regierung Ludwig XVI. herausgegeben hatte, liefs diefen in den J. 1800 u. f. eine Histoire de la Révolution de France pendant les dernières années du regne de Louis XVI. (P. b. Giguet n. Michaud) in 10 Banden folgen, die, bey aller Parteylichkeit, doch auch viel Brauchbares liefern; von letzterm erschienen, in demfelben Verlage, nachdem bereits vorher fchon Memoiren in englischer Sprache gedruckt worden waven: Minoires de M. de Bouillé, fur la Révolution francaile depuis son origine jusqu'à la retraite du Duc de Brunswick, imprimés fur le manufirit original, revu et corrigé par l'auteur peu de tems avant fa mort et augm, de notes et de pie es effentielles qui ne fe trouvent point dans l'édition anglaife, 1801. in 2 Duodezbandchen (4 Fr), deren ausführlicher Titel den Umfang der hier behandelten Periode und die Vorzüge vor der englischen Ausgabe angiebt. Selbst-französische Journalisten las-Ien der Wahrheitsliebe des Vf. Gerechtigkeit wiederfabren; treu feinen Grandfätzen, wie Bertrand de Moleville, hat er wenighens nicht ablichtlich die Wahrheir ensfieht, und von den Begebenheiten, an denen er Theil hatte, z. B. der Flucht des Königs, manches Neue bevgebracht.

Der Hauptgegenland dieser und einiger vorhergehenden Schritten, Ludwig XVI, und feine Familie,
erinnert an einige andere, eie diese Bersonen vorzugweis allein betreißen, nebenbeg aber mehr oder weniger in die Geschichte der Hervolution eingreißen,
auch dis vorbereitenden Urschen derschlen einigermalten auführen, wie die von dem durch shniche
Sammingen vor- und nachher to bekannten Soufaurie im 1. Höt. Bersungegebenen Momores bijder, et
nurt ets. (L. A. L. Z. 1, 1,2, 3, 2, 3, 3), demog im hir
nachher ähnliche Mein, hijter, et ausgedeiten für lat von

Ernare pendant in fewer et la Marq, de Pumpalaur,
und kärzlich noch eine Hijdnire de In Décadent es die
Manarchie Francijfet et der Invegt is de Latur,

Copenhague, Madrid, Vienne, Stockholm, Berlin, Petersbourg, Landres, depuis l'époque où Louis XIV. fut furnmané le Grand jusqu'à la mort de Louis XVI. folgten; Werke, die, bey dem Gebrauche für die Geschichte, viel Behutsamkeit erfordern. Die Memoires histuriques de Mesdames Adelaide et Victoire de France, filles de Louis XV. (P. b. Lerouge 1802. 3 V. 12. 5 Fr.) enthalten interessante Nachrichten über die Reise der königl. Tanten von Bellevue nach Rom, ihre Flucht während der Besitznahme Italiens durch die französischen Truppen nach Neapel und dann von Caserta nach Trieft, fo wie über ihren Tod. - Eine Mme. Guenard, Verfasserin mehrerer Romane, lieferte (in demfelben Verlage) Mémoires historiques de Marie Thérèse Louise de Carignan, Princesse de Lamballe (1801. 4 V. 12. 6 Fr.), worin mancherley lefenswerthe Thatsachen über den Hof während der letzten Jahre der Regierung Ludwig XV., über den Tod des jungen Prinzen Lamballe, die Herzoge von Penthièvre und Orléans, die Königin u. f. w. vorkommen, fo wie auch eine Histoire de Mme Elifabeth de France, foeur de Louis XVI. (1802. 3 V. 12. 5 Fr.) eine Vie du Duc de Penthièvre (1802. 2 V. 12. 3 Fr.) und das Leben des durch die französische Revolution so sehr gebengten und endlich niedergedrücktea Papftes unter dem Titel: Le Captif de Valence, ou les derniers momens de Pie VI. (1802. 2 V. 12. 3 Fr. 60 C.) Schriften, die vielleicht nur ein zu romanhaftes Gewand haben. - Ueber den Herzog von Orléans findet man mehreres in der zwevten Auflage der von Deseffarts herrührenden Crimes de Robespierre et ae ses principaux complices (P. b. Vf. 1902. 4 V. 19.) über Rohespierre und andere Helden des Convents in den Noten zu dem weiter unten anzuführenden Trauerspiel: La mort de Robespierre.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### II. Cenfur-Angelegenheiten.

In der batsrifchen Republik find körzlich zway politiche Blatter verboten worden, deren Herausgeber sich über politiche Verhältnisse und auswärtige Regierungen zu unbehrussen aussterten, annäch die "Themis" ein Wochenblatt, von Ferbrigge und "Batsafsche Messighebete" von te Frank Berbeko. Auch ist der Herausgeber des ersten, ein ehemal. Prediger, der bereits seit mehr als 20 Jahren Libelle herausgegeben hahen soll, auf immer aus der batavischen Republik verbannt wurden.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Lieheskind in Leipzig ist neu herausgekommen:

Stange, J., der Hausarzt, oder Darstellung der bewührtesten Hausmittel, und Anweisung dieselben zur Verhütung oder Heilung der Krankheiten gestörig zu gebrauchen. Ein Handbuch für Landgeistliche, Hausväter u. s. w. Zweyte durchaus umgearb. Auflage. 8. Leipzig. 10 Gr.

Der gute Ahgang dieses Buches hat eine neue Auflage nöthig gemacht, wohey auf die möglichste Verbesserung und an manchen Stellen gönzliche Umarbeitung, der Herausgeber allen Fielse verwendet hat.

Neue 3

Neue Verlags · Bücker von Anton Doll in Wien in Commission bey Liebeskind in Leipzig.

Darftellung, kurze und faftiche, des ansieckenden gelben Fiebers, welches epidemisch in Malaga herrscht, und der Symptomen, die es begleiten, nebst der Heilmethode, welche dawider angewendet wurde. Aus dem Spanischen übersetzt von J. S. Frank 8. Wien.

Jolliner, Ph., Codex epiftolaris Ottocari II. Boh. Regis complectens centuriam literarum, quas ex manufer. Bibl. palat. Vindoh. eruit, ordine chronol. dispofuit, commentarioque illustr. 4to. Viennae.

Frank, J. S., Versuch einer theoretisch-praktischen Arzneymistellehre, nach Grundsatzen der Erregungstheorie. 2te verbesserte Auslage. gr. 8. Wien.

1 Rthlr. 8 Gr.

Moser, K. A., lateinische und deutsche Gespräche.
Ein Versuch durch diese praktische Uebung Ansangern das Lateinischreden zu erleichtern. 8. Wien.

Müller, J. G., neuester Briefsteller für alle Fälle im gemeinen Leben. 8. Wien. 12 Gr.

Ortmann, A. Ferd., neue kurze Predigten über die Sonn - und Festiags - Episteln des ganzen Jahres. 2 Theile. 8. Wien. 1 Rthlr. 20 Gr.

Pictet, M. A., Reife durch England, Schottland und Irland. Während des Sommers 1801 unternommen. 8. Wien. 20 Gr.

Reise zweyer Franzosen durch Belgien, Holland, Deutschland, Italien, Sizilien, Malta, Polen und Preussen, in den Jahren 1791 bis 1802. 2 Thle. 8. Wien. 1 Rthlr. 16 Gr.

Sallustius, Cajus Crispus, übers. von Fried. Fröhlich.

2 Thle. gr. 8. Wien.

1 Rtblr. 8 Gr.
Sax, Franz, vollständige Anleitung zur Holzsparkunst,

besonders für die österreichischen Staaten, nebst einer Beschreibung der Lebonischen Thermolampe. 2 Theile. gr. 8. Wien. 2 Rthlr. 16 Gr.

S.kitler, K. A., Gallerie interessanter Personen, oder Schilderung des Lebens und Charakters berühmter und berüchtigter Menschen, der altern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien. 4te Auslage. 2 Rthlr. — gedrängte Geschichte der französsischen Revolution und des dadurch enstrandenen Krieges. 37 Bd.

8. Leipzig.

1. Rthlir. 8 Gr.

Schulz, C. F., Edle Charakterzüge, schöne und große
Handlungen, wichtige Anekdoten, Scenen, witzige

Einfälle und letzte Worte berühmter Menschen der ältern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien.

1 Rthlr. 20 Gr.

Taschenbuch der Receptirkunst für angehende Arzte. 2. Wien. 16 Gr. Tschupich, J. N., neue, bisher noch ungedruckte Kanzelreden. 2ter, 3ter, 4ter und 5ter Band. S. Wien. 5 Rthr. 4 Gr. Unterricht, praktischer, zur Berechnung aller Bestand.

theile eines jeden Gebäudes. gr. g. Wien. 20 Gr. Zappe, Prof. Jof. Red., mineralogisches Handlexicon, oder alphabetische Ausstellung und Beschreibung aller bisher bekannten Fossilien etc. gr. g. Wien.

2 Rthlr. 16 Gr.

Gradfinat, Wilhelm, Lebens- und Bildungsgeschichte.
2 Bände. 8. Wien.
Wanda, Fürsin von Krakau, oder die Opfer der Liebe.
Nach der wahren Geschichte romantisch bearbeite.
2 Bände. 8. Wien.
1 Rtblt. 4 Gr.

Es wird nächstens eine Übersetzung von dem Leben und der Correspondenz Sanuel Richardsons — Versasser des Grandson — 6 Bde. in einer soliden Buchhandlung erscheinen.

Der Übersetzer.

Bey mir und in allen guten Buchbandlungen ist zu haben:

Seume, (Verfaff. des Spaziergangs nach Syrakus,)

Obolen. 2 Bändchen. Mit einem Titelkupfer. §.

1 Rthlr. 5 Gr.

In halt: 1.) Philantrop, Rhapfodieen, Anekden, Bemerkungen und Gedichte; 2.) die Belagerung und Zerftörung von Platäa, aus d. Griech. d. Thucydides; 3.) Ein Wort an Schauspieler und alle die et werden wollen.

Deffen Nachrichten über die Vorfalle in Polen 1794. nebß einem Anhange von Gedichten. Mit einem Titelkpfr von Schnorr v. Kohl. Schrpap. 8. 18 Gr. Gottfr. Martini, Bnchhändler

in Leipzig.

#### II. Anctionen.

## INTELLIGENZBLATT

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 125.

Mittwochs den 8ten August 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

.

neunten und zehnten Jahres der Republik' (1801 - 1802).

XV. Gefchichte.

An diese Memoiren über verschiedene durch die er-ften Jahre der Revolution berähmt oder berüchtigt gewordenen Personen, und die obgedachten Geschichten der Legislatur und des Convents, schließt fich eine Histoire du Directoire exécutif de la République fr. depuis fon installation jusqu'au 18. Brumaire inclusivement, suivie de pièces justificatives (P. Buillon 1801. 2 V. 8. 9 Fr. ) an, die, wenn sie auch den Namen einer Geschichte nicht verdienen sollte, doch als eine Vorarbeit dazu nicht übersehen werden darf. Der Vf. wählte fich die Bothschaften des Directoriums an das gesetzgebeude Corps und die dadurch emfrandnen Discussionen zum Führer. Der glänzendfte Theil dieser Geschichte find die Siege der Armeen, an die aber das Directorium nicht einmal als Beforderer ihres Wohls Anspruch zu machen hatte; der schlimmste Theil find die Finanzen, deren Zerrüttung immer größere Missbräuche und Bedrückungen zur Folge hatten, die den Sturz diefer Regierung vorbereiteten. - Einen Beytrag zu dieler Gelehichte lieferte Fel. Faulcon, Mitglied der constituirenden Versammlung und des gesetzgebenden Corps unter dem Directorium, durch die Melanges lézislatifs, historiques et politiques pendant la durée de la constitution de fan 3. (P. Dupont 1801. 3 V. 8.) welche die verschiedenen, im gesetzgebenden Corps von ihm gehaltenen Reden, z. B. über die Ehelcheidung, die Schweiz, Genf, über den Vorschlag zu einer allgemeinen Achtserklärung gegen die Adlichen u. f. w . und feine Gedanken über die Zeitumftande enthalt. So fagt er unter andern, wie das Journal de Paris, dessen Herausgeber (Roderer) nicht geringen Autheil am 18ten Brumaire gehabt haben foll, fehr ablichtlich bemerkt, unter dem Monat Vendemiaire des 7ten Jahrs,

dass in der Staatsverwaltung so viel Missbräuche, Unordnungen umd Scandale eingeriffen waren, dass zur Reinigung diess Anglasstalles ein neuer Hercules erforderlich sey, und fügt hinzu, dass der Verf. diess wenige Tage nach Bonaparte's Zurückkunst niedergoschrieben habe.

Diefer neue Hercules und feine Thaten waren denn nun an der Tagsordnung; nicht nur ließen tiche die französischen Journalisten augelegen seyn, bey jeder Gelegenheit feinen Ruhm geltend zu machen; es erschienen auch Anekdoten - Sammlongen, die einzig ihn betrafen, und ausführliche Biographieen. Ein unter dem Namen von Coufin d'Avallon aufgetretener Schriftsteller, der theils altere Ana auffrischte. theils neue fammelte, heute Christiana und morgen Comédiana, bald Scarroniana, Voltairiana etc. bald wiederum Maleskerbiana n. dgl. herausgab, lieferze auch Bonapartiana, ou recueil de Réponfes ingénieuses on sublimes, Actions héroiques et Faits remarquables de Bonaparte 1801. 18. (75 C.), die, nebst andern verdächtigen Anekdoren in den bald darauf verdeutschten Traits caractéristiques de la jennesse de Bonnparte et rifutation de différentes unerdates qui ont été publiées à ce fujet, par un de ses camerades à l'école militaire de Brienne et de Paris. (Paris u. Strasburg Levrault 1802. 12. 50 C.) berichtigt werden. - J. Chas, aus Nimes, lieferte ein ebenfalls hald darauf ius Deutsche überfetztes Tableau hift, et politique des opérations militaires et civiles de Bonaparte etc. (1801. 8.), so wie eine Parallèle de Bonaparte le grand avec Charlemagne, wovon bald nach einander zwey Auflagen erschienen, und ein Ungenannter eine Histoire de Bonaparte, premier Conful depuis fa naiffance jusqu'à la paix de Luneville, suivie de ses actions remarquables, réponfes et traits fublimes, avec les anecdotes relatives à fes différentes campagnes (P. Barba 1801. 2 Vol. 12. 3Fr. ) die mehr die Geschichte seiner Feldzüge als seines Privatlehens, und zwar nur allzokurz erzählt. Aossührlicher hatten schon vor diesem Ge-Schichtschreiber andere einzelne seine Feldzüge erzählt, und auch jetzt fuhr man noch immer fort, fieh damit zu beschältigen. Besonders war diels der Fall mit den Feldzügen in Aegypten, deren Gewinn für die Erdkunde im vorigen Abschnitte verzeichnet wurde. (6) K

Ganz verschieden von den dort angeführten Mémoires fur l'Egypte publiés pendant les campagnes du Général Bannparte, find die Pie es officielles relatives aux opérations militaires et politiques du Gén. B. (P. Didot 1800 -1801. 2.) wovon der erste schon in der vorigen Uberficht erwähnte Theil alle auf die ägyptische Expedition von B's. Abfahrt von Toulon bis zu feiner Rückkehr betreffende Aktenftücke, der zweyte aber, der Pièces officielles de l'armée d'Egypte betitelt ist, alles das enthält, was die von B. gestistete agyptische Colonie feit jener Zeit von Klebers Proclamation an, bis auf den Brief des Generals Vial an den Kriegsminister betrifft. Daran Schliesst fich die Correspondance officielle de l'armée d'Egypte, contenant les dernières depêches apportées par le Gluéral Vial et par l'Aide de camp du General Menon, Netherwood - avec un recueil de pièces relatives à l'affassinat du Général Kleber par un Officier supérieur de l'armée d'Egypte (P. Pironnet, 1803. 8. 2 Fr. 50 C.). Eine zwar nicht actenmälsige, aber doch fehr wichtig gewordene Schrift, die den General Meno aufs aufserste herabsetzte, ihm aber bev der Regierung keineswegs - wohl aber ihrem Vf. -Schadete, war die von dem Divisionsgeneral Reynier herausgegebene De l'Egypte après la Bataille d'Héliopolis et confidérations générales sur l'organisation physique et politique de ce pays (P. Pougens 1802. 8. 5 Fr.) die feitdem durch Auszüge in öffentlichen Blättern und durch vollständige Uebersetzungen hinlänglich bekannt wor-Als einen bedeutenden Beytrag zur Geden ift. Schichte dieler Expedition millen wir hier noch bemerken: Journal du Siège et Blocus de Malte, depuis le 16 Frust. an 6. spoque de la révolte des Maltais, jusqu'au 22. Fruct. an 8. jour de l'évacuation de cette place par la parnifon Francaife par le Cit. Bosredon Ranfijat, ci-devant Commandeur et Exprésident du Gouvernement Français # Malte (P. Valade 1801. 2. 4 Fr.) Außer dem eigentlichen Journal der Blocade von Malta lindet man hier einen Brief des Vf. an den General Vaubois, worin er ihm eine Expedition nach Sicilien vorschlagt, Bemerkungen über die Urfachen der Empörung der Maltefer, so wie über die Missbrauche im Malteser- Orden und deren Einflust auf die Einwohner, ein Schreiben über die Eroberung von Malta durch die Franzolen, und einen Brief desselben an den Großmeister bey dem bevorstehenden Augriff der Franzosen auf Malta. Mchrere diefer Auffatze find gegen diejenigen gerichtet, die den Vf. als Verrather anklagen; und wie fehr ibm daran gelegen war, diese Beschuldigungen zu vernichten, fieht man aus der später erschienenen zweyten Auflage feiner Dialogues fur la Révolution franc., denen unter andern ein neuer Dialog beygefügt ift, worin der Vf. die im Publicum verbreiteten Verläumdungen gegen ihn und gegen Dolomieu zu widerlegen fucht. Die Correspondance fecrette d'un Chevalier de Malte sur les causes qui ont rendu les Français multres de cette isle, et fur les écenemens arrivés à l'occasion du déparquement de Bonnparte dans le port de la Valette. (P. Baudry 1802. 2.) Schreiht die Schuld der Uebergabe von Malta ganz dem Großmeister zu, der sein Vertrauen Mitgliedern des Ordens schenkte, die es nicht verdienten (Franzofen), und liefert zugleich sine Apologie des Ordens, die mit einer kürzlich im füdlichen Deurschland über denselben erschienenen Schrift sehr, sonderbar contrasiret.

Eben diesen ägyptischen Feldzug B's. und feine frühern und spätern Feldzige in Italien, nebst anders Thaten dellelben, beschrieb Desjardins in der neuen Auflage der Campagnes des Français en Italie four les ordres du Gén. Bonaparte jusqu'au traité de Campo Formio; 2e Ed. augm. d'un 6e Vol., cont. les Campagne: de ce Général en Agypte, notamment sa dernière en Italie et la Butaille de Marengo, ainfi que les événemens les plus remarquables en France, tels que le 18 Brum. an 8. le 3 Niv. na 9. jusqu'à la paix définitive. (P. Ponthieu. 1802. 6 V. 8. 21 Fr.); cs ift das vollständigste Werk über B's Feldzüge von einem Officier, der felbst den italianischen Feldzügen beywohnte, zur Geschichte der agyptischen Expedition aber alle Data sorgfältig sammelte und das Ganze genau und unparteyisch bearbeitete. - Eine blosse Compilation war dagegen die Histoire du Général Moreau, jusqu'à la paix de Lune. ville, cont. une notice fur la vie de ce Général, ses campagnes fur le Rhin et en Italie, les anecdates et les traits de grandeur, de génie et de bravoure qui le aractérisent. (P. Barba. 180t. 12. 1 Fr. 50 C,) die aber doch eben jetzt, da man nach vollständigern Nachrichten von diefem interessanten Generale so fehr begierig ist, ihre Lefer, Uberfetzer und Epitomatoren fand. - Eimee specielle Beytrage zur Geschichte der Feldzüge in Italien find die genauen Nachrichten von den Belagerungen Ancona's und Peschiera's. Jene beschrieb M. A. B. Mangourit, Excommiffar der auswärtigen Angelegenheiten zu Ancona, und einer der Unterhandler der Capitulation: Défense d'Ancone et des Départemens romains par le Général Monnier aux années 7 - 8. (P. Pongens 1802. 2 V. 8. 9 Fr. ) - einer Ueberficht der damaligen Lage der franzößischen Republik, der verbundeten Republiken Ragufa's, der adrietischen De partements, der röm. Republik, und der Stade, Forts und des Hafens von Ancona folgt die Geschichte der officiellen und defeuliven Feldzage des Generals Monnier in den römisch-adriatischen Departements, und der Blocade von einer ruffisch-türkischen Escadre, so wie die Vertheidigung von Ancona bis zur Capitulation mit den Gesterreichern, bey welcher die Ruffen ausgeschlossen wurden, nebit dem Ruck mariche der Truppen zu den Vorposten der französ schen Armee; das Ganze ist mit den nöthigen Actes ftücken hegleitet. Das Journal hift, du fiège de Pefishien etc. par Henin ift hereits aus der A. L. Z. 1803. N. 6t. bekannt. Eben diels ift der Fall mit der Relation ditaillée de passage de la Liminat effectué le 3 Vend. an ! suivie du celle du passinge du Rhin du 11. Flor. suivant par Dédon (f. A. L. Z. 1804. N. 95.) die uns zu des Feldzügen in der Schweiz führt. Kaum war die Geschichte des Feldzugs des Generals Massena in der Schweiz erschienen: so lieferte ein anderer General neuen Stoff. Die Beschreibung der Campagne du Gentral Macdonald dans les Grifons commencée dans le muis de Thermidor an & et terminée par le traité de Laneville -

par P. Ph. Sigur (Par. u. Strasb. b. Treuttel u. Würz 1802. gr. 8.) ist von einem Officier des Generalstaabs, der folglich im Stande war, genaue Nachrichten zu liefern, und von feinem Vater, dem hekannten Politiker und Historiker, in der Kunft der Schriftstellerev glücklichen Unterricht genoffen zu haben scheint. - Eben so authentisch find die von einem Officier des Generalftaabs der Armee, des Generals Brune herausgegebenen Mémoires historiques sur la campagne du Général en chef Brune en Batavie du 5 Fruct. an 7. at 8 Frim. an 8. (P. Fabre 1801. gr. 8. 1 Fr. 80 C.), fie werden als richtig und gut abgefaßt gerühmt. - Die frühern Feldzüge in den Westpyrensen in d. J. 1793 - 95, die gewiffermaßen nur einen Nebenkrieg ausmachten, be-Schrieb ein Ungenannter in den Minoires fur la dernière guerre entre la France et l'Elpanne dans le Pyrénées ocridentales (Par. u. Strasb. b. Treuttel u. Wurz 1801. 8. 4 Fr.); ein Werkchen, das vorzüglich auch durch eine genaue Ueberficht der Westpyrenden - Armee intereffant wird, die während diefer drey Feldzüge an E9 Millionen Liv. koftere; und eine noch kleinere Epifode des großen Revolutionskriegs ist der Gegenstand einer bald nach einander zweymal gedruckten Natice historique de la Descente des Français en Irlande au mois de Thermidor an 6 fous les ordres du Général Humbert par L. V. Foutaine (P. Montardier u. Favre 1801. 12.). deren Vert., als Staabschef diefes Corps, ebenfalls als Augenzeuge schrieb, und besonders viele einzelne Zuge von dem Muthe der Truppen erzählt.

Neben diesen auswärtigen Kriegen erhielt such der erst durch Bonapart's Klugheit geendigte Vendeekrieg seinen Geschichtschreiber an Berthre de Bournifaux, dessen Werk bereits in der A. L. Z. 1803. N. 323. angezeigt worden.

Il. Universitäten und andere Lehranstalten.

Eine ordentliche Facultät der Medicin gab es hisher auf der hiefigen Universität nicht. Seit dem Jahre 1622, da diele aus einem Gymnafium zu einer Univerfitat erhoben wurde, hatte dieselbe nur zwey Profes-Ioren der Medicin. Der erste war Antonius Cola, ein Lalianer, der in der Anatomic und Botanik große Kenntniffe gehahr haben foll. Er wurde daher im Jahre 1632 eigens aus Italien hierher berufen, um die medicinischen Wilsenschaften zu lehren. Allein milisvergnögt, fo wenig Unterhitzung und Zuliörer zu huden, kehrte er fchon im Jahre 1635 wieder in fein Vaterland zurnek; also in eben dem Jahre, da man das Bedarfnils medicimicher Anfialten am deutliehften batte fühlen follen. Denn in jenem Jahre wüthete die Pel in Bayern, verbreitete fich im December bis nach Salzburg, und richtete da traurige Verheerungen an. Im Jahre 1656 kam ein anderer Lebrer der Medicin, Urbanus Stephanuius, aus Italien hierher, verliefs aber chen fo hald und aus demielben Grunde die hielige

Universität und kehrte in sein wärmeres Clima zurück. Im Jahre 1788 eröffnete Hofrath Hartenkeit aus Mainz seine chirurgischen und geburtshülslichen Vorlesungen, und ferzte fie als öffentlicher und einziger Profeffor ifolirt fort. Eine ordentliche und vollständige medicinische Facultat zu errichten, war dem Jahre 1804 und einer Regierung vorbehalten, die das Gute will und thut. Se. Konigl. Hoheit der Kurfürst haben unter dem 2ten Julius dieles Jahrs an der hiefigen Universitat eine medicinisch - chirurgische Facultat zu errichten, und die Lehrstellen derselben auf solgende Art zu beletzen geruhet. I. Ordeutliche Profesjoren: 1) Hr. Hofrath und Director des Medicinal-Raths Dr. Hartenkeil lehrt Geschichte der Heilkunst, gerichtliche Arzneykunst und medicinische Polizey, und führt zugleich das Directorium bey der Facultat. 2) Hr. Medicinal-Rath Dr. Groffi lehrt Anatomie, Physiologie, Pathologie und allgemeine Therapie. Er war schon ehemals als Professor der Anatomie in Passau angestellt, brachte den verfloffenen Winter unter Reil und Loder in Halle zu, studierte das ehemals Waltersche, nun Königliche anatomische Cabinet in Berlin durch, und ist eben auf einer Reife begriffen, um die medicinischen Lehranstalten der dentschen Universitäten näher kennen zu lernen. 3) Hr. Medicinalrath Dr. Zandonatti trägt die Receptichreiheknnit und Arzneymittellehre vor, und gieht die specielle Therapie und medicinische Klinik im St. Johanis Hospitale, wo sich immer 40-60 Kranke von beidenley Geschlechtern und jedem Alter befinden. Dr. Zandonatti war Medicus fecundarius im allgemeinen Krankenhause in Wien, ein vorzöglicher Schüler Frank's, auf desten Empfehlung ihm auch diefe fo wichtige Lehrstelle anvertraut wurde. 4) Hr. Medicinal rath Dr. Weißenbach lebrt theoretische und praktifche Chirurgie, halt chirurgifche Klinia im St. Johannis-Holpitzle, wo gewöhnlich 20 - 24 chirnrgische Kranke fich befinden, und gieht Vorlefungen über die Thierarzneykunft. Er war Oberarzt bey der k. k. Armee, stand während des Kriegs ansehnlichen Hospitälern vor, und ift von seinen Vorgesetzten, dem Stabs-Chirurg v. Vering und dem Prof. Schmidt in Wien zu diefer Sielle als ein trefflicher, wiffenschaftlich gehildeter Kopf, und ein schätzungswerther praktischer Chirurg empfohlen worden. 11. Außerordentliche Profefforen: 1) Hr. Medicinalraths - Allestor Dr. d'Outrepont hat die Diatetik, die Hebammenkunft, die Manual- und Inftrumental Gebortshülfe für Arzte und Chirurgen vorzutragen. Dr. D'Outrepont hat fich feit feinem mehrjahrigen Aufenhalt in Salzburg diefer Stelle würdig gemacht. Er übt mit einer feltenen Vorliehe, mit Leichtigkeit und Glück die praktische Geburtshülfe aus. In dem Hebammen-Inftitute allein fallen halbjährig an 50 Gehurten vor; diese und seine große Privatpraxis geben seinen Schülern häufige Gelegenheit zum nötzlichen Unterricht. 2) Hr. Medicinalraths -Affestor Mayer wird die Chemie, Pharmacie und Botanik vortragen. Er war zeither Provifor in der hießgen wohleingerichteten St. Johannis Holpitals - Anotheke, zu welcher Stelle ihn fein Lehrer Trommsdorff vorschlug, und da er dem Wilfenschaftlichen mit Eifer anhängt .

#### Warzburg.

Von der medicinischen Facultät haben im laustenden Jahre nach überständenem Examen folgende Herris das Doctordipliom erhalten: Hr. Adam Görz von Maynz; Hr. Alexander von Hagen von Werden; Hr. Fenf Zimmerman von Salz im Nassau-Weinz Hr. Bestalt von Paderborn; Hr. Aest Weisz von Heidelberg; Hr. Philipp Vieins von Mannheim; Hr. Georg Eichseiner, kurf. bayr. Stabschirurg; Hr. Frant Bendeman von Wirzburg; Stabschirurg; Hr. Frant Hendeman von Wirzburg; Stabschirurg; Hr. Friedsreis Masse von Than in der Schweiz; Hr. Jaspi

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für angehende Acrate und Wundürzte.

Kenntnifs der öffentlichen Gefundheitspflege zum Leitfaden

Ther die medicinische Policey
von
Dr. und Prof. A. Winchelmann.

In diefer kleinen, aber gehaltvollen und fachteichen Schrift hilft der Verk- einem Beddriffle ab, das
jungs Studierende fehon längli fühlten. Jeder von ihnen wird fich diefer Schrift und im großem Nutzen hedienen und fie als Einleitung in die Hanptwerke überdiefen Gegenfand betrachten können. Der Verfafferhat in derfelhen alles gefagt, was einer Erinnerung bedaff. Der Gehalt diefer Schrift und ihre Brauchbarkeit machen alle Lobestrhebungen überflütig.
Frankfurt A. S. Jul. 1820.

Friedr. Wilmans.

Bey C. H. Reclam in Leipzig ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Blaine, D., Grundlinien der Thierarzneykunde aus dem Engl. überfetzt von Dr. U. Dome, er., Stabsarzt der engl. Armee. tr Theil mit zwey Kupfern. gr. 8. 1804. 2 Rthir.

Haily, Lehrbuch der Mineralogie, aus dem Franzöf überfetzt vom Geh. Ober-Bergath Körfete, Mit vielen Kupfern. 1r. u. r. Th. gr. g. 1804. 10 Rhihr. — Anfanggrände der Phylik, ano dem Franzöf. überfetzt von Dr. C. S. Weift. 1. köd 1ste u. 2se Abreilung mit vielen Kupfern. gr. 8. 1804. 2 Rhihr. Karfen, Dr. C. J. B., Revision der chemischen Affiniatalehre, mit befahälger Ruckficht auf Beertouter.

täislehre, mit bestädiger Rücksicht auf Berthollets neue Theorie, gr. 8. 1803. t Rthlr.

Scherer, Dr. J. L. U., Katechetisch- praktisches Handauch über die biblische Geschichte. 2 Theile. 8. 1803.

Tableau de Valence par C. A. Fifcher. traduit pr. Ch. Fr. Cramer. gr. 8. 1804. 1 Rthlr. 12 gr.

## In der Levraultischen Buchhandlung in

Strafsburg ist erschienen:
Traité de Fortification souterraine, suivi de quatre minoires sur les mines; par le commandant de mineur-Mouzé; un volume in 40. avec 26 planches en taildouce.

Ribb.

#### II. Vermischte Anzeigen.

#### Verbefferungen.

In der zweyten Ausgalte der Schrift: "Anch de Aufklarung hat thre Gefahrent. Ein Vergink zum Benighter fahleren Kultur, von Prof. Satar" (München ist lind au er 1804). 1ele man S. 93 gereinigtere flut geneinigtere (Denkurt); S. 446 Anji, in faat Afglisht; in der Anmerh. S. 488 lift nach den Worten, "Genard en der Anmerh. S. 488 lift nach den Worten, "Genard en der Anmerh. S. 488 lift nach den Worten, "Genard en der Anmerh. Met S. 101. In. Denkert. "Denkert. "Und S. 510. In. Denkert.

Einige unbedeutendere Druckfehler (z. B. West ft. wem Yort. X.) wird der denkende Lefer leicht felbft verhoffern. — Uebrigens ist diese Ausgabs mit Rücklicht auf das Neueste..., sehr vermehrt.

Ich bitte vorlaufg, um Sufpenfion des Urthall über eine infolente Beschuldigung, womit ich is N. 154. der Jenaischen Allg. Lit. Zeit, verungsimpfi worden bin. Meine Rechtsertigung wird nächstene in den Intell. Bl. ged. Zeit. erscheinen.

Deffau, den 16. Jul. 1804. C. P. Funke.

# INTELLIGENZBLATT

der

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG Num. 126.

Mittwochs den 8ten August 1894.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelchrte Gefellschaften und Preise.

Die kurfürst. füchsische Oberlausseische Geseilschoft der Wissenschaften in durch zwey ihrer Mitglieder, so lange dielelben leben, in den Stand gesetzt worden, jahrlich zwey Preisfragen sür junge Studierende aus der Ober- und Niederlausstz, jede zu Dreifsig Reichstulern, unter folgenden Bedingungen auszostezen.

1) Alle Ober- und Niederlaufitzer, infofern diefe Frovinzen unter Kurfachficher Hobeit fichen, worunter auch diejenigen Jinglinge gehören, welche in der Ouer- und Niederlaufitz geboren find, and einen andern Webnort gewählt haben, oder deren Achtern, geborer worden, in einer von diefen Provinzen leben, oder die auf Oberlaufitzlichen Schulen gebildet worden find, können dazu concurriren.

 Vorbestimmte zulassungsfähige Jünglinge können sich auf einer Universität befinden, auf welcher

es fey, nur mülfen sie wirklich daselbst studieren.

3) Die Besanwortungen können in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache eingesendet werden, nud milfen leseriich geschrieben seyn. Auch
wird mehr die Gitte derselben und der innere Gehalt,
als die Lause entscheiden.

4) Sie werden mit einem Denkspruche versehen, der auf die Abhandlung und auf den versiegelten Zettel, in welchem sieh der Name des Verfallers befindet, geschrieben wird.

5) Die jetzigen Fragen werden zu Ende Februars 1805 beantwortet, und unter vorliehenden Bedingungen mit der Adrelle: An die kurfürßt, füchf. Oberlaußtzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görliz einzesendet.

Die ersten uns von den Stiftern vorgelegten Fragen find folgende:

1. "Aus mehrjährigen forgältigen Beobachtungen-fiber die Electricität der Luft ilt bekannt, dafi die mehreften Blitze bey Gewittern, welche nicht bler 1 bis 2 Meilen, fo wie anch bisweilen einige, welche weinfgtens 4 Meilen vom Beolachtungsplatze entferent find, mehr oder weniger bemerkhare Wirkung auf die Infarmente hervorbringen, womit man beobachtus, als z. B. auf mehrer Arten vor empfiad-

3, Wie läßt fich nun wohl diese augenblickliche, mit dem Blitze völlig gleichzeitige Wirkung durch eine so weite Strecke elektrischer oder wenigstens doch nur außerst schwach leitender Lust befriedigend erklären?"

2. "Es foll eus den Werken des Tacitus der ganze Sekarz von Menfchenkande, wie er feich rheite in feiner gefammten pfychologischen Sprache, theils in feiner gesquatismus, theils in feinen Darfeillungen hervorthut, zu einem pfychologischen Systeme des Tacitus, jedoch ohne ihm etwas fremdartiges anzudichten, geordnet, und das Geordnete beurtheilett werden."

Wir wünschen übrigens nichts mehr, als dass unsre jungen Landsleute sich bemühen mögen, diese und künstige Ausgaben mit Fleiss und gründlich zu beantworten.

Kurfürstl. Sächs. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Am 20 ften May hielt die patriotifie Gefellisheit zur Aufmusterung der Könfte und Gewerke zu Landon ihre jährliche große Verfammlung, die 50 fte feit ihre Stiftung, um feyerlich Preife zu vertheilen. Im Fache des Ackerhaues wurden 8, in der Chemie 4, die den Kehnen Künften 19, in Maunfasteuren 2, in der Micchanik 10, im Fache des Colonie-Handels 3, der geringte von 10 ff. Sterfings vertheilt. Die Vertheilung gefehah durch den Herzog von Norfolk vor einer zahliechen und glanzenden Verfammlung.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Als einen Nachtrag zu den Nachrichten über den seinen Sichen Verf. der berühren Letters of Junius bey der Anzeige von dem Tode Rofenbagen im Int. El. der A. L. Z. 1800. S. 629. bemerken wir hier, daß es nach neuern Datis wahrflechnicht ih; daß von den bisher daßtr ausgegebenen VII. Samuel Dyer, W. G. Hamilt

tan, Edin, Barke, Hagit Bayet, der Generalmajor Les und Refrinkagen, Reitin es Lay, fonden Jaha Dawning, nachheger Lord (Albarra). Schonero einigen Jahres gab der Schotlander Hero: Jone Britier von weuern heraus, mit einem Commensar und einem vollfändigen Beweife, daß Lord Afsbarrob in VI. Esy, und jetzt ift davon eine neue Auflage erfehienen, worin die Beweife für diese Behaptung noch verfarkt werden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Pränumerations - Anzeige. Neaes, philosophisches Lexicon

worin die in allen Theilen der neuen verbesserten Philosophie vorkommende Materien und Kunstwörter erklärt, aut der Grsschichte erstutert, die wichtigsten Streitigkeiten der Philosophen bis auf unsere Zeiten angeführt und beurtheilt verden.

Von

Gottfr. Iman. Wenzel, K. K. öffentl. ord. Professor der theor. u. prakt. Philosophie in Linz.

2 Bande. Wir leben in einem Zeitalter, wo das Studium der Philosophie ein Lieblings - Studium des gebildeten Theils im Publicum geworden ift, wo man lich überzeugt hat, dass diele Wissenschaft nicht blos für den Gelehrten von Profession bestimmt, fondern jeden Menschen, der auf Cultur Auspruch machen will, nothwendig und höchst nützlich ift. Aber auch in einem Zeitalter leben wir, wo Sache und Sprache in der Philosophie eine teanz neue Umftaltung erlebt haben, wo man philosophische Begriffe und Wahrheiten beller begründet, für das praktische Leben brauchbarer gemacht, und fonst beliebtesSatze, besonders in der Metaphyfik und Moral, entweder ganz zu verbannen oder anders wohin zu ftellen und einzuschränken für nothwendig gefunden hat; in einem Zeitalter, wo man, mit der Fackel der Kritik in der Hand, eine allgemeine Musterung der Begriffe und Theorieen vorgenommen, und manchen Irrthum entdeckt, aber auch manches unschuldige Opfer der verzehrenden Flamme der kritischen Fackel gebracht hat. - Diele Grunde bewogen mich, die Ausgrbeitung meines bekannten Lehrbegriffs der Philosophie in a Bunden vorzunehmen, und dem Publikum eine, dem Bedürfnisse der Zeit eingerichtete, Philosophie zu liefern. - Das Publikum hat meinen guten Willen und meine Mühe nicht verkannt. Ich schmeichle mir nun, dass ich gleiches bey gegenwürtigem Lexicon erfahren werde, welches fein Dafeyn eben auch jenen Grunden, und inshesondere noch solgenden verdankt. In jeder Willenschaft find Nachschlag Werke nothwendig, folglich auch in der Philosophie. Die alten find bey der ganzlichen Umftaltung diefer Wiffen-Schaft beynahe unbrauchbar geworden; die neuern und neuesten, z. B. die Worterbacher über Kants Schijen, Melline aeykhopid. Worterbach u. a. find theist zu beschränkt, theils uwieder zu voluminös und äserst theuer, theils auch nicht für jeden Leser gestet. Es scheint also ein allgemein leibner, nicht zu her und kußiglieger, oden dere alle umfußendes und erielte ich beschrendes philosphischer Lexicon für die neuere auch erhölighen unrithen bedärüglit zu sprag, um so mehr, da nicht von jedem Leser philosphischer Schriften gelordert werden kann, das er alle Werke der neuern Philosphis lese, dem dem aus eines oder einiger Philosphen kurz und dewulch in sich sicht, und als Nachlichlage-Werk eingerichtet ist, willkommen seyn millsom

Der Verfasser.

Den Verlag dieles bier angezeigten Werkes hat unterzeichnet Handlung übernommen, und wird ibrerfeits für fehönen nnd correcten Druck, und gute-Papier möglichte Sorge tragen. Den Pränumerationi-Preis für ein fo allgemein brauchbaret aus 2 Binden in gr. 8. befehendes und einze 39 – 100 Boyen faxkes Werk, fetzt fie, gewifs außerft billig, auf 3 Rthle. 8 Gr. Stehlich

Der erste Band ist bereits unter der Presse, und erscheint bis Ende Decembers; der zweyte u. letze zu Ostern 1805.

Jede folide Buchhandlung wird fo gefällig fern, Pränumeration anzunehmen, und fich mit Herra Liebeikind in Leipzig darüler zu herechnen, was die Zeit bis finde dieses Jahres bestimmt ist. Daan tritt der ziemlich erhölte Ladenpreis ein

Linz, im Juni 1804.

K. K. privil. Akad. Kunft - Mufik - und Buchhandlung. Friedrich Eurich.

Homeri

Neue Bücher bey Paul Gotthelf Knmmer in Leipzig. Oftermesse 1804.

Die Abentheuer des jingen Fauhlaf, von Louvet de Couvray, A. d. Franz, überfetzt von Ang. n. Körzebeund Chr. Wrytand. 1ster Bd. 2. thir. 14 grakung und Beleiung des christlichen Sinner, 4ter Jahrgang 1864. 12 Stücke, 8. . . 4thr. 4thr. Homeri Batrachomyomachia. 'Ομηρου Εατραχομιομαχικ επι τη μεταθραση. 4 maj. r thir.

1013

Justinus Trogi epitomator, christianae juventutis usibus accomodatus a Th. Ch. Zembsih. 8. 12 gr.
Kastners. Che. Aug. Lebr., Musmonik oder System der

Käftners, Chr. Aug. Lebr., Mnemonik oder System der Gedächtniskunde der Alten. 8. 12 gr. Kotzebue, Aug. voo, neue Schauspiele, 11ter Band. 8.

- Pagenstreiche, eine Posse in 5 Ausz. 8. 16 gr.
- Eduard in Schottlaod, ein Schauspiel in drey

Akten. 8. 9 gr.

— der todte Neffe, ein Luftfp. in 1 Akt. 8. 5 gr.

— der Vater von Ungefahr, ein Luftfpiel in einem Ak.. 8. 6 gr.

Neuenhahns, C. C. A., Blumenzwiebelgärtner. Erster Band. 1 thlr. t6 gr. Risters, Herm., Erzählungen aus der alten und neuen Geschichte der Brüderkirche. 1ster Band 2tes und

2ter Band tites Heft. 8. Barby. 12 gr. Schreiter, Christoph, die Geschichte des Prinzenraubes, kritisch bearbeitet. 8. 18 gr.

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt am Mayn Ist erschieden und in allen Buchhaddlungen Deutschlands zu haben:

Medicinische Miscellen aus dem Nachlasse

des Hofrath und Professor F. G. A. Roose berausgegeben

Dr. Ludwig Former.

Neue Verlags Bücher von Carl Friedrich Enoch Richter, Buchhändler in Leipzig, und in allen foliden Buchhandlungen zu haben:

Anadas, aligemeine, der Gewerbkunde oder aligemeie pehjökslich betauißt, meknaißt, demißt, blemißt, aus untindißt, blemißt, blemi

Von diesem Journal findet jeder Liebhaber gratis eine ausführliche Anzeige in allen Buchhandlungen und auf allen Postamtern.

Bechfteins, J. M., ornithologischer Taschenbach von und sir Deutschland, oder hurze Beschreibung alter Väget Deutschlands sir Uebhaber ubeiser Theils der Naturgeschichte mit 39 col. Abbildungen seltener Vägel. (36 Bog. S.P.) kl. 8. geh. 4 rihir. 16 gr. od. 8 ft. 24 kr.

Diefes Werk, für welches der Name des Verfafters Ipricht, liefert die vollftandigte deutsche Ornithologie auf 36 logen zusammengedrang. Der Anhang enthält einen Vogelkalender oder Angabe der Jahrszeit, wenn man die Zug- und Strichvögel habhaft werden kon. Im alphabetischen Register hudet man

jeden Provinzialnamen eines jeden Vogels.

Bemerkungen, mancherley, neue, über die Brandweiseblasen, nebst einem Vorschlage die Kü-hengeräthschaften in den Brandweinbrennereyen auf eine ganz neue

Weise vortheilhaft zu benutzen etc. 4. mit 1 Kups. 10 gr. od. 45 kr. Für Oekonomen und Brandweinbrenner liesert

diese kleine Schrift mehreres Neue.

Neue Bibliothek der Romane, 6s Bandchen, mit 1 K.

16 gr. od. 1 fl. 12 kr. Enthált: Die Unbekannte. Ein Roman. Das 7te Bándchen mit 1 K. enthált: Vater und Sohn.

Jedes Bändchen dieser Romaner Bibliothek enthält einen angenehmen Roman; ausgenommen die drey ersten Bandohen, welche die Begebenheiten auf Bergach embalten. Der Preis aller 7 Bändehen broch. ist 5 rbhr. 4 gr. oder 9 ft. 18 kr.

Cadet de Vaux, über die neu erfundene Mithmalerey, nebßt einem Anhange über die Anwendung des Blutwassers zur Malerey. Für Hausbestizer und Maler. Zweyte verbessert Auslage. 8. broch. 5 gr.

Die schnell vergriffene erste Ausage dieses Werkchens zeugt für die Brauchbarkeit desselben, und alle Bauherrn, Handwerker etc. werden die Bemerkungen darin mit Nutzen lesen.

Darftellung, hifter, fummarishe, der vorsäglichsen Staatveränderungen, welche sich in den verschiedene Polikerbeherschungen, fu weit die Geschichte reicht, ereignet haben. Aus dem Engl. des Dr. Prießley, nebst dellen historischen Weltkarten auf Leinewand

illum. fortgefetzt von C. P. Funcke. gr. 4. 3 rthlr. 20 gr. oder 6 fl. 54 kr.

Dieles von Junker in Wien prächtig gestochene

historisch-geographische Gemütde giebt in den Lehr- und Arbeitsfalen, in welchen es bereits hier und da aufgehangen ist, der Jugend belehrende nnd dem Verstande scharfende Unterhaltung.

Erzählungen, launige, und Märchen von Guftav. 8. I rthir. oder I fl. 48 kr.

Der Inhalt dieser wirklich launigen Erzählungen und Märchen ist: I. Die guten Bewohner des Wilden Sees. II. Der Junker Gerlach vom Fahlenbusche, Verlobungsgrillen und unterirdische Reisen. III. Bianka Marinelli, eine moral. Erzählung. IV. Eduacd und Sara, englisches Volkmärchen. Neue Geographie von Frankreich, für Freunde der geographischen Studiums, so wie allen Hundelsteuten, welche mit Frankreich in Verbindung stehen, gewidmet. Nach Mentelle und andern neuern Erdbeschreihertn mit K. und einer schönen Karte von Frankreich nach seiner neueßen Eintheilung. Fol.

1 rthlr. 16 gr. oder 3 fl. -Die meisten kritischen Zeitschriften, welche diese Geographie beurtheilten, schenkten ihr das verdiente

Lob der Neuheit und Genauigkeit.

Hoffmann, J. C., Beschreibung und Abbildung zweyer neuer Dampfmaschinen mit 2 K. 4. to gr. od. 45 kr. . — Beschreibung und Abbildung eines neuen Apparats, das Wasser unt Lufraten zu füllen. Mit 1 K. 4. 6 gr. oder 2 Jkr.

Beide kleine Piecen enthalten neue Ansichten und

Bemerkungen.

Schribebuch, neu erfundener, um in wenigen dem der Hulfte der gewöhnlichen Lehrzeit eine fehne und deutliche Hand sihrerben zu lernen. Für Schulen, Kinder und Erwachlene, zum Priva: umd Seblütmterrichte. 4. Deutlicher Curfus in 2 Heften, neue Auflage. 12 gr. od. 54 kr. Engl. Curfus in 2 Heften. 12 gr. oder 54 kr.

Wer von diesen Elementarbüchern 4 verlangt, er-

halt das 5te gratis.

Skrinshire's, F., erster Unterricht in den Anfangsründen der Chemie und in einigen dunn abhangenden Künsten. Zur nützlichen Belehrung und angenehmen Unterhaltung. Aus dem Engl. überstett von Dr. Co. Senkeisen, und mit einer Vorrede von Prof. J. C. Hoffmann. 8. I rthir. 4 gr. oder 2 ft. 6 kr.

Dieses Buch gehört zu den deutlichsten Schriften über die Chemie, und wird jedem Liebhaber gewähren was derselbe sucht: nützliche Belehrung.

Thieme, M. K. T., füntliche hinterlassene Schriften 1r Theil enthält: Grundlinien zur historischen Kenntnist aller positiven Religionen. gr. 8. 1 rthlr. 12 gr. oder 2 fl. 42 kr.

Diefes Werk, mit Freymäthigkeit verfaftt, getrauete fich der verstorbene Thieme bey Lebzeiten nich herauszugeben; jetzt ist es erschienen und steht an der Spitze seiner gehaltvollen theol., pädagog und bistrorischen hinterlassenen Schriften.

Thieme, M. K. T., die Gutmannsche Schule. 2 Thle.
8. mit 1 K. (39 Hogen.) s rthlr. od. 1 fl. 48 kr.

auch unier dem Titel: Gutmann oder der füchf. Kinderfreund. 3r 4r u. letzter

Theil. 8. mit 1 Kupfer. Wir verweiten alle heilter der erstem 2 Theile auf die davon erschienenen Necentionen in den Altgem. Literat. Zeitungen, und Togen nur das hizna, dafs die letzen Theile von dem feligen Verfaller bedachtfam angelegt wurden, um gleichfam den Kreis einer Unterhaltungen würdig zu endigen. — Bey einer Befellung von 6 Exemplaren erfolgt dav 71e gereiten.

Der neue Vignola, oder Anfangtgründe der Baukunft, dem Kaljungsnermögen der ungeüßer/eie Lehrlinge an gemeßen. Auf neue beachtetet von J. N. Chompion. Erster Theil, welcher die Fünffaulen-Ordnung enthalt, mit 42 Kupferafelm theils in Aqua tinta gestochen; nebst einer Anleitung zum Tuchen. Franz. und deutscher Text. Fol. 7 rhlr. 12 gr. od. 13 fl. 24 kr. (Subscriptionspr. 6 rhlr. od. 10 fl. 36 kr.)

Dielee Lehrbuch liefert bey weitem mehr als alle lehere fehr unvollfandigen Lehrbücher der Baukunft und Fanffaulen-Oidung, und Akademien und Lehranfalben können nicht leicht ihren Zöglingen beflere Zeichnungen und Vorlegebläture geben, als die mitgelieferzien Platten gewähren, welche mit der gofien Sorgfalt gezeichnet und geflochen worden find.

Bey Hemmerde und Schweischke 2nd Halle ist erschienen:

Handbuch der pathologischen Anatomie von Dr. J. G. Voigtel. ister u. 2ter Band. gr. 8.

Wir glauben dieses Werk als das vollständigste in diesem Fache um so eher empsehlen zu dürsten, da der verstorhene G.R. Me.kel selbst delse Herausgabe billiges, die Revision davon übernahm, und mehrere schatzbare Beytrage dem Hrn. Versasse dazu liesette. Es ist in allen Buchbandlungen zu haben.

Die vor einiger Zeit angekündigte Ueberfetzung

von Prospette storico essissio de gli scovi di Ercolano e di Pompei di Gaetano d'Angora ili hereits unter der Presse und wird nachstens abgeliesert werden. Gera, den 18. Jul. 1804. Wilh. Heinssius.

#### II. Vermischte Anzeigen,

Da unsere Geschäfte uns nicht erlauben, mit allen Buchbandlungen Deutschlands, welche von unsern Verlags - Artikeln Gehrauch machen könnten, eine Rechnung zu eröffnen; so haben wir das F. S. Landes-Industrie - Comptoir zu Weimar ersucht, von allen Buchhandlungen, ausschließlich jene, die schon seit mehrern Jahren mit uns in Rechnung fiehen, und welche wir fernerhin felbft zu bedienen uns vorbehalten, Be-Stellungen auf unsere Verlags - Kupferstiche und Konstwerke anzunehmen. - Außer diesem nimmt auch die J. B. G. Fleischersche Buchhandlung in Leipzig von ihren Correspondenten Bestellungen darauf an, und Kunstliebhaber, denen die Rostische Kunsthandlung zu Leipzig näher ist, als die unfrige allhier, werden ebenfalls damit zu den wahren Verlagspreisen von derselben bedient werden; welches wir zu gefälliger Nouz hiedurch bekannt machen wollen.

Nürnberg im Monat July 1804. -

Frauenholz et Comp.

# INTELLIGENZBLATT

#### LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEM. Num. 127.

Sonnabends den I I ten August 1804.

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

## I. Französische Literatur

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XV. Gefchichte.

(Fortletzung von Num. 125.)

Nach dieser Auszählung der neuesten Beyträge zur Geschichte der Revolution und des dadurch veranlassen Krieges, gehen wir zu den Bearbeitungen früherer Zeiten der franzolischen Geschichte, von der neuern Geschichte aber zu der ältern fort, und fügen den Bearbeitungen einzelner Zeiträume die allgemeinen Warke bev.

Schon oben haben wir des Zusammenhanges wegen Soutavie's Memoiren über die Regierung Ludwigs XV. und seine Geschichte des Verfalls der franzöllschen Alonarchie seit Ludwig XIV. angeführt. Ein Problem aus der Regierung des zulctzt erwähnten Monarchen, dessen Lolung oft schon der Gegenstand historischer Untersuchungen war, ward es jetzt von neuem: die berühmte eiferne Maske. Roux Fazillac. Mitglied der ehemaligen legislativen Verfammlung, jetzt Chef der ersten Division des Ministeriums des Innern, zeigte in seinen Recherches hiftor. et crit. fur l'homme au masque de fer - ouvr. rédigé sur des matériaux authentiques (P. Valade 1801. 8. 1 Fr. 50 C.) mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, das dieser problematische Gefangene ein Graf Mathioly, Minister des Herzogs von Mantua gewesen sey, der im Namen seines Herrn mit Ludwig XIV. über die Abtretung der Stadt Cafal unterhandelte, an welcher dem franzößichen Monarchen wegen feiner auf Italien berechneten Eroberungsentwürse viel gelegen war, diese Unterhandlung aber an mehrere Regierungen verrieth, und dafur von Ludwig XIV. auf diele geheimnisvolle Art geftraft wurde, um eine dem Völkerrechte zuwider lanfende Handlung möglichft zu verbergen. - Die übrigens interessanten Briefe der durch ihre Memoiren bekannien Mdme Staat: Requeil de Lettres posthumes et inédites de Mile De Launai (Mme de Staal) (P. Bernard 1801. 2 V. 12. 5 Fr.) tragen nur wenig zur Aufklarung

der Geschichte bey. (Siehe A. L. Z. 1802. Nr. 330.) Eben diels gilt die zugleich zur Geschichte der Literaur und in mehrere Epochen der französischen Ge-Schichte gehörigen Lettres inédites de Henri IV. et de plusieurs personnages célébres, tels que Flechier, La Rochefoucauld, Voltaire, Caylus, Auquetil - Duperon etc. ouvrage dans lequel fe trouvent éclaireis plusieurs points d'Histoire et devant faire fuite aux Oeuvres de ces hommes illustres imprimées sur les originaux, avec des notes par A. Serieys (P. Tardien 1802. 5 Fr.) die der Heraus-

geber (unter andern durch die Beforgung von Barthelem's Reile nach Italien, Paciandi's Briefen an den Grafen Caylus u. f. w. bekannt) aus verschiedenen Quellon fchopfte; Heinrichs 76 Briefe aus der Bibliothek des Hn. July de Fleury, Flechiers drey Briefe aus den Papieren des Prasidenten Henault, die meisten übrigen aus Caylus reicher Sammlung, blenden dorch den Namen der auf den Titel genannten Perfonen, liefern aber mehr zur Charakteristik derselben, als zur Geschichte der Zeit, für welche der Titel nur allzuviel verspricht; selbst in Heinrichs Briefen lasst fich wenig oder nichts Neues finden; doch liefet man fie mit Intereffe. Aus Flechiers Briefen fieht man, dass er. ehe er Prediger wurde, sich viel mit einer Actrice beschäfftigte. Rochefoucaulds Brief ift eine Art von Reise im Gelchmacke von Chapelle und Beaumont; die Briefe an Caylus behandeln fcientifiche und gelehrte Gegenständo. - Wichtiger für die Geschichte find zwey andere, jetzt erft aus Henaute's Nachlaffe herausgegebene, Werke. Die Nouveaux Mémuires de Maréchal de Baffompierre recueillis par le Président Henault et imprimés fur le manuscrit de cet Academicien (P. Locard 1802. gr. 8. 3 Fr.) enthalten mehrere Materialien zur Geschichte Frankreichs unter Heftrich III. u. IV. und Ludwig XIII., wie auch zur Geschichte Spaniens unter Philipp II. Man rühmt als neue Aufklärungen, was hier über den Tod des Don Carlos und des Marquis von Pofa, fo wie über den Tod des Marschalls d'Ancre, und über den Charakter der fo eben genannten franzolischen Monarchen gefagt wird. An der Authenticität diefer Memoiren scheint um so weniger zu zweiseln zu feyn, da der Styl desselben mit dem in den alten Memoiren des Marquis B. abereinstimmt. Die audere Schrift aus Henault's Nachlaffe, ein Pro-(6) M

dut lainer eigenen Feder, ih die Hiloior zirlique der Verhäliginent des Français dans les Gautes; zuwerge intekt das Feif. He aantte, impr. — für te manuferit originat der Feif. He van tt, impr. — für te manuferit originat der Feid des famies (P. Buillon 1801. 2 V. 8 6 7 17.) tie ent. balt die Entwickelung der von ihm hierüber in den Merjangs, gegen Dabor, delfen Werk eben damais, mit dem Mohjekon in einen zum Unterrichte beilimmten wohlgerathenen Auszug gebracht wurde: Abrig unter der Werk eben damais, war der Schaffen verschlichte der Verschlichte der Verschlichte der Verschlichte verschlichte der Verschlichte der Verschlichte von der Verschlichte verschlichte verschlichte der Verschlichte verschlichte der Verschlichte verschli

Die allgemeinere Geschichte Frankreichs wurde weniger durch Werke nach einem neuen Plane als durch Fortserzungen und neue Auflagen älterer Werke berühmfer Antorca bearbeitet. Diefs galt vorzüglich Hénault und Millot. Der so eben erwähnte Abrécé Chronologique des erstern wurde von dem, in diesen Ueberlichten schon mehrmals erwähnten. Fantig Desadoards bis zum Frieden von Campo Formio ( Nouvel Abégé Chronol. - 4 - 5e Part. 1801. 2 V. 8. 6 Fr.); und Millot's Elémens d'Histoire de France wurde von Ch. Millan bis auf den Tod Ludwigs XVI. fortgesetzt: Elémens d'Histoire de France - depuis Clovis jusqu'à Louis XV. - N. Ed. augm. d'objervations fur le regne de Louis XV. conc. les moeurs de la Cour, le Ministère, les Finances, les progrès de l'Esprit humain, continule jusqu'à la mort de Louis XVI. etc. (P. Durand 1801. 3 V. 8. 12 Fr.) An eben diele Geschichte knüpfte auch später de l'Isle de Sales seine in dem Institute vorgeleseiten Abhandlungen über die Regierungen der letztern Monarchen Frankreichs, fo wie er auch, gleich Millon, Millor's englische Geschichte fortsetzte. - Die einzige neue Bearbeitung der franzößichen Geschichte lieferte ein neues Schulbuch des bekannten Mentelle: Précis de l'Histoire de France depuis le commencement de la Monarchie jusqu'en l'an IX. (P. Levrault 1801. 12. Fr. 25 C.), dellen Brauchbarkeit Schon der Name des Vf. verbürgt. - Unter den einzelnen Theilen des großen Staats fand nur ein neuer einen Geschicht-Schreiber: es erschien eine Histoire esclésiastique et politique de l'état de Liège, ou Tableau des Révalutions qui y ent survenues depuis son origine jusqu'à nos jours, par Mr. le Comte de M\*\* (P. Bureau de l'Année lit. 1801, gr. 8. 4 Fr. ), deren Originalbandschrift schon 1775 einem ehemal. Minister Frankreichs übergeben worden sevn foll; die Geschichte des Lütticher Volks, das wech felsweile Schlachtopfer und Henker feiner Herren war. alt hier mit Warne und Massigung erzählt.

Die Geschichte der auswärtigen Staaten wurde nur in befren ein Gegenstand der Bearbeitung, als sie mit der varerländischen mehr oder weniger zusammenhängt, ader diese Staaten durch die Zeitunsstande luteralie erhielten. Dahin gehören vorzüglich zwey-Werke des Staatzartah Se gur, von welchen jetzt neue Auflagen erschienen: Politique de tous ter Gabinets de Ekunya pendant tes riguet at banis XV, et abmis XVI, wovon 1800 eine dritte Auflage in drey Theilen er-Schlien, die mit mehreta Aumerkungen, einer Ab-

handlung über den bekannten Familienvertrag und einer Prüfung des für Frankreich passendsten Föderatif-Systems vermehrt war, und die sonst schon bekannte Histoire de Frid. Guillaume II., deren 2te u. 3te Auflage jetzt unter dem passenderen Titel: Tableau historique et politique de l'Europe depuis 1786 - Jusqu'en 1796. où se trouvent les principaux événemens du rèque de Fréd. Guill. II. Roi de Prusse, et un Précis de Révolutions du Brabant, de la Hollande, de la Pologne et de la France, jene 1801, diele 1803 in 3 Theilen erschien. - Der Akademiker G. H. Gaitlard, bekannt durch feine Histoire de la Rivalité de la France et de l'Angleterre, gab etzt eine Histoire de la Rivalité de la France et de l'E. fpagne (P. Lavillette 1801. 8 V. 12. 20 Fr.) heraus. die, trotz allem Interesse, dass der Vf. feiner Erzäh. lung durch lebhafte Charakteriftiken u. dgl. zu geben fucht, mit den Geschichten der Kriege das gemein bat. dals fie den Lefer nicht felten ermudet. Etwas mehr Kürze würde dieser Geschiehte fehr vortheilhaft gewesen seyn. Vielleicht ist eben auch die Ausdehnung, die der Vf. feiner obgedachten Geschichte der Rivalität Frankreichs und Englands gab, schuld daran, dass fie jetzt, bey dem Interesse, das England für Frankreich hat, nicht von neuem aufgelegt wird. Wenigstens finden jetzt kürzere Geschichten von England Kaufer genug. Von Millot's Elémens d'Histoire d'Augleterre wurde eine nene Auflage nöthig, die, wie bereits erwähnt worden, Millon, der Fortsetzer feiner franzößschen Geschichte, besorgte, und his auf die gegenwärtige Zeit fortführte, (Elémens d'Hift, d'Angleterre etc. N. Ed. par Ch. Millon. P. Durand 1801. 3 V. 8. 12 Fr., lo wie diels spater auch de l'Isle de Sales that; und außerdem erschien ein Abregé de l'Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules Cefar jusqu'à l'expedition d'Egypte par les Français etc. par Goldsmith, trad. de l'Anglais fur la dernière édition. (P. Denta 1801. g. 5 Fr. ). Auch liefs Deseffarts die in der vorigen Ueberlicht erwähnten Auffatze von Boulay u. Dubreca mit einem Auszuge aus Colqu'hons Werke über London Polizey unter dem Titel von Mélanges hift. et polit. (1801) zusammen drucken, und schon oben find hi-Storische Schriften über die englische Revolution und die Landungen in England angegeben. Noch gehört hieher die Histoire des progrès et de la Chute de Myfore fous les regnes d'Hyder Aly et de Tippoo Saeb, par J. Michaud. (P. Giguet 1801. 2 V. 8. 9 Fr.) (f. A. L. Z. 18c1. N. 241.)

Auser diesen historischen Schriften über ein Freendes interestintes Reich und selfen Colonien, findet
man nur noch zwey Schristen über Hulvetien, von
welchen die eine, ein allgemeiner Abris, von einem
französsichen Schweizer herrishtt, die andere aber,
täber ein det mieressamstellen Begebenheiten unserem
Tage, eine Ueberstetzung ist. Jene, ein derigs der Hibfleie etst Hubstelten sonnar salls foust en mit des zijf, paer
G. Favey (Lausanne, Hignon 1801, 8.), die eine
gedrängte Geschichte der Schweizer bis aus die Tags.
tzung im Sept. 1801 herab enthält, wird von Usper; in
die Bist. Fr. H. A. II. 12. 11. Her empfolhen; diese ist
die unter uns bekannte Histore de la destruction der Renocht.

publiques démocratiques de Schwitz, Uri et Unterwalden, par H. Z/chokke, trad. de l'Allem, par J. B. Briatte (P., Levrault 1802. gr. 8. 4 Fr.). Der Überfetzer war damals helvetifcher Gefandfehafis. Secretär zu Paris.

(Der Beschlufs folgt.)

#### II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

An die Stelle des nach Heidelberg abgegangenen Hn. Hofrath Jung aus Marburg, ift Hr. Prof. B. Merrem von Duisburg dahin berufen worden, und hat diefen Ruf auch angenommen.

Die durch weitere Beförderung des Hn. M. Paufters, als Rector an die Kreuzschule zu Dresden erledigte Stelle eines Rectors an der höhern Bürgerschule in Neussadt, ist durch den bisher bev deusselben Institut als Mathematicus angestellt gewesenen Hn. Acger wieder besetzt worden.

Der französsche Minister Talleyrand ist zu einem der Gols Officiere oder Oberheamten des kais. Pallasies, Corojiar zum Leibarzte des Kaisses, der Staatsrath Portaliz zum Minister der verschiedenen Cultus, ernannt worden.

Die Königl. Akademie der Willenschaften zu Madrit bat Hn. Cadet de Vaux zu Paris zum corvespondirenden Associé ausgenommen.

Die Städte Bologna n. Brescia haben, jede für fich, auf den Dr. Sacco, der fich um Italien durch die Ausbreitung der Vaccination fehr werdient gemacht hat, eine Medaille prägen laffen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Vom Magazin für neue Echndangen, Entdechangen und Verbeißerungen auf dem Gehiet der mathematischen und der Verbeißerungen auf dem Gehiet der mathematischen und der Verbeißerungen der Verbeilten der Verbeilten und der Verbeilten der Verbeilten der Verbeilten. Das 17th Hert des Stem Bandes und geleibtlen. Das 17th Hert des Stem Bandes und geleibtlen. Das 17th Hert des Stem Bandes Ab. D. His unst früst und dem Porfelle und wird in einigen Tagen verlendet werden. Des Stagen der Verbeilten der Verbeil

Baumgartnerifche Buchhandlung.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Ank ündigung, die Fortsetzung des Stoschischen Gemmenwerks betreffend.

Ungezehtet des Beyfalk, mit welchem der 1797 in meinem Verlage erschienene erste Band der Auswahl worzüglicher Gemmen aus der Stofchifehen Sammlung mit Erlauterungen des Herrn Rath Schlichtegroll, ist aufgenommen worden, hat es doch der Krieg und die Folgen desselben mir unmöglich gemacht, an die Fortferzung des Werks zu denken. Jeizt, wo bessere Auslichten fich eröffnen und von vielen Freunden der Archäologischen Willenschaften daran erinnert, habe ich diels Unternehmen wieder ins Auge gefalst, und Hrn. R. Schlichtegroll zur Fortfetzung desleben aufge-Diefer hat fich auch bereit dazu erklärt, aber nur dann, wenn ich, (wie er schon S. 15. der Einleitung gewünscht hatte, in welchen Wunsch dann such öffentliche Anzeigen eingestimmt hatten) alle Semmen dieses berühmten Cabinets von nun an in

treuen, gar nicht oder nur wenig vergrößerten Abhildungen liefern wollte; wozu dann als Commentar die Winkelmamische Beschreibung, und we es nöthig ware, noch weitere Erläuterungen gefügt werden follten; denn nur auf diese Weise konne hieraus ein Werk entstehen, das allen Freunden des Alterthums erwünscht und von wahrem Nntzen fevn würde. -Ich halte es für Pflicht, bev der Fortsetzung diesen Gesichtspunkt der Sachverständigen zu adoptiren, und fo foll denn in diefer Weife die ganze Sammlung in treven Abbildungen geliefert werden, so nämlich, dals die bereits erschienenen vier Hefte, welche 48-Gemmenkupfer mit Hrn. Schlichtegrolls Commentar enthalten, als der erfte Band des Werks angesehen werden müffen. Der zweyte Band wird demnach alle Gemmen der Stoschischen Sammlung nach der Ordnung des Winkelmannischen Katalogs zu liefern ansangen, ausgenommen diejenigen, die fich dort schon in vergrößerten Abbildungen befinden und auf die von hier aus verwiesen wird. Es lagen von der ersten Classe, den Agyptischen Gemmen, noch eine Anzahl vortrefflicher Zeichnungen von Preifslers und Schweikards Hand bey mir, jede Gemme etwa dreymal grofser als das Original. Um diele fchönen Zeichnungen nicht unbenutzt zu laffen, follen fie, nebit den 6 Platten, die Schweikard schon hatte stechen lallen, den Anfang der Fortfetzung machen; weiter hin werden die Gemmen nach Zeichnungen geliefert, die Hr. R. Schlichtegroll unter seinen Augen machen lässt, und die mit kritischer Strenge die Steine in der wahren Größe der Originale darstellen. Etwan ein Dutzend der schönsten Gemmen, die ich bereits nach sehr vollenderen Zeichnungen von Nahl, in der Größe, wie die in den vier erften Heften, hatte frechen laffen, werden an ihrem Ort eingeschaltet werden, und diese Mannigfaltigkeit der Größen, in denen die Gemmen nach Verhältnis ihres Werthes erscheinen, so jedoch,

dafs das wahre Maals immer daneben angegeben ift, gehört mit zu den unterscheidenden Vorzügen dieser Unternehmung.

So wird man also in Kurzem die erste und vorzüglichste aller vorhandenen Gemmensammungen, die das gauze Alteribum in ihren Vorfiellungen umfafst, in diesem Werke durch möglichst treue Kupfer dargefiellt und mit den Winkelmannischen und andern Erläuterungen begleitet, belitzen.

Von diefer Forisetzung wird jedes halbe Jahr ein Heft von 12 Platten, auf welcher 60 - 100 und mehr Gemmen abgebildet feyn werden, mit dem dazu gehörigen Text erscheinen, und so das Ganze in einigen

Jahren vollendet feyn.

Mit dem erften Hefte, der unter der Arbeit ift, soll zugleich ein anderer Titel für den erschienenen Band ausgegeben werden, da dieser nun nicht mehr Auswahl beilsen kann, fondern der erfte Band des wichtigen Werks wird, das nach dem Wunsch aller Alterthumsfrennde, alle Stofchischen Gemmen (über drey taufend an der Zahl) in Abhildungen mit zweckmaßigem Commentar enthalten foll,

Es wird diefe Fortfetzung fo wie der erfte Band, in zweyerley Ausgaben, nämlich: mit dentschem Text in gr. median 410 und mit französischem Text in real folio beforgt. Der Ladenpreis eines Hefts von 12 Platten, wird - von der deutschen Ausgabe 2 Laubthir. und - von der französischen Ausgabe 4 Laubthaler feyn; diejenigen aber, welche auf dieses Werk subferibiren, wozu ich, von dato an gerechnet, ein ganzes Jahr offen laffe, erhalten die deutsche Ausgabe für 1! Laubthaler und die französische für 3 Laubthaler.

Bis zur nächsten Michaelis-Messe wird der erfte Heft erscheinen, und so in jeder Messe ein Heft nachfolgen, um dieles Werk fo bald als möglich zu vollenden. Diejenigen Kunstsammler, welche von der fran-

zölischen Ausgabe den erften Band schon besitzen, belieben bey der Hefiellung zu bemerken : ob fie fchwarze oder braune Kupfer zu erhalten wünschen. -

Ich ersuche alle Freunde dieser Wissenschaft, sich für diels Unternehmen, bey welchem es offenbar ift, wie viel ich wage, zu interessiren, Subscription darauf zu fammeln und mir die Namen der Subscribenten zu melden, die dann dem Werke vorgedruckt werden follen, und deren Verzeichniss nebenbey dazu dienen wird, alle Kenner und Liebhaber der Gemmen und Alterthumskunde in Teusschland mit einander bekannt zu machen. -

Nürnberg, im Monat Juny 1804.

J. F. Frauenholz.

#### Oberfetzungs - Anzeige.

Um unangenehme Collifionen zu vermeiden, zeigen wir hiermit vorläufig an, dals für unfre Sprengel-

Ehrmanniche Bibliothek von Reischeschreibungen von folgendem Buche eine Übersetzung hearbeitet wird, die mit Anmerkungen, Zusatzen und einer Karte vormehrt werden foll. Der Titel des Buchs ift:

A Tour through the British Westindies, in the years

1802 and 1807, giving a particular account of the Bahama - Islands, By Daniel M' Kinnon, Efg. R. Diele Reisebeschreibung, welche Beyträge zur Kunde eines minder bekannten Theils von Westindien, nämlich der Bahama - oder Lukajen · Infeln enthält , hat erst kürzlich zu London die Presse verlassen.

Weimar, im Julius 1804. F. S. priv. Landes - Industrie-

Comptoir.

Neueste Verlagsbücher der Buchhändler Hem-

merde und Schweischke zu Halle. 1) Bernoulli, C., Grundrifs der Naturlehre des erwachsenen Menschen. 8.

2) Eberhard, J. A., Handb. der Aefthetik für gebildete Lefer aus allen Ständen. 3ter Th. 8. I thir. 8 gr. 3) Fabri, J. E., Handbuch der neuesten Geographie.

Ste verbefferte Aufl. 2 Theile. gr. 8. 1 thir. 12 gr. 4) Frühe Liebe, ein Gemälde aus dem häuslichen Le-

ben. In 5 Akten. 8. 5) Hoffbauer, J. C., Naturrecht, aus dem Begriffe des Rechts entwickelt, 3te verm. Aufl. 8.

6) Archiv des Criminalrechts, von Klein, Kleinschrod und Konopack herausgegeben. 5ten Bandes 41es Stück. 8.

7) Memorabilien den Predigern des 19ten Jahrhunderts gewidnet und herausgegeben von H. B. Wagnitz. 2ten Bandes 1ftes Heli. 8.

8) Schramm, U. J., Rechenbuch für das weibliche Gefchlecht, nebft Anweil. z. Kopfrechnen. 2. 12 21.

9) Terlinden, R. F., Theorie der gerichtlichen Civilpraxis, nach Anleitung der Preuls. Gerichtsordnum 2ter Theil, gr. 8. thlr. 8 m.

10) Voigtel, F. G., Handbuch der pathologisches Ann. tomie, ifter und ater Band mit Zufätzen von P. F. Meckel. gr. 8. 4 thir. 8 gr.

11) Pufsler, Chriftiane, Lieder verschiedenen Inhalts für das Clavier oder das Pianoforte. Neue Auflage Folio. I thir. 8 go

12) Schliepstein, S. L. A., Lehrbuch der Religion nach Vernunft und Bibel. 8.

13) Vetterlein, Plan und Ordnung der Stadtschule Köthen, 2te verbesterte Auflage. 8.

14) Landwirthschaftliche Zeitung, berausgegeben unt einer Gefellschaft praktischer Landwirthe für 1804

mis Kupfern. 4. 2 thir. 16 m. 15) Kayfsler , A. B. , Beytrage zur kritischen Geschichte

der neuen Philosophie. 1r Band. gr. 8. 1 thlr. 12 go.

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## N u m. 128.

Sonnabends den 11ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

1025

.) . .

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XV. Gefchichte.

Tater den alten Völliern waren die Griechen und Römer fortdauernd ein Gegenstand schriftstellerischer Arbeiten; letztere um so mehr, da der franzöfische Kaiser so viel Vorliebe für diess Volk zeigt. Bey einigen Werken drängt fich bey dem erften Blick auf den Titel die Berücklichtigung der Zeitumstände auf, wie bey de Maimieux's Schrift: de l'Homme d'état confidéré dans Alexandre Sévere mis en parallèle avec le plus vertueux des Empereurs romains (P. Duplain 18ct. R. 2 Fr. 50 C.), die augenscheinlich darauf hinausgeht, den Franzolen in ihrem jetzigen Regenten einen neuen Alexander Severus zu zeigen, der Ordnung und Sittlichkeit wiederherstellte, und fieh durch Siege und Herrschertogend auszeichnete; noch mehr aber in der Histoire politique et raisonnée du Consulat par V. Comerras (P. Durand 1801. gr. 2. 3 Fr.), die auch wirklich, nach der Darstellung des römischen Confulats, einen kurzen Abrifs der Wiederherstellung diefer Worde in Frankreich durch die letzte franzöfische Constitution und die Staatsverwaltung des Ober-Confuls liefert. Diefe Vorliebe für die Römer veranlasste auch mehrere neue Auflagen von Muniesquieu's berühmten Confidérations fur les caufes de la grandeur des Romains et de leur décadence, und sowohl einige Uebertragungen englischer Schriften über die Rogierang und die Sitten der Römer, als auch einige Originalschriften über das Privatleben dieses Volks. Zu den erstern gehört die Uebersetzung einer Sehrift von W. Moyle, die zuerst 1726, folglich acht Jahre vor der erfren Auflage jener franzölischen erschien: Effai fur le gouvernement de Rome par W. Moyle etc. (P. Leger 1801. gr. 8. 1 Fr. 50 C.) und die Uehertragung der 1792 in London erschienenen, auch deutsch überfetzten Briefe des M. Flaminius unter dem Titel: Vie

prince, politique et militaire des Romains fous Auguste et Jons Tibere, dans une fuite de lettres d'un Patricien à fun ami, trad. de l'angl. (P. Buiffon 1801. gr. 8. 4 Fr. 50 C.). - Héliogabale on Ejquiffe morale de la Diffolution romaine fons le Empereurs (P. Dentu 1802. gr. 8. 6 Fr.) ift kürzlich in der A. L. Z. 1804. N. 194. angezeigt worden. - Eben die Nachtheit in den Schilderungen, die man hier findet, bezweckte, feiner Erklarung zufolge, der Vf. eines feitdem von neuem aufgelegten Werkes über die, durch Barthelemy's Anacharfis u. fast noch mehr durch Lantier's in den J. 1802 - 3 zum 4, 5 u. 6ten Male von neuem herausgekommenen Antenor, intereffanter als je gewordenen Griechen, der Fetes et Courtifanes de la Gréce (P. Buisson 1801. 4 V. gr. g.), das auf dem Titel ausdrücklich als ein Supplement zu Anacharfis and Antenors Reifen angekündigt wird; eine Ander tung, die in der Vorrede die Erklärung enthalt, dals, da Anacharlis, zu schnichtern, die Sitten der Griechen nicht in ihrer Nachtbeit, Antenor aber fie zu fehr nach seiner Phontage gemalt habe, der Vf. fie in ihrer ganzen Nachtheit darzustellen versucht habe; indessen ift die Ausfohrung felbft nicht fo gar felifimm, als man nach diefer Erklärung argwohnt, und mehrere Kritiker fanden fratt diefes Fehlers mehr die Langweiligkeit einer gelehrten Compilation. - Empfehlungswerther fand man die von Villeterque, dem Bearbeiter des literarischen Artikels im Journal de Paris, und einem gewiffen Chriftophe, auf franzönischen Boden verpflanzten Athenian Letters, die wir hier als hinlanglich bekannt voransletzen konnen; beide Ueberfetzungen erschienen un'er dem Hauptitel: Lettres atheniennes; die erftere wurde bald von neuem aufgelegt. - Die allgemeine Geschichte des alten Griechen ands bearheitete N. Foulon, ein Beauter ber dem Erhaltungs - Senat, in einer fuwohl die politische als Literatur - und Kunft - Geschichte umfassenden Histoire élémentaire philosophique et politique de l'ancienne Grèce depuis l'établissement des Colonies jusqu'à la réduction de la Grece en pravince romaine (P. Levrault 1801. 2 V. 12. 7 Fr.) 2um Schulgebrauche, in Fragen und Antworten. Auch wurde Goldfinith's Geschichte der Griechen nach der Itten und feine Geschichte der Romer nach der 12ten Ausgabe überfetzt, ..... to Coole

Die Geschichte mehrerer altern Völker gemeinschaftlich, bearheiteten verschiedene Schriftsteller. Der Parifer Professor Prévoft d'Iray gab ein Tableau comparatif de l'Histoire ancienne, ouvr. éllmentaire à l'usage des écoles publ. (P. Levrault 1802. 6 Fr.) auf zwey großen Bogen heraus, das Mentelle als fehr brauchbar rühmte, und felbst in seiner Classe einführte. Einen dieser Gelehrte empfahl auch den von dem chemal. Abbe, Jacq. Corentin Royou, gelieferuen Précis de l'Histoire ancienne d'après Rollin, cont. l'Histoire des Egyptiens, des Carthaginois, des Affriens, des Medes, des Perfes, des Grecs etc. jusqu'à la Bataille d'Actium (P. Marechal 1802. 4 V. 8. 21 Fr.) der, als ein sehr nützlicher Auszug aus dem vierzehn Bände Starken Rollinschen Werke, eine so gute Aufnahme fand, dass sich der Vf. dadurch bewogen fühlte, die von Lebeau angefangene und von Ameilhon kürzlich bis zum 25sten Band fortgesetzte Histoire du Bas Empire ehenfalls (1803) in einen Auszug von wenigen Banden zu bringen. - Ein Lesebuch für Frauenzimmer aber die alte Geschichte find die von Fabre d'Otiwet. Mitarbeiter an der Bibliothèque de Romans, herausgegebenen Lettres à Sophie fur l'Histoire, deren erste 2 Bande (P. Lovillette 1801. 2 V. 8. 7 Fr.) fich zuerst ausführlich mit der Geschichte unsers Erdkörpers und dann einiger der älteften Völker beschäftigt; fie find übrigens nicht viel mehr als ein Auszug aus de l'Isle de Sales's Geschichte der Vorwelt. Ganz für Kinder bestimmt, aber passender für die Lehrer als Materiabenfammlung, find die in Fragen und Antworten abgefaste, ganz chronologisch eingerichtete Tableaux de l'istoire universelle, ou l'ensemble de chaque siècle présenté succeissivement depuis les premiers ages du monde jusqu'au regne de Tibere par Mme Berthelot de Villeurnoy. ( P. Lienard 1802. 12. 2 Fr. 25 C. ) Auch erschienen mehrere Werke, welche die

Geschichte älterer und neuerer Zeiten und Völker gemeinschaftlich umfalsten. An Boffnet, von dellen Discours fur l'Histoire universelle im J. 1802. eine neue Auflage (P. Lomy. 8. 5 Fr.) erschien, schloss fich der bekannte Rechtsgelehrte und Uebersetzer mehrerer ältern Autoren, Gin, mit Difcours fur l'Hift. univ. depuis Charlemagne jusqu' à nos jours (P. Bertrand 1802. 2 V. 12. 6 Fr.) an, und nicht ganz ohne Glück; doch tadeln manche franzölische Kritiker an ihm, was gerade andere jetzt eben zeitgemäß finden, seine Anhanglichkeit an die monarchische Regierung und die Hierarchie. - Weit auffallender noch ift die Liebe für die ehemalige Ordnung der Dinge in dem Efprit de l'Histoire, ou lettres politiques et morales d'un père à fon fils fur la manière d'étudier l'Histoire en général et particulièrement l'Histoire de France par Ant. Ferrand, ancien Magistrat. (P. Nyon 1802. 4 V. S. 18 Fr.); denn ungeachtet der Vf. es ablichtlich zu vermeiden scheint, von der Revolution zu sprechen: so würdigt er doch überall die Republiken fo fehr herab, und spricht von der Wiederherfteilung der monarchifchen Form überall fo, dass die wahre Tendenz seines Werks sich nicht verkennen lafst; auch find die Anspielungen auf die neuelte Geschichte überall unverkennbar, so dass die

Lobredner der neuen Regierung die Existenz dieses Werks als einen neuen Beweis der Profsfreyheit erklarten. - In einer ganz andern Richtung geht Mentelle in feinem, am Schluffe des vorigen Abschnitts erwähnten Cours de Cosmographie, de Géographie, de Chronologie et de l'Histoire ancienne et moderne, dem Sich ein Cours d'Histoire (P. b. Vf. 1801. 8. 4 Fr.) an Chloss, worin man Ueberlichten 1) der Confitutionen der mehreften neuern Staaten, 2) der militairischen und politischen Verhaltnisse, 3) der Genealogien der regierenden Häufer, und 4) einen fratifiifchen Abrifs von Deutschland findet. Zur Einleitung in dieses Werk hatte der Verf. bereits einen Précis de l'Histoire univerfelle pendant les fix premiers fiècles de l'Ere vulgaire, on Introduction à l'histoire moderne des différens états de l'Europe (P. b. Vf. 1801. 8. 2 Fr. 50 C.) herausgegeben, in welchem er die Veränderungen jenes Zeitroums in zwey Perioden Schilderte, woven die erste bis auf Julian, die zweyte aber bis auf Otto I. geht .-Les Rudimens de l'Histoire ou Ide générale et pré ije des peuples les plus célèbres tant anciens que modernes ; p. f. d'introduction à leur Histoire suivi d'une courte notice des meilleurs livres, où l'on doit étudier dans tous fes détaits par L. Domairon (P. Deterville 1802. 4 V. 17. 10 Fr.) erzählen die Geschichte der einzelnen Völker in einzelnen Abschnitten auf eine gesällige Art. (Der durch frühere Schriften, und befonders durch fein von Stockmann übersetztes Lehrbuch der schönen Literatur bekannte Vf., ehemals Prof. an der Parifer Militairschule, ist seit kurzem einer der General-Inspectoren des offentl. Unterrichts.) Die Histoire universeile en ftyle lapidaire (P. Deterville 1801. 8. 9 Fr.) liefers eine tabellarische Ueberlicht der universalhistorisches Begebenheiten. - Eine Schrift von dem fonft febon bekannten P. N. Chantrean, jetzi Prof. der Geschichte an der Militairschule zu Fontainebleau: De l'importance de l'étude de l'Histoire et de la praie manière de l'enseigner etc. (Auch in P. b. Deterville 1802, L s Fr.) war nur die Ankündigung eines Planes zu einen größern Werke, das die zum Studium der Geschiehte nöthigen Vorkennmille abhandeln wird, wovon feit dem der erfte Theil, die Chronologie betreffend, erschienen ist. - Portalis d. j. Schrift: Du Devoir de l'Historien de bien considérer l'influence et le caractère de chaque fiècle en jugeant les grands hommes qui y out vécu eto. ift bereits aus der A. L. Z. (1801. S. 188.) bekannt.

Diefer Ueberficht des neuofien Zuwachfest des als gemeinen und der Staaten-Gefichiehe, wie zuch der historischen Hülfskenntnisse und Historiographie mögen noch einige Sammlungen und einzelne Biegerphien folgen, die weder ganz in die Staaten-noch ist die Literatzpreichielten gehren. Dem Dittonausie abreigt des Hammer eitstens die Edutopatie et des tenns mider und der der der der der der der der Tisch angegebenen Zwecke, Jünglinge zu belehren, sie zur Nacheiserung anzuleuren, und ihre Menchenkennenifs zu befördere, vollig enspreche. Für underze Calfen von Leiten waren die jetzt von sennen Mode gewordenen Ana; nicht zufrieden mit den altern Samuilungen unter diesem Titel erschien ein ganzes Heer neuer specieller, und felbft eine vermischte Sammlung. Die Collection d'Ana ou Jeux de mots (P. Marchand 1801. 8. 5 Fr.) enthielt außer Valtairiana, Peroniana, Fontenelliana, Biévriana, auch Gasconiana, Afiniana, A-lequiniana; nachher erschien Anéries révolutionnaires, ou Balourdifinas, Bétifiana, Anendotes de nos jours rec. et publ. par Cap. . . (P. b. Capelle, wahrscheinlich Verleger und Vf. zugleich. 1801. 18.) und der schon oben erwähnte Coufin d'Avallon gab aufser den dortgenannten Bonapartiana u. f. w. noch mehrere ähnliche Sammlungen heraus, die wir zum Theil unten in dem Ausehnitte von der Literatur-Geschichte auszeichoen werden. - Les matintes de Frédfric II. Roi de Prufe (P Richard 1851. R.), angellich aus der Nachlaffenschaft eines Ministers Ludwigs XV., find wahrscheinlich ein untergeschobenes Werk; denn fo fehr auch in den, von Friedrich dem Großen an feinen Vetter gerichteten Auffätzen über

feine Staaten und feine Regierung im Allgemeinen der Charakter des Königz ziemlich gehalten feyn mag: fo machen doch mehrere Spuren der Untschlieft das Ganze fehr verdachtig. Eben so wenig dürste sich wehl das Acchtheit der, vor mehreren Jahren zuerst deutsch erschienenen Nauselle, Lettre interessinate als Tape Clienen XIV. trad. en Tranquis jüsives dus prekti de la vie de ce pontife et de la verschiend de phisjeur Anexdates (P. Royez 1802. 2 V. 18. 3 Fr.) darchun ballen.

#### II. Todesfälle.

Am 23sten Jun. starb zu Åbo der Professor Philos-Olof Schalberg im 72sten J. S. A.

Am 11ten Jul. fiarh zu Paris der berühmte Buchdrucker François Ambroife Didot, der die Buchdruckerey mit mehrern nenen Erindungen bereicherte und unter andern 1781 den Druck auf Velinpapier einführtes, im 75ften J. f. A. Bekammlich erbt Iein Ruhm auf zwey Söhne, Pierre und Frimin Didot, fort.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Von den zeuen homitetijch-kritischen Blüttern, herausgegeben voo G. A. L. Hanstein o. J. C. Pischon, ist das zurzte Quartalest für 1802 erschnenen. Es enhalt Rocentionen über Predigten von Euck, Ostkassen, Vesturiai, J. Hawburr, M. C. Herrmann, J. L. Evalet, Golalinad, Collin, v. Kaina, Stunsty, J. A. P. Petri,

Nöbling, Schuderoff, Guft, J. J. Hahn.
Zugabe. Meinorabillen, den Predigern des 19ten
lahrhunderts gewidnet von H. B. Hugnitz, ifter Band.
Abhandfüng. Ueber die Bildung und Vorbereitung

der Candidaten zum Predigtamte.

Beförderungen. - Sterbefälle.

15 in allen Buchhandlungen für 12 Gr. zu haben. Stendal, im Jul. 1804. Franzen und Große.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Effor fur l'esprit et l'influence de la reformation Luther.

Ouvrage qui a remporté le prix par Charles Villers. Seconde édition. A Paris chez Henrichs et a Metz chez Colignon 1804. La rapidité avec la quelle cette feconde édition

fucedde à la première, achère le triomphe de l'excellent écrit de Mr. de Villers; elle fait l'éloge de ocux qui lai ont decerné le prix; elle fait honneur au pablic qu'i l'emperfel de ratifer le jagement de l'infitut. Pa mi les évanemens qu'i dans les tenn modernes ont influé fur les progrès de l'esprit hommis, la réforme de l'égille provoquée par l'afcandant de Luther y occupe, sans doute, le premier rang; et jamés la

queftion, fi intereilante des effets faintaires produits

par elle, ne fitt renice evec aotent de maturité et de comonifiacer, qu'elle Viet majord'hai par Mr. de Villers. Son ou rage le diftingue par l'étendue et l'Îneureuse conception du plan, l'àbondame des faits, la profundear des vues, et par l'esprit philosophique qui répire dans l'ensemble de le composition. C'et un edifice plus élevé que le moment actuel, et qui bravera les vicilitudes des teus. Les préjugés, ni la dent truire. Il fera placé dans les bibliotheques, même dans celle du Vaitan, et chaque jour lai acmeara de

nouveaux lecteurs. En faifant comoire à fes compatriotes la favante littérature du Nord, et cette morale religieufe qui carcetrife la philosophie des Germains, Mr. de Villers a bien mérité de la France. C'est avec ce noble fentiment de lui wême, digne de Vélévation de fon genie, et de la generolité de les principes qu'il a du accepter le iaurier de l'Infittut.

On a reproché a son auvrage quesques négligemes de bailette. Le public na s'est pas affancouché de cere se de violette. Le public na s'est pas affancouché de cere m'égligocest. Il trouve apparemment que des idées m'égligocest. Il trouve apparemment que des idées proposes en la commentant que des idées de la contra de la commentant que de la commentant que de la commentant que de la commentant que la commentant que de la commentant que la co

Avec cette verve et cette vigueur qu'inspire l'enthousiasme d'une grande et bonne cause, nôtre auteur s'est déclaré l'apôtre des lumières, et toutes les aines Le fuccès rapida et foutenu de l'Effay fur la réformation paroit prouver que la philosophie compte encore des amis et des partifaus zèles, et que la doctrine de la perfectibilité tient à la confeience de beaucoup de moude. C'est en vain qu'on voudroit l'eu arracher. Il faut qu'un jour elle devienne opinion religience. Celà riarrangera guieres Mélicars le Etouffeurs. Mais, ils ont beau s'evertuer, au lieu d'éteindre ils ne feront que moucher les flambeaux.

0e - r.

#### Nachricht an das Ornithologische Publicum.

Lange liefsen die Frankifeben Vogel nichts von fich heren, und immelier Liebhaher dachte vielleicht, lie wären, wie man weiland von den Schwalben gjenbte, in einen tiefen Winterfehlaf verfallen, aus dem fie nicht mehr erwachten wörden! Nicht fo!

Mit erneuerter Krast und Schönheit worden sie sich in kurzem wieder zeigen, und zwar nicht wie bisher, als blosse Bewohner von Franken, sondern in einer größern Gesellschast — als Bewohner von

Deutschland.

Mit andern Worten: Die Frankischen Vögel hahen eine gänzliche Umänderung erlitten. Der Name Frankische Vägel bleibt in Zukunst weg, und an dessen Stelle tritt der Titel: " Deutschlands Vogel in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen etc. etc." Der Text enthalt die ganze, jedoch kurze Naturgeschichte eines jeden deutschen Vogels in deutscher und frauzöfischer Sprache neben einander, und so, dass der Text für die bereits ersebienenen Hefte mit dem neuen zugleich erscheint und den Besitzern derselben umfonst abgeliefert wird. Die Abhildungen werden nicht, wie bisher, von einem, fondern von zwey Zeichnern, unter der genauen Auflicht der Verfasser gemacht; der Stich nicht, wie lüsher, von einem, fondern von zwey geschickten Kinstlern, baid in getuschter Manier, hald mit dem Grabstichel oder der Radiernadel, je nachdem es das Gefieder des Vogels erfordert, beforgt; die Illumination feht unter der Auflicht eines unferer Zeichner. Das Publicum fieht aus dem hisher gelagten, dals Herr Frauenholz keine Koften noch Minhe scheuer, nicht nur diesem Werk die möglichste Vollkommenheit zu geben. son. dern die Helie dellelben auch geschwinder zu liefern, als hisher geschehen konnte. Noch bemerken wir, dafs Hofrath Meyer zu Offenbech fich mit dem bisherigen Verfasser verhunden hat, und von nun an von beiden das Werk gemeinschaftlich hearbeitet wird. Die beträchtlichen Cabinette der Verfaster, in welchen sich die meisten und seltensien demschen Vögel itzt schon hefinden, ihre vielen neuen, wichtigen, aus der Natur felbst- geschöpften Beobachtungen, nehft ihrer Verhindung mit den größten Ornithologen des In und Auslandes, fetzen fie in den Stand, ihrem Werk in mancher Hinficht einen gewillen Grad von

Vollkommenheit zu gehen, wozu die Unterfützung Sr. Hochifardichen Durchluscht, des Fürfen vom Vfernlung, als eines fachten Kenners und Verehrers der Natur und Kunft, ungemön vieles bestyötigt, und hier öffentlich von uns geröhmt zu werden untere Pflicht iff. Findes under Unterenchnen Beyfalf, fo ift nichts im feindes under Auftragen von der State und des Befrehen Egyn, dieses Werk immer mehr und mehr zu verbefern. Im Janius 1804-

J. Wolf in Nurnberg, der Philosophie Doctor, erster Lehrer an der Knaben-Industrie-Schole u. ordeutliches Mitglied der Societät der Forst- und Jagd-Kunde zu Dreyfsigacker.

Bernhard Meyer in Offenbach, der Arzneykunde Doctor, hochfürtlich Yfenburgifcher Hofrath und Mitglied mehrerer Gefeilfchaften.

Bey Hemmerde und Schwetschke zu Halle ist erschienen:

Beytrüge zur kritischen Geschichte der neuern Philosophie von A. B. Kayster. 1ster Band. gt. 8. deren Tendenz der Hr. Verfasser hiermit selbst an-

kündigt.

Das Absolute der Erkenntnis ift Absolutheit des Seyns oder das ewige Geletz des Universuns, welches uns ein alisolutes Wejen als Seyn offenharet, aber nicht in feiner wahren Natur erkennen lafst. Diefe Erkenntnis ift nicht eine allgemeine, sondern individuelle, ift nicht nothwendige Confiruction, funders freye Tugend. Das ewige Geferz des Univerforms ift. als folches, nur durch ideale Conftruction erkenmar; diele Conftruction des Universums aber ift die waltre, philosophische und in fich felbit evidente Erkenntnifs: die philolophischen Systeme find nur Bestrebungen, die Vernunfterkenntnifs von ihrer Wurzel loszureifsen und fie ermangeln der innern Evidenz in dem Grade, als der Speculation diefes Losreifsen gelingt. Diefe Anficht der Philosophie fielit die angezeigte Schrift anf, welche zugleich eine Kritik der Kantischen, Fichteschen und Schellingischen Philosophie einleisen foll. Sie ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Der Hr. Superintendent Schräter in Battphäanchiete jetzt an einer zwerten Ausgabe feines Bruchter, "Das Alter, und unrefliche Mittel alt zu werelen gewelche zur Offermelfe 1805, durch die Gebrader Gadie ke in Berlin beforgt wird. Sie enthält wieke betrachtliche Zufstze. Die Anzähl der Alten von schtzig Jahren und drüber, die in der ersten Ausgabe, "744-war, ist nun anf 1:780 gestiegen, und unter diefen besindet sich ein Mann, der 1803, moch lebte, und 190 Jahre alt war.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 120.

Mittwochs den 15ten August 1804.

## LITERARISCHE, NACHRICHTEN.

## I. Nekrolog.

D. Anton Joseph Cavanilles, Auffeher des königl. botanischen Gartens zu Madrid, gestorben dasselbst

za Anfange des Mays 1804.

Constilles wurde am 16. Jan. 1745, zu Valencia von eben nicht reichen Åtter geboren. Nachdem er die Himminora bey den Jefuiten vollendet hatte, fluierte er die Philofophie und Theologie auf der Univerfütts a Valencia, wo man nachher zul feinen und feiser bevollende Minnoz fath an die Sielle der bishlerigen und die bishler betwellt der Stellende von der Stellende und die bishler beynalte gar nicht bekannte Mathematik zu einem Haupttheile dez Unterrichtsmatel.

Et war eben Lehrer der Philofophie zu Murcia, als er den Ruf erhielt, über die Erziehung der Kinder des Herzoge von Infantado die Auffeht zu fahren. Er verwaktes diefe Stelle eben fo eiltrig als glücklich. Der ähtete fainer Zöglinge, der gegenwärtige Herzog, eichnet ich in Spanien unter den Perfonen feiner Claffe durch Liehe zu Gelehrten und zu den Wiffenhaften aus, die er felblir witt Erfolg betreitt. Diefe Stelle führte ihn im J. 7777 nach Paris. Er blieb dort wendlig anze jahre, und fudierte mehrere bisher vernachlaftigte Wiffenfehaften, infonderheit die Botznik, der er feinen großten Rohm verdankte.

Im J. 1784 gab er dort fein erftes Werk, feine Observations sur l'article Espagne de la nouvelle Encyclopédie heraus, worin er fich mit wohrhaft patriotischer Warme feines Vaterlandes gegen die gewagten Behaupsungen und zu strengen Urtheile des Verfassers dieses Artikels, Maffon de Morvilliers, annahm. Im J. 1781 erfobien feine erfte Abhandlung über die Monaldephien, der in den folgenden Jahren bis 1790, neun andere folgten. Die Botaniker bewunderten die Deutlichkeit. Genauigkeit und Kritik, die C. in diesen Abhandlungen zeigte, in welchen man die Beschreibungen sehr vieler Arten und 296 Kupfertafein findet, wozu er felbst die Zeichnungen gemacht hatte; auch verdient er mit Recht den Namen eines Reformators, diefer vor hm nicht fehr reichen Classe, die durch seine Arbeien fo viel gewonnen hat,

Nach der Rückkehr in fein Vaterland fog C. die Ichoe Arbeit an, die er unter dem Title von Icaner Plantram etc. herausgab. Dieß 6 Bande finste Werker enthält 60 von ihm felht trefflich gezeichnete Kapfertafeln, eine große Menge neuer Gatunngen, und eine noch weite hetzfahlichere Menge felaktabere Arten, theils aus Spanien, theils aus beiden Indien, theils aus henboland.

Er war eben noch mit diefer Arbeit beschäftigt. als er von seiner Regierung Besehl erhielt, Spanica zu durohreifen, um die Pflanzen diefes Reichs zu untersuchen; eine Arbeit, die er mit seinem Vaterlande Valencia begann. Er begnügte lich aber nicht bloss mit der Untersuchung der Vegetabilien. Er sammelte eine Menge Beobachtungen über das Mineralreich, den Ackerbau und die Geographie dieser Proving, in welcher es nicht ein Dorf giebt, das er nicht besuchte, nicht einen Berg, den er nicht beobachtete. Diese Beobachtungen wurden auf Koften des Königs in zwey Foliobanden gedruckt, die mit einer großen Menge von Kupfertafeln, wozu er, feiner Gewohnheit nach, die Zeichnungen lieferte, und einer von ihm felbst aufgenommenen Karte des Königreichs Valencia geziert find. In diesem Werke, dem nützlichsten dieser Art, das in Spanien erschien, zeigt er sich als genauen Beobachter, als aufgeklärten Naturforscher, als eifrigen Patrioten, als Freund der Sitten und Religion, aber ohne Aberglauben und ohne Vorzetheile.

Lin Jaigos wurde er (an Ortega's Stelle) zum Director des königl. botanischen Gartens in Madrid ernannt; und er zeigte fich dieses Postens würdig. Er schuf den Garten und die bisherige Lehrmethode in demfelben um. Schon find, während feiner Direction. aus der Schule dieses Gartens, ziemlich viel gelehrte Zöglinge hervorgegangen. Seine öffentl. Vorlefungen wurden im J. 1802 - 3 gedruckt, und schon hat der Professor Viviani zu Genua sie zum Gebrauche seiner Schüler in der Botanik italianisch übersetzt. - Kaum befand C. fich an der Spitze der Verwaltung diefes Gartens, als er darauf dachte, einen Hortus regius matritensis drucken zu lassen, und schon war der erste Band desselben unter der Presse. Er wollte nicht nur die lebenden Pflanzen des Gartens, fondern auch die neuen Pflanzen, die in dem königlichen Herbarium ingle

(6) 0

auf-

ausbewahrt werden, bekannt machen. Der erste Theil follte eine sehr schöne und interessante Folge von Farrenkräutern aus diesem Herbarium liesern.

Gleich den mehrften berühmten Mannern fund anch C. Nebenbuhler und Gegner. Die französischen Bojaniker erinnern fich noch feiner Streitigkeit mit dem unglücklichen L'Heritier (f. Int. Bl. d. A. L. Z. 1802. N. 116.) auf Veranlaffung eines Werkes des letztern über eine Gattung der Monaldelphien (die Sidas). l'Heritier's Werk führte, ungeachtet es erst nach dem Werke des spanischen Botanikers erschien, eine frühere Jahrzahl, und da in demselben eben die Arten und auf diefelbe Art, die Namen abgerechnet, be-Schrieben waren: so wurde dadurch Cavanilles des Plagiats verdachtig. Diese Beschuldigung suchte er zu vernichten, und hehauptete, dass die frühere Jahrzahl und die Veranderung der specifischen Namen in l'Heritiers Werke ein ftrafficher Betrug waren, der die Ablicht hatte, ihn einem Theil feines Ruhms zu rauben. In Spanien hatte er fich gegen Antagonisten zu versheidigen, die um so gefährlicher waren, je mehr Ansehen sie genossen. Der Professor Ortega und fein Neffe Ruiz schrieben gegen seine Werke. Zur Amwort auf ihre theils anerkanmen, theils namenlo-Ien Schriften, gab er 1796 eine Sammlung von Papieren u. f. w. heraus, in welcher er alle Schriften jener Gegner von neuem drocken liefs, jedoch mit Anmerkungen, in welchen er ihre Unwissenheit und Unredlichkeit bewies. Auch vertheidigte er fich in den 2n Madrid erschienen Annalen der Naturhunde, an welchen er den vorzüglichften Antheil hatte.

C, war ein Freund der berühmteßten Botaniker in Frankreich, der Hn. Julium, Derfonstauer, Thoain, Fentenst, w. a. Mit Vergrosgen erinnerte er fich daran, wie fehr wann ihm in Frankreich das Studium der Naturgefchichte erleichtert batte, und fischte in Madied die Gefülligkeit der frankreich des Veren mehruahmen. Auch war er vielleicht der mitzlichfie Correspondent des betomischen Gartens zu Paris.

Diefer, in das Jaurnal de Paris (an 12. N. 295.)

singerinckten Notiz von Hu. Th. Duerens, der fo eben
mit einer Ueberfetzung von Cassaulier) Werke über
Velnerin berfehrligt ilt, füger wir, aufere ger Hennerkung, daß man über Gesoulier's Charekter und Varkung, daß man über Gesoulier's Charekter und Varkunstichen Gerten zu Machtid, einige Nichrichten in
Jah's Reife darch Frankreich, Spanien und vorzüglich
Portugel S. 111 – 13. (Vgl. Hijher's Gemülde von Madrid S. 154 – 57.) Indet, ein Verzeichuft feiner
hier mur sehenlin erwählten Schriften bey. Sie finde

Objerations für l'article Ejingne de la nouvelle Eueyclopidie. Paris, b. Jonbert. 1784. 8. (deutch av Veranlaffung des Staatsministers Grasen von Herzbergvon J. E., Biefler. Berlin 1785. 8.) S. Rep. d. Lit. 1785 bis 90. XIII. N. 62.

Differtatio bat. de Sida et de quibusdam plantis quae sem illa affinitatem habent. Paris, b. Didot. 1785. 4. m. 13 Kuph. — Diff. bot. II. de Malva, Serra, Malope,

Lavatera, Alcea, Althaea et Malachra; accedunt Sidae Mantiffa et tentamina de Malvarum atque Abutilonis Fibris in ufos oeconomicos praeparandis. Eb. 1786. 4. Kpf. 14-35. - D. b. III. de Ruizia, Affonia, Dombeya, Pentapete, Malvavisco, Pavoria, Hibisca, Laguna, Cien fuegofia. Quararibea. Pachira. Hugonia et Monfonia. Eb. 1787. 4. Kpf. 36 - 74. - D. b. IV. 128 Species complectens 50 tabulis incifas Eb. 1787. 4. - D. b. V. de Sterculia, Kleinhovia, Ayenia, Buttneria, Bombace, Adunfonia, Crinodendro, Aytonia, Mala hodendro, Stewartin et Napaea acc. praecedentium Diff. mantiffa 36 tabulis (123-159.) aere incijas granta. Eb. 1788. 4. -D. b. VI. de Camellia, Gordonia, Morifonia, Waltheria, Malochia, Mahernia, Hermannia, Urena, Halefia, Str. race, Galakia, Ferraria, Bermudiana etc. Eh. 1788. 4. Kpf. 160 - 200. - D. b. VII. de Strigilia, Sandorica, Ticorea, Ciponima, Aquilaria, Quivifia, Portefia, Terran, Melia, Sustonia, Guarea, Aquilicia, Averrhae et Connero. 1789. Kpf. 201 - 224. - D. b. VIII. de Erythroxilon et Malphighia. 1789. Kpf. 225 - 42. -D. b. IX. de Bunisteria, Triopteride, Tetrapteride, Molina et Flabellaria. Madrid, königl. Druck. 790. -D. b. X. de Paffflora. Eb. 1790. bis S. 162 u. Kpf. 206. (Vgl. Rep. d. Lit. 1-85 - 90. X. N. 311.)

Icones et Descriptiones Plantarum, quae sat sponte in Hispania crevant, aut in horits haspitantur. Madrid, vogl. Drucke 1791 – 1802. Sechle Bande kl. Fol.; yeder in mehrern Theilen, (S. Rpt. d. Lit. 1791 – 95. X. 12ha. u. Int. Bl. der A. L. Z. 1802. S. 746., wie auch Fischer's Reise — - 2 te Aust. S. 266.)

Obferencianes fabre la Hiftoria natural, Geografia, Agricultura, Fadacios p Frutto et R. Prop de Vales in Madrid, kgl. Druck. 1795—92. 2 V. Fol. (S. Rpt. d. lit. 1791—95. XII. 92. Aulier dem dort angefahren Autsunge in dem Journal für Fabr-ett. ift diels Werk auch in Fijicher Gemilder own Valencia genutzt. (S. A. L. Z. 1892. N. 2005.) Zu dielem Werke, von delles Ditt moch. Suplemento in der Georgeoide wars, gedort moch supplemento in der Georgeoide wars, gedort moch supplemento in de Georgeoide fabre et el Reyau de Valencia. 1798. 12. (Yg). Int. B. 1801. S. 1200.

Deferipcion de les Plantes que — Cavanilles demostros en las lecciones publ. de Butanica de anno 1801, pre-édida de los principios elementales de esta ciencia. Madrid 1802.

8. (vermuthlich die oben erwähnten Vorlefungen, die Viriani ins Italianiche überfetzte.)

daules de Circuias naturales, Madrid, kgl. Druck, 4, 80 n. f. J. (Diels kournal, das er mit Paug her nausgab, enthalt aufver originalen Albandlungen auch Ue bestatzungen, fellist aus dem Deutlehen.) Auch findet aus von ihm Abhandlungen in dem Jarnati de Phylipus, im Mig, euw 1. z. B. Nichrichten von feinem Frei inde und Lehrer Misson (Int. Bl. der A. L. 7. 180). N. 147-2). u. a. Von feinen Streitschriften gegen Ortega und Ruis Können wir keine genauere Notiz gelen, als die obigge.

#### II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Für die von der königt. Akademie der f. hönen 25 f. fenschaften, der Geschichte und der Antiquitäten zu Stock

holm ausgeschriebenen Preisaufgaben für das Jahr 1803 erhielten den Preis:

I. in der Geschichte, für die Aufgabe : "eine bisto-, rische und kritische Abhandlung über die gedruckn ten und angedruckten Bücher und Schriften, welche n in Schweden von königl. Perfonen verfalst worden, " die einzig eingekommene Abhandlung, deren Vf. der Amanuenfis der Akademie und Actuar beym Reichs-

archiv, Ot. Sundel, war. 2. in den gelehrten und fremden Sprachen, für die Aufgabe: "eine Untersuchung über den Nutzen oder ", die Unbequemlichkeiten der Hülfsmittel, welche man in neueren Zeiten zum leichteren Lehren der "Willenschaften erfunden hat, und wie weit diese "Hülfsmittel vielleicht der Grandlichkeit in der Ge-.. lehrfamkeit schaden, " eine einzige eingegangene Abhandlung in Franz. Sprache, deren Vf. Jojeph Degerando in Paris, Correspondent des dorrigen Nationalinftituts war.

3. in den Antiquitäten, für eine Abhandlung: " über das Alter, die Zunftordnungen und Beschaffenheit der Schwedischen Manufacturen und Handwerke im heidnischen und katholischen Zeitalter;"

,, fo wie:

4. in der Inschrifts - und Sinnbilder-Kunft , für Vor-Schläge zu Eptraphien auf König Karl VIII. Knutson. den königt. Rath und Kanzlevprafidenten, Graf Bengt Oxenftierna, und Feldmarfchall, Graf Magnus Stenbock; fo wie zu Schaumunzen auf berühmte Schweden und Schwedische Begebenheiten aus dem 12ten Jahrhundert, nach der eigenen Wahl der Verfaffer, war nichts eingelaufen.

Die neuen Aufgaben der Akademie für das Jahr 1804 find:

t. in der Geschichte: "ein Bericht über Schwedens Finanz . und Kammer . Wefen im Mittelalter. " Der Preis ift eine Goldmedaille von 26 Ducaten.

2. in der Inschrifts - und Sinnbilder - Kunft, für Vor-Schlage za Epitaphien auf König Karl VIII. Knutfon u. f. w., wie im vorigen Jahr; fo wie zu Schaumünzen, auf Begebenheiten und merkwürdige Schwaden unter Guitav II. Adolphs oder Karl X. Guitavs Regierung, nach der Verfaller eigenen Wahl. Preis ift eine goldene Medaille von 12 Ducaten.

3. in den Antiquitäten: "ein vollständiges Ver-"zeichnils der Isländisehen Sagen, welche die Nor-"dische Geschichte betreffen, mit Angabe ihres Al-

"ters und ihrer Verfaller." Der Preis ift eine golde-

ne Medaille von 15 Ducatem 4. in den gelehrten und fremden Sprachen: " eine " philosophische Vergleichung zwischen der Tragoedie "und Komoedie der Griechen und Romer mit denen nder neueren Nationen, und welchen Vorzug fie vor meinander haben, so wie welche Vervolikoumnung nin der Schauspielkunft noch erwartet werden " kann." Der Preis ist eine Goldmedaille von 26 Du-

Die Schriften werden auf gewöhnliche Weile vor dem 20. Jan. 1805 an die Akademie eingefaudt.

Die königi. Landhaushaltungsgesellschaft im Gerebro Lan hat in ihrer allgemeinen Verfammlung am 21. Jan. d. J. beschlossen:

1. Drey Belohnungen von 331, 15 und 10 Rr. Banco für Landleute, welche fich durch Anbau von Futtergewächsen und Erdfrüchten, und den besten Frachtwechfel mit Erfolg ausgezeichnet haben. -2) Zehn Landleuten für die Anwendung gewisser Ackergeräthe während zwey Jahren, angemellene Belohnungen zu ertheilen. 2) 100 und 50 Rr. Bco. als Preis auszusetzen, und zwar erstere für die Frage: Wie konnen Arbeits - und Kinder - Häufer im Oe e-, bro Lan fo eingerichtet und unterhalten werden, dafs "fie der Betteley fteuern?" und letztere für: "einen "Plan zu einigen Arten der Wechselwirthschaft, welche für das Locale im Oerebro Lan am besten passen, "mit Berechnungen über die Arbeitskoften und den "wahrscheinlichen Ertrag." Die Schriften werden vor dem 1. Dec. 1805. an den gegenwärtigen Gefellschaftssecretair, den Licentiat der Theologie und Proble Carl von Rofenstein eingefandt.

Im Marz d. J. hielt die Wermelandiche Hauskaltangsgefellschaft ihre exite allgemeine Verlammlung zu Christinehamn, und gab zwey Preisfragen, die eine ganz locale Beziehung haben auf; nämlich: 1. über Verbesserung und Anordnung des Armenwesens in Wermeland, und 2. über die Mittel, Wermeland einen nötbigen Getreidevorrath, und zwar zu einem gleichen und festgesetzten Preis zu verschaffen. Der Preis für jede Frage ift eine Goldmedaille von 25 Ducaten, und für jedes Accessit to Ducaten. Die Abhandlungen müffen, vor dem 1. Jan. 1805, an den gegenwartigen Gefellschaftssecretair, den Lector aus Gymnasium zu Carlstadt, Mag. Axel Fryxett, eingefandt werden.

#### III. Entdeckungen.

Zu der neulichen Nachricht von den in den verschütteten Städten Herculanum und Pompeji entdeckten Handschriften fügen wir folgendes aus öffentl. Blattern bey. , Von Seiten der neapolitanischen Regierung hat man fo wenig Betriebfamkeit in der Aufwickelung der Handschriften bewiesen, dass feit der erften Entdeckung dieser Manuscripte bis jetzt (in einem Zeitraum von 64 Jahren) nicht mehr als 18 Volumina abgewickelt worden find. Unglücklicher Weile waren unter diefen 18 Manuscripten einige, die man wegen allzugroßer Reichädigung gar nicht lefen kennte, andere waren blofse Copieen schon bekannter Schriften, und zwey oder drey, die nen waren, handelten von der Musik, jedoch auf eine keinesweges allgemein intereffante Weife. Unter den Gefchenken, welche der König von Neapel dem jetzigen Knifer von Frankreich machte, befanden fich auch dergleichen Hereulanische Manuscripte. Auf Ansuchen des englischen Thron Erben, des Prinzen von Wales, Schenkte der Konig von Neapel auch ihm eine Anzahl folcher alten

Handsehriften, und erlanbte dem Prinzen, dass er von den mehreren hundert folcher Schriftrollen, die im Museum zu Neapel noch unaufgewickelt liegen, dort unter Auflicht von Königlichen Commissarien durch Engländer könne aufwickeln und unterfuehen lassen. Zu diesem Geschäft schickte der Priuz von Wales vor 2 Jahren einen englischen Geistlichen, Namens Heyter, nach Neapel, der durch mechanische Hülfsmittel die halbverkohlten Papierrollen leichter und ficherer als die bisherigen Arbeiter abzuwickeln fich anheisehig machte. Er hat seine Arbeiter nun so ziemlich einstudirt, doch find fie nicht ohne Lehrgeld weggekommen. Die fichen ersten Handschriften, welche sie abrollten, waren in lateinischer Spraehe, und liessen eine gute Ausbeute hoffen; sie find bey Beendigung der Operation in Pulver zerstiebt. Indess find doch während der zwey Jahre . dass diese Arbeit dauert, bis im May d. J. bereits 80 folcher Schriftrollen abgewickelt worden. Am Ende einer von diefen Handsehristen befindet sich der Name Demetrius Phalereus. Fragmente von 4 Büchern des Epicurs liegen zum Druck fertig. Zn Einem Buche find die fammtlichen Kupferplatten bereits gestochen, und 6 Spalten von einem andern schon gedruckt. Eine Abhandlung über den Zorn, über die Natur der Götter, und eine logische Sehrift des Philodemus liegen zum Druck bereit. Der Verfasser der Abhandlung über den Zorn ist unbekannt; die Abhandlung über die Natur der Götter aber rührt von Phadrus, einem Freunde des Cicero, her."

Herr Parent, (ein franzölischer Ausgewanderter, der fielt eine Zeitlang in Berlin aufhielt, und von feiner Kunft in Holz zu schnitzen, mehrere Proben in den Ausstellungen der Berliner Kunft-Akademie dem Publikum feben liefs,) machte im vorigen Jahre bekannt, dass er bey dem Dorse Augst, unweit Basel, wo ehedem eine romische Kolonie (die Stadt Augusta Rauracorum) gestanden hat, nach Alterthümern wolle grahen laffen. Um zu diesem Zweck das erforderliche Geld aufzubringen, lud er Liebhaber der Geschichte und alter Kunstwerke zu einer freywilligen Subscription ein. Der Preis einer einzelnen Actie war auf mehr nicht als zwölf Livers (3 Thaler und 4 Groschen) bestimmt; alle Aetien waren numerirt. Alles, was man beym Nachgraben finden würde, follte in eine verhältnismässige Anzahl von Loofen vertheilt, und diese, nach Art einer Lotterie, ausgespielt werden. Herr Parent ward indefs night mehr als einhundert Aetien los. Für diese liess er nun eine Fläche von 1198 Fuss, an den meisten Orten 10 bis 12 Fuss tief, nmgraben. Die Ausbeute war aber nicht ergiebig. Man fand nemlich in diefer ganzen Streeke nicht mehr als 5 kleine filherne Münzen, 46 Münzen von Erz, mehrere Löffel, Hefte und Griffel von Erz und von Elfenbein, einige Sticke von eiferna Waffen und Gerählehaften, und viele Sticke von (chiemeu rorhen Erdgefchirr mit Figuren. Aus allem diesen wurden acht Loose gemacht, die beym Ausspielen den Herrn Frey und Dan. Burcard in Basel, dem General Meuron in Neuschatel; dem Grassen Freis in Wien (der allein 12 Austein genommen hatte, und dem zwey Gewinne zu Theil wurden; dem Freiseren in Brüffel, Douelet Ponteculant, Herrn Sammariva in Mayland und Herrn Farent selbst zusäeles. Sammariva in Mayland und Herrn Farent selbst zusäeles. das Nechgolmen fortrassetzen, da die Baser und das Nechgolmen fortrassetzen, da die Baser und das Nechgolmen fortrassetzen, da die Baser, welche schon früher dort entdeckt find, grötere Schätze als die bisher gefundenen, hofen lasse

## IV. Beförderungen und Ehrenbezeugungen,

Der durch mehrere politische und statistische Schriften bekannte Abbé De Pradt, ehennal. Mitgärd der eonstituirenden Versammlung, ist zum Aumonier der Kaisers von Frankreich ernannt worden.

An die Stelle des verstorbenen Cavanilles ist Hr. Fr. Ant. Zea, ein Schüler des eben genannten Cavanilles nnd Mutis, als Director des könig! Pflanzengartens zu Madrid ernanut worden.

In der Verfammlung der Knigl. Akademie der Wijgeinfolfer zu Stackhalm an 22. Fehr. wurden zu Mitgliedern ernannt: der Proinft und Prediger Graf Friez-Begist. Schwerin, der Premier-Ingenieur C. P. Hallfreim, der Bankspatron W. Hifingen, der Prof. Jonas Giftens der Provinzial: Medicus F. W. Radeleff, der Prof. Jorja Gutoffon Phyning, der ehemal. Reichsmarfchull Graf J. Gade, Oxenfjeren, der Regl. Hand-Secretra und fliner vom Norditern-Orden C. G. Leopold, und der Lector der Mathematik Nist Joh. Bergfon.

In den letzten Verfammlungen der königt, Mairnot Blüthauer- Kadennie zu Stockholm im Dec., Jan. u.
Apr. find aufgenommen worden: als auswärtiges blie
glied: der Konigl. dan. Kammerjunker Tonnier Chrijha
Bruun Neergaard, und als Agrée der Graveur T. Liemeint; als Ehrenmiglied die Obriftiu Grafin Genfort
gelb. Baronefs Adifrimer, und das cheun al. ordent.
Hiller auf der Graveur G. Graveur
Grafin der Graveur G. Graveur
Lieben auf der Graveur G. Graveur
Lieben auf G. Graveur
Lieb

Die kaliferl. Aksdemie der Wilfendehaften zu St. Petersburg hat Int. Wolbow, Verlaßter inter chemights Unterplokung der Steinkolten, die unweis der Stadt Barwinfen; im Nowogrodichen Gouverneuent fich befinder, zum Adjunkt der Cheuie, umd den Tit. Ratt Jaims, zum Adjunkt der Cheuie, umd den Tit. Ratt Jaims aus Georgien zumöckgekommen ilt, zu brenn Ehrenningliede, umd Hn. J. R. und Prof. Bage zu Kopenhagen zum auswärtigen Ehrenningliede, amd Hn. J. R. und Prof. Bage zu Kopenhagen zum auswärtigen Ehrenningliede ernanne.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 130.

Mittwochs den 15ten August 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere Lehranstalten.

Heidelberg.

Streitigkeiten zwischen der hiefigen Garnison und den hier sich befindenden Studenten veranlassten die letztern, so wie diess neulich in Landshut der Fall war, insgesammt nach dem nahe gelegenen Dorfe Neuenheim auszuziehen (den 13ten July). Als sie aber von Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht von Baden, welche fich damals zu Schwetzingen aufhielten, die Versicherung erhielten, dass ihre Beschwerden unparteyisch und genau untersucht, und ihnen Genugthuung gegeben werden follte, wenn ihre Klagen gerecht befunden würden, so zogen sie den solgenden Tag wieder mit Musik in die Stadt ein. Zur Untersuchung der Streitigkeiten ift nun der auch als Schriftsteller rühmlich bekannte geheime Rath und Präsident des Hosgerichtes der Markgraffchaft Baden zu Raftadt, Hr. Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Drais, ernannt, welcher fich zu diesem Zwecke bis zur gänzlichen Entscheidung über den erwähnten Vorsalt hier aufhalten

Ichetung wier den erwännen Vortail mer aufnäten wird. — (In N. 108. Art. Heidelberg if zu herrich tigen, daß der übrigens mit verdientem Lobe erwähnte Profigfor den Niedlein, Hr. Niehel, nicht, wie es dort heißst, in Rohe gesetztist. Die Angabe beruhete ans einem Misverstanduille. Auch itt austatt Hr. Schwarz zu lesen Hr. Schwarz zu lesen Hr.

#### Jen a.

Am 13ten Jal. vertheidigte Hr. Heinr. Chrip. Fried. Hagner au Saalfeld feine Inaug. Difft. is de feets poerperar., inadie atque medela, ohne Vorfütz, und erhielt die medie. Doctorwirde; das Programm des Hn. Geh. Hofrath Sack, als Decan, enhild die fortgefetzte Abharndlung: de outlo kunano ejusque affectibus IV. Abfehn. de. outlis in genere.

Am 21sten Jul, vertheidigte Hr. Dr. Phil. Georg Gottlieb Güldenayfel, mit feinem Respond. Hn. Friedr. Theoph. Zummermann aus dem Weimar., Line dispetat. pro venin legendi: Josephi Archaeologi de Sudducaeorum Cannne faciant. exhib. Marburg.

Am 10ten Dec. 1802 vertheidigte Hr. Friede. Wilk. Schmincke aus Karlshaven feine Differt.: de Epilepfia, und erhielt darauf die medic. Doctorwürde.

Noch in ehen diesem Jahre erhielt dieselbe Würde Hr. Georg Wilh. Franz Wendereh aus Marburg, nachdem er seine Disp.: Materiae pharmaceution Hassinaes precinen, vertheidigt hatte. Seit dem J. 1803 halt derselbe medicinische Vortelungen.

Am 1 sten Sept. 1803 disputirte Hr. Joh. Jak. George Justi aus Marhurg, ein Bruder des Hn. Consistorial-Raths K.W. Justi, und erbilet die medic. Doctorwürde. Seine Diss. handelt de Opio. Noch in demselhen Jahre bekam derselbe die Erlaubnis, in seiner Vaterstadt zu practieiren.

Am 29sten Oct. disputirte Hr. Heinrich Berger aus Wetter, und wurde Doctor der Medicin. Seine Inaug. Diff. behandelt: Signa probitatis et corruptionis Medicamentorum.

Am 22sten Nov. vertheidigte Hr. Karl Gottl. Münster aus Freyberg in Sachsen, seine Inaug. Distr. de Hydrocele anafarca stroti, und erhielt die medic. Doctorwirde. Am 30sten vertheidigte Hr. Karl Daniel Brauman.

aus Marburg leine Diffi. de variolis vaccinis, und wurde Doetgr der Medicin. Am 19ten Dec. vertheidigte Hr. Johann Reinhard Groffe aus Eschwege seine lnaug, Disti. de maje-

fratis crimine ad Constitut. Elect. Hass. de XIV. Febr. 1795., und wurde Doctor der Rechte. Seit 1804 halt derfelhe akademische Vorletungen. Am 21sten Dec. erhielt Hr. Heinrich van der Laan aus Dolts in den Niederlanden, die medie. Doctor-

aus Dolft in den Niederlanden, die medic. Doctor-Würde. Seine Diff. handelt: de Hydropis diagnofi et kerapia medicinali et chirurgicali. Am 23ften Dec. difputirte Hr. Wilh. Fried. Baur

aus Allendorf an der Werre, und wurde Doctor der Medicin. Seine Diss. ist überschrieben: Doctrina forcipum obstetriciarum.

Am 24sten Dec. vertheidigte Hr. Hieronym, Wald. mann aus Kassel feine Inaug Dists: Dispussitio in Lythotomium, und erhielt die medic. Doctorwürde. Am 16sen Marz 1804 disputirte Hr. Friedrich Tie-

demann aus Kaffel, der altefte Sohn des im J. 1803 ngle

zu Marburg gestorbenen Hu. Host. Tiedemann's, und wurde zum Doctor der Medizin creirt. Seine Dist. handelt: de cordis polypis. Seit Ostern 1804 hält derlelbe medic. Vorlefungen.

Am 16ten May verrheidigte Hr. Joh. Jok. Kraushaar aus Nieder-Aula in Heffen feine Inaug. Diff. de Hydrophobia, und erhielt die medic. Doctorwürde.

Am 30sten Jun. disputirte Hr. Joh. Friedr. Ludw. Franck aus Kassel, und wurde Doctor der Medicin. Seine Diss. handelt: de morbo coxario.

Am 3ten lun. 1804. feyerte die Universität Marburg das Geburtssest des Kursürsses Wistelm's 1, bey welcher Gelegenheit Hr. Perő. Entjopa Kommel zu der von ihn zu haltenden Rede durch ein Programm: ", de fysi guburdam virtubius ad erationem ormandam neess [fairit, " einstellaritis".

#### Skara.

Am 6ten Dec v. J. wurde das Examen der Eleven im hiefige Veterinär- Inditut vorgenommen. Es meldeten fich dazu g Jänglinge, welche nach ausgefundener Präfung Belohnungen erhielten. Mit dem Anfange des Mays wird ein neuer Lehreurfus in den zur Oeconomie und Veterinärknuft gehörigen Difcipilnen eröffnet. Vier arme und fleifzige Jänglinge erhielten für dem ganzen Gurfus som irtem May bis zum 6ten Dec. freye Speilmg; alle andere Lehrlinge hingegen fryen Unterricht.

#### II. Todesfälle.

Au 14ten Junius finrb zu Breslau der Ecclefisster und Morgenrediger bey dem Hofpital zur heil. Dreyfaltigkeit, Johann Joseph Seguer, Verf. von biblischen Predigten für Landleute und einigen anderer theol. Schriften, im 65sten Jahre s. A.

Am 17ten Junius starb zu Breslau der königl preuss. Schulendirections - Assession und Dr. der Theol. an der Universität daselbst, Tobias Haffmann, im 47sten J. S. A.

Am zoften Junius frarb zu Prag der Dr. d. Theol, Franz Xwere Fath, des Ciftercienferordens aus dem Stifte Hohenfurth Mitglied, k. k. offentl. und ordentl. Profelfur der Dogmatik, der theol. Facultst emerititer Decan an der Universität zu Prag und Präfes der Stift Hohenfurther Alunnen, im 44ten J. f. A. Er hat fich dem Publikum durch theologische und morailfeles Schriften bekannt gemacht.

Am a finen Junius ffarh zu Schwalkalden Jaham Gatthè Hultengretz, evangelich tutherificher Infpector and Oberphärrer der Stadt und Herrfchaft Schmalkalden, in feinem 68fen Lebensjahre. Als Schriffteller hat er ficht durch mehrere Erbauungsfehriten, durch ein eatscheitsches Lehrbuch und durch ein Schmalkalsifiches Kirchen- a. Haus. Gebetbuch bekannt gemacht.

Am 7ten Julius flarb Melekhior Traugett Shubarth, Dr. der Theologie, Oberpfarrer, Superintendent nad Schal: Infpector zu Hayn in Kurfachlen, im 82sten Lebensjahre. Er fit VI. einiger theol. Difputationen und siner Sammlung von Predigten. Am 1 sten Julius starb zu Nenstadt in Westpreußen den Konigl. preußt. Krieges- und Domainen-Rath Enhand Valetai Jakob Spreugt, Vf. eines Schreibens an den Herausgeber der Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben Friedrichs II., zur Berichtigung einer darin aufgenommenen Erzählung. Pottsdan 1786. 8.

#### Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Regierungs - Rath und Prof. Mertens zu Freibergung im Breisgau ist zum Revisions-Rath für das Breisgau und die Ortenau, und Prof. Ruef 2nm zweyten Appellations - Rath ernannt worden.

Der kurfarfil. wirtembergifehe Geh. Legation-Rath Hr. Bare ift zur Direction des zweyten Senats der Ober-Landes-Regierung nach Elwangen berufen, und Hr. Regierungs-Rath Schübler mit Beybebaltung feises bisherigen Charakters und Ranges zum Ober-Bibliothekar, auch Schulen- und Studien-Director in den neuen wirtembergüfchen Landen ernannt worden.

Der wirtembergische Rentkammer Rath, Hr. Ferdinand Wekherlin, ist zum Hof und Domainen-Rath mit Sitz und Stimme in dem Rentkammer - Collegium ernannt worden.

Der wirtembergische Kanzley-Advokat, Hr. Dr. Joh. Friedr. Zeller, ist zum Oberantmann in Heilbroau befördert worden.

Der bisherige Rector u. Professor des Gymnasiums zu Schwäbisch · Hall, Hr. Leutwein, ist zum Stadupfarrer daseibst beförders worden.

Der kurstirfil. hessische Regierungs-Rath, Hr. Bernhard Christian Duysing, zu Rinteln, Vs. eines chronologischen Verzeichnisses hessischer Urkunden, ist zum Ober-Appellations-Gerichts-Rath ernannt worden.

#### IV. Vermischte Nachrichten.

(Aus e. Schr. a. Paris.) Die chinelischen Charaktere der Nationalbibliothek, welche fich feit vorigem Jahre in der nunmehr fogenannten Imprimere Impériale befinden, werden unter Hn. Hager's Leimng, von Hn. de la Rue, Prote pour les LL. OC. in 6 dazu bestimmten Zimmern in Ordnung gebracht. - Es find ihrer fechs und achtzig taufend und einige hundert; jedoch giebt es mehrere Dubletten. - In eben dieler Buchdrockerey find gegenwärtig eine franzöl Uebersetzung der Asiatick researches mit Anmerkungen von Hn. Langles, - eine Arabische Chrestomathie von Hn. de Sacy, - die letzteren Bande der Memoiren der ehemal. Academie des Inscript. von Hn. Dacier, dem hestandigen Secretaire derselben - endlich die Beschreibung der Chinesischen Medaillen der Kaiferlich - Französischen Munz - Sammlung von Hn. Hager unter der Presse.

(Aus e. Schr. s. Stockholm.) Des ehemaligen Reichtmarschall Graf Joh. Gabriel Oxenstierna's Werke in Profa und Versen, erscheinen in 3 Bänden. gr. 8., nnd zwar der erste am Ende des Jahres. —
Ueberfetzungen aus dem Deutschen und Französischen
werden fortdauernd gehiefert und angekündigt. ». Halen'i Leben Peter des Großen überschet von P. Bergßröm. Erster Theil. Stockholm 1804. 8. so wie Bodens
Betrachungen über das Weligebaude, übert. von
Mag. Viereck ünd erschienen, und angekündigt wurden kärzlich. Godssimis Angeweg de Thiltiorie d'Angieden kärzlich. Sodssimis Angeweg de Thiltiorie d'Angie-

terre; Mandt: Burgheim unter feinen Kindern; the new and complete av of feviuming; Henritete; oder das Weih, wie es fern kam; Carl XII-bey Bender, von Verf. des Bin. Hinslidin; Foriant Gonzalve de Cordova; und Friederike Brans Beifen aus ühren Profaifehen Schriften, u. d. m. — Ein Teufeh- und Schwed Lexicon von Jonas Wikhers ift erfehienen, und kofter 4 Hr. 16 fs. Reichigsgle

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### Ankündigungen neuer Bücher.

Joh. Mariae Suarefii Notitia Bastitiorum. Recenfuit et observationibus auxit D. Christ. Frid. Pohtius, Civitatis Lighensis Senator et Syndicus. gr. 8. Lipliae Hinrichs. 20 Gr.

Die zahlreichen Zufätze und Berichtigungen des verdienstvollen Herrn Herausgebers, welche hald auf den unter den Gelehrten bekanntlich fehr geschätzten, und mit größter Correktheit abgedruckten Text, bald auf die ebenfalls beygefügten Anmerkungen von Fabricius Beziehung haben, umfassen die ganze, so wenig angebaute Geschichte und Literatur des Mittelgriechischen Rechts, so weit sie mit seinen Basiliken in Verbindung freht; und diels wird genug leyn, die Liebhaber achter literarischer Kenntnisse, insbesondere aber die Freunde des grundlichen civilistischen Studiums auf ein Werk aufmerkfam zu machen, durch welches eine bedeutende Lücke in diesem Theile der Gelehrfamkeit ausgefällt, und einem langft gefühlten Bedririnisse abgeholsen wird. Auch das Aeussere des Brucks verspricht der Verlagshandlung den Beyfall des Publikums.

#### Philosophie des peinlichen Rechts.

Fenerbachs. J. P. A., Hofrath and Profesfor, Kritik des Kleigfschadischen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuch für die Churpfalzbaierischen Staaten. 7 Theile. 8.

Diefes Buch, auf dessen Erscheinung die Erwarung aller denkenden Rechtsgelehrten aufs höchste ge-

pannt war, ift nun erschienen, und an alle Buchhandangen versandt worden.

Ers bedarf keiner umfändlichen Auseinanderstung, dis eid ewichtighe Angelegenheit für die naze Menfehheit feyn mofs, zu einer auf felte Grundkure gegrändeten Gefetzgehung zu gelangen, die getan jede Beeinstehtigung ficher geftellt, und hey 
Bees Strenge den Charakter der Menfchlichkeit an fich 
get. Ub der Entwurf des Beierlichen Criminalgetabuches des Herrn Hofralts Kleinferhoted den Buefelten Staat und jeder Gefetzgehung alles leiftet, 
vorm herrechtigt war, und ob nicht etnlichte Män1 die Einfahrung eines Jolchen Gefetzbuches verhinm follten, ift eine Frage, welche der felarfännige

Verfasser mit derjenigen Bescheidenheit und Achtung gegen den Verfaller des Entwurfs unterfucht, die jeder Freund der Wahrheit schätzen wird. Das Resultat falle nun für oder wider den Entwurf aus, fo ift feine Unterfuchung von folcher Wichtigkeit für die Gesetzgebung aller Völker, und insbesondere für unfer deutsches Vaterland von dem höchsten Interesse; besonders jetzt, da die Gesetzgehungscommissionen mehrerer deutschen Länder mit der ehrenvollsten Arheit beschäftigt find, bestere Gesetze einzusühren. -Mehr bedarf es wohl nicht, um den Werth dieses Buchs für jeden Rechtsgelehrten und Staatsmann zu bezeichnen, und die Verleger, die fich jedes Lobes desselben enthalten, haben weiter nichts hinzuzufügen, als dass sie von demselben mehrere Ausgaben veranstaltet haben, wovon die eine auf ordinaires Druckpapier 2 Rthlr. 8 gr. oder 4 fl. 12 kr.; eine auf weißes Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.; und auf feines Schreibpapier 2 Rthlr. 16 gr. oder 4 fl. 48 kr. koftet, und in allen guten Buchhandlungen zu haben ift. Tafché und Müller.

#### Anzeige.

Von dem ehen in England erscheinenden Werke: Narrative of the Sufferings of Capitain Woodford and his fours Companions, lost on the Irland of Celebes

hin ich gefonnen, eine Ueherfetzung in die von mir berausgegebenen: Kleine Abentheuer zu Wasser und zu Lande, einzurücken, und mache diese zur Vermeidung aller Collision hierdurch bekannt. Weimar, den 30. Jul. 1804.

Eugene. Traité for l'impaissance et la foishesse de la fracutté généraire contenut la Méthode la plus sière de s'en gatrir sal-mème par le Ducteur C. F. Burdach e Leipzic, chez Hinrichs. 16 Gr.—auch Deutsch unter dem Titel: Eugen, oder üter Impatrix und Schwiche der Lengungkreit und die sicherse Methode, sie fethst zu heilen, von Dr. Burdach. 14 Gr.

Durch diese so eben erschienene äuserst forgsältige und gründliche Schrift, ic. ein für die Menschheit höchst wichtiger Gegenstand so behandelt, dass Tausende, weder aus Unwissenleit, noch aus Schaan ein Opfer gewinnsüchtiger Charlatanerien werden dürfen. Der Versässer und Leberfetzer sind Männer von langst bewährten Kenntnissen, und haben die Behandlung dieser Krankheit im ganzen Umsange, namentich auch die gründliche Selbsthehandlung und Heilung des Trippers, lichtvoll darzussellen gesuch.

Von den in London erschienenen Populout Tales, haria Edgeworth, der herühntessen englischen Erzählerin, wird gegenwörtg an einer Uderstetzung gearbeitet, die hald nach der Messe im Verlage einer Glöden Buchhandlung erscheinen wird. Zur Vermeidung aller unangenehmen Concurrenz wird diese hierdurch bekannt gemacht.

Weimar, den 30. Jul. 1804.

Aldini's theoretische und praktische Versuche mit dem In einer Reihe von Experimenten, Galvanismus. wel.he in dem National Institut zu Paris und in den Anatomischen Sülen zu London angestellt worden. Bearbeitet von Dr. J. H. Martens. 2 Bande. Mit Kupfern. 8. Leipzig, Hinrichs. 2 Thlr. Diese Schrift verdient gewiss, theils wegen der vielen neuen Anlichten, theils auch wegen der schönen Folgereihe von Verfuchen, welche der Herr Verf. zur Ausmittelung der Natur und Eigenschaften des Galvanismus angestellt hat, mit Recht die Aufmerkfamkeit der Aerzte und Phyliker nin so mehr, weil fie bier nicht einzelne und isolirte Versuche, sondern eine frete Verbindung derfelben finden, durch deren Vereinigung und Zufammenstellung jederzeit der Satz, auf welchen sie Bezug haben, so genau als möglich erwiesen wird. Die vortrefflichen Apparate des lierrn Verf. find auf 3 Folio Kupfertafeln abgebildet.

#### Gartenkunft.

Auf nachstehende Schrift, deren ausführlicher Inhalt im Reichsanzeiger augeführt ist, machen wir alle Liebhaber der Gättnerey ausmerksam,

Gartenkunst und Botanik im Kleinen, von Ferdinand Majer, 2Theile. 8. Gießen, bey Tasché und Müller. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Anfangsgründe der Arithmetik und Algebra, von Fr. W. D. Snett, Professon. 2 Theile. gr. 8. Giesen 1804. Tasche und Müller. 1 Rithr. 16 gr. oder 3 fl.

Der Verfasser dieses Werks, dessen Schriften wegen seiner ausgezeichneten Gabe von Deutlichkeit allgemein geschätzt werden, hat auch in dem vorliegenden Werke durch seine lichtvolle Darstellung den schwersten Begriffen eine solche Deutlichkeit und Klarheit zu geben gewußt; dass die allgemeine Verbreitung desselben vorzäglich in Schulen etc. mit Recht zu wünschen ist.

1) Capitel enthalt: Allgemeine Vorbegriffe und Grundfatze. 2) Rechungarten mit ganzen Zahlen 3) Rechung mit Brüchen. 4) Von Potenzen und Wenzeln. 5) Von Vershätniffen und Proportioner. 6) Von Progrefionen und Logarihmen. 7) Außöring eine facher Gleichungen. 8) Außöring reime Gleichangen. 9) Gemitchte quadratifehe Gleichungen. 16 Gleichungen. 16 Junio 17 Junio 17

Reife in die Levante von Six James Dallauer, mit Kupfern. 8.

mit unpetern, g.
Diefe Neifelbeichreitung, welche über taufet
englitche Meilen umlaßt, ift unftreitig das intereflas
ettle Gemalde von Grüchenland, welches wir bediten.
Wie reichhaltig diefes Werk ift, erhelte fchon aus ihmen fluhaltsverzeichniffe, welches 20 Seiten ausfült.
Das englitche Original erleite hereits 3 Auflagen, und
koftet 2 feumeen, wahrend diefe Überberzung, auf
29 compress gedruckte Bogen auf Schreibpapier niche
mehr als 1 kütht, 12 er, oder 28, 4.2 kt. kolten.

Im August erscheint von der gehaltreichen Schrist:

Effai-fur l'esprit et l'instuence, de la Reformation de Luther, par Charles Villers.

eine forgfältig gearbeitete Ueberfetzung von N. P. Stampfel, mit Anmerkungen vom Herrn Doctorund Superintendent Rofennüller in meinem Verlage. Leipzig im Juny 1804.

J. C. Hinrichs, Buchhändler.

Description de tous les peuples, qui se trouvent fais le domination bienfaijonte d'Alexan de le Lemperer de toutes les Ruffies; publicé pur Fré dé sie Hempel, Jurisconfulte et Geifsler, Desseures Graveur; Traduite de l'altennand. Enrichie de gro

Abbildung und Befchreibung der Völkerframme mit Volker unter Mexander der jehen unefichenframi lichen Regierung; dargeftellt von Friedrich Hepel, Rechts-Confident, und C. G. Griffere, Zeichner, Kupferfrecher und ehenzäigem Reifegelibren, Kupferfrecher und ehenzäigem Reifegelib-Franzölich doer deutsch 12 Rithr. Jehn Fauber gelunden 12 Rithr. 12 gr. In allen Buchharblungen zu haben.

Industrie - Comptoir in Leipzig.

# LLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## N u m. 131.

Sonnabends den 18ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Stiftungen und Lehranstalten.

Die Archimandrien der Bassianschen Klöster in Kusland, Schaschkemite, Westensch, Oderby und Streisensch, Aben sich, für sich und ihre Nachsolgen, verpflichtet, aus ihren Architectungen, erpflichtet, aus ihren Architectungen schaffen der Schaffen und des diesem Gelde Lehranfallen in ihrem Sprengel zu litten und aus diesem Gelde Lehranfallen in ihrem Sprengel zu litten und zu nurerhalten.

Der Pinkyfche Bilchof der römifchen Kirche,
Jackim Dafskawie: Gebräch, hat zur Erziehung von
zehn jungen unhemittelten Edelleuten bey dem Slominfehen Lehr. Inflittu 110,000 polnische Gulden (2,000
Itubel) ausgefetzt. Sein Neffe, der Kammerhert Korömirkzy, hat zu diese Summe noch aus seinem Vermögen 10,000 Gulden (2000 Rubel) hinzugefügt. Der
Kalser von Rubland hat dem genannten Bischof für
diese wohlthätige Handlung zum Ritter des St. AnnenOrdens erfere Kulsse ernante.

Das Sr. Petersturgijshe Pådagogische Institut hat von dem Hn. Kollegienrath Sewergin ein Mineralien-Kahiset zum Geschenke erhalten, welches dieser verdiente Akademiker mit vieler Mühe für sich selbst gesammelt hatte.

Der Kaifer hat hefohlen, die Einkünfte der Stadt Tickenigow zu wohlthätigen Anfialten zu verwenden. Dem zu Folge find dort hereits ein Erziehungshaus für 50 alternlofe Kinder und eine Handwerksichule für 408 Lehrlinge gehiffet und am 21en May mit vieler Feyerlichkeit eröffnet worden.

Zu Odessa wird wegen des sich dort immer mehr uusbreitenden Handels eine Kommerzschule errichtet, mit welcher eine Kreis- und eine Parochial-Schule verbanden seyn wird. (A. B.)

#### Akademieen und gelehrte Gefellschaften.

Die kaiferl. Akademie der Wissenschaften zu Er Petershurg hat durch den Hn. Ingenieur-General von Suchtelen ein Exemplar der schönen geographischen Karie des rullischen Reiohs und der angenanenden Lunder in do Blättern zum Geschank erhalten, welche unter der Direction des genannten Kenners und Belöcderers der Wilfenfchaften bey dem kaifer! Karten-Depot gezeichnet und gestochen worden. Da diese vortressichen Karten nicht für den össenlichen Verkauf bestimmt sind, so musite der Hr. General von Suchtelen für diese Seschenkt die Allerhöchte Erlaubnis erbitten, welche der Kaiser für die Akademie sogleich gewährte.

Der Hr. Graf Maßin. Pafakkin hat der kaif. Akedemie der Wilmeinchaften durch Ha. Adam Sumereynfür ihren botanischen Garten aus Georgien geschickt.
Hr. Adam wird zu dem Grafen nach Georgien zurückkehren, feinen Ruckzug aber durch die Krimm, über
Konstantinopel, langs der Küste von Anasolien, über
Mingrelien und luerettien nehnnen, eine Reise, von
welcher sich die Naturgeschichte großen Vortheil verfprechen darf.

Hr. Kollegienrath Köhler hat der kaiferl Akademie der Wilfenschaften, deren Correspondent er ist, eine Abhandlung: über sinige Medaillen der europäischen Sarmatiens und trausichen Cherjoner überreicht, welche dem unter der Prefeb befindlichen vierzehnten Bande der neuen Acten der Akademie einverleibet werden wird. (A. B.)

Die St. Petersburgliche freye Gefellfahr, der Lishabet der Literatur, Wijnschoft um Kungli hat den erfon Band ihrer neuen Schriften drucken laffen, deffen Inhalt folgender ift: 1. Gefelliches der Gefellichaft in den erften zwey Jahren. 2. Sätuten der Gefellichaft, 3. Poetitien Schriften der Herren Wijnskow, Kamener, Tileraturik, Immilion, Oftpatow, Popugajew, Krajunskiy u. 2. Prolaifiche Schriften und Ucherfetzungen der Herren Born, Jafkow, Popugajew, u. 2. m.

Vom 15. July v. J. biz zum Februar d. J. hat diefe Gefellfchaft 3, poetifiche Studee, 8 Auffätze in Profa und 10 Ueberfetzungen zugefchickt erhalten. Unter den profaifehen Schriften hat die Gefellfchaft folgeude ausgezeichnet: Absoeulung über die Bertler von Irmatikung der der Bertler von Irmatikung der Schriften der Schri

(6) Q

bung, von Papugajew. - Unter den eingereichten Ueberfetzungen find merkwürdig: Filangieri über Ge-Setzgebung, erster Band, a. d. Ital. von Papujagew. -La Perouse's Reise, übers. von Born. - Ueber die Staatswirthschaft, von Herrenschwand, a. d. Engl. von Kriukowsky. - Ueber die Staatswirthschaft, von Canard, a. d. Franz. von Sudakow. - Erster Versuch des Grafen Rumford, überl. von Born. (A. B.)

#### III. Todesfälle.

Zu Reval ftarb im Monat May der durch mehrere Original · Theaterstücke und Uebersetzungen bekannte ehemalige Theaterdichter und Cenfor des russischen Hoftheaters in St. Petersburg, Kollegienrath Ktuschin.

Vor kurzem ist der bekannte russische Musiker Chandoschkin mit Tode abgegangen. (A. B.)

#### IV. Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Die kaiferl. Akademie der Wiffenschaften hat, auf den Vorschlag ihres Präsidenten, des Hn. geh. Raths von Nowofilzow, der Wittwe des ehemaligen beständigen Secretairs der Akademie, Euler, welche bisher nur eine Pension von 300 Rubeln genoß, eine jährliche Zulage von 500 Rubeln aus ihrer Calle bewilligt.

Hr. Pawel Jurjewitsch Lwow, der Verf. des Tempels rustischer Helden, ift zum Mitgliede der kaiferl. ruflischen Akademie ernannt worden. (A. B.)

#### V. Vermischte Nachrichten.

Ein zur Vertheidigung Hn. Robertson's gegen mehrere Beschuldigungen einer zu St. Petershurg erschienenen Brochure, in eine dortige Zeitschrift eingerückter Brief enthalt folgende Angabe feiner literarischen Verdienste: Hr. R. war Professor der Physik in einer Departements schule in Frankreich; man hat ihm eine vortreffliche Abhandlung über die Gefrierbarkeit, die Ramificationen des Proftes und die Electricität zu verdanken. S. Journal d'Histoire naturelle et de Physique, 1789 - 90. Er hat einen kunstreichen Mechanismus erfunden, nm den Focus von 3000 bis 4000 Spiegeln zu dirigiren, welcher im Cabinet du Louvre in Paris zu fehen ift. Er war der erfte, der in Frankreich mit dem Galvanismus lich beschäftigte, und nater andern nützlichen Entdeckungen hat er fich durch seinen Galvanometer und durch die Wahrnehmung der galvanischen Saure und der Zersetzung des Wassers, um die Phylik verdient gemacht. S. Histoire du Galvanisme. T. I et 2. und Annales de Chemie, T. 37. (A. B.)

Der Hr. Oberberghauptmann Herrmann in Jekaterinenburg hat aus dem ersten Golde, welches von der neuentdeckten Krilatowschen Mine, auf der westlichen Seite des Urals, gewonnen ist, eine Medaille schlagen laffen und an den Kaifer gefandt, welcher befohlen hat, sie in der Münzsammlung des Bergkadetten-Corm aufzubewahren. Diese Medaille stellt auf der eine Seite ein Bergwerk vor, über welchem der Namentzug des Kaifers in Strahlen gesehen wird, mit der Aufschrift: Gleich den Herzen der Nationen find ihm auch die unterirdischen Schätze aufgethan. andern Seite befinden fich die Worte: Aus der menen Mine, in der Nahe des Flusses Tschusow, die im Jahre 1803 entdeckt ift. Jekaterinenburg. - Einen Abdruck diefer Medaille hat der Hr. O. B. H. Herrmann auch an das Munz - Cabinet der kaiferi. Akademie der Willenschaften eingefandt. (A. B.)

Der Dr. Albani in Moskau hat von dem Minister des Innern den Austrag erhalten, den Libezkischen Gefundbrunnen im Tambowschen Gouvernement, welcher Ichon zu Peters des Großen Zeiten bekannt war, aber vorzüglich seit einigen Jahren berühmt und häufig befucht worden ift, aufs neue genau zu unterfuchen, und eine Beschreibung desselben, so wie eine Anleitung zu dellen Gebrauche, zu verlertigen. (A. B.)

Der berühmte Lalande erwähnt in einem Briefe an die kaiferl. Akademie der Wiffenschaften in St.Petersburg mit der allergrößsten Bewunderung eines jungen Ruffen, Namens Ulibifchew, der fich jetzt mit feinem Vater in Paris aufhalt, und bereits in einem Alter von zehn Jahren alle Sachverstandige durch seine Kenntnisse in der Astronomie in Erstaunen fetzt. (A.B.)

Zu den neulich angezeigten Journalen, welche jetzt in ruslischer Spracke erscheinen, find noch solgende hinzuzulugen: Neuigkeiten der ruffischen Literatu - Pythagoras - Politifches Journal - Journal für Liebende; welche fanmtlich in Moskau herauskommen. und Urania, welche zu Kaluga erscheint. (A. B.)

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften. Des Sten Bandes istes Stück von Voigts Magazin

für den neuesten Zustand der Naturkunde ift mit folgenden Inhalte erschienen:

I. Bemerkungen, die meteorischen Steine betreffend; und II. Beschreibung zweger Steine von

denen, die in Frankreich im Departement de l'Orae bey l'Aigle, den 26. April :80: (6. Flor. XII.) aus der Luft gefallen feyn follen. (Vom Hru. B. Kortum.) III. Ecobachtungen über die En stehung des Splintes in den Holzgewächsen. (Vom Hrn. Forstaff, Slevoge.) IV. Ueber einige nothige Berichtigungen bey den Arbeiten der Herren Laplace und Robde, über den Einfluss der sphäroidischen Gestalt der Lususchichten auf barometrische Messungen; desgleichen über Hrn. Ritters Hypothele von den Feuerkugeln. (Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Brandes an den Herausgeber.) V. Unterfuchungen über die Frage: Ob man bey den Höhenmeffungen vermittelft des Barometers, Rückficht auf die Ipharoidische Gestalt der gleich dichten Luftschichten nehmen musse? (Vom Hrn. Dr. Brandes.) VI. Bemerkungen über Ebbe und Fluth in Rücklicht ihres Maximums. (Vom Hrn. Laplace; a. d. Schr. d. Nat. Inft.) VII. Nachricht von ein paar afrikanischen Thieren. (A. d. Moniteur.) VIII. Nachricht von der endiometrischen Vorrichtung des Hrn. Dr. Hope, Prof. d. Chemie zu Edinburgh. IX. Verhelferung des Spiegelquadranten des Hn. Ezechiel Walker, wodurch der zur Rectification dienende Hülfsbogen entbehrlich wird. X. Beschreibung eines Apparates, der sowohl zum Trocknen chemischer Producte, als auch zu Gefrierungsverfuchen brauchbar ift. (Vom Hrn. Accum.) XI. Nachricht von einem fogenannten Schwefelregen. XII. Bemerkungen über die Entwickelung des Luftröhrenkopfs bey den Verschnittenen. (Vom Wundarzte Hrn. Dupoytein.) XIII. Nachricht von zwey Hofen um die Sonne, nebst einer Nebensonne. (Vom Hrn. Englefield.) XIV. Eine mineralogische Merkwürdigkeit aus der Gegend bey Weimar. (Vom Hn. Kriegsreg. Helbig.) · XV. Ein neues Mittel zur Abklärung der weißen Weine. XVI. Ein Leuchtthurm mit Argandi-Ichen Lampen. XVII. Nachträge von feltenen Men-Ichen. XVIII. Nachricht von einer neuen blauen Malerfarbe. XIX. Verspürte Erdftöße. XX. Ein verfteinerter Fisch. XXI. Beobachtungen über die Wirkungen des gefrornen Wallers bey dem Zerspringen der Bomben. XXII. Bernfteinmasse von ungewöhnlicher Größe. XXIII. Lebende Nattern in einem lebenden menschlichen Körper. XXIV. Neues Beyspiel von angeblicher Selbstverbrennung, XXV. Nachricht von einem Mondregenbogen. XXVI. Unterfuchungen über die Platina; nebft Anzeige eines neuen flarin enthaltenen Metalles. (Von den Herren Fourcroy und Vallquelin.) Weimar, im July 1804.

F. S. privil, Landes - Industrie.

Comptoir.

Des 6ten Bandes 7tes Stück von Wielands neuem teutschen Merkur ist mit folgendem Inhalte erschienen: I. Bluthea aus dem Orient. (Nebst einem Briese aus Aleppo zur Einleitung.) 1. Die Hora. 2. Schwermuth. II. Einige Ammerkungen über Marcard's "Rüge einiger Neuerungen in der deutschen Sprache, " im N. T. Merkur 1804. S. 106. (Vom Prof. Ploucquet in Tubingen.) III. Fortgejetzte Nachrichten über Ungarns seueste Literatur und Kultur. Bruchstücke ans einem Werke eines Ungars, das nächstens in Teutschland gedruckt erscheinen wird. IV. Ueber den gegenwärtigen Zustand der Künste in Augsburg. Erfter Brief. Zweyter Brief. Dritter Brief. V. Denksteine. 1. Kant. 2. Mehr

Weimar, int July 1804. F. S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

als Kane.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Italien in den Jahren 1792, 93, 94, 95, 96, 97 und 98. tfter Band. gr. 8. Gielsen, bey Talche

und Müller. 1 Rihlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr. Auf diefes fowohl in Hinlicht auf Kunft, Natur und Alterthum, als auch wegen den gleichzeitigen wichtigen Begebenheiten und übrigen interessanten Nachrichten gleich wichtige Werk glanben wir die Leser desselben blos aufmerkfam machen zu müssen, da tich folches bey einer nahern Einsicht von felbst empfehlen wird.

Ch. W. und Fr. W. D. Snell (Professoren der Philosoph.) Handbuch der Philosophie für Liebiaber, 3ten Bandes 1fte Abtbeilung - Lngik. 4 itthir. oder I fl. 48 kr. 3ten Bandes 2te Abtheilung -

Metaphyfik - 8. t Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr. Dem 3ton Theile dieles mit fo ausgezeichnetem Beyfall aufgenommenen Werkes, womit fich die thebretische Philosophie endigt, wird eine ähnliche Bearbeitung der praktischen Philosophie baldmöglichst solgen, und das ganze Werk beschließen.

#### Badean ftalten.

Wir machen das Publikum auf folgende, vor kurzem erschienene Schrift aufmerksam:

D. Pofewitz's, Professor in Giessen, Entwurf zur Anlegung einer Bade - und Baderettungsanstalt für Stadte an Fluffen. 8. Gielsen bey Taloh e und Müller. 3 Gr. oder 12 kr.

Deutschlands neueste Staats - und Kirchen - Veränderungen, historisch, politisch, staats - und kirchen - rechtlich entwickelt.

#### Oder:

Entwickelung der aus dem Sekularifations - oder Entschädigungs - Sestem und dessen Folgen hervorgehenden politischen, bürgerlichen und kirchlichen Reformation des Deutschen Reichs. Mit besondern Gesichtspunkten für die Entschädigungslande Sr. Maj. des Konigs von Preußen, wie auch für das der Deutschen Nation von dem Römischen Pabste angedrahte Kunkordat. Nelste fiebzehn Beylagen. gr. 8. Berlin, bey Friedr. Maurer. 1804. 1 Riblr. 8gr.

Diele Schrift wird von dem durch gekrönte Preisfchriften rühmlichft bekannten Verfasser zunächst den zahlreichen Freunden der Geschichte und Politik, zumal der neuesten Staatskunde, so wie jedem Kenner des Staats - und Kirchenrechts, dann felbst den Deutschen Diplomatikern und allen weltlichen und geistlichen Beamten in fammtlichen fekularifirten Staaten zur Prüfung und Beherzigung vorgelegt.

Die politifihe Krifis scheint gegenwartig in Europa, und namentlich in Deutschland immer noch größer und zugleich ominöfer zu werden; leider aber find

die allgemein wichtigen Folgen des Entschüdigungs-, Oogle Systems,

System, durch welches das Innera des Deutschem Reicht im mebern leiner wichtigten Theile vollig Reichtsfam wurd, bis auf diese Stende noch nicht untglinztig entwickelt worden. Daher ist obiges Werk, das Ichon im Manuscript den verdienten Beyfall meberer großen Kenner erhalten hat, bestimmt, die politische, bätgerliche und kirchliche Reform des Deutschen Reicht, die aus dem Entelhädigungsgeschaft refusirir, publicifylik zu begründen, und unter andern auch einige folgereiche Vorheile, welche Deutschland der Reformation und dem Hesphälisches Frieden verdankt, historische auch einse folgereiche Vorheile, welche Deutschland der Reformation und dem Hesphälisches Frieden verdankt, historische zu entwickeln.

Die Religionsverhältnisse haben bey keiner Staatsverfallung fo großen Einflus, wie bey der Deutschen Reichs Constitution, und daher hat auch die Frage von den staatsrechtlichen Wirkungen der Religion für Deutschland noch immer das größte Interesse, und muss es so lange haben, bis endlich einmal die längst ersehnte allgemeine Toleranz im Deutsehen Reiche eingeführt wird. Schon find feit der Sekularifation zwischen einem eben so ansebulichen als großen Deut-Schen Reichsstande und einem bischöflichen Ordinariat Collisionen entstanden, welche ein Conclusum des Reichshofraths gegen den weltlichen Regenten nach fich gezogen haben. Das neueste Ereigniss bey der Schweizerschen Tagfatzung, wo die Forderungen des pubstlichen Nuntius bereits die großten Debatten zwi-Ichen Protestanten und Katholiken veranlasst haben, ift eben kein günstiges Prognostikon für die künstigen Verhaltniffe der Deutschen Kirche, die erft noch definitiv bestimmt werden sollen. Da nun die angezeigte Schrift, welche einen hiftorischen Umrifs von der Entftehung und Befestigung der pabstlichen Macht enthält. zur Schliefsung eines neuen Kont ordats mit dem Romischen Pabste Grandsatze liefert, die aus dem Kirchenstaatsrechte fistematisch abgeleiter, durch die Kirchengeschichte bestätiget und den dermaligen Zeitbedürfnissen angemessen find: fo ift dieselbe gewise ein Wort zu rechter Zeit, und kann ihre Gemeinnützigkeit nicht geleugnet werden, denn sie fallt jedem ins Auge, welches nicht - an Dunkelheit gewöhnt! - das Licht Scheut.

Darstellung eines neuen Kriegsspiels, zum Gebrauch für Officier- und Militair- Schulen, von G. Venturini. Mit einem großen colorirten Plane. gr. 8. Leipzig bey Hinrichs. 18 Gr.

Der große unvergefaliche Taktiker Venturini, welcher der Welt zu frühzeitig entrißen wurde, fagt in feiner Vorrede, daß ihm die Bearbeitung dieses kurz vor feinen Tode beendigen Werks vorzöglich viell Nachdenken und Mähe gekoftet habe. Diest Geständnifs beleuchter wahrscheinlich hinlaglich den großen Werth, die Gründlichkeit und den schönen Zweck dieser Schrift.

Der vierte und letzte Theil von Lucio Chianmonte, Stiffer des Bundes der Furchbaren und Rächer des Vaterlandes, ist hereits unn bey Hinrich in in Leipzig erfchienen, und befchließt die Gefehichte einer Verschwörung zu Venedig, welche der Darstellung und Unterhaltung gerechte Vorzüge hat, in Betroff der Wahrheit aber hich durch witkliche Thatiachen vor dem vielgelesenen Banditengeschichten Rinaldo etc. auszeichnet. Auch bey den blutigen Scenen, welche die Verschwörung herberschirt, tritt bier nur das Lafter in der verdienten gehältigen, Tugend aber und Edemuth in der anziehenden, reizenden Gefatt zas.

Nachricht für Deutschlands Mineralogen.

Die Mineralogie wird nicht zur Wiffenschaft ethoben werden können, bevor wir nicht eine größere Anzahl genaner und mit gründlieber Sachkenntnifs abgefalsten Monographien der ausgezeichnetelten Fostilien belitzen. Zu dielen gehört unftreitig der Chryfopras. der sowohl in Rücksicht seiner Heimsth als der Menge merkwürdiger, sich an ihn anschließender Körper aufserft wichtig ift. Eine forgfältige und willenschaftliche Beschreibung muß endlich die Widersprüche über denselben heben, und auch über verwandte Gefreine Licht verbreiten. Wir machen daher die Mineralogen auf eine Schrift aufmerkfam, die zu Michaelis unter dem Titel erscheinen wird: Ueber den Chrysepras und die denseiben begleitenden Fossilien, mit einem Kupfer und einer Tabelle. Der Verfasser ist ein bier privatifirender junger Gelebrte von ungewöhnlichen und gründlichen Kenntnissen, verbunden mit obilosphischem Scharsfunne - Doctor Meine ke - welcher mit ungetheilter Liebe der Naturwillenschaft lebt, und den Chrysopras an dem cinzigen Findorte, Schleßen, lange zu wiederholten Malen unter den glücklichsten aufseren Begünstigungen unterfuchte. Er hat in feiner Schrift, woran bereits gedruckt wird, Rücksicht genommen auf die Geognosie von Schlessen überhaupt und der Frankensteinschen Gebirge insbesondre. Man wird ihm nicht nur die genaue Beschreibung der Lagerstätte Dank willen, sondern noch mehr durch die Klarheit und Schärfe angezogen werden, wumit er die vorgefundenen Fossilien einzeln charakterisit, lie nach ihren Uebergängen verwandsschaftlich zusammenstellt, and ihre Entstehung mit mineralogischet Sachkenntnifs erklärt. Dem Ganzen ift zugleich die kritisch bearbeitete Literatur und Geschichte des Chry fopras heygefügt. Das Werkchen wird ohngefähr it bis 14 Bogen Stark in der Palinschen Buchhandlung fauber gedruckt herauskommen.

Erlangen, den 26. Julius 1804.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 132.

Sonnabends den igten August 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Vom Handelsmagazin 1804 ist das 5te Stück mit I. Handels - und Gewerbs - Kunde im Allgemeinen.

folgendem Inhalte erschienen:

Ueber den Kredit. II. Handels - Geschichte. 1. Ueberficht der Geschichte des Handels nach Indien vor der Umschiffung von Afrika. 2. Handel in Helvetien. Berner Oftermelle 1804. III. Handels . Geographie und Handels - Statistik. t. Spanien. Fortsetzung. 2. Die Infel Martinique. (Mit einer Karte.) IV. Produkten. und Waaren . Kunde. 1. Ueber die Wolle und Schafe von Kaschemire und Butan. (Beschluss.) 2. Die Per-Jen. (Mit Abbild.) 3. Schildpatt oder Schildkröten-Schale. V. Gewerbikunde. 1. Ueber die Zubereitung des Türkischen Sassians, 2. Kurze Beschreibung des neuerfundenen Englischen Rettungsbootes. ratur der Handels - und Gewerbs - Kunde. Ankandigung. VII. Korrespondenz - und vermischte Nnchrichten. 1. Handelsnachrichten aus Rufsland. 2. Verhot des Handels mit geheimen medicinischen Waaren in Bayern. 3. Neuerrichtete Kantenfabriken. 4. Auszüge aus Briefen; aus Genua, Reval, Bern, Stockhohn, Danzig, Bergen, Livorno, London, Stockholm b), Mailand, Konigsberg, Danzig b), St. Petersburg, London b), Stockholm c), Helfmgör, Hannuver, Stockholm d), Munfier, Wien. - Zn diesem Heste gehören: 1) Die Karie von der Insel Marinique. 2) Die Abhildung von der Perlmuschel und der Karetschildkröte, Taf. X. 3) Das Rettungsboot, Taf. XI.

Weimar, im Juny 1804-

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Vom Allgem, teutschen Garten - Magazin ist das Ve Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

Allgemeiner Garten . Kalender Septler, Octobr. I. Landschafts - Gartenkunft. Der Lütetsburger Garten. II. Garten - Baukanft. Charakteriftik den Garten - Baukunft. III. Treib - und Gewächshnus-Gärtnerey. Ueber den Weinbau im nördlichen Tentschlaude, und von einer Methode, jährlich daselbst reife Trauben zu erhalten, (Mit Abbild, Taf. 15.) IV. Blumisterey, 1, Uber die Wartung der Hyacinten in freyer Erde. 2. Praktische Ersahrung über die Kultur der schönen Pflanzengattung der Heide. 3. Einzelne Bemerkungen über die Nelken. V. Gemilfebau im Garten und auf dem Felde. Noch etwas über den Melonenkürbis. VI. Obst-Kultur. A. Aepfel. Die Bourdeauxer Goldreinette. (Mis colorist. Abbild. Taf. 13.) B. Engl. Stachelbeer-Sorten. 1. Joye's weisse grosse Stachelbeere, (Mit Abbild. Taf. 14. Fig. 1.) 2. Smith's gelbe Sporkels. (Mit Abbild. Taf. 14 Fig. 2.) VII. Garten - Mifcellon. 1. Bemerkungen über den Lichthunger der Pflanzen, 2. Bemerkungen aus dem Briefe einer Gartenfreundin. - Zu diesem Heste gehören folg. Abbildungen: Taf. 13. Die Bourdeauxer Goldreinette. Taf. 14. Eng. lische Stachelbeere. Taf. 15. Treibkalten für Weintrauben. Weimar, im July 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Paradoxien. Eine Zeitschrift für die Beurtheilung wichtiger Meinungen und Lehrsütze, aus allen Fachern der Medicin, Chirurgie und Geburtshillfe, mit Hinficht nuf ihre praktische Anwendbarkeit. Herausgegeben von D. F. H. Martens. Jahrg. 1804. oder 3n Bamles 2s Heft. Leipzig. Hinrichs. 12 Gr.

Wie fehr das Interesse dieses Journals in Hinficht der neuesten Erscheinungen in der gesammten Heilkunde freigt, und wie fehr es den Beyfall der Aerzte und Wundarzse verdient, wird besonders auch in diefem Hefte documentirt, das unter andern wichtigen Auffatzen auch einen enthält, welcher die Galfische Schädellebre als eine im Alterthum schon sbekannte Lehre darftellt.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Den Wunsch einiger Eltern zn erfillen, ift der Einfälrige Hausunterbericht des Wandsbaker Boten über die christliche Religion, nach der heilgen Schrift aus dem 7ten Theil feiner fämtlicher Werke abgedruckt worden, und ift in allen Bichhandlungen Deutschlands für 8 Gr. zu haben. Coangen Das Verzeichnifs neuer Bücher, die vom Januar bis Juny 18:4. wirklich erfhienen find. nebst Verlegern, Preisen und einem wissenschaftlichen Repertorium, oder die 13te Fortsetzung. 8. 8 gr. hat fo eben bey Hinrichs in Leipzig die Preffe verlaffen.

Ueberzengt, dass für jeden Gelehrten und Liebhaber der Literatur dies mühlame Unternehmen, feiner Vollständigkeit und leichten Anwendung wegen, wefentlich mutzlich und fast unenthehrlich ift, bedarf es keiner weitern Empfehlung. Es list sich gewiss der Beyfall erwarten, den es bisher schon gefunden bat.

Einige der neuelten Verlags . Bacher der Gebrüder Mallinckrodt in Dortmund; Daulnoy vollständiger Curfus zur Erlernung der franz.

Sprache. N. I. II. III. A. B. C. refp. 4te und 2te Aufl. à 2 Rihlr. 9 gr. D. Benzenbergs (auf dem St. Michaelisthurm in Hamburg, und in dem Kohlenbergwerke zu Schlebusch angestellte) Versuche über das Gesetz des Falls - den Widerstand der Luft und die Umdrehung der Erde;

nebst der Geschichte der früheren Versuche von Galilai bis auf Guglielmini. Mit 9 Kupfertafeln und Vignette. gr. 8. Prof. Al. Schreibers Gedicht: die Mahlerey. gr. 8. Velin. à 15 gr.

Aschenbergs niederrheinisch - westphäl, Blätter. 8. If. Iahrg. 3tes und 4tes Quartal. compl. à 3 Rthlr. Anzeiger, der weltphälische, für 1804. 71er lahrg.: berausgeg, von II. H. Regierungs - Rath Mallinckrodt und Prof. Gierig. 4. in 12 Mon. Heften. a 3 Rthlr. Kleinschmidts, F., Past. und Suhdeleg., kurze katechetische Darstellung des Christenthams. gr. 8. à 3 gr. Hoogen, J. J., Wie kännen wir weiter? oder, über die einzigem Mittel, die Quellen der Armuth und Betteley in einem Lande zu verstopfen etc. 8. à 10 gr. Taschenbuch für bildende, dichtende und historische

Kunft. 1804. 6ter Jahrg. Mit Kupfern und Mulik. Herausgegeben vom Kirchenrath Afchenberg. 12. à I Riblr. Netto. Kortum's Beschreib. der im Runenthal entdeckten alten

german, Grabstätte. Nebit Holzschnitten. 8. à 10 gr. Millers, J., F. d. j., Hohenfyberg, die altfachf. Fefte etc. 8. à 6 gr. Schram, Prof. Jof., die Verbesserung der Schulen in

moral., polit., padagog. und polizeylicher Hinficht: oder fystem. Darstellung etc. 8. . a 1 Rthlr. 6 gr. Friedrich Bickerkuhl, ein Lebensgemalde von Mar. å 1 Rthlr. 8 gr. Schwager. 3. Portraits: 1) Hofrath Jung in Marburg; auch un-

ter dem Nanen: Stitling, hekannt. 2) Prof. Alays Schreiber in laaden bey Stuttgard. Jedes zu 2 gr. Netto. Profpect vot der Stadt und Festung Duffeldurf. Nebst Erklärung. a 5 gr. Netto.

Profpect de Stadt Rade vorm Walde, hey Duffeldorf, \_ vor und san dem Brande. Neblt Beschreihung des Brandes. 12 gr. Netto. Bey S. L. Crufius in Leipzig find vergangene Oftermeffe 1804 folgende Bücher erschienen, und um beygesetzte Preise in allen guten Buchhandlnugen zu haben:

Albers, Dr., über die schnellste Hülse erfordernde Art von Hulten und von Beschwerden bevin Athmen. oder über den Croup. Ein Wort an Mütter. g.

(in Commillion.)

gr. Brefcius, C. E., Apologieen verkannter Wahrheiten aus dem Gebiete der Christus - Lehre. 1fte Samu-

Broders, Ch. Gottl., praktifche Grammatik der lateinifchen Sprache. cum lection. lat. 5te verbellern

Auflage. gr. 8. 16gr. - Deffen lectiones latinae besonders. 5te verbesferte Auflage. gr. 8. - Deffen kleine lateinische Grammatik, mit leich-

ten Lectionen für Anfanger. 4te verbefferte Anfage. gr. 8.

Charpentier, J. F. W. v., Beytrag zur geognoftischen Kenntuifs des Riefengebirges Schlehischen Antheils. Mit Kupfern. gr. 4. 3 Rthlr. Gaupps, Jak., Andachtsbuch einer chriftlichen Fami-

lie, auf alle Tage im Jahre, über biblifche Sprüche oder erbauliche Liederverfe. gr. %. 2 Rible. Handbuch, exegetisches, des neuen Testaments.

13tes Stück. 21e verb. Auflage. gr. 8. Kretschmanns, S. G., Geschichte des Chur- und Furfilichen Sachalchen Oberhofgerichts zu Leipzig, von

der Zeit feiner Entstehung 1483 bis Ausgang des 18ten Jahrhunderts. Nebst einer kurzen Darstellung seiner gegenwartigen Verfassung. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. Lentins, T. F. B., Beytrage zur ausübenden Arznerwillenschaft, 3ter Band. gr. 8. 1 Rithle.

Ludwigs, C. F., Handbuch der Mineralogie nach Werner, 2ter Theil, von den Gebirgsarten, nebst einigen geognosiifchen Fragmenten und Beylagen, mit

Sippfehaftstafeln. gr. 8.

1 Rthlr. Meisners, A. G., Beschreibung und Gebrauch einer geographischen Uhrtafel, nebst dem dazu gehörigen Instrument, sowohl für den Gebrauch bev dem Uaterricht der Geographie, als auch zu astronomischen Aufgaben, die Zeit durch die Sonne, nehft ihrer Hölie über dem Horizonte für jede Polhöhe zu be-

ohne Statif 6 Rthlr. mit Statif & Rthlr. Rommel, Christoph, Caucafarum regionum et gentium Straboniana descriptio, ex recentioris nevi notifis commentario perpetuo illustrata. Accedunt excur sus nonnulli de nomine Caucasi. De Metallis Caucafe ete. Cum Appendice textum graecum continente. 8 mai.

Rosenhains, M. C. Fr., Versuch einer psychologischen Paftoral-Klugheitslehre, tr Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. Rosenmüllers, M Ph., Homilien über einige Sonntagsevangelien, 1ftes Bandchen. 8.

1 2 gr. Schillers, Fr. v., Gedichte, Ifter Theil. Zweyte verb. Auflage. 8. Druckpapier (Riblr. 4 gr. Schreibpapier 1 Rthlr. 8 gr. Velinpapier 1 Rthlr. 16 gr. Schmieders, Carl, Verfuch einer Lithurgik der 6kono-

milehen Mineralogie. 2ter Theil, nebit einer Be-

leuch.

leuchtung der Einwürfe des Herrn J. A. de Luc gegen die Geognofie des Verfalfers. gr. 8. – 2 Rithr. 12 gr. Sintenis, Chrif. Fr., der Mench im Umkreife feiner Pflichten. 1fter Theil, der ifolirte Menfeh. Mit dem Portrait des Verfalfers. gr. 8. Druckppr. 2 Rithr. Schreibppr. 2 Rithr. 8 gr. Velinppr. 3 Rithr.

1061

Schreibppr. 2 Rthir. 8 gr. Velinppr. 3 Rthir. Thieme, M. K. T., erste Nahrung für den gesunden Menschenverstand. 5te verb. Ausl. 8. 6 gr. Trommsdorft, J. B., Journal der Pharmacie, für

Trommsdorfi, J. B., Journal der Pharmacie, für Aerzie und Apneheker, XI. Bds 2s Stück. B. 20gr.
— XII. Bandes Iftes Stück, mit Kupf. B. 1 Ribli.
— XII. Bds. 2tes Stück, mit Kupf. B. 1 Ribli. 4 gr. Wilfons, Alex. Phil., über die Erkenntnifs und Kur der Fieber. A. d. Engl. überfetzt und mit Anmerk.

begleitet von Dr. G. W. Töpelmann. 17 u. 27 Band. gr. 8;
gr. 8;
Wolke, C. H., Anweißung, wie Kinder und Summe ohne Zeitverlußt und auf naturgemäße Weife zum Verfiehen und Syrechen, zum Lefen und Schreiben, oder zu Sprachkentnriffen und Begriffen zu bringen find u. f. w. mit Kupfern. gr. 8. 2 Rhblr. 8gr. — Delfen Lefetabelle behonders. gr. F. 0.1. 2 gr.

Meyer, N., Blüthen. 2 Bände. 1 für Bänd, Momente. 2ter Bänd, Gedichte. 8. 1 Rthlt. 12 fr. Velthigent, J. G., Pokeach Iwvim. Betrachtung einiger myltifchen Allegorien und Hieroglyphen u.f. w. In Briefen an einen Freund in Amerika. 8. 1 Rthlr.

Briefe aus Burgdorf, über Pestalozzi, seine Methode und Austali; von Anton Gruner, praktischem Erzieher. Mit vier Kupsertaseln. Hamburg 1804. In Fr. Perthes Buchhandlung in Commission. 1 Rthlr. 18 gr.

Ohne weitere Empfehlung fetzen wir hier nur die Worte des Recensenten dieser Schrift in der Hamburgif hen neuen Zeitung (1804. No. 113.) her, in welchem wir einen febr würdigen Veteranen der deutschen Padagogik zu vermuthen, sehr tristige Gründe haben: "Diele Briefe follen, nach des Verlaffers Ab-"ficht, ein Beytrag feyn zum bestern Verstandnis des " Buchs, wie Gertrad ihre Kinder lehrt, und zur Er-"leichterung des zweckmäßigen Gebrauchs der Pesta-"lozzischen Elementar - Unterrichtsbücher; und das "find fie auf fehr ansgezeichnete Art. Bekanntlich "giebt es würdige Manner, die fich in Pestalozzi's "Lehrart nicht finden können, und denen befonders "feine Elementarbücher anftößig oder gar unter aller "Kritik find. So weit fich ihre Anlicht durch ein Buch berichtigen last, ist es durch diele Briefe ge-" scheben. Sehen ift freylich noch bester als lefen. "Das ihat unfer Verfaffer. Er war der neuen Lehre ,, abhold, fo lange er sie nur aus süchern kannte: er 19 ging nach Burgdorf, und ward hald anderes Sinnes. "Er stells febr anschaulich dar, wie er nach und nach " zu feiner neuen Ueberzeugung gelangte. , macht ihn aber keineswege, ungerecht gegen Pefta-"lozzi's Vorginger; vielmehr nimmt er ihre Partei gegen einige, frühere, Lobhudler des edlen Sehwei-

"zers, die fein Verdienst um die patarliche Lehrart "auf Koften jener Manner geltend zu machen fuchten. "Auch erkennt er Mangel, in Pestalozzi's Methode wie in dessen Schriften. Kurz er ist unpartevisch und fachverständig; und sonach kann es keinem "Gegner Pestalozzi's gereuen, ihn geleseu zu haben, wenn auch keiner auf der Stelle, oder ganz von "ihm belehrt werden follte. Auch folchen Lehrern, "die in Pestalozzi's Lehrart die vollendete Uebungs-"methode erkennen, wozu der Verfasser dieser An-"zeige gehört - leiftet Herr Gruner einen Dienft. , indem er die Anwendung der Methode aufs Lefen .. "Schreiben., Rechnen Lernen u. f. w. umftändlicher "beschreibt, als seine Vorgänger thaten; und indem "er zngleich bemerkt, wie fich die Methode in Burg-"dorf allmätilig erweitert, d. h. auf höhere Gegen-"ftände als bisher, z. B. auf das Ausziehen der Qua-, dratwurzel u. f. w. angewandt wird. "

M. Fr. Herrmaan, Lehrbuch der mathematischen Geographie für den Ersten Cursus des Jugend Unterrichts. Mit Kupfern. 8. Leipzig, bey Hinrichs. 1 Rthlr. 8 gr.

Die Klagen, dat die mahematische Geographie eine für die Jagend sieh duulke Wissenlacht fog, waren bisher fast allgemein. Sie werden verstummen, Man kam kühn behaupen, alls der um den ulgendunterricht fo verdiente Verfalter diese Wissenlachen einer folchen Evidenz, mit fo viel logischer Bändigheit und Anschaulichkeit vorgetragen hat, dass mit einer folchous dem Kinde, fo wie auch dem Ungelebren, nicht die geringste Dunkelheit darin übrig beitet. Ganz vorzeiglich mechen wir daz Publikum beitet. Ganz vorzeiglich mechen wir daz Publikum beitet. Ganz vorzeiglich mechen wir daz Publikum sammerkkun Die Art, wie est dieselben hier beacheitet finder, wird Schwerich Einen seiner Wünsche unbefriedigt halten.

#### III. Kunftfachen.

Schrift proben der Buchdruckerey des Fürstl. Sächs. privil. Landes - Industrie - Comptoirs zu Weimar 1804.

Unter diesem Titel liesern wir den Liebhabern, die davon Gebrauch machen wollen, unfre Druckschriftproben.

Da wir namlich seit einiger Zeit unsere alteren Enblissenset seweitert, und dazu noch eine eigene ganz neue Buchdruckerey angelegt haben, so serzt uns diese neue Einichtung in Stand, unsern Handelsfreunden in jeder Art von Druckereyausträgen unsere Dienste anbieten zu k\u00fcnnen; und wir wagen es daher. Ihnen einen leichten Ueberblick zu geben.

Wir haben dermalen namlich:

 eine eigene Buckdruckerey von 6 Pressen, die wir durch ein Paar H

ülfsdruckereyen fogleich auf 12 bis 15 Pressen verstarken k

önnen; verbunden mit einer Gl

ättmaskine;

- 2. eine Kufferdruckerey von 9 12 Prellen;
- 3. eine Landhartenflecherey;
- 4. eine Rupfersteckerer für Figuren, wissenschaftl. Gegenstäude, und Decorationsvignetten, welche auch Zeichnungen dazu beforgt;
- 5. eine große wohleingerichtete Illuminiranstalt;
- 6. eine eigene Buchbinderer;
- 7. eine, zwar nicht eigene, aber doch mit unferm Infritute verbundene Schriftschneiderey u. Schriftseijelserey, des geschickten Schriftschneiders und Giefsers, Herrn Vallbaums, den wir deshalb von Goslar hierher gezogen und erablirt haben.

Diese unter sich innigst verbundene Etablissenens machen es uns leicht und möglich, jeden Druckauftrag, welcher in eins oder mehrere dieser Fächer einschlägts, zu übernehmen, und so gut und pünctlich als nufre eigene Geschäste in dieser Art zu beforgen

Unfer Papierlager ist ausserdem schon an sich von einem sehr auschnlichen Umfaug, und hat immer be-

trächtliche Vorräthe:
1. yon mittelweißen und weißen Median und ordi-

nairen Format Druckpapieren ;

dergleichen Schreihepapieren.
 Schweizer-Velin, Holländischen und Französi-

3. Schweizer - ye

fehen Papieren;
4. Großen Landkartenpapieren von verschiedenen

Sorten:

5. Gefarbten Papieren zu Umfchlägen von aller Art; wodurch wir alse im Stande find, zu allen Drucksufträgen die nöthigen Papiere felhät zu liefern. Ueberdiefs And unfre Connexionen im Papiergefchäke mit den Quellen feblit fo ausgebreitet, dats wit, bey ganz ungewöhnlichen Aufträgen, das nöthige Bedürfulfs von denfelben leicht verfchäfen können.

. Unfere Druckerey hat lauter neue in großer Quantität gegoffene, theils Prillwitzifche, theils Vallhaumfche Schriften, und wir schonen keine Kosten, sie stets in diesem guten Zustande zu erhalten.

Auch unfre Correcturantialt ift so beschäffen, dals wir in jeder Sprache liey den Arbeiten unfrer Druckerey eine gute und exacte Correctur versprechen und garautiren können.

F. S. priv. Landes · Industrie · Comptoir zu Weimar.

#### IV. Bücher, so zu verkausen.

Für Literaturfreunde sind bey mir solgende gelehrte, interessante Werke um beygesetzte billige Preise zu verkausen:

1) Wielands teutscher Merkur von 1773 bis 1803.. also 31 Jahrgänge, complet in Pappe gebunden, für 50 Rthlr. (Ladenpreis 93 Rthlr.)

2) Berlinische Monatsschrift von Gedike und Biester von 1783 bis 1796. Dieselben von 1797 u. 1748 unter dem Titel: Berlinische Blätter, und neue Monatsschrift von 1799 bis 1802., mithin 20 Jahrgänge complet, in Papphänden, für 35 Rthlr. (Laden preis 58 Rthlr. 12 gr.)

Einzelne Jahrgänge werden nicht abgelaffen. Die Zahlung geschieht in Convent Gelde, und Briese werden positivey erbeten. Leipzig, im July 1804. G. Nikolai.

> Auctions - Affiftent, wohnhaft im rother Collegio.

#### V. Vermischte Anzeigen.

Anmerkung zu einer Recenfion in der Jenaischen A.L.Z.

Der Atlas der alten Welt, welcher schon verlängit in der A. L. Z. recenfirt, und jetzt ehen vergriffen ift, wurde in der Jenaischen A. L. Z. kürzlich erst warnend angezeigt. Ich wünschte, der Rec. hätte audrücklich bemerkt, ob er mir als Zeichner der Charm etwas dabey zur Last lege, und was? Bloss die Zechnung, welche mir aufgotragen war, habe ich zu verantworten; ailes Ubrige: Plan, Auswahl, Text, Stick und Format ist weder mein Werk noch meine Wahl Es giebt keine undankbarere Arbeit, als Landcharrenzeichnen in kleinem Formate. - Eine warnende Anzeige eines schon vergriffenen Werks kömmt freylich ein wenig zu spat, indessen ist fie, zu welcher Zeit und aus welcher Quelle lie komme, unangenehm für den, dellen Name mit auf dem Titel Iteht, und der fich bewusst ist, mit Fleiss und Sorgfalt gearbeiter, and geleiftet zu haben, was fich leiften liefs.

Dessau, den 30. Jul. 1804. G. U. A. Vieth, Director und Professor der Mathematik

\_\_\_\_\_

Vermeffung der Forste in Kurfachfen.

Was für ein Instrument bedient sich der Ingenier-Officier, der die Vernnessung der Kannmer-Güter difelbit dirigirt; vorausgesetzt, es sey gegründet, dis die Grundlage goniometrisch behandelt werde nud zib einen der jetzt bekannten Winkelmesser ergeder?

Welcher Weg ist eingeschlagen, die Condecteure oder überhaupt die gesertigten Arbeiten zu präsen, was höchst nühig und hey Waldungen doch nicht is leicht ist?

Geschiehet die Aufnahme ohne oder mit den Hole bestanden, d. i. eignet sie sich zu einer wirkliche Forstvermessung?

Ist der Director vielleicht der bekannte Mitarleter an den Forst-Fragen und mehrerer mit Beyfall augenommenen mathematischen und anderer Schrifts oder ein anderer?

Welche der vorgeschlagenen Vermessungs-Arie ist für die zweckmäsigste erkannt worden; fowohl an Rücklicht auf Richtigkeit als auf Förderung und an auch auf Geldaufwand?

Um gütige Beautwortung diefes wird gebeten.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 133.

Mittwochs den 22ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere Lehranstalten.

Erfurt.

Am sten Julius ethioti. Hr. Notarius und Viceacutarius Kuf Fielde, Immeund Schilling an dem Freyuergischen die juristische Doctorwarde nach Vertheidigung feiner Differt: eb. Jende annue cehe nereda, pro empkyteurice in dulin hand prassimendo. Das Programm dazu, vom Hn. Alfellor v. Burgemeiler Heistmaret, handelt: de Hp-othera tosite pseusiee in refectiomen anit credit est jure romany persperun dequirat —

Particula franda.

Da durch die Verfetzung des Im. Regierungsraths und Profelfors Bahmana nach Heiligenfault zur Kriegsund Damäinen-Kammer und durch das Ableben des 
Hn. Alfelfors Sherch eine doppelte Lacke in der Jusifenfacultz entlanden fit; fo hau dis Kriegs- und Domäinen-Kammer bey der Verlegung der Regierung 
nech Edurt den bey Ierzierer angefellen, als Privatbekannen Dr. und Regierungsrah Gryer als FacultatsAlfelfor einkweilen, hit das Schicklaf der Univerdiat 
de finitiv entlehieden feyn wird, vorgefehigen, und 
die fer hat die perviforifiche Anfellung angenommen.

#### Harderwyk.

Am 13ten Janius wurde von den Guratoren der Kademie in der gewöhnlichen jabrilchen Verfammang an die Stelle des abtretenden Rectors, Hn. Prof. O. Antensis, der Dr. wad Prof. R. Forjes wieder tum Rector, für den Dr. und Prof. A. Ypry der Dr. wad Prof. C. G. C. Reinsward zum Secretair ernannt. Der abtretende Rector übergab feinem Nachfolger dies Antt mit einer Rede: de patria saftra per inflitat amphificataspae Academias, difficillimis einem tempesse, erudicioni utrice. Der neue Secretai las daranf var. erudicioni utrice. Der neue Secretai las daranf var ordentilche Prof. der Theologie, J. Clariffe, feine newelbungstede: de artifilme inter fle exist moralibat triane skriftsasse et dogmaticis procespits, Dacenti ann agendii.

#### ...

Durch die bisher vorzüglich durch die thätigen Bemahungen des Hn. Frof. Nierkammer beitandene honitelliche Preisanfalt if und in diefem Jahre wiederum ein Belobungsideret mit dem großen Siegel der zum ein Belobungsideret mit dem großen Siegel der glichen ausgefertigt worden. Die Aufgele wert, "Von dem Beytlande Gottes zu. Erfüllung unterer Plichten über Plil. 2, 12. 13.

#### Utrecht.

Der neue Professor der Moral und Kirchengeschichte Huitman trat am 14ten Juny seine Stelle miteiner Rede an: de diversit, quae vera conciliat eruditio in vita hominum tam privata, quam publica, com-

#### II. Gelehrte Gefellschaften und Preise.

In der letzten monatl. Sitzung der Akademie nutzlicher Wijjenschaften zu Erfurt legte der Secretar der Akademie, Hr. Prof. Dominikus, vor: 1) eine von dem Hn. Präsidenten von Dachröden, als Director der Akademie, aus Burg Oerner eingeschickte gekrönte Preisf.hrift über die Eininpfung der Schafpocken, nebst Anweifung sie auf eine sichere und geschwinde Art zu verrichten von J. C. H. Salmuth, Dr., Kammerrath und Physikus der Grafichaft Warmsdorf im Anhalt . Cothenfchen. Cothen 1804.; 2) eine von Hn. Reimer zu Wischafen bey Stade eingeschickte Abhandlung im Microt.: disquifitiones ad Vectem pertinentes. Societati fcientiarum, quae Erfordiae floret, dicata. Beide Schriften wurden zum gutachtlichen Bericht einigen Mitgliedern übergeben. 3) Hr. Dr. Joh. Jak. Bernhardi las einen Verfuch einer Vertheidigung der alen Eintheilung der Functionen und einer (neuen) Classification der organisirten Körper nach denselben vor. Er sucht hierin 1) die Eintheilung der Verrichsungen des menschlichen Körpers in thierische, natürliche, Lebensund Gef. blechtsverrichtungen, die feit Galenus fast allen Physiologieen des thierischen Körpers zum Grunde lag, und von allen Seiten bestritten wurde, von den

(6) S Vol

Vorwürfen zu retten. Er theilt daher die Verrichtungen A) in solche ein, welche die Erhaltung des Indi vidiums, B) in folche, welche die Erhaltung der Art bezwecken. Die leiztern nennt er Geschlechtsverrichtungen. Die erstern beziehen sich entweder auf die Seele : dann heißen fie therifike Verrichtungen, oder auf den Korper, und dann beahlichtigen fie a) entweder die Aufnahme, Veränderung und Austreibung anorganischer Stoffe, und führen den Namen natürliche Verrichtungen, b) oder die Einnahme, Veränderung und Ausscheidung organischer Stoffe, und werden Lebensverrichtungen genannt. Diese Eintheilung bestimmt der Vf. noch genaner in der Ansführung, und zeigt zugleich das Mangelhafte in der Eintheilung, die Hr. Er. Schmidt in seiner Physiologie II. B. S. 480 gegeben hat. 2) Verfucht er eine (neue) Classification der organisirten Körper nach der Menge ihrer Functionen, und nach dem Grade des Zusammenwirkens zum gemein-Schaftlichen Zwecke, d. h. nach der extensiven Größe des innern Lehens, der Qualität der Theile nach, und der Intensivität desselben. - Die Abhandlung wird in dem nüchstens erscheinenden dritten Bande der Nova acta Academiae mitgetheilt werden.

Die Nacheiferungsgesellschaft zu Laufanne hat an ihre einzelnen Mitglieder eine Reihe von 58 Fragen überlendet, über die fie nachzudenken und ihre Meynungen zu lagen aufgefordert werden. Sie find in zwey C'affen getheilt; die der erften beziehen fich auf die Geschichte und Statistik des Waadt-Departements, die der zweyten auf die Bedürfnille desselben und auf nutzliche Verbesserungen; unter den letztern haben 17. die Vervollkommunning des Ackerbaues, und 1t. die Ausdehnung des Handels und der Industrie zum Gegenfrande; die übrigen beziehen fich auf die Vertilgung der Betteley, auf die Erziehung und die Bechtsgelahrtheit. So verlangt die Geseilschaft unter andern eine genaue Auseinandersetzung und motivirte Beurtheilung der Pestalozzischen Methode, und Bemerkungen über den Einfluss des Studiums der Mathematik auf eine liberale Erziehung; über die Mittel, die Verbrechen des Kinderabtreibens und des Kindermordes zu verhüten u. f. w.

-Für den Klerus des Bisthums Conftanz find folgende zwey Preisfragen entworfen worden:

1) "Welche Urfachen ind es vorzöglich, die der heilfannen Wirkfankeit der Bufsandacht nach den Paftoralerfahrungen Abbruch thun? und welche Mittel find anwendbar, um den wichtigen Zweck ihrer Einfetzung zu bef\u00f6rdern?

2) Welche Mittel find vorzäglich empfehlungswirtlig für den Seelforger, 2) om ficht fehlt vor geitlofern Mechanismus und der Laufgkeit in feinen religiofen Amtsverrichtungen zu bewahren? und b) um dem nämlichen Mechanismus und der Laufgkeit unter feinen Pülegempfohluen hey den Andachtsübungen, befonders bey Anbörung der habitgen kilde zu freuern?

Es werden alle Geistliche und Seelforger zu schriftlichen Ausziheitungen über diese Fragen eingeladen. Die wesentlichen Forderungen, welche an die Preisconcurrenten gemacht werden, find: dals fowohl bev der Aufdeckung und Untersuchung der obwaltenden Mangel und Gebrechen und ihrer Quellen, als bay dem Vorschlage und der Prüfung der Mittel zur zweckmässigen Abhülfe dieser Mangel und Gebrechen und zur Vervollkommnung der fie betreffenden Anfralten, die vorzügliche Rücklicht auf Pastoralerfalrungen und auf den Geilt der Verfalfung und der Satzugen der Kirche genommen, und die dreyfache Klippe der Uebertreibung, des nabeschaidenen oder beleidiges den Tadels und der unausführbaren Ideale vermieden werde. Die Auffatze muffen spätestens bis auf den 1. Januar 1805 an das bifchöfliche Generalvicariateis gesendet werden. Für die beste Ausarbeitung einer jeden diefer beiden Fragen ift ein Preis von 100 Gd. den bestimmt; diejenigen Auffatze aber, die wegen besonderer Vorzüge das Accessit verdienen, sollen mit einem Geschenke vorzüglich guter Bücher belohnt werden. Als Organ zur Bekanntmachung der Preisauffatze ift die geistliche Monatsschrift vorgeschlagen : es bleibt jedoch jedem überlaffen; ob end auf welche Art er feine Arbeit durch den Druck dem Publikum vorlegen will, da der ganze Vortheil jedem Verfaller überlaffen wird.

#### III. Erfindungen.

In mehrern Zeitungen wurde neulich aus London gemeldet, dass der Graf Stanhope eine bey mulikal. Isftrumenten mit Claviatur anzubringende Vorrichtung ausgedacht habe, wodurch fich das gespielte Stick felbft abdrucke. Eine Berliner Zeitung erinnerte daran, dass in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Mechaniker Hohlfeld zu Berlin bereits eine ähnliche Maschine erfunden habe. Jetzt kundigt der Hoforgelbauer Pfeffer zu Stuttgard an, dass auch e an einer Maschine arbeite, vermittelst welcher, was man auf einem Claviere spiele, während des Spielens in Noten niedergeschrieben werde; ein Mathematiker, Namens Briegel, aus Biberach, habe him die Idee dazu gegeben. - Es geht also mit dieler Erfindung wie mit mehrern andern, nater andern auch mit verschiedenen des fehr oft mit nenen Erfindangen auftretenden Franzofen Cadet de Vaux, deffen Mileb malerey z. B. für etwas Neues ausgegeben wurde, us geachtet fie früher an fehr verschiedenen Orten ge wohnlich war, und man fellift zu Marienburg in Paes Isen und zu Treyffa im Heffischen Buttermilchthurge findet, bey deren Erbauung auch Milch gebraucht wurde. - Eine neue Erfindung dieses Franzofen, de fehr hald feinem Mostmeffer folgie, ift ein M.tchmeffer eine in 4 Grade getheilte Glasröhre, die durch mehr oder weniger Sinken die Unverfälschitheit oder die Grade der Verfalfehung anzeigt; finkt fie namlich nich tiefer als unter No. 1, fo ift fie unverfälfcht; finkl fie bis No. 2, fo ift der 4te Theil Waffer; bis No. 1 der 3te Theil; bis No. 4, fo ift die Halfte Waller.

Hr. D. Ch. Faulftich zu Berlin verfertigt ein Gafopyrion, worin fich alle Erfordernisse eines allgemeinen Hausgeräths vereinigen. Diels einfache und leicht zu behandelnde Inftrnment, das überdiefs, es fey nun von Holz oder Metall, dauerhaft ift, und fich zu Bü-Ren, Urnen u. del. eignet, fetzt feinen Besitzer in den Stand, auf den ersten Wink Licht zu bekommen, es kann in den Comptoirs, Schreib., Schlaf. und Gesellschafts - Zimmern mit Nutzen den Dienst der brennenden Kerzen vertreten; belitzt für den Freund der Phyfik den besondern Werth, dass er damit viele und bedeutende Versuche ansiellen kann, so beld er einen kleinen Apparat damit verbindet. Ein solches Gasopyrion hat verschiedene Preise, je nachdem das Holz oder die Formen desselben find. Man kauft dasselbe für 12 bis 22 Rtblr.

## IV. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Gräflich Palfysche Gärtner zu Königsheiden im Pressburger Comitate, Krebs, hat für einen erfundenen Doppelpflug, dessen vollkommene Brauchbarkeit anerkannt worden, vom Kaifer Franz ein Geschenk von 200 Ducaten erhalten, mit der Bedingung, allen auf Verlangen feine Erfindung zu zeigen, jedem auf Bestellung einen folchen Pflug gegen Bezahlung verfertigen zu lassen, und ein Modell an die öffentliche Staatsverwaltung in Wien zum allgemeinen Gebrauch einzureichen.

Der Prinz Maximilian von Sachsen hat Hn. Prof. Meinert in Prag für fein demfelben überschicktes Gelegenheitsgedicht: "Todtenopfer auf das betrübte Ableben Ihrer Königl. Hoheit, der Frau Erzheizogin Maria Amalia, verwittweten Herzogin von Parma, " Schriftlich gedankt, und dem Schreiben die auf die Vermahlung der Prinzestin Karolina von Parma geprägte goldene Medaille heygefügt.

Der Kurfürst von Würtemberg hat dem Lahrer der französischen Sprache, Herrn Crebert in Esslingen, für eine demselben überreichte Zeichnung mit der Feder, eine goldene Uhr einhändigen laffen.

Hr. M. Chr. Fr. Hiller, Lehrer an der Zellwegerfchen Unterrichtsanstalt zu Trogen in Appenzell ist von der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens zum correspondirenden Mitglied aufgenommen worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Neue Bellona oder Beyträge zur Kriegskunft und Kriegsgef-hichte, bear beitet von einer Gefellschaft Officiers, und herausgegeben vom Major H. P. R. von Porbeck. 24s, 24s Sinck oder 6r Bd. 3s, 4s Stück, neblt Karien und Portraits des Churfarlien von Baden. Leipzig. Hinrichs.

Mit der Erscheinung des 4ren Stücks ist der 6te Band dieser Zeitschrift geschlossen, die lich bekanntlich auf das Ganze der Kriegswillenschaft, in theoretifcher und praktifcher Hinlicht mit bekannter Gründliehkeit bezieht. In ihrem eignen Werthe liegt der Grand des Beyfalls, den fie bisher erhielt, und fich für die Zukunft versprechen kann. Der Hand von 4 Stücken (die nicht vereinzelt werden,) koftet 2 Rihlr. 16 gr. Alle 6 Wochen erscheint : Stück.

Von den Allgem. gengraph. Ephemeriden ist das ne Stuck mit folgendem Inhalte erschienen : Abhandlungen. 1. Nachricht von der Franz. Westindischen Insel St. Lucia. 2. Beyträge zur Toposaphie und Specialitatiftik von Frankreich. 2) Das Depriement der Drome. 3. Kurze Nachricht von dem eneften Zufiande von Perfien. - Bücher-Recenlonen. 1. Handbuch der Erdbeschreibung von Eupa, etc. herausgegeben v. Prof. Franz. 2. Cours amplet de Cosmographie, de Géographie, de Chroslogie et d'Histoire, etc. par E. Mentelle. 3. Allgeeine Geographie in Briefen an ein Frauenzimmer,

von J. B. Engelmann, 1. Thl. - Karten - Recenfionen. 1. Navigation générale de la France, par J. P. Brullee etc. 2. Carte de la France, par Hériffon etc. - Vermischte Nachrichten, 1. Neue Eintheilung der Kurbmerschen Bestitzungen in Schwaben. 2. Beyträge zur Kenntnis der Bevölkerung von Frankreich. 3. Notizen über Hrn. A. Rochon. 4. Avantcoureur neuerschienener geograph. und statift. Schriften. Ausland, Literatur. 5. Ruffischer Handel. 6. Kurze Nachricht von dem Franz. Guyana. 7. Anzeige Hollandischer Karten und dazu gehöriger Schriften. 8. Neue Franzölische Karten. 9. Franzölische Confuttations - Cammern für Manufacturen, Fabriken, Künfte und Handwerker. 10. Kurze Notizen. - Indian Recreations etc. - Herrschaft Edelstetten - Das Oftpreufifihe Cammer Departement - Magazin für Tuttlingen - Statistische Tafeln von Wirtemberg. 11. Journalistik. - Russische Miscellen VII. Heft. - Charakter der Ruffen - Golizynsches Hospital - Zeitschriften - Handel - Minerva, No. IV. Louisiana und Kentuky. - Partage de la Pologne - Bevölkerung. 12. Ueberfeizungs - Anzeige. 13. Ankündigung der Karte von Westphalen, von Gen. v. le Coq. 14. Warnungsanzeige. 15. Anzeige der Ueherfetzung von Barrow's Reifen. - Zu diefem Hefte gehören : 1) Das Portrait von A. Rochon. 2) Die Karte von Guyana. 3) Das Probeblättehen der neuen Karte von Westphalen. Weimar, im July 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Bey Hinrichs in Leipzig erscheint in kurzem: Leinziger Tafihenkalender auf das Jahr 1805. für Freunde und Freundinnen des Schönen und Nützlichen, befonders für edle Gattinnen und Mütter, und folche, die es werden wollen. Herausgegeben von Mag. Fried. Herrmann. In geschmackvollem Ein-

band mit goldenem Schnitt. 1 Rthlr. 4 gr. Da man im vorans verlichern kann, dass fich diefer Jahrgang durch vorzüglich gute und unterhaltende Erzahlungen von den besten Schriftstellern, durch Anekdoten und andere anziehende Auffatze. auszeichnen wird; fo bittet man um baldige Bestellungen. 4 schön gestochene Scenen aus den Erzählungen von Botcher. 5 Landschaften von Günther, 1 Tafel colorirte Strick- und 2 Tafeln Stickmufter im neueften Geschmack nebst Erklärungen, werden seinen innern Werth anschaulich machen helsen, ohne den bisherigen fo billigen Preis zu erhöhen. Gegen haare Zahlung erhält man auf 4 Exemplare das 5te frey.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlags - Rücher von Peter Waldeck in Münfter. Leipziger Ofter . Meffe 1804.

Chateaubriand, F. A., Genius des Christenthums oder Schönheiten der christlichen Religion. Aus dem Franz, überfetzt und mit berichtigenden Anmerkungen begleitet von Dr. Karl Venturini. 3r und 4r Theil. gr. 8. 2 Rtblr. 12 gr. alle 4 Thle 5 Rthlr. Fries, C. J., Abhandlung von der Umkehrung oder eigentlichen Inversion der Gebärmutter. Mit Kupfern. 16 Gr. gr. 8.

Halem, G. A. von , Leben Peters des Großen. 2r Band. gr. 8. Velin . Papr. 3 Rthlr. 16 gr. Schreibpr. 2 Rthlr. Dessen Profaische Schriften. 2r Band. 8. 1 Riblr. 16 gr. Irene. Eine Monatschrift. Herausgegeben von G. A. von Halem. Jahrgang 1804.

Müller, J. H., Abrifs der Länder - u Staaten - Kunde. besonders von Deutschland; mit beständiger Hinlicht auf die neuesten Veränderungen, und kurzen bistorifchen Notizen. Zum Schul. u. Privatgebrauch. 8.

Toulongeon's, J. E., (Mitglied des National-Inftituts) Geschichte von Frankreich, seit der Revolution von 1789. Aus zeitverwandten Urkunden und Handschriften der Civil- und Militar- Archive. Dentsch herausgegeben von P. A. Petri. gr. 8. 1r u. 2r Bd. 3 Rthlr. 20 gr.

Bey C. H. Reclam in Leipzig ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Blaine, D., Grundlinien der Thierarzneykunde aus dem Engl. übersetzt von Dr. U. Domeyer, Stabsarzt der engl. Armee. 1r Theil mit zwey Kupfern. gr. 8. 2 Rthlr. Hailv., Lehrbuch der Mineralogie, aus dem Franzol.

überletzt vom Geb. Ober - Bergrath Karften. Mit vielen Kupfern. 1r u. 2r Th. gr. 8. 1804.

Hatiy, Anfangsgrunde der Physik, aus dem Franzöl. überfetzt von Dr. C. S. Weift. 1. Mds ite u. 2te Abtheilung mit vielen Kupfern. gr. 8. 1804. 2 Rthlr. Karften, Dr. C. J. B., Revision der chemischen Affinitätslehre, mit beständiger Rücksicht auf Berthollets neue Theorie, gr. 8. 1803.

Scherer, Dr. J. L. U., Katechetisch - praktisches Handbuch über die biblische Geschichte. 2 Theile. 8

Tableau de Valence par C. A. Fifcher, traduit pr. Ci Fr. Cramer. gr. 8. 1804. 1 Rthlr. 12 gr

Jugendjahre Bonaparte's, Ersten Kaifers von Frankreit. 8. mit Portrait. Neue Auslage. Leipzig. His. Wer über die erste Richtung, welche der Gust diefes auf eine fo aufserordentliche Art fich auszeichnneden Mannes nahm, helehrt feyn will, der wird hier fowohl in psychologischer Hinlicht, als von Seiten der

#### Oberfetzungs - Anzeige.

Von dem kürzlich zu Paris erschienenen und von Kennern mit ungetheiltem Beyfall aufgenommenen fehr

interessanten Werke: Londres et les Anglais. Par J. L. Ferri de St. Conftant, 4 Bande in gr. 8.

Unterhaltung Befriedigung finden.

erscheint nächstens in unserm Verlage eine abgekürzte und kritisch beerbeitete Übersetzung in zwey Banden; welches wir hier vorlaufig den Geographiefreunden anzeigen wollten; ein mehreres hierüber wird in dem nachsten Heste der Allgem. Geogr. Ephemeriden geligt werden. Weimar, im Julius 1804. F. S. priv. Landes - Induftrie-

Comptoir.

Bey Hinrichs in Leipzig ift fo eben fertigeworden:

Geschichte Napoleon Bonapartes, Ersten Kaifers von Frankreich; von feiner Geburt an bis auf die jetzigen Zeiten. 4ter Band. 8. I Rthlr. 2 gr. Maklowie oder die schrecklichen Bergwerke Tyrols Eine wahre Geschichte des Wiener Hofes. 8. Mit

Vignette. Boreux Anweifung zur Construction eines holzerspe renden Verkohlungsofens, wodurch ohne alle Koften ein beständiges Feuer zu unterhalten ift. Herausgegeben von Dr. Efchenbach. Mit 3 Kupfertalela,

colorirt. 4. I Rible. 8gr. Die nene Charte von Deutschland, von Champion in 30 Blättern mit Post - und Reiserouten, welche die Schweiz, Holland, einen Theil von Italien und fast

ganz Frankreich und England umfast. Wird ohnfehlbar noch vor Michaelis bey Hinrichs er Icheinen.

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 134.

Mittwochs den 22ten August 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodifche Schriften.

1073

Von dem beliebten mußkailichen Damenjournal, Leiperfelbienen, (Franum-Freis der Fig Bogen) i tilhr der
erfelbienen, (Franum-Freis für is Bogen) i tilhr de ge.
Auch er hat, wiest gen Lieblingsflecke für Glevier
mit generation in der Lieblingsflecke für Clevier
mit Gelang intstaulsellen. Speenlatiere Räisinenenen
über Mußk, enrhalt dieß praktifete Journal nicht,
welches alseier dem angenehmen und nitzlichen Inhalte, noch von Seiten der Wehlfeliheit fieh empfehlt,
die as alwechleind mehrere neue und vorzügliche Mufikalien in fieh vereint, welche einzeln in einem weit
hobern Preife feben.

Von den Annalen der Phyfik des Herrn Prof. Gil-

bert ift Strick 6 erschienen, und enthalt: I. Beobachtungen über die Strahlenbrechung, angestellt zu Eckwarden an der Jahde, von Dr. H. W. Brandes. (Zweck; Methode; Größe der Beobachtungsfehler; Lage der Standpunkte und Signalpfähle; Lage, Entfernung und scheinbare Höhe der beobachteten Gegenstände; wahrer Mittelpunkt; Journal der Beobachtungen in Tabellenform; ob der Lichtstrahl immer fo gebrochen wird, dass er nach der Erde zu concav ist; Vergleichungen d. Beobachtung in verschiedener Hinlicht; schnelle Aenderung der Refraction; Spiegelungen.) - II. Uber die Faia Morgana und ähnliche Phanomene, vom Dr. Castberg in Copenhagen. -III. Eine neue merkwürdige Beobachtung über die verschiedenen Arten der Electricität, welche sein gepalverte färbende Substanzen, durchs Durchpudern für ach, und mit einander gemengt annehmen, vom Hrn. von Gersdorf auf Meffersdorf. - IV. Verfuche über die Electricität des Holzes beym Schaben oder Schneiden, von Wilson in London. - V. Schmelzpunkt des Bleyes und Siedepunkt des Queckfilbers, von Crichton. - VI. Fortgefetzte Nachricht von den neuelten Verluchen des Grafen von Rumford über die strahlende Wärme, welche er dem Nat. Inft. mitgetheilt hat; und VII. Zufatz dazu von Biot, das Gefetz betreffend, wornach die Warme fich durch feste Körper verbreitet: mitgetheilt vom Dr. Friedlander in Paris. — VIII. Verfuche üher das Abforptionsvermögen der Kohle, vom Gräfen v. Morzezo. — IV. Nachricht von den kinlichten Gefundwaffern, welche im Großen verferzigt Frier, der kurpfalzb. u. kuerzak. kinli. Gefundbronnen - Director zu Prüfening bey Regensburg. — X. Preissufgaben von der Koniel, böhmlichen Gefellfchaft der Wiffenfohiten.

Halle, den 6. Aug. 1804.

Rengeriche Buchhandlung.

Rufsland unter Alexander dem Ersten von Storch. 8te Lieferung. (May 1804.)

In halt: X. Die Livlandische Bauernverfassung, nach den letzten Landrags - Beschlüssen, und der Bestätigung der Kaisers. XI. Annalen der Alexandrinischen Gesetzgebung. XII. Edle und patriotische Handlungen. XII. Misselle und

Leipzig, den 1. August 1804.

J. F. Hartknoch.

## Ruffische Miscellen.

Inhalt des achten Hefts: I. Garnerin's umständlicher Bericht von den drey ersten Luftreisen. die er in Rufsland gemacht hat. Aus dem Franzöfischen. II. Sitten und Gebräuche der Ruffen vor Peter dem Großen, nebst verschiedenen andern Nachrichten über das alte Bloskwa und Rufslaud, nach Olearius, Petrejus, Herberstein und andern altern Schriftstellern über Russland. Von H. v. Karamfin. III. Parallelen, vom Herausgeber. IV. Der Fürst Po-Tharsky, der Kaufmann Meyne und der Patriarch Hermogenes. Aus Eristaw's Geistesgröße einiger Russen. V. Brief des H. Smith, eines in Rassland reisenden Amerikaners, an einen seiner Freunde in Moskwa. über eine Colonie englischer Missionanien unter den Ticherkessen. Aus dem Westnik. VI. Der wohlthätige Arzt in Kleinrussland. Ebendaher. VIL Schreiben eines auf dem Lande lebenden ru lichen Edelmanns an seinen Freund in der Stadt: Ebendaher. VIII. Aufklerung. Zwey Ukafen, J. v. Karamfin Edel

und den Herausgeber der Ruff. Miscellen betreffend, endaher

(6) T IX. Ver Karanfin

IX. Verzeichnift der vorzöglichten ruffichen dramanichen Dichter. X. Ueber den Urfprung des Nameas Jachroma, eines Fluffer im moskowischen Gouvernement. Aus dem Wefnilk. X. Neue und merkwördige Erichsinungen der ruff. Literatur. XII. Kurza Gefehichte der Theaterwefenn in Rufsland bis zur Regierung Katharina's der Großsen. XIII. Kurza Nachrichten.

#### 11. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Joh. Friedr. Hartknoch in Leipzig find zur Ofter-Meffe 1804. erschienen:

Des Commissionsraths Riem Halbjahr Beytrüge zur

Oeconomie und Naturgeschichte sür Landwirche und Bienerspreude; oder: Negofressetze Sammlung Benonnischer und Bienenschriften. Mit Kupfern. Erhe Lieserung auf das Jahr 1804, S. 1 Rithle: 18 pr. Auch nater dem Titel: Oeconomische und Naturhisporische Bryträge für Landwirthe und Bieneafreunde. Ersten Bandes Erter Theil.

Diese reichhaltigen Beyträge des berühmten Verfaffers, zur Oeconomie und Bienenpflege, enthalten theils Nachrichten die Leipziger ökonomische Societät betreffend; Auszüge aus ihren Protocollen, Auffätze und Abhandlungen, die in ihren Versammlungen verfelen werden etc., theils eigenthumliche Auflatze, kurze Nachrichten, Rezensionen u. f. w. Unter jenen - heben wir aus: Röffig über Sandpflanzen; Reinhold und Reutter über Anwendung des Galvanismus auf Thierkrankheiten; Laubender über Blitzableiter; Hennig und Seidel über Unfruchtbarkeit der Bäume, über Lohe der Obstbäume; Hammer über Entwallerung der Wiesen; Herzog von Holstein - Beck über Schafpocken - Inoculation; Lampadius über Düngefatze; Bullmann von Winterfaaten n. f. w.; unter diefen: Herzog von Holftein-Beck und Riem über Wechselwirthschaft, über die Heilung der Rindviehpest; Riems Bemerkungen, ob Flachs und Hanf ohne Röften zu brechen fev; über Maisbau; mehrere interellante Erfahrungen und Nachrichten die Bienenzucht bewelfend etc.

Ueber Bewaffnung von J. G. Seume. 8. 14 gr.
In Beziehung auf die Kriegskunst unsrer Zeiten.

beleuchtet der fachtundige Verfaller die Bewaffaung der Alten, und zeigt, was Manchem paradox febeinen mag, die mannichfachen Vortheile, die fich auch jetzt noch, fogar um den Krieg menschlicher zu machen, att jeuer Bewaffnung verbunden mit unserm Palverfisten, ziehen ließen.

Reliquien alter Zeiten, Sitten und Meinungen. Herausgegeben von Joh. Georg Müller. Zweyter Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. Auch unter dem Titel: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Christentkunst. Erster Theil.

Inhalt: Ideen über das Studium der Kirchenge-Ichichte. Anfang der Gefebichte des Chriftenthums. Bemerkungen über die Gefebichte d. r Ausbreitung des Christenthums. Unternehmungen weblicher Fürften fer dielen Zweck. Bemerkingen über die verfeinedenen Lehrmethoden der Miffionarien. Wirkunges des Chrittenthums auf die Vertofferung des gemeinen Wefens. Wanderungen des Chriftenthums. Einzelne Bemerkungen über den Zultand und den Charakter der chriffitienen Rehigiofitat in verfohiedenen Zeitaltern. Chriftian Thomafius Gedanken von der Kirchengefeitschet.

Bergreisen, herausgegeben von Christian August Fischer. Erster Theil. Nebst einer Karte. 8 1 Rthlr.

Dieder erfer Theil enthalt die intereffanteften Pathien aus den Pyrenien, befonders auf den Central-Pyrenien, die in jeder Irlaficht die wichtigften find, Alles, was feit d'Arcet bis auf Ramonds neuerfies Werk, darüber gefchrieben worden ist, hat der Veraffer benutzt, verglichen und zufammen gefull: Wo es möglich wars, z. fl. bey den Westpyrensen, hit er eigne Beobachtungen birnsupefigt, und am East die allgemeinen feientisischen Reslutze, nach ihres einzehen Rubeiten forgfaltig ausfesthert. Die Karte einzehen Rubeiten forgfaltig ausfesthert. Die Karte vor. — Der zweyte Theil wird die Beschentung der Seealpen enthalten.

Belinde. Ein Roman nach dem Englischen der Miss. Marie Edgeworth. Zweyter und dritter Theil.

8. 2 Rihle, 12 gr. Mit dem dritten Theile schließt fich diest unverhaltende Familiengemilde. Der berühmte Name der Versallerin, und der Beysall, mit welchem der erste Theil von naferm Publikum aufgenommen worden, verbürgen diesem Roman eine Stelle in allen Lefe-Anstalten.

#### Ankündigung.

Ein Handbuch des Mecklenburgischen Privatrechts ist ein allgemein gesühltes Bedürfinis, und eine Lücke in der Bibliothek eines jedes Vaterländliches Geschäfts-Mannes, welche nur ein mehrjähriges, mit ungestörtem Zugang zu den Quellen verbundenes Sudium des Vaterländlischen Rechts zu füllen vermas,

Der Herr Hof - und Landgerichts - Affeffer son Kamptz zu Gustrow hat sich entschlossen, diesem Bedürfnisse durch ein

Handbuch.

des Mecklenburgischen Privatrechts

abzubelfen. Diefs Werk, welches in unferns Verlage herauskömm, wird aus 2 bis 2 Alphabeten beifehes, und in 2 furke oder 3 mälige Bande getheilt weiden. Der erfte Band wird in der Oftermeffe 1805 fertig, und fpäteften ein und zwey Jahre nachber wird der zie und 3te Band nachloßen. Das Werk wird in groß Octav mit feharfen deutschen Lettern auf gutem Druchppiere gedracht erfeheinen.

Neben dem Werke felbli wird fpäieltens ein habes Jahr nach der Herausgabe des letzten Bandes defleihen ein Supplement erleheinen, wel her bither ungedrukte Quellen des Me klenburgichen Privat - Recher en:

katten, und zur großern Gemeinnützlichkeit des

Werks felbst wesentlich beytragen wird. Dieser Supplementband kann jedoch von dem Handbuch ge-

1077

trennt werden. Der Subscriptions - Preis des Handbuchs ohne den Supplementband ift für jedes Alphabet 1 Rthlr. 12 gr. in Louisd'or zu 5 Rthlr. -

Wem es gefallig ift, eine Subfcriptions - Sammlung auf dieses Werk zu übernehmen, erhalt auf 6 Exemplare das 7te unentgeldlich. Die Subscription findet

bis Michael dieles Jahres fratt. Schwerin und Wismar im July 1804.

Bodneriche Buchhandlung.

#### Literarische Anzeige für Theologen überhaupt.

Da bey den mannigfaltigen Bearbeitungen des Nenen Testaments, welche bereits erschienen find. doch noch eine wohlfeile Handausgabe mit einer lateinifchen L'eberfetzung vermilst wird (leitdem die Leusdenische gänzlich vergriffen ist): so mache ich denen, welche eine Bearbeitung dieser Art zu besitzen wünfchen, bekannt, dass ich feit längerer Zeit an einer nach der Form der Leusdenischen eingerichteten (befonders für die höhern Classen der Gymnasien und Univerlitäten bestimmten) Handausgabe des N. T. arbeite. Der Griesbachische Text wird dabey zum Grunde gelegt, und diesen wird theils eine neue lateinische am Rande beygefügte Uebersetzung, theils eine Auswahl der vorzüglichsten abweichenden Lesarten nehft kurzen Hindeutungen auf die wichtigste Verschiedenheit der Uebersetzungen und Erklärungen begleiten. Sie erscheint zu Oftern 1805. M. Schott,

#### Privatdocent der Philologie und Theologie in Leipzig.

Zu obiger vorläufigen Bekanntmachung des Herrn M. Schott, von dessen unverdrossenem Fleisse und bewahrter Geschicklichkeit fich bey dieser Arbeit schon im voraus etwas Befriedigendes erwarten lasst, füge ich Endesunterzeichneter hinzu, dass dieses Buch kanftige Oftermesse 1805 gewiss in meinem Verlage erscheinen, und ich als Verleger nicht nur für schönes weißes Papier und correcten Druck forgen, fondern auch gewiß einen äußerst billigen Preis desselben machen werde, indem ich schon zum voraus auf einen beträchtlichen Absatz davon rechnen zu können glaube. Fr. Tr. Märker

in Leipzig.

Christiche Moral in alphabet. Ordnung. Für Prediger, Catecheten und Candid. d. Pred. A. gr. 8. 6 Bande. 238 Bogen à 9 Riblr. Dortmund, bey Mallinckrodt.

Die vorzägliche Brauchbarkeit dieses Handbuchs taben ein Ribbeck, M. Feder u. a. öffentlich anerannt. Den Verlegern fey es erlaubt, auch auf die orzagliche Wohlfeilheit destelben aufmerkfam zu rachen.

Im Verlage der Meyerschen Buchhandlung zu Lemgo find in der Ofter-Meffe 1804 folgende neue Bücher herausgekommen:

Fröbing, J. C., Calender für das Volk auf das Jahr 1804. 8.

Ethrer, G. Fr., kurze Darstellung der Meyerrechtlichen Verfassung in der Grafschaft Lippe, nach dem . Geilte der Geletze, nach gültigen Oblervanzen, und fowohl nach gerichtlichen, als aufsergerichtlichen Entscheidungen bearbeitet. gr. 8. t Rthlr. 4gr.

- - Anleitung zur regelmäßigen Behandlung der Holzungen und Bewirkung eines hohen nachhaltigen Ertrags. Für Landleute und andere Gutsbefitzer. gr. 8.

Häseler, J. Fr., Ansangsgründe der Arithmetik, Algebra, Geometrie und Trigonometrie zum eigenen Unterrichte, vorzäglich für Hauslehrer u. Gelehrte, welche diese Wissenschaften nicht zur Hauptbeschäftigung machen. 2ter Band. 3te Aufl. 8.

Kuhn, Fr. Chr., kurze Darstellung der Fortpflanzung aller Haupt - und abgeleiteten Maals - und Gewichtsverhältnisse, wodurch bewiesen wird, dass alle Maafse und Gewichte der Griechen und Römer durch den großen Alt - germanischen Völkerstamm aus Alien denselben überbracht und mitgetheilet worden ift. 4.

Meufel, J. G., Sechster Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes, welcher die Verbesserungen und Zusätze der fünsten Auslage des Herrn Hofraths und Professors Meufel enthalt. gr. 8. 2 Rthlr. 4 gr. - Siehenter Nachtrag zu der vierten Ausgabe des

gelehrten Teutschlandes, welcher die Nachträge zu der füuften Auflage des Herrn Hofraths und Professors Meufel enthält. 1ste Abtheilung. gr. 8.

I Rthlr. 20 gr. - dito - dito - 2te Abtheil. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. Ofthoff, Dr. H. Chr. A., Unterfuchungen und Beobachtungen über die chronischen Geschwüre im Allgemeinen, mit besonderer Rücklicht auf die fogenannten alten Schäden an den untern Gliedmalsen.

- Unterfuchungen über die Anomalien der monat-. lichen Reinigung, hefonders über ihr Verhalten bey allgemeinern krankhaften Zuftänden des Körpers.

gr. 8. - - Verluche zur Berichtigung verschiedener Gegen-Itande aus den Gebieten des reinen und angewandten medicinischen Willens. 1. u. 2tes Bandchen.

Rthlr. 8 gr. gr. 8. Paffavant, C. W., Darftellung und Prüfung der Pelialozzischen Methode, nach Beobachtungen in Burg-

dorf. gr. 8. v. Steinen, J. D., westphälische Geschichte, sten Bds 3te Abtheil. fortgefetzt von Dr. P. F. Weddigen. 8.

Auch unter dem Titel:

Weddigen, Dr. P. F., Paderbornische Geschichte. Nach Schatens Annalen. 1fren Bds 3tc Abth. 8.

Rtblr.

#### Anceige.

Zu Michaelis d. J. erscheint in unserm Verlage der zweyte Band des Archivs für Rechtsgelahrtheit in den Herzoglich - Me. klenburgif hen Landen, von dem Herrn Canzley . Rath von Nettelbladt in Roflock, wovon der erfte Band im Verlage der Stillerschen Buchhandlung in Roftock heranskam.

Wir hoffen durch diese Anzeige den Beförderern der vaterländischen Rechtskunde und allen Mecklenburgischen so wie auswärtigen Juristen um so mehr eine angenehme Nachricht zu ertheilen, als wir nicht nur verfichern können, dass der Herr Herausgeber eine Menge höhlt interessanter Rechtsfälle zusammengestellt hat, sondern auch bemüht gewesen ist, mehrere bisher fast unzugängliche Quellen des Mecklenburgifchen Rechts zu benntzen und hekannt zu machen.

Wer von jetzt an bis Ende Septembers auf diesen zweyten Band bey uns felbst oder der znuächst gelegenen Buchhandlung fubscribirt, erhält denselben für 1 Rthlr. 12 gr. - der nachberige Ladenpreis wird um

etwas erhöhet werden. Schwerin und Wismar im Julius 1804.

Bödnersche Buchhandlung.

In der Schulze'schen Buchhandlung in Oldenburg ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Allgemeines Worterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebrüuchlichen fremden Worter und Redensarten, zum bequeinen Gebrauch für alle, welche jene Ausdrücke richtig verstehen und gebrauchen, oder auch vermeiden wollen, infonderheit für Schulen, von J. C. A. Heyfe. 2 Theile. 2 Rthlr. 16 gr.

Außer den bemerkten wenigen Druckfehlern hittet man noch in der Vorrede S. XI. Z. 3. Lateinischen in Italianischen, und S. XIII. Z. 9. Femininum in Neutrum zu verheffern.

Bey Langbein und Klüger ist unter der

Der Fürst von Nicolaus Macchiavel

frey übersetzt und mit biographischen, historisch - politifch - kritifchen Nachrichten und den Anmerkungen des Amelot's de la Houffaye herausgegeben von Franz Nicolans Baur, Vicar des ehemaligen Domftiftes in Würzburg.

Es ware überfluflig über diefes anerkannte vortreffliche Werk mehr zu fagen, als: Macchiavel wird ewig den Fürsten, Ministern, Staatsmannern und Gelehrten ein nicht unwichtiger Mann bleiben, die Erscheinung seines Fürsten ein Etwas, worüber man heute noch problematisiren möchte. Der Herausgeber glaubt daber eine freye, richtige und dem Genius der Sprache mehr angemessene Uebersetzung möchte daher allerdings keine so gar verdienstlose Arbeit seyn. Und er hat Recht, indem die letzte Uebersetzung vom

Jahre 1745 äußerst schlecht und Sinn entstellend ift. Wir fetzen daher dieser Anzeige selbst nichts mehr hinzu, als Macchiavel erscheinet in einer schonen Handausgabe mit einem geschmackvollen Umschlage.

Neues System der gesammten Heilkunde nach der Erregungs - Theorie, von Dr. J. H. Müller, 2ter Band, enthält: die Pathologie. gr. 8. Leipzig. Hinrichs. I Rthlr. 8gr.

Dasselbe unter dem Titel: Handbuch der allgemeinen Krankheitslehre oder Pathologie nach der Erregung:

Theorie. gr. 8.

Wenn der erfte Theil dieser Schrift, nach dem Urtheile der allg. medicinischen Annalen, 1804. Marz, durch geläuterte Darftellung, bundige Kurze, Falslichkeit und Vermeidung jener Ahwege, auf die bliede Vorliebe zu einem Sylieme fahren können, fich feben auszeichnete, fo ist diess nicht weniger auch mit die fem Theile der Fall; und wenn der erfte Acrzte überhaupt dadurch intereffiren mulste, fo wird diefer zweyte dem praktischen Arzte noch willkommen feyn, der nie fo fehr mit den unhaltbarken Syftemen zu kämpfen hatte, als in unfern Tagen, und eines freundlichen, fichern Führers daher mehr als je bedarf.

Scarpa, A., praktische Abhandlung über die Angenkrankheiten, oder Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten dieses Organs, nach der franz. Ausgabe des Bürgers Leveillé, mit Anmerkungen und Zusutzen übersetzt von D. F. H. Marteas. 2 Theile mit 3 Kupfertafeln. 2.

Der Name des Verfassers, so wie die fehr vorzielichen Recensionen dieser Schrift, welche auch der deutschen Bearbeitung zu Theil geworden find, birgen für die Vortrefflichkeit dieses Werks, welchei jedem angehenden, fo wie dem schon erfahrnen Arzte und Wundarzte, unentbehrlich ift, indem es ohre Hypothefen reine praktifche Resultate, in Verhindung mit einer auf Erfahrung gegründeten Theorie darstelli welches heut zu Tage bey so wenigen Schriften der Fall ift.

Obiges Werk ift in Leipzig bey dem Verleger Johann Gottfried Graffé, und in allen Buchbandlungen a 3 Rtblr. zu haben.

Bey den Gehrüdern Mallinckrodt in Dortmund find verlegt:

C. Corn. Tacitus über Germanien. Lat. u. Deutsch von J. Ch. Schlüter. R. Gierig, Prof. G. E., über den moralischen und litter.

Charakter des jüngern Plinius. 8. (Ein Lesebuch für Studirende und Unstudirte.)

Cicero's, M. T., Dialog von der Freundschaft von J. A. Ehring. 8. (Richtige Darftellung des Originals mit Walti und

Würde des Ausdrucks.)

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 135.

Sonnabends den 25ten August 1804.

#### LITERARISCHE ANZFIGRN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Levranit et Comp. in Strafsburg, fowie auch in der Hofbuchhandlung in Darmfradt, ift zu haben:

Mémoires d'un témoin de la révolution, ou journal des faits qui se sont passes sous ses yeux et qui ont preparé et fixé la constitution française; ouvrage posthume de Jean Silvain Bailly, premier prefident de l'afsemblée nationale, premier maire de Paris et membre de trais académies. 3 Volumes in 8. Paris 1801. A Riblr.

Traité du fer et de l'acier, contenant un fystème raisonne fur leur nature, la construction des fourneaux, les procédés suivis dans les différens travaux des forges et l'emploi de ces deux métaux; avec 15 planches en taille douce in 4. Strafsbourg 1804.

Traité de fortification sonterraine, suivi de quatre mémoires sur les mines; par le Commandant de mineurs Monzé; in 4. avec 26 planches en taille douce.

7 Rthir. Notice des animnux vivans de la ménagérie, leur origine et leur histoire dans cet établissement. 12100. Paris 1804. 12 Gr.

Interessante Lebensgemälde

denkwürdigsten Personen des achtzehnten Jahrhunderts

von Sam. Baur.

Ich danke dem resp. Publikum, dass es meine Anzeige und Empfehlung der beiden erften Bande diefer Unternehmung mit gütigem Vertrauen aufgenommen hat. Der allgemeine Beyfall dieser schöngeschriebenen, gehaltvollen Biographicen läßt mich den zahlreichen Besitzern der ersten Bande mit Vergnügen die Verficherung machen, dass davon der dritte Band

letzt im Druck ift und gewifs bis Mitte August erscheinen und an alle Buchhandlungen abgesendet wird. Leipzig im July 1804.

Georg Vofs.

In allen guten Buchhandlungen ift zu bekommen: Aktenftücke

des gegen Moreau, Georges, und fünf und vierzig Mit-Angehlagte, eingeleiteten

Hochverraths-Prozeffes. I. Band 1. Heft, II. Band 1. Heft.

Coblenz in der Laffaulx'fchen Buchhandlung.

Das ganze Werk wird zwey Bande, und auch ungefähr zwey Alphabete begreifen.

Der erfte enthält die Anklage - Akte, die Anlagen, die Verbal-Prozeffe, Verhöre und Confrontationen.

Der zweyte die Debatten vor dem Gerichtshof, die Vertheidigungen und das Urtheil.

Man hat, um alle Wiederholungen zu vermeiden. alle Aussagen und Aktenstücke, welche während der Debatten verlesen wurden, und die sehon in der Anklage - Akte und den Anlagen enthalten find, weggelaffen, und blofs auf die Seiten-Zahl, wo fie in diefer befindlich find, hingewiesen. Auf diese Art ist es möglich geworden, ohne etwas Wesentliches wegzulaffen, das ganze Werk auf ungefahr den fünften Theil der Bogen . Zahl des französischen Originals zu reduciren, und dieses historische Denkmal zu einem Preise zu liefern, der fowohl in Vergleichung mit dem des französsichen Textes als den in Deutschland davon erschienenen Ucbersetzungen die Achtung der Verlagshandlung für ihr Pablikum beweift.

Die übrigen fechs Hefte, deren 3 den erften und 3 den zweyten Band erginzen, mit Titel und Register, folgen nun schnell auf einander. Der Ladenpreis für das Ganze ist 2 Rthlr. 16 Gr. oder 4 fl. 48 kr. rhein, Die Verlagsbandlung,

Bey Wilh. Webel in Zeitz ist erschienen und in andern Buchhandlungen zu haben: Handbuck der chursüchsischen Gesetze, L. Band, und

II. Bds. 1fter und 2ter Abschnitt. 4 Rthlr. 12 gr. Der 3te Abschnitt des 2ten Bandes und der 3te Ban i

werden zuverläßig zu Michaelis erscheinen. (6) U

4 108.

Dr. J. J. Wagner. Professor der Philosophie zu Würzburg. 1804. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Ansser der Einleitung, in welcher fich der Verfaffer entscheidend gegen den Schellingschen Idealismus erklast, enthält diefe Schrift:

1) Theoretische Philosophie, oder Construction des Bewulstleyns, der Willenschaft, und der Me-

2) Praktische Philosophie, oder Construction der Religion, des Staats und der Sittlichkeit.

3) Aesthetische Philosophie, worin die Ideen der Schönheit, Kunst, des Geschmacks und der Darstellung zu einer voliständigen Grundlage einer ftreng wissenschaftlichen Aesthetik organisirt find. Leipzig, den 30. July 1804.

Breitkopf und Hartel.

In diesen Tagen werden in unserm; Verlage fertig: Botunifihe Briefe an Herri Prof. K. Sprengel zu Halle. Ein Anhang zu seiner Einleitung in d. Stud. d. kryptogam. Gewächie, für die Befitzer dieses Buchs; von Doct. Fr. Weber.

Wir nachen das Publikum auf diese Schrift um so mehr aufmerkfam, ein je wichtigerer Nachtrag fie zu dem gemannten Buche des Hn. Prof. Sprengels, und als folcher den Belitzern destelben gewiss unentbehrlich ift. Hr. Doct. Weber ift als Schriffteller über die kryptogamischen Pflanzen nach Verdienst zu vortheilhaft bekannt, als dass fich hier nicht eine Menge von interessanten Resultaten zur Aufklärung dieser so merkwürdigen als dunkeln Gewächsfamilie finden follte-In Druck und Format erscheint das Werk dem Sprengelichen gleich, um mit ihm zufammengebunden werden zu können. Kiel, den 30. July 1804.

Neue Akademische Buchhandlung.

Im Laufe diefes Sommers erfcheint zuverläßig: Enyklopadie des gefammten Maschinenwesens, oder vollständiger Unterricht in der practischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Erklärung der dazu gehörigen Kunstworter in alphab. Ordnung. Ein Haudbuch für Me haniker, Kameraliffen, Baumeifter und Jeden, dem Kenntnijje des Mai hinenweiens nathig und nutzlich find. Von J. H. M. Poppe. Zweyter Theil. gr. 8. Mit 11 Kupfertafeln.

Welche Versicherung ich den Besitzern des ersten Theils hiermit zu geben mich für verbunden achte. Die Kapfertafeln zu diesem zweyten Theile find bereits ganz fertig, to wie an dem vollständigen Text raich mryedrockt wird.

Leipzig im July tros. Georg Vofs.

z e i g Von dem intereffanten Werke über Hindoftan. welches der französische Ingenieur Le Goux de Flaix, der felbst lange in Indien gewesen und Mitglied der gelehrten Gesellschaft zu Calcutta ift, gegenwärtig zu Paris herausgiebt, liefern wir fogleich bey Erfcheinung des Originals eine zweckmäßig bearbeitete teut-Sche Uebersetzung. Weimar im August 1804.

F. S. priv. Landes - Induftrie. Comptoir.

Künftige Michaelis Melle erscheint von mir in Verlage des Comptoirs für Literatur z: Leipzig:

Epitome Entomologiae Europaeae Systematicae sexusion

Fabricum. Eine vollständige, doeh in gedrängter Kürze abgefaste systematische Aufzählung und Beschreibung der in Europa liekannten Insekten scheint for einen großen Theil des naturhistorischen Publikums noch ein wahres Bedürfnifs zu feyn. Denn jene großen, vortrefflichen Werke eines Linnée, Fabricius, Panzer, Herhft u. f. f. find für fehr viele, wo nicht für die mehreften, zu koftbar, zum schnellen Auffchlagen und Vergleichen aber zu volominös und unbequem, Die kleinern entomologischen Schristen dagegen lind offenhar zu unvolifrandig, und verlaffen den Naturhistoriker jeden Augenbliek. Daber hielt ich die Ausarheitung eines Handbuchs der Entomologie, das die Ordnangen, Gattungen und Arten der bis jetzt bekannten Insecten nebst ihren characteristischen Kennzeichen vollständig, deutlich, kurz und zugleich auf eine folche Weise aufstellte, dass dadurch das Nachfehlagen, Auflinden und Vergleichen erleichtert und beschleuniget werden könnte, für ein erwänschiet und nürzliches Unternehmen. Ein folches Handbuch habe ich durch das oben angezeigte Werk zu liefers gefucht. Der Entomolog findet darin die Europäisches Infecten nach dem neuelten Syftem des Fabricius. Von den Außereuropäischen habe ich nur einige der Merkwürdiglien und Schönften, befonders unter des Eleatheratis und Gloffatis, als eine Zugahe bevgefigt, die den Umfang des Buchs nicht fehr vergrößert, und hoffentlich nicht unangenehm feyn wird. Die Charactere der Gattungen find die von Fahricius aufgestell ten, weil ich fie for die kurzeften, richtigften und consequentesten halte. Die Kennzeichen der Artes find die bekannten Linneeischen, doch hier und de mit meinen eignen Bemerkungen, Zufätzen und Veränderungen verschen. Bey den mehresten Insecten. die weder einheimisch, noch nomadisch find, babe ich das Vaterland, auch wo es der Raum verfrattete. den Antembaltsort angegeben. Der fchneile-n Ueberficht halber, mithin zur Erleichterung des Auffüchens find t) die Beschreibungen der Gattungen und Arien mit ausgewichten und leicht verständlichen Abkungen gen der Worte abgefalit; 2) werden diejenigen Wor-

ter and Sitze, die einander correspondicen ader die ein Hauptmerkmal enthalten, mit au gozen ine en Lie

tern gedruckt; 3) wird jeder Species gerade eine Zeile gewidmet, fo dals die uch ähnlichen Worte unter einander zu stehen kommen. Um alle diese Alifichten zu vereinigen, muß das Werk in Quartformat erscheinen, doch wird es nicht viel über 2 Alphabet frark werden. Die dunkelsten Abbreviaturen werde ich dem Buche vorsetzen und erklären. Auch werde ich, um vieler Entomologen gegen mich geäusserte Wünsche zu befriedigen, die wahrscheinliche Abstammung der griechischen Gattungsmamen, zuweilen auch die profodische Quantitat der vorletzten Sylbe anzei-Dem Ganzen foll noch ein doppeltes Register der Gattungen, nach ihrer fystematischen Folge, und nach ihrer charakteristischen Verwandschaft, beveefügt werden. Pirna im Monat May 1804.

M. Hentfoh. Vorstehender Anzeige eines entomologischen

Werks, das in diefer Form noch nicht vorhauden ift. fügen wir als Verleger desselhen noch hinzu, dass wir daffelbe nachftens an alle Buchbandlungen fenden werden, und dass es für i Rihlr. 12 gr. in solchen zu haben feyn wird.

Comptoir für Literatur.

#### Nene Verlags - Bücher

Johann Gottfried Graffe. Jubilate - Meife 1804.

Anweifung, praktifche, in Wachs und Gips zu poliren. Vom Verfaller der praktischen Anweisung zum Lak-

kiren. mit i Kopfer. 8. Charakter, Verfaffung u. Sitten der Europäer. Grundzage zu einem Gemalde von Europa, mit Beleuchtungen der europäischen Geschichte. ir Theil. gr. R. Mule im, rheinisches, für Humanität und schöne Literatur, herausgegehen von Freyherrn v. Bilderbeck und Freyherrn v. Erlauh. 1r Jahrg. 1804. 12 Hefte

m. Kupf. gr. 8. in Commission. 4 lithlr. Spallanzani, des Abts von, über das Athemholen. Aus d. Franzöhlichen des Herrn Senneber mit Anmerkungen und Zulitzen. gr. 8. 1 Rehlr. 18 gr. Treibhaus, das, eine Schrift für hartige Junglinge und

junge Greife. Ifte Fortfetzung. 8. Worte der Freundschaft und Liebe an alle deutsche Madchen, die gern froh und glücklich werden wollen. Seitenfinck zu Eisfe und Ewalds Kunft ein gutes Madchen und glückliche Gastin zu werden, von X, Y. Z. Verfaffer Carl Biedermanns. 8. in Commillion. 21 Gr.

Romane. Clanfelpeters, weiland berühmten Advocatens, juriftifehe Praxis in Schöpfenhaufen. Von einem feiner Kollegen bekannt gemacht im Jahr 1804. mit t Titelkupier. 8. 1 Rthir. 4 gr. Granrock, der, oder der moderne trene Eckardt. 2 Theile. mit & Titelkupf. neue unveränderte Auf-

lage. 8. in Commission. 2 Rthlr. Spottwogel, der, unter Satauskindern, mit t Titelkupier. 8. 1 Rihir. 12 gr. Stuhenberg, Konrad von, eine Rittergeschichte aus dem grauen Alterthume. 2 Theile, mit 2 Titelkypfern. 8. Gedanken und Vorschläge über Accidenzien und Pre-

digergehühren, als Troftwort für den Herrn Prediger Trinius und zur weitern Prüfung competenter Richter geschrieben. 8. in Commission. Marino Falieri oder die Bundesbrüder zur Loge des großen afrikanischen Löwen. 8. in Commission.

#### II. Vermischte Anzeigen.

Anzeige

wegen Nichtforsetzung des Allg. Repertorii der Literatur. Mit Bedauern muffen wir hierdurch dem Publica anzeigen, dass wir uns in der Hoffnung, durch eine hinreichende Subscribentenzahl gedeckt, das Allgemeine Repertorium der Literatur, mit dem dritten Uninquennio fortfetzen zu können, vollkommen getäuscht, und folglich außer Stande fehen, von diesem wichtigen und Jedem der fich mit Literatur beschäftigt, fast unentbehrlichen Werke die Fortsetzung zu liefern. Aller unserer haufigen Ankundigungen und unablafsigen Bemühungen feit anderthalb Jahren ungeachtet, baben wir nicht mehr als 225 Subscribenten zum 3ten Quinquennio zufammen bringen können, welches mehr als 5000 lblr. Verlagskoften und wenigstens 700 fichere Subscribenten zur Deckung diefer Verlagskoften erfordert. Man wird es uns daher nicht verdenken, wenn wir diele Unternehmung hiermit völlig aufgeben, und dem Publico wenigstens diese Wahrheit, als das traurige Resultat unfrer koftspieligen Bemilbungen liefern, dass es auf diele Art nie hoffen durse, ein Allgemeines Repertorium

der gefammten Literatur zu bekommen.

Weimar den 1. August 1804.

F. S. privil. Landes - Industrie-Comptoir.

#### Eine Bitte an das Publikum.

Es ist gewiss einem Jedem sein Eigenthum lieb, und vorzüglich alsdann um desto theurer und werther, wenn es die Frucht eines mehrjahrigen Fleifses ift, und unter diefer Vorausfetzung hoffe ich, da ich das meinige verloren habe und jetzt wieder zu erhalten winfche, um fo zuverlichtlicher, bev einem hochge-Schatzten Publikum mit niemem nachfiehenden ergebenften Gefuche Gehör und Gerechtigkeit zu finden. Als ich vor einigen Monaten meinen Aufenthalisort veränderte, so wurden mir von dem Wagen, worauf einige meiner Mobilien und Bücher transportirt wurden, verschiedene in grane Leinwand eingeschlagene, mir wichtige Scripturen entwendet - oder giengen vielleicht nur verloren. Hieranter befanden fich folgende Manuscripte, deren Namen ich hier aufzusühren für nöthig erachte: t) Bion und Moschus Gedichte und Fragmente,

in Deutsche gereinte Verse übersetzt, nach der Ausgabe von Haries. Dieler Ueberfetzung waren Amner-Oogle

kungen und Ahhandlungen beygefügt, welche theile den äfheitlichen Werth der Überfetzten Gefänge aus einander fetzen, theils meiner Ueberfetzung Gefänge aus einander fetzen, theils meiner Ueberfetzung als Vertheidiger dienen follen. Eine Ahhandlung über das Leben und die Schriften diefer beiden Dichter, ihre verfehiedenen Ausgaben und Ueberfetzungen im Dentiche finand der Ueberfetzung voran und war mit der der worden der Profeffor Manch beforgen Ausgabe und Ueberfetzung gewidmet, welche diefe literärliche Kleinigkeit befehols.

 50 Oden des Horaz in Deutsche gereimte Verse übersetzt, mit kleinen und kurzen erklärenden und die Uebersetzung vertheidigenden Anmerkungen.

3) Neue Elegieen des Properz, im Sylbenmaafse droftginals, mit Excurfen, ins Deutsche überragen. 4) 108 Sinngedichte des Martials, theils im Sylbenmaafse des Originals, theils in gereimten Versen ins Deutsche aberfetzt, nit Hinweisung auf die Nachahmungeu einiger Deutscher Dichter.

5) Das erfte und zweyte Buch von Lucans Phar-

falia in Deutschen Ottaverime.

6) Acht Heldinnenbriese Ovids in Deutschen

Reimen.
7) Die ersten 4 Bücher von Ovids Verwandlungen

übers. in Alexandriner, mit vielen Anmerkungen.

8) Verschiedene größere Stücke aus des Vale-

rius Flaccus Argonauticon in Deutschen Ottaverime übersetzt.

9) Cicero's Reden gegen den Prätor Verres, nach

den Ausgaben von Grav und Harles ins Deutiche überferzt. Diefer Ueberfetzung waren nehlt einer Abhandlung über die Composition und den Gehalt diefer Reden, philologitch krititch exegetitiehe, antiquarifelse und lijftoritche Ammerkungen beygefügt.

10) Cicero's Rede für den Milo, nach der Grävfehen Ausgabe überf, und mit Anmerkungen philologifeh exegetischen und historischen Inhalts begleitet. 11) Ein Fascicul verschiedener einzelner literari-

Ichen Fragmente und überfetzter Stücken aus alten Klafikern, welche fammtlich einzeln und namentlich aufzuführen, iheils mein mir ungetreues Gedächnifs theils meine Bescheidenheit mir nicht gestattet.

Alle diese elsen angegebenen literarischen Arbeiten hatten ihr Enststehen nienen Mussisunden zu verdanken, und oben detwegen waren und sind sie mit hetener. Vielleicht würde ich nie gewagt baben, sie öffentlich durch den Drück bekannt zu machen, weil sich als blofere Dilettant und Stümper mir und allzugut bewast bin, schwerlich Etwas dem Pablikum übergehen zu können, was sich aus einigermasien der Voll-kommenheit nahern unschte, und hätte ich es ja einst gwagt, so wirden sie sinnigen der Voll-kommenheit nahern unschte, und hätte ich es ja einst siehen zu können ersten zu können fein siehen zu können siehen siehe

Allein ein noch andres Werk hatte ich feit 6 Jahren gesammelt, geordnet und, dass ich es öffentlich gestehe, zum Druck ausgearbeitet und bestimmt, und dieles trug an leiner Stirne den Namen: "Verluch einer vollständigen Literatur der Deutschen Schriften aus dem Gebiete der schönen Wissenschaften. " Es war nach dem Plane des allgemeinen Repertoriums gearbeitet, und mit ausführlicher Angabe der Autsren, Verleger, Druckorte, des Jahres und Preises der verschiedenen Schriften, wie auch mit Beyfügung der Recensionen mehrerer angesehener kritischer Tobunale, so viel als mir möglich, der Vollkommenhe näher gefährt. 6; Alphabet in Micpt. waren bis zun Druck fertig; zur Fortletzung und Erganzung würden mir meine reichhaltigen Collectaneen genützt haben. Schon war ich im Begriff, mit einem Verleger delshalb in Unterhandlung zu treten, als ich leider zuf eine fo unangenehme Art davon abgehalten wurde. auch diefe mühevolle Arbeit war mir mit den übrigen entwendet worden, oder verloren gegangen.

Da mir nun diefer Verluft kelniesveges gleichgigt fens kann, fo wollte ich hierdurch forwohl alle reip. Herren Buchhändler, als auch alle humane Mainer, welche Wilfenfehaften und Redulühkeit fieben, gehorfamft erfuchen, dafs sie, im Fallühsen von oben angegebenen Schriften entweder etwas zum Verlage angegebenen Schriften entweder etwas zum Verlage angesten werden oder sonst zu Gescht kommen sollte, mir Endergenannten gegen eine haare Vergätung gefälligt Nachricht zu errheiten die Güte und Gewengehneit haben wollen. Alles Nachforfchen ist bisher vergeblich geweien, und detshalb fahe ich mich gronbigt, den Weg der öffentlichen Bekanntmachung nobigt, den Weg der öffentlichen Bekanntmachung

einschlagen zu müllen.

Solite hinegen Jemand fo frech und seeh rigeleich fo üßerst wenig fehomed gegen unich ad fich felbit feyn, meine Arbeiten zu mißbrauchen, beifehen far eigne auszugeben, und endlich gar dem Febilkum durch den Druck als einen Stein des Anlöder in den Weg zu legen, welches ich aber, weil fie un dem Weg zu legen, welches ich aber, weil fie un dem Ug zu legen, welches ich aber, weil fie un dem Ug dem eine Henricht find, und fieh vielleicht kann ist dem Ug dem eine Weiter der dem Solite der Vollkommenheit und kon ist dem Verein dem Verein

Joh. Heinr. Friedr. von Ponickan

Hr. Buchhändl. Seidel in Nürnberg wird hiedurch aufgefordert, den längt feringen Iften Theilmeiner Thäringifichei Gefichiche zu publichen, und das Publikum und mich nicht länger hinzuhalten. Ueberhaupt ift nicht einzußehen, warum meiner Schriffellerey immerfort Hinderniße in den Wegt geleg werden.

Dr. Hern nie.

Dr. Heynig, privatifirender Gelehrter in Halle. der

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 136,

Sonnabends den 25ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Französische Literatur

1089

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XVI. K a a f t e.

Bekannlieh wurde durch die neus Organifation des National Infituts oder durch die Wiederherftellung der vier alten Akademieen eine eigne Claffe der fehömen Kinfle, der Malerey, Bildhanerkunft, Baukunft, Kuplerftenberey und Müßk, errichtet, Baukunft, Kuplerftenberey und Anfange des von die Glaffe feit ihrer Entfehung zu Anfange des V. J. bis zum Sperhmer hat, ist in dem Bereicht ihres Seeretairs Le Brefon dargelegt (f. Int. Bl. 1804, 1.42—43.); was in den zwey vorhergehenden Jahren durch diefe Offent! Anfailt und ohne diefelbe gefchah, if des Gegentland diefer Uberficht, in der wir, ohne um genau an die Ordnang der ohen angegeben ein der Schriften der Verzeichnen.

Des causes plassiques et morales qui ont influé sur les progrès de la Peinture et de la Sculpture chez les Grecs war der Gegenstand einer Rede, die Le Barbier d. L., Mitglied der ehemaligen Akademie der Malerey, in der polytechnischen Gesellschaft vorlas und nachher drucken liefs (1801. 59 S. 8.). Als physifche Urfachen, die auf die Malerey und Bildhauerey bey den Griechen wirkten, führt er an den Einfluss des Klima auf das Genie der Nationen, die Formen und die Entwickelung der Schänheit bey den Individuen, die Beschaffenheit der Nahrungsmittel, die so mächtig auf das Temperament und folglich auf die körperliche Bildung wirkt: als moralifebe Urfachen aber die Mythologie, alle Einrichtungen, Feste und Sitten der Griechen, die Aufmunterung und die Achtung, welche die Künftler genoffen, und die durch die häufigen Gelegenheiten veranlasste Nacheiserung. Denselben Gegenstand bearbeitete der Kupferstecher Ponce zu Paris, (fehon bekannt durch ähnliche Schriften, z. B. durch, eine Brolchure: de l'influence de la nature des

mocurs et des gouvernemens sur l'Architecture) in seinere zwar nieht gekrönten, aber doch lesenswerthen Memoire sur cette question proposée par l'Institut National: Quelles ont été les causes de la perfection de la Sculpture antique et quels servient les moyens d'y atteindre? (P. Baudouin 1801. 8.). Diese Urfachen find ihm der dem französischen ähnliche Charakter der unter einem fanften Himmelsftrich wohnenden Athenienfer, (auf die er, nach einem flüehtigen Blick auf die Agypter und Etrusker, allein Rücklicht nimmt,) ihre gymnaftischen Spiele, die den Künstlern Gelegenheit zum Studium des Muskelfpiels gaben, fo wie ihr für die Kunfte vortheilhafteres Coftume, ihr Cultus, and die Gewohnheit, neben den Götterstatuen auch Statuen für Philosophen, Künstler und Schönheiten zu erriehten u. f. w. So wenig nun alle diese Vortheile den franzölischen Känftlern zu Gute kommen: fo warden fie doch, dem Vf. zufolge, die Vollkommenheit der Griechen erreichen, wenn Friede, früher Unterricht im Zeichnen, Belohnungen (befonders bey öffentliehen Feften) he beginftigten. Ehen diele Aufmanterungen verlangt der Vf. einer andern auf Veranlaffung einer Preisfrage des Instituts herausgegebenen Schrift, G. M. Raymond, Prof. der Geschichte an der Central-Schule zu Genf: de la Peinture confidérée dans ses effets fur les hommes on général et de fon influence fur les moeurs et le gauvernement des peuples (P. Pougens 1801. 8. 3 Fr. 60 C.), die aus den hesten Werken alter und neuer Schriftfieller, besonders Winkelmanns, geschöpft ift. - Ein neues treffliches Hüssmittel zur Geschichte der alten Kunst lieferte der um die Archaologie schon so sehr verdieme Millia durch die bereits in der A. L. Z. 1802. Nr. 270. recensirten Monumens antiques inédits on nonvellement explique's etc. Auch erschien die sote Lieferung von Wicar's und Mongez's Sammlung der Gallerie zu Florenz, und der 71e Theil von David's Mujeum de Florence. Von dem Portefeuille des Artistes ou nouveau Recueil contenant ce que l'Antiquité sigurée nous a luissé de plus beau et de plus utile etc. (1802. 4.) konnen wir hier nur angeben, dass es 12 von Kautier und A. Gurot gezeichnete and von L. Gayot gestochene, von einem unganannten Gelehrten aber commentirte Kupfer enthält? Auch einzelne Antiken wurden in besondern Schriften thalt. erläutert : Alex. de la Borde, der Solm des berühmten Banquiers J. B. de la B., lieferte eine schon aus andern Nachrichten hinlanglich bekannte Description d'un Pavé en Mosaique dé ouvert dans l'ancienne ville d'Itali a anjourdhui le village de Santiponce près de Seville; suivie de recherches sur la Peinture en Mosaique chez les Anciens et les monumens en ce genre qui n'ont encore été publiés (P. Didot u. Debure 1802. Fol. 200 Fr.) und A. L. Cointereau, der Vf. der Histoire abrégée du cabinet des Medailles , behandelte in der Differtation fur le vafe d'or trouvé à Rennes le 26 Mars 1774 lu à l'Institut nation., cl. de Lit. et b. A. en fes féances de 13. 18 et 23 Fruct. an 9. (P. Pougens 1802. 4. 3 Fr.) einen Gegenfrand mit vieler Weitschweifigkeit nicht eben aufs glücklichste. - Böttiger's Abhandlung über die Furien, von Winkler überletzt, wurde aus den Mag. encycl., wo fie zuerst stand, besonders abgedruckt. (P. Delalaine 1802. 8. 3 Fr. 10 C.).

An die fo eben erwähnten Sammlungen und einzelnen Abhandlungen über die Kuuft der Alten Schliefsen fich abnliche Werke zur Geschichte der neuern Kunft, zum Theil mit Rücklicht auf die altere. Der Maler Landon, der mehrere Jahre in Rom zubrachte, begann ein artistisches Journal, das in einzelnen Lieferungen Decadenweise herauskam und mit Beyfall aufgenommen worde: Annales du Muste et de l'Ecole moderne des Beaux Arts, Recueil périodique de Gravures oux traits d'après les principaux ouvrages de Peinture, de Sculpture ou projets d'Architecture, qui chaque année ont remporté le prix foit aux écoles spéciales, foit au concours nationaux ; les productions des Artiftes en tous genres, qui, aux différentes expositions, out été cités avec éloge : les morceaux les plus estimés ou inédits de la Galerie de Peinture, la suite complète de celle des Antiques, édifices ansiens et modernes etc., das auch deutsch erschien. (S. A. L. Z. 1803. No. 33.). Was übrigens dieses Werk für die neuere Kunft überhaupt ift, das fuchte der Vf. für die vaterländische Kunst insonderheit durch verschiedene andere Sammlungen zu leisten. Diese waren: Explication des ouvrages de Peinture et Dessins, Sculpture, Architecture et Gravures des Artiftes vivans exposts an Museum central des Arts 1 15 Fruct. an 8. (1800. 12.), die dann auch für die folgende Ausstellung unter dem Titel eines Examen des ouvr. modernes de Peinture etc. erschien. Diesem folgten nachher Nonvelles des Arts, Peinture, Sculpture, Architecture et Gravures (1802. 2 V. 8. 9 Fr.), die alle die Ablicht hatten, das Publikum schleunigst mit den Producten der neuern Kunft Frankreichs bekannt zu machen. Auch gab die Kunstausstellung im achten Jahre dem bekannten Danen Bruun Neergaard, Veranlaffung zu einem Werkelien: Sur la fituation des Beaux Arts en France, ou Lettres d'un Danois à ses amis (P. Dupont 1801. 8.) worin er feinen Bemerkungen über die damals ausgestellten Kunstwerke allgemeine Nachrichten von den Künstlern der Hamptstadt beyfügt, die man fallste in Paris mit um fo größerem Vergnigen gelefen hat, da der VI. mehr zu loben als zu tadeln geneigt ift. Sein nachheriger Anfenthalt in Genf hatte eine ähnliche Schrift zur Folge: De l'état a tuel des Arts à

Geneve etc. (P. Martinet 1802. 8.) die außer den Nachrichten von dem Zustande der Künste in jener Stadt auch verschiedenes über die dasigen Manusactu-

ren beyfügt. Nach diefer Abschweifung über die neueste Literatur der franzölischen Kunfigeschichte kehren wir zu den Sammlungen der in Paris vorhandenen Gemälde zurück. Neben den obigen Schriften von Landor. die fich größtentheils auch mit Gemälden beschäftigen, evichien ein Cours historique et élémentaire de Peinture, a Galérie complette du Mujeum central de France par 19 Société d'Amateurs et d'Artistes. (P. b. Filhol d. Herang. u. b. Treuttel n. Warz 1802. gr. 8. jede Lief. 8 fr. dellen Plan der ift, die Geschichte der Kunst von ibrem Ursprung an bis auf die neuesten Zeiten zu verfelgen , und ihre Grundfatze mit den verschiedenes Meifterstücken, deren Schönheiten auseinandergehm werden follen, in Uebereinstimmung zu bringen. ladellen darf man in dieler als schön gerühmten Samelung keine Zusammenstellung der Werke eines Meisten oder einer Schule fuchen; man findet hier vermischt Gemälde bald von Franzofen, bald von Italianern, bald von Niederlandern angeführt. Diese Sonderung nach Schulen und Meistern beablichtigte dagegen die Herausgahe des Manuel du Mufeum Français, avec une description analytique et raisonnée de chaque tableut, indiqué au trait par une gravure à l'eau forte, tous classés par Ecoles et par Oeuvres des grands Artifles par F. E. T., das bald darauf in demfelhen Verlage (in einzelnen Heften in 8. à 3 Fr.) anfieng. Die ungenannten Herausgeber bemühen sich zuerst die Schönheiten zu zeigen, die mit dem Gefühle und der Denkkraft zefaumenhängen, dann die, welche das Product der Einbildungskraft find, als Composition, Anordnung, Schonheiten der Ausführung, Wahl der Formen, Reinbeit der Züge und Eleganz der Umriffe, und dann das Colorit zu untersuchen, das auf den ersten Bliek alle Mangel verhirgt. Die ersten drey Heste enthalten die Werke Pouffins , Dominical und Rubens , folglich aus allen drey Schulen. Nebenbey erschien auch ein Caralogue des Estampes des trois écoles, portraits, catafaires, pompes funebres, plans, cartes géographiques, etc. qui se trouvent à Paris, au Mufée central des arts, agm. des Estampes qui forment le recueil ci-devant connu sous le non du Cabinet du Roi, de plusieurs autres suites et estampes qui appartiennent à ce requeil et non comprises dans le ce talogue qui en fut dreffé en 1743. (P. im Centralmul. s b. Treuttel u. Würz 1801. 40 S. 4.) der an 3000 Ke pferfeiche aufführt. Aufser diefen Werken über 60malde und Kupferstiche des Nationalmuseums erschien noch im J. 1801 die vierte Lieferung der jetzt zerftresten Galerie du Palais Egalité gravée d'après les tablemes des differentes écoles qui la compofent, avec un abrégé de la vie des Peintres et une description histor, de chaque tablem (P. Couché, gr. Fol. 12 Fr.). - Diefen Werken fügen wir noch das Programm des deutschen Künstlem Baninger über leinen fpaterhin du ch mehrere deut Sche Journale bekaum gewordenen Mechanismus, Gemilde auf Leinewand, Holz und Materialien zu ver-

vielfaltigen, bey: L'einture mécanique des C. C. Boninge

et Comp. (P. b. Porthman 1802. 16 S. 8.) nebst einigen theoretischen Schriften über die Zeichenkunst, diele um so mehr, da sie vorzüglich für Maler befrimmt waren. Bafio, ein Zögling des Malers David, felbft Hiftorienmaler, und feit lieben Jahren Lehrer der Zeichenkunft bey der polytechnischen Schule, liefs es fich in feinen Traité élémentaire des Regles du Deffin (P. b. Tiger. m. K. 12. 2 Fr. 40 C. 2 Ed. 1802.) vorzüglich angelegen feyn, Vorschriften für die Per-Spective zu geben, und dieselbe Materie bearbeitete noch insunderheit der oben in der Literatur der Kriegskunft erwahnte Bataillonschef Lefpinaffe, Mitglied der chemal. Akademie der Malercy, in einem Traité de Perípective linéaire à l'usage des Artistes (P. Magimel 1801. 8. 5 Fr.) nach den bewährteften franzößschen Autoren genau und sehr ausfährlich. Den Be-Schluss der die zeiehnenden Künste betreifenden Schriften machen wir mit der Uebersetzung eines die höhere Theorie betreffenden deutschen Werks, das die Franzofen bisher nur aus unvollkommenen Auszügen kannten: Du Laocoon ou des limites respectives de la Poesie et de la Peinture, trad. de l'Allem. de G. E. Leffing par Ch. Vanderbourg (P. Renovard 1802. gr. 4.)

Für die Baukunft waren jetzt mehrere Parifer Haumeister wetteifernd mit Mustersammlungen derselhen Art beschäftigt, wie wir oben von den Malern anführten. Eine ähnliche Sammlung, wie die eine von Landan, eröffnete der bereits durch mehrere Schriften über feine Kunft rübmlich bekannte Ach, Detour. nelle in den Grands Prix d'Architecture et autres Productions de cet art couronnés par l'Institut national et par des Jurys du choix des Artiftes (P. b. Vf. gr. Fol.), eine Sammlung, die feit 1802 in einzelnen Lieferungen (zu Fr. 50 C) erscheint; der Baumeiser J. C. Kraft heng mit dem Kupferftecher N. Raufannette im J. 1801 ans Pians, coupes, et élévations des plus belles Maifons et Harels conftruits à Paris et dans les environs in eingelnen Lieferungen, und dann im J. 1802 Plans, coupes et élévations des diverses productions de l'art de la Charnente exécutées tant en France que dans les pays étrangers, auch in einzelnen Lieferungen herauszugeben; Bultard, Ichon bekannt durch leine Vues des Monumens antiques de Komecto., lieferte: Paris et jes monumens ou Collection des Edifices publics et particuliers les plus remarquables de cette capitale, dans fon état actuel, et des chefs d'aeupres des arts qui les décorent, mejures, deffinés et gravés, ein von der Regierung befordertes Werk, dellen t. Heft fich mit dem Louvre beschäftigt; J. N. L. Durand und J. G. Legrand, beide Baumeifter, liefsen einem Kupferwerke: Recueil et Parallèle des Edifices einen Text vorausgeben, worin alte und neue Gebäude zusammengestellt, und ihnen zusolge Regeln für die Bankunst gegeben wurden. Dagegen liels L. A. Dubut Entwürfe zu Gebäuden drucken: Architecture civile, maifons de ville et de campagne, de toutes formes et de tous genres projettées pour être conftruites fur des terrains de différentes grandeurs, die in 21 Heften, jeder zu 6 Blattern, einen Folioband ausmachen follten. Auch erschienen mehrere theoretische Schriften. Der eben erwähne Baumeifter Durand, der feine Kunft

in der polytechnischen Schole lehrt, gab einen Prects des Lecons d'Architecture données à l'école polytechnique (P. b. Vf. 1802. 8. 20 C.) heraus, worin er die ganze Baukunst nach den beiden Rücksichten der Nützlichkeit (Deverhaftigkeit, Gefundheit und Bequemlichkeit) und der Sparfamkeit, (Regelmassigkeit und Einfachheit,) behandelt; C.A. Guittaumot, Baumeister und Administrator der Gobelins Manufactur , Schrich einen Effai fur les movens de déterminer ce qui conftitue la Beauté en Architecture (P. Perronneau 1802. 8.), in welchen er die Säulengange der griechischen Baumeister als Typus der Schönbeit annimmt. Eben so stellt der Baumeifter C. F. Viel die Griechen und Romer als Muster dar in seiner Schrift: Des points d'appui indirects dans la confiruction des batimens (P. b. Vf. 1804. 8. 1 Fr. 50 C.) - Noch bemerken wir, dass der kürzlich verstorbene Boullet, seit 40 Jahren Machinist bey der Oper, seine langwierigen Erfahrungen zu einem Effai fur l'art de construire les Théatres, leurs machines et leur mouvemens (P. Bullard 1801. 4. 10 Fr.) benutzte, der wenigstens in Hinficht auf das Maschinenwelen Aufmerklamkeit verdient.

(Der Befchlufs folgt.)

#### II. Todesfalle.

Am 19ten Jul, fiarb zu Wien Joseph v. Petzeck, Dr.d.R., Prof. des Kircheinrechts an der dafigen Universität und Überappellationsrath, der 1796 für die dem Erzherzoge Karl geleisteten, in militärischer Hinsicht wichtigen Dienste, in den Adelstand erhoben worden war.

Zu Dijon siarb kürzlich der dort geborne Bildhauer Attiret, der die ehedem im Foyer der franzößschen Bühne zu Paris aufgestellte Statue Voltaires verfertigte, im gosten J. S. A.

In der Todes-Anzeige des Breslauer Gefchichsterfebers Reppan (N. 79) ift die Angabe feiner "Befehäfigungen mit Breislau" dahin zu berichtigen, daß davon nicht, wie in Meufels gelehrene Deutschlande angegeben wird. 4 Stücke erfchienen, fondern daß nur ein Stück (1778. 84.8 %) herauskam. Vgl. fein lieb der Anhange zum Jibis der Schlef. Prov. Bl. 1804. — Der Todestag J. J. Sygner's in N. 130 war nicht der 14e fondern der 4J Junius.

#### III. Beförderungen, Ehrenbezengungen und Belohnungen.

Auf die Univerlität Wirzburg ift nun, sufer Hn. Dr. n. Prof. Marvini aus Roftock, auch Hn. Dr. n. Prof. Niethammer aus Jenn als Professor der Theologie, Moral und Religionsphilosophie berufen worden. Beide werden zugleich mit Hn. Dr. n. Prof. Pauler Mitglieder des protestautischen Constitoriums feyn. Auch ist der durch keine Schristen vorzöglich um die Beforderung der Volker- und Linder- Kunde, belonders Spaniens, verdiemte Hr. Dr. Ch. A. Fifsher, zum ordend. Profeftor der Culturgefchichte und leibnen Wilfenschaften zu Wirzburg mit einem anschnlichen Gehalte ermante worden. Wie der Serviss zu Anfange diese Anschaften den Charakter eines Herzogl. S. Cohurg. Meiningt chen Legationsrath erhielt, und während eines neulichen Aufenthalts zu Marfege dienes neulichen Aufenthalts zu Marfeglie eines neulichen Aufenthalts zu Marfeille von der dortigen Geliffehät der Wilfenfahrfan und Künfte zum Mitgliede

aufgenommen wurde.
Der berühmte Gefchichtfebreiber der Schweiz, bisherige Staatsrath nunmehr königl. preuße, geheimer Rath und ordentl. Mitglied der Akademie der Wiffenfehaften, Hr. von Müller zu Wien, ift nunmehr

Berlin eingetroffen.

Der bisherige Musikdirector Weber zu Berlin ist zum königl. Capellmeister ernannt worden.

Außer den bereits erwähnten Gelehrten ift auch Hr. Affessor Dr. Reishard zu Göttingen, dem erst kürzlich die Ehre eines gekrönten Dichters zu Theil wirde, von dem weltlichen Stifts-Ritterorden St. Joachim zum Ordens-Ehrenritter ernannt worden.

Zu den zuletzt zu Mitghiedern der franzöfichen Ehrenlegion ernannten Schriftstellern gehören der be rühmte Aftronom Lalande und der Generaldirector der kaif. Druckereyen, Hr. Murcel, welcher der ägspischen Expedition beywohnte.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### Ankündigungen neuer Bücher.

Von

Mimoires pour servir à l'histoire des expéditions en Egypte et en Syrie pendant les années VI. VII. VIII. de la rép. franc. par Jacques Miot. I Vol. 8. Paris 1504.

erscheint nachstens in einer soliden Buchhandlung eine deutsche Uebersetzung. M.

In der Juniusschen Buchhandlung zu Leipzig sind neuerlich folgende einer angenehmen und lehrreichen Unterhaltung gewidmete Bücher erschienen:

Mahlmanns Erzählungen und Mürchen. 2 Theile. 2 Rthlr. 12 gr. Vater und Tochter. Ein Roman aus dem Englischen übersetzt.

Fr. Laun scherzhaste Bagatellen. 22 Gr. Fr. Laun Reisesen und Abentheuer zu Wasser und zu Lando. 1 Rthlr. 16 gr.

Oderahi Schwester der Atala. Vom Verfasser der Atala.

1 Rthlr.

Azuni, Gemälde von Sardinien. 2 Bände.

August Bode's Burlesken. Geheftet mit Kupfern.

1 Rehlt. 12 gr.
Schlenkert's Theudelinda von Boyern, Königin der
Longoharden.
1 Rihlt. 12 Gr.

Longobarden. 1 Rthlr. 12 Gr. Zugleich benachrichtigen wir das Publikum, dass die in voriger Oster-Messe angekündigten, und seit-

Romantischen Dichtungen

dem fo häufig von uns verlangten,

Friedrich Schlegel

nächstens die Presse verlassen, und an alle Buchhandlungen versandt werden sollen. Wir ersuchen, die Bestellungen darauf baldigst an uns gelangen zu lassen.

#### II. Berichtigungen.

Folgende den Sinn entstellenden Drucksehler in meinen Predigten über die Christlich - protestantischt Freyheit, Bremen bey Seyffert 1804. find zu verheffern. Seite 10. Zeile 1. von unten muft es heifsen: Bekenner fratt Lehrer. S. 32. Z. g. r. a. uns fratt ohne. S. 89. Z. 2. von oben uns von fratt von uns. E. d. Z. 3. derfelben in ft. in derfelben. S. 107. Z. 8. v. o. verbeffert werden binnen ft. verbeffen. S. 114. Z. 3. v. u. laffet fie uns denen ft. von depen S. 125. Z. 6. v. u. wenn wir der ft. wieder. S. 131 Z. 11. v. o. was fich ft. was fie fich. S. 131. Z. 9. v. e. macht endlich ft. endlich. S. 135, Z. Q. v. o. von Untefonnenheit ft. vor Unbefonnenheit. E. d. Z. 3. v. 2. verwirrender - und unfruchtbarer ft. verwirrende, unfruchtbare. E.d. Z. z. v. u. rauften ft. rauchten. E.d. Z. I. v. u. der fruchtbarften ft. der unfruchtbarften S. 136. Z. 10. v. o. Zur kindischen Selbstranschung & Zur kritischen. S. 137. Z. 9. v. u. untrüglicher Verfrandesleiter ft. unträgliche. S. 138. Z. 3. v. o. inver regen ft. immer engen. E. d. Z. 10. v. o. treufte & nutzung ft. Beurtheilung. S. 139. Z. 6. v. o. gerali gnen. S. 140. Z. 12. v. o. verschont ft. verschore. S. 142. L. 4. 5. v. o. der Einficht ft. die. S. 142. Z b v. o. von dem ft. an dem. S. 144. Z. 7. v. o. uns eits ft. nur. E. d. Z. 9. v. o. uns nicht durch ft. uns dorth S. 147. Z. 9. v. o. als Glieder ft. der Glieder. E. Z. 11. v. o. die Uneinigkeit ft. Unreinigkeit. S. 14 Z. 10. v. o. berufen ft. beruhen. E. d. Z. 2. v. u. u. veredelter ft. veredelte.

Bremen im Jun. 1804.

D. Hafeli.

# 1NTELLIGENZBLATT

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 137.

Mittwechs den 29ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

des meanten und zehnten Jahres der Republik

(1801 — 1802).

XVI. K & n f t c. (Befchlufs.)

Da wir uns hier nur mit Kunstwerken großentheils in fo fern beschäfftigen, als der sie begleitende Text he zu Schriftstellerwerken macht: so kann hier weder von blossen Kupferstichen, noch von Musikalien die Rede feyn. Dagegen ermangeln wir nicht, hier die theoretischen Werke über die Musik anzugeben, die in unfern Jahren erschienen, ehe noch das Confervatorium in Rückficht feiner Einkunfte die nachher beschlossene Einschränkung erlitt. Vorzüglich waren es wiederum Mitglieder diefer bekannten Anstalt, die für ihre Kunst forgten. H. C. M. Langlé, ehemals erster Lehrer beym Conservatorium zu Neapel, jetzt Bibliothekar des französischen Conservatotoriums, schon bekannt durch andere mußkalische Schriften, gab eine Nouvelle Methode pour chiffrer les Accords heraus (P. b. Vf. 1801. 24 S. m. 9 Kpft.), die in Rücklicht der Beschaffenheit der Accorde keinen Zweifel übrig lassen soll; Gretry, Inspector des Confervatoriums, eine Methode simple pour apprendre à préluder en peu de tems, avec toutes les ressources de l'Harmonie (P. b. Vf. 1802. 12.), worin er alle Accorde auf zwey Grundaccorde beschräukt; und Prof. Catel lieserte einen Traité d'Harmonie adopté par le Confervatoire p. fa l'étude dans cet établiffement (P. in d. Dr. d. Conferv. 1802. 4. 21 Fr.), worin die Menge der Accorde ebenfalls fehr eingeschränkt wird. - Ein anderes Werk über eine specjelle Materie der Theorie lieferte der im J. 1802 zu Rouen verstorhene Thieme, der sehon durch seine Elémens de Musique bekannt ist, in einer Nouvelle Théorie fur les différens mouvemens des Airs fondle fur la pratique de la Mufique moderne, avec le projet d'un nouveau chronomètre, destiné à perpetuer à jamais, pour tous les tems, comme pour tous les lieux, le mouvement et la mesure des Airs de toutes les compositions maficales (P. Laurens d. j. 1801. 4. 5 Fr.), such für

folche verständlich, die nur oberflächliche Kenntnils von der Mulik haben; und ein allgemeineres F. Corbelin, der fich Professeur de lecture musicale. Piane. Harpe, Guitarre et Chant nennt, in den Guide de Censeignement musical ou Méthode élémentaire et inécanique de la Musique (P. b. Vf. 1802, 15 Fr.), ein Werk, das wegen feiner Einfachheit, Deutlichkeit und Ordnung gerühmt wird; der Vf. empfiehlt das Studium desselben vor der Erlernung jeder Art von Mufik. Schon früher hatte der Vf. eine Mithode de Harpe und eine Methode de Guitarre herausgegeben. Neue Lehrhücher für letzteres Instrument lieferte Doify in den Principes généraux de la Guitarre, und in der Petite Méthode de Guitarre extr. des Pr. g. suivie d'Airs faciles et chantans (P. b. Vf., jenes Werk 18 diefes 7 Fr. 50 C.); für die Clarinette arbeitete X. Lefeure, Mitgl. des Confervatoriums zu Paris, und erster Clarinettspieler in der Oper, eine Mithode de Clarinette, fuivie d'Etudes de Sonates et d'exercices pour cet instrument, adoptée par le Confervatoire (1802. 24 Fr.). - Bey aller Liebhaberey übrigens und bey der Unterstützung, welche die Musik noch damals genoss, war es doch eine ganz falsche und leicht zu widerlegende Meynung, die in einer Brofchure: De la Melomanie et de fon influence fur la Litérature par J. F. Métrophile (P. Ann. d. Arts 1802. 8.) behauptet wurde, dass die gegenwärtig übertriehene Achtung für die Musik der Haupigrund des Verfalls der schönen Literatur ware, so viel Mühe fich auch der Vf. gab, fie durch historische Data geltend zu machen. Ein allgemeines historisches Werk fing C. Kalkbrenner an zu liefern, in der Hiftoire de la Musique (P. König. T. I. 1802. 86 Fr.), das die in diesem Fache der Literatur sehr dürstigen Franzofen mit Vergnügen aufnahmen. Einzelne Beyträge zur neuern Geschichte der Musik waren die Notice fur ta vie et les ouvrages de N. Piccini par P. L. Ginguené (P. Ponkouke 1801. 1 Fr. 80 C.), wovon wir bereits in Nr. 134. des Int. Bl. 1803. einen Auszug geliefert haben : das Eloge historique de P. Gavinies lu au Lycle des Arts par Mine Pipelet (1802), das neben ihre Lobschrift auf Sedaine gestellt zu werden verdient; und einige biographische Schriften, Mozart betreffend; eine Notice biographique fur J. C. W. A. Mozart (P. b. Fuchs 1801. 12. 75 G.), diefelbe, die Hr. Winkler (6) X

vorher im Magazin encyclop, hatte abdrucken lassen, und Ane dotes fur W. G. Mozart trad, de l'Allemand.

(1801, 8, 1 Fr. 30 C.). Auch erschienen in unserm Zeitraume wieder mehrere Schriften über Schauspieler und Schanspiel-Dichter, die zugleich allgemeinere Bem-raungen über die Kunst und Beyträge zu deren Geschichte überhaupt lieferten. Fast zugleich mit der Vie de Garrick, suivie de deux Lettres de Mr. Noverre à Voltaire sur ce célèbre Acteur et de l'Histoire abrégée du Théatre anglais depuis fon origine jusqu'à la fin du 18e fiecle (P. Riche 1801. 12. 2 Fr.), die durch eine Menge von Anekdoten interestirt, kamen Mémoires de Henri Louis Lekain publies par fon fils aine, fuivis d'une correspondance de Vultaire, Garrik, Colardeau, Lebrun etc. (P. Colnet 1801. gr. 8. 4 Fr. 50 C.) heraus, die vielerley bisher noch unhekanntes von den auf dem Titel genannten Personen, besonders von Voltaire, L's Lehrer und Freunde, enthalten, wie fie denn überhaupt mehr eine Sammlung von Handschriften, und Briefen aus der Nachlaffenschaft dieses berühmten Schauspielers, als eine zusammenhängende Biographie und Charakterisrik desielben find. Mole benutzte diese Schrift zu einer Charakteristik dieses Schauspielers in der Bibliotheque franç. (St. 2. Nr. 5.), die unter dem Titel einer Notice sur les Mém. de H. L. Lekain besonders abgedruckt wurde, ohne zu ahnden, daß er in kurzem lelbst durch seinen Tod (am 11. Dee. 1802.) der Gegenstand einer Lobschrift werden würde. (S. A. L. Z. 1803. Num. 213.) - Ein anderer Schauspieler vom Theatre français, der, wie er felbst gesteht, in fruhern Jahren die Eitelkeit hatte, fich für einen Nebenhunter von Lekain und Molé zu halten, der bekannte Larive, lieferte, gleich der in der vorigen Ueber-licht erwähnten M. Clairon, Reflexions fur Vart theatral (P. Rondonneau 1801, gr. 8.), worin er fowohl feine allgemeinen Ideen über die Schauspielerkunst, als auch die Methode, nach welcher er feine schönften Rollen spielte, ausführlich entwickelt. Zugleich thut er den Vorschlag, neben dem Théatre français ein zwevtes gleichnamiges für Anfänger in der Kunft zu errichten. Andere Vorschläge thaten der ehemalige Theatercommillar Dugas in den Motifs de réunion du Théatre feydeau et de l'Opera comique national, und Alex. Azzia in der beyfallswerthen Schrift: Sur le rétablissement d'an Theatre bouffon italien à Paris (P. Huet 1802. 8. 75 Cent.).

Hier feheint uns ein fehicklicher Ort zur Erwähnung des Dijeurst qui erungnet it eprix de Mafigue et Di immation propoje par la (ajje de Lit. et B. A. de l'InBit. and. de Fr. et de eraé dans Jeinene du 15, Nic. an to far. extre evolution: "Analyter ize rapports qui exiferet en te la Majoue et le Ostianation et direntine te movem d'ap fique in De tamotion à la Mafigue fina mitre à la Midate par N. E. Per merry et etc. (P. Dongen Motte par N. E. Vern merry etc. (P. Dongen Motte par N. E. Vern merry etc. P. Dongen malikalithe Schriften, enwickelt rurerft, der Frage genalet, die Verhätuffild der Declamation und Musik, und dam die Gefetze, denen fie fich unverwerfen und fen, auf die Profosile die geborige Rocklicht zu neh-

men, sich nur selten von dem einfachen Gange der Harmonie und von natürlichen Modulationen zu emfernen, lich möglichst nach den Charakter der darzu-Stellenden Person zu richten, kurz, da die Mittel, welche die Musik anwendet, vorzüglieh in der Melodie bestehen, dieser die größten Opfer zu bringen. -Andere Schriften behandelten die Kunft der Declamation und des gnten Vorlesens insonderheit. Le Texier, der zuerst seinem Vaterlande noch bey Voltaire's Lebzeiten, durch seine Starke im Vorlesen, das er durchaus vom Declamiren unterscheidet, und nachher auch anfser demfelben bekannt wurde, gab einen Petit Cours de Literature à l'ysage de la Jeunesse de l'un et l'autre sexe, cont. une differt. fur l'art de bien lire, fur chaque genre se flyle et un recueil de morceaux choifis des Preces et ses Orateurs français (P. Riche 1801. 8. 4 Fr.) hersus, worin man zugleich seine nicht uninteressant Geschichte als Vorleser findet. Ausführlicher behandete diese Kunst der Buchhandler Dubroca in den Penne pes raifonnés fur l'art de lire à haute voix; fuivis de less application particulière à la lecture des ouvrages d'éloquence et de poësie (P. b. Vf. 1802. 8. 5 Fr.), die, wie schon die Stärke des Buchs vermuthen lässt, viele Beyspiele enthalten, und nach der Mehrheit der Urtheile ungleich besser ausgesallen find, als man von einem Viel-

Schreiber seiner Art zu erwarten berechtigt war. Die Theorie der redenden Künste im Allgemeinen erhielt wiederum keine neuen Bereicherungen, doch wurden einige altere Schriften von neuem aufgelegt: Domairon, chemals Prof. an der Parifer Militair Schule, jetzt Studien-Inspector, lieferte die zueife 1785 in 2 Duodezh, gedruckten (und überletzten) Principes généraux des belles Lettres in einer N. Ed. revue, corr. et confid. augm. (P. Montardier 1902. 3 V. 12. 7 Fr. 50 C.) und D. Thiebault, Prof. der silgemeinen Sprachiehre bev einer Centralfchule zu Pais, beforgte von feinem Effai fur le Style, den er 17:4 zu Berlin herausgah, eine verhelf, und vermehrte Auflage unter dem Titel eines Traite du Style (P. Lavillem 1802. 2 V. S. 7 Fr.). - Zum Besten derer, welche um den vom Institute auf ein Eloge de Boileau ausgefetzten Preis fich bewerben wollen, brachte Cabie. res, jetzt gewähnlicher Palmézeaux genann, feine im J. 1-87. gedruckte Lettre fur la funeste influence de Boileau von neuem in Unilauf unter dem Titel : Boileau jugé par ses umis et par ses ennemis, on le Pour et Contre fur Baileau (P. Mongre 1802, 12, 1 Fr. 80 C.), ohne jedoch die damaligen Bewerher um den Preis der Aka demie zu Nismes über den Einfluss Boileau's auf die franzofische Literatur, (Daunou, Delon, u. Ximenet, lo wie Prevost d'Erames, der fiber die verschiedenes Meinungen von Daunou, Cubières u. Ximenez, Bemerkungen drucken liefs), zu einem ähnlichen Unternehmen zu verleiten. - L. A. Hamoche's Nouveau Distionnaire poëtique, dans lequel on a classe, les mots par ordre du richesse de Rimes, en assignant à cha na sa définition, fes fynonyms etc. (P. Teftu 1802. gr. 8 8 Fr.) ift, wie man lieht, ein Reimlexicon, das jedoch zugleich Abhandlungen über die Regeln eines Gedichts und die Vertification enthalt.

1011

#### II. Gelehrte Gefellschaften und Preise.

Am 9. Aug. hielt die königt. Akademie der Wiffen-Schaften zu Berlin wegen der Geburtsfeyer Sr. Majestat eine öffentliche Verlammlung, welche der Hr. Director Merian mit einer schicklichen Rede eröffnete, and worauf Hr. Prof. Spalding eine, auf diesen feverlichen Tag verfasste, lateinische Ude vorlas.

Hr. Dir. Merian machte hierauf bekannt, daß üher die Preisfrage: "über den Zufiand der redenden und zeichnenden Künfte des Mittelalters" nur zwey Abhandlungen, eine deutsche und eine franzöhlebe, eingegangen, welche beide aber der Akademie nicht Genüge geleiftet haben; daher diese interesiante Frage nochmals mit dem Preise von 100 Ducaten bis zum May 1806 aufgegeben wird.

Die mathematische Classe hat den Preis , über die Schiese der Ekliptik" erneuert, und feizt einen Preis von 150 Dukaten darüber fest; die Abhandlungen werden gleichfalls bis zum Monat Mai 1806 er-

Die phyfikalische Classe hat die für das 3, 1805 ausgesetzten Preisfragen: 1) "über das Mariotiische Geletz, " 2) "über den Milzbrand bev dem Hornvieh; " 3) "über die Struktur der Lungen " wiederholt. Und eben so die philosophische Classe die Preisfrage: "über die Eigenschasten der Analylis und der analytischen Methode in der Philosophie, " weiche bereits öffentlich bekannt gemacht worden find.

Ein fremder Gelehrter von Stande hat über folgende Aufgabe einen Preis son 50 neuen franzöhlehen Louisd'or ausgesetzt, worüber die Akademie urtheilen foll: "Woher kommt es, dass men die Civiliarung .. (civilifation) des menschtichen Geschlechts nur im .. Orient hoder, und dass man hey allen Entdeckuna gen, we'che man im Abendlande und in den zahl-, reichen lofel Groppen des Sodmeeres gemacht hat, "kaum eine Spur der Civilinnung antrifft?" - Die Anademie wird die eingebenden Abbandlungen bis im Monat May 1805 annehmen, die in franzolischer, lateinischer oder deutscher Sprache abgelasst seyn können.

Noch machte Hr. Dir. Merlan bekannt, dass die Akademie den Hn. Hmy, Prof. der Mineralogie und Mirglied des National Instituts za Paris, und Hu. Alexander Monro, Prälident des medicin. Collegii in Edunburg, als fremde Ehrenmitg'ieder aufgenommen habe.

Hierauf las Hr. Prof. Bode eine Auhandlung: ,, von dem wahren und scheinbaren Lauf der beyden neuen Plaueten Ceres und Pallas, und deren Verbindung mit einander, " vor, und erlanterte folche durch Zeichauagen und durch ein Modell.

Hr. Geh. Rath Erman las eine historische Abhandlung vor: .. über die Stadt und über das Schlose

Kimenick. "

Hr. Geh. R. Hufeland belchloss die Sitzung durch Vorlefung einer Aihandlung: "Uber den Einfluss der Amofphire und der Orts Beschaffenheit auf Leben. defundheit und phylifchen Charakter der Bewohner."

Zur Feyer des Gehurtstages Sr. Majestät des Konigs hielt die Konigliche Gefellschaft der Wissenschaften und Kanfte zu Frankfurt an der Oder an ihrem gewöhnlichen Stiftungstage Donnerstags den gren August eine öffentliche Verfammlung im großen Hörfale der Univerfitat. Hr. Dr. S. hwarz bleit eine Vor'efung: "über Cultur der Menschheit als den erhabensten Zweck eines weisen Regenten: " so wie Hr. Dr. Hartmann: "über den Einfluss der Zugluft auf den menschlichen Körper." Der Adinnet Hr. Reinharat Leschlos die Sitzung mit einer metrischen Übersetzung der VIII en Satyre des Juvenal - Die Königliche Univertuat, und alle Freunde der Wiffenschaften aus den höheren Ständen wohnten nehft den gelehrten Mithürgern der Univerfität dieser Feyerlichkeit bey, zu welcher Hr. Prof. Haufen, als Prafes, in einer hesondern Schrift: , von der Bildung des Kurfürsten Johann Georg auf hieliger Universität, seinen unsternlichen Verdienten um dieselbe, und einigen charakteristischen Zügen aus feinem Leben, " eingeladen hatte.

Die Gefellschaft des A kerbaues, der Wissenschaften und Kunffe des Lot - und Garonne - Departements zu Agen, wird in ihrer öffentlichen Sitzung des dritten Seinelters des 13ten Jahres drey Preise, jeden in 200 Franken oder einer goldenen Medaille bestehend, vertheilen: den ersten der besten Abhandlung über die Cultur und Zubereitung des Tabaks im Lot- und Garonne - Departements; den zweyten dem besten Gedichte von 150 - 200 Verfen über ein beliebiges Thema; den dritten einer historisch kritischen Lobschrift auf den zu Agen verstorbenen Julius Cüfar Scaliger.

#### III. Todesfälle.

Am 22ften Junius ftarlı zu Meissen Joh. Aug. Müller, Rector der kurfürstl. Landschule daselbit, in einem Alter von 73 Jahren. Das Publikum kennt ihn besonders aus feiner vollständigen Geschichte der Fürstenschule zu Meissen, aus seiner Ausgabe der einzelnen Bicher der Iliade mit den Excerpten des Euftathius, und aus seinen gelehrten philolog. Programmen.

Am 18ten Julius ftarb zu Wien Joh. Jac. Wernifche.k. Mag. der Philosophie und der Arzneyk. Doctor, Verf. mehrerer in Meufels gelehrtem Deutschland angeführten medicinischen Schriften, 61 Jahre alt.

## IV. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Hofrath Thibaut in Jena hat aufs neue eine anschnliche Gehaltszulage, und zugleich ganzliche Dispensation vom Holgericht, und allen lich auf

Sächlische Akten beziehenden Schöppenstuhls- und Facultatsarbeiten, erhalten. Hr. Dr. Froriep, bisher außerordentlicher Profesior der Medicin zu Jena, ist als außerordentl. Prof. mit Befoldung auf die Universität zu Halle berufen, wo

er Michaelis feine Vorlefungen anfangt.

#### I. Neue periodische Schriften,

Monatliches Garten - Handbuch über Obst- und Gemüsegärtnerey.

Theodor Theufs. Unter diesem Titel erscheint in unserm Verlage eine Schrift, die alles enthalten foll, was zur Erziehung und Behandlung aller Küchengewächfe. Obstbäume. des Weinstocks, Hopfens und einiger gewöhnlichen Blumen und Orangeriegewächse zu wissen nöthig ift. - Die Gegenstände find in der Ordnung vorgetragen, wie ihre verschiedenen Behandlungen im Jahre nach einander vorfallen, wodurch dem Lefer in jedem Monate eine Uebersicht der nothwendigften Arbeiten gewährt wird. - Der schon durch mehrere Auffatze und Schriften bekannte Verfaller hat keinen Fleiss gespart, um nach feinen eigenen Erfahrungen und nach den Meinungen der besten und neuesten Schriftsteller. eine vallständige Anweisung zur Behandlung jener Gewächse zu liefern. Das Buch wird also nicht nur dem Liebhaber der Gartnerey Genüge leisten, sondern es wird auch dem gelernten Gartner bey feinen oft überhanften Geschäften, als Handbuch zur Erinnerung an die monatlichen Arbeiten im Garten, dienen können.

Um die Anschaffung desselben zu erleichtern, werden wir das Ganze in zwölf Monatsheften liefern. Der erfte Heft erscheint in bevorstehender Michaelis-Meffe, und enthält, außer allgemeinen Vorerinnerungen über Anlage und Behandhing aller Gärten, die Gartenarbeiten des Monats Januar und eine tabellari-Sche Uebersicht der Dauer und Ausgehezeit verschiedener Gartensamereyen. Dieser erste Hest wird die Kaufer desselben am besten belehren, was sie in der Folge zu erwarten haben, und ob sie weiter kausen follen oder nicht.

Jeder Heft kostet 6 Groschen. Liebhaber wenden fich an die Buchhandlungen, Postamter, Zeitungs-Expeditionen und Intelligenz Comptoire.

Halle, im August 1804.

Gebauersche Buchhandlung.

Inhalt des 7ten Stücks von Wielands neuem teutschen Merkur 1804.

I. Fabeln von Weifse. 1. Der Maulwurf und die Brille. 2. Der Elephant. II. Bedürfen auch die Franzosen noch der griechischen Sprache?. (Bruchstück einer Apologie von Bonaparte.) III. Fortgesetzte Nachrichten über den gegenwärtigen Zustand von Ungarns Literatur und Kultur. Beylage. Proben aus dem Mufenalmanache von und für Ungarn auf das Jahr 1804 herausgegen von Chr. Rösler. Pesth, im Verlage bey Hartleben. 1. An die Hoffnung. Von Berkeft. 2. To-

kayer - Lied; Von Röster für feine Landsleute. (Nach Claudius Rheinweinlied.) 2. Madehenerziehung. Von Glarz. Einige Charakteristiken vorzüglicher Dichter, aus dem Anhange des Mulenalmanachs. IV. Wichtigkeit der kleineren Pflichten in der Moral. Von Kindervater. V. Auszüge aus Briefen. s. Neuer Roman von Karoline Pichler. 2. Der Maler Wächter.

Weimar, im August 1804. F. S. priv. Landes . Industrie Comptoir.

## II. Ankündigungen neuer Bücher,

Anzeige eines sehr interessanten Romans. Ludolphs Lehrjahre, Roman in 3 Theilen mit Kaffen, von Lud. Fr. Freyherrn von Bilderbeck. Verfasser von

Die Urne im e niemen Thal in 4 Theilen. Der Todtengräber in 4 Theilen. Withelmine von Rofen in 2 Theilen.

Die große Menge der erscheinenden Romane macht es erforderlich, die Anzeige derer, die fich fehr und vorzüglich auszeichnen, mit dieser Bemerkung befonders zu begleiten, und mit wie viel Recht ich das mit den Arbeiten dieses geschätzten und rühmlichft bekannten Herrn Verfasser kann, werden mir die zahlreichen Besitzer und Liebhaber seiner Schriften bevoflichten.

Mit dieser Anzeige verbinde ich noch die, das von deffen Roman

Der Tod'engrüber in 4 Theilen die erfte Auflage ganz vergriffen ift und eine zwerte verhellerte im Laufe dieles Sommers gewiß ericheinen wird.

Ferner, dass von diesem Versaffer bis Michaelis Die Brüder. Ein Familien-Gemälde, 4 Theile mi

Kupfer von Pentzel zuverlassig sertig wird; wovon ich zum voraus verfichere, dass es mit allgemeinem Interesse aufgenommen zu werden verdieut. Leipzig im July 1804. Georg Vofs.

## Eine Novelle.

Unter diesem anspruchlosen Titel ist so eben ein kleiner Roman erschienen, der fich der Lesewelt bei fer empfehlen wird, als viele andere mit prunkenden Titeln. Eine lebendige Darftellung höchft intereffanter Charaktere, und eine romantische, die Neugut Sters sesthaltende Verwicklung der Begehenheiten, zeichnen dieses kleine Werkchen fo vortheilhaft aut, dass es nicht nur in jeder belletristischen Bibliothet fondern auch auf den Toiletten der Damen einen eb renvollen Platz verdient. Es ift für 20 Gr. in alle Buchhandlungen zu haben.

1105

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 138.

Mittwochs den 29ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten und andere Lehranstalten.

#### Göttingen.

Am 17ten May erhielt Hr. P. J. von Suling ans Rufsland abwefend die philosoph. Dectorwurde,

Am 23sten May vertheidigte Hr. Theoph. Heinrich Bergman aus Haarburg seine Inaug. Diss. jujens primas lineas pathologiae comparatae, 4. 7 B., und erhielt die medicinische Doctorwärde.

Das Pfingftprogramm vom Hn, Cons. Rath Ständlin

enthalt: Apologiae pro Jul. Caefare Vanino Nasquitano, fpicilegio motis et acceffionibus auctioris, ab ipfo auctore Arpio exaratae fed nondum in publ. lucem emijae Spec. III. 4. 1] Bog.

#### Halle.

Am 13ten August erhielt Hr. Johann Christian Stachereth die medicinische Doctorwürde, nachdem er, unter Vorstez des Hn. Geheimen Rath Loder seine Inaug. Dissert: De ssalte lavrimalis varus curationibus,

offentlich vertheidigt hatte.

Am 3ten August feyerte die Universität das Gebuttsfet des Konigs, ihres erbahnen Prosettors, und haldreichen Beiörderers, in dem großen Audinitium durch die össenliche Aussichen Seis Graunleben Te Deum und eine von dem Director der Unirefität, Hm. Geb. Rath Schmatz, gehaltene deutsche Redes: Aber die bürgerliche Freyleit, mit Anwendung auf das Olick, delsen der preußissen sich sich in dieser Rücklicht erfreut, vor einer ansehnlichen Verfammlung von Honoratioren und Studierneden. Nach geendigter Feyerlichkeit gaben die Professoren ein Diner, wozu auch mehrere Honoratioren der Stadt als Reprasentanten einzelner Behörden, und einige Studierende geladen waren.

#### Wilna.

Unfere Universität beschästigt fich ununterbrochen damit, die im verwichenen Jahre für vacant erklarten Lebzehn Lehrstühle nach und nach zu hesetzen. Am then May d. J. ernannte lie Hn. Kart Christian Lungsdorf, Professor der angewandten Marhematik ans der Universität zu Erlangen, zu eben dieser Professur an der hieligen. Am 131en Jun. aber ernannte fie 1) Hn. Ludwig Capelli, Dr. der Rechte, Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften in Pistoja, und vormals Prof. an der Universität zu Pifa, zum Prof. der bürgerlichen und peinlichen Rechte der berühmtesten ältern und nouern Nationen. 2) Hn. Jah. Heinr. Abicht, Prof. der Philosophie an der Universität in Erlangen, zum Prof. d. Philosophie; nur ift noch nicht bestimmt, ob er den Lehrfiuhl der Logik und Methaphylik, oder den der Moralphilosophie einnehmen wird. 3) Den durch mehrcre feiner antiquarischen und humanistischen Arbeiten, durch seine Poelien in italienischer und lateinischer Sprache, insbesondere aber darch feine Übersetzungen in Inteinischen Versen des Q. Ca. labra Paralipomenon Homericorum bekannten Abbé Paul Tarenghi aus Rom, zum Prof. der lateinischen Literatur. 4) IIn. Guttfr. Ernst Groddek, Mitglied der Gottinger Societät der Wissenschaften, zum Prof. der griech. Literatur. 5) Hn. Hofr. Dr. Bojanus, Mitglied der Londner, Parifer und mehreren andern medicin. Gesellschaften, zum Prof. der Veterinärkunst.

#### II. Preife.

In der allgeneinen Verfammlung der Getellichge zur Fertheitung der derfüllen Getterlicher in Hang am zölten July, welche der dortige Prediger, Hr. Ja. Annes Henreg mit einer Rede über die Frage erch nete: "Welches Interelle haben wir bey der richtigen Kennuils Jefa Chrifti unfers Herra, und wie müllen wir um gegen ihn betragen?" wurde, bekannt ge-

macht, dass für folgende Verfasser von Preisschriften die millen i (6) Z gol.int ge. goldene Medaille bestimmt ware: für Hn. J. A. Lotze, Prediger zu Martensdyk bev Utrecht, für feine Abhandlung: über die Gottheit des heiligen Geiftes; für Hn. L. Suringar, Prof. und Prediger zu Lingen, für seinen Aussatz: über das letzte allgemeine Gericht, an Hn. L. B. Folmer, Prediger zu Bierum in Gröningen, über die Weiffagungen auf Jesum Christum; an J. C. Overdorp, Prediger zu Nordwyk Binnen, wegen feiner erlauterten Stellen des A und N. Teft. und darüber gegebenen Regeln; und an Hn. D. K. Harmfen für eine Abhandlung über die Verföhnungslehre und die Genugthung Jefu Christi als Borge. Auch wurde der Prediger Samuel Kom zu Berkel wegen feines Auffatzes: über den Einfluss des Glaubens bey der Verrichtung unferes Berufs, und Wilhelm Beekhuis, Pred. der reformitten Gemeinde zu Garyp in Friesland, wegen seiner Abhandlung über Jesum Christum, als ein Muster der Klugheit und Aufrichtigkeit, mit der filbernen Medaille gehrönt.

#### III. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

An die Stelle des auf fein Gefuch zum ordentichen öffenülchen Prof. auf die Univerfützt zu Landsbut ernanten Landesdirectionsraths Ihn. e. Hellersberg, if der kurfurfich. Hofrash und bisherige Prof. des bayerfohen Staats- und Fürftenrechts auf der Univestität zu Landshur, IF. Job. Georg Fifmair, zum wirklichen International ernation im der Stellen und der Stellen bir. Prof. non Heltersberg behalt den Charakter eines kurfurfi. Landesdirectionsration Der geistliche Rath und Dechant, Hr. Karl Joseph Hieronym. Kolborn, ist vom Kurerzkanzler zu seinem Geheimen Rath ernannt worden.

Hn. Christian Friedr. Rieger, Pfarrer zu Wangen im Wirtembergischen, ist das Decanat Ludwigsburg übertragen worden.

Hr. Cadet hat nach Ueberfendung feines chemifichen Wörterbucht an den König von Preußen; asiser einem Ichmeichelbalfen Schreiben, die Medai'e der Berliner Akademie der Wilfenfchaften, und Hr. Aktöbat für leine Erinnerungen aus feinem zwanzijahrigen Aufenthalte zu Berlin, über Friedrich des Großen, von demicliem Monarchen eine fichbie mit Brillanten befetzte Doße erhalten. Der Kurfurft von Sachlen hat feinem Gefinden

in London, dem Grafen von Bridt, zum Beweife füter Zufriedenheit mit den von ihm theils nach Dreide, theils der Sternwarte zu Leipzig geschenkten astronom. Instrumenten, eine goldene mit seinem Porträt gezierts und mit Brillanten besetze Dose geschenkt.

Der Würtembergische Geh. Kath und Oberküchenmeister, Reichsgraf von Ezdorf, Vf. der Tabellen zur Übersicht der flatistischen Kunde von Neuwürtemberz, hat von Sr. Kurf. Durcht, eine goldese Medailte nebst einem gnätigen Handschreiben erhäuer.

An die Stelle des aus dem französischen National-Institute getretenen Anquetil du Perron ist der Senzier Boiss; d'Anglat gewählt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Das 6te u. 7te Stück vom Handels-Magazin 1804 ist so eben mit folgendem In halte erschienen.

1. Handels - und Gewerbs - Kunde im Allgemeinen. Betrachtungen über das Geld, den Geldumlauf und den Geldhandel. II. Handels - Geschichte. 1. Ueber den Levantehandel der Englander. 2. Ueberlicht der gegenwärtigen Lage des Handels von Russland. 3. Ueber den Negeriandel. III. Handels-Geographie und Handels - Statistik. 1. Zur Teutschen Handels Statistik. Ueber die Mäkler- und Wechfel-Geschäfte in Hamburg. 2. Zur Handels Statistik und Fabriken Kenntnifs der Königl. Preufs. Staaten. Metallfabrikation im Gericht Hagen. Eilenwerke an der Zanze. IV. Produkten- und Waaren . Kunde. 1. Der Ingwer. 2. Der Orlean oder Roku. V. Gewerbs . Kunde. 1. Zur Geschichte der Lyoner Seidenfabriken. Philipp Delafalle. 2. Neue Erfindungen. Beschreibung einer neuen Art Schnellwaage. Neue Geldwaage. VI. Literatur der Handels - und Gewerbs - Kunde. VII. Korreije ndenz und permifchte Na heichten. 1. Zur Schilderung des Ruffi-Ichen Handels. Schreiben aus Orenburg. 2. KheinSchiffichtt, Contrebande und Flufspolizer, 3. Duë Lebest Weggeld für die Trantitowaaren. 4. Amtibricht von dem Betrage der im Umlaufe feyenden Noten der Englifchen Bank. 5. Neuer Kunal in Beijezchen der Englifchen Bank. 5. Neuer Kanal in Beijezgen – Hamburg. — Zu diefem Hefte gebören: 1) Die Karte von Olter-Guinea. 2) Die Abhlädung des Sölavenfehiffs, Taf. XII. 3) Die Abblähung der Ingwest und der Orleans oder Roku. Taf. XIII.

I. Handels und Gruero's Konde im Aligemeier.

Betrachtungen über das Geld etc. (Forfietzung.) Über den Werth. II. Hundels Gehö hibre. I. Bersicht über den werth. II. Hundels Gehö hibre. I. Bersicht über den neusften Zeifund des Englitchen Handels. 2. Berstage zur Gefchichte des Ruflichen Handels im den neusften Zeiten. (1) K. Verurdnung wegen des Trastige zur Gefchichte des Ruflichen Handels im den neusften Zeiten. (2) K. Verurdnung wegen des Trastige und Gehören Zeiten. (3) Zugahe zu vonfiehendem Artikel. (3) Zugahe zu vonfiehendem Artikel. (3) Zur Gefchichte des Franzößigens dem Artikel. 3. Zur Gefchichte der Franzößigens Weinbundels. III. Handel Grugz-pihe und Handels Stas. 8. Die Flauzzößich- Weifundiche Infel Gedauper. 2. Neue Einrichtung der Rufflichen Handels

ftadt Odeffa. 3. Französische Konsultations - Kammern Far Fabriken etc. IV. Produkten - und Waaren - Kunde. 1. Die Kapern. 2. Das Vikugna oder Schafkameel. 2. Der Zibeth. V. Gewerbs : Kunde. 1. Etwas von den Dampfinaschinen. 2. Massieus neue Geschirr - Fabrik. 3. Neue Erfindungen. Vorschlag aus Aepfel Zucker zu machen. Chaptal's neue Fleckenkugeln. Zwey neue Mittel zum Erfatz der Milchmalerey. Anzeige wegen schöner Lederschwärze. Neue Oekonomische Oesen. Mittel, das Wasser lange vor Faulniss zu bewahren. Neue Art Baufteine. Mittel gegen die Kornwarmer. Dochte von Feuerschwamm. VI. Literatur der Handels- und Gewerbs-Kunde. VII. Korrespondenz. und vermischte Nachrichten. 1. Gewerbspolizev von Helvetien. 2. Verbot der Heckenfahrten auf dem Rheine. 3. Auszüge aus Briefen. - Kronftadt -Kopenhagen - Antwerpen - Malmöe - Königsberg - Kopenhagen - München - Paris - Wien. Zu diesem Hefte gehören: Die Karte von Guadeloupe. Kupfer. Taf. XIV. Der Kapcruftrauch. Taf. XV. Das Vikugna und die Zibethkatze.

Weimar im Angust 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Von der Zeitschrift London und Paris 1803 ist das Bie Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

I. London. 1. Flugblätter und Gallenhauer, die wirkfamsten Mittel, das Englische Volk zur allgemeinen Bewalfnung anzufeuern. Bcyfpiele und Proben. What have we to fight for? Der Schleichbandler Johnfon. Das Volkslied: Bonaparte und Talleyrand, ein Geforüch. The Bantam-cock, eine Ballade auf den erften Konful. 2. Fortfetzung. Franzölische Pressfreyheit. Invalionsfrizze, oder Bülletin über Bonaparte's Eroberung von London. Satirifelte Komödienzettel. Clark's Addresse. Parodie des Marfeillerliedes. Subscription. Daldung der Ansländer. 3. Musikalische Unterhaltungen in London. Aufführung des Händeisehen Meffias in Covenigarden. Eröffnung der Oper. Luxus. Signora Graffini. Beurtheilung der erften Aufführung. 4. Des Königs Krankheit. 5. Entfahrung der Mrs. Leigh durch die Gebruder Gordon. Befondere Um-Stande bey ihrer Verhastung. Große Anstalten zu ihrom Verhor vor der Grand - Jury in Oxford. Rede des Richters Lawrence. Endurtheil. 11. Paris. 1. Spaziergang nach Bi etre im Marz 1501. Beschreibung verschiedener Wahnsinnigen. Das Kaninchen. Der Dichter. 2. Die Peiltes Affi her. Sonderbare Ankandigang. Bureaux d'indication. Des Peruckenmachers Ravel komisches Anerbieten. 4. Schulbächer für die neu organisiten Le eeu und Verzeichnis derselben nach allen fechs Klaffen. 4. Merkwürdige Stelle aus Volney's Werk über die Nordamerikanischen Freystaaten, den Roman Atala betreffend. III. Englif he Caricaturen. 1. Der Konig von Brobdingnag und Gulliver. -Zweyte Scene. Der kleine Gulliver manövrirt mit feinem kleinen Boots in einem Wafferbehilter. (Hiezu die Caricatur XXII. XXIII.) 2. Die Burenhaut verkaufen ehe man den Bären gefangen hat, oder: den Ochfen ausschlachten, ehe er todt ist. (Hieza die Caricatur Nro. XXI.) Weimar, im August 1804. F. S. priv. Landes-Industrie-

Comptoir.

Von Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde ist das Sie Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

1. Ueber die Verbindung des Schwefels mit Sauerfloff. Von Thom. Thomson. II. Bemerkungen über den Honigthau. (Vom Hrn. Prof. Kries.) III. Zur Geschichte der Meteorsteine. (Vom Hrn. D. Rlumhof.) IV. Beobachtungen über die chemif he Natur der Finffigkeiten im Auge. Vom Hrn. Richard Chenevix. V. Mittel, Vogelhäute vor dem Infektenfrasse zu sichern. (Vom Hrn. D. Wolf in Nürnberg). VI. Verfuche und Reobachtungen über die Zusammensetzung des Schwefels mit dem Phosphor; von Accum. VII. Besondere Eigenheit der Eingeweidewürmer; von Tommafi. VIII. Erster Maulbeerbaum in Frankreich; von Faujas. IX. Eine lebendige Klapperschlage in Frankreich. X. Ein neues Kaffee - Surrogat. XI. Nachricht von einem Kräftefammler (Condenfateur de forces). XII. Über die aus der Luft vefallenen Steine. (Vom Hrn. Oberkuchenmeister Freyherrn zu Racknitz in Dresden). XIII. Ueber die nene, im National-Mufeum der Naturgeschichte zu Paris eingeführte C!allification des Thierreiches. (Fortfetzung.) Vom 11rn. Prof. Froriep. XIV. Sonderbare Erscheinung der Sonne, (nebst einer Nachschrift des Herausgebers). XV. Noch ein neuer Planet. (Vom Hrn. D. Olbers entdeckt und mit dem Namen Herkules belegt.)

Weimar im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Aufforderung an die Literatoren und Buchkündler Deutschlands, die neue Herausgabe des allgemeinen Bücher-Lexicans betreffend.

Als ich in dem Laufe der Jahre 1791 und 92 das allgemeine Bühler-Lexikon beatheitete, war das Bedurfaifs eines folchen Hülfsmirtels fo dringend, daßs ich, zur Herausgabe eilend, nur meinen eigenen Anfehren folgen, und zur diejenigen Materiatien benutzen konnte, die mir günftige Zafalle damals in die Hände gaben.

Jetzt, nach Verlauf von 12 Jahren, nachdem die Stimme des Pubiciums darüber gehöret worden ift, fich die Materialien gehäuft haben, und ich zu einer neuen Auflage fehreiten muße, erluchen ich, fowohl meine Herren Collegen, als auch familiche Litteratoren Deutschlands, die fich für dieses Werk interessiren, mit auf das baldight

 a) Ihre Wünsche mitzutheilen, die Sie \u00e4herhaupt bey der neuen Ausgabe des B\u00e4cher-Lexicons er-

füllt fehen möchten.

b) Ein Verzeichniss derjenigen Artikel einzusenden, die Sie im Bücher - Lexicon vermisst, oder unrichtig angegeben gefunden und nachgetragen haben.

c) Thre Meynung zu fagen; welches wohl die vorzüglichste alphabetische Ordnung sowohl des Ganzen, als der einzelnen Theile eines folchen Werks

feyn dürfte.

Ich werde alsdann mit Zuziehung einiger Sachverständiger Gelehrten, alles Eingefandte prüfen, und die möglichfte Vollkommenheit diefes Lexicons zu erreichen, nach allen meinen Kraften versuchen. Wahr-Scheinlich wird das Lexicon zur Juhilate - Messe 1805. fertig werden, and auch die neue Literatur bis Ende 1804. enthalten. Gera den 11. Aug. 1804.

Wilhelm Heinfius. \

In der Ruffschen Verlagshandlung zu Halle ift nun erschienen: Annalen der Preußischen Staatswirthschaft und Stati-

frik. 2tes Heft. Barckhausen: Die Policey des Getreidehandels aufs neue unterfucht.

Zur Michaelis - Meffe erscheinen: Annalen der Preufsischen Staatswirthschaft etc.

Atcs Heft.

Dabelow: Ueber den fogenannten Directariat der Römer und die heutigen Anwendbarkeiten der über Directarii in der Justinianischen Gesetzgebung enthaltenen Bestimmungen; gegen die bisherigen Theoricen.

Mange!sdorffs Staatengeschichte. 15ter Hest; oder Vois Geschichte des deutschen Reichs bis auf die jetzige Zeit. 3ter Theil.

#### Bücher fo zu verkaufen.

Bev dem Buchhändler J. W. Hannesmann in \* Cleve find folgende Bücher für die beygefetzten Preise zu haben. Folio.

O. Horatius Flaccus, c. imaginib. et annotat. J. Locher, Argentinae 1498. Lederband. 5 Rthlr. Senecae opera, c. J. Lipfii. Antverp. 1652. Franzband. 2 Rthlr.

Virgilii Mar. opera, c. comment. Servii, Donati etc. c. Fig. Seb. Brant. Argent. 1502. h. Frzbd. 5 Rthlr. C. Salmafii, Plinianse exercitationes in Solini Polyhi-Itora. 2 tomi. Traj. ad Rhen. 1689. in 2 ganze Franzliände. 7 Rthlr. 12 gr.

H. Goltzii, C. Jul. Caefar, five historiae Imperatorum Caclarumque Roman, ex antiq. numism. reliitutae. 2 tomi. Brugis 1563. Lederband. 3 Rthlr. 12 gr. - - Sicilia et magna Graecia. 2 tomi. Brugis 1576.

Franzband. 2 Rthlr. 12 gr. H. Galtzii, Fasti Magistrattum et Triumphoma manorum. Brugis 1565. Frzbd. 2 Ribir. E: P. Apiani, inferiptiones facro fanctae recofucia in illae quidem romanae, fed totius fere orbis. In frad. 1534. Papphand. A. S. Mazochii, commentar. in regii Herculanenis.lb

sei aeneas Tabulas Heracleenses. 2 tomic fig Neapoli 1754. broch. 6 Báil.

Libanii Sophiftae epiftolae, gr. et lat. ex edition #6 fii. Amfr. 1738. h. Lederband.

Biblia dudesch. Na rechtem warem dudelebes is festischer Sprake, myt grote flyte tege dem lain sche text gerechtverdiget, und myt figure de bile rien bedudende. Gedrucket in der stad Halbestei 1522. Lederband. Ein schön gehaltenes Ein-

Biblia itala N. de Malermi. Venetia 1553. Inc. 4 Rhic

Mijihna, c. comment. Maimonidis, cura G. Surenbill 6 vol. Amft. 1698. h. Lederband. 7 Ribbs. J. Golii, lexicon arabico-latin. Lugd. Bat. typis Elzevir. 1653. Pergamenthand. 40 Rihle. S. Caecilli Cypriani opera omnia. ex recens. congreg.

S. Mauri. Venet. 1758. Franzband. 6 Rithh H. Grotii opera omnia theologica. 3 tomi. Amft. 1679. in 4 Pergamentbände. to Ruhlr.

J. S. Afsemani, bibliotheca orientalis Clementino. Vaticana. 4 tomi. Romae 1719, Franzband. Im Iften und 4ten Theil find einige Bogen mit Wallerhecken, 30 Rthlr. ültrigens ganz rein. A. H. de Sallengre, thefaurus antiquit. Romanar. ] tomi.

c. Fig. Hagae 1716. h. Ledlid. 7 Rthlr. 12 gr. G. Meerman , thefaurus jur. civil. et canonici. 7 tonti. Hagae 1751. h. Lederbande. 25 Ethir.

Henr. Corn. Agrippar, de occulta philosophia libri tres. 1533. h. Frzhd. etwas mit Wurmfrich ([Nopenal.

30 Ribbr p. 19.) Dictionnaire bistorique et critique par Bode. 4 vol. Leide 1740. ungehunden. 17 Rible, 12 # - mouveau, on Supplement au Dictionnaire de

Bayle, par Chaufepied. 4 tornes. Amherd 15 se Bill t. ungebunden. - de Moreri. 8 tomes. Amsterdam 174 435

bunden. 22 Rthir. 13 F. La Galerie électorale de Düsseldorff, ou Catalogue 120 fonné et figure de fes tableaux. 2 vol. grand ## oblong., dont l'un contient 365 petites Eluque fur 30 planches, graves par Methel. Bash !!

22 Rthlr. 15 " Liebhaber, die das eine oder andere dieser West zu erhalten wünschen, bitte ich, fich in portofreich

Briefen direct an mich felbst zu wenden-Von den bey mir vorräthigen Büchern aus der tern Literatur, unter welchen fich viele feltene beit-

den, werde ich in Kurzem ein vollstandiges Verzeich nifs herausgeben. Cleve im Augult 1804-

J. W. Hannesmann

## MONATSREGISTER

#### AUGUST

## L Verzeichniss der im August der A. L. Z. 1804 recensirten Schriften. Anm. Die erfte Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an.

Acharius, Erik, Methodus, qua omnes Lichenes ad

Beobachtungen, auserleine, d. medicinischen wett-

cufernden Gefellich. zu Paris, a. d. Fr., 1 u. 2 B.

Bergstedt, f. Lechevalier.

F. A. L. Matthai, t u. 1 B.

Berquin Tagebuch f. Kinder, a. d. Franz. überl. v.

Christ, J. C., Pomologisches theoret. pract. Hand-

222. 300

wörterbuch

| genera et species redigere tentavit. Sect. I. II.  245, 401. 246, 401  Supplementum, species novas descript, adjun- xit auctor 245, 401. 246, 404  Adress-Calender, S. Weimarscher, sur das Jahr 1804. | Bibliotheks, Lagfarenhets, 2 - 5 Th. 241, 377  Blätter zur Kunde des preußischen Staats, 1 St. 246, 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anekdoten u. Characterzüge aus Bonaparte's Leben                                                                                                                                                       | Billoh Joh G. Lahan Charakter v Verdienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a. d. Fr., 1 u. 2 B. 238, 35  Ariftoteles über d. Seele, a. d. Gr. v. Mich. Wenzl.                                                                                                                     | 140, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Voigt, neue Aufl. 143, 39                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arndt, Gottfr. Aug., neues Archiv d. lachl. Ge-                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ichichte, 1 Th. 248, 42                                                                                                                                                                                | 5 <b>c.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aschenberg, Wilh:, Niederrheinische Blätter, 1 u.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 B. 250, 44                                                                                                                                                                                           | 5' Campe, Joach. Heinr., Neue Samml. merkw. Rei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aschenbrenner, Wilh., d. schrecklichsten Jahre                                                                                                                                                         | febefchr. 1 - 5 Th. 237, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| meines Lebens, 2 Bände 131, 29                                                                                                                                                                         | 5 Reife durch England u. Frankreich, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                        | 1 u. 2 Th. 237, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| В.                                                                                                                                                                                                     | Cantor, J. Chr., Geschichte d. merkwürdiglten<br>Naturbegebenheiten auf unsrer Erde, 1 u. 2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sechitein Joh. Matth., Diana, 1 u. 2 B. 244, 39                                                                                                                                                        | and the same of th |
|                                                                                                                                                                                                        | dans le magazin de la librairio de Jäger à Francf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seddoes, Thom., Hygeia, a feries of ellays on                                                                                                                                                          | 6.1 as 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| He alth 237, 34                                                                                                                                                                                        | Chambon, N., über d. Krankheiten d. Kinder, a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secker, f. Chambon                                                                                                                                                                                     | d. Fr. v. Becker , 1 B. 1 Abth. 241, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

229, 273

| В.                                                                                                  | Fragmente, d. Einrichtung des Johanneum is<br>Hamburg betreffend                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Darstellung, kurze, d. Hauptsätze d. Vernunstre-                                                    | 4,4,4                                                                               |
| ligion 233, 311                                                                                     | v .                                                                                 |
| Deschamps, Jos. Fr. L., Beobachtungen über d.<br>Unterbindung der verwundeten Hauptschlag-          |                                                                                     |
| adern, a. d. Fr. übers. v. D. Schreger 242, 380                                                     | <b>G</b> .                                                                          |
| Diel, Aug. Fr. Adr., Vorsuch e. systemat. Beschr.<br>d. deutschen Kernobitsorten. Aepfel. 4, 5 Heft | Gartenmagazin, allgemeines deutsches, 1 Jung.                                       |
| 244 397                                                                                             | Giefeler, Chrift. Fr., Beytrage z. Bau des Reichs                                   |
| Versuch e. Systemat. Beschr. d. deut-                                                               | Gottes 231, 31                                                                      |
| Schen Kernobstsorten. Birnen. 1, 2 Heft 244, 397                                                    | Grohmann, F. G., Betzi oder Liebe wie sie ist, a                                    |
| Doderlein's christl, Religionsunterricht, Nach d.                                                   | d. Fr. 256.40                                                                       |
| Lat. ausgearb. v. Chrift, Gottfr. Junge. 11 u. 13 B.                                                | 234,40                                                                              |
| 118, 165                                                                                            |                                                                                     |
| Dolliner, Thom., Codex epiftolaris Primislai Otto-                                                  |                                                                                     |
| cari II. 349, 438                                                                                   |                                                                                     |
| *****                                                                                               | H.                                                                                  |
| . 1                                                                                                 | and an array of the same of                                                         |
| ·                                                                                                   | Hafely, Joh. Casp., fiber d. chriftl. protestant.                                   |
| E.                                                                                                  | Freyheit, vier Predigten 127, 263                                                   |
|                                                                                                     | Handels, G. Th., Arzneyvorrath für unbemittelte                                     |
| EAAguna, notis criticis illustr. et Indices cum lat.                                                | Familien 142, 385                                                                   |
| interpret. adjecit C. G. Siebelis 229, 180                                                          | Hof- Calender för 1804 236, 336                                                     |
| Esper's Europäische Schmetterlinge, 5 B. 5 - 7                                                      | Hoff, Christ. Friedr., vollständiges Handbuch für                                   |
| Heft 246, 412                                                                                       | angehende Kaufleute, 1 u. 2 Th. 224, 136                                            |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                             | Horvath, Peter. Commentatio de initiis Jazygum                                      |
|                                                                                                     | et Cumanorum 149, 435                                                               |
| F.                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                     |
| Fabricii, Joh. Christ., Systema Rhyngotorum                                                         | I.                                                                                  |
| 136, 319                                                                                            |                                                                                     |
| index alphabeticus in Systema Rhyn-                                                                 | Jauffret's Kinderschauspiele, franz. u. deutsch, 15.                                |
| goth. 136, 319                                                                                      |                                                                                     |
| Le Febure, With., über d. Schwarzen Staar, a. d.                                                    | Illing's, Carl Christ., erneuertes Wechselgelein                                    |
| Fr. überf. 219, 175                                                                                 | 174.34                                                                              |
| Fifcher, neues Jagelfpiel für die Jugend 250, 447                                                   |                                                                                     |
| Flatt, Job. Friedr., Magazin für chriftl. Dogma-                                                    | sunge; it isomersein.                                                               |
| tik, 8 St. 140, 361- 241, 369                                                                       |                                                                                     |
| fortgef. von Süfikind, 9 u. 10 St. 240, 361                                                         |                                                                                     |
| 241, 369                                                                                            |                                                                                     |
| Phintenberg, F. J., prospectus till en ny A. B. C.                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                     | Forth Cafe - Patrick a and married                                                  |
|                                                                                                     | Ranfek Geift u. Kritik d. medicin. Zeitschiften Deutschlands, 4 u. 5 Jahrg. 141 !!! |
| A. B. C. Bok 239, 359                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                     | Krigs och Civil - Calender, Sueriger, för 1904.                                     |
| 339, 319                                                                                            | 2367 3 <sup>3</sup>                                                                 |

| Kunze, Schanplatz d. gemeinnützigken Maschinen,<br>3 B. a. Abth.          | Potocki, Jean, Comte, Histoire primitive des                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2,511,5                                                                   | Peuples de la Rullie 226, 24                                             |  |  |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN                                    |                                                                          |  |  |
| L.                                                                        |                                                                          |  |  |
| Langidorf K. Christ. Ansangsgr. d. reinen Mathe-<br>matik 2351 3          | Reichardt , d. Paffagier auf d. Reife in Deutschland,                    |  |  |
| Leben u. Thaten des Generals Bonaparte, 2 Auft.                           | 2 Aufl. 247, 42                                                          |  |  |
| 238, 3<br>Lebensgeschichte u. Charakteristik Napoleon Bona-               | dolph's L., Adolph's, Albert's L. u. Heinrich's                          |  |  |
| parte's 238, 3<br>Lechevalier, J. P., Refa til Propontiden, öfverfatt     | Riem, d. Getränke des Menschen, e. Lehrbuch                              |  |  |
| of E. Bergfiedt. 1 u. 2 Th. 247, 4                                        | 17 233, 30                                                               |  |  |
| Lübeck, Joh. Carl, Patriotisches Wochenblatt für                          |                                                                          |  |  |
| Ungern. 1 B. 239,                                                         | 353                                                                      |  |  |
|                                                                           | <b>S</b> .                                                               |  |  |
| М                                                                         | Sammlung v. Auffätzen, d. Baukunft betreffend,                           |  |  |
| Mader, Jol., kritische Beyträge z. Münzkunde d.                           | Jahrg. 1800-1801  Schelling, Zeitschrift für speculative Physik, 1 u.    |  |  |
| Mittelalters 238,                                                         |                                                                          |  |  |
| Matthui, L. Berquin.                                                      | Schmidt, Joh. Gottl., Lehrb. d. reinen Arithmetik                        |  |  |
| Maximes et Penlées de Louis XVI. et d'Antoinette                          | u. Geometrie, 1 B. 224, 23                                               |  |  |
| Meisner, C. G., das Ganze der Holzsparkunst. 1 u.                         | Siebelis, Γ. Έλληνικα.                                                   |  |  |
| 2 B. 223,                                                                 |                                                                          |  |  |
| Meyer, Jol., Sammlung medicin. Beobachtungen<br>a. d. Clinik zu Wien 243, | Stads - Calender, Stockholms, för 1804 136, 33 Siffikind, f. Flatt.      |  |  |
| Meynier, J. H., Dentschland oder d. reisende Kauf-<br>mann. N. Aust. 223, | Symbolae criticae ad graviores Graecor. Icriptor.<br>locos, Γ. Έλληνικα, |  |  |
| Monatsschrift, südpreussische, 1-3 Band 227,                              | 357                                                                      |  |  |
|                                                                           |                                                                          |  |  |
| 0                                                                         | ν, –                                                                     |  |  |

Otto, Joh. Fr., vollft. Anweif. z. pract. Geometrie 224, 238

Poppe, J. H. M., ansfahrl. Gefch. d. Anwend. alter krummen Linien in mechan. Künften

Ventenat, E. P., Description des plantes nouvelles et peu connues, Livr. 1 -7. 225, 241 Verhandelingen bekroond met ten prys van het legaat van Monnikhoff, 3 Th. 4 St. Vertheidigungen d. Aussprüche des gemeinen Menschenverstandes geg. d. Anmalsungen der Philofophen 230, 287 Voigt, L. Aristoteles.

Fofe, Dan., Blick auf die Lage Europens im Jahr Weifes, Christ. Ernst, Gesch. d. kursachlischen 1803 Stanten, 1 B. 233, 345

W

Wegner, Andr., Anweil. z. grändl. Berechnung d. Mansforten 224, 234 Zulätze zu dem geogreph. Itatifüfch. Lexicon v. Weije, Ferd. Chrift., fystemat. Ueberblick d. ganzen prektüchen Gefetzgebung 228, 271

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 86.)

## II. Verzeichniss der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Aum. Die Zahlen reigen die Numern der Stilcke an, die eingeklammerten Zahlen aber, wie viele Schriften desselben Verlegere in demselben Stücke vorkommen.

| 4 - 3 - 2 2 - Pro-2 Cont. 20       | Oraclas In Taxas                |      | Raspe in Nürnherg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Andrea in Frankfurt a. M. 244      | Göpferdt in Jena                | 245  | Reichardt in Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233       |
| Anonyme Verleger 225, 226, 228     | Haafe u. Widmann in Prag        | 238  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 131, 232. 138, 239. (3.) 249       | Hahn Gebr. in Hannover          | 232  | Reinike in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250       |
| Bachmann u. Gundermann in Ham-     | Haller in Gora u. Leipzig       | 238  | Renger in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249       |
| burg 235                           | Hartleben in Pefth              | 239  | Ruff in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250       |
| Barth in Leipzig 229. (3.)         | Hennings in Erfurt              | 238  | Schulbuchbandl, in Brau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nichweig  |
| Bergmann in Hof 238                | Himburg in Berlin               | 246  | the state of the s | 237. (2.) |
| Bieling in Nürnberg 223            | Hinrichs in Leipzig 224.        |      | Schulze in Celle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226       |
| Breitkopf u. Hartel in Leipzig 238 | Hoffmann in Hamburg             | 234  | Scifert in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217       |
| Bureau für Literatur in Fürth 242  |                                 |      | Sinner in Cohurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225       |
|                                    | Jacobäer in Leipzig             | 243  | Societats Buchhandlung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Camelina in Wien 243               | Jäger in Frankfurt a. M.        | 225  | Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Comptoir f. Literatur in Leipzig   | Industriecomptoir in Weimar     | 223  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250       |
| 234                                | Joachim in Leipzig              | 348  | Sommer in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223       |
| Cotta in Tübingen 240. (1.)        | Junius in Leipzig               | 274  | Stettin in Ulm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225       |
| Decker in Polen 227                | Lechner in Nürnberg             | 243  | Trattner in Pesth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249       |
| Delén u. Forsgrén in Stockholm     | Leronge in Hamburg u. Paris     | 248  | Ulrich in Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245. (2.) |
| 247                                | Lindh in Stockholm 236.         | (3.) | Van Es in Amfterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241       |
| Eichenberg in Frankf. a. M. 230    | Magazin f. Literatur in Leipzig | 143  | Vollmer in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240       |
| Elzner in Sondershaufen 233        | Mallinkrot Gebr. in Dortmund    | 250  | Vols in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233       |
| Ettinger in Gotha 244              | Maurer in Berlin                | 234  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -,,       |
|                                    | Monath u. Kufsler in Nürnberg   |      | Waldeck in Münfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224       |
| Gabler in Jena 230                 | Müller in Schnepfenthal         | 244  | Walther in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233       |
| Gidike Gebr. in Weimar 249         | Oehmigke d. j. in Berlin        | 241  | Walther in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345       |
| Gebauer in Halle 248               |                                 | -41  | Wolf in Leipzig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 229       |
| Gelehrtenbuchhandl. in Hadamar     | Palm in Erlangen                | 235  | Zetterberg zu Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241       |
| 241                                | Philipps in London              | 237  | retter ner B zu grocktroum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4-       |

## III. Intelligenzblatt des August.

|                                             |             | 8                                              |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Ankündigungen.                              |             | Martini in Leipzig n. Verlagsb.                | 114, 1000  |
| Almanzor, e. Novelle                        | 137, 1104   | Meinecke über d. Chrylopras                    | 131, 1055  |
| Annalen der Phyfik v. Gilbert, 6 St.        | 134, 1073   | Müller, neues Syftem der Heilkunde             | 134, 1010  |
| Baur, Ueberf. des Macchiavel                | 134, 1079   | Nettelbladt, Archiv f. Rechtsgelahrtheit       | 134, 1079  |
| - interessante Lebensgemälde                |             | Paradoxien, Jahrg. 1804, 2 Heft                | 131, 1011  |
| Bücherlexicon, allgem., neue Ausg.          | 135, 1081   | Pifchon, homilet. kritische Blatter, 1 Heft    | 128, 1019  |
| Büreau f. Literatur in Fürth, neue Verlagsb | 138, 1110   | Reclam in Leipz. n. Verlagsb. 115, 1007.       | 133, 1071  |
|                                             |             | Richter in Leipzig n. Verlagsb.                | 116, 1013  |
| Damenjournal, musikalisches, 3 Heft         | 189 u. 984. | Ruff in Halle neue Verlagsb.                   | 115, mr    |
| Doutschlands neueste Staatsveränderungen    | 134, 1073   | Ruffische Miseellen, No. 2.                    | 134, 1074  |
| Ephemeriden, allgem. geogr., 7 St.          | 131, 1054   | Rufsland v. Storeh g Lief.                     | 134, 1074  |
| Frauenholz, Fortletzung des Stoschischen    | 133, 1069   | Tabelle, fynoptische, d. Osteologie            | 123, 991   |
| menwerks                                    | 127, 1013   | Scarpa's Abh. über die Augenkrankheiten        | überL      |
| Gartenhandbuch, monatliches                 | 137, 1103   | v. Martens                                     | 134, 1080  |
| Gartenmagazin, allg. deutsches, 5 St.       | 132, 1057   | Tasché in Giessen n. Verlagsb. 130, 1047.      | 131, 1054  |
| Graffé n. Verlagsb.                         | 135, 1085   |                                                | 132, 1055  |
| Gruner, Briefe über Peftalozzi              | 132, 1061   | Villers essay sur l'esprit de la resorm, de la | utper      |
| Hammerich in Altona n. Verl.                | 112, 982    |                                                | 138, 1019  |
| Handbuch d. kurfachlischen Gesetze          | 135, 1082   | Vogt's Europ. Staatsrelationen, 2 B. 1 St.     | 123, 989   |
| Handelsmagazin, 5 St. 131, 1057. 6 St.      | 138, 1109   | Voigt Magazin f. Naturkunde, 7 St. 133         | 1071-      |
| Hartknoeh in Leipzig n. Verlagsb.           | 134, 1079   | g St.                                          | 138, 1110  |
| Hegewisch, Gusch. d. engl. Parlamentsber    |             | Voigtel Handb. d. patholog. Anatomie           | 126, 1016  |
| keit                                        | 113, 991    | Vofs in Leipz. n. Verlagsb.                    | 1.37, 3104 |
| Hemmerde in Halle n. Verl.                  | 127, 1014   | Wagner System der Idealphilosophie             | 135, T083  |
| Hentich epitome entymologiae Europaeae      | 135, 1084   | Waldeck in Münster n. Verlagsb.                | 133, 1071  |
| Herrman Lehrbuch d. maihem. Geographie      |             | Wenzel neues philosophisches Lexicon           | 1101 , 311 |
| Hinrichs in Leipz. n. Verlagsb. 114, 1045.  | 1048, 133.  | Wieland deutscher Merkur, 7 St. 131, 105       | 3. 8 St.   |
| That tan to be fact at terrages 114, 104).  | 1069 73     |                                                | 137, 110;  |
| Verzeichniss neuer Bücher                   | 131, 1059   | Winkelmann Kenntniss d. öffentl. Gesu          |            |
| Industriecomptoir in Leipz., neue Verlags   |             | pflege                                         | 125, 2009  |
| - in Weimar, neue Schriftproben             | 132, 1062   | Wolf Deutschl. Vogel in guten Abbildunger      | 125 201    |
| - Anzeige wegen des Repertorism             |             |                                                | .,         |
| teratur                                     |             |                                                | í          |
| Junius in Leipz. n. Verlagsb.               | 135, 1086   | Befürderungen und Ehrenbezeugungen             |            |
| Kayfer kritische Gesch. d. neuen Philos.    | 13%, 1095   | Desorted bugen and antenbezengungen            | . 1        |
| Kayfer in Erfurt, neue Verlagsb.            | 128, 1031   | Abicht in Erlangen                             |            |
|                                             | 113, 989    | Andreaff; in Paris                             | 1 13, 989  |
| Kummer in Leipzig, neue Verlagsb.           | 116, 1013   | Anger in Drosden                               | 1 22, 962  |
| Laffaulx in Coblenz, n. Verlagsb.           | 135, 1081   | Augnstin in Berlin                             | 127, 1011  |
| Lavrault in Strasburg, n. Verlagsb.         | 135, 1081   | Batz in Wirtemberg                             | 1 231 985  |
| Liebeskind in Leipzig, n. Verlagsh. 124,    | 998 — 1000  | Back in Olan Con                               | 130, 1044  |

138, 1109

127, 1011

114, 1000

Beck in Odenfee

Benfen in Erlangen

Boiffy d' Angles in Paris

London n. Paris, g St.

Magazin für neue Erfindungen, 4 B. 6 St.

Mallinkrodt in Dortmund n. Verlagsh.

1 23, 990

123, 989

138, 110t

| v. Brühl, Graf, in London        | 138, 1108 | Vahl in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122, 980  |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cadet in Berlin                  | 138, 1108 | Watt in London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112, 980  |
| Cadet de Vaux in Paris           | 127, 1012 | Weckherlin in Wirtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130, 1044 |
| Corvifart in Paris               | 127, 1022 | Wehrs in Hanneyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121, 975  |
| Crebert in Efslingen             | 133, 1070 | Weber in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136, 1096 |
| Darymple in London               | 111, 980  | Werner in Freyburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122, 980  |
| Debry im Doubdepart              | 111, 980  | Zea in Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119, 1040 |
| Depradt in Paris                 | 119, 1040 | Zeller in Wirtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130, 1044 |
| Duifing in Rinteln               | 130, 1044 | Zimmermann in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123, 989  |
| Ezdorf in Wirtemberg             | 138, 1108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 709    |
| Ender in Wirzburg                | 111, 975  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Festmair in München              | 138, 1107 | Todesfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Fontana in Paris                 | 111, 980  | 2 Ottos and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Froriep in Jena                  | 137, 1101 | Attiret in Dijon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136, 1094 |
| Gonner in Landshut               | 123, 989  | Baden in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121, 975  |
| Goldmayer in Wirzburg            | 121, 957  | Buhl in Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123, 988  |
| Hiller in Trogen                 | 133, 1070 | Cappel in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133, 988  |
| Hosp in Wirzburg                 | 111, 975  | Cavanilles in Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119, 1033 |
| u. Humboldt aus Berlin           | 112, 980  | Chandofchkin in Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131, 1051 |
| Jaquin in Wien                   | 122, 980  | Didat in Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128, 1030 |
| Kolborn in Baden                 | 138, 1108 | Drüßlein in Dünkelsbühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123, 988  |
| Krebs in Königsheiden            | 133, 1069 | Falk in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130, 1043 |
| Lalande in Paris                 | 136, 1096 | Hoffmann in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130, 1043 |
| Leatwein in Schwäbisch Hall      | 130, 1044 | Holzapfel in Schmalkalden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130, 1043 |
| Loayfel im Nicderrhein - Depart. | 122, 980  | Kluschin in Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331, 1051 |
| Marcel in Paris                  | 136, 1096 | Müller in Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177, 1103 |
| Martini in Roltock               | 136, 1094 | v. Petzek in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136, 1094 |
| Mascagni in Siena                | 111, 980  | Roppan in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136, 1094 |
| Martens in Freyburg              | 130, 1044 | de Saint Martin , Louis Claude, in Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121, 969  |
| Meinert in Prog                  | 133, 1070 | Schalberg in Abo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118, 1030 |
| Merrem in Daishurg               | 117, 1021 | Schubarth in Haym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130, 1043 |
| Müller in Wurzburg               | 121, 975  | Schulze in Sidow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121, 975  |
| . Maller, Joh., in Berlin        | 136, ioy4 | Schwager in Jöllenbek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123, 982  |
| Niethhammer in Jena              | 136, 1094 | Segner in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130, 1042 |
| Page in Dresden                  | 111, 975  | Sprengel in Neuftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Piazzi in Palermo                | 122, 980  | Wernischeck in Wien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130, 1044 |
| Portalis im Paris                | 127, 1012 | 77 C mg meets 22 11 Leave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137, 1102 |
| Pafy in Rhonedepat.              | 122, 980  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Reinhard in Göttingen .          | 136, 1045 | This weeks the Albert or and A-A-I's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Ringer in Wangen                 | 138, 1108 | Universitäten, Akad. u. and. Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ar.       |
| Ruef in Freyburg                 | 130, 1044 | Agen, Gefellfch. d. Ackerbanes, Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137, 1102 |
| Sicee in Bologna                 | 127, 1012 | Berlin, Acad. d. Wiffenfeh., Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137, 1102 |
| Scarpa in Pavia                  | 122, 980  | Christineham, Wermelandsche Haushaltun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Schubert in Ballenfrädt          | 121, 975  | fohaft, Preife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Schulz in Berlin                 | 123, 990  | Erfurt, Univ., Promot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127, 1038 |
| Segur in Paris                   | 222, 980  | - Akad. nützl. Wiffelt., Preife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133, 1065 |
|                                  |           | Frankfurt a. d. Oder, Gefellich. d. Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133, 1066 |
| Talley rand in Paris 111, 980.   |           | Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Chihaut in Jena                  | 122, 980  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137, 1102 |
| Thiébaut in Berlin               | 137, 402  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| internat in Derilli              | 1381 1108 | 113, 985-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126, 1009 |
|                                  |           | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Göttin    |
|                                  | 0000      | The state of the s |           |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| Göttingen , Univ., Promotionen 158, 110                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Huag, Gesellsch. z. Vertheid. d. christl. Gottes-          | Dubroca, neue Geographie von Frankr. 121, 91          |
| dienstes, Preise 138, 110                                  | Entdeckung neuer Handschriften v. Herculanum          |
| Halle, Univ., Feyer des Geburtsfestes des Königs           | 119, 10                                               |
| theol. Preisfr. u. med. Difp. 138, 110                     | - v. Alterthümern bey Bafel 129, 10                   |
| Harderwyk, Univ. Rectoratswechfel 133, 100                 | Erfindung e. Maschine z. Noten - Abdruck v. Stan-     |
| Heidelberg, Univerf., Studentenunruhen 130, 104            | 1 hope . 133, 10                                      |
| Jena, Univ., Promotionen 130, 104                          | - e. Milchmeffer v. Cadet de Veaux 133, 100           |
| - Homilet. Preisinstitut 132, 106                          | - e. Gasopyrion v. Faulftich 133, 10                  |
| Konstanz, Preisaufg. für d. Klerus daselbst 133, 106       | Franzölische Literatur 1801 - 1802. Geschichte 12     |
| Laufanne, Nacheiferungsgefellsch., Preise 133, 106         |                                                       |
| London, Patriotische Gesellsch. für Künste u. Ge-          | fte 1 163, 1089- 137, 109                             |
| werhe, Sitzung 126, 101                                    |                                                       |
| Marburg Univ., Promot. 130, 104                            |                                                       |
| Moskau, Neue Gefellfch, für ruffifehe Gefchichte           | Funke, in Deffau, Anzeige weg. d. Rec. fr. Schrift    |
| 123, 98                                                    |                                                       |
| Odella, Errichtung e. Kommerzschule 131, 104               |                                                       |
| Orebro, Landhaushaltungs, Gefellschaft, Preife             | Hager, ordnet d. chinef. Charaktere in der Natio-     |
| 129, 101                                                   | g nalbibl. zu Paris 130, 104                          |
| Petersburg, Padagogifches Inftitut 131, 104                |                                                       |
| - kaiferl. Acad. d. Wiffenfch. 131, 194                    |                                                       |
| - Freye Gefellich. d. Liebhaber d. Literatur u.            | Heynig in Halle Aufforderung an f. Verleger 135, 1015 |
| Kunft . 131, 105                                           |                                                       |
| Salzburg, Verbellerung d. medicinischen Facul-             | Kunfte, über das ruffische Schauspiel 123, 986        |
| tät 1 125, 100                                             |                                                       |
| Skara, Veterinarinstitut, Examen 130, 104                  |                                                       |
| Stockholm, Acad. d. schönen Wissensch., Preife             | Nekrolog; Louis Claude de Saint Murtin in Paris       |
| 129, 103                                                   |                                                       |
| n. Mitglieder 129, 104                                     |                                                       |
| Tichernigow, Erricht. e. Erziehungshaufes 131, 104         |                                                       |
| Utrecht, Univ., Huisman Antrittsrede 132, 106              |                                                       |
| Wilna, Univ., Befetzung vacanter Stellen 138, 110          |                                                       |
| Wirzhurg, Promotionen 125, 100                             |                                                       |
| 11,110                                                     | Salat in München, Druckfehler-Anzeige 125, 10         |
|                                                            | Schwedische neueste Werke 130, 144                    |
| Vermischte Anzeigen und Nachrichten.                       | Sternwarte in Berlin, wird verbellert. 124 98         |
| Albani in Moskau unterfucht d. Libezkischen Ge-            | Thee's Niederlaffung im Preufsischen                  |
|                                                            | figures and a second second second                    |
| fundbrunnen 131, 103 Auction von Büchern, zu Halle 1254 07 |                                                       |
|                                                            |                                                       |
| Auction von Büchern, zu Leipzig 124, 100                   |                                                       |
| Bacherverkauf in Leipzig 132, 106                          |                                                       |
| Bücherverkauf in Cleve 138, 111                            | t der Jen. A. L. 2.                                   |
|                                                            |                                                       |

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 1. September 1804

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Güttingen, b. Dietrich: Theologische Abhandlungen von D. Werner Carl Luduc Ziegler, Prof. der Theologie zu Rostock. Zwryter Band. 1804. XVI u. 250 S. 8. (1 Rthlr.)

Schon vor zwölf Jahren erfchien der erfte Band, der einen fehr hoffungsvollen gelehrten Schriftfteler verkändigte, welcher durch den jetzigen fichtbar gezeigt hat, wie fehr durch anhaltende Fortfehritte die Fröchte feines Fleifses gereift find, und wie fehr er fich zu einem unfter unbefangensten und gelehrtetten Theologen emporgarenbeiter hat.

Die erste Abhandl. enthält eine Einleitung in Pauli Briefe an die Corinthier überhaupt, und beide insbesondere. Sie ist gewiss die reiseste und vollständigfte, die wir haben, und möchte schwerlich bedeutende Zufätze erlauben, die wirklich etwas zur Aufklärung dieser Briefe beyträgen. Benutzen konnte und muste er seine Vorgänger allerdings, nämlich die Einleitung von Mosheim und Hn. D. Storr's fleifsige und scharffinnige Notitiam historicam epp. Pauli ad Corinthios, die er aber in mehrern Stücken, wie uns scheint, wohl berichtigt. Einen Auszug brauchen wir nicht zu geben, da fie, wie man erwarten musste, aufser den Nachrichten von der Lage und dem Zustande der Stadt, der dortigen christlichen Gemeinde und bevläufig von einem ersten verloren gegangenen Briefe an fie (1 Cor. 5, 9.), von der Veranlassung beider Briefe nach der damaligen Lage der Gemeinde, vom Ort und von der Zeit ihrer Abfaffung, von den Schreibern und Ueberbringern derselben, der Sprache, worin fie abgefalst find, zugleich (was fonft übergangen wird) von dem Evangelium, welches Paulus damals mit fich geführt zu haben Cheint, handelt, und den Inhalt und Zusammenhang beider fehr deutlich darstellt. Wir heben also bloss zinige feine, größtentheils neue Bemerkungen aus, worunter wir die, welche uns fehr gegründet scheinen, von denen absondern wollen, die uns noch etwas zweifelhaft vorkommen. In dem ältern Corinth vor Paulus Zeit (S. 11.) blühten nur die mechanischen Kunfte aller Art, wie fich von einer so anselmlichen Handelsstadt erwarten lässt, nicht sowohl die übrigen Kunfte und Wiffenschaften, woraus sich begrei-ben lässt, wie manche sich zu P. Zeit einschleichende Sophisten dort so vielen Beyfall finden konnten. S 35. Die Bestreiter der Auserstehung der Todten waren wohl nicht Sadducäer, als vielniehr Griechen, gegen

velche Paulus blofs künftige geiftige Körper zu be-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

haupten brauchte, die der Grieche immer noch aunehmen konnte, wenn er auch an die Bösartigkeit der groben Materie glaubte. S. 38. rechnet Hr. Z. die Partey des Apollos mit zu den Paulinischen, d. i. antijudäischen Christen, aus angegebenen guten Grunden; nur worden wir fie lieber nicht unter den Heidenchristen suchen, fondern unter solchen Judenchriften, die der gelindern Meynung folgten und dea Heiden keine Beschneidung, und was davon abhing, zumutheten, weil Hr. Z. (S. 45.) selbst dem Apol-los nicht die sophistische Ueberredungskunft, wohl aber die alexandrinisch - jüdische Gelehrsamkeit zuschreibt, die, wie bey Philo, in der allegorischen Vergeistigungsmethode bestand, welche griechischen Juden febr auffallen musste. Hierdurch ergabe fich denn auch ein Unterschied, der doch zwischen Pauli und Apollos Anhängern statt gefunden haben muss, und der hier gar nicht berührt wird, fo dass Paulus jene Methode, die er sonst gar wohl in seiner Gewalt hatte, zu Corinth nicht eben brauchte, sondern das Christenthum ganz kunstlos vortrug, da er sich (nach S. 39.) mehr mit Heiden als mit Juden abgab; die von manchen erst später geschehene Annahme des Christenthum's durch Apollos Bemühungen (vgl, 1 Cor. -3. 6.) konnte dann seine Schüler auch noch verleiten, fich mehr nach ihm als nach Paulus zu nennen, dessen Schüler die frühern corinthischen Christen waren. Bey Mosheims hier S. 40. gebilligten feinern Bemerkungen, warum P. Petri Partey ganz übergelie, würden wir noch als einen Beweis der Klugheit und Schonung Pauli bemerkt haben, dass er, außer einer ganz allgemeinen Anzeige der verschiedenen Parteyen in dem christlichen Corinth, nachher gar keine namentlich widerlegt, fo wie z. B. die fich von Christo nennende nur durch die Versicherung (I Cor. 9, 1.), dass auch Er Christum gesehen habe. S. 47. wird die Paulo von feinen Gegnern vorgeworfene Unbeständigkeit sehr wahrscheinlich darauf gezogen, dass P. (nach I Cor. 9.) auch manchmal den Juden ein Jude wurde. Was S. 42 f. über die copous gefagt wird, gegen die fich P. vertheidigt, dass es griechische Chriften, wahrscheinlich aus der wohlhabenden Classe, gewesen wären, die sich hätten durch griechische Sophisten wider P. einnehmen lassen, und nicht judische Gegner, müssen wir mit völliger Ueberzeugung unterfchreiben.

Zweiselhaft hingegen ist uns, auser andern, die 5.41. und anderwärts vorkommende Behauptung, dass die Verführer, gegen welche P. in beiden Briesen eisert, "zum Theil auch wohl nur verkoppte Christen gewesen wären, die in ihren öffentlicken Vorträgen.

Mmm

in der Gemeinde den Melhas Jelus geläftert hätten." Würde man ihm alsdann wohl folche Vorträge in einer chriftlichen Gemeinde erlaubt, und wurde P. nicht vielmelir noch, als andere unordentliche Chriften, diese auszustofsen befohlen haben? Beschreibt sie nicht P. eben so wie die Verführer im Brief an die Galater, die unstreitig judische Christen waren, denn fie kamen nach K. 2, 12. von Jacobus, und Petrus fchloss fich ausschließlich an fie; die aber nicht Christum läfterten, fondern nur auf Beschneidung und deren Folgen bestanden? Die S. 41. erwähnten Gründe bewei-Ien auch jene Meynung nicht. Denn 1 Cor. 12, 3. fagt P. nicht, dass diefe Jesum gefaftert hatten, fondern nur dass der ev nvevux dyes rede, der Jesum für den Herra erkenne; und Kap. 16, 22, nur; dafs man fich mit dem nicht abgeben solle (non audiendum effe, gerade wie Gal. 1, 9.), der den Herrn Jel. Chr. nicht liebe, oder, nach Gal. 1, 6, zwar das Evangelium lehre, aber έτερον εναγγέλιον, das schlechterdings auf Annahme des Judenthums dringe. Alle andere angeführte Stellen gelten auch von eifrigen Judenchri-Iten, die P. wegen des éreçou súzyyekou gar wohl konnte veudano rrokout und meragamaricomevous eis ano. grokou; xpiorov mennen, und egyaras dokious, vergl mit Gal. 2, 4; auch mullen 2 Cor. 2, 17. \*\* \*\* Tylevovres τον λογον τ. Θεου gar nicht nothwendig folche feyn, die mit ihrer Lehre ein Gewerbe trieben, fondern überhaupt Verfälscher der Lehre; wenn man aber auch jene Uebersetzung zugiebt, legt nicht P. dieses Gewerbe den eifrigen Judenchriften bey, Phil. 3, 19. und 1 Tim. 6, 6.? - Sollte nach S. 55. \* die so allgemein ausgedrückte Formel: ἐπικαλουμένοι το ὀνομα L.X. de παντι τοπω, αύτων δε και ήμων heißen: fie mögen fich nun in ihrer Heumath oder auch bes mir aufhalten. To dass fich das jum auf die drey corinthischen Deputirten Kap. 16, 17. beziehe? eine wirklich neue und scharffinnige Erklärung, wonach παντας οι ἐπικλουμ. τ. orona I. X. nur auf die corinthische Gemeinde und deren Nachbarfebaft gehen foll, weil 2 Cor. 1, 1. nur diese erwähnt werden. Etwas auffallend scheint es doch, dass P. um dreyer Leute willen einen solchen Zusatz brauche, zumal da er den Brief nicht an sie zu richten nöthig hatte, weil sie bey ihm sich aufhielten. - Die Nachrichten und Befehle, welche P. von dem Herrn empfangen zu haben verlichert, meynt Hr. Z S. 58 f., habe er aus dem mit fich geführten Evangelium der Hebräer geschöpft, weil in diesem die Erzählung von der dem Jacobus widerfahrenen Erscheinung des auferstandenen Jesu stand, und P. 1 Cor. 15. eine folche Erscheinung erwähnt. Konnte er die aber nicht eben fowohl aus mündlicher Erzählung der Apostel und anderer erfahren haben? - Warum foll, nach S. 86., Kap. 10, 1-13. mit dem vorigen in gar keiner Verbindung stehen, sondern von einer ganz andern Sache handeln? P. redete ja Kap. 8. u. o. von der unvorsichtigen Theilnehmung am Götzendienst und warnt daher nun seine Christen durch das Beyfpiel der Ifraeliten und dessen Folgen.

So zweifelhaft möchten wir auch von der folgenden Abhandlung urtheilen: über die Jokannistaufe, als

unveränderte Anwendung der jüdischen Proselytentaufe und über die Taufe Chrifti als Fortsetzung der Schamistaufe, Die Geschichte der judischen Proselytentaufe ist Rec. immer ein Räthfel gewesen und ist es noch, weil wir fo gar nichts recht Historisches davon wissen. ware daher unbillig, von unferm Vf. mchr als eine höchstens wahrscheinliche Darstellung zu erwarten dass diese Taufe bereits zu Christi Zeit unter den Jeden üblich gewesen sey. Wahrscheinlich ist sie Rec. auch, theils weil es unglaublich ift, dass die Judes späterhin diese Taufe sollten eingeführt naben, wem fie die überall ausgebreiteten Christen, die ihnen ie verhalst waren, zuerst gebraucht hätten, theils well ihm der unbeschreibliche Zulauf, den die Johannietanfe, noch dazu bey gebornen Juden gebraucht, hatte, unerklärlich bleibt, wenn die Juden eine Taufe eitht schon kannten und eine allgemeine Nothwendigkeit derfelben auf den Melfias erwarteten, auch die De putirten des hohen jüdischen Senats nicht die Tade, fondern nur diefs befremdlich fanden, dass Johanne fich, fie zu ertheilen, ein Recht zugeeignet batte. Doch verdienen die von Hn. Z. aufgeführten Gründe damit verbunden zu werden; fie bringen doch etwas mehr Gewicht auf die finkende Wareschale, und diess ist in so ungewissen Dingen immer etwas: auch lässt fich die scharffinnige Auswahl, Zufammenstellung und Erläuterung der Grande nicht verkennen. Mehr habeu uns aber noch die eingestreuten Anmerkungen, z. B. über die Ursschen, warum man noch außer der Beschneidung die Tause zur Einweihung in die jüdische Religion für nöthir fand (S. 152 f.), und befonders dasjenige angezogen, was der Vf. über Johannis und Christus Taufe lagt (S. 157 f.). Johannistaufe unterschied fieh von der Profelytentaufe, theils durch Ertheilung an geborne Juden, theils dass diese dadurch nicht zur wahren Religion eingeweiht wurden, da diels schon durch die Beschneidung geschehen war, daher sie nur Einweihung zur Lebensbesserung und zur Theilnahme an dem bevorstehenden Messiasreiche war. Die von der Schülern Jesu, bey seinen Lebzeiten, verrichtete Taufe war wahrscheinlich völlig die Taufe, wie be Johannes ertheilte, auf den kommenden Meffias; erft nach Jelu Auferstehung geschah fie auf des geommenen Melhas. Selbst den sonderbaren Fall Anoltz. 19, 1 f. findet der Vf. nicht dagegen streitend (S. 1611) und erläutert dielen auf eine für uns wenigstens feit befriedigende Art, die wir nachzulesen überlasse müllen.

Die dritte und letzte Abhandlung (S. 167 £) getbilt: eine korze Glichicktunstichung der Vorfelungder Hebrür von Fortdauer, Leben und Forgeltungszugland nach dem Tode, bis auf Grilfans. Sie Itand Ichon in fünften Bande des Henbriken Magazins für Religeunglihoppie, ilt aber hier neu ungearbeitet und erweitet-Man kann fie falt ganz neu nennen; denn in jener die Hen Ausgabe chränkte fich Hr. Z. nur auf die Vorftellungen mach dem babylonichen Exil ein, hie der feldt ei gene Lehre nach der Perioden vor un

zeigt besser die Stufen ihrer Ausbildung. In der erften, vor gedachtem Exil, glaubten die Hebräer blofs eine seeleulose Fortdauer, ohne Leben, keine Fort-dauer der Persönlichkeit. In der zweyten nach dem Exil dauert diefe traurige Vorstellung noch fort; nur Pfalm 139, 15., der nicht Davids, fondern nach dem babylonischen Exil gedichtet ist, befinden sich die Kinder, ehe sie geboren werden, im School. (Diese Vorfterlung kommt doch fo gar nirgends anderwärts vor. und ift to fonderbar, dass Rec. se auch in dieser Stelle nicht annehmen kann. Gewebt im tiefen Schooll der Erde fteht gar nicht im hebräischen Text; ארץ מדרחת kann ja die Erde oder Erdfläche felbst heissen, im Gegenfatz gegen den Himmel, von dem Gott als herablehend auf die niedergere Erde vorgestellt wird.) In der dritte . Periode, die etwa anderthalbhundert Jahre vor Christi Geburt ansängt, verwandeln hebräische Schriftsteller das schon vorhin, vom Ezechiel besonders, gebrauchte blofse Bild in Wirklichkeit; die Todten bekommen durch Gottes Hauch Leben und ihnen wird nach ihrem Betragen auf der Erde vergolten, welche Vorstellung höchst wahrscheinlich in der Nation selbst und die durch den Druck von Antiochus Epiphanes veranlasste Sehnsucht nach Trost hervorging, so dass man eine Auserstehung derselben Leiber auf der Erde in dem irdischen Melliasreiche erwartete, von welchem letztern die Vorstellungen damals sehr lebhast wurde; demnach haben auch nur die wahren Verehrer Gottes Theil an diefer Auferstehung. Diefer Glaube fand bey einem gelehrten Juden und den höhern Ständen, den Sadducaern, keinen Beyfall, weil er ihnen zu finnlich und mit den ältern heiligen Nationalbüchern nicht übereinstimmend schien. Aus jener Urfache gefiel diese Lehre auch denjenigen Juden nicht, welche mit der griechischen, besonders Platonischen, Philosophie bekannt waren und die grobe Materie für bösartig hielten, daher auch nur die Unsterblichkeit der Seelen, nebst einer Vergeltung nach dem Tode, der Gerechten im Himmel und der Gottesvergessenen in der Unterwelt, annahmen, wie man aus dem vordern Theile des Buchs der Weisheit fieht; felbst der fonst in Vorstellung der judifchen Lehren fo schwankende Josephus lehrt eine Ober- und Unterwelt für die Guten und Bosen, so wie eine Auferstehung der Guten mit reinern Körpern, da Philo diese Künstige Vergeltungslehre noch mehr zum Spiritualismus ausbildete. Man kann diese treffliche Abhandlung des Hn. D. als das Beste ansehen, was über die Geschichte dieser Vorstellungen geschrieben ist, zumal da er nichts von seinen neue-Iten Vorgängern Gefagte unbenutzt gelassen, und es zum Theil berichtigt hat. Er macht uns die angenehme Hoffnung, diese Sammlung seiner theologischen Abhandlungen fortzusetzen und in jeden Band eine oder die andere seiner einzelnen frühern Abhandlungen, aber noch reifer bearbeitet, aufzunehmen.

461

Göttingen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Neuestes hatechetisches Magazin zur Beförderung des hatechetischen Studiums, von Joh. Friedr. Christoph Gräffe. Vierter Band. 1801. 396 S. 8. (20 gr.)

Ein Recensent in der A. L. Z. gab Hn. G. den Rath, den vierten Band diefes Magazins einer katechetischen Erörterung über das Gedächtnifs zu widmen. Er hat ihn befolgt, um, wie er S. VIL der Vorrede fagt, worin er fich zugleich gegen den Vorwurf der Weitläuftigkeit nicht eben schr befriedigend vertheidigt, dadurch zu zeigen, wie fehr er mit dem größten Theile feiner Recensenten zufrieden fey. Der Werth und Nutzen, den die frühe und fortgefetzte Cultur des Gedächtnisses hat, wird in der Vorr. gut dargeftellt. Die Schrift lelbst hat zwey Abschnitte; der erfte enthält eine Theorie des Gedächtniffes, der zweyte ihre praktische Anwendung, nebst speciellen Regeln zur Uebung desselben u. dgl. Die Theorie begründet der Vf. durch das, was die Aerzte, die ältern Rhetoriker und die Predigererfahrungen über das Gedächtniss lehren; aber erwarten diese Lehren nicht vielmehr von der Theorie, als der streng wisfenschaftlichen Einsicht in die Natur des Gedächtniffes ihre Bestätigung? Uebrigens find, abgesehen von der Abucht einer folchen Begründung, die vorausgeschickten physiologischen Betrachtungen des Gedächtnisses, desgleichen die Uebersetzung und Erklärung einiger hieher gehörender Stellen aus den Bachern ad Herennium, aus Cicero de Oratore und aus Quinctilian, als Emleitung in eine Theorie des Gedächtnisses, und die angeführten Erfahrungen von Predigern, diese insbesondere für die Gedächtnissübungen junger Prediger fehr brauchbar und belehrend: uur hat Hr. G. in jenen Betrachtungen beym Widerlegen der Grunde für die Materialität des Gedächtnilles blofs den groben Materialismus, in welchem das Gehirn fast lediglich als Behältnis, nicht als Organ der Vorstellungen angesehen wird, und bey dem Bestimmen der Abhängigkeit des Gedächtnisses theils vom Körper, theils von der Seele einen nicht minder groben Dualismus vor Augen gehabt. Und fo ift er auch anderer Seits schou im Voraus für die Oerter und Bilder (loci et imagines) der Alten als Hülfsmittel des Wort- und Sachgedächtnisses eingenommen, so dass dies Hülsmittel nicht gründlich geprüft und beurtheilt wird, Quintilian aber, der es gewiss aus gutem Grunde verwirft, fich von ihm in die Schule schicken und zurechtweisen lassen mus, ohne doch durch Grunde eines bestern belehrt zu werden; denn dass das Räumliche, wie fich der Vf. ausdrückt, der Seele angemessen und ihrer Sinnlichkeit willkommen ist, kann kein Grund seyn, bestimmte Räume gleichfam zu Trägern gewisser Vorstellungen im Gemüthe zu machen. Das Gemüth hat ja hiermit doppelt zu tragen 1) die unnütze Last der Raume und der oft feltfamen, durch Witzeley aufgefundenen Bilder, und 2) der Vorstellungen selbst, die in diese Räume gelegt und an diese Bilder angeknüpst werden. Das Eigenthumliche dieser Theorie belteht nun darin, dass, da man bisher nur drey Gesetze sür das Gedächtniss, nämlich die der Gleichartigkeit, Aehnlichkeit und

Ordnung, namhaft machte, hier deren so viele aufgestellt werden, als es Seelenvermögen und Haupt-kräfte der Seele giebt. Die Vermögen der Sinnlichkeit, Spontaneitat, Reflexion u. f. f. werden zu dem Ende nach kantischer Art erklärt, und dann die Gefetze fürs Gedächtnifs aus der Natur dieser Vermögen hinzugefügt. Es find ihrer gegen zwölf, die der Vf. auf diese Weise herausbringt. Diess Streben nach Vollständigkeit ift allerdings zu loben, auch hat Ha. Gr. Arbeit ohne Widerrede ihren guten Nutzen; nur Theorie sollte dergleichen nicht heißen, denn eine Theorie warde z. B. nicht blofs die Einbildungskraft als eine, wie fie Hr. Gr. beschreibt, intellectuelle vis inertige unter den Bedingungen des Gedächtnisses neneen, fondern auch zeigen, wie fie in den Functionen desselben mit thätig sey, und dass und wie insbesondere durch fie die Gesetze und Regeln fürs Gedächtnifs, unter andern in der Reflexion, die fürs Erleichtern und Behalten, oder die der Aehnlichkeit und des Contraîts bestimmt werden, welches alles hier nicht geschehen ist.

Die praktische Anwendung beschäftigt sich in zure Kapiten 1) mit der Sorge für die Gesundheit zum Vortheil des Gedächtnisses, mit Empfehlen eines distinaten Vortgens-von Namen und Wortere in der Erziehung, mit Anleitung der Kinder zur Aufmerkankeit u. del., und 2) mit Angabe und Erörerung der Hildsemittel sowohl für das Wort- als Sacheinkoltniss im Karciehtlischen Unterricht. Unter manchem Zweckmis der Unterricht. Unter manchem Zweckmische und der Verlegen der Verlegen

wir in ein fruchtbares Gebiet hineinträten, in welchem uns der Weg bald an eine grünende Wiefe, hald an einen Hügel, bald an ein Thal, bald an einen belaubten Wald hinführt. Wir wollen uns die Ordnung, in welcher wir unfre Betrachtung fortfetzen, fo vorstellen, als wenn wir von der Wiese zum Hügel, dann zu dem Thale, dann zu dem Walde fortschritten, bis wir an unser Ziel hingelangen. - Auf unferm Wege haben wir also vier Hauptörter, wo unser Fuss etwas verweilt. Das, wovon wir reden wallten, war doch die Redlichkeit des Chriften. Zuera betrachten wir, wie der Redliche handelt, und merken uns mehrere Sprüche der Bibel u. f. w. find gleichsam die Blumen der Wiese, die wir auf unfrer Wandrung erst mit uns nehmen. Dann sehen wir 2) auf die Mittel, die der Menfch anwenden m. ; um zu einer unerschütterlichen Redlichkeit fich zu erheben. Diess ist gleichsam der Hügel, die steller Anhöhe, die erstiegen werden muß. Dann beneken wir 3) die Belohnungen, welche die Seele des Redlichen einärntet. Diels find gleichsam die Garben und Früchte, die in dem Thale der Sterblichkeit füt den Redlichen aufwachsen. Dann wenden wir uns 4) zu dem Nutzen, den der Redliche for die Welt ftiftet. Er ift für feine Bruder eben das, was der kühlende, schützende Wald für den ermadeten Wanderer ift." Diels ift unter mehrern rom Vf. beygebrachten Beyspielen noch eins der passendsten; dennoch hat es auch die oben gerügten Unbequembichkei-ten. Noch möchte man diesenbersehen, wenn denn nur in jeder Katechifation die nämlichen Oerter wieder zum Vorschein kommen könnten; allein da diels unmöglich ift, fo wird man wohl dergleichen für bloße katechetische Spielerey erklären mussen, und de entfteht natürlich die Frage: ob es dermalen noch sethig fey, das katechetische Spielzeug durch ment Erfindungen oder Anwendungen zu vermehren?

## KLEINE SCHRIFTEN.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 3. September 1804.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

IAMBURG, R. K. d. VIS. u. in Commill. b. Porthes: Handouch über das praktifehe Serrecht der Engländer und Franzofen in Hinflicht auf das von ihnen in Kriegzziten angehalten entrite Eigenthum, mit Rackficht auf die englichen Allecurau. Grund-Lätze über diesen Gegentland. Von Friedrich Johann Jacoben, königl. dänischem Autwocateu. Erfer Band. 1803. LXXII u. 700 S. gr. 8. (3 Rtible. 12 gr.)

lie in den englischen und französischen Prisengerichten augenommenen Grundfätze über die änzen, in welchen während eines Seekriegs der rfichtige Neutrale in Ablicht auf Handel und Schiffart bleiben muls, hat für unfer deutsches Vaterland besonderes Interesse, wegen des beträchtlichen ntheils, den dasselbe während eines zwischen Engnd und Frankreich ausgebrochenen Kriegs an dem eutralen Seehandel nimmt. Da es an einem bestimmn Codex des europäischen Völker - Seerechts fehlt. ad die in den genannten beiden Staaten über den sehandel und die Schifffahrt der Neutralen gegebeen Verordnungen theils mangelhaft find, theils biser im Auslande wenig bekannt waren: fo musste er Neutrale oft feine Belehrung mit theuern Erfahungen erkaufen. Zwar haben seit einigen Jahren die ichriften des um das Völkerrecht und die Diplomaik fo fehr verdienten Hn. v. Martens, fo wie der Hn. Hennings, Busch, Schlegel u. a. angefangen, über dieen Gegenstand auch unter den Deutschen hellere deen zu verbreiten; allein Hn. J's Werk verspricht, lurch Vellständigkeit, Ordnung und Aussührlich-ceit, seine Vorgänger weit hinter sich zu lassen. Die Samptquellen, aus welchen der Vf. schöpft, find Roinfon's Reports und le Beau's Code des Prifes, wonit er aber das Studium der obgenannten deutschen Schriftsteller verbindet, und seine eigenen Erfahrungen beyfügt, welche er in einer hiezu fehr günstigen Lage forgfältig zusammengetragen hat.

Die Einleitung enthält einige Räsonnements und Winsche des Vis, über verfelnieden wichtige Punkte, die einer gerechtern und genauern Bestimmung durch innen allgemeinen Soe-Codes bedürftig ind, darauf folgt die Literatur, welche wenigstens die interestantern Schriften und die Hauptwerke enthält, in denen die felienden Werke nachgeleinen werden Rönnen; dann giebt der Vt. einige Notizen über die Priengerichte in England und Frankreich, ohne sich jedoch über den dieloft hütlichen Proces in Priisuskehen zu

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nen Schrift: Versuch über Kaper u f. w. 2tes Hotft. 6. 27 - 30., über diesen Punkt vollständiger.) S. 35 -666. folgt das Hauptwerk in zehn Abschnitten, in welchen beynahe zweylundert mehr oder weniger interessante Falle mit ihren Entscheidungen angeführt find. Das Ganze ift den nordischen Mächten gewidmet; und woher anders wäre auch ein Codex des Völker-Seerechts, in welchem feste Grundsätze an die Stelle der Willkühr treten, zu erwarten, als von diesen erhabenen und weisen Beherrschern? Jeder Kosmopolit, jeder Patriot wird dessen Erscheinung felinlicht entgegenblicken; denn fo ungegründet auch der den englischen Prisengerichten gewöhnlich gemachte Vorwurf der Parteylichkeit und Ungerechtigkeit in den meisten Fällen ist, so kann doch nicht geleugnet werden, dass fie in einem Gebiete, wo fich die Granzlinien des Rechts und der Politik fo oft berühren, nicht felten zwischen unbestimmten Maximen fchwanken, und von National-Vorurtheilen und National-Leldenschaften geleitet werden. (Man sehe z. B. unten den Fall des dänischen Schiffes Rendsburg.) Zu einem folchen Codex ist nun vorliegende Arbeit ein brauchbarer Beytrag. Hr. J. ist keineswegs blofser Uebersetzer oder Compilator, und man kann von ihm ein seinen Gegenstand erschöpfendes Werk erwarten. Vielleicht dienen die nachfolgenden Erinne-

verbreiten. (Hr. Hofr. v. M. ift felbft in feiner klef-

allgemeinere Brauchbarkeit zn geben. Nächst der in Gemäßheit gewisser unbezweifelter Grundfätze des Völkerrechts eingeführten allgemeinen Ufanz ift das conventionelle Recht der Seemächte die Hauptquelle des europäischen Völker - Seerechts. Um diess kennen zu lernen, muss man mit den vorzüglichsten Tractaten, welche über die Schifffahrt und den Seellandel der Neutralen während eines Seekriegs geschlossen worden find, fich bekannt machen. Der Vf. ift zwar oft veranlasst, von dergleichen Tractaten zu reden, allein er führt fie nicht vollständig an. Gawifs wurde er durch eine kleine Veränderung der gewählten Methode und durch Abkurzung einzelner Stellen seines Buchs, wo er weniger interessante Fälle mit den Verhandlungen für und wider mit etwas zu großer Vollständigkeit anführt (z. B. S. 42-50.), Platz gefunden haben, einige der wichtigsten hieher gehörigen Tractaten sowohl vor als nach dem System der bewassneten Neutralität ganz oder in einem zweckmässigen Auszuge mitzutheilen. Dem Diplomatiker find he zwar bekannt, und er weifs, in welchen Werken er fie auffuchen foll; allein Hr. 3. hat sein Buch auch für den denkenden Kaufmann be-

rungen dazu, um seiner lehrreichen Schrift eine noch

ftimmt, und dieser würde gewis gern in Einem Buche vereinigt sehen, was er über seinen Gegenstand zu wissen nötnig hat, um seine Unternehmungen mit Sicherheit zu machen.

In Ablicht auf die Methode des Vortrags bliten wir den Vf. zweyerley zu erwägen. 1) Wünschten wir, dass er in der Abhandlung, welche er jedem Bande vorfetzen will, genau dieselbe Ordnung der Materien beobachtete, in welcher hernach die Entscheidungen angeführt find, und dass diese Abhandlung folgende Gegenstände enthielte: einmal die Resultate deffen, was nach Maassgabe der bekannt gewordenen Entscheidungen als angenommener Grundfatz der Prifengerichte betrachtet werden kann, nebst Rathschläger, wie dem gemäß die Neutralen bey ihrem Handel fich zu benehmen haben; fodann aber des Vfs. Raifonnement über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dieser Maximen, und feine Wünsche über die Abanderung derfelben in einem künftigen allgemeinen Seecodex. In dem praktischen Theile würden fich solchergestalt our die Fälle mit ihren Verhandlungen und Entscheidungen als Belege zu der Abhandlung finden, und das Werk würde an lichtvoller Ordnung, Pracifion und Kürze gewinnen. 2) In den angeführten zur Entscheidung gekommenen Fällen selbst eines und desselben Abschnittes ist eine große Mannichsaltigkeit. wünschten, dass der Vf. sie systematischer als bis jetzt anführte, auch auf eine schlift für das Auge fichtbare Weife, durch andere Schrift, durch Zahlen oder fonft fowohl die Entscheidungen von einander, als auch seine eigenen Bemerkungen von den Gründen des Prisenrichters und Prisen - Advocaten unterscheiden möchte.

Wir gehen nunmehr zu dem Inhalte des Werks

Erster Abschn. u. Einl. S. XLII. Wenn bestimmt werden foll, wie weit die Grönzen und Porrechte des neutralen Seegebiets gehen, fo ist zu unterscheiden der Theil der See, welcher innerhalb der Hafen, Einfahrten, Rheden, Buchten und Vorgebirge, ingleichen zwischen dem festen Lande und den zu dessen Gebiet gehörigen anliegenden Inselu liegt, von dem über die Landküste hinaus gelegenen Meerestheile. Das erstere haben die Engländer, in fo fern von ihrem eigenen Gebiete die Rede war, für zu dem anliegenden Laude gehörig gehalten (S. 41.), und fie dürften daher ein gleiches in Rückficht auf neutrales Gebiet zu estehen. Bey dem Vf. finden sich jedoch davon keine Beyfpiele. Die Neutralität des Watts. insonderheit zwischen dem festen Lande und den Infeln, kann da keinem Zweifel unterworfen feyn, wo zur Zeit der Ebbe jenes ganz abzulaufen und trocken zu werden pflegt, und solchergestalt von der Landküste gar nicht getrennt und verschieden, sondern felbst Land zu sevn scheint, auch der zurückbleibende Schlick nach un'l nach ein fruchtbares Erdreich bildet, welches mit einem Deiche umgeben, von der Fluth night mehr erreicht werden kann. Die über eden äußersten Punkt des Lendes herausliegende Seekuste bis auf 2 franz. Seemeilen haben die Franzosen

als zu dem anliegenden Lande gehörig betrachtet. Die Engländer haben in einem von dem Vf. (S. 52) angeführten Falle, wo der englische Captor drey engl Meilen von der neutralen Kufte entfernt lag, angenommen, dass diels noch zum neutralen Gebiet zu rechnen sey. Es ist febr zu wünschen, dass ein Tractat hieraber etwas Festes bestimmte. Die jetzt zur Blokirung der Elbe und Weser bestimmten englischen Schiffe respectiren nicht immer genau die Granzline des neutralen Gebiets der von dem großen Bufen der Jahde bespülten Länder. Ueber diesen Punkt waden wir uns unten bey Veranlassung der Blokaden noch nåher erklären. - Es kommen fibrigens is diefem Abschnitte verschiedene gehörig zu sonderne Falle vor: 1) das genommene Schiff ift innerhalb des nes tralen Gebiets; 2) das nehmende Schiff ift innerhalb des neutralen Gebiets flationnirt, und bewirkt von am durch ausgeschickte Böte oder durch Kanonenschille die Captur; hieraber ist eine grundliche Entscheidung S. 53 fg. 3) die Captur ift auf der Granze zwischen im feindlichen und neutralen Lande geschenen. Uns dunkt dass die in Gedanken verlängerte Landesgränze bei der Territorien hierüber die Bestimmung geben mille. 4) Die Captur ift zwar in vollem Meere vorgefallen, aber das nehmende Schiff mußte, um fie zu bewirken, über neutrales Gebiet wegfegeln. Diels macht die Captur nicht rechtswidrig.

In dem zweyten und dritten Ablehnitte (man vgl. Einleit. S. XLII.) wird die Frage abgehandelt: welche Schiffe und Personen in Kriegszeiten neutrales Eigenthum und neutrale Schiffe anhalten und aufbringen mogen, von ihrer Veranticortlichkeit und von der dem Neutralen im Fall einer widerrechtlichen Captur gebührenden Schadloslialtung. Sowohl nach englischen als französschen Grundfätzen find nur Staatsschiffe und mit Kaperbriefen versehene Privatschifse berechtigt, Schiffe unter neutraler Flagge anzubalten und aufzubringen. Dagegen darf jeder Unterthan, so wie wirklich feindliche Schiffe, also auch solche neutrale Schiffe, in denen entweder wirkliches oder couvrirtes feindliches Eigenthum vermuthet wird, zum Besten des Stats und gegen eine den Umständen nach gegebene Belohnung feines Muths aufbringen. Im Fall einer witer rechtlichen Captur ift der Neutrale zu einer Schallosualtung berechtigt. Hiebey kommt es auf zwey Gegenstände an, einmal auf die dazu verpflichtete Perfon, und zweytens auf das Quantum der Entichidgung. 1) Zur Schadloshaltung ift verpflichtet der Cap tor felbit, welcher illegal verfuhr (Wrongdoer). Ein Kaper muss in England eine Caution von 1500 his 3000 Pf. Sterl., in Frankreich von 15000 Livres feb len. (Wegen der größern Sicherstellung des neutre len Handels ware zu wünschen, dass diese Cantion, höher bestimmt würde, wie z. B. in der jetzigen betavischen Republik und in Russland.) Uebrigens la ben die Gerichte in England den Grundfatz, dass det Captor fowobl für fein eigenes Verfehen, als für das Versehen seiner Untergebenen haften müsse. Als das her das Altonaer Schiff Mohr Capt. Helmer durch das Versehen des Prisenmeisters bey der Einfahrt if

die Needles verlohren ging, so wurde fein Kapitan Talbot, welcher die Prife einschickte, da die Captur ich als illegal zeigte, verurtheilt, den Neutralen chadlos zu halten. Von dem eben gedachten Grundatze gehen die Engländer weder bey Privat - noch pey Staatsfchiffen ab; (man vgl. jedoch damit S. XLVI.) Die franzöhliche Regierung ist dagegen mehrmals liveraler gewesen, und hat wenigstens in dem Falle, venn das neutrale Schiff von einem franz. Kriegschiffe widerrechtlich aufgebracht worden und hernach durch Zufall untergegangen war, ein anderes lafür gegeben. Es ware fehr zu wünschen, dass die englische Regierung bewogen würde, in einem solchen Falle, ingleichen wenn die illegale Captur, in der Meinung, das Schiff fey ein feindliches, oder führe feindliches Eigenthum, von einem Privaten für Ien Staat gemacht worden ware, in subsidium die Schadloshaltung zu leiften. Wir erinnern hiebey an len bekannten Fall der schwedischen Convoy. Eine weitere Schadloshaltung von Seiten des Staats dürfte. aach unferm Dafarhalten, nicht gefordert werden können, aufser etwa in dem Falle, dass die Regietung Kaperbriefe ausgetheilt hätte, ohne auf die Bestellung der tractatenmässigen Cautionssumme zu dringen. 2) Was das Quantum der Entschädigung anlangt, lo find wir der Meinung, dass, wenn inzwischen während des Processes die Ladung verkauft worden ware, der Neutrale nichts weiter, als den wirklichen Betrag der Verkaufsfunime jemals erhalten werde, noch könne; es ware denn erwiefen, dafs bev dem Verkaufe gefährlich oder betrüglich von dem Captor gebandelt worden sey. Zugleich sollten die neutralen Mächte darauf dringen, dass den Gerichten vorgeselnrieben wurde, bey illegalen Capturen auch unge-beten Schaden und Koften zuzuerkennen. Ohne eine solche bestimmte Verordnung kann, nach unserm Dafürhalten, der Richter nicht darauf das Erkenntniss mit richten, wenn der Reclamant unvorfichtig genug war, nicht auf Schaden und Koften anzutragen, oder das Decret, welches diesen Punkt überging, rechtskräfig werden zu lassen. Daher sind wir auch in dem sekannten Falle des Schiffes Entreprise Kap. Wyatt it. Barbe der Meinung, dass das engl. Admiralitätsericht nicht anders fprechen konnte, als es fprach: emporend auch die dem Neutralen widerfahrne Beandlung an fieh, und so unbritisch auch die Entcheidung der Schatzkammer-Herren war, welche ein Hn. Soren 500 Pf. Stl. Entschädigung wegen des Cransports der engl. Soldaten zuwarfen, da ihm eientlich deshalb 3750 Pf. gebührt hätten (S. 153-176.). -Der vierte Abschnitt und Einl. S. LXII, enthält ien wichtigen Rath für die Neutralen, fich der Durchuchung von Seiten des engl. Captors auf keine Weife zu vidersetzen. Schon das Werfen einiger Papiere in die lee wird für Widerstand angenommen, der die Con-scation nach sich zieht. Durch den Petersburger Cractat ist wenigstens diess gewonnen, dass unter onvoy fegelnde Schiffe durch Privatkaper nicht vifirt werden dürfen. Die französischen Gesetze, welne unter Widerstand wirkliche Gewalt verstehen

(S. 219., nur Schade, dass fie nicht immer befolgt werden), verdienten eine allgemeine Sanction unter

allen Seemächien zu erhalten.

In: fünften u. fechsten Abschn. u. Einl. S. LXIII fg. werden die Fragen beantwortet: Unter welchen Einschränkungen darf der Neutrale feindliche Schiffe, d. h. fowohl folche, die im feindlichen Lande nach Ausbruch der Feindseligkeiten erbaut, als folche, die der Feind aufge. brecht und verkauft hat (Prifenichiffe), kaufen und damit Handel treiben? I) In wie weit nach engl. Grundfätzen der Ankauf von Schiffen in Feindes Land dem Neutralen erlaubt fey, hat der Vf. übergangen. Was dagegen Frankreich anlangt, so liefert S. 313 fg. emporende Erzählungen von den dort bisher befolgten Maximen, nach welchen es schon genug war, wenn die gefandtschaftlichen Verbindungen aufgehört hatten, um den Anfang von Feindseligkeiten anzunehmen, obgleich kein Krieg erklärt, auch keine Gewaltthätigkeit vorgefallen war (S. 339 fg.). Man handelte nach der Maxime; wer nicht mit mir ift, ift wider mich. 2) Bey Prifenschiffen ist folgendes zu unterscheiden: a) Die Art und Weise, wie ein Prisenschiff das rechtmäßige Eigenthum des Feindes wird, und wie es auf den Neutralen gültig transferirt werden kann? Der Belitz von 24 Stunden und das Aufbringen intra praesidia ist nach der gegenwärtigen Praxis nicht mehr hinlanglich, fondern eine Condemnation von einer verfassungsmässigen Behörde nach vorgängiger Unterfuchung der Sache ift erforderlich. Sind die Schiffe durch Kaper aufgebracht worden, fo muss die Condemnation eigentlich von einem ordentlichen Prifengerichte erfolgt feyn. Confularische Condemnationen wollen die Engländer nicht gelten lassen, wohl aber refpectiren fie die Condennationen der afrikanischen Raubstaaten! Sind dagegen die Schiffe durch Kriegsrecht in die Hande des Feindes gefallen, wie z. B. den Franzofen bey der Eroberung Hollands viele Schiffe in die Hände fielen, und geschieht der Verkauf durch eine von der Regierung dazu beauftragte Person, so kann der Neutrale sicher kausen. Uebrigens muss es boune guerre seyn, indem Unterthanen, die im Aufstande find, keine giltige Condemnation fällen können. Wir rathen daher den Neutralen, jetzt in St. Domingo von Dessalines keine französischen Schiffe zu kaufen. Ueberhaupt fey der Neutrale aufferst vorsichtig, wenn er seinen Commissionären Auftrag giebt, Prifenschiffe zu kaufen; und ein so erkauftes Schiff habe beym Verfegeln am Bord die vollgültigsten Beweise von der Richtigkeit des Auftrags und des Kaufs, die Condemnationsacte, oder die fonftige Verkaufsacte der competenten Behörde, die Originalien oder attestirten Copieen der über den Kauf geführten Correspondenz u. f. w., welche Dinge alle noch durch die eidliche Bestürkung des Schiffsvolks bekräftigt werden mulfen. Der Einsendung nach England entgeht ein Prisenschiff nicht leicht. - Die oben angeführten Grundfätze der Engländer über Prisenschisse halten wir übrigens nicht für ungerecht. Freylich ware es wegen der vielen durch franz. Confuln condemnirten und an Neutrale verkauften euglischen Schiffe für den Handel der Neutralen sehr wünschenswerth, wenn die Souverains bey der englischen Regierung es durchsetzten, dass diese Kaufe für legal anerkannt würden. weil der neutrale Käufer oft in einem schuldlosen Irrthume war, da die engl. Grundfätze nicht allgemein bekannt waren. Allein die Sache rechtlich betrachtet, wünschten wir, dass künftig die consularischen Condemnationen überall illegal waren, weil ein Conful keine Justizperson ist, und daher auch in Justizsachen keine gültige Entscheidung geben kann. - Ueber die Frage: ob das Prifengericht eine gültige Entscheidung geben konne, wenn das zur Adjudication gebrachte Schiff nicht in einen Hafen des Feindes gebracht worden, fondern noch in einem neutralen fich befindet? schwankt die Praxis. Die konigl. preussische Regierung, welche auf das Beste ihrer Unterthanen ein unverwandtes Augenmerk richtet, hat zwar ihren Unterthanen bekannt gemacht: "dafs, da die Admiralität fich genöthigt gesehen, mit den nach Lissabon gebrachten Prisen so zu versahren, sie jetzt dem Feinde dasselbe Recht zugestehe"; allein wir wagen dagegen bescheidenst in Erinnerung zu bringen, dass dieser Grund nicht für ganz bündig von dem engl. Richter gehalten werden dürfte, indem Liffabon wegen der großen den Engländern dalelbit eingeräumten Vorrechte für eine Art hülfleistender Ha-ien jederzeit angesehen wird. Eine genaue und feste Bestimmung dieser, nach unserm Dafürhalten immer noch unentichiedenen, Frage wäre fehr zu wünschen. - Was die franz: Grundfatze betrifft, so ist nicht zu übersehen, dass die Erlaubniss, französische Prisen von dem Feinde zu kaufen, nicht auf die Ihren Alliirten abgenommenen Schiffe dafelbst erstreckt wird (S. 336 fg.), welche fonderbare Diftinction wohl aufgehoben werden follte! - b) Der Handel mit dergleichen erkauften Schiffen wird am fichersten fo betrieben, wenn der Neutrale damit zuvörderst nach seiner Heimath zur Naturalisation fährt, wobey es erlaubt ist, aus dem feindlichen Hafen eine Ladung mitzunehmen. Die Engländer gestatten selbst seit einiger Zeit dem Neutralen, von dem feindlichen Hafen aus mit solchen Schiffen nach andern Ländern zu fahren; nur

muss das Schiff unter neutraler Direction grösstentheils mit Neutralen besetzt und mit neutralem Eigenthum beladen teyn; aber es ist gefährlich, nach dem feindlichen Hasen auch zurück zu fahren auf einer und eben derselben Reise, wegen des alsdann entstehenden Verdachts der Gefährde und Neutralisation Auch ist es nicht erlaubt, einen folchen Handel in diesem Falle zu treiben, der sonst nur in den Handen der feindlichen Macht mit Ausschluß der Neutralen war (m. vgl. S. 362.). - Die französsichen Gesetze schweigen über dielen Fall; daher der Handel erlaubt zu feyn scheint, vorausgesetzt, dass er nicht nach and aus blokirten Häfeu getrieben wird.

(Der Beschluss folge.)

## NEUERE SPRACHKUNDE.

FRANKFURT a. M., b. Guilhanman: A Collection of elegant extracts from some of the best english As thors, with notes and explanations for the faclity of those who apply themselves to the study of the english language, selected by 3. C. Carey, 1802. 431 S. S. (1 Rthfr. 8 gr.)

Fabeln und andere Lesestücke in Prose von Chefferfield, Barbauld, Addison, Steele, Cibber, machen den ersten Theil diefer Sanmlung aus. In dem poetifchen Abschnitte erscheinen bald ganze Gedichte, bald ausgewählte Stellen, besonders aus Gay, Popz, Dryden und Milton. Unter den Text find Worter und Redensarten mit ihrer Aussprache und Bedeutung gestellt, um den Aufangern die Kenntnis der englischen Sprache zu erleichtern. Die Aussprache ist aber oft unrichtig angegeben. So fteht z. B. loaded, loldd, da doch bekanntlich der Engländer das e des regelmässigen Imperfects und Particips nicht verschweigt, wenn d oder t vorhergeht. Ferner fank, felink; un. just, anndgast; only, anti; pass, pals; thought, dhaut; whole, huhl; to fhew, fchjuh; law, la, u. L. w. Ueberdiels lind viele Druckfehler ftehen geblieben, und die Interpunction fehr oft vernachläßigt.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Jugendschniften. Stendel, gedr. b. Franzen u. Große: Leitfaden zum Unterrichte der Katechumenen, nehlt Luthers Kar-chilmus. Zweyte vermehrte u. verbellerte Auflage. 1902. 36 S. S. (3 gr.) — Rec. kennt unter der großen Menge von Leitfäden zum Confirmanden Unterricht keinen, welchen er, neben dem Ribbeck fehen (f. A. L. Z. 1802. Nr. 250.), fo zweckmalsig lände, als diesen. Er empfiehlt fieh nicht nur durch einen wohlgeordneten Plan, sondern auch durch die mit der größstmöglichsten Karze vereinigte Vollstandigkeit. Belehrungen, die man in vielen größern Lehrbüchern noch immer ver-gebens Incht. als 6. 18. über das Verhalten in Anschung der Natur- und Kunstwerke, vermisst man in diesem Leitsaden nicht. Die aphorifusche Farm, nach welcher oft nur mit ei-

nem einzigen wohlgewählten Worte ein ganzer Lehrfatt at winkt wird, eignet lich, nach unferer Ucherzeugung, von lieh für dergleichen Lehrbücher. Nur die Stellung der ei lich ist dergieseenen Lebrousener. Nor aas Steuung der ram-sen göttlichen kigenfelsklerten finder Ren, nicht nasifilich gess Da Gerechtigkett. Gite und Weisbeit nur Aeuferungen är Heiligkatt infind is follte aoch billig von diefer Eigenfeld eber, als von jenen geredet werden. Manche Stree find är Schriftfellin iberladen. By Heidenbung (8, 4) würden w den Thierdienst eher erwähnt haben, als den Sterndienst, jenes eine frabere Religionsart gewelen zu feyn fehernt. wünschen, dass recht viele Religionslehrer fich diefes Leit dens bedienen, und ihn im Geifte feines Vfe. orklares mi gen!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 4. September 1804.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

HAMBURG, a. K. d. VIs. u. in Commiss. b. Perthes: Haudbuch über dar praktische Stereckt der Engländer und Frauzosen in Hinscht auf das von ihnen Kriegzzeiten angehaltene neutrale Eigenthum u. s. w. Von Friedr, Soh. Sacobsen u. s. w.

(Beschluss der in Num. 253. abgebrochenen Recension.)

iebenter u. achter Abschnitt und Einl. S. XXIII -AXV. Von der Betreibung des feindlichen Kilftenund Colonial - Handels. (Ueber diesen Gegenstand hat der Vf. von den franzölischen Grundsätzen gar nichts erwähnt.) Wenn die Engländer denjenigen Neutralen, welcher von einem feindlichen Hafen nach dem andern Producte des feindlichen Mutterlandes oder der Golonieen für feindliche Rechnung verfährt, selbst als Feind betrachten, fo scheint uns diess nicht ungerecht zu seyn. Dagegen wäre es der Bemüliung der neutralen Seemächte werth, zu bewirken, dals der Neutrale sein Eigenthum für eigene Rechnung frey und ungehindert von einem feindlichen Hafen nach dem andern fahren dürfe, ohne felbst dem Nachtheile der Processkosten in einem Falle der Aufbringung ausgeletzt zu feyn (man vergl. S. 390.). Wer da weifs, wie fo mancher Schiffer auf gut Glück von Hafen zu Hafen, wo er seine Waaren am theuersten absetzen zu können hofft, fahren muss; wer insbesondere die Bewohner der Külten der Nordlee kennt, von denen ein großer Theil fich bloß von dieser Art Handel und Schifffahrt erhält, durch deren Beschränkung er an den Bettelftab gebracht wird; gewiss der wird diesen Gegenstand von den verehrungswürdigen Beherrschern des Nordens beherzigt zu sehen wünschen. - In Abficht des Colonial . Handels (über welchen der Vf. aus den Entscheidungen des wackern W. Scott viel vortreffliches anführt) haben die Engländer ihrem Lieblingsfatze fast ganz entsagen musten, dass nämlich dem Neutralen im Kriege durchaus keine andere Art des Handels und der Navigation zu erlauben fey, die fie nicht in Friedenszeiten gewöhnlichermalsen führen dürfen. Die Neutralen haben vielmehr jetzt die Erlaubniss, aus ihrer Heimath oder auch mit in feindlichen Häfen erkauften Schiffen (welche letztere aber erwiesen neutrales Eigeuthum geworden, unter neutraler Direction stehen und mit Neutralen bemannt feyn müffen) nach den feindlichen Colonisen und von da zurück entweder nach England oder nach ihrer Heimath zu handeln. Warum diele Erlaubnis nicht noch auf andere neutrale Häfen ausgedehnt wird, davon ift kein rechtlicher Grund abzule-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Selbst der feindliche Colonialhandel würde durch eine solche Ausdehnung nicht mehr beschützt werden, als bisher; denn es entitehen zwar größere Frachten, wenn die Colonialwaaren nicht directe nach allen neutralen Plätzen verfahren werden dörfen, allein auf den größern oder geringern Debit der Colonialwaaren felbst hat diess keinen Einfluss, da die daran gewöhnten Europäer fich wegen einer kleinen Steigerung im Preise den Gebrauch dieser Bedürfnisse selbst nicht verlagen werden. Der fiebente Abschnitt enthält unter andern auch den merkwürdigen Fall des dänischen Schiffes Rendsburg, in welchem man die von den englischen Gerichten in den meisten Fällen gewiss bewiesene Gerechtigkeit ganz vermisst. Wenn der Neutrale einmal die Erlaubnits hat, feindliche Colonialproducte in feine Heimath einzuführen. fo macht es keinen Unterschied, ob ihr Werth Tau-fende oder Millionen beträgt. Zwar führten jene dänischen Schiffe von Batavia nach Kopenhagen solche Waaren, welche in Friedenszeiten nur in den Händen der oftindischen Compagnie find. Allein die Person des Verkäusers macht um so weniger einen Unterschied, da der Colonialhandel in Friedenszeiten überhaupt nur in den Händen des Mutterlandes ift. mit Ausschluss der Neutralen. Das dänische Haus war keinesweges als Agent der oftindischen Compagnie zu betrachten, da alle Umstände auswiesen, dals es diese ungeheure Unternehmung auf eigene Rechnung machte, und die erhaltenen Vergünstigungen allein konnten dagegen nichts beweisen; indem es natürlich war, das ein so gewaltiges in die Millionen betragendes Capital nicht ohne einen verhältnifs-

mässigen Gewinn angelegt werden konnte.

Neunter Abschnitt. Von simulirter Clarirung und
unrechter Coursseurung. Es ist höchst gefährlich, seine Papiere nicht en regle zu halten und von der angegebenen Reise abzuweichen, indem sogar das Vorgeben, dass solches aus Noth geschehen sey, felten zum Beweise gelassen wird. Doch erhält derjenige Neutrale Nachficht, der zu einer Zeit, da die Conjuncturen auf einen baldigen Krieg feines Vaterlandes mit einer andern Macht hindeuten, eine Reise nach einer ihr zugehörigen Behtzung machen will, und zu dem Ende Papiere auf einen fremden Ort nimmt. in der That felbst aber nach jener Besitzung geht. (So wird wohl das, was der Vf. S. 532. fagt, deutlicher auszudrücken feyn.) Ein zweyter Fall ist noch nachzutragen, nämlich: die Deviation ift legal (ja fogar nothwendig), wenn der Kapitin unterweges die Blohade des Hafens erfuhr, nach welchem er eigentlich be-ftimmt war. (Siehe den Fall des Schiffes Imina

000

3. 399.

die Zeit lehren. Die in dem zehnten Abschn. u. Einl. S. XXVIII fg. ahgehandelte Lehre von Blokaden hat in unsern Tagen ein näheres Interesse. Die Engländer haben fich in diesem Punkte ein mehrfaches Unrecht zu Schulden kommen lassen. Das empörendste ist die Bloklrung neutraler Flüsse, wie die Elbe und Weser, ohne dass die Souverains der angränzenden Länder mit England im Kriege find, Hart ift es hiernächst, dass in dem Falle, wenn ein Schiff durch die Nachficht oder die Nachlässigkeit der blokirenden Macht glücklich durchgekommen ist, in der Folge aber von einem andern Schiffe aufgebracht wird, gefetzt auch, dass das Schiff frey gegeben würde, doch die Ladung Gefahr läuft, conficirt zu werden, unter dem Vorwande, dass die zur Zeit der bestehenden Blokade gegebenen Ordres criminell feyn (m. vgl. S. 638.); hart ift es, dass schon die Absicht, nach einem blokirten Hafen zu gehen, strafbar, und das Schiff bis zur Beendigung feiner Reise in der Heimath, es mag getroffen werden, wo es sey, conficabel ist. Hart endlich ist es, dass die englischen Gerichte über die Blokadenfälle keine bestimmten, öffentlich bekannten Gefetze haben, aus welchen sich der Neutrale belehren könnte; wodurch - welcher Gedanke fich selbst dem würdigen Scott aufdrang (S. 633.) - dem Eigenthum unschuldiger Personen Fallstricke gelegt und die Ehre Britanniens befleckt wird.

Der Vf. hat S. XXVIII fg. der Einl. einige Wünsche, die dereinst in einem künstigen Codex des europäischen Völker-Seerechts zu Gesetzen erhoben werden möchten, geäußert. Wir haben dabev einiges zu erinnern und hinzuzusetzen. 1) Der Blokade milßte nicht unterworfen werden können neutrales Gebiet, so lange nicht daselbst eine seindliche Macht zusammengezogen würde, in der Ablicht, von dieser Kuste aus einen Streich wider den andern kriegführenden Theil zu unternehmen. In Ansehung der feindlichen Hafen ware aber der kriegführenden Macht keine Einschränkung zu machen [wir gehen daher von des Vfs. Meinung (S. XXVIII.) ab], und ihr müfste das Recht zustehen, auch ganze Küsten des feindlichen Landes zn blokiren. 2) Die Blokade milste erst vorhanden feyn, wenn eine hinlängliche Macht vor dem Hafen läge, so daß es gefährlich wäre, ein- und auszulaufen, die Blokade möchte übrigens per notificationem oder facto verhängt worden feyn. 3) Es mus nach der ungefähren Entsernung der Handelsplätze von dem blokirten Hafen eine Zeit von ungefähr 2 Wochen bis 2 Monaten, nachdem die Blokade den vornehmften Mächten notificirt worden, bestimmt feyn,

binnen welcher die Wirkungen der Blokade suspendir feyn follten. Gegenwärtig find zwar die englischen Gerichte nicht ganz unbillig. Sie geben nämlich folche Schiffe frey, die von sehr entfernten Orten kommen, wo die Blokade wahrscheinlicher Weise zur Zeit der Abreise noch nicht bekannt war, oder wo man hoffen konnte, die Blokade würde in der Zwischenzeit wieder aufgehoben seyn, oder wenn keine Zeit war, um die Ordres zu revociren; auch find fie felbst dass nachfichtig, wenn der Handelsfreund, welcher die Absendung aus dem Hafen besorgte, nachläßig wir, und seinem Correspondenten keine Nachrichten ber Zeiten davon gegeben hatte (m. vgl. S. 586.). Allen das, was in einigen Fällen durch das Billigkeitsgefühl des Richters geschah, steht nicht zu jeder Zu gewiß zu erwarten, und eine feste Bestimmung in der vorgeschlagenen Art würde manche Streitigkeiter, Processe, Weitläufigkeiten und Kosten verhan. 4) Bey Blokaden de facto milfite es erlaubt feyn, in Ort und Stelle über ihre Fortdauer Erkundigung einzu ziehen. Diese Erlaubniss auch auf die Blokade ger notificationem ausdehnen zu wollen, wie der Vf. (S. XXIX.), scheint uns zu viel verlangt zu seyn. 5) Eine Blokade mußte als relaxirt betrachtet werden, a) im All. gemeinen, wenn die blokirenden Schiffe, ohne durch Wind und Wetter zurlichgetrieben zu feyn, ihre Station verlaß sen hätten. Diejenigen Neutralen, welche alsdaun ber gewöhnlichem guten Winde und bors fide ein oder ausgelegelt wären, mülsten nicht confilcirt werden können, fie möchten in der Folge angetroffen werden, wo es wollte. Die preisswürdige königl. preuffische Regierung hat ihren Unterthanen bekannt ge macht: "Wenn die blokirenden Schiffe ein neutzles Schiff haben ein- oder auslegeln laffen, so geben de andern Schiffen ein Recht, die Blokade als aufgeboben zu betrachten." Wir wagen es aber zu erinem, dass diess sehr mit Vorsicht zu verstehen sev, inden die Engländer höchstens das Eine Schiff, welches durch die Nachficht oder die Nachläffigkeit des da Blokade commandirenden Officiers glücklich ein- ois auslief (nicht aber immer die Ladung), freygebei; diels ist aber auf andere Schiffe nicht auszudehnes Es werden auch zuweilen einzelnen Schiffen aus befondern Rücklichten Freypässe ertheilt; dadurch aber geben die Engländer keinesweges zu, daß die Blokade auch für andere neutrale Schiffe aufgehoben ley-Endlich lehrt die Erfahrung, wie die engl. Kriege schiffe vor der Elbe und Weser von Zeit zu Zeit fich nach Helgoland zurückziehen und einzelne Schiffs ruhig ein - und aussegeln lassen, ans einmal aber, wem die dreifter gewordenen Schiffer in größerer Anzah erscheinen, hervorbrechen, um die reichere Beat hinwegzusühren! b) Dasjenige neutrale Schiff insie fondere, welches von einem engl. Kriegsschiffe die Erlaubniß erhalten hatte, in einen gewillen Hafen eins laufen, der eigentlich blokirt war, muste nicht mit vor der Condemnation ficher, fondern auch von ales Procefikoffen freu fevn, wenn es etwa von einem am dern Schiffe auf der Retour wegen gebrochener Blokade aufgebracht wurde. 6) Es mülste dem Neutra

len, der vor der Blokade Waaren in den seindlichen Hafen beordert hatte, zu jeder Zeit freyftehen, fie zurfickkommen zu laffen, so wie es zu keiner Zeit einem neutralen Schiffe verwehrt fevn follte, mit Ballaft heraus zu fegeln. Diefs ist in der Hauptsache zwar von den Engländern schon zugestanden; allein eine onsdrückliche Stipulation in der vorgeschlagenen Art wurde bewirken, dass den neutralen Schiffen bev Erklärung der Blokade keine Zeit, wann fie herausfegeln müllen, vorgeschrieben werden könnte. 7) Maßte, so wie wir oben angegeben haben, genau die Granzlinie des neutralen Seegebiets bestimmt und die Passage daranf durchaus frey jeyn. Dadurch wäre die Freyheit der Watten gerettet. Ein Gegenstand, werth der Beherzigung derer, welche den erhabenen Beruf haben, Rathschläge zum Glücke der Völker ihren menschenfreundlichen Beherrschern vorzulegen! Zwar gesteht W. Scott (S. 581.), dass die im neutralen Besitz befindlichen Seepassagen zu einem blokirten Hafen, wenn nicht die blokirende Macht bey den innern Mündungen diefer. Communication angebracht worden, in der Blokade nicht mit eingeschlossen seyn und nach diesem Grundsatze wären, ungeachtet der Elb - und Wefer · Sperre, doch die Watten frey aber es wird täglich dagegen gehandelt, und die große Menge kleiner Schiffe, die aus den zahllosen Häfen, womit die Küften der Nordsee bedeckt find, sonst auszugehen pflegten, Schiffe, deren Rheder und Befrachter zu wenig Vermögen haben, um fich auf audere Reisen, als nach Bremen und Hamburg einzulassen, find auf einmal wie gelähmt, und tausende

stabe nahe gebracht. Der Raum dieser Blätter gebietet uns, hier abzubrechen, und das weitere, was wir über das vorliegende Werk zu fagen haben, in ein allgemeines Urtheil kurz zu fassen, das sich aber auf eine forgfältige Prüfung gründet. Die Schreibart des Vfs., in fo weit die Schrift ihm felbst angehört, ist mannlich, bestimmt und nicht ohne Lebhaftigkeit. Die Ueberfetzung ist mit Sprach - und Saclikenntnis gemacht, wiewohl hin und wieder schwerfällige Perioden (unter mehrern Beyspielen beziehen wir uns auf S. 63.) und Anglicismen vorkommen (z. B. S. 257. Das Schiff erhellet von Algierern genommen zu feyn; S. 278. Es ist für das Gericht offen, folgende Quaestion zu discutiren); welche Mängel der Vf. bey noch größerer Aufmerkfamkeit vermeiden wird. Den Sinn entstelende Druckfehler haben wir nicht bemerkt; indessen wird es wohl S. 457. unten, anftatt: "nach neutralen Landern zurnck" heißen mullen: "nach ihrer neutralen Heimath zurück, oder auch nach England"; und S. 184. Z. 2. v. u. muls anstatt 1798. stehen 1797.; und S. 185. Z. 9. anftatt 11ten Julius, vielmehr 11ten Junius.

Wir schließen mit dem Wunsche, dass des Vfs. Seils anhalten und er immer mehr Sorgfalt anwenlen möge, um bald zu einem möglichft vollkommerem Ganzen ein Werk zu vollenden, das durch feinen steressanten und belehrenden Inhalt bestimmt ist, ein Landbuch fowohl des Kaufmanns höherer Art, als

auch des Rechtsgelehrten und Staatsmannes zu werden, der den Beruf hat, einen fo wichtigen und beträchtlichen Theil des Eigenthums der Bürger vor Beeinträchtigungen zu schützen, und der inländischen Industrie und Speculation einen neuen Schwung zu

#### GESCHICHTE.

LANDSHUT, b. Attenkofer: Verfuch einer Staatsgeschichte der Oberpfalz, feitdem fie Oberpfalz heifset. Von (voni) Hofrath und Profesfor Festmaier zu Landshut. - Erstes Bändchen, 1803, 296 S. Zweytes Bändchen. Mit Druckfreyheit der kurfürftl. Universität. 1803. 254 S. 8. (1 Rthl. 20 gr.)

Fast kommt man in Versuchung, das kaum zur Hand genommene Buch wieder bey Seite zu legen. wenn man schon in der Einleitung auf das häufig wiederkehrende Wort Verlurft (Verluft), oder auf Wendungen von folgender Art stöfst: "die Evangelische und Reformirte balgten fich" - "plotzlich ftrallte eine Krone ihren Schimmer auf die Oberpfalz" u. f. w. Auch ift der mitten unter folchen Verfündigungen gegen die Grammatik öfters gezierte Top nicht einladend, fo wenig, als die hochtonende Lobrede, z. B. "Die Oberpfalz ist das Mutterland der größten Geifter." Mit wundervollem Erstaunen über die neue Entdeckung eilt der Leser zu dem gelieserten Verzeichnisse dieser großen Geister, und findet unter der nicht unbeträchtlichen Zahl von Namen kaum etliche wenige, von welchen auch Deutschland außerhalla von industriösen Menschen werden sonach dem Bettelder Oberpfalz Notiz genommen hat. - Nimmt man aber an diesen Abweichungen von den Regeln der Grammatik und des Geschmacks keinen Anstoß, so liest fich die Erzählung mit Leichtigkeit; und da Hr. F. die im Drucke vorhandenen Quellen forgfältig benutzt hat, nicht ohne Aufklärung über mehrere kleinere, nicht überall bekannte Gegenstäpde. Nur kritische Untersuchungen über die größere oder mindere Glaubwürdigkeit der benutzten Quellen u. f. w. darf man nicht erwarten, auch nicht die kaltblütige unparteyische Abwägung der Gründe und Gegengründe, ohne welche fich der wahre Geschichtschreiber nicht denken lässt; der Vf. ist Patriot; jeder Auswärtige, der mit der Oberpfalz oder auch mit Bayern überliaupt je in Streit kam', hat Unrecht. Zur Ehre des Hn. F. fey es aber gefagt, er fühlt, dass der Mensch nicht über die Religion des Nebenmenschen gebieten kann und foll; er spricht laut über gewaltthätige Bekehrungssucht, gegen den verderblichen Einfluss des Geistlichen in weltliche Gegenstände, und erzählt mit der nämlichen harmlofen Unbefangenheit. wie das Land unter feinen pfälzischen Regenten zur protestantischen Lehre übertrat, mit welcher er den erzwungenen Uebergang zum Katholicismus unter Bayerns gutdenkendem, aber nur zu orthodoxem Maximilian vorträgt. Uebrigens findet fich eine auffallende Verschiedenheit in der Zusammenstellung der Ereignisse, so wie in der Bedächtigkeit des Vortrags

zwischen dem ersten und zweyten Theile. Jener zeigt von weniger Feltigkeit in der Behandlung des Gegenstandes, und bietet häufig Stellen dar, wie wir oben einige als Beyspiel gegeben haben; der zweyte hingegen hat nicht nur eine im Ganzen reinere Sprache. iondern liefert auch Beweife von vollständigerer Bemächtigung des Gegenstandes, von mehrerer Unbefangenheit und von dem festern Gefühle dessen, was zur Würde des Geschichtschreibers gehört. Die Urfache der Verschiedenheit liegt nicht bloss in dem Unterschiede der Zeit und den reifenden Kenntnissen des Vfs., sondern auch in der Denkungsart der Regierung. Der erste wurde 1798. geschrieben, wo die Cenfur jeden ihr auffallenden Gedanken unterdrückte. und den Urheber desselben mit einem Notabene bemerkte. Hr. F. verdiente fich durch seine Arbeit die Profesforsstelle in Ingolstadt, wie er selbst bemerkt; den neuen Titel mit der Jahrzahl 1803. hat nur der Verleger zum ergiebigern Absatz des Werks beygefügt. Der zweyte Theil hingegen wurde unter glücklichern Auspicien vollendet; selbst die Archive hätten ihm offen gestanden, wenn ihm nicht die nothige Zeit zu ihrer Benutzung gefehlt hätte.

Jetzt etwas mehreres von dem Inhalte. Die Oberpfalz war in den ersten Zeiten, wo sie näher bekannt wird, ein zerstücktes Land, von welchem der größere Theil zum Herzogthum Franken, das Uebrige einzelnen Grafen und Dynasten gehörte. Durch Conradin den letzten Hohenstaufen kam der erstere Theil und durch Erbschaft und andere Mittel die übrigen Stücke an das Haus Wittelsbach; das Ganze wurde bey der Theilung unter Kaifer Ludwig dem Bayern ein Nebenland der pfälzischen Linie, blieb es bis zur Zeit des dreyssigjäbrigen Kriegs, hatte seine Landftände, öfters Nebenlinien zu Regenten in abgesonderten Portionen, deren Residenz gewöhnlich Neumarkt war, und bekannte fich anfangs zu Luthers, dann, mit Widerfetzung und nur zum Theil, zu Calvins Lehre. In den ersten Zeiten des dreyssigjährigen Kriegs wurde bekanntlich die Oberpfalz zu Bayera gezogen, verlor bey diefer Gelegenheit feine Landftände, feine Glaubenslehre und im Grunde auch feine eigene Geschichte; denn seit dieser Zeit wird sie als Nebenland von Bayern betrachtet, theilte gleiche Schicksale mit demselben, hat nicht Sitz und Stimme, weder bey den Kreis- noch Reichstagen, bezahlt aber auch nichts zu den Matricular - und Kreisanlagen. Dass während des spanischen Successionskriegs der Kaifer die Landstände wieder herstellte, war eine ephemerische Erscheinung, welche verschwand, so wie nach dem Friedensschlusse Bavern wieder in den Besitz des Landes trat. Seit beynahe zweyhundert Jahren liefert also die Oberpfalz Geldsummen an ihren Landesfürsten, welche nie zurückkehren; fie betragen an völlig reinen Einkünften jährlich über

353,000 Gulden, und muffen durch zufliefsende Out ien ersetzt werden, wenn das Land nicht verarme foll. Diese Quellen beschreibt der Vf. in der angehängten zweckmäßigen und gut bearbeiteten Statifik der Oberpfalz. Sie beltehen in den nördlichen bergigen rauhen und weniger fruchtbaren Theilen des Landes, aus den häufigen Eisenwerken und Fabriken, dam aus einigen durch mehrere Gegenden verbreitetes Manufacturen von groben Wollenzeugen. Die füdlichern mit niedrigern Bergen durchzogenen und m gleich fruchtbarern Theile des Landes liefern Gettide und Schlachtvieh zur Ausfuhr, welche ihren Ab fatz hauptfächlich in dem angränzenden Franken dann auch, wie der Vf. fagt, in Bayern, eigentich aber in Regensburg finden. Diese Landesproduct find es hauptfächlich, welche das nothige Geld m den Abgaben und zur Erkaufung der Bedürfniffenn Auslande liefern. Freylich darf man dabey nichtwe Millionen fremden Geldes fprechen, wie Hr. F. zi der letzten Seite; aber die eingehenden Summen rechen doch zu, um das Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe zu erhalten. Unter die wohlhabenden Länder geljört die Oberpfalz nicht, konnte aber dazu gehören, da hier der Druck der Leibeigenschaft nicht einheimisch ist, und man das Regiment der geiftlichen und weltlichen Eigenberren in weit geringerem Maasse als in andern Gegenden fohlt, -Rec. kennt, außer der gegenwärtigen, keine zweckmafsige, das Ganze umfallende Gelchichte der Oberpfalz; er empfiehlt fie daher als ein zwar nicht is allen Theilen vollendetes, aber doch brauchburs Werk.

#### SCHONE KUNSTE.

LEIPZIG, in d. Stageschen Buchh.: Sinngedicht von Karl Ottmar Zott. — Erstes Bändehen. 96 S. Zweytes Bändehen. 77 S. 8. (1 fl. 12 kr.)

Hr. Z. versaumte das yruðu grauter keineswens. Er nennt fich leibst einen Reimenschreiber, eignet lei Buch den Käs- und Heringsweibern zu, und empfehl fein Papier zum Packen.

> "Je ne fais point ce qu'il en penfe, "Mais j'en penfe ce qu'il en dit."

Es wimmelt von falschen Reimen, wie Gatten, Advecaten u. dgl.; von Wortspielen, wie Kriegen und Krigen u. dgl.; von Trivitalitien, Zeilen ohne Schlagenia allbekannten Repartien, millungenen Uebersetzungen aufeichten Noten. Das Beste in diesem unwitzigen Millemalch ist etwa noch:

Fruhftuck vorm Treibjugen.
"Koch, bring er doch das Frihftück nun herber!
"Den Hunden Fleisch, den Treibern Haberbret."

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 5. September 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Berlin, in Ungers Journalhandl: Journal der aus-ländischen medicinischen Literatur. Herausgeg. von Hufstand, k. preufs. geh. Rath und Leibarzt, Schreger u. Harles, Professoren d. Med. in Erlangen. Jahrg. 1802. Erster Bd., oder Januar -Junius. 581 S. Mit 3 Kpfrt. Zweyter Bd., od. Julius - Decemb. 596 S. Mit 3 Kpfrt. Jahrg. 1803. Januar - März. 237 S. Mit 2 Kpft. gr. 8. (Der Jahrg. 5 Rthlr.)

edes Heft dieses nützlichen, auch durch sein Aeu-fseres und durch die Kupfer sich empfehlenden, fur bis zum März 1803. fortgesetzten Journals, beieht aus drey Abtheilungen. Die erste enthält auseresene und vollständig mitgetheilte Abhandlungen ins den neuesten Zeitschriften jener Nationen (der niglischen, französischen, italianischen, hollandischen und fognischen). Die zweute enthält kurze Nachrichten von neues Erhudungen und medicinisch wichtigen Ereignissen, Fragmente und Auszüge aus größern Wer-(en. Die dritte einen literarischen Anzeiger, der die litel der in jenen Ländern neu herausgekommenen nedicinischen Bücher, mit kurzen Anzeigen ihres nhalts, und andere literarische medicinische Notizen tittheilt. Die versprochenen Register find auch geefert worden. Wir machen den Lefer mit den bellen ersten Rubriken bekannt. Bey allen Auflatzen, lie auch von andern Zeitschriften aufgenommen wurten, oder deren Wichtigkeit geringer ift, oder die ceines Auszugs fähig find, wird es nur einer Anzeie des Titels bedürfen.

1802. Januar. Richard Pearfon's Bemerkungen ber einen von Pinel geheilten Croup, und die Wirkungen es Aetherdunftes in diefer Krankheit, nebft einem Zusatze es Usberfetzers, des am Schlusse genannten Dr. Auuflin in Berlin. Es ware allerdings eine wichtige rfindung, wenn der Nutzen des Dunftes des Vitriolethers, der fich hier dem Dr. Pearfon bey einem Knaen von 16 Monaten fehr hülfreich zu beweifen schien, ich bev einer so gefährlichen Krankheit ferner bestäigte. Die Bequemlichkeit, womit fich dieses Mitel bey kleinen, dem Einnehmen oft fo abgeneigten kranken beybringen läfst, ift eine Empfehlung mehr ür daffelbe. Man braucht nur eine mit dem Aether ngefüllte Obertasse, oder ein damit beseuchtetes Luch, oder einen folchen Schwamm, dem Kranken or den Mund zu halten, wenn man etwa Grund ätte, die letztere umftändlichere Anwendungsart er erstern vorzuziehen. Wo man nicht im Stande

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

ware, Brechmittel auf eine andere Weise beyzubringen, konnte man, nach Pearson's Vorschlage, 10 bis 15 Minuten lang trocknes Meerzwiebelpulver in einer Flasche mit Aether schütteln, und ihn, so mit der ekelmachenden Eigenschaft der Meerzwiebel gefchwängert, vor den Mund halten. In dem Zusatze erzählt Hr. Augustin einen Fall, welcher beweiset, dass sich die häutige Bräune auch ohne Aetherdunft. durch den äußerlichen und innerlichen Gebrauch des Mohnsaftes und des Queckfilbers heilen laffe. - Harrup über die Wirksamkeit der Cerussa acetata in Verbrenmungen. Man wille nicht, ob der Vf. das Plumburn aceticum (Blevzucker), oder ein eigenes, in der Mitte zwischen Plumb. acetic. und Ceruffa officin. stehendes Bleypraparat gemeynt habe. - Ein merkwürdiger Beytrag zur Anatomia pathologica, mit Bewerkungen, von Georg Lee in Philadelphia. Das merkwürdigste von den Resultaten der Leichenöffnung war eine Zerfreffung und Vernichtung der Ribben, die unter einer grofsen Bruftgeschwulft, die man vor dem Tode zweymal öffnete, gelegen hatten. - (Etwas) zur neueffen Geschichte des Galvanismus in Frankreich, nach de la Metherie. — (Etwas) zur Geschichte der Kuhpockenimpsung in Italien. Von Hn. Harles theils nach Brera's Avnis al Popolo fulla necessità di adottare l'inncente investo del vajuolo vacemo, theils nach Berichten, die er felbst im J. 1801. in Italien fammelte. - Unter den kurzen Nach. richten dieses Hests ist die Beschreibung des, von dem Mechanikus Savigny in London erfundenen, und durch eine, schöne in Kupfer gestochene Abbiklung erläuterten Tourniquets die intereffanteste. Das Werkzeug scheint der Empfehlung werth zu seyn.

Refultate der Blatterngegenimpfungen. Februar. welche nach geimpften Kuhpocken an dem Sohne des Burgers Colon und an 47 Andern unternommen worden etc. -Eduard Jenner und W. Fermor über die unächten Kuhpok-ken. — Beobachtung einer Blutgeschwulst am l'orderarme; von A. Bouer. Dieses seltene, von der Zerfresung der Arteria radialis entstandene Uebel, wurde endlich dadurch gläcklich gehoben, dass man, nach oberhalb und unterhalb der Geschwulft, mittelst eines Tourniquets geschehener Bindung dieser Schlagader, die Geschwust selbst durch das Messer ausrottete. - Beobachtung einer Sachwossersicht der Leber mit einem Blasin-bandwurm; von Corvisart und Leronx. — Vermischte praktische Bemerkungen, von J. Burdin. I. Organische Trennungen. 1) Eine Schussonnde, die durch die genze Substanz der Lunge ging. Glücklich geheilt! Die Wundarzte werden auf's Neue vor dem Sondiren der frischen Wunden gewarnt. 2) Eine außerst schnell geheilte Verrenkung des erften Phalanx der großen Zehe, mit Ppp.

reißung der Gelenkhapfel und der Haut. Die Heilung geschah an einem zehnjährigen Kinde, nach vorgenommener Einrichtung des ausgerenkten Theils, in zwey Tagen, mittelft eines trockenen Verbandes. Scheint beyspiellos zu feyn. II. Entzundungen. Ill. Nervenfieber (Tuphus, Nevrofes). Es! ift hier von einem fogenanuten Holvitalficher die Rede. Es muss aber damit nicht fo ganz schlimm ausgesehen haben, wenn Burdin seine Kranken, außer den Brechmitteln, wo sie angezeigt waren, mit Oxycrat oder Waffer mit etwas Wein, als Getrank, und mit gekochten Pflaumen oder Aerfeln, zu heilen im Stande war. Bey zu großer Schwäche, fagt er, habe er Waffer mit Wein zu gleichen Theilen, mit Syrup verfüst, nehmen lassen. IV. Erbliche Blindheit. Bereits im Jahr 1800 überfetzt in der Leipz, Samml, auserl. Abh. f. prakt, Aerzte. B. XIX. St. 2. S. 316 - 18. - Kurze Nachrichten. Untern andern: Kuhpocken in Italien und in Oft- und Westindien. - Einige Fälle von Lähmung und Zerreisung der Harnblase durch übermäßige Ausdehnung derselben, erzählt von T. Purton. - Thom, Peck's Mittel gegen faule Geschwüre. Drey bis vier Tage lang wird, bis zu erfolgter Eiterung, Leinewand mit folgender Auflösung beseuchtet, und darüber eine Binde von dannem Flanell aufgelegt. Rec.: Argenti nitrat. gran. duo. Aquae ferventis unciam. Tinct. Opii drach. duas. M. Dann, zur Vollendung der Heilung: Rec.: Hydrargyri nitrat. rubr. drachmam. Pulv. Opii drachmam dimid. Tere simul, et misce sedulo cum Unquenti Resinae flav. uncia. F. Unguent. Nahm Peck zuvor die verhärteten Ränder mit dem Messer weg, so gelang ihm die Heilung durch die Salbe allein.

März. Einige Bemerkungen über die Zusammensetzung der Arzneymittel, von Georg Fordyce. Auch übersetzt in der Samml. f. prakt. Aerz. B. XX. St. 4 S. 597-620. - Geschichte eines Kaiserschnitts, von W. Wood, Mit beygefügter Geschichte der Leichenösfnung; denn die Entbundene starb drey Tage nach der Operation. Statt der ausleerend-schwächenden Heilart hatte, wie auch die Herausg. erinnern, ficher die reizend-stärkende Behandlung angewendet werden follen. - Fall einer Empfängniß außerhalb des Uterus, von T. Hope. Ein fehr merkwürdiger, aber durch die oberflächliche Leichenöffnung zu wenig aufgeklärter Fall! Er betrifft eine Frau, in deren äußerst desorganisirten Gebärmutter man, nachdem fie einige Wochen vorher ein lebendiges Kind zur Welt gebracht batte, einen Foetus von fechs bis fieben Monaten fand, woraus mit Sicherheit zu schliefsen war, jenes lebendige Kind musse ein Foetus extranterinus gewesen seyn. - Heilung einer gefährlichen Zungenwunde, die den Kinnbackenkrampf drohete, von D. G. Teats, Arzte zu Bedford. Die Wunde der Zunge heilte ohne Nath, bey dem Gebrauche der Cinchona und des Opiums, und bey dem Genusse des Weins, woran der Kranke auch gewöhnt war, in vier Tagen. - Bestätigter Nutzen des verfüsten Quecksilbers in der Cynanche trachealis, oder dem Croup, von James Anderson, Wundarzt in Edinburgh. Mit einem Zufatze des Hn. Harles, der diesen Nutzen durch eine

von ihm selbst gemachte Beobachtung bestätigt. I jedoch verhand das verfüßste Queckfilber mit dem Mneralkermes. - Beobachtungen und Bemerkungen üb die gute Wirkung der Elektricität bey der Behandling der falfchen Ankylofen, von & B. Vitalis, Mitglied der Societé de Médecine zu Chartres. Es find der Bechachtungen zwey. - Kurze Nachrichten und Auszug. Chausher über die Amputation der Gelenkköpfe der Köhre knochen. Sehr interessante Versuche an Thiere, nebst dem nicht weniger interessanten Falle eines im gen Menschen, wo die Natur am Oberende des Obs armes ein merkwürdiges stellvertretendes Gelenke bildet hatte. - Fall eines plucklich exflirpirten Uton. von Alex. Hunter. - Geburt von ein Paar Zwilligen von welchen der eine ausgetragen war, der andere abreit fechs Monate alt zu feyn fchien, von Rock Torbis, fe fundheitsbeamten zu Touloufe. - Ueber die Irinfung des Pfortners, von Gilibert. Man fand bev en Suldaten, der ein starker Trinker gewesen wit, nach dem Tode von dem Durchmesser des Pforners durch einen speckartigen Stoff verschlossen. -Domeyer (Domeier): verknöchertes Gehirn in Liffahon, und, Nachricht von dem neueften Zuflande der Heilbinft und der Heilanstalten in Portugal, von 1802. Beide in einem fraurigen Zustande. - Bedachtung über eines Stick mit einem Degen, welcher durch die Fofa orbitalis in den Hirnschädel drang, von Maugras. Der Tod erfolgte 40 Stunden nach der Verwundung.

April. Eine außerordentliche Geschwulft an Aug. welche glücklich ausgerottet wurde, von Fr. Bouttatz. Mit 2 Kupfern. Die Ausrottung diefer speckartigen, von der Conjunctiva entsprungenen Geschwulft, deres Länge 7 Zoll, der Umfang aber 3 Zoll betrug, war gewils ein fehr glückliches Ereignis. - W. Swent über den innern Gebrauch des Arfeniks in Krebsgehrum. Der eigentliche Nutzen des Arleniks bestand den dass er in dem Krebsgeschwür die Schmerzen wil das Brennen wegnahm. Der Vf. bediente fich delleben in folgender Auflölung: Rec. Arfenici pulver. fabili-Kali prasparat. fingul. grana fedecim. Aquae deftal.w. quatuor. Digerantur balnes arenae, donec Arleniam it penitus folutum. Die geringste Doss war 10, die hoch fte 14 Tropfen, dreymal täglich, und, went der Magen den Arfenik nicht vertrug, in Verindung mit einem Cardiacum. - Ordema fugax, beobachtet und beschrieben von Alex. Crichton. Queckfilber und Wein waren in demjenigen Falle, welcher allein ausführlich erzählt ift, am hülfreichsten. Die noch mich hinlänglich bekannte Krankheit verdient allerding Aufmerkfamkeit. - Geschichte des epidemischen Faber zu Genua, während der Blohade, in den Jahren 1799 = 1800. Von G. Rafori. Ein Auszug aus dessen neules in der A. L. Z. (1804. Nr. 190.) angezeigten Schrift -Defouart's Unterfuchung der Schusbeunden und ihrer B. kondlung; Auszug aus des Vis. lehrreichen Aus bie bleffures d'armes à feu et de leur traitement, - Die bezen Nachrichten enthalten einige medicinisch chemsche und die Kuhpocken betreffende Artikel.

May, Brobachtungen über die Heilsamkeit word Zimmer bey kaltem Wetter, und über die Heilsamkeit

warmen Badens, nebst den Grundfätzen, nach welchen warme Bader eingerichtet werden follten, von Benj. Graf von Rumford. - Bemerkungen über die Evidemie in Ligurien, in den Jahren 1799 und 1800.; mit besonderer Hinficht auf die Theorie der epidemischen und ansteckenden Krankheiten; von G. B. Guani, Arzt in Seftri di Levante. Auszug aus dellen Riflessioni full Epidemia della Liguria etc. Der Beschluss dieses Auszugs ist im folgenden Wir geben gern zu, dass Hr. G. in dieser Hefte. Schrift als ein denkender Arzt erscheint, und dass er gewisse Behauptungen des Hn. Rasori berichtiget hat: allein im Ganzen müffen wir doch, besonders was feine nachdrücklichere Heilart betrifft, auch wo von den nämlichen Mitteln die Rede ift, dem Letzteren beypflichten. Die fpanischen Fliegenpflaster werden von diesem, aus einem theoretischen Grunde, verworfen, von jenem nach feiner, in diefer Epidemie gemachten Erfahrung, sehr gepriesen. Wenn sie nun aber Beide, dieser bey einem rascheren, kraftigeren, jener' bey einem behutfameren, gelinderen Verfahren, ihre Kranken retteten, und die Krankheit die nämliche war, follte der Grund hievon bloß in der zufälligen quantitativen Verschiedenheit der schädlichen Reize, die auf die Individuen wirkten, und in der verschiedenen Erregbarkeit der Körper zu fuchen seyn? - Unsichere Wirksamkeit des salpetersauren Silbers (des Höllensteins) gegen die Epilepsie, von Kinglake. Das salpetersaure Silber verursachte zwar, in der nach und nach bis zu 3 Gran, dreymal täglich, vermehrten Gabe, außer vorübergehendem Uebelfeyn und Brennen im Magen, weiter keine Beschwerden: allein gegen die epileptischen Anfalle leistete es ganz und gar nichts. - Anton Portal, über einige Krankheiten, welche aus Irrthum andern Organen zugerignet werden, und über folche, deren Sitz fällchlich in der

Junius. Ueber die Wirksamkeit des Braunfleinoxuds (als Salbe) in Hanthrankheiten; von R. Grille und D. Morellot. Wofern nicht die Braunsteinsalbe das gewöhnliche Schickfal neuer Mittel hatte, dass ihr Lob im Anfange übertrieben wurde; so ware sie als eine châtzbare Bereicherung unseres Vorrathes von Arzneymitteln zu betrachten. Das Verhältnis des Braunfteins zum Fette theilten wir gern mit, wenn nicht die Vff. vergessen hätten, es anzugeben. Es find flechenartige Ausschläge, und ein krebsartiges Geschwür, wosey man die Braunsteinsalbe hülfreich fand. Ganz vormiglich wirksam aber bewies sie sich bey venerischen Gethouren. "Hier beforderte fie auf eine erstaunenswürdige Art den Vernarbungsprocefs." Gegen den Srbgrind hatte man noch keinen Verfuch mit dieser ialbe gemacht. - Beobachtungen über die Lage der Eineweide des Unterleibes bey Kindern, und über die Veranerung derselben im reiferen Alter, von A. Portal. Aus en Memoires fur la nature et le traitement des plufieurs aladies. Keines Auszuges fähig. - A. Portal, über e Veränderungen in der Lage der Leber, und über die rt, verschiedene Krankheiten der Leber durch das Befühlen

Leber gefücht wird. Durch Leichenöffnungen erläutert.

Ein lehrreicher Auffatz, wie man ihn von diesem Ve-

teran in der Kunst erwarten kann.

zu erkennen. 'Aus eben demfelben Werke. Abermals fehr belehrend. Die von dem Vf. angehängte Beschreibung zweyer Leichenöffnungen dient zum Beweife, wie leicht es auch geschickten Aerzten widerfahren könne, dass sie den Sitz einer Kraukheit nicht in den Lungen, sondern fälschlich in der Leber suchen. - Ein H'undflarrkrampf, als Folge einer wahr-scheinlichen Zerreisung des großen Brustmuskels; von Dupuis. Der Fall ereignete fich bev einem athletisch gebauten Lastträger von 30 Jahren, der sich durch das Aufheben einer, feine Kräfte übersteigenden Last übermässig anstrengte. Er lief so glücklich ab, dass der Kranke einen vierzehutägigen Tetanus überstand; und in dem übermässig angestrengten großen Brustmuskel brachte die Natur einen heilfamen Abscess zu Stande. - V. Bravais, Arzt zu Annonay, von einem verschlossenen After, mit Austerrung des Darmkoths durch die Harnröhre; nebft Bemerkungen von Petit. Man muss fich wundern, das das mit diesem Uebel beliaftete Kind männlichen Geschlechts doch 4. Monat am Leben blieb. Bey der Leichenöffnung fand man, dass der Mastdarm, statt fich in die Hautdecken zur Bildung eines Afters zu begeben, fich unter der Harnblase herumbog, und in die Harnröhre überging, die eine bloße Verlängerung des Darmes zu seyn schien. Der Vf. thut einen Vorschlag, wie man, durch eine chirurgische Operation, einer folchen Verschlossenheit abhelfen könnte, welchem Vorschlage Petit, in den angehängten Bemerkungen, im Ganzen leinen Beyfall giebt. - Ueber die Bewegungen des Gehirns, von A. Richerand. Die Frage: "Sind die auf- und niederwärts steigenden Bewegungen, welche man an dem entblößten Gehirne wahrnimmt, gleichzeitig mit den Schlägen des Herzens und der Arterien, oder correspondiren sie den Athemzügen?" hat der Vf. in dielem Auflatze folgendermalsen beantwortet: "Die Bewegungen des Gehirns, welche gleichzeitig mit den Schlägen des Herzens geschehen, werden demfelben einzig und allein durch die Pulsfehläge der an feiner Grundfläche liegenden Arterien mitgetheilt." Er sehe diesen Satz als eine, durch (von ihm beyge-brachte) Beobachtungen, Versuche und Vernunstfchlüffe erwiesene Wahrheit an. - Eduard Oxlen. über die Heilkräfte der Bertramienerzel (Anthemis P.rethrum Linn.). Die Krankheiten, worin der Vf. die Bertramourzel mit gutem Erfolge innerlich anwendete find: Paralylis rheimatica: Paralylis paraplegica; Limbago; Wechfelheber (wo fie ein wirkfamer Zufatz der peruvischen Rinde sey); Zahnschmerz und chronische Heiserkeit. Sie sey ein Mittel, welches bey Lähmungen von indirecter Schwäche sich empschle. In einem Zusatze rühmt Hr. Harles die Tinct. Purethri (1 Unze Pulver mit 8 bis 10 Unzen Alcohol 3 bis 4 Tage digerirt) als ein Mittel zum Einreihen bey dergleichen Lähmungen; oder, bey Lähmung der Zun-ge, zu einigen Tropfen auf Zucker öfters unter die Zunge gebracht. - Aus den kurzen Nachrichten, wo unter andern das von Hotson erfundene Instrument zum Ansziehen des Blasensteins beschrieben wird, heben wir nur folgende, von Ring angegebene Formel zu einer KrätzKrätzfalte aus, die ihm noch nie fehlgefehlagen, und die auch gegen den Erbgried, täglich einmal eingerieben, fehr wirkfam fey: Rec. Hydrargyr, muriat. (fin him. corrof.) grans decem; Hydrargyr, praccip. aib, drachman; Atypis faill. unc. tres; Effent. Bergamot. drachman, M. P. Unguent.

(Die Fortfetsung folge)

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Frankvurt a. M., b. Varrentrapp u. Wenner: Sernen aus dem Grifterreiche von Hrinrich Stiffing.— Erfler Band. Dritte vermehrte und verbefferte Auflage. 1803. 372 S. Zuetyter Band. Zuetyte vermehrte Aufl. 1803. 352 S. 8. (2 Rhipt. 16 gr.)

Vermehrt ift der erfle Band in dieser dritten Auflage (rgl. 1802. Nr. 323.) durch die funfzehnte Scene, welche Lavaters Verklärung enthält. Diefes Gedicht oder Gelicht in Hexametern, das schon im Hermann'schen Verlage in Frankfurt besonders erschien, ift nun, mit des Verlegers Bewilligung, hauptfächlich darum hier mit abgedruckt, weil die vierte Scene des zweuten Bandes, in welcher Maria Lavatern den menschlichen Charakter ihres Sohnes Jesus schildert, die Fortsetzung delselben ist. Ansserdem sucht der Vf. noch in der Vorrede seine Begriffe vom Zustand der Seelen nach dem Tode zu berichtigen, und zu erklären, wie es sich damit eigentlich verhalt, weil aufmerksame Leser seiner fammtlichen Schriften ohne Zweifel eine Dunkelheit oder gar einen scheinbaren Widerspruch bemerkt haben würden. Man erfährt

aus diefer Erklärung, dess unser Apokalyptiker and darüber, dass die abgeschiedenen Seelen üch über ibrem Körper befänden, hinlängliche und finnliche Bewah habe, die er aber in petto behalt, und dafs alle Seelen nach dem Tode in einem sehr lebhaften Traume lebton, nur mit dem Unterschiede, dass dieser Tra-Wahrheit fey, und dass die Geifter, mit denen die Seele umgelie, fich auch dieses Umgangs wie träumid bewulst fey. Der zuergte Band hat in feiner zurgen Auflage zwey Scenen mehr erhalten. In der eines erklärt fich der Vf. über das Schickfal folcher Seeles nach dem Tode, die hier als hürgerlich gute Me-schen und äufserlich untsdelhafte Christen gelebt ka ben; in der andern enthällt er das große Geheimnis von dem Opfertode Christi am Kreuz, so weit dis Licht, wie er fagt, ihm vorleuchtete, das aber keit anderes ift, als feine schwärmende Phantalie. Wie die Verbesterungen betrifft, die diese neuen Auslage der Anzeige auf dem Titel nach, erhalten haben in len, fo hat der Vf. fich darüber nicht erklärt. Wit finden such um fo weniger Beruf, uns deshalb in Vergleichungen der ältern und neuen Auflagen einzulafien, je weniger uns in den Vorstellungen des Visfo weit wir in dem Buche gelesen haben, wesentliche Veränderungen vorgekommen find, und je mehr das, was an den frühern Auflagen verbellen leyn foll, in blossen Veränderungen im Ausdruck betteht, die auf die Sache felbst keinen Einfluss haben. Uebrigent ift der Charakter diefer schwärmerischen Schrift in unserer in dem letzten Quartale des Jahres 1800 die fer Zeit, enthaltenen Anzeige schon zu ausführlich dargelegt, als dass wir nothig hatten, bier nochme rere Worte darüber zu verlieren.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Cortustantutur, Glogen, in å. n. Glocher, Buchh. Per Nauhit der Gedorken und Schmielt der Vertrege in Predigten, von J. S. Beil. 5 | Bep. kl. b. (8 pr.) — Der Villen in Leiter von Schmielt der Vertrege in Vertrege in Vertrege in Vertrege in Vertrege in State in Leiter von der Vertrege in Schmielt der Schmielt von der Vertrege in Schmielt von der Vertrege in Schmielten Sch

digten, von Schleiemacher fherfette, breiter geligt beit, ut daß noch einige Aussige aus übern und neuers hemdelik kritichen Jeuraulen, als Belege für diefe alte Wahrbate, beebreitelt werden. – Dals inder diefe Schrift noch ein eigebrecht werden. – Dals inder diefe Schrift noch ein eibrantwurten, ergielt fielt aus ihrer gan bemerkte fügs zu handen werden. Freitgere dam der Derndes nicht werd haben macht, welche Freitgere dam der Derndes nicht werd haben durch Schneite der Vertrauf "Schneit der Gelaken, sah daren Schneite der Vertrauf zu mit für der die Rechtlere des Zengnis geben, daß er die Grännen einer anfländigen den Schneite der Vertrauf zu mit Ritte er diese Resolutten S. S. nicht "Laum flack geworden Herren" – sein der Schneite inderschen kanner.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 5. September 1804.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Berlin, in Ungers Journalh.: Journal der aus-ländischen medicinischen Läteratur. Herausgeg. von Hufeland, Schreger und Harles u. f. w.

( Fortfetzung der in Num. 255. abgebrochenen Reconfion.) ahrg. 1802. Julius. Praktische Bemerkungen über die

Convulsionen der Schwangern und Gebärenden, nebst einer rankheitspeschichte, von James Hamilton fun., Prof. zu dinburgh. Der Vf. nimmt von einem Falle dieser Art, en er in der letzten Zeit der Schwangerschaft zu beandeln hatte, Gelegenheit, fich über die Symptome, ber die vorbereitenden, die erregenden und die achite Urfache diefer Krankheit zu verbreiten; und n Septemberhefte handelt er von der Heilmethode. ullen habe mit Unrecht den Unterschied zwischen Clamplie und Epileplie verworfen. Des Vfs. Hauptnittel ift, außer dem Blutlaffen, dem örtlichen oder allgemeinen, und einem großen Blasenpflaster auf den gelchornen Kopf, der Kampher, in nicht geringerer Dofis, als zu 10 Gran, und, wenn zugleich Hautwaferfucht vorhanden ift, der rothe Fingerhut als Tinctur. Vor dem Opium warnt er fehr in diefer Krankheit. Er beruft fich, zur Bestätigung seiner Methode, auf den glücklichen Erfolg, womit er fie häufig anwendete. - Ueber die Ribbenbrüche, von Andr. Vacca Berlinghieri d. j. Widerlegung der von berühmten Wundarzten angenommenen Meynung, als ob die Bruchenden der gebrochenen Ribben fich nach innen und außen verschöben, welches er nur auf einige Fälle einschränkt. Die Widerlegung grundet fich theils auf einen von Duverney erzählten Fall, theils auf Verfuche, die man an Leichnamen durch Zerbrechung der Ribben machte. - Ueber die Brüche der Knie-scheibe, von A. Richerand. Eine for den Wundarzt lehrreiche, aber zu einem Auszuge nicht geeignete Abhandlung. Viel Nützliches über die Natur und Heilart der Brüche der Kniescheibe. - Kurze Nachrichten. Unter andern: Domeier, in London, über den Hafchisch, ein neues viel versprechendes Mittel. Der Haschisch wird von den Mohren in Afrika in der Ablicht gebraucht, wie der Mohnfaft von den Morgenländern. Er bringe dieselben Wirkungen hervor, habe aber den Vorzug vor dem Opium, dass er den Leib nicht verstopfe. auch nicht Kopfweh oder Uebelkeit errege. Ungeachtet die Mohren die Pflanze, von der er kommt, in ihren Gärten bauen, machen fie ein Geheimnifs daraus. Wahrscheinlich bestehe der Haschisch (worüber man von England aus eine chemische Untersuchung zu erwarten habe) aus den Blättern der Cama-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

bis fativa. - Sehr wirkfames Sicherungsmittel gegen die bosartige (faulige) Braune, von Heinr. Headly. Es befteht in folgendem: Rec. Piper. Cayenn. cochlear magnum: Salis commun. cochl. minus: Aquae bullient. Aceti destill, fingulor, unc. tres. M. F. Gargarisma. Es foll für Personen, die um einen an der Angina maligna leidenden Kranken find, oder für die frisch Angesteckten felbst, ein unsehlbares Mittel seyn. - Beschreibung (und Abhildung) eines neuen Zahninstruments, von Richard Rece. Der Erfinder nennt es Odontagra, und giebt in der Beschreibung die Zwecke und Vortheile desfelben an. - Hatchets Nachricht von dem neu entdeckten Metall Columbium ist wohl zu rein chemisch, als

dass man se hier erwarten sollte.

August. Humphry Davy, Intendant des Londner medicinisch - pneumatischen Instituts, über die Wirkungen des eingeathmeten falpeterfauern Gas (nitrous oxide); nebst praktischen Bemerkungen über einige andere Gasarten. Auszug aus des Vfs. Researches chiefly concorning the Nitrous Oxide etc. Sehr interessante Verfuche, die Hr. Davy zum Theil an fich felbst, und zwar nicht ohne Gefahr feines Lebens, zum Theil aber auch andere an ihrer eigenen Person machten. So viel fich übrigens aus der Erzählung abnehmen läfst. waren alle Personen, an denen sie angestellt wurden, gefund. - Neue Verfuche mit den Mitteln gegen Arfenikvergistung, von Casimir Renauld. Aus des Vis. Nou-velles experiences sur les contre-poisons de l'arsenic. Als folche Mittel darf man, nach dem Vf., nur folche Dinge ansehen, die 1) ohne alle Gesahr in großer Menge verschluckt werden können; 2) in Wasser und den thierischen Säften auflöslich find; 3) auf das Gift, es sev in flüsfigem oder feltem Zustande, in einer niedrigern Temperatur, als die des menschlichen Körpers, eine Wirkung außern; 4) schnell wirken; 5) fich mit der Arfenikläure, mitten in den schleimigen, galligen und andern Magenfäften, zu verbinden im Stande find; 6) das Gift, durch ihre Einwirkung, ailer seiner tödtlichen Eigenschaften berauben. werden hierauf die von Navier, Morveau und Berthold empfohlnen Mittel gegen Vergiftung durch Arfenik durchgegangen, und zahlreiche Verluche, die der Vf. an Thieren, größtentheils an Hunden, anstellte, erzählt. Aus diesen Versuchen ergab sich unter andern. dass der Arsenik nur als Säure, oder im oxydirten, nicht aber im metallischen Zustande, tödliche Wirkungen äufsert. Der Seife hat, wie die Herausg. bemerken, der Vf. nicht unter den Mitteln gegen die Arfenikvergiftung gedacht. Fettigkeiten als ein folches Gegengift zu genielsen, verwirft er ganz und gar. - Beobachtungen und Verfuche über Dr. James

Qqq

Pulver, mit der Beschreibung der Methode, eine ahnliche Substanz auf naffem Wege zu bereiten, von Richard Chenevix. Esq. F. R. S. Man foll gleiche Theile weißen Spiesglanzkalk und phosphorlaure Kalkerde, oder von dieser nur halb so viel, in Kochsalzsäure auflösen, diefe Auflöfung in åtzenden Salmiakgeist giessen, und den niederfallenden weißen Satz waschen und trock-Thomas Hull Bellätigung der heilfamen Wirkungen des salpetersauern Silbers in der Epilepsie. Die Herausg. find geneigt, den ungünstigen Erfolg, womit Kinglake dieses Mittel gegen die Fallsucht anwendete (f. oben den May) den zu starken Dosen zuzuschreiben, deren er lich bediente. Hull lafst nur ! Gran den Tag über nehmen, und fteigt allenfalls bis zu 1 oder & Gran. Nur in zwey Fällen fand er es nothig. die tägliche Gabe über anderthalb Gran zu vermehren. weil nämlich eine geringere Menge fich unwirkfam beivies. - Chisholm, Heilung eines krampfigen Gefichtsschmerzes durch übersoures salzsaures Pstanzenkali (oxygenate Muriate of Potafh). 30 Gran taglich geuommen heilten diese fürchterliche Krankheit, die einer Menge anderer Mittel widerstanden hatte, in Zeit von drev Wochen. Die Anfalle waren hier besonders auch mit Trismus verbunden. In einem, vernuthlich von Hn. Harles herrührenden, Zusatze wird ein Fall erzählt, wo das Galvanisiren, nach vielen vergeblich gebrauchten Mitteln, gegen den krampfhaften Gelichtsfchmerz fich hälfreich bewies. - Knrze Nachrichten und Auszüge. Unter andern: Ralph. Blegbourough's Beschreihung einer neuen Dampfmaschine zu Dampfbadern. Nebst Abbildung der Maschine. - Entdeckung eines untrüglichen (?) Gegeugifts gegen den Bif giftiger Schlanpen. Das Mittel besteht in dem Safte einer in das System noch nicht aufgenommenen Pflanze, die in dem mexikanischen Königreiche Santa-Fé zu Hause ift. Der Saft wird theils getrunken, theils durch frisch gemachte Einschnitte in die Haut gebracht. Man bedient fich feiner als eines Vorbauungs - und Sicherungsmittels. - Kahpocken und Kahpockenimpfung in Irland. - Biographische Nachricht von Bichat.

September. Geschichte der letzten Krankheit des Abbate Lazzaro Spallanzani, nebft einigen praktischen Bemerkungen über dielelbe, und der Abhildung (der brandigen und in ihrer Mandung durch einen fleischigen Auswuchs verstopften Harnblase). Von V. L. Brera. Aus dem Italianischen. Spallanzani starb an einer. durch eine wahre Ischurie veranlassten Apoplexie. -Domeier, Geschichte der Vaccine in Portugal. Hr. Domeier war der Erste, der in Lissabon die Kuhpocken impfte. - Bemerkingen über den gegenwärtigen Zustand der Chirnrgie in Frankreich; gefammelt zu Paris, von D. Laubmeier. Eine mit Einsicht abgefaste Beurtheilung dieles Gegenstandes. Die Sterblichkeit im Hotel-Dieu zu Paris kann man wohl schrecklich nennen, wenn immer der funfte Kranke eine Beute des Todes wird. Die neue glückliche Heilart des Aneurisma, die befonders von Dubois. Director des Hospice de l'école de Médecine, angewendet wird, besteht in einem, oberhalb der Geschwulft angehrachten Drucke. -Draparnaud, über das Leben und die Lebensverrichtungen.

Helle Blicke in die Phyliologie. — Kwez Nachristen und Ausziege. Behadring über in Kind, seelhes au Mangd an Ferbindung zwielen den dimen nud ditken de dimen flarb, von Desgranget. — Vivons, über ein griedmighes Peterkind – und Warmfieber. — Jurine, über in freisen frenden, in die Blie gebrachen Korper, der da Steinfamitt nothwendig machte. — Roux, über die Bindig der Muterpolypen, auf Churregie angenandt. — Cauderius I Bebacktung einer befondern Kraukhrist der Urwege. — Ein neuer Fall von Geltma flagas, beobachtu von Teloly. — Culomb's Eutdeckungen, den Magetimus betriffen.

October. Abhandlung über die Pulsadergeschung. Von Pet. Guerin. Mit einigen angehängten Beobachtunge anderer Aerzte. Mehrere glücklich abgelaufene File, wo Guerin das Aneurisma durch die Unterbindug Auch theilt er seine Erfahrungen von im Nutzen der Umschläge mit eiskaltem Wasser und & was Estig auf Pulsadergeschwülste mit. Diese Abhandlung enthält, nur mit unter etwas weitschweits vorgetragen, viel Nützliches über eine fo wichtige chirurgische Krankheit, als die Pulsadergeschwelft ist. - Beobachtung über ein primitiv unächtes Aneurisma im Ellenbogengelenklinge, durch die Ameridang der Kalte peheilt. Vom B. Guerin aus Bordeaux. Nachdem der B. Guerin schon oft das kalte Waller bey confecutiven unächten Pulsadergeschwülken mit glacklichem Erfolge angewendet hatte, lehrte ihn der vorliegende Fall, dass es eben so heilsam bev den primitiv unächten fev. - Currie fiber das Begießen des Korpers mit kaltem Waffer im Fieber. Das Fieber war ein Tephus, und das Wasser, dessen man sich zum Begiefsen bediente, Seewasser. Es wurde fast in allen Stadien der Krankheit, fogar einmal am 16ten Tage, und immer mit demfelben Nutzen, verfucht la Ansehung der Anwendung dieses Begiessens am 12002. oder 14ten Tage der Krankheit werden jedoch Vorfichtsmassregeln vorgeschrieben. Hr. Currie machte auch in der Cenauche matigna und der Scartotina augnofa mit dem Begießen mit kaltem und warmen Wa fer glückliche Verfuche. - Brobachtung einer zwellhaften Milzwande, vom B. Conflantin. - Kurze Nich richten und Anszinge. Anwendung der Digitalis pormes in eingeklemmten Brüchen. Von Simmons. Es wire so wünschen, dass fich der Nutzen des rothen Fingerhates in dieser Krankheit, wo er, wie anch S. bemerkt, Vorzüge vor dem Opinm hätte, durch fernere Erfahrungen bestätigte. - Ueber haemorrkoea peteckinis, oder die fieberlofen Petechien, und über die Heilfambrit das Coccinella septempunctata in dieser Krankheit. Von J. B. Groffe. Es ift, wie die Herausg. erinnern, der Mor. bus trandofus Werthofii gemeynt. Die Dobs fi 20 Gran des Pulvers, in Wein oder Chinadecoct. Da Vf. wagt es nicht, zu entscheiden, wie viel die Coecinella, und wie viel der Wein Antheil an der Holung gehabt habe. - Urber die Wirkung der Electrichtit im Tripper, vom B. Coquart. Zwey Beobachtusgen. - Kuhpocken, in Amerika einheimisch. - Metanalanflalten in London, von Domeier. Eine zu allgemeine und felbst nicht richtige Ueberschrift. Dem er Auffatz handelt von zwey Militärhnspitälern, eiern in Portsmouth, dem andern in Chelfea, und von Lem Institute der Kuhpockeninpfung in London.

93

November. Everard Home, über die Struktur und den Nutzen des Trommelfells. Interessante, aus der ver-Zleichenden Anatomie hergenommene Beobachtungen, angewandt auf Krankheiten des menschlichen Sehörs. Die zwey Hauptresultate der Untersuchunen, die der Vf. anstellte, find: Die Trommelhaut es Menschen und der Thiere (vorzüglich des Elehanten) ist mit strahligen Muskelfalern versehen; and: diefe Haut hat in ihren Verrichtungen viel Aehnichkeit mit der Iris des Auges. - Emige allgemeine Bemerkungen über Knochenbrüche und ihre Behandlungsart, in Beziehung auf die von A. Carlisle bekannt gemachten Beobachtungen über diefen Gegenfland; von G. Wilkinson. Hauptfächlich nützliche Belehrung über den Schaden der schwächenden Methode (des Blutlassens, der antiphlogiftischen Diät u. s. w.) bey der Behandlung der Knochenbrüche. — Ein Aneurisma, das aus einem Stiche in die Humeralarterie entstand. Beobachtet von Joseph Adams, M. D. von Madeira. Das Aneurisma wurde durch den Druck behandelt, und die Natur, der man nicht durch Künsteleyen in den Weg trat, prachte au dem leidenden Arme ein Geschwar hervor, welches fich, unter, dem Anschein nach, sehr unganstigen Umständen, mit der Heilung glücklich endigte. - Abhandlung über den Seitenfleinschnitt, von Br. Guerin in Bordeaux, Mitgliede der ehemaligen Akademie der Chirurgie zu Paris. Nebst einem Anhange von dessen Bruder in Lyon. Eine 46 Seiten lange Abhandlung. Der Vf. beschreibt die Veränderungen, die er an den Werkzeugen des Bruders 2a. kob (Frère Jaques) anbrachte, und was ihn die Erfahrung über ihre Anwendung lehrte. Die von den Herausgebern versprochenen Kupfertafeln, worauf sie abgebildet feyn follten, finden wir in unferm Exemplare nicht. - Kurze Nachrichten und Auszüge. Deseffarts über die Anwendung der Quecksilberpräparate in den Blattern. Aus den Memoires de l'Institut nat. - Lassis, über die Urfache der angebornen Nabelbrüche. Eben daher. Da man bey angebornen Nabelbrüchen gewöhnlich ein Heraustreten der außerordentlich vergrößerten Leber bemerkt, so musse man, wie es scheine, annehmen, dass durch den eine Zeitlang vermehrten Zufluss des Blutes nach diesem Eingeweide dasselbe eine folche Anschwellung und Desorganisation erleide, wobey das Leben nicht bestehen könne. -Garin, über den innern Wasserkopf. Drey, wie gewöhnlich, todtlich abgelaufene Fälle. - Descamp, Heihing einer vertrockneten Achillessehne (durch örtliches Dampfhad, nebst zweckmässiger Lage des Kniees), mitgetheilt von Bergerac. - Pied, über eine Trennung des Zwölffingerdarms und Leerdarms. Man fand diese Misbildung bey einem drey Tage nach der Geburt gestorbenen Kinde. - Garin, über eine Verknächerung des Mutterkuchens an feiner Gebarmutterfeite. Diefe Nachgeburt folgte, bey einer übrigens glücklichen Entbindung, dem Kinde schnell nach. Die Gebärmutter land der Vf. bey der Unterfuchung vollkommen ge-

fund. — Desgranges, über eine vereiterte Verstersing des Darmbonales, durch eine Eschgwäte vernalles. Der Kranke, ein 77 jühriger Wundarzt, wurde hergestellt. Die Fischgräte wurde aus dem, uber dem Nabel in der weisen Linie entstanden, Geschwiter herausgezogen. Dezember. Ward, über Opiateinreibungen. Zwey,

von Ward erzählte, aber der eine von Jenkinson, der andere von Boutflower behandelte Fälle. In dem ersten Falle stillte eine, in beide Schienbeine eingeriebene, Opiatfalbe ein symptomatisches Erbrechen; im zweyten wurde von einer Mischung aus einer halben Unze Laudanum, 2 Drachmen Oel und dem Gelben eines Eyes die eine Hälfte des Abends, die andere des Morgens 6 Tage lang in die Schenkel eingerieben, und dadurch bey einem Verwundeten ein anfangender Kinnbackenkrampf und ein Opisthotorus gehoben. In heiden Fällen wurden während dieser Einreibungen alle andern Arzneyen ausgefetzt. - Umflülpung der Gebärmutter. Eine Beobachtung von William Smith von Bideford. Eine Folge der Entbindung bey einer jnngen Dame; glücklich gehoben. - Aftley Cooper, üher die Wirkungen der Zerflörung des Trommelfells im Ohre. Aus zwey hier erzählten Fällen ergieht fich, dass nicht nur die Trommelhaut, sondern auch der Hammer und der Ambos zerstört seyn können, und doch, mittelft des Steigbögels, wiewohl etwas modificirt, das Gehör fortdauern kann. - Derfelbe, über die Durchbohrung des Trommelfells, zur Heilung einer gewiffen Art von Taubheit. Es ift diejenige Taubheit gemeynt, welche von einer Verflopfung der Euflachischen Röhre entsteht. Die Sache ift neu, und verdient alle Aufmerksamkeit. Hr. Cooper wendete diese Operation in vier hier mitgetheilten Fällen mit dem besten Erfolge an. Kennzeichen der Verstopfung der Eustachischen Röhre. Art und Weise, die Durchbohrung der Trommelhaut zu verrichten. - Kurze Nachrichten und Auszuge. Unter andern: Styptische Wirkungen des Antimonium tartorifatum (des Brechweinsteins), beobachtet von E. Thornhill Lufcombe. Die Anwendung wurde mit günftigem Erfolge bey Blutflüffen aus übel geheilten, nach Amputationen zurückgebliebenen Stumpfen fo gemacht, dass man eine Auflösung von 4 Gran Brechweinstein in einer Unze Wasser, mittelst gut befeuchteter Compressen auflegte. - Kuhpockenimpfung in Italien. - Vermischte Bemerkungen aus Amerika, über das Calomel, die Masern, das oxydirte Stikgas u. f. w. Ans einem Schreiben eines Arztes zu Philadelphia. Mifsbrauch, der noch in Amerika mit dem Queckfilber zur Erregung des Speichelflusses getrieben wird. Widerlegung der Hypothese des Dr. Mitchill über das gasartige Septonoxyd. - Seltne Monftrofitat eines Fotus, beschrieben von Thomas Coxall Cam zu Bath. Das Merkwürdigste war wohl, dass nicht nur das Gehirn ganz fehlte, fondern auch von der Medulia oblongata durchaus keine Spur fich zeigte. -Van Mons, über das Rhus radicans. Aus den Actes de la Societe de la Medecine etc. à Bruxelles, T. I. P. 2. Auch in der Samml. auserl. Abh. f. prakt. Arrzte, B. XX. S. 298 - 307. in einem ausführlichern Auszuge mitgetheilt

getheilt. Hr. Harles macht aif die ungeheure Dofis aufmerkfam, in der van Moss das Extract des wurzelnden Sumach nehmen liefs. — Kok, Prof. zu Brüffel, über eine besondere Lähmung der untern Gliedmoßen. Eben daher.

(Der Befchlufe folgt.)

### SUGENDSCHRIFTEN.

Leirzia, b. Weigel: New Unterhaltungen und Sittengemälde für Kinder von 12 — 16 Jahren. Zweytes Bändchen. 1804. VI u. 184 S. 8.

Der Vf. hat auf unsere, bey der empsehlenden Anzeige des ersten Bändchens (A. L. Z. 1803. Nr. 40.)

geäußerten Winsche Rücklicht genommen, micht nur den, mehr um des Gegenlatzes, als um feis felbit willen anftößigen Beylatz: ju Kinder eller liemly, vergelaffen, inodera auch, um dieße Untehnlungsbuch recht nötzlich zu machen, auf mehres Feller um Geähren, die der Zeitgeit herbeyführ, aufmerkfam gemacht. Ein fehr rührender und genä auch für junge Leute im mehrerem Betracht lehrischer Auffatz über den unglöcklichen Candidat Zjust erfünet dieße Bindchen. Die Geähron des Vanzus, die Charakterlitik der jungen Herren und Julches Industrielelule, find belonders für Mächen fehr bherzigungswerthe Auffätze. In diesem Bändchas il Sztemason Lebensbefchreibung ernhalten.

## KLEINE SCHRIFTEN.

ORKONOMIE. Eifenach, b. Wittel bidt: Ein Wort noch zur rechten Zeit über unfere Forft . und Jag dinftitute , nebft einigen Bemerkungen über Jägerbildung ürerhaupt, von Wilhelm Christian Orphal, Herzogl. Gothailch. Amtsadvocaten und der Sucietat der Forst - und Jagdkonde zu Meiningen ordentlichem Mitgliede. 1804 94 S. 8. (6 gr.) - Der Vf., ein Ameradvocat, alfo kein Forstmann von Metier, will den Lehrern in den Fnritinitituten einen beffern Unterrichtsplan, als man bisher befolgt hat, mittheilen. Indelfen findet man hier ftatt diefes Plans blofs die Anzeiger dass die übrigen Geschäfte des Vfs. ihm nicht erlandt hatten, damit aufs Reine zu knmmen, dase man aber denselben bey ihm einsehen konnte. Da diess jedoch seine Schwierigkeiten hat: so hatte Rec. sehr die öffentliche Bekanntmachung desselben gewänscht, um beurtheilen zu konnen , in wiefern der Vf. zum Lehrer der Forftkundigen geeignet fey. Aus diefer kleinen Schrift lafet fich diefe nicht mit Sicherheit schließen. Gleich im Anfange zieht er gegen alle Forstinstitute zu Felde, und behauptet, dass die ehemalige Bildung junger Forstmanner bey praktischen Forstbedienten boffer fey, als die in den Instituten, wu man, wie er fich darilber ausdrückt, "in theoretischen Treibhausern den Jager und Forstmann aus einmal zum Gelehmen bilden will, und dals derjenige, welcher folche gezogene Sprößlinge als Frächte tragende Blume in den Garten der Wirkfamkeit verpflanzt. ewis damit betrogen wird, oder betrilgen will." Zu diefer fehr ftarken Behauptung könnte man mit Recht vom Vf Beweise verlangen; aber man sucht sie vergebens. Er gelit Schnell zur Beurtheilung eines Lectionsplans über, der in dem ehemaligen Bechsteinschen Forstinstitute zu Waltershausen zum Grunde gelegt war, und behanptet, dass es immöglich sey, dass ein junger Mensch in einem Jahre zehn verschiedene Lectionen treiben und es in einer jeden zur Vollkommenheit bringen könne. Die Möglichkeit davon lafst fich aber leicht beweisen. Eigentlich kann man nur von den zehn Lectionen drey als eigentliche Lectionen betrachten, nämlich 1) praktische Rechunng bis zu Endigung der Britchrechnung , 2) Hand -. Plan · und Banzeichnen . 3) allgemeine Naturgeschichte nach den drey Reichen. Ein jeder junge Meusch wird bey malsigen Fahigkeiten, anhaltendem Fleisse und bey einem tägliehen Unterrieht in einem Jahre in dielen drey Willeuschaften es ziemlich weit bringen können; was ihm davon etwa noch übrig bleiben follte, wird er füglich in den folgenden beiden Jahren, die er noch im Infritute zubringt, nachholen köngen. Von den noch fibrigen fieben Lectionen find Rechtschreiben, deutsche Stildbengen und Latein diejenigen, welche beym Eintritte in das Inftitut febon voransgefetzt und hier nur noch als Nebenlectionen getrieben werden; für viele Eleven werden

fie auch gan wegfallen. Die noch übrigen fünf Lectionen. in 1) Unterricht im Hunde dreifiren. 2) Niese itricken and kir nörvien mit Lappan, Zangen mid Netten. 3) Anlabung zu nörvien mit Lappan, Zangen mid Netten. 3) Anlabung zu dem Riged oder Hiftene. find als Erdenigen zur Jegd. 4,1) Unterricht in der Jagefyrache, 3) Unterricht au dem Riged oder Hiftene. find als Erdenigen zur an Kepfabeiten zu betrechten. Die meilten derfehet blifen fied nech in felt kowerz Stitt beendigen, und die meilten wird bei diese Stehen alle meiltens viel Vergnägen gewährts. – Anda diese Stehen alle meiltens viel Vergnägen gewährts. – Anda wirde die Zeit zu kurt Jeyn. Rec. darf aber nach kinne wirde die Zeit zu kurt Jeyn. Rec. darf aber nach kinne werden Plata angegebenen and oft noch mehrere Lectiones mit nur alle beendigt werden können, fondern. 4alle bey falle gem Beiteben der Stunden viele umt den nübtigen Kennzille verfehen die Inflitute verlaffen heben. Was der VI. ibse die sach feiten Utertrangen von der Zwerchmiffallsge kinder.

Einrichtungen. Nach den Bemerkungen über Jagerbildung Gelung Schaint der Vf. blnfs den Jüger ins Auge gefasst zu baben im Forftmann aber nur nebenbey zu betrachten, da es doch glich licherweise in den jetzigen Zeiten anders damit geworden, leb dem die meisten Fiirsten keine gewaltigen Jäger mehr find, das Forftwesen als eine für ihre Staaten zu wichtige Sich ansehen, als dass sie ihre Waldungen bloßen Jögern ausw traven follten. Um alfo einen jungen Forstmann, oder Jen wie fich der Vf. meiftens ausdrückt, zu bilden, mufste anfebe. ehe feine eigentholie Bildoug anfängt, in einem beleutern Infritute zwey Jahre in den Vorbereitungswiffenschafen, wohin er deutsche Sprache, Latein, Rechnen, Naturgeichicht und Geometrie rechnet, unterrichtet werden. Ein folches lefritut ware aber nach der schallerhaften Art, wie der ML diels gelehrt willen will, lo überfillig, dals es beller wire, den jungen Menlehen in eine Schule zu schicken, wo ohndiels alle jone Willenschaften gelehrt werden; zumal kein weiterer Unterricht in den einem Forstmanne nothig-Willenschaften foll ertheilt werden. Dies scheint aber neb die Ablicht des Vis. zu feyn, indem er vorschlägt, die fe vo bereiteten inngen Leute bey einem Jager in die Lehre thun. - Der Vf. will also die Forstinstitute ganz aufgehoben ofen und den ehemaligen Schlendrian wieder herbey führen. des man durch Errichtung von Forstinstituten ziemlich verbent batte. Rec. hofft undellen, dass diese Vorschläge wong bedruck machen, fondern dals vielmehr die Forftinstituts me wie vor bestehen und mehr Vollkommenhout erreichen werden

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 6. September 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

BERLIN, in Ungers Journalhandl.: Journal der ausländischen medicinischen Literatur. Herausgeg. von Hufeland, Schreger und Harles u. f. w.

(Befehluss der in Num. 256. abgebrochenen Recension.)

ahrg. 1803. Januar. Anton Scarpa's Beobachtun-gen und Ersahrungen über die vorzuglichsten Augenrankheiten. Auszug aus dellen feitdem ganz überetzten Saggio di Offervazioni (nicht Offervazione) et di Sperienze (e Sperienze) fulle Malattie degli Occhi etc. om Hn. Harles. Nebst einem Kupfer, worauf die on Scarpa erfundene Staarnadel, und andere Augenaftrumente, abgebildet find. - Ueber die Heilkraft iniger Mittel, und befonders der oxygenifirten (oxygeniren) Salzfäure in der Krätze und dem Kopfgrinde, vom Dr. Brinckmann in Amsterdam. (Aus dem Algemeene Konft . en Letter . Bode voor 1802.) Auch überfetzt in Doring's und Salomon's Journ. d. Holl. med. Literat. B. I. St. 3. S. 287. Rec. hatte unlängst Gelegenheit, die berfaure Kochfalzfäure bey dem Kopfgrinde eines Knabens als Salbe zu versuchen; fie hat aber seinen Erwartungen nicht entsprochen. - Geschichte einer eführlichen und feltenen Verletzung der Hand, von P. Bek, Wundarzt und Geburtshelfer in Delft. (Aus dem Gereeskundig Magazyn der Herren Luiscius, Ontyd u. f. w. Deel II. St. 1. Die Leser kennen bereits das Wesentliche dieses Aufsatzes aus der in diesen Blättern (1804. Nr. 175.) befindlichen Recension des 2. Bds. des Geneesk, Magaz.) - Ueber die Ursachen der Schädlichkeit ebener und sumpfiger Gegenden, nebst einer Anleitung, ihre Wirkung zu verhüten; von W. Currie. Die Ursache diefer Schädlichkeit besteht, nach dem Vf., in dem Mangel des Sauerstoffes in der atmosphärischen Lust, nicht in einem Miasnia, das fich, durch das Faulen vegetabllifcher und thierischer Stoffe, aus dem Erdboden entwickelt. (In diesem Aufsatze haben wir mehrere Druckfehler angetroffen. So fteht S. 57 .: "In den intermittirenden und remittirenden fumpfigen Ländern aber," unstreitig statt: In den interm. und remitt. Fiebern fumpfiger Länder aber. Ferner S. 59. Lympathie, ft. Sympathie). — Ueber das Anzapfen (den Bauchstich?) während der Schwangersichaft, von Dr. Maclean. Der Vf. zapste bey einer Dame von der fechsten Woche der Schwangerschaft an bis zum eilften Tage des Kindbettes das Waffer durch den Bauchftich fünfmal mit dem glücklichsten Erfolge ab. Mit welcher Vorsicht er bey der Operation zu Werke ging, muls man bey ihm felbst nachlesen. Diesem Falle find zwey andere, eben fo glücklich abgelaufene, beyge-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

fagt. - Kurze Nachrichten und Auszüge. T. Chevalier's neue Kugelzange. Mit der Abbildung. - Geschichte einer glücklichen Punktion der festen Hirnhaut unter der vordern Fontanelle, von Demselben. Sollte der Vf., bey feiner, von der wundärztlichen Seite fehr rühmlichen Behandlung, das viele Purgiren rechtfertigen können? - Ein durch die Pockenkrankheit geheilter Keichhuften; beobachtet von T. V. Okes. - Beflätigte Wirhung der Radix Lopez im colliquativen Durchfall, von Dr. H. van den Bosch, Stadtarzt in Wageningen (gegenwärtig Arzte zu Rotterdam). (Aus dem erwähnten Geneesk. Magaz. D. I. St. 2.) Auch übersetzt in dem Döring Salomon'schen Journ. B. I. St. 2. Der Brinck-mann'sche Aufsatz ist hier zweckmäsig abgekürzt. Nur hatten die Herausg, der Ausland, med. Lit. bey den holländischen Auffätzen eben so, wie sie fast immer bey den Uebersetzungen aus dem Englischen, Französischen und Italianischen zu thun pflegen, ihre Quellen angeben follen. - Es folgt ein Artikel, überschrieben: Erfindungen, der seiner Aufschrift nicht recht entspricht.

Februar. Vincenz Malacarne, über Mifigeburten, ihre Verschiedenheit und besonders ihre geburtshulfliche Behandlung. Aus des Vfs. Lezioni accademiche de' Mostri umani etc. - Ueber das Anzapfen während der Schwangerschaft, von Vieusseux aus Genf. Das Merkwürdigste in dem hier erzählten Falle ist, dass, als man den Bauchstich zum zweyten Male in der Schwangerschaft machte, höchst wahrscheinlich die Gebärmutter mit durchbohrt wurde. Ungefähr 14 Tage nach dieser zweyten Abzapfung gebar die Frau drey Kinder mannlichen Geschlechts, die etwa vier Monate alt seyn mochten, und ihre Genefung erfolgte in kurzer Zeit. Die große Menge Wassers, die bey der Geburt ausfloss, verglichen mit dem Umstande, dass bey der zweyten Abzapfung, wo man bey dem Einstechen in den Bauch tiefer eingedrungen war, des Wassers wohl dreymal fo viel als bey der ersten zum Vorschein kam, liefs auf eine Walfersucht der Gebärmutter schliesen. - Beobachtung einer Periexoslose am Schenkelbeine, von Malacarne. Aus deffen Auctarium obfervationum et iconum ad ofleologiam et ofleopathologiam C. G. Ludwigit et Ant. Scarpae. Eine Knochenkrankheit von innern Ursachen, die einer 18jährigen Mannsperson den Tod zuzog. - Richard Cartwright's verbefferte Methode, Aezmittel an verengerten Stellen der Harnröhre anzubringen. "Eine Cannule, von fehr feiner Seide gewirkt, von außen und innen mit elastischem Gummi überzogen - ein in dieselbe passendes Stilet (am besten dient eine Bougie aus gemeinem Pflaster dazu) - noch eine Bougie, die fo dunn ift, dass sie Rŕr

frey

frey durch die Cannule durchgeht - und ein wenig fein gepulverter Aezstein, machen den ganzen Apparat aus." - J. Devefe Verfuch einer neuen Methode, Extravasate unter dem Schädel nach Kopfverletzungen zu behandeln. Der Vf. fucht durch zwey Beobachtungen zu beweifen, dass, wenn man durch einmaliges Trepaniren das, zwischen dem Schädel und der harten Hirahaut angesammelte Blut oder Eiter nicht ausleeren könne, es gefahrlos sey, der angehäusten Flassigkeit durch kanstliche Trennung der harten Hirnhaut von der Innenseite des Schädels einen Ausweg zu bahnen. - Ueber die Auwendung der Tinctura Nicotianae, von Simmons. Der Vf. gab mit gutem Erfolge im Nachtripper täglich zweymal 30 Tropfen von dieser Tinctur in einer Talle Leinsamendecoct, verbunden mit einer Einspritzung, die aus sechs Gran Zinkvitriol und acht Unzen Waller bestand. - Beobachtung einer scirrhösen Verhärtung in der Bruft, die durch Zertheihung geheilt wurde, von James Lucas. Aeufserlich anfangs Blutigel und Bleywaller, in der Folge kaltes Waller; innerlich zuerst Schierling in erhöheten (nach und nach verstärkten?) Gaben, dann spiesglanzhaltiges Eifen, und blofs vor Schlafengehen Schierling. - Brie, Beobachtung einer völligen Zerreiftung der Achillesfehne. Bey einem 60 jährigen Manne glücklich geheilt! -Desgranges Beobacktung einer Dysphagie. Rührte, wie die Leichenöffnung auswies, hauptlächlich von einem Krebsgeschwar im Pharynx her. - Bouer, Heilung eines Aneurisma der Schenkelarterie durch die Operation. Aufgezeichnet von Vareliaud. - Roux, von dem Einflusse der Gehirnnerven und der aus den Nervenknoten entspringenden Nerven auf die Contractilität der Muskeln. -Neues Beufpiel einer Entstehung der Vaccine aus einem Pferdegeschwüre (in Italien).

März. 3. R. Duval, von den beym Zahnausziehen vorkommenden übeln Zufällen. Scheint eine vollständige Uebersetzung von der hier angeführten Schrift: Des accidens de l'extraction des dents, par J. R. Duval, Deatifte, zu feyn. Nach einer Einleitung, worin der Vf. zeiget, wie wichtig, in ihrer Art, die Operation des Zahnausziehens fey, handelt er im ersten Ab-schnitte von den bey dem Zahnausziehen vorkommenden Zufällen, die (nur) von den Zähnen allein herrühren; im zweyten aber von den Unfällen beym Zalınausziehen, die von der Verletzung der weichen oder knöchernen Theile abhängen. Das Ganze ist fehr praktisch bearbeitet. - Krankheitsgeschichte einer Frau, die einen außerordentlich großen Blafenstein hatte, von Paget. Mit einem Kupfer, worauf die Harnblafe und der 27 Unzen schwere Stein, wie sie nach dem Tode gefunden wurden, abgebildet find. Die Frau hatte nie geboren. Aus den Geschlechtstheilen hing eine Geschwulft heraus, die in einer Zeit von 8 - 9 Jahren nach und nach größer und beschwerlicher geworden war, und die aus der, von dem großen Steine herausgetriebenen, umgekehrten Harnblase bestand. welche von der umgestülpten Mutterscheide bedeckt wurde. - Gaultier - Claubry Beobachtungen über die Wirkungen des Phosphoräthers in der Paralufis und Atonie mit Infiltration, Aus dem Recueil periodique de la Sociele de medecine de Paris. Vier Beobachtungen, wovon die erste, zweyte und vierte Fälle von Faulfieber betreffen, welches wällerige Geschwülfte zurückließ. Der Phosphoräther wurde täglich zu 10 - 15 - 18 Tropfen in reichlicher Flesligkeit, z. B. in einem Schoppen (Nösel) Abkochung der Graswurzel, gegeben, auch zugleich zu 6 Tropfen in Klystiren bevgebracht, oder in die Schenkel eingerieben. Iolle den Phosphorather da, wo irgend ein Reiz oder eine Entzundung die Ursache der Zufälle ser, nicht anwenden. - Manfuy's Operation der Schambentrenming. "Nach der Heilung ging die Kranke, ohne zu hinken, behielt jedoch bey feuchtem Wetter eines unwillkührlichen Urinflus." — Kurze Nachrichten und Laennec, über eine Gelenkkapfel zwischen den Aironium (Acromium) und dem Oberarme. Wird beschrieben. Sie sey bisher von den Zergliederern überfeben worden. - Kuhpocken in Paris. - Renaulist Bericht über eine von Fardeau mitgetheilte Beobachtung iner pneumatisch - lymphatischen Geschweißt an der Voranfeite des Haifes. Fardeau wagte es, diele Geschwulft durch den Troicar zu öffnen, worauf fich vier ffund helles, geruchloses Wasser aus derselben ergossen. Es musste noch viel überflüssige Haut weggeschnitten werden, worauf es fich entdeckte, dass nicht nur die Schilddrufe, fondern auch von der Luftröhre Haut zerstört, und Ringe erweicht waren. Die Wunde heilte in 14 Tagen mit Herstellung der verlorpen Sprache. - Aufforderung an Aerzte, zur Berichtigung der Lehre vom Krebs. Dreyzehn Fragen von Dr. Denman in London, dem Nationalinstitute in Paris vorgelegt im J. 1803. - Auszug einer Beobachtung über einen fichenmonatlichen Foetus, der mit umgekehrten untern Gindmaßen geboren ward. Das Kind wurde durch die Kunft todt zur Welt geboren, hatte einen gespaltenen Gaumen, keinen After, keine äußern Geschlechtstheile.

men, keinen Äfter, keine äußern Gefchlechutselte. Die Ueberfetzungen find im Ganzen ga. Nat felten fließen wir auf Stellen und Worte, wie fagted: Es wurde zwifchen dem Mund ein Plock. gebracht – die ödematöfe Gefchwullt faßt ein (auch üse Zufammenhange entweder futst verminderte, obt fatt verlor fich) – Hampfes fatt Hanfes – Benugië, higkeit – dem Chorda tympani. Als Druckfaler find außer den obgedachten zu bemerken: Burney fin Durwary, Deljout in Drifutti; Wor Fought. Von Wengli. Von der neuen hollindifdem medicinichen Literatur ließe fich in der Volge weit mehr benutzen, als bisher in diefem Journale gefchah. Von der foundfren medicinich der fonglichen diefen diefen flournale gefchah. Von der fonuffen neuen med. Lit findet man in diefen 15

Heften noch nichts.

OSNABRÜCK u. LEIPZIG, b. Blothe: Ueber Fieber par Saizfäure, von Joh, Christoph. Friedr. Bährens. 1892 212 S. 8. (14 gr.)

Diele Schrift kann von einem doppelten Stadpunkte aus angesehen und beurtheilt werden, eimal in theoretischer, zweytens in praktischer Hificht. Als Theoretiker gehört der VI. zu denjenjer Aerzten, welche ihr Systen auf animalifier chemische

rincipien grunden. Sthenie und Afthenie ift (§. 10.) m thierischen Korper chemisch gegründet. Die Nerenkraft ist die Grund» oder Lebenskraft, die thieische Wärme das Product der Nervenaction, weder ine Wirkung der mechanischen Friction, noch der fährung, nach eines bloß phlogiftischen Processes. las Leben geht aus der organisirten Materie, deren Virkungen nach den Geletzen der Zoonomie erfolen, d. h. ein Refultat chemisch einwirkender Potenen find, als Phanomen hervor. Harmonie der Reiungen ist Gesundheit, Disharmonie derselben Krankieit, d. i. Veränderung der Kraft und der Mischung. Bey jeder Krankheit muss auf den dynamischen und mf den materiellen Zustand Rücksicht genommen Zwischen der Veränderung der Kraft und der Mischung ist ein Causalverhältnis, denn die Reize r wecken den chemischen Lebensprocess und dieser erändert die Mischung der Materie. Man muß sich ber hüten, fich die Kraft als einen Stoff, der etwa Affinitäten gehorchte, zu denken, oder eine qualitatie oder anomalische u. s. w. Kraft anzunehmen: denn ie thierische Chemie ist der Dynamik untergeordnet. Die hauptfächlichsten Processe gehn in der Lunge, in er Haut, in den ersten Wegen vor. Der Sauerstoff it als die politive chemische, der Stickstoff als die regative chemische Lebensbedingung anzusehen. Das Leben hat, als Phanomen betrachtet, mit dem Brensen eines Lichts die größte Aehnlichkeit. Die Kraft, welche im organischen Körper Lebensbewegungen hervorbringt oder den Lebensact erzeugt, ist die hohere Potenz des Galvanismus. Entzündung und Fieber beruhen nicht im Mangel, sondern im Ceberfluss des Sauerstoffs, und es kann folglich kein Fieber durch Vermehrung des Sauerstoffs geheilt werden. Da der Sauerstoff mancherley Verbindungen eingeien und mancherley Milchungsveränderungen bewir-Ken kann: so muss es auch verschiedengrtige Fieber geben. Da bey den Entzündungen derselbe Process vorgeht, fo ist es sehr zweckmälsig, die Entzündungen mit den Fiebera in Eine Classe zu setzen und fie nur dem Grade nach zu unterscheiden. Fieber und Entzündung ist eine vermehrte und auf ein oder mehere Organe gerichtete Brennung, die zu den Suchen gehört. Der Vf. wählt daher für den Namen Entzundung die Benennung Zündfucht (Phlegmafia) ind für die Benennung Fieber den Namen Brennfucht Pyrexia). Der Grad beider ist desto stärker, je orzer, und desto schwächer, je länger die Dauer ares Nachlassens ist. Ein allgemeines Fiebermittel ist anz ungedenkbar. Die erheblichsten Ursachen der and - und Brennsuchten liegen in der Atmosphäre, n Mangel des Lightes, in Allem, was den Erfatz es Kohlen - und Wasserstoffs u. f. w. hindert. Die Iiasmen, z. B. Blattern -, Masern -, Kuhpockengift, nd Verbindungen des Sauerstoffs mit andern durch le Wärme gasförmig gemachten Stoffen. Die Brennicht eines einzelnen Theiles kann entweder wegthn, ohne andere Theile anzugreifen, oder fie inn, wenn die Oxydation stark ist, andere Theile id größere Gefälse angreifen. Im letztern liegt die

wahre Urlache der Symptomen. Der Grund des Typus liegt in der thierischen Natur, deren Gesetze hierin (wie in so vielen andern Stücken!) wir nur unvollkommen kennen. (Ach dass wir das doch nur immer gehörig bedächten!) Die Ausscheidung des mit verwandten Stoffen verbundenen Sauerstoffs bildet die Krifen. - Diess find die Elemente des nosologischen Systems unsers Vfs., welches nun weiter ausgebildet wird, von uns aber nicht in seiner ganzen Ausdehnung angeführt werden kann. Die Zändnoch Einiges wollen wir ausziehen. fuchten bestehn in einer Nervenkrankheit des leidenden Organes, in einer erhöhten Krast, welche eine active Congestion begleitet, wodurch Geschwulft, Schmerz, Röthe, Hitze und Spannung entsteht, die von vermehrter Reizung und stärkerer Anziehung des Sauerstoffs herrühren. Dabey muß man eine erhöhte Senfibilität annehmen, welche durch Rückwirkung des Nervensystems die bestimmte Wärme erhöht oder mehr Wärmestoff entbindet. Die Zundfucht ist demnach als sthenische Krankheit der Empfindlichkeit anzusehen. Der Vf. nimmt 5 Arten der Zündfucht an: 1) Zündfucht der Schleimhäute (Phiegmafia adeno-meningea), 2) der durchfichtigen Häute (Phl. meningea), 3) der Drusen (Phl. adenosa), 4) der Muskeln (Phl. myoica), und 5) der Haut (Phl. dermatica). Diese fünf Gattungen werden nun wieder in ihre Arten eingetheilt und bey jeder derselben kurz die Geschichte, die Entstehung und Heilung, mit Krankengeschichten belegt, angeführt. Von den letztern find viele sehr alltäglich und die Heilung höchst hypothetisch, innerlich viel Kali, manchmal mit, manchmal ohne Salzfäure. Blofs nach Hypothelen gebildet find auch die Betrachtungen über die Zündsuchten des pericardii, peritonaei, tunicae vaginal. testic. periofiei. Sehr klüglich läst sich der Vf. dabey nicht in weitläufige Erörterungen ein, fondern fagt: Wie oft fie, diese Zündsuchten, in der Praxis vorkommen, willen beobachtende Aerzte! - Da die Zündsucht für ein einzelnes Organ das ist, was die Brennsucht für mehrere Theile des Systems: fo mus letztere eben daffelbe Wesen seyn, wie erstere. Weit entfernt, die Brennsucht für blosse Sthenie oder Asthenie zu halten, erkennen wir vielmehr dieselbe in etwas Eigenthumlichem, welches aber, als etwas Abstractes (?), den Definitionen des Systems nicht wohl unterworfen werden kann, sondern unter der krankhaften Reizung (das Abstracte?) begriffen werden muss. Wenn man die Brennsuchten nach dem Sitze der Reizung eintheilt, fo erhalten wir folgende 6 Gattungen: 1) Brennsucht des Schlagadersystems (Pyrexia arteriaca), 2) der Schleimhäute des Verdauungslystems (P. meningea), 3) des Schleimdrüsensystems (P. adeno-meningea), 4) des Muskelfystems (P. myoica, adynamica (?), 5) des Nervenlystems (P. nervosa), und 6) des Drüfenlystems (P. adenosa, gangratnofa (?). Nach dieser Eintheilung haben wir mit dem einfachen Fieber nichts zu thun, welches lijerunter mit begriffen ist. - Das Specielle übergelin wir wieder! Die faulichte Pyrexie trennt der Vf. gewaltsamen Eintritt, mehr Hitze, härtern, gespannten, kleinen und geschwinden Puls, mehr Spuren von Zündung, stärkeres Schlagen der Temporalarterien und Carotiden bey kleiner und langfamer Pulfation der Radialarterien und fehr kleiner Summe intenfiver Kraft zu. Jeder praktische Arzt wird auch hierin manches Hypothetische und Unerwiesene finden! Nach S. 163. haben neuere Versuche die gro-Isen Heilkräfte der Chamille für die Herstellung der Vitalität außer Zweifel gefetzt (?!). Bey der bösartigen brennfucht, dem Nervenfieber, follen (S. 178.) laue Chamillenbäder von unaussprechlichem Nutzen bey trockner Haut seyn. Schon aus diesen kleinen Bruchflicken von des Vfs. praktischen Meynungen lässt fich schließen, dass die praktische Anlicht nicht die vortheilhafteste feyn durfte, unter welche diefe Schrift gestellt werden konnte. Der Anhang enthält eine Abhandlung über Fiebermittel überhaupt und die Säuren insbesondere. Sie ist etwas mehr im naturphilosophischen Geschmacke ausgearbeitet, als die abrige Schrift. Doch scheint der Vf. dieses System nicht rein adoptirt, fondern demfelben in manchen Punkten eine Modification gegeben zu haben; ja fogar hie und da uch selbst zu widersprechen; z. B. die Naturphilosophie nimmt den Sauerstoff für ein negatives Princip, der Vf. nimmt ihn für politiv, und Ueberfäuerung für die Urfache der Fieber. Hier beschränkt er diesen Einflus des Sauerstoffs dahin, dass er fagt, der Sauerstoff könne bey der Pyrexie nicht fehlen, die vermehrte Anziehung des Sauerstoffs gelte for die Bedingung der Phlegmaficen und Pyrexieen, die verminderte Anziehung für die Bedingung der chronischen Krankheiten; bey sieberhaften Krankheiten musse der Kolilenstoff fixirt, bey chronischen aufgelost werden. Der Hauptunterschied des gesammten Arznevvorraths bestehe seinem Grundwesen nach in den fauern und kalischen Substanzen, jene binden. diese lösen den Kohlenstoff; jene find also die Grund-mittel für fieberhafte, diese für fieberlose Kranklieiten. (Warum gab denn nun der Vf. fast in allen fieberhaften Krankheiten Kali? Und wo kommt die große und wirksame Classe der narcotischen Mittel hin?) Auch wirken die Säuren vorzüglich auf die Nerven, die Kalien auf die Muskeln; jeue heben die Unordnungen des Nerven-, diese des Muskelfystems eigenthumlich oder specifisch. Beide find Heterogeneitäten, wie es auch Nerven und Muskeln find. -So springt der Vf. in dieser ganzen Schrift von einer Hypothele auf die andere! Aber auf wie viele unerwiesene Vordersätze begründet derselbe nicht seine Annahmen! In der That kann deshalb Rec. diefer Schrift keinen sehr großen Werth beylegen; ob er gleich die gelehrten Kenntniffe, den Scharffinn und Fleis des Vfs. nicht verkennt. Die Theorie fowohl,

von der nervofen, und theilt der letztern einen mehr als die Praxis des Vfs. ist und bleibt einseitig, zweifelhaft und wegen der gähen Folgerungen gef. hrlich; beide haben alle die Mangel, welche der parteylose Theil der Aerzte aller Zeit an den chemischen Systemen gefunden, weswegen man fie auch immer wieder verworfen hat, und auch das neuelte und künftlichste gewiss wieder in kurzem verwerfen wird. Nos fingendum et excogitandum, sed ubique rebus veris standum, fagt Brown - und das ift zuverläßig das Grundgeletz der wahren Arzneykunst!

#### VOLKSSCHRIFTEN.

LIEGNITZ u. LEIPZIG, b. Siegert: Der Gefinde freund, ein Handbuch für weibliche Dienstboten; als ein für dieselben nützliches Geschenk von chriftlichen Herrschaften, denen die Beforderung ihrer häuslichen Zufriedenheit und Wolfahrt nicht gleichgültig ift. 1803. VIII u. 1125. 8 (5 gr.)

So herzlich gut gemeynt es auch immer feyn mag nicht nur mit allen den hier gegebenen Belehrungen über die Nothwendigkeit der verschiedenen Stände, über das Verhältnis des dienenden Standes zur Herrschaft, über Vorbereitung zum kanftigen Dienst. fondern auch mit den Regeln und Vorschriften für Dienende, mit den biblischen Beyspielen, Lebensund Klugheitsregeln, Denkreimen und Liedern, welche man hier findet: so zweifeln wir doch sehr, dals durch diesen Gesindefreund viel genützt werden wird. Diejenigen unter den dienenden Madches, welche schon einen gewissen Grad von Geisteshildung besitzen, werden den etwas seichten Kanzelton, we cher in dieser Schrift herrscht, nicht so behag finden, das fie fich entschliefsen follten, das Buch zu lesen; und für die ungebildete Classe hätte der Vt. noch deutlicher schreiben mussen, wenn er verhanden werden wollte. Perioden, die aus Vorder-und Nachfätzen bestehen, find für diese Classe von la fern schon zu schwer. Nach Becker, Salzmann und andern beliebten Volksschriftstellern hätte der VL feinen Stil bilden sollen. Der Vf. bleibt auch in feinen Vorschriften zu sehr bey dem Allgeminen ftehen, ohne auf die speciellen Fälle, die in den Verhältnissen der dienenden Personen vorkommen, gehörige Rücklicht zu nehmen. Von dem Verhalten dienender Personen in Ansehung kleiner Kinder, for det man in diesem Gefindefrennde - Nichts. De gegen fehlt es nicht an leeren Declamationen und er mudenden Ermahnungen, mit wiederholt angeführ ten Bibelftellen, worin Kneckte und Diener u. f. w. et kommen, durchwebt. Damit wird aber in unen Tagen nicht viel mehr ausgerichtet.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 7. September 1804

PHILOSOPHIE.

Züllichau u. FREYSTADT, b. Darnmann: Fundamentalphilosophie von With Trangott Krug. 1803. XXX u. 344 S. 8. (1 Rthir. 12 gr.)

iese Fundamentalphilosophie ist die Basis eines neuen Systems der Philosophie, dessen Grundzüge der Vf. schon in zwey andern Schriften - Ent. wurf eines neuen Organous der Philosophie, und - Ueber die Methoden des Pailosophirens und die Systeme der Philosophie - dargelegt hat. Beide Schriften waren in ien kritischen Blättern nicht auf die Art aufgenomnen worden, welche der Vf. dem Interesse der Sache ingemessen hält; man hatte, wie er in der Vorrede slagt, in einem vornehmen Tone über sie abgesprothen, und, ohne das Wesentliche des Systems nur zu berähren, einzelne Sätze mit einigen Gegenerinnerungen abgefertigt. Er übergiebt jetzt dem Publicum den Hauptheil seines Systems, der die ersten Grundfatze enthält, in einer neuen und vollkommneren Gestalt, und wünscht denselben strenge, aber wissenschaftlich, d. h. nach Grunden, beurtheilt zu sehen. Rec, wird den Inhalt dieser Fundamentalphilosophie und den Gang der Untersuchung unparteyisch und so gedrängt als möglich, ohne etwas Welentliches zu ipergeben, anzeigen, und fein Urtheil über die Hauptblee beyfügen, welches, wenn es auch mit den ldeen des Vis. nicht immer einstimmig seyn sollte, doch der Achtung entsprechen wird, auf welche jeder Schrift-steller und Denker Anspruch machen kann, zumal wenn er, wie der Vf., ein neues Syftem der Philosophie, als Versuch, der einzigen Philosophie naher zu kommen, mit so viel reinem Interesse für Wahrheit. nit eben so viel Würde als anspruchloser Bescheidenseit, aber nicht in dem Tone eines Adepten, der etzt an der Tagesordnung ift, darlegt.

In der Einleitung wird der vorläufige Begriff der hilosophie dargelegt, der erforderlich ift, um den eler mit dem Vf. über den Inhalt und Umfang der hilosophie, und besonders der Fundamentalphilosohie, zu verständigen; die vollständige Entwickelung nd Bestimmung des Begriffs kann nur das letzte Reiltat der Fundamentalphilosophie selbst seyn. Philophie ist eine Wissenschaft, welche der menschliche eist durch freye Thätigkeit aus fich felbst erzeugen iufs; diefe Thatigkeit heifst Philosophiren, d. i. ein inkehren in fich felbit und ein Aufmerken auf fich felbit. n fich felbst zu erkennen und fich felbst zu verstehen, und uturch zum Frieden in und mit fich felbit zu gelangen. bstraction und Reflexion ift das erste, Selbsterken-

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

nung und Selbstverständigung das zweyte, Selbstbefriedigung das dritte Moment, worauf es beym Philofophirea ankounnt. Dieses wird sehr fasslich und deutlich auseinandergesetzt; zum Schlusse vorläufig über die Eintheilung der Philosophie in theoretische und praktische. Die Fundamentalphilosophie soll nun die gemeinschaftliche Basis beider Theile aufstellen. die Grundfätze begrunden, deren Folgefätze die theoretische und praktische Philosophie au-machen, und als wahres Organon der Philosophie, diese als ein in fich felbst geschlossenes systematisches Ganzes möglich machen. Diele Fundamentalphilosophie besteht aus zwey Theilen, einer Elementarlehre und Methodeulehre; jene untersucht die Principien und Elemente der philosophischen Erkenntnis, diese lehrt die Methode, wie jenen zufolge eine Wiffenschaft, wie die Philosophie seyn soll, zu Stande gebracht werden

Erster Theil. Elementarlehre. Das Philosophiren gehet aus einem Zustande des Nichtwissens über in den Zuftand des Wiffens, d. h. man fuspendirt fein bisheriges Willen, und betrachtet es als etwas, defsen Gewissheit erst noch erprobt oder ergrundet werden soll; man betrachtet alles sein Wissen als ungewifs, und strebt nach einem Wiffen, welches gewiss ift. Das ungewisse Willen (?) nennt der Vf. das problematische, und das gewisse das apodiktische, und theilt demnach die Elementarlehre in den problematischen und apodiktischen Theil; jener stellt die Aufgaben auf, welche durch die Wissenschaft sollen aufgelöst werden; dieser die Bedingungen, von welchen die Auf-Die problematische Elementarlehre löfung abhängt. entspricht nicht ganz dem davon gegebenen Begriffe. Nicht die Aufgaben, welche die Philosophie auflösen foll, fo wie etwa Kant fie in den drey Fragen: was kann ich willen? was foll ich thun? was darf ich hoffen? in der größten Allgemeinheit und Fasslichkeit zusammenfaste; auch nicht einmal problematische Sätze. welche erft noch begründet werden mülsten, fondern blofse Satze, wie fie aus der Reflexion des Vorstellenden über fich felbst hervorgehen, z. B. ich unter cheide an mir selbst etwas Inneres, Geist oder Seele, und etwas Aeusseres, Korper oder Leib; ich unterf heide ferner an mir gewisse Fähigkeiten, und bezi he einige derfelben auf mein Inneres und andere au' mein Aeusseres; ich unterscheide ferner das, was i h leide, von dem, was ich thue; das, was ich thun muss. von dein, was ich thun foll u. f. w. Sind dieses wirklich philosophische Aufgaben, oder auch nur problematische Sätze? Sind es nicht vielmehr innere Wahrnehmungen und Reflexionen, aus welchen erst philo-

Sss

fophi-

eine philosophische Untersuchung hinaussübren. Worauf grunden sich alle diese Unterschiede? Ist auch alles fo, wie ich's mir vorftelle, oder nicht? Bin ich felbst und ist etwas außer mir wirklich oder nicht? oder ift alles nur leere Vorstellung, Einbildung, Schein? Wozu bin ich aber, wenn ich bin, und wozu ift alles, was ich um mich wahrnehme, wenn esift? Ift alles mein Seyn und Wiffen und Thun etwas durchans Zweckloses, oder hat es einen bestimmten Zweck, den ich mir felbst setzen soll, und welches mag dieser Zweck seyn? Aber diese Fragen schliesen fich nicht felbst an jene Wabrnehmungen an; man seht nicht, wie der menschliche Geift natürlich darauf kommt, weil der Vf. diese Ueberficht der Reflexionen nicht vollständig dargelegt hat. Gleich in dem folgenden Abschnitte heisst es S. 56.: Die Frage, ob es absolnte Principien gebe, kann ich nicht unentschieden lassen, wenn ich nach einer gründlichen Epkeuntniss strebe, die meine Vernunft völlig befriedigen foll. Ich fühle ein Bedürfnis in mir, absolute Principien zu suchen. Dieses Factum hätte nothwendig eine Stelle in der problematischen Elementarlehre finden mössen, weil darauf alles philosophische Forschen beruht, und aus jenem Streben der Vernunft alle Probleme der Philosophie entspringen. IL. Apodiktische Elementarlehre. Der Vf. vereinfacht jene in dem ersten Abschnitte ausgestellten Probleme, und führt fie auf folgende vier Fragen zurück, wonach dieser Abschnitt in vier Hauptstücke zerfällt. 1) Wovon foll ich bey meinen Nachforschungen ausgehen, oder worauf mag fich die Erkenntnis, nach der ich strebe, stützen? (1. Hauptst. Von den obersten Princi-pien der philosophischen Erkenntniss.) 2) Wie weit kann ich in meinen Nachforschungen fortgehen, oder wo muss ich meinen Nachforschungen ein Ziel setzen? (2. Hauptit. Von dem absoluten Granzpunkt des Philofophirens.) 3) Wie vielfach ist meine Thätigkeit, oder auf wie mancherley Art kann ich überhaupt wirksam feyn? (3. Hauptst. Von der ursprünglichen Form meiner gesammten Thätigkeit.) 4) Woraus bezieht fich meine gesammte Thätigkeit, oder wohin foll fie zuletzt gerichtet seyn? (4 Hauptst. Von dem höchsten und letzten Zweck meiner gesammten Thätigkeit.) Die obersten Principien der philosophischen Erkenntnis find solche Grunde und Grundsätze, welche unmittelbar oder durch fich selbst gewis, mithin die höchsten und letzten Bedingungen der Gültigkeit alles dessen find, was man in philosophischer Hinsicht behauptet oder für wahr halt. Diele Principien find 1) das Realprincip (principium effendi) oder die Grundbedingung der philosophischen Erkenntnis selbst, und dieses ift das philosophirende Subject selbst, oder das Ich, in wie fern es fich felbst zum Objecte macht. 2) Idealprincipien (principia cognoscendi) oder Bedingungen der Giltigkeit der unter und mit einander zusammenhängenden philosophischen Erkenntnis. Diese find theils material, welche den Gehalt, theils formal, welche die Gestalt, Form der philosophischen Erkenntniss

sophische Probleme hervorgehen? Erst am Ende des bestimmen. Die ersten können nirgends anders als Abschnittes knüpft der Vi. Fragen an, welche auf in dem Bewulstseyn aufgesucht werden, weil sie erste Grundfatze und ohne von einem andern Grundfatze abgeleitet zu fevn, unmittelbar gewiss feyn follen; far mich aber nichts unmittelbar gewis ist, als dasje-nige, dessen ich mir in jedem Momente selbst bewußt bin. Das Bewufstfeyn ift eine Synthele, eine innige Verbindung und Aufeinanderbeziehung des Seyns und Bewusstseyns im Ich. (Der Vf. gesteht selbst, dass dieses eine blosse Worterklärung des Bewusttseyns sey; weiter unten behauptet er, dass keine Realerklirung davon gegeben werden könne; aber er zieht fehr bedeutende Folgerungen daraus, als wenn diese Nominalerklärung eine Realerklärung wäre; ja er gründet sein ganzes System, in so sern es sich von allen bisherigen unterscheidet, seinen Synthetismus darauf wie wir weiter unten sehen und zeigen werden, die es grundlos fey.) Was nun in dem Bewusstfeyn und durch dallelbe fich als etwas unmittelbar wahrzunebmendes und anzuerkennendes verkündigt, ist eine Thatfache des Bewufstfeyns. Diefe in ihrer Reinheit aufzufallen und durch Abstraction von dem Besondern in Begriffe zu fassen, ist die erste Function des philofophirenden Subjects. In allgemeine Satze gefasst, entspringen daraus Grundsätze von unmittelbarer Gewifsheit; materiale Idealprincipien, deren es mehrere von gleicher Gültigkeit giebt, da keines einer Ablei-tung aus einem höhern Principe weder bedürftig noch fahig ift. Indellen laffen fich doch alle auf einen Satz zurückführen, welcher die allgemeinste Thatsache des Bewulstleyns ausdrückt, d. h. diejenige, welche in jeder andern enthalten ift, aber nicht jede andere in fich, fondern nur unter fich enthält, und das ift der Satz: ich bin thätig, welcher zugleich den Zusammenhang aller Thatfachen des Bewulstfeyns mit dem Realprincipe ausdrückt; aber darum ift mit diesem Satze die Materie und Form der ganzen philosophilchen Erkenntnifs keinesweges gegaben, und es läfst fich aus ihm fo wenig, wie aus denen, welche Reinhold, Fulls und Schelling aufgestellt haben, die ganze Philosophi deduciren. — Um die formalen Idealprincipien n erhalten, müffen wir von neuem auf jene materials Principien reflectiren, um durch Vergleichung derid ben ihre gesetzmässige Beziehung auf einander kennen zu lernen, und in der Mannichfaltigkeit philolophischer Erkenntnisse eine gewisse Einheit zu entdekken, nach welcher fie zulammen geordnet werden können. Unter den mancherley Thatfachen des Bewusstleyns findet eine gewisse Aehnlichkeit, Verwandtschaft und Zusammenhang Statt; es muss daher auch in meiner Thätigkeit, ungeachtet ihrer Verschiedenheit, eine solche Gleichförmigkeit und Geletzmässigkeit Statt finden, dass alle einzelne Thätigkeiten unter gewissen Hauptarten der Thätigkeit begriffen find (auf diese Art entstanden aber die materialen Erkenntnifsprincipien), und diese wieder von Gesetzen abhängen, welche durch die ursprüngliche Bestimmt-heit meiner Natur fixirt find. Diese Gesetze meiner Thätigkeit in Begriffe gefasst und durch Worte durgestellt, find die formalen Idealprincipien der philo-

ophischen Erkenntnis, welche der Vf. auch die Frundfätze des zweyten Grades oder abgeleitete iennt, weil fie aus den materialen hervorgehen, und nit Hulfe dieser erst gefunden werden können. Die inzelnen Arten der Thätigkeit des Subjects, deren Intersuchung einzelne Theile der philosophischen Ersenntnifs bilden, haben jede ibr eigenthümliches Fornalprincip. Soll aber aus diesen eine Totalwissenchaft werden, so mussen alle einzelne Wissenschaften vieder ein oberstes Formalprincip als gemeinschaftlihen Vereinigungspunkt haben. Philosophie als Wifenschaft entsteht durch das Philosophiren, eine betimmte Art von Thatigkeit; die oberfte Regel dieer Thätigkeit muss also das oberste Formalprincip eyn. Das Philosophiren wird aber durch den Zweck, en ich mir dabey vorsetze, geleitet; also muss die berfte Regel diefer Thätigkeit durch den oberften weck derfelben bestimmt feyn. Diesen Zweck kann ch mir zwar beliebig fetzen; indessen muss ich doch inen solchen setzen, der für mich von der größten Vichtigkeit ift, um der zur Erreichung desselben erorderlichen Anstrengung werth zu feyn, und ihn uch bey andern philosophirenden vernünstiger Weise orausfetzen zu können. Ich fetze alfo zum Zweck neines Philosophirens; meine gesammte Thätigkeit tennen zu lernen, nicht bloß in ihrer Mannichfaltigteit, fondern auch in ihrer hochst möglichen Einneit, d. h. ich will willen, ob und in wie fern eine durchgängige Uebereinstimmung meiner gesammten I batigkeit wirklich oder möglich fey. Denn es beinruhigt mich, wenn meine Thätigkeit mit fich felbst n Widerstreit geräth, und dadurch in fich selbst gesemmt ift. Daher fühle ich ein besonderes Interesse n mir, jene Uebereinstimmung zu suchen, und ich etze voraus, dass eben hierin die wesentliche Tenlenz jedes philosophirenden Subjects bestehe, oder venigftens beftehen follte. Ich erhebe alfo aus fregem Entschlusse folgenden Satz zur Dignität des oberften Fornalprincips der philosophischen Erkenntniß: die absolute Harmonie des Ichs in aller feiner Thätigkeit ift der oberle Zwech des Philosophirens; oder: ich fuche absolute Harmonie in aller meiner Thätigkeit. (Wer fieht nicht, vie fehr die Deduction dieses obersten Formalprincips nisslungen ift. Soll er dedneirt werden, fo muss er icht aus einer beliebigen Zweckbestimmung, sonern aus der Natur der Vernunft, mit und von welher alles Philosophiren anfängt, abgeleitet werden. Lier zeigen fich die Folgen der Unvollständigkeit in cufftellung der philosophischen Aufgaben.) Ich bin nätig und suche absolute Harmonie in aller meiner hätigkeit; vereinigt also alle bisher gefundenen rincipe, und daher könnte diefer Satz schlechtweg is hochste Princip der Philosophie heißen.

Zweyter Abschnit. Das Bewuststeyn bedeutet ne Synthese des Seyns und Wissens im Ich. Bey dem besondern Bewuststeyn, welches fich auf etwas estimmtes bezieht, findet daher auch eine bestimmte rt der Synthese des Seyns und Wissens Statt, und s bestimmte Bewuststeyn entsteht been in, mit und roch diese bestimmte Synthese. Solche bestimmte

Synthesen des Seyns und Wissens aber, welche immerfort wechseln, warden gar nicht möglich sevn. wenn nicht Seyn und Willen in uns schon ursprünglich (a priori) verknüpft wäre, d. h. wenn nicht schon vor allem Wechsel von Bestimmungen des Bewusstfeyns Seyn und Willen in einem solchen Verhaltnisse stunde, dass fich beides wechselseitig auf einander beziehen und durch einander bestimmen Diefe ursprüngliche Verknüpfung (Synthesis a priori) des Seyns und Willens im Ich ist die Bedingung jeder bestimmten Synthese (transcendentale Synthese) und eine ursprüngliche Thatsache, die von keiner andern abgeleitet, weder erklärt noch begriffen werden kann, also der absolute Gränzpunkt des Philofophirens. Jede Philosophie, welche über diesen hinausgehen will, wird transcendent, und verliert sich in leere Speculationen und Träumereyen. Hieraus lafsen sich die möglichen Systeme der Philosophie ableiten. Ich beziehe das Seyn, von dem ich weifs, fowohl auf mich felbst', als auf etwas außer mir, und fetze also beide, das Ich und Nicht-ich, als existirend. Wir wollen das Seyn, oder das, was ift, das Reale, und das Wiffen, oder die Vorstellung von dem, was ift, das Ideale nennen. Es entiteht also die Frage: wie verhalt fich Ideales und Reales gegen einander? Entweder ift das Eine in und durch das Andere gefetzt, mithin Eins von dem Andern durch das Philosophiren abzuleiten (das Ideale aus dem Realen, Materialismus, das Reale aus dem Idealen, Idealismus), oder beide find ursprünglich gesetzt und mit einander verknüpft, fo dass keine Ableitung möglich ist, Synthetifm. In dem Realifmus fetzt man ein Reales ohne Ideales, denn dieses soll erst als abgeleitet hinzukommen. Das Reale ohne Ideales ift aber nichts anders, als das, was Materie oder körperliche Malle heifst, in welcher weder Vorstellung noch Bewusstfeyn ist; der Realism vermag aber nicht zu zeigen, wie aus dem Realen das Ideale hervorgehe, und er streitet auch mit dem praktischen Intereste. Eben so wenig kann der Idealismus das Reale aus dem Idealen deduciren, und ift eben fo wenig mit dem praktischen Interesse vereinbar. Es bleibt also nur der transcendentale Synthetismus übrig. der den Granzpunkt des Philosophirens bestimmt, und die jedem Menschen von gesundem Verstande natërliche und nothwendige Ueberzeugung von seinem eignen Seyn, von dem Seyn anderer Dinge außer ihm und der zwischen beiden stattsindenden Gemeinschaft als gultig anerkennt, und behauptet, dass diese Ueberzeugungen gar nicht durch Beweise von der philosophirenden Vernunft erft zu begründen, aber nichts defto weniger als ursprüngliche ununsftösslich gewiss find. - (Dieser transcendentale Synthetismus ist das Eigenthümliche dieses neuen Systems, und er verdient daher noch eine Prüfung. Es leuchtet fogleich ein, dass es auf einer sehr schwachen Stütze ruhet; denn es gründet fich auf eine bloße Dichotomie des Worts Bewusstseyn. Bewusstseyn drückt ein inneres Verhältnifs des Vorstellens und alles dessen, was mit demselben in Verbindung steht, zu dem Ich, als dem Vorstellenden und dem Vorgestellten, aus, das frey-

einige Bedingungen erkennen laffen. Ohne Vorftellen wäre kein Bewusstleyn, aber ohne Bewusstleyn auch kein Vorstellen. Ich bin mir dellen, was ich mir vorstelle, bewusst. Der Vf. findet hier eine Verknüpfung des Seyus und des Wiffens. Was ift dieles Seyn? Duch nichts anders, als die Vorstellung Ich. die alle Vorstellungen begleitet, und das vorgestellte Object. Dass beides in dem Bewusstleyn vorkonimt. ist an fich klar; denn ohne das wurde kein Bewusstfeyn möglich feyn. Das Bewufstfeyn ift alfo eine Verbindung von Vorstellungen, aber nicht von Seyn und Willen, in wiefern der Vf. beides als etwas real Verschiedenes betrachtet. - Wie der Vf. diese Verknopfung als ursprunglich, jedem bestimmten Bewulstleyn vorangehend, und dieses bedingend betrachten konnte, leuchtet uns gar nicht ein. was vorgestellt wird, ein Reales, mit welchem fich das Ideale verbindet, so tritt diese Verbindung erst mit dem Vorstellen ein; fie setzt aber keine andere Synthese im Bewusstseyn voraus. Offenbar wurde der Vf. durch die Kantische Apperception a priori, wie-wohl durch ein sehr ungläckliches Mal- à- propos darauf geführt. - Es fällt endlich auch die Unbestimmtheit des Ausdrucks Seyn und Reales auf. Der Vf. verfteht darunter bald subjectives, bald objectives Seyn, ideales und reales Dafeyn, Wirklichkeit in und außer der Vorstellung; das Objective in der Anschauung und das von der Anschauung unabhängige Objective. Wenn er fagt, das Reale ohne alles Ideale ift Materie oder körperliche Masse: so kann er in der Beschreibung des Bewufstfeyns nicht diefes, fondern ein anderes Reale gedacht haben. S. 156. heißt es: "dem reinen Ich kann das Prädicat des realen Seyns nicht bevgelegt werden, weil es kein reales Ding, fondern ein bloßer Begriff, ein Gedankending ist." Also giebt es doch auch ein Seyn, das kein reales ift. Wenn nun der Vf. aus dem Bewufstfeyn, als einer ursprunglichen Synthesis des Sevns und Wissens, folgert, die Wirklichkeit unfers Ichs und anderer Dinge außer uns sey ein unmittelbares Wiffen; wenn er auf der andern Seite eingesteht, das es Vorstellungen giebt, welchen die Beziehung auf ein reales Object fehlt, wie der Begriff des reinen Ichs Einbildungen und Träume (S. 145.), blosse Vorstellungen (S. 143.), deren wir uns doch auch bewußt lind, in denen alfo auch ein Willen und Seyn verknüpft feyn muß; fo folgt: das das Seyn in gar verschiedenen Bedeutungen genommen wird, und daß nicht das Bewulstleyn der Grund von der Realität ist, welche wir gewilsen Arten von Vorstellungen zuschreiben. Und hiemit ist denn endlich auch der transcendentale Synthetismus als Granzpunkt alles Philosophirens, in so fern er fich auf jene Worterklärung fritzt, als grundlos bewiesen. Was der Vf. von Materialismus und Idealismus als transcendenten Systemen, und selbst von dem Gränzpunkt alles Philosophirens sagt, ift alles sehr treffend und wahr, aber es folgt nicht aus dem Principe, das der Vf. aufgestellt hat, und es gehören ganz andere Untersuchungen dazu, um die Granze

lich nicht erklärt werden kann, woron fich aber doch des menschlichen Wissens und den Punkt zu besting einige Bedingungen erkennen lassen. Oline Vorstetten, über den hinaus die Vernunst nicht kommel Jen wäre kein Bewussteyn, aber ohne Bewussteyn kann.)

(Der Befehlufe folge.)

## GESCHICHTE.

Nünnerg, in d. Bauer. v. Mann. Buchb.: Tescheebuch für die neueste Geschichte, herausgege, von D. Ernst Ludwig Polseit. — Neunter Jahrgang, Ma Kulfnersichen Kupfern. 1803. 132 S. u. 131 S. Beylagen. 12. (1 Rhifr. 8 gr.)

Die Kriegsgeschichte ist hier vom Frieden zu Laneville bis an den Frieden von Amiens am 25. Man 1802. mit eben dens Geift und Talent fortgeführt, de wir au den vorhergehenden Jahrgängen dieser schinbareu Zeitschrift gerühmt haben. Am Ende stellter Vf. interessante Betrachtungen über das politische lefultat des zelinjährigen Revolutionskriegs an. Frank reich hat nach demlelben seine 83 Departemente, die es vor dem Kriege hatte, mit 23 neuen vermehrt, über 2000 Q. Meilen an Flächeuraum und 7 Millionen Measchen gewonnen. Ausserdem beherricht es mittelbar oder unmittelbar Spanien, Italien, die Schweiz, Holland und die vordern Kreise des deutschen Reichs. 1st nun gleich die Schätzung der englischen Oppositions-blätter auf beiden Seiten unrichtig, welche die solchergestalt vereinte und kräftige franzöhliche Macht auf 60 Millionen Menschen angiebt, und die Gegenmacht des gesammten übrigen Europa (mit Ausnahme der Pforte), als getheilt und gelähnit, auf 80 Millio nen: fo würde man dennoch Grund genug haben, die Uebermacht der Franzosen zu fürchten, wenn auch gleich weder Bedingung noch Erfolg zu fürchten fteht, welche der Vf. in folgendem Satze ausdrückt, indem er mit Voigt in dem System des Gleichgewichts und der Gerechtigkeit ausruft: "Wenn in einem neuen Kriege die Franzolen noch einmal so zerstörend und glücklich, und ihre Gegner noch einmal fo unglücklich fechten, wie in dem verfloffenen, fo wird mit bey dem nächsten Frieden nichts mehr auf der Erde Ichen, als Ruffen und Franzofen."

Die Beylegen enthalten einen Colex diplessätzus zur Kriegspreichtet des Jahs, 1801. und hie mut alle zur Kriegspreichtet des Jahs, 1801. und hie mut alle gemeinen Frieden des J. 1802 ist 1802

Von Kupfern ist die smal, um nicht die Ersche nung des Almanachs zu sehr zu verspäten, nur da (sehr ähnliche) Bildnis des Generals Aleber gelie fert.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 8. September 1804

PHILOSOPHIE.

513

Züllichau u. Freystadt, b. Darnmann: Fundamentalphilosophie, von Wilh. Traug. Krug u. s. w. (Baschluse der in Num. 258. abgebrochnen Recension.)

ritter Abschnitt. Die ursprünglichen Bestimmungen des Ichs, oder die ursprünglichen Vermögen, Gesetze und Schranken der Thätigkeit des Ichs machen die ursprüngliche Handlungsweise oder Form der Thätigkeit des Ichs aus. Die Thätigkeit des Ichs ift theils innerlich (immanent), Vorstellen und Erkennen, theils äufserlich (transcendent), Streben und Handeln. Der Vf. nennt die erste auch ideal oder theoretisch, die zweyte real oder praktisch, weil durch die erste etwas Subjectives erzeugt, durch die zweyte etwas Objectives hervorgebracht wird. -(Ausdrücke, die nicht ganz gut gewählt find. Wird denn durch das Erkennen nicht auch etwas Objectives hervorgebracht, oder konnnt dem Streben und Handela mehr Realitat zu, als dem Vorstellen? Diese Bestimmungen harmoniren selbst nicht einmal mit der behaupteten Synthese des Bewusstseyns.) jeder Thätigkeit des Ichs lassen sich drev Grade unterscheiden, Sensualität; Intellectualität, Rationalität. Aus diesen Graden oder Potenzen, angewendet auf die obige Eintheilung in theoretische und praktische Thatigkeit, ergeben lich folgende ursprüngliche Vermögen. Sensualität in theoretischer Hinficht, Sinn oder Sinnlichkeit in engerer Bedeutung, in praktischer, Trieb; Lutellectualität in theoretischer Hinficht, Verstand, in praktischer, Wille; Rationalität in theoretischer Hinicht ift die theoretische, und in praktischer die prakticlie Vernunft. Diese Grundvermögen geht der Vf. un einzeln durch, und schliefst diese Untersuchung nit der Ueberzeugung von der Freyheit, welche aus lein Bewufstfeyn des Menschen, dass er ein vernanfiges und fittliches Wefen ift, hervorgeht. Die Grundermögen des Gemüths find hier wirklich fysteinaisch angegeben; nur wenige Erklärungen weichen on den gewöhnlichen Begriffen ab, z. B. über die Interscheidung der Willkür und des Willens, nach reicher Willkur der durch Reflexion geleitete Wille ber der von dem Triebe unabhängige Trieb ift. Die efetze und Schranken der Thätigkeit des Geiftes onnten bey dieser Uebersicht nicht ausführlich angeeben werden.

Virter Abschnitt. Eine moralische Ordnung der inge, vermöge welcher das Phylische dem Moralihen gehörig untergeordnet wird, und das Resultatrscelben, Seigkeit aller Sittlichguten, ist das höchste A. L. Z. 1804. Dritter Band.

und letzte Ziel aller Thätigkeit und Endzweck der Vernunft. Seligkeit ift nicht Glückfeligkeit; die letzte ist der Zustand, welcher aus der durchgängigen Befriedigung der Triebe und Neigungen entsteht, Seligkeit aber der Zustand eines vernünftigen Wesens, wo das Sittliche in ihm herrschend und das Physische demselben dienstbar ift; der Zustand wahrer Ruhe, wo das handelnde Subject nicht von Begierden hin und her getrieben wird, fondern immer nur das will, was das Gesetz will, wenn auch der Trieb etwas auderes begehrte und mit demjenigen zufrieden ist, was ilim unter dieser Bodingung in Ansehung des physischen Wohlseyns zu Theil wird, es sev viel oder wenig. Auf Seligkeit gründet der Vf. den praktischen Glauben an Gott und Unsterblichkeit, und polemifirt dabey gegen Kant's Begriff vom höchsten Gute, und die Ableitung der Postulate der praktischen Vernunft. Befürchteten wir nicht zu weitläufig zu werden, fo könnten wir leicht zeigen, dass des Vfs. Theorie nur in Worten von der Kantischen abweicht, und die der letzten vorgeworfenen Schwierigkeiten bloß scheinbar find.

Die Meihodenlehre besteht aus zwey Abschnitten. In dem erften, welcher didaktische Methodenlehre überschrieben ift, untersucht der Vf. die verschiedenen Arten des Fürwahrhaltens und die denselben entsprechenden Grade der Ueberzeugung, und hierauf die verschiedenen Methoden des Philosophirens, um diejenige auszumitteln, welche den höchsten Grad der Ueberzeugung gewähren möchte. Da der Vf. schon in einer frühern Schrift: über die Methoden des Philofophirens und die Sufteme der Philosophie, denselben Gegenstand behandelt hat, so konnen wir den Inhalt dieses Abschnitts voraussetzen. Die architektonische Methodenlehre in dem zweyten Theile bestimmt den Begriff und die Theile der Philosophie. Der von dem Vf. aufgestellte Begriff: die zur Willenschaft oder zum System erhobene philosophische Erkenntnis, oder die Wissenschaft von der ursprünglichen Gesetzmässigkeit der gesammten Thätigkeit unsers Geistes weicht von andern Erklärungen nicht wesentlich ab. Das System der Philosophie, wie es der Vf. aufstellt, befteht aus einer Fundamentalphilosophie oder Grund lehre und einer Derivativphilosophie; die letzte he greift die theoretische Philosophie, Logik, Metaphy-ik und Aesthetik und die praktische Rechtslehre, Tugendlehre, und Ethicotheologie oder Religiouslehre. Alle abgeleiteten philosophischen Systeme haben einen reinen und einen angewandten Theil. Die empirische Psychologie schließt er ganz aus dem Gebiete der Philosophie aus.

Ttt

Die

Die Fundamentalphilosophie, wie sie hier aufgeftellt ift. - um noch etwas zur Beurtheilung des Ganzen beyzufügen - leiftet nicht das, was man von einer solchen Willenschaft zu fordern berechtigt ift. Als solche muste sie ein Princip aufftellen, aus welchem die gefainmte Philosophie abgeleitet werden könnte, welches die Grundsätze aller besondern philosophischen Wissenschaften dem Inhalt und der Form nach begründete; se müste die gemeinschaftliche Basis der theoretischen und praktischen Philosophie feyn. So erklärt fich der Vf. felbst darüber (S. 33. 328. 329.). Wenn nun aber ein Princip von folcher Allgemeinheit und Dignität nicht möglich ift, wie der Vf. felbst an mehr als einem Orte erklärt, und die Mängel der von Reinhold, Fichte und Schelling als solche Principe aufgestellten Sätze gründlich darthut. fo ist auch die Unmöglichkeit einer solchen Wissenschaft als gemeinschaftliche Batis der theoretischen und praktischen Philosophie einleuchtend. In gewisfem Sinne kann nur die reine Logik, weil fie blofs formal ist, und die Kritik des Erkenntnissvermögens als Fundamentalphilosophie gelten. Die von dem Vf. aufgestellten Principe find auch gar nicht so beschaffen, dass sie eine solche Wissenschaft begründen könnten. Die materialen Grundfätze enthalten als Facta des Bewufstfeyns noch keine philosophischen Erkenntnisse, sondern geben nur den Stoff zu philosophischen Unterfuchungen an. Dass ich denke, erkenne, will, ift kein Gegenstand des philosophischen Wissens, sondern der gemeinen Erkenntnis; jenes geht auf das Wie und Warum, auf die Gründe und Gesetze dieser Thätigkeiten. Das Formalprincip des Vfs. ist, abgefehen von den Fehlern in der Deduction desselben. welche wir schon oben gerügt haben, kein Princip der Philosophie, sondern des Philosophirens; es beftimmt nicht die Form der Erkenntnifs, fondern leitet das Forschen des Philosophirenden. Selbst als Regulativ ist es nicht hinlänglich begründet; begründet wäre es erst dann, wenn gezeigt würde, dals die absolute Harmonie aller Thätigkeiten des Gemüths zu seiner wesentlichen Einrichtung und Urform gehöre, oder durch ein unbedingtes Gefetz des Gemüths aufgegeben fey; es müste also durch das begründet werden, was erst aus demselben abgeleitet werden sollte. Endlich haben auch die Principe des Vfs. den gemeinschaftlichen Fehler, dass sie bloss als Facta aufgestellt werden, an welchen der Charakter objectiver Erkenntnisse nicht ausgedruckt ist,

Ungsachtet aber diese Pundamentalphilosophie als Grundlage eines philosophichen Syltems keinen Werth hat: so wäre es doch auf der andern Seite ungerecht, wenn man dem Vf. alles Verdiensliche bey seiner Arbeit absprechen wollte. Eine Grundwissenhaft alles philosophischen Wissens stiene ontwendige litee der Vernunst, deren weitere Verfolgung, ungsachtet aller misslungenen Versuche, doch zuletzt. auf sichere Resultate, sollten sie auch nur von regulziteen Gebruche syn, sichen wird. Einzelne Unterfuchungen des Vfs. haben wissenschaftlichen Werth, besonders durch die steep erfende Rockfelcht auf die

ERFURT, in d. Hennings. Buchh.: Gemeinfaßlich Darftellung des Fichtelchen Syllems und der darau kervorgebenden Religionstherie. Von St. B. Schal Doctor der Philof. in Jena, chemals Benediktion u. Prof. d. Philof. zu Banz. Drütter Band. 182 499 S. B. (1 Rthle. 8 gr.)

In diesem Theile, der auch unter dem Titel: Alilute Harmonie des Fichteschen Sustems, mit der Religion, einzeln zu haben ift, will der Vf., mit der ihm möglichsten Deutlichkeit und Bestimmtheit, den Geift des Fichte'schen Systems und die daraus hervorgehende Religionstheorie darstellen. In den zwey ersten Banden dieser Darstellung, sagt Hr. S., sey noch manches nach dens Reflexionspunkt (was in der Sphäre der Erscheinungswelt als Wahrheit gilt) bestimmt; hier fuche er die Bestimmungen dessen, was uns im Bewulstfeyn gegeben ift, nach der Anficht des transscendentalen Standpunkts zu charakterifiren, um den Leser mit dem Wesen dessen, was an fick wahr ist, vertraut zu machen. Die ganze Theorie drückt er fo aus: "Das gemeine Wiffen steht auf dem Reflexionspunkt, wo alles Reale als Object erscheint; das Philosophiren geht über den Reflexionspunkt hinaus, und bringt ein Wiffen hervor, vor des alle Objectivität verschwindet, und wodurch alles Reale als blofles Handeln bestimmt wird. Das Ur - Reale ift ein schlechthin absolutes Handeln, das mit gar keinen Schran ken im Kampfe liegt; es ift weder ein Selbstbestimmen. noch ein Beltimmt werden. Denn das Bestimmen gelt immer auf Schranken. Das schlechthin absolute Hadeln ift folglich durchaus undenkbar und unbegraf-Diefes Ur - Reale ift Gott. Das Handels aber. das noch mit Schranken im Kampfe liegt, ift entweder Ich oder Nicht-Ich, je nachdem es als bewaßtjeyen des oder bewußtloses Handeln gesetzt wird. Wer all Objectivität leugnet, der leugnet darum das Reale st fick noch nicht, fondern bestimmt es nur anders, als der gemeine Menschensinn bestimmt."

Der VI. theilt diesen Band in zwey Haupsthebein. In dem erstem ancht er einige Beneisungen übe die Philosophie Kontz; der zweiste entbält die Darsie hung des Feichtelen Systems und der darnus kernestikunden Religionstheorie felbit. Der erste Haupstheil entbält 19 Pangraphen mit Überschriften, z. 8.3 wohltbätige Veränderungen, die Kantz Kritik auf dem Gebiete der Philosophie bevrogeschicht hat; Ürtheile des philosophiehen Publicoung über die Kritik, ein folches Urtheil üt: der philosophiehe Pebal las fervum imitatorum pecus, glaubt, dass dadurch das Liel der philosophirenden Vernunft vollkommen ereicht fey. - §. 3. Reinhold's und Fichte's Urtheil. Sie waren Selbstdenker, und überzeugt, dass die Kritik nur durch unbedeutende Winke den Weg zur eigentlichen Metaphyfik gebahnt habe. Am Schlusse dieses Buchs bemerkt aber Hr. S., dass er seitdem Reinhold us seinem Journal habe näher kennen lernen, und un in der transscendentalen Logik diesen Mann aus er Klasse der Philosophen ganz verbannt habe. §. 4. Cant's eigene Erklärung über seine Kritik (A. L. Z. . 1799. Nr. 199.). Hier findet Hr. S., wie gewöhnich, einen Widerspruch zwischen dieser Erklärung and fo vielen Stellen der Kritik, weil er nämlich nicht einfieht, das Kant in der Erklärung fagen will, seine Kritik enthalte die ganze Transscendentalphilosophie, in allen ihren Elementen, vollständig, und bedarfe keiger Nachbefferung durch eine Theorie des Vorstellungs. vermögens, einen transscendentalen Standpunkt, oder eine Wulfenschaftslehre. Hiemit hat Kant aber gar nicht geleugnet, was er in der Kritik der reinen Vernunft behanptet hat, dass noch ein besonderes in Ausehung der Prädicabilien und der Analyse derselben. so wie ier Kategorieen, vollständiges Syftem der Transscenlentalphilosophie zu liefern fey. Die Kritik hat (Kr. i. r. Vern. S. 37.) den ganzen Plan der Transscendentalphilosophie entworfen, mit völliger Gewährleiftung der Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieles Gebäude ausmachen; und das ist es, was Kant auch in obiger Erklärung hat behaupten wollen, und was Fichte und feine Anhänger ihm ableugnen wollen-Eine ausführliche Analytis der Kategorieen und voll-Ständige Recention der daraus abgeleiteten reinen Verstandesbegriffe haben alle diejenigen, die, auf Kant's Schultern stehend, weiter zu sehen wähnen, als Er, noch nicht geliefert. Aber freylich der Hauptfehler der Kritik besteht, wie Hr. S. fagt, darin, dals fie blos auf dem Reflexionspunkte stehen bleibt, d. h. dass sie nicht über die Granzen des menschlichen Erkenntnissvermögens hinausgeht, die fie felbst aufgefunden und bewiesen hat, und dass sie nicht von einer intellectuellen Anschauung des Ichs und einer geträumten absoluten Construction des ursprunglich Gegebenen schwarmt. Man kann diefs nicht anders als lächerlich finden; nur aber bleibt es höchst widrig zu sehen, wie diejenigen, welche sich hne Kant in der tiefften Unwiffenheit befinden würien, fich herausnehmen, Kant's große Entdeckungen zu behandeln, und diesem originellen und wahrnaftig großen Denker bloß ein Gefähl dessen, was he doch allein von ihm gelernt haben, zuzuschreiben, und die deutliche Erkenntniff dessen abzusprechen.

17

Es ist unmöglich; in einer Recension alle die binantatischen Vorftellungen anzusühren und die Tänchungen aufzudecken, von denen ein solches Buch oll ist. Nach diesen Phisloph-men ist es fälch, dafs nan das Uebersinnliche nicht erkennen kann, nur zuß aus dielbe nicht als ein Die aus die die den nuß aus ist es bloß auf dem Resteinungunkte, oder enn mas et durch Kategoriene denkt; es ist eigentlich ein urforlingliches Handeln, nur wenn man es fo denkt, wird es auf dem transfeendentalen Standpunkte gedacht (dann fteckt man nämlich in der Zauberlaterne ein folches Glas vor, welches den Gedanken daran wegbricht, dass Handeln ebenfalls zu den Verstandesbegriffen der Relation gehört, und ohne die Kategorie der Substanz und Urlache nicht denkbar ift). In der Kritik foll eine falsche Ansicht der Kategorieen seyn; denn Kant weifs nichts von dem lebendigen Princip, von welchem die Kategorieen abstammen, nämlich dem Handeln (obwohl er fie immer als Begriffe vorftellt, durch welche man Ur-Acte des Verstandes denkt, ohne welche Vorstellung Kant's man wohl nie auf jenes ursprüngliche Handeln gekommen seyn möchte). Kant's Deduction der Kategorieen fey ein Zirkel, und die grobe Unwissenheit der Kantianer mache dadurch, dass sie es mit Kant problematisch laffen, ob noch andere Formen des Denkens möglich find, als die Kategorieen, dieselben zusällig, folglich fo gut als den Stoff von außen entsprungen und empirisch. Gegen diese Folge, ruft Hr. S. aus, last fich schlechterdings nichts einwenden (bloss die Kleinigkeit, das feine Zufälligkeit eine ideale Zufälligkeit der Vernunft, ein regulatives Princip, ift, die Zufalligkeit des Empirischen aber eine reale Zufälligkeit des Verstandes in der Ersakrung). Nicht, wie Kant sagt, denn davon scheint Hr. S. nichts zu wissen, die Bedingung, das Bedingte und die Verknüpfung beider mit einander giebt die Triplicität der Kategorieen, fondern das Ich, das Nicht-Ich und das Mittelglied zwifchen beiden. Es ift auch eine merkwürdige Entdekkung, dass die Kategorie der Relation die einzige Grundkategorie, die übrigen Kategorieen aber nur verschiedene Ansichten jener Grundkategorie find. Es ift auch fehr wohl möglich, das Absolute oder Ueberfinnliche zu erkennen, wie es an fich ift; denn ich bin ja felbst die absolute Kraft, die diese Idee für mich schafft, nämlich durch ein ursprüngliches Handeln, das ich unmittelbar anschaue. Dieses Anschauen ist aber überfinnlich oder rein intellectuell. Der gemeine Menschensinn (z. B. in Kant) schauet dieses Uebersinnliche aber nur sinnlich und empirisch als Ding an sich an; denn die Reflexion, dass das Ueberfinnliche ein Ding an fich fey, ift nicht die ursprüngliche Anschauung, fondern eine Anschauung der Anschauung (wie sollte es denn also nicht eine intellectuelle Anschauung geben, da fogar die Reflexion eine Anschanung und noch obendrein eine finnliche Anschauung ist? S. 93.)

In dem Hauptlucke von der Religion bemühret fich der VI. zu zeigen, das die Religion von der Natur der Intelligenz unzertrennlich fey, so wie das Setzen des Uberfinnlichen. Das schlechtin Uberfinnlichen. Das schlechtin Uberfinnlichen. Setzen des Uberfinnlichen nach das Weigen Gereiten Seiten der Religion aus. Es zeigt sich aber hernach wieder, das dieses Welen der Glunde an eine moralijke Weltordmung sey. Hr. S. Schließt mit Darftellung des Verhältnisse der Religion an feb. zu den philolophischen Systemen, besonders dem des Bardili. Überrigens fürchtet er ind en Schließammerkungen, das die gieni-

gen, welche blofs an dem Buchfaben der Fichtlefchen Schriften hängen, diese Schrift nicht für eine Schte Derftellung eine Fichtlefchen Systems halten werden Derftellung er ger kiehtlefchen Systems halten werden hand dien Fichtlefche Schrift, mit denen er in Aufehung der in denselben herrtchenden Darftellung gar nicht zufrieden sit; sondern blofs auf Fickter Hauptgrundlatz, der den Geist aller Fichtlefchen Schriften ausmache: daß das Subjective und Objective an fick schlichten Eine fog!

## STATISTIK

WRIMAR, b. d. Gebr. Gädicke: Ungarns Industries und Commerz, von Gregor v. Berzeultzi, Beyfilzer am Zipfer v. Sarofer Comitat, und Inspector der evangel. Kirchen and Schulen diesseits und jenfeits der Theis in Ungarn. Aus Hiklts neuer Zeitung für Kausteute u. f. w. abgedruckt. 1802. 144 S. 8

Es ift allerdings ein verdienstliches Unternehmen eines der Sprache und Sache mächtigen Uebersetzers, der des Hn. v. Berzevitzi ursprünglich lateinisches, mit Bewilligung eines inländischen Cenfors herausgegebenes Werk: de Industria et Commercio Hungariae, ins Deutsche übertrug, und es war allerdings zweckmässig von den Verlegern, dass sie diesen in mehrern Blättern der Hildt'schen Handelszeitung zerstreuten Auffatz zufammendrucken liefsen: Das Original ift in Ungern begierig gekauft, und dadurch fehr felten geworden. Es gilt in Ungern allgemein für ein Mei-sterwerk in dielem Fache; der Vf. hat darin nicht nur theoretische, sondern praktische und individuelle Kenntnisse des Handels an den Tag gelegt, die noch vor weniger Zeit bey den meisten ungrischen Edel-leuten selten waren. Wer mit diesem Buche den Auffatz über das ungr. Dreyfsigftfystem und öftr. Mauthwefen in Grellmann's fratist. Aufkl. B. III. und die bey Gelegenheit des ungrischen Reichstags 1802. erschie-

nenen merkantilischen Bemerkungen des Presburger, Pesther u. a. O. Handelsstandes, ferner die Beschreibung des ungrischen Küstenlandes am adriatischen Meere vom Hn. v. Engel, und die Briefe des Grafen Vincenz Batthyani über eben daffelbe vergleicht, wird fich gewiss eine richtige Idee vom jetzigen ungrischen Handel, und von den Hindernissen, die ihn drücken, machen können. Manche Hindernisse kommen unftreitig von dem öfterreichischen Mauthsysteme her, und ließen fich durch ein aufrichtiges Einverständnis zwischen dem Könige und den Ständen auf der Reichstage bald ausgleichen; die Wegräumung ande rer Hindernisse hängt mehr von den ungrischen Staden, Hof - und Landesstellen selbst ab - nämlich durch mehrere Sicherheit für das Eigenthum des Landmanns, durch Strassenbau, durch Einführung von Wegmauthen ohne Ansehen der Person. De vorzüglich auszuzeichnenden Kapitel im v. Berzewinschen Buche find das neunte und eilfte, in welchen a auf den Handel, den Ungern mit den nordischen Rechen, fonderlich mit Preußen und durch und über Preußen mit den übrigen, mittelft der Poprad und Weichsel, treiben könnte, durch praktische Angaben aufmerksam macht. Diese Kapitel verdienen alle Aufmerkfamkeit nicht nur des k. k., fondern auch des k. preussischen Ministeriums, damit beide Mächte durch wechselseitigen großen Vortheil bewogen werden mögen, endlich einmal fich in einem freundschaftlichen und gegenseitig billigen Handelstractat zu na-hern. Die Ueberschriften der übrigen Kapitel find folgende: Ungerns natürlicher Zustand - Landwirthfchaft - Handwerke, Fabriken und Manufacturen-Commerz - Handelsbilanz - Drevssigstsvftem -Verhältniss zu den österreichischen Provinzen - Strafsen und Schifffahrt - Einige Sätze der Staatswirthfchaft, - Da das kurze aus eilf Kapiteln bestehende Werk ganz gelesen zu werden verdient, so enthait fich Rec. eines weitern Auszugs, um fo mehr, de fclion in vielen andern Journalen Auszüge geliefert worden.

521

## KLEINE SCHRIFTEN.

L'in den Krnken Tod oder Leben verkindigt." — 8,19. Lei fil hier (ogar Node geworden, daf man, wenn man Biters geweifen lift, med nach Haufe gelen will, moch ar River (order verkinden verkinden verkinden der Kraften der Kr

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 10. September 1804

### PADAGOGIK.

LEIPZIG, b. Göschen: Erziehungslehre von Fried. Heinr. Chrift. Schwarz, Pfarrer zu Münfter im Landgräft. Heftischen. Zweyter Band. Das Kind, oder Entwickelung und Bildung des Kindes von feiner Entstehung bis zum vierten Jahre. 1804-XVI n. 378 S. gr. 8. (1 Rthlr.)

ey dem Umfang und der Reichhaltigkeit der in diefen zweuten Band (den erften zeigten wir im J. 1803. Nr. 16. an) zufammengedrängten, zum Theil in aphoristischer Form vorgetragnen Gegenstände bleibt uns nichts übrig, als den Inhalt im Allgemeinen anzugeben. Er ist ehen so wichtig in physiologischer als in anthropologischer und pädagogischer Hinficht, wenn gleich der Vf. die physiologischen (bey denen Sommerings Beyrath benutzt worden ift), phyliognomischen und andern Erörterungen nicht so sehr ins Einzelne zu versolgen nöthig gehabt hätte, und wenn auch manche aufgestellte kühne Hypothefen die Gränzen der Naturkenntnifs überspringen.

Der erste Abschnitt handelt von der Erzeugung. 1) Von dem Geheimnisse der Entstehung; 2) den Be-dingungen und Gesetzen derselben, a) Organism, b) Lebenskraft, c) geistige Verbindung, deren Refultat ift, dass die Erzeugung nur nach (in) den Jahren der Mannbarkeit, in gefundem Zustande und durch innige Liebe ftatt finden foll; 3) von den Vergehungen dagegen, a) der Verfrüherung des Ge-schlechtstriebes, b) der unschicklichen Aufreizung und Befriedigung dieses Triebes aus Wollust, auch zur Zeit der Reife . c) der Vereinigung der Geschlechter aus politischen Rücksichten; 4) von dem Forterben des Aelterlichen auf das Kind, worüber Lavaters Bemerkungen aus der Physiognomik mitgetheilt werden; auch wird von den verschiednen Hypothesen iber die Zeugung (der Vf. ift für die Epigenese und len Bildungstrieb) und von der Kantischen Vorstelung von den Menschenrassen gehandelt.

Der zweyte Abschn. handelt von dem Kinde im Mutterleibe. 1) Von dem Beginnen des Embryo. Der ganze Menich liegt in dem ersten Keime seines seginneus in dem Mutterleibe, so dass ein höheres Wefen die Individualität dieses Menschen, die Grundage von allem feinen künftigen Thun und Wefen larin ichauen konnte. 2) Von der Gestaltung. Die Bestalt des Ganzen und der Theile liegt zwar schon orgebildet in dem Keim mit feinem Dafeyn; aber fie ntwickelt fich oder tritt allmählig hervor. 3) Beachtung über die organischen Formen. 4) Von der Ge-

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

fundheit und Geschlechtsverschiedenheit des menschlichen Körpers. Sowohl das Geschlecht als ein bestimmtes Maass von Gesundheitskraft und Anlagen ist mit dem Beginnen des neuen Geschöpfs bestimmt. 5) Ueber die Zeichen der Schwangerschaft und der Veränderungen, die mit der Entwicklung des Keims in Mutterleibe vorgehen. 6 u. 7) Vom Ey mit dem Embryo im ersten Monat und dem Einslus der Mutter in dieser Periode. Das Individuelle des Kindes entwickelt fich in seinen Grundzügen während der ersten vier Wochen. Der Einfluss der Mutter bildet zuerft die Individualität des Kindes. 8-10) Von dem zweyten bis fünften Monat, und Zeichen und Verhaltungsregeln für die Mutter. 11) Ueberficht der ersten Hälfte der Schwangerschaft. 12-14) Vom fechsten bis zehnten Monat. 15) Benierkungen über das Kind in Mutterleibe überhaupt, a) Wachsthum. b) Verhältnis einiger Theile, insbesondere des Kopfs. in ihrem Wachsthum, c) Die Perioden. Die erste Hälfte giebt dem Kinde die Anlage, Gestaltung, Befestigung und Ausarbeitung der Theile bis zur willkührlichen Bewegung und dunkeln Empfindung. In der zweyten Entwicklung aller Organe zur Bewegung und Empfindung, Bildung des Ebenmaalses, Heranreifen zum Erdenleben. d) Beschaffenheit des Organismus in dem ungebornen Kinde in Vergleichung mit dem gebornen

Der dritte Abschn. handelt von dem Kinde nach der Geburt, oder von dem Alter des Empfangens (das mystische Alter, Infantia), bis gegen das Ende des dritten Jahrs. Voran als Einleitung anthropologische Grundsätze, welche in dieser Erziehungslehre vorkommen, in aphoriftischer Uebersicht. 1) Bildung einer Kraft a) überhaupt, b) Verhältnis der Kraft zur Bildung. 2) Bildung der Kraft des Menschen überhaupt. a) Natur der Menschenkraft. "Das, wodurch das exiftirende Wesen dieses bestimmte ift. heifst das Individuelle desselben, und das Erste, Bleibende, worin fich die Individualität entwickelt, das Naturell." b) Allgemeine Bildungsgesetze der Menschenkraft. Der Bildungstrieb erscheint theils als Drang nach Erregung, d. h. als Trieb Eindrücke zu empfangen und in fich aufzunehmen, theils als Drang hervorzubringen, bildend herauszuwirken. 3) Erscheinungen der Kraft im Menschen, a) Allgemeine, b) besondre nach Beschaffenheit des Subjects. "Die drey Perioden der Jugend find: I. Die Kindheit (infantia), d. i. das auffaffende Alter, oder das Alter der vorherrschenden Empfänglichkeit. Weil hier die Eindrücke, womit die Welt eindringt, noch mehr ungeschieden und gleichsam verworren find, so ist es

Uuu -

auch als das myllijkh Alter zu befitmmen. 2. Das kushen und Mikkitheniter (purrita) oder das fyielende Alter, das der vorherfchenden Lebhaftigkeit, gleichfam des gereiten Zuflandes, worin die Thätigkeit auf allen Seiten hervorbricht. Wir können es aus streibude Alter bezeitenen. 3. Das Jänglingsatter (für beide Geschlechter, adseigenstat), oder das terbinde Alter, das der vorherschenden Energie, gleichiam Talent und Charakter im gereizten Zu
tland; es zeichnet lich aus alt das hervijche Alter."

4) Innere und äußere Bedingungen der Entwicklung der waltren Erziehung zur Alleitigkeit und Freyheit gehildet, um, wo möglich, sein göttliches Urbild in vollendere Schohneit in sieh aufmittellen."

Nach der Einleitung des dritten Abschn, folgt die Abh. über die Entwicklung und Bildung des Kindes in zwey Abtheilungen, wovon die erste von der Veränderung nach der Geburt handelt. 1) Das nengeborne Kind überhaupt. "Mit der Geburt find fogleich die Momente der Bildung bemerkbar, das Empfangen des Eindrucks, und das Entgegenwirken gegen denselben, aber auch fogleich darauf die neuentwickelte Wirksamkeit." Ein dreysacher Retz wirkt auf den Neugebohrnen und regt eine dreyfache Kraftäußerung an. a) Der Lichtreiz, indem das Licht als folches auf sein Organ, die Augen, eindringt; indem das Kind diesem entgegenwirkt, fieht es. b) Der Luftreiz, indem die Luft in ihr Organ, die Lungen, dringt; indem das Kind diesem Reize entgegenwirkt, c) Ein gemischter atmosphärischer Reiz athmet es. Schullreiz ist doch ein sehr unbequemer Ausdruck dafür) auf das Kind im Ganzen, indem die Atmosphäre auf die ganze Oberfläche dellelben wirkt: indem das Kind ihm entgegenwirkt, schreit es. 2) Neuer Zustand des Organismus. "Das Kind ist ein für fich bestehendes geistig organisches Ganze geworden; mit der Geburt fängt es eigentlich an, als Mensch zu leben." 3) Die wichtigsten Erscheinungen in dem menschlichen Lebensprocesse, in ihrer Beziehung auf das Geistige. a) Das Athmen, b) das Gäbnen, c) das Seufzen, d) die Beengung und Bangigkeit, e) das Weinen, f) das Lachen, g) das Schreyen (vagitus, Winnern), h) das Zittern, i) der Tact, in der Gleichformigkeit des Athmens und in der Regelmäsigkeit des Pulsschlagens, welcher anfangs eine dunkle Vorstellung von der Zeit und ihrem Maasse hervorbringt, die fich endlich zur Deutlichkeit erhebt, und überhaupt mit einem geistigen Tact oder einer bestimmten Weise der geistigen Thätigkeit im Innersten zusammenhängt. Das Fliesende im Blut drückt die Passivität aus, der Pulsschlag den geistigeu Widerstand; in dem fansten, mit dem Fliesenden zusammensallenden Gegenwirken, besteht der Tact. Durch ihn vereinigen wir beständig Einfluss und Erguss zur Entwickelung des geistigen Lebens; er ist eigentlich der vereinigende Conflict des Geistes mit der Sinnenwelt. Der Lebensstrom fliesst dann gleichsam in schöner Wallung hin. "Hieraus erklärt es fich einigermalsen, warum auch die körperliche

Arbeit leichter wird, wenn man Tact hineinbringt, und warum der traientvolle Naturmenich bey fürkes Empfindungen in einen Rhythmus ausbricht. Mis wird hier auch an die Mythe von Orpheus deukes Dafs die Kinder fo gern fingen und tanzen, schein auch hiermit zufammenzuhangen. "4) Erfür Behantlung des neugebornen Kindes, a) äußerliche Wartung. M. wie En Nahman für

tung, b) erste Nahrung. In der zwryten Abtheilung wird die specielle Estwicklungs - und Bildungsgeschichte vorgetragen, weche in drey Abschnitte zerfällt. 1) Von der Entwick lung und Bildung des Kindes in der ersten Leben woche. Es wird Licht. a) Entwicklung, theils de körperlichen Theile, Bewegung, Sangen, Schle, theils der Sinne, vorzüglich des Gesichtstinns und nach ihm des Taftfinns (diess scheint nicht mit de Anm. S. 206. übereinzustimmen, wo gelagt with: "Nach dem Gesichtssinn kommt der Gehörfinn invor, nach diesem entwickelt fich aus der übrigen 6: fammtempfindung der Taftfinn." Vgl. S. 229. 235 b) Zeichen der Entwicklung. c) Bildungsgefeize. Man foll dem Kinde keine andre Natur geben wollen, als es mitgebracht hat, sondern in der Behandlung desselben genau dem Entwicklungsgang der Natur folgen. d) Fehler der Behandlung. 2) Der Säugling. I. In den ersten filmf Monaten. Das Chaos scheidet und formt fich. a) Entwicklungsgeschichte des Körpers, der Sinne, bis auf den Taftfinn, der noch immer der Sitz ungefonderter Eindrücke bleibt: Lachen, Weinen, Lallen, ein eigner Ausdruck des liebevollen Sehnens in der ganzen Haltung des Kindes. b) Die in den ersten Wochen ansangenden Zeichen der Entwicklung werden bestimmter und deutlicher, besonders die in dem Sehen. c) Bildung des Kindes, deren Hauptgesetz ist: die Wartung und Pflege des Kindes sey so beschaffen, dass sich in fröhlichem Geleihen des Körpers die Menschenkraft, vorzüglich in dieser Periode, die Ausmerksamkeit und Freundlich keit gehörig entwickle. Es werden S. 250 ff. einige Beyspiele und Winke zu speciellen Handlungsweifen beygefügt, unter welchen man nicht ohne die in nigste Theilnahme und Rührung die S. 255 f. mitgetheilie charakieristische Erzählung lesen wod. d) Fehler der Behandlung und Unarten der Kindes. - Il. Der Saugling vom 6ten Monte bis zum 10ten, oder bis zu Ende des 12ten. Du Well tritt dem Kinde hervor. a) Entwicklung. Das Kind lernt fitzen, rutschen, stehen, laufen, fängt an mit Sachen zu spielen, bekommt Zähne; es lernt Gegenfrande genau unterscheiden, und erkennt fie wieder; also Sachgedächtniss oder Gesichtsgedächtniss: macht fich Phantafiebilder, träumt; auf ähnliche Afwie die Gesichtsvorstellungen, prägen sich allmählig Gehörvorstellungen ein, welche die Phantafie zu freyen Reproduction, Verbindung und Bildung erregen; es bildet den Geschmack - und Tastfinn; ferner bringt es articulirte Laute und Worte hervor, und das Wortgedächtniss wird begründet; es freut und fürchtet hich; eine dunkel gefühlte, instinctartige Freythätigkeit wird bald zur freyen Willensbestim ern Vorstellenden, und somit erwacht das Bewussteyn. b) Zeichen der Entwicklung. c) Behandlung les Kindes; Gefundheitsregeln; Uebung der Arme, ers Rutschen und Laufen; Kleidung; Unterhaltung les Gefichts - und des Gehörfinns, einzeln und verinigt; dem Kinde muss häufig vorgesprochen weren, nicht nur zur Uebung und Aufmerkfamkeit des ehörorgans, fondern auch um dem Geift einen Stoff u geben, wodurch er im Ganzen gewinnt, und insefondere, um zur Sprache aufzumuntern; in den Augenblicken, wo das Kind zum Bilden der Töne aufgelegt ift, muffen ihm reine Tone vorgesprochen werden; fein mußkalisches Gehör muß eher durch Gefang als durch Instrumentalmusik, welche noch zu Stark reizt, geabt werden. Es giebt kein einziges empfehlungswärdiges Einschläferungsmittel, als Wiegenlieder, deren Werth der Vf. fehr fchon S. 312. ausführt. Die Fortbildung der übrigen Sinne ift nicht zu vernachläffigen; die Heiterkeit und Freundlichkeit des Kindes foll zur herrschenden Stimmung, d. h. zum Frohfinn gebracht werden; endlich muß überall das Kind hinlänglich beschäftigt werden, (welches aber nicht fo zu verstehen ist, als mitse man immer angftlich und emlig auf das Kind von außen einwirken; da man ihm vielmehr Zeit und Ruhe lassen muss, die empfangnen Eindrücke zu verarbeiten und fein eignes dunkles Gedankenspiel zu verfolgen und zu entwickeln.) d) Febler der Erziehung im Kör-perlichen und Geiltigen und Unarten des Kindes. e) Geschichte einer mit großer Ausmerksamkeit und Ueberlegung beobachteten Entwicklung eines Kindes in den ersten zehn Monaten, welcher noch Tiede-

mamm. Beobachtungen über ein neugebornes Kind S. 371 ff. beygegeben werden. Der Titel diefes Bandes und die Ueberfchrift des dritten Abfehnitts kündigt zwar die Entwicklung und Bildung des Kindes in den erften drey Jahren an; fie wird aber in dem Werke felbft nur durch das erfte

Jahr durchgeführt.

LEIPZIG, in d. Sommer. Buchh.: Katechefationen ibber religiöse und über moraisibe Mahrbaiten, Spriichwörter, Deutspriiche und Bibelfallen. Neblt einem Anhange von Erfahrungen und Bemerkungen über Methode und Disspinis des Schiubusterrichts. 1804. IV u. 132 S. 8. (10 gr.)

Wie buntcheckigt in diesem katechetischen Allerpalles durcheinander lause, kann man zwar schon aus dem Titel, aber noch mehr aus der Auseinanderbige der 15 Katechesen selbst schen die Katechifation: dass Gott der allervollkommenste Gesst seysolgt sogleich die über das Sprichwort: was Hänschen nicht lernt etc. Manche Katechesen, wie die merst erwahnte 141e, sind zu einer ungebuhrlichen Länge ausgedehnt; andere dagegen, wie die dritte: Undank ist der Welt Lohn, und die 6te: ein Dienss sit das andern werlt, viel zu kurz behandelt; die eine ist sogar mit einer einzigen Seite abgefertiget.

Logische Ordnung vermisst man nicht selten. So wird in der Unterredung über die Mittel zur wahren Zufriedenheit eine Subdivision zum Haupttheil gemacht; denn Arbeitsamkeit liegt doch wohl schon in dem Begriffe der Tugend, von welcher ein gutes Gewissen die Wirkung ist; nnd gleichwohl werden gutes Gewissen und Arbeitsamkeit als zwey besondere Theile aufgeführt. An unrichtigen Begrifferklärungen fehlt es auch nicht. So wird S. 51. Vorurtheil geradezu für gleichvielbedeutend mit einem falschen Urtheil genommen. Für die Unfterblichkeit der Seele wird noch S. 62. der aus der Einfachheit der Seele hergenommene Beweis angeführt, und gleichwohl wird die Seele fehr unphilosophisch S. 63. ein Theil des Menschen genannt. Was foll man denken, wenn man S. 59. den Gedanken findet: wenn jeder Jängling, fobald Krieg entstände, Soldat würde; dann würde Krieg und Theurung wenig oder gar nicht mehr vorhanden feyn! - Den natürlichen Vebergang von einem Satze zum aodern fucht man hier vergebens. Oft werden den Kindern Antworten in den Mund gelegt, wie man sie von ihnen nicht erwarten kann, wie S. 19 : was heifst arbeiten? Gederzeit etwas Natzliches thun und foviel und fo gut machen, als wir können (man kann). Manche Worterklärung wird auf einem Wege eingeleitet, der nichts weniger als die rechte katechetische Kunststraße ist. Gleich die erfte Frage zur Erklärung der Stelle: Es fey denn eure Gerechtigkeit besfer etc. lautet so: wenn es in der Bibel heißt: der Gerechte wird feines Glaubens leben, was verstehet man da unter den Gerechten? Wie fonderbar! Der Schüler, welcher schon weis, dass in dieser Stelle unter den Gerechten Rechtschaffene überhaupt verstanden werden, gab gewiss auf die Frage: was wird in der Bibel unter Gerechtigkeit verstanden? die richtige Antwort, ohne das es nöthig war, an eine noch schwerer zu erklärende Stelle zu erinnern. Der Anhang enthält einige wenig bedeutende Bemerkungen über Verhüten des Plauderns, Erhaltung der Aufmerkfamkeit u. f. w.

Leipzig, b. Märker: Worterklärungen in katechetifeher Form, von C. F. Opitz, Schullehrer in Frihadorf im Churfächf. Thüringen. 1804. XVIII. u. 166 S. 8. (12 gr.)

Hr. O. arbeitete diese Worterklärungen theilt zum Verrollkommung im Katechilfren aus, aber gelter verrollkommung im Katechilfren aus, aber gelter dem Druck. In 19 Katechilfren aus, aber gelter fie dem Druck. In 19 Katechilfationen werden eben fot ele Begriffer zum Thell mit ihren vervandeten, als: Belsern, Bessenhung, Bulse u. s. w. Sittengestez, vollälig, recht u. s. w. erklärt. Aus der ganzen Arbeit ergiebt fich, dase so dem VI. selbst noch an bestimmten Begriffen selle. Seine Moral sitt bald eine Anweisung zur Sittlichkeit, bald zum Olacklichweden. Wo Hn. O? Kunst nicht ausreicht, die elchtige Antwort zu erzengen; da nimmt er sich ferspehet, die Antwort zu erzengen; da nimmt er sich er Frebetk sie Antwort wier er sie dachte, hinzu-

setzen, wie S. 36.: warum konnte man die Forderung: sey gerecht gegen deinen Nächsten, nicht als ein Gebot ansehen? weil man in mehr als einem Falle gerecht oder ungerecht feyn kann. (So wird das Kind nimmermehr antworten, wenn die Antwort nicht besser eingeleitet worden ist.) Und S. 22.: Wenn eine Sache nicht besfer feyn kann, als sie ift, wie fagt man da von ihr? Sie ist vollkommen. Bey andern Fragen, wo die richtige Antwort weit eher zu erwarten war, wie: Sobald eine Sache fehlerhaft ift, was thut da der Verständige? - lässt Hr. O. feine Schüler schweigen, um die vermeintlich richtige Antwort fouderbar genug fo einzuleiten: wenn du einen zerriffenen Rock anhättest, wie könnte man von ihm nicht fagen, dass er ware? Darauf foll das Kind antworten: ohne Fehler; worauf es ninmermehr fallen wird, ohne selbst einen Fehler zu machen.

LEIPZIG, b. Leo: Kleints pädagogifchts Tafchenbuch, zum Gebrauch für Aeltern, Erzieher, Lehrer und Kinderfreunde. Von B\*\*m\*\*n. 1804. XIV u. 90 S. 8. (6 gr.)

Nach einer kurzen Einleitung über die Nothwendigkeit der Erziehung, werden die Grundsätze der Erziehung überhaupt vorgetragen; darauf wird von der phylikalischen (?) und psychologischen Erziehung, oder von den Grundfätzen über die Ausbildung der körperlichen Kräfte und die Erfordernisse zur Geiftescultur, - von Belohnungen und Strafen und endlich von den Perfonen, welche die Erziehung beforgen, geredet. Schon aus den angeführten Terminologieen ergiebt fich, dass Hr. B. mit den angenommenen technischen Ausdrücken nicht vertraut sey. Seine pädagogischen Vorschriften enthalten nichts weiter, als das längft Bekannte und schon hundertmal eben fo gut und noch besser Gesagte, und find viel zu allgemein und unbestimmt ausgedrückt, als dass ein der Erziehungskunst unkundiger Leser dadurch in den Stand gesetzt werden konnte, eine zweckmässige Anwendung davon zu machen. Stellen, wie S. 16 .: Milch und Waffer find in allen Altern fehr gut, kommen mehrere vor. Kurz, die Pädagogik hat durch diefes Tafchenbuch durchaus nichts gewonnen.

### MATHEMATIK.

Berlin, b. Braun: Volffändiges Rechenbuck für alle Stände, von S. F. Michaelts, Parochial- Bürger-Schullehrer für die Collniche Vorftadt. Erfer Band. 253 S. Zungter Band. 230 S. 8. Zungte vermehrte Auflage des Berliner Rechenbuchs. 1801. (1 Rthlr. 8 gr.)

Die erste Auflage dieses Rechenbuchs kam eigentlich nicht in den Buchhandel, indem sie fogleich bey

dem Verleger fehr schnellen Absatz fand; nur en paar hundert Exemplare wurden an einen Buchhänler verkauft, und dieser verkaufte sie mit einem neuer Titel als eine zweyte Auflage. Von dieser untersche det fich aber die gegenwärtige ächte durch ihre Vermehrungen und Verbesserungen wesentlich und vortheilhaft. Die in der ersten Auflage enthaltene umftändliche Regel de tri für Anfänger ist hier fehr im Kurze gezogen, und durch den Unterricht in der Multiplication und Division, so wie in der Bruchrechnung, vorbereitet worden. Bey der ersten Aslage hatte der Vf. die Multiplication und Division m Brüchen als unnöthig weggelallen; Erinnerungen so fachkundigen Personen brachten ihn aber zu den Entschlusse, sie wieder aufzunehmen. Den Raus welchen er durch Abkürzung der weitschweifen Regel de tri erfparte, benutzte er hier zur Aufmiss einer Menge von Aufgaben, welche die Min-Maafs - und Gewichtsrechnungen in den Brande burg - Preuls. Staaten betreffen. Der Vf. behandel seine Gegenstände ungefähr so, wie man sie in einer Lehrstunde mündlich vorträgt: er redet immer feisen Lehrling an, befragt ihn und beantwortet alsdann die Frage selbst; dadurch wird der Unterricht lebhaft, interessant und leicht fasslich. Der Anfang wird, wie gewöhnlich, mit der Kenntnis der Ziffern, dem Aussprechen und Aufschreiben der Zahlen gemacht, wobey auch die rönischen Ziffern nicht vergessen find. Nach einer kurzen Erklärung der beym Rechnen vorkommenden Zeichen geht er alsdenn zu den Rechnungsarten in unbenannten, benannten und gebrocheneu Zahlen über, worauf denn von der Vergleichung der Zahlen, der Regel de tri und der italiänischen Praktik gehandelt wird. - Der zweste Band enthält die Fortsetzung der abgekürzten Regel de tri-Rechnung, welcher auch noch eine Regel de tri mit Brüchen beygefügt ift. Anwendungen auf Geldberechnungen in den verschiedenen prenisifchen Stuaten. Haushaltungsrechnung. Verkehrt Regel de tri. Gefellschaftsrechnung. Regel de quin que. Zinsrechnung. Rabattrechnung. Inländilche Wechfelrechnung. Zeit - oder Terminrechnung Sibhastations - und Licitationsrechnung. Am Enternch eine Anleitung zum Rechnen im Kopfe mit # Beyspielen. Alles dieses wird durch eine große Menge Beyfpiele erläutert, und diese find gleich von der Nomeration an fo gewählt, dass fie alterhand Geger ftande aus der Gefchichte, Erdbeschreibung, Subftik, Naturgeschichte und dem Handel enthaltes welche dann in Ablicht ihres nicht arithmetische Theils in kurzen Anmerkungen weiter erläutert wi den, so dass hierdurch der Unterricht nicht aller fehr abwechselnd und unterhaltend, fondern and noch von einer besondern Seite sehr belehrend wird.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den II. September 1804.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Nürnberg, b. Monath und Kufsler: Freymühige Gelanken und Herzunergeistungen zur Beantwortung der großen Frage: wie kann einzig und allein der grunkenn Achtung der Religion und werer Lehrer aufgehöften werden? von Pr. Fr. Föliche, Plarrer zu Bubenheim, im Fürstenthum Anspach. 1803. XVII. 2005. 8. (1.14 gr.)

It eigentlich eine doppelte Frage, welche der Vf. zu beantworten sucht: wie der gesunkenen Achtung der (für die) Religion - und ihrer Lehrer aufgeholfen werden kann? Was die erste betrifft, so hat man verschiedentlich behauptet, dass es ungerecht sey, unserm Zeitalter, in Vergleichung mit den frühern, verminderte Achtung für die Religion Schuld zu geben. Man gesteht zwar, dass die christliche Dogmatik eine totale Reform erlitten habe, und dass jetzt manches aus derselben in die Klasse der Meynungen fey verfetzt worden, welches fonft, als Glaubenslehre, hoch verehrt wurde. Aber, fügt man hinzu, clabey habe die wahre Religion eben fo wenig etwas verloren, als dadurch, dass man in neuern Zeiten den kirchlichen Gebräuchen ihren ehemaligen hohen Werth und ihre Upentbehrlichkeit zur Religiosität abgesprochen hat. Dafür werde das Christenthum jetzt in einer größern Reinheit erkannt, und man lege mehr Gewicht auf die Sittlichkeit der Menschen aus Principien, als ehedem. Wir entscheiden hier nicht, ob unsere Zeiten, gegen die vorigen gehalten, mehr oder weniger religiös find, oder nicht. zu läugnen ist es nicht, dass ein gewisser Leichtsinn, dass Zweifelsucht und ein gedankenloses Hinwegsetzen über alles, was zur Religion gehört, allgemeiuer geworden, und selbst bis zu den Volksklassen hindurch gedrungen ist, bey welchen sonst keine, oder doch nur feltene Spuren dieser Erscheinungen zu finden waren. Eben weil man das allgemein fühlt und einfieht, so haben selbst die ausgeklärtesten Regierungen angefangen, auf Mittel zu denken, um diesem Uebel zu steuern, und, ohne dem Aberglauben Vorschub zu thun, der Religion mehr Achtung zu verschaffen.

In fo fern das Zweck ift, hängt allerdings die weyte Frage damit zufammen, wie auch der gefunkenen Achtung für die Lehrer der Religion wieder aufzuhefen [ex] – Unfern Dafterhalten anch, kann ein Staat, wenn es ihm daran liegt, wahre Religionist unter jeinen Bürgern zu befördern, nur auf dem Wege mit Glück wirken, daß er leine ganze Auf-A. L. Z. 1804. Drieter Busd.

merksamkeit auf den Stand richtet, dem der Unterricht der Jugend und der Erwachsenen in der Religion anvertraut ift, und dass er es nicht an Einrichtungen fehlen lässt, aus welchen man abnehmen kann, dass er das alles selbst ehre, was seine Untergebenen ehren sollen. Im Grunde geschieht aber für die zweckmässige scientissche und moralische Ausbildung der Religionslehrer in den allermehrsten Staaten herzlich wenig. Auf Schulen und Universitäten werden die Talente, welche dem Volkslehrer, als folchem, nicht fehlen dürsen, fast gar nicht berückfichtigt, und noch weniger geweckt und geübt. Als / Candidat lebt er, was feine Vorbereitung zum Predigtamte betrifft, fich felbst überlassen, und wenn er dann oft febr zufällig eine Plarre gefunden oder erschlichen hat, so wird selten mehr von ihm gesordert. als dass er den Beweis führe, dass er den Vorlesungen seiner Lehrer beygewohnt und ihre Compendien begriffen habe. - Ob er das Erlernte auf sein künftiges Amt zweckmässig und vernünftig anzuwenden verstehe, und ob er ein moralisch guter und religiofer Mann fey, das kümmert fein Confiftorium weniger, und es kann auch nicht erforscht werden, so lange die Bildung des künftigen Predigers fo precair und zufällig bleibt, als fie jetzt ift. - Der Stand der Religionslehrer felbst müsste dann aber auch der äußern Ermunterungen mehrere haben, als er jetzt hat. Man müsste alle Glieder desselben vor Nahrungsforgen schützen und sie unabhängiger von ihren Gemei len machen; ihnen nicht ihre Einkünfte beschränken, und ihnen auch mehr bürgerliche Achtung schaffen und fichern. Wäre das erst geschehen: dann würde auch von der einen Seite mehr gefordert. und von der andern mehr geleiftet werden können: der Lehrstand würde fich in fich felbst heben, und es würden fich dann nicht nur (wie es jetzt fast allgemein der Fall zu werden scheint) die Söhne armer und ungebildeter Aeltern, zum großen Nachtheil dieses Standes, ihm widmen wollen.

Der VI. der vor uns liegenden Abhandlung geht von andern als den hier angedeuteiten Gefehtspunkten aus, und faft ficheint es, als wolle er, da's die Religion ihren Lehrern, nicht, dafs dirf der Religion Ehre bringen follten. — Die beiden ersten Sätze feiner Schrift enthalten nämlich die Behauptung, daß Kombulfe und ein moralifiere Lebenspunds twohl unschbriticht Reuslid aus Grifflichen, abor nicht vermögend waren, der gefunktenes Achtung der Religion und ihrer Lehrung. Der Bauer (S. 10.), welcher doch nicht competent Richter der intellectuellen Fähigkeiten feines

V Y X

Predigers fey, mache fich riefenmäßige Vorhellungen von dem Wilfen delfelben; und dennoch theile er mit den Gebildetern und Halb - und Vielwiffern faßt überall gleichen religiöfes Indifferentismus. Eben for verhalte es fich mit der Moralität des Predigers. Die Totalität des geifühenen Standes verdiene den Vorwurf der Immoralität niebt, und dennoch wirkte fie nicht, was man erwarten follte. Dadurch fey allö hinlänglich erwielen: "der ganze Einflüß des Geißlichen befehe nur darin (S. 48.), dafs wenigtens er felbft nicht das Unbeil unferer Tage befördere, keitelbit nicht das Unbeil unferer Tage befördere, keitelbi

dere befordern."
Wir wünfchten, daß der Vf. diese beisen Sitze bestimmter ausgedrückt, und anders motivirt hätte. Beides, Gelehramkeit und Morasität, find, der eigenen Erklärung desselben zu folge, Besingungen der Möglichkeit für den großen Zweck der Hersellung der Religionsschätzung zu wirken; warum wurden En ist nicht als sichte ausgestellt! Hr. P. hätte sich damit einen großen Theil seines weitläustigen Richonaments erfapart, durch welches jetzt höchstens fo viel bewirkt wird, daß man ihn auf eine oder die andere Art mitsversteht, und Vordersstez zu Schlaffen hier sucht, welche auf die seiennisiche und moralische Gultur eines Standes nur anchtuellt wirkt wird, ralle den bei er schaften den bei er schaft eine Standes nur anchtuellt wirken.

nesweges aber verhindern könne, dass es nicht an-

können. Folgende Mittel find dem Vf. (wie er auch auf dem Titel etwas anmassend zu verstehen glebt) die ginzig wirksamen und durchgreifenden: "ein zweckmäßiger modificirtes Verhältnif der Kirche zum Staate, der Politik zur Moral, und Anflatten, welche die Wurde, Rechte und Achtung der Religion und ihrer Lehrer gegen alle gewalt-Same Angriffe, Beeinträchtigungen und Krankungen ficher Rellen - und dann das Beufpiel der Achtung, welches die höheren Stände für Religion und ihre Lehrer geben." -Einen Statum in flatu will der Vf. zwar nicht begründet willen: Staat und Kirche follen eins, und diele jenem in ihren Rechtshandlungen und äußerem Verhältnissen subordinirt bleiben; aber er vindicirt der Kirche, als folcher, eine moralische Unabhängigkeit vom Staate, und den Schutz dieser Freyheit. Die politische Macht soll nicht in das Gebiet der geistlichen ans beliebigen Urfachen hinüberstreifen, um feine (ihre) Prapotenz fühlbar zu machen; "denn wie kann die Kirche, herausgeriffen aus den Fugen des Staates, (?) fich mit ihrem moralischen Scepter, den der Hirtenstab eines ungezogenen Knaben zerknickt, über das Reich des Lasters und der Sittenlossekeit herrschen, und alles aus fich selbst, wie das Fichtische Ich, schaffen, nehmen, formen, ungeachtet fie in jedem Moment durch die Allgewalt des Nicht-Ichs (fic) beschränkt wird?" - Diese Idee (nur anders geformt) ist nicht neu; vielmehr ist fie seit Kurzem von mehreren, auch protestantischen Theologen, aufgeftellt worden. Man verspricht fich von ihrer Realifirung viel Gutes für Moralität und Religion, und macht (wie Hr. P.) das Bestehen des Reiches der Wahrheit und Tugend davon abhängig. Rec. kann fich davon nicht überzeugen, und ist der Meynung,

das das penatur entra ai intra auch bey dieler totale. Umschmelzung der Verhältnisse der Kirche zum Suate, hald eine Anwendung sanden werde. Es möchjedoch sehr abertälligt eigen der der der dienen ur dentlichen Gegenbeweits einmalssen, at dies Projecnun und nimmer zur Austrumg komnen kann uswird, und man möchte sast mit des Vis. eigenen Werten sagen: "wer Institute auf kleale baut, has sich an der Gettung verleben, und zur bunte Sessenblass

geschaffen." Die eigentliche Tendenz des Vfs. bey dieser Forderung ift keine andere, als der ethischen Gesetzer bung (dem Geschäfte der Kirche) durch juridische Metel Achtung und Nachdruck zu verschaffen. Dies letzteren foll der Staat der Kirche überlaffen, dans fie das Volk erst legal, dann moralisch machen könn; denn der Staat fey doch am Ende nur eine End hungsanstalt zur Erreichung ethischer Zwecke, mi die Religion das dienlichfte Hülfsmittel dazu. En. nach veredelten Grundfätzen hergestellte Kirchmalsplin ift ihm daher das erfte Mittel einer glückliches religiöfen und moralischen Leitung des Volks, und der Geiftliche müsste, um sie handhaben zu konnen, mit dem nöthigen Ansehen vom Staate ausgestattet werden. Es follte feines Amtes feva, über aufserliche Ordnung zu wachen, Missbrache (?) abzuschaffen, liederliches Gefindel über die Granze zu fchaffen u. f. w. - Was für und wider diele, dem Prediger zu übertragende, polizeylichen Geschäfte zu fagen ware, ist bey Gelegenheit der Realiurung einer solchen Vorschlags in einem deutschen Fürstenthume genuglam zur Sprache gekommen. Der Vf. wird aber doch feine Theorie nicht auch auf Stadtprediger angewendet willen wollen? für diese passt sie ganz und gar nicht; was aber die Landprediger betrifft, so mochten wohl die wenigsten sich berufen fühlen, den Polizevbeamten des Ortes zu machen, und gerade diele werden es mit uns bezweifeln, ob auf dem bier vorgeschlagenen Wege das Zutrauen und die Liebe, i die wahre Achtung ihrer Gemeinden zu erhalten feri mochte?

Was der Vf. (S. 125.) Im Vorbeygehen über de Nothwendigkeit fagt, der Feyer des heil. Absamalts eine dem Geifte des Zeitalters gemißere Nodification zu ertheilen, um diefer Handlung einnewshoheres Interelle zu verfehäften, ift for währ und richtig, dafs wir wünschten, jeder möchte es beherzige, der die Mittel, daltie mitzuwirken, in Handen hat.

Verbifferung des Schuleréfux, womit die Sorge de Staates, tüchtige Schullerher zu bilden, in Verbidung fieht, ilt dem Vt. ein anderes Mittel, Achani für Religion u. f. w. zu befordern. Das Zweekdeliche defielben kann nicht geläugnet werden; abezei hitte nur auch darauf aufmerkfam machen foller, wie Religiofität in Schulen geweckt und begründe werden kann, und welch eine hohe Verpflichtung die Lehrer in Volks- und gelehrten Schulen habe zur Erreichung diefes Zweekes das hirge beyrun gen. Gern hatten wir ihm dann eine, zum Tugar nicht hieber gehörige. Declaustionen erlaf und et allenfalls confequent gefunden, dals er Bewahrung der, in den Schulen erhaltenen, reinen religiolen Eindrücke den Actere ans Herz gelegt nicht aber die Erziehung der Jugend, auch außer den Gränzen der Schule, der Direction und Aufliche den Gränzen der Schule, der Direction und Aufliche auf der Bertalen von der Schulen der Schule auf Gernard und der Schulen der Schulen und son dienen Kräften viel zu, venn er alle diese umfalsenden und heterogenen Geschäfte geneißenkeit betreiben zu können meynt!

533

Man wird aus dem Angeführten von selbst abnehmen können, ob der Vf. in feinem Buche wirklich einen brauchbaren Beytrag zur Beantwortung der Frage: wie einzig und allein der gefunkenen Achtung für die Religion und ihre Lehrer aufgeholfen werden konne? geliefert habe. Unfers Bedünkens nach ift es ihm nur wenig gelungen, und er scheint überhaupt der Mann nicht zu seyn, welcher hierüber die gehörige Auskunft zu geben im Stande ift. An Eifer und gutem Willen fehlt es ihm zwar nicht; aber er hat die Quellen, aus welchen die Nichtachtung der Religion und ihrer Lehrer hervorgeht, nicht übefall genau ins Auge gefast; er ist nicht ruhig und unbefangen genug an die Unterfuchung feiner Aufgabe gegangen, und es mangelt ihm der nothige Scharfblick, um das allgemein Anwendbare von dem nur theilweise Brauchbaren gehörig abzusondern. Dabey ist in seinem Vortrage nicht die nothige Ordnung beobachtet, fein Styl ilt incorrect, und seine Sprache unrein. - Dass wir, bey allen diesen Mängeln, seinem Buche mehr Zeit und Raum, als es seiner Beschaffenheit wegen einnehmen folite, widmeten, geschah bloss deshalb, um einen oder den andern unferer denkenden, das Ganze

und es allenfalls confequent gefunden, dafs er Bewahrung der, in den Schulen erhaltenen, reinen reveranlallen, be befinmmter und genögender zu beantligiölen Eindrücke den Aeters ans Herz gelegt — worten.

### JUGENDSCHRIFTEN.

- BRANDENBURG, b. Leich: Die chriftliche Lehre für Kinder. 1803. 36 S. 8. (2 gr.)
- Ebendaf.: Die chriftliche Lehre für Kinder; mit untergelegten Fragen für Kinderlehrer. 1804. 114 S. 8. (8 gr.)

Unter der Vorrede zu beiden Schriften nennt fich Hr. Inspect. Hanslein in Brandenburg als Vf. Nr. 1. foll den Kindern als Leitfaden zu der, ihnen vor den: Konfirmanden - Unterricht zu ertheilenden, Unterweifung in der Religionslehre in die Hände gegeben werden. In 148 Sätzen, welche nach den Rubriken: Glaube, Pflichten und Hoffmungen der Christen, und den, in einen Anhang gebrachten, feyerlichen Gebräucken geordnet find, wird in einer fasslichen Sprache, mit Weglassung aller dogmatischen Distinctionen, das nothige Materiale zum ersten moralisch-religiösen Unterricht geliefert. Nr. 2. ist blos für Lehrer bestimmt, und enthält keine ausführlichen Katechesen, sondern meistentheils nur examinatorische, doch auch zuweilen wirklich katechetische Fragen über den Text von Nr. 1., welcher hier wieder abgedruckt ift. Manche Satze, wie S. 6. vom Gewiffen und Freyheit, find bey der für nöthig erachteten Kürze gut entwickelt. Anfängern im Unterrichten kann diefes Büchelchen einige Dienste leiften.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Glogau. in d. n. Gunther. Bochb.: Ucher den Geift der Zeit. Eine Rede, gehalten am 8. December 1801., von Johannes Grundler, Rect. der evang. Schule zn Glogan, 1802. 80 S. S. (5 gr.) - Der Anfang der Perioda, deren Geift diese Rede darftellt, liess sich nicht genau angeben; im sligemeinen hat sber der Vf. die beiden letzsen Decennien, in welchen der Geift diefer Zeit in feiner hoohsten Tendanz fich außerte, im Auga; "de aber die erften Tage der nenen moralischen Sehöplung noch in eine frühere Periode fallen, da es sehon bald nach dem siebenjähri-gen Kriege bey Geistarn, wie Rousseau, Voltaire und Friedrich, unter die ausgemachten Dinge gehürte, dass in kurzem die Welt sich neu gestalten würde : so war es natürlich, dass nach Verschiedenheit der Gegenstände auch der Gesiehtskreis des Wfs. fich bald mehr, bald weniger erweiterte, und fein Blick beld einen kleinern , bald einen großern Zeitraum umfalste. Die Hanpteigenheiten des Geiftes diefer Zeit, auf deren Darfeellung fieh diele Rede einschränkt, find die größere und allgemeinere Neigung zum Denken, erweiterte und mehr verreitete Wilsbegierde und ein tieferes Gefühl von der Würde er menschliehen Natur. In der Aussührung nimmt der Vf. mf die Art Riicklicht, wie fich der Geift der Zeit zu dieler eigung zum Denken, zu dieser Wisbegierde und au diesem efühl der menschlichen Würde gebildet hat, und giebt die Kennzeichen an, durch welche er fich in diefer dreyfachen finficht offenbaret. Was er darüber fagt, ift gedacht, die Ibstractionen und das ans der Anlicht des Besondern abgeleisete Allgemeine ist wahr und der Vortrag voll Würde und

Warme. Wir wolten die hier ansgeführten Hauptfatze anzeigen. Einer der hervorstechendsten Zuge des jezzigen Zeit-geistes ist der, dass über densetben selbst so viel gesprochen nnd geschrieben wird, und dals der Zeitgeist nie der Gegenftand einer fo attgemeinen Theilnshma gewesen ift, als jetzt. Die ganze gebildete Menschheit steht in den Schrankan, das Ziel des Streites find Religion und Politik, Philosophic und Wiffenschufe; und der Erfotg dieses Streits wird ein Zustand leyn, der in allen Verhältnillen das Gute der wider einander freitenden Systeme erreinigen, gleichwohl aber als Menschenwerk noch einige Sporen der Unvollkommenheit an fich tragen wird. Der herrschende Geist wird fich von den Fehtern die ihn entstellen, altmählig reinigen. Es ist waniger schwer, den Charakter sines Zeitalters, als den Charakter eines Volks za schildern. Er hat es nicht mit Individuen, sondern mit ganzen Ständen , atfo mit großen Maffen zu than , deren Kraft. außernugen teiehter und dentlicher ins Ange fallen, und un-ter diesen ist es vorzüglich der Mittelstand, den sein Auge fixiren mals, da diefer den gröfsten Theil der Denker und Gelehrten in fich schliefst, und er es auch vornehmlich ift, von dem die meisten Veränderungen der moralischen Welt ausgehen nnd bey dem fie anch am eheften Eingang finden. Die größere und altgemeinere Neigung zum Denken, die den Zeitgeist dieses Theiles der Menschheit charakterisitt, äussert fich 1) durch die fcharfe Prufung stles Alten, und 2) durch den Eifer, mit dem man neue Syltame erbaut, prifft, an-nimmt und wieder verwirft. Das System der Religion fesselte suerft die Aufmerklamkeit des Zentalters. "Eine mit den

Sprachkenntnife ausgeruftete Kritik durchlief die Geschichte der Religion, zerftreute die Nebal der Unwilfenheit und zerrils kühn jeden Schleyer, mit dem Aberglauben ond Schwärmerey die Wahrheit verhüllt hatten." "Die Morel, bis dahin eine trockne Cafoiltik, die auf den hobes Schulen obne Geift vorgetragen, und sof den Kanzeln ohne Herz vargepredigt worde, wa'd nun wieder, was he im Monde Christi war: eine Bildnerin der Menschhelt." Doch ist es auch nicht zu läugnen, dafe der an fich fo edle Trieb zum Selbitdenken in der Religion auf manche Abwege gerathee, und hier und da nicht abgeneigt ift, dieses Gebäude amzustnirzen, uneingedenk der Gefahr, dass man sich und die Manschheit noter diesen Trümmero begraben könne. Nächst der Religion find auch der Staat und feine Verhültniffe das Ziel des öffentlichen Urtheils und der Gegenstand einer scharfen und allgemeinen Prüfung. Dals diefer Geilt der Unterluchung nicht überall geschtet und wuhl gar gehafst wird, rührt zum Theil daher, dals nater die Stimme der Guten und Waifen fich auch die Stimme überspannter Denker, und sogar das Geschrey der Thoren und Rojewichter mischt, und nicht selten jene übertaubt. Selbit beffere Denker irren oft darin , "dals fie jede ldee, die ihnen iu den Stunden genialischer Entzuckung als wahr und schön und edel erscheint, sofart fitt praktijeh brauehbar erklären, ohne zu bedenken, ob der Stoff, den fie zum Ideal ausbilden wollen, auch dieser edlern Form empfänglich ift." Eodlich wurde auch das alte Syftem der Erzie hang der Prüfung und Läuteruog unterworfen, und in dieses Ang der Prüfung und Vahnung gebracht. "Man übarzengte fich, das blose Gelchrsamkeit ohne Hamanitäte ein unnützer Ballaft auf dem Wege des Lebens fey, dass man daher nicht blofs aine Kraft der Scele, ond am wenigttee blofs das Gedichtnifs, fondern die ganza geistige Natur bilden milste. Uud de man einsah, dass die Seele, trotz ihrer moralischen Freyheit, dennoch in vieler Rücklicht von dem Instrument, wodurch fie wirken foll, abbangig ifte fo richtete man anch, was bis dahin ganz übersehen worden war, ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung, Entwickelong und Bildnug der körperlichen Kraft. Vorzüglich diese letztere Rücklicht bawirkte, dass der Erzieher fain Amt aun früher antrat, als vorhin; denn man merkte bald, dass das, was an den Menschen in den erften Momenten ührer Exiftenz verfäumt oder gar verdorben worden ift, auf der Schule und Akademie nicht nachgeholt oder wieder gut gemecht werden keno." (Privet - nud öffentlicher Unterricht, wovan jener nur allein mit eigentlicher Erziehung verknöpft ist, scheinen hier nicht geung unter-Ichieden; was für beide insbesnodere Vollkommneres bewirkt worden, fo wie das Varhaltnifs der Erziehnogs-Institute zu den öffentlichen Schulen und Gymnafien, hitte nicht gaoz abergangen werden follen.) Auch ift in der Hiodeutung auf die Fehler in Ansehnug des neuen Erziehungssystems die Behauptung, dass die Keontnila der Sprachen, felbst els Mittel zur Erkenntnils, verschmäht würde, fo ellgemein wahr nicht; gerade das Gegentheil scheint vielmehr ein charakteristischer Zug unserer Zeit zu seyn. - Das zweyte Merkmal, durch welches fich die größere and allgemeinere Neigong unfers Zeitalters zum Danken und die größere Wisbegierde dessel-ben offenbart, ist der stete Wechsel und die Mannichsaltigkeit der philusophischen Systeme. In einem Zeitalter, dem es an jener Stimmung fehlt, giebt es keine Mannichfaltigkeit der Sylteme; nur einer herrscht ober die Geifter u. f. w. Jene oer systeme; not einer nerrient over die veuter u. t. Jeae Neigung zum Denken wurde durch interessione Behandlung in-ieressioner Gegenschunde mächtig geweckt. Die Philosophie ward aus den Höhen der Speoulation herzb zor Erde gerüfen; ühr liebt Itralte auf Gegenstände, die die reitbarfte Saite der menschlichen Seels berühren, den Trieb zum Glück in diefer und jener Welt. Religion, Politik und Erziehung wurden der Kampfplatz der Philosophen. "Der Gianz ihrer Wasten wirkte noch mehr auf den menschliechen Geist, als ihre Sehär-fe; die Fölle von Licht und Schönheit, die ihr Vortrag über

Waffen des Scharffinns, folider Gelobrfamkeit und tiefer

diele Gegenstände ensgols, diele wer es, die die Zeitgensfen allgewaltig hinrifs, und es bewirkte, dass die Lieblingibeschäftigung jener Manner die Lieblingsbeschäftigung des ganzen Zeitalters wurde."

Dorch .den Geilt des Selbitdenkens wurde die Wifebe gierde stärker und allgemeiner ansgeregt; der Kreis der Kennenille erweiterte fich. Das Zeitalter gab ans Aufschlüffe über das, was die Nam ift. Sie, die zur Vorwelt nur durch den Sinn fprech, spricht nun euch zu ans durch den Verstand (das that he fonft wohl auch, nor ift thre Stimme ilber mehrers fie felbst betreffende Punkte vernehmlicher, besonders in der eigentlichen Naturlehre, die der Vf. leer ausgehen lafet). Se wie die Natur der Körper, wurde auch die menschliche Na tur in ihrer Würde und in ihrer Niedrigkeit ein Gegenstand der Uotersachoog und Darstellung; die Krafte der menschlichen Seele warden entsaltet u. I. w. Die Philosophie berecherte fich mit der empirischen Psychologie und der Aufzie tik (mit weiter nichts?); die Geschichte ward wieder wie bey den großen Alten ein geiftvoller Unterricht über den Menscher and für den Menschen; Dichtkanst und Beredtsamkeit erbeten, jena bey den Deutschen, diese bey den Britten, me Tempel; das Studium der Alten ward wieder, was es de e ften Schöpfern desselben wer, eine Quelle der Humania Und diese Schätze, die die erweiterte Wissbegierde des Zeit alters zu Tage förderte, worden ein Gemeingst der Menfo-heit. Man Ichränkt fich nicht blos auf die Wilfenschaft sin. die man vorzüglich liebt (oder benntzt), sondern nahrt feinen Geift auch en den übrigen. Diale erweiterte Wissbegierde wurde theils durch die größere Popularität und Schönheis der Vortrags und den allgemeinern Gebrauch der Mottersprache. theils darch die Vervielfältigung der Minel, wodurch die Arbeiten der Gelehrten unter das größere Poblicom gebraebt werden, als öffentliche Bibliotheken und perodilche Schriften. bewirkt.

Das tiefere Gefühl von der Wurde der menschlichen Natur zeigt fich theils in dem erhöhten Selbsteefuhl , theils in der höhern Achtung, in der ftärkern Liebe, die die Menichen zegen andere empfinden. Der dumpfe Knechtfinn, die fklave iche Furcht verschwindet und macht einer edeln und vernant tigen Achtong für Ordnung und Gesetz Raum; anch der ge-ringsie fühlt lich als Mensch, und wer die mensehliche Natur in hah ehrt; ehrt sie auch in jedem andern; u. s. w. Wes dem grüßten Theil der Europäer, der nie eine Sklavenfellel trus. mit einem fo tiefen Abscheu gegen den Sklavenhandel, mit einem fo glühenden Hals gegen, die Beschützer delleben erfüllt, ift nicht Nervenschwäche, sondern tiefgefühlte Ueberzengong, daß unsere Natur in der Person jener Ungstickliches belaidigt wird n. f. w. Dies Gefühl für die Würde der menschlichen Natur weckten die Bamühungen vortressische Schriftfteller um die Mitte des vnrigen Jahrhunderts, befor ders Rouffeau, einige Britten, Klopftock und noch einige sodere Dichter, und es erhielt durch den Anfang einer gegiet Weltbegebenheit, und in Deutschland insbefnndere, derch en Verbreitung der kritischen Philosophia und durch die souese Anficht des Christenthums einen neuen Schwang. (la dem, was der Vf. über den Urheber des kritischen Systems, in Beziehning auf den theoretischen Theil fagt, lässt beb nicht wohl unterscheiden, was seine eigne Ueberzengung ift; er drott fich darüber zweifelhaft aus und bilst ihr nur den Rubm, den he mehr, als irgend eine andera Philosophie, jenes Gefühl der Würde der menschlichen Natur und daraus entspringents Achtung unferer felbst und enderer, kräftig geweckt und er gesenert habe. Ueberhaupt ist hier auf thenretische Philaiphie, die doch mehr als jemals jetzt an der Tagezordnung & wenig oder gar kein Bedacht, felbft micht nach blofs allgemen nern Anfichten, wie es in Anfehnng der Religion, Polital and Erzichnogskunft geschieht, genommen worden: welchen wie in dieler louit to wohl ausgearbeiteten Rede für einen wihren Mangel halten.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 12. September 1804

## O E K O N O M I E.

Nörnberg, b. Monath u. Kussler: Handbuch der Jagdwijfindkaft, ausgearbeitet nach dem von Burgsdorfichen Plane von einer Grichflichteft, und herausgegeben von Johann Matthäus Bechstein, Ersten Pheils Erster Band. 301 S. Zweyter Band. 512 S. 1801. 4

ereits im Jahre 1796. arbeitete der für das Forstund Jagdwesen zu früh verstorbene Geh. Rath und Oberforitmeister von Burgsdorf einen zwar sehr richtigen, aber durch die vielen Unterabtheilungen etwas zu weitläuftigen Plan zu einem Handbuche der Jagdwissenschaft aus, welchen nian im ersten Bande der Diana u. f. w. S. 299 - 446. abgedruckt findet, und wovon die oben angezeigten beiden Bande den Anfang der vom Hn. Direct. Bechstein bearbeiteten Ausführung enthalten. Leider ift diese aber nur allzuweitlänfig gerathen. Beide Bände - mehrere find bisher nicht erschienen - enthalten auf nicht als 100 Bogen in 153 Kapitela erft die Ausführung des erften Abschnitts des Plans, nămlich den naturhistorischen Theil; und da der gauze Plan in zehn Abschnitte getheilt ist, nur den neunten Theil vom Ganzen. Leicht hatten fich aber, bey mehrerer Kürze und bey einer ökonomischern Einrichtung des Drucks, beide Bände auf einen einschränken lassen. Auch dürften fich viele Liebhaber der Schriften des VIs. beschweren, hier wiederum zo finden, was fie in den vorhergehenden schon erhalten haben; gesetzt auch, dass er hier seine Naturgeschichte mit vielen neuen Beobachtungen und Erfahrungen mittheilte. Diess im Allgemeinen; wir gehen jetzt zum Befondern über.

Da Hr. B., ein fyftematisches Handbuch der lagdwissenkeit in betrauer des Begriffs Jagd auf,
auf ongen vermist man die Bestimmung des Segriffs Jagd auf,
auf ongen vermist man die Bestimmung des Segriffs Sagdauffinglohaft. Auch ist es ein in der Theorie und
Frazis wirchtiger Satz, dals (S. 8) bet den eigentlichen Fortterbeichäftigungen der Betrieb der laget,
lichen Fortterbeichäftigungen der Betrieb der laget,
auch das Beitreben, diese kunst gehörig und ordnungsmaßig zu erlernen, eingeschlasten wäre, da man immer soch hundert gut unterrichtete wilfenschaftliche
Bergen einen der gleichete von der der der

Bergen einen der gleichet von der der

Bergen einen der gelten eine Auszug und es Vis gemeinnatzizer Naturgeich Deutschlands angesehen werden. Ungern bemerkte Rec., das der VI. dabey nicht dem

Jumenbachschen System und seiner Ausstuhrung

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

folgte. Dagegen muss Rec. der S. 41. aufgestellten zweckmäßigen Anordnung der Stellen aller zur Jagd-Naturgeschichte gehörigen Thiere seinen ganzen Beyfall geben. Bey der Belchreibung der innern Bestandtheile hatte S. 46, der Kreislauf des Bluts, als die wichtigste Bewegung des thierischen Körpers, genauer angegeben, oder auf die weiter unten folgende (S. 65.) verwiesen, auch der Blutumlauf selbst nicht vom Kap. 14. getrennt und in einem besondern Kap. abgehandelt werden follen. Durch eine vorläufige Skizze der Gathingskeinzeichen nähert fich der Vf. der besondern Beschreibung deutscher jagdbarer Säugthiere. Ueber diese nur einige einzelne Bemerkungen. Die Länge des Hirsches ift hier nur zu 6 Fuss. mithin gegen des Vfs. altere Meynung einen Fuss kleiner angegeben, welches auch bey den übrigen Körpertheilen verhältnismässig statt findet. S. 84. findet Rec. die Angabe des Gehörnabwerfens für Jäger viel zu unvollständig; denn die ftarken Hirsche werfen in der Regel zu Ende des Februars und Anfang des März ab, die jagdbaren zu Ende des Marz, die schlecht jagdbaren im April, die schlechten zu Anfange des Mays und die Spielser zu Ende des Mays. Nach den von Rec. in ziemlich beträchtlichen Thiergarten angestellten Untersuchungen ist 30 Jahre als das höchste Alter in der Regel anzusehn, S. 92. hätte bemerkt werden follen, dass die Knotenkrankheit durch die große Holzwespe (Sirex gigas) verurfacht wird, indem man beym Aufschneiden der Knoten häufig die Larve findet; und fo auch bey den Engerlingen die Viehbremse (Oestrus bovis). Der Genuss junger Knospen u. s. w. nach kalten Wintern kann zwar zur Entstehung der Ruhr mitwirken, aber Rec. fand fie doch nur immer allgemein und gefährlich, wenn schnell warme Frühlingstage eintraten, und die Nächte mit Eiskälte abwechselten. Götze (in f. Verfuche einer Naturgesch. d. Eingeweidewürmer S. 206.) will niemals gegen des Herausg. Meynung Blafen -, Band - oder Rundwürmer im Hirfch gefunden haben. Unter den Jägerbeobachtungen S. 94. find mehrere sehr unnöthige. Bey der Weidmannssprache § 21. sehlen S. 101. die Ausdrücke: Gesege, Eisbeine, Kehlbraten, Mehrbraten, schlagen. Zur Beschreibung des Dammwilds hätte, da das Wildungen. Neujahrsgeich, angeführt worden ift, auch die in Leonh. Forlik. 1794 Taf. 3. befindliche treue, von Capieux gezeichnete Abbildung erwähnt werden follen. Bey der Naturgeschichte des Elenwilds vermist Rec. unter den Schriften Bocks wirthschaftl. Naturgesch. v. Preußen Bd. IV. Wenn der Herausg. S. 123. behauptet, dass nur selten 10-12 Rehe in Gesellschaft lebten, so gilt Yyy

diels nur von dem Frühlinge und Sommer; denn im Spätherbste und Winter fieht fie Rec. jährlich in Rudeln von 20 und mehr Stücken beyfammen auf den Raps - , Rabsen - und Weizensaaten. Unter die Feinde der Rehe möchte Rec. die S. 126. aufgeführten Holzbocke (Acarus Ricimus) nicht zählen, ob man fie gleich im September und October bisweilen an einigen Rehen findet. S. 144. § 95. vermist Rec. bey der Saujagd den Rückkeerd auf Sauen aus Leonkardi's Jagdmagaz. Heft 2., um fo mehr, da der Rückheerd zu den besten und bequemsten Fangmethoden gehört. Das wahrscheinlich durch 3 Moses 11, 5 ff. in die Naturgeschichte gebrachte Wiederkäuen des Haasen scheigt Hr. B. als gegrändet anzunehmen, da doch weder ein physischer noch anatomischer Grund dazu vorhanden ift. Durch die Sense beym Kleeabmähen (S. 151.) wird wohl felten ein junger Haafe ums Leben kommen. Die jährliche Abnahme dieses so nutzbaren Thiers rührt vielmehr nach Rec. Erfahrung feit 10 Jahren her: 1) von den häufigen Nachwintern, 2) von den allgemeiner gewordenen Verpachtungen der Reviere, 3) von den schlechten Schützen beym Treibejagen, die im September und October durch den Schuss einer Häfin die letzten Sätze zerstören, und 4) dem erlaubten Abschiefsen der im Julius, August, September und October gesetzten Haasen. Die S. 153. angegebenen Gegenden sind die wahren Haafengehege, und Rec. hat ein folches Revier in feiner Nähe, auf welchem bey allem Mangel der übrigen benachbarten Reviere doch Ueberflus ist, ob man he gleich nicht schont. Bey dem wilden Caninchen (wovon Leonhardi's Forstkalender von 1802. u. 1803. die vollständigste Beschreibung nebst der des Frettchens und des Frettirens liefert) muss Rec. doch vor zu großer Schonung desselben warnen, weil bey starker Vermehrung ihr Schaden im Holze, Felde, Garten und Weingebirge unbeschreiblich groß ist. Zum Glück der Wildbahnen gehören in Deutschland die Wölfe zu den Seltenheiten, wenn auch schon dafür noch Wolfsgelder u. f. w. als Steuern üblich find. S. 178. 6. 151. hätte der Vf. das brauchbare Fuchseisen aus Leonhard's Jagdmag. Heft III. S. 72. Taf. 2. anführen follen. Die gegenwärtig allgemeiner gewordene Verfolgung der Füchse in Deutschland zu jeder Jahrszeit ist nicht nur unwirthschaftlich, sondern auch schädlich, indem dadurch in allen dergleichen Gegenden ein dem Land - und Forstwirthe weit schädlicherer Feind zur Ungebühr überhand nimmt, nämlich die Mäufe. · Aber keine Schonung komme dem Luchs (S. 183.) zu statten, der nicht bloss wie der Fuchs, Haalen und Huner verfolgt, fondern felbst zahmes Vieh auf den Weideplätzen anfällt. Nicht weniger räuberisch ist die wilde Katze beym Federwildpret, die Flussotter, die Sumpfotter und der Steinmarder, welche daher nirgends geduldet wer-den dürfen. Die Naturgeschichte des Dachses bat mehrere Verbesserungen erhalten, desgleichen die des Hundes, aber weniger befriedigend ift die Naturgeschichte des Frettchens und des Pferdes.

Die im zwesten Bande enthaltene Naturgeschichte der Vogelist, die, wie beym ersten Bande zu ragenden unnützen Zerftückelungen abgerechnet, viel forgfältiger ausgearbeitet. S. 49. und 55. ift Leonhardi's Forstkalender von 1794 zwevte Aufl, beyin Auerhuhn und Birkhuhn einzuschalten, wo Capirux nach dem Leben gezeichnete Abbildungen geliefert hat; und beym Fasan das Jagdmagaz. Heft 2. S. 57. V. S. 143., wo die besten hierher gehörigen Abbildungen von Bruthäusern, Fasanenfängen mitgetheilt werden. S. 8r. vermilst Rec. 6. 418. bey der Jägersprache des Fafans manche Ausdrücke, z. B. Gesperre, bäumen u. f. w., fo wie die Ausführung der Anlegung eines Fasanengeheges , worauf S. 79. in der Anmerk. verwiesen wird. Der große Trappe S. 86. verdient wegen feiner großen Schädlichkeit auch keinesweges pfleglich gehegt zn werden, und man follte ihn daher überall dem niedern Jagdberechtigten zu schießen erlauben. Dagegen sollte der Kranich in niedrigen fumpfigen Gegenden durchgehends gehegt und der gemeine Reiher in jeder Jahreszeit verfolgt werden. Bey den wilden Taubengehegen S. 186. hing Rec. ehen solche viereckiger Fuss lange und 6 Zoll weite hölzerne Kaften, wie zum Staaren, auf die Banme, und kirrte sie durch Fütterung. Der Staar (S. 207.) brütet in der Regel in den Gehegen jahrlich zweymal und nimmt immer seine alten Nester wieder ein. Für den Droffelfang überhaupt S. 211. und zum Vögelfange besonders ift die im Jagdmagazine H. I. S. 7. beschriebene und abgebildete Einrichtung zur Nachahmung zu empfehlen. Was S. 392 f. von den Eulen und S. 400. von den Würgern gelagt ist, wünscht Rec. von den Obrigkeiten beherzigt, damit doch endlich einmal die unnütze Verfolgung dieser nicht schädlichen Vögel aufhöre. Von der S. 415. blofs vermuthungsweise aufgestellten Entstehung der Rabenkrähe mit grauem Bauche ist Rec. seit einigen Jahren völligüberzeugt, indem er mehrere Nester untersucht hat, in welchen eine Raben- und Nebelkrähe fich gepaart hatten; und to hat er auch, wiewohl nur erit drevmal, die Saat - und Nebelkrähe zusammengepaart gefunden. (S. 422. fteht ftatt Saatkrähe die Benennung Nebelkrähe.) Von der S. 422. Nr. 4. genannten Spielart hat Rec. dieles Friihjahr mehrere als andere Jahre gefunden. Auch diese Vögelarten verdienen einen großern Schutz, als fie bisher genossen haben. Reco liefs zur Niftung der Störche (\$.481.) die um das Gehöfte stehenden Linden oben abwipfeln und alte Rader darauf legen, worauf fie viele Jahre geniftet ha-Ein vorzüglich zweckmässiger Habichtskorb (S. 497.) findet fich in Leonhardi's Jagdmag. Heft IV. Taf. 6. abgebildet und beschrieben. Obgleich Rec. mehrere Thurmfalken (S. 505.) gemessen hat, fo fand er he doch immer 2 Zoll kürzer und 3-6 Zoll schmäler als hier angezeigt ist. Den Beschluss des zwryten Bandes dieses viel Gutes, und Nützliches enthaltenden Buchs macht der Uhu, dessen Vertilgung mit Recht dringend anempfohlen wird.

HANNOYEN, b. Hahn: Agricola, oder falliche Derghoung de Neuffen und Generimeitziglien aus der grfammette Landwirtslichaft, von § F. G. Loopold. Erfer Band. Zweyte Abstellung. Enthält 1) den Biu der könstlichen Wiesen, 2) kurzugefaste Angeitung zum Anbau der beiten Halfs- Dieterungsgewächte, besonders für das Rindvich. 1803. XXIV. u. 293. S. 8 (2007.)

543

. Diese zweyte Abtheilung des ersten Bandes hat mit der ersten, in der A. L. Z. 1804. Nr. 33. recensirten, Abtheilung auch den gemeinschaftlichen Titel: Erster Band; Vom Futterbaue, und geht mit derselben in ortlaufenden Seitenzahlen fort. Auch von diefer zweyten Abtheilung gilt im Allgemeinen das, was fort von der erften gelagt ift; der Vf. hat, der nacholgenden Erinnerungen ungeachtet, feinen Gegentand größtentheils fehr nützlich und praktisch abgenandelt und bearbeitet. Er hat diessmal den künstlichen Wiesen -, oder den eigentlichen Futterkräuterbau und den Anbau der Hülfsfütterungsgewächse, wie er fie nennt, vorgetragen. Rec. findet im Ganzen dabev nur das daran zu tadeln, dass der Vf. nicht gehörig zwischen Futterfeldern und dem, was man eigentlich mit Recht kunfliche Wielen nennen könnteunterschieden hat; ein Unterschied, der allerdings lehr felten gemacht wird, aber wohl gemacht werden follte. Kinftliche Wiefen nämlich kann und follte man eigentlich nur die Futterkoppeln oder Futtergärten, oder diejenigen aus der Reihe der Felder herausgenommenen Futterplätze nennen, auf welchen ein Futterkraut mehrere und viele Jahre hindurch gehalten und gebaut wird, weil fie eben deshalb, d. h. wegen ihrer langen Dauer, gar nicht unter die Felder und Feldabtheilungen (Feldarten) gehören, welche nach inem bestimmten Fruchtwechsel behaut werden. Nur erst wenn das auf ihnen gebaute Futterkraut Alters wegen auszugeben anfängt, werden fie, im Austausch gegen andere gleich große, mit demselben Futter-kraut aufs neue angesaete Flächen, wieder in die Reihe der Frucht - oder Artfelder gebracht. Hierner gehören denn Luzerne-, Esparcette-, Pimpiiell -, Neffeln -, Honig - und Raygras - Stücke, Garen oder Koppeln; auch Kleegärten von einigen beondern, lange dauernden Kleearten, und felbit vom panischen Klee, wenn man ihn 3-4 Jahr benutzen vill. Hingegen Futterfeider find meistentheils Abtheiingen der Brache, oder überhaupt Feldstücke, die s einer Reihe mit den übrigen Feldern nach dem angeommenen festgesetzten Fruchtwechsel mit Futterträutern befäet und benutzt werden, und zwar mit olchen, die nur ein oder höchstens zwey Jahre auern und zu benutzen find; dgl. der spanische und reisse Klee, der Spergel, die Wicken, Bohnen und rbsen zum grinen oder Heufutter; auch wohl der eifsklee, die Kichern, Platterbfen u.dgl., und allerings auch die Kohl- und Rübenarten und die Erdifel find, die zum Futter gebaut werden. Auf diese itterfelder schicken sich hingegen manche andere lanzen, vorzäglich aber die Grasarten und insbe-

fondere auch das franzößiche Raygras u. dgl. nicht, weil ße den Boden für die kurze Zeit, während welcher ßie darauf fiehen, durch jhre große Beltockung zum Schaden des Feldbaues, zu ehrh beralen, als daß die Felder fobald wieder als es dier Fruchtwechlei vielleicht verlangt, zu andern Früchten leicht vorbereitet und bearbeitet werden könnten.

Diesen Unterschied hat der Vf., wie gesagt, gar nicht bemerkt; daher denn auch nichts davon erinnert, dass in Zeiten immer neue Aulagen von Esparcette und Luzerne, oder eigentlich fogenannten knustlichen Wiesen, gemacht werden müssen, um die alten, abgehenden sogleich wieder zu ersetzen. Dabey hat er der Wicken, Erbsen und Bohnen, des Pimpinells, die mit großem Nutzen zu Futter gebaut werden, ferner der andern vorhin erwähnten vorgeschlagenen Futterpflanzen ganz vergessen; der erstern wenigstens nur mit einem Paar Worten einmal erwähnt, da er fie doch wenigstens mit und bey den im dritten Abschnitte durchgegangenen Holfsfuttergewächsen, wohin er Erdapsel, Raben- und Kohlarten rechnet, hatte vornehmen follen und können. Das ganze Werkehen enthält nämlich den zweyten und dritten oder die zwey letzten Abschnitte der ganzen Lehre des Futterbaues, wovon der erstere von der künftlichen Wiese handelt, und der letztere eine Anleitung zum Anbau der besten Halfssütterungsgewächle, besonders fürs Rindvieh, enthält. Jener zerfällt in vier Kapitel. Das erste handelt von den Gewächsen der künstlichen Wiese, das zweyte von der, Anlegung derfelben, das dritte von ihrer Benutzung, das vierte vom Einflus des künstlichen Wiesenbaues auf das Ganze der Landwirthschaft; und diesen folgen dann zwey Anhänge a) über die Vergütung der Riceanlagen, und b) eine Anzeige einiger zum Futterkräuterbau gehörigen Schriften. Der dritte oder letzte Abschnitt handelt dann wieder in vier Kapiteln a) von dem Erdtoffel-, b) vom Runkel-, c) vom Kohl- und d) vom Möhrenbau; worauf endlich noch ein Anhang folgt, worin der Vf. den Hausvater des Ho. von Munchhaufen sehr empfiehlt, und überstäßigerweife den Inhalt desfelben mittheilt. Ueber einzelne Falle will Rec. noch einige Bemerkungen, Erinnerungen und Berichtigungen hinzufügen. S. 209. hätte bey dem Namen der Esparcette noch der Name Schott angeführt werden follen, uuter dem fie am Saalgrunde gebaut wird. S. 213. fagt der Vf., dass er die Luzerne bis 6 Fuls hoch gefunden habe; das ware aber eine hüchst seltene Höhe. Drey Fuss hoch ist: fehon ziemlich viel. - Vom Holeus lanatus fpricht der Vf. S. 217. ziemlich gleichgültig. Es ist aber eins der besten Futtergräfer, und wird in Schlefien sehr ftark gehaut, dieut jedoch vorzäglich zu eigentlichen künstlichen Wiesen, nicht sowohl für die Brache und Futterfelder, wegen feines Bestockens und Verrasens des Bodens, wie von ihm eben so als von dem Raygrafe hätte angemerkt werden follen. Eben fo fagt der Vf. S. 218. von dem Spergel viel zu wenig, wenn es heifst: er fey bey noch ärmern Boden, als der Holous vertrage, nicht ganz zu verachten. Es ist vielmelir für Sandboden keine größere Wohlthat, als der Spergel, der große sowohl als der kleine, über deren Anbau der Vf. überhaupt gar zu kurz ift. S. 249. hätte vom Kleesamen bloss gesagt werden sollen, dass er nur nicht schwarzlich aussehen musse, weil er dann verbrannt ift; er muss vielmehr gelb und ins rothe, violette spielend aussehen. - Zu S. 255. erinnert Rec., dass er öfters, wenn der Klee in die Winterfaat geläet wurde, wozu er jedoch nicht rathen will, den Acker mit einer umgekehrten (mit den Zinken schleifenden) Egge überziehen sah, welthe den Samen von der Saat abschüttelte. Bey dem Gypfen des Klees hatte (S. 259.) die rechte Zeit genauer angegeben werden follen; es muss früh, sobald der Acker offen ift, und bey etwas feuchtem Wetter geschehen, weil der Gyps sich schwer anflöst. Auch Düngefalz fah Rec. oft für den Klee mit Nutzen gebrauchen, welches nur zu theuer ist. Diess darf aber erst im März oder April aufgestreut werden. S. 279. fagt der Vf.: "Am besten gelang die Dörrung des Kopfklees, wenn die Schwaden beynahe ganz fchwarz, inwendig und unten aber blafsgelb anzulehn waren." Rec., der die Landwirthschaft aus Erfahrung kennt, die er auf einem Gute gemacht hat, wo der Kleebau sehr ins Große getrieben wurde, kann dem Vf. hier unmöglich Recht geben. Darre genug kann folches Kleeheu wohl feyn, aber völlig nahrhaft und gut ist es auf keinen Fall. Das beste Kleeheu ift vielmehr das, was auch nach der Abtrocknung grun auslieht; welches aber nur möglich ift, wenn es beym Abdorren nicht zu sehr beregnet wurde. Dass das oben schwarze und unten bleiche Kleeheu, wie es durch den Regen zu werden pflegt, wieder gut werde (S. 281.), hat Rec. niemals erfahren. Ueberhaupt dauert das vom Vf. angegebne Ver-fahren beym Kleeheumachen viel zu lange: beynalie 12-14 Tage. Wenn das Kleehen recht gut feyn foll: fo muss es hinnen 6 - 8 Tagen trocken und eingefahren werden; das kann es aber nur bey gutem, trocknem Wetter. Von der Kleynmeierschen, sehr empfehlungswerthen, Methode, das Kleeheu durch künstlich veranstaltetes Schwitzen und plötzliches Erkälten der Kleehaufen zu verfertigen, fagt der Vf. nur wenig Worte. Dafs der Samenklee (S. 304.) nicht auslaugen solle, kann Rec. nach seinen Erfahrungen auf Gütern von Bauern, die aus Geldgeiz viel Samenklee bauten, ohne gehörig zu düngen, wo immer die Winterfrucht alsdann fehr schlecht stand. nicht zugeben. S. 329 f. hätte doch auf jeden Fall auch etwas von den Unfällen und Nachtheilen des Kleebaues gesagt seyn sollen; als vom Erfrieren des Klees; ferner von der Verrafung der Felder durch ihn, wenn er missräth; von den Schnecken und Mäusen, die er auf die Felder zieht, und wie er vorzüglich durch die erstern der nächstfolgenden Winterfrucht äußerst schädlich wird, wenn man dieselbe einfurchig in Kleestoppel saen wollte; wogegen viel-

mehr nichts als oftmaliges Pförgen hilft. Auch ift das Grundgefetz alles guten Kleebaues, dafs man nämlich nicht unter 6 Jahren den Klee auf daffelbe Feld bringen dürfe, wenn er nicht misrathen folle, keines wegs genug herausgehoben.

Im dritten Abichnitte von den Hollsfütterungsgewichlien hat der VI. etwas viel aus anderen Büchern
ausgefchrieben, jedoch dieß allemal redlich angezeigt. Rec. reinnert nur noch zu S. 454, daß et
falleh ift, daß die Naturhiftoriker unter den Kohlgewächlien auch die Rübenarten begreifen; vielenehr
ündet man allemat die Kohlgewächle (olera), d. h
cloche Gartenplanzen, derem Blätter und zarte Stäsgel zur Speise der Menichen dienen, von den Warzelgewächlen (redlizz), deren Wurzeln oder Knolleefsbar find, wohin die Rüben, Mangoldarten u. 4gl.
gebören, getrennt.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Pomologische: Hadbach, oder Auszug aus dem deutschen Obligäriner, von 3. V. Sickler; entworfen von 3. H. Ph. Wrest. — Mit einer Vorrede des Hn. Hof- und Canzley-Raths von Lasser in Celle. 1833. 336 u. LIV S. Vorr. u. Register. 8. (1 Rthlr.)

In dem Hannöverschen Schulseminar ist die schöne Einrichtung, dass diejenigen, welche fich dem Schulwesen widmen, zugleich in der Plantage Unterricht in der Obstbaumzucht erhalten. Der Vf., ein angehender Schullehrer, liefert hier die Erstlinge seines Fleisses und Eisers für die Pomologie durch einen kurzen, doch bündigen, Auszug der in Sicklers D. O. G. beschriebenen und ausgemahlten Obstsorten in den ersten 12 Bänden desselben, der den Besitzern diefes beliebten Werks zu einem Repertorium dienen kann. Er hebt zuerft die Aepfel aus, wie fie im D. O. G. auf einauder folgen, beschreibt fie hinreichend nach ihrer Gehalt, Große, Reife, Dauer u. f. w., bemerkt, wo sie im D. O. G. stehen, und verfährt eben so bey den darauf solgenden Birnen, Kirschen, Pslaumen und Zwetschen, Pfirschen, Apricosen, Quitten (diele hatten zum Kernobit gehört), Hafelniffen. Dann folgen die Regifter, und zwar erstlich das deut the Regifler über die 61 Acpfelforten, 72 Birnforten, 23 Kirschenforten u. f. w. - In diesem Register folgen die Sorten jeder Classe, wie sie in den Bänden auf einasder folgen, wobey jederzeit die Reife und Dauer der Frucht angezeigt ift. Nach diesem deutschen Register folgen alphabetische der franzöhlichen, englischen und hollandischen Namen, die aber füglich erspart werden konnten oder richtiger alphabetifirt werden mußten. Endlich findet man noch deutsche alphabetische Register der Aepfel, Birnen u. f. w., unrichtig Register der deutschen Provinzial-Namen rubricirt, das jenes erste Register ersparen konnte. Der Druck-

fehler find ziemlich viel.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 12. September 1804.

### MATHEMATIK.

Leipzig, b. Richter: Vollfändige und fysiematijke Anleisung zur Rechnungsurijenjehaft, als Grundlage zu beltimmtern Anwendungen auf Handlungs- und Cameral- Wilfenfehaften u. f. w. Von Griff. Ludw. Seebash, Prof. der Philof. u. Lehrer d. Mathematik b. d. Univerf. zu Leipzig, u. f. w. 1802. XII u. 256 S. B. (I. Rhifr. 5 gr.).

nter diesem Titel glaubten wir eine sustematische Anleitung zur Rechnungswiffenschaft, oder die Art, wie das Rechnungswesen bey Kaufleuten und Kameraliften wiffenschaftlich und schematisch einzurichten fey, vielleicht nach einer bisher noch unbekannten Manier zu finden; aber bey der Anficht des Buchs fanden wir eine blosse Anleitung zur Arithmetik zum Gebrauche für höhere Schulen und Gymnasien, auch zur Selbstbelehrung. Ob gerade diese Anleitung, bey den zum Theil vortheilhaft aufgenommenen Lehrbüchern der Art, die ebenfalls, wie das gegenwärtige, meistentheils die Arithmethik mathematisch vortragen und systematisch behandeln, für das kaufmännische Publicum Bedarfnifs fey - ift eine Frage, die wir nicht bejahen können. Deffen ungeachtet gehört diefs Buch nicht zu den überflüssigen, indem es die Rechenkunst für das bürgerliche Leben in einem Tone lehrt, der einen Mittelweg zwischen der strengen mathematischen Lehrart und dem sonst gewöhnlichen mechanischen Unterrichte hält, welcher, zumal hey der Selbstbelehrung, der passendste ist. Die Einleitung entwickelt die allgemeinen Begriffe der Elementar - Arithmetik. Die erste Abtheilung (S. 12 - 291.) enthält in zwey Kapiteln die allgemeine Theorie und die Darstellung der Zahlenveränderungen, ohne Rückficht auf irgend ein besonderes Zissernsystem überhaupt, und die Anwendung dieser allgemeinen Theorie auf unser decadisches Zahlensystem insbesondere, in dreuzehn eigenen Abschnitten. Dass also hier das Numeriren, alle Species im Ganzen und Brüchen, die Potenzen, auch Grossen mit entgegengesetzten Zeieben, desgleichen die Ausziehung der Quadrat - und Kubikwurzeln vorkommen, ift leicht zu denken. .In der zweyten Abtheilung (S. 291-456.) bey der Lehre von den Größen, die auf einander Beziehung haben, zeichnet fich die Lehre von den verhältnismässigen Größen und die der Logarithmen zu ihrem Vortheil aus, wiewohl wir fagen müssen, dass die Anwendung der dazu vorangeschickten Theorie bey manchen mathematischen Calculationen neuerer Zeiten, besonders in Rückficht der Logarithmen, uns besser gefällt,

A. L. Z. 1894. Dritter Band.

S. 413. 6. 224. fagt der Vf. in der befondern Anwendung auf zusammengesetzte geometrische Verhältnisse: "Wenn die Verhältnisse, aus welchen andere zusammengeletzt werden, ungleich find, so entwickelt fich die logenannte Kellenregel; wenn aber die Verhaltnisse, aus welchen andere zusammengesetzt werden, gleich und fletig find, fo entwickelt fich die Lehre von den Logarithmen." - So richtig im Allgemeinen diefer Lehrfatz a priori ift, fo kann er doch a pofteriori auf den ersten Satz, als allgemeiner Lehrbegriff, nicht zurückgeführt werden; wir wollen diels durch ein vom Vf. felbst S. 4to fg. c) gegebenes Beyspiel erläutern, ohne der Auflösungsmethode im mindesten zu nahe zu treten, welche wir als mathematisch richtig anerkennen, die aber durch unsere Auflösung merklich abgekürzt wird. Die Aufgabe lautet: "Wenn 20 Arbeiter an einem gewissen Werke 15 Wochen lang täglich 6 Stunden arbeiten, und 1000 Thaler ver-dienen; wie viel verdienen, nach eben diesem Verhältniß, 36 Arbeiter, wenn sie 4 Wochen lang tilglich 8 Stunden arbeiten?"

Auflöfung.

Da hier die Verhältnille, aus welchen andere zuimmengeletzt werden (wie hier gleich gezeigt werden foll), gleich und heitig find (wir brauchen hier die eigenen Worte des Vis.): Oo entwickelt fich daraus die Lehre von Verhältsilfen, nach Reifichen Grundfitzen (allo in diesem Falle nicht geradezu die Lehre von der Logarithmen). Die praktische Anflösung nach des Ree, Manier wird dies Feethfertigen:



Ueberhaupt scheint der VI. (S. 412 fg.) der Retturrgel mehr Vortheile, als fe eigentlich gewährt, einzuräumen, wiewohl alicht zu leugenn ift, daß eigentliche Kriterrgel, die genau von der Reissfiches Regel zu unterscheiden ist, in vielen, zumal verwickelten geometrischen Verhältnisselm kaufmännlicher Wechsel- und Arbitragen- Rechnungen, einen ungemeinen Nutzen latz. Wenn aber S. 418. behauptet wird: die

Kettenregel habe von van Rees, dem Vf. eines Buchs: Allgemeine Regel der Rechenkunft (wovon hier der erften Ausgabe, Bremen 1739. 8. gedacht wird), den Namen der Reefischen Regel erhalten, doch few dieft Buch ganz überflüffig; fo irrt der Vf. doppelt. Einmal ift die Kettenregel ganz von der Reefischen Regel verschieden; diefs hat schon Kahle (der deutschie Uebersetzer von van Rees Allgemeene Regel der Rekenkunft in der 3ten Ausg. dieses Buchs, Gotting. 1751. 8.), Willig, Küftner, Petersen u. a. m. gezeigt; und zweytens kann Rees nicht für den Ersinder der Kettenregel angesehen werden; von dieser scheint vielmehr der Erfinder ganz vergessen zu seyn. Schon im sechizehnten Jahr-hundert kannte man sie, wie aus der von Simon Sacob revidirten Ausgabe von Petrus Avianus (Bienewitz) Newe und wolgegrundete Unterweifung aller Kaufmannsrechnungen, in 3 Büchern: Frankf. a. M. 1564. 1 Alph. 2 Bog. 8. erhellt. Im 17ten Jahrla bediente man fich derfelben in Frankreich fast in allen merkantilischen Berechnungen (f. Claire - Combe nouv. et univers. pratique d'Arithmétique; à Paris 1702. 8. pag. 298 fq.), und im Anfange des 18ten Jahrh. wurde fie auf den vornehmiten Borfen, Wechsel - und Handlungs - Comptoiren mit Vortheil benutzt (f. Pontil gründl. Anleit. zur arithmet. Wiffenfch., Frkf. u. Leipz. 1728. 8. S. 370.). Selbit in Servatins Schlieper wohlgegr. Rechenflube, Elberf. 1718. 8. wird dieselbe auf Wechfelrechnungen und Gewinn - und Verluftrechnungen angewandt. Källner's Meinung, Granmann sey Erlinder der Kettenregel gewesen (f. Fortf. der Rechenk. S. 30. Götting. 1786. 8.), ift daher ebenfalls unrichtig; denn Graumann's Europ. Arbitrag. Tract. erschien erst zu Hamburg 1731. 4. Aber auch Clemm unterschied schon Kettenregel von Reefischer Regel (l. Mathemat. Lehrb. §. 380. 381.); ihm folgte Häfe-ler; am gründlichsten aber Mönnich in seinem Lehrb. der Mathematik, 1. Bd. 1. Abth. 6. 184 fg. - Anderer spätern Beyspiele nicht zu gedenken. - Uebrigens ift Reefens allg. Reg. d. Rechenk. noch lange kein so überflüstiges Buch, als wofür es der Vf. erklärt; wer die darin gegebenen Regeln auf alle geometrische combinirte Verhältnisse zu gebrauchen versteht, der wird in allen vorkommenden Fällen sich nützlichen Ratlıs erholen können. - S. 440. Bey Napier, dem Erfinder der Logarithmen, hatte auch Stiefel's arithmetica integra Erwähnung verdient, worin er den Logarithmen fehr nahe war. - Endlich wollen uns auch (S. 33 - 39.) die historischen Be-merkungen über den Ursprung der Arithmetik und ihre Fortschritte bis auf die Zernichtung des Rechnens auf den Linien nicht gefallen. Als fragmentarische Geschichte können fie nicht angesehen werden, weil mit Gerbert angefangen, zu den Römern. Griechen und Indiern hinaufgeltiegen wird. Die Behauptung des Hauptmanns von Winterfeld, dass unfere Zahlzeichen nicht griechischen Ursprungs seyn, hat neuerlich durch Hn. Prof. Mannert's kleine Schrift, vom pythagorischen Ursprung unserer Ziffern, ein neues Gewicht erhalten.

LONDON, b. Lunn u. Egerton: A Differtation on the confiruction and properties of Arches. By G. Atwood, Efg. F. R. S. 1801. VIII u. 51 S. gr. 4. Mit 7 Kpft. (2 Rthlr. 12 gr.)

Der Vf. betritt in der Lehre von den Gewölben einen neuen Weg. Die Gewölblinie, die untere oder die obere, ist in seiner Theorie nichts wesentliches; auch setzt er den Gewölbebogen nicht aus unendlich vielen kleinen Keilen zusammen, deren Schwerpunkte die innere Gewälblinie geben würden, fondern er betrachtet den Gewölbbogen, wie er in der Ausführung es wirklich ift, als zusammengesetzt aus endlichen festen Keilstücken, die von ungleicher Größe und Schwere feyn können, und deren Fugenflächen herabwärts fortgeletzt in verschiedenen Linien sch schneiden mögen. Die obere Fugenfläche eines Gewölbsteins leidet von den höher liegenden Steinen enen gewissen Druck. Dieser, multiplicirt mit den Cofinus des Keilwinkels, ist der Druck, der durch ienen auf die untere Fugenfläche entsteht. Dazu kommt der Druck des Gewölbsteins selbst auf diese Fläche, nämlich das Gewicht des Steins, multiplicirt durch den Sinus des Winkels zwischen der Ebene der untern Fugenfläche und einer lothrechten. Druck auf die obere Fugenfläche verhält uch zu dem Gewicht des Steins, wie der Cofinus des zuletzt gedachten Winkels zu dem Sinus des Keilwinkels. Die Winkel der Fugenflächen mit einander und mit den verticalen Linien stehen auch in einer gewissen sehr leicht zu beinerkenden Relation. Diele Sätze find die Elemente zu der Theorie unsers VIs., nach welcher die Gewichte der Steine, die Winkel ihrer Fugenflächen und ihre Lage gegen verticale Linien fo beltimmt werden, das fie fich vollkommen das Gleichgewicht halten, wo fern nur die Widerlage an den beiden Enden des Gewölbbogens unverrückbar ift.

Die Methode des Vfs. ist geometrisch, wie es in England gewöhnlich ist, Durch Constructionen sucht er die Verhältnisse gewisser Linien, worauf das Gleichgewicht beruht, und drückt darauf die Refultate in analytisch- trigonometrischen Formeln aus. Er hätte viel Karzer, nur durch Ziehung zweyer senkrechten Linien, zum Ziele kommen können, wenn er bemerkt hatte, dass drey Krafte, deren Richtungen in einer Ebene liegen, im Gleichgewichte find, wenn fie fich verhalten, wie die Seiten eines Dreyecks, die auf ihre Richtungen senkrecht gezogen worden. Dass der horizontale Druck beym Gleichgewichte der Gewölbsteine allenthalben gleich groß fey, behauptet der Vf., ohne es zu heweisen. mehr schwankt er in Rückficht dieses Satzes. S. 18fagt er, dass der horizontale Druck ganz unveränderlich, und S. 19., dass er beynahe gleich groß bleibe. In den bevgefügten Tabellen findet er einen kleinen Unterschied. Eine leichte Rechnung zeigt, dass bevm Gleichgewichte der Gewölbsteine der Druck nach horizontaler Richtung von gleicher Größe ift, eben w wie an der Kettenlinie.

Der VI. betrachtet auch den Fall, da der Gewilbebagen noch mit einer oben durch eine hortzontale Ebene begränzten Maffe befelnvert ift. Er theißte in for iele Prismen, als der Bogen Gewöllbteine hat. Zu den Grundflächen derfelben nimmt er die 
wutern Flächen der Gewölhfeine; beffer möchten die 
obern dazu genommen werden. Diese Prismen kommen als Gewichte zu den Gewölbfeinen leibt. Aus 
den Gewichten fucht er die Winkel der Keilflächen, 
aber durch eine verwickelte Confraction, die man 
durch eine senlytliche Rechnung vermeiden 
rüchten Methoden die Unterfulnagen felber geometrüchen Methoden die Unterfulnagen felber 
notbig wäre. Diese gehören mit zu ihren Nationalfitten.

549

Auf die Untersuchung über die Stärke der Widerlagen hat Hr. Atwood sich nicht eingelassen. Am
Ende find noch verschiedene Tassen begefügt, worin
die hier vorkommenden Winkel, Gewichte und Prefsungen berechnet fünd, nach verschiedenen Vorausfetzungen über die zum Grunde gelegten Größen.

Pano, a. K. d. Vis.: Anton Thaddäus Rupprechts gründliche und vollfändige, theoretifch - practifiche Methode zur Stifferierung kauptaminificher Rechnungen, nach den möglichten Abkürzungen, wie auch zur Erleichterung für Lehrer beym mindlichen Unterrichte. Erfter Theil. 1802. 352 S. 8. (1 Rühr. 3 gr.)

Bev der Ausarbeitung dieses Buchs, wovon bisher keine Fortfetzung herausgekommen zu feyn scheint, hatte der Vf. den löblichen Zweck, ein Werk zu liefern, woraus man nicht nur alle, und vorzüglich die kaufmännischen, Rechnungen nach den möglichst abgekürzten Arten felbst, sondern auch die Kunst der Selbsterfindung im Rechnen und die Methode lernen könnte, sowohl in dieser als in allen andern Wissenschaften grundlichen Unterricht zu ertheilen. hier gerühmte Methode ist jedoch nicht die scientifisch - mathemathische, wie sie z. B. Wolf als Muster aufgestellt hat, auch kommt von einer nähern Anwendung der Rechenkunst auf andere Wissenschaften wirklich nichts vor; aber die Beharrlichkeit und Uebung, wozu der Vf. durch feine Art der Behandlung len Schüler gewöhnt, können ihm auch bey andern itudien große Vortheile verschaffen, und in diesen riten Grunden der Rechenkunst wird es ein Anfanger bey gehörigem Fleisse, auch ohne Hülfe eines ehrers, zu einer großen Fertigkeit im Rechnen ringen, indem nicht allein die Verfahrungsarten entlich und fasslich gelehrt, sondern auch Winke nd Gelegenheiten zu allerley Abkürzungen und Abiderungen im reichen Maafse gegeben werden. enn indessen der Vf. hier manches für neu und ihm lein eigen hält, weil es, wie er fagt, in keinem sherigen Rechenbuche vorgekommen fey: fo ergiebt h aus dieser Aeusserung, dass er diejenigen Bücher the vor ach gehabt hat, worin wirklich auch das

von ihm mit Recht gerühmte, obgleich' nicht eben mit seinen Worten und Ausdrücken, vorkommt. Sehr viel halt er auf Abkurzungen, die selbst die der wälschen Praktik noch übertreffen sollen; bey diesen aber kommt es meistens darauf an, dass man vieles in Gedanken behält, was man sonst aufzeichnet; es ift aber zur Sicherheit oft fehr gut, manches hinzuschreiben, besonders wenn man unterbrochen wird, und hernach den Faden wieder aufnehmen oder das Ganze noch einmal durchsehen will. Ecynahe die ganze letzte Hälfte des Buchs nimmt die sogenannte Münzrechnung ein, wo die in einander zu verwandelnden Münzsorten meist Kaiser- oder polnische Gulden, Souveraind'or, Ducaten u. dgl. betreffen. Das diefen Aufgaben Vorausgehende enthält die Lehre von den Rechnungsarten in ganzen Zahlen und Brüchen, nebît der geraden und verkehrten Regel de tri.

### GESCHICHTE.

PIRNA, b. Pinther: Leben des Hannibal, von Friedr. Wilhelm von Bernewitz, Churfürftl. Sächf. Premierlieutenant. Zweyter Theil. 1802. 415 S. 8. Mit I Kpf. (1 Rthlr. 21 gr.)

Ueber die Anlage und Ausführung dieses gründlich und schön geschriebenen Werks hat Rec. bey der Beurtheilung des ersten Theils in diesen Blättern (1802. Nr. 244) die nothige Auskunft zu geben gesucht, und er findet sein gunstiges Urtheil auch auf diesen zweyten vollkommen anwendbar. Ueberall zeigt fich der Vf. nicht nur als belefenen, fondern auch als kenntnissvollen und mit Einsicht urtheilenden Gelehrten; und äußerst selten find uns kleine Gegenstände aufgestossen, wo wir der Erzählung eine etwas andere Wendung gewünscht, oder Ursache gefunden hätten, von den Entscheidungen desselben abzuweichen. Der erste Theil endigte mit der Entwickelung des Treffens bey Cannae; dieser zweyte fängt mit der Beurtheilung der Gründe an, warum Hannibal nicht unmittelbar nach dem errungenen großen Siege vor die Mauern des über seinen fürchterlichen Verlust bestürzten Roms rückte, und durch die Ueberraschung dem ganzen Kriege seine Entscheidung zu geben suchte; ein unterlassener Schritt, welchen so viele alte und neuere Schriftsteller dem punischen Feldherrn zum Hauptseller angerechnet haben. Der Vf. sucht die Unterlassungsfünde zu rechtsertigen, und ist überzeugt, dass eine Belagerung des so entschlossen und kräftig handelnden Roms verlorne und nachtheilige Arbeit würde gewesen seyn, da zumal die Karthager nicht auf den alle Erwartung übertreffenden Fall gefast, und nicht mit dem nöthigen Belagerungsgeschütze versehen waren. Ift von einer regelmässigen Belagerung die Rede: fo find die Grande des Vfs. überzeugend; aber ob nicht Hannibal die erste Beftürzung, welche die kalte ausdauernde Entschliefsung, felbst des festen Mannes, gewöhnlich zu beugen pflegt, zu einer schnellen Ueberraschung hätte

benutzen können, bleibt eine andere Frage. Wichtiger ift der Grund, welchen Hr. v. B. nur als Vermuthung anbringt, dass die beträchtliche Zahl von Verwundeten bey seiner Armee Hannibal von dem entscheidenden Schritte zurückgehalten habe. Seine Muthmassung grundet fich auf eine Stelle Eutrops, eines spätern Schriftstellers zwar, der aber doch seine Angaben aus ältern nahm; er giebt beftimmt an, dals fast die ganze punische Armee fich in dem Treffen bey Cannae Wunden geholt habe. Zugleich dürfen wir aber immer annehmen, dass das Uebermaals von Glück, mehr noch als unerwartetes Unglück, die feste Abwägung der zweckmässigsten Maafsregeln in den meiften Fällen auch dem wirklich großen Manne verfagte. - Rec. folgt dem Vf. nicht in der gut vorgetragenen und allgemein bekannten Erzählung von dem spätern Aufenthalte Hannibals in Italien, von dem endlich gegen den Scipio verlornen Treffen in Afrika, und von seinen spätern Schickfalen, bis zu dem durch die Römer außerst unedel bewirkten Ende des Helden, welcher vielleicht bis jetzt noch, wenigstens in Rücksicht auf Kriegstalente, unübertroffen fteht. Die einzige richtige Bemerkung (S. 49.) heben wir aus, dass Karthago vor dem zweyten punischen Kriege seine Seemacht hatte in Verfall kommen laffen, und das hierin die vorzüglichste Ursache liegt, warum die Römer so ungehindert immer frische Verstärkungen nach Hispanien schicken, die Karthaginenser hingegen ihre Feldherren nur fo kärglich unterstützen konnten. Von S. 372folgt die wohlgerathene Schilderung Hannibals als Feldherrn und als Menschen. Schon Polybius fand und jeder spätere Geschichtschreiber wird erhabene Größe in dem Zuge finden, dass, ungeachtet Hannibals Armee aus fo mancherley Völkerschaften zusammengesetzt war, die sich gegenseitig nicht einmal der Sprache nach verstanden, verschiedene Sitten, Disciplin und Waffen hatten, und während des langen Kriegs größtentheils ausstarben und durch spätere immer ausländische Generationen ersetzt werden mussten, nie von Ungehorfam, noch weniger von Aufruhr gehört wurde, dass alle ihren Feldherrn als Vater liebten; wodurch wirklich zum Theil schon der Vorwurf von Graufamkeit wegfällt, welchen der einzige Livius dem gefürchteten Feind der Römer machte. Drev Fehler glaubt Hr. v. B. in Hannibals militärischem Betragen aufgefunden zu haben: dass er bey dem Entfatz von Kapua nicht klüger und kräftiger zu Werke ging; dass er die Bewegungen des M. Claudius, der seinem Bruder entgegenzog, nicht forgfältiger beobachtete; und dals er den Verwüftungen, welche die Elephanten öfters unter feinem eigenen Heere verurfachten, nicht zweckmäßiger vorzubauen fuchte. Der Vf. fühlt aber felbit, dass die Gegengründe fich eben so leicht aufstellen lassen, und dass vorzüglich manche Anficht der Dinge in ganz anderm

Lichte erfcheinen würde, wenn nicht bloß Römer, londern auch Karthagifche Schriftteller auf unfere Zeiten gekommen wären. Am Ende zieht Hr. v. B. die Parallele zwichen Hannibals und flonpartei für ganz zum Vortheile des alten Herrführers aussiblen nuße, weicher viele Tage lang auf völlig ungebahnten Straßen, durch unbekannte und raubluitge Völkerchärten, von fremder Unterführung gäzzich entblötst, nicht den einzigen letzten Hauptberg des Uebergangs, fondern alle ihn noch völlig unbedes Uebergangs, fondern alle ihn noch völlig unbebeutige Sävoyen zu überfteigen, und fart der Kannen die ungleich fichwerer zu transportirenden Eiphanten über die fehwindelnden Abhänge zu bringe hatte.

Fürrw, im Burean für Literatur: Die Icherimmenk Republik. – Eine Erzäblung des Aufftandes des brittlichen Seeleute auf der Themfe im J. 1797. Nebft Richard Parkers Vertheidigung vor dem Kriegsgerichte und einem Anhange über das Seewefen. Befehrteben von einem Augenzeugen. Mit R. Parkers Fortrait. 1803. 1205. kl. § (12 gr.)

Eine fehr interessante, ohne Ansprüche und mit einfacher. Wahrheit geschriebene Nachricht von einer wichtigen Begebenheit, die noch in jedermanns Andenken ist, von der aber manche merkwürdige Details nur wenig oder gar nicht bekannt worden find Der Vf. war in englischen Diensten, und befand fich auf dem Grampus, einem Schiffe, das für die westindische Flotte bestimmt war, bey dem Hinabsegeln auf der Themse aber sich zu den Rebellen schlag. Der merkwürdigste Zug in dieser ganzen Begebenheit ist die Massigung, mit der fich diese rohen Menschen, die unter den Besehlen eines gemeinen Matrosen franden, gegen ihre Officiers betrugen. - Parker's Refe zu seiner Vertheidigung, die bier ganz abgedruckt ift, wird niemand ohne Interesse lesen. Außer ihm wurden noch 100 andere hingerichtet. - Von S. 107. bis ans Ende findet fich ein Auszug aus G. Forfer's Schriften über das Seewesen, von dem Vf. mit einigen Zusätzen bereichert; ein kleiner mit Deutlichkeit geschriebener und sehr brauchbarer Auffatz.

Der Vf., der im Schreiben nicht genbt zu Ign cheint, erzählt fehr einfach, und man much ihm im und wieder einige Nachläfigkeiten und Verftoße gegen die Sprache zu gute halten. Auch finden fich einige Druckfehler: S. 13. fiatt Chatam 1. Chatham; S. 15. ft. Grangurs 1. Granpus; S. 52. ft. Onle dem giten Zeugniß 1. das gute Zeugniß; S. 72. ft. Schenist ten Zeugniß 2. 109. Schwerer Gefchütz, welches aus fogenannten Kanonadan befteht u. L. w., muße wohl beißen Karonadan.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG.

### Donnerstags, den 13. September 1804.

#### . NATURGESCHICHTE.

PARIS, b. Bertrand, u. Toutouse, b. Vf.: Flore der Pyres Kets par Philippe Proof. Lapproprio, de l'Infuitt national de France etc. Tome premier. Deandes II. Ill. IV. contentant la Monographie des Saxifogge et les figures des cipéces. In Royal-Folio mit 33 illuminiertes Ruspfern. Jede Deade auf Papier d'Anonay 30 Franken, auf Velin Parpeire 60 Franken.) Auf dem Title mit det alprazabil 1801., aber erft vor Kurzem in den Buchhandel gebracht.

/ ir eilen, unsern Lesern von der endlichen Erscheinung der, mit Ungeduld erwarteten, Fortetzung eines Prachtwerks Nachricht zu geben, dellen rfte Decade, die im L 1795. erfchien, für den Beruf les Vfs., ein solches Werk zu schreiben, ganz unbeitritten entschied, und jedes gute Vorurtheil für denfelben aufs neue durch die in den vorliegenden drey Decaden enthaltene Monographie der Gattung Saxifraga vollkommen rechtfertigt. Wenige Gelehrte möchten wohl durch ihre außern Verhaltuille fo fehr begünstigt werden, als Hr. Picot, gegenwärtig Maire von Toulouse, um uns von dieser an Arten so reichen and his dahin noch wenig aufgehellten Gattung, von welcher die Pyrenäen eine fo ansehnliche Menge enthalten, eine nur etwas vollständige Monographie zu geben. Mehrere von ihm in dieser Gebirgskette gemachten Reisen, auf denen er Tournefort wie auf der Spur folgte; die Beobachtungen der Arten dieser Gattung, während des ganzen Stadiums ihrer Dauer, fowohl an ihren natürlichen Standörtern, als in feinen Garten verpflanzt, ließen ihn manche interessante Bemerkungen an denfelben machen; fo wie die freundschaftlichen Verhältnisse, worin er ehemals mit Linne' ftand, und die er noch jetzt mit Thunberg und einigen andern der noch übrigen Schüler des großen Mannes unterhalt; ferner die ihm von Scopoli, Jacouin, Wulfen, Smith, Villars, Allione und Gouan mitgetheilten Original - Exemplare, und endlich die Einficht la die altern Pflanzenfammlungen eines Juffen, Imard und Vaillant ihn in den Stand letzten, über die Synonymie feiner Arten etwas ganz Vollkommnes und gewiss Befriedigendes zu liefern. Die Beschreibungen find daher äußerst genau und vollständig; die Figuren, bey deren Stich und Illumination mehrere Kunstarten glücklich verbunden find, stellen die Pflanzen eben fo treu als reizend fürs Auge dar, und der Preis ift bey dem Glanze des Werks und der gegenwartigen Theurung der Materialien gewiss verhält-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

nismässig, nachdem der Vf. ihn für jede Decade fast um die Hälfte niedriger angesetzt hat, als er für die erste Decade war.

Ehr. P., der sich bloß auf diejenigen Arten befehränkt, die in den Pyrensene einheimicht find, befehreibt in den vorliegenden Werke vier und vierzig
Arten, von denen, mit Einfehluß eniger Varieiten,
drug und drugflig durch Abbildungen erfauert worden
find. Mehrere von diesen Arten fehlen noch in der
Wildiamow Ichen Ausgabe der Speite plantarum. Da der
wildiamow Ichen Ausgabe der Speite plantarum. Da der
unters fleißigen Landsmannes noch nicht Rückschit
unters fleißigen Landsmannes noch nicht Rückschit
nehmen konnte, so will Rec. bey den einzelnen Arten, so weit es ihm möglich ift, heide in Uebereinfünnunge bringen.

In der allgemeinen Einleitung bemerkt der Vf., dals Linne die hieher gehörigen, von den ältern Botanikern unter verschiedene Gattungen verstreuten Arten unter dem Namen Saxifraga vereinigte, da Tournefort, mit Rückficht auf die Lage des Fruchtknotens. fie theils unter feine Gattung Geum, theils unter Saxifraga gebracht hatte. Die zahlreichen Arten dieser Gattung bewohnen, mit Ausnahme einiger wenigen. die höchsten Gebirge; und ob sie gleich schon von langen Zeiten ber die Aufmerksamkeit der scharffinnigsten Untersucher glücklich beschäftigt haben, so ist es unserm Vf. doch noch gelungen, die Zahl der bekannten Arten mit mehrern neuen zu vermehren. For die specifiche Unterscheidung hat er nicht bloss die oft fehr wandelbare Gestalt der Blätter benutzt, wie man vor ihm that, fondern mehr auf die beständigern, auch selbst von der Cultur nicht veränderten wesentlichern Theile der Pflanze, so wie bey seinen Citaten mehr auf die Sicherheit als auf die Menge derfelben Rücklicht genommen. Schwerlich wird man ihm den Vorwurf machen, dass er zu freygebig mit Aufstellung neuer Arten gewesen sey, - ein Fehler, von dem fich der Monograph nur gar zu leicht überraschen läst, - da er vielmehr die Behauptung zu begründen fucht, dass diese Gattung, so fehr wie manche andere, durch Blendlinge fich zu vervielfältigen Neigung und Veranlassung habe, und daher auch eine Menge blosser Varietäten aufstellen musse. Rec. übergeht eine Menge anderer, interessanter, in einem anftändig geschmückten Style vorgetragener Bemer-

kungen.
Der Vf. macht nach Ansstellung des generellen
Charakters folgende Abtheilungen: 1) Coriaces,
a) kerbacées, a) frustisuseus (welches man wohl
nicht ganz schulgerecht finden möchte), und lässt dann
die Beichreibung einer der schünstea Pyrenäen-Arten

folgen, von welcher die Abbildung schon als eilste Tafel mit der ersten Decade ausgegeben worden war. Es ist dies Saxifraga longifolia. Fol. radical. rofulatis, linearibus, longissimis mtegris, basi subteretibus; caule paniculato mutante. Wenn nicht etwa neuere Botaniker fie unter dem vielumfassenden Namen S. cotyledon begriffen haben, so scheint diese schöne Art bloss Tournefort bekannt gewesen zu seyn. Sie erhebt fich bis zu einer Größe von 3 Fuß, und prangt mit einem mit fast 2000 rotlipunktirten Blumen geschmückten Stängel, der aus der Mitte der rofenartig gestellten, 6 Zoll langen, seegrünen, weiss eingefasten Blatter hervorgeht. (Taf. 11.) 2) S. salyciflora. - Petalis et flaminibus intra calycem claufis. Blofs auf Kalkfelfen in einer Höhe von 1000 - 1200 Toifen über der Flache des Mittelmeers. (Taf. 12.) 3) S. aretioides. Fol. radical. rofulatis, ellypticis integerrimis; floribus capitatis, petalis linearibus, obtufis, crenulatis. Diele, bloss von Tournefort beobachtete Art nähert fich der S. resurvifolia (S. caesia L.), ist aber durch die beständige gelbe Farbe der Blumenblätter und noch andere Merkmale davon verschieden. (Taf. 13.) 4) S. Inteo-purpurea. Der Vf. ist geneigt, fie für einen Blendling zu halten, zu welchem die S. calyciflora als Vater und die S. aretioides als Mutter gehören möchte. (Taf. 14) 5) S. recurvifolia. Linne's S. caefia. Die blaulichte Farbe, welche zu dieser Benennung Anlass gegeben, ist mehrern Arten gemein; die zurückgebogenen Blätter aber find bis jetzt noch bey keiner andern Art beobachtet worden. Rec., der die Bedeutsamkeit der Trivial - Namen bisher immer in Schutz nahm, ist indels doch gegen die Umtauschung der einmal üblichen, und bemerkt hier noch, dass er in seiner Sammlung eine unbeschriebene Saxifraga habe, bey der die Blätter ebenfalls krumm zurückgebogen find. Uebrigens hat S. caefia auch folia bafi ciliata - und müfste daher zu des Vfs. Unterabtheilung C. gebracht worden feyn. Die bisher von derfelben vorhandenen Figuren genügen dem Vf. nicht. An schattigen Stellen wird sie leicht bleichsüchtig (f'eliole), und nimmt einen ganz auffallend verschiedenen Habitus an. 6) S. planifolia. S. muscoides Allion. mit Ausschluss aller Synonymen, welche zur S. fedoides (24) gehören follen, die folglich von der Willdenowichen S. fedoides Nr. 9. verschieden ist, obgleich auch bey dieser Allione citirt wird. - 7) S. mut at a. Jacq. Willden. Nr. 3. Unter Picot's Citaten steht auch noch Allione Nr. 1518. Fast keine Art ist durch ihre so sehr ausgezeichneten, vom Vf. angegebnen Merkmale fo leicht zu unterscheiden, als die vorliegende; ist aber doch durch die schwankende Angabe der Kennzeichen von S. cotykdon oft von den Botanikern verkannt worden. Diese 7 Species bringt der Vf. in seine Unterabtheilung A. feuilles très entières. Unter B. feuilles decoupées en fcie gehören: 8) S. pyramidalis, auf den Pyrenaen felten. Er giebt diesen Namen der von Linn. in f. Flor. Lapp, 177 beschriebenen und Taf. II. f. 2. vorgestellten, von Willdmose unter S. Aizoon gebrachten Art: und citirt dabey die Oedersche Icon. Fl. Dan. 241. mit der Abfertigung "mittelmäßig," die Willdenow zu S. Co-

tuledon 7) gesetzt hat. Die cultivirte Pflanze wird an Fnís hoch. Rec. erhielt fie aus dem füdlichen Deutschlande unter dem Namen: S. multiflora. Sie unterscheidet sich nach den, von dem Vf. angegebenen Merkmalen allerdings hinlänglich von den zunächst folgenden beiden, so wie von seiner S. longifolia. 9) S. recta. Die drey hier neben einander Stehenden, von Linne unter dem Namen S. Cotyledon vereinigten, von Jacquin aber richtig getrennten Arten, find allerdings fehr schwer zu nnterscheiden, und Rec. gesteht gern, dass, obgleich er die Original-Exemplare aus den Pyrenäen und den Tyroler und Inneröftreichischen Aspen vor fich liegen hat, doch kein Licht über das Dunkel der bey Willdenow und Picot vorhandenen Synonymie verbreiten könne, un fo weniger, da unser Vf. die Beschaffenheit des Calix nicht bey jeder Art augegeben hat. Einige feiner Citate Itelien bev Willdenow unter S. Cotulidon a), minlich Phickenet, Morrison, die beiden Bauhine und Haler 978. a., fo wie Tournifort 252., woraus Willdence f. Var. 8) macht. (Taf. 15.) 10) S. Aizoon, Von den Willdenow'schen Citaten ständen also die Flor-Lapp. Seguier und Boccone unrichtig, weil diese zu S. pyramidalis gehören follen; und dafür mülste Banh. nen. 285., Prod. 133., fo wie Haller Nr. 978. B. Stehen. welche Willd. unter S. Cotyledon a. 3. anführt. Art hat folia rotundata, die vorige f. longiora. Diele und noch mehrere Unterscheidungsmerkmale werden von Vf. S. 34 neben einander gestellt, woraus fich die genaue Verwandtschaft, aber auch die Verschiedenheit dieser drey Arten ergiebt. - c) feuilles dures, petites, ciliees. It) S. burferiana. Den vom Vf. angegebenen Charakter: foliis fomoso - citiatis, findet Rec. an seinen von Wulfen erhaltenen Exemplaren nicht, und vermuthet daher, dass Hr. P. irgend eine größere Varietät von S. bryoides vor fich gehabt habe, überdem da fie ihm nur einmal aufgestoßen ist. Eben deswegen trifft auch des Vfs. Tadel die Figurea von Segnier und Jacquin nicht. Der candis ist uniforus, Pisot beschreibt Flores fastigiatos. Aus obigem erhellt, dass die wahre S. burfariana nicht unter die fucies foliis ciliatis gebracht werden konne. 12) S. bruos des unterscheidet fich leicht durch fol. ciliata von der vorigen. 13) S. aspera. Die bourgeons aux aiselles des feuilles, welche der Vf. als einen schönen Charakter angiebt, findet Rec. bey feinen Pyrenäen und andern Exemplaren nicht. 14) S. oppositifolia. Sehr polymorphilch, aber durch die angegebenen Merkmale in der genauen Beschreibung nicht zu verkennen. (Taf. 16.) Der Vf. erklärt, gegen Walfen, die von demselben für blosse Varietäten dieser Art ausgegebenen beiden folgenden - auch von Willderen als β. und γ. unter S. oppositifolia gebrachten - Pslanzen für wahre Species, als wofür he auch kürzlich noch dem Rec. von dem Hn. Abt v. Wulfen mitgetheilt worden find, nämlich: 15) S. biflora. Der Keich ist rauher, die Blattränder weniger gewimpert als bes der vorigen: wie auch in der Zeichnung (Taf. 12) angegeben ift. 16) S. retufa Gonan, S. purpurea A lion. Auf einer synoptischen Tafel stellt der Vf. die

drey eben erwähnten Species neben einander zum Beweise ihrer Verschiedenheit. Besonders zeichnet fich S. retufa, und zwar am auffallendsten durch das germen inferius, fo wie durch pistilla et flamina exferta aus; wenn man daher auch die beiden erften vereinigen wollte, so muste man diese doch davon trennen. (Taf. 18.) D. feuilles lobees. 17) S. Green-landica. S. caefpitofa Ginn. Eine oft fehr missverstandene Pflanze. Linne hatte die S. groenlandica und caespitosa anfangs getrennt, nachmals aber (dans fo vieilleffe il crut devoir condescendre aux affertions magiftrales de Gunner, fagt Hr. P.) erklärte er feine Groenlandica für eine Varietät der Carspitosa. Der Vf. setzt hier nun den Gunnerschen Missgriff und den Unterschied beider Arten nach ihren, auch in den abweichendsten Varietäten immer standhaften, Charakteren genau aus einander. Bey Vergleichung der ächten Exemplaredie Rec. vor fich liegen hat, ist dieser Unterschied auch wirklich eben lo auffallend, als das bey der Gunnerschen und Picotschen Abbildung der Fall ift. Uebrigens find die ciliae glanduliferae in der Abbildung unsers Werks in Vergleich mit den Pyrenaen-Exemplaren des Rec. nicht stark genug. Saxifraga tridactylites groenlandica, caulibus valde foliofis, Dillen. Eltham. Tab. 353. f. 329. wird (wie anch v. Willdenow) als Varietat zur wahren S. groenlandica, und nicht zur S. caespitosa gezogen werden müssen, wie der Abt v. Wulfen thut (Jacq. Mifc. 2. p. 119.), der übrigens mit vielem Scharffinne die groenlandica von der caefpitofa unterschieden hat. (Taf. 19.) 18) S. mixta. S. caespitosa bey Allione und Villars mit Ausschluss der Synonymen. (Taf. 20.) Sie steht zwischen S. nervofa P. und S. groenlandica, und erscheint in mehrern Abarten, von denen \$) major und \( \gamma \) pauciflora (Flor. Dan. Tab. 71.) die auffallendsten find. Sie ist fehr stark mit steifen Haaren und aufützenden klebrigen Drüsen besetzt, welche fich an der ächten S. groend, nicht finden. Rec. hat unter dem Namen S. caespitosa ein Exemplar vnn Wulfen, welches diese S. mixta feyn möchte. Der Vf. giebt die Urform fehr genau an. Murray zog die Var. 7) zur Caefpitofa. 19) S. afcendens Jacq. S. petraea L. Flor. Dan. Tab. 68. S. hypnoides Scop. S. petraea Willd. Nr. 39., dellen meiften Synonyme fich auch bey Picot finden. Das Bauhinische und Tournefortische Citat schliesst er ausdrücklich aus; warum er aber der Gunnerschen Figur nicht erwähnt, fieht Rec. nicht ein, da diese doch nicht zu verachten ift. - Uebrigens ift es eine der feltnern Pyrenaen - Arten, und weicht in ihrem Aeussern sehr ab, wird aber durch die genaue Wulfensche Beschreibung leicht von den verwandten Arten (S. amma und aquatica) zu unterscheiden feyn. - E. fenilles crenele'es. 20) S. umbrofa. (Taf. 22., nicht Taf. 16.) 21) S. cuneifolia. Die kleinste unter den vier Aren diefer Unterabtheilung. Die Pyrenäen - Exemplare ind felten eingekerbt, da bingegen die aus der Schweiz und Oeltreich dichte, scharfauslaufende Kerien haben. 22) S. hirfuta (auf Taf. 23., nicht 13.), e ift unter den ihr verwandten Arten am ftarkften unctirt auf den Blumenblättern. Dagegen ist 22) S.

Gesss durchast blue Punkte, und unterfeheidet fiel alfo dadurch von den übrigen, fo fehr fie auch oft verwechfelt wonlen lift (auf 121.24, nicht 14). Linse hielt in frichter Zeiten die lettrerwähnet vir Arten bleit in frichter Zeiten die lettrerwähnet vir Arten Sorgiolt die Unterfeheidungsmerknale einer jeden aufgefellt, wober Ree. noch bemerkt, dafs an der S. smijfolis der Blattifyl nicht wimperig ift, wie bey der S. smirfolis

(Der Befchlufs folge.)

## ERDBESCHREIBUNG.

WEIMAR, im L. Indultrie- Comptoir: Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erfäuterung des neuen netwodischen Schul-Aliasse. — Von Adam Christias Gaspari. Erster Cursus. Sechste verbesterte Auflage. 1803. 8. S. 315. (16 gr.)

Dieses vortressliche Lehrbuch ist durch frühere Recenfionen und durch den in so vielen Gegenden eingeführten Gebrauch deslelben zu allgemein bekannt, als dass wir noch nothig hätten, auf die Vorzüge desselben aufmerksam zu machen, unter welchen befonders der wichtig ift, dass der Vf. wenig Namen von Orten giebt, aber von den angegebenen Orten das Wichtigste jedem Knaben verständlich in schlichter Sprache vorträgt, so dass derselbe, statt von der Dürre nackter Worte zurückgeschreckt zu werden, gern darin liefet, und mit der Sache die Namen der wichtigsten Städte merkt, ohne eigentlich auf das Erlernen derselben ausgegangen zu feyn. Diese neue Ausgabe bemerkt forgfältig alle Hauptveränderungen, welche durch den franzößichen Revolutionskrieg und den Frieden zu Lüneville in unserm Vaterlande, Frankreich, Italien u. f. w. fich ereigneten. Einige Abanderungen, welche erst seit dieser letzten Ausgabe des Buchs ins Reine gebracht wurden, find fast ohne allen Einfluss auf dasselbe, da kleinere Gegenstände hier keinen Platz finden können; und kommt auch Aschaffenburg unter dem Namen eines Kurfürstenthums vor, so weiss doch jeder Lehrer aus den Bestimmungen der neuesten Zeiten, dass er jetzt nur Fürstenthum fagen darf. - Die Brauchbarkeit des für diesen ersten Cursus von H. Güssefeld bearbeiteten und aus 15 Karten in Quart hestehenden Schulatlas, welcher hier nach den neuesten Veränderungen eingerichtet und illuminirt beygefügt ift, hat fich durch die häufigsten Erfahrungen hinläuglich erprobt. Er enthält, wie bekannt, nur Zeichen ohne bevgefügten Namen, und zwar nur von den Orten, welche in dem Buche selbst beschrieben werden, und giebt durch andere Zeichen die Hauptproducte jedes Landes, jeder Gegend an. Der Lehrling wird dadurch genöthigt, sein Augenmerk auf die Lage der Orte zu wenden, und entwickelt durch die von allen Namen und fremdartigen Gegenständen befreyte Zeichnung ein Bild von der Gestalt des Landes, von dem Laufe feiner Hauptflüffe, von der Richtung der Gebirge und dadurch von der Abdachung des Landes, jetzt schon

in feiner Einbildungskraft, da er das Wort Abdachung vielleicht noch nie gehört hat. Bey der Schweitz finden wir, das die Stelle der Stadt Bafel durch kein Zeichen benetzt ist, ob die gleich in der Beichrebung vorkommt. Bey Frankreich follten Breft und vielleicht auch Touloufe weder im Buche noch auf der Karte fehlen. Und da die Befehreibung bey dem neuen Zuwachs, welchen Frankreich erhalten list, von Genf, Maynz, Aachen und Güln fpricht, fo wäre es wohl zweckmafsig, die Zeichen diefer Städte der Karte von Frankreich erhalten list, och fich auf der Karte von der batwichen Republik und von Helvetien, aber der Schüles fücht fie nach Anleitung des Buchs bey Frankreich.

HAMBURG, b. Meyn: Grmälde von Stockholm, aus dem Schwedischen übersetzt von H. S. A. Gerken, Pastor zu Rappin auf Rügen. Erster Band. 1803. 16 Bog. 8.

III. Kanzleyrath und Ritter Elers in Stockholm gab in den Jahren 1850 und 1850 und 1850 und ten dem Tillei. Stockholm, anne amfahrliche Befehreibung dieser königl. Konfamrhadt in vier ziemblich färsten Octavbänden haraus. (S. A. L. Z. 1801. Nr. 11. 281 u. 292.) Von diesem Werke liefert hier Hr. Paft. Gerken nicht, wie unan aus dem Titel schließen sollte, eine Underretzung, sondern einen getreuen Auszug. Und daran that er sehr wohl, da vieles, was darin dem Bewohnern Schwedens und Stockholms angenehm und mützlich feyn kann, es doch nicht auch für den Ausländer iff; vielleicht hätte noch eins und das andere unchr weggelaffen, und alles in einen mäßigen Octaband zu Sammeugefalst werden können. Dieser

erfte Band des Gemäldes von Stockholm liefert blofs einen Auszug aus den beiden ersten Bänden des Originals von 378 und 382 S. auf 220 S. In der erften Abth. des ersten Theils dieses Auszugs wird von Stockholm innerhalb der Brücken in 10 Kapiteln von der ersten Anlegung und Erbauung der Stadt, den Marktplätzen und Brunnen, den Kirchen und fonstigen gottesdienstlichen Häusern, den öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden, einigen Privatwohnungen und zuletzt von den Krönungen, Reichstagen und feyerlichen Einzügen Nachricht ertheilt Die zweyte Abtheil hat das königl. Schlofs Stockholms. Vertheldigungswerke und die dortigen Beisgerungen und Angriffe zum Gegenstande. Der zwerte Theil handelt in der ersten Abth. von den der Stadt zunächst gelegenen Inseln (die aber doch jetzt einen großen Theil der Stadt ausmachen); die zweyte Ala von der Norder - Vorstadt und ihren Merkwürdigeten; und die dritte von den dazu gehörigen Inseln. De Auszug aus den beiden andern Theilen des Originals wird ein zweyter Band liefera. Vielleicht hatte das ganze Werk statt des gelieserten Auszugs durch eine völlige Umarbeitung der darin vorhandenen Materialien gewinnen konnen; und da Hr. Gerken bey feinem vieljährigen Aufenthalte in Stockholm nicht nur der schwed. Sprache, um alle und jede Hülfsmittel. die fich ihm dort anbieten konnen, zu nutzen, sondern auch des Localen felbst völlig kundig ist: so hätte man Urfache gehabt, fich von einer folchen Bearbeitung noch mehr zu versprechen, als hier, da er fich bey feinem Auszuge an das Original und deffen Kinrichtung und Plan genau gehalten hat, von ihm geschehen können.

### KLEINE SCHRIFTEN.

RECYTELLANTSTEIT, Warshorg, b. Glibbard: Desputed in mole countlanders parie: Lancillegife a ratione in pace Rafindingli anno MDCATP. objevenze oberrez. Orazio naugurnia (incennible Francis) Handered Wicewhorgenia, — 1903. 61, 8 g. — Der Lineviller Friede wurde vom Kaifer in der Izzandifichan Bepublic ober Concernes des Reichs werden der Rafication of the Concernes des Reichs vergelegt. In einigen Statatichriften, and namestilch in dem kallerichen, die einigen Statatichriften, mehr eine die der weister vom 11 Fakr 301- bestimmt der gegen ein der Rafiade. Bederichen Friedenwerbendingen. Der Vi. der gegenwingen Schrift unge um aus zufügen Orioden, daß dader Vorging inde bild die Triedenprelienistanzien abset Connecerne des

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freutags, den 14. September 1804

#### NATURGESCHICHTE.

PARIS, b. Bertrand, u. Toulouse, b. Vf .: Flore des Pyrences par Philippe Picot - Lapeyrouse etc. (Befohluse der in Num. 204 abgebrochenen Recension.)

Lur zwegten Abtheilung, Herbacees, gehören A. feuilles indivisées: 24) Saxifr. Sedoides. Hr. P. tadelt die unpallende Benennung dieser, einigen Varietaten der Caefpitofa ahnlichen, Art. Hieraus follte Rec. fast vermuthen, dass Hr. P. eine andere Pflanze meyne, als die Willdenow'sche, obgleich er Jacquin dabey citirt. Denn in keinem Exemplare, welches Rec. aus dem Oesterreichischen hat, find die Blätter stumpf, vielmehr endigen alle in eine scharfe durchsichtige Spitze. Allione's S. muscoides gehört, wie schon unter Nr. 6. bemerkt worden, zur S. planifolia P. - 25) S. autumnalis. Der Vf. frimmt Haltern, Jacquin und Retzins bey, welche die S. aizoides und autumnalis nicht einmal als Varietät verschieden halten, und stätzt seine Behauptung sowohl auf Linne's eigene Beschreibung als auf die von ihm und Thunberg erhaltenen Exemplare. Willdenow trennt fie noch, und fehreibt der S. autumnali folia mucronata zu; aber Rec. findet in den Blättern der ihm von Wulfen mitgetheilten Arten keinen Unterschied. 26) S. androfacea. Hallers Zeichnung hat folia tridentata, wel-che Hr. P an den Pyrenäen-Exemplaren nicht wahrgenommen hat. Scopoli machte daher eine eigene Art, S. pyrenaica. Aber die Identität beider erhellt schon aus der Beschreibung, und der Vf. fand die ihm von Scopeli mitgetheilten Exempl. nicht verschieden; auch Wildenow ist dieser Meynung. 27) S. feltaris. 28) S. leucanthemifolia P. foliis fpathulatis, dentatis, caulibus pluribus, dichotomis; petalis pedunculatis maequalibus. (Taf. 25.) Diese den altern Botanikern bekannte, von den Neuern übersehene Art ist zwar der vorigen einigermaßen ähnlich, unterscheidet fich aber durch ihren Wohnort, die mehrere Zahl der Stängel, die Dichotomie derselben, durch ihren Wuchs, Ungleichheit der Kronblätter, und eine ganz ungewöhnliche Zerbrechlichkeit aller ihrer Theile. Von den Wildenow'schen Citaten unter S. flellaris gehören zu S. leucanthemifolia P. Joh. Banhin und Pluckenet Phyt. T.58 - 29) S. rotundifolia. Der Vf. theilt in einer interessanten Digression die Erzeugung eines Blendlings mit, welchen Villars vor einigen Jahren ion bot. Garten zu Grenoble beobachtete, und welcher, wenn man ihn wild gefunden hätte, wahrcheinlich von einem artensüchtigen Botaniker für tine achte Species ausgegeben worden ware. B. feuil-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

les lobées. 30) Saxifr. granulata, von welcher auf Taf. 27. eine Varietät abgebildet ist. 31) S. cernua Gun. Linn. Flor. Lapp. 172. Tab. II. F. 4; aber nicht Sp. pl. 577., noch auch Flor. Dan. F. 22., denn beyde passten nicht zu den von Linne und Thunberg erhaltenen Originalexemplaren. Gunners Figur und Linne's Beschreibung in der Flora Lapp. palsten genau, bis auf die bulbi in den Blattwinkeln; diese fehlten aber mehrern Pflanzen an den verschiedenen Orten. Das Germen fev, theils inner halb, theils aufserhalb des Kelches, konnte daher weder fuperius noch inferius genannt werden. Uebrigens erscheint die Pflanze ofterer mit zwey als mit einer Blume. 32) S. aquatica. Foliis palmato - quinquepartitis, lobis multifidis, caule paniculato, floribus majoribus, piftillis clavatis. (Taf. 28.) Mit mehreren Varietäten (von denen eine auf Taf. 29. abgebildet ift.) S. petrara Gouan. Da fich diefes Citat bey Willdenow unter S. afcendens Nr. 40. befindet. und S. decipiens Ehrh. neben fich hat, welche eine der gewöhnlichsten Arten unseres Harzes ist, - fo follte man beide Pflanzen für einerley halten; allein es giebt kaum ein paar Pflanzen, die in ihrem Habitu fo fehr verschieden wären, oder W. müste eine andere Pflanze für S. decipieus halten, als diejenige ift, die Rec. von E, felbst erhalten hat, und zu welcher Hallers helv. Nr. 990. durchaus nicht passt. S. petraea Linn. ift von dieler, von Pona (Apotheker in Verona) auf dem Baldus zuerst entdeckten, von unserm Vf. mit dem Namen S. aquatica belegten Pflanze fehr verschieden. Gunner's S. petraea ift S. afcendens L. (Supl. 579. et Hall. Nr. 987.) Aber wie Gunner fie zu einer Abart von S. geönlandica L. (welche er für fynonym mit S. caespitosa hält) machen können, ist kaum zu begreifen! 33) S. capitata. Caule capitato fphaerico, pedunculis lateralibus inferis. Die an den Spitzen fich häufenden Zweige bilden einen Blattklumpen, der einige Aehnlichkeit mit einem Kohlkopf hat. (Taf. 30.) 34) S. ajugasfolia. Auch diele, den ältern Botanikern nicht unbekannte, auffallende Art ist von den neuern übersehen, und von den meisten für S. hypnoides L. gehalten, von andern mit der S. caefritofa verwechfelt worden. Nach der Vergleichung der von Thunberg erhaltenen S. ajugaefolia L. und den mit. dem Lime ichen Herbarium collationirten Exemplaren, ist die richtige Bestimmung der vorliegenden Art unbedenklich. (Taf. 31.) 35) S. hypnoides, gemmis elongato - acutis, caulibus procumbentibus. Die Entwickelung der jungen Triebe aus wirklichen Knospen ift zu auffallend, um nicht bemerkt zu werden. und zu ungewöhnlich, um nicht ein ficheres Kennzeichen abzugeben, diese Art von der vorigen zu unter-Bbbb fchei-

Icheiden. (Taf. 32.) 36) S. intricata, P. sfol. rofulatis, cuneato incifis, nervofis; furculis elongatis, superioribus intricatis, petalis ovatis; pistilis fubulatis. Da Rec. diese eine Art nicht von den Pyrenäen belitzt, fo hat er fie nicht näher mit der Beschreibung vergleichen können; ist aber geneigt, eine vom Abt v. Wulfen ihm, unter dem Namen S. atropurpurascens, mitgetheilte Psianze dafür zu halten. Hr. P. sagt, sie sey seiner S. nervosa mahe verwandt; nur ist diese letztere strauchartig, und unterscheidet fich auch noch durch andere Merkmale. (Taf. 33.) 37) S. annua. Wegen der, diefer Art ausschliefslich eigenen, jährigen Dauer, hat der Vf. diefen Namen dem, auf mehrere Arten anwendbaren, S. tridactylites vorziehen zu mullen geglaubt. Rec. hat sich schon oben gegen diese Neuerung erklärt, um fo mehr, da wir mehrere annuelle Arten bey Willdenow angeführt finden. Linne hat im Hort. diff. 168. die Synonyme von Pona und Morifon hinzugeletzt, welche unser Vf. dagegen zu seiner S. aquatica zieht. 38) S. caefpitofa (auf Taf. 34 und eini-ge Varietäten auf Taf. 35. 36.) Auch Haller klagt über die Verwirrung, die in Ansehung der Synonymie dieser Pflanze bey den Botanikern Statt findet, die bald die S. grönlandica, bald die mixta, bald die moschata dafür ansehen, obgleich diese Arten nichts weiter gemeinschaftlich haben, als dass folia simplicia mit folis trifidis abwechseln, durch andere specifiche Merkmale aber hinlänglich unterschieden find. Unfer Vf. rühmt, fo wie überhaupt, bey diefer Pflanze Wulfens Scharffinn in Unterscheidung dieser genannten Arten, meynt aber, dass er Uprecht gethan habe, den Namen caespitosa in muscoides zu verwandeln, da Allione unter diesem Namen schon vorher eine ganz verschiedene Art beschrieben und abgebildet habe. Rec., der von dem Abt v. Wulfen beide Pflanzen bekommen hat, bemerkt an der Wulfenschen S. mustoides durchaus folia glabra carnofa, wie Picots S. caefpitofa fie haben foll; die mit dem Namen S. caespitofa von Wulfen bezeichnete aber hat glandulas sessiles in tota foliorum superficie, wie Picots S. mixta. Das doppelte Citat Hallers und Seguiers, welches in Willd. fpec. pl. unter Sax, muscoides fteht, findet fich unter Picots S. caespitosa. Unter den Varietaten ist eine mit langen Ausläufern merkwürdig. 39) S. mofchata (Taf. 37.) und eine Abart (Taf. 38.). Der angenehme Saturey . Geruch, welchen diese Pflanze verbreitet, hegt in der klebrichen Feuchtigkeit, welche die Oberfläche der Blätter deckt; denn wenn man die Blätter felbst zerreibt, verspürt man ihn nicht. S. exarata Vill., welche von Willd. hier citirt wird, gehört, wie auch S. hypnoides All. pedem. 1538. Tab. 21. f. 4, von Willd. unter S. caespitosa 7) gebracht, nach Picot, zu der folgenden Art.

Zur letzten Abtheilung Frustisus us ges gehören: 40 S. nervols, folisi belatis, ustrimgen mervols, cabuibus globofis, corollis patentibus, pifillis fabiliatis. (Taf. 39). S. exartas Vili. S. hypnoides All: ecil. Synnach den, von beiden, dem VI: mitgetheilten Exemplaren, nicht aber nach ihrer Befchreibung und Abblidung. 41 S. prustad afet vijts i folis minmehobis

(quinquefidis?), lobis elongatis' linearibus 'obtufis: flaminibus longitudine calycis; piftillis fubulatis (Taf. 40.). Der vorigen sehr ähnlich; blüht aber viel später und riecht etwas würzig, auch bemerkt Rec. weder au der Zeichnung noch an seinen Exemplaren das geringste Rauhe; alles ist glänzend glatt. Weder bey dieler, noch bey der folgenden Art ist irgend ein Schriftfteller citirt worden. 42) S. palmata, foliis palmatis enerviis, glandulosis; petiolis basi marginatis, storibus tubulosis (Tas. 41.); sie hat grolse Aehnlichkeit mit S. geranioides, ist aber in allen Theilen beftändig kleiner und durch mehrere vom Vf. aufgeftellte Merkmale verschieden. Die ganze Pflanze ist mit klebrigen durchsichtigen, mit kurzen Haaren untermischten Drüsen besetzt. 43) S. ladanifers (S. quinquesida la Mark.), foliis multilobis, integris, p., tiolis compresses, amplexicaulibus, storibus tubulosis, cupcibus conicis (Taf. 42.); ein dunkelrothes Gummi, ton einem durchdringenden würzigen Geruche, wie ad dem Ciftus monspelienfis, deckt die Blätter und macht das Hauptkennzeichen dieser Art aus. Durch, die Cultur wird fie glatt, und nimmt überhaupt einen ganz andern Habitus an. 44) S. geranioides, mit mehrern Abarten in der Form der Blätter; jedoch ganz übereinstimmig in den Fructisicationstheilen (Taf. 43.). Unser Vf. zieht hierher Tournesorts S. pyrenaica tridactylites latifolia Infl. 253., welches bey Willdenorg unter Nr. 39. fteht - verniöge feiner Anucht des Tournefortischen Herbariums.

Rec. glaubt den Vorwurf der Wenläufigkeit bey Rec. glaubt den Vorwurf der Wenläufigkeit bey durfen, und erwartet, wie Hr. Prof. Hrühener, dem, wie er erfahren hat, die Original-Specimina vom Vr. mitgetheilt worden find, dielelben in leinen dereinfligen Nachträgen benutzen werde. Uebrigens kann Rec. nicht unbemerkt läffen, daß Hr. P. bin und wieder mit der üblichen botanifchen Terninologie etwas willkührlich umgegangen zu leyn ſcheint.

#### OEKONOMIE

NIRNBERG, in d. Stein. Buchh.: Forfikandbuck zwa allgemeinen Gebrauch für Unterforficheelisent und Lehrlinge, auch Liebhaber der Forftwiffenfehat, aus den bewährteften Forftbüchern zusammengetragen und in Fragen und Autworten gebracht von G. C. W. von Schmil. 1803. 356 S. 8. (1 Rthir. 8 gr.)

Es war sonit auch in der Forftwillenschaft gewöhnlich, Katechismen zu schreiben, und wer will säugnen, dass sie nicht damals, da diese Wissenschaftschaft wirden kannt noch in ihrer Ründieht war, Nutzen gestiftet haben? Auch noch jetzt werden nicht alle Forftbediensten aus Forftschulen rezogen, um sich gründliche Kennausstuderch müddlichen Unterricht zu erwerben, sondern gerey bey unwissenden Forftschulen müsse ein bleiche Buch, das in Fragen und Antworten ein bleiche und wettliche Uberfacht über alle diejenigseileitet und deutliche Uberfacht über alle diejenigsei-

Cheile des Forstweiens verschaffte, die einem Förter zu wiffen unumgänglich nöthig find, fehr will-Kommen feyn. Die Haupteigenschaften eines solchen Buchs beständen dann vorzüglich in der richtigen Auswahl der Gegenstände für folche Lefer, in einer leichten und planmässigen Anordnung derselben und n einem bestimmten, deutlichen und fasslichen Vorrage. Allein diefs find Eigenschaften, die nicht jeler Schriftsteller besitzt. - Unier Vf. hat feine chrift nur dadurch popularifirt, dass er über jeden atz eine Frage geschrieben hat. Aufserdem ift ein Buch eben nicht deutlicher und verständlicher für die angegebenen Lefer, als Hartigs Holzzucht, Laurops Fortiwirthschaftung und v. Burgsdorfs Fortt-handbuch erster Theil, welche Schriften noch überdiefs weit planmäßiger abgefaßt find. ein Katechismus der Forstwissenschaft geschrieben werden muss, so ist er immer noch zu schreiben; denn nicht einmal in der Wahl der Materie ist der Vf. glucklich gewesen. Er handelt von den einheizifchen wilden Holzarten nach ihren Eigenschaften, Vuchs und Nutzen; von der Erhaltung der Wälder and von dem Abtriebe und Wiederanbau derfelben. -Um den Lefer zu überzengen, dass der Vf. fich an ein Werk gewagt hat, dem er gar nicht gewachsen ift . und dass er nicht einmal die erste nothige Eigenschaft eines solchen Schriftstellers, die Deutlichkeit in der Darstellung besitzt, will Rec. nur die ersten Fragen hierher fetzen.

65

#### S. 1. " Was ift For ftwiffenfchaft?

Sie ist die Lehre vom ganzen Forstwesen, und folglich eine Unterweisung der Forstwirthschaft selbst, welche die pflegliche, vernänstige Nutzung und Unterhalbung der For-tren zum Endzweck hat, und die eigentlichen Grundsätze davon enthält.

# Welchen. vornehmlich fichern, Unterricht giebt uns die Forstwissenschaft?

- Worans die Wildungen eigentlich bestehen.
   Was sonsten in denen (1) Waldungen natürlich oder zufälle bestehlich ist, oder auch seyn kann (?).
   Was an Unterhaltung, Gewinnung und Notzung bey densieben zu bewirken sieht.
- 4) Was man darin zu thun berechtigt ift; auf was Art diefes geschehen, und wie weit man darin gehen konne und dörfe.

### Was ift die niedere Forstwiffenschaft?

Die niedere Forstwillenschaft enthält die Forstwirthschaft in fieh (!), in Anwendung auf die Einschränkungen, welche das Lecale erheischen, oder sie besteht in der Forstverwaltung felbft.

### Was ift die hohere Forstwiffenschaft?

Diese hat die niedere Forstwiffenschaft in fich, und verbindet dieselbe mit den höhern Grundfatzen der Staatswirth. Schaft, der Forstrechte und Forstpolizey; oder ihr Gegenfrand ift die Direction des Forstwesens im Staate.

#### Was ift das Forftwefen?

Das Forftwesen ift der Inbegriff der aus der Forftwisfenschaft herzuleitenden und der verlaffungsmälsigen Forstgefehäfte überhaupt" u. f. w.

Was fich nur in dem Kopfe der unwissenden Unterforstbedienten und Lehrlinge (denn nur für solche kann das Buch feyn; andere verstehen auch ohne folche Fragen, die gewöhnliche Büchersprache) für Vorstellungen bey Durchlefung dieser Fragen und Antworten bilden mögen? Zuweilen ist freylich der Vortrag auch dentlicher und fliefsender; allein diels scheint nicht auf Rechnung des Vfs. zu kommen, sondern auf die des Autors, den er gerade benutzt hat. Wenn es der Mühe lohnte, ein folches Machwerk noch mehr zu beleuchten, fo würde Rec. auch leicht die Quellen nachweisen können, aus welchen der Vf. fein Buch zufammenstoppelte.

KARLSRUHE, gedr. b. Müller: Anleitung zu Einsammlung , Aufbewahrung , Konntniff in Ruckficht auf Gute, und Aussaat des Saamens, von den vorzuglichsten deutfchen Wald - Baumen. Verfalst von C. F. Graf von Sponeck, Kurfürftl. Würtemberg. Oberforftmeifter zu Neuenburg. 1803. 106 S. 8. (to gr.)

Bey den großen Fortschritten, die die Forstwisfenschaft in wenigen Jahren gemacht hat, fehlt es dennoch in Hinficht der so wichtigen Holzaultur, an fo mancher wahrhaft praktischen Anleitung zu dieser oder jener forstlichen Beschäftigung der Forstbedienten. Der Vf. macht daher hier feine Erfahrungen bekannt, und fügt ihnen die Erfahrungen anderer praktischen Forstmänner bey. Wenn daher diess Werkchen auch manches enthält, das schon in andern Schriften über die Holzcultur vorkommt: fo findet der Forstmann doch auch manche neue Erfahrung, die ihm bey seinen praktischen Geschäften nützlich werden kann.

Unter den allgemeinen Vorfichtsregeln bey der Holzfaat zeichnet fich keine durch Neuheit aus, viele werden aber durch des Vfs. Erfahrungen bestätigt. -Von den Nadelhölzern werden die vier bekannten Arten angeführt, in Hinficht der Behandlung diefer Saamen ausführlich dargestellt. Die neuen Erfahrungen und Erfindungen des Vfs. in Hinficht der Nadelholzsaamen betreffen die Art, den Weistann-Saamen Jahre lang aufzubewahren. Der trocken einefammelte Saame wird auf einem breternen trocknen Boden, der vorher mit feinem Sande bestreut worden, geschättet, täglich 2-3 mal mit stumpfen Befen umgerülirt, nach einigen Tagen auf einen eben folchen breternen andern Platz gebracht, wo bey trockner Witterung die Luft durchstreichen kann, bey feuchter aber alle Löcher verschlossen werden. Das Umkehren des Saamens daucrt 3-4 Wochen, jedoch zuletzt feltener und nur alle 3-4 Tage einmal. Der Vf. hat den fo aufbewahrten Saamen nach 22 Monaten ausgesäet und guten und vielen Anflug davon erhalten. - Die von dem Vf. erfundene Art, die Lerchenzäpfehen zu öffnen und den Saamen auszuklengen, ist folgende: Die Zapfen werden erst zu Anfang des März gebrochen, in breternen Buberten an die Sonne, und wenn diele weggegangen ist, jederzeit in ein mässig warmes Zimmer gestellt. In 6-8, oft schon in 2-3 Tagen fällt der Saame heraus. Wenn noch viel unaufgelöstes feines Harz zwischen den Schuppen ist, werden sie im warmen Zimmer des Tages einige Mal mit Alaun oder Salpeterwaffer beforeigt, wonach fie fich bald öffnen. Diese Methode hat unstreitig Vorzüge vor der bisherigen Art, den Lerchenfaamen zu gewinnen, wohev man doch immer dem Saamen mehr oder weniger schadete. Eine andere Methode, um den Nadeiholzsaamen auszuklengen, ift eine fogenannte Sonnen-Saamen-Dörre: diese Maschine ist aber nicht viel anders als die schon längst bekannte sogenannte Buberte eingerichtet, worin auch auf dieselbe Art der Saame herausgebracht wird. Eine bevgefügte Zeichnung macht die Beschreibung derselben deutlicher. Eine bessere Erfindung des Vfs. ist das sogenannte Brecheisen, um die Zapsen aus den Spitzen der Nadelholzbäume leichter zu erhalten. Es besteht aus einem 5 - 6 Fuss langen Stock, woran das Eisen besestigt ist, das sowohl eine horizontale Schneide, als auch einen scharfen Haken hat, um mit ersterer die in die Höhe stehenden Zapsen abzulosen, mit dem Haken aber die an den außersten Enden der Zweige hängenden Zapfen abzuschneiden. Es ist von diesem Instrumente auch eine Abbildung beygefügt.

In dem zweyten Hauptabschnitt werden 16 der voranglichsten deutschen Laubholz-Bäume, in Hinsicht der Behandlung ihrer Saamen, abgehandelt. Bey der Aufbewahrung der Eicheln hat der Vf. diejenige Methode am besten gefunden, wo er die abgetrockneten Eicheln in einem Fals von Tannenholz, das inwendig mit Pech verwahrt war e schichtweise zwischen trocknes Eichenlaub legen, auch von Aussen das Fass mit Pech verwahren, mit frischem Kalk verschmieren und an einem trocknen Ort aufbewahren liefs. noch vielen andern angeführten Methoden vermisst Rec. aber noch manche, die ihm aus Erfahrung als fehr zweckmäßig bekannt worden ift. - Die Merkmale, woran man die Güte der Holzsaamen, dem Aeussern nach, erkennen kann, find ebensalls neue Erfahrungen des Vfs.; denn man findet davon in andern Forstschriften nur einzelne unvollständige Anzeigen. Vollkommener find diese Merkmale aber bey den Nadelhölzern, als bey den Laubhölzern angegeben : wahrscheinlich weil der Vf. mehr Gelegenlieit gehabt, über erstere Beobachtungen anzustellen. -Am Schlusse ist ein Anhang nützlicher neuester Beobachtungen bey Holzculturen durch Anfaat hinzugefügt. - Die neueste Erfahrung des Vfs. ist die: dass jeder Holzsaame in die Erde gebracht werden mulle, wenn er gedeihen und aufgehen folle, wofür er viele Grunde anführt und dagegen eigene Erfahrungen mit Birken - und Ulmen - Saamen, die unbedeckt nicht aufgegangen find, aufstellt. Alles Saen in Riefen hat (befonders an Bergen) Vorzüge.

PYRMONT, In d. Helwing. Hofbuchh .: Praktifike Anleitung zu einer guten Eisenkütten - Ochonomie . Verfertigung der Eisenhütten . Ertrags . Anschläge oder jahrlichen Hutten - Etats und zur zweckmäßigen Einrichtung der Betriebs - und Handlungs - Rechnungen, Nebst einem Register. Von Leopold Friedrick Frederadorff, Herzogl. Braunschw. Loneb. Cammerdirector zu Blankenburg. 1802. 468 u. 32 S. Reg. gr. 4. (1 Rthlr. 20 gr.)

Der Titel fagt schon hinlänglich, was man in die fem Buche zu erwarten hat, Das Rechnungswefen bey Berg- und Hüttenwerken ist, sowohl in Hinficht des Betriebs der Werke felbit, als auch zur schnellers und genauern Uebersicht für die Direction, um fich von dem wahren Zustande eines Werks gehörig zu unterrichten, und Unterschleife möglichst zu verhieten, von großer Wichtigkeit. Es fehlte bisher in einem Werke, worin dieser Gegenstand mit geberger Ordnung, Gründlichkeit und Sachkenntnifs, is Hinficht auf ein bestimmtes Locale, abgehandelt ware, und dem Vf. der gegenwärtigen Schrift gebahrt das Verdienst, ihn vollständiger bearbeitet zu haben, als vor ihm geschehen ist. Hr. Fr. liefert hier eigentlich eine Darstellung des Rechnungswelens (also nicht auch zugleich der eigentlichen Oekonomie oder des Betriebs selbst, wie man aus dem Titel vermuthen könnte), welches nach feiner Vorschrift auf den Blankenburg - und Walkenriedschen Eisenhütten am Unterharze, die fammtlich unter Hn. F's Direction ftehen, eingeführt ift. Rechnungsführer anderer Eisenwerke können jedoch auch nützliche Regeln und Verfahrungsarten für fich daraus herleiten. Das erste Hauptstück handelt von den Berechnungen der beym Eisenhüttenbetriebe nothigen Hauptmaterialien u. f. w. Hierher gehören Anlatz - und Ablatzprincip der Eisensteine, Kohlen u. f. w., auch etwas von der Forstwirthschaft in Hinsicht der Köhlerey Beschickung überhaupt. Im zweyten Hauptstück kommt der Vf. auf die Versertigung der Betriebs - und Ertragsanschläge von den Eisenhütten, oder der sogenannten Etats. Dahin rechnet man Hütten-Etats überhaupt, Handlungs - und Betriebs - Etats. Von jedem besonders, mit Erläuterung durch die nöthigen Tabellen und Schemata. Auf eben die Weile handelt das dritte Hanptstäck von den Etats für diejenigen Werke, welche das auf den Hütten geschmiedett Eisen weiter verarbeiten, als Blech - und Drabthutten Das vierte Hauptstück giebt eine Uebersicht des Reebnungswesens bey den Hütten selbst, als Hütten -, Betriebs -, Bau-, Handlungs - oder Factorey - und Haupteassen - Rechnungen, und zuletzt von der Revision oder Abnahme aller dieser verschiedenen Rechnungen. Im filosten Hauptstück endlich wird die Vergleichung der Etats mit dem Erfolge des Betriebes und Handels gelehrt, und ebenfalls durch Formulare erläutert.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 15. September 1804

#### ERDBESCHREIBUNG.

LEIPZIG, in d. Junius. Buchh: Gemähldt von Sarduum, in hittoriicher, politiicher, geographiicher und naturhiitvriicher Hinficht. Aus dem Franzöl. des Azum überfetzt und mit Ammerkungen begleitet von K. M. – d. B. – r. 1803. 8. Er. für Band. XVI u. 359 S. Zurgirr Band. 335 S. olne das Regifter. (1 Ritht. 4 gr.)

Bey der Dörftigkeit unferer Nachrichten über Sardinieu muß. ein Werk, wie das gegenwärtige,
allerdings willkommen feyn. Sein Vf., welcher auf
diefer Infel geboren fit, und Sanativ und Rielter bei
dem Handels- und Seetriku-ale in Nizza war, entwarf
fehon 1798. ein kleines Werk über die georgabifehe
und politische Lage und Naturgefeischte Sardiniens,
wie Gern ungelast betrachten. Aus diedem entfrand
nun das gegenwärtige vermehrte und verbefferte
Werk.

In der Einleitung fagt der Vf. etwas ftark, dass Sardinien noch bis dielen Augenblick in ganz Europa fo unbekannt geblieben wäre, als die kleinste Insel des indischen Archipels, und dass selbst diejenigen, die fich vorzüglich mit dem Studium der Geographie beschäftigt haben, kaum die Lage und den Namen einiger ihrer Hauptstädte kenneten. Diess ist freylich bis auf einen gewissen Grad wahr; was aber den zweyten Punkt, die Kenntniss der Städte, betrifft, fo mus Rec. mit Bedauern hinzusetzen, dass wir mit dielen, Cagliari und Saffari ausgenommen, auch durch das gegenwärtige Werk nicht bekannter werden. Der Vf. übergelit fie mit so einem allgemeinen Stillschweigen, dass man selbst in unserm Busching, der sie fammtlich auf drey Seiten abfertigt, mehr über die Provinzialstädte findet, als in diesem Werke. Es ist also noch keinesweges, was es feyn könnte und fokte, und über eine Menge Dinge, nach denen der deutsche Leser bey einem Lande zu fragen gewohnt ist, erhält er hier wenig, oder gar keine Auskunft. Selbst die Lage der beiden Hauptstädte, die er am umständlichsten beschreibt, ist so angegeben, dass man irgend eine Verwirrung oder einen Druckfehler dabey an-nehmen mufs. Ueberhaupt vermifst man häufig Genauigkeit, Bestimmtheit und Consistenz; und wenn man nicht Druckfehler oder grobe Verirrungen des Uebersetzers annehmen will, so begreift man ganz und gar nicht gewisse Stellen, die entweder zu andern nicht passen, oder ihnen geradezu widersprechen, und wundert fich billig, dass der Ueberfetzer,

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Gleich zu Anfange (S. 1. u. 2.) weiss man kaum, was man von dem Vf. und dem Uebert denken soll, wenn man lieft: "Sardinien liegt unter dem 39ften Grade N. Br. und erstreckt sich einige Minuten fiber 2 Grade." - Aus dieser unbestimmten und ungeographischen Angabe schliesst man wenigstens so viel. dass Sardinien zwischen dem 39sten und 42sten Grade Hier findet fich nun eine Anmerkung (des Vfs. oder des Uebers? - das wird nicht gefagt), von der man denn natürlich eine nähere Bestimmung erwartet; aber mit Erstaunen liest man da folgendes; "Man hat noch keine genaue Bestimmung von der Breite Sardiniens. - Der Ritter Chabert schätzte vor einigen Jahren die Breite der Stadt Cagliari auf 39° 13' 20", obgleich die Breite der Insel nach allen Karten etwas mehr als 2 Grade beträgt." - Hier ift kein Sinn und kein Zusammenhang, denn dass Sardinien mehr als 2 Grade Breite hat, wurde ja schon im Texte gefagt; und wie kommt die Breite von Cagliari hierher? — Der unwillende Lefer sucht sich Rath auf der beygefägten Karte zu erholen, sieht nach den Graden am Rande, und findet dort den Feliler. dals ftatt des soften Grads auf beiden Seiten 42 fteht. - S. 3. "Der Flus (der von seiner Quelle bev Buddolo an, im fiidweftlichen Theile der Infel, einen Raum von 80 Meilen nach Abend zu durchläuft, wo er fich ins Meer ftürzt) heißt abwechselnd Benetutti, Sedilo und Oristano." — Wird nicht jederniann glauben, dass dieser Fluss im südwestlichen Theile der Insel entspringt? Es ist aber gerade das Gegentheil, denn feine Quellen find im nordöftlichen Theile der Insel. Wirft man einen Blick auf die Karte, so findet man Boduzo fratt Buddolo, und Oriftagni fratt Oriftano. Ueberhaupt ift es eine große Unschicklichkeit, dass so viele Namen im Buche anders geschrieben fund, als auf der Karte, die doch zum Be-

Cccc

hufe des Buchs gestochen wurde. - Der Flus Flumendolo, der S. 3. als der zweyte im Range angegeben wird, findet fich zwar auf der Karte verzeichnet, aher den Namen sucht man vergebens. Außer diesen Flittlen ist von mehrern andern, minder beträchtlichen, die Rede, die fich in entgegengesetzter Richtung (wie unbestimmt und undeutlich!) in die beiden vorhergehenden ergielsen. Endlich wird von dielen beiden Flüssen gesagt: "sie theilen gleichsam durch einen entgegengesetzten Lauf die ganze Insel der Länge nach." Wirft man einen Blick auf die Karte, fo findet man, dass auch dieses (sey es die Schuld des Vfs. oder Uebers.) schwankend und undeutlich ist. -S. 7. Von 1766-1776., also in 10 Jahren, sollen zu Cagliari 3116 Menschen gestorben seyn. Diese Liste, fey es Druckfehler, Unwissenheit oder Unüberlegt-heit, ist offenbar salsch. Angenommen, dass zu Cagliari von 30 Menschen nur einer sterbe, und das ist eher zu wenig als zu viel, dividire man nun 3116 mit 10 und multiplicire den Quotienten mit 30, so kommt eine Bevölkerung von nicht 9400 Menschen heraus. Diese aber setzt der Vf. (S. 46.) auf 35,000 Menschen. Eben fo, nur nicht fo gar auffallend, ift es mit Saf-Da follen in dem oben angegebenen Zeitraume 4659 Menschen gestorben seyn, und S. 49. wird die Bevölkerung dieler Stadt auf 30,000 geletzt. Solche Nachlässigkeiten erregen freylich ein boles Vorurtheil gegen die übrigen Angaben. Und ist denn der Ueberf., der so gern Noten macht, von allem dem nichts gewahr geworden? - Nach Zählungen, welche die Regierung veranstaltete, hatte diese Insel im J. 1721. 327,128, im J. 1751. 360,392, und im J. 1790. 456,990 Menschen. Freylich noch immer eine höchst unbedeutende Bevölkerung für ein Land von dem Umfange und der Fruchtbarkeit Sardiniens. S. 19. wird die Breite von Saffari auf 39° 20' gefetzt. Die von Cagliari aber wird S. 41., so wie S. 2. in der Note, mit 39° 13' 20" angegeben. Der Lefer, der nur einige Kenntnisse von der Geographie hat, sieht fogleich, dass die Breite von Saffari falsch ist. Also wären diese beiden Städte nicht 8 Minuten von einander! Gleichwohl fagt der Vf. (Th. II. S. 11.) fehr richtig: "Cagliari und Salfari find 120 italianische oder 60 französische Meilen von einander. Er beweist die Vortrefflichkeit der sardinischen Pserde daraus, dass es etwas fehr gewöhnliches ift, mit einem folchen Thiere diesen Weg in 24 Stunden zu machen.

Die Abhandlung über die erfte Bevölkerung von Sardinien itt interellant und fanreich; alleid die Spuren, denen der Vf. nachgeht, find zum Theil fehr anschert. Freijte ist diese Volk von dem Italiäner merklich verschieden, welcher, als Bewohner eines Condinents, fich mehr mit andeen Kölkern vermischt hat. Aber hier tritt die Frage ein: Wie wirhte der Sarle jetzt seyn, wenn er durch eben die Umwandlungen, wie jener gegangen wie zu Uber auf unter den die Umwandlungen, wie jener gegangen wie zu Uber auf unter den die Gaffreundschaft beweißt vollends gar nichts, denn dies ift die Tugend fast aller eurspilichen Nationen, welche von Fremden nicht be-

fucht werden. Auch wird doch wohl der VI. einen merklichen Unterschied zwischen den Bewohnern der Häsen und denen des innern Landes gefunden

Von S. 257. bis zu Ende des ersten Theils sinden fich Beylagen von then Acten, Tractaten, Documenten u. I. w. mit ihren Ueberfetzungen; auch ein Kupferstich mit einigen alten Münzen.

Der zweyte Theil hat wenig Interesse für das groise Publicum, und hatte zwar in einem kurzen Auszuge geliefert, aber durchaus nicht vollständig übersetzt werden sollen. Dass der Vf. feinen Landsleuten eine Beschreibung aller Thiere und Natur - Erzengnille lieferte, die fich in Sardinien befinden, war mehr als verzeihlich; aber der Ueberl. konnte und follte doch wohl bedenken, dass der Deutsche bier keine Naturgeschichte von einigen hundert Thieren zu lesen wünschte, die fich entweder bev uns auch finden, oder deren Natur wir in Biffon, oder in deutschen Nationalwerken besser studieren können. Für unfer Publicum war es genug, die Thiere, welche jetzt 250 Seiten einnehmen, anzuzeigen, hin und wie der mit einer Bemerkung zu begleiten, und das Charakteristische, wodurch sich die Sardinischen der nämlichen Art auszeichnen, herauszuheben. Metalle nehmen 80 und das Pflanzenreich nicht gant 30 Seiten ein. Aber interessant ist die Beschreibung des Thunfischfanges und der Korallenfischerev. - In Ganzen ist zu erinnern, dass der Vf. bey allen Gele genheiten den ungeheuern Naturreichthum von Sat dinien erhebt, und es als ein höchst gesegnetes Land

12 1 By 6 11 09

darftent. In der That mag diefer Reschihum febr grofs feyn; aber der Vf. vergifst, dafs er vorzüglich darum so sehr auffällt, weil es, bev der ausserst geringen Bevölkerung diefes Landes, an Menfchen fehlt, ihn gehörig zu benutzen. Wo hundert Menschen jagen, fischen, graben und ärnten, da muss freylich mehr Ueberfluss feyn, als wenn taufend Menschen das nämliche Geschäft auf dem nämlichen Umfange trieben. Nach S. 51. werden jährlich 50 bis 60,000 Ctnr. Käfe ausgeführt, und die Confumtion im Lande ift ungeheuer. - Es ift (S. 240.) keine Seltenheit, dass man an den sardinischen Külten Thunfische fängt, die 800-1000 Pfund wiegen, und der Vf. hat deren fehr oft von 1200 Pfd. gefehn. Er fetzt den ganzen Fang jährlich auf 52,000 Stück, und den Ertrag auf eine Million franz. Livres. Alle diese Fiichereyen gehören Eigenthümern (dem Könige und den Großen des Landes), welche fie verpachten. S. 280. Nach einem ungeheuern Salzverbrauche im Lande, und dem, was für königliche Rechnung nach Turin geht, bleibt noch ein Vorrath übrig, der auf 1,250,000 Pfd. gefchätzt und größtentheils an die nordischen Völker verkauft wird. Dabey ist aber zu erinnern, dass die ficilianischen Einsalzer sehr viel Salz aus ihrem Lande mitbringen. S. 310. Sardinien versendet jährlich 400,000 Scheffel Weizen; im J. 1782. verschickte es 800,000 Schfl. An einigen Orten ärntet man nicht felten 60, 80, ja 100fältig.

573

Weimar, b. d. Gebr. Gädike: Die Erde, oder Schilderungen der Natur und Sitten der Länder und Fölker. Eine Lecture für Freunde nützlicher Unterhaltung, von 3. C. M. Reinecke. Erfer Theil. 1802. 8. 366 u. IX S. (1 Rthlr. 8 gr.)

Der n/h Band ist in ufer Abschnitte eingetheitig. Telche wieder in verschieden Rubrisken zerfallen. Der Eisocean. Der V.E. glaubt (S. 24), daß es och wohl möglich sey, ein Mal, vielleichte mehrere Iale, eine Reise in die nordlichen Polar-Gegenden unsachen. Das Intereste des Gelehrten könnte also ielleicht noch ein Mal befriedigt werden; aber nie ades Kaufmanns, der hier nie einen regelmässigen Veg sich wird öffnen können. Diese Meynung wird Gründen belegt, und die Richtung angegeben, in er die Fahrt etwa zu versochen sey. In dieser Richnig vermuthet auch der V.E. in fieses Land. II. Unavvohnte Inseln des Eismeeres. — III. Norwegen. 60–65, finden sich ein gelt Unrichtigkeiten, uder

vielmehr Druckfehler. Der Vf. redet zuerft von dem Douvrefield, delfen Hohe nicht bekannt ift. "Die Höhe des Filefield, eines andern Gebirges, wird auf 9000 danische Ellen gesetzt. - - Andere hohe und merkwürdige Punkte in den Alpen find der Haftorsftöten - - und der Sylhället (3326 schwedische Ellen über die Meeresfläche)." - Von den höchsten Bergen der zweyten Ordnung wird (S. 62: u. 63.) gelagt, dals ihre Hühe 300 bis 400 Klaftern betrage. - Die erste Angabe ist offenbar falsch, denn da wäre der Filefield höher als der Mont blanc, und den höchsten amerikanischen gleich. Die zweyte Angabe hat der Vf. vermuthlich aus Schmids Reise in die schwedischen Provinzen genommen, wo die Höhe des Sylhället gerade wie hier angegeben ift. Allein Schmid setzt hinzu, dass der Vigel nicht viel niedriger fey, und "gleichwohl verschwand der goldene Schein der Sonne auf der Spitze des Vigels den 27sten Juny." - Die Wahrheit ift, dass wir üher die Höhen dieser Gebirge noch nichts Bestimmtes willen; ja Rec. hat Urfache zu zweifeln, ob der höchfte derfelben 6000 Schuh betrage. Die Angaben, die er felbst in Norwegen erhielt, waren alle viel niedriger, und Hr. R. bestätigt ihn in seiner Meynung, indem er die Höhe der höchsten Berge der zweyten, Ordnung nur auf 300-400 Klafter fetzt. Rec. ist fehr geneigt, diese letzte Angabe für richtig zu halten. Nahme man nun an, dass die höchsten Berge vom ersten Range noch ein Mal so hoch wären, so kämen immer erst 600 - 800 Klafter heraus, d. h. noch nicht 5000 Par. Schuh. Aus Gründen, deren Entwickling zu weitläufig feyn würde, ift Rec. geneigt, die höchsten Berge dieses Landes für nicht viel höher zu halten. — Nicht nur das Zimmerholz zu Masten wird auf den norwegischen Flüssen geflösst, wie der Vf. S. 77. fagt, fondern auch, und weit mehr, gesclinittenes, und kurz alle Art von Holz zu mannigfaltigen Zwecken. - Auf der nämlichen Seite ist die Beschreibung der norwegischen Brücken nicht ganz befriedigend, weil sie keinen reinen Begriff giebt; auch ist eine sehr gewöhnliche Art derselben nicht angeführt, welche aus zusammengereihten Balken besteht, die auf dem Waller liegen, mit ihm steigen, und fallen, und im Winter auf das Land gezogen werden können. - Wenn S. 106. gefagt wird, "dass man in Norwegen dem Fremden selten erlaube, für feine Bewirthung etwas zu bezahlen, und dass der Landmann es far Pflicht und Ehre halte, den Fremden nach seinem besten Vermögen zu bewirthen," fo ist dieses nur von entlegnen, unbesuchten Gegenden zu verstehen, wo es weder Wirthshäuser, noch irgend eine Veranstaltung für Reisende giebt. aber dieses der Fall ift, findet der Fremde auch in andern Ländern die nämliche Hospitalität, und dieser Zug hört auf, charakteristisch zu seyn. In den Thei-Ien von Norwegen aber, welche mehr bereift werden, muss der Reisende für alles bezahlen und - thener bezahlen. Ja der Normann ift mehr bemüht, als der ärmere Schwede, Geld von dem Fremden zu ziehen. -S. 132. wird gefagt, ada's die nordischen Eichen alle andern

andern übertreffen; die dänischen ausgenommen, weiche den Preis behalten." - Zu welchem Zwekke? - Von Schiffsbauern und Seeofficiers hat Rec. immer gehört, die besten Eichen wüchsen in Europa unter dem 46sten und 54sten Grade; nördlicher wären sie zu weich, und südlicher zerbrechlich, d. h. sie hätten nicht die Zähigkeit, die man vorzüglich an der Eiche schätzt. S. 139. Vom J. 1632 - 1792. betrug der Werth des zu Kongsberg gewonnenen Silbers 25,131,026 Rthlr. Also noch nicht 160,000 jähr-Diese Bergwerke verdienten also nicht den Ruf, den se so lange von ihrer ungeheuern Ergiebigkeit gehabt haben. So gar fehr ift alles verhältnismässig hienieden. Jetzt tragen sie auch die angeführte Summe bey weitem nicht mehr. - S. 154 "Das Elenn übertrifft an Höhe das Pferd, und ein Mann kann aufrecht unter feinem Bauche ftehen." -Der zweyte Theil dieser Beschreibung ist übertrieben, auch dann noch, wenn man einen sehr kleinen Mann, d. h. einen von wenig mehr als 5 Schuh Höhe annimmt. - IV. Die Farden. S. 358. "Die alten Robben haben die Größe eines Ochsen." — Gewöhnlich giebt man ihnen die eines Kalbes; alle diejenigen, welche Rec. gefehn, hatten noch nicht die Größe eines 6 Wochen alten Kalbes.

Diess find die Bemerkungen, welche Rec. bev Durchlefung des ersten Bandes gemacht hat, und die er, bey dem vielen Guten, das man in dem Werke findet, vielleicht nicht niedergeschrieben haben warde, wenn er nicht eine Reihe von Banden erwartete. So unwichtig auch diese Bemerkungen oder Erinnerungen find, so konnen sie doch dem Vf. far die Bearbeitung der folgenden Bände einige Winke geben; und dass von diesen Bänden mehrere erscheinen mogen, wünscht Rec. recht herzlich. Bey der unge-heuern Menge von Büchern über die Lander - und Völkerkunde weiß der junge Leser oft nicht, wo er anfangen und was er wählen foll. Beschreibungen, wie die vorliegende, mälfen ihm also vorzüglich willkommen feyn, befonders wenn fie mit fo viel Kenntnifs der Gegenstände und Auswahl gemacht find. -Noch eine Erinnerung jedoch. "Citate, fagt der Vf., wird man in einem der Lecture, nicht aber dem Studium der Willenschaft, bestimmten Werke nicht erwarten." Vielen Lesern möchte doch die Angabe der Quellen angenehm feyn. Mancher Lefer interesfirt fich für einen besondern Gegenstand, und wünscht ihn weiter zu verfolgen. Hin und wieder ift auch etwas dunkel oder zweifelhaft, das durch weiteres Nachschlagen vielleicht gelöst wird. Und endlich ist selbst für den eigentlichen Gelehrten ein Verzeichnifs der Quellen immer angenehm, weil, bey der Menge von Büchern, die ohne Unterlass erscheinen,

ihm wohl bisweilen etwns'entgebt, delsen Bekanntchaft ihm nicht gleichgültig ist. Rec. wünscht daher, das es dem Vf. gefallen möchte, wenigstes am Anfange oder Ende eines jeden Bandes die Werks anzugeben, aus denen er jedesmal gelchöpft hat.

Was die Sprache betrifft, so wäre wohl zu waschen, das sie mehr Warde hätte, und dann auch
hin und wieder einfachter wäre. Gleich auf der eine Seite sindet man folgende, der Warde des Gegenstandes keinetwegt angemellene, Stelle. — wir machen jährlich 65 Millionen Meilen durch das Weigebände. Das ist anschnlich genug, besonders wen ann beslenkt, das man die Netle ohne alle Untsquemitwickerterin, es ist ein schoner Walter uns nen schönen leuchtenden Mittelpunkt, der wie ein herrlicher Kronleuchter in der Mitte unsers Tuhar händer. — Das Mildeste, was sich von seie Stelle fagen läst, ist, daß sie nicht den Stempel ist guten Gefchungke trägen.

RONNERUNG U. LEIPZIG, b. Schumann: Gallerin merkwirdiger Oerter in Dentichland. In Schilderungen nach dem Leben. Eine Zeitlichrift. Erfles Stack, Paffau enthaltend. 1803, 78 u. VII S. 8. (6 gr.)

Eine übel geschriebene, umständliche, kleinliche und langweilige Beschreibung einer kleinen Stadt! Möchte das Alles scyn; mancher will nun gerade recht viel von Passau wissen, und am Ende interessint es denn duch mehr oder weniger die Einwohner des Ortes. Aber nun vergleiche man es mit dem Titel! Der Herausgeber kündigt nichts weniger als eine ganze Gallerie merkwürdiger Oerter an , und aus feiner Vorrede fieht man, dass es ihm Ernft ift; denn er fagt, man hätte ja englische und franzöhlehe Miscellen, die fich mit London und Paris beschäftigen, and man musse mit Verwunderung fragen: \_warum denn nicht über unser Vaterland, über unser so intereffantes Deutschland und seine merkwürdigen Om und Gegenstände uns eine eigne Zeitschrift belehre und mit feinen Vorzügen oder Mängeln, mit feinen Reichthumern oder feiner Armuth uns vertrauter mache?" - Er entwirft fodann einen allgemeines Plan, der recht gut ist, und setzt die Grundsätze felnach denen feine Leute arbeiten follen, und die wirklich vortrefflich find. Aber Rec. bittet um Erland nifs, ihni in das Ohr zu raunen: "Sie hätten Ihre Gollerie nicht mit Passau eröffnen follen; und, da is einmal geschehen ist, mussen Sie zunächst mit Schriftstellern fich umsehen, die gerade und durch aus das Gegentheil von dem find, was Ihr Topograph von Paffau ift."

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 17. September 1804.

### GESCHICHTE.

GÖTTINGEN, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Geschichte der drey leizten Jahrhunderte. Von Joh. Gott-fried Eichhorn. — Fünster Band. 1803. 442 S. Sechster u. letzter Band. 801 S. 8.

ätte der berühmte Vf. im Fache der Geschichte auch nichts als diese beiden Bande geschrieben, so wäre doch sein Anspruch auf die Dankbarkeit der Zeitgenossen hinlänglich hegrundet. Bis jetzt kennt Rec. kein größeres oder kleineres Werk, welches die neuere Geschichte der aum Theil so beträchtlichen und an Revolutionen reichen außer-europäischen Länder in ihrem voliständigen Umfange darstellte; hier zum ersten Male find fie in allgemeine Verbindung gebracht, mit der Treue, mit dem kritischen Tiefblicke und zum Theil mit der eingreifenden Darftellung, durch welche Hr. E. fich immer zu seinem Vortheile auszuzeichnen weiß. Nicht in allen einzelnen Partieen konnte fich diese lebendige Zeichnung gleich bleiben. Von der bey weitem größten Zahl der Ereignisse in den entlegenen Reichen Afiens u. f. w. kennen wir das Hauptfactum, zerstörende Kriege, Regierungsveränderungen, schnellen Wachsthum und eben fo schnellen Umsturz oder Trennung der Staaten; wir kennen einige der Hauptumstände, welche diese Veränderungen hervorbrachten, oder fie begleiteten; aber alle die feinen Triebfedern, welche bey der Entstehung und in dem Fortgange der Begebenheiten wirkten; die Nebenumstände, welche einzelnen Handlungen erft ihr volles Licht geben; die gunftigen oder unganstigen Lagen, unter welchen ein Mann fich zur großen Rolle empor arbeitete u. f. w.; diefs alles sennen wir nicht: die Geschichte verliert also an Inerelle für den aus großer Ferne blickenden Beob-( clater, and er wird unfähig, feinem Entwurfe das olle Leben zu geben. Ueberdiels find einzelne Theile es großen Ganzen schon in andern nicht unwichtien Schriften helehrend niedergelegt; der neue Bebeiter darf bey feinem allumfassenden Plane auch iefe nicht übergehen; aber er beschränkt fich auf nen kernhaften Auszug des wichtigern, und muß ch diese Beschränkung schon deswegen zur Vorbrift machen, weil zwey Bande faffen follen, was y ausführlicher Bearbeitung ungleich mehrere forern würde. Diese Ursachen zusammengenommen ewirkten wahrscheinlich die Ungleichheiten dieses Ferks. Der fünfte Band enthält die Geschichte der eiche Aliens. An der Spitze steht das Alien der uffen, mit 22 Seiten, auf denen man nichts als A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Hauptfacta erwarten kann. Der nämliche Fall findet fich bey der türkischen und arabischen Geschichte, und mit gleicher Sparfamkeit, doch mit belehrender Angabe der Hauptrefultate, wird von den Anfiedelungen und dem Handel europäilcher Seenationen langs den Kuften des füdlichen Afiens gesprochen. Ungleich ausführlicher und unterhaltender fieht fich die von der Throubesteigung der Sophi bis auf die neuesten Zeiten und Trennungen der großen Monarchie mit Feuer und Kraft vorgelegte perfische Geschichte ausgestattet. Man fühlt die Ursachen, welche unter einzelnen vorzüglichen Regenten das Reich zu vielem Ansehen und Glanze erhoben, zuweilen auch das Glück der Bewohner des Landes bezweckten; man fühlt aber zu gleicher Zeit, wie nnter dem schrecklichen Drucke der am Hofe allmächtigen Verschnittenen unter schwachen Regenten jeder Keim des Guten zeftort werden, wie ein roher Haufe Afganen bey nichts weniger als ergiebigen Hülfsquellen und überwiegender Macht die Leichtigkeit finden mußte, eine dem Anscheine nach so bedeutende Macht mit wenigen Stößen zu zertrümmern. Mit gleicher Ausführlichkeit und Zweckmäßigkeit findet man Indiens Geschichte in ihrem Ganzen als mongolischen Staat und in ihren einzelnen Hanptzweigen behandelt, wobev die wichtige Rolle, welche in neuern Zeiten die Maratten spielen, nicht übergangen ist; aber hier theilt der Vf. fein Verdienst mit mehrern andern Gelehrten. welche gute Vorarbeiten geliefert haben. Nicht anders als dürftig konnte dagegen die Aufzählung der wichtigsten Staatsveränderungen (denn auf diele beschränkt fich die ganze Geschichte) in den indischen Reichen jenseit des Ganges, von Birmah, Siam, Cochinchina u. f. w. ausfallen; diese Länder gehören mit zu den unbekanntesten unserer Erde; unterdessen ist hier concentrirt, was fich von ihnen mit einiger Zweckmässigkeit sagen läst. Reichhaltiger fällt die Geschichte von Japan, China und der mit diesem ungeheuern und doch nichts weniger als kräftigen Reiche vereinigten Tatarey aus. - Der fechste Theil umfast die Geschichte der afrikanischen und amerikanischen Länder und Reiche. Gut und treffend findet Rec. die Bearbeitung durchgängig, und er braucht wohl für den Kenner dieser Länder nicht hinzugustigen, dass die Darstellung der Nordküste Afrika's, der Reiche Aegypten, der Seerauberstaaten und von Fez und Marokko reichhaltig, die Geschichte der füdlichen und innern Gegenden aber äußerst kurz ausfällt. Die Behtzungen der Europäer in diesem Welttheile werden am Ende mit den nöthigen Aufklärungen beschrieben. Bey Amerika geht der Vf. Dddd

in natürlicher Ordnung von der Entdeckungsgeschich-te, und von der Geschichte der ursprünglichen Ein-Band, und das allgemeine Register. wohner auf die Staaten über, welche von Europäern gebildet wurden, oder noch jetzt ihrem eifernen Scepter unterworfen find. Am längsten verweilt er bey den nordamerikanischen Freystaaten, und benutzt dabey, aber mit Auswahl und mit Zuziehung anderer, vorzüglich engl. Schriftsteller, Ebeling's Hauptwerk. Dann folgen nach ihrer Reihe das Amerika der Spanier, der Portugiesen, der Britten, der Franzosen und der übrigen Seemächte, welche größere oder kleinere Portionen von Besitzungen in Westindien zu erhalten gefucht haben. - Einen großen Vorzug giebt die-Iem Werke die mit äußerster Sorgfalt und guter Auswahl bey jedem einzelnen Theile der mannigfaltigen Geschichten zusammengestellte Literatur; sie zeigt, mit welchen Hülfsmitteln ausgerüftet der Vf, an feine Arbeit ging, und die Arbeit felbst beweist, dass er wenigstens die wiehtigern der angeführten Schriften wirklich benutzt hat. Einzelne Stellen von vorzüglich gut bearbeiteten Gegenständen lassen fielt bey einem Io viel umfassenden Werke nicht ausheben, und eben fo wenig mag Rec. bey kleinen Uebereilungen verweilen, wenn z. B. (S. 28.) Zamorin als der Name eines Königs von Kalikut angeführt, oder bey Louifiana die neueste Uebergabe an die nordamerikanifchen Freystaaten bemerkt, und doch der 595. wegen der freyen Schifffahrt auf dem Millissippi-Flusse geschlossene Vertrag mit Stillschweigen übergangen wird; aber jedem Lefer empfiehlt er die Einleitung zum fünften Bande; sie liefert mit Meisterhand die Resultate, welche dem Vf. selbst aus seinem Studium der afiatischen Reiche, vorzäglich Persiens, flossen. Man beurtheile nach folgendem Fragmente das übrige. "Der Europäer fühlt fein Glack erft dann in feiner ganzen Größe, und lernt fein Loos erst dann recht legnen, wenn er von der neuelten Geschiehte Europa's zu der der übrigen Welttheile übergeht. Die schönften Länder, wie namentlich die herrlichsten Reviere von Afien durch Milde des Himmels und Fruchtbarkeit des Bodens und reiehe Gaben der Natur vor al-Ien Gegenden der Erde ausgezeichnet, welche der Schöpfer zu den glücklichsten Wohnstzen der Menschon, zu wahren Paradiesen des Menschengesehlechts scheint bestimmt zu haben, hat die Barbarey und der wilde Despotismus seiner Beherrscher zu den unglücklichsten Ländern der Erde gemacht. Nirgends, wo. man hinblickt, Sicherheit der Person und des Eigenthums, nirgends bürgerliehe Freyheit und ungestörter Genuss seines Erwerbs unter dem Sehutz der Gefetze, fondern allerwarts Willkühr in der Regierung, Unterdrückung und Sklaverey, Graufamkeit und Erpressung, Erschöpfung und Erniedrigung der Menschennatur, dass sich der unglückliehen Schlachtopfer folcher despotischen Reiche, wenn sie sieh bis zu dem Gefühl der Menschenwürde in gut organisirten Staaten erheben könnten, eine Verzweiflung über ihr hartes Schickfal bemächtigen müßte, die fieh mit einer Verfluchung ihres unglücklichen Daseyns endigen wurde." - Zur Beendigung des ganzen Werks

BASEL, b. Flick: Leonhard Meisters - Helvetische Revolutions - Geschichte. Vom Ausbruche der Revolution bis zur Beendigung der helvetischen Confulta in Paris. Zweyte, verbellerte Auflage. 1803. XXII u. 119 S. 8. (10 gr.)

Mehrere Männer von verschiedenen Parteven haben bekanntlich bereits Verfuehe gemacht, einzelne Theile der helvetischen Revolution zu bearbeiten, oder Berträge und Materialien zu einer Geschichte dieser Revolution geliefert. Eine vollständige Geschichte derfelben auszuarbeiten, hat noch niemand unternommen; auch möchte fre wohl noch weniger schon verfasst werden konnen, als eine Gesehichte der frazöhlehen Revolution, aus Gründen, die jedem limdigen zu offen darliegen, als dass wir nöthig häne. sie hier nüher anzugeben. Der Vf. der hier anzuzeigenden kleinen Schrift scheint zwar auf dem Titel derfolben eine folche zu versprechen, liefert sie aber in der That nicht, nicht einmal eine vollständige Uebersieht des angedeuteten Zeitraums, fondern nur eine Recapitulation der wichtigsten Thatsachen, und auch diese eigentlich nur in Betrest der letzten Perinde, oder der eigentlichen Katastrophe. An seiner Fähigkeit, auch eine vollständige Geschichte zu liefern, wenn die Zeit erst so weit angerückt sevn würde, dass eine solche zu liefern thunlich ware, ist jedoch nicht zu zweiseln. Man kennt ihn bereits aus feinen übrigen Schriften als einen Schriftsteller von Geift, Kraft und Wahrheitsliebe. Dass diese Eigenfehaften durch Verhältnisse und Verwickelungen in der Revolution felbst ihm für diesen Zweck nicht benommen find, zeigt er in der Einleitung zu diefer historischen Uebersicht mit der ihm eigenen Geradheit und Offenheit. "Er habe, fagt der achtungswertbe Vf., eben fo wenig einen Anhang, als er zu einem Anhange gehöre. Eben fo, wie unter den Regenten alten Stils, habe er auch unter den Regenten neuen Stils bey manchen Achtung und Zntrauen genoßen. Immer mit gleicher Freymuthigkeit habe er fich fowohl gegen jene als diese erklärt, weder von icen noch von diesen die geringste Kränkung erfahren; weder von jenen noch von diefen befondere Begunftigutgen begelirt. Bey dem Umgange mit den Großes habe er den mit dem gemeinen Manne ebenfalls nicht verfäumt; er habe Männern von allen Parteyen fowohl Gehör als Rede und Antwort gegeben; nie abs an irgend einer Verbrüderung, weder mittelbar noch unmittelbar, Antheil genommen, fondern fev bev it dem Wechfel des Spiels nur Zuschauer geblieben." -Diefen Andeutungen entspricht, nach Rec. Urthel. diefs Werkelien auch vollkommen. Es verräth eines scharsen, aber ruhigen Brohachter und furchtlofen Freund der Wahrheit; trägt übrigens in Beziehung auf Darftellungsart und Stil denfelben Charakter fich, den man an den übrigen Schriften des Vfs., be fonders feiner helvetischen Geschichte, bereits kenn

And

angs - Acte eine definitive Conftitution gab. In einem kräftigen Vortrage find die Hauptbegenheiten gut zusammengestellt, und durch manchen deutenden Wink und treffende Charakter-Andeu-Sehr zu loben ist ng das Interesse gehoben. e Vermeidung aller Kannegiesserey, Declamation al Anekdotenjagd; tadelnswerth aber und bey eim Schriftsteller von Geist und Talent um so unangehmer, dass der Lefer so oft durch unrichtige Sprachrmen und Provincialismen geplagt wird, die mit et-15 mehr Studium und Sorgfalt leicht hätten vermieu werden können. So schreibt Hr. M., um nur eige Beyfpiele anzuführen, "Maafs nehmen" - "wenn ch der größte Haufe über fein Hirn leidfam schalten fst" - "deutete der kleine Rath als Refignation aus" - nanvertraute ihm das Commando" - "hatte er on neuem den Volkszeift in Flammen gejagt" wenn unter den Bauern die Einen nach Haufe kehrn" - bey "ganzlicher Unbekilflichkeit wendeten fie ch an Frankreich" - fie pasten auf den schicklichen

·loment" - u. d. m. Wir können nicht umhin, zum Schluss unserer nzeige aus der Einleitung einige Stellen auszuheben, ·eiche, unferer Einsicht nach, eben so charakteriisch den Geist des Schriftstellers entfalten, als sie en innern Zustand dieses, wie es scheint, dem Unlücke geweihten Landes leider nur allzu wahr und reffend darftellen. "Wenn den vormals privilegirten amilien die Einführung der Freyheit und Gleichheit car Aergernis dient, heifst es darin, fo sollte man lenken, dass sie hingegen für den Landmann eine frohe Botschaft seyn werde. Allein allzu fremd noch war für liefen die neue Verfassung, allzu drückend die Mitel, durch die fie eingeführt wurde; allzu herbe die rüchte des Freyheitsbaums, und noch zu wenig verteht der Landmann ihre Pflege und Einfammlung. - - Geöffnet wird ihm zwar auch der Zutritt zu itellen und Aemtern, aber zu ihrer Erwerbung und lekleidung mangelt es Mehrern theils an hinreichenem Vermögen, theils an Kenntnis und Bekannt-:haft. Je unücherer ihnen die neue Ordnung der linge vorkommt, um fo viel leichter geben entweer auch fie gegenrevolutionären Eingebungen Gehör, der doch nur leidfam fehn fie den Kämpfen des Pareygeistes zu. Je unsicherer unter solchen Kämpfen lehtz und Erwerb find, delto ängstlicher versteckt edermann den letzten Sparpfennig, und desto weniter verschmäht man jede auch noch so unlautere Halfsquelle; je mehr man an dem Vaterlande und an einer Rettung verzweifelt, delto leichter verwechselt nan mit ihm die Partey; ausschließend nur gegen

diese glaubt man Pflichten zu haben, und ausser ihrem Schoße erblickt man nichts, als den hobbefischen Naturstand, den Krieg aller gegen alle?"——Armes Land, das sonst wogen seiner Oscksteligkeit i doost gepriesen wurde, wohln ist es mit dir gekom-

KÖLN am Rhein, b. Haas u. Sohn, u. LONDON, b. Geisweiler: Epigrammatographia, bre Colletio Inferiptionum antiquioris, medii et recentioris aevi, Provinciarum Germaniae inferioris, inter quas plurimae ineditae occurrunt.

Auch mit dem deutschen Titel:

Epigrammatographie oder Samming von Inschristen der ältern, mittlern und nutern Zeiten der niederdeutschen Provinzen, darunter die mehrolten ungedruckt find; von S. W. C. A. Freyherrn von Hinsch, Mingl. vieler Akademieen u. gelehrten Gesellichaften, 1801. Erster Theil, XX u. 68 S. Zweyter Theil, 95 S. gr. 4. (R. thlr. 4 gr.)

In der vorausgeschickten deutsch und lateinisch abgefassten Einleitung erklärt der Vf., dass er mit der gegenwärtigen Sammlung von Inschriften den Ansang zu einer großen Sammlung historischer Schriften für Deutschland und die benachbarten Staaten mache. Seine Ablicht ist nämlich, wechselsweise mancherley alte ungedruckte historische und literarische Fragmente, z. B. Urkunden, Inschriften, kleine Chroniken, alte Gedichte, liturgische Alterthümer u. dgl. herauszugeben, und was nur irgend auf die Geschichte, Literatur, Sprache und Dialect verschiedener deutscher Provinzen Bezug hat. Eine große, aber gewifs fehr wünschenswerthe Unternehmung, durch deren geschickte Ausführung dieser Gelehrte für uns Deutsche das werden würde, was Camden für die Engländer geworden ist. Dass es an bisher unbenutztem Stoff dazu in den Archiven und Bibliotheken unsers Vaterlandes nicht mangele, und dass es sehr verdienstlich feyn würde, fo manches schätzbare Denkmal der Vorzeit dem Untergange oder doch der Verborgenheit und Vergessenheit zu entziehen, leidet keinen. Zweifel. Um so mehr ist zu wünschen, dass des Vfs. Aufforderung zur Mittheilung und Beyhülfe nicht unwirksam bleiben möge.

tend, wenigstens giebt es fast keine von allgemeinem oder weitgreifendem Interesse darunter; man weiss aber, dass die besten Sammlungen dieser Art von diefer Seite nicht viel voraus haben, und dass es immer gut sey, dergleichen Denkmäler aufzubehalten, wenn ihr Nutzen auch nicht sogleich ins Auge fällt. Die mehresten find Grabschriften einzelner Personen, die meistens im Kriegsdienste standen, und zu den romischen Legionen und Besatzungen in Deutschland gehören. Manche find schon anderweitig bekannt gemacht; hier war es aber um ihre Zulammenstellung zu thun. Auf die Genauigkeit des Kopirens scheint alle erforderliche Sorgfalt verwendet zu feyn; nur wäre zu wilnschen, dass hie und da kurze Erklärun-

gen des minder Verständlichen oder der minder be-

gen des minues von kannten Abkürzungen beygefügt waren. Den zweyten Theil bestimmte der Herausg. for Inschriften des Mittelalters und der neuern Zeiten, und er hatte dazu feit vielen Jahren gefammelt. find hier nicht nach den Oertern, fondern nach der Zeitfolge geordnet. Manche find aus andern Werken, z. B. mehrere kölnische aus dem Ge'enius und Hartzheim, genommen. Auf diesem Wege hatte aber freylich der Vf. noch viele finden konnen, theils in eigenen Sammlungen dieser Art, theils in so manchen historischen, literarischen und biographischen Schriften. Und doch war dieses Hülfsmittel noch eher seinem Zwecke gemäß, als ein anderes, wo er den Mangel durch an-derweitige Epicedien und Elogieen zu erletzen suchte, die keine eigentliche Inschriften oder Denkmäler find. So findet man hier z. B. eine epigraphische Lobrede auf Thomas von Kempen, und mehrere ziemlich lange Lobgedichte auf die Schurmannin, worüber fich der Vf. felbst in einer Anmerkung entschuldigt. Auch aus Reusner's hekannten Iconibus find verschiedene Denkverse aufgenommen. Eher noch verdiente die Urkunde (Nr. 42.) von dem Erzbischofe Engelbert II. zu Killn hier eine Stelle, weil fie wirkliche Steinschrift ist, und aufserdem, da sie den Juden gewisse Regrabnifsfreyheiten und andere Rechte bewilligt, ein rühmliches Denkmal von der damaligen Toleranz abgiebt. Sie ift vom J. 1266. Fast alle Inschriften find lateinisch; und die drey altdeutschen Strophen aus dem bekannten, im 12ten Jahrhundert verfertigten Lobgesange auf den Erzbischof Anne gu Trier, welche den Anfang des zweyten Theils machen, gehörten doch eigentlich gar nicht hieher. Manches Unwichtige läuft mit unter, und die ganze Sammlung ware allerdings noch einer streugern Auswahl und größern Vollständigkeit fähig gewesen. Immer aber verdient des Vfs. Bemühung Lob und Erkenntlichkeit, und es ift zu wonschen, dass fie andere Alterthumsforscher ermuntern möge, auf die Sammlung und Erhaltung folcher Denkmäler größere Aufmerkfamkeit zu richten, zugleich aber die daraus zu zie henden mannichfachen Vortheile zu benutzen.

### PADAGOGIK.

LEIPZIG, in d. Sommer. Buchh.: Katechifations zum Gebrauche beym ersten Unterricht in der cirt. lichen Religion, von G. Zieger, Lehrer an de Knabenschule zu Rötha bey Leipzig. Zweju Saminlung. 1804 IV u. 191 S. 8. (15 gr.)

Auch unter dem Titel: Leichte und fastliche Katechesationen nach socratischer Methode u. l. w.

Die in dieser Sammlung enthaltenen acht Katechefen über Menschenliebe, Neid und andere moralische und religiöse Gegenstände verdienen eben das gute Zeugnifs, mit welchem wir die Anzeige der erften Sammlung (A. L. Z. 1803, Nr. 289.) begleitet haben Nur in der Bibelerklärung ist der Vf. noch zurück. Manche Hyperbeln werden von ihm wortlich verlanden, wie S. 12.: Wen follen wir vorzüglich zu Tifche laden? Die Armen, Krilppel, Blinde, Lahme. - la audern Stellen findet Hr. Z. Beweife for Wahrheiten, welche nicht darin liegen, wie in Joh. 5, 31. (des Tod nicht fehen) einen Beweis für die Unfterblichkeit der Seele. Auch einige Sprachunrichtigkeiten kommen in diefer Sammlung vor, wie S. 9. zu (ft. nach) Haufe; S. 56. für (ft. vor) Hitze; und S. 172. in der einen Katechelation des Freundes: für Hunger.

### KLEINE SCHRIFTEN.

LITERATURGESCHICKTE. Leipzig, b. Eberhard: Johann Adam Hiller. Eine bescheidene Witrdigung seiner Verdienste als Mensch, Künstler und Schulmann. Nebst einer Rede, gefprochen au feinem Grabe vnn Carl Neumann. 1804 32 S. S. — Hr. N., ein dankbarer Schöler des am 14 Jun. d. J. in Leipzig verstorbenen Hiller's, liefert bier einen lesenswerthen Beytrag zn einer vollftändigern Biographie dieles um die Mufik ver-dienten Mannes. Hiller war 1728, in dem bey Görlitz liegen-den Dorfe Wendischoflig geboren, studirte, neben seiner Befchaftigung mit Mulik, die Rechte, und ftand in fpatern Jah-

ren mit Leffing , Garre und Engel in Briefwechfel. Er machte fich vorzäglich um die Operette und Choralmelodieen relegiöfer Lieder verdient. Aus feiner Schule gingen die bereiber te Mara und die Schwestern Podlerka aus Böhmen herver; am seiner Musik-übenden Gesellschaft entstand 1781. das grebe Concert in Leipzig. Neben seinen musikalischen Kennmille besals er auch schützbare wissenschaftliche Kenntnisse. Die angehangte Rede ift ein schöner Erguls dankbarer und mit muthiger Empfindangen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 18. September 1804

#### S C H O N E K O N S T E.

Tübingen, b. Cotta: Flegeljahre, eine Biographie von Jean Paul Richter. 1804. Drey Bundchen. 244, 229 u. 230 S. 8. (3 Rthlr. 16 gr.)

er Vf., dessen fämmtliche Werke bereits eine nicht unansehnliche Bibliothek bilden, scheint jetzt den bekannten Rath, der ihm in den Xenien gegeben wurde, mit vieler Willfahrigkeit zu benutzen. In der That, er hält seinen Reichthum recht sehr zu Hathe, fo dass es ihm nicht gar schwer werden kann, las Publicum in jeder Messe mit irgend einem ästlietischen Werke zu beschenken, wenn er dabey nichts Höheres erstreben will, als in dem gegenwärtigen ist erstrebt worden. Damit wollen wir nun zwar dieser Biographie, die allerdings manches höchst Vortreffliche enthält, im Allgemeinen keinen niederen Platz anweisen; wohl aber find wir überzeugt, dass diesem Werke, wenn wir uns nicht blofs an die Vergleichung mit dem Mittelgut unfrer schönen Literatur halten wollen, wovon hier freylich nicht die Rede feyn darf, eine tiefere Stelle zukomme, als fo mancher früheren Schrift unsers Vfs. - Der Dichter foll mit Vereinigung aller Kräfte in fich das Kunftwerk erschaffen und ausbilden, er soll schlechthin nichts Einzelnes aus seinem innern geistigen Fond vorherrschen lassen, sey dieses Einzelne auch noch so pikant und schimmernd, damit das Werk von dem unkünstlerischen Charakter der Zerstreutheit frey erhalten werde. Er biete die ganze Summe feines intellectuellen Reichthums auf, er vereinige dynamisch das musikalische Gefühl mit der philosophischen Vernunft, die poetische Phantasie mit dem resectirenden und plastisch ordnenden Verstande, und es wird ihm gelingen mussen, seinem Werke jene ausgebildete Reinheit, jene erhehende und beruhigende Harmonie, jene classische Bedeutsamkeit zu geben, die über ede temporelle und nationelle Rücklicht hinaus, in eder Zeit und bey jeder Nation den entschiedenen harakter der poetischen Gediegenheit beurkundet. Das vor uns liegende Werk (dellen Vf. es wegen feies höchst bedeutenden Talents es allerdings verdient, lass die Kritik gegen ihn recht streng verfahre, und eine Werke nach dem hüheren Maalsfrabe messe) ntspricht diesem Charakter keineswegs, denn es leitet nicht viel mehr, als was mancher andre gute Copf, der die Phantafie und den Witz aufbietet, fonft ber fich ungezwungen leicht hingehen lässt, zu leien im Stande feyn würde. Wir geben die Belege

Das Testament des Van der Kabel, welches uns den Helden der Geschichte zusührt, geht insonder-heit darauf hinaus, uns durch die Einführung komischer Personen zu ergötzen; allein diese verrathen zu fehr ihre Bestimmung, dass sie gleichsam als Geschäftsträger oder Gelegenheitsmacher des Witzes auftreten, und so konnte denn die erste Scene, in der das Testament vorgelesen wird, welches die sieben Verwandten in ihren Hoffnungen täuscht, von Nüchternheit und Frost nicht ganz frey erhalten werden. Mancher, einzeln betrachtet, gar köstliche Einfall kann fich hier gleichsam noch nicht Bahn machen, da die Personen selbst nicht mimisch genug gehalten find. Einige find gänzlich unscheinbar, fie hauchen den Witz nur so hin, und find dann fertig. Das "Glück eines schwedischen Pfarrers" (Th. I. S. 32.), welches hier fo fonderbar zur Sprache gebracht wird. hätte-idyllischer gegeben werden sollen, als es an diefer Stelle fich geben kann; auch schwankt es zwi-schen Nüchternheit und Trunkenheit, und scheint nicht ohne vorher zu Rath gezogene physikalischgeographische Abhandlungen über Schweden geschrieben worden zu seyn.

Das Auftreten des Helden, Gottwalt Harnisch, ift ruhig, unbefangen und frey, und eben deshalb von der angenehmsten Wirkung, aber die folgenden Scenen (S. 49-80.) find fo peinlich laug, dals Rec. feine ganze Hochachtung für Richters treffliches Talent zu Hülfe rufen mufste, um das Buch nicht aus der Hand zu legen. Wir wollen dem Lefer mit keinem Auszuge dieser und der folgenden Scenen beschwerlich fallen, aber gefagt muss es werden, - so aufrichtig auch der Rec. es bedauert, in diese Nothwendigkeit verletzt worden zu feyn - wie Richter ein paar fo höchst unbedeutende und in der That gemeine Perfonen, als Gottwalts Aeltern find, deren Geringfagigkeit nicht einmal durch das Wirken auf die Handlung entschuldigt werden kann, schildern wollte und mochte. Auch ist zu fürchten, dass fich wohl nur wenige Lefer werden entschließen können, das juristische Examen (S. 93 f.) und die ganz alltäglichen Gespräche (S. 99 - 105.) auch nur flüchtig zu durchlaufen. Der Vf. felbst scheint eine Ahndung davon zu haben, und erst dann freyer Athem zu schöpfen. als er den Helden aus so widerwärtigen Umgebungen heraus, in ein freyeres Leben hinüberführt, das aber freylich nur zu bald wieder von mancherley Umzäunungen eng begränzt wird. Jetzt tritt nun auch der Bruder des Helden, Quoddeusvult, die humoriftische Person, die fich bis dahin nur auf Bäumen aufgehalten, und von denfelben herabgeflucht hat, mit gro

Eece

sserer Lebendigkeit und Wahrheit auf, da sie früher vor dem Gewühl alltäglicher Perfonen zu keiner gehörigen Kräftigkeit als Individuum gelangen konnte. Jetzt hat fich der Vf. Bahn gemacht, und ist nun ganz in seiner Sphäre, da er das Verhältnis des vielseitig beweglichen, energischen Humoristen zu einer einfach stillen und unbefangen weichen Natur schildern darf. Möge immerhin dieser Vult an Leibgeber und Schoppe (im Siebenkäs und Titan) erinnern, ja möchte der Vf. felbst die Namen seiner Humoristen, gleichfam als stehender Rollen, nie verändern; wir würden das eben so wenig tadeln können, als wir es an Shakspeare tadeln mögen, dass er uns seinen herrlichen Fallstaff in den lustigen Weibern zu Windlor wiedergiebt. und dass Gozzi den wackern Truffaldin durch alle seine Stücke hindurchlaufen läst. Sollten wir indels die drey angegebenen Charaktere vergleichen wollenum'den Genuls zu erhöhen, fo wurden wir in denfelben allerdings die Thesis, Antithesis und Synthefis des Witzes aufzufinden im Stande feyn, und durch diese vergleichende Anatomie den ganzen Fond von des Vfs. Humor überschauen können. Er steht in dieser Hinsicht unläugbar höher als Swift, Torik, Hamann und Hippel; ja es ist wohl noch nicht so ganz entschieden, ob fich unser R. nicht noch einst zu dem allseitig erfreuenden Humor des Shakspeare, und zu dem musikalisch beruhigenden des Cervantes erbeben werde. Nach dieser aufrichtigen und freudigen Anerkennung glaubt Rec. seiner Pflicht schon ein Genüge zu leisten, wenn er die übrigen Charaktere und Situationen nur kurz berührt; denn es find eigentlich keine Charaktere weiter gegeben worden, fondern wir erkennen (wenn wir fo fagen dürfen) nur einen Anlauf dahin, der bald mit mehr, bald mit weniger Kraft unternommen wird. Die innere Gemüths - Hohlheit bey manchen trefflichen angeeigneten Ideen des Grafen Klotar ist mit sehr gebildetem Verstande gefohildert worden, aber zu einer wirklichen Person hat ihn der Vf. nicht zu erheben vermocht. Goldine hat etwas unangenehm Mageres, Raphaela, der reclit con amore die große Hälslichkeit aufgebürdet ift, würde individueller geworden fevn, hatte fie der Vf. nur im Ganzen ınit mebrerer Liebe gezeichnet. Wina wiederholt ein ziemlich altes Lied, das in des Vfs. Werken schon oft gesungen worden ist. Wir verkennen gewiss nicht die Zartheit, mit der Hr. R. die Zeichnung seiner Heldinnen unternimmt, aber wir vermifsen die Lebendigkeit und Gestaltung, wie sie z. B. in Göthe's Lonore von Este und in Schiller's Thekla gegeben worden ist. Daher kommt es denn auch, dass ein großer Theil des Richterschen Werks als farblos erscheinen muss, gleichsam wie ein unvollendeter Frühling, durch den nur einzelne Tone und Klange hinziehen, die die Poesie nur anderten, und in welchem sich die warmen südlichen Lafte mit den nordisch kalten Windstößen nicht wohl vereinigen können. Man findet häufige Reminiscenzen aus den früheren Werken des Vfs., und felbst bey manchen der bedeutendsten Situationen drängen sich Vergleichungen mit früheren auf, die nicht eben zum Vortheil

der gegenwärtigen ausfallen können. Auch in eizehen polemischen Stellen, in denen der Vf. entweder selbst redet, oder die Personen als seine Organi gebraucht werden, vermist man Neuheit und Annehmlichkeit des Scherzes; ja man darf den Vf. mit Recht in einigen, jedoch nur sehr wenigen Ansichten unfrer Literatur der Einseitigkeit und Ungerechtigkeit beschuldigen, welche letztere indess bey einem Manne, wie R., nicht anders als ablichtlos feyn kann Die subjective Satire ist, streng genommen, immer nur Indignation, und entbehrt der poetischen Freheit; aber der edle Zorn des Vfs. ersetzte eheder (befonders in dem vortrefflichen Anhange zum zum ten Bande des Titan) diese Universalität der Ansich durch eine höchst interessante Individualität. Hie in diesem Werke ist jene Indignation zuweilen af eine kanstliche Weise verhällt worden, wodurch den die Polemik, die nicht recht als solche hat gelter islen, mit fich felbst in Streit gerathen ift. Manche adere Stellen halten indess auch hier schadlos; ganz besonders aber der afthetisirende Schuster, dellen Wahrheit niemand verkennen kann.

Wir geben zum Beschlusse einige, das Buch charakterifirende kurze Stellen, die fich fehr leicht mit vielen anderen vermehren ließen. "Der Menfel fel das Leben wie einen hitzigen Falken auf der Had forttragen, ihn in den Aether auflaffen und wiede herunter rufen konnen, wie es nothig ift." (Th. S. 146.) - Auch im Weltall war Poe fie früher als Profa, und der Unendliche müste vielen engen profaischen Menschen, wenn he es sagen wollten, mit profaifch genug dünken." (Th. 11. S 89.) - . Was wir uns als höhere Wesen denken, find wir selber eben weil wir fie denken; wo unfer Deriken aufhan fängt das Wefen an." (ebendal.) - "Spielet jauchzen bunte Kinder! Wenn ihr einst wieder Kinder wadet, bückt ihr euch lahm und grau; unter dem wenerlichen Spiele bricht der Spielplatz ein und fin deckt euch. Wohl, auch Abends blüht in Obe und Welten eine Aurora, aber das Gewölke refe ftert fich und keine Sonne kommt. O hapfet late ihr Kinder, im Morgenroth, das euch mit Blathe bemalt, und flattert eurer Sonne entgegen.

KARLSRUHE, b. Müller: Tufchenbuch auf das Jahr 1804. für edle Weiber und Mädchen. Mit Beyträgen von Lafontaine, Pfrffel, Maifch u. a. m. 7 Kplrn. 160 S. 12.

Von den drey profaischen Aussätzen, womit dieser usserlich und innerlich dürftige Almanach ausgestat-t ist, verdient der erste, Liebe und Treue, eine Erihlung nach Xenophon - die bekannte Geschichte er Panthea und des Abradatas - wohl noch am eren genannt zu werden. Sie ist da am besten ge-:hrieben, wo sie ihrem Original am genaucsten folgt; vo fie diels verläßt und der modernen Convenienz ruldigen will - an einer folchen Darftellung eine vahre Verfündigung! - rächt fich auch der Genius les Griechen, und he wird geziert, oder auch schal nd frostig. Zum Glücke ist dieses nur in wenigen itellen der Fall, z. B. S. 16. 17., wo den Vf. (der ch nicht genannt hat) die Lust anwandelt, die Kaastrophe der Leidenschaft des Arasves mehr motivien zu wollen, "durch Ehrgeiz schleicht sich die Liebe so ef in fromme Seelen ein. Als er nun auch in einer Krankeit, in die er verfiel, bemerkte u. f. w. und der edle ing (Cyrop. VII. περικαλυψαι αυτην τε και τον ανδρα εν vi (µarim) ift durch den Zusatz mit einem feinen Tuche anz verunstaltet worden. Nach diesem Aufsatze ist afontaine's Suschen S. 57 - 96. zwar der Aufmerkanikeit und feiner Stelle nicht, aber doch der befferen stacke, die dieser gefällige Schriftsteller sonst schon zeliefert hat, unwerth. So flüchtig, so trivial, mochen wir fagen, ist der gewählte nicht unglückliche itoff, aus dem fich immer etwas Besseres hatte bilen laffen, behandelt! Das dritte am Schluffe beindliche Stück, Charlotte Corday vor dem Revolutions. erichte S. 146 - 160., ift ein bloßer Abdruck eines Leitungs - oder Journalsartikels, den Rec. fchon in nehr als 3 - 4 Flugfchriften in kurzer Zeit angetrofen zu haben fich erinnert. Solchen merkantilischen Unfug erlebt man heut zu Tag oft. Hr. Buchhänder Müller und feine durch ihr Reimertalent bekannte Frau, geb. Maifch, die wahrscheinlich die Hauptedaction diefes Noth- und Hülfsalmanachs bilden, nüffen in großer Verlegenheit wegen milder Beyteuern feyn; diess beweilt noch mehr die poetische Austrattung desselben, die beynahe profaischer ist, ls die profaische. Zwar hat Pfeffel einige Scherfein beygetragen, aber fie find nicht von großem Being. Von den Lohbauer'schen Gedichten und Sonetten möchten wir S. 99. 100. und 112. empfehlen. iie find wenigstens in dieser Gesellschaft mit den 'feffel'schen die besseren. Alle übrige Gedichte, meist uch von sehr obsenren Menschen, wiewohl einer erselben (Karl Maisch) auf dem Titelblatt neben feffel und Lafontaine fich zu nennen, oder nennen lassen kein Bedenken trägt, das verworrene chale Ding, die Unfterblichkeit, von eben diesem Maifch 3. 44., und die Reimereyen und Empfindeleven der Jerren Centurier . Franz . Schell . S . . find unter aller ritik. Oder, damit doch einige Proben gegeben erden, follen Verle, wie folgende, Poelle feyn?

Mad'l! 's ift Frähling — Die Vögel im Wald, Trillern fehon Liedechen, 's ift nicht mehr fü kalt. — (S. 115.)

Madl!'s ift Frühling —
Ach freue dich nort
Grüner find d'Wiefen
Und bunter die Flar.
Sanfte 2-phiere
Umfrüchn den Hain,
Und fehier kein Vogel
Nebr flieget allein.

#### oder:

Kalt haucht von Norden
Des Spätlings Luft
Und aller Orten
Schwebt dicker Duft. (ja wohl!)
Das Mädchen fehanert
Am Blumenbeet;
Denn ach! es trauert,
Was darauf lieht. (S. 121.)

Die Kupferstiche, womit dieser Kalender geziert, gehören nicht unter die schlechteten. Sie entshalten ausser dem Monument des Erbprinzen von Beden, von Staffauer, noch vier Ansichten aus den Badichen Landen und zwey Zeichnungen, die eine zu der Xenophontischen, die andre zur Lasontaine schen Erzählung

LEIPZIG, in d. Baumgärtner. Buchh.: 1) Die beiden Officiere, ein Luftspiel in einem Aufzuge, nach Duval. (ohne Jahrzahl.) 78 S. 8. (12 gr.)

2) Die Ausstellung, oder: H'er ist der Schlaueste? ein Lustspiel in zwey Auszügen, nach Bouilly. (ohne Jahrzahl.) 116 S. 8. (16 gr.)

Er geht in die Falle, ein Lustspiel in einem Aufzuge. (ohne Jahrzahl.) 94 S. 8. (12 gr.)

Seit Schröderz Zurücktreten und Gettera und Singerz Tode ist in wenig Bedeutendes für das deutiche Lustipiel gethan worden, dass schon Kleinigkeiten, wenn fie, wie die hier genannten, nicht ganz ohne Gehalt find, bis zu einem nicht unbeträchtlichen Werthe steigen und sich auch eine gute Ausnahme vom Publicum werfrerechen dürfen.

Das erste dieser Lustspiele (Let deux officiers) ist bey weitem das beite. Die Charaktere sind bestimmt gezeichnet, gut gehalten, mit guter Wirkung zuammengstellt, und der des Alten ist, wenigstens durch eine eigene Art der Geckerey, neu und sehr beilutigend. Die Fabel ist gut erfunden und noch bestimmt ausgeschrtt. Einige Situationen find zwar schon oft da gewesten (z. B. die des 24sten Ausstrität) um der guten Behandlung willen wird man sie aber auch hier gern wiederfehen. Einige andere hingegen (befonders die des eilsten Ausstritts) simd neu und sehr anziehend. Der Dialog ist rach und silessend. Die Ubebretzung ist vorzüglich gelungen; se giebt DiäusziLebbastigkeit, Laune, Füschneit und Gewandheit

fast ganz wieder. Gut vorgestellt, wird das kleine Stück unfehlbar Glück auf dem Theater machen. Für den Alten und den Kammerdiener werden die Directionen darum vorzüglich forgen mülfen, weil für sie der Schauspieler am meisten zu thun hat.

Die Ausstellung ist nach der Oper une folie freyer bearbeitet. Diese Oper ist durch Mehilt Musik auch in Deutschland bekannt und beliebt. Hier erscheint fie als eine Posse, aus größtentheils verbrauchten und nur locker verbundenen, aber freylich luftigen Theaterstreichen zusammengesetzt. Gefallen kann fie, wie sie hier gegeben wird, wohl nur durch sehr rafches, gutgelauntes Spiel, und um einiger drolligen Einfälle des Dichters willen, unter welchen der S. 24, wo der ehrliche Germann, fich Skandalifirend, die Hände zusammenschlägt, und damit, ohne es zu ahnden, das erwünschte Signal zur glücklichen Ausführung des Betrugs giebt, obenan stehet. Auch diese Uebersetzung ist im Ganzen wohl gerathen. Dass der Uebersetzer den verkleideten Falkenberg im wienerifchen Dialekte sprechen lässt, hat seinen guten Grund; warum aber Germann und Jakob, und folglich hernach auch der diesen copirende Schall, im schwäbischen Dialekt sprechen follen, fiehet man nicht ein. Jede gemeine Bauernsprache ist hinlänglich. Die entscheidende Scene, S. 108 - 110., gehet, da sie in diefer Bearbeitung nicht von der Munk festgehalten und in den Details ausgebildet wird, zu schnell vorüber und erscheint als nur skizzirt. Hier hätte der Uebersetzer mehr thun sollen; und da er dieses nicht gethan, werden die Schauspieler durch feines, stummes Zwischenspiel die Uebergänge motiviren, die pikante Situation bestimmter herausheben und sie dem Zuschauer schärfer vor das Auge rücken, auch fie ihm länger vorhalten müllen, als geschehen wärde, wenn fie mir dem folgten, wozu fie hier wortlich angewiesen werden.

Das dritte Luftijiel, follte es such nach einem franzöfichen Originale bearbeitet feyn, ift doch ganz werdenigkt, aber nicht glücklich. Die Fabel ift iehr meledeutend, die Charaktere und Situationen find verbraucht; das Ganze verfliest noch mehr durch die Umfländlichkeit und Breite der Ausführung, und der fleifag gesrbeitete Dialog, fo wie mancher einzelne glückliche Einfall, helten dem Werkehen nicht

genug auf.

Zürich, b. Orell u. Comp.: Hippolyt und Roswida, Schaufpiel in vier Aufzügen von Heinrich Zschokke. 1803. 174 S. 8. (1 Rthlr.)

Die mit feltfamer Vornehmheit gewählten Namen des Helden und der Heldin diese Schaubgleis gehören fo uninteressanten und flachen Personen, als mur je eine grobe Peder auf das Papier gerssien hat. Hypolyst ift der Sohn eines reichen Lords, der fich durch ein als Priester ausgekleideten Bedienten mit der Rossien und der Sohn eines seichen Lords, der fich durch ein der Weiter ausgekleideten Bedienten mit der Rossien der Vorner und der Vorner der Vorner und der Vorner der

Gewissen, er entdeckt der zarten Roswida, dass er fe getäuscht hat, und bekommt natürlich gar böse Worte von ihr deshalb zu hören. Der alte Matrofe und der reiche Lord, der den republikanischen Enrage macht kommen denn auch noch mit dem widerwärtigen Ge klapper ihrer verbrauchten Sentiments über den amen Menschen her, auf den zuletzt Roswidens Broder gar noch die Flinte anlegt, um ihn niederzuschießen, bis man dem zerknirschten Sünder endlich Gnade widerfahren lässt. - Dieser ärmliche Stoff ist vor dem Vf. auf die herkömmliche Weise bearbeitet wirden. Tugend und Laster stehen sich auf die grelle Weile entgegen, der Dialog ift blevern und zäh, m das ganze Stück wird von einer schwerfälligen No notonie zu Boden gedrückt, die durch ein paar Ne benperionen, einen höchst ruchlosen Freund des He den und einige betrunkene, doch daneben der Tured fehr beslissene Matroscn (die mitunter gar den fin verfuchen), keinesweges entfernt werden kann

ALTENBURG, in der neuen Verlagsh.: Karl Weber und feine Töchter, von Dr. Daniel Collenbusch. Erste Theil. 1802. 302 S. 8. (1 Rthlr.)

Die Tendenz dieses Romanes ist so rein moralisch, dals wir ihn in dieser Hinficht allen Leserinnen, denn vorzüglich für das weibliche Geschlecht ist er belimmt, empfehlen können und wollen. Möchte es den witdigen Vf. nur gefallen haben, ihm etwas mehr Anziehendes im Aeulsern, gefälligere Einkleidung, Ab wechslung im Gange der Geschichte seiner Perlana zu geben und das Trockne mehr zu benehmen: fe würde die Neugierde mehr erregt und die Aufmeilfamkeit in größerer Spannung erhalten werden. Las lesbar trocken ift die ganz philosophische Einlemag, welche einen Inbegriff der Tugendlehre für das web-liche Geschlecht enthält, aber schwerlich von deine ganz gelesen werden wird. Von Karl W's Geschicht ist die Rede erst gegen das Ende des Buches. In Staden empfangen, wird derfelbe, S. 280., geboren im einer Conrectorin, welche bey allen ihren Fehlen und Schwächen dennoch ein interessanter weihliche Charakter ist. Was an der Erziehung der Mutter von faumt worden war, ersetzt fie selbst an der Erziehau des Sohnes. Bis zum Schlusse dieses Theiles ift u ein braver Knabe, bey welchem aber weder an em Gattin, noch bey weiten weniger an eine oder neb rere Tochter zu denken ist. Die Fortsetzung wird es ergeben, wie er dazu gekommen und wie die Er ziehung derselben beschaffen ift.

Nachrichten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 19. September 1804.

### ERDBESCHREIBUNG.

Berlin, b. Himburg: Reife durch einen Theil von Deutschland, Helvetien und Oberitalien im Sommer 1803. In Briefen an einen Freund. Zwey Bändchen. 266 u. 222 S. kl. 8. m. K. (2 Rthlr. 8 gr.)

er Vf., Hr. Heinrich von Menu, Major bey dem adelichen Cadettencorps zu Berlin, wollte Genf, fein Vaterland, wieder sehen, und die warmen Bäder von Acqui gebrauchen. Diese Reise führte ihn in Gegenden, welche der letzte französische Krieg für die Geschichte interessant macht. Gleichwie man bey Annäherung zum Geburtslande und bey jeder Erinne-rung an Berlin und Preußen das edle Vaterlandsgefühl, welches der Cosmopolitismus weder bey dem Schweizer, noch bey dem Preußen auszuwischen vermag, mit Vergnügen erblickt, fo gern hört man den Officier von Verstand, Bildung und Erfahrung über Hohenlinden, Marengo, den Uebergang des Bernhardsberges. Was in den öffentlichen Berichten die Schmeicheley übertrieb, oder ein Schaamgefühl verstellte, wird aus militärischer Ansicht der Lage und nach dem frischen Andenken der Augenzeugen berichtigt. Häufig fieht man auch die Folgen der neuen Ländereintheilung und Regierungsformen. Endlich findet der Freund der Literatur verschiedene gute

Bey Hohenlinden erwarteten die (wie bey Marengo) übel unterrichteten Oesterreicher keine Schlacht : also war der Zusammenhang der Colonnen und die Bedeckung der Flanken vernachläßigt. Der Feind war ftärker und hatte eine Referve; er war wohlgenälirt, jene ermattet, erschöpst. An den gefährlichsten Stellen zeigte fich der Erzherzog Johann; ohne den Nebel und ohne die Warnung eines Bauern ware er gefangen worden. Bey Zurich entschied wider die Russen, dass die Grenadiers auf dem an fich vortrefflichen Po-Iteu zu weit rückwärts lagen und von den Leichten zu spät über des Feindes wahre Ablicht belehrt wurden. Am unbegreiflichsten ift, was bey Marengo entschied; nicht sowohl, dass vorher Melas die dreymal begehrte Verstärkung nicht erhielt, und aus Unkunde der eigentlichen Lage Zeit verlor, als dass, nachdem er in dem wichtigsten Augenblicke der Schlacht einer Cavallerie, die alles hätte retten konnen, vorzurükken befahl, Zach das Gegentheil gebot, und, nachdem auf diese Art alles verloren gegangen, letzterer zu Wien mit Auszeichnung empfangen und belohnt wurde. Ueberhaupt geht aus allem hervor, dass. nicht vorzügliche Tapferkeit, noch Kriegskunst, son-

A. I. Z. 1804 Dritter Band.

dern Einheit des Zwecks und Freyheit im Gebrauche der Mittel den Ausschlag in diesem Kriege gegeben. Der Ubbergong der Aljows wird, nach der Wahrheit, als eine nicht an fich außerordentliche noch überaus selnweise unternehmung, aber als ein großer, Richner Gedanke gewürdigt. Die kleinten Coprys hätten hin verderblich machen können; aber der Held traute feinem Glücke, und kannte den Feind.

Aus der Schilderung des neueften Zuftandes von Genf und Oberitätien erheit, das die Mannschaft (aus Piemont vielleicht schon funfzigtausend) und al les Geld anderswohin wandern möllen, die Alpenpälle mit ungeheurer Anstrengung für Truppen brauchbarer, und Alessandria zu einem gewältigen Hauptwaffemplatze gemacht, andere nicht militäriche, blofs das Glück der Länder betreffende An-

Aus einem ungedruckten Berichte von Vanières

über die letzte Zeit Voltaire's wird manches merkwürdige erzählt. Beym Seciren wurde sein Gehirn

ftalten fich selbst überlassen werden.

befonders groß und von fehr auszeichnender Gestalt gefunden. (Hierüber möchte man gern mehr hören.) Seine Gute gegen alle, die von ihm abhingen, wird gerühmt. Hr. von Menn macht Hoffnung zu der Herausgabe dieses Berichts. Unter den Schriften Spallanzani's, die Sennebier ordnet, sey die über das Athemholen die wichtigste. Der Prior Murrith von Martinach habe punische Münzen, welche die Frage über Hannibals Marsch der Entscheidung näher bringen. Wir waren auf die genaueste Bekanntmachung derfelben begierig. Dem Vf. scheint Abauzits Meynung, die viel für fich hat, besonders zu gefallen: vom Pont - Beauvoisin durch Maurienne über den Mout Cenis (oder über die Roche Mélon) in die Ebenen von Rivoli. Indefs kann wohl nicht eher etwas ausgemacht werden, als bis Monte Vifo in diefer Hinficht genauer unterlucht ift. Am unwahrscheinlichften kommt uns der Bernhardsberg vor; theils ift er zu entfernt und sein Pass zu lang, als dass er in die Berichte fich wohl fügte, theils ware unbegreiflich, wie Polybius, der geringere Alpen - Seen herzählt. den lemanischen hätte ungenannt lassen können, wenn das punische Heer in diese Gegend gekommen wäre.

Die Lage und Geftalt der Länder und Städte ist ut dargeftellt. Diese gilt bedonders von Savoyen und Oberitalien. Jenes Land ging verloren, wei, da es gegen Frankreich von allen Seiten offen ist und viele Wege hineinführen, auch hier das Cordonstytem beubachtet wurde, anstatt im Innern dem Heere eine furchtbare Stellung zu geben. Die Citadelle zu Tnrin habea die Oetterreicher vervollkommet; se

Ffff

The sense by Calledgic

hat nicht viel gelitten, und es ist eben auch unbegreiflich, wie der General Fiorillo fich so bald ergeben konnte! Die Asche der Könige in den Grüften der Superga hat gegen die piemontefischen Jacobiner General Grouchy vertheidigt. Nun wünschen jene felber das Alte zurück. Man muß bey Nachrichten über die öffentliche Stimmung immer die Epoche, wo fie niedergeschrieben wurden, im Auge haben: nie war die Meynung der Menschen veräuderlicher; man urtheilt nicht mehr nach Grundfätzen und Sitte, fondern nach dem Eindrucke der augenblicklichen Uebung der Gewalt. Das ift auch aus diesem Buche offenbar, dass besonders der Landmann, dass die Mehrheit gegen die Revolution gewesen, aber den Regierungen und Generals Kraft und Einficht, einigen wohl der gute Wille, gefehlt hat. Wir empfehlen die Beschreibung der Fangaroli, die aus der Tiefe der Waller von Acqui den heilreichen Schlamm heraufholen. Des merkwärdigen ist aberhaupt viel; niemand wird das Buch ohne Unterricht und Vergnügen lefen. Hin und wieder find die Names durch Druckfehler entftellt.

Moskwa, in d. Univerfitätsbuchdr.: Grograftiskeskoi Slowar rollitiskago Golfudarfibea, fotfehinenennyt w naftojalchtischen onago wide (d. i. Geographisches Wörterbuch des russischen Reichs nach feinem gegenwärtigen Zustande). Erster Band. 1801. 1300 Columnensierten. 4.

Schon im J. 1788. erschien zu Moskwa ein geographisches Wörterbuch des russichen Reichs, dellen Herausgeber der Hosrath Maximowitsch war. Dieses Wörterbuch fand, ungeachtet mancher Unvollkommenheiten, vielen Beyfall, und ein deutscher Auszug aus demselben, den Hr. Prof. Heym zu Moskau unter dem Titel: Verfuch einer vollständigen geographischtopographischen Encyklopadie des russischen Reichs nach alphabetischer Ordnung (Göttingen 1796.) lieferte, wurde auch im Auslande wohl aufgenommen, und galt bisher immer noch für das beite und brauchbarite geographische Haudbuch über Russland. Allein die vielen und großen Veränderungen, die Russland seit der Erscheinung des russischen Werks in geographischer Hinsicht erfahren hat, machten durchaus eine neue Ausgabe nöthig, wenn auch nicht die erste ganzlich vergriffen gewesen ware. Diess veranlasste die Pächter der Universitätsbuchdruckerey, dem Herausg., der unterdessen fleissig Materialien zur Vermehrung und Vervollkommnung seines Werks gesammelt, hatte, die Besorgung einer neuen Ausgabe aufzutragen. Er übernahm fie, und vereinigte fich dazu mit einem Gehalfen, dem Collegienregistrator Schtschekatow. Da aber die ganzliche Umarbeitung des Werks nöthig schien, wenn etwas Vollkommnes geliefert werden follte, fo glaubten die Herausgeber berechtigt zu feyn, diese zweyte Ausgabe als ein ganz neues Werk zu betrachten und sie als ein solches dem Publicum vorzulegen. Daher ist denn auch der Titel diesem gemäs eingerichtet. Diess neue Wörterbuch hat nun vor dem alten folgende Vorzüge: 1) enthält es eine genaue Beschreibung der zuletzt mit Russland vereinigten polnischen Provinzen, der von den Türken im letzten Frieden abgetretenen Länder und Grubens oder Georgiens, nach ihre jetzigen Fintheilung in Gouvernements und Kraie; 2) eine fehr umftändliche Beschreibung aller Klöfter und fogenannten Einsiedeleyen (Puftynä) des ruifchen Reichs; - diese Rubrik ist besonders vollfindig, denn die Herausgeber find von vielen Archimadriten und andern Geistlichen mit Nachrichten über die Klöster unterstützt worden: - 3) viele merkwärdige Flecken und Dörfer, die in dem alten Weterbuche fehlen; und endlich 4) haben die Herausgeber auch ausländische Schriften über Russland benutzt, welches bey jenem nicht der Fall war. Die find die Vorzäge im Allgemeinen; dass aber auch m Einzelnen das neue Werk ungleich vollständiger ut genauer ist, als das alte, und dass die meisten Artkel umgearbeitet find und beträchtliche Vermehrungen und Verbesserungen erhalten haben, zeigt eine Vergleichung der beiden Werke auf den ersten Blick.

Der erfte Theil, so stark er auch ist, falst nicht mehr als drey Buchstaben, und es scheint, daß das Ganze, das auf vier Bände berechnet ist, ungleich stärker werden mülle, wenn die übrigen Binde mit eben der Weitläussicht bearbeitet werden, wie die-

fer erfte.

Ohne übrigens eine Kritik des Einzelnen fich zu erlauben, kann doch Rec. nicht umhin, zu bemerken, dass die Herausgeber in den Artikeln, die be von ausländischen, und namentlich deutschen, Schriftstellern entlehnten, hie und da ganz unrichtig sberfetzten. Diess ift z. B. gleich im ersten Artikel über den Flus Aa der Fall, wo gelagt wird, das diefer Flus ficht in das öfliche Meer (w woftotschnoe Men) ugielst. Nun heißt aber die Offe, wie im Deutchen gestanden haben muss, im Russischen nie wostellen More (das öftliche Meer), fondern immer baltide More, das baltische Meer. Diess bemerken die Hetausgeber selbst unter dem Artikel "Baltiisko Mm. und fetzen noch hinzu, dass diess Meer, welches mi den Deutschen die Oftlee (woftotschnoe More) warde, von den Russen füglich die Westsee (man More) genannt werden konne; allein die Benmang baltiiskoe More" sey einzig und allein im Gebrauche Und doch begehen sie den gerügten Fehler im folge den Artikel "Baltischport" aufs neue, wo es beist "dieser Ort, ein Hafen des baltischen Meeres, liegt is einer Bucht des öftlichen Meeres." Dieser Fehler wid dadurch noch bedeutender, dass wostotschnoe Mort Ruffischen einen ganz andern Sinn giebt, indet durch diese Benenmung die Sudse oder das flille Ber bezeichnet wird. - Dergleichen Nachlaffigkens deren Rec. mehrere aufzählen könnte, wenn es au Zweck und die Gränzen dieser Anzeige erlankten geben freylich keinen vortheilhaften Begriff von de geographischen Kenntnissen, oder wenigstens von Genauigkeit der Herausgeber; allein im Ganzen man ilirem Fleisse, wovon man in Russland imme

och nur wenige und feltene Beyfpiele fieht, Gerechigkeit wiederfahren lassen und ihrem Werke das Lob rtheilen, dass es bis jetzt das vollständigste ist, was nan über Russlands Geographie hat. Sollte dieses sützliche Buch, das mehrere im Auslande durchaus inbekannte Notizen enthält, vielleicht auf deutschen loden verpflanzt werden, fo möchte ein, mit Sachtenntnils und Kritik gefertigter, Auszug einer Jebersetzung wohl vorzuziehen seyn. Und ein solher Auszug scheint gewissermalsen Bedürfnils, da nan über die neueste geographische Lage Russlands in Auslande nur noch unvollständige Notizen hat nd Heyms Encyklopädie gänzlich vergriffen fevn foll. Die übrigen Bände des angezeigten Werks, das auf ubscription erscheint, sollen, nach der Versicherung er Verleger, im Laufe dieses Sommers erscheinen, a das Werk im Manuscript gänzlich vollendet ist.

### SCHONE KONSTE.

PARIS, b. Giguet u. Michaud: Dithyrambe fur I'Immortalite de l' Ame, suivi du Paffage du St. Gothard, Poëme traduit de l'Anglais, par Jacques Delille. 1802. 115 S. gr. 8. (21 gr.)

Was in dem Vorberichte der Herausgeber über den Charakter und die Literatur des Dithyramben und ler ihm eignen Schreibart gefagt wird, mag dem gevöhnlichen Leser genügen, wenn es auch den Kenier des Alterthums wenig befriedigen follte. Dass ich auch neuere deutschie Dichter in Dithyramben ersucht haben, wussten die Vff. nicht. ranzolen wurden sie ehedem eben so gemisshandelt, ls die pindarischen Oden; und überhaupt ist es mit ler Wiederherstellung dieser ganzen Dichtart eine nissliche Sache, da sich ihre Beziehungen und Verınlassungen nicht wieder herstellen lassen. Der fransölischen Sprache ist vollends die Höhe des Dithyambenfluges unerreichbar, und an dithyrambischcühne Ausdrücke ist darin eben so wenig zu denken. Was also auch hier unter diesem Namen gegeben vird, ift nichts anders als höhere Ode, und felbst jese nur nach verjöngtem französischen Maasstabe. Creffliche Verse giebt es darin, wie man sie von De-De mit Recht schon erwartet; z. B.

Oui, voue, qui de l'Olympe usurpant le tonnerre, Des éternelles lois renverfez les autels, Liches oppresseurs de la terre Trembles, vous êtes immortels!

Et vous, vous du malheur victimes paffagères, Sur qui veillent d'un Dieu les regards paternels, Voyageurs d'un moment aux terres étrangères, Confoler . rous , rous êtes immortels !

Die Veranlassung dieses Gedichts war folgende. Roespierre ergriff, wie bekannt, nach vielen Frevelpaten, die tolle Maafsregel, durch den Nationalonvent das Daseyn Gottes und die Unsterblichkeit er Seele förmlich wieder decretiren zu lassen, und unschte dies Decret durch Schriftsteller und Dichr öffentlich verkündigt und gepriefen zu fehn. Auch der Abbé Delille wurde hierzu von Chaumette aufgefordert; als ihm aber den Tag darauf jener seine Arbeit vorlas, hielt er es doch für rathlam, fie damals noch nicht drucken zu lassen. Denn der Dichter hatte fich, wie man schon aus den angeführten Verfen fieht, wider die Tyrannen mit voller Freymuthigkeit ausgelassen, und he mit der Unsterblichkeit als Strafe geschreckt. Stärker noch ist folgende Aeufserung:

Que je hais les tyrans! Combien, des mon enfance, Mes imprécations ont pourfuiri leur char! Ma faiblesse superbe insulte à leur puissance; J'aurois chanté Caton à l'aspect de César.

Dass der didaktische Ton diesem Dichter eigner, wenigstens geläufiger ist, als der lyrische, verrathen mehrere Stellen dieser Ode, die vielleicht bloss darum den Namen eines Dithyramben erhielt, weil Maass und Versart der Strophen ungleichförmig find.

Das englische Gedicht der geistvollen Herzogin von Devonshire entstand bey ihrer Reise ans Italien in die Schweiz, welche sie im J. 1793. über den St. Gotthardsberg machte. Ueber die Verfasserin ist eine sehr ruhmvolle historische Notiz vorausgeschickt; dieser folgt eine schöne Epistel von Delille an die Herzogin, mit dem noch schönern Envoi:

En retour de vos vers, purs, nobles et faciles, De vonshire, accueilles l'humble tribut des miens. Les Dieux fur nous épanchent tous les biens, Les fruits , les fleurs et les moiffons fertiles. Pour s'acquitter nos voeux sant impuissuns: Mais les Dieux sont trop grands pour être difficiles;

Tout oft paye d'un simple grain d'encens.

Die Verse der Herzogin, bey Uebersendung ihres Gedichts an D., verdienen hier gleichfalls eine Stelle:

Vous , dont In lyre enchantereffe Unit la force à la douceur, De la nature amant fluteur, Vous qui l'embellissez sans cesse. Joje Vous offrir, en tremblant, De l'humble pré la fleur nouvelle ; Je la voudrois une Immortelle, Si Vous acceptes le présent.

Dem englischen Gedichte, das sich durch sehr glückliche und malerische, sein aufgetragene, Beschroibung auszeichnet, ist die des Originals vollkommen würdige metrische Uebersetzung von Delille gegen über gedruckt, von erklärenden Anmerkungen in beiden Sprachen begleitet.

FRANKFURT a. M., b. Varrentrapp: Reliques of ancient english Poetry, confisting of old heroic Ballads. Songs and other pièces of our carlier poets (chiefly of the Lyric kind), together with fome of a later date. 1803. 8. Erster Theil. 296 u. XX S. ohne das Gloffarium. Zweyter Theil. 322 S. ohne d. Gl. Dritter Th. 316 tt. XXVIII S. (3 Rthlr.)

Ein im Ganzen sehr correcter Nachdruck von Percy's Sammlung, die zwar dem Liebhaber und Kenner

der englischen Literatur bekannt genug, im Allgemeinen aber in Deutschland wenig in Umlauf gekommen ift. Freylich mag die Schwierigkeit, alte Lieder zu lesen, deren einige veit über Chaucer's Zeiten zurückgelien, sehr viel zu diesem Umstande beytragen; aber, außer der großen Mannigfaltigkeit und dem innern Werthe vieler dieser Gedichte find auch die historischen Notizen, womit ihr gelehrter und fleissiger Sammler jedes derselben verlah, überaus schätzbar. Es war also eine verdienstliche Unternehmung der genannten Buchhandlung, diese Sammlung in Deutschland in allgemeinern Umlauf zu bringen, und um so verdienstvoller, da sich schwerlich ein schneller Absatz davon erwarten liefs. wünschte Rec., dass man den Abdruck für den deutschen Leser etwas bequemer und angenehmer eingerichtet hätte. Was vorzäglich dabey auffällt und unbegreiflich scheint, ift, dass man es ohne die geringfte Nachricht von dem ungenannten englischen Herausg, in die Welt schickt! Hier findet fich kein Datum irgend einer Art, nicht ein Wort über die englifche Original - Ausgabe, oder das Jahr ihrer Erfcheinung, fo dass ein Unwissender die ganze Sammlung für ein Original - Werk nehmen konnte, das so eben zu Frankfurt erschienen ist. - Dass die drey Glossarien im englischen Originale in drey verschiedenen Bänden erschienen, hatte seine natürlichen Ursachen; aber unverzeihlich ift es, dass man sie in dem Nachdrucke nicht in eins zusammenschmolz und am Ende des dritten Bandes abdruckte. Wer im dritten Bande lieft, muss manches Wort in allen drey Theilen auffuchen. Eben so hatten die Zusätze, die fich am Ende des ganzen Werks finden, in jedem Bande am gehörigen Orte eingerückt werden follen. Endlich wird der deutsche Leser noch hin und wieder eine Erklärung wünschen, die der Engländer freylich leichter entbehren kann. Doch ist diess letztere mehr ein Wunsch, als eine strenge Forderung, die wir an den Herausg. machen können.

Moskwa, b. Beketow: Bachariana iš Kanh, Wolfchebnaja, poweft, potfcherpunnis is a kich Skafok. (Bachariana oder der ubekum ein aus ruffichen Volksfagen gefchants Zu bermährchen.) 1803. 478 S. 8.

Der Sänger der Rossiade, der Greis (brathe denn er ist Vf. dieser romantischen Dichus - tritt hier noch im hohen Alter als Nebenbuhle wit und Wielands auf, und belingt die Wunder der Minimwelt mit einer Lebhaftigkeit der Einbildungen, die felbst an einem Junglinge Erstaunen und ben derung erregen würde. Das Gedicht besteht aus te zehn Gefängen, von denen abwechfelnd einige in ? reinten Verfen und andre ohne Reime, im Verste Ise der alten ruflischen Volkslieder, geschrieben in In beiden Dichtarten ist der Vf. Meister. Um eine Begriff von dem alten rustischen Versmaafse zu gebei wollen wir eine Stelle in diesem Versmaalse übe fetzen, die zugleich als Probe von des Vfs. Darfte lungsgabe dienen kann und in welcher man den San ger der Rossiade nicht verkennen wird. · Die Ersoheinung der böfen Zauberin Slodung wird im erften Gefange (S. 17.) also beschrieben:

Brillend rafer darch dat Luft der Sturma, Schwarza Wolken jage rev fich ber, In der Ferne raufolt der Echmendi, Welberichtagens fichsinund erf ulb des, der Student der Student der Student Und in Wirbeln freigt der Stude empor. Unter Donners bed als Lund under Neid. Der ausgin fehr in Nebel engehalts Der ausgin fehr in Nebel engehalts und hande der Student Ennken fürfich aus ihren Ausgen, sei Flammen haucht ihr bürger kades zur —

Die Benennung Bachariana, wie der VI. leis Geficht nennt, ist ein von dem Worte Backer, ein Mihrbeheerzähler, nach der Analogie der Witter in aus abgeleitetes Wort, woraus sich die Bedeutung bestehen leicht ergiebt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GEREINETT. Fomhfare a. û. 0, b. Apitzi: Fom do Bildang das Charplaren dohum Geng esp higige Detworptime dohum Geng esp higige Detworptime Geng de George esp higige Detworptime Fever des Tegesleites Kluigs Friedrich Wilhelm III., von C. Haufen, b. a. behrer des Geleichtes. 43 S. s. — Darfeitelleite Haufen, d. George esp der V. h. at se grindlich und ohne Frunk beschwiete; finer versphindern Quellen fan Gelegensleitsleiterfrien sterliben Zest. von der George esp der V. h. at se grindlich und ohne Frunk beschwiet; finer versphindern Quellen fan Gelegensleitsleiterfrien sterliben Zest. von der V. h. at se grindlich und ohne Frunk beschwiet; finer versphindern Quellen fan Gelegensleitsleiterfrien sterliben Zest. von der V. hat werde der V. h. at se grindlich von Erne Kurffrie (dech 1345. Km. 1371., geff. 1948.) war mehr dern Werland und gener Willen verrefflich, als durch Tauben der V. hat der hat der V. hat der V.

den übeigen andere Zusätlich haben. E. ist eine äbeise deren Sina altern Laufere Schriften gehälter werken; gie Echtliche Atynich, Jehn inniger Freundt, las er ist die Jehn und lauft. Er fordere von den Gefüllchen. Aus den angenommeren Leichbegriff hielene, auch dem Jehn und der Weiter der Schriften der Schri

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 19. September 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

OI

WARSCHAU, b. d. Piaristen: Nowy Pamiętnik War-Jeawski, dzien nik hisforyczny, poslityczny, tudzież nauk i smiętsności. d. i. Neues Warchauer Portefeuille, ein historisches, pnlitisches, literarisches und artistisches Journal. 180-13. Zwöif Stuck, jahrlich 4 5 bis 6 Bog. 8. (9 Rthir.)

ie Einrichtung dieses Jnurnals findet Rec. sehr zweckmäßig. Es enthält zuvörderst Auszüge aus neu herausgekommenen merkwürdigen franzölischen, englischen, italiänischen und deutschen Schriften aller Art, z. B. aus Mungo Park s., Macartney's, der Stephano-poli, Spalanzani's Reisen, Kants Anthropologie, Seh. nifch 18tem Jahrh., aus Schriften vnn Hufeland, Struve, Gilbert u. a. m. Sndann find eine Menge theils urfpränglich polnischer, theils übersetzter physikalischer, chemischer, philnsophischer, öknnnmischer u. moralischer Auffätze, die mancherley zu beherzigende Wahrheiten verbreiten. Am Ende eines jeden Stücks find recht gute politische Darstellungen und Ucbersichten der neuesten Begebenheiten. Außerdem enthält auch diefes Journal theils Auszüge, theils Abhandlungen in extenso van der Gesellschaft der Freunde der Wisfenschaften in Warschau, Recensionen und Ankündigungen polnischer Schriften, und merkwürdige Auszüge, die pninische Geschichte betreffend. Von diesen Bücheranzeigen glaubt Rec. hier zuerst etwas mehr fagen zu mülfen, da man fich in Deutschland, diesem Mittelpunkte der Universalliteratur, für die Literatur aller Länder fast mit gleichem Eifer intereffirt. Als neu herausgeknmmene Bücher find recenfirt: Erstlich folgende polnische Uebersetzungen: Hufeland's Makrabintik, aus dem Dentschen als fehlerhast übersetzt; Elisa, das Weib, wie es seyn fall, ein deutsches Original aus dem Französschen; die Bingraphieen des Plutarch, vom Prof. Golanski in Wilna, aus dem Griechischen, zur Zeit erst zwey Baude mit fieben Bingraphieen; Cundillac's Logik, vom Prof. Znoska in Wilna; Kntzebue's merkwürdigites Lebensiahr, von Hn. Adamczewski in Krakau; die Horaze des Corneille, vnn Ludwig Ofinski; fämtlich als gute Uebersetzungen; die Iphigenia in Au-lis, von Racine, durch Adam Rzyszczewski, als eine schlechte poetische Uebersetzung; le Mérite de femmes, vnm Bifchnf vnn Liefland Koffakowski, als eine vnrtreffliche poetische Version. Eigentliche polnische Originalwerke waren: des Hn. Grafen Thaddaus Czacki Werk o prawach Polskich, Litewskich, welches auch in der A. L. Z. recenfirt worden ift; des Abbe Joseph A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Ofinski's Phyfik, und Andreas Sniadecki, Prof. in Wilna, Anfangsgründe der Chemie; alle drey Schriften als gute Werke; nur dem Hn. Andr. Sniadecki wird ein schlechter unpolnischer Stil vargewarfen; Hn. Murray fur l'état des études de lettres et de fciences en Pologne, eine kleine Schrift gegen Hn. Delicnur, als fehr wahrhaft. - Auch ift nach die franzöfische Schrift: Turgot fur l'économie politique, ins Polnische übersetzt, und, wie der Redact. des Pamietnik lagt, mit einer gründlichen Abhandlung des Ueberfetzers über die jährliche Reproduction begleitet wor-Blofs angekündigt find fnlgende Bücher; des Hn. Grafen Joseph Offolinski Schrift über die Slawen: die Henriade in dnppelter Uebersetzung, nämlich eine vnn Hn. Eusebius Slowacki, eine andere vnn Hn. Chadani; eine Uebersetzung vnn Du Moustiers Mythologie. durch Hn. Kaminski; eine Uebersetzung von Ovids Elegieen , durch Hn. Prnf. Przybylski, Außerdem find nach fünf Bände von der neuen Ausgabe der Werke des Kraficki, und die erfte Abtheilung und der erste Band der zweyten von der Unternehmung des Hn. Grafen Thaddans Moftowski als schnn herausgekommen vallständig angekündigt. Rec. hält es für Pflicht. van diesen letztern Werken dem deutschen Publicum etwas mehreres zu fagen. Kurz vor feinem Ende übertrug der verewigte Erzbischof von Gnesen Krasicki feinem Freunde, dem Hn. Abbé Dmochowski, dem Redact des Pamietnik, auf, seine Werke neu und sehr vermehrt herauszugeben. Hr. Dm., der Vf. mehrerer poetischer Uebersetzungen, fährt nun in diesem Unternehmen mit dem größten Eifer fart, und hat bereits fünf Bände herausgegeben. Die zwey ersten enthalten die poetischen Schriften des verewigten Kraficki, die andern werden die prnfaischen Werke enthalten, und im Ganzen werden es neun Bände werden. Rec. begnügt fich blofs anzuführen: dass der Pan Pndftoli und der immer fich verjungende Mana mit einem neuen Buche vermehrt find; dass ein ganzer Band Reflexionen und Betrachtungen mancherley Inhalts, Biographieen des Plutarch und nach dem Plutarch, und eine Menge neuer Arbeiten in dieser Ausgabe fich befinden werden. Was die Unternehmung des Hn. Grafen Thaddaus Moftowski betrifft, fo ift ihre Abacht, die beym Mangel des Buchhandels schwer zu bekammeuden palnischen alten und neuen Schriftsteller etwa in 20 Abtheilungen à 5 Bande in gr. 8., jede Abtheilung zu 5 Ducaten Pränumeratinn, in das Publicum zu bringen. Die bereits herausgekommenen, durch typngraphische Schönheit fich auszeichnenden fünf Bande der erften Abtheilung enthalten Johann Kochanowski's Gedichte, 2 Theile, von Gggg

Naruszewicz; Geschichte Joseph Szymanowski's, und Cajetan Wegierski's Gedichte. - Der erfte Band der zweyten Abtheilung enthält des Hn. Niemcewicz Schriften. Als künftig herauskommende Werke find angezeigt: ein polnisches medicinisches Journal, von Lasontaine; ein deutsch und polnisches Wörterbuch, vom Abbée Winkler; die Aeneide, von Martin Molski, wovon fehr schöne Proben im Pamietnik gegeben werden; moralische Reden und Gedichte klashscher Antoren, vom Abbée Joseph Konstantin Boguslawski in Wilna, zum Besten der Armen (nach der Ueberficht des ersten Theils find es vollständige Reden und Gedichte französischer und polnischer Klassiker, oder folcher, die der Vf. darunter rechnet; denn es find auch seine eigenen moralischen Gedichte darunter); ein mythologisches Wörterbuch von Aloufens Ofinski, Dass noch manches polnische Buch in und außer dem ehemaligen Polen herauskommen mag, versteht fich von felbst. Rec. führt z. B. an: die Uebersetzungen von Wandelaincourt's Mythologie; der Cent penfées einer Engländerin; der Penstes detachtes der Mde Gentis, ihrer Dialogen, die in Breslau herausgekommen find, und einige Kinderschriften. - Es ware fehr zu wünschen, dass eine Art regelmässigen Buchhandels in dem ehemaligen Polen fich bildete, der Pamietnik oder mehrere Journale einen beständigen Fortgang hätten, und die polnische Literatur sonach einen gewissen Mittelpunkt gewonne, aus dem man alle literarische Nachrichten in Betreff der polnischen Literatur schöpfen könnte, so wie das in der deutschen, französischen und englischen Literatur der Fall ist.

Unter den kistorischen Auffatzen hat Rec. besonders die Beschreibung der zweymal geschehenen Reise des Secretars Vanozzi gefallen, welcher vom Kardinal Caetani, papstlichen Legaten Clemens VIII., an den Kanzler Zamoyski im J. 1596. gesendet wurde, um ihn für einen Türkenkrieg zu stimmen. Die Meinung des großen Zamoyski war, daß, wenn man mit den Türken den Krieg mit gutem Erfolge führen wollte, man diess nicht anders, als nach dem heimlichen Plane des Königs Stephan Bathory angriffsweise thun muste. Mit etwa 30000 auserlesenen Kerntruppen konne man aus Polen bis nach Konstantinopel dringen, indem man den Türken durch die Huffen, Perfer und felbst die Tataren anderwärts zu thun Zamoyski hatte über diesen Plan einen fchaffte. Briefwechfel des Königs Stephan und des Papftes Sixtus V., von welchem niemand etwas wusste. Uebrigens war Zamoyski zu Gunsten des Hauses Oesterreich nicht zu bewegen, besonders da der Erzherzog Maximilian noch immer seine Entsagung auf die polnische Krone nicht gegeben hatte, und Nalewayko selbst durch eine kaiserliche Fahne und Kanonen war unterstützt worden. Diese Nachrichten über die Sendung des Vanozzi find aus der Bibliothek des Fürsten Albani in Rom. - Noch befinden fich unter dieien Nachrichten manche wichtige Notizen über den Kanzler Zamoyski und den damaligen Zustand Polens, deren Ausziehung hier zu weit führen würde. Die Reise der Marschallin Guebriant nach Polen ist anch

wenig bekannt; aber da fie gedruckt ist, so führt Rec. nichts davon an. Der Nekrolog enthält die Lebensbeschreibungen der Hn. Joseph Szymanowski, Piramowicz, Theodor Waga, Ostrowski, Wyrwicz und Rogalinski, die fich theils durch Schriften, theils durch Staatsunterhandlungen ausgezeichnet haben. Wyrwicz negotiirte die nicht zu Stande gekommene Heirath des Königs Stanislaus August mit einer österreichischen Prinzessin. - Für die Freunde der Musik kundigt Hr. Elsner, Muhkdirector bey dem polnischen Theater, an, das in seiner nen errichteten Notendruckerey auf Pranumeration periodisch Polonoises. Arien und andere polnische Musikalien herauskommen werden. - Rec. hätte noch manches zu excerpiren, bricht aber hier ab, und bemerkt nur noch zum Schluffe, dass in dem Pamietnik Nr. 20. die in das lut. Bl. der A. L. Z. vorigen Jahres eingerückte Ueberficht der polnischen Literatur vollständig übersetzt und mit Anmerkungen begleitet worden ift. - Einige Errata wünscht Rec. künstighin vermieden zu sehen, z. B. Dyrfzawa, Sotdawa Statt Texewo, Działdow in den Reisen der Marschallin Guebriant; Buschinga foliaty, in einer Fabel des Hn. Koffakowski.

Leipzig, b. Steinacker: Nordight Blätter, oder Beyröge zur belfern Kenninß der natürlichen Beichaffenheit, der Sitten, der National-Caltur und der politifichen Verfaffung der Nordifichen Reiche, von 3. d. Eck, Sohn. Erfles Heft. 1802. Zweyter Heft. 1804. 222 S. gr. 8. m. K. (1 Rthir.)

Unter den mannigfaltigen periodischen Schriften, die seit einiger Zeit über den Norden erschienen find, verdienen die vor uns liegenden nordischen Blätter dem Publicum besonders empsohlen zu werden; der Plan, nach dem fie bearbeitet find, ist umfallend und zweckmäßig, und das Bestreben des Herausg, seine Arbeit zu vervollkommnen, unverkennbar. - Drey Helte, jedes mit einem Kupfer verziert, deren Erscheinung aber unbestimmt ift, sollen einen Band aus-Zuerst liefert der Herausg. Bemerkungen auf einer Reise nach Schweden im Sommer 1801. (S. 2-30. u. 111 -- 137.) Er reifte zu Schiffe von Königsberg nach Geffe; feine Erzählung ift ganz unterhaltend, nur wäre zu wünschen, dass fie weniger redfelig feyn möchte; durch Weglassung mancher Gemeinplatze und Declamationen wurde die Darftellung an Leben und Energie gewonnen haben. Ueber Grae (denn weiter kommt Hr. E. in diesen Heften nicht) und die Lebensart daselbst kommen artige Details vor. 11. Jacob Wiedewelt, eine biographische Skizze (S. 31 -41. u. S. 152-159.). 111. Die beiden Alter, and Ode ans dem Schwedischen des Canzleyraths Edelcranz (S. 42 - 45.). Die Ueberfetzung - das Original ift ungedruckt - scheint vorzüglich gelungen zu fezu IV. Von den Opfern der olten Schweden, aus dem La des Bischofs Lindbiom (S. 46-67.). Diese - school 20 Jahr alte - Abbandlung kommt jetzt offenbar zu spät; dem größern Publicum dürste es an luterelle dafür fehlen, und der Forscher wird mit den Anbei n und Meinungen des Vfs. schwerlich übereinstimen. Auch die Anmerkungen des Ueberfetzers, die nige Nachweifungen auf die Edda, Ihre's Gloffarium f. w. enthalten, geben dem Original keinen höhern Verth, als den einer fleissigen, aber unkritischen ompilation. V. Ueber den jetzigen Finanzzustand chwedens (S. 68 - 70.). Ein kurzer, fehr unvollstäniger Austatz, der diesen verwickelten Gegenstand eines weges in das gehörige Licht fetzt; die gefammschwedische Staatsschuld foll fich auf 13! Mill. baar nd 141 Mill. Reichsschuldenzettel belaufen, eine Anabe, die unstreitig viel zu geringe ist. Vl. Der Obesk zu Ehren des Grafen Bernstorf (S. 71 - 75.), der einem Kupfer dargestellt wird; ein schon bekanns und öfter beschriebenes Denkmal. VII. Eine Bluue auf Fredenkeim's Grab (S. 76 - 82.). Grundzüge u einer Lobichrift auf dielen verehrten und verdien-211 Mann, der feinem Vaterlande zu früh entriffen ard. Zu S. 81. bemerkt Rec., dass nicht alle, Schween betreffende, fondern nur die in der Celfe'schen lecention übergangenen Bullen, durch F's Vermitteing in Rom abgeschrieben wurden; er hat diese ammlung im Jahr 1795, an das Lyceum in Abo gehenkt, und der verewigte Porthan hat ein rafonnlendes Verzeichnis darüber herausgegeben. leueste Portschritte der Cultur im russischen Reiche. (S. 3 - 109. u. 219 - 222.) Eine Reihe neuer kaiferliher Ukasen, die man auch in andern Sammlungen indet, und deren wiederholter Abdruck daher wohl nanchen Lefern und Käufern nicht angenehm fevn nöchte. IX. Von dem Erbrecht der fchwedischen Köige. Eine Rede vom Prof. J. Wallenius (S. 138-151.), ie fchon einzeln im J. 1799. zu Greifswald gedruckt ift. L. Ueber die Cultivirung Dalekarliens (S. 160-174), eier der interessantesten Auflätze in diesen Heften, bey ein es Rec. aufgefallen ist, dass Hr. Eck, der seine sewährsmänner fonst immer fast zu angstlich angiebt. lie Quelle verschwiegen hat, woraus diese Abhandung genommen ift; es ift der Auffatz om Hushallningen i Dalarne, im 4ten Jahrg. des Journals Läsning blandade amnen, Nr. 32. S. 73. S. 163. ift das Wapoen der Provinz Dalarne abgebildet. XI. Briefe eises Reisenden über die Stadt Drontheim (S. 175 - 184.). Der VI. berichtigt zuerst einige Unrichtigkeiten, die ich Fabricius, Gebhardi und Crome über Norwegen

aben zu Schulden kommen lassen. Drontheim ist

m Ganzen, obgleich die meisten Häuser nur von

Iolz find, eine schöne Stadt. Rang und Titelsucht

errschen daselbst in einem hohen Grade; es scheint

Drontheim weniger Cultur als in Christiania, aber iehr alte norwegische Rechtlichkeit zu seyn; der

uxus nimmt imnier mehr überhand und verbreitet

ch auch schon unter die Bauern. Es giebt drey Clubs a der Stadt, und zwey Theatergesellschaften, von

enen die eine aus Handwerksburschen, Friseurs und

halichen Mitgliedern besteht. Die Industrie ist hier

ehr beschränkt. XII. Die Correspondenznachrichten

S. 185 - 218.), deren Mannichfaltigkeit keinen Aus-

ug verstattet, aus Drontheim, Stockholm, Riga,

etersburg, Kopenhagen, Mitau und Pernau, lie-

fern theils interessante Nachrichten über neue Vorfälle und den neuesten Zustand der gedachten Oerter, theils enthalten sie manche, dem Statistiker wichtige Angaben.

Pa.6., b. Calves. Libussa. Eine vaterländische Viertelijahrschrist. Herausgeg- von J. G. Meinert. — Ersten Bandes zweyter Stick. 1802. S. 161 bis 332. 8. Zweyten Eds. erster St. 1803. 156 S. β. Jedes Stick mit einer Kupfertalei.

Der Zweck dieses Werks und der Inhalt des ersten Stücks find in der A. L. Z. 1802. Nr. 286. angezeigt worden. Das zweyte Stück enthält (VIII.) Einige Bemerkungen über den politischen Zustand des öfterreichischen Staats (geschrieben im J. 1800.). Nach einem allgemeinen Eingange, in welchem weit ausgeholt wird, giebt der Vf. eine Ueberficht des politischen Zustandes der mehresten europäischen Läuder, und fucht dann zu zeigen, welche Vortheile die öfterreichifchen Staaten vor alleu andern voraus haben. Die gute Ablicht des Vfs. ift nicht zu verkennen, und Rec. ift weit entfernt, das viele und mannichfaltige Gute, das diese Staaten genielsen, zu leugnen; indeffen scheint ihm doch der Vf. ein wenig einem Liebhaber ähnlich, der die frische Farbe, die schönen Augen und die feine Haut feiner Geliebten rühmt, aber ihren Buckel, ihren lahmen Ful's und ihre rothen Haare verschweigt. IX. Gedichte. X. Erste Grundlinien einer Geschichte der bohmischen Bisthilmer; nebft den merkwürdigften Lebenszügen der Erzbischüfe und Bischöfe Bolimens. Ift in einem frommen, klosterlichen Stile geschrieben, enthält aber manches Interesfante. XL' Die Bauernhochzeit. Ein Beytrag zur Kenntniff bohmischer Sitten und Gebräuche. XII. Ueber Holzfrevel, die Haupturfache und Gegenmittel desselben. Der Vf. betrachtet die Sache hauptlächlich von der moralischen Seite, und fordert die Geistlichen auf, mehr dagagen zu predigen. XIII. Der belohnte Retter. Ein wahres Geschichtehen aus dem 14ten Jalirh. Es würde interessanter feyn, wenn der Vf. den Ort und die Namen genannt hatte, die bloss durch Buchstaben angezeigt werden. XIV. Neue Auflage der vormals bestandenen Polizeyordnung für die Prager Städte vom Jahr 1626. (aus dem Böhmischen übersetzt.) Merkwürdig ift es, wie hier den Schaftern, Schneidern, Mullern, Gerbern, Wagnern, Riemern u. dgl. der Preis ihrer Arbeit und ihrer Waaren festgesetzt, und selbst den Kaufleuten vorgeschrieben wird, für wie viel, fie 1hren Safran, ihre Muskatblüthe, Nelken, Pfeffer, Zimmet u. f. w. verkaufen follen. Der feine Canarizucker ist zu 30, und der ordinare Melis zu 20 meisnischen Groschen das Pfund angesetzt. Das Pfund Butter zu 6 Groschen war eben so wenig wohlfeil.

Zuergten Bandes erste Stück. I. Beschreibung eines neu orfundenen Dürrhausses zum vortektinden Auskiengeln des Tangescholzgamens. Ein folches Gebäude, weiches 197 Gulden Kustet, ilt noch einmal so theurs, als ein gewöhnliches, in welchem man durch natürliche liche Hitze trocknet. Im vorliegenden, welches durch künstliche Hitze betrieben wird, trocknet man das ganze Jahr hindurch. Ueber den Unterschied und die Vortheile wird eine umständliche Berechnung gemacht. II. Gedichte. III. Zuge aus der Geschichte der Wiffenschaften und denGeschmacks in Bohmen. Dass dies fes Land eine schöne und frühere Periode der Cultur hatte, als mehrere feiner Nachbarn, ift bekannt; aber hier möchte diese Cultur, verglichen mit der gegenwärtigen, woll etwas zu hoch angesetzt seyn. Der Vf. rühmt die Schönheit und Ausbildung der böhmischen Sprache, nennt mehrere Schriftsteller darin, und bedauert, dass fie in neuern Zeiten so sehr in Verfall gekommen ift, dass die eine Hälfte der Böbnien fie nicht versteht. IV. Bemerkungen über epidemische und ansteckende Krankheiten, in Beziehung auf die Möglichkeit der Radicalausrottung der Menschenblattern durch die Kuhpocken. Gegen Hn. Prof. Mattuschka. Widerlegung des Prof. M. ist zu medicinisch gelehrt, als dass sie fich für eine Volksschrift eignete. V. Kurze Biographie des Architekten und Historienmalers Jahn. VI. Hochzeitschmaus aus dem 16. Jahrh. Eine von jenen Rechnungen der Vorzeit, bey der man über die 36,000 Eyer, die 206,000 allerhand große Vogel, die 20,000 Rebhühner, die 20,000 Kapaunen und Hühner, 90 Hirsche, 150 Rehe, 180 Ochlen, 36,000 Karpfen und andere ähnliche Artikel, erstaunt. VIL Gunftige Aussichten für die Viehzucht in Bohinen. Der Oberft v. Wimmer hat schon seit mehrern Jahren schweizer, tyroler, steyermärkisches und österreichisches Rindvieh in großer Menge eingeführt, und durch eine weise Behandlung so einheimisch gemacht, dass es wenig ansartet. Er verkauft besonders an solche, die ilire Viebzucht verbessern wollen. Sein Vieh wird emfig gesucht und theuer bezahlt, und das ganz vorzüglich auch von gemeinen Bauern. VIII. Neue Auflage einer ehemals bestandenen Polizeyordnung Rudolphs II. - Im Ganzen hat diese Zeitschrift an Intereffe und innerm Gelialt nicht zugenommen. Auch klagt der Herausg., dass die Lesowelt so gemischt, und der zweckmälsige Auflatz nicht immer der er-Unter den Gedichten find die niehrelaubte ift. ften sehr unbedeutend. Wegen Einrückung einiger derfelben von Schülern hat der Herausg, fich vertheidigt.

### AUGENDSCHRIFTEN.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahu: Der Gesundheitsfreund der Jugend, oder praktische Ameeisung, wie man in der Jugend den Grund zu einer dauerhaften Gesuudheit legen und sie bis ins späteste Alter erhalten kunne, von Dr. Christ. Aug. Struve, Arzte zu Görlitz, 1801. 199 S. 8. (10 gr.)

Hn. Str. Ablicht bey Bearbeitung dieser Schrift war, nicht lauter Neues (das man wohl hier überhaupt nicht finden dürfte), fondern viel Gutes zu fagen. Sie besteht aus XXXV vermischten, theils aus der Physiologie, theils aus der Dietatik, theils felbst

aus der empirischen Psychologie entlehnten Betrachtungen, welche öfters, in einer zu gekünstelten und bilderreichen Sprache ausgedruckt, fich nur für gebildete Jünglinge eignen. So viel Gutes der Vf. hin und wieder zusammengetragen hat: so scheint er doch nicht die ernste Mahe auf diese Schrift gewendet zu haben, welche solche praktiselte Anweifungen, die das frohe und gefunde Leben junger Menschen beabsichtigen, vorzüglich erfordern. Gleich ber der Ueberficht der Inhaltsanzeige fieht man deutlich, dass sich der Vf. gar keinen Plan entworfen, sonders die Abschnitte blos nach Gutdunken zusammengftellt hat. Daher sieht man bey vielen Betrachtunger weder mit dem Vorhergebenden, noch mit dem Nachfolgenden einen natürlichen Zusammenhang, aber desto mehr unangenehme und unnütze Wiederholusgen. Auch findet man völlig zwecklose Abschnitte. wie den 34sten, von den Erforderniffen des wahren Arztes, der fich eher zu einer allgemeinen Einleitung in eine medicinische Propädeutik eignen würde, und vamisst dagegen andere. In der dritten Abhaudl. spricht der Vf. von dem Nutzen der Kenntnif des menfchlicken Körpers, und von der Nothwendigkeit derselben für jeden gebildeten Menschen; aber warum fand er denn nicht für gut, in einem folchen Buche einige lichtvolle Abhandlungen über die Organifation des Menschenkörpers vorangehen zu lassen? dann erst wurden die mehreften feiner hier gegebenen dietätifchen Regeln aus der Verbindung und gegenseitigen Wechselwirkung der Organe besser verstanden und beherziget werden. - Neben den bestern Lehrhechern eines Stuve, Lehmann und Collenbusch ist dieles Buch in der That fehr entbehrlich, und noch entbehrlicher, wo nicht gar etwas fonderbar, der Rath des Vfs. an die Schullehrer, feine Betrachtungen beym Anfange der Lehrstunden laut (!!) vorlesen zu laffen.

HALLE, in d. Waisenhausbuchh .: Vater Burgheins Reisen mit seinen Kindern, und Erzählungen von (i. nen ehemaligen Reifen, zur Kenntnifs der Natur. der Kunst und des Menschenlebens. Ein naub ches Unterhaltungsbuch für die Jugend, von G W. Mundt, Feldpred des Dragonerreg, v. Irwing. Zweyte Sammlung. Eine Reile durch Schleben enthaltend. Erfte Abtheil. 1804. IV u. 328 S. S.

Ehen so lehrreich und anziehend, wie die erste (1802. Nr. 201. angezeigte) Sammlung. Die Berle welche Hr. M. hier zu beschreiben anfängt, mache er felbst im J. 1801. durch Niederschlessen. Er nimm von den auf seiner Reise angetroffenen Anstalten un Beschäftigungen Veranlassung, technologische und be storische Belehrungen, welche sich auf die erwähren Gegenstände beziehen, gehörigen Orts einzuwebes als: über Bereitung des Glases, über Potaschenbederev, Seidenbau, Bleichen u. f. w. Die häufig eingestreuten Reslexionen und moralischen Raisonnements fcheinen zwar hie und da herbeygezogen zu feyn; ist dessen versteht doch Hr. M. die Kunst, immer etwa Nützliches oder Gefälliges zu fagen,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 20. September 1804

### GOTTESGELAHRTHEIT.

WIRN, b. Binz: Engelberti Klupfel, Augustiniani, Theologiae Doctoris ejusdemque Professoris publ. ord. in Universitate Friburgens, Institutiones Theologiae dogmaticae in usum auditorum secundis curis emendatae. P. L. 1802. 508 S. P. IL. 1803. 551 S. 8.

ie erste Ansgabe dieses Werks ist im J. 1789. erschienen. In der zweyten find zwar, wie sich rermuthen liefs, die Grundfatze dieselbigen geblieen, es ist aber Manches weggeschnitten, und Manhes hinzugesetzt. Den Beweisen suchte der Vf. hier and da mehr Stärke zu geben. Die Schriftstellen find etzt fast überall ihrer ganzen Länge nach angeführt. Dem Stile, welcher schon vorher viel Klarheit hatte. nat'der Vf. noch einen höheren Grad derfelben zu zeben gefucht.

Das Werk enthält neben der Dogmatik auch Poemik und Geschichte, wenigstens Literaturgeschichte ier Dogmen. Ueber die Streitigkeiten der Scholatiker verbreitet fich der Vf. in manchen Stellen beonders ausführlich. Bey jedem Dogma fucht er such dellen praktischen Nutzen ins Licht zu setzen. Der lateinische Stil ist weder zu künstlich und gechmückt, noch auch trocken und barbarisch, weder weitschweifig, noch zu kurz und dunkel, er ist im Ganzen weit bester, als man ihn in den dogmatischen Systemen römisch-katholischer Theologen zu

lesen gewohnt ift.

Der Vf. hat fich vorgesetzt, weder gewille und ausgemachte und durch die übereinstimmende Tradition verhoffener Zeiten bestätigte Lehren des Chritenthums zu untergraben und wegzuräumen, noch nuch die neuen Aufklärungen in Kirchengeschichte, Philologie und Kritik zu verschmähen. Wenn man las Werk felbst liest, so findet man, dass er keine inzige unterscheidende Lehre seiner Kirche aufgiebt. ind dass die Benutzung der neuen Aufklarungen in len theologischen Wilsenschaften sich darauf einchrankt, in Nebensachen anderer Meynung zu seyn, ils die gemeine Classe katholischer Geistlichen und aven, und es auch wohl selbst zu versuchen, dem Iten Dogma durch die neuen Entdeckungen eine ieue Stütze zu geben. Aber auch selbst in Nebenachen ift der Gebrauch, welchen er von diesen Entleckungen macht, meist nur halb und nicht confeuent. So fieht er Chriftum in manchen Stellen des T. nicht, wo ihn noch viele andere sehen, aber r findet doch noch in so vielen Stellen ganz eigent-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

liche Weilfagungen auf ihn, und führt die Kette derfelben so zusammenhängend von der Urwelt bis auf ihn felbst herunter, dass er mit demselbigen Rechte auch die übrigen noch hätte dazu nehmen können. Er vertheidiget übrigens sein System überhaupt mit Anstand und ohne Verunglimpsungen. Die Gesinnung, welche fich in folgender Stelle ausdrückt, ift lobenswürdig: Ita in offerendis vindicandisque Coeleflium veritatum documentis ubique versati sumus, ut ab inferendis injuriis effemus procul, memores caritatis, quae evangelii. quod profitemur, genuinus est praecipuusque character. In eo fane, quanquam dogmatis diffentiamus, confentimus bonis omnibus, rati, nihil esse pace et concordia amabilius, eoque esse summa animi contentione aspirandum, ut fratres aberrantes, quibus possumus, modis adjuvemus, et sincera dilectione, fine qua nemo Deo placere potest, benevoloque af-fectu complectamur. Wenn auch das letzte einem demüthigenden Mitleiden gegen Andersglaubende ähn-lich fieht, so kann doch in der That der, welcher einmal eine gewisse religiöse Ueberzeugung hat, keine bessere Gesinnung haben, als die, Andersdenkende

von ihrem Irrthum durch sanfte Mittel abzuführen. Von protestantischer Polemik wider diese romisch - katholische Dogmatik kann hier nicht die Rede seyn, eher möchten wir manche protestantische Theologen, welche diese Dogmatik nicht recht verstehen und auf mancherley Weise missdeuten, auf gewisse Stellen dieses Werks ausmerksam machen. Jedoch auch dieses würde eine zu große Weitläufigkeit erfordern, und wir muffen es in fo fern bey diefem allgemeinen Winke bewenden lassen. Passender wird es seyn, bey einigen Stellen zu verweilen, wo der Vf. entweder vom Gewöhnlichen abweicht, oder das Alte mit neuen Gründen and Wendungen vertheidiget. Von der Lesung der heil. Schrift behauptet er, fie durfe niemand verboten werden, weil 1) diese Bücher ursprünglich in der Landessprache derienigen, für welche fie bestimmt gewesen, in der Ab-licht geschrieben worden seyen, damit fie von ihnen gelesen und verstanden wurden; 2) gleichwie ur-sprünglich die Propheten und Apostel das Wort Gottes für jedermann verkündiget haben, so darf auch niemand von der Lesung des geschriebenen Worts Gottes ausgeschlossen werden; 3) weil die Schrift die Norm des Glaubens und des Lebens ist, welche jedermann kennen und befolgen muss; 4) weil die Apostel ihre Briefe nicht bloss an die Bischöfe und andere Geistliche, sondern an ganze Gemeinen überschrieben haben; 5) weil Jesus seine Zuhörer, ohne einen Unterschied zwischen den Personen zu machen, ermahnt, in der Schrift zu forschen; 6) weil die Apostel

Hhhh

die Lefung der Schrift an den Beröern nicht missbilliget haben, Ap. Gesch. 17, 11. 7) die Kirchenväter, befonders Chryfostomus und Hieronymus, allen Christen die Lefung der Schrift nicht genug empfehlen konnen. P. I. 6. 41. Wider verschiedene dieser Grunde möchten wohl die Vertheidiger des Verbots oder der Einschränkung der Lesung der Bibel Manches mit Grund einwenden können. Der Vs. setzt noch hinzu, es seu niemals ein Decret der allgemeinen Kirche ergangen. wodorch den Layen das Lesen der Schrift unterlagt worden fey: denn Reg. IV. im Index libror. prohibitor., welcher dem Tridentinischen Concilium angehängt ist, gebiete zwar, man folle die Lefung der Schrift denjenigen nicht gestatten, für welche sie gefährlich seyn könne, und die dieser Regel bevgefügte Anmerkung nehme zwar den Layen die Freyheit, eine Bibel zu haben und zu lesen, ganz; allein jener Index und die demfelben voranstehenden Regeln machen keinen Theil der Decrete des Conciliums zu Trident aus, sondern seyen erst nach Endigung desselben verfasst und durch eine Bulle Pius IV. 1564 gebilliget worden, die Anmerkung aber fehle fogar in den ältern Ausgaben des Conciliums. Einige Papste hatten zwar das Bibellesen verboten oder eingeschränkt, aber in vielen Provinzen wären ihre Verbote nicht angenommen und befolgt, und auch Bibelübersetzungen in verschiedenen Sprachen in der katholischen Kirche herausgegeben worden. Man kann schon hieraus abnehmen, wie der Vf. über das Ansehen der Kirche und des Papfls denkt. Mit Verwerfung des oberften Ansehens der Vernunst, des innern moralischen Lichts, der heil. Schrift, welche zu diesem Zwecke zu dunkel und unvollständig sey, erklärt er die Kirche für die oberste untriigliche Richterin in Glaubenssachen, für die Auslegerin und Bewahrerin der heil. Schrift und Tradition. Unter der Kirche aber versteht er ihre geistlichen Vorsteher und Lehrer, und beruft fich daraul, dass die Glaubensstreitigkeiten immer, und schon von den Aposteln, auf Synoden entschieden worden seyen. Die Untrüglichkeit der Kirche in diesem Sinne des Worts will er daraus darthun, weil sie 1 Tim. 3, 15. eine Saule und Vefte der Wahrlieit hoffse; weil Jelus von den Lehrern des Christenthums fage: Wer such hört, hört mich, Luc. 10, 16. und: ich bin bey euch alle Tage, bis an der Welt Ende, Matth. 28, 20. weil es Eph. 4, 11. 14. heiße: Chriftus machte einige zu Aposteln, einige zu Propheten, einige zu Evangeliften, einipe zu Hirten und Lehrern - damit wir nicht von jedem U'inde der Lehre umhergetrieben werden; weil endlich die Kirchenväter eben fo geurtheilt haben. P. I. 6. 64 ff. Uebrigens bestimmt er die Sache noch näher so, dass nur die auf öhnmenischen Synoden versammelte Kirche nicht irren könne. Den Begriff einer folchen Synode aber bestimmt er fo: Nobis videtur concilii vere oecumenici ratio potissimum pendere a numero ecclesiastico. rum autifitum, e variis regnis, nationibus, ecclefiis Collectorum, qui fatis fint univerfae docenti ecclefiae repraefentandae; modo abfit omnis suspicio factionum aut conspirationum impiarum, omnibus relicta fuffragiorum libertate plena, neque praetermiffo, uti rei

in controversiam adductae gravitas postulaverit, dili genti examine, ita ut prudens quisque et credere et dicre posit, esse comitia vere generalla. 6, 76 s. Giebt es eine solche ökumenische Synode? Und wenn es welche von dieser Art giebt, haben ihre untrüglichen Ausfprüche immer übereingestimmt? Die Untraglichkeit des Papits leugnet der Vf. ganz bestimmt ab 6.71. Den Primat unter den Bischöfen gesteht er ihm zu, doch so, dass er nur historisch zeigt, der Papst fley allgemein als der Nachfolger des Apostels Petrus und als der oberfte Bischof anerkannt worden P. II. 6. 109 Die unter den Protestanten gewöhnliche Eintheilung der Glaubensartikel in fundamentale und nichtfundamentale wird P. L 6. 101. verworfen, und zwar des wegen, weil aus ihr folgen würde, dass Gott gewisse Glaubensartikel umfonst geoffenbart habe, und dass er nicht vollkommen wahrhaftig sey, weil diese Mernung neu sey, und sowohl der Schrift, in welcher Glaubenseinheit empfohlen werde, als der Tradition und der Praxis der alten Kirche widerspreche. Beg der Lehre von der Communicatio idiomatum fagt der Vf., die katholischen Theologen pflegen mit großer Uebereinstimmung den Satz zu vertheidigen: Christus als Mensch muß angebetet werden; er aber halte dafür, dass fich diels dem Eutychianischen Irrthum und der Mevnung der Lutheraner nähere. Dagegen sey der Satz wahr und rechtglaubig: der Menich Cariflus muß angebetet werden, denn er habe den Sinn: Gott, der Logos, welcher menschliche Natur mit sich vereiniget hat, muß angehetet werden. Wir glauben dieses Werk hinlänglich charakterifirt zu haben, und setzen nur noch hinzu, dass es zwar reichlich mit Literatur versehen, diese aber nicht bis auf die neuesten Zeiten fortgeführt und in Ansehung der protestantischen Schriften sehr unvollständig ift.

### HOMILETIK.

WINTERTHUR, b. Steiner: Chrifliche Religionslehre für die zartere Bugend. Von Georg Geßner, Pfarrer am Frauenmünster in Zürich u. Professor (in welchem Fache und wo?) 1803. XVI u. 212 S. kl. 8.

Das Büchlein hat, wie der Vf. fich erklärt, den ersten Unterricht im Religiösen und Sittlichen zum Zweck, und dieser foll anfangen, so bald das Kind lefen, und den leichtesten Satz, den es lieft, verstehen kann, also für Kinder von etwa sechs Jahren; als Leitfaden, glaubt er, konne seine Schrift bis in ein ziem lich reifes Alter (?) benutzt werden, in Verbindung mit mundlichem Unterrichte, der schlechterdings dabey feyn mulfe, um das Kurze auszudehnen, und iusbesondere durch Beyspiele und biblische Geschichte mehr zu entwickeln. In Ansehung des Gebrauchs dieses Religionsunterrichts erinnert der Vf., man solle doch in der allerkindlichsten Kinderspracke mit den Kindern reden, und wiederholt diess mit besondern Nachdrucke. (Wie er diefs meynt, wird bald gezeigt werden.) Endlich verfichert er, dass er keineswegs gesimet (gesonnen) sey, die christliche Religion zu mechanifiren, darum, weil er Religionsunterricht #

iner Schule nach Pflaiazai. Methode einführe; darne könne ihm, fagt er, kein Gedanke kommen, veil diefs eben fo ummöglich fey, als ein geiftiges Vefen in Linien einzufchließen; aber er halte dafür, s fey heffer, fehon im zartes Alter der Kinder mit em Religionsunterziehte anzufangen, als ihn erft uf die riifern Jahre zu versparen; und durch seine chrift glaubt er ihm möglicht zu wersighaten.

In årry Abfehnitte ill der Unterricht abgetheiltyon dem liben Gett; 2) von 3ffe Eurfle; 3) von em Verhalten der Menjden. Igder Abfehnitt ill in eiherren numeritte Sätze abgetheilt. Die mit großeer Schrift gedruckten Hauptgedanken follen die Kieelfe (10 Gott will nicht der Sätze, fondern um der diet, Lamiter, Minghack, und vernuntlich dem Vf. lött, bechliefsen jeden Abfehnitt. Um zu zeigen, ich Hr. G. keiner angeführten Erklärung, die nicht enig erwarten läßt, entfprochen habe, hebt Recniges aus.

Vom lieben Gott. a) Wer eine Sache macht, eisst ihr Urheber und Schöpfer. b) Die Menschen onnen gar viele Dinge machen. c) Die Menschen önnen vieles zum Theil machen, aber nicht alles, as dazu nöthig ift. d) Sehr viele Dinge können ie Menschen nicht machen. e) Wir sehen den Ureber einer Sache nicht immer. f) Die Blume und er Baum hat (haben) auch einen Schöpfer. g) Die anze Natur hat einen Schöpfer. h) Der Menich hat inen Urheber oder Schöpfer. i) Der Schöpfer der Ienschen und aller Dinge heisst Gott. 1 B. Mos. 1, 1. p. Gesch. 17, 24 k) Gott kann viel mehr als ein lensch; Gott hat die ganze Natur erschaffen; Gott at den Menschen erschaffen; Gott ist sehr mächtig nd gut. Pf. 115, 3. 1 B. Mof. 17, 1. Luc. 1, 37. Hiob , 4 Malach. 2, 10. u. f. f."

"Von Sifa (Ligiflo. a) Der befte Menfeh, der jenals lebte, ist leuus Christus. Luc. 24, 19. 1 Petr. 2,
0. 21. b) Jefus wurde von dem lieben Grit felbft zu
em Menfehen gefendet. (Was denken aber kleine
inder bey der Sondung Jefu?) Luc. 2, 10. 11. Ap.
1efch. 4, 12. c) Jefus war, ehe er Menfeh wurde,
oy dem lieben Gott. Joh. 8, 42. 16, 37. 23. 17, 5.
Jefus nannte den lieben Gott immer felam Vater;
flo ist Jefus Gottes Sohn. Joh. 3, 16. 1 Joht. 4, 5.
mid to geht er noch eine We die nach der alleite ach läßekeiten, z. B. Satz 35: "Jefus verfähaffte den
einfehen Vergebung ihrer Sanden von Gott; darum
var Jarun? also nicht in fo fern er die Menschen
n der Süder delth abzieht?) Heist er ihr Eröffer."

Von den Liderwijn, welche die Kinder ebenlis auswendig lernen follen, auch eine Probe, fo ie sie beym Ausschlagen zuerkt in das Augs fällt: 3,83. "O wie nus Gott, der beste Vater, liebt! obt frühlich unsern Gott, der alles Gute giebt! Ernate von des Himmels Thron auf Erde nieder seirn Sohn. O wie uus Jesus Christus liebt, durch nuns Gott das Allerbette giebt! Von Himmel

kam er auf die Erden, um unfer Freund und Bruder
zu werden." (Wie gemein!)
s Am Schluffe der Schrift hadet fich noch folgende

Anrede an die Kinder, vermuthlich als Muster der allerkindlichsten Kindersprache, in der man mit den Kindern reden foll: "Liebe Kinder! Am Schlusse dieses Büchleins, in dem Ihr fo manchen Ausspruch des guten lieben Herrn Jefus auswendig gelernt habet, will ich Euch noch etwas von Ihm erzählen. Er hatte die Kinder gar herzlich lieb, und das sahen mehrere Mütter ganz wohl, und wünschten darum, Ihm ihre Kinder zuzuführen; denn fie dachten: Er werde ihnen gewiss Gutes wünschen, und was Er ihnen wiinsche, das werde wahr (auch ohne der Kinder Zuthun?); da musse es ihren Kindern recht gut gehen, und es muffe fie ihr Lebenlang freuen, den guten, lieben Mann gesehen zu haben. Da kamen dem die Mütter, führten ihre Kinder an der Hand, und trugen sie auf den Armen zu Jesus hin. Aber die Jünger, die Männer, die immer bey ihm waren, meynten, Jelus hätte keine Zeit, fich mit so kleinen Kindern abzugeben, und wiesen die Mütter unsreundlich ab. Das flahe und hörte Jesus, und wurde recht unwillig darüber, und fprach: Laffet u. f. f. De kamen denn die Mütter freudig u. f. f. So lieb hat Er die Kinder. Erahat auch Euch lieb, herzlich lieb. Denket nur rechtstoft daran. Gewiss dachten jene Kinder auch oft daran, wie freundlich Jesus, und wurden eben um deswillen desto folgsamer und besser. O wenn Ihr viel an den guten Herrn Jesus denket, und das, was Ihr in diefem Büchlein left, nicht nur gern auswendig lernt, fondern auch gerne thut, so werdet Ihr gewiss dem Herrn eben so lieb, wie Ihm jene Kinder lieb waren. Und das macht froh und glücklich, wenn man weiß: Jefus Christus liebet uns."

Nach diefen angeführten Proben wird der Lefer aus Urtheil gerecht finden, daß diefs Werklene unbedeutend fey, und daßt est befür megdracht geblichen wäre, indem est den Kindern nichts deutlicher macht, als es ihnen durch andre, ältere Bücher diefes Fachs wird, hinter wichen es zum Theil weit zurückfisht. Solite jemand das Bedürfnist eines numm Reignonsunterrichts für gnut kinne, sfechjäringe Kinder fühlen, fo fürumt Rec. wenigltens in den Wunfch des VS. (Vorrece S. XVI) ein, "daßt besjir? Arbeiten in diefem Fache die feinige blad entbehrich machen er nicht glaubt, daßt die feinige bis dahn die deßt fey. Schon der tändelnde, ammenhaft-frömmelnie Tom wisferfieht dem Lefer.

## JUGENDSCHRIFTEN.

ALTONA, b. Hammerich: Jakob Stille's Erzählungsbuth, oder kleine Bibliothek für kleine Kinder, die das Leien angefangen haben und fich gern etwas erzählen laffen; von J. Glatz. Drittes Bändchen. 1803. VI u. 274 S. 8.

Die zwey ersten Bändchen find A. L. Z. 1803. Nr. 221. angezeigt worden. Die ersten Aussätze dieses dritten Bändentsprechen, wenn man sich die kleinen Leser nicht lich, dass es dem Vf. an Stoff zu sichlen anfängt. gar zu klein denkt. Aber der Stoff in dem letzten,

Bändchens, welche meistentheils aus Kindererzählungrößern Theile dieses Buchs, welcher Fragmente gen, auch einigen Notizen von bekannten Vielfressern, aus einer Reisebeschreibung, aus Ulysses Leben und aus Fabeln u. I. w. hestehen, möchten ihrem Zweck von Troja's Zerstörung enthält, beweist nur zu deut-

### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Stuttgart, b. Löffund: Ueber die Ascendentenfolge nach Longobardischem Lehenrechte. Von Heinr. Imman. Klupfel, Bitgermeilter zu Stottgart, des churfürstlichen Hosgerichts und des landschaftlichen engern Ansschnisse Assessor 1804 87 S. S. (8 gr.) - Unter den vielen Schristen, die in neuern Zeiten bey Gelegenheit des Graflich Pücklerschen Successionssalls über die Ascendentensolge in Lehen erschienen find, behauptet die gegenwärtige einen vorzäglichen Platz. Ihr Vf. schliefst fich, wie es scheint, olne die Absicht, für die dabey interessirte Partey zu schreiben, an die Vertheidiger der Alcendentensolge an. Er fängt damit an, dass er auf eine, wie wir glauben, völlig befriedigende Weise zeigt, der Feudist habe in der Stelle II. F. 50. da, wo er die Ascendenten von der Lehnssolge ausschließt, bloß Mannlehen im Sinne gehabt, in dem Texte IL F. 84 hingegen in dem natürlichen Erbgange bey Mannlehen einen Grund zur Ausschließung der Ascendenten für solche Fälle gefunden, in welchen nach einer hervorgebrachten Verbindung der Umftande Alcendentenfolge möglich ware. Da non diese beiden Lehntexte nichts gegen die Erbsolge der Alcendenten in Weiberlehen beweifen, andere Texte hingegen femineam prolem fiberhaupt, nnd eben damit auch die Afcendenten zur Lehnsfolge rufen, so mille man, meynt der VI., dem Fendisten die Ablicht zuschreiben, es sließsfalls bey der Allodial - Erbfolge entweder des longobardischen, oder, was dem Vf. wahrscheinlieher vorkommt, des römisch - bürgerlichen Rechts bewenden einer von den fibrigen ein größeres Gewicht haben, els ihm In der vorliegenden Schrift beygelegt wird. Einem uneigentlichen I ehen kommen bekenntlich alle rechtliche Bestimmungen eigentlicher Lehen zu, so weit dieselbe nicht gerade mit dem, was das Lehen zo einem uneigentlichen macht, unvereinbar find. Nun kann man doch nicht fagen, dass die Aus-Schliefsung der Ascendenten mit dem unterscheidenden Charakter eines Weiberlehens nicht bestehen könne. Und wenn ein Lehen darin von der Regel abweicht, dass es Weibsperso-nen zur Lehnsfolge zuläst, so folgt nicht, dass dasselbe auch noch einer andern Abweichnug von der Regel, der Ascenden-tensolge nämlich, statt geben mille. Doch wir wollen zu dem Emwurfe abergeben, der in unfern Aogen der erheblichfte, nud durch das, was der Vf. 5. 30. dagegen erinnert hat, wohl nicht völlig beseitigt worden ist. Er ist von der Beschaftenheit der fogenannten Lineelfolge hergenommen. Erkennt men diese mit oder ohne Vorzug des Grads für die gemeinrechtliche Lehnsfolge an, in läst sich nicht einsehen, wie ein Ascenden als solcher zur Lehnsslolge gelangen kann. Nach den aner-kennten Begrissen von Linienrecht und Lineal-Ordnung vererbt jeder das Lehen oder den Theil desselben, der ihm zufüllt, vorzugsweise auf seine Nachkommenschaft oder die Linie, deren Stifter er ift. Und das Leben, das er auf diele Art bey seiner Linie in Erbgang gebracht hat, kann nicht in eine andere Linie übergehen, so lange von der seinigen noch ein lahnssähiger Nachkomme vorhanden ist. Ist mit dem letzten Besitzer die Linie erloschen, so geht man auf die Linie deffen znriick, durch den das Leben zunschit auf den letztverstorbenen vererbt worden ift. Fehlt es auch in dieser an einem lehnsfähigen Nachkommen, fo fteigt men fo lange zu

höhern Linien auf, bis men auf einen Linienftifter ftoffst, von dem noch lehnsfähige Descendenz übrig ist. Von dieser werdeu dann alle, oder mehrere, oder nur einer zur Lehnafolge gerufen. Wenn also von Beerbung einer ohne Descendenz ve-Itorbenen Tochter die Rede ift, auf welche von ihrer Monte ein Lehen einer Familie, zo welcher auch der Vater gehört, vererbt worden ist; so bleibt das Lehen in der Linie der Muster, oder, wenn diele ebenfalls erloschen ift, in der Linie eines mütterlichen Afcendenten vom zweyten Grade u. L v. his eine Linie erscheint, in der noch ein Nachkomme vorhasden ift. Gelangt auf diese Art das Lehen an den Vater, fo erhalt er es, els Glied der Linie, auf die non das Leben ibergeht, als Nachkomme des Stifters derfelben, nicht aber in en Eigenschaft eines Ascendenten. Denn als solcher ift er weder in der mütterlichen Linie seiner Tochter, noch in irgend einer Linie eines mötterlichen Ascendenteo derselben. Doch der VI. wird uns diese ganze Schlussreihe zugeben. Er zieht gar nicht in Abrede, das der Vater mit der Linealfolge nie zam Ziele kommen würde. Er ift weit entfernt, der ungereimten Behanptung beyzutreten, daß der Varer, als folcher, In der mötterlichen Linie feines Kindes fich befinde. wirft auch die Lineelsolge in Lehen nicht. Aber er sehrankt dieselbe auf die Succession der entserntem Collateralen ein. Er nimmt an, dals nuch dem Sinne der Geletze der Afcendent, welcher mit feinem Descendenten, dem letzten Lehnsbelitzer, zngleich vom ersten Erwerber abstammt, in seiner Afcendenten Eigenschaft zur Erbfolge einmal für berufen zu achten sey, und glaubt, dass diese Eigenschaft eine eigens den Collateralen vorgehende Successons Classe, in welcher etwa anch Geschwister und ihre Kinder concurriren konnen. beerfinde. Wir wollen nun nicht einwenden, dass auf diele Art Verwirrung und Inconsistenz in das Lehnssolgesystem kommen würde. Es würde von dem Zufalle ebhängen, welche von zweyen, in ihren Principien und Refultaten böchst verven zweyen, in inten Frincipien und Relutaten Bount ver-fehiedenen Erbfulgearten, ob die reine Gradnalfolge des re-milchen Rechts oder die Linealfolge, bey einem Leben kind-tig zur Auwendung kommen dürfte. Beyin nämlichen Erbful wirde, fobild Gelchwifter und deren Kinder mit dem Afest denten concurrirten, die Succession theils in der Lime ble-ben, theils in eine andere überspringen. Wir wollen jedoch keine dieser Folgen in Ausehlag bringen. Denn wenn es au-mal mit dem Grundsatze seine Richtigkeit hätte, so michte daraus entitehen, was da wollte. Allein da die Linealfolge ihrer Natur nach fich über die ganze Descendenz des utten Enwerbers fowold als eines jeden Lehnserben erftreckt, und da fie dem l'ebergange des Lehens aus einer Linie in eine andere, und zwar in die des nächsten gemeinsamen Stammveren ohne Rücklicht auf die Nahe des Grade, nur dann fratt giebt. wenn es in ersterer an einem lehnsfähigen Nachkommen fenls fo mülsten wohl die Geletze der Alcendeotenfolge in Weiber lehen ganz bestimmt das Wort reden, wenn man fich für berechtist halten wollte, den Alcendenten zu Liebe eine Acenahme von jener durchgreifenden Regel zu machen. Da fich nun die Geletze, wenn man auch niebt ennehmen will, die he fich gegen die Afcendentenfolge fiberhanpt erklären, doch wenigstens auch nicht bestimmt für dieselbe erklären, so genfeln wir, ob ein hinlänglicher Grund vorhanden ift, allea Begriffen von Lineal - Ordnung zuwider aus den Afcendenten aus eigne Successions - Classe zo bilden. Wir gestehen übergens dem Vf. zu. dass er eine, in onsern Augen nicht haltbare Hennthefe beffer vertheidigt hat, als die meisten seiner Vorganger

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 21. September 1804

# GOTTESGELAHRTHEIT.

HAMBURG, b. Perthes: Die Wahrheit und Göttlichkeit der chriftlichen Religion, in der Kürze dargeftellt. 1803. 6 Bog. 8.

Line kleine und des wegen leicht übersehene Schrift, wovon uns auch bisher noch keine Anzeige vorgekommen ift, aber wegen der darin zusammenge-drängten reichhaltigen Kenntnisse, so wie wegen des Fleises und der Bedachtsamkeit, mit der sie abgefasst ift, werth, mehr hervorgezogen zu werden. Sie scheint lauptfächlich, wie der Vf. auch zu verstehen ziebt, zu akademischen Vorlesungen bestimmt, wozu ie, wenn der Docent danach ift, fehr dienlich feyn sann; und deswegen darf man diesen wenigen Bogen nicht vorwerfen, dass darin viele, selbst wichtige, Sachen fast nur angedeutet find; der Vf. macht ohnehin Hoffnung, "einzelne Theile, in denen besonders gewisse eigenthümliche Ansichten vorkommen, aus einem größern Werke bekannt zu machen." sehen daher nicht wohl ab, wie er es auch für die, welche nicht Theologen find, bestimmt haben könne, ienen hier "fast alles verständlich sevn wurde, da er zine theologische und philosophische Kunstsprache zu rermeiden gelucht habe;" denn z.B. um es zu verstenen, und was gewiss des Vfs. Wunsch ist, überzeugt zu werden, ist unumgänglich nöthig, dass sie die hier vorkommenden Sachen, und befonders die neuern Zweifel, denen hier foll entgegengearbeitet werden, und deren Beurtheilung, aus andern größern Schriften vorher schon kennen gelernt haben, indels sie diese kleine Schrift nur zur Wiederholung vermittelst einer kurzen Uebersicht brauchen werden. Der Vf. schränkt ich nur auf die Religion Jesu ein, und zwar besonters in so fern diese eine eigene Religion und in den Schriften des neuen Testaments gegründet ist; setzt ilfo, wie er fagt, die Sätze der natürlichen Religion, ds schon erwiesen, und selbst die Denkbarkeit einer ähern Religionsoffenbarung voraus, welche in der utürlichen Theologie gezeigt werden müffe, auch, vie wir sehen, schon Kenntniss der Geschichte des eu - testamentlichen Kanons. Sein Zweck ist, die Nahrheit und Göttlichkeit der Religion Jesu anertannt zu sehen, und die Leser von den drey Hauptunkten zu überzeugen: 1) das schon zu Jesu Zeit on der Vernunft Erkannte, welches er in feine Lehre ufnahm, erhalte, durch diese, göttliche Bestätigung; das damals von ihr noch nicht Erkannte, welches e aber jetzt nach innern Grunden als richtig erkenen könne, zeige fich in Jesu Lehre als etwas von A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Gott Mitgetheiltes; und 3) das in Jesu Lehre außer dem Gebiete der Vernunft Liegende, dessen Mittheilung die Vernunft gar wohl als zweckmässig und heilfam einsehen könne, erscheine als von Gott mitgetheilt, aus der äußerlichen, in Jesu Charakter und außerordentlichen Thatfachen liegenden, Beglaubigung als eines göttlichen Gesandten. Er sucht daher im erften Abschnitte seiner Schrift die Glaubwittdigkeit der neutestamentlichen Schriftsteller darzuthun, im zweyten den Beweis für die Religion Jesu und feinen Charakter, wie im dritten aus dem Wunderbaren, zu führen, und im vierten jene Beweise ans der Beschaffenheit der Religion Jesu zu bestätigen. Aus diesem allen und dem, was sonft der Vf. in einer kurzen Einleitung fagt, fieht man wohl, dass er das, was hier zu beweisen ist, sehr gut aufgefasst habe, und gegen den Plan dieser Schrift, wie ihn die Abficht des Vfs. erforderte, möchte fich schwerlich etwas mit Bestande einwenden lassen.

Und die Aussührung dieses Plans? ist dem eingeschränkten Zwecke des Vfs., auf so wenigen Bogen ausgeführt, angemellen genug. Da er aber verlangt, "feine Darftellung mit einer Sorgfalt beurtheilt zu lehen, die über das Ganze fich verbreite, nicht auf etliche wenige Stellen fich beschränke, und die nur, wo etwas von Bedeutung ift, tadle oder billige, da ihm am Herzen liege, diesen Abris immer mehr zu vervollkommnen, und einem größern Werke darüber, durch folche Beurtheilungen geleitet, mehr Vollkommenheit zu geben:" fo wird es am schicklichften feyn, das, was uns das Hauptfächlichfte zu feyn scheint, in wenige allgemeinere Anmerkungen zufammenzufallen.

So wurde dann, unfers Erachtens, 1) nothig feyn, noch genauer und bestimmter, als hier zum Theil in der Einleitung geschehen ist, anzugeben. was eigentlich als chriftliche Religion anzusehen sey. so dass man den Namen eines Christen nicht verdiene. wenn man etwas davon läugne oder verkenne? und eben fo, welche Geschichte überzeugend zu erkennen und zu vertheidigen sey, um jene Lehre mit Ueber-zeugung anzunehmen? Sehr wahr ists (was S. 2. gefagt wird): dass von den Vorschriften des N. T. nur die in Betracht kommen mussen, welche allgemein, nicht bloss für jene Zeit (oder für damalige Zuhörer oder Lefer) gegeben find; und von den Belehrungen im N. T. die, welche als gewisse und von Gott ertheilte oder hestätigte angegeben find. Diess ist aber nun eben die Frage; und zugleich treten zwey andere verwandte Fragen ein: ob und wenn Jesus Lehren

als die semigen, oder aber nur als unter seinen Zeit-

Iiii

genof-

genossen herrschende Meynungen vortrage, oder gar nur den einmal eingeführten Sprachgebrauch behalte, wie z. B. bey der Lehre von einem Satan, als dem Urheber alles Bolen? und: ob gewiffe Vorstellungen feiner Schüler, z.B. von feinem Tode als einem Gott verföhnenden Opfer für Aller Sünden, von seiner Präexistenz vor der Welt oder seiner eigentlichen Gottheit u. f. w. aus feinen Lehren geschöpft, und eben fo allgemein nothwendig zu glauben find, als feine eigenen Aeusserungen? oder nur als eine Erweiterung und Anwendung der letztern nach den Bedürfnissen ihrer Leser und Zuhörer gelten können? -Eben fo bev der im N. T. erzählten Gelchichte kann doch von jedem Christen nur Ueberzeugung befördert werden von folchen Theilen der Geschichte, die entweder Theile der Lehre geworden find, z. B. von feinem Charakter und seiner Handlungsweise überhaupt, seinem Tode, seinem wiederhergestellten Leben und feinem Weggange aus der Welt, oder folche, ohne deren Annahme keine Begründung seiner göttlichen Sendung statt finden kann. Nicht, als wenn andere Theile der neu-testamentlichen Lehre und Geschichte nicht vertheidigt und als glaubwürdig dargestellt werden könnten; aber zur Vertheidigung der chriftlichen Religion gehört dieß doch nicht, wie z. B. was S. 17. in der Note erwähnt wird; auch halten fich Gegner derfelben lieber bey folchen Nebendingen auf, die leichter bezweifelt werden können, und machen dadurch die Lehre und deren Geschichte verdächtig. to wie beller Gefinnte auch an diefer irre werden. wenn man dahin das rechnet, wovon fie fich nicht überzeugen können.

Nächst dem hätten 2) manche Fragen wohl verdient, nicht so ganz übergangen oder nur, ohne allen auch nur angedeuteten Beweis, verworfen zu werden. Z. B. S. 11., dass Marcus die Nachrichten des Lucas vor Augen gehabt und benutzt habe; ob Matthäus auch wirklich Verfasser unsers unter seinem Namen vorhandenen Evangelii sey, also als Augenzeuge erzähle? desgleichen die gar nicht unbedeutende Frage von einem fogenannten Urevangelium, aus welchem die drev erstern Evangelisten geschöpft haben follen? und S. 13. über die auffallende Verschiedenheit der Sprache, worin Johannes Jesum reden läfst, von der, in welcher Jefus bev den andern Evangelisten spricht, da durch die Verschiedenheit des Ausdrucks so leicht eine Veränderung der Ideen selbst entstehen kann. Auch war S. 15., wo die bey Glaubwürdigkeit des Referenten in Anschlag kommenden Fragen sehr wohl angegeben find, nicht unnöthig, noch das Requisit mit aufzustellen: das ein Referent frey fey von der Gewohnheit, feine Vorstellungsart von gewilfen Thatfachen unter die Begebenheiten und erzählten Reden felbit zu mischen. - Dass übrigens der Vf. fich auf mehrere neuere Einwürfe, z. B. des Wolfenbüttelschen Fragmentisten gegen den Charakter und Zweck Jefu, oder anderer gegen die Authentie und Glaubwürdigkeit des Evangelii Johannis nicht eingelassen hat, verdenken wir ihm gar nicht. Denn, außer der Kurze, die er einmal nach seiner Ablicht

fuchen muste, und weil es in mancher Abficht weit besser ist, gleich durch den Vortrag der Sachen und deren Bestätigung den Zweifeln zuvorzukommen, ohne fie ausdrücklich aufzustellen und zu widerlegen, find dergleichen Einwürfe meiltens so gesucht und der gute Name der historischen Interpretation oder der höhern Kritik so gemissbraucht, dass man es bey jedem unbefangenen Lefer des neuen Telt. darauf kann ankommen laffen, dass jene gewiss keinen Eindruck machen werden, wenn man das neue Toft. fleisig ftudirt und über die Lehren und Begebenheites denselben nachgedacht hat. Doch würde es eine w dienstliche Arbeit seyn, wenn der Vf. in seinem gro fsern Werk die Regeln der historischen Auslegung und der höhern Kritik genauer bestimmen, außer Zweifel fetzen, und beide in die gehörigen Granzen zurückführen oder ihre unrechte Anwendung klar machen wollte. Alsdann würde er auch wohl

3) manche wichtige Fragen etwas befriedigeson zu beantworten fuchen, als es hier geschehen ist oder bey diefer Kürze geschehen konnte. So scheint uns S. 16. 17. 37. noch manches Gegründetere dem Vorwurf der Wundersucht der bibl. Schriststeller entgegengesetzt werden zu können, als ihre angegebene Schwergläubigkeit, die darauf gebauet wird, das sie mehrmals auf naturliche Mittel dachten, wo he an Wunder denken konnten; dass sie logar Unglanben bey etlichen Wundern verriethen, und dals ihnen manches in der Religion, die Jesus lehrte, eine geraume Zeit misshel. Denn, in Ablicht auf das erfte, war es wohl fehr natürlich, dass, wenn ihnen 2 R. Jefus von der Nothwendigkeit fagte, seine zahlreichen Zuhörer in einer unbewohnten Gegend zu speifen, fie das ganz natürliche Mittel vorschlugen, dass diese in die benachbarten Gegenden gehen und sich da verforgen möchten, und, wenn er fie lelbit aufforderte, dals fie ihm möchten zu ellen geben, fie nicht Jesu ein noch unerhörtes Wunder zumutheten fondern fich erboten, Speisen einzukaufen; oder daß fie die vorhandenen Waffen branchten, Jesum und fich selbst gegen die feindselige Wache zu vertheid gen, zumal da fie, nach Joh. 19, 8., fahen, das er keine Anstalt zu seiner Vertheidigung, auch mch dem ersten der Wache eingejagten Schrecken, machte, und er ihnen kurz vorher (Luc. 22, 35 f.) felbli gelagt hatte, wenn er ihnen entrillen ware, milisten he fich felbst mit Schwertern versehen. Dass he zontens Unglauben bev etlichen Wundern verriebben, 80schah doch nur bey seiner Auferstehung, die ihnen, wie he felbit fo oft bemerken, schlechterdings meht zu Sinne kam, and wo he das Factum felbit, mot das Wundervolle dabey, nicht glauben konnten. Und bey dein dritten mals man doch immer die Antwed befürchten: dals, wer einmal eine tief geselfene Mr nung aufgieht, delto eifriger hernach für die entegenstehende, kurz aus einem hartnäckigen Ungusbigen ein Leichtgläubiger wird. Rec. weifs recht wohl, dass fich jener Vorwurf der Wundersucht et kräften last, aber es müsste mit andern oder ander modificirten Gründen geschehen, als hier geschehe

Ueberhaupt 4) bestärkt fich Rec. Ueberzeugung immer mehr, dass alle Gründe für die Wahr-heit und Göttlichkeit der christlichen Religion und alle Antworten zu ihrer Vertheidigung wenig oder nichts bev Gegnern derfelben fruchten, so lange ihnen Religion überharpt keine Herzensangelegenheit ift, und ihnen dadurch die erlangte Keuntnis des Christenthums werth und Bedürfniss wird. Darauf gleich anfangs hinzuarbeiten, wird dann auch wohl ein Hauptstück des von dem Vf. zu erwartenden gröfsern Werks werden; das wir um fo mehr wohl ausgearbeitet erwarten können, da der jüngere IIr. Prof. Hensler zu Kiel, der fich unter der Vorrede nur durch die Anfangsbuchstaben C. G. H. als Vf. der gegenwärtigen kleinern Schrift bezeichnet hat, wegen feiner Gelehrfamkeit, feines Forschungsgeistes, seiner bedächtigen Bescheidenheit und seiner Liebe zu der heiligen Schrift und deren Inhalt, schon längst das Vertrauen der Kenner belitzt.

621

Diesen Geist seiner Schriften zeigt denn auch die hier S. 60-87. angehängte Erläuterung einiger der in obiger Schrift angeführten Schriftstellen, wo man auch noch mehr ihm Eigenes antrifft. Sehr natürlich und wohl vorgetragen scheint uns gleich der erste Versuch (S. 63 f.), die augeblichen Widersprüche der Evangelisten, die bey Jesu Auferstehung erwähnten Engel betreffend, welche er für zwey Verehrer Jefu hält, die aufs Fest nach Jerusalem gekommen waren und fich damals in der Nähe des Grabes befanden. Eben so in den Anweisungen zum dritten (nicht zweyten, wie S. 66. durch einen Drucksehler steht) Abschuitte, was er über die merkwürdigen Vorgänge am Pfingsttage Apostg. 2, I f. und über die dem Apoftel Paulus widerfahrne Erscheinung Apostg. 9. (S. 57 f.) fagt; ob wir gleich in Nebenfachen manches anders fallen, und z. B. Kap. 10, 46. u. 19, 6. das laken ylurσχις nicht bloss von ungewöhnlichen Aeusserungen, sondern, der Aehnlichkeit wegen mit Kap. 2., allerdings von fremden, wiewohl ihnen schon vorhin bekannten, Spracken erklären würden. So können wir auch (S. 67.) den Marc. 9, 38. 39. erwähnten Mann, der in Jelu Namen Wunder zu thun wagte, nicht für einen geheinen Feind Jefu halten, weil dazu nicht nur im Text gar kein Grund vorhanden ist, sondern es auch schwerlich Jesus den Apostela wurde zum Vorwurf gemacht haben, ihm dergleichen zn unterfagen, nooh viel weniger aber V. 40. gefagt habe: wer micht wider uns ift, ift fur uns. Doch in folchen Sachen hat jeder seine eigene Ansicht.

Letrzta, b. Fleischer in Comm.: Theologische Briefe. Von C. F. Sintenis, Konistorialrath (wo?). Erster Theil 1803. 161 Bog. 8. (1 Rthlr.)

Ein Buch, das mit Cannabicks Krätis alter und neuer Lehre Achnilichkeit hat. Der VI. hatte einige Jahre Umgang mit einem jungen Manne vom Stande, der feine Predigten falt unausgefetzt befuchte, nachher ther in eine andere Gegend kam, ans welcher er mit fin. S. corresponditte, und von ihm die vorliegenden

Briefe erhielt, die ihm einen Erfatz für den Verluft der aus seinen Predigten geschöpsten Belehrungen geben sollten. Nach einiger Zeit starb der Empfänger dieser Briefe, und sein Oheim schickte dem Vf. die Handschrift zurück, mit einigen Zeilen von der Hand des Sterbenden, welche eine Bitte, fie in das Publicum zu bringen, enthielten. Für das Publicum find indeffen diese Briefe nicht immer so befriedigend, als zu wünschen wäre; denn obgleich der kirchliche Lehrbegriff zum Theil glücklich darin bestritten wird, und es dieser Schrift nicht an guten und gut ausgedrückten Ideen fehlt, so stöst man doch auch anf manche nicht genug gewogene Urtheile, auf Uebertreibungen, auf Blosen, die den Paläologen gegeben werden, und Rec. zweiselt nicht, dass alle unparteyische Leser dieser Briefe ihm beystimmen werden, wenn er fagt, dass auch dieser Geistesarbeit des Hn. S. eine ftrengere Castigation wohl gethan hätte. Wie einseitig spricht er z. B. von dem alten Testament und von David! Wie wenig überlegt ist seine Vergleichung der felbst von dem Feldherrn Joah aus politischen Grunden gemissbilligten davidischen Volkszühlung mit unfern unschuldigen statistischen Tahellen! Wie manches ware noch an feinen Urtheilen fiber die Damonologie Jesu zu berichtigen! Wie unwahrscheinliche Dinge nimmt er mit unter an! (So frägt er S. 260.: Wer hört nicht die Sprache des bei-Benden Witzes und der Satyre, wenn Jesus fagt: "Sollte nicht eine Abrahamstochter, die der Satun achtzehn Jahre gefesselt hielt, am Sabbat von diesen Fesseln gelost werden dürfen?" So glaubt er S. 252., dass nicht nur Jesus, sondern auch der Hohepriester Kairhas, ein aufgeklärter Mann, dem Evangelisten Johannes über die Besessenen (dass nämlich der Glaube an körperliche Tenfelbelitzungen Aberglaube fev) das Verftändnis geöffnet haben könne, da dieser Jünger in dessen Pallaste Ein- und Ausgang gehabt habe.) Was anders als Wortstreit ist es, wenn er gegen Cannabich behauptet, dass nicht die Lehre von Gottes l'aterliebe, fondern die Lehre von Gottes Vaterzucht die Grundlehre des Christenthums fey, und fich also stellt, als wisse er nicht, dass der Vater auch der Erzieher ist? Und was bliebe zuletzt von der Bibel übrig, wenn, nach feinem Antrage, a) das ganze alte Testament ohne Gnade calfirt, b) nur ein Auszug aus den Briefen der Apostel, c) nur ein Auszug aus den Evangelien zugeftanden würde, und man d) immer noch erwarten maste, dass Hr. S. die Bibel von Zeit zu Zeit noch kleiner und immer noch kleiner gemacht wissen wollte? Omne nimium nocet. Auch dielem Buche schadet das nimium, und die fonderbare Orthographie des Vfs. (er fehreibt: Siftem, fimbolifek, er flohl, Has (odium), genos (fs) u. dgl.) trägt auch dazu bev, den Eindruck, den das Gute, was er fagt, und die Popularität, mit der er es fagt, machen könnte, zu schwächen.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Görlitz, b. Auton: Morgengebete und Betrachtungen für Kinder auf alle Tage im Jahre. Hersusgegeben

ement tr. Greagl

gegeben von M. Friedr. Traug. Mickael, Privat-Jugendlehrer in Görlitz. 1804. XVI u. 400 S. 8. (15 gr.)

Um der Zerstreuung seiner Zöglinge bey dem Morgengebete vorzubeugen, entschloss fich Hr. M., mit Benutzung einzelner Gedanken aus den Gebeten von Hand, Kramer, Niemeyer, Rosenmuller, Seiler u. a., und mit Hinzufügung einiger von ihm felbst verfertigten, diese Sammlung zu veranstalten. Er glaubt, wenigstens den Aeltern, die ihm ihre Kinder zum Unterricht anvertraut haben, ein nicht ganz unangenehmes Werk geliefert zu haben. Das kann feyn: aber Rec. kann ihm im Namen des Publicums keinen fonderlichen Dank dafür wiffen. Das, was eigentlich ein Gebetsformular feyn foll: eine folche Aeufserung religiöfer Gesinnungen und Gefühle, welche auch in Andrer Herzen diese Gefühle zu erwecken und zu beleben vermag und dadurch zugleich zur Erfollung der Pflichten fiärkt, das ift, nach unferm Gefable, kein einziges von allen den hier mitgetheilten Gebeten. Der Vf. wende nicht ein, dass er für Kinder schrieb. Für wen die eigentliche Gebetssprache nicht verständlich ift, der hat for das Gebet auch keinen Sinn, oder der ift noch nicht fähig zu der Herzenserhebung, die man Gebet nennt. In einem Gebete darf durchaus nichts vordemonstrirt werden.

Gegen diese Regel verstösst fast jedes dieser Formlare. Eben so wenig dürfen in einem Gebete solche Gegenstände detaillirt zur Sprache gebracht werden, welche bloss die finnliche Natur des Menschen betreifen, wie S. 157., dass die Verdauung des Magen (das ift überdiefs noch fehr zweydentig ausgedrückt im Schlafe ununterbrochen vor fich gehe. Ein Gebet muss endlich auch ein gewisses moralisch - oder to ligiös - ästhetisches Interesse haben, und daher m Hebraismen, wie S. 151. Sonne der Gnade; S. 15 Du darfft nur die Berge anrühren: so rauchen sie m speyen Feuer u. f. w., frey feyn. Die Gebete and fus, dergl. mehrere wie S. 255. 368. 385. u. f. w. 10 kommen, kann eine geläuterte Religion sphilosopha bey aller Hochachtung für den Stifter des Chrillesthums, unmöglich gut heißen. Für die Betrachtugen niöchte der von dem Vf. gewählte Ton noch der zu entschuldigen seyn, wiewohl auch in diesen wi zu viel kleinliches Kasonnement enthalten ist. leis Formular nimmt eine Seite ein, und schließt mit te nem Liederverse, der nicht immer gut gewihlt ift, wie S. 274:

> Was ist das Leben hier? Ein ekler Zirkellauf, Mit Weinen fängt es an; Mit Klagen hört es auf,

## KLEINE SCHRIFTEN.

STATISTIE. CElln: Organifation du Diochfe d'Aix-la-Chapelle. 1804 78 S. 2. — Die zwischen der tranzälichen Regierung und dem Paples im J. 1801, gefchloffene Couvention legt den Bischöfen die Pflicht auf, eine neue Umschreibung der Pfarreyen ihres Sprengels zu machen, zu welcher aber doch die Regierung ihre Einwilligung geben muls. Hr. Mark Anton Berdolet , Bilchof vom Roer - und Mofel - Departement, fucht in vorliegendem Werke diesem Auftrage zu entsprechen. Es enthält zuerst die Einrichtung der Stiftskirche zu Azchen, dann die Anzeige der Pfarreyen und Hulfskirchen in den Städten und auf dem Lande; ferner das Verzeichnis der Kapelleu und Bethäuler, deren Beybehaltung durch Localum-lunde nothwendig ward, und endlich die Namen der Seelen-hirten, welche in denfelben augestellt wurden. Im Roer-Departement hat der Hr. Bischof 45 Pfarreyen, im Mosel - Departement aber, welches von kleinerm Umfange als das erftre ift. 35 Plarreyen errichtet. Diefe Anzahl ift jener der Friedensgerichte gleich, so dass in dem Bezirke eines jeden Friedens-gerichts lich eine Plarrey besindet. In jeder Pfarrey wurden wieder so viele Hülfskirchen und Kapellen errichtet, als die Bewilkerung, das Bedilfinis und die Begnemlichkeit der Gläe-bigen en erfordern schienen. Das Gebiet und die Granzen einer jeden Pfarr - und Hilliskirche hat der friedliebende Bi-Schol genan bestimmt, um aller Verwirrung in der geistlichen Gerichtsbarkeit zuvorzukommen. Die Geschichen der Pfarrkirchen haben zwar die Auflicht und Direction über jene in den Hillfskirchen; dellen ungezehret find diese bevollmachtiet, in dem Umtange des ihnen auvertrauten Gebiets alle Pfarrverrichtungen auszusiben. Die Stiftskirche, welche zu Aachen ist, wird von zehn salaritten und eilf Ehren-Stiftsherrn bedient. Bey jeder Kirche ift auch der Heilige oder die

Heilige, welcher fie geweiht ist, genannt. Die Amee al den Clerus und die Gläubigen der Diöcese, welch de &schof der Darstellung der kirchlichen Einrichtung wagela läst, hebt mit Grufs und Segnung im Herrn an, and schliefe mit dem gerechten Lobe des Clerus der Aachner Ditoit und des Wiederharftellers des Gotterdienstes in Frankrech De gleich wird geboten, dals eine, mit eigner Hand des Bienels unterzeichnete, Abschrift dieser Verordnung der Regierun, wie eine audere S. Eminenz dem Kardinal Caprara, Gelasten von Seiten S. Heiligkeit, zugeschickt werden soll. So mi Mähe sich indes der Bischof bey der negen Einrichtung som Sprengels gegeben, und ungeachtet er den Rath der Ger nd ortekundiger Manner über fein Werk eingeholt mit überdiels die Genehmigung der Regierung erhalten in. it muls doch dallelbe einer neuen Revision unterworfen weier. Der Bischof maßte nämlich bey diesem Entwirfe imma um angstigen Blick auf die Granzen der Kantone und Meyeron thun, nm deufelben diefer Einrichtung anznpaffen; alles Regiering, welche nun anch den Geiftlichen in den Bab kirchen einen Gelialt (300 Franken) anweift, hebt diefen Imi auf, will, dass die Anzahl der Kirchen zum Befren der Sun und der Geiftlichen nicht zu fehr vervielfältigt und in der beeinigung mehrerer Gemeinden unter einen Karchenbezek des fo fehr auf Verhaltnisse des Orts, als jene der Gewohnlieder Zuneigung und des wechselseitigen Interesse gesehrs den (Kasferliches Decret vom 11. Prairial d. J.). Veranderungen, mit denen man in der Asehner Diffeels und lich beschäftigt ist, vom Bischofe gemacht und genahmgtige werden, follen unfre Lefer, welche fich für die Lapin wieder auflebenden gallicanischen Kirche interessiren, aus unternehtet werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 22. September 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

WEIMAR, im Industrie-Comptoir: Tabulae anatomicae, quas ad illustrandam corporis humani fabricam collegit et curavit Justus Christianus Loder, in Acad. Jenens. Anatom, et Chirurg. Prof., Fafc. IV. Splanchnologiae Sectio IV. Tab. LXXIV -1.XXX. u. 5 Bog. Erklärung. fol. (3 Rthl. 9 gr.) Fasc. V. Angiologiae Sect. II. Pars II. Tab. CXXVI -CXXXII. u. 6 Bog. Erkl. (4 Rthlr. 16 gr.) - Fasc. VI. Neurologiae Sect. I. Pars I. Cerebrum. Tab. CLIII - CLVIII. u. 6 Bog. Erkl. (3 Ithlr. 9 gr.) - Fase. VI. Neurologiae Sect. II. Pars III. Tab. CLXXVII - CLXXXII. u. 7 Bog. Erklär. (3 Rthlr. 18 gr.) Nebst dem Register über das ganze Werk, 4 Titelblättern, der Dedication u. der Vorr. 16 Bog. fol. (1 Rthlr.)

Auch unter dem Titel': Anatomische Tafeln zur Beforderung der Kenntnils des menschlichen Körpers u. s. f.

Mit Vergnügen können wir nun die Beendigung eines anatomischen Werks anzeigen, zu dessen Ausführung ein so hoher Grad von Thätigkeit und so viele innere und äussere Hülfsmittel erforderlich waren, als der Herausg., der Hr. Geh. R. Loder, dabey vereinigte. Seit neun Jahren, nämlich seit Erscheinung des ersten Heftes, find 182 Kupfertafeln, auf welchen 1431 Figuren überhaupt und 309 neue fich besinden, die sammtlich in genauer Beziehung auf einander stehen und ein vollständiges Ganzes ausmachen, unter Hn. L. einziger Aussicht herausgekommeg und beschrieben worden. Unter allen diesen Figuren ift beynalse keine, die nicht Anspruch auf Empfehlung, fey es durch Güte der Zeichnung und des Stichs, oder durch Neuheit der Darstellung, oder furch die ihr mit Einficht angewiesene Stelle machen lürfte. - Wer in einem Werke von folchem Umange, das ein Mann, der zwar eine seltene Thatigeit, große anatomische Kenntnisse und einen Schatz on anatomischen Praparaten besitzt - der sich aber, as Arzt und als fleifsiger akademischer Lehrer, nicht inzig und allein in den engen Kreis des Anatomikers inschränkt, unternommen und ausgeführt hat, eine olche Vollendung erwarten mag, dass nicht darin bin und wieder Fehler aufzufinden waren, die dem Neide und der Tadelfucht einige angenehme Uebungen , durch Verleumdung des Ganzen, verschaffen sonnten: der glaubt an etwas Unmögliches und doumentirt auffallend die Incompetenz seines Urtheils A. L. Z. 1804 Dritter Band.

im vorliegenden Falle. Hr. L. hat felbft erklärt, dass er eben fo gut, vielleicht besser als andere. manche Fehler feiner Tufeln kenne, und dafs er aus diefer Ursache einige verbesserte Tafeln unentgeldlich nachliefern wolle; - ein Versprechen, das aus leicht be-greislichen und sehr bekannten Ursachen bis jetzt noch nicht erfüllt werden konnte. - Zunächst war dieses Werk für das größere Publicum der ältern und jungern Aerzte und der Freunde der Anthropologie bestimmt, indem eben dieses Publicum fich die kostbaren anatomischen Werke weder alle, noch größtentheils anzuschaffen vermag, und sogar selten Gelegenheit hat, sie nur zu sehen. Es musste daher Rückficht auf einen nicht zu hohen Preis genommen, und folglich alles, was einzig auf Eleganz und chalkographischen Luxus abzielte, vermieden, auf der andern Seite aber Deutlichkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit möglichst vereint werden. - Ein anderes Gefetz, das fieh Hr. L. auserlegt hat, scheint uns die baldige Beendigung dieser Tafeln gewesen zu seyn. Wir rechnen diefes ihm zum großen Verdienste; denn nichts ist unangenehmer für das dabey wissenschaftlich interessirte Publicum, als wenn es die gewünschte Vollendung eines Werks in zu weiter Ferne vor fich fieht. Bey der schnellen Folge dieser Tafeln wird der junge Studirende, der den Aufang dieses Werks mit dankbarer Freude benutzte, noch als angehender Arzt, dem die Fesseln der Praxis noch nicht die anatomischen Uebungen verboten, oder die Neigung dazu erstickten, aus dem nun geendigten sehr viele und für fein ganzes ärztliches Leben wahrhaft nützliche Kenntnisse vom Baue des menschlichen Körpers schöpfen, die, bey einer spätern Vollendung desselben, für ihn verloren gewesen wären.

In der folgenden Anzeige beschränken wir uns ans die vier vor uns liegenden Hefte, da die übrigen fämmtlich schon in der A. L. Z. angezeigt worden find. Der erfle der bemerkten Hefte von Tafel 74-80. enthält Abbildungen der Organe der Se- und Excretion des Harns und der Zeugung in beiden Geschlech-Die 74ste Tafel zeigt die Nieren, sowohl im unversehrten Zustande, als auch durch Einspritzunz. Corrofion u. f. f. verschiedentlich behandelt. dieser Figuren find nach Loder'schen Präparaten gezeichnet, andere aus Schumlansky's bekannter Differtation copirt. Unter den Figuren der 75sten Tafel. welche die mannliche und weibliche Harnblase und den Bau der männlichen Ruthe darftellen, find einige ebenfalls nach Praparaten des Loder'schen Kabinets von dem geschickten Hn. J. Roux sehr gut gezeich-Kkkk

aus Ruufch's und Santorini's Schriften genommen. T. 76., größtentheils verkleinerte Copieen aus Camper's demonstr. anat. path. zuri Darftellung der Muskeln, Gefässe und Nerven des Mittelsleisches und der Lage der im männlichen Becken befindlichen Theile; eine gut copirte Figur aus Santorinis Tab. polh. von den Muskeln des Mittelfleisches und der mannlichen Ruthe; und aus Röderer's opusc. zwey Abbildungen der Harnschnur. — T. 77., gestochen von 3. F. Schröter: Bau der Hoden und Saamenbläschen nach Ruysch, Albinus (annot, acad.), Haller (Icones anat.) und Regner de Graaf (tract. de viror. erg.). Die 3te und 7te Figur, nach Praparaten hier zum erstenmale abgebildet, stellen die Blut- und Saamengefasse der Hoden sehr gut dar. — Die 78ste von C. Müller gestochene Tafel ist ganz zur Erläuterung des Hinab-Iteigens des Hoden in das Scrotum beltimmt. fünf auf derselben befindlichen Figuren find aus Santorini's Tab, septemdec. posth., Wrisberg's comment. und Hunter's observ. on certain parts u. L. w. genommen. - Auf der 79ften u. 80ften Tafel, beide von einem recht kräftigen Stich, die erstere von J. C. Bock (bey der andern ist der Künstler nicht bemerkt), find die weiblichen Geschlechtstheile und Brüste abgebildet. Die erste Figur der 79sten T., welche die Vagina uteri hinten der Länge nach aufgeschnitten, nebst dem Uterus, der Eyerstöcken und den Trompeten vorftellt, ist von den noch nicht öffentlich bekannt gewordenen Tafeln des verstorbenen Leibarztes Wagler zu Braunschweig, dessen anatomischer Nachlass in Loder's Sammlung gekommen ift, copirt; eben fo die sechste Fig. der goften T., einen der Länge nach zerschnittenen Uterus virgineus vorstellend. Die übrigen Figuren, bis auf vier, die nach Loder'schen Präparaten gezeichnet find, find aus Haller's Icon. anat., Tolberg's diff. de variet. hymen., Santorinis Tab. XVII., Albinus annot. acad., Roderer's Icon. Uteri fum, und Kölpin's diff, de ftructur, mammar, entlehnt,

Der zweute der obengedachten Hefte von T. 126 - 132. liefert Abbildungen von Venen, welches fammtlich Originalfiguren find, nach Präparaten des Loderfchen Kabinets, von dem talentvollen Hn. J. Roux gezeichnet. Die erfte Figur der 126sten von 3. B. Hössel gestochenen Tafel zeigt die Venen und Arterien der hintern Fläche des vordern Theils der Bauchwand und des Thorax; die zweyte Figur, das venöse Netz auf der hintern Fläche der festen Hirnhaut des Rückenmarks vom Os occipitis bis an das oberste Steilsbein; die dritte Figur: die Venen des Rückenmarks felbst, von hinten. Die Venen der untern Extremitaten, die fich auf der 127ften u. 128ften Tafel, welche Weise gestochen hat, befinden, find ebenfalls, wie die Figuren der 126. T., nach Loder'schen Präparaten abgebildet worden, ausgenommen die dritte Figur der 127. Taf., welche aus Jancke's Programm (in Sandifort's Thefaurus Vol. 2.) copirt ift. Alle diele Tafeln haben das Verdienst, dass sie einen oft fühlbaren Mangel an richtiger Darstellung der Venen

net und von \$R\$. C Bock recht brav gestochen, andere der gedachten Theile beseitigen. Die Arterien, die aus Russchie und Santerinis Schriften genommen, mit den tiesen Venen gleichen Lauf nehmen, sind T. 76., größtentheils verkleinerte Copieen aus Camüberall beybehalten und roth illuminirt. — T. 13; beine der Ober Extremitäten. Der Steick keln, Gestiste und Nerven des Mittellieisen und der dieser Tafeln, besonders der erstern, ist schoöne Bege ten den kupserstecher nicht angegebei, eine gut copirte Figur aus Santorinir Tab posit, die andere hat 3f. F. Schröder gestochen. — T. 13; ohn den Musskeln des Mittellieisches und der männgleichen von Welft, Alle Venen des ganzen küchichen Ruthe; und aus Röderer's opussie, zwey Abpers in Verbindung, von vorne. Hier konnte, was bildungen der Harschaut. — T. 77., gestochen von Welft, Alle Venen des ganzen kan, Russch, Albisus (amach casal.), Haller (stonst un werden. Dallebe gilt von der 13asten von and 10 und Rogner de Grauf (tract. de vivor. erg.). Die Müller geschenen Tasel, auf der mau fammtlich zu und reten in Verbindung von hinten angeschen sindet.

Der dritte vor uns liegende Helt, von T. 153-158, welcher, wie auch der Titel belagt, blofs der Daryfellung der Hirns gewidmet ift, enthält treue und etwas verkleinerte Copien aus dem blis jetzt nochsübertroffenen Fieg d'Angr'fehen Werke. Die Wistie der Hereung unter den Figuren diese Herrichen gewender der Schaffen der Schaffen der Schaffen zweckmäßig hat er das wahrhaft Natzliche hieley berückfichtigt. Die letzte Figur der 158. Tal. ist aus Geman's Schrift de preul. errebr. jahl. genommen, die Hinn. Wichtermayr. 3. B. High und 3. T. Schröder

haben den Stich geliefert.

Vierter Heft, von T. 177-182. Die erste Tafel, die 177fte, bildet mit zwey Figuren, wovon die eine linearisch und beziffert ift, das Nervengeflechte des Arms, von feinem Ursprunge an, ab. Die Nerven am Halfe, nämlich der große fympathische, der Stimmnerve und der Zungenfleischnerve (Hypogloffus), erscheinen hiebey. Die Figuren der drey folgenden Tafeln find die Fortfetzung der Figur der ersten Tafel. Sie stellen überaus elegant und deutlich, gezeichnet von Ronx und gestochen von Fr. Kauser und 3. C. Bock, die Nerven des Arms und der Hand vor. Zur größern Deutlichkeit und Verständlichkeit dieser schönen Figuren, die auch alle Originalfiguren find, dient ihre sehr geuaue Erklärung. Eine so grandliche und lehrreiche Abbildung eines Systems in einem Theile des menschlichen Körpers, die dem Fischerschen Werke an die Seite gesetzt werden kann, verdient Nachahmung. - T. 181. Diese ift zur Derheilung des Baues der Nerven und der Nervenknoten bestimmt. Die Figuren find aus Reil's exercit and. Scarpa's anat. annot und Monro's observ. on the firucture and functions of the nerv. fuft., von Fr. Kauft recht brav nachgestochen. Die Auswahl der dem a-gegebenen Endzweck der Tasel am meisten entsprechenden Figuren ift glücklich getroffen. Die zwer Haupthguren auf der 182. T. find aus Scarpa's Mesterwerke, den Tab. Nevrolog., genommen. Sie zeigen die Plexus coronarii auf beiden Flächen des Herzens. Die vier andern Figuren dieser Tafel aus Hailer's Icones erläutern die Lage und den Bau des ordlen Loches des Herzens und der Klappe desTelben, und die fiebente Figur aus Albin's annot. acad. zeig den arteriöfen Gang des Botallus. 3. S. Schröter be diese Tafel gestochen.

zahl schließen läst, sehr vollständig, und bey einem solchen Werke unentbehrlich.

WIEN. b. Camefina: Francisci Marabelli, Ticinenfis, plurium Acad. fodal., Apparatus Medicaminum, no focomiis ac generatim curationi aegrotorum pauperum maxime accommodatus. Auctus et editus ab Aloysio Careno, Medico Vindobonensi, R. J. Josephinae aliarumque Acad. focio. 1801. XII u. 442 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

lm J. 1790. gab Hr. Marabelli (gegenwärtig Professor ler Chemie in Brescia), auf Veranlassung des damaliten Professors in Pavia, Hn. Joh. Pet. Frank, ohne einen Namen, einen 6 Bogen itarken Apparatus Melicaminum Nofocomii Ticinensis heraus, den ein andeer Rec. in der A. L. Z. 1793. Nr. 277. mit dem verlienten Lobe angezeigt hat. Der vor uns liegende Apparatus ist eine neue Bearbeitung des ehen erwähnten, welcher Hr. Careno noch feine Zusätze beyrefugt hat, die aber in die Marabellische Arbeit so rerwebt find, dass sie fich nicht von ihr unterscheiien lassen.

Schon die viel größere Bogenzahl läßt beträchtiche Vermehrungen erwarten. Durch Hn. C's Vorede, die großentheils von gleichem Inhalte mit der darauf folgenden Marabelli ichen ift, erfahren wir, dass die "praefens Aditio", wie das Latein lautet, im I. 1800. auch zu Brixen und Venedig herausgekomnen fey, hier aber von Druckfehlern gereinigt, und nit vielen dem Herausg, von dem Vf. mitgetheilten Zufätzen bereichert, erscheine. Die Darlegung des lans, nach dem die neue Ausgabe gearbeitet ift, wird auch; den Gehalt der Vermehrungen würdigen

relfen. Die erste Ausg. zerfiel in die beiden Abschnitte: Materia medica (angehängt Pondera) und Composita et Praeparata; die neue hingegen besteht aus folgenden Abtheilungen. Zuvörderst Vorerinnerungen (Monita). n 1866. Regeln über die Aufbewahrung der Pflanenkörper in den Apotheken; über die Bereitung der ulver, die fich leicht verflüchtigen; über die Bereiung der Aufgiisse, der Tincturen, der Clystiere, ler destillirten Wasser, der Latwergen, der Extracte, ter Pillen und Biffen; über die Kennzeichen des Sät-igungspunktes bey Mittelfalzen u. f. w. Ueber die harmaceutischen Werkzeuge und Geräthschaften finet man nichts. Vieles ist hier, nach dem Zwecke es Vfs., therapeutisch, wie sich z. B. aus der Rubrik Clystiere" errathen lässt. Zu diesem Zwecke geört auch, dass er in der erften Abtheilung, oder der lphabetisch geordneten Materia medica, nicht nur ie Gaben der einfachen Arzneymittel, fondern auch hre Gebrauchsart, und die Heilanzeigen, wodurch hre Anwendung empfohlen wird, angegeben hat. tuch die Kennzeichen der Aechtheit und Verfälhung find namhaft gemacht. Den lateinischen und E'schen, sondern in der Folge, bey den Praparaten,

auch die neuen chemischen Benennungen bevgesügt. doch fo, dass, um der allgemeinern Verständlichkeit willen, die alte chemische Sprache die herrschende ift. Für das Mitsprechen in therapeutischen Sachen führt Hr. C. zwar in der Vorrede an, Hr. M. habe, als Apotheker des Hospitals zu Pavia, unter Frank dem Vater, zehn Jahre lang die Clinik täglich mit befucht, und also gute Gelegenheit gehabt, Beobachtungen über die Wirkungen der Arzneymittel zu machen, wodurch er in den Stand gesetzt werde, jene therapeutische Stimme zu führen; allein so sehr auch Rec. die Verdienste des Hn. M. zu schätzen weiß, so kann er doch aus Gründen, die dem Leser fich leicht darbieten werden, hierin nicht ganz beyftimmen. Astikel, die fich in der ersten Ausgabe in der Mat. med. nicht befanden, find: Angelica off.; Afarum off. (Es fey zu wünschen, der Nutzen der rad. Afari bestätige fich durch fortgesetzte Beobachtungen der Aerzte, um fie der theurern Ipecacuanha substituiren zu können.); Calamus arom.; Calx viva; Catechu; Daucus filv.; Enula campana off.; Fel tauri; Fumaria off.; Gratiola; Hippocastanum; Hirudo; Mezereum off .: Nitrum; Ol. ess. citri corticum; Olibanum; Ononis spin. oss.; Prunus damascena oss.; Pulegium oss.; Sem. Con-solidae reg. oss. und Delphinii Consolidae, als Surrogate des theurern Sabadillsamens gegen Laule; Salix off.; Verbascum off.; Ulmus off.; Zingiber. Dagegen find folgende, in der ersten Ausg. befindliche Artikel, in der neuen weggelassen worden: Balfamus peruv.; Borax; Caryophyllata; Caryophyllus arom.; Cafcarilla; Cassia fistula; Castoreum; Cinnamomum; Colomba rad.; Contrayerva; Crocus; Farinae Iupinorum und fecalis; Flores sulphuris; Gramen; Gummi gutta; Hyoscyamus; Hypericum; Iris florentina; Lavendula; Meliffa; Mo-Schus (Statt dessen Solle Campher, Sal C. C. volat., Vitrioläther gebraucht werden, die man aber wohl nicht in allen Füllen statt des Moschus geben darf); Mica panis alb.; Ol. eff. aurant. cort.; Ol. fem. lini; Quaffia; Ricious; Rosa rubra; Rubia tinct.; Sabina; Salvia; Santonicum (das schon in der ersten Ausg. aufgeführte Tanacetum zu substituiren); Sarfaparilla; Saffafras; Scammonium; Senna (dagegen wird die einheimische Gratiola vorgeschlagen); Serpentaria; Simaruba; Succinum; Tamarindus (Itatt der Pulpa tamarind, oder Caffiae folle Pulpa prunorum, mit einem Zusatze von Weinsteinrahm, gebraucht werden, über welche Mischung sich Hr. M. S. 452. unter der Benennung Pulpa Tamarindi artificialis weiter verbreitet); Trifolium fibr. Bey der Mat. med. der neuen Ausg. kann man in Ansehung der Wohlseilheit, und des dem Inländischen vor dem Ausländischen gegebenen Vorzugs, wohl zufrieden feyn; in Ansehung des Unentbehrlichen wenigstens so ziemlich. Uebrigens unterscheidet fich diese neue Ausg. auch dadurch von der ersten, dass die Mat. med. in jener bloss in der Nomenclatur besteht, in dieser aber jedem Artikel pharmaceutische oder therapeutische Bemerkungen beygefigt find, hie und da vielleicht mit unnöthiger Weitläufigkeit. ailändischen Trivialnamen find nicht nur die Lin- . Die zweyte Abtheilung ist überschrieben: De praeparatis et compositis, quae in officinis servantur. Zu

dem Neubinzugekommenen gehören u. a.: Aqua menthat crifp. und piperit; Cupram ammoniacale; an Extracten : Extr. Cichoret, Gentianae, Quercus, Salicis, Cirutas und Nafturtis aquat. Weggelaffen find z. B .: Aqua calcis; Aq. Cinnamon. c. vino; Aq. Foenic.; Aq. Meliff.; A. phagedaen.; A. Thediana; A. vegeto - min.; A. vulnerar.; Butyrum antimon. (ftatt dellen fey anzuwenden: Lapis infernalis, aqua deftillata folutus); alle Cataplafmata; alle Clyfmata; Collyrium coernleum; alle Decocta. Die meisten dieser Artikel haben ihren Platz in der dritten Abtheilung erhalten. Mitten unter den Extracton 75. 182 - 198.), wiewohl auf Veranlassung des äußerlichen Gebrauchs der bittern Extracte, eine gar zu weilläufige Excursion über die Anatripfologie, oder über die Wirkungen gewisser in Salbenform in die Hant eingeriebener Arzneymittel, die gewöhnlich innerlich genommen werden, größtentheils nach Brera's bekannten Bemerkungen. Dieser Artikel ist, abgerechnet, dass er eigentlich zu Axungia porci gehört, wo zugleich von den Salben überhaupt gehandelt wird, an und für fich unzweckmassig weitläufig. Auf dergleichen Missverhaltnisse ftöfst man bey mehrern Artikeln, wie hey der China flava oder lutea, wo Hr. M. vielleicht um deswillen fo weitläufig wurde, weil er bekanntlich felbst über die gelbe Fieberrinde geschrieben hat. Wie soll man damit zusammenreimen, was er selbst S. 70. fagt: "Certe absolute corticem peruvianum excludi poffe puto in re noftra (bev Armen), praesertim ubicunque ipse adhibetur, pro clufteribus, collutoriis aliisque ufibus externis, aliaque ejus loco remedia adhiberi, quae exitu aeque bono substitui possunt?" Als solche substituenda nennt er gleich darauf den Wermuth und die Enzianwurzel, ganz vorzüglich aber die Weiden - und Roffkaftanien Rinde. Die beiden letzten feyen, in einer um ein Drittel vermehrten Dofis, eben fo wirkfam, als die peruanische Rinde, welche Behauptung wir nicht auf alle mögliche Fälle würden ausdehnen wollen. - Dritte Abth. De medicamentis, quae parari debent ex tempore, et de iis, quae brevi tempore durant. Auf diese Abth. folgt: Index praecipuorum medicaminum simplicium (et) compositorum, d. l. ein Register über die bisherigen drey Ahtheilungen. - Vierte Abth.: Tres Tabulas. Erfte Tabelle: Bestimmung, wie viel von den in diesem Werke abgehandelten Mit-

telfalzen, bey 10 Grad Warme nach Reaumur, fich in einer Unze destillirten Wassers auflöset. Zwege Tab.: Anweifung, wie fich das gegenwärtige Apothekerbuch zu einer Militärpharmakopoe einrichtes liefse. Kurz, blofs ein Verzeichnifs deffen, was weggelassen werden könnte. Die Klagen über schlechte, gewissenlose Bereitung der Arzneyen in den Militirapotheken, so gegründet sie oft seyn mogen, ge hören wohl auch nicht hieher. Dritte (fogenannte) Tabelle, überschrieben: Specimen fen norma pro con flando medicaminum apparatu, omnibus persanarum fibus accommodo. Hier wird zum Beschlusie (S. 275-441.) gehandelt: De materia medica, five index medica minum implicium et aliquorum praeparatorum, que s officinis femper effe debent in promptu, fed quae ab in pharmacopola non praeparantur. Es foll diefes als es kurzer Entwurf zu einer Landespharmakopoe age sehen werden. Bey den einzelnen Artikeln if al eines oder mehrere Apothekerbücher verwiesen. Uweilen eine Erläuterung von Marabelli und Careno. Ber Moschus wird hier, aus eigener Erfahrung, bemerk? der klinfliche Moschus bentze auf keine Weise die Krafte des natürlichen. Hr. M. hatte ihn felbst aufs forgfältigste bereitet. Unter den Prarparatis möchten wohl entbehrlich feyn: Clareta. Dagegen baben wir folgende Bereitungen vermisst: Extr. Angustur. und Nucis Vomicae; Ol. eff. rad. Valerian filv.; Tinct. Angustur., T. Digital. purpur., T. Guaiaci volat., T. Opii Eccardi, oder eine andere, T. Opii vinosa und T. Stramonii; ingleichen Unguent. Digital. purpur.; Liquor anod martial (Tinct ton - nerv. Befincheff.) und Liq. flyptic. Looff. Bey Liquor probator. heist es, vieleicht mit Recht: "Hujus loco subrogatur aqua hees tica recenter parata." Neu ist: Tinct. Chinas luteue; und nicht allgemein bekannt: Mercurius einerens fire folnbilis Mofcati. Zum Beschlusse noch zwer Erinnerungen: 1) Den Schluss (S. 380.), wo aus dem Moschusgeruche, den die Rinde der Cascarille, wenn man be auf die dort beschriebene Weise bearbeitet. gefolgert wird, fie befitze eine "refinam, quae ad que litales moschi multum accedit", konnen wir, so leh wir diese Rinde sonst auch schätzen, nicht gelten bifen. 2) Den Syrnp. Chinae, der fich (S. 335.) in da Mixt. florack befindet, halten wir für keine Arsenárznev.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Finnonit. Hamburg, b. Bachmann n. Gundermann: Mentlijker Hamburch für die Jegund, oder Lehrens eines Vaters an Eine in die Welt tretenden Kinder. 1992. IV n. 19. S. E. (6 pr.) — Dre Vt. Ejandt dereich Mitheltung diese Handolder und der Schalber und der Schalber und der Hamburch und Antzers ein willkommens-Lefebuch in die Hände zu geben. En unbild, nach einigen vorausgefeinieten Belehrungen über die Natur des Menfelben, eines Grundzife zu einer Sitzudeiren, Glückfeligkeit belümmen ferz, eine Urterficht liere die werklit-

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 24. September 1804.

### PHILOSOPHIE.

33

ERFURT, b. Rudolphi: Metaphyfik des Rechts. Von Karl Friedr. Wilh. Gerfläcker, Rechtsconsulenten in Leipzig. 1802. 15 Bog. gr. 8. (20 gr.)

er Vf. hatte fich die Ausarbeitung eines vollstandigen Systems der Gesetzgebungs-Wissenschaft vorgenommen, wozu er den Entwurf in der Einleitung feines im J. 1801. b. Schall in Breslau erschienenen Versuchs einer Deduction des Rechts aus den höchsten Gründen des Wissens bekannt machte, welcher Versuch denn auch mit der gegenwärtigen Metank. d. R. die Grundlage jenes Syftems feyn follte. Da Hr. Prof. Tieftrunk in den Erfurter gel. Zeit. Einwendungen gegen jene Deduction des Rechts gemacht hatte, to legt Hr. G. letztere in der Einleit. zu dieser Metaph. noch einmal, mit neuen Gründen unterstützt, vor, und fucht sie gegen jene Einwürfe zu rechtfertigen; nachdem er zuvor von dem Unterschiede der Metaphyfik des Rechts und des Naturrechts und von dem Verhältnisse jener zu diesem, und zur Technik des Rechts und ihrer Theile, nämlich der Politik, Meta-. phyfik des Staats, Metaph. der Gesetzgebung, praktischen Organisirungs - und Gesetzgebungslehre, gehandelt hat.

So unverkennbar auch in dieser Schrift die Spuren eines guten, selbstdenkenden Kopfes und für Wahrheit interessirten Forschers find: so glauben wir doch die wahre Ansicht und Uebersicht des Ganzen verfehlt zu sehen. Die hier in der Einleitung noch einmal versuchte Deduction des Rechts beruht auf einem Grunde, welcher der Metaphyfik des Rechts, als wohin diese Deduction doch gehören foll, ganz fremd ift; nämlich auf folgenden drey Sätzen: 1) Der Mensch it als verniuftines Welen und als Glied einer fittlichen Gemeinheit verpflichtet, alles zu thun, was die Sittlichkeit, als den allgemeinen Zweck, befördert, und hingegen alles zu unterlassen, was die Annäherung zu diesem Zwecke unmöglich macht. 2) Jedem Gliede der fittlichen Gemeinheit ist zur fittlichen Ausbildung das ganz freye, von seiner Willkür abhängende, Handeln in einem bestimmten Gehiete der Sinnenwelt unenthehrlich. Jedes Glied jener Gemeinheit muß fich also der Beschränkung des Rechts aller übrigen Glieder enthalten, weil diesen aufserdem die Annäherung zur Sittlichkeit unmöglich werden würde. Eine wahre transscendentale Deduction enthalten diese Sätze nicht. Recht fliesst mit der Sittlichkeit oder Tugend aus derfelben gemeinschaftlichen Quelle, der praktischen Vernunft; also

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

kann das Recht nicht auf die Tugend oder Sittlichkeit gegründet feyn. Der Satz, dass jedem Menschen, in seiner Gemeinschaft mit andern seines Gleichen, zu seiner fittlichen Bildung das ganz freye, von feiner Willkür allein abhängende, Haudeln in einem bestimmten Gebiete der Sinnenwelt unentbehrlich fevmag wahr oder falsch seyn, er begründet in keinem Falle ras Recht, das auch für fich, und ohne Rückficht, ob durch Legalität im Handeln fittliche Bildung befördert werde, oder nicht, allgemein gültig fevn muss. Wäre jener Satz richtig, so spräche er eine Tugendpflicht aus, aus welcher vermöge des eben angeführten Grundes keine Rechtspflicht entspringen kann. Allein es fehlt noch viel an der Nothwendigkeit und Allgemeinheit des Satzes, dass Tugend und Sittlichkeit durch Legalität befördert werde. Der fittliche Mensch handelt, als solcher, immer auch rechtlich; aber da die Bewegungsgründe, nach weichen er legal handelt, Andern stets verborgen bleiben, fo kann er auch in fo fern durch das Beyfpiel feiner Legalität, die fich allein in der Erscheinung darstellen last, zur Beförderung der fittlichen Bildung felbst nicht auf Andere wirken, und die Beyspiele der Legalität der Lasterhasten werden noch weniger Sittlichkeit befordern und zu tugendhaften Gefinnungen führen. Auch lehrt die tägliche Erfahrung, dass Legalität ohne Sittlichkeit bestehen kann, und blosse Legalität gar nicht der Weg ift, der unmittelbar zur ächten fittlichen Gefinnung leitet.

Die Eintheilung, welche von der Rechtslehre gegeben wird, ist nicht logisch richtig. Die Rechtslehre zerfällt hier nämlich in einen philosophischen und in einen technischen Theil. Der philosophische begreift unter fich die Metaphysik des Rechts und das Natur. recht, und jene fowohl als diefes hat einen reinen oder theoretischen und einen empirischen oder praktischen Der technische Theil der Rechtslehre enthält eine reine oder innere und eine empirische oder außere Technik. Zu jener gehören die Metaphyfik des Staats und die Metaph. der Gesetzgebung, zu dieser die Staats - Organisirungs - und die Staatsgeletzgebungs-Lehre. Wie man, wenn einmal eine Willeuschaft in einen philosophischen und einen technischen Theil getrennt, beide also einander entgegengesetzt worden. in dem technischen, nicht philosophischen Theil doch wieder einen philosophischen, reinen, metaphusischen aufnehmen, und wie man in den philosophischen Theilen der Hechtslehre, der Metaphylik d. R. oder dem Naturrecht wieder einen reinen und einen empirtschen Theil unterscheiden kann; wie sich ferner der philosophische und technische Theil der Rechtslehre, da

beide

beide ihren reinen und empirischen Theil haben, entgegengesetzt seyn können u. s. w., ist nicht wohl zu begreisen.

Mitophyfik des Rechtz nennt der VI. S. 11. die jefierts Darfellang der allgemeinen Vernunfspriacipien
des Rechts. Der Sinn diefer Definition ergiebt fich
aus der, die von dem Nahrersteit gegeben wird; es
ift die Wilfenfehaft der Anwendung, jener Principien
auf die rechtliche Gränzfehödung aller in der Erfahrung vorkommenden besondern Arten gewallfamer
Conflicte des Menschengeschlechts. Nach diefer Befümmung dürfte sich das Naturrecht von einem auf
reine Rechtsprincipien gebauten Privat- und öffentlichen Rechte, z. B. dem preußsschen Gesetzbuche,
schwerlich unterfeheiten Jaset

Diese Schrift ist nun bloß jener Metaphysik des Rechts gewidnet, die in der ersen Abtheilung eine Analyse des Rechtsbegriffs und die Gränzbetimmung dessehen gegen verwandte Begriffe, in der zureyten aber die allgemeinen Rechtsprincipien in zurey Hauptstein untstellt, von welchen aber das hier fehlende

zweyte noch nachgeliefert werden foll.

Recht ist dem Vf. die von der Vernunft bestimmte Unabhängigkeit des mit dem Willen eines Menschen, ohne gewaltsame Verletzung seiner vernünstigen Mitmenschen, physisch verbundenen Gebiets der Sinnenwelt von ihren gewaltsamen Beschränkungen. Was hier beschrieben wird, ist nicht eigentlich das Recht, sondern die durch das Recht dem Menschen zustehende Freyheit oder Unabhängigkeit von eines jeden andern nöthigender Willkür in Ansehung des Seinigen. Nach dieser Bestimmung, die blos negativ ist, läst fich das Recht, in wie fern es eine Forderung enthält, nicht ableiten. Beffer ift die Beschreibung von Unrecht; jede freye Handlung ift nnrecht, wodurch ein Individuum in das einem Andern zugehörige Rechtsgebiet gewaltsam eingreist. Was fich ansserdem noch in dieser Rechtsmetaphysik findet, besteht in Folgen-Die Begriffe Recht und Unrecht bezeichnen bloss ein Wechselverhältnis unter den Menschen; folglich findet weder zwischen Personen und Sachen ein Recht Statt, noch hat die Person ein Recht gegen fich felbit, oder fie kann fich felbit nicht unrecht thun; wobey Kanten falschlich Schuld gegeben wird. er habe den Satz: fey ein rechtlicher Menfch, als erften Rechtsgrundsatz aufgestellt, und damit Moral und Rechtslehre verwechselt. Dass Kant die rechtliche Ehrbarkeit unter die allgemeinen Rechtspflichten zählt. willen wir wohl, aber dass er sie als ersten Grundsatz der Rechtslehre aufgestellt habe, findet man nirgends. - Ferner: zwischen der Menschheit und dem höchsten Wesen kann es kein Rechtsverhältnis geben; die Begriffe Recht und Unrecht beziehen fich nur auf aufsere Handlungen, nicht auf innere Acte des Gemüths; keine gewaltsame Einwirkung kann rechtswidrig feyn, die nicht aus dem freyen Willen des Wirkenden entspringt, sondern durch Uebermacht einer seinen Körper unwiderstehlich beherrschenden Naturkraft hervorgebracht wird; das Recht des Individuums ift nicht unbeschränkt, fondern be-

granzt; nicht mit der physischen Freyheit einerler, fondern in den meisten Fällen sehr von ihr verschieden. (Bey dieser Gelegenheit und noch in der Folge wird die Behauptung bestritten, dass man Andere zwingen durfe, mit uns in eine burgerliche Gemeinschaft zu treten, welches nach der Theorie des Vis. eben nicht eonsequent ist. Denn da das Recht nur in dem bürgerlichen Vereine geltend gemacht und gefichert, ohne Recht aber keine Sittlichkeit befördet werden kann, so muste es ja Pflicht seyn, Ander zum Beytritt in einen folchen Verein zu nöthiget Vieles ist rechtmässig, was offenbar unmoralisch if. man kann zu vielen Handlungen berechtigt feyn, die das Glück anderer offenbar ftören, oder doch nicht befördern; im Gegentheil zu vielen nicht berechtigt, die dem Anschein nach ihre Beglückung zur Folge haben. Nun folgt die Ausführung folgender Lehrfätze: I. Das Recht ift ursprünglich begränzt, net nnendlich. Der Umfang jedes Rechtsgebiets recht jederzeit so weit, als der Leib eines freven Willens, und der Kreis derjenigen Objecte, den er auf eine allgemein erkennbare Art, ohne gewaltsame Einwirkung auf den Leib anderer mit ihm in Concurrenz stehender frever Willen, oder auf den von ihnen früher errichteten und noch subfistirenden physischen Zufammenhang mit bestimmten Gegenständen der Sinnenwelt, in phylifche Gemeinschaft mit sich bringt. und in dieser Gemeinschaft erhält. (In der Ausführung werden hier die Begriffe von der urspränglichen Erwerbung, der Bestrzergreifung, dem Titel und der Erwerbart erklärt.) II. Das Recht ist das untrensbare Attribut aller endlichen Vernunftwesen bey ihrer gesammten Wirksamkeit in der Sinnenwelt. Ill. Wirkliche Rechtsverhältnisse finden nur zwischen der Person des in der Sinnenwelt jedesmal Wirkenden und der Person des ihm gewaltsam Entgegenwirkenden. nicht zwischen ihnen und einem dritten, in dieser Wechfelwirkung nicht mit begriffenen, Individuum ftatt; oder: kein Dritter ift befugt, fich in einen Rechtsftreit zu mischen, durch welchen seine Rechte felbst nicht verletzt werden. IV. Nur der vertheidgende Zwang, und nur derjenige Grad desselben, wecher erfordert wird, um einen rechtswidrigen Angriff znrückzudrängen, oder die verletzte Integrität der beschränkten Rechtssphäre wieder herzustellen, ist rechtmälsig.

reeninasing.

Dief sift denn nun alles, was diefe Rechtsmetphysik auffellt, in der man allo fogar alles übergie gan fieht, was die Neiaphisk der Sitten zur Begrüdung der Rechtslehre felfletzt. Die Mormente die Rechtsbegriffs find durch nichts begründert, und er kenne der der der der der der der der der was den Inhalt diefer Metaphyfik ammachte auch eine fog pat in dem Naturrechte, nacht des Vi-Begriff davon, aufgeführt werden könne; auch wied er, wie leicht einzufehen ift, wenn er an die Ausführung des Naturrechts kommt, genöthigt ferps, die Haupsfärze feiner Rechtsmetaphyfik zu wiederboleswenn er Dunkelbeit vermelden will. Da unter alles was diefe Metaph. d. R. vorträtz, die Ausführung der erften Lehrfatzet das Wichtigfte ift, und die philofophilofe Denkart in diefem Buche am fyrechendlien ausschräckt; fo wellen wir noch zum Befchluß unferer Anzeige das Wefentlichte davon bieher fetzen, den Lefern aber die Bennerkungen darüber felbit überlaffen, wie wir denn auch die in diefem erften Ablehnitte vorkommenden, auf die aufgeftellten Aculserongengtmiteten wikelregungen einiger Kant'chen ind Fichte'ichen Rechtsphilolopheme übergehen zu können glauben.

37

Es wird nämlich angenommen, jeder vernünftige Menich könne an einem untrüglichen Merkmale in jedem Falle wissen, wie weit das Recht eines Mitmenschen im Verhältnis zu ihm gehe, ohne dass es hiezu einer Kenntnifs etwa vorangegangener Verträge über die Theilung ihrer beiderleitigen Rechtsgebiete bedürfe. Dieses Merkmal ist kein anderes, als der phyfische Zusammenhang der Aussendinge mit der Perion, der von Andern nicht verändert werden kann, ohne dass diese Veränderung zugleich den Leib des vernünftigen Wesens oder die Wirkungen und Kraftaufserungen desselben gewaltsam hemme. Alle Gegenstände, die nicht auf eine folche Art mit einer Peron verbunden find, gehören nicht zu seinem Rechts-gebiet. Der Leib befasst die ganze Sphäre der äuflern freyen Handlungen eines vernünftigen Wefens. Was außer dem Umfange des Leibes liegt, nicht mit ihm in Verbindung steht, gehört nicht in das Gebiet des andern vernünftigen Wesen wahrnehmbaren Willens einer Person. Die rechtliche Gränze für die Wirkfamkeit jeder Person wird daher durch die Unverletzlichkeit des Leibes aller andern Perfonen, und die Gränze der Wirkfamkeit aller andern Personen durch die Unverletzlichkeit des Leibes iener Perfon auf eine allgemein erkennbare Art bestimmt. Das vernünftige Wesen wird durch die Wahrnehmung, dass ein von allen andern Objecten nach jeder Seite hin gesonderter Theil der Körperwelt so genau mit ihm verbunden ift, dass fein bloftes Wollen hinreicht, jede mögliche Bewegung und Veränderung in demfelben hervorzubringen, genöthigt; fich diesen Theil als feinen Leib zuzuschreiben. Nur durch den Leib ist iede Person ein Theil der Welt; nur nach den Gesetzen der Außenwelt, und also bloss durch Wechselwirkungen ihrer Leiber nder der mit ihnen verbundenen Körper, können Personen auf Personen wirken. Bleibt der Leib eines Individuums von den gewaltfamen Hemmungen der zwingenden Organe anderer Per-onen frey, fo ist es ganz frey. "Es ist nicht zu viel gelagt, heilst es S. 163., wenn man behauptet, dass nach diesem Princip jedes Rechtsgebiet mit mathematischer Genauigkeit ausgemessen werden könne."

Wien, b. Wappler u. Beek: Dar natterliche Privatrecht. Von Franz von Zeiller, Beyfitzer d. kaiferl. königl. Hof-Commifton in Gefetzlachen, N. Oe. Appellationsrathe u. Prof. der Rechte an der Univerhität zu Wien. 1802. 14 Bog. 8. (1 Rthlr.)

Ein branchbares, im Ganzen gut disponirtes und in feinen einzelnen Theilen gut ausgeführtes Lehr-

buch über diesen für Juristen wichtigsten Theil des Natur- oder Vernunstrechts. Der Vf. folgt dem kritischen Lehrbegrifse, jedoch so, dass er die Sachen auf seine eigene Art und auf die für seine Zuhörer verständlichtte Weise darlegt, und auch in einzelnen Stücken von jenem Lehrbegriffe abweicht. Die Einleitung handelt von dem Rechtsbegriffe und dem Hauptgrundsatze der Rechtslehre; von den Zweigen und Granzen der Rechtslehre und von dem Gebrauche des natürlichen Privatrechts; von den Quellen, Hülfsmitteln und der Geschichte und Literatur des natürlichen Privatrechts. Dieses selbst zerfällt in zwey Theile, das austergesellschaftliche und das gesellschaftliche. Der erfte Theil begreift in der erften Abtheil. die Lehre von den angebornen, in der zweyten die von den erwerblichen Rechten, und der erfte Abschn. der letztern handelt von der unmittelbaren Erwerbung, insbesondere von der Zueignung und ihrer Wirkung, und von den rechtlichen Wirkungen des Eigenthums; der zweyle Abschn. von der mittelbaren Erwerbung, insonderheit von den Verträgen überhaupt und von den besondern Arten derselben. Der Gegenstand des zweyten Theils ist 1) das allgemeine, 2) das besondere Gesellschafts - Recht; worauf ein Anhang von den Mitteln, die Rechte im Naturstande zu schätzen, den Beschluss macht. Hier wird von dem Rechte zn zwingen, dem Grunde und den Gränzen des Zwanges, von dem Zuvorkommungsrechte, dem Rechte der Vertheidigung, dem Rechte auf Entschädigung, von dem Strafrechte und dessen Unstatthaftigkeit im Naturstande n. f. w., und zuletzt von der Nothwendigkeit des Staats geredet.

Da das, was in dem hier fogenannten austergefellschaftlichen Privatrechte vorgetragen wird, auch in dem gefellschaftlichen Naturzustande seine Anwendung findet: fo hatten wir die Ueberschrift des erften Theils des Pr. R. vielleicht richtiger fo bestimmt, dass er von dem Pr. R. überhaupt handle, in wie fern es, ohne Rücklicht auf irgend einen Zustand, durch die blosse Vernunft für die Person aufgestellt werde, da dann der zweyte von dem im Naturzustande vorkommenden Gesellschaften und den dabev stattfindenden Rechten betitelt werden konnte. Die Sache verhält fich auch in der Ausführung wirklich fo, nur die Benennung ift verfehlt und konnte irre führen. Eben fo finden wir den Ausdruck nicht bestimmt genug, wenn S. 17. gefagt wird: "In dem Naturrechte wird zwar, so wie bey jedem Rechte, eine Gemeinschaft vernünstiger Welen, ein geselliger, aber eben nicht eine gesellschaftliche Verbindung zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, vorausgesetzt." Nach dieser Beltimmung würde das allgemeine Staatsrecht und das Familienrecht von dem Umfange des Naturrechts ausgeschlossen bleiben, welche der Vf. doch selbst nicht davon ausschließt. Der Vf. wollte ohne Zweifel fagen, dass im Naturrechte jederzeit ein wechselseitiges Verhältnis der Menschen und der Staaten gegen einander vorausgesetzt würde, dass aber nicht in allen, fondern nur in einigen Theilen des N. R. dieses Verhältnifs ein gefellschaftliches sev.

S. 18. wird in der Eintheilung des Naturrechts von dem öffentlichen Rechte gelagt, es erwäge das rechtliche Verhältnis erstlich zwischen dem Oberhaupte und den Unterthanen, und zweytens zwischen den Staatsbürgern. Allein das letztere gehört nicht zum öffentlichen, fondern zum Privatrechte, weil die dieses Verhältnis betreffenden Gesetze zu ihrer Gultigkeit keiner allgemeinen Bekanntmachung erst hedürfen, fondern schon durch die Vernunft a priori als gültig aufgestellt werden. Ein ursprüngliches Recht ist es doch nicht, wie S. 53. behauptet wird, 1) für die Erhaltung der Mitmenschen Sorge zu tragen; 2) ihnen in Erreichung rechtlicher Zwecke behulflich zu feyn; 3) ihre Kenntnisse zu erhöhen. und 4) zur Entwickelung ihrer geistigen und körperlichen Krafte u. f. w. mitzuwirken. Diess find nur Tugendpflichten, weil ich den, der meine Hülfe in diesen Rücklichten ablehnt, nicht zwingen kann, fie anzunehmen.

Alles erwerbliche Recht entspringt, nach dem Vf., entweder aus der Zueignung, oder aus Verträgen. Unter Zueignung versteht er die Bestzergreifung eines unmittelbar erwerblichen oder folchen Gegenstandes, auf welchen noch niemand ein früheres Recht hat, mit der erklärten Ablicht, ihn als eigen au behalten. Zueignung ist ihm also so viel als Occuvation. Bestimmter follte aber, statt Zueignung, urforungliche Erwerbung , Bemächtigung , geletzt feyn, von welcher die Zueignung nur ein Moinent ausmacht, das den Belitz eines äußerlichen Gegenstandes, als einen bloß rechtlichen, aber allein noch nicht die ursprängliche Erwerbung, begründet. Die Zueignung ilt noch keine volle ursprüngliche Bemächtigung; sie fetzt, ehe fie eintreten kann, erft die Apprehenfion eines noch keinem Andern zugehörigen Gegenstandes und die Erklärung meiner Willkur, dass ich ihn als den meinigen betrachtet willen will, voraus; fie ift also die Apprehenium oder Besitzergreifung noch nicht Zu den Gegenständen der ursprünglichen Bemächtigung zählt der Vf. (S. 71.) auch unkörperliche Dinge, z. R. Rechte, auf welche die Occupation als eine Handlung in Ansehung eines im Raum und in der Zeit vorhandenen Gegenstandes nicht passt, und deren Mitbegreifung unter jene Gegenstände um des willen inconfequent feyn muss, weil hier eben von den Quellen aller Rechte die Rede ift, die entweder in der ursprünglichen Erwerbung (oder Zueignung nach dem Vf.), oder in den Verträgen liegen. — Den Verpflichtungsgrund zu Haltung des Vertrags fetzt der Vf. darin, dass der Promittent durch sein Versprechen seinem Rechte entsage, wodurch es dem Promissar möglich werde, den versprochenen Gegenstand zu erwerben. Allein durch das Versprechen entsagt der Promittent seinem Rechte noch nicht. Versprechen und die Annehmung desselben in de Zeit geschehen, so kann der Promittent sein Versprechen wieder zurücknehmen, ehe der Promiffar feines Willen zur Annehmung desselben erklärt, welches nicht möglich wäre, wenn jeuer durch das Versprechen seinem Rechte entsagt hätte. Wir ziehen daber noeh immer den Grund vor, den Kant S. 99 fg. feiner Rechtslehre aufgestellt hat, nach welchem Versprechen und Annehmung, als zugleich und als aus einem ein-zigen gemeinschaftlichen Willen erfolgt, vorgestellt werden. Hiemit lässt fich auch der Grund recht gut vereinigen, den Fries in seiner philosophischen Rechtslehre (Jena, b. Mauke 1803.) S. 47. für die Gültigkeit gethaner Versprechen oder eingegaugener Verträge, in dem Gesetze der Wahrhaftigkeit, unter welchem Menschen als vernfinstige Wesen unter einander sich iliren Willen erklären follen, aufstellt. Da diefer Grund auch für die meilten Anfänger noch begreiflicher ift, als jener Kantische, so konnte derselbe in den Lehrbüchern des Naturrechts, wo nicht allein, doch mit jenem verbunden, vorgetragen werden. Der Vf. konnte aber, da sein Buch ein Jahr früher als das Friefische erschien, noch keinen Gebrauch davon machen. Entgangen wäre ihm jener Grund gewiß nicht, wenn er erst nach der Erscheinung des letztern geschrieben liätte, da man allenthalben die Lehren seiner Vorgänger berücklichtigt findet, und eine ungemeine Belesenheit und vertraute Bekanntschaft mit den vorzüglichsten naturrechtlichen Schriften, die der seingen vorangehen, wahrnimmt. Der Vortrag ist sehr verständlich und populär, und die Schreibart rein, bildet und ungekünltelt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

. Jugendechriften. Leipzig, im Indultrie-Compt.: Die kleine Biblioteke für Kinder. Mit Kupfern. Sechzehn Bindehen, (ohne Jahrz.) jedes 28. 8. Text. 22. — Ein in vier Fächer ge-tbeiltes Kalkohen umfalst diese flibliothek in nace. In den beiden ersten Bändelsen präsentiren sieh das Alphabet und Sil-ben; in den sibrigen lindet man Abbildungen von Nator- und Kunftgegenstinden, Kinderspielen und fremden Nationen u. f. w. Jedem Bilde ist ein kurzer Text beygefügt; welcher bald eine Erklärung deffelben, bald eine fich auf die Abbildun naher oder entfernter beziehende Anuerkung enthält, z. B. Bd. 4. S. 24: "Hier fteht ein Schreibzeug, Intelals, Streu-

sandbüchse und 2 Federn. Aber, Julie, warum halt do au Federn im Tintefalse stecken taffen?" Die Idee zu dieler Spielerey möchte hingehen (wiewohl fich kein rechter Zwech davon einsehen lälst), wenn nur in den ansgenommenen Ge-genseänden eine sorgfältigere Auswahl getroffen warn. Ibs das Ganze nur auf das zartefte Alter berechnet feyn kann, le ift es gewißs zweckwidrig, was Bd. 6. S. 28. ftelit: "Diefer Geifgliche geht in die Kirche; es wird Getterdienst darin ge-halten." Im 16. Bd. wird logar den armen Kleinen von des Sultaninen vorgeschwatzt.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 25. September 1804.

# OEKONOMIE

PRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buchh.: Allgemeine Geschichte der Obstaultur von den Zeiten der Urwelt an bis auf die gegenwärtigen herab. Erster Band. Gesihichte der Obstaultur von den Zeiten der Urwelt bis zu Konftantin dem Großen. Von D. Fr. Karl Ludwig Sickler. Nebst einer genetischen Obstkarte und 2 andern Kupfern. 1802. LXIV u. 510 S. 8. (2 Rthlr. 20 gr.)

ie ersten Spuren der Baumzucht und die ältesten Nachrichten von der Gartenknnst find so dunkel, und in den Erzählungen der griechischen und ateinischen Dichter und Prosaiker so verworren und widersprechend, dass zu dem Unternehmen, sie auszuspuren, aufzubellen, zu ordnen, in ein Ganzes zufammenzustellen, und fogar nach den entdeckten und ausgemachten Datis eine genetische Obstkarte zu entwerfen, kein geringer Muth und eine nicht gemeine Kenntnis der alten Sprachen, Sitten und Lebensweise erforderlich zu seyn scheint, wenn es nur zu irgend einem beträchtlichen Grade gedeihen und gelingen foll. Der Vf., Sohn des Heransgebers des deutschen Obfigartners, und Schüler von Blumenbach, dem dieser Band zugeeignet ift, hatte schon einen großen Theil der hier gesammelten Notizen in dem Journale seines Vaters gegeben; hier werden sie mit den älteften Nachrichten zu einem Ganzen verbunden aufgestellt. Er meynt, dass auch der Literator manches Neue in dieser Geschichte finden werde, welches seiner nähern Prüfung nicht unwerth sey; und fordert alle grundliche Beurtheiler seiner Schrift auf, ihm alle diejenigen Nachrichten, die feinen Nachforschungen entgangen feyn möchten, mitzutheilen oder bemerklich zu machen. Dem Rec. scheint dieses für die gegenwärtige Anzeige nicht fo nöthig zu feyn, als eine getreue Darftellung und Beurtbeilung der Art zu geben, wie Hr. S. die ihm bekannt gewordenen Nachrichten benutzt hat. Und da muls er geitehn, dass er bey den billigsten und mässigsten Erwartungen und Forderungen dennoch alles bey weiern feichter, verworrener und unzuverläßiger fand, ils er von den großen Versprechungen in der Einleiung hoffen konnte. Gegen den Plan des allgemeien Theils lässt fich nicht so viel erinnern, als gegen lie Behandlung des Stoffs selbst. Bey dem besondern and speciellen Theile aber der Geschichte der Obstmittur möchte mancher Lefer mit dem Rec. eine anire Manier gewählt zu sehn wünschen, wo nicht ales fo zerftückelt wäre, fondern von jedem Baume A. L. Z. 1804. Pritter Band.

die vorhandenen Nachrichten aus dem bestimmten Zeitraume alle zusammengestellt und erklärt, so wie auch alle Notizen über die Behandlung und Pflege der Obstsorten in einem gewissen Zusammenhange an einer Stelle gesammelt und nach chronologischer Ordnung erläutert würden. Vor allen Dingen mußte die Chronologie und Originalität der vorhaudenen Schriften mit größerer Genauigkeit und kritisch bestimmt werden, damit man desto besser einsehn könnte. ob eine verschiedene Methode von andern geborgt oder es eigne Erfindung des Schriftstellers oder seiner Zeitgenoffen war. Zunächst fordert man von einem Geschichtschreiber der Obsteultur mit Recht nicht allein eigne hiftorische Kenntnis aller abgehandelten Obstgattungen, fondern auch vorzüglich vollkommene physiologische Einsichten in die Natur der abgehandelten Barme fowohl als der Pflanzen überhaupt. damit er über das muthmassliche Entstehen neuer Obstforten uns nicht gewagte oder gar abgeschmackte Hypothesen vorlege, von welchen fich der Ungrund fogleich aus der Physiologie der Pflanzen ergiebt oder bey einigem Nachdenken erweisen läßt. Eine dritte, eben fo unerlassliche, Forderung an den Geschichtschreiber der Obstarten und Obstcultur in den älteften Zeiten ist die vollkommenste Kenntniss der Sprachen, in welchen die Schriften verfasst find, aus welchen er seine Nachrichten nehmen muss. Hat er diese nicht felbst fich erworben, und will er sich das Geschäft dadurch leichter und bequemer machen. dass er die ihm abgehende Sprachkenntniss aus den vorhandenen Wörterbüchern, Uebersetzungen und Erläuterungen der gewöhnlichen Ausleger borgt und ersetzt, so kommt er alle Augenblicke in Gefahr. durch die Aehnlichkeit der Namen und Worte getäuscht und durch irrige Uebersetzungen zu falschen Angaben verleitet zu werden. Wie fern nun Hr. S. diese drey billigen Forderungen erfüllt habe, hofft Rec. an einigen Beyspielen besonders zu zeigen, wenn er vorher den Gang der hier angestellten Untersu-chungen überhaupt bezeichnet hat. Der erste Zeitraum der Urgeschichte geht von der Zeit des Paradieses an, oder von der Erschaffung der Welt, nach der Aera der Suden, den Mosaischen Urkunden zufolge, bis zur Zeit des Homer, oder bis zu Salomo in Jerusalem. 2900 J. Der zweute, von der Zeit des Homer oder Salomo's bis zu Alexandern dem Großen. 2900 - 3650. 760 J. Dann folgt: Alte Geschichte. Erster Zeitraum, von Alexanders des Großen Zeit an, bis zum Anfang des zweyten punischen Krieges oder bis zu Cato, dem Vertilger Carthago's. 3650 - 3830. 180 J. Zweyter Zeitraum, von dem Ansange des zweyten punischen Krieges oder von Marcus Mmmm

Priscus Cato bis zum August oder Virgil, dem Dichter des Landbau's. 3830 - 3950. 120 J. Dritter Zeitraum, von August bis zur Verlegung der kaiserlichen Residenz von Rom nach Conflantinopel, oder bis zu den Neugriechen. 3950-220 J. nach Chr. Geb. 234 J.

Nach einer weitläufigen Unterfuchung über die Lage und Fluffe des Paradiefes geht der Vf. zu der Erzählung des Zugs des Bacchus nach Indien überwobey er dem Diodorus aus Sicilien hauptfächlich folgt; dann zum Zuge des Herkules nach dem Garten der Hesperiden, welchen der Vf. in die Gegond des Uralgebirges oder des abatischen Atlas versetzt. Herkules brachte nach ihm ganz vorzügliche Obstfrüchte nach Griechenland. Die Feste, welche den Gottheiten Ceres und Bacchus' zu Ehren gefeyert wurden, und welche die ältesten in Griechenland find, hatten zugleich auch die Erhaltung und Empfehlung des Getreide-, Obst- und Weinbau's vorzaglich mit zum Zweck. (S. 70.) Hierauf folgt eine lange Darstellung der Eleufinischen Mysterien nach Meurlius und Potter mit den Erklärungen von Rambach, nach welcher der Vf. (S. 80.) wiederholt, dass diese Mysterien ein vorzüglich zur Beförderung des Land- und Obstbaues eingerichtetes Institut gewesen fey; zuletzt eine weitläufige Beschreibung eines alten Valengemäldes auf dem Braunschweiger Gefälse von Onyx nach Eggeling, aus welcher jeder leicht sehen kann, daß Obscultur die Hauptvorstellung auf ihr mit ausmächt. (S. 80.) Im zweyten Zeitraume beschreibt Hr. S. vorzaglich den Garten des Alcinous u. Laertes, die Vorstellung des Weinbaues auf dem Schilde Achilles, verschiedene Weinarten, Weinmaasse und Weingefässe zu Homers Zeiten. Aus Hesiodus die Zest der Beschneidung des Weinstocks, und die Vorstellung des Weinbaues auf dem Schilde des Herkules: ferner Drako's Gefetze über den Obstbau; endlich den Obstbau in Palastina zu Salomo's Zeiten. Die Homerischen Stellen hat Hr. Böttiger im T. Merkur über die Gartenkunst der Alten weit richtiger gesammelt und erklärt; die einzelnen Angaben im Homer über den Bacchus, seinen Cultus, und die verschiedenen Gegenden, wo der vorzüglichste Wein damals gebauet ward, find von Hn. S. hier übergangen. Dagegen hat er fich desto weitläufiger über die biblischen Obstarten erklärt. Hier findet man S. 119. die feltsame Behanptung, dass der Granat - Apfelbaum, dessen Frucht Rimon aus Aegypten nach Idumaa und Kanaan gekommen feyn foll, unfre gute Pfirsche sey. Der ursprünglich in Persien und Medien willwachsende Pfirschenbaum soll statt der ungeniessbaren oder giftigen Frucht in den Nilboden verpflanzt, erft eine gute und schmackhafte Frucht erzeugt haben. Erst durch Alexanders Zug nach Aegypten follen die Griechen Nachricht von dieser Frucht erhalten haben. Nach Afrika in die Gegend von Carthago verpflanzt, verschlimmerte sich der Baum, und ward, mit einigen Abanderungen, hier nun wieder ganz der medische oder perfische Apfel. Hier erhielt er den Namen malum monicum, und bekam, nach Varro, ein ganz anderes Kernhaus. Die Pfirsche hat bekanntlich mer einen

Kern, der in einer harten fleinartigen Schale eingeschlofen ift. Allein, eben wie Varro fagt, fo hatte diefer punifche Apfel mehrers Kerne, welche in weichen Kapfeln eingeschloffen und von einer röthlichen Farbe waren. (S. 122.) um hat Hr. S. bey einer so wichtigen Eutdeckung die Stelle des Varro nicht angeführt, welche dem Rec. ganz unbekannt ift? In dem erften Zeitraume der alten Geschichte kommt S. 131. folgende Bemerkung Dass in Thracien der Fruchtbau häufig betrieben worden, und daß er daselbst wahrscheinlich früher als n Macedonien vorhanden war, dieses beweiset die Erzählut von einem gewissen Eumolpus, der, wie wir in der Urn schichte erfuhren, den Obstbau durch die Elenfinischen Abflerien in dem untern Griechenland vorzüglich beforderte. welches, fo fehr die Erzählung dieses Vorfalls auch im Ge wande der Fabel erscheint, doch allerdings auf eine volltonmene Cultur des Obstfruchtbaums in diesem Lande schot a einer fehr frühen Zeit hinweiset. Höchst wahrscheinlich batt diefes Land feine Obstfruchtbäume von dem alten Colchis ber um das schwarze Meer herum erhalten. Woher denn souft auch die in der fo frühen Zeit der Temeniden in der obern, an Thracien angranzenden, Gegend Macedoniens angelegten Gaten des Gordischen Midas? Naturlicher bleibt doch hier auf jeden Fall die Vermuthung, daß die in denfelben enthaltenen, fo fehr berühmten Rofengestränche und Fruchtbäume ther über kleine Pliffe um das fchworze Meer herum, als über das Meer him aus Aften gegangen waren! Die angeführte Stelle des Herodotus 8, 138 - 141. fpricht blos von den Centifolienrosen in den Garten des Midas: und in der Stelle des Justinus 7, K. 3 n. 4 ist kein Wort davon zu finden, daß der König Alexander, des Amentas Sohn, die bessern Obstfruchtbäume mit Persien gezogen, zu ihrer Angslanzung die zwechnäßigften Befehle gegeben, und den Atheniensern große Latingen von den Früchten seines Landes, als Alispeln und Orneinskirschen, die in Macedonien, als ihrem eigenelichen Vaterlande, urfprünglich erwuchfen, übertaffen habe. Gewiss war es der Mühe werth, folche, in der alten Geschichte fehr auffallende, Facta genauer zu beurkunden! in der speciellen Geschichte wird zuerst aus Aristoteles zwey Büchern von Pflanzen und aus den phyfiches Problemen ein Auszug geliefert; dann aber belowtiget Hr. S. fich am längsten mit Theophrastus. Die von beiden vorhandenen Schriften, die wir freisch nur größtentheils aus ihren Anführungen keinen, werden hier nicht namentlich angeführt, oder ihr wahrscheinlicher oder bekannter Inhalt erwähnt Nur von der Empedokleischen Meynung von den Geschlechte der Psianzen, welche die Schrift des As. von den Pflanzen allein angemerkt hat, spricht Hr. S etwas ausführlich S. 141 - 144, aber die in den Texte enthaltenen Schwierigkeiten, welche hinden, dass man sich von dem System des Empedokles keme vollkommen deutliche Vorstellung machen kann, bat Hr.: S. forgfältig vermieden, und also bleiben wa auch bey diefer Wiederholung der alten Notizen auf derselben Stelle. Bey der Aufzählung der Fortpflaczungsarten läßt Hr. S. S. 217. den Theophraftus 6gen, dals fich alle Obstsorten, als Aepfel, Birnes Phrichen, Pflaumen u. f. w. aus dem Kern erziehe

liefs

lieffen, dafs fie fich hicht verfünderten und bey ihrer guten Art blieben, wenn fie nur gehörig beforgt würden und in guten Boden kämen. Aber Th. verfüchert gerade des Gegenthell, wie Hr. Prof. Symenge in einer Abhandlung des Tübinger Tafchenbuchs für Natur- und Gartenfreunde auf das Jahr 1903, durch die gefammelten und wörtlich überfetzten Stellen des Griechen bewießen hat.

(Die Fortfetzung folgt.)

# PHTSIK.

Celle, b. Schulze: Des Hn. Dr. Herfebets Unterfachungen über die Natur der Sommefhablen, aus den Englischen überfetzt von C.L. Harding. — Erftes Heit, mit Kupfern von Tischbein. 1801. 117 S. 8. (12 gr.)

Unter diesem Titel hat Hr. Harding drey von dem berühmten Vf. im J. 1800. der k. Societät der Wiff. in London vorgelesene Abhandlungen übersetzt, welche wegen der Neuheit der angestellten Untersuchungen und der aus denselben hervorgehenden Resultate für den Altronomen insbesondere, so wie für den Phyliker überhaupt wichtig find. - I. Abhandlung. Unterfuchung über die Kraft prismatischer Farbenstrahlen, Gegenflande zu erhitzen und zu erleuchten, nebft Bemerkungen, welche die verschiedene Brechbarkeit der strahlenden Warme erweisen. Beym Durchgange des Mercurs durch die Sonnenscheibe im J. 1799. war es Hn. Herschel darum zu thun, eine solche Verbindung farbiger Gläser ausfindig zu machen, welche die vortheilhafteste wäre, um die Sonne durch Teleskope von großer Oeffnung und starker Vergrößerung zu beobachten. Er hatte nämlich, wenn er fo oder anders gefärbte Gläfer gebrauchte, bey einigen viel Licht und weniger Wärme, bey andern weniger Licht und stärkere Wärme zu bemerken geglaubt. Diess leitete ihn auf die Vermuthung, dass wohl die einzelnen prismatischen Farbestrahlen, in welche sich der weisse Strahl zerlegen lässt, eine ungleiche Kraft zu erwärmen und zu erleuchten befitzen möchten. Um diese Vermuthung umzuftürzen oder zur Gewisheit zu erheben, stellte er eine Reihe merkwürdiger Versuche an, welche der Gegenstand dieser Abhandlung find, in der er vorläufig die schon so oft bewährte Bemerkung wiederholt, dass es von Nutzen seyn könne, an Wahrheiten, die man gewöhnlich für ausgemacht antieht, zu zweifeln, zumal wenn es uns an Mitteln nicht fehlt, zur Wahrheit zu gelangen; denn hätte z.B. Herschel den Satz, der dem ersten Anblicke nach febr wahrscheinlich scheint, dass von den im Brennpunkte eines Glases vereinigten Strahlen der rothe an der hervorgebrachten Hitze fo vielen Antheil habe, als der grane oder ein anders gefärbter, für wahr und über alle Zweifel erhaben gehalten, so hätte er nie Verfuche über diese Sache angestellt, und wäre such nie eines bestern belehrt worden. Zu ienen Verfuchen bediente fich H. dreyer Thermometer, wovon zwey befonders empfindliche ihm von Dr. Wilfon

geliehen wurden: letztere zeigten eine Aenderung schon in 5 Minuten an, wenn sein eigenes 10 Minuten dazu brauchte; alle drey aber gaben ihm in der Hauptfache übereinstimmende Resultate. Um nun vorerst die erhitzende Kraft verschiedener Farbestrahlen zu untersuchen, liefs er solche auf die Kugel eines der obigen Thermometer fallen, während ein anderes nahestehendes im Schatten blieb. Der Erfolg war, dass das beleuchtete Thermometer in den rothen Strahlen um 61, in den grünen um 31, in den violetten um nicht mehr als 2 Grad ftieg. Nach acht verschiedenen Versuchen verhielt fich im Mittel die erwärmende Kraft jener drey Farben wie die Zahlen 55, 26 und 16. H. wollte ferner auch unterfuchen, wie die erleuchtende Kraft unter die verschiedenen prismatischen Strahlen vertheilt sev. Er betrachtete daher verschiedene, den einzelnen Farben ausgesetzte, Gegenstände, z. B. Melling, Papier, besowlers einen eifernen Nagel, der ihm hiezu vorzäglich geschickt schien, durch zusammengesetzte Mikroskope, die 27 und 42mal vergrößerten, und ihm die zartesten Theile und Ungleichheiten jener Objecte fichtbar machten. So fand er, dass die rothen Strahlen nur fehr wenig erleuchteten, am meisten die blassgranen und hellgelben; grün erleuchtet beynahe fo ftark, als gelb; vom dunkelgrun an nimmt die Erleuchtungskraft merklich ab; orange erleuchtet noch mehr als roth, hellblau kommt nahe dem rothen gleich; indigoblau macht weniger lielle als hellblau; und violett noch weniger. In Rücklicht auf Deutlichkeit fand H. keinen bemerkbaren Unterschied in den prismatischen Farben; einige derselben zeigten zwar wenigere Punkte eines Objects, aber eben fo deutlich, wie die andern; im Allgemeinen erinnert er dabey, dafs, im zerlegten Strahle ein Object deutlicher erscheinen müsse, als im unzerlegten oder weißen Lichte. Der Vf. folgert nun noch weiter aus feinen Versuchen, dass die erhitzenden prismatischen Strahlen eine verschiedene Brechbarkeit besitzen mussen, weil sonst das Ganze der strahlenden Hitze, das in einem Sonnenstrahle enthalten ist, auf einen, der Fläche des Prisma gleichen, Raum gleichförmig wirken müßte. Dass sich übrigens die von H. bemerkten neuen Phänomene auch auf andere Art erklären lassen, oder dass nicht sowohl verschiedene Brechbarkeit der Hitzestrahlen, als vielmehr eine verschiedene chemische Assnität der einzelnen Theile des weißen Sonnenstrahls zum Wärmestoff daraus folgt; dass aber in jedem Falle durch diese Beobachtungen der Satz, Licht und Wärme müssen verschiedene Stoffe seyn, eine neue, fehr wichtige Bestätigung erhält, ist schon anderswo bemerkt worden , z. B. voin Freyh. von Zach in dessen mon. Corresp. 1801. Jan. oder III. Bd. S. 74. Der Vf. macht noch zuletzt von feinen Versuchen eine Anwendung auf das, was ihn zunächst derauf geleitet hatte, auf die beste Art von Dampfgläsern für ein Newtonsches Teleskop von großer Oestnung, die bey seinem fiebenfüssigen neun Zoll beträgt, und bey einigen Farben der Gläfer fehr große Hitze verurfacht. Unter 27 Combinationen zieht er die zwey folgenden allen andern vor, zwey aufeinander liegende ganz dunkelgrine Gläfer, die man zwischen die beiden Augengläser schiebt, und wovon nur die dem Auge nähere Fläche beräuchert ist, oder auch, unter gleichen Einrichtungen, ein dunkelblaues mit einem beräucherten bläulicht grünen verbundenes Glas; die letztere Verhindung zeigt die Sonne in weißerem Lichte, giebt aber niehr Hitze als die vorhergehende. Anweilung, wie man Gläfer gleichförmig beräuchern foll, und von welcher Materie der Rauch am besten dazu taugt. - Zweyte Abhandl. Ueber die Brechbarkeit der unsichtbaren Somenstrahlen. Unfichtbare Sonnenstrahlen nennt der Vf. folche, welche unfern Gefichtsnerven nicht mehr empfindbar find; es gelaug ilm indels doch, ihr Daleyn durch Wirkungen anderer Art zu bestätigen, nämlich durch die erwärmende Kraft, die fie, und zwar felbst in noch höherm Grade, als die fichtbaren, außern. Zufolge der erften Abh. zeigten im Farbenprisma die rothen Strahlen die meifte Hitze; allein außerhalb des farbichten Lichts, wie wohl noch nahe an der Seite der rothen Strahlen, ftieg das Thermometer noch um 2 Grad höher, als es mitten in den rothen Strahlen gestiegen war. H. fand also das Maximum der erwärmenden Kraft nicht in den fichtbaren, fondern in den unfichtbaren Strahlen, an der Stelle, wo die Thermometerkugel einen Viertelzoll von allem farbichten Lichte entfernt war; in der Entfernung eines halben Zolls nahm die Wärme wieder ab u. f. w. Auf der entgegengesetzten Seite reicht die wärmende Krast nur bis zur äußerften Gränze der noch fichtbaren violetten Strahlen, und nimmt mit zunehmender Brechbarkeit der Strahlen stufenweise ab. Die Granzen der Warmekrast der unsichtbaren Sirahlen genauer auszumitteln, lag diessmal nicht im Plane des Vfs.; er hat ihre Wirkfamkeit für jetzt nur, fo weit die Nähe des farbichten Lichts reicht, untersucht. - Dritte Abhandl. Verfuche über die Warme hervorbringenden Straklen der Sonne und des terreftrischen Feuers, nebst einer verglei-

chenden Uebersicht der Gesetze, denen Licht und Wärme, oder vielmehr die Strahlen, die fie verufachen, unterworfen find, um zu bestimmen, ob diese Strahlen dieselben oder ob sie verschieden sind Der Vf. hat vielfältige Beobachtungen angestellt, um zu zeigen, dass auch die wärmenden oder erhitzenden Strahlen in allen Happteigenschaften, die mit an den leuchtenden bemerkt, mit diesen übereinken men. Fürs erste sucht er nun aus sehr verschiedes artigen Erfahrungen, die er nicht nur mit den Sindlen der Sonne, sondern auch mit (terrestrischer Strahlen eines Kamin-, Kerzen- und Kohlensenn u. L.w. angestellt hat, als Thatsache zu erweisen, das bev den wärmenden Strahlen sowohl Reflexion als Refraction, völlig nach eben den Gesetzen wie ber den leuchtenden, statt findet, woraus noch weiter gefolgert werden könne, daß also Licht und Wine wenigstens in der ftraklenden Eigenschaft, oder in Ausgehen von den Objecten mit einander aberenkommen, und dass in dieser Eigenschaft der eine wit der andere Stoff eine Kraft zu leuchten und zu wärmen zugleich besitzt. Der Vf. hat zehen solcher Verfuche über die Reflexion, und zehen andere über die Refraction angestellt, und seine Erfahrungen auch auf die (oben genannten) unsichtbaren Wärmeltrablen ausgedehnt. Hier theilt indels der Vf. nur den Anfang der ganzen Abhandlung über die Wärmeftrahlen mit; im Verfolg derfelben wird er noch mannichfaltige, über diesen Gegenstand von ihm gelammelte, Erfahrungen anführen, und behält fich vor. aus letztern unter andern auch noch die Satze zu er weisen, dass Wärmestrahlen eine ungleiche Brechbarkeit haben, dass sie in durchsichtigen Körpern aufgehalten, auf rauhen Oberflächen zerstreut werden. Die schon erwähnte Folgerung, dass unter gewisten Modificationen die wärmenden Strahlen auch eleuchten, fo wie die leuchtenden auch erwärmen kinnen, will er erst noch einer nähern Untersuchung unter-

# KLEINE SCHRIFTEN.

Francaeux. Atlean, b. Hammerich: Remerkangen für Legendikrer über den erfen Uterreicht des Lefjan; Sebreibnes und Rechness, von einem Schleneigfehen Jagendichen. 1894, der Schleness der Schleneigfehen Jagendichen. 1894, der Schlenessen der Schleneigfehen Jagendichen. 1894, der Schlenessen der Schleneigen Schleneigen über Bachfalben und der Art und Weife, wie fie hervorgebrachte Gegenfünde, die unter einem Begriff gehören, über Neutzen Gegenfünde, die unter einem Begriff gehören, über Neutzen deren Gegenfünden n. f. w. Alles recht zwechmiligt. Nur die Vergleichung zwischen einem finnlichen und verzulmitigen zum Gebordische Schleneigen und verzulmitigen zum Gebordische der Schleneigen und sehn gestellt und der Beschlächen gerecke zuffelne der seine finnlichen befranderielt der Beulisätzen, greate aufführender, etwes nehr nach der rechten als linken Suies gelebnum Striche, Questraiche, nabhigues Striche, Heckeben und Punke verferergen; dam ir Buchfishen auch ihrer Abitammung innerhalb vergezeiches Lines Iolgen. Die Ableitung rum Rechwen ist vom Ital nurch Piphaleszi copitt; doch mit dem Untersteinlede, daß et Kinnen Schullern auch Alles vortige, Innderen Sei, wir et Kinnen Schullern auch Alles vortige, Innderen Sei, wir et Richt in Strick auch et al. 18 in der Schullern auch Alles vortige, Innderen Sei, wir et Richt in Strick auch et al. 18 in der Ableitung für Lehrer etwas zu weitlaufig zu feyn. Wer Anleitung für Lehrer etwas zu weitlaufig zu feyn. Wer sehnfüt, 12 Abener und 1 kinder, man Leg gewöchshalb in derfür das nicht bis 19 für derrügslegent werden, wie si lie (5, 52) gefehret.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 26. September 1804.

## OEKONOMIE

FRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buchh.: Allgemeine Geschichte der Obstaultur von den Zeiten der Urwelt an bis auf die gegenwärtigen herab. - Von D. Fr. Karl Ludwig Sickler u. f. w.

(Fortfetziung der in Num. 275. abgebrochenen Recenfion.)

ir wollen nun an einzelnen Bäumen Beyfpiele von der Behandlung des Vfs. geben. Die Gechichte des Kirschbaums nach Theophrastus lautet 5. 199. 200. 201. folgendermaßen: "Von dieser Frucht cannte man in den ersten Zeiten unsers Zeitraums jur zwey Sorten. Die erste war der eigentlich sogesannte Kerasos, und die andre ist der Diospyros, velcher ebenfalls in das Kirschgeschlecht mit gehört. Die Früchte der erstern Sorte erwuchsen auf einem iach Theophrasts Beschreibung sehr schönen und hoien Baume, der öfters vier und zwanzig Fuss hoch wurde, und vier Fuß im Unikreis unten am Stamme nielt, da, wo er von den Wurzeln ausgeht. Blatt war dem des Mispelbaums ähnlich, jedoch ziemich hart, grob und breit, so dass man den Baum chon von weitem aus der Form desselben und aus einer dunkelgrünen Farbe zu erkennen vermochte. Die Rinde war, wegen ihrer Glätte, Farbe und Dicke, ler der Linde ähnlich; man pflegte daher aus ihr, o wie aus der Rinde von Lindenstämmen, Gefässe oder Butten zu machen. Diese Rinde hatte eine befondre Textur; sie lief nämlich nicht gerade von dem Stamme herauf, fondern fie setzte fich in Kingeln, wie Auffätze, über einander an. Sie löfte fich öfters n diesen Ringeln ab; allein dann war wieder eine anire darunter entstanden; sie bestand nicht aus Fäden, ondern hatte nur Lamellen. Wenn fie fich blofs (los?) läserte (blätterte?), so bestand sie nur aus kleinen Blättchen. Löfte man mit Fleis alle diese Lamellen b, eine nach der andern, und trennt endlich auch lie letzte Rinde, die den Stamm zunächst umgab, os, so kam ein zäher Sast zum Vorschein, Dieler ekleidete das Holz, ward schwarz, und bildete fich elbst wiederum zur Rinde, so dass im zweyten Jahre arauf die Rinde vollkommen wieder vorhanden war. ter Baum hatte das Auszeichnende, dass, indem er 3 den äußersten Theilen in seinen Aesten und Zweien scharf trieb, und neue Aeste und Zweige ansetzte, le, welche an den untern Theilen gewachsen find, ofterben. Er hatte nicht so viele Aeste als die Papel, und war auch weit glätter als dieselbe. Mit Wureln war er zahlreich versehen, und diese schlugen ch mehr auf der Oberfläche als in der Tiefe des Bo-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

dens hin. Die Frucht felbst war hochroth, hatte die Form des Diospyros, und war von der Größe einer rofsen Bohne. Sie schmeckte wegen ihres weichen sastreichen Fleisches sehr angenehm, hatte aber einen weichen Stein. Ihre Blathe war weifs, der Birnblüthe ähnlich, wie auf Mispelstämmen sich dieselbe zeigL

"Von der zweyten Sorte, dem Diospyros, haben uns die Alten fast gar keine Beschreibung hinterlas-Theophraft hat derfelben nur ein einziges Mal ausdrücklich erwähnt. Und dieser Erwähnung zu Folge war fie denn ohne allen Zweifel eine Kirschenforte, nur dals fie einen harten, festen, die eigentliche Kirsche hingegen einen weichen Stein enthielt. Die dritte Kirschensorte ift die Wieselkirsche. Diese hatte kleinere Früchte als die andre, jedoch ebenfalls von gutem Geschmacke. Der Baum wuchs sehr niedrig und fast als Gesträuch, woher er auch seinen Namen hat."

Als Anmerkung wird zu den Worten : fehr fehonen und hohen Baume, aus Theophrafts Geschichte der Pflanzen 3, K. 13. der griechische Text angeführt, welcher denn deutlich den hohen und fehr geraden Wuchs des Baums his zu 24 Iligen oder Cubitos befagt. Plinius hat aus dieser Stelle die Worte genommen 16, K. 30 .: ramofarum cerafus etiam in XI, cubitorum trabes, aequali per totum dinim cubitorum crassitudine reperitur, welche einen unvorsichtigen Leser leicht zu manchem Irrthume verleiten kann. Die Zahl man wohl verschrieben seyn! Hr. S. setzt hinter den Worten des Theophrastus noch hinzu: Diese Beschreibung charakterifirt den Kirschbaum in einem fehr vollkommenen Zustande! Eine zweyte Anmerkung wiederholt aus Plinius die Geschichte des, von Lucullus aus der Stadt Cerafus im Pontus eingeführten, Kirfclibaums; dann folgt die Stelle des Arztes Diphilus aus Siphnus bey Athenaus 2, p. 51., welcher zur Zeit des Königs Lyfimachus, nach Alexanders Tode, lebte; aber daraus wird blofs angeführt: daß die Kirschen sehr gut für den Magen waren. Die ganze Stelle besagt jedoch mehr, und zwar folgendes: Die Kirfchen haben einen guten gefunden Saft, und find dem Magen dienlich, geben aber seenig Nahrung; fie werden aus kaltem Woffer gegeffen. Beffer find die mehr rothen und die Milefischen, denn fie treiben den Harn. Noch fügt Hr. S. hinzu: Zu verwundern ift es daher, wie oben schon erinnert worden ift, daß die Romer die Kirichen nicht vor dem Lucullus aus Griechenland erhalten haben! Wenn Hr. S. zuerft fagt, dass man in den ersten Zeiten dieses Zeitraums (nach Alexanders Zuge nach Perfien und Indien) nur zwey Kirschensorten kannte, und dann die dritte Sorte, die

Nana

Wieselkirsche, hinzusetzt, so ist dieses ein Mangel von Ueberlegung bey Eintheilung der Materialien, den man allenfalls übersehn kann. Weniger verzeihlich ist der Mangel von Nachweifung, woher Hr. S. diese dritte Sorte genommen habe. Doch zuerst will Rec. die aus Theophrastus ausgezogene Beschreibung des Kirschbaums durchgehn. Das grobe Blatt, fo wie die dunkelgrüne Farhe, find nicht im griechischen Texte; der Mispelbaum heist hier proming, und deutet auf eine eigene Art der Gattung, welche Theophrastus mit dem Kirschbaume vergleicht, wie die Ausleger schon bemerkt haben. Die Textur der Rinde wird ganz falfch als in Ringeln, wie Auffatze über einander fitzend, angegeben. Gerade das Gegentheil verlichert Theophrafius oute xuxxw xxx' isou: Sie ift vielmehr schneckenförmig (¿hazados) von unten nach oben um den Stamm gewunden. Eben diese Windung findet bev den Holzfalern ftatt: πέθυκε και το ξύλον ομοιον τεις ίσι το Φλοιο στρεπτο έλιττόμενον, wie bey der Wurzel und ihrer Rinde. Eben so wachsen auch die jungen Ruthen des Baums (αὶ ἐμέβδοι Φύονται εὐθός). Was Hr. S. von den Fäden, Blättchen und Lamellen der Rinde fagt, ift eben fo unverständlich, als der gemeine Text und die gemeine Ueberfetzung der Stelle im Theophraftus. Aber so viel erhellet sowolil aus dem angeführten Gebrauche der Rinde, als aus den Worten xai denigonavos outus exdeperas: und eben fo wird die oberfle Rinde geschält und abgestreift : dass der Baum zu gewillen bestimmten Zeiten seiner Rinde beraubt, und diese zu dem erwähnten Gebrauche angewendet ward. Was lässt sich aber aus diesem Gebrauche anders und sicherer schließen, als dass der von Theophrastus genannte Baum Kerasos kein cultivirter Fruchtbaum, sondern eine wilde Art war, deren Rinde allein man in der Wirthschaft nutzte? Dasselbe kann man aus der Stelle der Ekloga des Culpurnius 3, 43.: nam cerafi tua cortice verba notabo, et decifa feram ruthanti carmina libro, muthmassen. Die Stelle: Löfte man mit Fleiß alle diese Lamellen ab, eine nach der andern, und trennte endlich auch die letzte Rinde, die den Stamm zinischst umgab, los, so kam ein zäher Saft zum Vor-Schein. Diefer bekleidete das Holz, ward fehwarz, und bildete fich felbft wiederum zur Rinde, fo daß im zweuten Jahre darauf die Rinde vollkommen wieder vorhanden war : ist durchaus fallch übersetzt. Der griechische Text fagt folgendes: Wenn man die außerfte feine Bebleidung der Rinde allein wegninmt (& eta xirab negiayer 9 movor). fo wird die übrig gebliebene Rinde durch eine dicke Feuchtig. heit auf der Oberfliche geschwärzt, und im zwegten Sahre erwächst darans eine neue Bekleidung an der Stelle der weggenommenen. Dass der Baum weit glätter als die Pappel fev. fteht eben so wenig im Texte. Die Pappel felbst heist aigness, eine bestimmte Art. Die Blathe foll weifs, der Birnblüthe ähnlich feyn, wie auf Mispelstämmen sich dieselbe zeigt. Heist dies so viel. als: wie die Blüthe des auf Mispelstämme genfronften Birnbaums? Im Texte fteht: die Blüthe ist weis, wie am Birnbaum und der Mispelart, μεσπίλη, aus kleinen Blüthen wie eine Honigwabe oder Wachskuchen zusammengesetzt, xquades; ein Beywort, wel-

ches Theophraftus in demfelben Kapitel von der die demfürnigen Blüthe des Flüselerbaums und fonft so der Blüthe der Eberefalbe (Sörbag) braucht. Drucht beist im Texte felhechtwege roht, an Geha Frucht beist im Texte felhechtwege roht, an Geha welbhes Vicia faba Line. Ift, mit weichem Kerneger), da der Kern des deiermest hart ift. Wir Hr. S. binzugefetzt latt, ift feine eigne Erfindung, die vie die Beitummung, das Diospyrus des Theybritus obse allen Zierife eine Kirfclart fey, und teier einzigen Stelle und Erwahnung zu Folge Meiler einzigen Stelle und Erwahnung zu Folge das Theephraftus gemeynt habe, die Frucht dafs Theephraftus gemeynt habe, die Frucht dafs Diospyros habe einen vorzaflich harten Kern.

Was die dritte Kirschsorte betrifft, welche hie Wiefelbirfche heifst, fo führt Hr. S., wie bereit oben bemerkt worden ift, dazu keinen Schriftsteller a fo dass man glauben könnte, die Nachricht bente auf desselben Theophrastus Ansehn. Dieser aber a kein Wort davon. So wie Hr. S die Nachricht ge reben hat, findet fie Rec. bey keinem Schriftstellet. Den Namen Wiefelkirsche und dellen Ableitung versteht Rec. durchaus nicht; aber es scheint, als habe Hr. S. den griechischen Namen chamaecerasus im Sinne gehabt, oder dazu setzen wollen. Diess wird ihm aus folgender Stelle S. 426 .: Die Erdbrichen (Athenaus nennt fie Chamaicerafa), fichtbar. Man namte fie mich mit ihrem griechischen Namen Chamadurefa. Sie wucken fast an dem Boden hin auf einer Art von Strandbaum. Der Baum trug alle Sahre, und kam gegen Norden fehr gut fort. Man machte die Früchte an der Some derr und in irdenen Gefäßen ein, wie die Oliven. Hahrschenist find diefe die Weichfelbirfchen, oder die in Sibirien gefin dene cerafa pumila von Pallas. Diele Stelle ill aus Plinius genommen, 15, K. 25 .: Sunt et Maniania parvae arboris, raroque tria cubita excedentu, e unet etiammum frutice, chamaecerafi. Inter prima bu t ponis colono gratiam annuam refert, Septentrione frigidism & det : ficcatur etiam fole, conditurque, ut oliva, cadis. Aber die letzten Worte hat Hr. S. ganz gemifsdeutet. Den fie befagen, dass die Frucht getrocknet oder gedart (gebacken), aber auch frisch, wie Oliven, engmacht ward. Dass es keine edle Frucht war, bedern in den Bauergarten, wo nicht gar in der litnifs, wuchs, scheinen die Worte colono pratiu to nuam refert anzudeuten. Dass der Zwergbaum in Ma cedonien einheimisch war, fagt außerdem Phons ausdrücklich; dagegen ist der Chamaiceralus, de Asclepiades von Myrlea bey Athenaus 2, p. 50 100 fchreibt, ein in Bithynien einheimischer Zwergham dem Rosenstrauche gleich, dessen Frucht der Ericht foust durchaus ähnlich ist, aber den Kopf beym in figen Genusse beschwert. Diess find die beiden es zigen Stellen in den alten Schriftstellern, wode Chamaicerafos erwähnt wird. Woher hat also he dasjenige genommen, was fich in diesen Stellen ord findet? Sind die kleinern Friichte aus einer falscheniet art minore etiamnum fructu entitanden, wo im Plan frutice fteht? Vermuthlich follen auch die Hand kirschen und Wiesethirschen einerley seyn.

Vergessen hat Hr. S. die Angabe des Theophra- tum, schwärzlich, erhalten. Plinius nennt sie Lutatia, tus G. d. Pfl. 9, K. 1., dass der Kirschbaum einen gummichten Saft hat und ausschwitzt.

Cato hat die Kirschen in seinem Buche vom Landwesen nicht genannt; daraus schließt man, dass er ie überhaupt nicht kannte; aber gewiss unrichtig; fenn was wir von ihm haben, ift ein fehr verworreer Auszug. Varro gedenkt ihrer beyläufig nur ein-nal (1, K. 39.) als einer damals gemeinen Frucht, und emerkt, dals der Baum fowohl im Frühjahre als im spätherbite gepfropft werden könne. Hr. S. braucht such hier das Wort veredeln und Veredelung, ohne betimmt die Art anzegeben. Varro fagt inferere, welches, fo wie das griechische eu Ourrien, beide Arten les Pfropfens, in das Holz oder in den Spalt und wischen die Rinde, begreift. Bey dieser Gelegenieit äußert Hr. S. die Vermuthung, dass die von Lutullus aus dem Pontus eingeführte Kirschart hochtämmig war. Denn die logenannte Weichselkirsche, lie an einem Busche erwächst, sey macedonischen Urprungs und wahrscheinlich nach dem Siege des Pauus Aemilius über den Perfeus nach Italien verpflanzt vorden. Ja die Stelle des Servius ad Virgilium (warim fetzte Hr. S. nicht bestimmter ad Georgica II, 18.?) gebe zu der Vermuthung Anlass, dass die Weichsel-Girsche in Italien fogar vor dem Lakultischen Triumshe in Italien vorhanden gewesen sey; Hr. S. führt tie Stelle fo an: Hoc primum (fc. ceraforum genus) ante Lucullum erat in Italia, fed durum et cornum vocabatur : 710od posta, incepto nomine corno, cerasum dictum est. Aber dieser Text ist verstümmelt, und giebt fast gar ceinen Sinn. Dennoch aber will Hr. S. am Ende laraus noch die Vermutbung herleiten, dass Servius vohl gar die Korneliuskirsche gemeynt habe. Wahrcheinlich verleitete ihn dazu das Wort cornum. Noch semerkt Rec. den Fehler in der Gedankenfolge. Denn Hr. S. hatte fagen follene fogar por dem Siege oder Triumphe des Asmilius Paulus.

Unter den Auszügen aus Plinius werden 10 Kirschforten nach ihm angemerkt und beschrieben. 1) Aprotiana maxime rubent. Diese Sorte war pach Hn. S. vahrscheinlich die Stammsorte aller unsrer rothen irlchen. Sie follen, fetzt er aus Harduins Anmertung hinzu, die französischen Cerifes d trochets, die inschelkirschen seyn; demselben Harduin wird bier Igendes nachgefagt: Nach des Arztes Diphilus Sihinus Berichte beym Athenaus erwuchs der Baum erfelben vielästig, und trug an einem Fruchtansatze hr viele Frachte. Harduin fagt blofs zu den Worin maxime rubent folgendes; et ideireo ceteris es anteonit Diphilus medicus apud Athenaeum libri 2. p. 5. (foll o heilsen). E cerafo ea funt racemofa rubra, pendentque uno pediculo plura. Cerifes a trochets. Diele Vorte hielt Hr. S. far die des Arztes Diphilus, und berfetzte fie noch dazu falsch. 2) Die Lutezischen Kirhen. Diefe waren die schwärzesten unter allen, und fie scan alfo die Stammforte aller unfrer Sehwarzhirfchen. Ihren amen hatten sie vermuthlich von dem römischen Worte Lu-

von dem Romer Lutatius. 3) Die Kanzilianischen Kirschen. Diese waren ganz rund, und also die Stammsorte unfrer runden Kirschen. Plinius nennt fie Caeciliana.
4) Die Junianischen Kirschen. — Wahrscheinlich find dusse die Mutterforte unfrer Ammern. Franzöfisch nannte man fie mit Verflummelung ihres Namens Guignes. Ehen fo fagt Harduin. 5) Die hartfleifchigen Kirfchen. - Il'ahrfcheinlich find diefe die Stammforte unfrer Harzkirschen, franzöfich bigarots. Plinius nennt fie duracina, welchen Namen Hr. S. beyfogen musste. 6) Die Lusitanischen Kirschen. - Sie waren ein Abkommling der in Kampanien urfprünglich erwachsenden hartsleischigen Kirschen oder der Herzkirschen, franz. Griottes. Davon fteht nichts im Plinius, sondern er fagt allein: Principatus duracinis, quae Pliniana Campania appellat, in Belgica vero Lusitanis. 7) Die Rheinkirschen. Diese - waren wahrscheinlich auf der Reise der Herzkirschen von Spanien durch die mittägigen Provinzen Frankreichs hier zurückgeblieben; denn Plinius nennt fie den dritten Abkommling der hartflei-Schigen Kirschen. Ihre Forbe war aus schwarzhellroth und grun zusammengesetzt. Sie hatten immer das Aufelin, als wenn fie erft reiften. Plinins fagt: In ripis etiam Rheni, tertius ils color e nigro a rubenti viridique, fimilis matie rescentibus semper. Daraus last fich nichts folgern. 8) Die Lorbeerkirschen. - Sie hatten keinen unangenehmen bittern Geschmach. Man hatte diese Sorte auf die Weise gewonnen, daß man ein Kirfchreis in einen I.orbeerftamm veredelte. Wahrscheinlich ift sie die Stammforte unfrer Saner. hirschen. Die Aehnlichkeit des Blattes mit dem Lorbeerblatte nebft dem bitterfauern Geschmack spricht wenig fleus dafür. 9) Die Macedonischen Kirschen. Diese erwuchsen auf einem fehr kleinen, haum 3 Schult hohen Baum, 10) Die Erdkirschen, griechisch Chamaekerafa. Die ganze Stelle hat Rec. schop oben ausgezogen. Hier bemerkt er nur, dass Hr. S. aus Einer Sorte zwey macht. Denn oben unter Varro S. 322. hatte er die Macedonische Kirschart für die Weichselkirsche erklärt. Die Worte des Plinius find zweydeutig wegen ihrer Stellung: Sunt et Macedonica parvae arboris raroque tria cubita (welches Hr. S. falfch durch Fufse überletzte) excedentis: et minore etiammum frutice chamaecerafi. Inter prima hoc e pomis colono gratiam annuam refert. Man kann aber auch lefen: excedentis, et minore etiamnum frutice chamaeceraft, und alles auf eine und dieselbe Art deuten. Will man dieses nicht, so muss man annehmen, dass die macedonische Art einen andern Namen führte, und Chamaeserafus der bithynischen Art eigner Name war. Beide aber scheinen doch von einer und derselben Art gewesen zu seyn, und mehr eine wilde Baum - oder Strauchart, deren Früchte die Landleute allein sammelten und genoffen.

Rec. will bey diefer Gelegenheit anführen, dass einige Handschriften des Dioskorides in der Stelle I, K. 157., wo es heisst, dass gebackene Kirschen den Durchfall anhalten und stopfen, die Worte binzufügen: vorzüglich die Zwergkirschen, nat underen und ta жинапирания. Wenn Harduin über den Plinius noch anführt, dass die Frucht des Zwergkirschbaums nach

Mofehus rieche, und darzu Dioskovidis Euperißa I. K 15.3 anfaltt, fo muls Rec. fich darüber wundern, dafs Hr. S. diefe Bemerkung nicht eben fo wie die brigen, wiederholt hat. Er konate darauf den Linneifelnen Prauss Mahaleb oder die fogenannten Parfmierkirfichen, wohlriechenden Kirfchen, deuten. Zum Glack ift diefes nicht geschehen. Denn Harduin hat eben fo uubefounen, wie fonst, auch hier alles andern nachgeschrieben, und die Stelle nicht nachgeschn, wo es ausdrucklich heißt: Chamarerißas ißt in Minist Krauf (wis), setliche da wilchft, wo die Farrenknutz wichft. Se bringt 2 bit 3 Beren, den Kirfchen ümlich, weides werkirchen flack, wie Mirkuis –

(Der Befchlufs folgt.)

# HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

London, b. Booley: The Dictionary of Merchandize, and Nomendature in all Languages; by a Merchant. 1803. 8.

Eine magere Zu'ammenstellung von Waaren- Artikeln, deren Beichreibung fehr mittelmätig ausgefallen ist. Das Meiste ist aus alten Bachern entlehnt, da wir doch in neuern Zeiten Vieles vollifandiger, beifer und aus zuverlässigern Quellen wissen. Ein Mans, der viele Jahre Handlung getrieben, und Peisten durch gere VI. von fich glauben machen will, würde uns etwas sagz anders, als eine Goberflüsse Ompilation,

mittheilen. Er liefert blofs ein Verzeichnifs von rohen Producten, und folchen, die nicht geradezu Manufactur- und Fabrikwaaren zu nennen find. Mat fucht aber auch unter dieser Einschränkung Viele umfonft; z. B. unter Aloes fehlt Cape Aloes, die doch jedesmal in den englischen Preis - Couranten steht; ferner Soy, Ketchup, Cudbear, Augustura bark, Ains nople red, Alyrtie wax, und viele ähnliche Anikel die wir am allerersten von einem englischen Schriftsteller in diesem Fache erwartet hatten. Die Vorreit liefert unter andern einen kläglichen Verfuch, jein Menschen einen Kaufmann zu nennen, um nämba dahin zu führen, daß des Vfs. Machwerk jedem Meschen unen behrlich sey. Solcher Anlock ungen kan fich nur ein Mann bedienen, der unverschämt genog war, aus einem fehr bekannten, auch in London edirten. Buche die Waarenbenennungen in zwiff Sprachen ganz als seine eigene Arbeit und als de Frucht feiner großen Reisen seinen Artikela verafetzen. Diesen öffentlichen Diebstahl hat er an Neunichs Waaren - Lexicon in zwölf Sprachen verübt, no fich felbst das Verdienst eines so seitenen Fleises zuzueignen. Von der Exiltenz des zweyten und dritten Theils, die Nemmeks Lexicon den vorzüglichsten Werth geben, hat er übrigens gar nichts gewulst; daher hat er auch alle in den beiden letzten Theilen berichtigten Fehler des ersten Theils wortlich siehen laffen. Seine eigene Unwiffenheit in fremden Sprachen verräth der Plagiarius auf allen Seiten; gleich auf der ersten theilt er Akajun-uffe; weiterbin Kier-Agt. Hon. ig u. f. f.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Wastieure Schufften. 1) Deuden, geht, in der konf(Infloschieft. 20. And. Kleroffe, Wagener, Ehrt, Gen. (20 Masienberg), Letzen Nachricht west dem Waijbelunge und der Ansienberg, gefte. 16. Haupter M. Che, Ebengfe, Will. W. Heighten,
Hauften auf der Meiner der Geschliebt von der Ansieherg, gefte. 16. Haupter M. Che, Ebengfe, Will. Wegnere,
Flarrers zu Greisricherwalde, Erite Nachricht von der Anjate für nur der Meiner der Meiner und der Meiner der Anstellen in der

auf das July 1903. 11 8. 5. — Was der nuvergefalsche Franke

in Halte für der Beilitäte jeweit dieses Weihnert und fürzer
gen für Ein ganzes Vareigand und felüfte für das Anstand war,

auf auf der Weitige Steiner Weigener in Marineherg, für die

Berichte der Verfallen und der Verfallen der Verfallen

Flicht, von ürze kleinen Schriften, welche fich dazuaf bezie
ben, eine kurze Anzeige zu gehen. Alb spe'd geröfen Thus
rung in den Julyen 1771, uteren Dreck dies im Leich
ten, der Verfallen werden, nahm fich Hr. M. verzüglich

kein und Begrifte im Its und Anlande dahin, die fein Wai
dein und Begrifte im Its und Anlande dahin, die fein Wai-

Irahau enstland. In Nr. 1 giekt er von den Beinnesse bier Anfalta an Gebinden, Feldern, Capitalien, Legan, irr gebend eingelaufenen Gefelienkom and andern koolessen gebend eingelaufenen Gefelienkom and andern koolessen ber von ihm mit felner Treue geführte Direction dein brieden der der Schaften der Sch

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 26. September 1804

# OEKONOMIE.

FRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buchh.: Allgemeins Geschichte der Obscultur von den Zeiten der Urwelt an bis auf die gegenwärtigen herab. — Von Dr. Fr. Karl Ludwig Sickler u. l. w.

(Beschluß der in Num. 276. abgebrochenen Recension.)

r. S. hat in diesem Bande noch den Palladius mit-Biographie geliefert; aber der Inhalt feines Wirthchaltskalenders (S. 385 - 387.) ift fo mager und dürfig angegeben, dass man in Versuchung geräth, zu lauben, Hr. S. habe fich gar nicht einmal die Mülie enommen, ihn felbst durchzulesen. Diese Vermuhung wird zum Theil fchon dadurch vermehrt, dass nan in dem Verzeichnisse der verloren gegangenen Schrifteller über den Obstbau in diesem Zeitraume unter den Ronern den Gargilius Martialis nicht genannt findet, aus velchem Palladius fo wie aus den griechischen Schrifttellern über die Landwirthschaft das meiste übergeragen hat. Gewiss aber wird die Vermuthung völlig ladurch, dass Hr. S. nirgends bey den aus Plinins ngeführten Obstarten des Palladius erwähnt hat, wie . B. bey den Kirschen, deren ganze Cultur Palladius n VI. B. 12. K. vollständig abgehandelt hat. Zwar ahrt er S. 455. aus Plinius und Palladius an, daß man is Kirschen im October und November veredelte, und bey hrer Veredelung die Rinde um den Spalt herum ablöfte, ceil man glaubte, daß das Wollige an ihr dem Anwachsen les jungen Pfropfreises hinderlich fey. Aber Plinius 17. 5. 14. lagt: Cerafi libro dempto finduntur; hae olae et poft brumam inferuntur. Dempto libro abent veluti lanuginem quae fi comprehendit infitum putreseit. So nach pfroplte man die Kirschen im Frühbre und Spatherbite. Liber ift nicht die Rinde und mugo eben io wenig das Wollige an der Rinde. Palidius wiederholt aus Martialis: qui in trunco inferunt, nnem lanuginem quae circa eft, auferre debebunt : quam. remanferit, infitis nocere manifeftat. So erhellt es autlicher, dass weder vom Wegnehmen der Rinde ter des Bastes, sondern von den feinen Spänen der ige die Rede fey. Die gelbe Kirsche erwähnt die jechische Anthologie im Monat Junius, Analecta . p. 519. ξανθής κεςασου.

Eben fällt dem Rec. das 42fte Stück der hallischen artenzeitung in die Hände, vor Hr. D. Chadius die eschiehte des Kirschbaums mit einer nachahmungsertten Genauigkeit und praktischen Kenntniss beintelet hat, ohne auf Hn. Sz Buch Rücksicht zu neh-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

men, welches er vielleicht noch nicht gekannt hat. Er nimmt an, dass Plinius nur aus Missverstand einem ältern Schriftsteller die Sage von Lucullus fo nacherzählt habe, da die Meynung wahrscheinlich war, Lucullus habe eine edlere Kirlchforte aus dem Pontus eingeführt. Aus der angeführten Stelle des Servius erhelle deutlich, dass man in Italien lange vor Lucullus die Kirschen gekannt, und von dem Hornartigen, cornu, xéex; und xeexox oder xeexou genannt habe. Dass man aber auch in Griechenland lange vor der Zeit des Lucullus die Kirschen gekannt habe. lehre nicht allein die Stelle des Theophraftus und Diphilus, sondern die noch viel ältere Erwähnung derfelben durch den Philosoph Xenophanes, dessen Stelle Pollux Onomaflici 6, fect. 46. angeführt hat. Die Stelle im Virgil Georg. 2, 18., wo unter den wild wachfenden Bäumen die Kirschen genannt werden, und zwar als Baume, die fich durch Ausläufer vermehren (pullulat ab radice aliis denfissima silva, ut cerasis ulmisque), scheint dem Hn. Cl. zu beweifen, dass in Italien die Kassebeere und vornehmlich die Weichselbeere, welche am meiften durch Ausläufer um fich wuchert, einheimisch und gewöhnlich gewesen sey; denn die Zwieselbeere thus diess nicht. Wenn also etwas an der von Plinius beygebrachten Sage fey, fo könne man vermuthen, dals man in Pontus zuerst mit Glück Kirschenbäume aus Gehölzen in Gärten verpflanzt, und dann aus Kernen edlere Sorten gezogen habe. Diefe eine Möglichkeit fey nur vorhanden, wie aus Pontus die Römer edlere Kirschenarten vom Auslande möchten erhalten haben, Dagegen vermuthet Hr. C., dass die Römer noch elier aus Gricchenland edlere Sorten erhalten hatten; wofelbft man fchen 300 Jahre vor Lucullus vortrefflich faftige Kirschen von der Dicke der Dattelpslaume (Diospyrus Theophrasti nach Gleditsch und Minchhausen) Auch daraus vermuthet Hr. Cl. den ausländischen Ursprung der edlern Kirschensorten in Italien, dafs die Römer von keiner andern Veredelung der Kirschen als durch Pfropfen wußten. Diese Argumentation versteht Rec. nicht ganz; eben so wenig kann er den Grund der Vermuthung des Hn. Cl. einfehen oder zugeben, dass vielleicht die ganze Erzählung von den aus Pontus nach Italien gebrachten Kirschbäumen von einem wortforschenden Römer erdichtet sey, welcher die Ableitung des Worts Cerafus angeben wollte. Die Ableitung mag wohl erdichtet feyn, aber dass Lucullus einen Kirschbaum mit vollen Früchten im Triumph gezeigt habe, scheint doch keiner Erdichtung fähig zu feyn. Dieses Factum erzählt auch Hr. S. S. 321., gieht aber keinen Gewährsmann an.

0000

Hr. G. leitet von den rothen und fehwarzen Zeisirlichen oder Zwisielberen alle weiche Süfskirfehap, von den Kalfeberen oder den-kleinen runden rothen wild wachlenden Suserkirfehen mit fprodem fiperigem Holze, deren Bäume fehwerlich je ein Drittel der Höhe und Stirke des Zwiefelbeernamms erreichen (welche lebit. Alümchhanjen mit den Zwiefelbeern ern verwechleit habe), alle Glaskirichen, und die ern verwechleit habe), alle Glaskirichen, und die haben der Schwarzen der Erlwarzen fanzen backkin werden werden bestehen oder Knorpelkirichen möchte er gern von den von Survius als in Italien einheimich genannten Höhernen ableiten. Beyläufig bemerkt er noch, dafs die Zwiefelbeeren ihren Namen davon haben, weil gewöhnlich zwey beylämmen fatzen; denn Su fer aus verbinlich zwey beylämmen fatzen; denn Su fer aus

dem alten Sadel, d. i. Sitz, zusammengezogen. Von den Pflaumen lreisst es S. 197. unter Theophrasts Zeitalter: "In Griechenland heisst diese Frucht Rockymelea, Apfel mit einem harten Kern, mit einem Steine; denn das vorgesetzte Wort Kockos bedeutet so viel als ein harter Kern. So nannte man z. B. die harten Kerne des Granatapfels auch Kockoi. Man hatte in unferm Zeitraume schon zwey Sorten, die in Griechenland bekannt waren. Die eine erwuchs an einem fehr hohen Baume, die andere an niedrigen Bäumen. Beide waren aber gute Sorten, entweder durch Pflege und Wartung gut gemacht, oder ursprünglich gut. Außer ihnen gab es noch eine dritte, welche wild wuchs, klein und unansehnlich war, Früchte von fehr herben Geschmack hatte, und daher von den Schriftstellern nur im Vorbeygehn genannt wird. Vielleicht war fie unfre Heckschlehe? Ursprünglich stammte diese Frucht aus Aegypten, und zwar aus der Gegend um Theben. Theophraft fagt dieses, und giebt überdiess noch an, das fie in diefer Gegend ganz aufserordentlich häufig wachfe; dafs die dortigen Einwohner fie zu vielen Dingen in der Haushaltung, außer dem rohen Genusse, benutzten. Eben dieser Schriftsteller rechnet den Baum zu dem Dornengeschlechte, weil er viele Dornen habe. Er blühte aber, nach seiner Angabe, erstlich im Monat Julius und reifte feine Früchte fpät im Herbite. Die Frucht war, in Rücklicht auf die aufsere Form, rund, und in fo fern der Mispel ähnlich, hatte auch die Größe der letztgenannten Frucht, und einen fe-Der Geschmack derselben war ften runden Kern. fehr angenehm und füsslich. Diese Pflaume ist entweder die Damascener - Pflaume selbst, oder doch eine verwandte Art derselben. Gewiss ist es wenig-Itens, dass die Angabe des Landes, woher sie kam, und die übrige Beschreibung so ziemlich auf sie passt. Athenaus lässt den Nikander sagen: den Damascener · Apfel, den man Pflaume nennt." Hierzu wird in der Aumerkung Theophrafts Naturg. d. G. 4, K. 3. angeführt. Aber an dieser Stelle redet Th. mit deutlichen Worten von einem ägyptischen großen, immergrünenden Baume, welcher im Monat Pyanepfion blühte und im Spätherbste seine Frucht zur Reise brachte, in Gestalt und Größe einer Mispel mit rundem Kerne oder Steine (πυρήνα στρογγύλον). Die Ein-

wohner der Gegend um Theben, wo die Frucht habfig wuchs, trockneten fie, den Kern aber frampfres sie in Massen zusammen, und verkauften sie in Schon die Ausleger des Theophrastus haben angemerkt, das Th. nicht von der gemeinen Pflaume spreche, sondern von einem ägyptischen Baurne, des er wegen der Aehnlichkeit der Frucht mit der griechischen Pflaume κοκκυμηλέκ nennt, welches Plinius 13, Κ. 10. prunus aegyptia übersetzte. Das griechische Wort xixxo; wird nie vom Steinobste, sondern alles vom Kernobste gebraucht; und davon müsste a Wort nicht κοκκυμηλέκ, fundern κοκκομηλέα heißen Dals κοκκύμηλον und der Baum κοκκυμηλέκ, oder wit die Attiker ihn auch nannten, xoxxvunlog, o, den altesten Griechen bekannt war, bezeugen die von Athenaus 2, p. 49. und Poliux Onom. 2, 232. beygebrachten Stellen aus den Dichtern Archilochus und Hipponax. Die Ableitung giebt Nikander bey Atheus fo an: μήλον δ κόκκυγος καλέουσι, welches kurz h viel als der Kukuksapfel oder Kukuksfrucht bedertet. Eben so nennt Nikander Theriac. 854 die frübzeitlgen Früchte der Feigen xóxxvyx;, wie noch jetzt in der Provence dieselben concourelli beilsen, nach Bernard Memoires pour servir à l'histoire naturelle de la Provence T. I. p. 49. Theophrast spricht von der Kokymelea immer nur beyläufig und kurz, weil es ein in Griechenland damals fattfam bekannter Baum war; als 3, K.7., wo es heist: die flachsten Wurzeln kaben der Thraupalos, die Kokkymelea und die Spodias. Diefes ift gleichsam eine wilde Kokkymelea. Im Athenaus, welcher die Stelle anführt 2, S. 49. geben die Handfehriften omovous dafür. Theophrast setzt hinzu: diese Baume haben zugleich wenige Wurzeln. Hingegen fagen die Bewohner des Bergs Ida, die Kokhymeles habe viele und fehr tiefe Wurzeln, doch miffe fie lange an der Stelle feun, wo fie alsdam nicht leicht abflerbe. Im 1. B. 21. K. führt Th. die Kokkymelea mit unter den Baumen auf, welche Blumenkronenblätter haben; im folgenden K. 22. unter denen, welche florem finperum haben, welches Th. fo ausdrückt: 37' avrov rot neg nagniou. Im 9. B. Kap. I. erwähnt er unter den Bismen, welche Gummi oder Harz ausschwitzen, der Baum mesigny oder vielmehr mesing. Paplus von Aegina nennt den Strauch, welcher wilde Pflames trägt, προύμνη, nach der abatischen Benennung, wit er anführt. Eben fo bemerkte vor ihm Galen an zweg Stellen, dass man in Asien die wilde Pflaume menion nenne. Diels ist das Stammwort des lateinischen promus, welches einige als Stammwort der afiatischen Benennung angegeben haben, welche die Stelle im Theophrast nicht kannten, wo der Baum mitten un ter wilden und cultivirten Bäumen genannt wird. Im I. B. der Physiologie der Pfl. K. 3. legt Th. der Kokk lange Wurzeln bey, aus welcher fie viele Ausläufer treibe. Diess ist alles, was Th. von dem Baume und der Frucht bat. Woher also hat Hr. S. genommen, was er S. 422. von den Purpurpflaumen anmerkt: Defen wird vom Plinius fowohl und andern Romern, als aus Schon von dem Tneovhrast unter den Griechen ein panz son züglicher Geschmack beygeh ?

In der Stelle des Athenaus 2, p. 49. führt Klearchus, des Aristoteles Schüler, an, dass die Rhodier und Sicilianer die Kokkymela mit dem Namen βεάβυλα belegten, den man im Theokritus wirklich zweymal gebraucht findet. Jedoch wird hinzugesetzt, diese Frucht sey etwas kleiner als die Kokkymela, und zugleich bitterer. In einigen Gegenden luessen fie μάθρυα, wofür Hefychius αμάθρυα hat. Athenaus orklärt die Damascener Pilaumen schlechtweg durch das griechische Kokkymela, und in den griechischen Büchern vom Landbau werden die Pflaumen durchaus Δαμασαγιά genenut. Sogar fteht X B. 73 K. die Bemerkung, die Frucht xexxuunder fey das, was nian damals allgemein Δαμασκηνόν nenne. Virgil nennt den Baum oder Strauch, welcher die wilden Pflaumen trägt, fpinum. Denn er fagt Georg. 4, 145 .: eduramque purum et spinos jam pruna ferentes, welches Vos geradezu pflaumentragenden Schlehdorn überfetzt. diefer Dichter nennt 1, v. 34 Pflaumen auf den Stamm der Corneliuskirsche gepfropst. Columella nennt nicht allein 12, 10, 2, unter den eingemachten Früchten pruna onychina et filvestria, fondern auch prunus filvefler 2, 2, 20., schlechtweg aber prunus für den Baum der wilden Pflaumen 10, v. 15 .: aut pruni lapidofis obruta pomis gaudet, wo er von den Kennzeichen eines guten zum Garten tauglichen Bodens redet. Weiter kann und will Rec. fich nicht auf die Geschichte des-Pflaumenbaums einlassen; denn schon dieses wenige ist hinreichend, die Leser zu überzeugen, wie flüchtig und in der Hauptsache ganz falsch die von Hn. S.

66 p

Rec. beschliefst die Anzeige mit einer Bemerkung über die Pfirschnustäpfel, wovon es S. 420. 421. heifst: Wir nennen fie eigentlich Pfirschmandeln, und der Franzose Pefches - noix. Allein Plinius rechnete fie ausdrücklich mit zu den Aepfeln. Auch diese brachte Sextus Papinius nach Italien, aber aus Afrika. Man hatte von ihnen zwey Arten. 1) Die hellrothen Pfirschnusläpfel, 2) die wolligen Pfirschnußäpfel. Sie hatten ihren Namen von ihrer Schale, die, wie Plinins ausdrücktich fagt, eben fo wollig als wie bey den Pfirschen und Sperlingsapfeln gewesen sey, erhalten. Sie wuchsen um Verona in Italien. Zu den letzten Worten wird in einer Anmerkung noch hinzu gefügt: Sie ist also unsere Pfirschmandel. Die Stelle im Plinius lautet fo: 15, K. 14. tuberum duo genera, candidum et a colore syricum dictum. Paene peregrins sunt in uno Italiae agro Veronensi nascentia, quae lanata appellantur (mala). Larugo ea obducit; ftrutheis quidem Perficisque plurima, his tamen peculiare nomen dedit, nulla aha commendatione insignious. Hier fallt es jedem Leser sogleich auf, dass die mata lanata eine einheimische, im Gebiete von Verona allein wachfende, wollige Apfelart war, dergleichen wir noch haben; und dass Hr. S. ganz falsch die Worte mit den vorhergehenden verbunden und daraus eine zweyte Sorte von Pfirschmandeln gemacht habe. Die zwey Sorten bestimmt Pl. kurz durch die weisse und rothe Farbe. Die Sperlingsäpsel find auch ein neues Product aus Hn. S. Obstgarten: denn Plirius nennt Struthea, welche bekanntlich unfre Ouit-

gegebene Notiz über diesen Baum fey.

ten find. Nun aber zur Sache felbft. Dass die tuberes (welche Hr. & nicht einmal genannt hat) der Frauzofen Pefches - noix und unfre Phrichmandeln feyen, hat er getreulich dem Pater Harduin nachgeschrieben. Der Zunftgenosse desselben, Brotier, erklärt die Früchte für die französischen Brugnons musques, welche wir die Mufkateller-Brugnon oder die römische Nektarine nennen. Kurz, beide halten fie, wie nach ihnen Hr. S., für eine glatte oder nackte Pfirsche. Wenn man aber die Hauptstelle bey Palladius 10, K. 14vergleicht, und dort tuberes feremus nucleis, hernach alii pomis flatim grana decussa et sole siccata - tria simul ponunt lieft und überdenkt, fo wird man nicht fo leicht in diese Meynung einstimmen können, als Hr. S., dem es so leicht war, den Granatapfel durch die Cultur in eine Pfirsche zu verwandeln!

Der Ausdruck des Vfs. ift fehr vernachläßigt und durch viele Druckfehler nicht allein in den griechischen und lateinischen Stellen, sondern selbst im Deutschen verunstaltet. Bey den solgenden Theilen wird er bey den spätern griechischen Schriftstellern noch weit mehr Sorgfalt und Kritik anzuwenden haben, als hier bev den ältern nöthig gewesen, wo schon so manches vorgearbeitet war, wenn nur der Vf. mit den nothigen Vorkenntnissen an die Arbeit gegangen wäre, um alles gehörig benutzen zu kön-Auch muss er nicht glauben, dass, so wie et fich in seiner Arbeit den neuern Zeiten nähert, die Mühe des Sammelns und Erklärens geringer werde. Denn nicht allein die zunehmende Menge der neuen Arten, fondern noch mehr das Fremde der neuen Namen vermehrt und vergrößert hier die Schwierigkeiten.

## TECHNOLOGIE

WERNIGERODE, b. Struck: Authentische Beschreibung von dem merkwirdigen Ban des Tiesen Georg. Stolleus am Oberharze. Herausg. von Joh. Christian Gotthard dem Jüngern. 1801. 280 S. 8. m. 1 Kps.

Der sogenannte tiese Georgstolln auf dem Oberharze, welcher fich bey der Bergstadt Grund ansängt, und bis zur Grube Carolina, also eine Strecke von etwa 3 Stunden Weges, oder genauer, von 5481; Lachter oder 36541? Fuss hinaniteigt, und wodurch nun die fämmtlichen Gruben des Rosenhöfer und Burgstädter Zugs bey Clausthal ihre Wasserlosung erhalten, kann mit vollem Rechte unter die kohnften, vortheilhaftesten und zugleich vollendetsten Werke der Bergbaukunst gerechnet werden. folche, auf dem Harz in ihrer Art einzige und so mufterhaft ausgeführte Anlage verdiente allerdings eine genaue Beschreibung, indem sie zugleich einen sprechenden Beweis abgiebt, was reifer Ueberlegungsgeist, Patriotismus und unverdrossener Fleis zu leisten vermögen. Desto mehr ist es aber auch zu beklagen, dass die Beschreibung derselben nicht ganz in die rechten Hände gerathen zu feyn scheint, da ihr Vf. kein Sachverständiger ift, und fich gar zu sehr bev außerwesentlichen Kleinigkeiten aufhält. Indels fieht man aus der Vorrede, dass er Gelegenheit gehabt hat, von mehrern Sachverständigen Nachrichten und Bemerkungen zu erhalten, die denn freylich durch ihren reellen Werth am meisten hervorstechen, und auf deren Richtigkeit man fich wohl verlaffen Diese Bemerkungen find es hauptsächlich, welche uns hier in den ersten drey Abschnitten unter dem Titel: Geschichte des tiefen Georg ftollens vor dem Anfange frines Baues, während deffelben und nach dem letzten Durchichlage am 5ten Sept. 1799 bis zum Aug. 1800., mitgetheilt werden. Der verewigte und um den Harz to fehr verdiente Berghauptmann von Reden batte die erste Idee von der Herantreibung eines tiefen Stollens, zum Behuf der Walferabführung für die Clausthalischen Gruben, deren Wasserlolungsanstalten bev zunehmender Teufe immer kostspieliger wurden, im J. 1771, vorgetragen, und folche nach mancherley Debatten und Schwierigkeiten durchgesetzt. Er liefs den Bau unter Stelzner's Leitung anfangen und fortfetzen, erlebte aber die Ausführung nicht. Stelzner setzte den Stollenbau unter v. Trebra's Direction fort, und endigte ihn unter dem jetzigen Berghauptmann v. Meding, nach einem Zeitraum von etwa 22 Jahren. Die Beschreibung des Stollens selbst ist keines Auszugs fähig; auch ist es sehr unangenehm, dass derfelben kein vollständiger Stollenriss beygefügt ist, durch welchen Mangel sie denn für Leser, die mit dem ganzen Locale nicht aufs genaueste bekannt find, fast ganz unverständlich wird. - Die Kosten dieses tiefen Georgstollens vom Anfange seines Baues bis Schlus Quart. Trinit. 1800. belaufen fich nach S. 189. auf 412142 Rthlr. 8 Mgr. oder 741856 Fl. à 20 Mgr. Diese wurden theils durch die Zuschaffe des Königs, theils durch verschiedene freywillige Beytrage und Steuern herbeygeschaft. Die Vortheile, welche diefer musterhafte Stollen gewährt, und in Zukunft noch gewähren wird, find unverkennbar. S. 191. zufolge find schon seit dem letzten Durchschlage desselben. bis ins J. 1801., auf dem Rofenhöfer und Burgfrädter Zuge 15 Wafferkünste, so wie auch einige Kunst-

schächte und mehrere Kunstsätze abgegangen, denn die Grundwasser aus den tiefsten Gesenken werden nun durch den tiefen Stollen abgeleitet. Ferner können nun mehrere Baue und Gruben wieder verfolgt und aufgenommen werden, und der oberharzische Bergbau kann einen neuen Schwung erhalten. -Auch der jetzt verstorbene Markscheider Länge und der Hr. Maschinendirector Friedrick haben sich, ersterer durch seine genauen Markscheiderzüge, und lettterer durch die zweckmälsig dirigirte Mauerung w tiefen Stollens, so wie durch die Anlage eiserner & fluder an folchen Orten, wo die Stollensohle zu nift war und die Grundwasser fallen ließ, sohr verdien gemacht. Diese eisernen Gefluder, welche auf rerschiedenen hannöverischen Eisenhütten gegossen worden, liegen auf eine Diftanz von 520 Fuss oder "? Lachter; fie find 60 Zoll weit und 24 Zoll hoch -Gelegentlich wird S. 193 f. auch eine kurze Geschiebe des Lauteuthaler Hoffnungsstollens mitgetheilt. Dura diesen sollten die Gruben zur Bockswiese (zwischen Lautenthal und Zellerfeld), welche größtentheils seit geraumer Zeit ersoffen waren, wieder zu Sumps gebracht, oder von den überläftigen Grundwaffern befrevt werden. Er wurde, wie aus einer Rede des Vice-Bergh. v. Meding erhellt, in J. 1747. angefangen, und am 20 Nov. 1799. vollendet. Seine Lange ist 1469! Lachter und die Kosten desieben betragen zusammen 112426 Hthlr. 5 Mgr. 5 Pf. - Von der angehängten Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche wegen des tiefen Georgstollenbaues angestellt worden find und an die 80 Seiten einnimmt, last fich nichts weiter fagen, als dass der Vf. hier oft ins Kleinliche, und zuweilen gar ins Abgeschmackte verfällt. Nicht der geringste Umstand ist übergangen, er mag für den Leser Interesse haben oder nicht. Der Stil des Vfs. wird durch die öftern Wiederholungen der vollständigen Titel der handelnden Perlonen, welche fast auf jeder Seite mehrere Male vor-kommen, äusserst schleppend und langweilig. Das Kupfer, welches eine Anlicht des Stollenmundloch bey der Bergstadt Grund vorstellt, ist ebenfalls berlich schlecht gerathen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Phongogis. Pirna, b. Friele: Zweckmafsige Materialien zu Vorschriften, zum Gebrauch für Stadt - und Landschn-Hen zu Vorjehriften, zum Gebrauch im Stadt- und Landichinen. Erfe Lieferung, beifenda aus 24 Vorichriften. Von Joh. Wilh. Schwertz. 1804, 55 8. — Nur mit Auswahl ind dieft, aus der Moral, Naurkunde, Erdyelchreibung, Gefehichte und insbefondere aus der Gefeluchte der Erhäubungen genommenen, karzen Sitze für den angegebenen Zweck. brauchbar; denn nicht alle euthalten eine unbezweifelte Wahr-heit. Wer kann es z. B. ohne Einschränkung für wahr halten, dals (S. 10.) jeder Spiel eben fo verabsehenungswärdig fey, ale Mulaiggung? Dergleieben, nur unter gewillen Ein-

Schrankungen richtige, Behauptungen kommen mehren m z. B. der 50. 54 103. und 104 Satz in der Rubrik : moralicam Satze. Dals (S. 48.) das Papier 1340. erfunden worden les Satté. Dals (5.46.) aus rapier 1540. erunnen worsen sy-eine Angabe, welche durch eine andere Notiz. S. 60. sty-hoben wird, — ingleichen, dals der Monat Januar feines be-men von Janua und der Februar von dem Götzen fre-habe; diefs alles ind wenigtens nieht hilfen-fich erweiten Bell-auptungen. Anch mit allen naturwillenichaftliches Sa-Bell-auptungen. zen, welche hier vorkommen, dürfte es nicht fo gant me tig feyn.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 27. September 1804

### . NATURGESCHICHTE.

PARIS, b. Barrois: Histoire naturelle des Fourmis, et recueil de Mémoires et d'Observations sur les Abeilles, les Araignees, les Fancheurs, et autres infectes. Par P. A. Latreille, affocié de l'inftitut national de France etc. Avec Figures. An X. (1802.) XVI u. 445 S. gr. 8. Mit 12 Kpft. (15 Fr.)

atreille, einer der vorzüglichsten jetztlebenden franzölischen Naturforscher, durch mehrere charffinnige und gründliche entomologische Untersu-:hungen auch unter uns Deutschen schon längst ehren-'oll bekannt, verfolgt hier, mit einer feltenen Beharrichkeit und mit einer ihm ganz eigenen Beobachungsgabe, den fo merkwürdigen als eigenthümlichen Jang, den die Natur bey der Gattung der Ameien und deren ökonomischen Verhältnissen und Eigenheiten eingeschlagen, gründet darauf die natüriche Geschichte derselben, nach einer so glücklich alles umfassenden Methode, und führt fie fo furch alle Scenen feines dadurch nothwendig gewordenen Ideenganges aus, dass fie mit allem Rechte als Muster einer kritisch monographischen Darstellung dieser Art empfohlen und gerühmt werden darf. Wir können jedoch, um nicht allzutief in das Ganze einzudringen, nur die Hauptmomente anführen, und uplere Lefer nur mit dem systematischen Gange der von dem Vf. gewählten Methode bekannt machen, der bev folchen und ähnlichen naturhistorischen Monographieen, wenn folche allumfassend feyn follen, als unerlassliche Bedingung in Anspruch genommen werden muß. Der Vf. beginnt, in einem zwar schönen und blühenden, doch nicht selten über die Granzen einer ruhigen naturhistorischen Darstellung hinaus gleitenden Prolog, die Leser in das Interesse der Geschichte der Ameisen zu ziehen, und fie filr deren republikanische Socialverbindung zu gewinnen; geht fann zu den altern naturhiftorischen Schriftstellern Arifloteles und Plinius über, und erwähnt deren, wenn rleich ihrem Zeitalter nach dürftige, mit unter auch eltsame Ideen hierüber. Die Beobachtungen Leeuwenweek's, die reifern von Swammerdamm, Linné, Degeer, Geoffroy, werden hierauf in einer sehr volle andigen Zusammenstellung erwähnt und beurtheilt. Mit Recht agt der Vf., dass die eigentliche Geschichte der Ameien bisher noch sehr wenig bearbeitet gewesen. Mangel in bestimmten Abtheilungen in einzelne Familien, an ichtigen Kennzeichen der Arten, an gewiffen Wahrzeihen über heide Geschlechter, dagegen unzuverlässige Beschreibungen, Wiederholungen oder Verwirrungen A. L. Z. 1804. Dritter Band.

der Arten, mussten nur Ungewissheiten häufen, und nicht zu lofende Zweisel entstehen laffen. Er giebt mun seinen Plan näher an, nach welchem er die Naturgeschichte der Ameisen bis in ihr kleinstes Detail verfolgen will, rühmt die Unterstützung mehrerer französischer und englischer Naturforscher (auf welche letztere fich S. 19. folgende zwar wahre, aber hier ganz unnöthige Acufserung bezieht: car les prais amie des lettres font toujours en paix - und diele wären auch au dessus des rivalités nationales), Marclau und Kirby : bestimmt die Kennzeichen mit großer Genauigkeit und erschöpfender Präcision; gedenkt der Gat-tungsverwandtschaft mit Typhia, Mutilla und Dory. lus; geht dann zu ihrer eigenthümlichen Organisation über, die nach ihrem körperlichen Ban und deffen verschiedenen Theilen sehr genau und befriedigend angegeben wird; wonach sodann die Mundtheile oder fogenannten Freiswerkzeuge, in Bezug auf die Tab. L. fig. 1. mitgetheilten Zeichnungen, eben so genau beschrieben werden. Nun kommen die drey bekannten Geschlechtsverschiedenheiten in Hinsicht ihres gesellschastlichen Verbandes, als des Männchens, Weibchens und Geschlechtslosen mit ihren Wahrzeichen an die Reihe, wonach mehrere fast erschöpfende Züge ihrer allerdings merkwürdigen Industrie, ihrer eigenthümliohen Sitten u. ihrer ganz habituellen Naturtriebe von ihren Sinnorganen abgeleitet, in Beziehung auf diefen Socialverband, in einem, wie es ein fo fehr republikanischer Stoff, von einem so eifrigen Republikaner behandelt, mit fich brachte, kraftvollen überredenden Tone vorgetragen und ausgehoben; dann werden ihre Kunsttriebe fich anzuhauen, die Weise ihre Nester zu bilden, und deren Verschiedenheit erzählt und beschrieben; die Bemerkung zweyer geschlechtslofen Ameifen, welche blind find (on leurs genx font fi petits qu'ils échappent aux notres), deren eine fich auf der Kulte von Guiana (qui n'aura probablement par encore de long temps son historien), die andere aber sich in Paris selbst befindet, nachgetragen; und endlich die Beobachtungen des Kapitan Stedmanns, der Me. rianin und Bonnet's mitgetheilt, mit angeschlossenen Nachrichten über den Schaden und Nachtheil, den die Ameisen stiften, und den zum Theil mehr oder minder wirksamen Mitteln, diesem abzuhelfen.

Nun folgen zwey analytische Tabellen, auf welchen zur leichtern Ueberficht des Ganzen die Familiencharaktere französisch und lateinisch angegeben. und, wie es auch nöthig war, in Concurrenz mehrerer Theile, ausgehoben werden. Die sammtlichen Familien der Ameilen zerfallen in folgende neun Abtheilungen: I. Arcuatae. II. Camelinge. III. Atoma.

Pppp

riae. IV. Ambiguae. V. Chelatae. VI. Coarstatae. VII. Gibbofae. VIII. Punctoriae. IX. Caperatae. An diese schließt sich nun die Angabe sämmtlicher einzelner Arten, mit genauer Beschreibung, Kritik, Festftellung der Synonymen, Berichtigung derfelben, Anzeige ihres Vaterlandes, und eigentliche Naturgeschichte, wenn dieselbe bekannt war, an, welche jedoch hier keine umftändlichere Anzeige verstattet. Sehr lobenswerth ift es indessen, dass der Vf. über diejenigen nur, die er felbst zu untersuchen Gelegenheit gehabt hat, feine Unterfuchungen als bestimmt angegeben, und hingegen diejenigen, die er noch nicht zu Gesicht erhalten, vor der Hand unerledigt gelassen hat. Alle diejenigen jedoch, die er selbst . unterluchen konnte, find auf den dazu gehörigen Kupfertafeln I - XII. in 75 vortrefflichen Zeichnungen, meistentheils mit dem Männchen, Weibchen und Geschlechtslosen, vorgestellt worden. Einige noch zweifelhafte oder noch ganz und gar unberichtigte Arten, die in Barrere's hift, natur, de la France equinoctiale und in Fermin's hift, natur, de Surinam vorkommen, werden nur der Vollständigkeit gemäß am Schluffe kurz erwähnt. Die in dem vom Vf. herausgegebenen Essay sur l'hist. de sourmis de la France bekannt gemachten Arten find hier wieder eingeschal-

tet. Diele weitläufige, aber in ihrer Art einzige Mo-

nographie über die Ameisen, füllt bey weitem die

Hälfte des ganzen Werks (S. 1 - 296.). Folgende kleine Abhandlungen enthalten eben fo viele vortreffliche Beobachtungen über verschiedene merkwürdige Infecten, die wir hier nur kurz anzeigen können. S. 297. Observations fur l'abeille tapissière de Reaumur; lues à l'Institut national. Reaumur war der erste, der die Tapezierbiene in seinen bekannten Mimoir. des Inf. VI. p. 131, tab. 13. fig. 1 - 11, bekannt machte; Olivier (Encycl. meth. hift. nat. IV. p. 140.) beschrieb sie nachher unter dem Namen Andrene tapiffière; Latreille nennt fie nun Apis papaveris, und glaubt, dass die Apis albiventris Panzer. ihr am ähn-lichsten, wenn gleich vielleicht doch nicht dieselbe, fey. Sie wird hier in einem fehr malerischen und blühenden Vortrage nach ihrer vollständigen Naturgeschichte und nach ihren merkwürdigen Natur- und Kunstrieben beschrieben, und auf Tab. XII. fig. 1. ziemlich kennhar abgebildet. - S. 307. Mémoire fur un insecte, aui nourrit ses petits d'abeilles domestiques : lu à l'inflitut national. Dieses durch den angezeigten Naturtrieb fich merkwürdig machende Infect wurde zuerst von Geoffroy unter dem Namen Vefpa nigra (II. n. 4p. 373.) beschrieben, und dessen Mannchen von Panzer in seiner Fann. Ins. germ. 43. 23. abgebildet und unter dem Namen Philanthus pictus beschrieben, wozu das Weibchen in Schäffer. Icon. Inf Ratisb. tab. 85. hg. 1. 2. gehört. Mit Philanthus triangul. Fabric. habe dasselbe viel ähnliches. Latreille scheint indess ungewifs zu feyn, ob derfelbe auch hieher gehöre; bey Olivier (Enc. VI. p. 693.) kommt das Infect unter dem ganz irrigen Namen Vefpa limbata, und bey Fourcroy (Ent. parif. 11. n. 4. p. 433.) unter dem eben fo irrigen Vespa fasciata vor. Seine Naturgeschichte, so wie

dessen eigenthümlicher Naturtrieb, die Honigbiene feindlich zu behandeln, wird hier fo umftändlich a lehrreich erzählt; das Infect aber felbst unter dem Ne men Philanthus apivorus, und zwar in der Action mit einer Honigbiene, auf Tab. XII. fig. 2. bey A und B in beiden Geschlechtern abgebildet. - S. 321. M. moire sur une nouvelle espèce de Psylle; lu à l'institut us tional. An der gegliederten Simfe (Suncus articuls tus Linn.) bemerkt man, wie gleich an mehrern Ge wächsen, einen vegetabilischen monströsen Auswuck den man insgemein mit dem Namen spitzkeimend (s viparus) zu belegen pflegt. Ob man gleich nach & Analogie ähnlicher krankhafter Gewächse, welche von dem Stiche, oder zuweilen von der eigenen Anfiedelung eines Infects, in diesen Zustand find verfetzt worden, allerdings auch bey diefer Sinfe auf eine ähnliche Urfache zu schließen berechtigt war: b war indessen das Infect felbst, welches an derseta diesen krankhaften Auswuchs bewirkte, bisher gan unbekannt. Dem scharsfinnigen und genau beobachtenden Vf. konnte dasselbe doch nicht entgehen, und er entdeckte, dass es eine unter die Geoffroviche Gattung Pfylla gehörige Art fey, die er auch hier weitläufig mit deren vollständiger Naturgeschichte darlegt und beschreibt. Sie führt nun den Namen Plylla juncorum, und ift auf Tab. XII. fig. 3. abgebildet. Der Vf. bemerkt fehr richtig, dass eben genannte Pfylla, vielleicht mit andern, Ansprüche auf eine eigene Gattung habe, die bisher von Fabricius, der einige Geoffroy'sche Pfyllen unter die Gattung Chermes gebracht hat', noch nicht hinlänglich gewürdigt worden ift. -S. 326. Description du Kermes male de l'orme. Cocas Ulmi Lin. Fabr.; lue à la fociété philomatique. Weder Geoffroy, Linné, Degeer, noch andere Estomologen, haben bisher das Männchen des Coccus Ulmi empefris Linn, u. Fabr. beobachtet, fondern nur von dem Weibches ihre Beobachtungen entlehnt. Aufmerklam auf diese Lücke, suchte der Vf. dieses Insect zu entdekken, und es glückte ihm auch. Das Refultat hieron macht er hier auf eine sehr lehrreiche und befrielt gende Art bekannt. - S. 332. Mémoire fur une un velle distribution methodique des Araignées; lu à ho ciété philomatique. Um fich aus dem großen Cas. der leit Lifter's, Albin's und Linnés Zeiten entitet ten Arten der Spinne herauszufinden, diese zuhle che, an mannichfaltigen Formen, Geftalten und No turtrieben fo merkwürdige und kunftfertige Infecto gattung gewiffer zu bestimmen und bestimmter ordnen, war eine Classification derselben in untergent nete Familien wahres Bedürfnifs, welches der Vi 🔤 auf eine Art auszuführen unternommen hat, die kein Wunsch übrig lässt, nur hier keinen umständliches tiefer in das Detail gehenden Auszug verftattet. ## kenger hat in feiner Faune parifienne diele Classification bereits mit Glack ausgeführt. - S. 354. Mémoire per fervir de fuite à l'histoire des infectes connies sous bem de Fancheurs. Sebr wahr und richtig bernerkt de Vidass die Linne'sche Gattung Phalangium bisher auch viel zu wenig unterlucht, und vorzüglich ihrer Nam geschichte nach eigentlich ganz vernachlässigt sey-

fucht auch diese Lücke auszufüllen, legt die Naturgeschichte derselben nach der Organisation dieser merkwürdigen Insecten vor, und fügt zugleich die Beschreibung der in Frankreich fich vorfindenden Arten mit, bey der Bemerkung, dass diese Abh. schon 1796. im Nationalinstitut vorgelesen worden, und ihm erst nachher Hn. Herbst's Werk hierüber bekannt worden fev. - S. 380. De la Ginfration des Infectes appellés Faucheurs. Phalangium Linn. Lu à la fociété philomatique. Hier eine fehr lehrreiche Bestätigung der schon in der vorhergehenden Abhandlung von dem Vf. angestellten Beobachtung, dass das Phalangium cornutum nur das Männchen vom Phalangium Opillo Linn. fey. Seine neuern Beobachtungen au den in der Begattung angetroffenen beiden Phalangieen find in einem fehr naiven und beluftigeuden Tone vorgetragen. Auf Tab. XII. fig. 7. ift diele Art in beiden nun richtig bestimmten und außer allem Zweifel gesetzten Ge-Schlechtern vorgestellt. - S. 385. Observations fur les organes sexuels du lule applati. Iulus complanatus Linn. Lues à la fociété philomatique. Degeer hat beeits dieses Insect (T. VII. P. II. p. 586.) genau bechrieben, doch über dessen Geschlechtstheile wenig licht verbreitet. Der Vf. hat diese entdeckt, und seschreibt sie nun mit einer kaum zu übertreffenden Benauigkeit. Hiedurch wurde auch die Wahrheit rewonnen, dass Geoffroy, der nur 60 Füsse, und Dezeer, der 62 Fuse an diesem Insecte zählte, beide Recht haben, nur mit dem Unterschiede, dass iener las Weibehen, diefer das Männchen vor fich hatte. -3. 389. Observations sur le genre Ricin, et sur l'espèce. mi vit fur le paon. Pediculus pavonis Lin. Fab. Lues la foc. d'Hift. nat. de Paris. Die Arten des Ricinus. lie Degeer schon von der Gattung Pediculus getrennt nat, halten fich nur auf den Quadrupeden auf, da ningegen jene fich auf den Vögeln antreffen lässt. Die Ricinus · Arten haben überdiels noch Kinnladen, welche den Pediculis felilen. Doch hat der Pediculus va vonis Linn. gleichwohl auch Kinnladen, die der Vf. auf Tab. XII. fig. 5. B. abgebildet hat. So verschieienartig nun die Fresswerkzeuge bey beiden find, so falt fie Latreille doch nicht für wichtig genug, zumal eide im übrigen sehr übereinkommen, fie deshalb zu rennen. Ueber diesen Ricinus pavonis, als Art, hat er felbe überdiels noch mehrere Beobachtungen angeellt, ihn auch weitläufig beschrieben, und das Mannhen und Weihchen hinläuglich unterschieden. -396. Mémoire sur un nouveau genre d'insectes, précédé quelques observations sur les genres, qui l'avoisinent. u à la faciété philomatique. Ein gewiffer Maugé, der y dem Nationalmufeum in Paris angestellt ist, hat weit Fontainebleau in einem Bache unter einem eine zwölf Individuen einer Käferart angetroffen, elche Latreille hier beschrieben und auf Tab. XII. r. 6. famt den zergliederten Mundtheilen abgebildet it. Dieselbe bestimmt nun eine neue Gattung unter m Namen Elmis, mit dem Beynamen Maugetii. -401. Ordre naturel des Infectes defignés généralement is le nom d'Abeille. Apis Linn. Geoffr. Gewis ist das die Fabricius'schen Gattungen, Apis, Andrena, Hylacus, Nomada, Encera, eine Reform beischen, nicht, wie dieselbe das angenommene System verlangt, fondern vielmehr, wie solche die Natur, der man leicht auf die Spur kommen kann, wean man, wie bisher geschiehen, weniger einseitig, sich nur an einen Charakter binden will, angiebt. Des Vfs. Unternehmen ist demnach allerdings beyfallswurdig, und es ist nicht zu bestreiten, dass mehrere neue Gattungen, wie z. B. seine Melecta und Xylocopa, natürlich, auch zu den übrigen die Beyfpiele gut gewählt feyn; nur wird es darauf ankommen, wie diese neue Bienenreformation, im Vergleich der bereits entdeckten und noch zu emdeckenden Arten, ausgeführt werden wird. Ueberhanpt glaubt Rec., dass, obgleich Latreille hier vieles vorgearbeitet habe, dennoch eine länger fortgesetzte Untersuchung dieser ansehnlichen Horde, in Bezug auf ihre außerliche Organisation, Lebensweise und übrigen ökonomischen Verhältnisse, erft die befriedigenden Aufschlüsse an die Hand geben könne.

Die Frage des Vfs. am Schlusse der Vorrede: n'ai je pas pays à la sciente, et en proportion de mes forces, te tribut que ie lai stouis Rann man gern hejahen, und mit Vergnügen wird man fernern Aufklärungen von ihm entgegenschen, und ihm dazu viel günstige Gelegenheiten wünschen.

### STATISTIK.

LANDSHUT, b. Krüll: Statistifche Nachrichten über die ehemaligen gestlichen Sifte, Angehung, Bamberg, Cohang, Eschhädt, Freilagen, Felijan, Regensturg, Saizburg und Würzburg. Nebt einer ihlbrifeln- politichen Uberricht est est ein machgelassen werdt einer der Saizburg und Würzburg. Confulenten der baierichen Lansschaft. Herausgegeben und mit einer kurzen Nachricht über die Lebensmitände des Verigflens begleitet von Soh. Christ. Freigheren w. Artim, kurbaierischem General- Directionsrathe und Aussierischem General-Directionsrathe und Aussierischen Saizburg und Hospital und Hospitalischen Saizburg und Reichte und Soh. Richten Saizburg und Reichte der Minchaer National und Hospitalischen Saizburg und Reichte der Saizburg und Reichte der Minchaer Saizburg und Reichte der Minchaer Saizburg und Reichte der Saizburg und Reichte der Saizburg und Reichte der Minchaer Saizburg und Reichte der Minchaer Saizburg und Reichte der Minchaer Saizburg und Reichte der Ausgehöhnen der Saizburg und Reichte der Saizbu

Statt der Vorrede, zu welcher die Erben des Hn. v. Seyfried den Frhn. v. Aretin aufforderten, giebt uns der würdige Herausg, einige biographische Notizen über einen wegen seiner Talente, Kenntnisse und seines edeln Herzens ehr - uud liebenswürdigen Mann-Geboren zu Straubing in Niederbayern am 23. Febr. 1760. und eines Schuhmachers Sohn, ftudirte er theils zu Straubing, theils zu München. Er widmete fich anfänglich der Theologie, ward aber dieses Studium bald überdrüffig, und ging nach Ingolftadt, wo er fich auf die Rechtswiffenschaft legte. Seine Licentiats - Differtation de comoeciis in Bavaria 1782. ist noch jetzt klaffisch. Weishaupt bildete seinen Geist; aus einer damals noch feltenen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Verbindung kameralistischer Kenntniffe mit den juriftischen, studirte er ein hallies Jahr Kameralwissenschaften in Kaiserslautern. Seit 1783. war er drey Jahre Advocat; 1786. ward er kurfürstl. Landrichter, Kastner und Hauptmautner zu Kemnat in der obern Pfalz; 1791, Consulent der bayerischen Landschaft; 1793. Büchercensurrath, verliess aber aus innerer Ueberzeugung auch diese Stelle, und arbeitete seit 1800. an Entwerfung einer neuen Gerichtsordnung, wovon Hr. v. A. au Schluffe feiner Biographie einige Proben giebt, die einen hellen Geift verrathen. Die Regierung hatte ihn 1793. in den Adelftand erhoben. Er ftarb am 19. Aug. 1802. an einer Walfersucht, und hinterliefs nebst mehrern Manuscripten das angezeigte Werk. Der Vf. gehörte, ohne dass es Hr. v. A. deutlich fagt, unter die liebenswürdigen Schwärmer, die, mit einem Herzen voll Gite und mit einem Kopfe voll Kenntnissen, in keiner Stelle die Befriedigung ihrer edeln Wilnsche finden, doch aber, bey aller Unzufriedenheit mit der Welt und bey allem Widerspruche mit sich felbst, recht viel Gutes wirken, und da, wo fie nicht wirken können, doch eine schöne Mannichfaltigkeit der Anticht über Gegenstände des Lebens und helle Ideen über Gegenstände des Wissens verbreiten. Von letzterer Art find die angezeigten ftatistischen Nachrichten über die ehemaligen geistlichen Stifte. Der Vf. benutzte, in Schwarzkopf's Sinne, die verschiedenen Staatskalender und Schematismen der auf dem Titel angeführten geistlichen Staaten, um 1) aus den angegebenen Vicariaten, Conliftorien u. f. w. die hierarchische Regierungsverfassung; 2) aus den Lyceen, Alumpaten, Schulen, Priesterhäusern, Professorstellen u. f. w. den Gang und Geift der Bildung; 3) aus den Aemtern u. dgl. das jus publicum internum; 4) aus den Synodal-Examinatorien den Unterricht und die Diöcefan - Regierung anzudeuten; 5) die Prädicate ohne Aemter und die Verbindung mehrerer Stellen in einer Person anzugeben; 6) aus der Angabe der Oerter dieser Stifte oder Beneficien den Schlus auf ihre Größe zu erleichtern; und 7) die angegebenen Localnotizen zweckmälsig zu gebrauchen. Bey aller Gerechtigkeit, die Rec. den Talenten des Vfs., und seiner Muhe, diese trockne Arbeit zu beleben, widerfahren last, muss er doch gestehen, dass das angezeigte Werk mehrere Mangel habe; denn 1) ift es bloss eine Copie der angegebenen Staatskalender unter gewissen Rubriken; 2) find diese Rubriken nicht deutlich genug herausgehoben, fo dass man, wenn man nicht immer rückwärts blättert, nicht weiß,

von welchem geistlichen Staate die Rede ist; überdie hat der Vf, diese geistliche Staaten in dem Conspects unter Numern gebracht, und in dem Contexte fd meistens auf die Numern bezogen, ohne den Names des Staats zu nennen. 3) Bey den Staatskalenden hätte der Vf. entweder die neuesten, oder die von gleichen Jahre benutzen follen; er hat aber eien Staatskalender von Paffau von 1797., den von Eichfrag, Freylingen und Augsburg von 1799., den von Regenburg und Bamberg von 1798., den von Salzburg m 1790., den von Constanz von 1794 und den von Waburg von 1784. gebraucht. Hieraus entsteht, net der Verschiedenheit der Ansicht, eine Schwierieke der Uebersicht. 4) Er benutzte bey den Staatskales dern nicht alle Hölfsmittel, die damit in unmittelbarer Verbindung franden. So macht z. B. der Catais gus personarum ecclesiaslicarum et locorum dioecesis (a fantienfis zur Vervollständigung des Ganzen das bchiridion helveticum Constantiae episcopalis nothweres 5) Es fehlt nicht an fallchen Zahlen und Namen, z in der Reihe der Bischöfe von Constanz heist Pictar, Putas; Abstrobius, Astropi; Audoninus, Adonius; Escheez und Lonnis, Eschenz und Lomis. Johann L. 620, follte feyn 621.; Johann III. 770. follte feyn 760.; Diethelm 1188. follte feyn 1191.; Friedrich III. 1432. follte feyn 1434 u. f. w. Ueberdiels giebt er den Bischöfen deutsche Endungen, und nemt doch Arnulf, den Grafen von Heiligenberg, Sanctimontius. 6) Ist der Vf. der deutschen Sprache nicht mächtig; so kommen z. B. folgende Worte und Constructionen vor: Branchbarkeits - Ansdehnung ; die fo fichtbare Mannig. faltigkeit des Beschaffenseyns; Nämenlisten; zu werten die mannigfaltigften Fällen der Ideen (wo das Zeitwort überdiels noch nachstehen sollte), u. f. w. Der Anhang enthält eine ftatistische Uebersicht von Angsburg, Bamberg, Bafel, Berchtolsgaden, Brixen, Chur, Colln, Corvey, Conftanz, Eichstädt, Ellwangen, Freylingen, Fulda, Hildesheim, Joh. Obermeilterthum zu Heitersheim, Kempten, Litbeck, Lattick, Mainz, Münster, Osnabrück, Paderborn, Prum, Regensburg, Salzburg, Stablo und Malmedy, Stab burg, Trient, Trier, Weißenburg, Worms, War burg; auch hier fehlt es oft an Zuverläffigket, is wohl der hiftorischen als statistischen Thatken, z. B. S. 318. fagt der Vf. von dem geiftlichen Statt Mainz, dass der Titel und das Amt eines Erzkanten des Reichs 955. dem Erzbischose von Mainz und sein Nachfolgern von Otto L verliehen fey u. f. w.

# KLEINE SCHRIFTEN.

P'Noncoun. Lejvig, in & v. Kleefeld. Buchh.; Korzer Unterricht für Taube und Taufhenme. Von D. Karl Frieder, Stoure, Aunty — Landphylicus zu Borns. 1804, 59 S. S. (§ 27.) — Le der einen Sinner durch den andern, verbreitet fich Hr. Sc. über die verfeitigenen Arten der Sprache mit Taubfrummen mittellt des Gefühle, Gehörs und des Gefichts; über die den Taubfrummen nöchten Kenneniffe; über die Gefichte, w

welchen in nach ihre Entlaffung zu dem Infritute gebendt werden können; über Dirk derfelben m.f. w... und thm met fich daruf beziehende Vorfeläge zur Mehnde des Durchtt. In vorfeläge zur Schalben und der sichten der Schalben ausgehörten Vorfeläge des Schalben ausgehörten Vorfeläge des Schalben zu vorfel

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 28. September 1804

## GESCHICHTE.

GÖRLITZ, b. d. Vf.: Abriß der Oberlausitzischen Geschichte, von Christian Gottlieb Käusser, Diacon. in Reichenbach. Erster Theil. 1802. 467 S. 8. (19 gr.) Zweyter Theil. 428 S. 8. (18 gr.)

lie oberlaußtzische Geschichte war zeither in Dunkel gehallet, die Versuche zu deren Aufhellung find theils noch mit zu vielen Fabeln vermischt, theils zu unvollständig, als dass man sie eine zweckmässige Landesgeschichte nennen könnte. Görlitz unter kurfürstlichem Schutz bestehende gelehrte Gesellschaft hat zwar alle Kräfte aufgeboten, eine richtige, wenigstens topographische Geschichte der Provinz zu liefern; es ist aber bis jetzt nur bey Bruchstücken geblieben, die jedoch für einen künftigen Geschichtschreiber immer vom größten Interelle find. Die Lausitzische Monatsschrift enthält davon viele Beweife. Endlich hat es ein Mitglied diefer Gefellschaft, der Vf. der gegenwartigen Schrift, gewagt, einen Abrifs dieser Geschichte zu liefern. Es Standen ihm die Archive und die wichtigsten Urkunden, auch die so fleissig gearbeiteten Handschriften des verstorbenen Pastor Kieß in Leuba zu Diensten. So ausgerüftet, hat der Vf. das Mögliche geleiftet; und wenn daher auch hier und da etwas zu erinnern ware: fo betrifft diess doch nur Kleinigkeiten. Nirgends ift etwas Wichtiges behauptet, was nicht mit archivalischen Beweisen belegt ware. Was aber das Versprechen in der Vorerinnerung, die gebrauchten Urkunden noch in einem Bändchen nachzuliefern, hetrifft: so wäre dagegen zu erinnern, dass es nur dann verdienstlich seyn wurde, wenn die gelehrte Gefellschaft zu Görlitz ihr Vorhaben aufgeben sollte, ein Diplomatarium der Oberlausitz, worin die in einem besonders herausgegebenen Verzeichnisse enthaltenen Urkunden begriffen find, herauszugeben; außerdem würde man lieber das Hauptdiplomatarium nachsehen, das der Vf. doch auch vorzüglich genutzt bat.

Der opte Theil dieses Abrilles erzählt kritisch die Liefte Gelöhtehe der Oberlanditz bis zur Vereinigung der sehen mit dem Marggrafthum Meifsen (bis S. 13). Von der Vereinigung der Oberlauftz mit Meisen bis zur Ueberlaftung an Böhmen (bis S. 44). Hier verden die Landesterr von 922 und von Heinrich I. an mit dem, was fie für die Laustiz vorzöglich gethan, angeführt, und zugleich wird von dem Landeszufrande und den Religionsbegebenheiten diefes Zeitraums eine Meurez Ürberfeicht gegeben. Im dritten

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Zeitraum, von der Uebergabe der Oberlaußtz an Böhmen bis zur Ueberlassung derselben an das Haus Brandenburg (bis S. 89.), werden eben die Gegenstände urkundlich behandelt. Im vierten Zeitraum. von der Abtretung der Oberlaufitz an die Marggrafen von Brandenburg bis zur Wiedervereinigung der jetzigen ganzen Oberlausitz mit der Krone Böhmen (bis S. 205.), wird die Geschichte der Landesherren sowohl, als besonders der Landesverfassung, immer reichhaltiger. Die Entstehung der Städte und Ortschaften, so wie der adeligen Geschlechter, ist hier, so wie in der Folge, am rechten Orte. Zugleich findet man hier eine kurze Nachbolung der Geschichte des Zittauischen Kreises bis zur Verbindung der Stadt Zittau mit der Oberlausitz (bis S. 217.). Der fünfte Zeitraum, von der Wiedervereinigung der ganzen jetzigen Oberlausitz mit der Krone Böhmen, bis zur Uebergabe derfelben an das Kurhaus Sachfen (bis S. 467.), geht in den Zweyten Theil, die Fortsetzung des fünften Zeitranms, über. In diesem wird vorerft die Geschichte des Hussiten - Krieges, so weit sie die Provinz betrifft, fehr umständlich erzählt; der Abschnitt von der Landesverfassung ist äußerst wichtig. S. 119. wird die allgemein angenommene Mey-nung, das unter Sigismund die Voigteyen in den Sechsstädten aufgehöret und an deren Stelle die beiden Aemter Budiffin und Görlitz eingesetzet worden. mit Recht verworfen. Die Sache verhält fich nach den Urkunden fo. Von der unter Sigismunden vorgegebenen Veränderung ist kein Beweis vorhanden. Als ein paar Lehnscurien betrachtet, wurden schon 1268. in der Theilungsurkunde der Markgrafen von Brandenburg zwey Judicia errichtet, eins in Budiffin und eins in Görlitz. Zu ersterm gehörte schon Löbau. zu letzterm Lauban. Unter der Regierung der Markgrafen war über beide Judicia ein besonderer Voigt; als beide Kreise wieder unter die Krone Böhmen vereiniget wurden, ward ein Voigt über beide Kreise gesetzt, durch welchen Lehne vergeben und Lehnssachen verhandelt wurden. Zittau, welches nachher zur Oberlaufitz kam, hatte, bis auf Wenzeslaus, noch einen Voigt, der daselbst Lehne reichte, und diese Voigtey war oft an den Rath verpachtet. In den andern Sechsstädten waren zur Ausübung der dem Landesherrn vorbehaltenen Obergerichte auch Voigte, wovon die in Budiffin und Görlitz Untervoigte genannt wurden. Mit diesen Voigteyen fielen nun schon unter Wenzeslaus Veränderungen vor. In Budissin und Görlitz blieb die alte Verfassung. Man findet, dass an beiden Orten Paprackfarien oder Landrichter dem Voigte schon seit Qqqq

Karl IV. zugeordnet waren. Der Name Untervoigt hörte schon zu Wenzeslaus Zeiten auf, und der König sprach schou 1409, von der Hauptmannschaft zu Görlitz, auch von daselbst besindlichen Amtleuten, welches Officialen waren, die vom Landesherrn unmittelbar ernannt wurden. Die Namen diefer Amtleute oder Untervoigte, so weit sie aus Urkunden ausfindig zu machen, werden S. 123. aufgezählt. Die Geschichte König Alberts II. von 1438-1439. S. 144 und so der übrigen böhmischen Beherrscher. Die Geschichte unter Matthias I. ist die wichtigste. S. 372. wird Weinarts Meynung in den Rechten und Gewohn-heiten der Oberlaußtz I. Th. S. 402. mit vieler Wahrscheinlichkeit widerlegt, dass nicht erst von Wladislaus durch Empfehlung feines Bruders Sigismunds, Landvoigt in der Oberlaufitz, das Judicium ordinarium von Land und Städten eingesetzet worden. Nach den beygebrachten Beweisen ist nur dessen Bestätigung damals erfolgt. Die Geschichte gehet mit diesem Theil bis 1490. Sehr wünschen wir, dass der Vf. noch ferner durch Patrioten unterstützt werde, um uns den dritten Theil zu liefern.

Wir verbinden hiermit die Anzeige folgender Schrift:

GÜRLITZ, b. Anton, auch b. Vf.: Verfuch einer Oberlaufitzischen Reformationsgeschichte, von Joh. Gottlieb Müller, Pfarrern zu Jänckendorf. 1801. 813 S. 8. ohne die Vorr. (1 Rthlr. 20 gr.)

Durch diefes Buch hat fich der VI. um feine Landsleute fehr verdient gemacht, de er zum Theil aus unbenutzten Quellen, Handichriften und Urkunden feinen Gegenstand gründlich und genau behandelte. Das Werk ift in drey Abschnitte abgetheilt, von dene der erfe von der kirchlichen Verfaltung der Oberlaufitz vor der Reformation, der zesegte von der allgemeinen Reiormationsgefehichte der Ober-buitz (der Reformationsgefehichte der Ober-buitz im Allgemeinen) (S. 82), der dritte von den beiondern Reformanen) (S. 82), der dritte von den beiondern Reformanen) (S. 82), und zwer zuerft von den Schnifikdien, dann von den Landstiden (S. 49-2), und endlich von den Landgemeinen (192 Ortschaften) (S. 391) handelt.

UPSALA, b. Edman: Handlinger til uplysning i Svenska Historien, famlade och utgisne al E. M. Fant. — Fjerde Stycket. 1802. 126 S. 8.

Unter diesem Titel giebt Hr. Prof. Faut schon seit eniger Zeit eine Sammlung zur Erlätterung der schwedischen Historie heraus, die aus mehrern authentichen öffentlichen historischen Nachrichten, Briefen, Aktensticken, Verordnungen u. d. m. besteht, die man in Schweden unter dem allgemeinen Namen: Handlinger, mit begreift. Besonders find die erstenstauste unter der Stucke zur Geschichte der Köneign Urlrea Eleonora der jüngern merkwürdig. Sie sind nie sonst gedruckt, dad aus den Papieren des Registrators im Königl.

Reichsarchiv genommen, und scheinen zum Theil Uebersetzung aus den Originalien zu seyn. Der in vieler Unterwürfigkeit unter die Fügungen der Vorsehung versteckte Hass der Königin gegen ihren Schwestersohn, den Herzog von Holstein, ihre blinde Zuneigung für ihren Gemahl, und der noch bey Lebzeiten König Karl XII. angelegte Plan zur Thronbefteigung erhellt hier vollkommen deutlich. aus dem ersten hier mitgetheilten Briefe eines Hofraths (ohne Zweifel des zum Staatsfecretär beförderten Hofraths, Grafen Moritz Bark) an den K. Karl XII vom 18. May 1718. (der vermuthlich doch dem Kinige nicht zugelandt worden) fieht man, dass die Konigin fich schon als die einzige rechtmässige Kronerbin angesehen, aber damals noch eben nicht Lust gehabt habe, der Souveränität zu entlagen, bis der Erbprinz von Hellen ihr solches in einem Briefe, bald nach des Königs Tode, den 14. Dec. 1718., at hochst nothig angerathen, um dem Herzoge von Hoftein zuvorzukommen. Auch klagt fie in einem fritern Briefe vom 15. Sept. 1-24 an ihren Gemahl, über gebundene Hände, und kann ihre Furcht wegen der Verbindung des Herzogs von Holftein mit Rufsland nicht bergen. Mehrere folgende Briefe, welche die Königin in den Jahren 1717 - 1726. mit ihrem Schwiegervater, den Landgrafen Karl von Heffen. gewechfelt, find Beweife des Zutrauens, das Beide gegen einander liegten. Sie betreffen Görzens Arretirung in Holland, die zu verhindernde projectirte Heyrath des Herzogs von Holftein mit einer Prinzelfin von Wallis, die Bewegungen in Stockholm wegen der holsteinischen Saccession, und des dem Herzoge (zum großen Verdruss der Königin) zuerkann ten Titels von königl. Hoheit, den Aufenthalt des Prinzen Maximilians von Heffen in Stockholm, den von den Reichsständen begehrten Rappel des helffchen Gefandten Diemars, die hannöversche Allianz u. dgl. ni. Aus jedem Briefe der Königin lenchtet ihr Charakter hervor. - Hierauf folgen vier Briefe König Karls XII. an feine ältefte Schwefter, die Herzogin Hedwig Sophia von Holftein, welche von det Zärtlichkeit des Königs gegen sie (die er immer me coeur nennt) zeugen. - Ein Auszug aus einer Correspondenz zwischen Joh. Oxenstjerna und Joh. Alies Salvius während des westphälischen Friedenseuprelfes giebt zu erkennen, dass unter beiden keine ionderliche Freundschaft und Harmonie geherrscht hat. (Axel Oxenftjerna war felbft mit dem Betragen feinet Sohnes nicht zufrieden.) Am Schluffe noch penn Briefe vom Reichsrath Joh. Skytté an den Reichskanzler Ax. Oxenstjerna, befonders den Zustand der Sachen in Liefland nach K. Guftaph Adolphs Tode. die Lage mit Russland und Polen betreffend, u. dgl. s.

Pressure, b. Belnay: Fragmenta ad historium en fiasticam regui Hungarias. Fasc. I. 1802. 138 5. Fasciculus II. 1803. 80 S. 8.

Der Vf. dieser Fragmente ist der Professor an & Akademie zu Presburg und Inhaber einer Drucken ist, zu vertheidigen. So z. B. beschönigt der Vf. den

tafelbit, Georg Aloys Belnay. Diefer Mann, ein Schuler von Werthes und Koppi, zeigte fich einst als solchen durch Druckschriften; jetzt spricht ein anderer Geist aus ihm, der sich durch den Inhalt dieses Buchs

genuglam charakterifirt.

Der Vf. widmet fein Werk der Jugend; für diese will er aus Inchoffer, Ganotzy, Katona, Kerchelich, Kollar, Koller, Palma, Peterfy, Pray, Schmitth, Schwarz, das, was eigentlich Kirchengeschichte betrifft, mit Weglassung des übrigen ausziehen; er will manchmal die eigenen Worte diefer Manner ganz oder abgekürzt gebrauchen (also auch ihre Urtheile getreu abschreiben und nachbeten). Uebrigens wollte er nur Fragmente geben; diele Bruchftücke follten iedoch fo lange die Stelle eines Hand - und Vorleiebuchs über ungrische Kirchengeschichte vertreten, bis ein besieres geliefert wird. Möge diels doch bald geschehen; das vorliegende ist gar zu schlecht und einseitig. Nicht einmal die Quellen, die der Vf. hätte benutzen können und follen, find in gehöriger Vollständigkeit aufgeführt. Was soll man von einem Manne denken, der nichts von Szalaggi, nichts vom Bischose Batthyani (Leges Feeles, et Episcopi Cfanad.), nichts von Farlati, Roka, sogar nicht einmal Schmitth's Episc. Agrienses erwähnt! Was soll man von ter Anmassung halten, dass der Vf. des Hn. Szvoresyi Amoenitates historiae eccles. als einer nützlichen Vorarbeit zu einer ungrischen katholischen Kirchengeschichte nicht ausdrücklich und mit gebührendem Lobe gedenkt; und dass er, indem er eine allgemeine Kirchengeschichte von Ungern, also nicht bloß eine katholische ankundigt, von den Schriften der Protetanten, die des seligen Schwarz ausgenommen, gar nichts meldet!

Die Einleitung auf XXXIV. S. liefert eine Gechichte des Christenthums bis zur Bekehrung der Jngern. Dann folgt die ungrische Kirchengeschichte shne Epochen, bloss nach Paragraphen, und so wird nan in XXVI. 66. bis auf die Zeiten des Matthäus Corvinus mehr geschleudert, als geführt. Nun erwartet man, dass der Vf. im zweyten Heft den Faden bey Władisłaus II. aufnehme; aber das heisst zu viel y ftematischen Zusammenhang erwarten. Als einen ingeweihten Noftrum treibt und drängt ihn fein Eifer, ur je eher je lieber den Protestanten etwas anzuangen; und fo führt das zweyte Heft, wo die 66. vegfallen, zuerst den Aushängeschild: Compendiosa dictae reformationis historia, eine Art allgemeiner deformationsgeschichte, und geht dann auf einmal S. 50.) auf die reformatio hungarica über, die er (S. 70.) is zum J. 1791. oberflächlich abhandelt; wo dann ine neue Rubrik eintritt: Ad externam Ecclefiae Diiplinam aetate noftra flatuta, d. h. Therefianische und olephinische Anordnungen im Kirchenwesen.

Es hiesse die Zeit verschwenden, wenn die Kriik ein folches Machwerk einer genauern Zerglieerung würdigen wollte. Selbst die Nostri des Vfs. serden fich des jämmerlichen Products schämen! chon im ersten Hefte zeigt sich das Bestreben, auch as unhaltbarfte, wenn es nur dem Clerus gunftig

von Levakovics mit der filvestrinischen Bulle gespielten Betrug fo gut er kann; denn fo lautet die Auf-Schrift des VI. S .: Literas a Silvestro Papa ad Ducem Steph. datas et nuper productas, quamvis id ad evidentiam demonstrari non possit, genuinas tamen et authenticas esse, ut credamus, multae rationes suadent. Von den Zweiseln an der Aechtheit mehrerer Diplome des heil. Stephans nimmt der Vf. gar keine Notiz; fondern erkeunt alle für gültig und acht an; dagegen fucht er zu erweisen, dass K. Stephan feine Kirchliche Einrichtung nicht fowohl aus eigner als aus papstlicher Machtvollkommenheit getroffen habe. Unter die löblichen Verfügungen von Colomann zählt er nach feiner Denkart auch die wider das Coelibat, und fogar die wegen Begrabung der Todten bey den Kirchen, "ne ob nonnullorum avaritiam Christiani paganorum more in campis humentur." Man sieht also, die neuern Polizey - Verfügungen wegen Anlegung der Kirchhöfe aufser der Stadt find ächtheidnisch. In 6. 18. handelt der Vf. vom Interdict, womit der Papit unter Andreas II. das Reich zu belegen fich unterstand, mit vielem Wohlgefallen, und springt in § 19. gleich auf die Zeiten von Ladislaus Cumanus (als ob Ungern unter Bela IV. u. f. f. keine Kirchengeschichte hätte). Ladislaus IV., der fich von einem andern papftlichen Legaten nicht misshandeln lassen wollte, heist bey unform Vf. ein "Princeps imbecillis" (S. 115.). Von ihm springt der Vf. wieder ohne weiteres auf Karl Robert. S. 132, wird der gelehrte und menschenfreundliche Bossuet mit seiner milden Beurtheilung von Huss abgefertigt. "Concilio Conflantiensi in rebus fidei et morum ob affiftentiam spiritus sancti infallibili major quam paucis Huffi patronis fides adhibenda eft" (S. 133.). eigner, gar nicht hierher gehöriger, Paragraph beweift, dass bey Hussens Verbrennung der ihm gegebene freye Geleitsbrief nicht verletzt worden. Deutsche Historiker mögen doch hierbey aus solgender Stelle die Denkart, die historische Treue, den Scharffinn, die Menschlichkeit und die Gerechtigkeitsliebe unfers Vfs. kennen lernen: "Fides igitur publica violata non eft, 1) quia falvus conductus datus eft juftitia femper falva, 2) quis ob fugam attentatam privilegio hoc excidit, 3) denique nullus Hiftoricorum fcribit, contra hanc violationem Huffun ipfum quaestum fuisse" (S. 134). Schwerer wo möglich versündigt fich Hr. Beinay an den Manen des Matth. Corvinus. "Er liefs, fagt er, die Husliten in Zipsen und Saros lebendig be-graben — teste Martino Biro in Enchiridio" (S. 136.). Für Ausländer sey es bemerkt, dass dieser Martin Biró unter der K. K. Maria Therefia als Bischof von Welzprem fein Verfolgungs-Unwesen trieb, und in feinem Enchiridion de fide, harefiarchis etc. (Jaurini 1750. 4) der K. Königin rieth, die Protestanten mit Gewalt katholisch zu machen, und dass er, um seinen Rath mit Beyspielen zu unterstätzen, auch vom K. Matth. das obige gelogen hat. Sein Buch liefs Maria Therefia als ruhestorerisch verbieten; aber für unfern Vf. ist es eine glaubwürdige historische Fundgrube.

Im ziergien Heft übertrifft fich aber dennoch der Vf. an scheinheiligem Eiser. Aus Fleury wählt er fich zur Vorrede eine Stelle, wo es heifst: "Expedit, ea a catholicis feriptoribus fideliter, fincere, fimpliciter, fine exaggeratione referri, quam relinqui furori Proteftantium, qui Hiftoriam ecclesiafticam ubi abusus occurrunt, corrumpunt, adulterant et docte in ae fu ae pefte inficiunt. -Er fängt damit an, den Ablass zu vertheidigen, weil der Papit über den Ueberschuss des Verdienstes Chrifti und der Heiligen verfügen könne; der Ablas hebe auch wirklich die Sündeuschuld und die ewige Strafe der Sünden auf; aber zeitliche Strafen der Sünde und Fegfeuerhüfsung könne er nicht abwenden. Luther habe nun aus Privatrücklichten und aus Hals der Augustiner wider die Dominicaner nicht nur den Misbrauch, fondern auch das wahre Dogma vom Ablass angegriffen. Luther habe (S. 34) das Wort Freyheit beständig im Munde geführt; er habe darunter Religionsfreyheit verstanden; das Volk habe es aber auf die politische gezogen. Die Fürsten habe er durch Secularilation, manche Geiftliche durch die Priesterehe gewonnen. Ehm, ruft der Vf. (S. 44) aus, jam tercenti labuntur anni, quin tamen errores Haerefiarchae aonofcantur relinquanturque; S. 51. in Transfylvaniam h a e. refim Latheranam induxerunt mercatores. Die Evangelischen Geistlichen heißen bey unserm Vf. Praedicantes, auch wohl Praedicantii (S. 60.). In diesem Tone geht das Ganze fort; und es liegt wahrlich nicht an dem Vf., wenn nicht in Ungern aufs Neue das Schimpfen, die Erbitterung, die Verfolgung der verfchiedenen Religionsverwandten wieder auflebt und um fieh greift. - Doch, nicht blofs die Gerechtfaine der Protestanten, selbst die königlichen Rechte find vor den ultra - hierarchischen Grundsätzen des Vfs. nicht mehr ficher. Folgendes find feine eigenen Worte (S. 73.): "Josephus II. jura Majestatica, quae Principibus secularibus seu titulo advocatiae ecclesiasticae seu vi secularis inspectionis circa sacra comprunt (von den Rechten des apostolischen Königs und des Stifters so vieler Bissthumer u. f. w. weiss also der Vf. nichts), omnium antecessorum suorum latissime extendit." S. 80. "Ex omnibus vero (ejus ecclefiaflicis mandatis) ea duntaxat vigorem fuum in regno Hung, obtinent, quae Praefules nofiri 1796. primis Junii diebus Peflini apud Emin. R. Primatem congregati calculo fuo probaverunt, et

per fina Diocefe softe promufgeurnet. Alfo K. K.v. ordan Ziecke softe promufgeurnet. Alfo K. K.v. Bilchole, um gültig zu leyn? Dem Rec. ift feit lager Zeit kein ärgerer Frevel wirder die Majeltizrechte des apoliolichen Königs vorgekommen, aldieler, und Kein unwerlchämterer Verluch, das wahr Verhältnifs der Dinge umzukehren.

## NEUERE SPRACHKUNDE.

STUTTGARY, b. Steinkopf: The hidrorical characrifitate of First and M'issain, oder Züge son and M'issait aus der alter und waren Gichickte Land and M'issait aus der alter und waren Gichickte Schrifteller gezogen und mit einem 'erklärende und die Austprache bezeichnenden Wortreight begleitet von Johnsu Heinrich Emmert, Prof. allbingen. 1803. 8.

Der Zweck dieser Schrift ist, jungen Liebhabern is englischen Sprache ein eben so für ihre sittliche Bidung pützliches als unterhaltendes Lefebuch, das ibnen die Erlernung der Sprache felbst fördere, in die Hand zu geben. Die kleinen Erzählungen und Anekdoten, die hier aufgenommen wurden, find aus Goldfmith, Hume, Robertson, Gibbon, Guthrie, Rapin, Tindal u. a., fo wie aus dem Spedator, Feftival of Wit, London Magazine, den Anecdotes of Frederic the great zufammengetragen. Bey der Bezeichnung der Worte durch Accente für die Aussprache in dem sehr vollständigen und zweckmässigen Wortregister wurden Sheridans und Walkers Grundfätze der Pronuntiation befolgt. Rec. findet diese fleissige Compilation für die angegebenen Zwecke ganz brauchbar. Das einzige, was er tadeln möchte, ist, dass es dem Vi nicht gefallen hat, seine verschiedenartigen kleinen Stickemit ihren Aufschriften, wie z. B. Abstinence S. 68. Matr. nal love - Love and marriage S. 69., Fortitude in Deint S. 69. (diese vier heterogene Anekdoten folgen dicht hinter einander), mehr in eine, wenn auch nicht imlogische, doch dem Sachinhalte angemessene Ordens zu stellen. Auch hätte wohl die in solchen leie büchern fehr zu empfehlende Fortschreitung war Leichteren zum Schwereren mehr beachtet wein follen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Octumestrutturs. Ohne Verlagoor (Tublinger), b. Gradenickel (D. Jür junge Leute, au Haufe, auf Relien, an alten Orten und zu alten Zeiten zu benutzen, von Allen Zeiten zu dem Zeiten Bächelm zu dem Zeiten zu der Z

Knpfer das Bild der Ueberfetzers dann geleisst mit der vierre hat ab Manuferint abgefehrieben. Die Ubstellung der vierre hat ab Manuferint abgefehrieben. Die Ubstellung ist erträglich; wiewohl wir einzelne der hier sehre nunchen Sentensen anderwähre fehne bei in bischen gefür in bischen gestellt wir der den der haben. Nach underm Gafühle hat den Gunze nicht den ben hat. O. beylegt; mehrere Sentenzen, oder väusbrücken den ihm Hr. G. beylegt; mehrere Sentenzen verdienen festen deutschlieben, find zu trivial; andre zu feisellende, finde

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 29. September 1804.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GOTHA, in d. Becker. Buchh.: Der Rathgeber für alle Stände im Angelegenheiten, welche die Gefundheit, des Vermögens- und Erwerbefand, und den Lebensgemiß beireffen. Herausgeg, von D. Daniel Colleubisch. Erster bis Dritter Jahrgang. 1800— 1801. 8. (Jeder Jahrg. 2 Rtillr.)

ec. zieht aus dieser nützlichen Zeitschrift diejenigen Artikel aus, welche nach seiner Einsicht (denn alle kann er nicht gehörig beurtheilen) die interessantesten find, um durch sie auf die ganze Schrift aufmerkfam zu machen. Im erften Jahrgange rechnet Rec. dazu: Ueber den Holzmangel und über die Rechte und Pflichten des Staats in Ansehung der Holzwirthfchaft, vom Kreisamtmann Juft in Tennstedt. Nachdem der Vf. alle Hypothelen geprüft hat, aus welchen man den wahren oder vermeynten Holzmangel erklärt, und mittelft welcher man demfelben abzuhelfen gedenkt, zieht er folgende Refultate. Das Holz ist theurer in Vergleich mit den Holzpreisen der vorigen Zeiten, aber nicht in Vergleich mit den jetzigen Preisen der übrigen Bedürfnisse gegen die vorigen Zeiten; es ist gegentheils noch zu wohlfeil in Vergleich der Kaufpreise und des Nutzungsettrags des Holzbodens mit denen des Fruchtbodens. 2) Es ist eine weit geringere Masse von Baumholz da gegen die Masse der vorigen Jahrhunderte; unsere Holzbedürfnisse find stärker als sonst, aber wir haben dennoch keinen Mangel mehr zu besorgen. 3) Der Staat darf keinen mil sigen Zuschauer bey der Forstwirthschaft abgeben, aber er darf keine Eingriffe in das Eigenthumsrecht thun, und Industrie und Handel nicht fähmen. Mit Recht fordert der Vf. nun, dass man gute Forstbediente (nur nicht aus der Livree!) ziehen, die Waldhut und den Wildstand abschaffen oder einschränken, und eine gute Holzökonomie einfahren foll. - Ueber den Beschlag der Pferde, vom Stallmeister Seidler in Jena. Der Vf. erklärt fich stark, aber mit Grunden, gegen das Brennen und starke Ausschneiden des Hufes. - Ueber die Zäumung der Pferde, dürfte nicht für jedermann verftändlich feyn. -Etwas über die Reichischen Fiebermittel. Der Vf. zeigt las Unzulängliche, ja Unmögliche derfelben, und tadelt die Art und Weife, wie Hr. R. die Bekanntmahung seiner Mittel zu bewerkstelligen versprach und bewerkstelligte. - Ein paar diätetische Rathschläge Far die feinern Organe, von Distophilos. Man foll wicht mit ganz geschlossenen Lippen Athem schöpfen, ondern durch die Nase und den Mund zugleich ein-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

athmen, ausathmen aber durch eine kleine stete Oessnung des Mundes. Bey allzu empfindlichem Gehöre foll man felbst ein Geräusch mit Sprechen, Singen, Husten und Räuspern, während der angreifenden Tone von aufsen, machen. - Ueber Borkenkafer und Raupenfraß, ingleichen das Vertrocknen der Wälder, vom Oberforstm. von Lefener. Es werden besonders Oble Behandlung der Wälder und Obertriebenes Wegfangen der von Insecten fich nährenden Thiere angeklagt. Man foll die Waldungen geschlossener halten, und die von Insecten lebenden Thiere mehr begünstigen, als bisher - Bedenklichkeiten über die von Hn. v. Uttenrodt vorgeschlagene Verbesserung des Werner. fchen Ofens, von v. K. Rec. ift mit dem Vf. der Meinung, dass der Wernersche Ofen besser sey, als der verbesserte Uttenrodt'sche. Rec. besitzt von beiden Arten einen, aber es ist ihm vorgekommen, als ob der letzte noch weniger holzsparend zu nennen sey, als jener. Die Hitze verfliegt eher, und bey contra-rem Winde dringt nicht selten Rauch durch die Essenröhre ins Zimmer. Die Luftröhre, welche Hr. v. U. im Unterofen felbst angebracht hat, scheint jedoch von reellem Nutzen zu feyn. - Vorschlag, das Lebendigbegraben zu verhüten, vom Pf. Beck in Stedten. In den Deckel des Sarges foll eine Oeffnung gemacht, in dieselbe eine Rohre, die fich ins Freye offnet, angebracht werden. Auch könnten Faden an die Finger und Zehen befestigt werden, welche an leicht bewegliche Glocken aufserhalb des Grabes giengen. -Ueber das Hohlwerden und Ausfallen der Zähne, die Zahnschmerzen und die zwechmößige Behandlung der gefunden Zähne. Viele, recht fehr gute Vorschläge!
- Vorschläge für Nervenschwache, den Muth aufrecht zu erhalten und allmählig zu verstärken, von Diatophilos. Ein vortrefflicher Auffatz, welchen wir aber. ohne allzu weitläufig zu werden, nicht auszielien können. - Von den Urfachen des Miftlingens der Veredlung der Obstöhume durch Pfropfen, Oculiren und Copuliren. Man gebe nicht genug Achtung auf die Verschiedenheit der Sorten, treibe die Veredlung zu handwerksmässig, ohne fich um die Gesundheit der Bäume und Reifer zu bekümmern, nehme oft nicht die schicklichste Zeit dazu, berücksichtige das Verhältnis beider zu einander nicht genau genug. -Anweisung zur rechtmästigen Behandlung der kalbenden Kühe. - Ein untrügliches Mittel, die Gebärenden und ihre Kinder vor Mißhandlungen der Hebammen zu fichern. vom Herausg. Man errichte durch Zusammentreten aller Eheleute eine Geburtskaffe, aus welcher ein geschickter Geburtshelfer besoldet werde, durch welchen alle Welber, arm and reich, beforgt werden.

In zweyten Jahrgange haben uns vorzüglich folgende Auffatze gefallen: Anweifung zu einem zweckmäßigen Verhalten beym Schnupfen, der Heiserkeit und dem Huften. Der Vf. empfiehlt beym Schnupfen das Einziehen und Waschen mit kaltem Wasser, Vermeiden alles Tabaks und anderer flüchtigen Niesemittel, ftets trockne Schnupftücher, dannes kühlendes Getränk; bey Fieber verweifet er auf den Arzt. Auch bev den übrigen beiden Krankheiten empfiehlt er die kühlen Getränke, demnächst das Einreiben der flüchtigen Salbe, Klyftiere, Fussbäder, leichte Diät. -Von dem entsernten Nutzen der Armenbekustigung durch wonifeile, schmackhafte und gesunde (Rumford'sche) Speifon. Sie foll den Armen zufriedener mit feiner Lage, bekannt mit einem wohlschnieckenden Essen und sparfamer machen. · Rec. hat jedoch viele Arme gesehen, denen der Haut-gout ähnliche Geschmack dieler Suppen, der von der Mannichfaltigkeit der Ingredienzen, besonders der Zusammenmischung von Kartoffeln, Erbien, Zwiebeln und Effig herkommt, durchaus zuwider war. Man hat also hier und da mit dieser Suppe die Veränderung gemacht, dass man die Ingredieuzen manchmal veränderte, einfacher machte, und, wie auch der Vf. vorschlägt, andere Gewürze, z. B. Kümmel, Kerbel, Peterfilie, Sellerie u. dgl. zumischte. - Etwas zur Warnung. Hr. D. Gramberg (zu Oldenburg) ward zu einer Wöchnerin gernfen, welche von dem Lehnhardt schen Tranke sehr krank geworden war, und endlich gar ftarb. - Fon dem großen Nutzen des zweckmäfligen Beschneidens der Obsthäume. Auch hochstämmige Bäume mussen beschnitten werden, Kirschen im Sommer, in der Mitte des Junius, auch Pflaumen, bey alle dem, dass diese die Fruchtaugen an den Sommerzweigen ansetzen. Pfirschen fordern noch größere Vorlicht; diese massen durchaus einen Sommertrieb von schönem Wuchs erhalten, und deshalb muss man alle untragbare Fruchtruthen auf einige Liuien von ihrem Ursprunge wegfchneiden. Weniger Kanst erfordern die Aprikosen, an ihnen müffen nur die Wucher- und Waffertriebe gehörig verschnitten werden. An den Zwergbäumen giebt es viele unnütze Leit - oder Fruchtzweige; diele müffen gleich bey ihrem Entstehen ausgebrochen werden, damit fie dem im Sommer verschnittenen jungen Triebe den Saft nicht rauben. An Zwerghäumen darf im Herbste kein Zweig mehr seyn, den man im folgenden Frühjahre ganz wegschneiden müsste; im Frühlinge muß man nur beschneiden. - Ueber Getraidespeere. Der Vf. wünscht, dass der Zweck der Regierungen, Getraidemangel vorzubeugen, auf eine andere Art, als durch Sperre, erreicht werden möge, z. B. durch einzelne Getraidedepots, wobey die Sache nach Brandaffecurations - Anstalten behandelt würde. Ueberschlag der Consumenten, welche Brod kaufen müffen, würde hinreichen, um den Verbrauch zu beurtheilen. - Das Waschen schnintziger Wasche, eine micht genng genchtete Urfache vieler Krankheiten des weiblichen Geschlechts, vom Herausg. Leider ganz wahr, aber nicht füglich abzuändern! - Warum findet die neue Methode, durch dephlogiflifirte Salzfäure

zu jeder Jahreszeit geschwind und wohlseil zu bleiche, so wenig Beyfall? Der Vf. bemüht fich, zu zeige, dass es blois Vorurtheil sey, wenn man ihr Schuld gebe, fie wirke ätzend und zerstörend auf die Leiswand, oder fey kostspieliger und langweiliger. -Ueber das Keimen der Samen, das Wachstheem der Pias zen und die Mittel, beides zu befordern. Die letztem find Säuren, besonders Schwefelfäure. Der Vf. rechnet i Pfd. pordhäufer Vitriolöl auf i Ohmen Walle - Von dem Nutzen der naturgemäßen Anzwendung is Kräfte des Menichen. Ein kurzer, aber vortreiflich Auffatz, den wir von vielen Pädagogen beherzigetz. sehen wünschten. - Die Wirkungen der Liebe mit Ehe, entwickelt für hypochondrische und hysterische Met schen. Ein wenig zu abstract für diese Stelle! Mit Vergnügen bemerkt Rec. die große Empfehlung der Eheftandes in physicher und moralischer Hinfelt In der Gattenliebe vereinigen fich, nach dem Vf., des große Behaglichkeiten, Freundschaft, Liebe und le bensgemächlichkeit. — Kurze Darstellung der englifehen Landwirthschaft zur bequemen l'ergleichung mit der unfrigen. - Ein Wort des Troftes bey der uzt herrschenden Ruhr. Sie sey nicht ansteckend, man könne fich durch vorfi btiges Warmhalten und gute Diat vor derfelben bewahren. Unter den Arzneymittein, als Präfervative gegen die Ruhr, verwirft der Vf. die Laxirmittel, besonders die Rhaberber und die Brechmittel. Statt des Räucherns mit Wachholdern empfiehlt derfelbe öfteres Lufterneuern durch Oeffnen der Fenster und Thüren. - Ueber (und für) das öffentliche Begraben der Selbstmörder. - Die englischen Biere enthalten Opium. Der Vf. bezieht fich dabey auf einen deutschen Chemiker, der fich lange Zeit in England aufgehalten habe. Hätte er diefen nicht sensen und die höchft wichtige Beschuldigung nicht einer detailliren follen? - Ift es möglich, die in l'efall gerathenen Landstädte wieder empor zu bringen? Nach dem Vf. vorzüglich durch wahre Bürgertugenden, d.b. gate Sitten, Ordnang, Fleis, Arbeitsamkeit, Sparfamkeit und Häuslichkeit, durch unabläfuges Beitreben, fich in feiner Hantierung immer geschickter " machen, durch gute Kinderzucht, frühes Ashabes der Kinder zur Arbeit und Tugend, durch Verrie lichkeit unter einander und Achtung gegen die Die keit. — Anweisung zur Bereitung des Lenharfischen Gesundheitstranks für Schwangere. Man foll nehmen: 2 Loth u. 5 Quentchen (also drev Loth und ein Osestchen) Glauberfalz, 2 Loth englisch Salz, diels 10 14 Loth reinem Waffer auflöfen, wovon ein Theil gemacht wird, hiezu in die Flasche felbfe 8 Loth 10then Wein thun. - Entdeckung einer Geheinen nebft Warning, Ruge und Preisfrage. Ein genite Hr. Dieterich (aber nicht der bekannte eilenschicht Hofgärtner) empfiehlt ein Treibebeet mittelft heim Wallers zu erwärmen, und hat diefes auf eine ibt nicht feine, aber fehr geheimnifsvolle Weife than. - Beflätigte H'irkung des Souerfloffs auf Wacksthum der Pflanzen, vom Prof. Thilow zu Erfest - Vorfellage zu einer allgemeinen Verforgung. The fsig bearbeitet, aber keines Auszugs fähig,

chwer auszuführen in der wirklichen Welt. - Ueber vafferdichte Tücker, ob sie nicht der Gesundheit nachtheiig feyen? Der Vf. verneint es mit vollem Rechte, loch widerrath er, wallerdichte Hemden zu tragen. - Auch einmal eine heilfame Mode, nämlich die getrickten wollenen Unterkleider.

85

Der dritte Jahrgang enthält unter andern folgenle vorzüglichere Auffätze: Entdeckung der Bestandiheile es Hahnemannischen Mittels zur Verlittung des Scharachfiebers. Ganz der Wahrheit gemaß, fagt der terausg .: Hatte es dem D. Hahnemann gefallen, die Bestandtheile seines Mittels eher bekannt zu machen, r hätte mehr Aerzte für als gegen fich gehabt. Aber a er unter der Gestalt eines Geheimniskrämers erchien, verfagten ihm alle Aerzte die Collegenschaft als er fein Mittel bekannt gemacht hatte, den Glauen, und als er es vertheidigen wollte, die Achtung, etzt Rec. hinzu!). - Versuch einer Beanwortung der Frage: Unter welchen Umständen ist es rathsam, in eier Stadt die Meister eines Handwerks für immer auf ine gewisse Zeit auf eine gewisse Zahl einzuschränken? Der Vf. erklärt fich für eine kluge Zunfteinrichtung, ie aber nicht erblich, z. B. erbliche Back - und ichlachtgerechtigkeiten, feyn dürfte. Auch ift er ur das Taxiren des Fleisches und Brodes. Er geht lie meisten Handwerke durch, um zu zeigen, wo der Sunftzwang gut, und wo er unnütz oder schädlich ist, and dass er nicht auf immer, sondern nur auf eine gewiffe Zeit eingeführt werden müffe. - Lob der Hänslichkeit. - Vom Einflusse der Staatsverfassung suf den körperlichen Zustand der Unterthanen. Unleug-iar groß ist derselbe! Ein liberaler Geist der Regieung macht gefunde, frohe und glückliche Unterthaien. - Wahrfagerey des neunzehnten Jahrhunderts. Ein Wort zu feiner Zeit gegen die Tändeleyen des D. Gall zu Wien. - Vorschläge zu einer Versorgungsanstalt für halfsbedürftige und unterflützung swürdige Dienstboten. Man foll aus Beyträgen vom Gefinde felbit und aus Zulagen der Herrschaften nach und nach eine Sparkasse errichten. Diese soll vermehrt werden durch Anteihen von reichen Diensthoten, Vermächtnissen und Schenkungen sterbender Herrschaften and Dienstboten, durch eine eigene Einrichtung bey den Verheirathungen und Todesfällen der letztern, bey Auswanderung aus dem Lande, Strafgelder bey Vergehungen der Theilnehmer felbst. - Dürfen Aeltern über den zukünftigen Stand ihrer Kinder entcheiden, oder muß man den Kindern die Wahl überlafen? Im Allgemeinen halt der Vf. für rathfam, dass tie Aeltern über den Stand der Kinder bestimmen. sie musten nur die Natur des Kindes zu Rathe ziesen. - Empfehlung der nicht glafirten thonernen Oefen en leichter und danernder Erwärmung der Stuben. -Materialien für Aerzie, die Wirkangen der Oel-Einreihungen bey Blattern betreffend. Der Vf. Scheint auf diele Einreibung viel zu banen. - Anweifung zur beffern Benutzung der Fischteiche, nämlich bey denselen abzuweehlem mit Anfaut von Hafer, Kartoffeln der Kohl. (Grüne Futterarten gerathen fehr ent. Sa-

men- und Küchengewächse aber weniger gut in solchen Teichen.) - Ueber das wechselseitige Verhältniff der Herrschaften und des Gefindes; empfiehlt befonders ein befferes Betragen jeuer gegen diefe. -Freymuthige Vergleichung des Schullehrerftandes mit einigen andern Ständen, zur Beiehrung des erftern. Soll zeigen, dass der Lohn der Schullehrer auch ihrer Arbeit angemellen fey, fie folglich zulrieden feyn künnen; hat aber eine Menge Repliken veranlasst. -Ueber Mittel und Wege, gute Vorschläge in Ausübung zu bringen, dnrch Gebote und Verbote, welche auf einer gründlichen Belehrung beruhen, und die Ueberzeugung geben, dass es der Gesetzgeber wahrhaft gut meyne. - Ueberficht einiger Fortschritte zum Beffern, in Rücksicht auf Schulen überhaupt und auf Bürgerfchulen insbesondere, mit Auwendung auf die Bürgerschule zu Altenburg. Ein vortrefflicher Auffatz, der zwar im Allgemeinen die bekannten Sachen enthält, aber eine felir schöne Anwendung davon zeigt! - Was ift das Licht, und wie wirkt es auf die belebte Natur? Licht ift nicht ganz einerley mit Warme, Licht kann wohl Warme werden, Warme nie Licht. Licht hört auf Licht zu feyn, fobald es einen andern Körper berührt. Licht wirkt als Reizmittel. - Von den Eigenschaften des Pokelsteisches und der besten Methode, das Fleisch einzusalzen. Das beste und gefundefte Pokelfleisch ist das, was nicht zu lange im Salze gelegen hat. Die gewöhnliche Art, das Fleisch einzufalzen, ift nicht die beite. Beffer ist es, folgende Mischung anzuwenden: Man nimmt 4 Pfd. Küchenfalz, 1; Pfd. Zucker, 14 Loth gereinigten Salpeter und 17 Weinbouteillen voll Waifer. Diese Mischung bringt man über gelindes Feuer und schäumt fie vorsichtig ab. Wenn fie kalt ift, giesst man fie über das Fleisch, dass dieses damit bedeckt wird. (Rec. zieht die Methode der trocknen Einreibung mit geröftetem Salze, nach welcher das Fleisch alsbald in den Rauch gehängt wird, allen andern vor.) - Die Gefahren des Frilklings filr die Gefundheit. Bekannte Sachen, gut aus einander gesetzt. - Fernere Nachricht von der verbefferten Einrichtung des altenburgschen Gymnasiums. Verdient von allen geistlichen und weltlichen Behörden gelesen zu werden. - Ueber das Füttern der Zugund Reitpferds. Es fey fehlerhaft, fo viel zu füttern, als das Thier moge. Oefteres Fottern in kleinen Gaben sey bester, als einigemal und in bestimmten Stunden. - Anweifung zu zweckmäßiger Behandlung der Seelenkranken; schliesst mit dem Ausrufe: Liebe! Liebe! du vermagst alles! (Aber schwerlich immer alles bey Wahnsinnigen!) - Der Cremor tartari, als Hausmittel. Er schade öfter, als er notze. Als Hausmittel verdiene die Magneña weit mehr den Vorzug. - Die übrigen, minder erheblichen Auffatze, unter denen fast keiner ganz schlecht ist, übergehen wir, um nicht zu weitläufig zu werden. Man erfieht schon aus dem Angeführten, wie sehr der Herausg. das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, und welche lobenswürdige Mannigfaltigkeit er diefer Zeitschrift zu geben gewust hat.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LÜNEBURG, b. Herold u. Wahlstab: Predigten für denkende Vereiwer Jesus, von J. H. B. Dräsche, erstem Prodiger in Mölln. Erste Sammlung. X u. 391 S. S. (1 Rthr. 4 gr.)

Der Vf. gedenkt diesem Bande noch drey andere nachfolgen zu lassen, um, obwohl ansser der gewöhnlichen Reihe, Betrachtungen auf alle Sonn - und Festtage des Jahres zu geben, und Rec. freut fich, diese Sammlung empfehlen zu können. Sie zeichnet fich durch Fruchtbarkeit der Anlichten, Reichhaltigkeit der Gedanken, Schönheit und Reinheit der Sprache und einen gerundeten Periodenbau gleich vortheilhaft aus; und hat Hr. D. auch nicht jede Betrachtung fo, wie fie im Druck erschienen ift, gehalten: so hat er doch die Kunft verstanden, die Perioden so zu bilden, dass sie beym Declamiren oder Vorlesen die Wirkung auf das Ohr des Zuhörers nicht verfehlen. Der Sachverständige wird diess beym Lesen selbst inne, und die Sorgfalt, die der Vf. auf Wohlklang gewendet, und mit welcher er den rechten Tact zu treffen gewusst und das Steigen und Fallen des Tons beräckfichtigt hat, ift gewiss nicht das kleinste Moment in dem Urtheile über die vorzüglichen Anlagen desselben zum Kanzelredner. Eben diefer Anlagen wegen hält Rec. es für Pflicht, ihn auf manche Flecken aufmerksam zu machen, die er hätte verwischen sollen, und von welchen seine künftigen Arbeiten frey seyn werden. Aus dem einzelnen Tadel ergeben fich die allgemeinen Regeln von feibft.

Die erste Betrachtung, über die Kirchenlisten des verstossen Jahres am Neujahrstage, knüpft an die Sterbe-, Geburts-, Tauf- und Ehelisten, die an diefem Tage von den Kanzeln verlefen zu werden pflegen, erbauliche Betrachtungen. S. 20., wo er zu den Eheleuten spricht, heist es: "Lasset mich glauben, dass ihr euch noch ganz glücklich durch einander fühlt, - nicht wahr, das darf ich doch?" Diefe bestimmte Frage aber ift weder rednerisch, noch klug. Sie ftort, weil jedermann fürchten muss, eine verneinende Antwort zu hören, da doch eine bejahende erfolgen follte, den Einklang der Gefühle, deren Erregung und Belebung der Kanzelredner zu beabsichtigen hat; und wer nicht mit gutem Gewissen mit Ja antworten konnte, hat dem Redner die Verlegenheit gewis nicht Dank gewusst, in die er durch diese Frage versetzt wurde. Ueberdies ist an einem so kleinen Orte, wie Mölls, jeder Einwolmer so ziemlich mit den häuslichen Umgebungen seiner Miteinwohner bekannt, und auch aus diesem Grunde kann Rec. die in Anspruch genommene Frage nicht billigen. Ueber-

haupt aber muss der Redner außerst vorsichtig in fo gen feyn, wo niemand ihm antworten kann und dar 5. 24 ahint der Vf. einen, nach Rec. Urtheil unglacklichen, Gedanken von Sintenis nach: "Dass ich fe kennete, die hier Versammelten, die am Schlusse des heute anbrechenden Zeitraums nicht mehr hier feit werden! Einsegnen wollte ich sie, von dieser Stälte herab einsegnen für den nahen Tag des Scheidens." Aber warum und wozu? - Die Verse mitter is der ungebundenen Rede taugen nichts. Zum Git macht der Vf. nicht oft Gebrauch davon. - le dritte Rede stellt den Schlaf als nothwendige For der Einrichtung unferer Natur, als lehrreiches & unserer Schwäche und Abhängigkeit, als den trees Spiegel unfers fittlichen Zustandes (hier hat der VI. fich forgfältig vor Uebertreibungen gehütet), als usschätzbare Wohlthat für alle Lebendigen, und als der Todes freundlichen Bruder und ernften Erimer dar. - Die vierte, über die Werthschätzung im der Verdienste, ist trefflich gerathen. - Die fin. über Abneigung gegen die Wahrheit, enthält de Wahren und Schönen mancherley. S. 123 :: ,man achtet die Wahrheit gering aus Dummheit (warum nicht lieber "aus Unverstand und Unwissenheit", d "Dummheit" zum Schimpfworte geworden ift?), oler Dünkel, oder Vereitlung." Soll heisen: aus einem ganz eitel gewordenen Sinne; wahrscheialich ein Provincialism, denn S. 162, braucht es der Vf. in der gewöhnlichen activen Bedeutung. Wie konnte er S. 184 die Stelle stehen lassen: "Der Spruch, den wir unfere Kinder so gern beten lassen, ohne dals fie etwas dabey denken und fühlen, trachtet an ersten nach dem Reiche Gottes fg., er werde von uns begriffen und empfunden." Die Confirmationsrede scheint Rec. zu verständig, zu kat, zu nenig geschickt, jugendliche Gemüther megeste. Doch kann fie Eindruck gemacht haben, wes der Vf. gut declamirte, was beym mündlichen Vortrage immer die Hauptfache bleibt, und worauf unfert Prediger noch immer viel zu wenig Fleiss wenden -Die zehnte Predigt, aber Joh. 17,9 .: Womit beruhf fich der Christ, wenn er sterbend eine (auf feine letzten Lager, wenn er eine) hülflose Familie ratis lässt? ist eine der vorzüglichsten in der ganzensen lung. Auch die: Wem das Gute (Rec. wurde fech dazu gesetzt haben: und Wahre) das Höchste gent den, in dem ist heiliger Geist, empfiehlt fich der Kraft und Warme. - Doch es fey an diefen Bens; kungen genug, um dem Vf. die Aufmerkfamket auf feine Arbeiten, und den Wunsch zu bethätigen, ein Talent für Kanzelberedtfamkeit möchte in Zukant noch glänzender fichtbar werden.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEM.

Num. 130.

Sonnabends den Iten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Teue Verlagsartikel der Helwingschen Hosbuch-handlung in Hannover und Pyrmont:

Bartels, E. D., Grundlinien einer neuen Theorie der

Chemie und Phylik. gr. 8. Denkwurdigkeiten, militarische, unserer Zeiten, insbesondere des franz. Revolutionskrieges im J. 1792.

u. f. f. ster Band mit 2 Planen. 8. I Rthl. 4 gr. Auch unter dem Titel:

Journal, neues militarisches, 23stes und 24stes Stück.

1113

12ter Band, mit 2 Planen. 8. Kannengiefser, L. H. G., Gelpräch zwischen zwey Lüneburger Bauern über Theilung der Gemeinhei-

Meiners, L., Göttingsche akademische Annalen. Istes Bandchen. 8. 1 Rthl. 4 gr. Poppe, J. H. M., das Ganze des Schornsteinhaues,

oder die Kunft, den Bauch in den Schornsteinen auf die zweckmässigste Art fortzuleiten, das Anbrennen der Schornsteine zu verhüten, ein ausgebrochenes Feuer in denfelben fchnell zu löschen, und sie sehr leicht zu reinigen.

Bey Carl Schaumburg und Comp., Buchhandler in Wien, ist ganz neu erschienen:

De plica femilunari in cordis humani atrio finistro nuperrime detecta, oratio academica die 12ma Februarii natali S. Caef. ac Reg. Maj. Francisci II. universitatis Cracovinue restauratoris clementissimi habita in amphitheatro publico ejusdem universitatis ab Al. Rud. Vettero. 6 gr.

In ehen dieser Buchhandlung find seit einiger Zeit folgende neue Bücher erschienen, und um lieygeletzte Preise in allen guten Buchhandlungen

Deutschlands zu hahen:

Cleynmanns, C., Religionsvorträge, gehalten im Bethause der evangelisch-reformirten Christen in Wien 1 Rthl. 12 gr. 2 Bändchen. 8 Colland fundamenta artis obstetricise. R. Tamilie von Alten, oder Liebe und Trene. Von Gott-

lieb Müller, Verf. der Agnes Linden etc. 2 Theile. 8. Mit einem Kupfer. 2 Rthl. Entwurf der reinen Philosophie. Ein Versuch, den Untersuchungen der Vernunft über Natur u. Pflicht

eine neue Grundlage zu fichern. 8. I Rthl. 4 gr. Fock, J. G.. Anleitung zur gründlichen Erkenntnis der christlichen Religion, zum Gebrauche in den Schulen der protestantischen Confessionsverwandten. 3te verb. Auflage. 8.

Frank, J., Handbuch der Toxikologie oder der Lehre von Giften und Gegengiften. 2te verbefferte Aufl.

Hormayr, Jos. Freyhr. v., kritisch diplomatische Beytrage zur Geschichte Tyrols im Mittelalter. Mit mehrern hundert ungedruckten Urkunden. Zwey

Bände. gr. 8. 2 Rthl. 12 gr. Korabinzky, Joh. Matth., Atlas Regni Hungariae portatilis. Neue und vollständige Darstellung des Konigreichs Ungarn auf 60 Tafeln in Tafchenformat. Ein geographisches Noth- u. Hülfsbüchlein fürs gemeine

Leben, quer 8. gebunden Leben, Liebschaften, Abeniheuer und Schwänke des edlen Junkers Samuel v. Hütenburg. Ein komischer

Roman von Gattlieb Müller, Verf. der Familie von Alten. 2 Thle. 8. mit I Kupfer. 2 Rthl. 8 gr. Meyer, Dr. E. J., Systematisches Handbuch, zur Erkenntnils und Heilung der Blutflüffe für Arzte und

Wundarzte. 2 Bande. gr. 8. Pinel, Ph., philosophisch-medicin. Abhandlung über Geistesverirrungen oder Manie, aus dem Französ. ühersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. M. Wagner. Mit Kupfern. gr. 8. Reiffer, F. M., Geschichte der österreichischen Mo-

narchie, 4 Bande. gr. 8. 6 Rthl. 16 gr. Ueberlaher, G., über die Grundlofigkeit der erfren Schilderung der Röthel oder Kindsflecken von den Arabern. 8.

Vetter, A. R., Lehrbuch der Anatomie des gesunden Menschen . Körpers, ister Band, 3te vermehrte Auf-1 Rthl. 12gr.

- Aphorismen aus der pathologischen Anatomie. mit dem Bildniffe des Vf. gr. 8. 1 Rthl. 20 gr. Vietz, F. B., Prof., icones plantarum medico oeconomico technologicarum cum earum fructus ulusque explicatione, oder Abbildungen allerley medi-

cinifch - ökonomifch - technologifcher Gewächse mit oog c (7) A

2 Bde. enthalt. 200 illum. Kupfer. 4. 40 Rthl. Waldstein , Franc. Comitis à , et Paul Kitaibel , plantae rariores Hungariae indigenae descriptae et iconibus illustratae 17 Decades. Fol. maj. 170 Rthl.

#### Lebensbeschreihungen berühmter Königinnen Erster Theil. Nürnberg und Altdorf bey Monath und Kufsler 1804

Diele Schrift wird fich der eleganten Welt sowohl durch ihren Inhalt, als durch die historische Einkleidung empfehlen. Die berühmten Königinnen der Vorzeit, Semiramis, Cleopatra, Zenobia, Margaretha, Königinn des Nordens, Maria, Maria und Elijabeth von England, and Maria Stuart find hier geschildert, das Interessante und Charakteristische aus ihrem Leben ausgehoben, und wie sich das Eigenthümliche des weiblichen Charakters bey der Ausübung der höchsten Gewalt in ganz verschiedenen Zeitaltern und unter verschiedenen Völkern außerte, gezeigt. Der Preis dieles erften Theils ift I Rthl. 8 gr. oder 2 ft. - Der zweyte Theil erscheint zur Oftermesse 1805.

Im Verlage des Buchhändlers Stiller zu Rostock find nachstehende Bücher erschienen, die in allen Buchhandlungen für beygesetzte Preise zu haben find:

Des Hn. Professor Posse Abhandlungen einiger vorzüglichen Gegenstände des deutschen Staats- und Privatrechts, 2tes Heft, welches folgende Abhandlungen enthält:

1) Das Polizevrecht ist kein besonderes Hoheitsrecht, und der Unterschied zwischen hoher und niedrer Polizey muss anders und genauer, als es bisher geschehen ist, bestimmt werden.

2) Ueber die erlöschende Verjährung der gutsherrlichen Bauerndienste; nebst einem Versuche, die Hauptgattungen der deutschen Bauern genauer von einander zu unterscheiden

3) Ueber die Natur der deutschen Erbgehühr der Ehegatten, oder der statutarischen Portion. -Der Preis dieles Hefts ift Heukendorfs Bemerkungen beym praktischen Versuch

des Pife Baues, nebst Beschreibung einer dazu von ihm erfundenen neuen Stampfmalchine. Mit einem Kupfer. 8. brochirt

Helena Pawlowna; eine Skizze zur Erinnerung an die entschlasene Holde; von J. C. F. Wundemann. R. brochirt

Curtis, J., Tagebuch einer Reife in die Barbarev im Jahre 1801. Aus d. Engl. überfetzt, mit Annierkungen vom Hn. Dr. Vogel. gr. 8.

Freymaurer Lieder, auserlesene. Zweyte vermehrte Auftage. 8. 8 gr. Jufenhi, Dr., über die Schwangerschaft außerhalbe-Gebärmutter, und über eine Harnblasen - Schwa gerschaft insbesondere. gr. 8. v. Kampz, Meklenburgische Rechtssprüche. Zweise

Band. 4. 1 Rebl. f p Klettens, Dr., Beytrage zur Kritik der neuesten Ne

nungen und Schriften in der Medicin. 3tes Stück ! 1 Rubl. 48

Lange, Dr. S. G., üher das Bedürfniss eines me Systems der christlichen Theologie, und die ren Art, dasselbe zu errichten, vorzüglich gegen it Dr. Ammon. 8.

Meyerfieks, G. S., Ahhandlung vom See-Protest -Von der Verklärung - Wegen ihrer Branchinket für Richter, Sachwalde, Kautleute und Schiffe ist dem Lat, übersetzt von Dr. Koppe. 8.

v. Nettelbladts, C. F. W., Archiv für die Rechtsgeleisamkeit in den Herzogl. Meklenburgischen Luin Ifter Band. gr. 8.

Vogel, Dr. S. G., neue Annalen des Seebades zu D. hran, im Sommer 18:3. Iftes Helt, nebft einiges rhapfodischen Bemerkungen über die Freuden und Troftquellen für Leidende. 8.

Wüftney, Dr., vom männlichen Unvermögen, dellen Urfachen und Heilung. 8.

Scarpa, A., praktifche Abhandlung über die Argenkrankheiten, oder Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten dieses Organs, nach der frant. Ausgabe des Bürgers Leveille, mit Amerkungen und Zusützen übersetzt von D. F. H. Martest 2 Theile mit 3 Kupfertafeln. g.

Der Name des Verfassers, so wie die leh ment lichen Recensionen dieser Schrift, welche sen ist deutschen Bearbeitung zu Theil geworden and, birgen für die Vortrefflichkeit dieses Werks, welchet edem angehenden, fo wie dem fehon erfahren Arte und Wundarzte, unentbehrlich ist, indem ei chat Hypothelen reine praktische Resultate, in Verbinden mit einer auf Erfahrung gegründeten Theorie delet welches heut zu Tage bey so wenigen Schriften in

Ohiges Werk ift in Leipzig hey dem Veren Johann Gottfried Graffe, und in alles Both handlungen à 3 Rthlr. zu haben.

Bey Joh. Fried. Kühn in Pofen find folgenit neue Bacher erschienen :

Ackermann, Dr. J. C. H., Winke zur Verlefen offentlicher Brunnen- und Bade · Anstalten, mit fi gnette, gr. 8.

- Winke zur Verbesserung der Bildungs-American für Aerz'e, Wundarzte und Hebammen, gr. N. 1866. Beide Werke find als lehrreiche Produkte eins mit scharffinnigem Forschungsgeiste und ungeweint Belefenheit arbeitenden Verfalfers durch kritisch # zeigende Infriture rübmlichft empfohlen worden, 60 mithin der Verleger fich um fo füglicher des Verleit

III7
entheben kann, feine eben angeführten zwey VerlagsArtikel durch Lubpreifungen erft noch den ächtes Wif-

fon fchätzenden Aerzten empfehlen zu wollen. Betekungstech für die Jugenst; beifinmt, den Kindern at Lefeibung zu dienen und ihre Aufmerkfunkeit und ihr Nachdenen zugleich auf eine angemeligen u. nützliche Weife im Thängkeit zu fetzen, gr. 8. 3 ge. netto. Was das Boch heiten foll, fagt fchon, wie fich in geziemt, der Titel; bemerkt maß jedoch werden: es fil für die mittlerm Stände befinment, die nicht theure A B C. und Bilder- Bücher kaufen Können; auch ist dieß Bächlein nicht gleich mit der Buchlinden- und Buchfabier- Kenntniß überfinßig, Inndern es wird auch nachher, wenn dak Kind lefen kann. ein Hälfe-

mittel seyn, das Gedächtniss mit dem Wissenswürdigsten für das Kindesalter bis an das zehnte Jahr hinauf zu beschäftigen. Berger, F. C., Ideal eines Prachtgartens im Kleinen,

8. I Rhihr. Schon im Vorberichte giebt der Herr Verfaßer gute Anleitung zur Anlegung der Mitfbeete und Durchwinterung der Zierpflanzen, die übrigen Rahfchläge und Erinnerungen zur Verhelßerung des Bodens und der Staudengewachfe, zur Anlegung des Gartens, zur Umzäumung mit Hecken, gründen ßich auf Erfahrung. Ueber die Erfahrungsten für der um hier des Nöthige kurz und deutlich gefagt, und heben dieß Buch auf einen vorzüglichen Werth für den Gartenfreum.

Briegers, G., ökonomische und camenalistische Schrif-

ten, tfte und ate Sammlung. gr. 8. 2 Riblr. Der feit mehrern Jahren schon als ökonomischer Schriftsteller rühmlichst bekannte Verfasser, (König). Preufs. Domainen · Intendant, der Mark. ökonom. Gefellschaft zn Potsdam Mitglied und Correspondent) hat befonders folche ökonomisch - cameralistische, mitnnter auch ökonomisch gerichtliche Probleme zu löfen gefucht, die, nach mancherley von ihm im Ge-Schaftsgang gemachten Bemerkungen, gewöhnlich willkührlich beurtheilt und gelöft werden. "Mein Amt gab mir dazu Gelegenheit" fagt er in der Vorrede elbft ,, und zunächst find diese Auffatze auch nur für , den praktischen Geschäftsmann bestimmt, um zu , richtigern Refultaten dadurch zu führen, als nberflachliche Meinungen und grundlose Gutachten thun. " lier fehlt es an Raum zur Inhaltsanzeige, aber daß lie Abhandlungen mühfam und gründlich bearbeitet ind, davon wird Jeder fich gleich bey einer flüchtien Durchficht überzeugen können.

Fijher, C. A., naue Raffabentheuer, 4 Thie, 8. 4 Rthl. Der Hernageier hat fich als Schrifteller längfinen auszeichnenden Bet fall erworben, und feine Arietus waren dem beffun Theil der Publikums willommen. Beyfpiele von Stenfchen-Elend und Mennen Starke aufzufellen und danzu zuzeigen, was lenfchen erfahren und überwinden können, ift der weckt diefer Sammlung von Reifabentheuern, die, a fie zugleich das Verdienst einer guten Auswahl und ställigen Darfelling in icht vereinigt, ehen fo wenig einer ausgefechten Privathbilitetek, als wohleingerheten Leichbilitotiek fehlen darf.

Gerlach, G. B., Philosophie, Gesetzgebung und Aesthetik in ihren jetzigen Verhältnissen zur sittlichen und üsthetischen Kultur der Deutschen, eine Preisschrift, gekrönt von der literar. Gesellschaft der Humanität in

Berlin, mit taltigen. Kurjfer, § ... 1 Rhhr. 4 gr.
Diefe Schrift hat dadurch, daft fie von einer relpectabeln Gefellichaft gewürdigt und mit dem Accef.
it belegt worden, eine großte Empfehlung für fich ,
und da der Verfaller darin Kauf's Verdienste in Hinflicht der fittlichen und aftherlichen Bildung befanders
gewörligt hat, so werden die zihlreichen Verehrer
und Anhanger des unsterblichen Philosophen, die gerne
etwas zu eineme Lobe heren, um desto mehr Gesites-

genuls bey dielem Buche finden.

Ger st äk er, W., Versuch einer gemeinschaftlichen Deduction des Rechtsbegriffs aus den höchsten Gründen

des menichl. Wiffens, 2te verb. Aufl. gr. 8. 14 Gr. Die über diese philosophisch - wichtige Schrift bisber erschienenen Recensionen haben ihr wegen Gründlichkeit der eben so neuen als scharffinnigen Bemerkungen das größte Lob einstimmig beygalegt. Der achtungswürdige Tieftrunk erklärt den Inbalt als fehr reichhaltig, für den Freund des tiefen Nachdenkens man vergleiche seine Recension dieser Schrift in den Erfurter gelehrten Anzeigen, walche, den Grundfatzen dieses Instituts gemas, mit seinen Namen unterzeichnet ift. - Auf diese Empsehlung von sachkundigen Kennern beziehe ich mich, indem ich hier die ate Ansgabe, die keinesweges nen gedruckt ift, sondern durch Veränderung der Verlagshandlung veranlasst ward, den Freunden der Philosophie und philosophischen Rechtslehre anzeige.

Honigmonate, Roman in 2 Theilen, herausgegeben von dem Verfasser von Gustavs Verirrungen. Neue mit Kupfern vom Prof. Schubert und Böhm vermehrte

Augubt, 8.

I Ithhr. 16 gr.
Was in mehrerern Recenfir-Infituten von diesem
Romane (einer geisfreichen deutschen Dame) behauptet ward: "re werde bey finlenden und denkenden
"Menschen Zutritt und Beyfall erlangen," hat sich betatigt und mit getrossem Muthe habe ich devon eine
zweyte Ausgabe veranslaltet, zwey sehr vortressich
gearbeite Kupfere dazu von bewähren Könsliern besorgen lassen und den Preis unberrächtlich erhöht.
—
Die erste Ausgabe kostetes I Rithr. 12 gr., die zweyte
I Rithr. 16 gr. Die Kupfer i part kossen 12 Gr.,
wer aber nachweisen kann, dass er die erste Ausgabe
bestitzt, erhält sie ehenfalls für 4 Gr., um die Kause
der ersten Ausgabe nicht zu bestintzknitigen
der ersten Ausgabe nicht zu bestintzknitigen.

Schütze, J. F., die Sitten unferer Zeit, ein Moderoman, mit 1 Kupfer u. Vignetie, 8. 1 Rthl. 12 gr. (auch unter dem Titel:)

Jager's wahre Begebenheiten im romantischen Gewande, 4tes Bandchen.

- humoriftische Novellen enthält: 1) die Tabatiere, 2) der Neujahrsabend, 3) Amonens Reise durchs Leben, mit i Kupser v. Rosm üster, 8. 1 Rthl. (auch unter dam Titel:)

Jäger's wahre Begebenheiten im romantischen Gewande, ste: Bündeken.

Diefer Verfaffer romantifirt in der würklichen Welt und ist einer von den Schriftstellern, die von gebildeten Leferst mit Vergnügen gelesen werden. Die Tondenz vorstehender beiden Bandchen ift auf mehr als eine flüchtige Lecture gegründet, und mit glücklichem Humor erreicht worden.

Steiner, über Pfandverschreibungen nach polnischen

Rechten, 4. (in Commission.) 6 Gr. Stenger, C. H., üben die Verwaltung der Policey in Mediatftüdten, 8. to Gr. Struenfee, J. F., Blicke auf Südpreußen vor und nach dem Jahre 1793., 8. (in Commission.) 10 Gr. Wahl, die, der Braut, oder Feyerabende im Sonnen-

blumenbosquet, (von H. Frohreich, Verfaffer des Cafar Cafarelli) mit einem Kupfer, 8. 1 Rthlr. 12 gr. Das Ganze ift in vier Bücher und diese wieder in Kapitel eingetheilt. Die Ueberschrift der Bücher ist folgende: 1) die neue Ninon de l'Enclos, Verstand und Eitelkeit. 2) Spiessbürgerlichkeit. 3) Sinnlichkeit. 4) Schwärmerey. Eine ausführlichere Empfehlung dieses Buchs ist fehr überflussig, da die frühern Schriften des nämlichen Verfassers schon im Voraus

für diesen neuen Roman einnehmen (wie die eingelaufenen Bestellungen, ehe er sertig ward, beweisen,) und jeder, dem die altern Frohreichschen Schriften behagten, worunter fich Cüfar Cafarelli, der kühne Räuber vorzüglich auszeichnete, wird auch diesen Roman mit Vergnügen lesen. Wafer, J. W., das Ganze der Bienenzucht, oder auf

Erfahrung gegründeter Unterricht für Ockonomen. Cameraliften und Bienenvüter, die Bienenzucht auf einen höhern Ertrag als zeither, zu bringen, 8. 18 Gr. Diefes, für Bienenwirthe und Oekonomen zur völligen Belehrung mit Deutlichkeit dargestellte Werk wird fich an diejenigen Bienenschriften ansehliefsen können, welche wegen ihrer Brauchbarkeit Beyfall gefunden haben. Der Verfasser hat in gegenwärtigem Buche die vorzüglichsten, gewiss in wenig Handen fich befindenden Schriften genützt und damit feine eigenen Erfahrungen nach vieljährigem Forschen verhunden. Er scheint zur Bearbeitung dieses dritten Abschnitts durch die gegenwärtigen Zeitumstande veranialst worden zu feyn, und nach dem, was er in feiper Schrift geleiftet hat, auch hoffen zu durfen, etwas Nützliches zur Beförderung der Industrie beygetragen zu haben.

Wie kann man känftige Ereignisse erforschen? oder die Kunst das Schicksal zu fragen und durch Benutzung dazu eingerichteter Tabellen die Antwort zu erhalten,

kl. 4. geheftet . Wen interessirt nicht diese Frage? vorzüglich gern beym Jahreswechsel oder Gehartstage. Vorstehende Piece ift für Neugierige der Art bestimmt. Fünf Tabellen find in einem verliegelten Couvert dabey. Das Ganze kofiet nicht mehr als 12 Gr., und kann schon als ein drollichtes und willkommenes Neujahrsgeschenk passiren.

Bey Langbein und Klüger in Rudolftat: erschienen: Prüfung der vom Herrn Professor Wagne vorgeschlagenen Reform der Mathematik, von Dr. Schu 8. Preis 6 Groschen.

#### II. Auctionen.

Den 1sten October d. J. und die darauf folgende Tage soll zu Dusseldorf die nachgelassene Ribliotis des verstorbenen Dr. und Medic. Raths W. X. Janbestehend in einer reichhaltigen Sammlung von h chern und Differtationen, arzney- und naturwife Schaftlichen Inhalts; ferner eine Sammlung meilen ungehundener Bücher aus allen Fächern der Wifesschaften, an die Meistbiethenden öffentlich verleiger werden. Die gedruckten Verzeichnisse davon and m mehrern Orten zu haben, wohin man fich auch er Eeftellungen wenden kann. Bestellungen und Gem werden aber postfrey erwartet.

- In Amsterdam, Hr. Warnard, Buchhandler.
- Arnheim, Hn. N. hoffs Wittwe .-- Berlin, Hr. Ochmigke der jungere, Buchbar.
- Cleve, Hr. Hannesmann, Buchhändler.
- Crefeld, Hr. Abr. ter Meer, Buchhändler. - Dortmund, die Herren Gebrüder Mallieckrodt, Buchhandler.
- Dnisburg, Hr. C. Danzer, Buchbinder. - Dulleldorf, Hr. Prof. Janfen, Hr. Norm Hanger,
- und die Danzersche Buchhandl. - Elherfeld, Hr. Eyrich, Buchdrucker.
- Frankfurt am Mayn, die J. C. Hermaniche Buchhandlung.
- Göttingen, Hr. S. hröder, Buchhändler.
- Gröningen, Hr. Homkes, Buchhändler.
- Halle, Hr. Hendel, Buchhandler. - Jena, Hr. Gabler, Buchhändler.
- Köln, die Hrn. Oedenkoven und Thiriert, Inch. handier.
  - Leipzig, Hr. Hinrichs, Buchhändler.
- Leyden, Hr. Herdingh, Buchhandler.
- Münster, Hr. Woldeck, Buchhandler. - Riga, Hr. Hartmann, Buchhändler.
- Utrecht, Hr. Vif h, Buchhändler.
- Welel, die Hn. Roder und Klonne, Buchh.
- Wien, die Hrn. Camefina und Comp., Bach - Würzhurg, Hr. Stakel, Buchhandler.
- Zütphen, Hr. Thieme, Buchhandler.

Den 8. October u. folg, Tage follen zu Hallert betrichtliche Anzahl roher und gehundener theele jurift., medicin., philosoph. u. anderer Bucher and Meiftbietenden öffentlich verfteigert werden. In 8 Bogen franke Verzeichniss ist beym Hn. Buchhrin Ehchardt, Hn. Registrator Thieme und Hn. Factor Am fine zu bekommen, welche auch auswärtige Aufriff in frankirten Briefen zu übernehmen erbötig find.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 140.

Sonnabends den iten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

112 L

MAGASIN

LUXE ET DU PLUS NOUVEAU GOÛT
ADAPTÉ AU BEAU MONDE

Les plus beaux deffins de falons, chambres, boudoirs, baufjonirs et ornements d'alcoves etc. ainfi que de fofas, lits, ottomanes, berceaux, tabourets, tables de nuit, chafie de villes, de gala et de bureaux, miroirs, corbeilles nupriales, candelabres, lampes, luftres, armoires à bibliothèque, appartements, rideaux, draperies, toilettes, fecrétaires, caffolettes, commodes de toutes les fançons, tablets, parquets, cheminese, pendules, écrans, argenteries, joyaux tels que colliers, aigrettes, petiges, épingles déceveux, fultameis, boucles d'oreilles, médaillons, flacons, épingles a fichu et tout qui regarde la toilette des daues, tapis, wiskis, voitures de villes et de voyage, ornements de chevaux,

Choifis et mis au jour

une Sacieté d'Artiftes.

Avec 17 planches enluminées.

Paris et Leiptic,

en Commission au Comptoir d'Industrie.

Neue Verlagshücher der Steinerischen Buchhandlung in Winterthur. Auch ich war in Paris. 3 Bändchen. 8. Auf schönem

Papier

Bofshards, Heinr., eines schweizerischen Landmanns
Lebensgeschichte, von ihm selbst beschrieben. Herausgegeben von Joh. Gearg Müller, und mit dessen
Vorrede. 8.

Gefsner, Joh. Georg, christliche Religionslehre für die zartere Jugend. 12. 45 kr. Mällers, Joh. Georg, Unterhaltungen mit Serena. 2ter Band. 2. 1 fl. 48 kr.

Zwey Bande. 8. 2 fl. 30 kr.

Schulthefs, Johann Georg, auserlesene nachgelassene Schriften, religiösen und moralischen Inhalts. Drey

Bände. gr. 8. Steinmüllers, J. R., Beschreibung der schweizerischen Alpen- und Landwirthschaft, nach den verschiedenen Abweichungen einzelner Cantone. Nebst einer kurzen Anzeige der Merkwärdigkeiten dießer Alpen.

Zweyter Band. 8. 2 fl 45 kr. Zschokke, Heiner., historische Denkwürdigkeiten der helvetischen Staatsmuwälzung. Zweiter Band. gr. 8.

2 fl. 36 kr. Dieses wichtige Werk, welches die trauervollsten Ereignisse in der Schweiz mit hoher Treue und lebhaften Farhen malt, und in den Händen jedes Freundes der Historie, jedes Staatsmannes, jedes Weltweisen, jedes einzelnen, der Zuschauer bey jenen Begebenheiten war, zu feyn verdient, vermehrt fein Intereffe, indem es fortschreitet. Krastvolle Schilderungen einzelner Völkerschaften, oder im revolutionären Kampf hervorragender Manner heyder Partheyen, wichtige unbekannte Aktenftücke, geheimere Anekdoten u. f. w. beleben das große schreckliche Gemälde, deffen Hauptinhalt in diesem 2ten Bande der Aufruhr und die Zerstörung von Unterwalden, die Ermordung der Franzosen in Schwyz, und der fürchterliche Untergang Altorfs ift.

#### Pranumerations - Anzeige.

Allgemeines theoretish spakishese Waiterbuch der Buch deruke kunst aus Schriftgeitere; in melchen alle bey der Autübung dersieben workommende und in die damit creunarien Känsfe, Wijeschaften und Gemerbe einschlagenden Kunst wird der der der der einschlagenden Kunst wird der der der der ung derlich und ausführlich erhärt werden. Von Christian Gottlob Täubel, Kailerl. Königl. privil. Buch- und Julishalten Drucker im Wiengr. 8. Mit Kunsten, Sigaren und Tabellen. Wien-8624. (80 bis 85 logen Text.)

Auf dieses für das gesammte Literatur- und Büchernessen sehr wichtige und in seiner Art einzige Werk, dergleichen bis itzt an Volkstandigkeit noch nicht er schienen, wird, auf Erinnerung mehrerer Kunstifteunde, noch bis Ende Septembers 1894. Petkaumeration

(7) B ange

angenommen. Nämlich: auf jein Exemplar auf schönes Schreibpapier 5 Rthlr. 8 gr. - auf weißes gutes Druckppr. 4 Rthlr. - auf Velinppr. 8 Rthlr. in Kurfachf. Conventions - Gelde (den Louisd'or zu 5 Rihlr. gerechnet); hernach koftet ein Exemplar auf Schreibppr. 9 Rihlr. 8 gr. - auf Druckpr. 6 Rihlr. 16 gr. auf Velinppr. 12 Rthlr. - Die Namen der Herren Pränumeranten und Beförderer dieses für die Buchdrucke kunft und Schriftgiefserey nicht allein, fondern auch for Buchhundler, Schriftsteller, Correctoren, Schriftoder Stempeljichne.der, Formenjihneider u. dgl. fehr intereffante Werk, werden demfemen mit vorgedruckt. Die Herren Buchhandler, welche auf fechs Exemplare zugleich pranumeriren, erhalten das tiebente unentgeldlich. Das ganze Werk wird in zwev Banden zur nachstkommenden Leipziger Jubilate - Meste 1-05 den Herren Prinumeranten unfehlbar complet abgeliefert. Man schmeichelt sich, dass jeder dentsche Technolog, jeder Bibliothekar, jeder Buchhandler, Buchdrucker, Schriftsteller, Corrector, Schriftgießer u. f. w. diefes für obgenannte Kunft und Literaturfächer fo gemeinnätzige Werk gern befordern und durch thätige Prinumerationsfammlung dessen Herausgabe deutschpatrio ifch mit unterfrützen helfen wird. - Man prånumerirt auf dieses Buch einzig und allein bey den Buchhandlern Herren S. haumburg und Comp. in Wien, weiche das Hauptgeschaft hiebey für den nuchhaudel girtigft übernommen haben. Die Herren Buchhandler belieben fich daher mit ihren Bestellungen dahin zu wenden. Die Pränumerationsgelder nebft dem leferlich geschriebenen Verzeichnisse der Pranumeranten, bittet man laugftens his Ende Septembers 1804 an obgenannte Schammburgsche Buchhandlung in Wien einzufenden. Eine ansführliche Anzeige nebst beygedrucktem Inhalte diefes Werks, ift in allen foliden Buchhandlangen Deutschlands zu finden, und wird auch in Wien bgy Herrn Schaumburg den Liebhabern umfonft gegeben.

## Anzeige.

Der zweyte Band von dem

Nenen philosophischen allgemeinen Real-Lexicon, oder Worterbuche der gefannnten philosophischen Wissenfehaften in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstworter auf einander folgenden Artikeln. Von J. Chr. Loffius, Professor zu Erfart,

ift nummehr in meinem Verlage erschienen, und geht von D. bis K. Der Herr Verfaffer hat fich in diefem Bande, so wie es auch in der Fo'ge geschehen wird, notir auf eigentliche philosophische Materien einge-Schränkt und weniger phytikalische Artikel aufgenommen. um den intereffanten Materien der speculativen und praktifehen Philosophie, welche in diesem Bande vorkommen, mehr Ausdehnung geben zu können. Der dritte Band dicfes Works ift hereits unter der Presse und wird zur Michaelis Messe unsehlbar er-Scheinen. Erfart, den 1. Jul. 1404.

J. E. G. Rudolphi.

Bey J. E. G. Rudolphi in Erfurt find ersch: nen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Witziges und nützliches Allerley. Viertes Bündches.
Der fohmeichelhafte Beyfall, mit dem das Pess kum, das erfte, zweyte und dritte Bandchen ange nommen hat, war zu allgemein, als dass man nich fogleich die Fortsetzung folgen lassen sollte. Der Vefalfer bleiht auch hierin seinem in der Vorrede gebnen Versprechen getren, und lasst die seinsten, ine Geschichte gegründeten Anekdeten mit nützlichen fonderbaren Bemerkungen fo mannichfaltig abwefeln, dass nicht leicht ein Leser dieselben ohne le gnugen und Bereicherung feiner Kenntniffe am de Hand legen wird.

Handou, h des Flachsbaues und dessen mannichtere Benutzung oder villiftundiger Unterricht in der Com des Fla. hjes and deffen Veredlung und zweikmilie-Verwendung in Munufakturen von P. F. Breiter bach.

Man würde es bey Anzeige dieser Schift um a mehr unter feiner Wurde halten, lie pourphift anzupreisen, da bereits mehrere Recensenten fo ginstig über die älteren Werke des Herrn Verlaffers geortheilt haben. Nur fo viel will man bemerken, dass der Versasser weder Zeit noch Beschwerden gescheuet, indem er mehrere Reisen dieserhalb unternommen, und praktische Kenntnisse hierüber gesammelt hat, um dietes Werk zu dem vorzüglichlien über dielen Gegenstand zu machen.

Sammlung moralijcher Erzühlungen oder Wahrleit und Dichtung zur Befürderung wahrer Lebenszeichel wie Sittlichkeit. Zwey Bandchen.

Der Inhalt, aus 22 Erzählungen bestehen, ettfpricht vollkommen dem Titel, denn aufger ein stgenehmen Unterhaltung für Erwachsene wirknicht Bandchen gewiß auf Verstand und Herz der sübsten Jugend.

Wie Boreas feine Kinder lehrt. Ein Buch für Walmüller, enthaltend eine Vorrede und vier Fraguet. Wer die Werke Festalozzi's, Olivier's und jest Menge für und wider dieselben gelesen bat, dem feite diese kleine Broschure auch nicht fehlen; dem and lie verdient gelesen und - wie die andern - MT Seite gelegt zu werden.

Praktifiche Anweifung zur Forstwissenschaft in 10 Thi len, enthaltend die Naturgeschichte der deutsches de den Helzpflanzen und die cubische Vermessus " Holzkarper, nebst einem Anhange gefammelter to bemerkungen von Ludwig Freyherra von Litkowitz

Wenn tabellarifche Bearbeitung wiffenschaftlicht Gegenstande in unsern Zeiten schon unter die willer menen Erscheinungen gehört, so wird man der mit genden Arbeit um fo mehr ungerheilten Beyfall nicht verlagen konnen, da fie überall den Stempel der sit lichsten Genauigkeit, des beharrlichsten Fleises und brengfien Prüfungsgeiftes an fich trägt. Der Her Verfaffer ift night hiofs Theoretiker, nein! er kentfeinen Gegenfrand aus mehrjährigen Erfahrungen if praktischen Versuchen. - Zur Nachricht der !! Continuo de Goldeto iris, auf mehrere Anfragen, fügt man noch hey, der Herr Verfaller diefer Schrift, Ludwig Freyvon Lobkowitz in den Landen des Kur-Erzkanz-

in einem, feinen Talenten und Verdiensten angefenen Wirkungskreise lebt,

er praktische Pferdearzt, sowohl im Hause als auf Reifea. oder Rathgeber für Oeconomen, neuangehende Bereuter, Pferdeliebhaber, Rofsarzte, Pferdekand er, in den wichtigsten Krankheiten der Pferde. Von Kart August Ochlmann, Universitäts-Stallmeifter zu Erfart. Mit einem Kupfer, gr. 8. (S. XVI.

295.) 1 Riblr. Durch Fassichkeit im Vortrage; durch Einfachbeit - Kurbehandlung; durch Verhannung aller hisheri-Vorurtheile im Gebiete der Rofsarzneykunde, eiglich zugleich diese Schrift ganz vorzüglich zu ein Handbucke und unembehrlichen Repertorium für 1 Landmann und Oeconomen, der, eatblößt von n medicinischen Kenninisten, oft noch obendrein / feinem kranken Pferde keinen geschickten Arzt

#### · Hand haben kann,

#### So eben hat die Presse verlassen:

Maklovie, oder die Schrecklichen Bergwerke Tyrols. Eine wahre Geschichte des Wiener Hofes. Mit Vign. R. Leipzig hey Hinrichs. 20 gr.

istreitig gehort dieser Roman zu den zartesten Kinrn einer glücklichen Phantalic, da er die Scenen s schönsten und innigsten Lebens bis zum Punkte r reinsten Besriedigung aufstellt, und der Seele den enufs der höhern Freude und Rährung wohlthätig ttheilt. Ein Weib wie Maklovie - wer lernt fie nnen, obne fie zu bewundern?

Die Letten zu Buchen. a idillisches Epos in 10 Gestängen von Fischer. 12. gehestet 16 gr.

: in unferm Verlag fo eben fertig geworden und an le Buchhandlungen verfendet.

Schimmelpfennig et Comp.

Für das militürische Publikum. Zur Oftermesse 1805 erscheint in der Buchhandng von Schimmelpfennig und Compagnie I alle:

Allgem nes militärif;hes Lexicon, oder terminotechnies Worterbuch der Kriegskunst und des gesammten Militarweiens :

ear beitet von einer Gesellschaft von Officieren aus len willenschaftlichen Fächern, von allen Wasten, un verschiedenen großen deutschen Armeen; u. herassezehen von Fr. Meinert, königl. preuss. Ingenieurmitin. - Dieles Werk wird aus ungefahr drev auf

aander folgenden Bänden, mit kleinen, aber febarn and leferlichen Lettern, in Lexicons Format geruckt, besteben.

Alle in den kriegswiffenschaftlichen Kenntniffen, in der Kriegskunft im engern Sinne, und im gefammten Militärdienste sowohl im Kriege als im Frieden vorkommende Haupt- oder Kunstausdrücke (termini technici) werden darin nach den damit verbundenen Begriffen, zum Theil förmlich erklart, zum Theil aber nur heschrieben oder umschrieben, und wenn he aus fremden Sprachen entlelint find, nach dem wahren Sinne übersetzt und in alphabetischer Folge vorkommen, so dass kein Officier seines Faches nach irgend einem wichtigen Ausdrucke und feiner Bedeutung in diefem Werke vergebens fuchen foll.

Die Kunfrausdrücke werden anzeigen, was fie bedeuten, oder worin das durch fie bezeichnete besteht; wie ctwas zu Stande gebracht wird, und warum, oder aus welchen Grunden, bleibt Lehrbacuern, Systemen

und Reglements üherlaffen.

Officiere und Freunde der Kriegskanst können darauf binnen hier und Weihnachten dieses Jahres hey den ihnen zunächst liegenden Buchhandlungen suhscribiren, wo auch eine ausführliche Anzeige nenft einer Probe der Bearbeitung, gratis zu haben ift. Der Subfcriptionspreis eines jeden einzelnen Bandes von eintgen 30 Bogen frank, wird auf 2 Rihl. oder 3 fl. 30 kr. festgesetzt.

#### Anzeige wegen Barrow's Travels in China.

Von Barrow's Travels in China (mit Kupfern) erscheint der erste Band der von uns angekundigten teutschen Uebersetzung von Hrn. Hüttner zu London (Lord Makartney's und Staunton's chemaligen Reifegefahrten nach China) unfehlbar zur Michaelismesse, und der 2te kurz darauf; um fo ficherer, da das Manuscript davon schon größtentheils in unsern Händen und in der Drackerey ift.

Weimar den 4. Aug. 1804.

F. S. priv. Landes - Indultrie -Comptoir.

#### Da nun von

Otivier's Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte, la Syrie, la Mejopotamie, et la Perfe etc.

die zweyte Abtheilung in Paris erschienen ist fo werden wir unverzüglich eine deutsche Ueberseizung derfelben für unfre Sprengel Ehrmannische Bibliothek der neuelien und merkwärdigften Reiseheschreibungen, welche bereits die erste Abtheilung dieser intereffanten Reifebeschreibung enthält, von geschickter Hand bearbeiten laffen.

Auch liefern wir für daffelbe Werk eine mit Anmerknigen begleitete Ueberfeizung von der so eben erschienenen Reisebeschreibung:

Voyages dans les quatre principales Îles des mer d'Afrique, fait en 1801 et 1802 par Bore de St. Vincent. Sie foll dem Originale fogleich nachfolgen.

Weimar im August 804.

F. S. priv. Landes . Industrie-Comptoir.

IL Bu her DOOL

#### II. Biicher fo zu kanfen gefucht werden.

Wer von der Allgemeinen Literatur-Zeitung den Jahrgang 1800 einzeln zu verkaufen hat, heliebe fieh in frankiten Briefen an die Steinerijche Backhandlung in Winterthur in der Schweiz zu wenden, und den Preis zu belimmen.

#### III. Bücher fo zu verkaufen,

Aus dem Lefo-Infitiute des Advocaten Scheiner in Onnabräck ist die Alligeneine Literatur-Zeitung von 1786 bis 1893, nebst den Supplementen und Ergänzungsblättern, ganz complet und wohl condionitz zu verkaufen. Demjenigen, der von hiere bis Alichaelis alss meiste das her beter, foll sie überlassen werden. Alle Brück erwartet man prortofrey.

#### IV. Vermischte Anzeigen.

Anzeige.

Auf mehrere an uns ergangene Aufragen der Intereffenten von Sicklers teutschem Obstgurtner zeigen wir hierdurch nochmals fummarifch an: 1) dass diess clasiische Werk über den teutschen Obstbau zu Ende dieles Jahres mit feinem 22ften Bande unfehlbar ge-Schlossen wird; 2) dass das von heuer an in unferm Verlage erscheinende Allgemeine teutsche Garten - Magazin, mit colorirten und schwarzen Kupfern, die Fort-Setzung davon ift, weil der Hr. P. Sickler darinnen gleichfalls das Fach der Pomologie bearheitet; 2) dass wir für jeden Liebhaber, der fich diess wichtige Werk noch anschaffen will, den herabgesetzten Preis destelben von 60 Rthlr. auf 40 Rthlr. Sachf. Cour. noch bis Ende diefes Jahres bestehen lassen, und 4) denen hisherigen Intereffenten des T. Ohftgartners, welche für das A. T. Garten - Magazin, als dellen Fortfetzung, antreten möchten, die Anschaffung desselben möglichst erleichtern werden, wenn sie sich desshalb an uns wenden wollen. Weimar den 4. August 1804.

F. S. priv. Landes · Industrie · Comptoir.

Von folgenden wissenschaftlichen Werken habe aus dem ehemaligen Richterschen Verlage in Dresden die ganze Auflage au mich gekaust und mit neuen Titeln unter meiner Firma verschen, als:

Eduard Gibbon's Gefchichte des Verfall's und Untergang des Röulichen Beichs. Aus dem Engl. mit. Anmerkungen von F. A. Wenk und K. G. Schreiter, Prof. in Leipzig, Ir his gr. Band und 13 pit in 13 pt Band. 4.4 Rhlh. 8 gr. — B. G. Weimar's Lehenrecht des Markgafth. Oberlauftry. 2 Bande. r. Rhlh. 8 gr. — Deffelben Verfuch einer Literatur der Sachlichen Gechichte und Satastkunde. 2 Bande gr. 8. pt Rhhr. — Scheppen h's fachlichen Gefchichte mit Tynchronifitichen und geneal. Tabellen, 8. 2 te 40d. 18 gr. die Tabellen

. Hinrichs, Buchhändler in Leipzi

Dorch den Ankauf eines beträchtlichen Büchtele gers, sehe ich mich in den Stand gesetzt, Bücherkn fern ein gedrucktes 12 Bogen fiarkes Verzeichnis 30 bundener fowohl als rober Bücher, das viele fchanbare Schriften enthält und fich über alle Fächer der Literatur verbreitet; auch einige französische, ital. und englische Schriften in sich schließt, zu beliebiger Auswahl anbieten zu konnen. Auf diese Bücher, denen größtentheils der Ladenpreis bevgedruckt ift. nehme ich bis Ende dieses Jahrs beliebige Gehote und Bestellungen an; indess werde ich solche Austrage, die mit der Billigkeit Schritt halten, auf der Stelle erpediren und fie nicht unter die Concurrenz kommen laffen. Fur das Verzeichnifs wird 6 Gr. entrichtet, welcher Betrag aber Allen, so nicht leer ausgeben, als abschläglich geleistete Zahlung nachher wiederen gut geschrieben wird. Unfrankirte Briefe werden nicht angenommen. Altenburg im August 1804.

Peterjen, Buchhandler.

Anzeige.

In der neuen Ausgabe der 4 ersten Sammlunger meiner Gemülde aus dem häust. Leben und Erzehlrege. hefonders aber in der hinzugekommenen sten Same lung, befinden fich viele Druckfehler, die ich bei de Ferne des Druckorts nicht verhüten, von welcherts auch kein Verzeichniss anhängen konnte, wodas Buch ausgegeben ward, ohne dass mir die America bogen zugelandt waren. Der Herr Verleger ethalt ein folches von mir ihm geschicktes Verzeichnich drucken zu laffen, und den Buchhandlungen mit liefern. Da diefs aber, fo viel ich weifs, set ge Schehn ift, so bleibt mir nichts übrig, als ziehlert. dass jeder gröbere Verstoss gegen den Sinn milibia menhang, (in der 4ten Samml. fehlt einmal ein gener Vers,) so wie gegen das Sylbenmaafs, gegen de the thographie und Interpunction, gewiss ein Druckleite ift, und dass ich ein vollständiges Verzeichnis ibr Druckfehler konfrig mit einer 6ten Samml, mein hausl. Gemälde nachliefern werde.

Im Augnft 1804. G. W. C. Starke

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 141.

Mittwochs den 5ten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### Kunstsachen.

Verzeichniss der Kupferstiche, welche von dem Kunst. und Industrie - Comptoir zu Wien bis Ostern 1804 verlegt worden find. (Die Bezahlung geschieht in Sachsschem oder

Reichs - Courant. ) Gestochene und radirte Blätter.

Von Franciscus van den Steen.

Das Crucifix. Zwey Platten nach Dürer; mit der Auf-fehrift: Justu Sacrae Caes. Maj. Ferdinandi III. ex ejusdem Antiquario Viennensi Albertus Durerus ligneum fecit sculptile. Nicol. van Hoy delin., Franc. van de Steen S. C. M. Sculptor. 32 Zoll hoch, 21 breit.

12 fl. oder 6 Rthl. 16 gr. Dallelbe Blatt auf Seidenpapier 24 fl. od. 13 Rthl. 8 gr. Man findet in Sammlungen einige alte Drucke von diesem, in dem größten und edelften Style A. Durers gezeichneten, und durch van den Steen mei-Sterhaft gestochenen Crucifix, welche jedoch mit unfern, von den trefflich erhaltenen Platten gezogenen Abdrücken, an Schönheit und Starke, kaum verglichen werden können.

Die Marter der zehntausend Heiligen. Vier Platten nach

A. Dürer, mit der Aufschrift:

Hanc ab Alberto Durero olim depictam et X Martyrum pallionem et mortem exprimentem tabulam Augustistimi Caesares suo dignam thesauro censuerunt, invictifimus Imperator Leopoldus L ad prototypi proportionem a Nicolae, van Hoye suo pictore delineari et a Francisco van de Steen suo caelatore feulpi justit MDCLXI. 381 Zoll hoch, 33 Zoll breit. 18 fl. 10 Rthl.

Eine der reichsten interessantesten Compositionen von dem Vater der deutschen Kunft, und ein Mei-

fterftück des Grabstichels.

breit.

Imor der Bogenschneider, nach Correggio, mit der Anf-Schrift: Justu S. C. M. Ferdinandi III. ex ejusdem Antiquario Viennensi Nicol. van Hoy delin. Franc. wan de Steen S. C. M. calcographus sculpsit; 15 Zoll hoch, to Zoll breit. 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Die Entführung des Ganymed. Nach Correggio, gezeichnet von Nicol. van Hoy, 15 Zoll hoch, 10 Zoll Io und Jupiter. Nach Correggio, von denselben Meistern.

15 Zoll hoch, 10 breit "). 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. \*) In Mariette's Auction wurden ale Abdrücke von diesen drey Blättern nach Correggio um 250 L. verkauft; bey einer Vergleichung wird man die Vorzüge unserer Abdrücke ivor den

besten alten nicht verkennen. Die Apotheose Kaisers Ferdinand III. Zwey Platten;

nach Sandrart, mit der Aufschrift: IOVI AVSTRIACO PACIFICOOVE CHARI COELITES DEAE DHOVE SVI GRATI VENIVNT LITANTOVE, JOSCH. de Sandrart a Stochaw pinx.; Franc. de Steen S. C. M. fenlp. 34 Zoll hoch, 28 breit. 10 fl. 48 kr. 6 Rthl.

Das Bildnifs Ferdinands III. Mit der Aufschrift: Sacratissimo Ferdinando III., Pio, Justo, Felici, Germaniae et Imperii Pacatori. Franc. Layex S. C. M. pict. Fr. van de Steen S. C. M. sculpsit. 191 Zoll hoch,

154 Zoll breit.

1 fl. 12 kr. 16 gr. Der englische Gruss. Nach P. P. Rubens; mit der Auf-Schrift: Anxia ne timeas etc. 151 Zoll hocb, 14 Zoll breit. 2 fl. 42 kr. 1 Rthl. 12 gr.

Maria mit dem Kinde. Nach Alb. Dürer. 191 Zoll hoch, 145 Zoll breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. R gr.

Maria in einer Glorie. Mit der Anffchrift:

Trias Mariana feu una trina Maria.

GAVDE VIRGO, LYGE MATER, GLORIARE SPONSA, IVVA NOS IN ANGVETHS, TENTATIONISVE ET FINE VITAE NOSTRAE. Franc. Leix. S. C. M. pict. delin. Franc. van de Steen S. C. M. fculp. 285 Zoll hoch, 19 Zoll breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr.

Diefelbe Vorstellung als Gegenstück zum Vorigen; mit der Auffebrift : Maria Una - Trina.

CHRISTO ET MARIAE DETVE GLORIA.

Abr. à Diepenbecke inv. Fr. van de Steen S. C. M. fculp. 281 Zoll boch, 19 breit. 4 H. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Die Anbetung der Dreyeinigkeit, nach Alb. Dürer; Ge-

genstück zur Marter der Heiligen. Drey unvollendete Platten, von der größten Schönheit. 384 Zoll hoch, 33 breit. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr.

· Von Raphael Morghen in Florenz. La Madonna col Bambino. Nach Andrea del Sarto. 12 Zoll hoch, 81 Zoll breit. In der besten Manier 4 H. 30 kr. dieses großen Meisters gestochen. 2 Rthl. 12 gr. 000 0

(7) C

6 fl. 3 Rthl. 8 gr.

Daffelbe Blatt, erste Abdrücke auf chinesischem Sei-

6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Von dem Chevalier de Non. La Calomaie. Nach der Idee des Apelles, gezeichnet

von Raphael. Mit einem kleinern Blatte, welches die Erklärung der Allegorie enthält. 141 Zoll hoch, 20! Zoll breit. 4 fl. 30 kr/ 2 Rthl, 12 gr. Bekanntlich eines der gefuchteften Blätter dieles geschätzten Künstlers.

Von Adam Bartfch in Wien.

Groupes d'animaux dessinés par Henri Roos et gravés à l'eau forte par A. Bartich. 7 feuilles 91 Zoll hoch, 12 Zoll breit. 7 fl. 12 kr. 4 Rthl. Das schönste und vollenderste Werk nach H. Roos.

felbst in Vergleichung mit den frühern Arbeiten des Herrn Bartich nach diefem Meifter.

Dieselben. Erste Abdrücke auf farbigem Papier. 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Köpfe nach Handzeichnungen Niederländischer Meister. Vier Platten, worunter die Porträte von Fr. Bol, Terburg und J. de Backer, von ihnen felbst gezeichnet. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Diefelben. Erfte Abdrücke auf farbigem Papier.

3 fl. 18 kr. 1 Rthl. 20 gr. Die Ruhe in Ampten. Nach Gerbrand van den Eckhout.

94 Zoll hoch', 10 Zoll breit. Ein vortrefflich ausgeführtes Blatt.

1 fl. 48 kr. 1 Rthl. Dasselbe Blatt; erfte Abdrucke auf Seidenpapier. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Ein Stück mit Pferden, nach St. van Bloemen. 8 Zoll hoch, 12 breit. 1 fl. 48 kr. 1 Rthl. Daffelbe auf Seidenpapier. 2ffl. 24 kr. t Rthl. 8 gr. Der Kopf eines Hundes. Nach Livens; meisterhaft be-

arbeitet. 36 kr. 8 gr. Daffelbe auf Seidenpapier. 54 kr. 12 gr. Ein Gefecht; nach Bourguignon. 36 kr. 8 gr. Abdrücke auf Seidenpapier 54 kr. 12 gr.

1 fl. 12 kr. 16 gr. Zwey Blätter Studien; nach Füger. Handzei hnungen italiänischer Meister.

Istes Heft, enthaltend sechs Zeichnungen von Raphael. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. 2tes Heft, enthaltend fechs Zeichnungen von Giulio

4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Romano. Erste Abdrücke auf farbigem Papier. Jedes Hest 6 fl. 3 Rthl. 8 gr.

Von Ch. Duttenhofer, gagenwärtig in Paris. Eine gelirgige Landschaft; im Vordergrund ein Wasser-

fall. Nach Annibal Carracci. 18 Zoll hoch, 21 Zoll 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. t2 gr. breit. Daffelbe Blatt vor der Schrift. 9 fl. 5 Rthl.

Ein treffliches Blatt, das die schönsten Hoffnungen von diesem jungen Künstler erweckt.

Solitude; nach R. Wiljon. 17 Zoll hoch, 22 Zoll breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Daffe be Blatt vor der Schrift. 6 fl. 3 Rehl. 8 gr.

Von C. W. Kolbe in Deffau. Vier radierte Landschaften von eigener Erfindung; in der besten Manier dieses Meister . 121 Zoll ho h, 14 Zoll brei . 4 fl. 30 kr. 2 Rehl. 12 gr.

Von Franz Rechberger in Wien. Suite geschmackvoll radirter Landschaften, von den

eigner Erfindung. Vier Blätter (wird fongefetti) 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 ft.

Von le Gros, gegenwartig in Brist Sammlung radirter Blütter, theils Landfeiten, theils gemischte Sojets, 42 Blätter 6 ft 3 841 8 gr.

Von Fr. Brand , Professor in Win. Vier Blätter verschiedene Gegenstände darstellen bil

hoch, 6 Zoll breit, 2 fl. 21 kr. 1 Rolle Von J. Gauermann in Wien.

Suite radirter Landschaften, nach dellen eierzer Ein dung; mit einer zarten Nadel geistvoll ausgeine 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit (wird fortgefetzt). 1des Blatt 36 kr. 1 #

Von C. Schutz. Architecturstücke, von dellen eigener Erfindung. Der Blätter, jedes Blatt 36 kr. 8 p. Von Seiffer in Wien.

Suite kleiner Landschaften, nach Zeichnungen von Molitor. Sehr artig gestochen (wird fortgesetzt). Jedes Blatt 36 kr. 8 gr.

Anfichten aus der Gegend von Wien, nach Maillard und andern. (S. colorirte Blätter.)

Von Agricola in Wien. Die Erfindung des Saitenfpiels, nach einer Skizze ma

Füger. 131 Zoll hoch, 91 breit. 1 fl. 24 kr. 16 gr. Homer unter feinen Zuhörern. Skizze nach figer. 54 kr. 12 gr.

Ein alter Mannskopf, nach eigner Erfind. 36 kr. 8 gr. Von Ponheimer in Wien.

Suite radirter Landschaften, nach verschiedenen Meiftern. 8 Blätter. 1 fl. 30 kr. 20 gr. Von Kalliauer in Wies.

Umriffe vom menschlichen Körper und seinen Theiler. 3 ft. 1 Rthl. 16 gr. Iftes Heft ta Bl. 2tes Heft 14 Bl. 2 ft. 36 kr. 2 Rthl.

Von A. Leicher in Wien. Sechs kleine Landschaften, nach Brand, Cosanora mi

andern. I fl. 12 kr. 16 p. Blatter in Schwarzer Kunft. Von Johann Pichler in Wien.

L. J. Brutus, der feine Sohne zum Tode verurtheil Sich Fügers berühmtem Gemälde. 27 Zoll hoch, pirt 36 ft. 20 Mil Subscriptionspreis

Vor der Schrift 72 fl. # 18 Nach Ausgang des Subscriptions terminet, mit mit Ende der Oftermelle abgefloffen ift, beten

Abdrack mit der Schrift

45 B 15 80 Pendant to Es Ein Blumenstück; nach van Huyfum. lom's Fruit - and Flower - Pieces. 201 201 both 141 Zoll breit. 10 fl. 48. kr. 6 96

Daffelbe vor der Schrift. 21 fl. 36 kr. 12 Rid. Phidias, welchem Jupiter erscheint. Nach figt 264 Zoll hoch, 19 Zoll breit, (Erscheint bis le

hannis.) 12 fl. 6 Rthl th F Homer in Begeisterung, von Zuhörern umgeben; mit einer Zeichnung von Füger. 21 Zoll hoch, :674 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 f

Dasselbe Blatt vor der Schrift. 27 fl. 15 Hu

ramis, indem sie Nachricht von dem Ausstande eir Provinz erhalt. Gemalt v. Heinr. Füger. 282 Zoll 13 fl. 30 kr. 7 Rthl, 12 gr. ch. 19 breit. elbe Blatt vor der Schrift: 27 fl. 15 Rthl. at des Hofraths von Birkenstock. Nach Hn. Pichlers ener Zeichnung. (bis Johannis.)

iohae des Rubens. Nach van Dyk. 281 Zoll hoch, 16 fl. 12 kr. 9 Rthl. Zoll breit. 32 fl. 24 kr. 18 Rthl. the vor der Schrift. irablegung Christi. Gemalt in Rom nach M. A. da ravaggio von P. P. Rubens. 312 Zoll hoeh, 24 Zoll 30 fl. 16 Rthl. 16 gr. 60 fl. 33 Rthl. 8 gr. lbe Blatt vor der Schrift. in einer Gruppe von Kindern und Frauen. Nach Cignani. 197 Zoll boch, 25 Zoll breit. 12 fl. 6 Rthl. 16 gr.

be Blatt vor der Schrift. 24 fl. 13 Rthl. 8 gr. der Bogens kütze. Nach Correggio 18 Zoll hoch, 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Zoll breit. he vor der Schrift. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. des Landschaftmalers Wutky. Gezeichnet von A. 14 Zoll hoch, 10 breit. 2fl. 24 kr. 1 Rthl. 9 gr. t der Grafin Mostowska. Nach J. Graffi. 14 Zoll h, to Zol breit. 2 ft. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Von V. Kininger in Wien. ad der Virginia. Nach Füger. Gegenstück zum tus von Pichler. 27 Zoll hoch, 36 Zoll breit. 36 fl. 20 Rthl. scriptionspreis. er Schrift. 72 fl. 40 Rthl. Ausgang des Subscriptionstermines: Abdrücke 45 fl. 25 Rthl. der Schrift. ey der Leiche des Patroclus; nach Füger. 27 Zoll 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. 1, 19 Zoll breit.

a Blats vor der Schrift.

te Schiffer, nach Gefsners Idee, gezeichnet von - in 6 Blättern. (bis Johannis.) 6 fl. 36 kr. 3 Rthl. 16 gr. Freyinn von Arnstein, geb. Itzig. Nach Guerin.

27 fl. 15 Rtbl.

3 H. 36 kr. 2 Rthl. Johannis.)

Von Franz Wrenk in Wien. tlichkeit der Mutter, nach Franceschini. 18 Zoll 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. , 26 Zoll breit. Blatt vor der Schrift. 21 fl. 36 kr. 12 Rthl. aer Wüste. Nach Rembrandt. (Erscheint bis 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. nis. ) ze Magdalena. Nach Gentileschi. 234 Zoll hoch, 12 fl. 6 Rthl. 16 gr. ill breit. Blatt vor der Schrift. 24 fl. 13 Rthl. 8 gr. it van Ryn. Nach Ferdinand Bol. 18; Zoll 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. 12! Zoll breit. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. vor der Schrift. b. Füger. Von H. Füger, dem Sohne, gemalt. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. hoch , 13 Zoll breit. vor der Schrift. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Dr. Gall in Wien; gez. von Kath. Efcherich. hoch, 10 breit. 2 R. 24 kr. 1 Rthlr. 8 gr. vor der Schrift. 2 8. 36 kr. 2 Rthl.

s Kapellmeisters Hummel in Wien; gezeichnet

Eicherick, 14 Zoll hoch, 10 Zoll breit.

2 fl. 24 kr. 1 Rthlr. 8 gr.

Daffelbe vor der Schrift. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Ferdinand, Kronprinz von Oestreich. In ganzer Figur. 22 Zoll hoch, 16 Zoll breit. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl, Daffelbe Bl. in Farben gedr. 6 fl. 18 kr. 3 Rthl. 12 gr. Von A. Geiger in Wien.

Dido vor dem brennenden Holzstofs, im Begriff fich , in das Schwert zu stürzen. Nach Füger. 191 Zoll hoch, 26 breit. 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 21 fl. 36 kr. 12 Rthl. Der Tod der Cato. Nach einem Studium des Caravaggio. 23 Zoll hoch, 27 breit. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. Dallelbe Blatt vor der Schrift. 27 fl., 15 Rthl.

Von N. Rann in Wien. Die Bärenjagd; nach Ruthardt. 23 Zoll hoch, 30 breit. 15 fl. 8 Rthl. 8 gr. Dallelbe Blatt vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 30 fl. 16 Rthl. 16 gr. Die Hirschjagd; nach Ruthardt; Gegenstück zum vo i-

gen. 23 Zoll hoch, 30 breit. 15 fl. 8 Rthl. 8 gr. Daffelbe Blatt vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 30 fl. 16 Rthl. 16 gr. Die Wolfshähle; nach Ruthardt; in der Große des Gemaldes geschabt. (Erscheint bis Johannis.) 18 fl.

Von Bernard in Wien. Die Lautenspielerian; nach Caravaggin. 22 Zoll hoch, 164 breit. 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 12 fl.

6 Rthlr. 16 gr. Von K. Janz in Wien. Ein Johanneskopf. Nach Carlo Dolce. 151 Zoll hoch. 2 fl. 24 kr. 'I Rthlr. R gr. 114 breit.

Dasselbe Blatt vor der Schrift oder in Farben gedruckt. 4 fl. 48 kr. 2 Rthlr. 16 gr. Blatter in Aquatinta.

Von Haldenwang, gegenwärtig in Karlsruhe.

Der Tempel des Sylvan; nach einer Zeichnung von Wehle. 211 Zoll hoch, 271 breit. 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Dasselhe Blatt vor der Schrift. 18 fl. 10 Rthl. Die Strafte über den Arlberg. Nach Molitor. 142 Zoll 9 fl. 5 Rthl. hoch, 18 Zoll breit. Vor der Schrift, oder in Farben lavirt. 13 fl. 30 kr.

Die Mieminger Gebirge im Ober- Innthal in Tirol; nach Molitor. Gegenstück zum Vorigen. 9 fl. 5 Rthl. Vor der Schrift, oder in Farben lavirt, 11 fl. 30 kr.

7 Rthl. 12 gr. Von B. Piringer in Wien, Die Mondnacht; nach Veit. 21 Zoll hoch, 27 Z. breit. 9 fl. 5 Rthlr.

Die Abendlandschaft; nach Molitor. Gegenstück zur Mondnacht. 9 fl. 5 Rthl. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 18 fl. 10 Rthl. Zwey Landschaften nach Gaspard Pouffin. 18 Zoll hoch, 23 breit. Beide 9 fl. 5 Rthl. Dieselben vor der Schrift. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. L'Aube du jour et Clair de lune. 2 Landichaften nach Molitor. 16 Zoll hoch, 21 breit. Beide 9 fl. 5 Rthl.

Daffelbe Blatt vor der Schrift.

18 fl. 10 Rthlr. (0000 Diefelben vor der Schrift.

7 Rthl. 12 gr.

18 fl. to Rthl.

Suite de payfages d'aprés Dietericy. 13 feuilles 10½ Zoll hoch, 14 breit. 12 fl. 6 Rthl. 16 gr. Six payfages d'après Dietericy. 7 feuilles. 7½ Zoll hoch.

hoch. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr.

Gegend auf dem Libanon, nach der Natur gezeichnet von L. F. Caffas. In Farben lavirt, 21 Zoll hoch, 2) breit. Reinen zwischen Sidon und Tyrus. Gegenstück zum Vo-

Ruinen zwischen Sidon und Tyrus. Gegenstück zum Vorigen; von denselben Meistern. In Farben. 12 fl.
6 Rthlr. 16 gr.

Dieselben Blatter in braunen Abdrücken. Beide 10 fl. 43 kr. 6 Rthlr. Von P. Berkeskam in Wien.

Historische Studien für Maler und Zeichner. Ites Hest, 4 Bl., nach Nic. Poussin. 14 Zoll hoch, 19 breit. 4 B. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. 2 tes Hest, 4 Bl.; nach Raphael, Michel Angelo u.a.

(Erichein bis Johannis.) 4 fl. 30 kr. Rithl. 12 gr. Die Eile des Lebens. Nach einer Skizze von Fäger-24 Zoll hoch, 16 g breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Die Keönung Maria. Nach Caucig. 18 Zoll hoch, 14 breit.

Von Prestet in Frankfurt.

Landschaft mit Ruinen und Vieh. Nach Heinrich Rogs.
13 Zoll hoch, 14 Zoll breit.
3 fl. 36 kr. 2 Rthl.
Von V. Dorfmeister in Wien.

\*Die Viehweide. Nach Paul Potter. 144 Zoll hoch,
19 Zoll breit. 1 ft. 48 kr. 1 Rthl.
Der Efeltreiber. Nach Ruthardt.
rigen. 1 ft. 48 kr. 1 Rthl.

Dieselben vor der Schrift: à 2 fl. 42 kr. od. 1 Rthl. 12 gr.
Eeide 5 fl. 24 kr. 3 Rthl.
Waldige Landschaft, nach Potter. 14½ Zoll hoch, 18½
Zoll breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Dieselbe vor der Schrist. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl.

Von Buchhorn in Dejjan.

Die Bettlerjugend. Ein Versuch charakteristischer Dar-

ftellungen aus dem niedrigen Leben. 12 Blatter. 9½ Zoll hoch, 7½ breit. 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Von Dallinger in Wien. Zuer Thierstücke, eine Kaainchen und Rebhühnerjagd vor-

At 16. 43 kr. od, 1 Rthl. Beide 5 fl. 24 kr. 3 Rthl.

Diefelb. Bl. vor der Schrift. Beide 5 fl. 24 kr. 3 Rthl.

Von L. Benedicti in Wien.

Suite kleiner Landfihaften, nach Chr. Brand. 8 Blätter.
1 fl. 48 kr. 1 Rthl.
Punctirte Blätter.

Von Karl Pfeiffer in Wien.

Jupiter auf dem Berge Ida, in den Armen der Juno vom
S. hiofe bezwungen. Nach A. Lens. 22 Zell hoch,

26 hreit.
Daffelhe Blut vor der Schrift, oder in Farien gedruckt.

Rat, Erzherzog von Onfreich, der von feinem Almhern Radolph die Heldenkrone empfagt. Nach

herrn Radolph die Heldenkrone empfängt. Nach Füger. Zwey Platten; die Aquatinta von Herzinger. 29½ Zoll hoch, 23 Zoll breit. 5 fl. 24 kr. 3 lithl.

In Farben. 10 ft. 48 kr. 6 Rehl.

Portriit der Madame Füger, nach H. Füger. 14, 7th hoch, 1. 4, breit. Dallelbe vor der Schrift, oder in Farben gedrach 3 fl. 36 kr. 2 fth General Subow. Nach Grafii. 13 201 hoch, 9 7th

111

Derfeithe in Farben gedrackt. 3 ft. 43 kr. 1 ft. 1 ft.

Daffelbe Blatt vor der Schrift, oder in Fas-2fl. 24 kr. 1 Rhl. 5 Johanne: Müller. Geschichtschreiber der Schwin. nach Kininger. 11 Zoll hoch, 8§ Zoll bei. 1 fl. 12 kr. 16

Ein Heft Studien, nach Füger und andern Millen 4 Bl. 2 fl. 24 kr. 1 Rihl. 80 Von F. V. Durmer in Wien.

Madonna velata. Nach Sajieferrato. 14½ Zoll bed, 23 Zoll breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 85. Dallelbe Blatt vor der Schrift, oder in Farbea gedruckt. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Le peitt diftrait et Amufement d'enfant; 2 Blitten

Vogel. 13 Zoll hoch, 11 Zoll breit. Beide 4 ft. 48 kt.

2 Rthl. 16 gr.

Diefelben Blätter vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 3 g ft. 24 kg. od. 2 Rthl. Beide 10 ft. 48 kg.

druckt, à 5 fl. 24 kr. od. 3 Rthl. Beide 10 fl. 43 kr. 6 Rthl.

Die Anbetung der Hirten. Nach Paelesburg. 11½ Zoll hoch, 14 Zoll breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr.

Dasselhe Blatt vor der Schrift. 6 fl. 3 Mühr. 8 gr. De. heilige Familie; nach Raphael. 10 Zoll hoch, gläd breit. 1 fl. 30 kr. 20 gr. Dasselhe Blatt in Farhen. 2 fl. 24 kr. 1 Rihl 8 gr. Die Muster der Liebe; die Muster der Weiske. 8 fc.

Raphael. 2 Blätter. 8\frac{1}{2} Zoll boch, 7 Zoll breit, it ft.

Beide

1, ft. 43 kr. 1 Rhl

Dicjelben in Farben.

Von D. Weils in Wien.

Voile qu'il passe et Ten garde! ein Knabe und ein Michen, die mit Hunden Ipielen. Zwey Blatter mark. Knainger. 1,5 2 Zoll hoch, 11 breit. à 3 ft. Beid. 5 ft. 22 kr. 3 bil.

Dieselben Blätter vor der Schrift oder in Farbn die druckt. à 6 fl. oder 3 Rthl. 8 gr. Beide 10 fl. 48 lb.

Freyherr von Zach, k. k. General F.W. 54 kr. 12 g

Von Rahl in Wien.

Unfchuld and Jugend. Nach Kapeller. 8\frac{1}{2} Zoll bod.
5\frac{1}{2} Zoll breit. Beide I fl. 48 kr. 1 kr.

Diefe ben in Farben gedruckt. 3 fl. 36 kr. 2 kl.

Baron Kray, k. k. Feldzeugmeister; nach Kapela I fl. 24 kr. 187 Derfelhe in Farken

Derselbe in Farben. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 85 Von Sturm in Wien.

Volkstracht ans Wien. Nach Maillard.

In Roulettmanier 12 Bl. 2 Hefte å 1 fl. 12 kr. 168 Suite kleiner Sujets und Vignetten nach verschieder Meistern.

#### Colorirte Blätter.

Ansichten aus Tirol und Vorariberg nach der Natur gemalt von Molitor und Gauermann; gestochen von A. Bartich, Duttenhofer, Gavermann und andern, und fehr schön in Farlien lavirt.

Erste Lieferung: 1. Das Schloss Petersberg, von Molitor. 2. Das Schloss Trazberg, von demselhen. 3. Gegend von Reutti am Lechflusse, von Molitor. 4. Eingang der Strasse über den Arlberg, von demfelben. 13 Zoll hoch, 19 Zoll breit. - Subfcriptionspreis für jedes Blatt t2 fl. Die Lieferung

48 ft. 26 Rthl. 16 gr. Einzelne Blätter außer der Subscription. 15 fl. 8 Rthl. 8 gr.

Zweyte Lieferung: I. Das Schloss Ambras, von Molitor. 2. Auslicht auf dem Forn bey Nassereit, von demfelben. 3. Der Gurgler Ferner, von Gauermann. 4. Eingang in das Oetzthal, von demfelben. 13. Zoll hoch, 19 Zoll breit. 48 fl. 26 Rthl. 16 gr. Einzelne Blatter außer der Subscription. 8 Rthl. 8 gr.

Dritte Lieferung: I. Anficht der Stadt und der Gegend von Innsbruck, von Molitor. 2. Die Stadt Bregenz am Bodenfee, von demfelben. 14 Zoll hoch, 28 Zoll breit. Subscriptionspreis, für jedes Blatt 24 fl. od. 13 Rthl. 8 gr. Zusammen 48 fl. 26 Rthl. 16 gr. pinzelne Blatter außer der Subscription 36 fl. 20 Rthl.

Vierte Lieferung: t. Der Wallerfall bey Lafalt, von Molitor. 2. St. Johann mit dem Kaiferberg, von demfelben. 3. Der Finsterthaler Ferner, von Gauermann. 4. Die Engelswand bev Umhaufen, von demfelben, 134 Zoll hoch, 19 Zoll breit. Subscriptions-Ereis, für jedes Blatt 12 fl. od. 6 Rihlr 16 gr. Die 48 fl. 26 kthl. 16 gr. Lieferung

Das ganze Werk, wozu die Zeichnungen fchon größtentheils vollendet find, wird aus acht Lieferungen, oder aus 24 Blättern im gewöhnlichen, und 4 bl, in größerm Formate bestehen. Die Lieferungen geschehen von Viertel- zu Vierteljahr. Die vier erften Lieferungen aber werden den Herrn Subfcribesten, so wie colorirte Exemplare fertig find, bis Michaelis 1804 nachgeliefert. Der Subscriptions-

Termin ist mit Johannis geschlossen. Trackten aus Tirol, nach der Natur gezeichnet von Kapeller, gestochen von Warnberger, und in Aberlis

Manier colorist. Erfies Helt: g. und 2. Bauer und Baurinn aus dem Zillerthale. 3. und 4. Bauer und Baurinn aus dem Thal Telino. 2 fl. 24 kr. t Rtlilr. 8 Gr. Zweytes Heft: 1. und 2. Bauerjunge und Kellermad-

chen aus der Gegend von Innsbruck. 3. u. 4. Bauer und Bauring aus dem Thale Pfaffiar. 2 fl. 21 kr. I Rthl. 8 gr.

Duttes Heft: 1. nnd 2. Bauer und Baurinn aus dem Vnter-Innthale. 3. und 4. Bauer und Bäurinn aus 2 fl. 24 kr. 1 Rthl, 8 gr. Vieres Heft: 1. und 2. Alpenhirt und Hirtinn aus

den Oetzihale. 3. und 4. Wandernder Tiroler, und Weib des wandernden Tirolers. 2 fl. 24 kr.

r Rthl. 8 gr.

Trachten aus Tirol, gezeichnet und geätzt von Kapeller. 8 Blatt. a 30 kr. oder 8 gr. Sachifich. Zusammen 4 fl. 48 kr. 2 Rthl. 16 gr. Anficht auf dem Libanon und Gegenlinck, nach Caffas,

von Schlotterbeck. S. Aqua tinta. Beide 13 Rthl. 8 gr.

Die Arlberger Strafte und Gegenstück, nach Malitor, von Halaenwang. S. Aqua tinta. Beide 27 fl. 15 Rthl. Alt Brennbühel bey linft in Tirol und die Wafferktiche bey Brennbühel. 2 color. Bl. nach Kapeller von Warnberger. 14 Zoll hoch, 17 Zoll breit. Beide 9 fl. 5 Rthl.

Les Boutiques. Ein Verfuch in komischen Darstellungen, gezeichnet und geatzt von Fischer. 4 col. Blät-2 fl. | Rthl. | 6 gr.

Stickblumen, oder neueste Muster zum Sticken, is Heft gezeichnet und geätzt von Kalliauer. 7 schwarze und

7 colorirte Kupfertafeln (wird forigefetzt.) 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Volkstrachten aus Wien, nach Maillard von Sturm, ites Heft 6 col. Blätter. 3 fl. 1 Rthl. 16 gr. 2tes Heft 6 col. Blätter. 3 fl. 1 Rthl. 16 gr. Suite kleiner Anfichten aus der Gegend von Wien, von

Maillard, Serffer und andern, 4 Bl. (wird fortge-1 fl. 30 kr. 20 gr. fetzt.) Jedes blatt Illuminir - Uebungen for die Jugend, 2 Hefte, jedes 6 il.

(wird fortgefetzt.) Das Heft I fl. 24 gr. 18 gr.

### Ankündigungen neuer Bücher.

Von dem kurpfalzischen Hof-Kammerrath Ockhart, der fich durch mehrere politisch-publicistische Schriften bereits bekannt gemacht hat, ift in letzter Jubilate - Melle unter dem Titel :

Europens monarchische und republikanische Staaten, nach ihrer Große, Macht und we hielfeitigen Verhältniffen, in statistif. h - politischen Gemülden dargestellt,

ein Werk in meinem Verlage erschienen, dessen Inhalt man nur anzuzeigen braucht, um auf die Wichtigkeit

desselben aufmerksam zu machen.

Das Ganze wird in 4 Lieferungen bestehen, wovon die erfte bereits die Presse verlassen hat, und in 14 Tableaux, außer der Ueberficht der europäischen Staaten in ihren wechfelfeitigen politischen Verhaltnillen überhaupt, die fratistische Würdigung der drey nordlichen Reiche Rufsland, Schweden und Dancmark enthält.

Die zweyte Lieferung, we'che zur Michaelis-Melle erscheint, wird in 18 Blattern folgendes ent-

1) Allgemeine Überlicht der ehemaligen Verhältniffe Dentschlands zu dem übrigen Europa.

2) Politifch - fratistische Blicke über das alteste Deutschland.

3) Ueber Europens politische Umwandlung durch die Deutschen, und die von denselben gebildete grofse Monarchie,

4) Deutschland, als ein eignes für fich bestehendes Reich, unter weniger beschränkten Monarchen, in feiner höchsten Größe.

. 5) Deutschland im Streite mit fich felbft. 6) Deutfes.

- Deutschland in seinen verschiedenen politischpublicistischen Umwandlungen.
- 7) Das unter leinem Überhaupte verbundne ständische Deutschlaud vor dem Lüneviller Frieden.
- Deutschlands Reichsstände seit dem Lüneviller Frieden.
- Statistische Uebersicht der deutschen Kurfürfrenstaaten.
- 10) Statistische Würdigung der vorzüglichsten deutschen Fürstenstaaten.
- . 11) Deutschland in seiner jetzigen Größe, Macht und übrigen politischen Verhältnissen überhaupt.
- 12) Allgemeine fratifrische Uebersicht der fämmtlichen deutschen Staaten.
   12) Öftreichs Monarchie seit ihrem Entstehen, in
- 13) Oftreichs Monarchie feit ihrem Entstehen, in der Entwickelung ihrer machtvollen Größe.
- 14) Statistische Übersicht der östreichischen Staaten in ihrem dermaligen Zustande.
  15) Deher die vormaligen und jüngsten politischen
- Verhalteilse der östreichischen Monarchie. 16) Der preußisch - brandenburgische Staat in sei-
- ner funfenweilen Entwickelung.

  17) Preußens Monarchie in ihrer jetzigen Größe
- und machtvollen Stärke.
  18) Politische Verhältnisse der preussischen Mo-
- Politische Verhältnisse der preußischen Monarchie zu den übrigen Staaten Europens.
- Die dritte und vierte Lieferung diefer Tableaux, welche die statistich -politischen Verhätnisse der Seemächte und der noch übrigen Staaten des europäischen Continents darstellen, werden ebenfalls so bald als möglich dem Publiku übergehen werden.

Leipzig, den 1. August 1804.

Gerhard Fleischer der Jüngere, Buchhändler in Leipzig.

Bey L. Bäntich in Halle ist erschienen und im Joachimschen literarischen Magazin in Leipzig zu haben:

 Der blinde Student oder die Macht der Freundschaft und Augusts und Röschens Geschichte. Zwey Bande.
 1 Rthlr. 20 gr.

 Agathe, eine romantische Skizze aus der franz. Revolutions - Epoche. 2 Bande. 8. 1 Rthlr. 16 gr.
 Beyde Schriften gewähren eine angenehme Lectüre.

Bey Beyer und Maring in Erfurt find folgende neue Schriften erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Rernhardi, Versuch einer Vertheidigung der alten Eintheilung der Functionen und einer Classifikaation der organisierten Körper nach denselben. 8 gr.

Buthhole's und Trommsdorf's chemische Versuche über die Gewinnungsart des leichten Salzathers nach Basse, und über die Darstellung der reinen Gallus fanre aus Gallapseln. 6 gr.

Dominicus, was that die Akademie nützlicher Wissenfehasten zu Erfort für Ausklärung, Geisteskultur und Gemeinwohl? 6 gr. Gotthard, die Befriedigung der Grundstäckein Romeinen und durch Hecken oder lebendige Laninsbefondere.

— Der Rathgeber in der Obstbaumzucht com gein

Keime an bis zum vollendeten Wasinkane de Stammes, nehlt Anzeige der vorzüglichen üblichten, ihrer Behandlung, den Feinden wälsekkeiten der Baume. Ein Lehrhuch für Bürge utladleute im Allgemeinen, und die erwachte und insbefondere.

 Die Seidenrange oder vollständiger Untmicka der Erziehung, Wastung und Pflege der Seidempe, Gewinnung und Zugutmachung der Seide. In Handbüchelchen für Privat - u. Staatswirthe. 12 p

Haberle, Beobachtungen über die Gestalt der Grubund Keimkrystalle des schörlartigen Berils und di sen übrige oryctognostische und geognostische Vehältnisse. 45.

Rehm, Predigten über Volksvorurtheile und Aberglüben, in moralicher und phylicher Hinficht und in Verbindung der Sonn- und Feltags Evangelien. Zweyter Band.

Zweyter Band.

1 Rthlr.

Resch, F. A.v., über die mannichsaltigen Stellvertreter
des Getreidebrotes im Allgemeinen und die Berei-

tnng des weilsen Rübenbrotes insbelondere. 6g

- gefetzliche Einführung der Schutzblatters Inplung in den königl. Preufs. Staaten, zur Belehne,
Aufmunterung und Nachahmung für Priet- ud.

Staatswirthe. 45°.
Schmidt Phijeldeck, J. von, Ift die ältesse Urkunde sol
Leinenpapier wirklich nicht ächt? Eine Unterfuchung. 45°.

Trott, über die Veredlung inlandischer Schafzucht und Wolle. 4 gr.

Neue Romant. Anzoletta, die schöne Unbekannte. Aus dem Eng-

lifchen.

Geliebte, der, von eilstausend Madchen, ein Seitresstück zum Hahn mit neun Hühnern, von Ciej.

Althing.

Pfarrerslohn, der arme, ein Seitenstäck zum Leie eines armen Landpredigers von A. Lafontaist. Ist Theile, mit einem Kupfer. 1 Rthl. 45.

#### Neue Verlags - Bücher

Johann Gottfried Graffi Jubilate-Melle 1804.

Anweilung, praktische, in Waehs und Gyps zu seine Vom Verfasser der praktischen Anweisung zus lak

kiren. mit i Kupfer. 8. 66. Charakter, Verfassung u. Sitten der Europäer. züge zu einem Gemälde von Europa, mit Beleich

tungen der europäischen Geschichte, tr Theil 68 Museum, rheinliches, für Humanität und schöszibr ratur, herausgegeben von Freyherra v. Billemed und Freyherra v. Erlach. tr Jahrg. 1804, 12Hein

m. Kupf. gr. 8. in Commission.

Spallanzani, des Abis von, über des Athemholen. Aus d. Franzöfischen des Herrn Sennebier mit Anmerkungen und Zusätzen. gr. 8. 1 Rithlr. 18 gr. Treibhaus, das, eine Schrift für härtige Jünglinge und junge Greise. 1 für Fortletzung. 8. 18 Gr.

Worse der Freundschaft und Liebe an alle deutsche Midchen, die gern froh und glicklich werden wollen. Seienflück zu Elife und Ewalds Kunft ein gutes Midchen und gläckliche Ganin zu werden, von X, Y, Z, Versaster Carl Biedermanns. 8. in Commission.

Romane.
Claufelpeters, weiland berühmten Advocatens, juri-

fische Praxis in Schöpsenhausen. Von einem seiner Kollegen bekannt gemacht im Jahr 1804. mit i Titelkupser. 8. I Rthlr. 4 gr. Graupock, der, oder der moderne treue Eckardt.

2 Theile. mit i Titelkupf. neue unveränderte Auflage. 8. in Commission. 2 Rthlr.

Spottvogel, der, unter Satanskindern. mit 1 Titelku-

pfer. 8.
Stubenherg, Konrad von, eine Rittergefchichte auf dem grauen Alferthnme. 2 Theile, mit 2 Titelkupfern. 8.
2 Riblr Gedanken und Vorschläge über Accidenzien und Pre-

digergebühren, als Troftwort für den Herrn Prediger Traius und zur weitern Prüfung competenter Richter geschrieben. 8. in Commillion. 6 Gr.

Marino Falieri, oder die Bundesbrüder zur Loge des großen afrikanischen Löwen. 8. in Commis. 16 Gr.

bey Liebeskind in Leipzig. 1804. Darftellung, kurze und faßliche des ansteckenden gelhen Fiebers, welches epidemisch in Malaga

herrscht, und der Symptomen, die es begleiten, nehn der Heilmethode welche dawider angewendet wurde. Aus dem Spanischen übersetzt von J. S. Frank. 8. Wien. 5 Gr.

Dolliner, Ph., Codex episiolaris Ottocari II. Boh. Regis complectens centuriam literarum, quas ex manuscr. Bibl. palat. Vindob. eruit, ordine chronol. disposuit, commentarisque illustr. 4to. Viennae. I Rhir. 8 Gr. ranh, J. S., Versuch einer theoretisch-praktischen

Arzneymittellehre, nach Grundfärzen der Erregungstheorie. 2te verh. Anf. gr. 8. Wien. 1 Rthlr. 8 Gr. Fofer., A. K., lateinische und deutsche Gespräche. Ein Versuch durch diese praktische Uebung Ansangern das Lateinischreden zu erleichtern. 8. Wien. 20 Gr.

Vatter, J. G., neuser Briefsteller für alle Falle im gemeinen Leben. 8. Wien. 12 Gr. vinnan, A. Ferd., neue kurze Predigien über die Somme und Festrags - Episteln des ganzen Jahres. 2 Theile. 8. Wien. Pirer, M. A., Reife durch England, Schottland und Irland. Während des Sommers 1801 unternommen. 8. Wien. 20 Gr. Reife zwever Franzosen durch Belgien, Holland,

Deutschland, Italien, Sizilien, Malta, Polen und Preußen, in den Jahren 1791 bis 1802. 2 Theile. 8. Wien. 1 Rthlr. 16 Gr.

8. Wien. 1 Rthlr. 16 Gr. Sallastius, Cajus Crispus, übers. von Fried Fröhlich.
2 Theile. gr. 8. Wien. 1 Rthlr. 8 Gr.

Sax, Franz, vollständige Anleitung zur Holzsparkunst, hesonders für die österreichischen Staaten, nebst eimer Beschreibung der Lebonischen Thermolampe.

2 Theile. gr. 8. Wien. 2 Rihlr. 16 Gr. Schiller, K. A., Gallerie interessanter Personen, oder Schilderung des Lebens und Charakiers berühmter und berüchtigter Menschen, der altern und neuern

und berüchtigter Menschen, der altern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien. 4te Auslage 2 Rthir. — gedrängte Geschichte der franzöllschen Revolution und des dadurch entstandenen Krieges. 3r Bd.

 Leipzig.
 Schutz, G. F., Edle Charakterzige, Ichöne und große Handlungen, wichtige Anekdoten, Scenen, wirzige Einfalle und letzte Worte berühmter Menschen der Altern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien.

Rthlr. 20 Gr. Taschenbuch der Receptirkunst für angehende Aerzte.

8. Wien.
Tichupick, J. N., neue, bisher noch ungedruckte Kanzelreden. 2ter, 3ter, 4ter u. 5ter Band. 8. Wien.
5 Rthlr. 4 Gr.

Unterricht, praktifcher, zur Berechnung aller Beftandtheile eines jeden Gehäudes. gr. 8. Wien. 20 Gr. Zappe, Prof. Jof. Red., mineralogifchet; Handlexicon, oder alphabetifche Aufstellung und Befchreibung aller bisher bekannten Fosfdien etc. gr. 8. Wien.

2 Rihlr. 16 Gr.

Romano.

Gradhins, Wilhelm, Lebens- und Bildungs Geschichte.
2 Bände. 8. Wien.
2 Rihlr.

Wanda, Fürstin von Krakau, oder die Opser der Liebe. Nach der wahren Geschichte romantisch bearbeitet. 2 Bände. 8. Wien.

Bey Huber und Compagnie in St. Gallen wird nächstens die Presse verlassen:

wird nächstens die Presse verlassen:
Egidius Tschndi von Glarus Leben und Schriften nach
dessen eigenen Hundschriften diplomatisch verfast und

mit Urkunden belegt von Ildephons Fuchs, ehemaligem Archivar des Klosters Rheinan in der Schweiz.

Trhudi ist der Großvater der so reichhaltigen

Schweiter Gelichte, von welchem leibt der beribmen belveilche Gelchichterreiber J. Malter Inguribmen belveilche Gelchichterreiber J. Malter Inguribmen belveilche Gelchichterreiber J. Malter Inguribmen belveilche Gelchichterreiber J. Malter Ingudert Jahren noch imme der heite, reweite, galehstefe und vorsichtigste, der alle ättern und neuern Gefelichtelcherbeite feines Landes binter sich gelafen. "
Ungefähr 150 leiner Schriften werden bier recenstruund zum Theil autzugweite gelichert. Seine histori-

fchen

feinen Werke umfallen erftens faft alle Zeiten der Schweizerichen Länder, und zweytens jene der benachbarten Schwaben, Bayern, Oefterreich, Tyrol, Italien, und das ganze alte Gallien. Schwerlich wird man einen Schriftfeller finden, der die alte und mitlere Gefchichte Deutchlandt mit mehr Würde beleuchtet; fehwerlich einen Mann feiner Zeitalters, der mit for reichnätigen Kennniffen des Alterhunn und der gegen gestellt werden der der der der proprieten Gefchichte, Topographie, Gottespflahrt, her, Numinantik und Mudik find die Gegenfande, über welche er vorzüglich fehrieb, und welche hier recenfirt werden.

Der erste Theil enthält seine Lebens und Zeit-Geschichte, der zweyte seine kostbaren Schriften. Die alte und mittlere Geschichte Deutschlands mußt ohne weiters aus dieser Arbeit ein neues Licht schöpfen, und das gelehrte Publiknm die vieljahrige Mühe des Verfallers mit Beyfall lohnen.

Fey Liebeskind in Leipzig ift neu heraus-

gekommen:

Stange, J., der Hausmet, oder Darstellung der bewährtesten Hausmittel, und Anweisung, dieselbe zur Verhätung oder Heisung der Kranheisten gehörig zu gebrauchen. Ein Handbuch sir Landgeistliche, Hausväter u. s. w. Zweyte durchaus umgearb. Ansless

g. Leipzig. Der gute Abgang dieses Buches hat eine neue Auflage nöthig gemacht, wobey auf die möglichte Verbelserung und an manchen Stellen gänzliche Umarbeitung, der Herausgeber allen Fleiß verwendet hat.

. . 11 -- Beakhan Donner : ft au baban

#### In allen Buchhandlungen ift zu haben : English Synonymous

or the difference between words esteemed synonymous in the english language. Useful to all who would either write and speak with propriety and elegance. 8. Leipsick, printed for Gerhard Fleischer

the Younger. 1804. Preis I Rthlr.
Da es his jetzt noch gänzlich an einem Werk überdie englischen Synonymen gesehlt hat, so kann die Er-

die englischen Synonymen gefehlt hat, so kann die Erscheimung dieser sehr geindlich alsgesäten Schrift nher diesen Gegenstand den Freunden der englischen Literatur, so wie allen Sprachmeistern und Lernenden dieser Sprache, nicht anders als sehr willkommen seyn, und einem westentlichen Mangel beyn Studium der englischen Sprache ist dadurch abgeholsen worden.

#### III. Herabgeletzte Bücherpreile.

In J. 1799. erfchien in unferm Verlage: Geheime Gef.hichte der Rastadter-Friedens Verhandlungen in Verbiadang mit den Staatthändeln dieser Zeit. Von einem Schweizer. Nebst den wichtigsten Urkunden. 6 Theile. (7 Bäude) 8. Germanier.

Dieles Werk, deffen berühmten Verfaster wir auch jetzt noch nicht zennen dürfen, machte damals, und eine geraume Zeit, das Auffehen, welcheresdeni die parteylofe Gründlichkeit und gedränge, ale fehnuncklofe Kürze des eigernlichen geschichtliebe ersten Eandes, so wie durch die wohlgeordneten Ukundenfauumlungen der fünf übrigen, in so hebes Grade verdente.

Jener erste Band enthält, nach einer einleiteten Uebersschit der franzossichen Revolution kriegs bis als u Präliminarien zu Leuben, sechs Bücher. 1. B. Von den Praliminarien zu Leoben bis zum

Frieden von Campo Formio.

2. B. bis znr Revolutionirung der Schweiz.

3. B. bis zum Abbruche der Unterhandlungen vor Sie

4. B. bis auf die Seefthlacht von Abukir.
5. B. bis zur Annehmung des franzöfischen Ultustus

über die erste Frieden basis zu Rastadt.
6. B. his zum Uebergang der Franzasen über des kin.

und die Kriegterklürung gegen Oestreich und Toka-Die Urkundensammlung hienächst ist in sieben & schnitte vertheilt, und betrifft:

Die vorläufige Einleitung der Reichsfriedennunterhandlung, 10. Jenner 1798.
 Die Formalien des Congresses 27. Oct. 1797.

bis 24. Jenner 1798.
3. Die Besttznehmung der Festung Mainz etc.

December 1797. his 2. Marz 1799.
 Die auf dem rechten Rheimfer angehilteten

Unruhen. Jenner 1798.
5. Die Auszüge der merkwürdigsten Aldummungen in den Deputationssitzungen, 9. December 179.

bis 10. April 1799.

6. Sämmtliche zwischen der kaiserlichen Plenipotenz und der Reichs-Friedens-Deputation mit der fra-

zößichen Bevollmächtigten Ministern gewechtes Neten. 27. Jenner 1798. bis 21. April 1799. 7. Sammlung der wichtigsten Urkundes im Ge-

fchichte der Veihältniffe zwischen Frankreich und den übrigen Staaten, seit den Präliminanen in Leoben.

Diefer Abschnitt von dem allgemeinsten later. st fast über 200 S. in sich.

8. Vorzüglich merkwürdige Eingaben einzest Reichsftände bey der Deputation.

9. Friedens - Instruments - Projekte.

10. Noten, welche zwischen dem französsehr Gesandten und einzelnen Ständen, auch den K. Pier Isischen und K. K. Ministern gewechselt worden

Der ganz neue Schwung, den feither die körgankeiten von Europa genoumen, machte in den
letzten Jahren den Ahlatz diese vorstrefflicher kes
kes um ein merkliches geringer. Diese heesel wir von nachtkünsiger Bichaelis-Messo bis und misSchlusse der Johnsten den Schlusse der Johnsten den Anlange, Gwie alle Erichtmen aus unsten Handen von 12 Ribb. auf 6 Ribb. neue heroniger unsteren Sad dieser Zeit wird der alte Preis wieder, eintreten. Mit dieser Zeit wird der alte Preis wieder, eintreten.

Buchhandler in Zarich.

# LLGEM. LITERATUR - ZEITUNG N u m. 142.

5ten September 1804. Mittwochs den

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Universitäten und andere Lehranstalten.

#### Leipzig.

m Iften May wurde zum Andenken der Stifterin · des Schutz Gersdorfischen Stipendit vom Hn. Ernst lav v. Gersdorf, aus der Laulitz, eine Rede gehal-, und dieses vom Hn. Domherrn und Ordinarius, Bauer durch ein Programm: Responsor. Juris CLII. CLIII, de prohibitione usurarum, ex usuris, und De a legitimae aestimatione (12 S.) angekundigt.

Am 2ten May hielt Hr. Prof. C. H. L. Politz, bisriger Professor an der Cadettenschule zu Dresden, m Antritte der ihm ertheilten außerordentlichen ilosophischen Professur auf hiefiger Universität, eine de, wozu er in einem Programme: De discrimine

dagogices et educationis (28 S.) einlud. "Am 16ten May gab Hr. Hofrath Platner als Proizler wegen der medicinischen Doctorpromotionen · Hrn. Lihn, Meyer u. Döring ein Programm: quaenes medicinae forenfis XXII. de veneficio, inprimit per micum, paradoxa quaedum (18 S. mit den Lebensfen) heraus.

Am 20ften May, als dem erften Pfingftfeyertage, rde die gewöhnliche lateinische Rede in der Uni-·fitätskirche vom Hn. M. Joh. Gottlieb Mattig aus der afitz gehalten. Das vom Hn. Dr. Keil, als Dechant r theologischen Facultat, dazu geschriebene Proumm, handelt: De doctoribus veteris ecclefiae culpa ruptae per Platonicas fententias Theologiae liberandis m. XIII. (22 S.)

Am 12ten Juny wurde das Andenken der Stifter Bornischen Stipendii vom Studioso Juris, Hn. inr. Gottfr. Bauer aus Leipzig, durch eine lateiniie Rede gefeyert, und dazu vom Hn. Ordinarius . Bauer in einem Programme: Responsor. CLIV. de ectu claufulae codicillaris contra testamentum ruptum

o S. ) eingeladen. Am 23fien Juny vertheidigte Hr. M. With. Sigism. ucher, Juris Baccalaur., aus Freyberg, mit feinem Spondenten, Hn. Karl Adolph Rüling aus Leipzig, ne observationes de natura et formis interpretationis et meneutices civilis Spec. I. (36 S.) and erlangte darch das Recht, öffentliche philosophische Vorlesuna zu halten.

Am 28ften Juny disputirta derselbe Hr. M. Teucher über das 2te Specimen dieler Observationum (445.) und erlangte die juristische Doctorwürde.

1116

#### Warzburg.

Für unfre Univerfität hat der Kurfürst das Blanks-Sche, aus 28tausend Numern bestehende Naturalien-Kabinet gekauft. Die Bibliothek wird aus den Bücherfammlungen der aufgehobenen Klöster ansehnlich bereichert, und das der Universität eingeräumte Gebäude, welches ein Viereck bildet, wird blos zu Auditorien für die Universität und das Gymnasium, zu Verfammlungsfalen, zur Bibliothek, zur Aufftellung der Kunst - und Naturalien - Sammlung, zu Laboratorien etc. eingerichtet; den Professuren aber, welchen anfänglich hier freve Wohnungen eingeräumt waren, find dergleichen anderwärts angewiesen worden.

#### Entdeckungen und Erfindungen.

Nicht weit von Brou im Departement Ain (ehemals Breffe) wo man beym Graben Spuren einer, durch Fener verheerten Stadt der alten Gallier, und viele Manzen aus diesem Zeitalter entdeckt hat, wii de kürzlich anch ein Gefäls mit filbernen Medaillen aus den Zeiten der ehemaligen phonizischen Colonie zu Marseille gefunden, als diele Seeftadt noch eine Republik, und mit den Römern alliirt war. Auf einigen diefer Medaillen fieht man auf der Vorderseite den Kof von dem Genius der Stadt Marfeille, oder auch die Stadt unter dem Bilde eines Frauenzimmers in ganzer Figur, in beyden Fällen ohne Umschrift. Auf der Rückseite erblickt man ein Schild, auf welchem die Buchstaben M. A. (Mastilia) zu lesen find. Diese Medaillen find fehr schön geprägt, von feinem Silber, und alle zufainmen wiegen nahe an drey Pfund.

Wie schon öfterer, so ist es auch jetzt wiederum dem berühmten Erfinder Cadet de Vaux mit feinem Milchmeller ergangen. (Vergl. Int. Bl. Nr. 133.), Hr. Contfelin. Chirurg und Demonstrator der Physik zu Paris. zeigt in Parifer Journalen an, dass diels Instrument keine neue Erfindung Sey, sondern das Modell eines folchen Instruments längst schon im Confervatorium der Künfle deponirt, und auch bey Maffy, erftem meteorologischen Ingenieur zu lehen fey; das man es aber auch nicht brauchen könne, weil die Mileb nicht immer gleich diek fey n.f. w. Ueberdiefs zeigt, et daft man nach Cadett Erfindung nie eine gate Lauge werde verfertigen können, daf aber zu aben dielem Behufe in dem Depot der Künfle und Handwerker ein pneumatisch -chemischer Apparat zu finden fey, und dafs man bereits eine bestere Metbode, das Holz auf Mahagonyart zuszuhereiten, gehabt habe, als die, die vor Kurzem von ihm angegeben wurde. Indessen werschen Milchmesser verfertigt, das der seinige nur 4 Fr. koste, jener aber 200 kostem würde.

#### III. Reisen.

Alle beunruhigende Nachriehten über das Schlichen und Grein neuer Nachrichten aus (Nordmerike und Frankreich neuer Nachrichten aus (Nordmerike und Frankreich ist der Schlichten aus (Nordmerike und Frankreich ist die Frankreich und Frankreich und der Schlichten fach und der Schlichten fach und der Schlichten fach von 20 Tagen, zu Bourdeaux an. Außer den vorher (chon nach Europa gelendeten Naturalien bringe ev onder führführigen auf eigen Kolfen, befonders durch die fo felten befuchten amerikanischen Bestizungen in Amerika unternommenen Reise, noch 30 Kilten geologischer und batanischer Steinheiten mit. — Zugleich melden üffentliche Blätter die Zurückkunft Horsemann's aus Afrika in London.

Von der rassisch-kaif. Expedition zur Weltumsfeglung unter dem Befehle des Im. 2. Kaifenfern, sind kürzlich nach einander zweymal Nachrichten vom 11. und 22. Jan. aus Braislien in Hamborg angekonnmen. Za Anlange des Februars sollten beyde Schiffe von da weiter um das Cap Horn herum nach Japan geben; dort hossische fie zu Anlange des Julius einzuriesse und bis in den Herbst zu bleiben, vor dem Winter aber noch die Nigderlassiung in Kamsschauka zu erreichen.

#### IV. Todesfälle.

Am 17ten Jul. starb im 75sten Jahre s. A. Joh. Samuel Preu, Archidiakonus, Conlistorialis und Scholarch zu Weißenburg im Nordgau, Vs. einer Sysmotheologie und einiger andern Schriften.

Am 24sen Jul. starb zu Wigandsthal in der Oberlausitz Gorff-ied Frohlich, Dr. der A. G. und Physikus der von Gersdorfschen Gütter, Alesserstorf, Schwerta, und Volkersdorf, im 7csten J. f. A.

Am 35sen July starb zu Heidelherg August Friedrich Hose, erster Registrator bey dem resormirten Kireheurathe daselbst, im 69sten J. S. A. Er gab daselbst 1779 heraus: Aeuserliche Kirchenversassung der Reformirten in der Kurpfalz.

Den eten August starb zu Stuttgart Joh. Andreas Tafinger, kurfürsil. würtembergischer Rath und Prälat zu Hirsau, 76 Jahre alt.

Am 91en August starb in Stettin der königlich Constitorialrath u. Hauptpastor bey der Nicolaikinh, J. C. Ffennig, im 21sten Jabre feinen Alter. Erw ans Halle gebürtig, hatte bis 1772 bey dem Lycen in Stettin als Conrector gestanden, und ist Verläse mehrerer Elementarbücher über die Erdelechreibu

#### V. Beforderungen, Ehrenbezeugungen m Belohnungen.

In Voigtel, hisher außerurdent. Professe der lotophie an der Universität und Lehrer an den lehn schen Oynnasium zu Halle, ist zum ordent. Irzi Philot. u. Gelchiche hey der Universität ernaus den, und hat seine Stelle am Gymnasium niedergie Der Prestellen der Mathematik u. Astronomien zum Affestor der Mathematik u. Astronomien zum Affestor bei der der der der zum Affestor bey der Königlich katholischen Schilrektion dieselbte shellt worden.

Hr. Bildhauer K. Withmann zu Berlin, ein Selte Schadows, et der berits mehrere gelangese Attieten geliefert hat, und Hr. Kupferflecher Wahman Vorstellungen aus dem Homer in Kopfer gestochen hat, haben von dem Könige für eine überreichte Arbeit ein sehr gnätiges Gainseilchreiben und ein anschnliches Geschenk erhalten.

#### VI. Vermischte Nachrichten.

Die neue Kurfalzburgische Regierung erwarb ach gleich anfangs das Verdienst, junge salenssolle Bergwerksbeamten zur weitern Ausbildung ihre Ausbiniffe auf Reifen zu schicken. So gingen im Mrt. I. Hr. Kendelbucher, der bereits mehrere Jahre hintenth die Bergwerke feines Vaterlandes bereifet und ich durch mineralogische Aussatze den Beysall der Kenter erworben hat, und Hr. Mielichhofer nach Fregberg um dort einem Lebreurfus der Bergakademie bette wohnen, und nach Endigung dieses Cursus schicks die Regierung den Kunftmeister Hn. Gainschnigg dabie, um mit den beiden erwahnten Berg - Officiante de Bergwerke im Erzgehirge zu bereifen. Nach loften dung dieles Geschafts find jetzt die Hn. Kenstanter und Gainschnigg auf einer Reise nach den Berg- mi Hüttenwerken in Schlessen und in Böhmen, Hr. M. lichhofer aber auf einer Reife ins Mansfeldische win den Harz begriffen; die erstern kehren aus Biren nach dem Salzburgischen zurück; letzterer wird et Rückreise durch Schlesien und Ungarn machen (A.S.)

Es war zu seiner Zeit in deutschen Zeitunge wir om dem Ausschen die Rede, welches die im üselen 1803 erschienene Correspondance de Lusir XVI. in beit gemacht hat. Die bey Bekanntmachung derselbes wi der Parifer Policey gethanen Schritte, das augsmidd liche Verbot des Werks, zu desse Ausschehung sir nes eignen Beselht des ersten Consils bedaufte, da dabey gedusserte Widesspruch zwischen zwei. Erlaubniss zu dem Druck zu erhalten, wandte man fich im Anfang des Jahres X. an den damaligen Policey Minister Fouché, der sie nicht eher ertheilte, als bis man ihm die Authenticität der Briefe auf die vollkommenfte Art bewiefen hatte. Eine zweyte Unterfuchung über diefelben ftellte der Juftiz-Minister Regnier an, als der Polizey-Prafect Dubois die Auflage conficirt hatte. Alle hier angeführten Thatfachen kamen neuerdings zur Sprache, und wurden mit der gröfsten Strenge gepraft. Der Briefwechfel mit dem Minister, welcher nöthigenfalls vorgezeigt werden kann, lässt hierüber keinen Zweifel, und da alles diefes in Frankreich bekannt ift, fo mulste das Buch eine ganz andere Senfation machen als in Deutschland, wo man es für eine blosse Buchhandlers - Speculation hielt. Alle in dieser Sammlung gedruckten Briefe find von der Hand des Königs; es ist ihnen nicht ein Wort beygefügt: aber nicht alle vorhandenen Briefe des Königs find abgedruckt. (A. B.)

Der durch feine hunanen Bemihangen zur Vermehrung des Wohls und zur Vermindeung des Leident der Menfehreit berühmte Graf ein Berückent in
Mahren hat der Hamburgfüchen Gefallichatt zur Beforderung der Kanfte und nitzlichen Gewerbe eine betracheltliche Anzall Exemplare des durch einen von ihm
ausgefetzten Preis veranlaßten und auf feine Koften in
Wien herausgegebenen, fehr gemeinnitzigen Werks unter dem Titel: "Anleitung, vieleriet Lebensgefahren,
gefetzt find, vorzubengen, und fie aus den unausgefetzt find, vorzubengen, und fie aus den unausdie Vertheilung deffelben und die weitere Vertendung
nach den nördlich deutschen Städen und nach entferntern Lindert ales Nordens zu veranfalten.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Neue periodifche Schriften,

Journal von neuen deutschen Original-Romanen, in 8 Lieferungen jährlich. Dritter Jahr-

gang für 1804. Velin-Papp, gebunden 12 Rthlr. Druck Papp. 6 Rthlr. Von diesem Journal sind in diesem Jahre bereits

Von diesem Journal find in diesem Jahre bereitst. A Bande erstehienen und enhalten: 1. Italianische und Spanische Novellen, herausgegeben von Sophike Berestaum, Erster Band. 2. Dan isteat, von C. 4. non Gruber. 3. Die Ker be inst die Göstere, ein Roman in 2. Bänden. — Wir hoffen bey allen Lefern dieses Journals Dank zu verdienen, dass wir in diesem Jahregan den Plan erweitert und in der ersten Lieferung dem Publiko eine Bearbeitung der Erzählungen und Liebergischteten der Danna Maria et Zujas und Sötumajer, die allgemein den Novellen des Covantes an die Seite gestett werden, die in Spanien 8mal und in Frankreich gand ged-rickt worden, geschenkt, und enthalten uns aller Lobpreilungen der Bearbeitung, da der

Name der allgemein beliebten Bearbeiterinn schon sagt, was man zu erwarten hat.

Die noch übrigen 4 Bände dieses Jahrgangs find bereits alle unter der Presse und werden fchnell hinter einander erscheinen. Wir dürfen diesen aten Jahrgang, fo wie die beiden erstern Jahrgange, mit desto größerm Rechte allen Leihbibliotheken und Liel.babern einer unterhaltenden Lecture empfehlen, da wir dreift behaupten können, dass der größste Theil der in diefem Journal gelieferten Romane unter die wenigern bessern und kein einziger unter die zahllose Menge ganz Schlechter Producte dieser Art zu zählen ift. und wir freuen uns, das Publikum benachrichtigen zu können, dass wir bereits in fo vortrefflichen Verbindungen stehen, dass es uns leight seyn wird, alle künftige Jahrgange mit Werken von derfelben Gediegenheit und demfelben Inhalt zu füllen, wie die bisherigen. Die fortdauernde Unterftützung des Publikums bey diefem koftspieligen und durch die Billigkeit der Preise wirklich fehr uneigennützigen Unternehmen, dürfen

wir um fo mehr erwarten, da die Wahl neuer Romane nach dem Mels . Catalog und felbst nach Recensionen, hey der jetzigen Parteywuth vieler Recensenten und dem jetzigen Schwall neuer und aufgefrischter Schriften, guter und schlechter Producte, fehr riscant ift, und es jedem fehr lieb feyn mufs, in diefem Journal feiner Bibliothek ohne große Koften einen bestimmten gehaltvollen Zuwachs geben zu können,

F. Dienemann u. Comp. in Penig.

Inhalt des 6ten Stücks vom Journal des Luxus und der Moden. I. Blicke auf die Vorzeit. 1. Teutsche Modetrachten des vierzehnten Jahrhunderts. 2. Von dem wunderlichen Prachte, so auf Herzog Caroli von Burgund Beylager gehalten worden ift. II. Abentheuer einer kleinen Reife nach Doberan. III. Künste. s. Originalzeichnungen Italianischer Meister von J. P. Larger. 2. Mufée Napoleon. IV. Etwas über die Leinziger Messe. V. Modenberichte und Miscellen. 1. Einige Bemerkungen über die Mode und ihren Einfluss auf die Gesundheit. 2. Radotage über die Weiber. 3. Wie gefällt die Vernunft? 4. Kurfete auf Wilhelmshöhe bey Kaffel. 5. Wafferfahrt auf der Saone. 6. Londner Modenbericht. 7. Modenbericht aus Paris. 8. Teutscher Modenhericht. VI. Ameublement. Theemalchine von neuer schöner Form. VII. Erklärung der Kupfer. Weimar im August 1804.

F. S. privil. Landes . Industrie . Comptoir.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Um Collision zu vermeiden, wird hiermit angezeigt, dass von dem in Paris so eben erschienenen vortrefflichen Werke:

Mes souvenirs de vingt ans de séjour a Berlin, ou Fré. déric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, fon academie, fes ecoles, et les amis littérarateurs et philosophes. Par Dieudonne Thie. bault, de l'academie royale de Berlin, de la focieté libre des sciences et arts de Paris, etc.

durch einen bekannten Gelehrten nachstens eine getreue Uebersetzung in 2 gr. 8. Bänden schön gedruckt erscheinen soll.

Anzeige. So eben ift in unferm Verlage erschienen: Gasparis (A. C.) Lehrbuch der Erdbeschreibung.

Zweyter Curfus. Fünfte veränderte und berichtigte Auflage.

Diese neue Auflage ist ganz nach den neuesten geographisch - politischen Veränderungen bis auf den heutigen Tag umgeändert und nach den neuelten geographischen und fratiftischen Angaben berichtigt. Sie halt 463 Bogen, ift also um 11 Bogen starker als die frühern Ausgaben. Wir behalten aber dennoch den so äusserst billigen Preis zu t Rihlr. Sächs. oder 1 A 48 Kr. Rhein, bev. um den Ankauf für Schulen zu e. leichtern, und hoffen, dass jeder Liebhaber diese n. fere wohlfeile Originalausgabe allen Nachdrücken w ziehen werde.

Zugleich zeigen wir auch an, dass von solgende kürzlich erschienenen interessanten Reisebeschreiben A Voyage of Discovery to the North parific Ocean c.

etc. performed in the years 1795, 1796, 1797 at 1798. by Capt. Robert Broughton. eine, von einem in London lebenden teutschen Gelein

ten zweckmassig bearbeitete Uebersetzung sogleich nach bevorftehender Michael - Meffe in unferm Verlege für die Sprengel - Ehrmannsche Bibliothek der reneften und merkwürdigften Reifebeschreibungen eiche nen wird. Weimar, im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie Comptoir.

Von folgenden Büchern find Fortfetzungen erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

G. Ch. Cannabich's Predigren zur Beförderung eines reinen und thätigen Christenthums. 5r Theil. Oder, Neue Predigten über die Sonn. und Festags-Evangelien des ganzen Jahres, Erfter Band, R. 1804. t Rthlr. 12 gr.

J. G. Hellmuths Volksnaturgeschichte. & Theil mit 31 illuminirten Abbildungen. 8. 3 Rihlr.

Diefelbe mit fchwarzen Abbildungen. 2 Rthir. J. G. Meufel, Lexicon der vom Jahr 1750 - 1800 ver storbenen teutschen Schriftsteller. 4r Theil. gr.8 2 Rthlr. 16 gr.

J. A. C. Löhr, die Natur und die Menschen, Enlabegriff vieler Merkwürdigkeiten für Lefer zu den Ständen. 3r Theil. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Der ökonomische Sammler, oder Magazin vermischer Abhandlungen und Auffätze, Nachrichten und Notizen aus dem Gebiete der gesammten Haus wi Landwirthschaft. Herausgegeben von F. B. Weie 9s Stück. gr. 8. 18 Gr.

Für Leihbibliotheken.

Die Grüfin von Rosenberg , oder das biedere Mishet 8. Leipzig, bey Gerhard Fleifcher 184 Preis I Rthlr.

Dieler interessante Roman hat so eben die Prese verlaffen, und ift in allen Buchhandlungen su bekommen.

Erfcheinungen am Geifte und Karper des Menfches Erster Theil. Mit einem Titelkupfer.

8. Berlin, in der Buchhandlung des Commertie Raths Matzdorff.

( Preis 1 Rthlr. 12 gr. ) ist in allen guten Buchhandlungen zu haben

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 143.

September 1804. Sonnabends den gten

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Bemerkungen

Ueber die vom ehemaligen Kurfürstlich - Hessischen Premier - Lieutenant und Quartiermeifter - Lieutenant, jetzt Kurbaadenschen Major und Flügel - Adjutant von Porbeck herausgegebene kritische Geschichte Aber die Overationen der combinirten envlischen Armee, in den Johren 1794 und 1795. 2 Theile. Braunschweig bey Culemann. \*)

iemand kann weder eine wahre noch eine kriti-Sche Geschichte eines Krieges schreiben, wenn ihm picht die Materialien dazu aus den öffentlichen und aus den Privat Papieren und Nachrichten der Hauptquartiere geliefert werden. Diese Materialien haben dem Verfasser in einem sehr hohen Grade gefehlt, und daher konnte man anch keine vollständige Geschichte erwarten. - Erwarten aber konnte man, dals der Verf., um feinem Buche eine ausgedehniere Reichhaltigkeit und ein höheres Interesse zu ver-Ichaffen, micht die Granzen des Geschichtschreibers, und auch nicht die Pflichten der Kritik, noch weit weniger aber diejenigen Pflichten überschreiten würde. die ein jeder feinem Fürsten und feinem Vaterlande schuldig ift und schuldig bleibt, wenn er auch nicht mehr in dessen Diensten stehet. In wie fern der Verfasser diese Pflichten, und besonders die letztern erfüllt hat, zeigt der 9te Abschnitt seines Werks, der fust einzig und allein damit umgehet, seinen Fürsten, der ihm große Wohlthaten erwiesen hatte, in einem radelhaften Lichte aufzustellen, und die innere Verfassung seines Vaterlandes anzugreisen, die in jedem Staate eigentlich Geheimnis ist, und daher auch ei-

nem jeden heilig bleihen follte. Der Verfaller war Premier-Lieutenant im Garde Grenadier - Regiment, Inspections - Adjutant and Quar-Bermeister-Lieutenant im General-Stalie, als er eine Gelegenheit fand, in Kurbaadensche Dienste zu treien, um dort Hauptmann und Flügel - Adjutant zu werden. Er forderte feinen Abschied; dieser wurde ihm eiederholt als einem Landskinde und als einem Manne verweigert, der feine ganze Erziehung im Dienfie genossen und diesem sein ganzes Glück zu verdanken hatte. Er wurde aber, was man wohl merken muß. um ihn für jene zu hoffen habende Verbefferung zu enischädigen, zugleich zum Flügel-Adjutanten von Sr. kurfürstlichen Durchlancht ernannt, und dennoch ging er ohne Abschied heimlich fort. Nach diesem Weggehen schrieb er, wie dieses Seite 781. deutlich zeigt, den geen Absehnitt fichtbarlich in keiner andern Abficht, als fich in leinem Unmathe an der geheiligten Person seines Fürsten und an leinem Vater-

laude zu rächen. Der Schriftsteller, welcher aus Rache Schreibt. fiehet alle Gegenstande in einem ganz eignen Lichte, und vergisst alles, was dem unbefangenen Manne heilig ift. Man weils daher den Werth dieser Schriften hinlänglich zu schätzen und ihre Verfaller vollkommen zu charakterisiren. In dieser Rücklicht würde man auch die gegenwärtige Schrift des Verfaffers. oder vichnehr diesen geen Abschnitt derselben, ganz mit einem alles fagenden Stillschweigen übergehen, wenn man nicht beforgen mulste, dals das Publikum, aus Mangel an naherer Kenntniss der Urfachen und der Abfichten, welche diese Schrift veranlasst haben.

in seinem Urtheil irre geleitet werden könnte, Seite 723. Was will der Verfasser in der Note fagen, welche die Musterung betrifft? Will er den englischen Multer . Commissarius, den Oberften Gunn, einen fehr braven rechtschaffenen Mann, der Besiechung fähig halten, oder will er dem verstorbenen General v. Bauermeister und dem ganzen Officier-Corps. welches der Musierung beywohnte (und wozu der Verfaller damals felbit gehörte) ein zweydeutiges, gegen Pflicht und Ehre anstolsendes, Betragen zur Last legen? Was hat überhaupt diese Musterung mit der kritischen Geschichte der Operationen zu thun? Dem großen Publikum ift es einerley, was bey einer Musterung verhandelt wird, die auf geheimen Tractaten heruhet: denn dieles kann kein richtiges Urtheil darüber fällen. weil ihm diese Tractaten nicht bekannt find. Wozu alfo diefe Anspielungen, diefe Ausdrücke der mit Gold

Gegenwärtigem Auflatze haben wir die von dem achtungswenden Einlender verlaugte Infertion in diesem Lutelligenzblatte nicht verweigern konnen, da deiselbe die, dem Hu. v. P. zur Laft tallenden Angaben gänzlich verantworten zu wollen. uns zogefichert hat. Die Herausgeber der A. L. Z.

gehahnten Wege und dergleichen? Was follen fie hezwecken? In der That, man follte in Versuchung gerathen, dass sie die Stelle einer Denunciation vertreten follten, aber alsdann hatte man fie früher und bey den Behörden anbringen müffen.

Dals der Seite 730. angeführte Adjutant (man mnfs

bemerken, dass es der Vater des Verfassers war) den Truppen in der Gefangenschaft wefentliche Dientie geleiftet habe, ift nicht zu läugnen, aber war es denn nicht Beruf und Pflicht, und muß denn jede Pflicht-Erfällung gleich mit Golde aufgewogen werden? können wir uns denn nicht felbst mit dem Bewusstleyn einer guten Handlung lohnen? Die Beamten der franzöhlichen Schreckens-Regierung wulsten, dals das Directorium mit Helfen Friede geschlossen hatte, und dafs die Gefangenen losgelassen werden sollten: sie wufsten aber nicht, dafs noch ein Unterschied Statt habe, und dass man darunter bloss diejenigen verstehe. welche mit der Preufsischen, nicht aber mit der Englischen Armee gedient hätten; man war auch in den damaligen stürmischen Revolutionszeiten viel zu konfus, als dass man einen richtigen Unterschied hatte machen können, und man liels daher alle Helsische Gefangene in Bausch und Bogen los; sie waren also alle, da man fich die nothigen Papiere darüber ausgewechfelt und die Rechnungen abgeschlossen hatte, als frey und ausgewechselt zu betrachten. Wo liegt nun hier das hesonders zu helohnende Verdienst? Doch wohl nicht darin, dass man den Franzosen nicht sagte, dals sie Unrecht hätten, und dals sie die zur englischen Armee gehörigen Gefangenen fernerain in ihrem Elend schmachten laffen mulsten? Welcher Officier wurde wohl von dieser glücklichen Unwillenheit der franzöfischen Schreckens - Beamten nicht profitirt und dazu beygetragen haben, seine Wasten-Gefährten dadurch zu hefreyen, ohne je wieder ein Wort - wenigstens nicht zu leinem Preis und Ruhme - öffentlich da-

von zu verkundigen? Dass man die in Papiergeld gehahte Auslagen nicht al pari, fondern nach dem damaligen fehr bekannten Werthe in baarem Gelde vergütete, war Pflicht der Krieuskaffe, und niemand wird es unbillig finden können als nur derjenige, welcher dabey auf einen nam-

haften Profit gerechnet hatte.

Seite 748. spricht der Verfasser von der Defertion, und schreibt das Uebel dem geringen Solde zu, den die Hellen zu beziehen hatten. Aber die Hellen defertirten nicht allein, andere Truppen machten es in dem nämlichen Maafse nicht viel bester. Die Soldaten genoffen einer übermäßigen und ganz ungewohnten Ruhe, waren ohne befondere Auflicht in bequeme Quartiere allzusehr zerstreut, und Viele, wie das jedesmal bey einem Friedensschlusse gehet, verlangten keinen Frieden. Die Englander fetzten den Krieg fort und gaben ein enormes Handgeld; dieses war die Urfache, dass die Desertion bey der Armee stärker als gewöhnlich war; so groß war sie aber auf keinen Fall, dass defshalb die kritische Geschichte der Operationen mit einem Zufatz zu bereichern, erforderlich gewelen ware.

Es ist innere Landesversallung, dass in Helia zweyerley Zahlungs-Fuss von jeher eingeführt i. wenn Truppen in Subfidien gegeben werden; der ein ift auf fremden und der andere anf deutschen Bode berechnet, und diese zweyerley Etats wurden im dem Ausmarsch öffentlich bekannt gemacht; daber kam der Fall auch gar nicht unerwartet, als der Ur terschied der Bezahlung eintrat, wie nämlich die Impen den hollandischen Boden verlassen und den an Ichen wieder betreten hatten. Was übrigens ein !gent seinen Truppen giebt, gehet den fremden g. nichts an, keine Armee ist der andern in Anselver des Soldes gleich, eine jede hat ihre eigene Emichtung und wozu dienen also alle dergleichen lenerkungen, da fich Niemand darum bekummern wid:

Seite 768. lagt der Verfasser mit klaren Worte, dass England alles bezahlt habe, was den Officienn Privat - Pferden und Effecten verloren gegangen, di aber die Eigenthümer nie etwas davon bekommen hiten. Dieses ist in der That eine Beschuldigung, die, wenn sie wahr ware, bey der gapzen Welt Sunnen und das größte Auffehen erregen mußse. Die Officiers um das Ihrige vervortheilen! warlich! das wire zu arg. Aber der Verfasser kennt in seiner leidenschaftlichen Stimmung die Klippe nicht, worauf er durch diese Beschuldigung, seine Reputation und seinen Charakter führt. Wie? wenn man ihn darüber gerichtlich verfolgen wollte, wenn er feine Angabe nicht beweifen konnte, wenn er lie daher als eine offentliche Calumnie zurücknehmen müßste, was wurde für ihn die schreckliche Folge feyn! Es ist ein Glick, dals der bekannte Charakter Sr. Kurfürstlichen Derchlaucht von Heffen, über dergleichen Beschuldgegen viel zu hoch erhaben ist, und man es daher nicht fir der Mülie werth halt, den Verfasser bey seiner Behorde gefetzlich zu belangen und auf die gebührende Beltetfung antragen zu laffen. Die Wahrheit ift, und mu kann es aus den Verhandlungen mit der engliche Schatzkammer schriftlich beweifen, das man poch gegenwärtig bey der Krone England um die Entschief gung für jene verlorne Pferde und Equipage-Stücks licitirt, ja noch mehr thut, auch noch ganz nemit einen wiederholten Verfuch gemacht hat, um de 01ficiers die unbezahlt gebliebene und fonst gewählich gewesene englische Fourage-Gelder, oder sogenannt bat and forage Money, auszuwurken. Ob aber die leifalligen Bemühnngen, bey der jetzigen Lage der Ding. so hald, oder überhaupt jemals, mit Eriolg gehin werden, kann man nicht verbürgen. Die Krose is von je her Schwierigkeiten gegen Bezahlung derse chen Gelder gemacht, weil besonders die erlum nicht ganz genan in den Traktaten bestimmt werdet können, und die für verlorne Effecten diefer Ans dem amerikanischen Kriege, find erst nach mehr it 20 Jahren durch die ausdauernden Bemühunger !-Kurfürstlichen Durchlaucht, von der Krone aute zahlt und den noch lebenden Behörden oder lies: Erhen, vor einigen Jahren, laut der in den Zeitung befind ichen öffentlichen Vorladungen, ausbete worden.

Seite 771. macht uns der Verfasser mit den Schwierigkeiten bekannt, die mit dem Rückmarsch der Hessischen Truppen nach dem ersolgten Frieden in ihr Vaterland, verbunden waren. Eigentlich aber will er nur die Ordres Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht feiner Kritik unterwerfen. Wunderbar genug! fast in allen Abschnitten tadelt der Verfasser die Langsamkeit der Generale und der Operationen, und jetzt tadelt er umgekehrt die bestimmten und prompten Befehle feines Landesherrn. England hatte den Sublidien-Traktat aufgelagt, und in Caffel gab man fofort die Ordre zum Rickmarsch der Truppen. Von Osnabrück bis Caffel ift nur ein kurzer Weg, und man honnte in Cassel unmöglich ahnden, dass mit dem Rückmarsch eines mobilen Corps so viele Schwierigkeiten verbunden wären; man glaubte, und das mit vollem Rechte, dass es nur eines Federzugs bedürfe. um fich auf dem Marfche zu befinden. Waren wirklich Schwierigkeiten vorhanden, so trifft die Kritik gewiss nicht die Ordres von Cassel, sondern die Armee, wo dergleichen Schwierigkeiten gefunden werden.

Seite 777. lafst fich der Verfaffer über die Einrichtung der Regimenter zu 3 Bataillonen aus, und fagt, dass sie Preussen wohlweislich wieder abgeschafft habe. Der große Friedrich hatte kurz vor feinem Ableben diese Einrichtung dem Feldmarschall von Möllendorf als eine, feine Armee unüberwindlich mashende Anordning gelobet, wollte aber wegen feines hohen Alters solche seinem Nachfolger überlassen. Sie kam also durch die großte aller Autoritaten in die Armee. Jeder Monarch hat indessen hierin feinen freven Willen, und wenn man die Sache taktisch nimmt, so durste die Anordnung zu 3 Bataillons vor allen andern den Vorzng verdienen. Die Einrichtung der detaschirten Grenadiers schwächt die Regimenter in Ansehung der guten Mannschaft und erzeugt viele Weitlauftigkeiten in den Rechnungsfächern, deen man ganz überhoben ift, wenn das Regiment aus t Bataillons bestehet, die einen firmen geschloffenen Corper bilden, einerley Esprit de Corps haben, und uf ein- und diese!be Art behandelt werden.

Das Wort Armee hat der Verfasser in seiner Note nit großen Lettere drucken lassen. Man hat den Sinn lieser Ironie begriffen. Was mennt man denn aber eienslich eine Armee, und aus wie viel Köpsen muße e bestehen? Mißsen gerade 100,000 Amn dazu beyinander seyn, oder macht nicht der fünste Theil dietra Auzahl auch eine Armee?

Seite 780. febeint der Verfaller nun alles erhöpft zu hahen, was er neitheitiges zu fagen geufst hat, und kommt nun — hebet Himmel, wieleis
leinigkeit! noch auf einen fehr wichtigen Gegenfand
i feiner krisifchen Gefehichter — und die bocken und
i die freifen Zopfe. Oh die bocke und der fleife
i die freifen Zopfe. Oh die bocke und der fleife
ver der Mode am Radez ferben, ift dem verminfigen
anne und der Taktik völlig einerley, und kann nur
e.hfens junge Loute interefliren, welche fich michtens junge Loute interefliren, welche fich michts befferen zu befehäftigen wiffen. Der Regent

ifs aber doch auf die einmal daleyende Alode, um

der Ordnung und der Uniform willen, auch sein Augenmerk richten, und da man sich im Felde bekanntlich ziemlich willkührliche iloden erlaubt, was Wunder! dass hey der Rücktebs in die Garnison eine Ordre für nöthig befunden wurde, das Haar nach der vorherigen Vorschrift zu tragen. Wer aber einmal tadeln will, dem ist jeder Gegenstand willkommen, wenn er auch noch so unbedeutend wire.

Seite 781. bringt der Verfasser zum Beschlusse eine Note an, die das fichtbare Gepräge der Reue über das Gefagte an fich trägt, und die vermuthlich dazu bestimmt ift, alles wieder gut zu machen. Es ware eine edle Anwandlung von Selbstgesichl gewesen; aber dann ist es Schade, dass der Versaller es sich nicht abgewinnen konnte, seinen Unmuth ganzlich zu vergesten und den ganzen neunten Abschnitt seines Werks dem Feuer zu übergeben. Wie fehr wurde er dabey gewonnen haben? und was risquirt er nicht durch das Gegentheil zu verlieren. Die Achtung feiner vorherigen Landslente muss er nach diesem Vorgang fehr leicht zu schätzen wissen, und was das übrige Publicum und fein neues Vaterland von der ganzen Sache halten werde, muss man dem ruhigen und unparteyischen Urtheil desselben überlaffen.

Der Recenfent des erften Theils in Nr. 291. der Allg. Lit. Zeit. v. J. Lagte am Schuldfe feiner Recenfion einige fehr wohlgemeinte Worte. Hatte doch der Verfaller den Mahnungen diese Menschenkennerst mehr. Gehör gegeben! Dann würde er fich um fo weiliger an feinen Fürsten und an feinen Varelande vergangen, fieh manches bittere Gefühl umd dem Eine Funder die Mübe diese Auflätzet erfpart haben.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

An Ältern, Lehrer und Erzieher.

Eben ilt erfchienen:

Despublisher AB C. Syllabir - Lefe - und Bilderbuch.
Eine auf Erfahrung gegründete Methode, Kindern
auf die leische Art und in einem möglich fik hurzem
Zeitraume die Buchfuschenstallt und das Lefen beyzehriegen. Nach Neimeyere und Henlingere Grandfützen für öffentliche und Frieut Schulen aufgeführen
für der der der der der der der der der
auf Schwark die Buch, Mit 2. Beschheiten
zet Aglage, B. Leliysig, in Joach ims und in
allen folden Buchhandlungen zu haben.

Der Preis ist mit illaministen Kunfern 10 gr. — mit fehnwarzen Kunfern 6 gr. — ohne Kunfer a gr. — Wer eine Parthie zusammen nimmt und sich an die Verlags. Buchhandlung selbst wendet, erhält einen anschnlichen Rabatt.

Darstellung eines neuen Kriegsspiels, zum Gebrauch sur Offi ier- und Militair- Schulen, von G. Venturini, Mit einem coloristen Plane. 8. Leipzig, bey Hinrichs. 18 Gr.

Der große unvergestlische Taktiker Venturini, welcher der Welt zu frühzeitig entrissen wurde, sagt in leiner Vorrede, dass ihm die Bearbeitung dieses kurz

vor seinem Tode heendigten Werks vorzüglich viel Nachdenken und Nübe gekoftet habe. Diels Gestandniß beleuchtet wahrscheinlich hinlanglich den großen Werth, die Gründlichkeit und den schönen Zweck diefer Schrift.

In allen Buchhandlungen find zu haben:

Cannabichs G. Ch.

Neue Predigten

über die Evangelien

auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres, zur Beförderung eines reinen und thätigen Christenthums. Erster Band.

Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern. Preis 1 Rthlr. 12 Gr.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Bot an if che's Handbuch der mehrsten, theils in Deutschland wild wachsenden, theils ausländischen in Deutschland unter freyem Himmel aus-

Gewächfe. Von

Chriftian Schkuhr. Erster Theil.

Mit mehr als 300 illuminirten Abbildungen. Neue Ausgabe.

Dieles, für jeden Oekonomen und Botauiker unentbehrliche, Werk habe ich vom Herrn Verfasser anmich gekaust, und ist künstig bey mir, als Verleger, allein zu hahen.

Gerhard Fleischer der Jüngere, Buchhändler in Leipzig.

Nachstens erscheint bey uns:

Acurata cadicum graccarum mit. hibliathecarum majuenjum jenetijimma ipnost inotita et excepto. Annaente et fauente Alexandro primp augytijim ne et postetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relipostetijimo relina a Carijitamo Friedre. et Mathaei. II. Tuni 3. mnj. Wir glauben diele Anzeige den Liebhahern, wel-he dieles interefitante Werk, zetitg za betitzen wünfchen, fehuldig za feyn. Der Preis ift I Rihir. 8 gr. Leipzig, im July 1804.

Joachimiche Buchhandlung.

An Matter.

Mütter, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt, und welche über die wichtiglien Regeln sowohl der physischen als moralischen Erziehung belehrt zu seyn wünschen, ist solgende Schrift als eine der besten zu empsehlen:

Handbuch für Mütter, oder Grundfütze der ersten Erziehung der Kinder. Ma Anmerkungen von Dr. S. Hahne mann. 8. 21e Auflage. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem

Ist in allen Buchhandlungen gleich gebunde å 12 Gr. zu haben.

Für Seifensieder und Wirthschafterinnen ist ferzigeworden und in allen Buchhandlungen zu finden:

Die neuesten Entdeckungen

über das

Jüngern.

Se i fen fiede and Mirthfeder innen brouche fownht für Seifensieder als Mirthfeder innen brouche Zweite, sehr stack vermehrte Austage. B. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jängern. 1864 Preis 18 Gr.

Die erste Auslage dieler Schrift wurde mit allgemeinem Beysla aufgenommen und vergriff sich school. Diele zue Auslage ist fark vermehr und erstänk alle neue Entdeckungen, die von franzüsichen und andern Chemikern seit Erscheinung der ersten Auslage gemacht worden, und die deshalls icht westendliche Vorzage vor der ersten hat. Aller, wat über dielen Gegenstand gelagt werden kann, sindet man gewändlich, kurz und falklich in diesem Beuch zufammengefeltlt.

So ehen ist erschienen und in allen Buchhandiungen zu haben:

Absalute Einheit der Religion und Vernunst; worgelielt für den denkenden und stablenden Mensches von Ph. Fr. G - b; mit besonderer Rücklicht auf die Kirchenangelegenheiten des linken Rheimsters. 8

Frankfurt a. M. bey J. C. B. Mohr. Preis 12 gr. oder 48 kr.

Folgende interessante Schrift hat die Presse walassen, und ist in allen Buchhandlungen a 20 fr. vahaben:

> Ueber Thätigkeit und Unthätigkeit, die natücke Anlage und

den Hang der Menschen zu denselben .
und über die Mittel,

wodurch die Arbeit, vorziglich unter den untern Vahr-Claffen, hauptjüchlich unter den Bauern und deren Weiter und Kindern, zur Gewohnheit und zum Bedürfnis gemacht

werden könne?

Von Dr. Friedrich Benedict Weber.

8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jegern. 1804.

Todayala Gorale

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

## N u m; 144.

Sonnabends den September 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Universitäten und andere Lehranstalten.

#### Berlin.

161

Bey Gelegenheit der jetzt erst erfolgten Einführung des Hn. Professor Dr. Ernst Ludwig von Könen als rof. ordin, beym Collegio medico chirurgico, wobey hm schon 1801 die Lehrstelle der Materia medica bertragen wurde, hielt derselbe am 16ten Jun. d. J. ine Rede, worin er feine Gedanken über Lehrmehode dufserte.

Die Zahl der in den 8 Berlinischen Erwerbschulen efindlichen Kinder ist 534, nämlich 113 Knaben und 21 Madchen. Sie verdienten von Oftern 1803 bis da in 1804, 1588 Rthlr. 5 Pf. Arbeitslohn. Ueberhaupt zar im gedachten Zeitraume die ganze Einnahme 969 Rthl. 18 Gr. 6 Pf., worunter von den Mitglieern der Gesellschaft an Beyträgen eingekommen waen, 3177 Rthlr. 22 Gr. Ausgaben waren überhaupt 594 Rthlr. 18 Gr. 7 Pf.

#### Greifswalde.

Vor kurzem erhielt die hiefige Univerfität durch iren Kanzler "Sr. Königl. Maj. gnädige Verordnung, etreffend die Obliegenheit der auf den Akademieen tudierenden ihre erworbenen Kenntnisse in der Unrweisungslehre gehörig zu beglaubigen, ehe fie als ehrer oder Informatoren fich mit dem Unterricht ababen dürfen. Gegeben Stockholms Schloss den 15ten arz 1803. Cum gratia et privil. S. Reg. Maj. Stockalın gedruckt in der Königl. Buchdruckerey 1803." orin es heißt: Es sollen alle Studierende, welche en öffentlichen oder Privat - Unterricht der Kinder sernehmen wollen, verpflichtet feyn, öffentlich bey agestellten Examinirungen theils ihre in der Padagok und Didaktik erworbene Ausbildung, theils auch re Fortschritte in den Elementarwissenschaften, wele einem Lehrer oder Informator nöthig find, an den ag legen; jedoch letzteres blos in dem Fall, wenn anzunehmende Kinderlehrer derin noch nicht bey mer respectiven Facultat Proben abgelegt hat; rner foll kein Studierender, bey Verluft feiner Stu-:raten-Privilegien, fich auf irgend eine Weise mit

dem Unterweifungsgeschaft abzugeben herechtigt fevn. ehe und bevor er lich bey obgedachter Examinirung zu einem Urtheil über die dazu erforderliche und für gut erkannte Geschicklichkeit verdient gemacht hat, und darüber der resp. Examinatoren abgegebene Zeug-

nisse vorzeigen kann u. f. w. Die hielige akademische Buchdruckerey hat auf eigene Koften einen kleinen Vorrath Arabischer Lettern angeschafft, und eine Probe des Drucks auf ein paar Blättern geliefert, wofür dem Inhaber ein jahrl. Emo-

lument von etwa 60 Rthlr. bewilligt worden ift. Zur Erhaltung der hießigen N. kritischen Nachrichten, find dem Herausgeber derfelben, dem Hn. Kammerrath und Ritter Möller, aufser der bereits aus der akademischen Casse genossenen Unterstützung von jährlich 100 Rthlr. für Druck- und Correspondenz Koften, aufs neue noch 70 Rthl. für diese Blätter zugestanden worden.

#### Paris.

Zu Folge eines Beschlusses des Ministers der innern Angelegenheiten, foll in Zukunft in den Lyceen und Secundair - Schulen auch die Schwimmkunft gelehrt werden.

Der Senator François (von Neufchateau) hat einen Preis für denjenigen Zögling der Lyceen ausgesetzt, der den besten Auffatz über die Thronbesteigung des Kaifers verfertigt.

Der Senator Garat, der jetzt in Angelegenheiten der öffentlichen Erziehung reifet, und die General-Studien · Inspectoren , Noel und Coulomb, befinden fich ietzt zu Aachen.

#### II. Bibliotheken, und Naturalien-Sammlungen,

Die Königl, Bibliothek zu Kopenkagen hat kürzlich einen ansehnlichen Zuwachs von italianischen Büchern erhalten, die von dem Bibliothek · Secretär, Hn. Prof. Engelstoft, der fich jetzt in Italien befindet, angekauft worden ift. Auch hat der König des verstorbenen Justizraths Uldall's schöne Sammlung griechischer und lateinischer Autoren für diese Bibliothek gekauft.

Der Hr. Laudrath von Buggenhagen, verdienter Carator der Universität zu Greifswadde von Seiten der Ritterfehaft, hat dem skademilchen Mineralienoshiet, welches vorzäglich aus der Ichärbären Mineralienoshiet, welches vorzäglich aus der Ichärbären Mineralien Sammlung des verforbenen Hofrath Retzius, aus dem Gefchenk vefavisficher Produckte des hennaligen Generalgouv and akademilchen Kanzleret, Fürfen von Hoffen vor der Schreibung der Schre

#### III. Entdeckungen und Erfindungen.

Seit einiger Zeit find in Frankreich wiederum mehrere Alterthümer entdeckt worden. Der Prafect des Oberalpendepart., Hr. Ladoucette, liefs bey Labalie Mont Salcon nachgraben, wo einige Reste alter Gebäude waren. Diese Nachgrabungen bewiesen, dass hier wirklich die elemalige Stadt Mons Selencus im Lande der Voconcier, ftand. Man entdeckte eine große Menge Häufer, von welchen zwey ziemlich weitläuftige Gehäude find, mehrere Mofaikpflafter, Bäder, steinerne Sänlen, einige kleine marmorne, alabasterne and bronzene Statuen, einige hundert Medaillen, Inschristen, Valen, so wie Hausgeräthe und Werkzeuge aller Art. - Eben fo waren die Nachforschungen . auf der Platte des Berges Auxois im Bezirke von Semur nicht unergiebig. Man fand einen Krug mit Medaillen, eine goldene Taffe, goldene Munzen von Theodokus und Theodehert. Man schätzt den Werth der dafelbft gefundenen metallenen Sachen auf 12000 Franken. Auch hat man zu Malain, einem Dorfe, das ehodem die Hauptstadt der Insubrier war, ein altes Denkinal, einen drey Fuls hohen und zwanzig Zoll breiten Votivstein gefunden, dessen Inschrift von einem Vater au den Gott Mars für die Erhaltung feiner Söhne gerichtet ift.

Der Ober - Hofbibliothekar und Vicepräßdent der Akademie der Willenschaften zu München, Freyherr r. Aretia, hat in einer vor kurzem erschienenen Denkschrift die Versicherung ertheilt, dass er eine Erinnerungswiffenschaft (Mnemonik) d. h. eine Methode erfunden habe, wodnrch es einem von Natur fehr schwachen Gedächtnisse möglich werde, eine weit größere Anzahl sowohl von Wörtern, als auch von Sätzen und Thatfachen, aufzufassen und zu behalten. als das von Natur allerftärkfte vermöge. Der Erfinder hat diese Methode dem Hn. Licentiaten Karl Ducket zu München anvertraut; und dieser hat über die vor einer literarischen Gesellschaft daselbst im April d. J. abgelegten Probe fehr vortheilhafte Zeugniffe aufzuweifen. Die Bekanntmachung feiner Methode durch eine Druckschrift hat fich der Erfinder vorbehalten, und sie wird erfolgen, sobald eine hinlängliche Anzahl von Subscribenten', jeder zu zwey neuen Louisd'or oder vier Dukaten, fich gefunden haben wird. Hr. Ducket hat eine Reife nach Petersburg angetreten.

Hr. Dr. Groffi, ernannter Medicinalrath und Prol. der Antomie, Phyfiologie, Pathologie und allgemenen Therapie auf der Universität zu Salzburg, berei let gegenwärtig auf Kosten Sr. königl. Hoheit des Kufürsten, Deutschland, Frankreich, England, Portugal und Italien.

Der königl. Dänische Lieutenant la Sonné zu Kpenhagen, macht jetzt auf königl. Kosten eine Reie durch Deutschland, Holland, Frankreich und England, um die Nivellirkunst zu studieren.

#### V. Cenfur-Angelegenheiten.

Auf dem linken Rheinufer habiga die Fremtschen Präfecten, einem Befehl des föllige-Ministriums zufolge, das Einbringen der Hamburger, Leibener, Afchafebaurger und Frankfurter Zeitungen rerboten; auch follen, nach ehen dießem Verbote, alle aufrührerichen Schriften, low wie alle aus dem Autlande kommende, deren Titel und Gegenfrand da Adlöcht anzeigen follte, fieht in die insern Angeleganverlunden und die öffentliche Rube zu freuer verlunden und die öffentliche Rube zu fieren.

Eines der freymüthigsten franzölischen Blätter, der Publicift, enthalt über den gegenwärtigen Zustand der Pressfreyheit in Frankreich solgende Bemerkungen: Die Pressfreyheit ist durch die Constitution garantin. Eine Commission von Senatoren wacht darüber, dals ihr Princip nicht augesochten werde. Der Polizey-Minister sorgt dafür, dass sie nicht eine Quelle öffentlicher Unordnungen werde. Die verschiederen gesetzgebenden Versammlungen haben mannichsaltige Geletze in Vorschlag gebracht, um die Vergehungen, deren Werkzeug die Proffe ift, zu charakteriliren und zu bestrafen. Nach mehreren eben so vergeblichen als mühvollen Versuchen fah man sich genöthigt einzugeliehen, dass das specifische Gesetz mehr Willkühr herbeyfibren als vernichten wurde. Die Confirmion modificirt die Pressfreyheit nur in Hinsicht der öffentlichen Blatter. Eine peinliche Erfahrung erforderte diese Unterscheidung; dabey find sie nur einer vorlaufigen Approbation unterworfen, ehe fie erscheinen. Nach allem, was man von dem für die Pressfrevheir von dem Minister der General-Polizey errichteten Bireau erfahrt, niuffen die drey Gelehrten, welche das Bürean ausmachen (die Herren Lemontey, Lacretelle der Jüngere und Deifantherets), ihm die Reclamationen vorlegen, welche Schriftsteller in Hinficht alles dellen, was die Bekanntmachung ihrer Werke betrifft. zu machen haben. Ein Schriftsteller, deffen Zweit unmoralisch ift, sucht beimliche Wege zur Verbreitung des von ihm bereiteten Gifts. Sehr wenige Ge lehrte beludeln fich auf diele Weife; aber fie feben ken bisweilen zwischen der Eitelkeit, die fie an

mal gehabte Ideen bindat, und der Furcht ver der Wirkung, weben diese Ideen bervorbringen Können. Man fagt, dass einer von den Zwecken des Consultations Bärzeak der Pressireptie der fit, ihnen durch die Mitglieder diese Bürzeak gaten Rath anzubieten, indem diese Mitglieder, welche durch das Vertrauen des Ministers und der Gelehrten zugleich geeht sind, die zwerlaßighen Dollmetscher der gerechten Beforgnisse sehren, welche ihre Produkte hervorbringen könnet.

#### VI. Todesfälle.

Am 28sten Julius starb zu Turin der ehemalige Professor der Botanik, Dr. Allione, im 79sten Jahre seines Alters.

Am 9ten August starb der hekannte englische Ueberseizer der griechischen Tragiker, Robert Potter, auf seiner Landpsarre zu Lowestoff, 82 Jahre alt.

### VII. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Die auf der Universität Leipzig durch D. Hebenreit's Tod erkeligte ordentliches Profeliuf der Therapie ift Hn. D. Karl Gattlob Kühn, bisherigen ordent. Prof. der Anatomie und Chirurgie, und die dadurch vacant gewordene Profeliur dem aufserordentl. Prof. der Anatomie und Chirurgie, auch Profestor beyin antomichen Theater, Hn. D. Job. Chrijtian Rejeamlifertz, hingegen das vom D. Heckepfreit verwaltete Ant det Lebreis beyin clinichen Infitiute dem Hn. D. Job. Chrijoph Leon, Keinhold übertragen worden.

Hr. Dr. Gutjahr, Beylitzer des Schöppenstuhls zu Leipzig, geht nach Greisswalde als zweyter Professor der Rechte, mit dem Charakter eines königl. schwed. Justizzaths.

Die durch den Abgang des numehrigen fürfül, auffaulichen Ober- Appellations. Reths Hurfider von Almendingen erledigte erste juristliche Professer und Ausgemeisten zweiten Professer auf dem bisherigen zweiten Professer 1802. eine Beloht, Han D. Bärger, welcher im Nov. 1802. eine Belohdungszulage von 150 Gulden erhalten hatte, mit nier Zulage von 100 Gulden übertragen worden.

Hr. Bergr. u. Prof. Lenz zu Jena ist von der Leooldinischen Akad. d. Naturforscher unter dem Namen Archagathus zum Mitgliede ausgenommen worden.

Der französische Staatsrath Regnault von St. Jean Angely ist als Procurator bey dem kaiserl. Obergeichte angestellt worden.

Der Kaifer von Frankreich hat dem Director des brochefters der Oper, Hn. Roy, ein Gefchenk von 200 Franken auszahlen laffen; und feinem Capellmeier, Hn. Lefueur, der die Oper: Die Barden, comnuirte, eine prächtige Dofe mit feiner Chiffre und der Umschrift: der Kaiser der Franzosen dem Componisten der Barden, zugeschickt.

Der ehemal. königl. dänische Consul zu Algier, Baron von Rehbinder, Vs. der Nachrichten von Algier, hat den Charakter eines königl. Legationsraths mit dem Range eines Staatsraths erkalten.

#### VIII. Vermischte Nachrichten.

Zu dem von der literarischen Gesellschaft im Mansfeldischen vorgeschlagenen Denkmale Luther's find im Julius wiederum 656 Rthlr. eingegangen, fo dals nun 2606 Rthlr. vorräthig find. Unter den letzten Beyträgen find 550 fl. vom Kurfürsten von Baden, 20 Friedrichsd'or vom Fürsten von Anhalt Köthen, 6 vom Fürsten von Hohenlohe - Ingelängen, 5 vom Fürsten zu Schwarzburg - Sondershausen, 50 fl. vom Fürsten von Hohenlohe - Neuensiein, 25 Rthlr. von der Stadt Merfeburg, 130 Rthlr, von Kausleuten zu Magdeburg. - Zu Bern foll jetzt dem berühmten Haller in dem neu anzulegenden botanischen Garten, wozu die Regierung von Bern der dafigen naturforschenden Gefellschaft den Todtenacker am Bibliotheksgebäude geschenkt hat, ein Denkmal errichtet werden, wozu bereits auf der Berner Bibliothek die Subscription eröffnet ift. - Wie fehr Herder's Verluft auch in Italien betrauert worde, wohin er bekanntlich vor einigen Jahren eine Reife gemacht hatte, zeigt ein Trauer-Sonnet, das der Erzbischof von Tarent auf seinen Tod verfertigte.

Schon in frühern Blättern haben wir von der nordamerikanischen Buchhändler-Messe Nachricht gegeben. Jetzt ist auch zu Boston ein Catalogue of Books printed in the united states (1804. 8.) nach dem Mufter des London Catalogue erschienen, der, wie diefer, alle zwey Jahre unt den nothigen Verändernngen und Zufätzen von neuem gedruckt werden foll. Die Zahl der Bücher dieses Verzeichnisses, aus welchem alle Brochuren ausgeschlossen find, die zur temporelles oder locales Interesse haben, beträgt 1319, und, 3 ausgenommen, find alle englisch geschrieben. Alle Bücher find übrigens unter die Rubriken für Rechtsgelehrte, Aerzte, Geistliche, Schullehrer, und Mußkalien geordnet; alle in diese nicht passende Bücher find unter der Aufschrift von Miscellaneen begriffen. Die erfte Rubrik ftellt 33, die zweyte 64, die dritte 247 nebft 24 Bibelausgaben, die vierte 111, die fünfte .25, die Miscellaneen - Rubrik 796 Numern, ein Supplement noch 19 Werke auf. Von diesen 1319 Numern besteht ungefahr der neunte Theil ans original amerikanischer Werke, die übrigen find Nachdrücke englischer Schriften oder Uebersetzungen.

In der Congressiaat der verein Staaten, Wajhington, ist uun auch ein Theater erbauet, das am t. Nov. eroffnet werden foll. — In Hannover hat das deutsche Schanspiel ausgehört, weil der französische Schauspieldirector Peyre das ihm vom Obergeneral ertheilte Privilegium für ausschließlich erklatt.

### I. Neue periodische Schriften.

Die erften Blätte meiner Zeitschrift: Inflic- und Palicy- Rigen eto. werden in den erften Tagen des Octobes des die Erichten Beschwichten der Steiten Beschwichten der Steiten Beschwichten der Steiten balen fich aus ihre nicht steiten der Steiten

Jena, den 24. Aug. 1804. A. Slevogt.

Von dem beliebten mußteilichen Damenjeuraal, Lei pzi ger Jil nir ich s, il bereits der Dette Hoft erfachienen. (Pran Preis für 18 Bog.) 1Rhib. 12gr. Auch er hat, wie die frühern Hefre, den Tweck, unfern Damen die jetzigen Lieblingstündles für Clavier und Gefang mitzutheilen. Speculatiren Raifonnement über Mußt enthalt dies praktische Journal nicht, welche aufger den angenehmen und nützlichen Inhalte, noch von Seiten der Wohlfailheit fich empfehlt, de sawechfelnd mehrere neue und vorzügliche Mußkablen in fich vereint, welche einzeln in einem weit höhern Preise freihen.

Von den Annalen der Physik des Herrn Prof. Gilbert ist Stück 7 dieses Jahrganges erschienen mit solgenden Aussatzen.

I. Prüfung der Hypothele des Grafen von Rumford über die Fortpflanzung der Wärme in den Flüssigkeiten, vom Hofrath Parrot in Dorpat. - II. Ein feinen Stand aufzeichnendes Thermometer, von Crichton. - III. Ein andres seinen Gang aufzeichnendes Thermometer, von Alex. Keith. - IV. Beschreibung einer neuen Methode, Stahlstangen durch den Kreisftrich zu magnetifiren, von Sjöfteen. - V. Ueber einige prismatische Farbenerscheinungen, ohne Prisma, und über die Farbenzerstreuung im menschlichen Auge, vom Dr. Mollweide, Lehrer am Padagogium zu Halle. - VI. Ueber die Luftfahrt des Grafen Zambeccari in Bologna, nach Augenzeugen. - VII. Ueber die Zauberringe od. Hexenzirkel. - VIII. Programm der hatav. Gefellschaft der Wissenschaften zu Haarlem für das J. 1804. - IX. Phylikalische Preisfragen der Utrechter Gesellschaft der Willenschaften auf den iften October 1804 und 1805.

Halle, den 23sten August 1804.

Rengeriche Buchhandlung.

II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Mußkalien, welche in allen Buch - und Mag-

handlungen zu bekommen find:
Lieder der Liebe und Einfamken,
zur Harfe und zum Clavier zu fingen

Johann Friedrich Reichardt,

Zweyter Theil. gr. 4.

Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern. 1841 Preis 2 Rthl. 12 gr.

Die in diefer zien Sammlung componites liebt find von Göthe, Tiek, Schiller, Vofs, Mahami Becker, Herder, Offian, Schlegel, Tiedge und Anden Die Compositionen aber fammtlich von Reichard: – Aus obiger Sammlung ist auch apart zu habes:

Monolog aus Gothe's Iphigenie, als Probe mufikalischer Behandlung dieses Messewerks. Preis 12 Groschen.

Schreiben des Kurhannöverischen Hof-Glasers at seinen Nuchbar den Kurhanvöverischen Kunst-Drechtler, gr. 8. Preis 8 gr. — ilt in allen Buchhandlungen zu haben.

Von Rouffeau's Werken find folgende in conteten Ausgaben auf Schreibpapier bey mir eschioses und in allen Buchhandlungen zu finden:

J. J. Rouffeau les Confessions. 4 Vol. 8 1804 2 Rthir.

3 Rthlr. \_\_\_\_ Julie ou la nouvelle Heloife 4 Vol. 8

2 Rthlr. 16 Gr.

— Emile ou de l'education. 4 Vol. 12. I Rdr.

16 Gr.

- du Contrat focial, ou principes de l'ai politique. 12. 10 Gr. Gerhard Fleifcher der Jüngset.

Buchhandler in Leipzig.

Allen Rofsärzten und Oekonomen ist solgender Buch als eins der vorzüglichlien zu empfehles må is allen Buchhandlungen zu haben: W. Taplin's

vollsiandiges

Pferdearzneybuck

Zwey Theile.

Aus dem Englischen. 8. Leipzig, bey Gerhud Fleischer dem Jüngern 1804. Preis fürbeit Theile 1 Rthlr. 12 gr. l e r

# LLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 145.

Mittwochs den 12ten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

rlin bey Unger: Hofeland Journal der praktijchen Heilkhade. WIII. Band. Auer St. In halt. I. Bemerkungen über den Zuftand des licinal. und Apoltelere Wefens in Italien. Vom f. Harler zu Erlangen. II. Einige Erfahrungen von Nutzeu der Rauder-eungen mit Salzdaure, zur Verung auflieckender Krankheisen. Vom töfimedicus

Nutzeu der Räucherungen mit Salzfaure, zur Verung aufteckender Krankheiten. Vom Hofmedicus Mafius zu Schwerin. III. Erinnerungen an das erlaffen in krampfhaften Krankheiten. Vom Dr. Mil-, Arzt zu Plauen. IV. Über die Leberentzandung Kinder, eine häufig verkannte und unter die Ruk des schweren Zahnens geworsene Krankheit der ider. Vum Förstl. Rath Mylius zu Lahr. V. Ueber 1 Gebrauch des religiöfen Myfticismus bey der Mecholie. Durch eine glückliche Kur erläutert. Vom S. hmidt, Arzt zu Berlin. VI. Ideen zur Anweng der Heilmittel, Vom Dr. Karl Wolfart zu Hanan. I. Kurze Nachrichten und medicinische Neuigkeit. Ein ficheres aud schnell wirkendes Mittel geden Gichtanfall. 2. An die neuesten Vertheidiger . Brandtweins.

Mit diesem Stocke des Journals wird ausgegeben: liothek der praktif hen Heilkunde. XI. B. 4. St.

Inhalt, J. F. Ginelm, Allgemeine Gefchichte Gifte, Neue Außage. Mexasder Race, Beobachigen und Schlüffe aus der praktischen Arzeneywisschaft, Medicinisches Archiv von Wien und Oestch, vom Jahre 1800 – 1831. Register.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktien Heilkunde, XIX. B. v. St. Mit Kupfern.

Thall. An das Publikum, von Heruugeher.
Thall. An das Publikum, von Heruugeher.
Bemerkungen über die feit den letzten vier Jahren.
Nordhaufen herrichende Scharlschleberepidemie.
In De. Franz Eroft Filter., Stadtphylicus zu Nordhaufen.
II. Schuzpokenimpfung. I. Nachricht von den Berlin mit dem Stützlich der Mulke oder Greste anstellen Implungsverfüchen; von Hn. Hoft. Berner.
Berlin. 2. Nachtrag zu der Gefehichte der Schuzzkenimpfung in Berlin; von Hn. Gef. häht Hein
felbit. 3. Vorfelbig einer Folizeynaf zegel zur Vereiung der Schutzpockenimpfung in von Hn.D. Reng-

ger zu Laufanne. 4. Nachricht von der Amsterdammer Gesellschaft zur Besorderung der Schutzpocken-Implung für Unbemittelte. 5. Miscellen, die Schntzblattern und Blatternimpfung betreffend; von Hn. Dr. Ke.k. 6. Beinerkungen über Schutzpocken, deren Verlauf mit den natürlichen Pocken und Masern; vom Hn. Stadt . und Amtsphylicus Perrepont zu Pfullingen. 7. Etwas über die Schutzpocken, vom Dr. J. H. C. Vogler zu Heffen im Braunschw. III. Geschichte eines fehr merkwürdigen Afthma. Mit einer ganzlichen Dislocation des Herzens. Nebst der Leichenöffnung und Abhildung. Vom Hn. Geh. R. May zu Heidelberg. IV. Beschreibung des neu angelegten Zucht- und Zwangs - Arheithauses zu Zerhst, in medicinisch · polizeylicher Hinlicht; von Hn. Hofr. Henning zu Zerbst. V. Eine Vergiftung durch den Saamen des Stechapfels ( Datura ftrammonium L.), von Hn. Dr. Pfennig zu Sorau in der Niederlausitz. VI. Kurze Nachrichten und medicinische Neuigkeiten. 1. Anzeige eines bev Nervenkrankheiten feltr wirksamen Mittels, vom Herausgeber. 2. Kur der venerischen Krankheit durch Braunftein, von Hn. Dr. Kapp zu Fayreuth. 3. Glückliche Heilung der Angina polipola bey einem Kinde. 4. Auszug aus einem Schreiben des Hn. D. H. Lichtenstein an den Hn. Prof. IV. Remer zu Helmftadt, vom Cap. 5. Unter-Scheidung der ächten und und unächten Angusturarinde, und die schädlichen Wirkungen der letzten,

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heitkunde. XII. B. 1. St.

Inhalt. Eräßt Hann etn. über die Erkennmißt und Heilung der Pneumonie. Jacob zun der Hase etc. auserledene medicinische und chirurgische Abhandlungen und Beobachtungen. Aus dem Hölltad, mit Anmerk und Zustren von Johann dag. Skinsidt, zier und elexter Band etc. Dr. Heijer und Fr. Eitger, Archiv für Kub. oder Schutzpockenimpfung. Band I. stes bis 3 tes 5 vick. 1801.

# II. Ankimdigungen neuer Bücher. Oftern 1805 wird ein interessantes Werk in vier

Theilen, gr. 8., mit lateinischen Lettern, über 8 Alphabete stark, welches der ungenannte Versässer aus Bescheidenheit nur einen Versich der preustischen Statisch nennet, auf Pränumeration herauskommen. Diese (7) G

Georg Vols.

ist bis Weihnachten offen, und beträgt den geringen Preis von- 2 Reble, 21 gr., nachher aber wohl mehr als die Haifte für jedes Exemplar (auf 10 Expl. wird s gratis ertheilt). Der Justizrath Cunow zu Stendal in der Altmark Brandenburg, will die Pränumeration gegen seine Quitung annehmen, den namentlichen Vordruck der Pranumeranten und Zusendung der voransbezahlten Exemplare demnächst besorgen.

#### Neue bkonomische Scheiften. welche in der Jubilatemelle 1804 in meinem Verlage erschienen find:

E. P. Lafterrie, Geschichte der Einführung der feinwolligen spanischen Schafe in die verschiedenen europäischen Länder, und auf das Vorgebirge der guten Hoffnung. Aus dem Franzölischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zufätzen versehen von Friedrich, Herzog zu Hollstein · Beck. Erster Theil. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

J. Fe. Riemann praktischer Abris des Fischerwesens, für Occonomen, Cameralisten und Liebhaber der Fischereyen. 8. 1 Rthlr.

W. Taplin's vollständiges Pserdearzneybuch. Aus dem Engl. 2 Theile. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

J. Chr. Ziegert kurzer Unterricht vom Hopfen und dellen Erbauung. 8. 10 gr.

Gerhard Fleischer der Jungere, Buchhändler in Leipzig.

Nachricht für Damen.

Unter dem Titel:

Erftes Toiletten - Gefchenk. Ein Jahrbuch für Damen. 1805.

Mit 17 Kupfern and 8 Mulikblättern in niedlichem kleinen Quart - Format,

wird in meinem Verlage ein Taschenbuch veransialtet, das in einigen Wochen herauskommen, und dessen Erscheinung dem schönen Geschlecht zuverlassig Freude machen und von demselben mit ausgezeichneter Theilnahme aufgenommen werden wird. Es erfüllt den häufig geäusserten Wunsch, ein Jahrbuch zu haben, das recht eigentlich für das gehildete weibliche Publikum passt, und es das ganze Jahr durch und immer nützlich und angenehm beschäfftigt. Bildung zur Kunft und zur schönern Weiblichkeit,

Zeichnen und Malen, Mufik, Gejang, Tanz, Anzug, Strickerey, Stickerey, Natherey, Farberey, S. honheitsmittel. hausliche Oconomie u. f. w. find die Gegenstände feines Inhalts, welche schon gearbeitete Kupfer mit den neuesten Arbeitsmustern, Musikhlätter, Tanztouren u. f. w. begleiten.

Ich darf verlichern, dass die Vorbereitungen zu diesem Taschanbuch mit ftrenger Sorgfalt geschehen find, and dass die Herausgeber, mit Achtung und Vorliebe für das fchone Geschlecht beseelt, bey Aussührung diefer fo mannichfaltigen Gegenstände um den Beyfall desselben gewetteifert haben.

Es ist darauf abgeseben, mit diesem Buche ein Unternehmen von Fortdauer zu begründen, was jeder Jahr von neuem und gern erwartat werden foll.

Das Aeufsere wird schön und geschmackvoll, und der Preis fo billig als möglich feyn. Ich bitte nach diesen Versicherungen die Damen, sich dafür genein zu intereffiren, fo wie die Freunde derfelben, die Nachricht in deren Zirkel bekannt zu machen.

Leipzig im Aug. 1804.

Neue Ausgabe von Shakespeare.

Von Shakespear's Schauspielen erscheint ber Unterzeichnetem eine neue correcte Ausgabe in Talchenformat auf Schreibpapier unter dem Titel:

The Plays

William Shakespeare. accurately peinted from the Text of Mr. Steeven's last Edition, with a Selection of the most

impoetant notes. Der erste Band, 30 Bogen stark, hat bereits die Presse verlassen, und ist in allen Buchhandlungen a Rthlr. zu haben. Alle 3 Monate wird ein Band er-Scheinen, und jeder mit einem Kupfer geziert feyn, so wie es dieser Erste mit dem sehr schönen Bildniss Shakespeare's von Heinrich Schmidt ift. In zwey Jahren wird die ganze Ausgabe beendigt feyn. Ich habe die Einrichtung getroffen, dass man jeden Theil einzeln haben und bezahlen kann, welches den Liebhabern zur allmähligen Anschaffung nicht anders als angenehm feyn wird.

Gerhard Fleischer der Jangere, Buchhändler in Leipzig.

Ankündigung

einer bequemen Handausgabe des Neuen Testaments; herausgegeben von Geiesbach.

Diele Ausgabe enthalt Griesbachs Text, von ihr felbst nicht nur neu revidirt, sondern auch mit einer Auswahl verschiedener Lesarten versehen, welche in gedrängtester Kürze alles enthalten, was nur in kritifeher oder exegetischer Hinlicht von einiger Wichtigkeit ift. Sie wird mit den nämlichen neuen Types gedruckt, welche zu der kürzlich erschienenen Ausgabe des Wolfichen Homers gebraucht wurden, und wird fich nicht allein durch gutes Papier und die &fserfie Correctheit, fondern auch durch die aufserhe Wohlfeilbeit empfehlen, und fich dadurch auch zu dner Ausgahe für Gymnasien und Akademieen eignen. Vier und zwanzig Bogen, welche zwey Drigheile des Ganzen ansmachen, find bereits fertig, und es wird mit dem Druck dieler Ausgabe, fo wie mit dem des aten u. aten Bandes der Prachtausgabe ununterbrochen fortgefahren. Leipzig, den 26. Aug. 1804.

G. J. Golchen Goods Goods

Herr' Degen, Buchhändler und Buchdrucker in Wian, hat mit meiner, als Eigenthümer und Verleger

1173

von Utz poetischen Werken, Bewilligung 2 Prachtausgaben von deufelben, die eine in gr. 410, die andere in 8., veranstaltet. Beyde Ausgaben find für diefelben von thin angezeigten Preife bev mir wie bev

ihm zu haban. Die von mir veranstalteten zwey Ausgaben, die eine mit vielen Vignetten, von Ocfer und Geyfer, auf Schreibpapier (46 Bogen) à 2 Rthl. 12 gr., die andere nur mit vier Vignetten auf weißem Druckpapier

(37 Bogen) à 1 Rthl. find auch noch zu haben. Leipzig den 24. Aug. 1804. J. G. Dvk.

Mahlerische Darstellungen der Sitten, Gebräuche und Lustbarkeiten bey des Russischen, Tatarischen, Mongolischen und andern Välkern des Russischen Reichs. Auf einer Reise mit dem Staatsrath von Pallas an Ort und Stelle gezeichnet und auf vierzig koloririen Kupfern dargestellt von J. G. H. Geifster, Zeichner und Kupferstecher. Nebst einer kurzen Erläuterung derselben in deutscher und französischer Sprache von Friedrich Hempel, Rechtskonfulent. Erftes Heft mit 10 ill. K. in Folio. broch. 6 Rthlr.

Industrie, Comptoir in Leipzig.

#### III. Nene Land-Karten.

Es ist kürzlich herausgekommen: Karte vom Canal zwischen dem atlantischen Meere und der Nordsee mit den Küllen und einem Theile des Landes von Frankreich, Holand und Schottland, wie auch von ganz England und Irand, 20 Zoll hoch und 22 Zoll breit. Hannover 1801. Koliet 12 Gr.

Bey der erwarteten Landnng der Franzofen in England wird diese Karte manchen Liebhaher der poitischen Zeitgeschichte sehr wilkommen seyn.

Sie ist zu haben in Hannover in der Helwingchen Hofbuchhandlung und im Intelligenz - Comptoir, n Leipzig im Intellig. Comptoir, in Hamburg beym Eunschändler Jo ham, in Berlin bey Simon Schrop, in tremen beym Commiffionair Körber; wer für 5 Exemslare 25 Rthlr. an die Helwingsche Buchhandlung n Hannover einsendet, bekommt das 6te Expl. frey.

#### IV. Auctionen.

Den 5. November 1801. wird in Altenburg in achlen eine nicht unbeträchtliche Bucher · Auction aren Aufang nehman: Aufser daß diese Bücherammlung fowohl in gehundenen als einer großen Anahl neuer willenschaftl. rober Bücher besteht und ch über beynahe alle Fächer der altern und neuern iteratur erstreckt; worunter namendich die Rubrien: Philologie, Theologie, Chimie and Alchimie, edicin und Chirurgie, Reclaskunde, Oekonomie 1d Cameralwiffenschaft, biographische und histor. :hriften, Reifen, Gedichte, Romane und Schau-

spiele, fehr reichhaltig find, zählt fie darunter auch verschiedene seltene und theuere Werke, wovon hier nur folgende erwähnt werden:

In Folio. Commentar. Felini Sandei juris canonici interpr.

scutiff, ad V. libros Decretal, 2 Partes. Lugd, 487. Dr. Jasonis Maynii confilia juris. 4 Vol. 534. Fjurd. commentaria juris. 2 Part. 519. Steph. Bertrandi confilia juris. VIII. Vol. c. Ind. operis. Lugd. 560. Urtheile und Bescheide so beym Reichs-Cammergerichte vom Jahre 1495 feines Anfangs an bis 1587 ergangen find, ir bis gr u. letzter Theil. Speyer 604. Tiberii responsa. 3 Vol. Venet. 579. Sigismundi tractatos de judiciis caufar, civil, crim. 618. Carpzovii comment. in legem regian germ. Frkft. 677. Martini commentarius forenfis. Gosl. 694. Limnei pandect. jnr. publici rom. germ. Genv. 670. In Cornl. Taciti annales comment. ab Anib. Placentino. Frit. 562. Cagaoli conftit. et leges pandect. aurearum enarrat. Venet. 586. Wefenbeccii paratitla in pandect, inris civilis. Bafil. 572. Fluddii integr. morb. mysterium sive medicinae anatom. m. vielen K. 631. Dianens Jagdgeheimnisse. m. vielen Kupf. 682. Kurbayerfohe Landesordnung vom Jahre 553. De vitis Imperatorum roman. Frft. 615. Mundi lymbol, Pincinelli et Erathenii. 2 Towni. Col. 694. Armonis Cravettae confil. five respons. Vol. III-IV. Frft. 503. Cammermeiers großes Zierrathenbuch in 130 Kupfern bestebend. Vier und Vierzig Könige der ungarischen Nation in ganzer Figur sehr schön in Kupfer gestochen und mit lat. u. deutsch. versehen v. 644.

In Quarto. Theophrasti Paracelsi Opera med. chim. 12 Tomi. Frft. 603. Freislebii corpus jur. civilis. Althrg. 721. Ejosd. corpus juris canonici. Col. 661. medicina consultatoria, deutsch, 12 Theile, Halle 721. Frülichsburg Erläutr, der peinl, Halsgerichtsordn. Kaifer Karls des sten. Ulm 714. v. Rohr, Vorrath auserlesener Contracte, Vertrage, Recesse und Aussertigong vialer andern gerichtl. Instrumente. Lpz. 719. Claverii geograph. tam veterem quam novam c. XLII. Tabul, geograph, melioribus. Brlv. 678. Linkeri rerum decifarum in Duc. Saxon. cent XV, Jen. 720. Acajou et Zirphile, conte avec Figr. 744. Bergeri Sppl. ad electa discept. forensium secd. ordin, procis. Saxon. 2 Tomi. Lpf. 707. Barthii hodegeta forenf. civilis et criminalis. Lpf. 725. Arumani comment. hifter. politicus de Cominis romano germanici imperii. Jenae 660. Hottingeri historia orientalis. Tiguri 65t. Morhofii polyhistor. Lubo. 695. Dorn:berger syntagma juris de probationibus, except. Sententiis etc. Lpf. Sefteri traciatus de juramentis. Lpf. 6-2. Nicolai refolut. cafuum juris dubiorum practicae. Nrbg. 695. Carpzovii decisiones illustres Sazonicae. Lpl. 646. Sachl. Inquifitions - und Achts - Process aus Kaifer Karls des 5ten peinl. Halsgerichtsordn. hergeleitet. Frit. 653. Truct. de pensionibus ecclesiast. Venet. 570. Frantzkii variarum resolut, in quo de materia jurament. Goth, 648. Das Leben der Altvater, Lüb. 604. Oeconomie generale de la campagne par Liger. 2 Tomes

avec Figur. 701. Harangnes celebres. Paris 655. Davidis Chriraei chronol. hiftor. Herodoti et Thucydidis. 586. L'Ambaffadeur et fes fonctions par Ms. de Wiequefurt. 2 Part. Col. 190. Hulfit Dictionar, quatuor linguarum, italo, gallico, germano latinum. Mog. 659. Rochii Inftit. juris criminalis. Jen. 791. m. Papier durchfchoff, u. vielen bevgeschrieb, Anmerkg. Allgemeine Historie der Reisen zu Waller und zu Lande. 1r. 2r 4r Theil, ferner 6r his mit 9r u. 12r bis mit 1=r Theil mit famintl. Kpfrn. 747 - 59. Döplers Schauplatz der Leibes . und Lebens . Strafen. 2 Thle. Lpz. 697. Farftneri not. politicae ad libros fex priores annalium Cornel. Tacit. 625. Ludovici Einleit. in den Lehnsprozels nebft fachf. Lehnrechte. Halle 718. Boifardi theatrum vitae humanae c. Figur. Frft. 596. Encyclopedie francoise, latine et angloife, ou Dictionnaire univerfel des Arts et des Sciences. 2 Tomes. Londres 761. Les Agremens de la Campagne, ou remarques particulieres des Jardins, de plaifans, et des Plantages avec Figures Inperbe. Leyd. 750. Nonveau Dictionnaire françoisallemand et allemand françois. 2 Tomes. Basle 802. Der Reichsanz. die Jahrg. 1793. 94. n. 96. Ovids Verwandl, auf 160 Kpfert, nach den beften Künftlern.

In Octavo. Dictionnaire par Flathe. 5 Volumes. Lpz. 98. Dictionnaire par de la Vaux. 4 Vol. Braunschw. 49. Ballers deutsch - lateinisches Lexikon. Brsl. 708. Homers Werke von Vafs. 4 Bande. Kngsbrg 802. Schellers großes lat. Lexikon. Lpz. 1804. Delfen lat. Hand-Lexikon, Lpz. 96. Schneiders griechisches Lexikon. 2 Theile Züllichau 97. Dellen kl. griech. Wörterbuch v. Riemer. 2 Theile. Jena 802. Schulz vollständ. engl. Tafchenwörterbuch. 2 Theile. Michaeler Wanderunger der ältest. Völkerstamme. 5 Bande. Wien 802. Handbuch der pharmacevt. Botanik. 15 Hefte m. ill. K. Nrbrg. 801 - 3. Diels Beschreib. der Kernobst-Sorten, 9 Hefte, Frft 99. Flora oder Nachrichtan von merkwrd. Blumen. 6 Hefte. m. ill. K. Stuttg. 90. Karrers Handelsgesch, für Kaufleute. 2 Theile. Grimms Handbuch der Physik. 3 Bande nebst Suppl. m. Kupf. Brsl. 802. Salluft nach de Broffes v. Schlüter. 5 Thie. Osnabruck 801. Plinius Briefe v. Schüfer. 2 Theile. Erl. 801. Fourcron's System der Chemie v. Wolff. 4 Theile 803. Funkens ausführl. Text zu Bertuchs Bilderbuche. 68 Hefre, Weim. Palzows Magazin der Rechtsgelehrfamkeit. 6 Bande. Brsl. 804. Stengels jurift. Ausführ. 3 Bande. Brsl. 803. Baueri responsa jurid. 2 Vol. Lpf. 801. Winkleri opuscula jurid. 3 Partes. 797. Ueberlicht der neuesten Erfindungen in den Willenschaften u. Künsten. 6 Bände, nebst Haupfregifter m. K. Frit. 802. Hippokrates Werke, 4 Bande. Althry, Q2. Kosmopolit, Wandr. durch Preufsen. 4 Binde, 803. De Non, Neapel u. Sicilien, 11 Theile m. K. Gotha 802. Magdeburg und die umliegende Ge-gend. 2 Theile m. Kupt. 800. Neuere Geschichte der See . und Land . Reifen. 17 Theile m. K. Himbrg. 802. Sprengels und Ehrmanus Bibliothek d. Reifen. 10 Bande mit K. Weim, 803. Samml. der merkwrd. Reifen von

Barrere, Ellis, Bouguer, Condamine u. m. a. 11 Ties m. K. Göteg. 64. Samml. der besten neuest. Reifete. fchreib. 32 Bande m. K. Brl. 85 - 92. Geh. Nich richten von Rufsland. 3 Theile. 803. Memoiren du Herzogs von Richelieu. 9 Theile. Jena 94 Rouffens Werke. to Theile. v. Cramer. Brl. 90. z. hrenk ff; fammtl. Werke. 6 Theile. Wien. Expl. ani hold Pare. Gynäologie. 20 Bande, mi ill. K. Brl. 801 Welnide fämmtl. Werke. 42 Bände ohne Kupf. Lpz. 91-52. Journal der Moden die Jahrgange 1786. 88. 89. 41 1801. m. fammtl. ill. K. Weign. Auswahl al. Bebre Schreib. 22 Bände. I.pz. 84 - 95. Neue Samml va interessant. Reisebeschrbg. 7 Thle. Osnabrock s7-9: Geschichte der merkwrdgst. Reisen von Ehrman. 21 Theile. Frft. 91 - 99. La Filionomia dell huono e la celesta di v. Gio Battista dalla Porta c. Figr. Venet b'1. Historia et memorie recond. sopra alla Vita di Olivies Crowvele, arrichita di molte Figr. Afted, 692. Bethii Zodiacus vitae christianne. Frft. 623. Boilen in Taciti primord, anal. histor, commentatio, Arz. 664. Annotat. Glareani in comment. libri Julii Caefaris, Bal. 548. Infittuzione antiquario lapidarie. Roma 70. Introd. à la connoillance des Medailles par Patin, avec Figr. Paris 667. Ovidii Opera. 2 Tomi Bipont. 83. Terentii Comoediae. 2 Tomi. Bipont. 84. Livit Opera. 13 Tomi. Bipont. Der Erfurter Schieplatz vom Jahr 1733 bis 35. ferner 42 bis 45. u. ling. 49. ferner 750 bis mit 772. dann 76 his 88. in 42 ept len halben Franzbänden. Curiofes Bücherkabinet. bi Abtheil, m. K. Ift der Vorläufer von Ersterm. L'at d'aimer de Bernard avec Figures superbes. Paris 75. Putoni merkwürd, und dnhiofe Rechtsfelle. 67 Theile. Lpz. 42. Seilers großes Erbauungsbuch to Theile des alten and 7 Theile des neuen Testaments. l'Histoire d'Angleterre par le Chevalier Temple, enrichie de tous les Portr. des Rois, tirez fur les Originaux de Westminfter. Amftrd. 69t.

Durch die Erlabrung belehrt, dafs die meilen Bacherheitslung bestehen die im Ausland zur wien Vertheilung eingefalbet, den großtendeliste rechte Hande gerühen, for werden Hande gerühen, for werden Hande gerühen, for werden Hande aus felbt verfacht und ift felbige von des hand aus felbt verfacht und ift felbige von des handen herrn Hofadvok, Becker, Proclamas, Frijtal Bachbändl. Perejon zu bekommen, die fich niede zu Annahme guitger Aufträge erbieten.

# V. Bücher fo zu verkaufen.

Von Archenholz Minerra von Anfang, ak 15th is zu Ende 1803, 12 Jahrginge in 43 neuen Papiste den mit Titel, für den geringen Preis von 43 febt Der Ladenpreis ohne Band iff 96 Rthl., und die schalbargange find äußerst felten zu haben.

Hannoversches Magazin, von Ansang 1763 bisied 1803, mithin 41 Jahrgange für 20Rthl.; in Commission Ley dem Buchbinder Luther sea, in Hannover,

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 146.

Mittwochs den 12ten September 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Akademieen und gelehrte Gesellschaften.

Während des ersten Semesters des zwölften Jahres wurden im Athénée des Gersdepartements zu Auch folgende Auffätze verlefen: t) Im Fache der Wiffen-Schaften: von dem Arzte Destieux Beobachtungen über einen Schlagfluß, der durch einen organischen Fehler des Herzens mehrere Jahre hindurch vorbereitet wurde; und ein Bericht über eine hysterische Krankheit einer im achten Monat Schwangern Frau; von dem Chirurg Pardiac eine Beobachtung über eimen fehr großen Wasserbruch; von Vidaloque eine Vergleichung des alten und neuen Manzlyftems, worin er den Vorzug des letztern und die Nothwendigkeit einer allgemeinen Umschmelzung der Münzen bewies; von dem Arzte Bowan die Notiz von einer Abhandlung über den Schaambeinschnitt; von dem Arzte Laborde zu Condom die Notiz von einer gedruckten Abhandlung über das Kindbettfieber. - 2) In der Classe der Schonen Literatur und Künste las Chaudrue, Secretar des Athénée, eine Ode an Bonaparte, über feine Rückkehr aus Aegypten, und eine Elegie; Jamme d. j., Mitglied des Athenée zu Touloufe, Fragmente eines Gedichts: Telemach auf der Infel der Calypio; Senetz d. j. einen Bericht über ein Monument, zu Ehren Meyrets d'Etigny, chemaligen Intendanten von Auch und Pau; der Secretar Toulouzet die Nachahmung zweyer horazischer Oden; und einen Bericht über verschiedene von Lartet d. j., einem Zöglinge Davids, dem Athenee übersendete akademische Studien; Beaugrand eine Fabel; Brugniere Hesiods Be-Schreibung von Hercules Schilde u. f. w.

Am 4ten May wurden von der nædiciajich prokriichen Gesklicher zu Monspeller die beyden Preise auf die Frage zuerkannt: "Nach Beohachtungen zu befinimmen, ob die schweren caterhalischen Fieber von den gefahrlichen zuschlassender Fiebern wesenlich werfchieden find, und, suters der passenders Behandlungsart, besonders auzuzeigen, in wie fern in beyden die China nutzeiln fit." – und zwar der erferee, eine golden alle werden der der der der der der der golden aber der der der der der der zu Brille), das Accessitä sher dem Artze Galtard zu Politiers. Eine Abhandlung des Arztes Cattin zu Nolay wurde der

Ebrenstwähnung werth gefunden.

Der Preis von 300 Franken auf die Frage: "Giehe es einen verhorgenen Krebs, der von dem zufäligen Krehls verlichieden ift? Welches ift die Natur det Uebels, die ihn befrimmt, und welches find die zweckmäßigfen Mittel, um deren Behandlung zu vervoll-kommena?" ift auf das 13te Jahr ausgeferzt; doch hat die Gefelichaft dem Arzte J. B. Monthane aus Condrieux, Ueberfetzer von Selle's Fieberlehre, eine Medallie als Aufmunterungspreis zwerkannt; und aufserdem noch zwey andere dergleichen Preife, den einen dem Arzte Brändat zu La Rochelle, Vf. einer Abhandl, über die medicin. Confütution des II. Jahrs; den zwerten dem Arzte Pamad zu Avigono.

Für das 13te Jahr giebt die Gefellichaft folgende Preisfrage aus: "Schützt die Kubpockenimpfung gegen die Menichenpocken? wird fie von keinen Krankheiten begleitet, die wefentlich damit zusammenhangen? und welche Mittel hat man, diefe zu verhitten und

zu heiten?"
Ein gewöhnlicher Preis foll in der öffentlichen
Sitzung des 13ten Jahret vertheilt werden, über folgende Frage: "Welches find, nach der gegenwärtigen Kenntnifs, die unvorhergefebenen Combinationen
gen Kenntnifs, die unvorhergefebenen Combinationen
eine die verfichtenden der sitt finden können, welche die verfichtenden der unter der werge ausnachen? – Exifiirt eine Epoche, nach Arzneymittel der ihnen begegeigen Eigenfehaften als
verfulig anzufehen find? und welches find die Mittel
fie zu vervollkommene?"

Die Preisschriften werden an den beständigen Secretär der Gesellschaft, Hn. Baumes, adressirt.

In der Verfammlung der Känigh. Societte der Higfenfehrfenz aus Gäringen an zeigten ult., hiele Hr. Prof. Heeren eine Vorlefung, worin er den Stoff eines Denkmals aus dem Mufeum des Cardinals Bogeindiefer ihm einen Kupferflich zugefendes hatte, von Darlegung feiner Ideen über eine Gefkücher der Land. Karten entwickelte: Explicatio Planiglobii, ochis terrarum faciem zeiskenti; aust medlum faceult XV. famma arte confecti; agitanter finust de Hilpria mapparum geagraphicarum retes infraenda conflis.

In der öffentlichen Sitzung der philotechnischen Gefellfchaft zu Paris am 7ten Jul, unter dem Vorlitze des Hn. Mangourit's, las Hr. Jof. Lavallée einen Bericht über die Arbeiten der Gesellschaft; Hr. Legrand eine Notiz über den verstorbenen Gaucher, Mitglied der Gefehfchaft; Hr. Vaux de Launm Bemerkungen über einen Druidentempel; Hr. Lachabeausliere eine Notiz über Pythagoras goldene Verfe, nehft einer Ueberfetzung derfelben, und zwer Fabeln; Hr. Raboteau Verfe über den Frohann; Hr. Bouilly einige Scenen aus einem neuen Luftspiele. Zum Schlasse wurde eine bri-Iche von Hn. Kalkbrenner componirte Scene von Mdlle Philip, einer Schülerin des musikalischen Conservatoriums, gelungen.

II. Reifen. Herr von Hamboldt hat zu Bordeaux in Betreff eines in den Zeitungen befindlichen Artikels von Baltimore folgendes hekannt gemacht: "Der Verfasser des Briefes von Baltimore spricht von meinen Arbeiten auf eine zu vortheilhafte Art, um ihn nicht ein wenig Partheylichkeit für meine Person Schuld geben zu musten. In Betreff der Thatsachen mus ich einen Irthum aufdecken, der fich in andre Zeitungen verbreiten konnte. . Ich bin nicht bis zum Gipfel des Chimboraffo gekommen; aber durch glückliche Umstände ftiegen wir bis zu einer Höhe von 3031 Klastern, also fast 2000 Fuss höher, als man jemals Instrumente auf die Gebirge gebracht hat. Der Artikel von Baltimore fagt auch, dass ich bis zu dem Wendezirkel gekommen fey, und den Erleichterungen, welche mir meine eignen Glücksumftände verschafften, so wie auch den Begünstigungen entsagt hitte, womit mich das Spani-Sche Gouvernement vorzüglich beehrte. Diese Ausdrücke fahren zu unrichtigen Begriffen. Es ist bekennt, dass ich im Jahr 1799 nur deshalb nach Madrid kam, um mir die Erlaubnifs des Hofes auszubitten, auf meine eigne Koften Nachfuchungen in den weitläuftigen Spanischen Kolonieen anzustellen. Diese Erlaubnifs wurde mir mit den liberalen Ideen bewilligt. welche unfor Jahrhundert auszeichnen, und denen man den schlennigen Fortgang der menschlichen Keuntnisse zn danken hat. Se. Kathol. Maj., welche an dem guten Forigange meiner Reife Antheil nahmen, geruheten, mich mit dem großmuthigften Schutz zu beehren, und indem ich von diefer, von dem Könige forigeleizten Gunit Gebrauch machte, habe ich in einem Zeitraum von fünf Jahren, die ich in dem Spanischen Amerika herumgereiset bin, Bemerkungen machen können, von welchen einige vielleicht die Aufmerk-Samkeit der Naturkundiger verdienen. "

#### Todesfälle.

Am 5ten (nach andern am 27ften) März ftarb zu Glefine bey Delitzfoh der dafine Pfarrer J. Gutfried Tanen, vorher Paffor in der Vorftadt Altenhurg bey Merfeburg, im offen Jahre feines Allers.

Am 6. April ftarb zo Uram-feliweig der Herzogl. Kape hurif er J. S. S. hwanterber, im 67. J. f. A.

Am toten April starb zu Halberstadt der Hoftel J. W. L. Gleim, ein Neffe des bekannten Dichten, Vf. vieler Beyträge zu periodischen Schriften, in te nem Alter von 61 Jahren.

Am 24ften May ftarh zu Berlin J. D. K. Piefer, ehemaliger Hauptmann bey dem Königl. Preuß. lege nieur · Corps , Verf. mehrerer militarifcher Schriften

im 64ften Jahre femes Alters. Im Junius Starb Kone. Max. Klemm, M. der it-Sophie und Piarrer zu Peterzell auf dem Würtese

gifchen Schwarzwald, im 49ften J. f. A. Am 7ten Julius frarb Christian Just. IV redeburg. der Rechte, Herzogl, Sachfen Weimarfcher und File nachifcher Hof- und Regierungsrath zu Weimar, chedem Hofadvocat und Gerichtshalter zu Jena, in tieta Alter von 77 Jahren.

Am 2ten August Starb Theodor Christian Elbed, D. der Philof. Subdiaconus zu Bayreuth , Bibliotheku der königl. Kanzley Bibliothek, Mitglied des könig Instituts der Moral und schönen Wissenschaften zu Erlangen, und Ehrenmitglied der botanischen Gesellschaft zu Regensburg, kaum 38 Jahre alt. Er war erst im Jahre 1803 von der Pfarre zu St. Johannis nach Bayreuth befordert worden. Sein Verlust wird, weil er ein fehr rechtschaffener und thätiger Mann war, allgemein bedauert. Als Schriftsteller hat er fich bapptfachlich durch feine Schwamm-Pomona bekant je macht. Er war auch Mitarbeiter an der Oberdeutfchen Literatur - Zeitung.

#### IV. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Prediger Schwarz zu Manster im Hellen Damfradtischen, bekannt durch philosophische und theol. Schriften, ift als Prof. der Theologie in heitenerg angestellt worden.

Der bisherige Rector, Hr. Phil. Reinhard Schtleaberg zu Lahr ift zur Pfarrey Dinglingen beforder. worden. Roctor an deffen Stelle wurde der bisher? Conrector an dem fürstlich Nassau-Ufingenschen Pale gogio zu Idstein, Hr. Christian Heinr. Hante, det ist felion durch verschiedene Schulschriften vorthein bekannt gemacht hat.

Die Landstände von Bavern haben dem kurphit bayrischen geheimen Rathe von Klein in Mannbert nelift einer fehr fehmeichelhaften Zuschrift, mebren goldene und filberne Medaillen zugeschickt, um der felben ihren Beyfall über das Werk: Leben grof Deutschen, zu bezeugen.

Der Hoch . und Deutsch . Meifter, Erzherzog ... ton, ift von der Akademie der Künfte zu Wiene der eine von ihm felhft getufchte, einen Seefturm dafe lende, Handzeichnung überfendet hatte, zum Eine Mitgliede aufgenommen worden.

Der als militär. Schriftsteller vortheilhaft bekane Artillerie . Capitain Steffens ift als Lebrer der Mathe tik bey dem Ingenieur Corps angestellt worden

Der ehemal. Prof. J. Baden zu Kiel ist, an die Stelle seines verstorbenen Vaters, zum Secretair der Gefellschaft der schönen Wissenschaften gewählt worden.

1181

#### V. Vermischte Nachrichten.

Die Dichterin Caroline Radslyhi, Vorsicherin einer weiblichen Erizebungsanstilt, ehedem bey Hamburg, welche sich sich son eine Weiter Monsten mit ihrer Antat zu Heidelberg besindet, hat ihren Ansenhalt das felbst durch Ankauf eines eigenen Hauses mit einem Garten auf längere Zeit härtt. — Bey dieser Gelegenheit fägen wir die verspätete Nachricht hey, dist die berfähnte Dichterin Spahe Mercun, goh Schüert, jetzt Mme Breutann, sich mit ihren Gatten zu Marburg aufhalt, und das die Dichterin Annte Imberg füch mit dem durch seine Alessen und durch eine, die Gelalt der Kanonen und Flünten-Kugeln eine, die Gelalt der Kanonen und Flünten-Kugeln setressende, Ersindung berühnten schwedischen Obrüstleutenant Hektürg verechtigt von

Seit kurzem find solgende Uebersetzungen ins Spanische erschienen: Continuacion de la Historia eclesiastica del Cardinal Orsi por Felipe Angelico Bechetti, Obispo de Pive, trad. al caffell, por Fel. Mro. Martines, Dominico. 2 Tom. Madrid, b. Fenetsuebro. — Elpiriu del Conde de Beffon, trad. dal frances. Madrid, b. Frances und Valladolid, b. Santander. 12. — Reflexiones de Madama Clairon, activiz del teatro de Paris, fobre el arte de la declamacion. Madrid, b. Cafillo. 8. — Los Vinges de Rolando y de sus compaferos de Fortuna al rededor del lumido, trad. del Franc. de L. T. Jonfret. Quaderno I. Madrid, b. Cafillo. 6. Cafillo. 8.

Die Diegosphie des Hn. D. Desyffen, Garufon-Bedions auf der Feitung Konfufen, ihr Kurzich von dem Irdazolifchen Arzie Renaudie ins Franzölichen begleitet worden, unter dem Titel: Trait die Diogafic médical, ou de la Sience des Igane reports duftieguer let unter d'acce let autres let maladet spui fe reffenbent; auwrege traduit de l'Allemand du Vir. Deryfyl's, par Lepold Joseph Renaudiu, médecin adjoint du premiediproglies, Membre des focies Discours prélimiance des Notes et des additions du tradacteur. (Paris, b. Mme Richard 1864.)

#### LITERARISCHE ANZRIGEN.

### I. Neue periodifche Schriften.

Das VIIe Stück vom Journal des Luxus und der Moen 1804 ist so eben mit solgendem Inhalte erchienen:

1. Madenonfritten aux Lond in. II, Kanfraschrikten, Archäologifich Werke. a. Tifchbeint blower, sterleft. b. Die Familie des Lycomedes. c. Die Herkulmischen Genzülde von Prolit. 2. Die fieben Planeten ich Raphael. 3. Koftuns des Königl. Nationalthears in Berlin. 4. Laipziger Medfenen. Ell. Mifferl. and Motenberickte. 1. Ueber die Sitte Bruft und runz mentblößen. 2. Rode in Petersbug. 3. Leipger Theater von 1801. 4. Bruchfücke aus Voltaires sten. 5. Teufcher Modenbericht. 6. Parifer Montheitht. IV. Amendement. Wafelbbecken à l'antiev. V. Erklännig der Kopfe.

Weimar, im August 1804.

F. S. priv. Landes · Industrie · Comptoir,

Vom Allgemeinen Tealfaber Garten-Magazin 1804. das 6-8 ük. 8-mit folgendren. In halt e erlehienen: Allgemeiner Garten Kalender. Novemb. Decemb. Lanafib-für-Gartenkanft. I. Ermerkungen über den form in Englichen Garten. 2. Der Pappel Naul. [, Treib m.d. Greid kebnus. Gürtnerge. Anweifung Anbau der Champignons. IV. Binmiftere, Einige

Bemerkungen über Nelken, um ihre Behandlung und Kenntniss zu berichtigen. VI. Obst - Kultur. 1. Charakteristik der Obst . Sorten. A. Parichen - Sorten. Die Blutpfirsche. B. Birn · Sorten. Die Glockenbirn. 2. Die Erdbeere von Chili tragbar zu machen. 3. Mittel, das Moos von Aepfelbäumen wegzuschaffen. IX. Saamen - und Pflanzen - Handel. Ueber den Saamenhandel. X. Garten - Literatur. Neuerschienene Gartenschriften seit letzter Leipziger Ofter Melfe. XI. Gartes Mifcellen. 1. Beschreibung eines Inftruments, das Schilf und andere Wallerpflanzen in den Teichen und Kanalen der Englischen Garten zu vertilgen. 2. Ueber einen neuen Stellvertreter des Kaffees. 3. Warning vor einem Betruge. 4. Große Baumschule der Gebruder Baumann zu Bolweiler. 5. Ueber die Aegyptischen Zwiebeln. 6. Bemerkung über den Erd-Hoh. 7. Der Thuringische Fruchtbrecher. - Zu diesem Heste gehören folgende Abbild.. Taf. 16. Die Blutpfirfche. Taf. 17. Die Glockenbirn. Taf. 18. Der Pappel Saal. Taf. 19. None Garten Inftrumente.

Weimar, im August 1804. F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Vom Magazin zur Befürderung der Industrie ils das 13/e Heft mit 3 Kupf, in 4to herausgekommen.

Es find darin Auffarze; 1) eine bewährte Methode den Fingfand zu dämpfen, vom Prof. Leonhardi;

D 2) Uehec Hogle

2) Ueber die Benützung des Krummholzes, von dem Hn. r. Arnim; 3) die englische Eichenpflanzung nach einer sichern Methode, aus dem Engl. von F. Hempet; 4) über das Walchen der Schafe, ein wichtiger Auffatz für denkende Landwirthe und forgfame Schäferey-Belitzer : 5) die verbellerten englischen und franzöfischen Banke und Plane zum Wachsbleichen, vom Prof. Leonhardi : und andre für die Landwirthschaft wichtige Gegenstände beschrieben und abgebildet. Dieses Magazin ist in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands in Heftan mit 3 bis 4 Kupfern zu 12 Gr. Industria . Comptoir zu haben. in Leipzig.

#### II, Musikalien,

Neue Mufikalien im Breitkopf- at Hartelfchen Verlage in Leipzig.

Singeschule des Conservatoriums der Musik in Paris, enthaltend: die Grundsttze der Singekunst nehft Stimmübungen, Solfeggien aus den besten ältern und neuern Werken, und Arien in allen Taktarten und Charakteren. Der deutschen Uebersetzung ist der franzößische Originaltext bevgedruckt.

Clementi, M., Oeuvres complettes p. le Pianof. Cah. V. cont. 17 Sonates p. le Pianof. Pran. Preis I Thir. 12 Gr. Ladenpreis 5 Thir.

Der 6te Heft ift unter der Preffe.

Durand, A., 3 Duos p. 2 Viol. conc. Op. 2. Liv. 2. 1 Thir. 8 Gr. Duffek, J. L., 6 Gefange (ital. u. dautsch) mit Begl.

des Pianof. 1 Thir. Gustave Biron, Duc de Courlande, Quatuor p. la Pianof. avec acc. de Violon, Alto et VIIe. 1 Thir. 12 Gr. Hayda, J., Alt-Schottische Balladen und Lieder, mit

Klavierbegleitung. 2. Heft. 12 Gr. - Ocuvres compl. p. le Pianof. Cah. X. cont. 8 Sonates p. le Pianof., (5 Sonates av. acc. de Violon et Vile, et 3 Sonates av. acc. da Violon, be Pran. Pr.

1 Thir. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thir. - Meffe No. 4. Partitur. Pran. Pr. 2 Thir. La-

denpr. 4 Thir. Klaus, J., Polonoises à 3 et 4 Voix. 6 Gr.

Mozart, W.A., Oeuvres compl. p. le Pianof. Cah. XVI. cont. 6 Sonates p. le Pianof. av. acc. de Violon, et 16 Canons. Pran. Pr. 1 Thir. 12 Gr. Ladpr. 3 Thir.

- Piece d'Harmonie p. 2 Clarin. in B, 2 Baffons et 2 Cors. Liv. III. No. 6. 1 Thir. - Operngefange, welche zu feinen bekannten

Opern nicht gehören, im Klavierausz. von C. Schulz. Erster Hest. No. 1 - 6. 2 Thir. Diele Operngelange werden auch einzeln ver-

kauft. Sie enthalten :

No. 1. Arie: Mia speranza. (Ach sie stirbt.) 9 Gr. No. 2. Arie: Bella mia hamma. (Theureftes Madchen ich scheide.) 8 Gr.

No. 3. Terzetto: Mandina Amabile. (Willit & mein Liebchen. ) 8 Gr.

No. 4. Scene: Ah lo providi! (Ach meine Ali dung!) 12 Gr.

No. 5. Scene: Ah questo seno! (In meine Arme) 8 Gr.

No. 6. Quartett: Dite almeno. (Sagt was hebid denn verbrochen.) ich:) 12 Gr.

Naumann, J. A., Skalen mit untergelegtem Bass m Uehung der Stimme für angehende und geihe Sanger. 8 Gr.

Reicha, Ant., gr. Quatuor p. 2 Violons, A. e. Vie Oe. 52. 18 Gr.

- Gr. Duo p. 2 Violons. Op. 53. 16 Gr. - Sonata p. le Pianof. av. acc. d'une Flute oilige

Op. 54. 16 Gr. - 2 Sonates p. le Pianof. av. acc. d'un Vion.

Op. 55. 1 Tblr. 8 Gr. - Grand Quatuor p. 2 Violons, A. et Vile. Op. 51

18 Gr. Riem, W. F., Sonate p. le Pianof. Op. 4. 12 Gr. - Sonate p. le Pianof. av. acc. d'un Violon. Op. 5.

16 Gr. - - 12 Ecossoifes p. le Pianos. 8 Gr.

Rode, P., Variations p. le Pianof. 8 Gr. Schreiber , C., 16 Lieder mit Begl. des Pianof. 1 Thir. Schubert, J. F., Neue Singe-Schula oder gründliche

und vollständ. Anweisung zur Singekunst, mit hislänglichen Uebungsfrücken. 2 Tblr. 16 Gr. Schwegler, 3 Duos p. 2 Flutes. Op. 1. 16 Gr.

Wolft, J., Sonates a 4 mains. Op. 17. 1 Thr. - 3 Sonates progressives p. la Pianos et acc de

Violon. Op. 24. 1 Thir. - Romance de l'opéra: Une Folie, p. Mètal, 12 riée p. le Pianof. 8 Gr.

- Ariette, No. 3. aus d. Oper : l'amour romanque (Die romanhafte Liebe) Le cheval m'a roupe les os (Ganz zerschlagen war ich.) Klav. Ausz. 16:

- - No. 7. ebendaraus. Au fein d'un boshe (Es flossen Juliens Tage.) 8 Gr. - - No. 8. ebendaraus: Eh refuse t'on la lie

(Wer fah gern die Tochter leiden.) 8 Gr. - - No. 9. ebendaraus. Lucile est sedante

(Lucila ist schön.) 6 Gr. Zumfteeg, Die Frühlingsfeyer; Ode von Klopfinck, zur Deklamation, mit Begleitung des Ordelen. Partitur. 1 Thir. 8 Gr.

- detto Klavierauszug. 12 Gr.

- Kantate: Ein Hauch ift unfer Leben. Parint No. 5. 18 Gr.

- Gefänge mit Begleitung der Guitarre, an. w A. Harder.

Auch find itst wieder J. S. Backs, Vierfrimmige Choralgelange 4 Their welches Werk fonft 5 Thir. 8 Gr. koftete und in langer Zeit fehlte, bey uns komplet zu haben I Thir. 8 Gr.

1185

#### der

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG Num. 147.

Mittwochs den 12ten September 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Französische Literatur

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 – 1802).

XVII. Dichterwerke.

1. Originale.

Wie fehr und auf welche Art die Geftalt der poetifehen Literatur durch die neuern Zeitunufiande
modifieirt wurde, haben wir in der vorigen Ueberscheit
angegeben. In den neuern Jahren blieb die füt ganzlich diefelbe, fo daß wir im Allgemeinen nichts beyzufügen haben; und was die Reichhaltigkeit ihrer
Produkte betrifft: fo nahm auch diese fo wenig ab,
als wir fo wie in der vorigen Ueberscheit, hier die
Originale von den Ueberschzuugen und Niechahmungen trennen, um fo mehr, da daraut die Verhaltmiffe
der poetlichen Literatur der verschiedenen auswarist
gen Lander und der der den den einzelnengeniedense
Produkte unter den verschiedenen Ruhriken der Dichtunnsatten zerheitil sussessicht werden.

Auch diessmal eröffnen wir das Verzeichniss der

poetischen Producte Frankreichs mit den Sammlungen. Dem Almanach des Muses (P. Louis. 12.) gebührt der Rang der Anciennetät. Der für das gie Jahr erfuhr bey mehrern.Kritikern der Parifer Cotterien ein hares Schickfal; so wie diese die Ausstellung im Kunstaale für abscheulich erklären, so nannten sie auch liefen Almanach kläglich. Indessen so arg ift es danit nicht. Man findet auch hier wieder viel Lesensverthes von Verstorbenen und Lebenden: von Vertorbenen werden Chabanon, Champfort, Dorat, Lenierre, Léonard, J. Racine, Rhulières, St. Aulaire, Thiéiat und Watelet aufgeführt, zum Theil freylich mit angst bekanaten Gedichten; eben diels ift der Fall nit den Lebenden, von denen einige wie de Litte, Esrénard, Legouvé, Campenon, Luce de Lancival, Parny ier Proben größerer Gedichte, andere kleinere Geichte ausstellten, wie Aubert, Boinvilliers, le Brun, 1 Chabaufiere, Daru, Doigny, Drobeco, Dugult, Favolle

de Guerle, Lablée, de Moustier, Nogaret, St. Ange, Theveneau und der gegenwärtige Herausgeber Viole. wozu noch die drey Damen Bourdic Viot, Dufresnoy und d'Haupoult kommen; Mine Pipelet und die Hn. Andrieux, Chenier, Ducis, Fontanes u. a., die man fonst hier zu erwarten gewohnt ift, blieben aus. Ungefähr von gleichem Werthe war der Almanach auf das tote Jahr, worin man außer mehrern hier genannten Dicktern auch verschiedene andere, von Verstorbenen z. B. den unglücklichen André Chenier, einen Bruder des noch lebenden Dichters, und Lefranc de Pompighan, den damals noch lebenden La Harpe mit einem gewiß vor der letzten Epoche feines Lebens, verfertigtem Gedichte Les Femmes, ferner Chas, Chazet, Cournand, Ducis, A. Gouffe, Mme Pipelet, Pons de Verdun und andere findet. Uebrigens verlor jetzt diese alte Unternehmung den bisher (feit 38 Jahren) genoffenen Vortheil, fich einzig durch den Titel eines Alm. des Mufes auszuzeichnen; für das Jahr 1802 erschien auch ein Nouvel Almanach des Muses pour l'an Grégorien 1802. (P. Barba. 12.) dessen Unternehmer, der Vermuthung nach ein bekannter Dichter, eben so wie der Herausgeber des ältern, die jahrlich in Journalen und kleinen Schriften vorkommenden Gedichte mit Auswahl fammelt, manche sitere vergessene und manches noch unbekannte aus den Portefeuillen seiner Freunde giebt. übrigens feinen Almanach, eben fo, wie jener, mit kurzen Anzeigen der neuesten poetischen Literatur, außerdem aber auch jedesmal mit dem Bildnisse eines Dichters oder einer Dichterin aussiattet. Das Publikum fand diesen neuen Almanach reicher an artigen Stücken, und mannichfaltiger, als den 38ften Jahrgang des ältern. Wie in jenem fand man hier Gedichte von Le Brun, de Lille u. a., vorzäglich aber Producte in leichtern Gattungen, z. B. von Andrieux, Charlemagne, Chazet, Cubirees, de Guerle, Nogaret, Parny u. a. Unter den übrigen jährlichen Sammlungen, die in Paris veranstaltet werden, zeichnet sich vorzäglich durch ähnliche Producte le Bouquet de Roses, ou le Chanfonnier des Graces rédigé par Chazet (P. Favre. 12.) feit dem gten Jahre aus. Er enthält eine Auswahl von Romanzen, Arien, Vaudevillen, Madrigalen, Fabeln, Erzählungen u. f. w., von Chazet felbft, von Dupaty, Lefebure, Luce de Luncival, Marfollier.

(7)

de Mautort, Piis, St. Cyr u. a. großentheils denselben Dichtern, die schon durch die Diners de Vaudeville bekannt find. Diese unterdessen bis zum 5ten Jahrg. fortgeletzte Sammlung beluftigt noch immer durch Chanfons; im letztern Jahrgange wurden vorzüglich einige von Barre, Radet, Philippon la Madelaine und Prevoft d'Irm ausgezeichnet. Einer ihrer Gesellschafter, der bekannte Piis, fand fein Portefeuille fo reich, dass er im Jahr 1802. seine Arbeiten besonders unter dem Titel: Diners de Vaudevilles, Premier - Suppliment (P. Rondonneau. 12. ) herauszugeben aufing. wurden dergl, kleinere Gedichte, in Les Après Diners de Campagne, ou un veu de tout nour l'an X. (P. Masson 18. 75 C.) in einem Chanfonnier des Mufes pour l'an X. (P. Chapelle 1801. 12. 75 C.), fo wie in Le Flageolet d'Erato, ou le Chansonnier du Vaudeville rédigé par René Perrin, Verf. mehrerer Vaudevillestücke, (P. Marchand :801. 18. 1 Fr. ) in le Papillon, ou Recueil des Chanfons, Ariettes, Romances et pie es fugitives (P. Gueffier 1801. 16. 1 Fr. 50 C.) in le Chanfonnier du jour, Etrennes au bean fexe (P. Lemarchant 1801. 18. 60 C.) in le Chansonnier des Dames, ou les Etrennes de l'amour (P. Pillot. 1801 - 2. 18. à 75 C.) gesammelt. Zu diefen Damen-Almanachen kam noch ein neuer, der beste von allen: L'Almanach des Dames, pour l'an X. (Tubingen b. Cotta u. Paris b. Fuchs. 12.), der hier als bekannt vorausgesetzt werden darf. Wir bemerken hier nur, dass er Stücke von Le Brun, Fontanas, Mme ·Genlis, La Harpe, Parny, St. Lambert n. a. in Versen und Profa enthält. Aehnliche ausdrücklich für Auf-Titze in gebundener und ungebandeuer Rede hestimmte Sammlungen, find der feit 1800 von C. J. B. Lucas-Rochemont herausgegebene Almanach litéraire ou Etrennes d'Apollon (P. Moller 12.) und das ein Jahr früher angefangene Portefeuille français pour l'an X. ou Choix d'Epigrammes, Contes, Fables, Couplets, Chanjunt, Anerdotes, tant en vers qu'en proje, den wahrlcheintich der Verleger Chapelle beforgt, der auch den obengenannten: Chanfunnier des Mufes felbst herausgiebt. Auch erschienen: Anecdotes, Bons . mots, Epigrammes, Chanfons, recueillis dans les derniers mois du fiècle dernier et les premiers de celui - ci (P. Royez 1801. 2 V. 18. 1 Fr.) Für die Profe allein, doch nur für die fogenannte leichtere Profe fingen Fr. Noet und P. B. Lamare im J. 1801. einen seitdem jährlich erschienenen Almanach de Profateurs ou Recueil de pièces fugitives en profe (P. Leger. 12.) an, worin man außer originellen Auffatzen von La Harpe, Herant de Sechelles, Linguet, Mercier, Millin, Morellet, St. Lambert, auch mehrere übersetzte von Franklin n. a. großentheils mit Geschmack gewählt, findet. So wie übrigens mehrere der obengedachten Sammlungen Beweile liefern. wie fehr man zur Unterhaltung der guten Laune für Blagazine von Epigrammen, Bons-mots und fogenannter Anelidoten forgie: fo zeugen davon noch mehr die befondern Sammlungen, wie die vielen schon oben beiläufig erwähnten Ana, die fogar einen Eiprit des Ana, ou de Tout un peu par Graffet-St. Sauveur (P Barba (901. 2 V. 12. 3 Fr. ) zur Folge hatten, La

boite à l'esprit, ou la Bibliothèque générale des Anecdotes

Unter den Sammlungen der Werke einzelner Dichter, die, nach einer oft wiederholten Bemerlon, in Ländern außer Deutschland, gar keine Seltenbit find , bemerken wir hier vor allen andern eine in !. 1801 von dem Buchhändler Fournier angelangene Folgt neuer schöner Abdrücke von Schriften, die mas für classisch zu achten gewohnt ist, unter dem Titel einer Bibliothèque portative du Voyageur, ou Collection des meilleurs ouvrages français en profe et en-vers im kleinsten Formate: he lieferte nach und nach St. Real's Conjur. des Espagnols contre Venise, Lafontaine's Contes, Valtaire's Pu elle, Montesquieu's Lettres perfannes und Temple de Gnide, Greffet's u. Boileau's Deurret choiftet etc. Auch fuhren die Stereotypendruckereyen fort, wohlfeile Abdrücke alter und neuer Classiker zu liefern .-Mehr als blofser Abdruck waren einige andere nece Auflagen. Der Herausg. des Oeuvres choifies de Clemet Marot. N. Ed. (P. b. Didot 1801. 12.) V. Campento, felbit Dichter und vortheilhaft bekannt durch die Beforgung von Léonard's Werken, begleitete celt, tinem Auftrage des Ministers der innern Angelegenteiten zufolge, veranstaltete geschmackvolle Auswahl der Werke Marot's, (von dem Boilenu Tagte: Inition it Marot l'élégant badinage) mit einer lesenswerthen Es leitung über die Verdienste Marot's nm die ein leit feiner Zeit etwas mehr fixirte französische Spricht und Dichtkunft. Die Contes et Poefies fratiques de Ingier (P. Goujon 1801. 2 V. 12. 2 Fr.) find ver in langen Vor - u. Nachreden der Contes gereinigt; ach hat der Herausg, hier und da andere (durch Catie unterschiedene) Verse eingeschaltet; be vgefügt ift ein biographische Notiz über den im J. 1720 von wien Räuber erschossenen Dichter. Von den Werkerenet Spatern Dichters, Paradis de Moncrif, (gel.179) wurde eine Auswahl veranstaltet: Oeupres choise al. de M. (P. Lenoir 1801. 2 V. 12. 1 Fr. 80 C.) die lens Essais sur la nécessité et sur les movens de plaire, ses metre fes lettres fur l'usure et fes Poesies diverses enthalt; he ner wundern fich, hier fein Rajeuniffement imtile zicht zu finden. Der in feinem Leben fo ungläcklicht. (1780) wahnlinnig verftorbene Lyriker und Satirias Gilbert wurde bekanntlich nach seinem Tode nach Verdienst geschätzt; im J. 1802. wurde vierte Ausgahe feiner Gedichte unter dem Titel Oeuvres complettes (P. Pillot u. Lenormant, 2 V.

1 Fr. 50 C.) veranstaltet. Auch erschienen in diefem Jahre Gedichte eines verstorbenen Blinden: Oeuvres de feu Avisse, Aveugle, de l'institution des Aveugles travailleurs (P. Pougens 1802. 12. 1 Fr. 50 C.) worunter fich ein recht witziges Luftspiel: Rufe a' Avengle, die öfters gedruckte Epitre à ma dernière chemife u. a. m. auszeichneten; die Sammlung ist mit dem Leben des Blinden von dem Herausgeber. Delpierre de Tremblave. versehen. - Endlich mussen wir hier noch bemerken, dass von den dichterischen Werken des verstor-

und Romanzen neu gedruckt wurden. Unter den noch lebenden Dichtern fammelten mehrere ihre Werke felbst. Bouffters, seit der neuen Organisation des National-Instituts, Mitglied der zweyten Classe dieser Gesellschaft, veranstaltete die eifte achte Auflage derfelben : Oeuvres, feule édition avoule et corrigle par l'auteur, où fe trouve un grand nombre de pieces inédites (P. le Pelletier 1807. 8. 5 Fr.), worin die leichte Poelie in ihrem alten Glanze er-Scheint. La Chabauffiere, bekannt durch feine theatral. Arbeiten, lieferte Oeuvres diverfes, quelques Poefies, effais de Troductions en vers d'Homère, de Virgile, d'Horace etc. Apologues moraux, contes allégoriques etc. 1801. 8., die wenightens das Verdienst einer leichten Verlification und eines gereinigten Geschmacks haben; die Uebersetzungen aus dem Alten haben jedoch gegründeten Tadel gefunden. Ein anderer den Theaterfreunden bekannter Dichter, A. Charlemagne. Sammelte in Poefies fugitives (P. Didot u. Louis 1801. 12. tFr. 50 C.) feine vorher in Journalen abgedruckte Gedichte mit einigen noch ungedruckten; die mehrften find leicht hingeworfene Gelegenheitsgedichte im beffern Sinn des Wortes, worin die Sitten und Meinungen der jedesmaligen Zeit ihrer Erscheinung lachend geschildert werden; den Beschluss macht ein mit Beyfall aufgeuommenes epifodifches Luftspiel: La petite maifon de Thalie. J. C. F. La Donoette begann feine schriftstellerische Laufbahn mit Rofe et Noir ( P. Crette 1801. t2. 1 Fr. 50 C.), worin man verschiedene Erzählungen, Fabeln u. a. Auffatze findet, die von vielem Talente zeugen. Ein anderer, bisher noch wenig genannter Dichter, Fr. Guill. Duault, gab Poesses (P. Debray 1802. 8. 2 Fr. 25 C.) heraus, die Empfehlung verdienen; die mehrsten find in dem Ge-Schmacke Parny's, den die Franzosen als ihren Tibull betrachten; doch hat D. auch im Fache der Satire gearbeitet, und unter andern schon im J. 1796 die Niveleurs (Gleichmacher) géliefert, worin der damalige Unfug der herrschsichtigen Demokraten sehr wahr geschildert wird. So heißt es hier:

Mon cordonaier lui - même au fond de sa boutique rêve, en taillant fon cuir, ses plaas de république, et fonge à ré hausser l'éclat de ses vertus en prenant sa patente au nom de Torquatus.

Schon der Titel eines Batton d'effai, ou Chaufons et aures Poefies de L. A. Gouffé, Convive des Diners de Vandeville et - voilà tout (P. Capelle 1802. 8. (1 Fr.) harakterilirt die Gattung der hier gelieferten Gelichte; es find großentheils Chanfons, in feiner und

seiner Freunde bekannten Manier; doch trifft man auch auf eine Nachahmung von Gefsaer's Daphnis u. dgl. Mannigfaltigerift die Sammlung eines andern, durch dramatische Arbeiten hinlanglich bekannten Dichters, Mes Souvenirs, ou Recueil de Puefies fugitives de Hoffmann (P. Huet 1802. 8. 2 Fr. 40 C.); fie liefert Chanfons, Fabeln, Erzählungen, Elegien u. dgl., die den Beyfall der Kunstrichter erhielten; gleichweit entfernt von Empfindelev und unauftändiger Luftigkeit, deren fich so viele Dichter in den kleinern Gattungen Schuldig machen, interesurt er durch Anmuth und ungebenen beliebten Jugendlehrers Berquin die Idyllen zwungenen Witz. Eben so mannigfaltig und beyfallswerth fand man die neue Auflage der 1800 zuerst er-Schienenen Romances historiques et Pièces diverses en vers et ea profe par J. Lablee (P. Marchal 1802. 8.) doch machen hier die mit wahrer Empfindsamkeit gedichteten Romanzen den Haupttheil aus. - Laatier. der Vf. der kürzlich zum sechstenmale aufgelegten Reisen Antenor's, lieserte Cuates ea proje et en vers, fuivies de pièces fugitives et du Poëme d'Erminie (P. Builfon 1801. 3 V. 18.), an denen Intereffe, Witz und Geschmack gerühmt werden, die aber nicht frey von Schlüpfrigkeiten find. Zwey fehr verschiedene Epifteln, ein Lehrgedichtchen und eine Elegie, liels Luce de Lancivel zusammendrucken: Epitre à Clarisse fur les Dangers de la Coquetterie, suivie de l'Epitre à l'onbre de Caroline (P. Mouffard 1802. 8.), deren erfte eine Warnung vor einem nur zu gewöhnlichen Fehler für noch unverwahrlosete Madchen enthält, letztere aber das Andenken an eine Geliebte mit herzlicher Rührung severt. - Vortheilhast trat der noch junge Dichter Millevoye auf mit Les Plaifirs du Poëte, fuivie du passoge du grand St. Bernard et de Possies fugitives (P. Brochot 1802. 12. 1 Fr. 25 C.); feine Plaifirs du Poëte zeigen, dass er die Dichterfreuden selbst kennt; fein paffage du grand St. B. enthält neben erhabenen Schilderungen der Thaten der franzößischen Krieger eine rührende Zeichnung des Holpizes auf jenem Berge: und wenn die kleinern Gedichte auch nicht alle des Drucks werth waren: so verdienten ihn doch die mehrsten. Peignot's Bagatelles poëtiques et dramatiques (1801. 8.) find in der That nur unbedeutende Kleinigkeiten. - Der Recueil de Poësies par N. B. Monvel (P. Desenne 1801. 8.) enthält komische und tragi-Sche Erzählungen, und eine Nachahmung von Goldfinith's deferted village, ebenfalls Producte eines jungen, der Aufmenterung würdigen Dichters, der mit Sorgfalt und Geschmack arbeitet. - Fr. de Saint Ange, der Uebersetzer Ovid's, ist ein zu bekannter Dichter, als dass wir von seinen Mélanges de Poësies (P. Crapelat (802. 12.) etwas mehr zu fagen brauchten, als daß fic zum Theil langft bekannte Epifteln, z. B. über die Verbindung der Philosophie n. Poelie, Oden, Fabeln u. dgl. enthalten. Eben diess ift der Fall mit Segur's d. ü. Coutes, Fables, Chanfons et Vers (P. Buisson 1801. 8. 3 Fr.), die größtentheils aus der srähern Jugend des nachher durch feine Gefandtschaften so wie durch seine politischen und historischen Schriften einem ganz andern Theile des Publicums intereffant gewordenen Dichters herrühren, dem die Mufe

in allen zum Theil bedrängten Umfränden feines Lebens, bey allen Stürmen der Revolution, freun lich zur Seite Stand. Auch gab fein Bruder, Jos. Alex. Segur, Comédies, Chanfans et Proverbes (1802. 8. 3 Fr.) heraus. J. J. Taillaffon lieferte elne Traduction libre, en vers, de chants de Selma d'Offian, suivie des dangers des Règles dans les Arts et de quelques antres Poefies (P. Barrau 1802. 8. 75 C.), worin die Ueherfetzung aus ()ffian ganz befonders und vorzugsweife vor der in der felben Sammlung befindlichen, fast zu freven, Ueberletzung des Anfangs des lechszehnten Gelangs der Iliade gerühmt wird. Uebrigens macht die ganze Sammlung eine angenehme Lecture aus. - Die Poëmes et Poefies par Verlac, N. Ed. revue et earr. par L'auteur. (P. Pougens 1802. 8. 1 Fr. 80 C.) enthalten drev größere Gedichte (Poëmes), wovon zwey Young und Jerningham nachgeahmt find, das dritte aber les Grifettes original ift, und mehrere kleinere (Potfies), Eklogen, Chanfons, Madrigale u. dgl.

 Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Kursurft von Salzburg hat Hn. Ant. Boin, enen Schüler Flajani's zu Rom, zum Leibchirurgus mit 960 Fl. Gehalt ernannt.

In Maynz ift an die Stelle des nach Jena abge gangenen Hn. Professor Ackermann Hr. Dr. Johns Wenzel zum Professor der Anatomie und Physiologiernannt worden.

Der Stiftsgeistliche und Professor zu Kloster Inhus, Hr. P. Bernhard Bauer, Licentiat der Theel, if auf der Universität zu Breslau zum Doctor der Theele

gie promovirt worden.

Die kaif. Akademie der Naturforfcher zu Wehat den Hn. Medicinalrath v. Prof. Etiat v. Siebid, fiwie Hn. Prof. und Oberwundarzt am Julius-Hofoguzu Würzburg. Barthel v. Siebold., zu Mitgliedern zich nommen, erftern unter dem Beynamen Clophacu. letztern unter dem Beynamen Herophilus.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen, neuer Bücher.

(Die Fortfetzung falgt.)

Eine Ueberfetzung der für die Deutschen interessantern Stellen aus dem Werk:

Londres et les Anglais.
Jedes Zolkammentreffen mit andern Buchhandlungen zu verhindern, zeigten wir bereits im Februar dieses Jhres in mehren öffentlichen Blätzern und in unserm lit. Anzeiger No. XXXV. an, daß wir das bekannte Werk: Londres et les Aughais par J. I. Ferri, de St. Confloat etc. für deutsche Leier bearbeiten lassen wärden. Was wissenschaftlich haben wir bereits übersetzt geliefer, und war in den Helen unsern Mode. Magazin der Handels und Gewerbs Kunde. So viel gegen alle Vorspiegelungen. Industrie Comptoir in Leipzig.

In der Schüppelschen Buchhandlung in Berlin ist erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Wrede, E. F. (Professor der Mathematik und Naturwissenschaft) Geognostische Unterdeubungen über die Sudbaltischen Lander; nehlt einer Betrachtung über die allmässige Veräuderung das Wofferstander auf der närdlichen Haltkungel der Erde, und deren physike Urjachen. Mit einem Kupser, ter. 8. 1804. gehaftet

#### II. Vermischte Anzeigen.

Eine eigene Art von Industrie, in Rücksicht des geschwinden Bücher-Fabricirens, scheint sich in unfern Tagen einschleichen zu wollen, wovon solgendes zu einer kleinen Probe dienen kann.

Bereits in der Oftermesse 1803 wurde von Endes-Unterzeichnetem, bey Gerhard Fleischer dem Jungern in Leipzig, eine Schrift unter dem Titel:

Deutschlandt höcht nothwendige politisch publissische Regeneration, wegen der aus dem Entschlagens System und dessen Folgen hervorgehenden Umsach Immg seiner wichtighen Bautsrechtlichen Verhäusig herausgegeben, deren haupstachlichter Inhält in dem ersten Abschnitt des so eben erschienenen Buchsund

dem Doppel-Titel:

Eutwi kelung der ans dem Sävularifatians- ader Enjhädigungs- Syftem und dessen Folgen hervorgebrages plitischen, bärgerlichen und kirchlichen Resormans
des deuthem Reichs- Auch:

Deutschlands neueste Staats- und Kirchenveränderneu, kistarisch, politisch, staats- und kirchenrechtlab etwi kelt. Berliu bey Friedr. Maurer 180 s.

nicht etwa bloß in einzelnen Sätzen, fondern zu gabzen Seiten von Wort zu Wort, selbst mit den beise fügten Noten, wieder abgedruckt worden ist.

So schmeichelhaft es mun eigentlich für den Ve faller der obligen Schrift seyn könner, daß ein kars von ihm heransgekouwenens Werk zu einem herzälichen Theil von einem andern Autor solgeich wede vernutzt und abgedruckt wird; so glaubt derselbiesewerner verbreitung einer solchen Art mei urerafischen Industrie vorzubeugen, das hierunter -s gangene Plagiat offentlich ringen zu amilden

Erfurt den 20sten August 1804. J. F. Ockhart

Kurpfalzischer Hof-Kammerri

## d e r

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 148.

Sonnabends I cten September den 1 8 0 4.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für Rechtsgelehrte.

1193 .

In der Laffaulx'schen Buchhandlung in Kohlenz ist so eben erschienen:

Civil - Gefetzbuch der

Franzolen überfetzt und mit Anmerkungen begleitet

Franz Laffaulx öffentlicher Vertheidiger bey den Tribunalien

zu Koblenz. Zweyter Theil.

Preis für 13 Bogen in gr. 8. 14 gr. oder 1 fl. - Die bis jetzt erschienenen drey Bände dieses Werks kosten 2 Rihl. 14 gr. oder 4 fl. 36 kr. rhein. und find für diefen Preis durch alle gute Buchhandlungen zu bekommen. Der vierte und letzte Band verläßt noch in die-

fem Jahre die Presse. Ebendafelbst find erschienen:

Aktenstücke des gegen Georges, Moreau und fünf und vierzig Mit Angeklagte eingeleiteten Hochverraths-Prozelles. 2 Bande. 8. 2 Rthl. 16 gr. od. 4 fl. 48 kr. Aurelius victor de viris illustribus.

Auf weißem Druckpapier Auf Schreibpapier

8. 1802.

6 gr. od. 24 kr. 8 gr. od. 40 kr. Aufons Gedicht von der Mosel, in metrischer Ueberfetzung nebst dem latein. Grundtexte von F. Laffaulx. 8 gr. od. 30 kr.

Bahrens, J. L. J., Unterricht über die Kultur der angorischen Kaninchen, über ihre Krankheiten und die beste Methode, sie vortheilhast zu benutzen. 5 gr. od. 20 kr.

Fourcroy's Tynoptische Tahellen der Chemie, übersetzt von J. Görres, Professor der Physik an der Secondairschule zu Koblenz. 1801. Folio.

1 Rthl. 8 gr. od. 2 fl. Schreibpapier Auf grofs. Schrbppr. 1 Rthl. 16 gr. od. 2 fl. 30 kr. In 24 Tafeln zum Aufziehen auf Pappendeckel 2 Rthl. od. 3 fl. Görres, J., Aphorismen über die Kunft, als Einlei-

tung zu künftigen Aphorismen über Organonomie, Phyfik, Pfychologie und Anthropologie. gr. 8. 20 gr. od. 1 fl. 15 kr. 1802.

Deffen Aphorismen über die Organonomie. gr. fl. 1802.

1 Rthl. 14 gr. od. 3 fl. Journal für Gefetzkunde u. Rechtsgelehrfamkeit, herausgegeben von F. Laffaulx. ifter Jahrgang. Preis

1194

für 12 Helte 4 Rthl. od. 7 fl. Laffaulx, A., Litzel Koblenz, ein historisch topographilcher Verluch. Mit Urkunden. gr. 8. 1804.

4 gr. od. 18 kr. Laffaulx, Fr., Albano Ginletto, ein Roman. 2 Bande mit Kupf. 8. 1803. 1804. 2 Rthl. od. 3 fl. Nachrichien, geheime, über Rufsland, 4ter Theil. auch unter dem Titel: Briefe eines Franzofen an einen Deutschen etc. von Maffon, ehemals Premier-Major in russisohen Diensten und geheimer Secre-

tär des Grofsfürsten Alexander Pauloides. 8. 1x02. 1 Rthl. 8 gr. od. 2 fl. 21 kr. Neel's Reife von Paris nach St. Cloud, nach d. Fran-

zöfischen. 18. 1801. 8 gr. od. 30 kr. Organifation des Kaiferthums in der franzölischen Re-

publik. gr. 8.

Pfünder, K. F., die gesetzliche Erbsolge in der franzolischen Republik. Classificirt und mit Beyspielen erläutert. gr. 8. 1804. 6 gr. od. 24 kr. Prieur (von der Goldkülte), über die Decimal, Rech-

nung. 8. 1799. 3 gr. od. 12 kr. Rebnann, über die vier neuen Departemente des linken Rheinufers in Hinlicht auf Kultur, Gemeingeift, Ge-

fetzgebung, Finanzfystem, Unterricht, Polizey und Rechts Pilege. 8. 10 gr. od. 40 kr. Ripault's Beschreibung der merkwürdigken Denkinaler

von Ober - Agypien. 8. 1801. 8 gr. od. 30 kr. Simon's, J. N., Vergleichungstafeln der neuen Maafse der frankischen Republik, mit den, in den ehemals trierischen, köllnischen, pfalzischen und andern Landen, worans gegenwartig das Rhein - und Mofel-Departement besieht, gebräuchlichen Maafsen. Verfertiget u. berechnet nach den Refultaten der Arbeit der Commission für die Maasse und Gewichte dieses Depart. Bekannt gemacht auf Befehl des Prafecten. 1 Rthl. 2 gr. od. 1 fl. 36 kr. klein 4to. 1803.

Über die Anhauung d. Akscienbanms. 8. 3 gr. od. 12 kr. Virgils Idyllen, im Grundtexte und mit deutscher Ueberletzung von G. J. H. Vojs. Kl. 4to. 16 gr. od. 1 fl.

Schreibpapier Druckpapier (7) K

12 gr. od. 15 krongle

Les années d'apprentissage de Guillaume Meister, par Goethe, roman traduit de l'allemand Vol. 1 et 2. 8. 1801. 14 gr. ou 54 kr.

Calcul décimal par Prieur (de la Cote d'or) 8.
1799.
Calcul de la Partieur (de la Cote d'or) 8.
1799.
Calcul de la Partieur (de la Cote d'or) 8.

Code civil de la République française T. I. et II. Livraison tre. 8. 1803. 4. 2 Rthl. ou 1 fl. 48 kr. Estai historique et topographique for la eidevant com-

mune de Lutzelcoblenz par A. Laffaulx, juge au tribunal criminel du département de Rhin et Mofelle. 8. 1803- 4 gr. ou 18 kr.

Mémoires fecrets lur la Russie, Tom. IV. ou lettres d'un Français à un Allemand etc. etc. par Massacidevant major en premier au service de la Russie et secrétaire des commandements d'Alexandre Pauloide. 8, 1802. I Rthl. 8 gr. ou 2 ft. 2.3 kr. Notions élémentaires sur le fysième des nouvelles me-

fures par l'Agence temporaire des poids et mesures. 8. 1799. 3 gr. ou 20 kr. Recueil de pièces sugitives de la littérature allemande par Meissner, Rabener, Jean Paul, Lasontaine etc.

par Melisner, Kabener, Jean Paul, Lafontaine etc. 18. Sur les quatre nouveaux départements de la rive gauche du Rhim, confidérés fous le rapports de la cul-

ture, de l'esprit public, de la législation, des finances, de l'infrarcion publique, de la police et de l'adminifration de la justice. Par Robmana. 8. 12 gr. 00 48 Kr. Tables de compraraison des nouvelles melieres de la République française avec celles des ciderant pays de la commune que l'especial de la commune que l'especial de la commune qui forment actuelleuent le département de Rhin et Modelle, calculées par J. N. Simon, professe de Mathématiques à l'école fecondaire à Coblenz. Publiées par ordre du Prést du départ. de Rhin et Modelle, in 4. 8 Rhi. 2 gr. 00 ul. 4, 36 kr. Rhin et Modelle, in 4. 8 Rhi. 2 gr. 00 ul. 4, 36 kr.

Von dem zu Paris erfchienenen Buche; "Medeauc maternelle, on l'art d'elever et de ionfirere les vegfrant
p. A. Le roy etc." wird in unferm Verlage unter den
Tiele; "iff page mitterliche Aunoviling den Leben der Knder zu fechalten und fie gefind zu erztielen." von einem
Enchyrifkanfigen Gelehrten eine Ueberfetzung in kerzer Zeit esfolgen, welches wir zur Vermeidung aller
Collifionen hiermit natzeigen.

J. A. Lübecks Erben in Bayreuth.

Der Signatstern oder die enthüllten sümmelichen sieben Grade der myßischen Freymaurerey, nebst den Orden der Ritter des Lichts. 3r Theil. 8. Berlin, Schöne. 4 Rthlr. 12 Gr.

Diefer Theil des Signatferns zeichnet fich von den Vorigen dodurch zus, daß er das Syften der höbern Zinnendersichen oder Schwedischen Grade entbätg, welche auf ein geheimes auf diefer Erde binausdaufen, binmissicher Jerusalem auf diefer Erde binausdaufen, Ferner sinden wir in densifiehen Nachrichten von Szwküber das Klerikat dar Tempelherrn, welche bisher ganz unbekannte Aufschäusge gewahren. Kurz: keine einzige Loge vermag über Maurerey fo bündig zu belehren, als diefer dritte Theil des Signatfierns. Er Zündet ein Lieht an — das den hobern Graden will für immer ein Ende machen und zur ächt englichen bind einzigen Maurerey wieder zurückführen dürkten.

#### Anzeige.

Von folgenden zwey neuen Englischen Reiseschreibungen

The Journal of Andrew Etlicate Commissions of determining the Boundary between the United San and the Possessions of his Catholic Majesty in America

The Narrative of a Voyage of discovery, performing the years 1800, 1801 and 1802 to New South Weles by Grant, Lt. etc.

beforgen wir zweckmäßig bearbeitete Autzüge, is beide zwar sehr wichtige Nachrichten enshitet, durch welche die Geographie bereichert wird, abe, nach dem Urtheile der Kenner, zu weitschweiß abgesafist lind, als dals sie sur teutsche Geographiesteunde ganz übersetzt zu werden verdienten.

Weimar, im August 1804. F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Winck elmann's alte Donkmäler der Kauh, me mit einem Kupfer verenehrte Auflage, mit 200 sal fürkes Schweizer-Papfer abgedencken meht 18 eine druckten Kupfern, 2 Binde gr. Fol., fo. kurich är Prefle verfallen hat, if bey Sch ön ein Berlin alin allen Der Berlin allen der Schleiberten in Liebberten und Kunflern in the diefes prächigen und mitzichen Werks zu erleitern, können diejenigen, fo fich unmittelbar a mit wenden, noch folgbez zum Subferptions-Preis va BR Uhlr. in Golde erhalten. Briefe und Gelder wu den polffree rebeteen.

#### Anzeige für Entomologen.

In der Schüppelsehen Buchhandlung in httlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen to haben:

Klug, D. Fr., Monographia Siricum; combabil seans i VIII colorati, 4. 1204. 3 Ruth: 131.

Der Herr Verfalter, der als ein scharsflichten Beobachter der Naur bewits dem entomolgische Publikum bekannt sih, hat in diesem Werke, welehs Muster einer gaten naturahlforischen Monographia ausgestellt zu werden verdient, durch genaue Angha Muster einem geharbt etere, siehe bestimmt die Gattungen, Orzster, Hybenstiere, siehe bestimmt die Gattungen, Orzster, Hybenstiere, siehe stellt und Sopyea auseinnader geletzt; in weiche das alte geaus Sirex zerfallen muster. Auch bit er zuerst durch Absonderung der Varietäten und Gelstechter, die wirklichen Arten (woru mehren neue, bis jetzt aubekannte gekommen sind) bestimmen.

und mit vortrefflichen, auf beide Geschlechter durchaus passenden Artdiagnosen versehen, so dass in dieser Gattung schwerlich noch etwas zu leisten übrig ift-Die sauber ausgemalten Kupser werden sich durch ihre richtige Zeicl:nung und Ausführung beym ersten Anblick von felbst empfehlen. Das Werk verdient in jeder Rücklicht eine Stelle in jeder Bibliothek.

1197

Im Verlage der J. B. Metzlerischen Buchhandlung in Stuttgardt find erschienen:

Weishaar, Dr. J. Fr., Handbuch des Wirtembergischen Privatre hts. Ifter Theil. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr. Hofackeri , Carol. Chrift., alim Professoris Tübingensis, opufcula juridica collecta edidit L. G. Hofacker, au-

ctoris filius. Pars prior. gr. 8. 1804. 1 Rthl. Das Handbuch des Wirtemberg. Privatrechts, welches die Thhinger gelehrten Anzeigen d. J. No. 17. als eine trefflich gelungene Arbeit nachdrücklich empfehlen, wird allen Germanisten ein willkommenes Geschenk feyn. Der zweyte und letzte Theil desselben erscheint noch in diesem Jahre. - Heffackers Opuscula find eine Sammlung der allgemein geschätzten Dissertationen des fel. Herrn Verfassers. Der zweyte und letzte Theil wird außerdem einige noch ungedruckte Abhandlungen desselben enthalten.

M. Eulers Vorübungen zu Comptoirgeschäften, oder Anleitung zum kaufmännischen Brief wechsel in deutfcher, franz., engl. und italianischer Sprache, in 22 Geschüftsvorstellungen und vollsfündiger Buchhaltung darüber, mit einer englischen Phrajeologie und 3 Anhangen, enth. Girculare, Connoissements, ein kleines terminologisches Worte-buch etc. Anieitung zur doppelten Bu.hhaltung, fowohl nach der alen Methode, als nach der neuen von Jones, 4te Aufl. von J. G. Cleminius, gr. 8. Frankfurt, bey C. H. Guilhauman. 2 fl.

Das vorstehend angezeigte Werk ist dem Publikum längst auf eine so vortheilhafte Art bekannt, und der Werth desselben so entschieden, dass es keiner Lohpreifung desselben weiter bedarf. Der gegenwärtige Herausgeber hat dallelbe aber durch viele zweckmäsige Verbellerungen, Zulätze und Berichtigungen fo ehr vervollkommt, dass es als ein allgemeines, jedem Comptoir unentbehrliches Handbuch betrachtet werlen kann. Die Briefe find nicht nur verbeffert, fonlern auch entweder mit einer englischen Phraseologie erfehen, oder da wo diels nicht geschehen, die Briefe elbst ins Englische übersetzt, und zwey ganz neue eschäftsdarstellungen in englischer Sprache hinzugeigt worden. Ueberdiels findet man Rechnungen aller art, und in dem ersten Anhands 22 Zirkulare, Conoifsemente, fingirte Rechnungen, Chartepartieen, ecambio Rechningen, einen Proteste und Bodmeeibrief in deutscher, franz., engl. und italianischer prache. Auch der ste, das kleine Handlungswörteruch enthaltende, Anhang hat einige Verbellerungen nd Zufatze erhalten. Der 3te Anhang enthält eine

kurze, aber fehr zweckmäßige Abhandlung öber kaufmännische Erziehung und die dabey zu behandelnden Lehrgegenstände, mit Hinweisung auf die beften Schriften; von dem kanfmannischen Briefwechsel überhaupt; von Wechselhriesen, Courszetteln u. dgl.; von den Versicherungen oder Assekuranzen mie Formularen von Notizen: dann eine kurze, aber vollstandige Anleitung eine Bilance zu ziehen, in einem kleinen Geschäfte dargestellt; Schema's einiger der vorzüglichsten auf Comptoirs vorkommenden Bücher, and eine Skizze des Jonesschen Buchhalteus.

In der Metzlerischen Buchhandlung in Stattgardt ift zu haben:

Ueber das unvermeidliche Unrecht, von Carl Schwab, beyder Rechte Doctorn. 228 Seiten. 8vo. 1804-

I Rthlr. 4 gr. Der Verfaller ist der erste, der die schwere Materie, von dem unvermeidlichen Uurecht zum Gegenstand einer besondern juridischen Abhandlung gemacht hat. Indem er die Winke, die Kant in leinen metaphyfifchen A.fangsgründen der Rechtstehre hierüber gab, benutzte, hat er zugleich die Kantische Theorie vom Schenkungs-Vertrag, yom Leih-Vertrag und von der Vindi ation forgfältig geprüft, und das Richtige davon auf Erste Principien zurück zu führen gefacht; wobey er zugleich die dahin einschlagenden Grundsatze des Römi- . Schen Rechts aussährlich erlautert hat. Diess wird hinlänglich feyn, um die Aufmerkfamkeit des Publikuns auf dieses neue literarische Produkt zu richten.

Für Freunde der Batanik.

Durch alle Buchhandlungen ift zu haben: Rebentisch, J. Fr., prodromus Florae Neomar-

chicae fecundum fiftema proprium conferiptus, cum praefatione et dispositione vegetabilium cryptogamicorum a D. C. L. Willdenow, Figuris XX. aeneis coloratis adornatus. 8 maj. 2 Rthl. 12 gr.

Da das Publikum durch Recensionen in vielen ge-Jehrten Zeitungen, der großen Menge herauskommender Schriften wegen, oft erft fehr fpat zu der Kenntnils von dem wahren Werthe eines Werks gelangt, foeilen wir, einige Stellen aus dem Urtheile eines fehr competenten Richters, des Hn. Professor Willdenow, (in der allgemeinen Gartenzeitung) über ohiges Werk am fo lieber bier einzurücken, da die Erscheinung deffelben jedem Freunde der Botanik interessant und

wichtig feyn mufs. "Die Gegend am Landsberg ift nieht arm an Pflan-"zen mit fichtbaren Blüthen, und enthält verschie-"dene im übrigen Deutschland noch gar nicht bemerkte Arten, die Herr Rebentisch mit den andern, "nach einer künstlichen, blos von der Zahl der Staub-"gefaße hergenomnenen Methode auffiellt. Lobenswerth ist es von ihm, dass er bey jeder Art eine "kurze Bestimmung hinzugefügt hat, wodarch der "Anfanger leichter die Planzen kennen zu lernen im "Stande ift."

"Bey weitem reichhaltiger noch ist dieser Flor in der letzten Classe, und vorzüglich gut find die am "meilten vernachlässigten Pilze bearbeitet. Persoons "vortressiche Synopsis ist hier der einzige Leitsaden. "Mit Vergnügen wird man die vielen Berichtigungen ,, und mehrere neuere Arten bemerken, und dieles "Werk befonders für denjenigen brauchhar finden, "der mit diesen zahlreichen, nicht hinreichend ge-"würdigten Gewächsen nähere Bekanntschaft man chèn will, "

Dem Ganzen, das aus 29 Bogen Text auf Engl. Druckpapier und 20 fauber ausgemalten Abbildungen kryptogamischer Gewächse auf 4 Platten in gr. 8. befteht, hat der Herr Prof. Willdenow noch eine Vorrede beygefigt, worin er den Botanikern feine Eintheilung der Cryptogamen mittheilt.

Schuppeliche Buchhandlung

in Berlin.

Die Rechtsftrafen der Chinesen; nach dem Englischen, mit Benützung der vorzüglichern Schriften über China bearbeitet von F. Hempel, Re.hts-Confulent. Mit 5 color. Kupfern in 4to.

Diefes Werk, ein wichtiger Beytrag zur Kulturgeschichte, ift als eine Fortsetzung der Gebrünche in China von Majon, welche hey uns in gr. 4to mit 60 illum. Kupfern erfchienen und mit Beyfall aufgenommen worden find, zu betrachten, und wird, den Ankauf desselben zu erleichtern, in vier Hesten erscheinen. Das vorliegende Heft enthält als Einleitung, eine Abhandlung über die Chinefische Gerichtsversaffung und Justizverwaltung und dann die Abbildung u. Beschreibung eines Verbrechers, wie er vor feinem Anklager und Richter fieht, wie er zum Verhör geführt, ins Gefängniss geschleppt und zum Geständniss gebracht wird. Der Uehersetzer hat den Text mit Zusätzen aus Du Haldes, Stauntons, Grofiers, van Braams u.a. Reifeheschreibungen vermehrt und durch Anmerkungen erlautert. Ift in Heften à 2 Riblr. zu haben im Industrie - Comptoir

in Leipzig.

#### II. Vermischte Anzeigen.

Paul Gotthelf Kummer in Leipzig hat aus Branns in Berlin und Richters in Diesden Verlage an lich gekauft: 1) Adelungs Anleitung zur mufical, Gelahrtheit, 2te Aufl. von Hiller. 8. 1-83, 1 Ethlr. - 2) Pefchecks Vorhof der Rechenkunft , 3 Thle. 8. 1785. 1 Rihlr. - 3) Pafieri Leben der Maler und Bildhauer auch Baumeifter. 8. 1786. 1 Ribbr. - 4) Günther, das Privilegium de non appellando des kurf. Haufes Sachfen. 8. 1788. 12 Gr. - 5) Pefchecks arithmetifcher Lofefchfüffel, 4 Thle. 4. 1751. 2 Riblr. 8 gr. -6) Löfecke therapia specialis interna, 4 Thile. 8, 1775.

I Rthlr. 16 gr. - 7) Puffendorf de officio housisis et civis. 4. 1767. 16 Gr. - 8) Venette, N. Gebeinnisse keuscher Liebeswerke, 8. 1788. 16 Gr. - 9 Hat manns Beytrag zur Geschichte des menschl. Herzen, 2 Thle. 8. 1790. 1 Rthlr. 16 gr. - 10) Prattale, Teafend und Ein Marchen, 2 Bde. 8. 1802. slithle. 20gr. - 11) Heinfius neue deutsche Sprachiche, ? Thie e. Anhang. 8. 1801. 2 Rthlr. 4 gr. - 12) Defen neues angehender Lateiner. 8. 1801. 6 Gr. - 13 Beitale Abbandlung über die Kuhpocken. 8. 1802. 28tit -14) Michaelis volifiandiges Rechenbuch, 2 There. 1801. 1 Rthlr. 8 gr. - 15) Bernhardi neue veile, ferte lateinische Markische Grammatik, er Theil 1797. 7 Gr. Deffelben Buches 2r Theil, auch gung dem Titel: mark, latein, und deutsche Chrefionstin zum Gebrauche der Schulen und Gymnasien, beimders der niedern latein. Classen, nebst einem densch latein, Worterbuche. 8. 797. 7 tir. - 16) Bernhard vollftand, griechifelte Grammatik für Schulen u. Gym naften. 8. 79". 14 Gr. - 17) Ebeliegs Verluch einer Logik. 8. 1800. 9 Gr. - 18) Hallers Beytrage zur Beförderung der Geschichte und Heilung der Krankheiten, 6 Bande, 8. 7 Rihlr. 12 gr. - 19) Ideen zur natürl. Geschichte der politischen Revolutionen, g 1802. 18 Gr. - 20) Jenisch über Gottesverehrungen und kirchliche Reformen. 8. 1203. 20 Gr. - 21) findels neuere Staatskunde von Spanien, 2 Thle. g.f. 1797. 2 Rthlr. 18 gr. - 22) Refemitz Erziebop-Schriften, 5 Bande. 8. 1797. 5 Rthl. 4 gr. - 21) Tudens neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Heilkunde, 3 Bde. 8. 795. 2 Rible. 2 gr. - 24) Unterricht im Schach fpie'. 8. 1797. 1 Rthlr. - 25) Clairants Aufangs grunde der Algebra. R. 797. 1 Rthlr. - 26) Nuola Anecdoten von Friedrich II. 6 Heite. 3. 797. 2 Riblr.

Unterschriehener macht hiermit dem Publikun bekannt, dass er von dem Buchhandler S. brader & hier, die ganze Auflage von folgendem wichigen le che käuslich an sich gebracht hat, und von jeizt # bey ihm, fo wie auch durch alle Buchhandlunger 11 erhalten ift. Der Titel deffelben ift:

Martens, G. v., Erzählungen merkwürdige Mil des neueren europäischen Volkerrechts, in ein m tif hen Samunlung von Staatsschriften aller Ann ficher und französischer Sprache. Nebst einen bots von Zufützen und Verardnungen, welche in wo europüischen Staaten liber die Vorrechte auf by Gefandten ergangen find. 2 Bande in gr. + 1615

Der Ladenpreis deffe ihen war his jetzt für heide im 4 Rthlr. 16 gr. Um aber die Anschaffung die's " kes den Liebhabern zu erleichtenn unache ich verbindlich es für 3 #

Göttingen, im

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 140.

Sonnabends den 15ten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

120I

Magazia der neuen Ersindungen, Entdechungen und Verbesselrungen für Febrikanten, Künsster, Handwerker und Oeronomen. Herausgegeben vom Dr. Sigim. Friedrich Hernossiatt, Königl. Preuss. Geh. Rath, dem Prol. Seebast u. E. G. Baumgärtner. V. Band, tstes Stück, mis R. Meptertaseln.

Es enthält folgende Auffatze: 1) Ueber die Soda wind den Gebrauch derfelben als Stellvertreter der Potafche und Holzasche in den Konften, Manufacturen und Gewerben, insbesondere zur Fabrication der gerneinen Talg - so wie der Marseiller Seife; zum Bukken oder Beuchen der Wasche; zum Beuchen und Bleichen des Kattuns und der Leinewand; zur Fahrication des Glases, zur Farberey und zur Weissgerberey. Mit befonderer Beziehung auf den jetzigen Holzmangel in Deutschland und den ihm zunächst gränzenden Landern; vom Geh. Rath Hermbstädt. 2) Dahamels verbeslerte Stampf. u. Poch - Maschine. 3) Hookers selbstwirkendes Wasterbehältnifs. 4) Zwey sehr vortheilhafte Wallerleitungen zum Waffern der Wiesen und Felder; 5) Hymans Mischung zum Barbieren ohne Mcsfer und Seife. 6) Ein Boot, fich leicht auf dem Waller fort zu bewegen. 7) Ein vortheilhaftes Verlagen, Bildhauer Arbeit in Holz zu formen. 8) Ueber den Gebrauch der Kupfer Blaufaure in der Malerey. Bergolds Verfahren Wachs zum Malen und zur Farbeumischung aufzulösen. 10) Bertins Schmelzlampe. 1) Sawdons Strohfchneider. 12) Die Chronik der rzeuen Erfindungen vom Rechtsk. Hempel enthält zwanzig Artikel. - Koftet TRthl.

Baumgärtnerische Buchhandlung.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Handbuch gemeinnützlicher Rathfehlüge und Mittel für Künfler, Hindwerker und Landwirthe, herausgegeben von dem Prof. Seebanfs, Horausgeber des Magnzins für alle neue Eifindungen, Entäekungen und Verbigfrungen, in 8.

Dieses Werk, welches wir als ein unenthehrliches I ausbuch allen Hausvatern und Hausmütern empschzu können, enthält eine Sammlung ausgesuchter Vorhriften und bewährter ökonomischer, chemischer und technologischer Mittel zum Gebrauch für Künftler, Kunftliebhaber, Professionisten, Landwirthe, Manusakturisten, Fabrikanten und Dilettanten. Niemand wird in einem Handbuch Lehrbegriffe von ganzen Gewerben und Fabriken suchen, oder fich es einfallen laffen, eine Kunft daraus erlernen zu wollen, oder nach denselben eine Fabrik anzulegen. Bey jedem Geschäft gibt es aber einzelne Vortheile, die nicht jedem, in dellen Fach fie gehören, bekannt find : diele fachte der Herr Verf. bekannt zu machen, und fast jedes Geschäft enthalt mehrere Sachen, idie auch für andere nützlich und anwendbar find, aber hisber nicht felten verheimlicht wurden, diese werden hier mitgetheilt. Wer fich also in Hausangelegenheiten Raths erholen will, der darf nur dieles Buch aufschlagen, und er wird, wo nicht ein paffendes Blittel doch eine Idee darin finden, deren Anwendung und Bewirkung nach einer richtigen Analogie, die gehofften Wirkungen leiftet. Dieses Hand- uud Hausbuch ist für & Thir. 12 Gr. zu haben in der

#### Baumgartnerischen Buchhandlung.

Anzeige

Durch die wissenschaftliche Tendenz unsers Zeitaber ist es zu einem läugit geschliten Bedürfnisse geworden, selbst die Sogenannen positissen oder Erfahrungswissenschaften nicht bloß nach willkührlichen Rubriken, Sondern als wahrhafte Wissenschaften, der Idoe der Wissenschaft gemäß, abzrusstellen.

So seltr aber auch diese Bedürfnits gesühlt ward, so ist doch bis jetzt aus Urfachen, deren Frotterung nicht hierher gehört, sast gar kein Versuch gemacht worden, die positiven Wissenschaften als ein zusammenhangendes, für sich selbst Kraft und Lebem belitzendes Ganzes darzusstellen.

Besonders ist diefs beym positiven Recht als Wiffenschaft der Fall. Denn die Verfusche, einzelen Theilo des Rechts, z. B. das Criminalrecht, Grülprecht u. f. w. wissenschaften zu behandeln, so gelungen sie auch leyn mögen, sind keine Versuche, das ganze Recht nach allen leinen Theilen und deren Zulammenlang, als Wissenschaft derzustellen; ehen weil es nur partielle Darstellungen sind, denen der Charakter der abfoluten Nothwendigktei schon derwegen algelts, weil.

(7) L

alle übrigen darftellen. Wir glauben also dem gebildeten Theile der

Bechtsgelehrten einen nicht unangenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen ein Werk (das Produkt eines zwölfjährigen ununterbrochenen Studiums der Willenschaft) in die Hande liefern, in welchem das ganze politive Recht gleichfam als Evolution eines und desselben Ideals des Rechts (mit den jedesmal durch den Zeitgeist bewirkten Modificationen) in den Weltbegehenheiten dargestellt und als ewige Einheit und Harmonie nur mit Verschiedenheit der Richtungen in der Außenwelt, sowohl in der Anschauung als im Reflex entwickelt, und fo durch die verschiedenen Epochen der Welthegehenheiten his auf die neuesten Zeiten historisch und wissenschaftlich zugleich hindurch geführt wird.

Nach dieser Idee nun ist das positive Recht in solgenden vier Werken bearbeitet worden, welche als einzelne Theile einer

Vollständigen Encyclopädie der ganzen Rechtswiffenschaft,

4 Bande in gr. 8. unter folgenden Titeln bey uns er-Scheinen werdan:

- 1) Einleitung in das gefammte positive Recht als Wissenschaft, oder über den Ursprung des Rechts und deffen Entwicklung als politiven.
- 2) Propädeutik zur grändlichen Kenntnifs des heutigen Rechts und deffen Quellen als Wiffenschaft, oder: Geschichte der partiellen Ausbildung des positiven

Re hts und des dadurch vorbe eiteten Verfalls." 3) Geschichte des Verfalls des positiven Rechts im Gan-

zen und in feinen einzelnen Tneilen.

4) Verfuch eines Systems des heutigen positiven Rechts als Wiffenschaft.

Der Inhalt des Ganzen ist zwar durch vorstehende Titel genau hezeichnet; allein wir glauben es unferm Zeitalter schuldig zu seyn, über das, was es zu erwarteng habe, noch eine genauere Rechenschaft zu geben.

Der) erste Theil der Encyclopadie geht von einer kurzen Uebersicht desjenigen Theils der Philosophie, an den fich das Recht zunächst anschließt, aus, entwirft dann die Grundzuge einer Construction des Rechts, unabhängig von Zeit und Raum oder der Idee der Rechtsveisaffung, des sogenannten Naturrechts. und ftellt hierauf das politive Recht in feinem Keime und mit allen Mangeln eines Rechtsorganismus einer uncultivirten Nation (oder des Rechts in fatter ursprünglichen Abhängigkeit von Zeitverhältnissen, Nationalcultur u. f. w.) dar.

Der zweite Band wird eine (aus einem höhern Standpunkte als dem gewöhnlichen entworfene) Darstellung der allmahligen Ausbildung desjenigen Rechts entbalten, dellen Bruchstücke noch heutiges Tages als gemeines Recht in Deutschland gelten, (dessen Kenninis also sur das gründliche Studium des heutigen Rechts unenthehrlich ift ).

Der dritte Band wird eine Darstellung der Verwandlung des schon fehr, aber nur einseitig und ungleichförmig, ausgebildeten Rechts, unter den Hinden von Richtern, Advocaten, Gesetzcompilatores und Verstämmlern in einem Zeitalter der Schwäche und Kraftloligkeit enthalten.

Und endlich wird der vierte das heutige Rech und dellen System als Produkt der Vergangenheit und als für hich besiehendes Ganzes darstellen, und so das ganze Recht, fowohl von feiner wifferfchaftlieien und speculativen als von seiner reellen Seite; infamm es durch die hisherigen Schickfale der Welt und in Staaten objectiv wurde, im Culminationspunkte in Gegenwart heenden.

Wir fügen zu dem allen noch hinzu, dass der erfte und zweyte Theil der Encyclopadie zur nachsten Michaelis Melle erscheinen wird, and machen das Publikum zugleich noch auf eine andere Schrift de Verfassers aufmerksam, welche so eben in uniem

Verlage erschienen ist:

Beyträge zur Berichtigung und Erweiterung der pofeiven Re. htswiffenschaft, Erster Theil, gr. 8. 1 Rthl. 4 gr: oder 2 fl. Enthält: Berichtigung der gewöhnlichen Theorie über die Arten, Verbindlichkeiten aufzuheben, nach römischen und hertigem Recht, von Albrecht Hummel in Göttingen.

In der Verlagshandlung diefes Buchs find noch folgende juristische Schriften erschienen:

v. Almendingen, Lehre von der juridischen Imputation und Verhaltniss derselben zur moralischen Zurech-

nung. 8. 16 gr. od. 1 fl. 12 kr. - Unterfuchungen über das culpole Verbrechen. 2.

20 gr. od. 1 fl. 30 kr. Feuerbachs, Holrath, Kritik des Kleinschrodtischen Ent-

wurfs zu einem peinlichen Gefetzbuche eie. 3 Thie. 8. Schreibpr. 2 Rthl. 16 gr. oder 4 fl. 48 kr.; weits Druckpr. 2 Rthl, 12 gr. od. 4 fl. 30 kr.; ord. Druckpapier 2 Rthl. 8 gr. od. 4 fl. 11 kr.

- Antihobbes, oder über die Grenzen der höchken Gewalt etc. Ifter Theil mit I Kupfer von Lips, & 1 Rthl. 4 gr.

- Revision der Grundsatze des peinlichen Rechts, 2 Theile, gr. 8. 3 Rthl. 6 gr. (Hiervon erschein

eine nene Ausgabe). - Ueber die Strafe als Sicherungsmittel vor künftigen

Beleidigungen des Verbrechers. 8. 12 gr. Happels, G., Erörterungen der beym Concursprozelle

vorkommenden wichtigsten Gegenstände. 8. 1 Rial oder 1 fl. 48 kr. Huttens, U. von, funf Reden wider Herzog Ulrick von

Wirtemberg, nehft einem Briefe an Pirkheimer a.d Latein. von C. G. Wagner. 8. 1 Rthl. 6 gr.

Turin, B., fyfiematisch praktische Anleitung zu pem lichen Vertheidigungsschriften. Erster Theil. 8 I Rthl. 3 gr.

- Ueber das Verhrechen gelicim zu seyn und delles Strafbackeit im Staate. R. 16 gr.

- Rechtliche Kritik des Amiciftenordens und aller geheimen Gefellschaften. 8. | Rthl. 8 gr.

Gielsen im August 1104. Tafché und Müller. -

Nach der bevorftehenden Michaelis-Messe erscheint in unserm Verlage:

Spaldings, J. J., Lebenstel hreibung und Selbstgesprüche, von ihm selbst aufgesetzt nud mit Anmerkungen und Zusätzen herausgegeben von dessen Sohn, G.

L. Spalding, Prof. am Berlinischen Gymnatium. gr. 8. 1 Bibir.

E'tt überhötig, das Publikum im vorant Jarasi anfertekam su mahen, wie anteinen die ich fo treue femalde des literatifichen, offentlichen und Privatie beas eines Manues from werde, der falt Neumig ihre und in einer Zeitperiode geleitt und gewirkt hat, die niteratificher, reigigfer und publicher Hinscht fo merkwählig geworden ist. Als Seitphingraphie wird es für den Hychologen, infoaterbeit aber für jeden Reigionstehrer als Mitterhild eines Gejfülken im delle für alle in den stehen dem der Verlagshandung wird Befellungen annehmen und ße der Verlagshandlung anzeigen. Halle, im Senember 1804.

Buchhandlung des Waifenhaufes.

#### Anzeige für Chemiker.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Bourguet, D. Ludiv., chemifcher Handwörterbuch, auch den neenjen Eutakungen eutwurfen, mit einer Vorrede von D. Sig. Fr. Hermbfrädt; fortgefetzt vom. D. Richter (Verfaller des Werks: Ueber die neuen Gegentianle der

Chemic ) 5 Bande, gr. 8. 1404.

So wohl der Herr D. Burguer, der die beiden erfen Bände geliefert hat, als auch Hr. D. Zührer, der die Vollenbung übernahm, find als Chemiker hinding lich bekannt, auch haben lageft bewährer Manner über den Werth diese bis jetzt in seiner Art einzigen, auch über den Pharmacerkier uneunrehrlichen Werte entschieden, so dass es von unserer Seite keiner weiteren Empfellung bedarf.

Alle 5 Bande koften zufammen 6 Rthlr. 15 gr. Jeder Band einzeln . 1 Rthlr. 8 gr.

Berlin im August 1804.

Schappelfche Buchhandlung.

W. Bingley's Bingraphicen der Thiere, oder Anchaten von den Fühigkeiten, der Lebentart, den Sitten und der Haushaltung der thierijden Schinfung; nach dem Englichen mit Lufüren bescheitet und mit einer Einletung über die Pykologie der Hiere werfehen von J. A. Bergh, Herau greber des Mujeum des Wundervullen. Eiler Fund in R.

Diefer Band enthil Bedischungen über nachheride Thiere ) aus dem Affengefehlecht, 2) dem Magefehlecht, 3) dem Fiedermausgefehlecht, 40 dem auftliengefehlecht, 3) dem Naborrs und 6) Elephanagefehlecht, 7) dem Walhofs - und 8) Serbundeshiecht, 9) dem Husbeggefehlecht und 10) dem Kathecht, 9) dem Husbeggefehlecht und 10) dem Katliger innereffanse Unreihalungsbuch far Lichbares 2 Autwerfehleite, aber auch zum anschenden Unterricht in der Naturbefehreilung empfehlen. Die Ueberfetzung hat durch den rähmlicht bekannen Verfalfer hedeutende Vorzäge vor dem Original gewonnen und enpfehlt fich durch die klare und lebhafte Darfellung des mit Kenntifs learbeiteten mannigfaltigen Stoffes. Ift für 1 Tihr. 12 gr. in allen guten Buchhandlungen zu habet.

#### Bauing artnerifehe Buchhandlung.

Le nouveau Robinson pour servir à l'amussement et à l'instruction des ensains, par J. H. Camp e. Traduction revue et corrigée d'apres la denuière édition originale, enrichie de note aliennandes et d'un vocabulaire courplet, par J. B. En gel une nn. 2 de Edition, entièrement retouchée, 8. Francsort, bey C. H. Guilhaumann.

Ist nun wieder in allen Buchhandlungen zu haben; die genftige Aufnahme und der seinnelle Ahfatz der ersten Auslage beweisen, wie zweckmäßig dieses Ruch, sowohl der Form als dem Inhalte nach, zum Unterricht in der franz. Sprache ist, und lichern dieser sehr verhelfetten zien Auslage eine gleiche Gunst.

Bey Heinrich Dieterich in Göttingen find die vergangene Ofter-Melle folgende Werke herausgekommen, welche in allen Buchkandlungen

um die dabeygesetzten Preise zu hahen lind. Ammon, C. F., Religionsvorwage im Geiste Jesu, für alle Sonn- u. Festtage des Jahrs, m.K. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr.

Anecdoten, Charakterzüge und Kriegsfahrten aus dem Lehen des Prinzen Heinrich von Preußen, 21e 32 au. 41e Sammlung. 8. I Rihlr. 12 gr. Besker. J. F., Abhandlung von den Wirkungen der

Becker, J. F., Abhaudlung von den Wirkungen der äußeren Wärme und Kälte auf den menschlichen Körper. gr. 8. 20 Gr.

- Briefe eines Arztes an einen Landpfarrer. 8. 6 Gr. Blumenbach, J. F., Abbildungen naturhiftorischer Gegenstande. 7s Heft mit Kupfern. gr. 8. geh. 12 Gr.

— Specimen archaeologiae telluris terrarumque imprinist Hannoveranum, 4to. cum Figur. 12 Gr. Bâlow, F. e., über die Verfassung, die Geschäfte und den Geschäftegang des königl, und kurfurst. Braunschweig. Lönelurg. Ober Appellationsgerichts zu

Zelle. 2r Band. 4. 3 Ribir. Ciceronis, N., Tall. de legibus libri tres, ed. J. F. Wagner. 8.maj. Druckppr. 5 Gr. Schreibppr. 8 Gr.

und auf Velimppr. 12 Gr. Commentationes Societatis Reg. Scientiarum Gottingen-

fis. Vol. IV. com Figur. 4.m.i. 3 lithir. 12 gr. Ponce de Leon, ein Luftspiel, von Clem. Breutano. 8.

Druckppr. 1 Rthlr. Sourcihppr. 1 Rthlr. 8 gr. Cornelii Nep. excellentium imperatorum vitas, edit. C. H. Tz/chucke. 8 maj. Druckppr. 12 Gr. Schreib-

Papier 18 Gr. und auf Velinppr. 1 Rthlr. 1 gr. Curti, Rof., de rebus gestis Alexandri Magni, regis Macedonum, libri superstites ed. I. Schmieder. 8 maj

Macedonum, libri supersities ed. F. Schmieder. 8. maj. Druckppr. 20 Gr. Schreilippr. 1 Rihlr. 6 gr. und auf Velinppr. 2 Rihlr. Detmold, W., die Lehre von den Grinzen als Hauptmoment der Geometrie. 8. mit Kupfern. Fischers phylicalisches Wörterbuch. 5r Th. mit Kpfrn. 3 Rthlr. Groscurd, C., de jure emphyteutico. 8. maj. 5 Gr.

Hallenberg, G. H., Beytrag zur praktischen Baukunft. Mit Kupfern. 8. Homer, nach Antiken gezeichnet, von H. W. Tifchbein, mit Erläuterungen von C. G. Heyne. 5s Heft.

8 Rthlr. gr. Fol. \_ Odyssee, in Zeichnungen, von John Flaxmann. 2s Heft in 28 Blatt. gr. quer Fol. 3 Rthlr. t2 gr. Jurdan, L. H., über die Billigkeit bey Entscheidung

der Rechtsfälle. 8 Journal für Botanik. Herausgegeben von Schrader. 5n Bandes 2s oder 1801 in Bds 2s Stück. Mit Kupfern. 8.

Juvenalis , J. , Satirae XVI. edit. G. A. Ruperti. 8. maj. Druckppr. 18 Gr. Schreibppr. 1 Rthlr. 4 gr. und Velinppr. 1 Rthlr. 20 gr. König, G. L., Commentarii in Perfi Flacci Satiras

XVI. 8. maj. Druckppr. 12 Gr. Schreibppr. 20 Gr. und auf Velinppr. 1 Rthlr. 6 gr. Kriegs - und Friedens - Almanach vom Jahr 1804. Mit Kupfern. 8. 1 Rthlr. 8 gr. Lampadius, W., Handbuch der allgemeinen Hütten-

Kunde. 2r explicativer Theil, die Praxis des Hattenwesens enthaltend. M. Kpfrn. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr. Lichtenberg, G. L., vermischte Schriften, nach dellen Tode gesammelt und herausgegeben von Lichtenberg und Kries. 7r u. 8r Bd. Velinppr. 6 Rthlr. Schreib-

Papier 4 Rthlr. und auf Druckppr. 3 Rthlr. 8 gr. Liebsch, N., Commentatio de crifibus five de medicae grifum doctringe in artem medendi influxu. 4. maj.

- Etwas über das Verhältnifs der Philosophie zu Physiologie, als Einleitung zu seinen Vorlesungen. 8. 2 Gr.

Offander, S. Th., Annalen der Embindungs-Lehran-Italt auf der Universität zu Göttingen, vom Jahre 1800. 2n Bds 2s Stück. Mit 1 Kpfr. 8. Perfit, F., Satirae VI. edit. G. L. Kanig. 8. maj. Druckpr. 3 Gr. Schrbpr. 5 Gr. u. auf Velinpr. 8 Gr. Reife, naturhiftorische, durch einen Theil Sehwedens, von F. Weber und M. H. Mohr. M. Kpfrn. 8.

1 Rthlr. illum. t Rthlr. 8 gr. Reufs. J. D., Repertorium commentationum à Societatibus litter. editarum. Tom, V. Astronomia. 4to. 3 Rihlr. 8 gr.

Richters, A. G., Anfangsgrunde zur Wundarznerkunft. or u. letzter Band. Mit Kpfn. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. Desselben Buchs 3r Theil, neue Auslage. Mit Kufrn. 1 Rtbir. 12 gr.

Ariels Offenbarungen. Roman. Herausgegeben von B. A. von Argim. 18 Buch. 8. 1 Rthlr. Schreibppr. 1 Rthlr. 8 gr.

Astelmo Musso der Räuberhauptmann. fr Theil. 8. s Rthlr. 4 gr Runde, J. G., differtatio inaugural. medica de cri-

Ruperti Commentarii in D. J. Juvenalis Satiras XVI. 8. maj. Druckppr. 1 Rthl. 8 gr. Schreibppr. 2 Rth. und auf Velinppr. 3 Rik

Schmiederi, F., Commentarii in Q. Curtii Rufi de rein gestis Alex. magni libros superst. 8. maj. Desi

Papier 20 Gr. Schreibppr. 1 Rthlr. 6 gr. und a Velinppr. 2 Rus Schrader, H. A., Commentatio fuper veronicis spice

tis Linnaei. gr. 8. Scriptores claffici Romanorum. Vol. I. P. I. Jurnalis Satirae Vol. I. Pars H. Perfii Satirae V. II. Gottonis de legibus libri tres Vol. III. Curtius R. de te bus gestis Alexandri magni. Vol. IV. Cornelii Nest.

excellent. imperat. vitae. 8. maj. Druckppr. 6 link 8 gr. Schreibppr. 9 Rthlr. 12 gr. und auf Velm Papier 14 Rthlr. 12 gr Stutzmann, J., Systematische Einleitung in die Reli-

gionsphilofophie. Ir Theil. 8 .. Taschenkalender, Göttinger, vom J. 1804. M. Kpfrn. 1 Riblr. 16 gr. in Maroquia 2 Rthlr. 12 gr.

Tzschucke, C. H., Commentarii in Cornelii Nepot. excellent, imperat. vitas. 8. maj. Druckppt. 16 Gr. Schreibppr. 22 Gr. und auf Velinppr. 1 Ritelr. 8 gr. Wagneri, J. F., Commentarii in M. Tulli Ciceronit de legibus libros tres. 8. maj. Druckppr. 14gr. Schreib-

Papier 18 Gr. und auf Velinppr. 1 Rthir. 2 gr Woltmann, R., theoretische und praktische Unters chungen über die Wirkung der Maschinen u. Werkzeuge, deren man fich bedient, um augenblickliche

Bewegungen hervorzübringen. gr. g. Zieglers, W. E. L., theologische Abhandlungen utt Band. 8. 1 Rible.

Allgemeine Geographie in Briefen an ein Frauenzimme, von J. B. Engelmann. Erster Theil, weller not all gemeine Einleitung , und die Besiche eitung au in chen Hälfte von Deutschland enthült. Auch unter dem Titel:

Deutschlands Geographie nach den neuesten Verzeime gen. 8. Frankfurt, bey C. H. Guilhaumin 2 fl. 30 kr.

Ist in allen Buchhandlungen zu haben. Der im fasser hat sich bemüht, fratt der gewöhnliche na gern Regifter oder dickleibigen Syfteme eine lebentist Darftelluog des Wiffenswürdigften und Intereffen fien aus der Geographie zu gelien, und hat didud für die in unfern Tagen fo zahlreichen Liebhaber dele Wiffenschaft trefflich geforgt. Das Buch follt eine Lord in der Bibliothek eines jeden gebildeten Menfcher, rei auch der Geograph von Profession wird eigene Anlich Fleiss, Studium und Kritik nicht vermiffen.

### der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m; 150.

September Mittwochs den 19ten

#### LI-TERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Univerfitäten und andere Lehranstalten.

1209

#### Altdorf.

Die bisher in öffentlichen Blattern verbreiteten Gerüchte über die Verlegung der hiefigen Universität nach Nürnberg, waren allerdings gegründet; doch der Vorschlag ist nun, wegen der vielen Schwierigkeiten, die dellen Ausführung finden würde, verworfen worden.

#### Berlin.

Der Geburtstag unfers Königs wurde im Joachimsthalfchen Gymnasium am 3ten August d. J. durch eine Rede des Hn. Prof. Buttmann geleyert, welcher dazu durch einen Anschlag einlud.

An eben dem Tage wurde diese Feverlichkeit im Franzölischen Gymnasium veranstaltet, wozn der Hr. Geh. Rath und Director Erman durch einen Anschlag einlud. Die Rede bielt der Gymnafiast Theremin. Sie handelte von den Veranstaltungen und Einleitungen, die den großen Thaten des Königs Friedrich II. vorangegangen waren und fie vorbereitet hatten.

Hr. Prediger Mehring hat eine fortgesetzte Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande seiner Privat-Lehr - und Erziehungsanstalt für Söhne aus den gebildeteren Ständen drueken laffen, worin über die Lehrgegenstände sowohl, als über die disciplinarische Ver-fallung Auskunst ertheilt wird.

Hr. Hahn, Rector der Gavnisonschule, Verf. der Familie Bentheim und des Stoffes zur Bildung des Geiftes und Herzens, will eine Schulanstalt anlegen, worin Kinder beyderley Geschlechts bis zum achten Lebensjahre feyn können.

#### Erlangen.

Am Sten Jun. vertheidigte Hr. Karl Friedr. Chrift. Withelm Schnitzlein aus Ansbach seine Inaug. Differt .: De sedo acri Lian. (3 B. 8.) und empfing hierauf die medicinische Doctorwurde.

Am 6ten Innius beehrte die philosophische Faculritt den hiefigen Lector der Englischen Sprache, Hn. Joh. Chrift. Fick, mit der Magisterwürde.

Am 5ten Jul. erzeigte fie dieselbe Ehre dem fich hier aufhaltenden Hn. Johann Ludwig Georg Meinerke, ans Stadthagen, Candidaten der Theologie und Mit-

gliede der mineralogischen Gesellschaft zu Jena. Am 21sten Junius erschien die Inaug. Differt. des Hn. Cand. Joh. Cafpar Christenn, aus Culmbach, durch welche er sich die medicinische Doctorwürde erwarh.

Sie ist betitelt: De nova lithotomia Guerini (2 B. in R.)

mit einem Kupferstiche. Am 20sten Julius erschien die Inang. Differt. des Hn. Cand. Joh. Chrift. Friedr. Sambstag, aus Adelshofen im Ansbachischen, unter dem Titel: De crufta lactea fragmenta (30 S. in 8.), durch die er fich die medici-

nische Doctorwürde erwarh. Am 3ten August ward der Geburtstag des Königs im großen Auditorium dnrch eine Rede gesevert. welche Hr. Richter aus Wunfiedel, Mitglied des koniglichen Inftituts der Moral und schönen Wiffeuschaf-

ten . hielt.

#### II. Künfte.

Ein Gemählde aus der Brandenburgischen Geschichte, das der Maler Kinnfel dem Könige von Preufsen überreicht hat, ftellt eine der merkwärdigften Soenen des Jahres 1547 dar. Als nämlich Kaifer Karl V., im Lager bey Wittenberg das Todesurtheil über den Kurfürsten von Sachsen Johann Friedrich sprach, da trat der Brandenburgische Knrfürst Joachim II. auf. und sprach mit Freymutbigkeit und Beredtsamkeit dagegen. Der Kunstler hat auf dem Gemälde 34 Personen angebracht, worunter fich der Kaifer Karl V .. Joachim II., König Ferdinand I., Herzog Alba, Kardinal Granvella, Graf Alexander von Büren, Herzoge von Mecklenburg und Braunschweig befinden. Der Kaifer fitzt auf dem Throne und Kurfürst Joachim II. fteht im Vorgrunde mit ausgestreckter Hand. Die Gefichtszüge find charakteristisch. Im Hintergrunde fieht man die Stadt Wittenberg. Der König erliefs an den Künftler ein beyfälliges Kabinetsschreiben. Dieses Gemalde wird jetzt vom Kupferftecher Richter in Berlin in Aqua tinta Manier gestochen, zu welchem Behuf Se. Majest, der König demselben das Gemälde hat einhändigen laffen.

(7) M

Zu Bois de Vaux, einem Landgute bev Vidy und eine Viertelftunde von Laufanne, find feit mehreren Monaten mancherley römische Alterthümer ausgegraben worden. Der Waadtlandische Strassen Inspector Exchaquet hat darüber der Laufanner Societé d'emulation einen Bericht erstattet, in welchem er einige Aufklärungen über die alte Geschichte des Landes und den aufgefundenen Denkmälern zu erhalten fucht. "Der Keller voll thonerner Gefasse oder Urnen, der zu Bois de Vaux ausgegraben worden - fagt er scheint zu beweisen, dass hier ein Magazin für den Durchmarsch römischer Truppen angelegt war. Das Itinerarium Antonin's und die Karte von Theodolius, welche beyde jenen Truppenmärschen zur Regel dienten, erwähnen des Ortes; in jenem wird er Lacu Lan-Sonio, in diesem Lacum Losonne genannt. Es scheint aus jenen Quellen zu erhellen, dass Laufanne vormals in zwey Quartiere getheilt war, weil das eine, wo jerzt Vidy und Bois de Vaux find, durch den Besfatz Laufanne · le · lac, von dem zweyten oder jetzigen Laufanne unterschieden ward. Die bey Bois de Vaux gefundenen kennbaren Medaillen der römischen Kaiser Philipp und Constans, heweisen, dass diese Station der Römer noch um die Mitte des dritten und logar gegen das Ende des vierten Jahrhunderts bestand. Die romischen Dachziegel, welche sich ganz und unbeschädigt vorfanden, können als eine fehr nutzliche und schätzbare Enideckung angesehen werden. Man erhalt aus denfelben einen richtigen Begriff von der kanstlichen Einrichtung der römischen Dachungen. Die römischen Dachziegel haben eine Länge von 204 Zoll, and find 143 Zoll breit am einen, und 13 Zoll an andern Ende; ihre Dicke heträgt 1 Zoll; fie haben zur Linken und zur Rechten erhabne Bandleiften, einen Zoll hoch und breit; die Fugen, welche fich an bey den Enden hefinden, zeigen, dass die Ziegel bey der Dachung 2 Zoll einer über dem andern lagen, und mithin das offene Feld derfelben 1x Zol! 6 Livien betrug. Die ganze Einrichtung der römischen Dachungen gewährt beträchtlich flächere Dächer als die unfern find, ohne dass der Regen durch die Fugen eindriegen kann; auch ist die Masse oder der Kuhikinhalt der römischen Dacher um einen vierten Theil kleiner els derjenige unfrer gewöhnlichen, mithin muffen Gewicht und Fabricationskulten chenfalls in Verhaltnifs der Maffen um einen Viertheil geringer feyn."

#### IV. Reifen.

Bekenntlich enthalten Salzburg und auch Tyroleine großes Menge minerallicher Produkte, die den Sammlungen zur Zierde gereichen. Unfer verzlenter Hr. Geh. Ober-Bergarth Kapple ift jetzt (im Sommer 1804) auf einer Reife in jene Provinzen begriffen, die er befonders in mineralogischer Hinficht unternommen hat. Er wird unter andern den Gockkore hefeigen. — Eine undere in Ieleutlischem Setracht angeschellt bei ist die das berühmten Botanakres, Ha. Prol. Hindenom in Berlin. Fr hat sich nach Wien begeben, und zi, wie man sagt, von da nach Triest und Venedig m. fen. Seine Hauptahicht geht dahin, die Genecht jener Gegenden an ihrem Wohnorte zu betrschten und zu untersuchen.

#### V. Beförderungen, Ehrenbezeugum und Belohnungen.

Hr. Ingenieurhauptmann Laftur zu Hatsom inkannt durch feine Beobachtungen über dit mei hern der der den der der der der der der der suletzt bey dem von den Franzörlen errichtete gegphischen Burcau angestellt, ist von dem Hertege un Oldenburg zum Director det topographischen Burau ernannt worden. Er ist der dritte nammhafte Schön leiler, der feit kurzem die Hamwörerlehen Bestal ernannt worden. Er ist der dritte nammhafte Schön leiler, der feit kurzem die Hamwörerlehen Bestal arzt. Twer und der Oher-Appelluksagerichtz-Rafwon Eude vona

Die Hn. Professoren Hegewisch und Niemann in Kiel, welche einen Ruf nach Landsbut erhalten hatten, haben eine beträchtliche Zulage zu ihrem Gehalt bekommen und dahrt jene Vocation abgelehnt.

Hr. Prof. Merrem zu Duisburg, der vor kutzen zum öffentlichen Lehrer der Oeconomic, Cameral ad Finanzwissenschaften zu Marburg bestellt wordet, a zugleich zum Hofrath ernannt.

Hr. Archiv - Afliftent Delius zu Wernigerode, ill. nach Ablehnung eines Rufs auf eine Universität, zum Archivar mit Gehaltszulage ernannt worden.

Hr. Pred. J. H. Bolte zu Carweele ber Fehrbellin, Vf. des Berlinischen Briefstellers, ist zum Prediger

und Inspector zu Fehrhellin ernannt worden.

'Hr. M. Czoibe, bisher Rector der Marienschule
zu Danzig, vorher Privatdocent zu Jena, hat die Pre-

digerstelle zu Löhlau bey Danzig erhalten. Hr. Richter, bisheriger Collaborator an der Landesschule zu Gotha, ist Prediger zu Trügleben unweit

desichule zu Gotha, ist Prediger zu Trügleben unwei Gotha geworden. Hr. Joh. Felix Bentkowsky, bisher Lector der pib

Sprache hey der Univerlität in Halle, ist als Minne ter an dem neuzuorganisirenden Lyceum in Wanden angestellt worden.

Hr. Harl zu Berlin, bekannt durch mehrere rie febriften, hat von dem Kurfürften von Wirrense für die demfelben überfendete Schrift:-, Deußähnneuesto Staats- und Kirchenveränderungen, eine 23 Louisd'or werthe Dose nebst einem sehr paussen Schreiben erhalten.

#### VI. Vermischte Nachrichten.

Nach einem Schreiben des Brigademajor Lewise aus Madras, vom 7. Augnit 1801, hatte derfelte ås Melfung cines logens des Merdians in Oftiodies durch Liftrumente von Carp v. Remeden, zu Stande Phracht. Die Oftindifche Compagnie last befcholde dafs diefe Friangel Melfung durch 7 bis 8 Breitengel Ortgefetzt werden folle, um die Lange eines Grad-

in diefen Breiten deßto genauer zu bestimmen; auch wird sodann diese Linie die Balis einer Aufnahme der ganzen oftindischen Halbinstel ausmachen, welche der großen, vom Major Mudge angesangenen, Ausnahme von England ahnlich werden soll.

Nachdem der Pfarrer Wyttenbach an alle Verehrer Hatters, vor einiger Zeit, eine Aufforderung zur Theilnahme an einem, dem unfterblichen Manne zu errichtenden, Deskunde hatte ergeben laffen, fo lieft man mun in einem öffentlichen Berner Blatte folgende Erhärten in die eine Berner Blatte folgende Erhärten in die eine Wester der geforen Mannes die Bafte und Piederfat feihnt liefern wollen, und man kein Manfaleum zu errichten gefonnen ist, fondern ein befcheitener Denkund: Fo wird gewist die hiefige Bürgerschaft diefes ihrem berühmten Mitbürger ausfohließen dun allein errichten wollen; darum verbitten wir uns hößlicht und dennoch fehr dankbar alle fremden Beyfkngern. "

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften,

Archie für medicinische Erstärkung. Herausgegeben vom Dr. Ernst Horn, ordentl. össentl. Prosessor der Medicin und Vice-Senior der medic. Facultät auf der Univerlität zu Wittenberg. Sessser Band. Erstes Heft. Berlin, bey Öhmigke dem Jüngern. 1864.

Inhalt: I. Abhandlung über die Rofe, in pathologifoher u. clinischer Hinlicht. Vom Hn. Dr. Henke in Braunschweig. II. Neue Betrachtungen über die Behandlung des Keuchhustens. Vom Hn. Dr. Max. Jacobi in Eurin. (Aus einem Schreiben an den Herausgeber.) III. Ueber die Eintheilung der Wunden in Hinficht ihrer Tödtlichkeit. Vom Hn. Dr. Kopp, Landphyfikus im Oberfürstenth. Hanau. IV. Beobachtungen über eine Nervenfieberepidemie mit Lungenentzundung. Vom Hn. Dr. nnd Physikus Ortet zu Freyburg an der Unstrut. V. Erfahrungen über die Natur und Behandlung der Pathifis puerperalis. Von dem Herausgeber. VI. Galvanische Versuche, im Wiener Irrenhasje angestellt. Vom Hn. Dr. und Professor Erdmann in Wittenberg. VII. Ueberücht der in dem ambulatorischen Clinicum unter der Auslicht der Herren Profelforen Seiler und Erdmann in Wittenberg behandelien Kranken, nebst Bemerkungen über den Ursprung und Fortgang diefer neuen Anftalt. (Erfte Nachricht.) VIII. Mifcetten. 1. Fruchtbare medicinische Preisfrage, gegeben von der kaifert. Akademie der Naturforscher zu Wien für die Jahre 1804. 1805. 2. Joseph Frank'srichtige Schilderung des medicinischen Verfahrens französischer Wundärzte. 3. Der Versasser des ano-nymen Aussatzes (im I. Heste des III. Handes des Archivs): Ucber den jetzt herrschenden Sektengeiß unter den Arzten. 4. Anzeige, die baldige Erscheinung des Grundriffes der medicinisch - chirurgischen Arzne vmittellehre betreffend.

Archiv für medicinische Erfahrung. Sechster Band.

In halt: IX. Bemerkung über Uebelleyn n. Krankheiten der Schwangern und Wöchnerinen. Vom Hn. Dr. Hinker, Privatdocent der Medicin auf der Unizestität zu Griffigen. X. Clinifiche Itemerkungen üher zie fogenanne Zahnervolution bey Kindern und den

in diefer Periode gewähnlich eintretenden Durchfall. Vom Hr. Dr. J. in B. XI. Nachträge über die Galvanische Electricität als prätendirtes Heilmittel. Vom Hn. Dr. Ofthoff in Vlotho. XII. Geschichte einer mit Zahnfieber verhundenen und glücklich geheilten Verfio uteri. Von dem Herausgeber. XIII. Beyträge zur praktischen Heilkunde. Vom Hn. Dr. und Prof. Erdmann in Winenberg. 1. Beschreibung einer verbesserten Bandage zur Heilung der Klumpfüsse bey Neugehornen. 2. Drey merkwärdige Krankheitsgeschichten nebst Sectionsberichten. XIV. Fragmente für die specielle Therapeutik. Vom Hn. Dr. und Physikus Ettmüller in Jüterbogk. 1. Ueber den Nutzen der Kantharidentinktur in Nervenfiebern. 2. Ueber den Nutzen der Belladonna im Keuchhusten. XV. Ueber das Sodbrennen. Vom Hn. Dr. und Professor Seiler in Wittenberg. XVI. Medicinisch - clinische Beobachtungen. Vom Hn. Dr. Schneider in Fulda. 1. Wirkfamkeit des Kamphers und Opiums in der Manie. 2. Wirkungen der Koloquinien bey Lähmungen. XVII. Beytrag zur Pathogenie und Therapie der Schwammchenkrankbeit der noch saagenden Kinder. Vom Hn. Dr. Brefeld in Telge. XVIII. Miscellen. 1. Anzeigen einiger nenerer clinifcher Schriften. a. Fries Regulative für die Therapentik, nach heoristischen Grundsatzen der Naturphilosophie. Jena. 1803. b. Thomanns Annalen der clinischen Anstalt in dem Julius Hospitale zu Warzburg. c. Seilers Kritik der Meinungen über die Natur des Scheintodes. d. Horns Handbuch der medicinischen Chirurgie. 2. Auszug eines Schreibens aus dem Braunschweigschen an den Herausgeber : Ueber Aug. Winkelmanns Schrift von der wahren Arznevkunft. 3. Auszug eines Schreibens vom Hn. Dr. Liebsch zu Göttingen an den Herausgeber, Dr. Henhen's Kritik seiner Preisschrift über die Krisen betreffend. 4. Nachricht von einer auf der Universität zu Helmftudt vor Kurzem errichteten clinischen Anstalt.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

In reh alle Buchhandlungen ift zu haben: Langbein, A.F. E., Neue Schriften, mit Kuplern von Meyer und Jüget, nach Zeichnungen von Fr. Catel und H. Ramberg, 2 Bände, 8. jeder Band 1 Kthir. 9 gr.

Welchem

treffender Witz und acht komische Laune, die nur wenigen Romantikern in folchem Grade wie ihm zu Theil wurden, auch diese neuen Schriften belehen, die ganz fich dazu eignen, in Erholungsstunden Missmuth zu zerftreuen, und jedein - felbit dem finiterften Mifanthropen - ein Lächeln der Freude abzugewinnen. Auch fauber gestochene Kupfer und ein eorrecter Druck auf schönem Papier, erhöhen den Werth des Ganzen und eignen es für jede helletristische Bibliothek. Schüppeliche Buchhandlung in Berlin.

Bev Friedrich Nicolovius, Buchhandler zu Königsberg in Preußen, ist fo eben erschienen: Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren, ein Beytrag zur Kenntnifs feines Charakters und feines

häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgange mit ihm von E. A. Ch. Wafianski. 18 Gr. Ober den Schüdel Kants. Ein Beytrag zu Gall's Hirn-

und Schüdellehre von Dr. W. G. Kelch. 8. 5 Gr.

In allen Buchhandlungen ift zu haben: -Gedanken und Meinungen über Manches im Dienst und über andre Gegenstände. Zweyte vermehrte Auf-1 Rthlr. 6 gr. lage. 8. Anhang dazu, für die Belitzer der erften Auflage belonders abgedruckt. g Gr.

#### Anzeige für Botaniker.

In der Sohüppelsehen Buchhandlung in Berlin ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Willdenow, D. Carol. Ludov., Hortus Berolineafis five icones et descriptiones plantarum minus cognitarum horti regii academici berolinenfis.

Ein Werk wie das vorliegende, in welchem einer # der ersten jetzt lebenden Botaniker eine Menge der feltensten, noch nirgends abgebildeter und größtentheils bis jetzt ganzlich unbekannten Pflanzen aus allen Theilen der Welt bekanr, macht, verdient mit Recht die Aufmerksamkeit eines jeden Freundes der Botanik. Aus diesen Gründen hielt fich auch obige Verlagshandlung verpflichtet, durch genaue, schon gestochene, auf das fanberste nach der Natur ausgemalte Kupfer, und durch correcten und splendiden Druck auf schönem holländischen Papier, für die möglichfte äufsere Eleganz zu forgen. Alle Kenner fallen einmuthig das Urtheil: dals es den erften und theuer-Sien Werken des Auslandes an die Seite gesetzt werden kann, und dass 4 Rthlr, und 4 gr. Preuss. Courant

In allen Buchhandlungen ift zu halten:

deffelben keinen Zweifel.

Beweis, unumstöfslicher, dass ohne die schleunige Na dermezlung aller Juden und den Verkauf aller libe nen zur Sklaverey, die Welt, die Menfikken, in Christenthum und alle Staaten nothwendig unterpet mtiffen von Dominicus Hamann Epiphanes, denls-

125

denfeinde. Ein Sendichreiben an Herrn Juftiz Comissarius Grattenauer. 8.

In der Schüppelschen Buchhandlung in Berlin ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu baben:

Bothé, H. F., Frühlings - Almanach; wa Kapfern von Fr. Catel und Jugel, gr. 16. lauber ge bunden in Futteral. 1 Rthlr. 112 Herr D. Bothe, durch feine vortreffliche Ueberfet-

zung des Euripides und mehrere literarische Arbeiten schon rühmlichst bekannt, hat das Publikum mit de fem neuen Almanach beschenkt, der fich sowolf durch innern Werth als aufsere Eleganz febr rothedhast auszeichnet. Er enthalt eine Samwlerg mit Ge Schmack gewählter Gedichte und profaischer Auflitze, theils vom Hn. D. Bothe felbli, theils von den ba. A.F. E. Langhein , Klamer Schmidt , Gramberg , Glein und meh reren andern geschätzten Dichtern und Prolaiten Trefflich ausgeführte Kupfer nach den beliehten Zitt nungen des Hn. Catel, von Jügel, und ein fraber @ Stochener Umschlog von Meno Haas, vereint mit den schönsten Druck auf seinem Papier, wollendes des Isere Eleganz dieles Werkehens, das auch als ein genehmes Geschenk für das schöne Geschlecht er len werden kann. Die bereits erschienenen vante haften Recensionen desselben im Freymuthigen wi andern öffentl. Blättern überheben uns . ein mehrter zu feiner Empfehlung zu fagen.

#### III. Bericht gungen.

In der Schrift: "Immanuel Kant in fewer ten Lebensjahren von Wafianski. Konigsberg, M. Friedrich Nicolovius 1204." hat fich wer Entfernung des Druckorts nebst einigen andern Druck fehlern auch folgender eingeschlichen : Seite the 165. 166 u. 167 muls es fratt Elektrometer heist Elaterometer (Elafticitats-Meffer, von Elate Spring Feder).

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 151.

Mittwoch's den 19ten September 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Französische Literatur

1217

meunten und zehnten Jahres der Republik (1801 – 1802).

XVII. Dichterwerke.

1. Originale. (Fortfetzung von Num. 147.)

Inter den einzeln erschienenen Gedichten fallt die Menge der Zeitgedichte, und befonders, eben fo wie in der vorigen Ueberficht, der Satiren auf. Die Anmafsungen der nur noch vor kurzem fo fehr gedrückten, jetzt wieder nach der ehemaligen Herrschaft strebenden Geistlichen, und die damit verbundenen Fehden gegen die fogenannte Partey der Philosophen, gaben dazu nur allzuviel Stoff; aber die Bearbeiter fanden diesen Stoff Ichon fo gefährlich, daß sie sich zwar verriethen, aber nicht nannten. So der bekannte Revolutionsdichter Chenier, der fich durch fein Benehmen bey der Kirchenreform auf einige Zeit bedeutend zurücksetzte, bis er vor kurzem endlich wieder hervorgezogen wurde. Zuerst ergos seine Galle sich in Les nouveaux Saints (P. Dabin 1801. 8.) wovon funf Auslagen er-Schienen, und späterhin in den viermal nach einander gedruckten Miracles, conte devot par l'Abbé Mauduit. Die Abbe's Geoffroy und Clement, die fich fo gern auf den Ruinen Voltaire's, Rouffeau's u. f. w. erheben möchten, Chateaubriant, der wie mehrere seiner Genoffen, Christenthum und Katholicismus absichtlich vermischt, La Harpe, Mme Genlis u. a. zu jener Partey gehörige Schriftsteller, spielen hier eine sehr ärmliche Rolle. Sehr richtig fagt Ch., was fo oft im Journal de Paris und anderwarts in Profa gefagt wurde:

Tonex, bour croyex viere; an fy tromper fourent, Vaux vier mest, tel-tainext, et el tainet eft viant. Be ôfter ûbrigens diele Sairen Chenter's aufgelegt worden, delto mehr kam daux; die get Avallage der etten fit mit Olferestions for the project d'un nouveau Ditchonater français et for te Dett. et et est. vermehrlt, Geoffroy, die vierte mit einer Novelle: Le Maitre ihen, in welcher ein Gasoppear die linwohner einer

deutschen Stadt sein Idiom ftatt der Italianischen lehrt. und da ein Romer sich zu ihnen verirrt, seine Schüler zu überreden weils, dass jener Gasconisch spreche. Diefe Satiren Cheniers, deren letztere der erften bew weitem nachfieht, so dass mehrere Kritiker sie für kein Produkt Ch. gelten lassen wollten, hatten andere zur Folge, wie die nicht unwitzigen Petits Saints, ou Enître à Chenier etc. (P. Parifot 1802. 8.) die unbedeutende Nouvelle Sainte, Epître de St. Roch à Mme R .... und die von Bizet u. Perrin herausgegebenen Nonveaux Athles, ou reputation des Nouveaux Saints eto. -Mehrere andere dergleichen Schriften waren einzig gegen Genffroy gerichtet, wie L'Ombre de Voltaire de Géoffeny, épitre en vers (P. Hugelet 1802. 8.) deren Vf. behauptet, G's. Hals gegen Voltaire rühre daher, dals dieser dem Abbé rieth, sein Trauerspiel Cato, das ihm oft zum Vorwurfe gemacht wird, ins Feuer zu werfen. Zu diesen literarisch politischen Satiren gehört eine neue von Despaze, die fünfte in der Reihe: Cinquième Satire litéraire, morale et politique, (P. Hamelin 1801. 8. 60 C.) von derfelben Art, wie die vorhergehenden; sie war an Sicard adressirt, der fich darüber öffentlich beklagte; auch erschienen gegen D. einige anonyme Prochuren, deren eine ihm durch Gilbert's Beyfpiel vom fernern Satiren Schreiben abzuschrecken fuchte. In seine Fußtapfen trat L. Damin mit Mon Siècle, on les trois Satires, futvie de notes histor, critiques et litéraires (Eh. h. Eb. 1801, 9, I Fr.) Les Portraits, & Intrigue et les Moeurs und les Crimes (de la Révolution) find die Ueberschriften der drey Satyren auf die gegenwartige Zeit, an denen wan im Ganzen Wahrheit und kräftige Darftellung lobte. Eben diess Verdienst gestand man dem anonymen Werkcheu eines, dem Anscheine nach geühten Schriftstellers, zu: Esope ou bal de l'Opéra, ou tout Paris en Miniature (P. Gueffier. 1802. 2 V. t2. 3 Fr. ) worin eine Menge Portraits vorkommen, die nicht allein auf Parifer paffen. So fullte man wahrlich glauhen, in der Schilderung der jungen Parifer, ihrer Selhstgenogsamkeit, ihrer Unbesonnenheiten u. f. w. manchen jungen Landsmannzu erkennen; glücklicherweise passen aber wohl andere nur auf Franzolen, wie z. B. das Portrait eines Proteus der Revolution, der 1792 ein Zaunkönig, 1703 Redner, 1794 Machthaber, 1795 Sansculotte, 1796 Blut-100 igel, 1797 Vampir, 1798 Wetterhahn, 1799 Schmeichler

un ban roman vaut mieux qu'un traité de morale; la leçon plus aimable et bien mieux retenue

dans le coeur attendri doucement s'infinue etc. Mehrere der bisher angeführten Satiren wurden, wie man fielet, durch den gegenwärtigen Zuftand der Literatur, manche fogar durch einzelne Schriften und Auffatze veranlasst. Diess war der Fall noch bey verschiedenen andern, die für die Schriften, welche he veranlafsten, Parodieen waren. Ein Beyfpiel ift ein fehr bekannt gewordenes Gedicht, das wiederum mehrere andere Schriften zur Folge hatte: La Gaftromanie, ou l'homme des champs à table, poëme didactique en & chants, p. f. de fuite à l'homme des champs, par J. B = x. (P. Giguet 1801. 8.), wovon mehrere deutsche Bücher, z. B. Reichardt's Briefe, fo ausführlichen Bericht erfrattet haben, dass es überflüssig feyn wurde. hier mehr darüber zu lagen; daher wir uns begnügen, bier nur an den dedurch veranlafsten Almanach des Gourmands zu erinnern. So wie hier de Litte's Homme des Champs eine Gastromanie zur Folge hatte: fo brachte Legouve's, ein bald nach einander 7mal gedracktes (und auch zu Paris in einer ital. Ueberfetzung exschienenes) Gedicht: Le Mérite des Femmes (P. Louis 18 2. 2 V. 12. 1 Fr. 50 C.), eine in Hinlicht and Form und Materie Sehr gelungene Vertheidigung der Weiber gegen Juvenal und Boileau durch Darfiellung ihrer Reize, threr Talente and vorzüglich ihrer Tugenden, mehrere Schriften hervor. - Le Me. te de Hommes, Poeme par Angélique Rose Gaetan

Maradan 1801. 12.) ift ein dankbares Seitenftuck

zu Legauve's Gedicht, das foger dieselben Reine braucht, die jenes hat. Dagegen liefen Pelletter St. Julien in Le Démérite des femmes, Piène (P.D. bray 1801. 12.) nach demlelben Plane, den Legone besolgte, eine Reihe Caricaturen; doch & Ge. dicht mehr ein zu weit getriebener Schen, is bittere Satire. Sehr ernftlich find aber die Confident far le Mérite des Femmes lettrés par L. A. B. Pinier A.Defenne 1801. 8.), der über diefen Punkt gmi men als Legouré spricht, nachdem schon so mancher sen die fogenannten gelehrten Weiber feine Stimments ben hatte. Der nun verstorbene Sylvain Martitish der, wie fein Dictionnaire des Aihles u. a. Schriffen zeigen, fo gern durch Paradoxicen Auffehen machte, giong fo weit, ihnen das Lefeniernen zu verbieten; fein ganz in dem Tone eines Geletzentwurfes abge-Salstas Projet d'une lei portant difense d'apprendre à lire aux femmes (P. Maffe 1801. 8.) Schien in der That ernstlich gemeynt; doch Scherz oder Ernst, das Gedichtchen war kaum eines Gegners werth, wie die als Vf. mehrerer Romane bekannte, doch bisher immer anouyin gebliebene Mme Gacon Dufaur, die M. in einem Contre le Projet etc. (P. Ouvrier 1802. 8.)

Scherzend zurechtwies. Einige allgemeine Satiren unter der schon oft sebrauchten und gemissbrauchten Form von Biographies von Thieren u. dgl. folgten schnell auf einander. Bes Ansang machte eine von Sewrin herausgegebene Histoire d'un Chien écrite par lui même et publiée par un homme de ses amis; auvrage critique, moral et philosophique (P. Maffon 1801. 12. 2 Fr.); eine Lobrede auf die Hunde, im Contrast mit dem Missbrouche, den die Menschen mit diesem Thiere treiben, scheint die Haupttendenz des Büchleins zu feyn; doch machen die Schilderungen der verschiedenen Besitzer des Hundes einen vorzüglichen Theil desselben aus. Bald darauf erschien in demselben Verlage und von demselben VI. eine ahnliche Hiftoire d'une Chatte (1802. 12. 1Fr. 50C.) und ein H. A. Cahaiffe lieferte eine Hiftore du Perroquet écrite sous sa dictée (P. Sombers 18:2 11 1 Fr. 50 C.), die man als eine Sammlung romantiche Abentheuer und interessanter Ansichten des leies

empfahl. . Diefe Gattung von Satiren führt uns zu der fobela. In diefer Gattung arbeitet jetzt vorzüglich (s. chard fehr rahmlich; feine hisher zerftreut erfahr nen Fabeln wurden nachber mit andern Gediche fammengedruckt. Formage, Prof. der alm sytehen zu Rouen, ist glicklich in seinen Erfndrigen, weniger glücklich in deren Ausführung; feiner Smitlung von Fables choisies mifes en vers etc. (Roues : ?; Barba 1801. 2 V. 12.) wurde eine ftrengere Renint der Verse sehr wohlthätig gewesen seyn. Eben seith in Hinficht auf den Vortrag gar manches den for nouvelles du Cit. D \*\* (P., Mestayer u. Levranit 1801 8. 1 Fr.), doch ift der Styl einfach, und die More verdieut Besfall. Von eben dieser Seite lobt man auch die eben erwähnten Fabeln von Formage. Den Fais de J. Fr. Haumont, Capitain invalide (P. Defeat 1801. 8. 2 Fr. 50 C.), die der Vf. befonders für de

Jugend bestimmt, laffen fich zwar häufig Nachlästigkeiten. Dehnungen und falfche Inversionen vorwerlen, aber fie find leicht erzählt, und verdienen, zu dem vom Vf. beabfichtigten Zwecke gebraucht zu werden. Den meisten Beysall fanden, vielleicht aus Galanterie, die Fables nouvelles en vers, divifies en fix livres, fuivies de quelques Poessies par Mme Joliveau (P. Cordier u. Legras 1801. 12, 1 Fr. 20 C.); richtige Haltung der Charaktere, Abwechselung des Tons, sanfie Munterkeit, feiner Spott und treffende Moral, und das dem weiblichen Geschlecut eigene zarte Gefühl, werden als Vorzüge diefer Fabeldichterin angegeben. - So fehr übrigens die Franzofen auch geneigt find, ihren neueften Dichtern in diefer Gattung Gerechtigkeit wie derfahren zu lassen: so kehren sie doch gern immer auf ihren Lafontaine zurück; dahen denn auch felten einige Jahre ohne eine neue Auflage leiner Fabeln hingehen. So erschien auch eben damals wiederum eine neue mit Kupfern versehene Ausgabe: Fables de la Fontaine, avec un nouveau Commentaire par Co-Re, oraces de 216 Fig. en taille douce dedices à la jeuneffe (P. Leprieur 1801. 2 V. 12. 6 Fr.).

(Die Fortfetzung folgt.)

#### II. Todesfälle.

Am 22sten Justus starb zu Annaberg M. Heinr. Polycarp Rabenstein, Archidiaconns an der Hauptkirche daselbst, im 71sten Lebens- und 47sten Amtsjahre.

Am 191en August starb zu Breslau der Pater Jonathas, Provinzial des Schlessischen Kapuziner-Ordens und Prediger der hohen Domlistskirche zum heil. Johannes dem Täuser in Breslau, im 75sten Jahre seines Alters. Als Schriftsteller kennt ihn das Publicum aus seinen vielen Predigten, die er theils einzeln, theils gesammelt in Druck gab.

#### III. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Hofrath und Professor Franchach zu Landshub, nach einem erhalenen und abgelehnten auswertigen Ruf, eine Gahaltzulage erhalten. Auch ist von Sr. Kurfarft, Durchl, son Filal. Bayern demstelben der Auftrag erthellt worden, einen neuen Estung! zu einem pesitische Gigdetbache für die Immitlichen kunpfalzbayrischen Suaten zu verstertigen, welcher Sudarn Stellen und Auftrag der Neubarg für der Stellen und Bayrischen Landschaften geprüft werden foll.

Hr. Syndicus Dr. Seidenflicker in Göttingen hat den Ruf zur vierten juriftischen Lehrstelle zu Jena, mit dem Charakter eines Herzogl. S. Weimar. Hofraths, angenommen.

Der bisherige außerordentl. Beyfürzer des Schöppenfuhls zu Jena, Hr. Dr. Job. Cafp. Gentler, hat die Profellur des Lehenrechts, mit Sitz und Stimme im akadem. Senat, und von den Herzog zu S. Coburg den Charakter eines Jufüzraths erhalten.

Hr. Dr. Franz Heinrich Martens, bisher prokt. Arzt zu Leipzig, ist zu Jena als ausserordentl. Professor

der Medicin angestellt worden.

Hr. Hofr. Eichfäde zu Jena ist bey der Universitätsund Buderschen Bibliothek zum Oberhibliothekar, und Hr. Dr. Phil. Walch zum Bibliothekar ernannt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Der Biograph.

Durfellung merkuördiger Menschen der drey tetzten Jahrhunderte. Nichst einem Nerbrolog der nennzellaten Jahrhunderti. Drieten Bandes 1 – 4 x Such. Auch dieser Band entschaft eine Reiche in mancherey Beitzehlt fehr nerksprüfiger Biographien, woron wir mur die Namen von de ist Bourdonnais – Cirifokero Columbo. – Bilbabel Prickeimer – P. Sarpi –

schero Caismas — Installa Iribosame — Ir. Sarpii — R. Rande, Silier duer Trappillen — und dem Graf Jodetz neumen direkten. — Bey dem fortchnerenden der Graffellen — Bey dem fortchnerenden dem Graffellen und Bernard — Graffellen und Bernard — Graffellen und gewicklicher Wahneit und fanfelenkunde gewichnete, Journal ununterbrochen regefekte werden. Von dem wierten Bande erfcheint is der Michaelis-Moffe das ife Stück. Mit Vergna er zeigen wir an, daf auch ihr Prof. Epf. den Mitcheitern beygerteten füt, und neben größeren Biogenien auch köntig den jedem Stück angehingten Ne-

rolog der im Lauf des Jahres Verstorbnen bearbei-

ten wird, woderch er ohnstreitig an Planmassigkeit und Vollständigkeit gewinnen muss.

Buchhandlung des Hallischen Waisenhauses.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

In Kummers Buchhandlung in Leipzig ist in letzter Oster-Messe bereits erschienen und in allon Buchhandlungen zu haben:

Kaftner's Mnemonich oder System der Gedüchtnifs-Kunde der Alten. 8.

oder

wenden.

oder das Buch und die Zahl der Kapitels anzugeben, fobuld ein anderer das Summarien angiebt, oder diefe Summarien in jeder verlangten Ordnung zu Ingen; fanf Sebreibern fund Briefe, und bey mehrerer Über in der Kumft 23, 50, 40, Briefe chen fo viel Schreibern zu dietiren, und hernach jeden vor dem Dietiren ausstendig gelenine Brief, nach jeder Aufeinanderfolge, wieder herzufagen; und diefs Alles, ohne einigen Nachtheil für die höhern Seelenkräfte.

Der Verfasser ist zugleich bereit, die Gültigkeit dieser Regeln durch allerley Proben zu hestätigen,

Herr Commissionsrath Möller zu Hamm hat uns, um den Aukauf des verstümmelten und ungleich theuerern Nachdrucks seiner aus seine Kosten gedruckten

Ockonomischen und cameralistischen Abhandlungen zu verhüten, in Commission übergeben des isten bis 3ten Jahrg. Iste Hälste 2te Aust. Pr. 8 Gr.

(die 2te Halite wird ehenfalls neugedruckt)
des 4ten Jahrgangs 2te Auflage . Preis 8 Gr.
den 5ten Jahrgang (1804) . Preis 8 Gr.

Ferner ist hey uns zu haben:

Ebendesselben histor, geneal, stalist. Geschichte der Stadt

Hamm und über die Entstehung der Grafschaft Mark.

100. 1802. Preis 16 Gr.

Doffelben die Soeft ische Fehde, eine merkwürd. Kriegs-Geschichte der St. Soest in Westphalen mit dem sischof Diederich in Colla von 1436 – 1449, aus einem platdeutschen Manuscripte übersetzt. 8. 1804.

Preis 12 Gr. Käufer und Buchhöndler, die ihm nicht nahe wohnen, können fich mit ihren Bestellungen an uns

> Hemmerde und Schwetschke, Buchhändler in Halle.

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhändler zu Königsberg, ist erschienen:

Wifselink's, W., Scelenthre für Kinder einer guten Erziehung nach den einfachsten und fastlichsten Grungflichen arteichelt mit stere Highicht unf die Thierwelt. Eine Einseltung zum Unterricht in der Religion für die dinastliche Erziehung. 11 Band. Auch unter dem Titel:

- Morgenstunden eines Vaters mit seinen Kindern. ar Band. 8. 18 Gr.

#### Fortsetzung des von Dr. Scherer herausgegebenen Schriftsorschers.

Den Freunden der biblischen Literatur und Religionswissenschaft machen wir hiermit bekannt, dass der von Dr. Scherer herausgegebene Schriftsecher zur Eelebung eines gründlichen Bibesstudiums und VerbreiAltenburg, im August 1804. Schnuphasische Buchhandlurg

Ochoaphailtene backinghuiste

In der Metzlerischen Buchhandlung in Stuttgarditt zu haben:

Ueber das unvermeidliche Unrecht, von Carl Schwab, beyder Rechte Doctorn. 228 Seiten. 810. 1804.

1 Rithr, 4 ft.
Der Verfaller ift der erste, der die schwere Murie, von dem antermeidlichen Unreht zum Gegehalt einer besondern jurdlichen Abnadung gemendt hat. Indem er die Winke, die Kant in seinen menspektur, Adapangsgränden der Rehtrichen hieraber gab, besten, hat er zugleich die Kantliche Theorie vom Scholzeiterteng, vom Leh-Verteng und vom der Fachterberteng, vom Leh-Verteng und vom der Fachterberteng vom die Verteng vom den Verteng vom den Verteng vom der Verteng vom

Im Verlage der J. B. Metzlerifchen Buchhmunging in Stuttgardt lind erschienen:

Weishaar, Dr. J. Fr., Handbuch des Wirtenberges Privatrechts. ister Theil. gr. 8. 1 Rthl. 125 Hofackeri, Carol. Christ., olim Professoris Taxases

oppfede juridica collesta edidit L. G. Hyfish: per total fillat. Pere prior, gr. 8, 1804. 1 Rul. Das Handlusch des Wittemberg, Privatrechts, white die Tübinger gelehrten Anzeigen d. J. No. 1, 18 with trefflich gelungene Arbeit nachdrücklich empfesential eine fermanisten ein willkommenne Gelehrer fogn. Der zweyte und letzte Tbeil deffelben erfelbir noch in diefem Jahre. — Hyfishers Oppfede ieine Sammlung der allgemein gefehrteren Different eine Sammlung der allgemein gefehrteren Different eine Sammlung der allgemein gefehrteren Different wird aufserdem einige noch ungedrucks Abhandlungen deffelben enthalten.

## der

## ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG Num. 152.

Sonnabends den 22ten September 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## . Universitäten und andere Lehranstalten.

Helmft ädt.

Treadogifhe Fortefungers: Hr. Abt Hobbs lich Kirchengefährie, publice und privatium, Ezegef det N. T. und übt die Theologie Studierenden im Fredigen und Karchifren. Hr. Abt Pat ließt Dognarth, Exegef der N. T. und Arbrüjkhe Grammatik, wobsy er die Zahocer im Ueberfetten übt. Hr. Hoft. Brun ließt Apalogerik des A. und N. T. Hr. Prof. Gloßer giebt eine priktighe Auweilung zur Führung des Predigiants, und

leitet katechetische Uebungen.

125

Juriftifihe Vorlefungen: Hr. geh. Justizr. Olze lieft über den Kriminalprozeft, und privatim das Kriminalrecht. Hr. geh. Justizr. Hüberlin über die richterliche Gewalt im deutschen Reiche. Hr. Prof. Eisenhart das Wechfelrecht, das deutsche Privatrecht, und Encyklopudie des gefannten Rechts. Hr. geh. Julitzr. Schmeizer das Privatrecht der vornehmen Familien in Deutschland, das deutsche Staatsrecht u. das Lehnsrecht. Hr. Prof. Bischof leitet praktische juristische Urbungen. Hr. Prof. Schrader lieft Eherecht, Kirchenrecht, Geschichte des römischen Rechts, und Institutionen des bürgerlichen Rechts, mit mündlichen und fehriftlichen Uebungen verbunden. Hr. Prof. Süptitz lieft die Pandekten in Systematischer Ordning, und als ein damit verbundenes Collegium das aber auch befonders gehört werden kann, die Theorie des Prozeffes, öffentlich de dominio et fervitutibus.

(Das juriftische Spruchkollegium erhält sich noch immer das allgemeine Zutrauen, das man ihm seit einer langen Reihe von Jahren geschenkt bat).

Mediciujiche Vorlefungen: Hr. Hofr. Beireit lieft Physfologie, Chemie, Physfik und Botanik. Hr. Bergr. v. Crelf Makrobiotik. Hr. Prof. Remer Pathologie und Materia medica, und leitet die klinijchen Übungen. Hr.

Prof. Bartels die Ofteologie.

Philosophische Vorlesungen: Hr. Hoff. Wiedeburg erklart den Sophocles. Hr. Hofr. Pfuff lieft Trigonometrie neblt der Lehre von den Logarithmen, und reine Mathematik. Hr. Hofr. Schulze über den Hauptzweck des Studierens, Logik mit Pfychologie verbunden, Kritik der Metaphyfik. Hr. Prof. Bifthaf lieft Kameralwiffenschaften. Hr. Abt Lichtenstein erklart die Wolken des Ariftophanes. Hr. Prof. Bredow lieft Tacitus de Germania mit umstandlicher Beschreibung der deutschen Alterthümer, alte Geschichte und ein Zeitungs . Collegium. (Zu dem Eigenthumlichen der Methode gehört auch, dass mehrere Docenten, vorzüglich Hüberlin, Pfaff, Bredow, Schrader, bey den Gegenständen, wo die eigene Thatigkeit des Studierenden der beste Unterricht ist, den Conversationston zuweilen mit dem Lehrson abwechselo lassen, was zugleich den Vortheil hat, dass Lehrer und Lernende aus der entfremdenden Entfernung zwischen Prosessor und Studeoten in eine freundlichere Nahe gerückt werden).

Aufser diesen Vorletungen, die gewißt gelesen werden, (vielleicht find Referenten noch einige entgangen), erheilt bir. Prof. Kaliae im Englischen und Franzößischen Unterricht; mehrere unserer Studierenden
zeichnen fich durch mißkalische Fertigkeiten und Ubmagen vortheilhaft aus, und auch die Reitbahn wird nicht
verzessen.

Unfer Biktiothe ist en Handschristen vielleicht reicher, als irgand eine Univerfätts-Eibliothek Deusehhands, nod hat an Hn. Hofte, Bruns einen Vorsteber,
der diesen Schatz zu würdigen und zu benutzen weißt.
Die Zahl der Bucher wicht mit jeden Jahre anschnlich; und durch die Gnade des edlee Herzogs, der die
Gelehrfamkeit überhaupt und nafere Universität insbefondere liebt, erhalten wir von Zeit zu Zeit noch immer einen sätzerordenlichen Zuschuße. Auch zu
einer Sammlung affranmische Engremente ist jetzt der
Anfang gernacht, die durch eine von unserm Herzog

(7) O gnidight

#### Paris.

nmher ziemlich allgemein verbreitet zu haben.

Am 21ſcn Anguſu wurden unter die Zoglinge der hieſgen Specialſchul der Medicin, der Centralſchulen, des kaiſerl. Lyceums, des frantoſſchen Prytaniums, aud der Specialſchule der Malerey, der Bildhauerkunſt und der Architectur, ſo wie des Conſervoriums der Muſk, die jahrlichen Pramien ausgetheilt. Dieſer Feyerlichkeit wohnten der Minſſter des tamern, der Santstraih, Directur des Erziehungswefens, der Priſſdent des National-Inſſtiutus und Miŋſţlesie ward durch eine Rede des Hin. dreaud, Miŋʃţlied des National-Inſſtiuts und Chaſ der Divſſjon des Erziehungsweſfens, eroſſſtet.

#### II. Preife.

Die allgemeine Versammlung der Batarfiche Maatfchappy: Tot Nat van't Algemeen am 111eu und 15ten August eröffnete der Prediger der Mennonisten Gemeinde in Amsterdam, Hr. Arend van Gelder, als Präfident derselben, über den Nutzen der Gesellschaft tot Nut van't Algemeen auf Geselligkeit und Freund-Schaft, und von den Diensten, die sie in dieser Hinsicht überhaupt in der batavischen Republik bereits geleistet hat. Auf Veranlassung des Preises anf eine Schrift "über die Lebensumstände der Apostel Jesu" waren 4 Auffatze eingegangen, nnter welchen dem des reformirten Predigers Marcus Jan Adviani zu Tjallebird in Vriefsland einfrimmig die goldene Medaille znerkannt wurde. - Der Preis auf "ein Handbuch für das weibliche Geschlecht" hatte nur einen Auffatz veranlasst, dem aber der Preis nicht zuerkannt werden konnte. - Ueber die Preisfrage: "Was ist Selbsikenninis? von welcher Wichtigkeit ift sie für jedermann? und was mus geschehen, um darin die größten Fortschritte zu machen?" waren 10 Beantwortungen erfolgt, worunter der des Hn. Reddingius, Predigers der reformirten Gemeinde zu Drongrup, die goldene Medailte znerkannt wurde. - Zur Erwerbung des Preises auf ein Volkslesebuch, das in 3 Theilen eine hinlangliche Beschreibung der merkwür-

digften Naturproducte mit Angabe des Nutzens, insbefondere für den Menschen enthielte, waren 2 Auffatze eingekommen, wovon demjenigen des Hn. J. A. Uilken, Prediger der reformirten Gemeinde zu Eenrum im Departement Gröningen einstimmig die doppelte golden Preismedaille zuerkannt wurde. - Die Preisaufgale: "Eine Beschreibung aller Arten (oder doch der m. nehmften) von Handwerken, Fahriken, Handierungen, Belchaftigungen, Broderwerben u. f. w., w fonders von denen, welche in der batavischen Resblik getrieben werden, " hatte nur den Schulhalen W. C. de Greuve in Amfterdam zum Beantworter erhalten, dem anch die goldene Medaille von den zeiften Mitgliedern zugesprochen wurde. - Die freisfrage: "ein ökonomisches Handbuch für Hausmitter des gemeinen Mannes " war von 2 Männern beauwetet worden, wovon der Beantwortung des Hn. Gereit van der Tuuk die goldene Medaille zugetheilt ward -Da auf die Preisaufgabe über "einen fo unterhaltenden als angenehm geschriebenen und so vollständig als möglich bearbeiteten Entwurf von den Pflichten junger Leute in verschiedenen Lagen, worin sie in der bürgerlichen Gefellschaft kommen konnen," keine Antworten eingegangen waren, fo wurde heschlossen, diele und folgende zwey Aufgaben zur Beantwortung gegen den 1. Februar 1805 zu wiederholen: "Ein Handbuch für das weibliche Geschlecht" und: "die Volksergötzlichkeit." Zugleich wurden die im vorigen Jahre für den 1. Febr. 1805 aufgegebenen 3 Preisfragen wieder in Erinnerung gebracht, nämlich: 1) Welchen Vortheil darf man von der Vertheilung von Prawies und anderen Mitteln zur Erweckung der Nacheiferung is den Schulen hoffen, und welche Nachtheile deron fürchten. 2) Eine kurze und ungeschminkte Charleterschilderung der in der Bibel vorkommenden Humppersonen, nach Art des großen Niemererschea Wetkes, und 3) Ein Handhuch für Seefahrende, End lich wurden noch folgende neue Preisfragen zur Beantwortung vor dem 1. Febr. 1806 bekannt semacht: 1) Lebensgeschichte eines Christen, oder eines Chriften Reise nach der Ewigkeit. 2) Gemälde des bistichen Glückes. 3) Eine deutliche Beschreibung de Gebrauchs, den der Mensch von den verschieden Naturproducten in den drev Naturreichen micht kann and wirklich macht. (Der Termin zur Bentwortung dieser Preisaufgabe ist auf den 1. Febr. 1807 gesetzt, weil fie eine Fortsetzung der Preisahhand des Hn. Uilkens ift, welche in diesem Jahre noch im Druck erscheinen foll.) 4) Eine Volksnaturlehr 101 Verhinderung des Aberglaubens und des Vorurbeilei-Die Verfasser der Abhandlungen, welche die Aufgben am besten beantwortet haben, erhalten die g wöhnliche goldene Medaille der Gefellschaft, und kommt noch eine andere der bestbeantworteten felt nahe. fo bekommt ihr Verfaffer die filherne Medaille

### III. Todesfalle.

Am 10. März starb zu Berlin George Dietloff Miller, in einem hohen Alter. Er war am 20. Dec. 1421 1229

zu Papeadorf in der Ukermark geboren, wurde, nachdem er einige Jahr auf dem Joachimsthalfchen Gymnafium in Berlin und dann zu Halle die Rechte ftudiert hatte, 1749 Advocatus ordinar, beym Magistrat, 1767 Advocatns Curiae und 1770 königl, Kriegsrath und Fiskal der Invalidencaffe; verlor aber diefe Stelle 1781, und musste von der Zeit an als Privatmann von Ausarbeitungen juristischer Schriften leben. Er gab n. a. eine neue, falt ganz umgearbeitete, Ausgabe der Hoffmannichen Diff. jurid. inaugur. qua constitutio Joachimi I. Electoris de fucceifionibus anno 1527 lata notis illustratur, von der er 600 Exemplare in 2 Jahren absetzte. Er ftarb in einer traurigen Lage, nachdem schon lange vorher sein Körper außerst hinfallig gewesen war.

Am 23. Aug. Itarb Jean de Dieu Raymond de Boisgelin, chemal. Erzbischof von Ain und Mitgl. der franzöfischen Akademie, seit dem April 1802 Erzbischof von Tours und feit 1803 Mitglied der Classe der franz. Sprache und Literatur des National Inftituts, bekannt durch mehrere geiftl. Reden, 72 Jahr alt.

#### IV. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Prediger Herbst zu Berlin ist znm Archidiakomus, Hr. Pred. Koch zum Diakonus und Hr. Pred. Stahn zum dritten Prediger bey der Marienkirche und zu-

gleich zum Prediger beym heil. Geift - Holpital ernannt. Diele Ascention entsteht daher, dass der Hr. Ober-Confistorialrath und Probst Zattuer, der bisher noch Archidiakonus bey der Marienkirche war, in die Stelle des verewigten Spalding bey der Nicolaikirche, die ar schon seit mehrern Jahren verwaltet hat, ganzlich einrücken wird. Dar Schulamts - Candidat Hr. Holthoff ift als Leh-

rer bey der chirurgischen Pepiniere in Berlin, an die Stelle des zeitherigen Profesors und nunmehrigen Ober-Confilorial-Affestors Hn. Nolte, ernannt worden.

Hr. Director Achard zu Berlin ist von dar Turiner National-Akademie zum auswartigen Mitgliede und von der galvanischen Societät zu Paris zum Correspondenten ernannt worden.

Der als Gelehrter und als Geschäftsmann rühmlichst bekannte Hofrath von Sonnenfels zu Wien hat von seinem Monarchen das kleine Kreuz des St. Stephansordens erhalten.

Ber auch als Schriftsteller bekannte Staatsrath Lacute ist zum Gouverneur der polytechnischen Schule, Hr. de Wailly; (der die letzte Ausgabe der Sprachlehre seines verstorb. Vaters beforgte) zum Provisor des Lycée Napoleon und Hr. Prof. Thiébaut zum Provilor des Lycee zu Verfailles ernannt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

Neue periodische Schriften.

In der vergangenen Oftermelle find von dem Säugethierwerke destilleren Präsidenten von Schreber folgende Fortset-

zungen erschienen: 1) Von der ersten Ausgabe das 62ste Haft, illum. auf holland. Papier und schwarz, gr. 4.

2) Von der dritten oder monatlichen Ausgabe das 89fre bis 93fre Heft, illuminirt auf hollandisch Papier, gr. 4.

Von dem

Schmetterlingswerke des Herrn Professors Esper erschienen ebenfalls fol-

gende Fortsetzungen: 1) Von der ersten Ausgabe das 52ste Heft, gr. 4.

2) Von der dritten oder monatlichen Ausgabe das 88 bis 93fte Heft, gr. 4. Erlangen im August 1804.

Waltheriche Kunft- u. Buchhandlung.

Inhalt. L Bericht des Grafen Kotschubey, Minifiers des Innern, über die vier erften Monate feiner Administration. Aus d. St. Petersburgischen Journale. II, Sitten und Gebruche der alten Ruffen etc. nebit

Parallelen. Beschlufs. III. Briefe eines zu Moskwa lebenden Deutschen über Russland. Siebenter Brief. IV. Achter Brief. Beschlus V. Die Lipezkischen Mineralquellen. VI. Der Gefundbrunnen zu Sarepia. VII. Die adliche Verfammlung zu Moskwa. VIII. Das Catharineninftitut zu Moskwa. IX. Nekrolog, Dar Schauspieler Krutizky. X. Kurze Nachrichten. XI. Nachschrift des Herausgebers.

Leipzig den 31sten August 1804.

J. F. Hartknoch

Rufsland unter Alexander dem Erften

von Storch. Neunte Lieferung. (Juny 1804.)

Inhalt. XIV. Verordnung die Bauern des lieflandischen Gouvernements betreffend. 1. Instruction für die Revisions Commissionen zur Ansertigung befonderer Wackenbücher auf den Gütern des liefländischen Gouvernements. 2. Beylagen. XV. Ueber die Verschönerungen von St. Petersburg, und die neuen

burgerlichen Einrichtungen dieser Residenz unter Alexanders Regierung. XVI. Edle und patriotische Hand-Inngen. XVII. Vermischte Nachrichten zur Geschichte des öffantlichen Unterrichts. XVIII. Miscellen.

Leipzig, den 31sten August 1804.

J. F. Hartknoch, Gille

123L

#### Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige,

die Umgebungen Leipzigs betreffend. Romantische Gemülde von Leipzig, eine Folge von vier

und zwanzig Prospecten, gezeichnet und gestochen von K. B. Schwarz. in 4to.

Die Umgebungen von Leipzig haben fich feit einigen Jahren fo fehr zu ibrein Vortheil verändert, dass es ein glücklicher Gedanke war, die schönften Punkte der neuen Anlagen aufzusuchen, und in einem ganzen Werke den Freunden des Schönen und Angenehmen mitzutheilen. Herr Maler Schwarz hat diesen Gedanken aufgefalst, und das Werk mit der ihm eignen Trene vollführt, und, wo dem Künstler zu enge Gränzen gesteckt waran, hat die Ausarbeitung eines zu den Blattern gehörigen Textes von einem beliebten Schriftsteller solche erweitert und erganzt. Wie vieler Verehrer und Freunde dürfen lich nicht die Schattenreichen Anlagen, welche Leipzig umgeben, rühmen? Welchen mannichfaltigen Genuls gewährt nicht ihr Anblick Fremden und Eingebornen? Sollten es nicht diese dem Künstler verdanken, dass er ihnen durch seine Arbeit jene Freuden erneuert und fie folche in der lebhaften Erinnerung noch einmal genielsen laist! Das ganze Werk in farbigem Umschlage brochirt, koftet in allen Buchhandlungen 6 Rthlr.

Leipzig, im August 1804. Karl Tauchnitz.

In der Folge erscheint in der unterzeichneten · Handlung unter dem Titel: Leift, Juftus Christoph. Fortsetzung der Pätterschen historischen Entwickelung der heutigen Staatsverfallung des teuischen Reichs. gr. g. sr Theil. Gottingen, bey Joh. Chrift. Dan. Schneider.

Genius des Christenthums, oder Schönheiten der christlichen Religion von Franz August Chateau. briand. Aus dem Französischen überjetzt und mie berichtigenden Anmerkungen begleitet von Dr. Carl Venturini. 4 Theile. 5 Rihlr. Münfter, bey Peter Waldeck.

Diefes Werk, wovon der herühmte Verfaffer fagt, es fey das Refultat der Geiftesbemühungen feines ganzen Lebens, ift als folches unendlich mehr, als der Titel vermuthen lafst. Es enthält aufser dem, was das Christenthum ausmacht, oder doch zunächst fich darauf bezieht (Dogmen, Lehre und Cultus), höchst interessante Reflexionen und Betrachtungen über die Literatur, insbesondere über Werke der Poelie und Beredfankeit, über Philosophie und Geschichte, über bildende und andere schöne Künste, so wie über die phylifche und moralische Natur: über alles das, in so fern fich der Genius des Christenthums darin offen-

bart. Daher findet man unter andern auch hier des Verfassers Nachforschungen über die Sitten der Amerikanischen Wilden, und so als Episode die reitzende Geschichte der Atala oder der Liebe zweyer Wildes in der Wüfte; und zwar in einem ganz andern , fch :nern Gewande, als die Crameriche Ueberfetzung ift. Näher kann in dieser kurzen Anzeige der reiche Inhalt, eben feiner Reichhaltigkeit wegen, nich nergeben werden. So gewiss aber derselbe für jede la von Lesera hohes Interesse hat, so gewiss wird m seine Erwartung von diesem Werke, sowohl was des Stoff als was die Behandlung angeht, weit übertroffer finden. Die Anmerkungen geben der Ichonen Copie einen bedeutenden Vorzug vor dem Originale.

In unferem Verlage erscheint Oftern 1805: Reche (Herausgeber des Marc Aurel etc.) Bertelee zur Beforderung edler und beruhigender Grundfütze

mit Rückficht auf die Bedürfnijfe unfrer Zeit. gr. 8. Auch nehmen wir darauf bis November d. J. Subscription zu 1 Rihlr. 4 gr. an. Der Ladenpreis wird beträchtlich erhöhet, die Subscribenten den Werke vorgedruckt.

Das 2te Heft von der

Quartalfchrift für Religionslehrer herausgegeben ron

ift auch erschienen, und enthält Auffätze von Eirenberg - Deegen - Hoogen - Kleinschmidt - Litgert - Bufch - Naturp u. a.m. Zum 3ten Heft wird das Bildnifs des ehrwüfdigen Prior Hoogen, vortreffi. gestochen von Thelott, ausgegeben.

Noch neuligh empfahl diele Quartellebrift, en der die erften Gelehrten Westphalens grbeiten, ein vorzüglicher Gelehrter Deutschlands (Herr Fahrmans) als höchft schätzenswerth und vortrefflich in der neuen Leipziger Literaturzeitung!

Duisburg und Effe, in August 1804.

Badecker et Comp. Universitäts - Buchhändler.

So ehen ift air alle Buchhandlungen verfendetwiden (Preis 12 Gr.)

Das Dorf Familienruh, in dem ferner heine Kirr über fehle hies Gefinde gehört worden ; oder Ausfung , wie das Gefinde darch die Herrschaften wert fert werden konnte, diefen in Dorf und Stag gendmet, von Pafter Winkler, dent Verfaffer der an allgemeinem Beyfall aufgenommenen Schrift: No wehr gegen den Dieb, oder Büchlein, aus welchen lernen ift, wie man fich gegen Diese verwahren ims 6 Gr. Ladenpreis, 4 Gr. Sichl. Netto.

Man kann mit Recht hoffen, dass erstere Schri den nämlichen Beyfall wie letziere erhalten werde. Altenburg, im luguft 1804.

Schnuphafifche Buchhandlung

## INTELLIGENZBLATT der

## ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG Num; 153.

Sonnabends den 22ten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Von der Bibliothen der pudagogischen Literatur, verbunden mit einem Correspondenzhlatte und einem Anzeiger, herausgegeben vom Hofrath Gutsmuths.

Jahrgang 1804. May - Stück.

Wegen veränderten Druckorts ist das Erscheinen der dielsjährigen Hefte etwas verspätet worden. Den resp. Hn. Abnehmern zeigt der Verleger hierdurch an, dass bis Mitte September die Monate Junius, Julius und August höchst wahrscheinlich in ihren Händen feyn werden. Leipzig, im August 1804.

Von Vogts europäischen Saatsrelationen ist das 2te Stück des 2ten Bandes in der Andreaifchen Buchhandlung zu Frankfurt erschienen.

Es enthält:

- 1) Die Fortletzung der franzöfischen Reichsverfasfung nach Einführung der erblichen Kaiferwürde in der Familie des Napoleon Bonaparte.
- 2) Politisch philosophisches Gespräch zwischen Karl
- XII. und Leibnitz. 3) Das alt- und neufränkische Kaiserthum, oder Vergleichung des jüngsten Reichsdeputationsschlusses mit dem jungsten franzölischen Senatskonfult.

Von den Annalen der Physik des Hn. Prof. Gilbert ift das gte Stück d. J. erschienen und enthält:

I. Widerlegung der Hypothese des Gras. v. Rumford über die Fortpflanzung der Wärme in den Flüssigkeiten durch directe Verluche, und Aufhellung eines neuen wichtigen Saizes in der Lehre der Wärmeleitung, vom Hofr. Parrot in Dorpat. - II. Von dem Electricitätsverdoppler, von Desormes und Halchette; mit Bemerkungen des Herausgebers. - III. Skizze der von Bennet vor 1789, und von Cavallo vor 1795 ange-Stellten Versuchen über die Electricitätserregung durch gegenseitige Berührung von Metallen, v. Nicholson. -IV. Beobachtungen über die Electricität der metalli-Schen Substanzen, von Hauy. - V. Bemerkungen über die Funken, welche entstehen, wenn Stahl gegen harte Körper geschlagen wird, von Davy in London, -

IV. Ueber die Verfertigung der feinen Schneidewaaren aus Stahl, nach den Erfahrungen von Stodart, von Nicholfon; und Vortheile beym Schleisen schneidender Instrumente. VII. Auszüge aus Briefen an den Herausgeher. r. Vom Dr. Benzenberg aus Schöller bev Elberfeld und aus Paris. (Fortsetzung seiner Fallversuche in einem Steinkohlenschachte; und ob fich die Parifer Sternwarte zu folchen Versuchen eignet.) 2. Vom Dr. Castberg aus Wien. (Eine glübende Harmonica; Bestätigung von Ermans electrometrischen Versuchen, welche eine durch den Erdboden hewirkte elektrische Vertheilung beweisen; neue Gesundquelle hev Ofen: etc.) 3. Vom Dr. Richter in Berlin, (fein Araometer, vollkommen reinen Nickel u. f. f. hetreffend.)

Halle, den 12ten Septhr. 1804. Rengeriche Buchhandlung.

#### II. Ankündigungen neuer Bücher.

In allen Buchhandlungen ift zu hahen:

Kants Todtenfeyer von Friedrich August Christian Morlin, Professor am Friedrichs - Gymnasium zu Altenhurg. (auf Druckpr. 10 Gr., auf Schrbpr.

12 Gr., auf engl. Papier 16 Gr., auf das schönfie Velinppr. 21 Gr.)

Die Dichtkunst kann den Namen des verewigten weisen Greises nicht nennen, um üher seinen Tod zu klegen; denn er ist nicht zu früh für sein Werk ge-Storben, und lebt in seinem Werke fort. Sie wird vielmehr in der Erinnerung an das, was Kant als Menfch und als Gelehrter war, und in den Ideen, die feiner Philosophie eigen find, würdige Gegenstände der Bearheitung finden, und einen Kranz von Blüthen, die auf ihrem Gehiethe sprofsten, nicht als einen Schmuck, fondern als ein Opfer dankbarer Liebe auf den Altar legen, den die Kultur-Geschichte des menschlichen Geschlechtes den Manen des Philosophen von Königsherg weihet.

Genug üher den Zweck einer Schrift, die durch Beforgung der unterzeichneten Verlagshandlung in einem würdigen Gewande erscheinet.

Altenburg im Aug. 1804. Schnnphafifche Buchhandlung.

Dinnell in Gungh

(7) P

Leben Peter des Grofsen von G. A. v. Halem. Ister und 2ter Band. gr. 8. Münster, bey Peter Waldeck. 1304. Velinpapier 7 Rthl. Schreib-

papier 3 Rthl. 20 gr.

Mit Recht, heißt es in der Einleitung, fage ein großer Schriftsteller (Voltaire): nach der Entdekkung von Amerika hahe die Geschichte keine größere Begebenheit, als die fittlich-politische Umbildung Rufslands. Eben fo richtig bemerkt der Verfasser: eine Biographic Peters des Großen fey mehr, als hey irgend einem andern Regenteo die zeitige Geschichte feines Reichs; "denn was in Rufsland gewirkt ward, geschah durch ihn, den Selbstherrscher in der vollften Bedeutung des Worts." Bester kann wohl die Wichtigkeit dieses Werkes nieht angedeutet werden, welches schon als Biographle eines der größten Monarchen, die es in der Universalgeschichte giebt, an und für lich aufserft intereffant ift. So viel auch über Peter den Großen ist geschrieben worden, so haben wir doch nichts, was fich mit diefer vergleichen liefse, indem der Verfasser (wie der Vorbericht ausweiset) überall aus den besten, dem Deutschen bis ietzt zugänglichen Quellen geschöpft, und alles auss fleissigste benutzt hat, ein ehen so treues als histori-Iches Gemälde zu liefern. Uebrigens bedarf diefe Schrift um fo weniger Empfehlung, da die öffentliche Kritik bereits über den Werth derfelben enifchieden hat, und da auch schon der Name des geistreichen Verf. nichts gemeines erwarten läßt. Sie ist mit neuen Ungerschen Typen gedruckt, und mit dem Bildniffe

In der Andreälschen Buchhandlung zu Frankfurt find folgende neue Bücher zu haben; Diel, A. F. A., über die Anlegung einer Obstorangerie in Scherben und die Vegetation der Gewächse,

Peters I. und einigen Vignetten von Bolt geziert.

2 Bande, mit 7 Kupfern. 3te vermehrte Auflage. 8. 2 Btblr. 16 gr.

Nau, B. S., vermischte Auffatze über Laod - u. Forst-

wirthschaft. gr. 8. 16 gr.

Röfchlaub, Dr. Andr., erster Entwurf eines Lehrbuchs der allgemeinen latrie uod ihrer Propädentik, als Handschrift zu seinen Vorlefungen. Erster Theil, gr. 8. 1 Rthir. 12 gr.

Bey Carl Friedrich Enoch Richter in Leipzig erschien und ist durch alle Buchhaudlungen zu haben:

Bechfreint, J. M., und G. L. Scharfenberg; voltfändige Naturgefchichte der fhädlichen Farstafekren. Ein Handbuch für Farstmänner, camecalisen und Oronomen. Erster Theil, mit 3 sein illuminiet. Kupferplatten von Sturm geste hen. (37 Bogen.) gr. 4. 3 Rthl. 8 gr. oder 6 Fl.

Failt gar zu oft das Bedörfnifs einer Anleitung zur vollt undigen Keanmifs aller den Waldungen fehadliden Inferen, nehlt den Much zu ihrer Vertigung vondem forfunanne gefühlt worden; allein noch immer hat es, wie bekannt, daras gefehlt. In dem gegensitien Werke erhalten diejuigen, welche die Walengen interteiliren, über aller, was diefen Gegenfandte trifft, die nöhige Aukunft, und können fich ber je dem vorkommenden Falle in demfolben Rathi erhölet Auch wird därfelbe allen Lanonologen unentbehöht Auch wird därfelbe allen Lanonologen unentbehöht vollfändigere Befehrstbungen als feltler, Condernat vollfändigere Befehrstbungen als feltler, Condernat wiele neue Beobachungen e. Erfahrungen entalheisi

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhaden zu Königsberg, ist erschienen:

Schmalz (Theodor) Envyclopādie eles genius Rechts, zum Gehrauch akademischer Vorleingen. Zweyte günzlich umgearbeitete Austage. gr.\$. I Rihlr.

- natürliches Staatsrecht. Zweyte vermehrte Asslage. (auch unter dem Titel:)

- das Recht der Natur. 2r Band. 8 Gr.

Wiffelinck's, W., Seelenleher für Kinder einer guten Erziehung, nuch den eenfahlere und fafül biene Grundfützen entwickelt, mit sterre Hinsteht auf der Thierwelt. Eine Einlertung zum Unterricht in ier Religion sier die häustliche Erziehung. Ertier Thell. Königsherg, bey Friedr. Nicolovius. 1524. 18 Grochen.

Ueher die Wichtigkeit eines psychologischen Unterrichts für jedeo nach Bildung und Aofklarung firebenden Menschen war man wohl von je her einig. Es bedurfte nur, wie hey mehreren Wilfenschaften, der Beantwortung der Frage: wann und wie ein folcher Unterricht bey der heranwachfenden Jugend minimten fey? Herr Campe lösete beides durch die Er-Scheinung seiner kleicen Seelenlehre, eines anerkinte treffichen Werkchens. Jedem Erzieher, dem fem Amt lieb war, musste dieses Werk besonders werh feyn, denn es fulte nicht nur eine bedeutende Lucht aus, foodern gab, was der Verfasser auch winschie, Veranlaffung, über die Beantwortung und deo Vorst eines folchen Stoffes nachzudenken. Schade zu, konnte ein Jeder denken, dass die Schrift, welcht mehrere Auflagen erlehte, nicht etwas ausführlicher und für den Verstand des fortschreitenden Alters noch inhaltsreicher aussiel. Es blieb immer noch ein gre fser Sprang von diefem Werkehen bis zu den Lehrbichern ahnlichen Inhalts für die Jugend , namenlich eines H. ffbavers, Kirstens, Olshaujens. Diesem him gel glaubte der Verfasser durch gegenwättige Stelenlehre abzuhelfen, und feine angelegentlichfte Soree war, the fo ein fo intereffantes Gewand zu geben, at der Stoff es nur erlaubte. Der Verfasser hat fich delhalb bemühr, das Nothwendiglie aus diefer Willenfchaft beraus zu heben, durch mannigfahige erläuters de Fragen die nenen Begriffe zu befoligen und der Seele zu entlocken; durch die Vergleichung mit de Thierwelt den Unterfolgied der menfootichen und thie rifchen Geiftesfahigkeit klar zu machen, fo wie date

untermischte kleine Erzählungen das Ganze genussrei-

Diefes Werk ift auch als Fortfetzung der frühern Schrift des Versaffers, welche unter dem Titel:, Morgenstunden eines Vaters mit feinen Kindern" erschienen ift, anzusehen; und hat deher auch den Titel des dritten Theils derselben erhalten.

Bey Carl Friedrich Enoch Richter in Loipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen zu hahen:

Hoffmann, Prof. J. C., über Küchenkeerafeuerungen und Küchengerüthe nach des Herrn Grafen von Rumford Grundjutz boarbeitet, mit zwey Kuffern. 4.

I Rthlr. oder I fl. 48 kr. - gründliche Prüfung des Norbergschen Destillirgerüthes, nebst gelegentlichen Bemerkungen über die

Khottifchen Brennblajen. 4. Mit einem Kunfer. 9 gr. oder 40 kr.

1237

Revde Schriften zeugen für die Erfahrungen und Beobachtungen, welche Herr Professor Hoffmann hier dem Publiko mittheilt, und Oeconomen, Fabrikanten und andere gewerbficifsige Männer werden ficher Befriedigung finden.

Fourcroy's (A. F.) System der chemis hen Kenntnisse im Auszuge von Fr. Wolff. 4 Theile. gr. 8. Königsberg, bey Friedrich Nicolovius.

to Rthlr. Foureroy's Werk ift der vollfländinfle Lehrbenriff der Chemie, der bisher erschienen ift. Man findet nicht allein alle wichtige Thatfachen in diesem Werke vereinigt, fondern auch auf eine zweckmäßige Art zufammengestellt und auf eine angenehme Art vorgetragen. Was dem Verfaffer vorgerückt werden könnte. ift ein etwas zu wormeicher Vortrag und Wiederholung, auf welche man an mehreren Stellen des Originals trifft. Es war daher fehr zwechmäßig, einen Auszug aus diesem Werke zu liesern, in dem, mit Beybehaltung alies Wefentlichen und Aufführung aller Twatfachen, die Beschränkungen nur den Ausdruck betreifen; dadurch, dass manche zu wortreiche Periode mehr ins Enge gezogen, eine Sache nur einmal gelagt wurde, helsen fieh die zehn Bande des Originals auf wer zurückbringen. Nur muß man bemerken, dass die Bande des Auszugs an Bogenzahl die des Originals bey weitem übertreffen, und dass der Auszug ungefähr nur um ein Drittheil kurzer ift, als das Original. Wir dürften nur die Inhalts-Anzeige herfetzen, um jeden Liebhaber der Chemie zu überzeugen, dass dieses Lehrbuch zu den unenthehrlichfren Hülfsmitteln gehort, um ihn in feiner Willenschaft weiter zu hringen; allein der Ranm dieler Blatter erlaulet es nicht. Wir wollen uns daher begnügen, den Kanfer zu verlichern, dass diese demiche Bearbeitung das Original vollkommen erfetzen kann, da der Über-Seizer be feiner Arbeit beine Mithe und Sorgfalt gefport bat, und ihr durch die großere Pracifion des

Vortrags, durch manche Berichtigungen und Zulätze, noch Vorzüge vor jener ertheilt hat. Das Puhlikum has such bereits entschieden, dass durch diesen vollständigen Auszug eine würtliche unabgekärzte Ueberfetzung nicht nur entbehrlich, fondern auch ganz überstüßig gemacht ift, daher auch diese gar nicht weiter zu erwarten ift.

Bey Th. Seeger in Leipzig wird zur bevorfiehenden Michaelis- Melle 1804 erscheinen:

Eberts, J. J., Unterhaltungen eines Hofmeisters mit seinem Zogling über die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Natur. er Band, Naturlehre enthaltend. Mit 14 Kupfern. 8.

Daffelbe Buch auf Schreibpapier. Talchenbuch, neues Leipziger, für Pferdeliebhaber. Herausgegeben von Valentin Trichter. 2s Bändchen für 18 4. Mit einem Kupfer. 8. brochirt.

Trichters, Valentin, Lebensgeschichte der mecklenburgischen Stute Amante u. f. w. 2r Theil. Mit einem Kupfer. 8.

Urach der Wilde. Roman aus den Ritterzeiten. 21er und letzter Band. 8.

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhandler zu

Könivsberg, ift erschienen: Schulz (Johann) Atfangsgrunde der Mechanik. Mit

Kupfern. gr. 8. - Entwickelung, fehr leichte und kurze, einiger der wichtigsten mathematischen Theorien. 4. 1 Rthlr. 20 gr.

Baczko's (Ludwig von) Lehrbuch der Welt- und Menschengeschichte zum Gebrauch der Schulen, 2 Theile, 1 Rthir. 16 gr. mit Tabellen. 8.

- Lehrbuch der Preufsischen Geschichte zum Gebrauch für Schulen. R. Elsner (Ch. Fr.) aratio de novae pestis Americanae

## III. Vermischte Anzeigen.

ortu. 8.

Nachstehende Bücher habe ich aus dem Richterschen, sonst Breitkopfschen Verlag in Dresden

käuflich an mich gebracht. 1) Beytrage zur Beantwortung der Frage: Wie ift Wucher ohne Strafgeletze aus einem Lande zu verbannen, von D. C. C. R. 2. 1791.

2) Briefe über das Carlsbad und die Naturprodukte der dortigen Gegend. Mit 1 Kupfer. 8. 1788. 8 Gr.

3) Chanz, philosophische Traumereyen. Weisen und 12 Gr. gnten Menschen gewidnet. 8. 1791.

4) Eboli, die Familie, dramatisch bearbeitet vom Verfasser der Lauretta Pilana. 4 Bande. Mit Kupter. 1791 - 1792. 5 Rthlr. 8 gr.

(Der 3te u. 4te Band wird a r Rihle. 8 gr. apart verkauft.)

5) Joseph, der keusche, dramatisch hearheitet vom Verfaller der Lauretta Pifana. 3 Theile. Mit Kupfer. 3 Riblr. 16 gr. 8. 1792-1796. 6) Laje. DO 6) Lösekens, Joh. L. L., Semiotik, oder Lehre von den Zeichen der Krankheiten. 31e Auslage. 8. 4 Gr.

\_\_\_

7) Mensch, der sliegende, ein Halbroman. Von dem Verfasser der Zeitgenossinnen. 8. 1784. 20 Gr. 8) Museum, hermetisches, allen Liebhabern der wah-

ren Weisheit gewidm. 2 Thle. 8. 1782 - 83. 18 Gr.
9) Potts, Percivall, Abhandlung über verschiedene Gegenstände der Wundarzneykunst. 2 Theile. Mit

Gegentiance der wunderziesykuni. 2 Ineile. Auf Kupf. 8. 1779. 1 Rithr. 4gr. 10) Reinek, Ritter, von Waldburg, nach Reinike den Fuchs frey bearbeitet. Eine Geschichte aus

den Zeiten des Faustrechts. 2 Theile. 8. 1791. (1r 12 Gr.) (2r 18 Gr.) 1 Ribir. 6 Gr. 11) Rouffeaux, J. J., Philosophische Werke. 4 Bände. 8. Reval. 1779—1782. 3 Rthlr.

12) Spinoza's Ethik, 1rTh. gr. 3. Gera. 1790. 12 Gr. 13) Treak, Fr. Freyh. son der, Neue Art zu beten für folche Gatungne von Menfchen, die in den bisher bekannten Gebetbüchern keines finden können, welches ihrer Lieblingmeigung buchfräblich angemeffen ift. 8. 1788. 4 Gr.

Leipzig, im Aug. 1804. Th. Seeger.

#### J. G. Heynigs, privatifirenden Gelehrten in Halle, pornehmfte Schriften.

Ifecratis Evagoras, übersetzt und erläutert aus der Sprache und Geschichte zum Gebrauch für Schnlen. Leipzig, 1798.

Historische Gemülde vom Steigen der Kultur und der Macht der brandenburgischen und preussischen Län-

der. Berlin, 1799Andronikus, ein hittorifehes Gemaide aus den Zeiten
der Kreuzunge, in zwey Theilen. Berlin, 1799.
Europa's Pflicht, die Türken wieder nach Alien zu
treiben, und Griechenland mit dem Occident zu

vereinigen. Leipzig, 1801. Heracliur, eine orientalische Geschichte aus den Zeiten der arabischen Weltrevoluzion. Leipzig, 1802. Afrika, geographisch, historisch und philosophisch be-

trachiet. Leipzig, 1302. Ideen zur Geschichte des großen Ganges der Kultur und

der Menschheit. Leipzig und Zwickan, 1803. Gemälde unsers Zeitalters zur warnenden Ansicht dem

neuen Jahrhundert aufgestellt. Leipzig, 1800.

Theorie aller Religionen: des Fetischismus, des Uranotheismus, des Herotheismus, des Monotheismus,

theismus, des Herotheismus, des Monotheismus, und des Christianismus, oder des moralischen Deismus. Leipzig, 1799. Die gerettete Rechtmassigkeit der Todesstrasen. Alten-

Die gerettete Kechtmäßigkeit der Todestraten. Alter burg, 1798-

Natur und Religion in Predigten. Leipzig, 1801. Kurze Anweisung zur Kanzelberedtsamkeit. Leipzig,

1802. Aufforderung an Hn. Prof. Kant, die Hauptstze seiner Transscendentalphilosophie, entweder von neuem zu begründen, oder sie als unstatthaft zurück zu nehmen. Altenburg, 1797. Die Principe der Fichteschen Philosophie in ihrer Blösse

dargestellt. Gera, 1800.

Moral und Recht find Eint, oder Grundlinien zur er
sten Rechtsmoral. Leipzig und Zwickan

sten Rechtsmoral. Leipzig und Zwickau, 1803. Genius der Menschheit, oder die wahre Revoluzion Leipzig und Zwickau, 1803.

Pfychologisches Magazin, 3 Stücke. Altenburg, to

Plato und Ariftoteles, oder der Uebergang vom Idealimus zum Empirismus. Nürnberg und Sulzbach, 1804.

Christian der Erste, Erzbischof zu Mainz, einer der größten Fürsten seines Zeitalters. Nürnberg und Sulzbach, 1804.

Thäringische Volkingschichte in zwey Theilen. Nimberg und Sulzbach, 1804. Erfer Theil. Aller dieser meist wissenschaftlichen Schriften, und der darin reichlich gepredigten Wehrheit ungeachtet, kann ich doch das wunderliche Ware zeichte.

und der darin reichlich gepredigten Währler auge schtet, kann ich doch das wunderliche War reisstfrend von meinem Numen noch nicht wegfreigen in Was follts auch mit der Unachrieft werden, wen das Fredigen der Währheit zu reellen Dingsa mit Erden fihrer? – Doche sin tan ichlas zu bedeute; alle Währheit wird cher doer fpater lukratif, folglich se der Folitik product in der Folitik product.

Nathfolgende Werke habe ich in der Auction der Felischischen Nachlasses allhier, käussich an mich gebracht, und sind solche jetzt nur einzig und aben.

Anonfori', Dr. J. E., Anleimung zum distriffente braucht der Balder. Neith Befchreitung der beperleben Badeanfast auf der Spree in Herin. Levn, mit einem, Zweifel um Bedenken gegen der je wähnliche Lehre der Aerzte von der Erklärenge haltenden, Anhange, vermehret um der scheidung des gabe. Mit einer Vignette und drey Knypferrafris. 8 1804. 18 67

Lamprecht, G. F., von der Cameralver waltung of Verfaffung der Handwerke, Fabriken und Mandit turen in den Preuß. Staaten. gr. 8. 2 Brillr. Moritz, K. P., Grammatisches Wörterbuch der den

fchen Sprache. 4 Bande. gr. 8. 4 Ruhlr.

Murfinna, C. L., Journal für die Chirurgie, Amerikande und Geluurshalfe. 12 Rd.

hunde und Geburtshülfe. 1r Bd. 1-3s Stück complund 2n Bds 1s u. 2s St. d 16 Gr. 3 Rthlr, 8 gr.

Repertorium, allgemeines homiletiches, oder wislichti vollfandige Samulung von Dispositionen bin die fruchtbartien Gegenstände aus der Glaubenlehre, Moral und Weltklugheit. In alphabetiche Ordnung. 5 Bde. gr. 8. 7 Riblir, 8 gr.

Sybel, J. K., Erfahrungen über die Kuhpocken. gt. 16 Gr.

Berlin, im August 1804.

J. W. Schmidt.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 154.

Mittwochs den 26ten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Im Verlage der J. G. Cotta' feben Buchhandlung in Tubingen find von Oftern 1803 bis 1804 erschienen:

Allgemeine Zeitung 1804. 4. Der Jahrgang 10 Rihlr.

18 1

1241

Das Publikum kennt und sehätzt dieses seit 1798 hestehende Institut als die vollständigste Sammlung aller zur Zeitgeschichte ersorderlichen Materialien.

Vollständige Exemplarien von 1798 bis zum laufenden Jahre find in der Verlagsbandlung für 5 Caro-

lins zu haben.

Almanach des Dames pour l'an 1804 avec gravures, relié. 1 Rihlr. 16 gr. 3 fl.

Da diefer Almanach in Hindeht auf Inhalt nud Kupfer fich nicht auf Gegenftände von angenblichlichem Interelle einschränkt, sondern durch die Bemähnugen der franzöllschen Gelehrten und Künslier, welche ihn in Paris herausgeben, einen beibenden Werth erhält, so verdent er in jeder Damenhibliothek aufgestellt zu werden.

Es find noch einige vollständige Exempl, von den

nun erschienenen drey Jahrg. zu haben.

Archiv, juridisches, von Gönner, Gmelin und Ta-

finger, IV B. in 4 Heft. gr. §. 3 Rhl. 5 fl. 24 kr. Mit strenger Unparteylichkeit werden in diesem Archiv alle neuen Produkte der juridischen Literatur angezeigt, und manche wichtige Gegenstände durch eigene Abhandlungen erläutert.

Archives littéraires de l'Europe ou Mélanges de Littérature, d'Histoire et de Philosophie, par MM. Suard, Segur l'aint, Pastoret etc. Suivis d'une gazette littéraire universélle, gr. 8. 1804. 12 cahiers. 7 Rthlr.

4 gr. 12 fl. 24 kr.

Seit dem Anfange dieset Jahres erscheint diese Monatschrikt. Sie ist in Frankreich und Teutchland mit allgemeinem Beyfall aufgenommen und in nehrern kritischen Blattern als die vorzüglichte Zeitschrift anerkannt worden. Wenn ihr die arsten 64 Hefte, die unn ausgegeben sind, ein 64 ausgezeichnetes Lob bewirkten, so wird die Folge dieses noch mehr rechtfertigen.

Burdin vom Menschen, aus dem Französischen von D. Reufs, in Hests 2r B. 20 Gr. 1 fl. 30 kr. Damencalender, herausgegeben von Huber, Lafontaine, Pfeffel, Schiller und andern, 1804. nit Kpfr. geb. 16. I Rthlr. 8 gr. 2 fl. 24 kr. So wie dieser Jahrgang seiner Vorgänger würdig

ist, so wird der künstige auf 1805 gleichen Beyfall erbalten.

Ehlers, W., Gefünge für die Guitarre, qu. Fol. br. 1 Rtblr. 1 fl. 48 kr.

Es war ein glücklicher Gedanke Hn. Esters, einige der vorzüglichsten Gedichte für die beliebte Guitarre Io in Musik zu setzen, dass dadurch den Liebbabern die Erlernung dieses instruments sehr erleichtert wird. Emilien, die beiden, Drama in 4 Apf-ligen nach dem

Englischen, 8. 16 Gr. 1 fl. 12 kr.

Wir verdanken diese Uebersetzung einer geistvollen Dame, und dass diese sich einer solchen Arbeit unterzog, spricht für die Güte des Originals.

Fernow, Prof. in Jena, italianifihe Sprachlehre, 2 Theile. gr. 8. 3 Rthlr. 5 fl. 24 kr.

So groß auch die Anzahl der feit einigen Jahren erschienenen intälmischen Grammatiken ist, 'D sehr zeichnet sich diese vor allen aus. Der lange Ausentalt des Verfalters in Italien, sein tiefes Studium der italianschen Sprache, verbunden mit seinen philosophischen und aftertichen Kenntnillen, setzten ihn in eine Ausentalter der Stetzen in der Greichen wir noch keiner haben, das keiner ein, der gleichen wir noch keiner haben, das keiner mill, umd das dahey die Erlerung aus kussenste erleichtert.
Flatt (D. J. F.) Maggait für ördrill. Dogmatik und

Moral, deren Geschichte und Anwendung im Vortrag der Religion, fortges. von D. Süskin d. 112 Stück.

gr. 8. 20 Gr. 1 fl. 30 kr.

Der bisherige würdige Herausgeber hat die Redaction an einen der Mitarheiter, Hn. D. Sürkind, abgegeben, den das Publikum fehon langt von einer rihmlichen Seite kennt, und von dem es erwarten darf, daße er dieses allgemein geschätzte Magazia in gleichem Werth erhalten werd.

Gothe, von, die natürliche Tochter. Trauerspiel, 12. 1 Rthlr. 8 gr. 2 fl. 24 kr.

Es war nur Eine Stimme bey Erscheinung dieses Tenerspiels, die der größten Bewunderung — und nur Ein Wunsch, der nämlich, dass der berühmte Verfaster die Folge davon bald möchte erscheinen lassen.

Huber.

(7) Q

Häberlins Staatsarkhiv 39 bis 44s Heft, gr. 8. br. iedes Heft to Gr. 45 kr.

Der Werth diefer für die Verfalfung u. Geschichte Tentschlands gleich wichtigen Zeinschrift bleibt der nämliche: sie sollte in keiner publicistischen und va-

terlandischen Bibliothek fehlen. Hartleben, allgemeine teutfike Justiz- und Polizer-Fama, 1804. 4. br. 12 Hefte. 3 Rthir. 4 gr.

5 fl. 3: kr. Der dritte Jahrgang diefer Polizey . Zeitung, fo wie die täglich fich mehrende Anzahl von Abnehmern, ist ein Beweis der ununterbrochenen Bemühungen des thatigen Verfaffers, welchem wir ein Inftitut verdanken, wie keines noch vorhanden ift, und wodurch einem der dringendften Bedarfniffe abgeholfen wird. Da vermittelit dieses Instituts alle in dieses Fach gehörigen Gegenstände einer genauern Prüfung unterworfen werden, und der Theoretiker, fo wie der Praktiker, gleich intereffante Aufschlüffe und Anleitungen dadurch erhält; da es aufser diefem das zweckmäßigfte Mittel zur Verfolgung und Ergreifung jeder Art von Verbrecher ift: so verdient es den Beyfall und die Unterfrätzung, die mehrere Regierungen ihm angedeihen lassen, und es ist zu hoffen, dass nachgerade alle zu einem gleichen Zweck lich vereinigen und dadurch nicht nur diesem Institut einen noch ausgebreitetern Nutzen bewirken, fondern auch dem Lafter und Leichtfinn die Mittel des Verbrechens entziehen, und diels folglich vermindern werden.

Hoyer, Capitain, Tafchenbuch für Soldaten auf 1804.

geb. 20 Gr. 1 fl. 30 kr.

Diefer zweyte Jahrgang zeichnet fich durch gleich mitzliche und angenehme Auffatze wie der erfte aus. und emplichlt fich noch befonders durch eine interessante Darstellung der wichtigen Verhesserungen, wolche das öftreichische Militair seinem erhabenen Vorfteher, dem Erznerzog Karl, verdankt. Huver, Capitain, alluemeines Worterbuch der Artil-

lerie, 1r B. mit Kpir. gr. 8. 2 Rihlr. 2 fl. 36 kr. Der als militairischer Schriftsteller berühmte Verfaster gedenkt in 2 bis 3 Banden alle zur Geschütz-Kande igehorigen Gegenstande in alphabetischer Ordnung willenfchaftlich zu erlautern, und dadurch dem angehenden Artilleriften, wie dem genbteren, einen gleich nitzlichen Dienst zu leiften. Jenem, weil es ihn in Stand fetzt, fich fugleich über Dinge zu belehren, die ihm ihrer Natur und der Leit feiner Studien nach noch nicht bekaunt feyn können; diefem, weil ihm das schnelle Auffinden jedes - feinem Gedachtnifs vielleicht entfallenen - Gegenfrandes erleichtert wird, und es ihm den jängften Zuftand der Wiffen-Schaft darftellt.

Huber, vierteljährliche Unterhaltungen, als Fortfetzung der Fiora 18-4. 8. br. 4 Hefte. 2 Rthl. 20 gr. 5 fl.

In welcher Handbibliothek gebildeter Frauen nafers Vaterlandes follte nicht die lieuliche Flora von Pfeffel und andern ihm gleichgestimmten Schriftstellern und Dichtern des füdlichen und nordlichen Ten fehlands ihre Stelle erhalten haben? Sie ift jetzt mit dem zehnten Jahrgang geschiossen worden, An

ihre Stelle treten die oben genannten Unterhaltunger die Hr. Landes - Directionsrath Huber herausgibt, and die zu den ausgesuchtesten und besten Schriften geb ren, die unsere Literatur in diesem Fache aufzunge hat. Wer fich beyin Verleger unterzeichnet, leite für den ganzen Jahrg., alfo für 46 Bogen nur Welle Miroir de la France, Recueil historique, politice ic.

téraire , ter et 2e Trimefire. 3 Rible. 8 guil. In dieler periodifchen Schrift, weren vile tre zwey Helte erscheinen, foll alles dasjenige mitter werden, was zur genauen Kenntnifs Frankrich

geschichtlicher und literatischer Hinlicht gebin is bereits erschienenen 14 Hette beweisen die Bereit tigkeit des Stoffes und das Intereffante diele & natsfehrift.

Miscelien, englische, tater bis tater Band: gr.& zin Band I Rthl. I fl. 48 kr.

- französische, 3ter bis 6ter Band, gr. 2 ichalt I Rthl. t fl. 48 kr.

Diele beiden Monatsschriften find histoelich is kannt und belieht - die erfrere beforet mei inner der namliche Verfasser; die zweyte bingegenbu tom 5ten Bande an in Hn. Schweighaufer einen Belieren gefunden, deffen Arbeit binlanglich beweile, wiret Interefficein viel umfaffender Kopf in die Dubring folcher Gegenstände zu legen weiß Mozin, Ueberjetzung der neuen Sammlung franz it

deutscher Leiungsstülke, gr. 8. 20 gr. t fl. 30 kr. Eine neue Arbeit des zur leichters und grade chern Erlernung der franzouschen Sprache unter deten Verlaffers, die gleiches Verdiest mit feit andern Schriften hat, und jedem Anlanger mit medracklichfte zu empfehlen ift.

Pfeffet portifche Verfu he, 7ter Theil & Verm. 1 Rthl. 1 fl. 48 kr. Poliper, to gr. od il uit. Druckpr. 12 gr. od. 54 kr.

Auf Oftern 1805 erfcheint der achte Theliefe Original Ausgabe eines der beliebtelten Dicher & fon Ahnliches Portrat he gehigt werden wird. Beit diefer wir fige Veteran der demfehen Dichtkist ma lange der heitern Mulse genielsen, der das fritts eine fo anzichende und nutzliebe Lecture verlah.

Plank (Dr. G. J.) Uther Trendung and Vereit der getrennten christlichen Hauptparteren, mit et kurzen historischen Darstellung der Umstann, von die Trennung der latherischen und ref eminte fra verantafsten, und der Verfuche, die zu ihre he vereinigung gemacht wurden. 8. 1 Rihl. 80 cm

2 fl 21 kr. Noch nie, feit der Trenning der chriftliche ist

teyen, ift wohl diefer to of zur Sprache post Gegenstand mit dem vielumfaffenden Blick, mit leidenschaftlosen, und doch der Wahrheit nicht # gebenden Malsigung, mit der feinen Welt- mit fer febenkenninifs, und angleich mit der hifmelden fe leh fankeit behandelt worden, wie in dief. Sint Der Gegenfrand der felben hat, ungrachtet fich defe fichtspunkt, aus dem man ihn fonft anzustehen ? wohnt war, bey dem veränderten Ce.ft der Zei? fehr verandert hat, immer noch fur jeden dente

Menschen ein vielsaches Interesse, und hat es durch einige neuere Zeiterscheinungen u. Vorsalle auss neue bekommen.

Plouvquet (Dr. W. Gs) initia bibliothecae medicopracticae et chirurgi ar realis, Tom. XII. five fupplemeat, T. IV. 5 Rithl. 8 gr. 9 fl. 36 kr.

Mit diesem 12ten 8de, erhält nun die medicinische Literatur das vollsfändighte Realerpertoeinun über alles was bis auf den heutigen Tag in dieser weitumfassen den Wissenschaft geleistet wurde, und das mithin auf igder öffenslichen Bebliothek, so wie in der Privatbi-

bliothek jedes mit feiner Wilfenschaft fortschreitenden Arztes sich finden soilte.

Poffelt (D. E. L.) europäische Aunalen. gr. 8, 1804.

4 Rthl. 8 gr. 6 fl. 54 kr.

Der herühmte Verfaller diese nun zehnjährigen Instituts hat nur noch die Erscheinung des dritten Heftes erleht; an seine Stelle werden nun andere Gelehrte treten, die dem Publikum zeigen sollen, dass sie würdig sud, in sloche Fusfangen zu reten und die Erwartungen zu erfüllen, welche man von Anfang an zu dieser Monatcherist hegte.

Poffelt (C. F.) Beytrüge zur Anatomie der Infekten.

Je mübfamer die Unterfuchungen find, welche die Anatonie der Infecten erfordett, defto niehr wird man den Verfaffer bewundern, der mit feliger Beharrlich-

keit und Talenten diesen Gegenstand hearbeitete. Reise über den Sand. 8. 1 Rthl. 4 gr. 2 fl.

Für die nahere Konntnifs von Dänemark u. Schwe-

den eine vorzigliche Schrift.
Richter, Jean Paul Friedrich, Flegeljahre, 3 Bänd-

chen, 8. 3 lithir. 16 gr. 6 fl. 35 kr.
Das Geniafische von Jean Paul erscheint in diesem Product der heitern Laune auf eine so ausgezeichnete Art, das es alle seine Freunde mit gleichem Genus

lefen werden.

Schetting (F.W.J.) Philosophie und Religion, gr. 8.

12 Gr. 54 kr.

Was auch die Gegner diefes vorzäglichen Kopfes gegen leine Lehren lagen mig n., fo können sie nie in Abrede feyn, daß jedem feiner Produkte das Gepräge des Genies aufgedrückt ist, und daß er mit seitner Gabe die tiesten Beunerkungen vorzutragen und zu entwickeln wiss.

Schiller, Fr von, die Braut von Meffina, oder die fendlichen Belider. Trauerspiel mit Choren, gr. 8.

Pofip: 1 fisht: 1ft.4 kt. Dereckp. 20 Gr. 1ft. 30 kr. So vielen Stoft zu Benerkrangen die Einfahrung der Chöre darbot, fo muß doch jeder, der diefes Transpiel genat perfete, und befon lets decienges, der es auf ihren filt, bekennen, dafs ehen diefe Chöre den Eltrer des Ganzen, — des fich, wie alle Produkte der Verfaffers, durch die Erhabenheit der Goffmungen, das sehe Positische der Dieton, die richtige Haltung der Charaktere etc. etc. auszeichnet — außerordente Kole erhöhen.

Stäudlin (D. H) kirchliche Geographie und Statifik, nder Derfellung des gegenwärtigen Zufandes der chrift. Rengion, ir Theil, gr. 8. 2 Rthl. 3 H. 36 kr. Dieses Werk, das eine wichtige Lücke unfrer Literatur ausstillt, ist mit so vieler Kenntnis und Sorgfalt verfasst, dass es jeder Mann von Bildung mit Vergnügen und Nutzen lesen wird.

en und Nutzen lesen wird. Taschenbuch auf 1804, herausgegeben von Wieland

gen auf die Gnivarre gesetzt.
Tascheubuch für Natur- und Gartenfreunde 1804. mit

Kpfr. 16. geb. 1 Rihlt. 8 gr. 2 fl. 24 kr.
Diefe nützliche Sammlang von iaterelfanten theoretifehen und praktifehen Gegenstanden der Gartenkunst verdient eine Sielle in jeder Gartenbihlothek, da die Redaction vorzüglich darauf nedacht nimmt, solche Ausstate auszunchmen, die duren use L. lahrung bewährt ind.

Tenneker (S. v.) Rofrarzt Hr Bd. gr. 8. 1 Rthlr.

12 gr. 2 fl. 45 kr.

- Zeitung für die Pferdezu ht, Pferdehandel, Rofsarzney und Reiskunit 2r u. ar lid. jeder Ed. von 4

Stoel en gr. 8. 2 Richlr. 3 fl. 36 kr. Beide Schriften können mit Grund allen denjenigen empfolden werden, die lich den auf dem Titel angezeigten Gegenftänden widmen; befonders werden bei-

de dem Liebhaber der Reitkunft durch die praktifchen Angaben von großem Nutzen fern.

Angaien von großem Aufzen 1eyn.

Wenner (G. A.) Aufzing zum Ueberfetzen aus dem

Deutschen in Grie hische, gr. 8. 1 kithl. 1fl. 48 kr.

Den Beydall, den die Bomithongen des Verlässer für die Erlernung der latentischen Sprache erhielten, verdient auch dieser Verfoch zum Behuf des Griechi
erdent auch dieser Verfoch zum Behuf des Griechi-

fehen.

Wieland (C. M.) Mennader und Glyceriou als Tafehenburh auf 1804, 16, gen. 1 Rthl. 8 gr. 2 ft. 24 kr.
Menander und Glycerion ift infireitig eines der

lieblichsten und vollendetsten Produkte unser Literatur: das Gegenstrick, "Krates und Hipparchia" wird, wo möglich, noch mehr gefallen.

Wurm (J. F.) Anleitung zur Parallaxen - Rechnung mit Kpfr. gr. 8. 20 Gr. 1 fl. 40 kr.

Ein wichtiger Beytrag zur prakt. Mainematik. Zfchokke, (H.) die Alpenwälder, gr. 8. 20 Gr.

t fl. 30 kr.

Ein Werk, das, so reich auch unfre Literatur an Lehrbächen - der Forftwellenfahrt ift., dennoch zu den neuen in fener der gehört; indem der Verfalfer nicht das schon talsendund Gefagte hier wiederholt, sondern auf unkekansten Wegen meistens noch unkekanste Eistungen fammelte, und innen dabey durch Gefäligkeit des Vortrags ein allgemeines Interesse zur schaffen sichte.

Karte von Schwaben, von Amman und Bohnenberger, 3'e Leferung 11s bis 14s Blatt. Jede Lieferung von 5 Blatt. Pränum, Pr. 3 Rihlr. 5 ft.

Bey

Bey Johann Friedrich Rower in Göttingen find folgende neue Bücher erschienen:

C. F. Anmon, Gefchichte der praktichen Theologie oder der Homiletik, Katechetik, Liturgik und Pafioral, feit der Wiederherftellung der Wilfenfchaften, Erfter Band, gr. 8.
J. Beckman, Vorrath kleiner Anmerkungen über man-

cheeley gelehrte Gegenstände. 2tes Stück. 8. 14 gr. F. Bouterweck Geschichte der Poesse und Beredsamkeit seit dem Ende des dreyzehnten Jahrhunderts. Drit-

ter Band. gr. 8. 2 Rthl. 8 gr. J. G. Bahle über den Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Orden der Rosenkreuzer und Freymauret. 8.

maurer. 8.
— Gefchichte der neuern Philosophie feit der Epoche der Wiederberstellung der Wissenfahren. ster Band in zwey Abtheilungen. gr. 8. 2 Rthl. 16 gr. J. G. Eichhorn Weitgeschichte. Erster Theil und zwey-

Men Theils erster und zweyter Band. Zweyte verbesserte Ausgabe. gr. 8. 6 Rthl. 8 gr. J. D. Fiorillo Geschichte der zeichnenden Künste von

ihrer Wiederauflebung his auf die neuesten Zeiten. Dritten Bandes erste Hälste, gr. g. 1 Rthl. 8 gr. J. C. Fifcher, Gesehichte der Physik seit der Wieder-

herstellung der Wissenschaften. Vierter Band. Mit Kupfern. gr. 8. 3 Rthl. 4 gr. J. F. Herbart Pestalozzi's Idee eines ABC der An-

fchauung als ein Cyklus von Vorübnngen im Auffaffen der Geftalten wilfenfehaftlich ausgeführt, 21e durch eine allgemeia-pädagogische Abhaudlnng vermehrte Ausgabe. 8. 18 gr.

F. W. Londer Handbuch der Botanik. Zu Vorlefungen für Aerzte und Apotheker. 8. 1 Rthl. 12 gr.

C. Meiners Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen unsers Erdtheils. Zweyter Band. gr. 8.

1 Rthl. 16 gr.
Mem. sur les Campagn. des Pays. Bas en 1745, 46 et 47.

Publiés par A. G. L. Heeren. gr. 8. I Rthl. 8 gr. G. W. Meyer Geschichte der Schrifterklärung seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. Dritter Band.

gr. 8.

G. R. Treviranus Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Aerzte. Zweyter Band. gr. 8.

2 Rthl.

#### Ficks Elegant Extracts.

In der Waltherschen Kunft- und Buchhandlung zu Erlangen ist erschienen und in allen soliden

Buchhandlungen zu haben:

Elegant Extracts, Infractive and Improving, from Claffical English Authors, with a front View of their Lives and Writings, collected by Joh. Chrift. Fick, Lecturer of the English Language at the University of Erlangen, In two Volumets. Vol. 1. containing Profe. With three Portraits, gr. 8. 1 Rthl. 16 gr.

Der Name des Bearbeiters und Sammiers dieses Handbuchs der englischen Literatur bürgt wohl hinlänglich

für delfun Gite und Brauchkorlieit. Min kan et zidie Fortfeuung von dem bekannten Lyfahei delfeiten
Verfalfert, wrome bereit von einem Jahre die entykauflage erfehrene ist, anfehen. Es esthere ein generalte eine Bereitstelle Be

Bey der Neuen akademischen Buchhardlung in Marburg ist neu zu haben:

Analecten aus dem Naffauitch, u. Solmafichen Recht, herautgegeben von Dr. Boetter, gr. 8. Der Erdhelchreibung der Helfen Callelichen Lande, zwei Theile; nebit C. W. Ledderhoje Beyutge zur Bechreibung des helflichen Kirchenfaust ab der zue Theil jenes Werkt. gr. 8. 18th.l. Hartie, G. L., Berträge zur höhern Fortiwiken.

Ichaft. gr. 8. 10 gr Talchenbuch für Forst- und Jagdliebhaber, herzassegeben vom Herrn von Wildungen 1794. Zwein

Änflage. 8. Weisheitslehen des Stifters des Christenhums in menerahlungen n. Sinnenfprüchen. Aus dem für chischen metrisch überseizt und erlauert von Id-Chrift. Serida. 8. 17 Mil. § gr. Weisthum der Geletze, Ordnungen, Vorschriften in den Nassanden 1 anden. 3 Thic. 4. 6 fühl. 16gr.

Zustand des linken Rheinusers in akonomischer v. politischer Rücksicht. 8. 1 Rthl.

#### II. Anctionen.

Den 2ten Januar v. folg. Tage 1805 foll zu Berlin die vom verstorbenen Königl. Preuss. Geheimen Kriegsrath, Stadtprälidenten u. Policeydirector Herrs Eisenberg hinterlaliene fehr vortreffliche und zahleiche Samulung von griech. u. rom. Klassikern, will. histor., geogr., itinerar., litterar., schonwill. thonom. u. vermischten Büchern, alten Handschriften, Landkarten v. Grundriffen, gegen baare Bezahluga Courant, an den Meifibietenden verfreigert werte. Das gedruckte Verzeichnis erhält man; in Harbitt in der Expedition des Correspondenten ; in Huie in det Expedition der Allgemeinen Literatur - Zeitung: in Gold's in der Expedition des Reichsnnzeigers; in Leipzig in der Juniuschen Buchhandlung; in Breslau beym Hern Kanzleydirector Streit; in Danzig bey Horrn Fredrik Sam. Gerhard; in Frankfurt am Main in der Jogerichen Buchhandlung und in Berlin beyin Unterzeichnetes

Berlin, den 2. Sept. 1804.

Konigl. Preufs. Auctions - Commiffarius in Berlin

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG N u m. 155.

Mittwochs den 26ten September

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Universitäten und andere Lehranstalten.

#### Halle.

Verzeichnis der im bevorstehenden Wintersemester vom 15ten October an zu haltenden Varlefungen.

Encyklopadie u. Methodologie lieft Hr. Prof. Schleyer-

Exegetische Vorlesungen über das Alte Testament halten Hr. Dr. Knapp, der auserlesene Stellen des alten Testaments zu erklären fortfährt, Hr. Prof. Vater über einige der kleinern Propheten, Hr. Prof. Güte über den Propheten Jefaias, Hr. Prof. Stange (am reformirten Gymnasio) über die Pfalmen.

Exegetische Vorlesungen über das Neue Testament halten Hr. Dr. Noffelt, der alle Briefe des Apostels Paulus, die an die Römer und an die Hebräer ausgenommen, erklärt, und Hr. Dr. Knapp, der das Evangelium Johannis, die Apostelgeschichte und die Briefe des Johannes, Petrus und Judas erläutert. Hr. Prof. Wolf halt philologisch exegerische Vorlesungen über die Evangelien des Matthäus und Marcus in lateinifcher Sprache.

Den zweyted The'l der Dogmatik tragen vor Hr. Dr. Knapp, in Verbindung mit der Geschichte der einzelnen Glaubeuslehren, und im ref. Gymnasio Hr. Prof. Stange. Die Haupt - und Fundamentallehren des theologischen Systems erläutert Hr. Prof. Schleyermacher. Die biblifchen Beweisstellen, die man in der Dogmatik anzuführen pflegt, erläutert Hr. Prof. Gate. Die christliche Sittenlehre beendigt Hr. D. Nöffelt;

auch trägt fie Hr. Prof. Schleyermacher vor. Eine Einleitung ins ganze Alte Testament und deffen

einzelne Bücher giebt Hr. Prof. Gate.

Die altgemeine Religions - und Kirchengeschichte, mit Ausnahme der christlichen, trägt Hr. Ober Cons. Rath Dr. Niemeyer vor; den zweyten Theil der chriftlichen Kirchen - und Religionsgeschichte n. Schrökh's Lehrbuche und feinen fonchronistischen Tafeln Hr. Prof. Vater.

Eine Anweifung zur Kenntnifs der besten Bücher in allen Theilen der Theologie gieht Hr. D. Nöffelt nach feinem, unter diesem Titel herausgekommenen, Handbuche.

Die unmittelbaren Vorbereitungswiffenschaften des christlichen Lehramts, praktische Theologie, Homiletik, Liturgik und Pastoralanweisung, trägt Hr. Ob. Cons. Rath Dr. Niemeyer nach feinem Lehrbuche vor: die Pastoraltheologie und Liturgik lehrt nach eignem

Leitfaden Hr. Prof. Gute. Examinatoria halten Hr. Dr. Nöffelt über die Paulinischen Briefe, Hr. Prof. Vater über die Kirchen-

geschichte, Hr. Prof. Stange über die Dogmatik. Die Mitglieder des theologisch - padagogischen Seminariums werden vom Hn. Ob. Cons. R. Dr. Niemeyee praktifch beschäfftigt.

#### II. Jurisprudenz.

Die Institutionen des Civilrechts erklärt nach seinem Lehrbuch Hr. Prof. Woltar, nach Walde.k Hr. Prof. Bathe, nach Schmalz Hr. Prof. Konopack.

Die Paudekten erläutert nach Hellfeld Hr. Prof. Bathe. Die libros terribiles der Pandekten erklart Hr. Prof. Konig.

Über das römisch deutsche Privatrecht fetzt Hr. Prof. Dabelow feine Vorlefungen fort.

Die Geschichte und die Grundsitze des in Deutschland geltenden Rechts tragt Hr. Dr. Wiefe vor.

Das Criminalrecht lehren nach Feuerbach Hr. Prof. Dabelow und Hr. Prof. Konopack.

Das Kirchenrecht lehrt Hr. Prof. Kanig nach feinem Grundriffe, u. Hr. Prof. Bathe nach Bahmer.

Das deutsche Staatsrecht lehrt nach seinem herauszugebenden Lehrbuch Hr. Geh. Rath Schmalz, nach Ganner Hr. Prof. Konnpack. Das deutsche Staats - und Volkerrecht nach leinem

Grundriffe Hr. Prof. Konig.

Von denjenigen Gesetzen des allummeinen Landrechts, deren Verständniss und Anwendung nur durch Bevhülfe der Mathematik möglich wird, erklärt die wichtigern Hr. Prof. Konopack.

Die Rechtsgeschichte erzählt nach Gunther Hr. Pref. Woltar.

Die praktische deutsche Staats - Volker - und Privat-Rechtswiffenschaft lehrt Hr. Dr. Wiefe, der zugleich feine Zuhörer mit Ausarbeitungen, vorzüglich mit Auffatze über gerichtliche und aufsergerichtliche Geschäffte,

wie auch im Referiren und Dekretiren übt. (7) R

Den gemeinrechtlichen und brandenburgischen Prozest lehrt nach feinem Lehrbuche Hr. Prof. Woltur.

Die Grundjätze der außergerichtlichen Praxis trägt Hr. Prof. Bathe nach feinen Tabellen vor.

Praktische Chungen leitet Hr. Geh. R. Schmalz.

Ein Conversatorium über juriftische Gegenstände, verbunden mit schriftlichen Ausarbeitungen und Disputirübungen, halt Hr. Dr. Wiefe.

#### III. Arzneygelahrtheit.

Medicinische Encyklopädie trägt Hr. Prof. Spren-

gel vor. Die Anatomie lehrt Hr. Geh. Rath Loder; auch wird er zum Seciren und zur Präparation der Leichen

Anleitung gehen. Die Ofteologie Ebenderfelbe nach feinem

Lehrbuche. Die allgemeine Physiologie trägt Hr. Prof. Hor-

kel vor.

Die physiologische Anthropologie lehrt Hr. Geb. Rath Loder nach feinem Lehrbuche, mit Vorzeigung von Praparaten; auch trägt er die Lehre von den Sinnerwerkzeugen und deren Verrichtungen besonders vor.

Die allgemeinen Gefetze der Zeugungs - und Entwik-

kelungsgeschichte lehrt Hr. Prof. Meckel. Die allgemeine Pathologie lehrt Hr. Prof. Frorien.

Die specielle Heilkunde trägt Hr. Ober Bergrath Reil vor.

Die Theorie der Fieber lehrt Hr. Prof. Kemme. Ueber die auffallende und specielle Natur der chronischen Krankheiten lieset Hr. Prof. Meckel.

Ueber Frauenzimmer - Krankheiten lesen Hr. Prof. Meckel und Hr. Dr. Senff.

Ueber die Kinderkrankheiten nach Jahn Hr. Prof. Bergener.

Ueber die Kuhpocken Hr. Dr. Senff.

Ueber die Augenkrankheiten Hr. Ob. Bergr. Reil. Die Theorie und Praxis der Geburtshülfe lehrt Hr. Prof. Froriep nach der zweyten Auflage feines Lehrbuchs; auch giebt er Gelegenheit zur Ausübung der Enthindungskunft.

Die Arzneymittellehre trägt nach Arnemann Hr. Dr. Bergener vor.

Experimental - Pharmacie lehrt Hr. Dr. Daffer; die Pharmakologie Derfelbe; beyde mit befonderer Rücklicht auf die neue preufsische Pharmacopoe.

Die Receptirkunst tragt Ebenderfelbe vor. Die gerichtliche Arzneygelahrtheit und medicinische

Polizey lehrt Hr. Geh. Rath Loder nach feinem 1 ehrbuche.

Die Geschichte der Arzneykunde trägt Hr. Prof. Sprengel vor.

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Heil- und Naturkunde in Frankrei h liefet Hr. Prof. Frorien. Klinifche Uebungen leitet Hr. Ob. Bergr. Reil.

Den Mitgliedern der anatomif. fi- playfinlugifichen Gefellfchift wird Hr. Geh. Bath Loder Gelegenheit geben, fich im öffentli hen Vortrage und Disputiren über dahin gehörige Cegeofrande zu üben,

Andere Disputirabungen über medicinische Gegenstände leitet Hr. Dr. Duffer.

### IV. Philosophie.

Die kritische Philosophie und die neuern philosophia Sefteme überhaupt erörtert Hr. Prof. Tieftrunt Eine Prüfung der Kantischen, Fichteschen milde

lingschon Philosophie tragt ifr. Dr. Kayfsler vo. Die Logik lehrt Hr. Prof. Maafs, nach ein Lehrbuche , und Hr. Prof. Hoffbauer mit eine in

leitung in d.e gefammte Philosophie. Die prettfermi populare Logik Hr. Prof. Tieftrunk nich fem Grundriffe und einigen Dictaten. Die Metaphyfik nach feinem Lehrbuche H. Inf.

Eberhard. Die Erfahrungs . Seelenlehre Hr. Prof. Jakei und

feinem Lehrbuche, und Hr. Prof. Hoffbante mit Dictaten.

Die Aesthetik nach Snell lehrt Hr. Prol. Jakob. Das Naturrecht lehren Hr. Geh. Rath Schnels, Hr. Prof. Tieftrunk und Hr. Prof. Hoffigner nach ibren Lehrbüchern.

Philosophische Moral lehrt Hr. Prof. Man | 1-Die Moraltheologie Hr. Prof. Hoffbauer. Ueber Lebensphilojophie liefet Hr. Dr. Thilo Einen Grundrifs der pfr.hifthen Heiltunft giebt fr.

Dr. Kayfsler. Die allgemeine Gefilnishte der Phil foplie nich in

nem Lehrbuche lehrt Hr. Prof. Eberhard. Die Geschichte der ausbergriechischen Pillippit

infonderheit Ebenderfelbe. Die Geschichte der altesten Philosophie erligen sich

Diogenes von Laerte Hr. Prof. Wahl. Ein Diputatorium und Examinatorium Et It. Prof. Maafi.

Disputirübungen Iber verschiedene Gegestinu te praktifchen Philosophie leitet Hr. Prof. Jakob Unterhaltungen über philosophische, besauter fiche Gegenstände leitet Hr. Prof. Tieftrunk.

#### V. Mathematik Die reine Mathematik lehrt Hr. Prof. Kluge! st

Die reine Elementernsteit feinem Lehrbuche. tragt Hr. Prof. Gilbert vor. Den zweyten Theilin reinen Mathematik, die körperliche Geometrie mil gonometrie, Hr. Prof. Maafs, nach eignen 14 huche; auch lehrt dieselbe Hr. Lector Hetze sich Maafs.

Die Analysis lehrt Hr. Prof. Klügel. Die praktische Mathematik für Jurifien, Com

ften und Oekonomen Hr. Lector Hetzel. Die praktifike Geometrie trant Ebenderfeite verbunden mit praktischen Uebungen auf den felt

und Papiere, vor. Die Mechanik lehrt Hr. Prof. Klügel.

Die Afronomie tragt Hr. Prof. Klugel vot.

Die burgerli he und landliche Backunft trigt Hr Is ctor Hetzel vor, nebli Anweifungen zu den ein gehörigen Zeichnungen und Auschlögen. Google

Die Principien der Naturphilosaphie lehrt nach eigenem Lehrbuche Hr. Prof. Steffens.

Die specielle Experimentalphysik (d. h. die Lehren von der Warme, dem Lichte, der Electricität, dem Galvanismus, dem Magnetismus, den Grundstoffen der Korper, den Meteoren etc.) lehrt Hr. Prof. Gilbert. Auch halt derfeloe ein Examinatorium und Repetitorium über die Phylik.

Ueber Electricität und Magnetismus liefet Hr. Prof. Steffens. Die Experimental - Chemie trägt Hr. Prof. Gilbert

Die allgemeine Naturgeschichte nach Blumenbach in Verbindung mit der vergleichenden Anatomie nach Cuvier lehrt Hr. Bergcommiffar Hübner, und Hr. In-Spector Buhle chenfalls nach Blumenba. h.

Die Anfangsgründe der Wernerichen Geognafie lehrt Hr. Prof. Steffens. Ueber die innere Nnturgeschichte der Erde lieset

Ebenderfelbe.

1253

Die Lehre von den kryptogamischen Gewächsen trägt Hr. Prof. Sprengel vor.

Den ersten Theil der Zoologie, von den Säugthieren, Vögeln, Reptilien u. Fischen, trägt Hr. Prof. Har-

ke/ vor. Hr. Prof. Froriep lehrt die Zoologie nach der im Nationalmuleum zu Paris angenommenen Ordnung der Thiere, nach eigenen Dictaten, Hr. Infp. Buhle nach feinem Handbucke der N. G. des Thierreichs (1804), zugleich unterrichtet er in der Zubereitung uml Auforwahrung der natürlichen Körper zu Sammlungen, nach eigenen Heften.

Die Estomologie in Hislicht auf Cameral- u. Forst-Wiffenschaft, Fabrikwesen u. f. w. trägt Hr. Bergcommillar Hubner vor.

#### VII. Staats - 'and Cameral wiffen-Ich aften.

Die Politik lehrt Hr. Prof. Vof: nach dem zwey-

ten Theile feines Handbuchs d. allg. Staatswiffenschaft, Die Stuatswirthschaft Hr. Prof. Jakob nach seinem herauszugebenden Lehrbuche.

Die Encyklopudie der Cameralwiffenschaften Hr.

geh. Rath Sehmalz.

Die Encyklopadie der nkonomischen und Cameralwisfent haften trägt Hr. Prof. Rüdiger nach feinem Grundriffe vor.

Ebenderfelbe löfet auserlefene Aufgahen der Land . , Kunft . w. Staats - Wirthfichaft. Das Polizer - und Finanz - Wefen lehrt umftändli-

cher und praktisch Ebenderselbe nach seinen Anfangsgründen.

Die Cameral - und Polizey - Verwaltung der preufsifchen Staaten Hr. Pro., Vof: nach eigenen Dictaten. Die Landwirthi haft Hr. Prof. Rudiger nach

Berkmann. Die Theorie der Gartenbunft für Ockonomen und

Conneralisten trage Hr. Prof. Sprengel vor.

Die Handwerkskunde lehrt Hr. Prof. Rüdiger nach von Lamprecht. Die Construction eameralistischer Gebüude und dereu

Veranschlagung nach Gilly Hr. Prof. Prange. Zu praktischen Uebungen in Vorträgen, im Dekreti-

ren und in andern Ausarbeitungen erhietet fich Hr. Prof. Rüdiger.

VIII. Geschichte und Geographie.

Die Universalgeschichte trägt Hr. Prof. Sehütz vor. Die allgemeine Weltgeschichte der alten Zeit Hr. Hofr. Schutz nach Bredow. Die Geschichte der Römer Hr. Prof. Voigtel.

Die europäische Staatengeschichte nach Meusel liefet

Hr. Prof. Voistel.

Die neuere europüische Staatenweschichte vom sechszehnten Jahrhunderte an trägt Hr. Prof. Vofs nach feinem Lehrbuche vor. Die Reichsgeschichte lehrt Hr. Prof. Voigtel nach

Kraufe, Hr. Prof. Vofs nach Putter, und Hr. Prof. Schütz nach Mannert. Die Geschichte der französ. Republik Hr. Prof.

Schütz Die Geschichte des Friedens von Amiens Hr. Prof.

Voss. Die neuesten Denkwürdigkeiten der Staaten- und Li-

teratur . Geschichte fetzt Hr. Prof. Erfch fort. Die historischen Hülfswissenschaften, Chronologie,

Diplomatik, Heraldik und Numismatik, lehrt Hr. Prof. Voigtel nach Fessmaier. Zu einem diplomatischen Cursus erbietet sich Hr.

Prof. Vofs. Die Geographie und Statistik von Deutschland trägt

Hr. Prof. Erich nach Gainari vor.

#### IX. Philologie.

Die erstern Gestänge der Iliade erklärt ausführlich Hr. Prof. Wolf.

Theokrit's Idyllen Hr. Dr. Thilo grammatisch für weniger Geübte.

Die Buchee Cicero's de Oratore erklart Hr. Hofr.

Sekütz nach feiner Ausgalie. Ein Examinatorium über römische Geschichte und

Alterthümer bey Gelegenheit der erften beiden Caefnren Sueton's halt Hr. Prof. Walf, der auch die Mitglieder des königl, philologischen Seminars in Erklärung der letztern Kaifer Sueton's und andern philologisch - padagogischen Arbeiten übt. Uebungen in der griechischen, lateinischen und deut-

fchen Sprache halt Hr. Dr. Thilo.

Die hebrüische Sprachlehre trägt Hr. Prof. Vater nach seinem Lehrbuche (Leipzig 1801.) vor, und ver-

#### X. Literatur - Gefchichte.

bindet damit analytische Uebungen.

Die allgemeine Literatur - Geschichte des Mittelalters Hr. Hofr. Schütz.

Die Geschichte der römischen Literatur trägt Hr. Prof. Wolf nach feinem Plane (1787) vor.

#### MI. Schone Künfte.

Die Geschichte und Kritik der deutschen Poesse tragt Hr. Prof. Schütz vor.

Die Geschichte der alten und neuen Kunst nebst ihren theoretischen Grundsätzen nach Büsching Hr. Prof.

Prange.
Praktijche Uebungen in der freyen Handteichenkunst und in den übrigen bildenden Künsten leitet Eben der f.; auch unterrichtet er in der Ansertigung architectonischer und geometrischer Rijse.

Die Musik lehrt Hr. Heise.

Die englische Sprache lehren Hr. Prof. Ebers theoretisch und praktisch, nach eigenen Lehrbüchern, und Hr. Mütter.

Die französische Sprache Hr. Prediger Chodozwiecky, Hr. Lector Bosetti, die Herren Wölfel, de Lembertie u. Naudé.

Die italiänische und spanische Hr. Lector Bofelli.
Die polnische Sprache der dazu öffentlich bestellte Lehrer.

#### XIII. Gymnaftifche Künfte.

Die Reitkunst lehrt Hr. Stallmeister André.
Die Tanzkunst lehren die Herren Langerhans
Z. Z. und f.

XIV. Die akademische Bibliothek

wird Mittwochs und Sonnahends von 1-3 Uhr geöffnet.

Durch die befie Beantworrung der in dem Deesnat des Hn. O. C. R. Niemeyer feltgefetzten theolog. Preisaufigabe: Commentatio hijlorico-critica de Eu an agtion Nazaraera um, eutupe ad euungelin anfora relatione, hat Hr. Danid Schulz, aus Pürben hey Freyflandtione, hat Hr. Danid Schulz, aus Pürben hey Freyflandhield hij den er pien Preis trailaten; das deroffit erhield hij den erhen Preis trailaten; das deroffit erhield hij den erhen Preis der Freis hij den in triegen zur eutgezeichnet hatte. Die Preisaufigabe im triegen Decannet des Bin. Prof. Vater ist schon mitgetheilt worden.

#### Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Sam. Ambroff, Herausgeber der Annalet Ecct. Ennig, in Hung., bisher Prediger zu Radvan bey Neulobh, ift zum Prediger nach Schemnitz berufen worden. Die Professur der Augenarzneykunde an der königl. Universität zu Pelik hat Hr. Alex. Agofoto, bisher

Assistent des Ober-Chirurgus am Pesther Hospital, in Folge höchster Entscheidung auf den diessfalls abgehaltenen Concurs erhalten.

Hr. D. Jos. Sandorfi, der eine ökon. Zeitung in ungr. Sprache herauszugeben anfing, ist zum os dentl. Physikus des Bikarer Comitals befördert worden.

Zur Professur der Statistik an der Königl ungr. Universität zu Pesch ist durch höchste Brichhleung nicht der berühnte Statistiker Schwartner, sondernich Math. Meißenz, zeither Prof. an der Abademia Presburg, mit einem Gebalt von 1200 sit, ernannt we den. Dem Vernehmen nach foll die königl, bung sich Kantley für Hin. Schwartner, welchem Religionstrichten: in Erlangung jener Stelle im Wege findere, auf eine Befoldungsvermehrung und auf den Tutleinen Professiori publ. ord. angetragen habera, aber beide Antrage follen in der Hofenstchließung mit Stillschweigen übergangen seyn.

An die Stelle des verstorbenen Mich. Järofrisst zum Rectorat der Ev. Schule zu Schemnitz Hr. Kanka, zeither Docent an der Cscetneker Ev. Schule, berufen worden.

Der Ungwarer Titular-Domhert and Marrer Gra-Ford Tarkouits ift an die Stelle det sveitorb. Altzauder Rogdiet zum Corrector der in der Ruthenischen und Szehlischen Strache bey der könig! Dirit. Puchdruderey zu Ofen zu druckenden Bücher ernannt worden. Zu den Gelehrten der Öfferreich. Monner sein, seiche einen Ruf nach Rufalland erhalten und angenemen alle hing betreigt un Norfeit, weichere Frodder Therapia generalt nach Charkow abgehen fall. Er filt ein gleischieder Staar-Operateur.

Dem allgemein verehrten Hofrath Dr. Pete Freis It hey feiner erfolgten Genefung von einer felweres Krankheit ein Gedicht, verfafst von dem Candidate der Medicin Zidati aus dem Bitkarer Comitst, siber reicht worden, unter dem Titel: Soterion, prod. It Petro Frank dum e grasi modes refliererten, jestett flangera ille duse praxis modesom erserent obseit. Viegendes: ye. Pogen. Eine Probe daraus ist alse gendes: ye. P. Degen.

Tu vero venerande fenex! Tu cura Deorum Interfis longus terris ferusque beatis Coelitum foiare choris et deaique fractum Quum corpus curis immani morte rigeficet Aufriaca lumuleris humo, spargatque sepsalvo Purpureo; populus sfores, requiename sebi iliti

Tranquillam gratus fincero corde preceter.

Das Aufricas tumaleris humo beziehh fich auf die avgenehme Hoffmung, die man nun hat, dafa Hr. Frank neht
dem Rufe nach Wilna folgen, fondern in Wienwerde. Nur tritt er freylich fowohl von der Ptoifche
der prakt. Arzneykunde als von der Direction det
Krankenhofpinisk ab.

#### . . .

## ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG Num, 156.

Sonnabends den 29ten September 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten und andere Lehranstalten.

#### Würzburg.

Ordnung der Vorlesungen an der hiefigen Julius Moximilians - Universität, für das Winter - Semester 1804 — 1805 \*).

# I. Allgemeine Wiffenschaften. A. Eigentlich philosophische.

1) Allgemeine Methodologie. Prof. Schelling, nach feinen Vorlefungen über die Methode des academischen Studiums (Tübingen b. Cotta 1863) öffentlich.

2) Sylem der gelannten theoretischen (Mater) und praktischen Philosophie. Derfetbe, nach leiner nenen Zeitschrift für speculative Physik, I. Band. Hiernit verbindet er ein allsemein willenschassliches Conver-

fatorium und Disputatorium.

3) Kritik der bisherigen Anwendungen der Naturphi-

tosophie auf die Medicin. Derfetbe.
4) Antroopieje und Logik. Prof. Metz. jene mit
Hinweitung auf Kants Anthropologie, diese nach seimem eigenen Handbuche der Logik (Würzb. b. Rienmer 1802). Danit wird Derfetse auf Verlangen ein

Examinotorium und Disputatorium verbinden.
5) Metaphyfik der Sitten. 3) Natur-Re ht. Prof.
Metz., nach der Reinersichen allgemeinen Bechtslehre
mach Kant (Landihut 1801). b) Ethik. Derseitelse,
nach Kant's metaphyfichen Anfangsgründen der Tu-

gendlehre.
6) Idralphilojophie, enthaltend a) theoretische Philo-Iophie (Metaphylik und Logik); b) praktische Philosophie (Religion, Staat und Stütlichkeit); c) Aeftheith, oder Philosophia der Kunst. Prof. Wagner, nach leinem System der Idealphilosophie (Leipz. 1804).

7) Naturphilosophie, enthaltend a) speculative Physics, b) Physiologie und c) Anthropologie. Dersetbe, nach seinem Buche: von der Natur der Dinge (Leip-

zig 1803.).

8) Naturre ht oder philosophische Staatswiffenschaft, in Verbindung mit Politik. Der selbe nach den in sei-

ner Schrift: über Trennung der legislativen und executiven Staatsgewalt (München 1804) enthaltenen Ideen.

9) Padagagik und Did.kitk. Prof. Andres, nach Niemeye's Leitsaden, mit Hinscht auf die in diesem Fache durch die neuelle Philosophie veranslaten Fort-Schritte. Am Ende wird er eine Uebersicht des Erziehungsweisen in Deutschland geben, und dahey insbesondere auf die neuesten Pestalozzischen Lehranstalten Rückscht nehmen.

#### B. Mathematische und Physische.

1) Elementar Mothefit. a) Elementar Arithmeth in Verbindung mit der Elementar Algebra. Prof. Met z., mach leinem fo beitelten Handbuche (Wurzburg hey Göhhardt 1804); b) Elementar Grometrik nehft der Triganometrie. Der felbe nach Shalt Anfanggründen der Geometrie u. Trigonometrie (Könighb. 1790).

2) Anfangsgründe der reigen Mathem. Prof. Stahl

nach feinem Lebrbuche.

3) Aigebra und Krynlichnitte. Der fe the; eftiere nach Grijfan Ausgahe der Alegleu von Eiter, letteren nach Woft Ausgahe der Kegelfehnitte von de la Chapite (Brancheweig 1861). Privatifilme wird er die Theorie der Functiofen, in Verbindung mit der Comhinationsleher frank feiner Einleitung in das Sudüm der Comhinationsleher) nebit der Differential- und Integral Rechang vortragen.

-) Ebene und sphurische Trigonometrie. Derfetbe nach Zimmermann's Darstellung der Trigonometrie.

(Berlin 1800).

5) Die auf mechanische, optische und astronomische Wissenschaften angewondte Mathematik. Prof. J. N. Fi-scher nach Küstners Aufangsgrunden.

 Jurififshe und politische Rechenkunst. Der fetbe nach Florencourt.
 Experimental - Physik. Prof. Stohl nach Mayers

7) Experimental-Phylib. Prof. Stohl nach Mayers
 Anfangsgründen der Naturlebre (Göttingen 13ct).
 8) Theorie des chemif. hen Prozesses, nach naturphilosophischen Principien, nebst einer Kritik der von Winterl in

dessen Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur (Jena 1804) aufgestellten Theorie. Prof. Sorg.

9) Phyfik

\*) Die Limmtlichen Vorlefungen werden am aten November unfehlbar ihren Aufang nehmen. Zogleich wird bekunst gemacht, daß Herr Brann neffetiellt worden fey, om den Akademikern auf Verlangen Quartiere anzuvell.n. und men mit den Nachfragen dushibl bieh an des Intelligens-Comptoir zu senden labe.

9) Physik oder Naturlehre in Verbindung mit Chemie oder Mischungslehre. Prof. Pickel wird beyde Wilsen-Schaften theoretisch und praktisch in ihrem Zusammenhange als gründliche und eigentliche Naturlehre nach Joh. Tob. Mayer (Göttingen 1801) in feiner Behaufung, in dem hierzu eingerichteten Hörfaale und Laboratorium geben.

10) Mineralogie. Prof. Vogelmann, nach Bertele's Handbuche der Mineralogie. Prcf. Blank giebt anschauliche Erklärungen über die in dem naturhistorischen Cabinette betindlichen Mineralien, mit Hinficht auf die aufseren Gestalten, empirischen Kenn-

zeichen, eigene Erfahrung u. f. w.

11) Naturgeschichte des Pflanzenreichs, in Verbindung mit Physiologie und Anatomie der Fflanzen. Prof. Heller nach Bernhardi's Handhuche der Botanik. Derfelbe trigt die Betanik der kryptogamischen Gewächse nach dem zweyten Theile von H finauns deutscher Flora vor. Offentlich wird Derfelbe das im verflofsnen Semefter über Botanik im allgemeinen vorgetragene wiederholen, und überhaupt seine Uehungen in der Pflanzen-Diagnostik nach Praparaten von getrockneten Pflanzen fortfetzen, wobey auf baumartige Gewachle u. Grafer besondere Rücklicht genommen werden soll.

#### Hiftorifche.

1) Allgem, Geschichte. Prof. Bonike nach Eichhorn. 2) Allgem. Cultur . Gejchichte. Prof. C. A. Fijcher. 3) Geschichte der Deutschen. Prof. Bonike nach

Patters Grandrifs. 4) Gefabichte des Haufes Pfalzbarern, Prof. Stumpf

nach dem von ihm nächstens erscheinenden Grundriffe. 5) Statifik der europüischen Staaten nach ihren neueften Verhältniffen, insbesondere des deutschen Reiches, zufilge der Augranungen des letztern Reichs - Deputations-

Hauptfillufers. Prof. Klebe. 6) Diplomatik. Prof. Stumpf nach Schönemanns

Lehrbuche.

7) Geschichte der Philosophie. Prof. Rückert nach Sochers Grundrifs.

R) Geschichte des Neuplatonismus. Derfelbe. o) Litterar · Gefchickte. a) Allgemeine - b) Litte-

rar . Geschichte der Deutschen insbesondere. Prof. Guldmaxer nach leinem tabellarischen Abrisse einer Gelehrfainkeitsgeschichte der Deutschen.

#### D. S.hone Kunfte und Wiffenschaften.

1) Allgemeing Theorie und Literatur der schönen Wiffenshaften. Prof. Chr. A. Fifcher nach Efchenburg.

2) Geschichte der schönen bildenden Künste. Prof. Andres über das 14. 15 und 36fte Buch des alteren Plinius, mit Rücklicht auf Winkelmanns Geschichte der Kunft des Alterthums. Der felbe über die Grundfatze der Beredtfamkeit, nach Cicero de Oratore.

### IL Besondere Willenschaften.

#### A. Theologie.

1) Envklopudie und Me'h delagie der theologif hen Willeufch fren. Prof. Ober char nach feine Envelopae. dia et methodologia the de gica (Salisburga 1786).

2) Hebrüische Sprache. Prof. Schloffer mich Hetzel. 3) Alt - testamentische Exegese. b) Exegese de le.

faias, Prof. Martini. b) Exegefe der Genefis, Prof. Schloffer.

4) Neu-testamentische Exegese. a) Eureit der katholifthen Briefe , Prof. Ony mus. b) Exegrite Paulinifihen Briefe, Prof. Paulus.

5) Erklärung der dogmatischen Beweissteller, he

Schloffer. 6) Kirchen Geschichte. a) Bildungs - Geschichte in Christenthums. Prof. Berg, mit Hinweifung auf Das nenmayer's Institutiones historiae ecclesiasticae. b) Ale meine Kirchen Geschichte. Prof. Martini, nach S. brith. c) Kirchenhiftorifche Kritik. Prof. Berg, nach Waji Institutiones patrologiae, inshesondere über Clement co Alex., wobey die Würzburger Ausgabe gebraucht werden kann. d) Geschichte der Dogmatik. Prof. Martini.

7) D. gmatik. Prof. Oberthur, such Theologist revelatae prinne lineae (Wirceb. 1776), und liea biblica ecclefiae Dei (Wirceb. et Salisb.) Prof. Paulus nach

Ammon's Summa theologiae heiftianae.

8) Theologische Sittenlehre. Prof. Niethammer. nach Ammon's Lebrbuch der christlichen Smenlehre. Prof. Eyrich nach Geishüttner.

9) Kate hetik. Prof. Fuchs, nuch Daub's Lehrbick 10) Liturgik, Prof. Fuchs.

#### B. Rechtskunde.

1) Methodologie des Rechts - Studinms, Prof. Hafeland, nach feinem Abriffe der Wiffenjihafts Kunde und Methodologie der Re hts - Gelahrtheit (Jena 1797).

2) Institutionen des gesammten positiven Re hts, oder inriftef he Encyclonadie. Der felbe, nach feinem Lehr-

buche (Jena 18.3)

3) Erster Theil der gesammten Rechts-Geschichte, oder die Einleitung und remijche Rechts-Geschichte. Derfelbe nach frinein Lehrbuch der Rechts-Gefchilde 1.Th. 1. Abtheil. (Jena 1796).

4) Vorbereitungs - Lehre für das Studium des dest-Schen Staats . Re hier , oder die deutsche Reichs Geschickt. pragmatisch bearbeitet. Prof. Hartleben, nach Patri

Grundrifs der Staats-Veränderungen des deutschen

Reichs. 5) Natur- Re ht. Prof. Schmidtlein, mit Back ficht auf die neuesten Verluche, besonders auf fim: Grundlage des Natur . Rechts.

6) Institutionen des romischen Rechts. Prol Leis.

fehrod nach dem Hopfnerischen Heineck 7) Das gemeine Civilreint oder Pandities. Pril.

Hufeland, nuch feinen Praecognitis juris Padeton (Jen. 1795) und Schne. dt jurisprudentia forentis Helfildiana, jedoch in einer durch den mitzutheilesdes Confpectus anzugehenden Ordnung. - Prof. Schmidt lein, nach dem Schneidtischen Helifeld.

8) Deutsches Privatre ht, verbunden mit dem frank fichen Rechte. Prof. Behr, nach Runde.

9) Criminal - Re. ht. Prof. Kleinfchrod, nat Meifter dem Jüngern.

10) Lehn . Recht. Prof. Behr, nach Bohmer.

- 11) Kirchen Re:ht. Prof. Gregel, nach Schenkl. 12) Deutsches Staatsrecht mit besonderer Rücksicht auf dus Reichs - Staatsreiht. Prof. Samhaber, nach
- Gönner (Landshut 1804). 13) Territorial · Staatsrecht mit steter Berücksichti-

gung des bayerischen Staats - Rechtes. Prof. Hartleben, nach Schnaubert.

14) Gemeiner Prozess mit Hinweisung auf den bayerischen Codex judiciarius. Prof. Schmidtlein, nach Martin, wobey zugleich die Uebereinstimmungen oder Ahweichungen des Codicis judic. bavarici auseinander gefetzt werden fo'len.

15) Reichsgerichts - Prozefs verbunden mit praktischer Anleitung zu reichsgerichtlichen Arbeiten. Prof. Samhaber, nach Berg's Grundrifs der reichsgerichtlichen Verfalling und Praxis.

Polizeyrecht, Wechfel - See - Handlungsrecht, praktischer Unterricht u. s. w. wird auf das künftige Sommer . Semefter ausgeletzt.

#### C. Staatswiffenfchaft.

#### 1. Alluemeine Staatslehre.

Die allgemeine Staatslehre als Grundlage fümmtlicher Zweige der Staatswiffenschaft. Prof. Behr, nach feinem eigenen Systeme (bey Göbhardt 1804).

#### II. Polizeywiffenschaft.

Prof. Hartleben, mit Berückfichtigung des Polizeyrechts, nach Raffig. Prof. Benfen, in Verbindung mit dem deutschen Polizeyrechte, nach dem II. Theile feiner Staatslehre.

#### III. Stantsmirthschaftslehre.

- 1) Encyclopadie der stantswirthschaftlichen Wissen-Schaften. Prof. Medicus.
- 2) Encyclopudie der Cameralwiffenschaften. Prof. Benfen.
- 3) Encyclopadie der gefammten Staatswirtischaftslehre. Prof. Geyer, nach Walther's System der Ca-
- meralwiffenschaften. 4) Eucyclopudie der Handlungswissenschaft. Prof.
- Heldmann. 5) Landwirthschaft. Prof. Medieus, nach Beck-
- mann's Grundrifs der deutschen Landwirthschaft. 6) Furstwiffenschaft. Prof. Medicus, nach seinem
- Forft Handbucke (Tübingen 1802). 7) Bergbaukunde, mit Inbegriff der Geognofie. Prof.
- Medicus. 8) Fabrik - u. Manufakturwiffenschaft. Prof. Geyer,
- nach Jung.
- 9) Handlungswiffenschaft wird Prof. Heldmann im nächsten Semester lehren.
- 10) Finanz und Cameralrechnungs Willenschaft. Prof. Benjen, nach dem III. Theile feiner Staatslehre. 11) Cameral - Re. haung wefen. Prof. Heldmaan,
- nach Hornberger. 12) Kameralistische und juristische Praxis. Prof. Benfen, nich feinen Materialien für die Polizey. Cameral - und Finanz - Praxis, III, Theile,

#### D. Heilkunde.

1) Syftein der Medicin. Prof. Köhler, nach fei-

nem im Drucke erscheinenden Leitfaden. 2) Encyclopiidie und Methodologie der Medicin. Prof. Döllinger, nach K. F. Burdach Propidentik zum Stu-

dium der gesammten Heilkunst (Leipzig 1800.) Dr. C. Paulus wird Encyclopadie der Medicia in

Hinficht auf Physiologie, Nosologie und Therapie lefen, nach John Brown's Elementen der Heilkunde. 3) Anatomie. Prof. Fuchs die gefammte Anato-

mie d. m. K., mit Ausschluss der Ofteologie, nach Wiedemann's Handbuch der Anatomie. Auch wird Derfelbe ein anatomisches Examinatorium eröffnen.

Profector Heffelbach giebt Unterricht im anatomischen Prapariren, liest Ofteologie und Syndesmologie; giebt auch wöchentlich zweymal, in Verbindong mit Prof. Ruland, praktischen Unterricht in Legal-Sectionen.

4) Chemie und Pharmacie. Prof. Pickel, nach Hermbstädt (Berlin 1802), in dem Laboratorio chemico des botanischen Gartens.

5) Physiologie und medicinische Anthropologie. Prof. Dallinger lieft Physiologie, nach Schelvers Zeitschrift für organische Phylik I. B. 2. Heft.

Prof. Köhler öffentlich, über die Metamorphofe der organischen Natur, nach Steffens.

Prof. Ruland physiologische Anthropologie, nach Lader.

6) Semiotik. Prof. Heilmann, nach Gruner. 7) Pathologie. Prof. Dollinger, in Verbindung

mit allgemeiner Therapie, nach Troxler's Ideen zur Grundlage der Nofologie und Therapie (Jena 1804). Prof. Ruland, in Verbindung mit Semiotik. Der-

felbe über Nosologie der Geisteszerrüttungen, nach seinen mediciuisch-psychologischen Betrachtungen über die Geraüthskrankheiten.

8) Materia medica und Diütetik. Prof. Köhler, erstere nach Grea's System der Pharmacologie. Prof. Heilmann, nach Arnemann. Derfelbe über die Arzneykräfte einheimischer Gewächse insbesondere nach eigener Erfahrung, auch über Diätetik, nach Bertele.

9) Generelle Therapie. Prof. Thomann, nach Brown's Grundfatzen. Prof. von Hoven, dieselhe in Verbindung mit Materia medica.

10) Specielle Therapie. Prof. von Hoven, nach feinem nächstens erscheinenden Handbuche der praktischen Heilkunde. Prof. Thomann über die Rettungsweise scheintodter und plötzlich in Todesgefahr

gerathener Menschen. 11) Chirargie. Prof. Barthel von Siebold, über fammtliche chirurgische Operationen, mit Vorzei-

gung derfelben an Leichnamen, nach Tittmann; er wird in diesen Operationen Uebungen anstellen lassen. Derfelbe wird auch, auf besonderes Verlangen, über die medicinisch - chirurgische Behandlung der Augenkrankheiten Icfen. Dr. Chirurgiae Ringelmann über das Zahnen

der Kinder, mit Hinweifung auf Sternberg's Erinnerungen und Zweifel gegen die Lehre der Aerzie von dem schweren Zahnen der Kinder. Ueber theoretische und praktische Zahnarzneykunde. Auch wird Der felbe seine zahnarztlichen Uebnugen sortseitzen.

12) Erbindungskunde. Prof. Elias von Siebold trigg die Bubindungskunde hevertifte und praktifeh, mit Auleitung in dem Manual- und Infrumental- Operationen, nach feinem Lehrbunche der Howerifsh- peak-tijken Enthindungskunde (Leipzig bey Jakobary) von Dereftels ift auch bereit, auf Verlangen, bids Anleitung in der Manual- und Infrumental- Gebortshülfe zu ersheiten.

13) Gesi-hilli he Arzaeywiffenfchaft und medicinifche Polizey. Prof. Rutand, nach eignem Eutwurfe, mit Baziehung auf Schmidtmüller's Handbuch der Staatsarzneykunde.

Kriegsarzneykunde: Derfelbe, öffentlich, für folche, die fich zu Militär Aerzien bilden wollen.

14) Medicinijke Klinik. Prof. non Hoven im Julius-Hofpitale taglich. Prof. Thom an fext feine medicinifche Klinik im Julius-Hofpitale fort, nach der Methode, die aus feinen Annalen bekannt ift, und giebt mit Prof. Barthet von Siebold Unterricht über die Vaccination in dem Impfungs-Institute des genannten Hofpitals.

15) Chirurgif he Klinik. Prof. Cafpar von Siebold (der Vater) wird mit feinem Sohne Barth, von Siebold die chirurgische Klinik täglich sortsetzen, womit der Letztere ein anatomisch-chirurgisches Exa-

minatorium verbinden wird.

16) Entbindungs-Klinik. Prof. Elias von Siebeld gicht folche in dem neuen Gehährhaufe.

17) Pereviair- Madicin. Prof. Ryf. lehrt die Zoonome des Pferdes, vergleichend mit der der fibrigen Haushiere, befonders mit fleter Rücklicht auf die fich für die Nofologie ergleinenden flefeltate. Der felbe über die Verdaumsgorgane der wiederbauenden Thiere. Fenner die fperiefte Chirurgie der Haushibere. Fenner über die Bauert und Beurtheilung der Güre des Ferlets, nach ausonmifichen und hybidologierien Grundflertels, nach voormifichen und hybidologierien Grund-Haushiere. Endich gerichtliche, Thierarzuer, hunde und Veterinar-Polizev.

Die Universitäts-Biblinthek nehst ihrem Lesezimmer ist im Winter-Semester taglich (die Mittwochen ausgenommen, wenn kein Feyertag in die Woche fällt) früh von 9 — 12 — und Nachmittags von 2 — 4 Uhr

offen.

Das Bibliohekperfonal ift folgendermafsen organifirt: Dr. Feder ift als Oberbibliohekers, Prof. Gudmaier als erster Unterbibliothekar bestätigt. Pantaleon Müller, vormaliger Bibliothekar zu Ehrsch, und Ambrossus fuße, Guardian des Minoritenklosfers, sind als Bibliotheksgehülfen, Domvikar Wehner ist als Bibliotheksacessist ernann:

In den vorzüglichsten lebenden Sprachen finden die Akademiker Gelegenheit zum erforderlichen Enterrichte, Sprachmeister Corty wird die italianische Sprache lehren.

Zeichnungskunst. Zeichnungsmeister Köhler giebt Undereicht a) im freyen Handzeichnen der verlohedenen Körpertieite; b) im Landschaftzeichnen, nach eignen Blättern; c) im Zeichnen nach dem Rondes und Antiken-Abgüsser; endlich a) auch im the!! und Oelmalen.

Kupferste.kerkunst. Für jene, welche im Zehnen schon die nöthigen Vorkenntnisse haben, erbier sich der Lehrer dieser Kunst, Bitthääger, der wünschten Unterricht im Kupserstechen zu ertheite

Maßk. Mißkdirektor Fröhtick wird alle Wochen dreynnl offentliche Maßk Uebungen, und twain einigen, für das Bedürfnis der Theilnehmenden fehicklichen, Abtheilungen balten.

Schreibkunft. Schreibmeifter Wirth gieln Unter

richt im Schönscht einen aller Schrift- Arten,
Re-lenkunst. Rechenweister Wagner wird Unterricht im Rechnen ortheilen.

Reithunft. Tanzhunft. Für jene wird der Berei ter Giggenbacher, für dieje der Tanzmeister Moraweck Auleitung geben.

Fechtkunft. Fechtmeister Fetton hat seinen Vechtboden Morgens von 8-12 - und Nachmittags von 2-4 Uhr offen.

#### II, Todesfälle.

Am 29sten Aug. starb zu Leipzig der durch viele Ueberfetzungen medicinischer n. a. Schristen sehr bekannte Dr. Ch. P. Mi. haelis, Arzt am dasigen Johannisinstitute, im 77sten Jahre seines-Alters.

Am then Septhr. forb, betrauert von unzähligen Menschen, Arn. Wienhold, der Arzneykunde Dr. und Physicus der kaiferl, freyen Reichsftadt Bremen, geh. dafelbit am i ten August 1749. Seine Verdienfe um eine Menge von Perfonen und Familien, denen er leit mohr als dreylsig Jahren als Arzt die wichtigftee Diesfie gefeiftet hat, und um das Mufenn diefer Stadt, haben ilun ein dauerndes Denkmal in den Herzen vie ler Menichen gefriftet; auch zengt des zuhlreiche frerwillige Gefolge, das am 5ten Sept. feine Leiche run Grabe begleitete, von der Hochschung und Dankharkeit feiner Mitbürger gegen diesen kenntnif-reichen Gelehrten und tugendhaften Menschenfreund, Als Schri uneller hat er fich vorzäglich durch feine Schriften über den thierischen Magnetismus bekannt gemacht. Hr. J. Fr. Gildemeifter, D. der Rechte, van Hr. Wilhelm Olbers, Dr. der Medicin, werden wahr-Scheinlich der Gesellschaft des Museums durch eine dem Andenken des Verewigten gewidmete Vorleforts den großen Verluft, den Bremen crlitten hat, lebbaft Schildern; an seinem Grabe declamirte fein vier und dreyfsigjähriger Freund, Hr. W. C. Müller, Dr. des Philosophie, ein Gedicht, das gedruckt unter die Anwesenden vertheilt ward.

# 6

1265

### ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 157.

Sonnabends den 29ten September 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Bertuchs Bilderbuch für Kinder No. 75. und 76. nebit Funkens Text.

To unferm Verlag ift fo eben fertig geworden und an

alle Buchhandlungen verfandt: J. F. Bertuck's Bilderbuck für Kinder, mit deutschen,

französischen, englischen und italianischen Erklärungen, mit ausgemalten Kupfern. No. 75 u. 76. gr. 4. I Rthl. 8 gr. od. 2 fl. 24 kr.

- Daffelbe mit schwarzen Kupfern. gr. 4. 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

C. J. Funke ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuch für Kinder. Ein Commentar für Eltern und Lehrer, welche fich jenes Werks bezim Unterricht ihrer Kinder und Schüler bedienen wollen. No. 75. 76.

gr. 8. 8 gr. oder 36 kr. Folgende intereffante Gegenstände machen den Inhalt derfelben aus:

No. LNXV. Schöne austlandifele Tanben: 1) die indische Karmeintaube; 2) die Goldflügstaube; 3) die
Kronentaube. — Suriannifele Schmetterlünge: 1: 2) der
France Page; 3, 4) der blaue Adonis. — Deurfele FlüfteFifike: 1) der Silberlachs; 2) das Blasfellechen; 3) der
Blitter; 4) die große Harine; y, 5) die kelein Marsine. —
Raginarten: die dankle n. blasse immerblühende Roße.
Nammehon der Alten.

No. LNXVI. Ferkhiedene Arten von Schelliffehen:

J der Polack; 2) der Leng; 3) die Quappe; 4) der
Keitenfich. Swinsenfiche Schmetterlange: 1. 2) der
Kreitenfiche Eurlischnis. — Afhetifek Voget: 1) der
Tibetantliche Pfau; 2) der Arquifakain; 3) der Hinddonaliche Fain. — Luffphifferer; 1) Montgollerer;

2) Charlet, and Luffphifferer; 1) Montgollerer;

2) Charlet, der Vogeffang auf den Orkhalt
fehn und anden nordfillelen Infeln; 2) der Geyfer

und Hekla auf Island. Weimar den soten Septhr. 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Von Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde 1804. ist das 9te Stück erschienen und hat folgenden Inhalt: otherium; von Hn. Cavier. (Mit einer Abbildung fauf Taf. IV.). II. Ueber die neue, im National - Muleum der Naturgeschichte zu Paris eingeführte Ciassification des Thierreichs. Zweyte Fortletz. (Nebst einer Ta-belle über die Vögel). Von Hn. Prof. Frariep. III. Be-Schreibung des Tupinambis ornatus. Von Hn. Daudin. IV. Beobachtungen über die Elektrigität der metalli-Schen Substanzen. Von Hm. Haur. V. Ueber die Gegenwart eines neuen erdigten phosphorischen Salzes in den Knochen der Thiere, von Hn. Fourcroy u. Vauquelin. VI. Ueber die Warme, (Aus einer Abhandl. des Hn. Grafen v. Rumford.). VII. Auszug aus dem Programme der batavischen Sociotät der Wissenschaften zu Haarlem für das Jahr 1904. VIII. Nachricht von einer physisch . mathematischen Theorie des fliefrenden Wallers; von Hn. R. Prony. IX. Auszug eines Briefes des Hn. Landcammerraths Bertuch an den Herausgeber. Paris den 20. May 1804. (Naturhiftorische Bemerkungen des Hn. von Lasteyrie, über Spa-

nische Cultur, in ökonomisch - technischer Hinsicht, be-

treffend.). X. Repertbrium commentationum a focie-

tatibus literariis editarum. Sec. disciplinar. ord. diges-

fit J. D. Reufs. XI. Urtheil über die hydraulischen

Winde des Hin. Hofr. Gervinus. Von Hn. Commissions-

I. Beschreibung eines fossilen Gerippes vom Pali-

rath Bulje zu Freyberg. Weimar, im September 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktifehen Heifkunde, XIX. Bd. 2tes St. Preis 12 Gr.

Inhalit. I. Von welchen Urfachen hings der grofes Natzen der Brumen- und Badekuten eigentlich ab? nelbt einigen Worten über das Mineralswalfen ber Verden, von Hn. C. Matchali zu Verden. II. Manie aus Biferfucht, von Hn. Dr. Myre Abranylen. Arzz 21 Hamburg. III. Eine merkwärdige Angeskrankheis, von Elesatenifelten. IV. Töddliche Leiberverftorfung ber einer Schwangern im achten Monat, von Ebendenight ben. V. Merkwärdige Gefchichte eines eingeklemmten Bruches; mitgebeitlt von Hn. Mersdyladt, Stadphyfikus zu Wetzlar. VI. Usber die Krankheit einer Frau, bew welcher durch die Leiberöffung eine Zerplatzung

(7) T

der Aorta entdeckt wurde, von Hn. Joh. Aug. Schmidt, Arzt zu Neuwied. VII. Eine Beobachtung, welche beweifet, dass das Queckfilber nicht immer das Blut auflöle, von Hn. D. Schmidtmann zu Melle. VIII. Verlauf eines glücklich gehoheneo verlarvten chronischen Uehels, von Hn. Prof. C. Wolfart zu Hanau. IX. Über das Scharlachfieber, von Hn. Joseph Speun, Stadtphyfikus im Herzogthum Magdeburg. X. Fernere Erfahrungen über die Wirkung der Mineralfaure bey Fiebern. 1. Noch etwas über das Reichsche Fiebermittel von Hn. D. C. Schmidt, eusübendem Arzt zu Neuftadt am Rübenberge. 2. Einige Verfuche mit dem Reichschen Mittel; mitgetheilt vom Hn. D. Müller in Plauen. . Erfahrungen über die Wirkungen des neuen Reich-Schen Fiebermittels, gemacht von Hn. N. Ja:obsen, erfrem Arzte bey dem allgemeineo Hospital in Koppenhagen. 4. Bestätigte Erfahrung über die Wirkung der Sa zlaure, von Hn. Dr. Bernigau zu Mühlhaufen. XI. Kurze Nachrichten und medicinische Neuigkeiten. J. Bemerkungen über eine länger als 2 Jehr im aufsern Gehörgange verborgen gewesene Steeknedel. 2. Nutzen der Conradischen Salbe bey Flecken der Hornheut, von Hn. Dr. Horst dem Jüngern zu Aachen. 3. Harnstrenge, veranlasst durch eine in der Urinblase befindliche Bougie, von Hn. Dr. Klas zu Frankfurt a. Mayn. 4. Ueber einen merkwürdigen Rheumatismus fugax, von Hn. Dr. Becker in Leipzig.

Mit diesem Stacke des Journels wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heilkunde. Zwölfter Band, zweites Stück. Preis 6 Gr.

Inhalt.

Johann Christian Reil, über die Erkenntnis und Kur der Fieber. Besondere Fieberlehre. Vierter Band. Fieberhaste Nervenkrankbeiten.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktifehensHeilkunde. XIX. Bd. 31es St. Preis 12 Gr.

lahalt. I. Ueber den Wahnfino, feine Erkenntnifs, Urfachen und Heilung, vom Herausgeber. II. Ueher verschiedene pathologische Erscheioungen, welche das gestörte Ausdünstungsgeschäft zur Felge hat, und welche euf die geheime Verbindung und Weehfelwirkung der Oberfläche und der inaeren Theile unfers Körpers bindeuten; von Hn. Hofreth Jordens zu Hof, III. Geschiebte einer epidemischen Braune, welche vom Monat September 180: bis zum Monat März 1802 zu Marienwerder und in der umliegenden Gegend, vornehmlich uoter Kiodern herrschend wer; von Ha. Dr. und Kreisphylikus Märker zu Merienwerder. IV. Einige glückliche Erfolge des Bukowiner Bades, vom Sommer 1503; von Hn. Dr. und Kreisph fikus Kaufch zu Militfeb. V. Heilung einer mit Atrophia testiculorum verbundenen tabes dorfalis; von Hn. Dr. Fij her, praetieirendem Arzte zu Dresden. VI. Kurze Nachrichten und medicinische Nenigkeiten. Ausführlicher Bericht über den in Frankreich beobachteten Knaben, der ein Kind im Leibe getragen haben foll. Annang des Herausgebers.

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heilkunde. Zwölfter Band, drutes Stück. Preis 6 Gr.

Inhalt.

Johann Chriftian Reil; über die Erkenstils und Kur der Fieher. Besondere Eeberlehre. Viernstand. Frieberhalte Nerveokrankheisen (Beschlaft). I.L. F. Metzger, Prees. Autenrich, Differtutio inauguniusdiee de hectenus pusetervila nervorum lustrationa sectione hydrophoborum etc.

#### Miscellanea philologica Edidit Augustus Matthiae. Vol. II. P. I.

I. Aug. Matthiae observationes variae. II. Coul. Gotth. Leaz epitt. V. ad Chr. G. Schütz. III. Steelen prolus. de heroum graec. institut. corumqu. magsit. IV. Matthiae prolus. de locis zonnull. libr. l. Ciceron. de fin. bon. et mal.

Drey Hefte diefer philologitchen Zeitchrift machen Einen Beod aus, welcher 1 Rithr 12 gs. koffet, und nicht getrennt werden kann. Der 2 weyte Heft des 2ten Bandes ist unter der Presse, und der 3te wird beld nach der Michaelismesse erscheinen.

Altenburg, im Septhr. 1804. Rink'fehe Buchhandlung.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

. Kalender auf das Jahr 1805, welche in der Leipziger Michaelis-Melle 1804 bey Johann Frierich Unger

zu haben find :

- Historisch- genealogische Kalender, enthält:
   Anna voo Offerreich und Kardinal Mazaria, Befohluss, mit 13 Kupfer.
  - Chronologische Gericht der wichtigern Weltegebenheiten von der Regierung Karls des Großen bis 1804.
  - 3. Chronologisches Verzeichniss der merkwürdigtien Erfindungen und Entdeckungen seit dem Atlange der christlichen Zeitrechnungen
  - fange der christlichen Zeitrechnungen.
    4. Die vollständige Gencalogie.
    5. Das Verzeichnis der Postcourse, mit denen in
- den neuen acquirirten Provinzen vermehrt.

  II. Mitirärifiker Kalender, enthält:
  - Eine chronologische Tabelle der Europäischen Kriegsbegebenheiten vom 30jahrigen Kriege bis
  - Eine kritische Übersicht des Feldzuges in der Niederlanden 1793, mit einer Karte des Kurgschaplatzes; von einem beruhmten militärischan Schriftieher.
  - 3. Cha akterifuk des Grafen Wilhelm von Lippe Bocketung, neuft delf-n athilichen bildnifs. 4. General Tableau der Europäischen Armeen
- 4. General Tablean der Europäischen Armeen.
  5. veschreib. militarischer Orden, aebst Aboudungen.

s. Kur-Heinloher Orden.

- Kur-Sachüscher Militär-Orden Kailer Heinrichs II. (Die Fortfetzung erscheint davon
- jährlich.)

  6. Die vollständige Genealogie.

  7. Das Verzeichnis der Postcourse, mit denen in
- den neuen sequirirten Provinzen vermehrt-III. Berlinfther Damen Kalender, enthält:
  - 1. Die Königinnen. 2. Kleopatra.
  - 3. Ideal und Wirklichkeit. Eine Erzählung.
  - 4. Erklärung der Kupfer.
  - 5. Die vollständige Genealogie. 6. Das Verzeichnis der Postcourse, mit denen in
- den neuen acquirirten Provinzen vermehrt.

  IV. Egeria. Ein Tafchenbuch mit dem Kalender für dar
  Jahr 1805. Herausgegeben von Karl Müchler.

  V. Genealogischer und Poft Kulender mit 12 Kunsern zu
  - Genealogijcher und Poft Kulender mit 12 Kupfern zu dem Roman: Die Margarethenhöhle; herausgegeben und nn.h. dem Englijchen bearbeitet von Sophie Mereau, enthalt:
  - Statistische Tabelle über die Europäischen Staaten, nehlt einem Anlange über die Belitzungen der Europäer in andern Welttheilen.
  - Verzeichniß der voruehmften Europ. Münzen.
     Ackermaaße.
  - Tabelle, welche eine Vergleichung zwischen der Köllnischen Mark und andern Gold- und Siber-Gewichten enthält.
  - 5. Tabelle über die merkwürdigken Arten des Me-
  - dicinal oder Apotheker Gewichts.

    6. Juwelen and Perlen Gewicht.
  - 7. Körperliche Maafse für trockne und flüffige Dinge. 8. Die neuen Maafse, Gewichte u. Münzen iu Frank-
  - rcion.

    9. Tabelle der merkwürdigften Ellen- u. Fußmaaße.
  - 10. Meilentebelle. 11. Die vollftandige Genealogie.
  - 12. Der vollftändige große ausführliche Postcours.
- mit Inbegriff der neuen Provinzen. VI. Großer Etuis Kalender mit 12 Kapfern zu Fabeln von
- Lafontaine, französijih und deutj.h.
  VII. Kleiner Etnis Kalender mit 12 Kupfern, welche
  Trachten fremder Nationen darstellen.
  - Halems Schriften, erfer und zuwyter Band. Auch unter dem Titel: Profaishe Schriften von G. A. von Halem, erfter und zuwyter Band (mit einem Titelkupfer und einer Vignette nach Zeichnungen von Ramberg). Münfter, bey Peter Waldeck. 3 Rthlr. 8 gr.

Der erfte Band entbilt nebft einer Kindeitung über den Rittergeift des Mittelahers und die Troubdours, Erzahlungen aus dem Mittelalter: franzöffelbe, engliche, franzöffelbe, deutsche, sond aufser die nunch vermitelte Gefehichten, in welchen allen fich das hifter febe inzertelle mit dem affreitlichen auf eine hifter febe inzertelle mit dem affreitlichen auf eine hifter febe inzertelle mit dem auf eine Der werte famit entbilt neugriechtfelte in zehlungen (P. aus pirken) und feblien, daber einen Ausfast uber

Bey Palm in Erlangen haben so eben die Presse verlassen:

Lung tdorft, C. C., und J. M. Wassermann: der Strumpswirkerstalt und sein Gebrauch, nebs den damit verbandenen Maskinen, deutsch beskerieben und durch genaue Absidung aller einzenen Taile umsstandisch erfaltuert, für Manussaturisten und Liebhaber der Technologie, 1st Thoil mit 14 Kupsartaseln. gr. 4. Auch unter dem Titel:

Schaup atz der Künste und Handwerke, 21ster Band. Preis auf Druckpapier 2 Rithr. auf Schreispapier und die Kupfer auf Velinpapier 3 Rithr. Seilers, Dr. Geo. Fr., Sammlung üturgischer For-

mulare zum Gebrauch für Kirchen, III.-Theils 3te Autheil. 4. 1 Rthlr. 4 gv. Die Hn. Buchhändler belieben davon zu ordiniren, weil ich zur Michaelismeße keine Neuigkeiten versende.

Bey Friedrich Korn in Fürth ist erschienen:

Handlungs - und Gewerbs - Adrefs - Handbuch von Schwaben, oder Verzeichnifs der Fabrikanten aller Art, Kaufleute, Apotheker, Conditoren u. f. u. nebft den merkuürdigften tepographifch fariftijchen Nachrichten und einer Landkarte von Schwaben. B. 1805. 16 Gr.

#### Zoflor a oder die gute Negerian von Picquenard.

Von diesem Roman ift das zwerve und lettus Bindchen erschienen. Die Verlagshandlung darf ihn dem gebilderen Publikum mit Recht empfehlen, daer sichon dauch dem Platz, wormel er fipielt, San Domingo, in unsern Tagen vorzügliches Interelle kat. Er enthält den Aufschuld der merkwarfigen Begebenheitun, die im Jahre 1789 auf dieser Ungünckninst vorzielen, und alle Sahreckes entfipin gegenetholle Revolution und alle Sahreckes entfipin gegenetholle Revolution und von einer rachenden Nomelis, die Europher dastellt ereilt werden. Außer diesem köneischen Interesse, bat auch der VI. leiner Schrift üßbeit, her zu geben gewunkt, indem er, wenn er sich auch nicht bis zum

Ideelien

Ideellen schebt, was fehon die Natur leines Gegennades nicht zuließ, die lieben, den großen Hebel der Masichheit, mit einer Zartheit und Innigkeit hehandelt, die underen gewöhnlichen Romanen gebricht, daren Verfaller, fitztt, wie Piepenard, die einfache Sprache der Natur und des Herzens zu reden, in winfelnde Senimentalität verfallen, und wo fie fiark und köhn feyn wollen, houlen und wüthen.

Beide Bändehen koften i Rihlr. 8 gr. und find in allen guten Buohhandlungen um diesen Preis zu bekommen. Rinksche Buchhandlung

in Altenburg.

ökonomijch-cameraliftichen Schriften int die zweyte Sammtung nun in allen foliden Buchkandlungen zu haben. Der Ladenpreis ift z Rthlr. 4 gr.

Der Herr Verfalfer hat darin, feinem Verfurechen gemäß, mur folche Gegenfände benrbeitar, die
Bezug auf die Veranfchlagung der Landgitter bahen.
Wenn erwogen wird, daß das Veranfchlagungsgefehäft untfreitig film der fehwierighen für den Camerallien bleibt, fo bedaf er auch weiter keiner befondern Andeutung, daß der Hr. Verfalfer einen Gegennen Genemine Genemin

#### III. Auctionen.

Den isten October u. folgende Tage d. J. wird in Bremen eine aus theolog, jurisli, medicin, chirurg, philolog, mathem., militair, febbrie willenfehallichen und vermischten Schulfen bestehende Bücher: Sammlung, in wie auch die vom fel. Ha. Joh. Auszahl febbeer: zum Taell istener Kupperfishe, off. Laigen find an bekommen in Halb bey Ha. Auctionator Kaden, in Jena bey Hu. Hofcommiliar Endere, in Jena bey Hu. Hofcommiliar Endere, und in Linjzig bey Hn. Proclamanto Wigst. — Auftrage, wenn ile kossenfrey eine Schuler in der Frofessor Robert und der Auctionator J. G. Heyer.

fium. Bayreuth, Hr. Posimeister Fischer. Berlin, Hr Auctions Commissar Sonnin. Braunschweig, Hr. Antiquar Feuerstake. Bremen, Hr. Heyse. Breslau, Hr. Buchbandler Buchheister. Colln, Ilr. Ober - Post - Seeretar Kreyer. Deutz, Hr. Poft-Secretar Dietz. Dresden, Hr. J. A. Ronnthaler. Erfurt, Hr. Proclamator Hendrich und Hr. Keyfer. Franfurt a. M., Hr. Anctionator Klebinger und Hr. Antiquar Hacker. Göttinge, Hr. Buchhandler Schneider und Hr. Proclamator Schpeler. Gotha, die Expedition des Reichsanzeigers. Hale, Hr. Auctionator Kaden. Hamburg, Hr. J. A. Rupreck. Hannover, Hr. Commiffar Freudenthal uncl Hr. Bach händler Hahn. Helmfrädt, Hr. Buchhändler Fleckegen. Jena, Hr. Hof-Commissar Fiedler. Königsberg, Hr. Buchhandler Göbbels und Unzer. Leipzig, Hr. Euchhandler Barth, Hr. Proclamator Weigel und Hr. Auctions Calher Grau. Prag, Hr. Proclamator Gerle n. Hr. Buchhandler Widmann. Regenslung; Hr. Boel: handler Montag und Weifs. Salzburg, Hr. Buchhand ler Duyle. Stuttgardt, Hr. Antiquar Cotta. Clubinger, Hr. Antiquar Hajelmeier. Wien, die Kathar. Gröffer-Sche Buchhandlung. München, 11r. Euchandler Sierer. Maynz, Hr. Buchbandler Andree. Manuhoin, Hr. Buchbändler Schwan u. Götz. Bamberg, Hr. Buch. handler Gobhardt und Hr. Lachmüller. Coburg, Hr. Buohbinder Meufel.

Bremen. Am 19ten u. f. Novemb. d. J. wild hier die erfte Abtheilung der von dem Herrn J. A. Egelbrecht nachgelasienen, sehr ansehnlichen Bücher-Samulung öffentlich verkauft werden. Das Verzeichnils dieler erften Ahtheilung beträgt 26 Bogen, und umfasst folgende Rubriken: A. Thealogie. B. Aircien-Geschichte. C. Literatur und Kunjigeschichte. D. Lid. Lünder - n. Stüdte - Bejchreibung , Reifen etc. E. Staaten Geschichte. F. Handlungswiffenschaft. Da der Belitzer nicht eigentlich Gelehrter von Profession war, fo findet man in diesen Fächern hauptsächlich nur die jatereffanteften Werke in demfcher, englischer und franzöhleher Sprache. - Catalogen had zu bekommen, in Altenburg, bey Hn. Proclamator Vaigt. Augsburg, Hn. Bachmeyer, Lehrer am Gymnalio. Berlin, Hn. Av. crions - Commissarius Sonnin. Braunschweig, Hn. Antiquarius Fenerfinke. Callel, Ho. Buchhandl. Greetsit. Dresden, Hn. J. A. Ronathaler. Erlangen, Hn. Anti-Kümmerer. Frankfort a. M., Hn. Antiq. Hacker. Got tingen, Hn. Proclamator Schepler. Gotha, Expeditor des Reichs · Anzeigers. Halle, Hn. Augtionator Ausen. Hamburg, Hn. A. F. Ruprecht, Hannover, Hn. Autic. Gesellius, Jena, Hn. Hof Commissar Fiedler, Leizig, Hn. Proclamator Weigel. Lübeck, Hu. Accienator Romehild. Nürnberg, Hn. Buchhandler Leiner Stuttgard, Hn. Antiq. Cotta. Zar Unbernehmung aus wartiger Auftrage, wenn fie kultenfrer eingeben, er bieten fich die Hu. Dr. Gert. v. d. Bufch, Dompred H. Bredenkamp, G. Ph. Hunkel, J. D. Niemann, D. Graven horst, Fr. Ofterioh u. der Auctionator J. G. Herrie.

### MONATSREGIST

#### SEPTEMBER

| I. | Verzeichnis | der in | September | der A. | 1. Z. | 1804 | recenfirten | Schriften. |
|----|-------------|--------|-----------|--------|-------|------|-------------|------------|
|----|-------------|--------|-----------|--------|-------|------|-------------|------------|

Die erfte Ziffer zeigt die Nemerst die zweyte die Seite an. fin . 2. 16/11: gent .. Co 'con H. S. A., tien at Stock and B. Jan et al

De

268, 590

260, 527

274, 619

n. Aretin , Freyh., I Serfried. Atword , G. , a differtation on the confiruction of

Ausstellung, die, c. Lustspiel in e. Aufz.

Azuni Gemälde von Sardinien, a. d. Franz. überf.

Arches

| u. mit Aumera, von 3. m - u. B - e. I a. s b.       |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 266,                                                | 569  |
|                                                     |      |
| В.                                                  |      |
| Bührens, Joh. Chr. Fr., über Fieber u. Salzfäure    |      |
| 2571                                                | 500  |
| Bail, J. S., über Neuheit d. Gedanken in Predig-    |      |
| ten 2551                                            | 487  |
| Bechfiein, Joh. Matth., Handbuch der Jagdwiffen-    |      |
| fchaft, 1 u. 2 B 262,                               | 537  |
| (Belnay, Ge. Aloys) fragmenta ad hift. ecclef. Hun- |      |
| gariae fale. I, II. 279,                            | 676  |
| Bemerkungen für Jugeudlehrer über d. ersten Un-     |      |
| terricht 275,                                       | 647  |
| (Berdolett, Mark Anton) Organisation du Diocèse     |      |
| d'Aix la Chapelle 272,                              | 623  |
| v. Bernewitz, F. Wilh., Leben des Hannibal, 2 Th.   |      |
| 263,                                                | 550  |
| v. Berzevitzki, Gregor, Ungarns Industrie u. Com-   |      |
| merz. 250,                                          | \$19 |

B\*\*m\*\*n, kleines pädagog. Tafchenbuch

Bibliothek, kleine, für Kinder, 16 Bändch.

| Carena | , | ſ. | Marabelli. |  |
|--------|---|----|------------|--|
|        |   |    |            |  |

| Carey, J. C., a Collection of elegant extracts | from     |
|------------------------------------------------|----------|
| fome of the best english Authors               | 353: 473 |
| (Cheraskow.) Bachariana ili Netsweltnyi        | 169, 600 |
| C. V buck Dan Kaul Wahan u faine To            | ichter   |

I Th.

# C cfo th by Chrisque, Newf tec si

| ille, |   | Dithyrambe | fur l'immortalité de | *** |
|-------|---|------------|----------------------|-----|
|       | 4 |            |                      |     |
|       |   | D.         |                      |     |

Dictionary, the, of Merchandize 276, 655 Drüfeke, J. H. B., Predigten f. denkende Verehrer Jefus, 1e Samml. 280, 679

Dresden im Profil 259, 519

| Eck, J. G., Nordische Blätter, 1 u. 2 Heft                             |                  | 60 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Eichhorn, Joh. Gottfr., Geschichte d. 3<br>Jahrhunderte, 5 n. 6 B.     | 267,             | 57 |
| Emmert, Joh. Heinr., the historical cha-<br>ftics of Virtue and Wisdom | racteri-<br>279, | 68 |

Er geht in die Falle, ein Lustspiel in einem Aufzuge

268, 590

Fant, E. M., Handlings Historien, 4 St. Festmaier, Verluch e. S pfalz, 1 u. 2 B. Fredersdorff, Leop. Fried ten Eisenhütten-Ockor

Gallerie merkw. Oerter in Gaspari, Ad. Chrift., Leh bung, 1 Curfus, 6 Aufl. Gerken, H. S. A., Gemalde v Gerftäcker, K. Fr. Wilh., M

Gefindefreund, der, e. Hanboten Gefiner, Georg, Chriftl. Re Jugend Glatz, J., Jakob Stille's Erza

Gotthard, Joh. Chrift., Authoron d. Stollen am Oberharze
Gradman, 'Un'. Chr., Talchenb.
Louie', a. d. Fr. des Mercier
Greffe, Joh. Fr. Chriftph., Neuftes
Magazin, 4r B.
Gründler, Joh., über d. Geift d. 2

-

Hacker, Francife, de eo quod dendae pacis lunevillenfis a estfradienfi obferrata aberrat-Handbuch, moralifehe (Hanfrin,) die chrif — die chrift.! Haciag, f

Meinert, J. G., Libuffa, Tu. 2 B. 270, 606 Meifter, Bernh., helvetische Revolutionsgeschich-167, 579 te, 2 Aufl. (v. Menu, Heinr.,) Reise durch e. Theil v. Deutschland, Helvetien u. Italien, 2 Theile 269, 593

Mercier, I. Gradmann. Michael, Fr. Traug., Morgengebete für Kinder

272, 623 Michaelis, J. F., vollständiges Rechenbuch für al-

le Stande, 1 u 2 B. 2 Auft. . 1 260, \$27 Müller, Joh. Gottl., Verfuch e. Oberlausitzischen

Reformationsgeschichte 274, 678 Mundt, G. W., Vater Burgheims Reisen, 2 ECT | | 103111 370, 608 Samml, 1 Abtheil.

N.

Noumann, Carl, Joh. Adam Hiller, e. Rede 267, 583

0.

Officiere, die beiden, e. Lufispiel 268, 590 Opitz, C. F., Worterklärungen in katechet. Form 260, 526

Orphal, Wilh. Christ., Ein Wort über unfre Forst. 256, 495 u. Jagdinstitute

Pamietnik, Nowy Warfzawsky, 12 Stück 270, 601 Picot - Lapeyrouse, Phil., flore des Pyrenées, To-264, 513. 265, 561

Poschel, Ph. Fr., freymuthige Gedanken, wie der gesunknen Achtung der Religion aufgeholfen werden kann Poffelt, Ernft Ludw., Tafchenbuch f. d. neuefte

258, 512 Geschichte, a Jahrg.

Reinecke, J. C. M., die Erde, oder Schilderungen

der Natur Reliques of ancient Poetry, 1 - 3 Th. 266, 573 169, 598 Republik, die schwimmende, e. Erzähl. des Auf-Standes d. britt. Sceleute auf d. Themse, 1707

Richter, Jean Paul, Flegeljahre, e. Biographie, 2 Th.

Rupprecht, Ant. Thadd., grundl. Methode zur Selbsterlernung kaufmann. Rechnungen, 1 Th.

263, 549 Aug. Comment of the C

Schad, J. B., Darftellung des Fichteschen Systems 3 B.

v. Scheurl, G. C. W., Forstbandb. z. allgem. Gebrauch 265, 564

Schreger, L. Hufeland.

Schwartz, Joh. Wilh., zweckmässige Materialien

u. Vorschriften, 1 Liefr. Schwarz, Fr. Heinr. Chrift., Erziehungslehre, 2 B.

260, 521 Seebass, Christ. Lndw., Vollständige Anleit. zur Rechnungswiffenschaft

Seyfried, Elias, Statist. Nachrichten über d. ehemal, geifil. Stifte Augsburg etc., herausg. v. Chrift, Frh. v. Aretin

Sickler, Fr. K. Ludw., Allg. Geschichte d. Obstkultur, 1 B. 275, 641. 276, 649. 277, 657

Sikler . S. Wrede. Sintenis, C. F., Theologische Briefe, 1 Th. 272, 619 v. Sponek, Graf, C. F. Anleit, zur Einfamml, des

Saamens v. Waldhäumen 265. 566 Stilling, Heinr., Scenen a. d. Geisterreiche, 1 n.

2 B. , 2 Aufl. Strave, Christ. Aug., der Gesundheitsfreund d.

Jugend 270, 607 - Karl Friedr., Kurzer Unterricht für Taube u.

Taubstumme 278, 671

T.

Taschenbuch auf 1804 für edle Weiber u. Mäd-

chen 268, 589

U.

Unterhaltungen, neue, für Kinder, 2 B.

Wagner, Joh. Ehrenfer, leizte Nachr. v. d. Waifenhaufe zu Marienherg 276, 689
— Erfe Nachr. v. d. Anftalt für arme
Kinder zu Marienherg 276, 637
— Zweyte Nachricht,
— Zweyte Nachricht,
Zeigen zu der Schrift, Religion, in der Karze dargeftelle, J. H. Ph., Augzug aus d. deutschen Obstgärtuner v. Sidler

U.S. J. Gw., Alfair G.P. McTee J.

1 S. M. Tr. 1 S. S. S. M.D.

And or in the

1. # 25 + 6 .

z. Zeiller, Franz, das natürliche Privatrecht.

Zieger, C., Kajechifationen beym erften Unterricht, a Samml.

Zieger, W. C., Ludw., theologifche Abhandlungen, a B.

251, 457

gen, a B.

Zott, K. Ottmar, Sinugedichte, a u. a B.

Zotkokke, Heinr., Hippolyt u. Roswida, e. Schaufpiel

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 102.)

The second of th

491 42 4 50 15 10 THE \$1 C. 100B 1/20

2

Property of the second second

Open at the Clark, Elastic crakes as a fine

erandar gill a

the state of the state of

The grant of the state of the s

e chapters. M

### II. Verzeichnils der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Aum. Die Zahlen zeigen die Numern der Stücke an, die eingeklammerten Zahlen aber, wie viels Schriften eellesben Verlegers in demisiben Stücke vorkommen.

| and the second s |                                        | Orell in Zürick 268                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anonyme Verleger 259, 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gölchen in Leipzig 260                 | Oren in Busica                                    |
| Anton in Görlitz 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Göbhardt in Wirzburg 254               | Perthes in Hamburg 272                            |
| Apitz in Frankf. a. d. O. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gradmann in Tübingen 279               | Piariften in Warfchau 270                         |
| Attenkofer in Landshut 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guilhaumann in Frankf. a. M. 253       | Pinther in Pirna 263                              |
| The state of the s | Günther in Glogan 255, 261             | Richter in Leipzig 263                            |
| Bachmann in Hamburg 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haass in Köln 267                      |                                                   |
| Parrols in Paris 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Rudolphi in Erfurt 274                            |
| Pauer u. Mann in Nürnberg 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hahn in Hannover 262. (1.) 270         | Schulze in Celle 275                              |
| Baumgartner in Leipzig 268. (3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hammerich in Altona 271. (2.) 275      | Schulze in Celle 275<br>Schumann in Ronneburg 266 |
| Becker in Gotha 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Helwig in Pyrmont 20)                  | Selbstverlag 253, 263. 279 (2.)                   |
| Beketow in Moskau 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hennings in Erlurt 259                 | Siegert in Leipzig u. Liegnitz 257                |
| Belnay in Presburg . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herold in Lüneburg 280                 | Sommer in Leipzig 260, 267                        |
| Bertrand in Paris 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Himburg in Berlin 269                  |                                                   |
| Bertrand in Paris 26. Binz in Wien 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hofbuchdruckerey in Dresden            |                                                   |
| Plothe in Osnabrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276. (3.)                              |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Steinacker in Leipzig 270                         |
| Booley in London 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jäger in Frankfurt a. M. 275           | Steiner in Winterthur 271                         |
| Braun in Berlin 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Steinkopf in Stuttgardt 279                       |
| Bareau für Literatur in Fürth 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Struck in Wernigerode 277                         |
| Calve in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — in Leipzig 274 Junius in Leipzig 266 | Unger in Berlin 255                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Junius in Leipzig 266                  | Universitätsbuchhandl. in Moskwa                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 269                                               |
| Cotta in Tübingen 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 209                                               |
| Darnemann in Züllichau 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krüll in Landshut 278                  | Vandenhök u. Ruprecht in Göttin-                  |
| Dietrich in Göttingen . 25:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kühn in Neuruppin . 252                | gen 252, 267                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laigh in Pundanhurg oft. (1.)          | Varrentrapp u. Wenner in Frankf.                  |
| Eberhard in Leipzig 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leo in Leipzig                         | a. M. 255, 269                                    |
| Edmann in Upfala 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Verlagshandlung neue, in Alten-                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | burg 268                                          |
| Fleischer in Leipzig 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 50.6                                              |
| Flick in Bafel 26;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Waifenhaus Buchhandl. in Halle                    |
| Franz u. Große in Stendal 25;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meyn in Hamburg 264                    | 270                                               |
| Friefe in Pirna 27:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monath und Kulsler in Nürnberg         | Wappler in Wien 274                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Weigel in Leipzig                                 |
| Gadike in Weimar 259, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Wittekindt in Eisenach 256                        |
| Giguet in Paris 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Müller in Karlsruhe 265. 258           | Il mermer we waterned                             |

### III. Intelligenzblatt des September,

| Ankundigungen.                                |            | magazin fur Exhadungen u. Entdeckunge     | n, 🕺 B.                 |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Akadem. Buchhandl. in Marburg, neue Ver       | rlageh     | 1 St.<br>— zur Beförderung d. Industrie   | 149, 120                |
| Akademi Daconandi in Marburg, nede vei        |            | - de Luxe et du plus nouveau gont         | 145 118                 |
| Andrea in Frankf. a. M., n. Verlagsb. 153, 12 | 154, 1248  | Martens, prakt. Abhandl. über d. Augenkr  | 140, 111                |
| Annalen der Physik v. Gilbert, 7 St.          | 144, 1167  | ten                                       |                         |
| g St.                                         | 153, 1133  |                                           | 139, 1116               |
| Archiv für medicin. Erfahrung, 6 B. I u. I    | II Heft    | Metzler in Stuttgard, neue Verlagsb. 148, | 157, 1261               |
| Ment for mention and a pr Lan                 | 150, 1213  | metalet at otatigates near veriagan 1481  |                         |
| Badeker in Duishurg, n. Verlagsb.             | 152, 1232  | Marlin, Kant's Todtenfever                | 151, 1214               |
| Bantich in Halle, n. Verlagsh.                | 141, 1139  | Nicolovius in Konigsberg, neue Verlagsh.  | 253, 1234               |
| Baumgärtner in Leipzig, n. Verlagsh.          | 149, 1201  |                                           | 1514 1222.<br>1235 — 38 |
| Beyer u. Maring in Erturt, n. Verlagsb.       | 141, 1139  | Ockhart, Europens Staaten in Statist. Gem | ahlden                  |
| Biograph, der, 3 B.                           | 1514 1221  | dargestellt                               | 141, 1131               |
| Breitkopf u. Hartel in Leipz., n. Musikalien  |            | Palm in Erlangen, neue Verlagsb.          | 157, 1270               |
| Brieger, cameralistische Schriften            | 1571 1271  | Rebentifch, Flora Neomarchica             | 148, 1198               |
| Cotta in Tuhingen, neue Verlagsb.             | 154, 1141  | District in Fall and the St. St. St. St.  | 1235 th. 37             |
| Damenjournal, musikalisches, 3 Heft           | 144, 1167  | Rink in Altenburg, neue Verlagsb.         | 157, 1170               |
| Dietrich in Göttingen, neue Verlagsb.         | 149, 1105  | Rower in Göttingen, neue Verlagsb.        | 154, 1147               |
| Doll in Wien, neue Verlagsh.                  | 141, 1141  | Rudolphi in Erfurt, n. Verlagsh.          | 140, 1114               |
| English Synonymous                            | 141, 1143  | Schaumburg in Wien, n. Verlagsb.          | 139, 111                |
| Fleischer in Leipz., n. Verlagsh. 142, 1152.  | 143, 1159- | Schimmelpfennig in Halle, n. Verlagsb.    | 140, 1129               |
| 144, 1167.                                    | 145, 1172  | Schüppel in Berlin, n. Verlagsh.          | 150, 1215               |
| Gartenmagazin, allg. deutsches, 6 St.         | 146, 1181  | Schwarz, Gemälde vor Leipzig              | 152, 1131               |
| Geifster, Mahlerische Darstell. des Russ. 1   | Reichs     | Seeger in Leipzig, n. Verlagsb.           | 153, 1138               |
|                                               | 145, 1173  | Slevogt, Juliiz u. Policeyragen           | 144, 1167               |
| Graffe in Leipzig, neue Verlagsb.             | 141, 1140  | Stange, der Hausarzt, ate Aufl.           | 141, 1141               |
| Griesbach, neue Handausgabe des N. T.         | 145: 1172  | Steiner in Winterthur, n. Verlagsb.       | 340, 1131               |
| Guilhaumann in Frankf. a. M., neue Ver        |            | Stiller in Roftok, n. Verlagsb.           | 139, 1115               |
| d and the state of                            | 149, 1108  | Tafché in Giesson, n. Verlagsb.           | 149, 1104               |
| Hartknoch in Leipzig, n. Verlagsb.            | 152, 1229  | Taubel, Allgem. Wörterbuch der Buchd      | rucker-                 |
| Helwing in Hannover, n. Verlagsb.             | 139, 1113  | kuuft                                     | 140, 111                |
| neue Landkerten                               | 145, 1173  | Toilettengeschenk für Damen auf 1205      | 145, 117                |
| Hemmerde in Halle, n. Verlagsb.               | 151, 1223  | Tschudi v. Glarus Leben u. Schriften v    |                         |
| Hufeland , Journal d. pract. Heilkunde, 19 B  | 1. 1 St.   |                                           | 141, 114                |
|                                               | 145, 1169  | Uebersetzung v. Londres et les Anglais    | 147, 1191               |
| Industriecomptoir in Weimar, n. Verlagsh.     | 140, 1126. | - v. Leroy Medecine maternelle            | 148, 119                |
| 142, 1151. 148, 1196.                         | 157, 1165  | - v. Thieliault Fredric le Grand          | 141, 115                |
| - in Wien, neuer Kunstverlag                  | 141, 1119  | Unger in Berlin, neue Verlagsh. 157.      | 1265. 126               |
| Joachim in Leipzig, neue Verlegsb.            | 143, 1159  | Uz, poetische Werke, Prachtausgabe        | 1 45, 117               |
| Journal von neuen deutschen Originalroman     |            | Venturini, Ueherl. v. Chateaubriand Gen   | ius des                 |
| Jalurg.                                       | 142, 1149  | Christenthums                             | F 52, 123               |
| - des Luxus u. d. Moden, 7 St.                | 146, 1181  | Verfuch der preuß. Statistik              | TAG 217                 |
| King, Monographia Siricum                     | 148, 1196  | Weifenhausbuchhandl. in Halle, neue Ve    | erlagsb.                |
| Kühn in Polen, neue Verlagsb.                 | 139, 1116  |                                           | 849, 129                |
| Kummer in Leipzig, neue Verlagsb.             | 151, 1111  | Walther in Erlangen, n. Verlagsb.         | 152, 122                |
| Laffaulx in Kohlenz, n. Verlagsh.             | 148, 1195  |                                           | T 54, 114               |
| Lebensbeschreibungen berühmt. Königinnen,     | Th.        | Winkelmann's, alte Denkmäler d. Kunst     | 148, 119                |
|                                               | 139, 1115  | Winkler, das Dorf Familienruh             | 152, 123                |
| Leift, Fortfetzung v. Pattert Entwickelun     | g etc.     | Wrede, geognostische Untersuchungen       | 147, 119                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | 151, 1131  | ,                                         |                         |
|                                               |            |                                           | Daft                    |

| Beforderungen und Ehrenbezeuge           | ingen.                 | Fröhlich in Wigandsthal                   | 142, 1141              |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 45 121 2                                 |                        | Gle.m in Halberstadt                      | 145, 1180              |
| Achard in Berlin                         | 152, 1230              | Hofe in Heidelberg                        | 142 1141               |
| Agofton in Pefth.                        | 1550 1255              | Jonathas in Breslau                       | 151, 1211              |
| Ameruft in Schemnitz                     | 155, 1355.             | Klemm in Peterzell                        | 146, 1180              |
| agion in wien                            | 146, 1180              | Michaelis in Leipzig                      | 156, 1264              |
| Baden in Kiel                            | 146, 1181              | Müller in Berlin                          | E52, 1228              |
| Bauer in Breslau                         | 147, 1191              | Pfennig in Steltin                        | 142, L148              |
| Bentkowsky in Halle                      | 150, 1212              | Pirfcher in Berlin                        | 146, 1180              |
| Boil in Salzburg                         | 147, 1192              | Potter in Loweltoff                       | 144, 1165              |
| Bottger in Herborn                       | 144, 1165              | Preu in Nordgau                           | 142 1147               |
| Bolte zu Carweele                        | 150, 1212              | Rabenstein in Annaherg                    | 151, 1221              |
| Clarus in Leipzig                        | 144, 1165              | Schwanberger in Braunschweig              | 146, 1179              |
| Czolbe in Danzig                         | 150, 1212              | Tafinger in Stuttgardt                    | 142, 1141              |
| Delius in Wernigerode                    | 150, 1212              | Tamm in Glefine                           | 146, 1179              |
| Eichftüdt in Jena                        | 151, 1212              | Wiedeburg zu Weimar                       | 146, 1180              |
| Feuerback in Landshut                    | #51, 1223              | Wienhold in Bremen                        | 156, 1264              |
| Frank in Wien                            | 255, 1225              |                                           |                        |
| Gensler in Jena                          | 151, 1222              |                                           | 1000                   |
| Gutjahr in Leipzig                       | 144, 1165              | 1000                                      | a sent                 |
| Harl in Berlin                           | 150, 1212              | Universitäten, Akad. u. and. Ansta        | lten.                  |
| Hegewisch in Kiel                        | 150, 1212              |                                           |                        |
| Herbft in Berlin                         | 152, 1220              | Altorf, Universität dauert fort           | 150, 1109              |
| Hotthoff in Berlin                       | 152, 1230              | Amsterdam, Bataasiche Maatichappy         |                        |
| Jungaitz in Breslau                      | 142, 1148              | Amiterdam, Datasiche Mantenappi           | 152, 1227              |
| Kanka in Schemnitz                       | 155, 1256              | Auch, Athéree des Gersdepartements        | nenelte                |
| v. Klein in Mannheim                     | 146, 1180              | Vorlefungen                               | 146, 1177              |
| Koch in Berlin                           | 152, 1229              | Berlin, Zahl der Kinder in den Erwei      |                        |
| Koritari in Pelth.                       |                        | periii, zam der ginder in den Liwer       | 144, 1161              |
| Kühn in Leipzig                          | 155, 1256              | - Gymnasien u. Garnisonschule, Feyer      | lighkaiten             |
| Lafius in Hannover                       | 144, 1165              | - Gymnanen u. Garmomentie, reyer          |                        |
| Lefueur in Paris                         | 150, 1212              | Erlangen, Universität, Promotionen        | 150, 1109              |
| Martens in Jena                          | 144, 1156              | Göttingen, K. Societät der Willenschaft   | 150, 1209              |
| Merrem in Duisburg                       | 151, 1283.             |                                           |                        |
| Méscaros in Pelth                        | 150 1212               | Greifswalde, Univerlitat, neuc Verord     |                        |
|                                          | 155, 1256              | gen der Studirenden                       | 144, 1161              |
| Regnault in Paris                        | 144, 1165              | Halle, Universität, Lectionscatalog für d |                        |
| Rehbinder in Algier<br>Reinhald          | 144, 1166              | femelter                                  | 155, 1249              |
|                                          | 144, 1165              | Helmitadt, theolog. Preisaufgabe          | 1757 1355              |
| Rey in Paris                             | 144, 1165              | - Anzeige der im Sommer d. J. wirkl       |                        |
| Richter in Gotha                         | 150, 1212              | tenen Vorlefungen                         | 152, 1225              |
| Sandorfi in Pefih.                       | 155, 1256              | Leipzig, Univerlität, Promotionen         | 143, 1145              |
| Schellenberg in Dinglingen               | 146, 1180              | Montpellier, Medicin. pract. Gefellfch    |                        |
| Schwartner in Pefth.                     | 155 1256               |                                           | 146, 1177              |
| Schwarz in Münster                       | 146, 1180              | Paris, neue Verordnungen in Betreff       |                        |
| Seidensticker in Göttingen               | 151, 1222              |                                           | 144, 1163              |
| Siebold Gehrüder in Wirzburg             | 147, 1191              | - Philotechnische Gesellschaft, neueste   |                        |
| Sonneofels in Wien                       | 152, 1230              | gen                                       | 145, 1179              |
| Steffens in Kopenhagen                   | 146, 1180              | - Central u. Specialfchulen, Prämier      | - Verthei-             |
| Tarkowitz in Ofen                        | 155, 1256              | lung                                      | 152, 1117              |
| Voigtel in Halle                         | 141, 1188              | Wirzburg, Universität, Naturalienkabit    |                        |
| Wenzel in Maynz                          | 14", 1192              | - Lectionscatalog, für das Winte          | erlemelier             |
| Wichmann in Berlin                       | 142, 1148              |                                           | 156, 1257              |
| )                                        |                        | Warner American Washington                |                        |
|                                          |                        | Vermischte Anzeigen u. Nachrichte         | n.                     |
| Todesfälle.                              |                        |                                           |                        |
| Ulione in Turin                          | 244, 1169              | Auction von Büchern in Bremen             | 157, 1271              |
| Ulione in Turin<br>le Boi gelin in Tours | 244, 1169<br>252, 2229 | Auction von Büchern in Bremen             | 157, 1271<br>157, 1272 |
| Ulione in Turin                          |                        | Auction von Büchern in Bremen             |                        |

| ,                                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anction von Büchern in Perlin 154, 1248                                               | Industrie-Comptoir in Weimar, Ameige wegen                                        |
| in Düffeldorf 139, 1120                                                               | des Schluffes von Sikler's Obfigariner 140, 1125                                  |
| in Halle 139, 1120                                                                    | Kimpfel's in Berlin Gemilde a. d. Brandenburg.                                    |
| in Altenburg 145, 1173                                                                | Gefchichte 140, 110                                                               |
| Bemerkungen über Porbek's krit. Geschichte der                                        | v. Krufenstern, neueste Nachrichten von feiner                                    |
| engl. Armee 1794 u. 1795 143, 1153                                                    | Reile um die Welt 142, 1747                                                       |
| e. Berchteld, Graf, schenkt der Hamburgschen                                          | Kummer in Leipzig, Anzeige feiner ans Braun's u.                                  |
| Gefellschaft z. Beförderung der Künste, Exempl.                                       | Richter's Verlag angekauften Werke 148, 1199                                      |
| fc. Anleitung zur Rettung verunglückter Men-                                          | Lambton's zu Madras, Mellung eines Bogens des                                     |
| Ichen 141, 1150                                                                       | Meridians in Offindien 150, 1212                                                  |
| Bibliothek, Königl., in Kopenhagen, wird ver-                                         | Luther's Denkmal im Mansfeldischen. Neue Bey-                                     |
| mehrt 144, 1161                                                                       | 4rāge dazu 144, 1166                                                              |
| Bücher, fo zu kaufen gefucht werden 140, 1127                                         | Mereau, Sophie, thre Vermälung mit Brentano 146, 11st                             |
| Bücherverkauf in Osnabrück 140, 1117                                                  | Nordamerikanische Buchhändler- Messe 144, 1165                                    |
| - in Hannorer 145, 1176                                                               | Ochhardt in Erfurt, Erklärung wegen eines an                                      |
| Cenfur Angelegenheiten, französische in Betreff                                       | ilum begangenen Plagiats 147, 1192                                                |
| deutscher und franzölischer öffentlicher Blätter                                      | Orell in Zürich, Anzeige herabgesetzter Bücher-                                   |
| 144, 1164                                                                             | preife von Verlagsartikeln 141, 1144                                              |
| Correspondence de Louis XVI. Nachricht über de-                                       | Peterfen in Altenburg, Anzeige feines Bücher Sor-                                 |
| ren Authenticität                                                                     | timents 140, 1113                                                                 |
| Dietrich in Göttingen, Anzeige leines von Schrö-                                      | Reisen, janger Bergwerksbeamten auf Kosten der                                    |
| der angekauften Verlagsartikels 148, 1200                                             | Kurpfalzburgifchen Regierung 142, 1148                                            |
| Entdeckung, gallischer Alterthamer im Departe-                                        | - des Medicinalrath Groffi durch Enropa 144, 1164                                 |
| ment Ain 142, 1146 - 144, 1163                                                        | - des Lieutenant la Sonné in Kopenhagen 144, 1164                                 |
| - römiseher Alterthümer zu Bois de Veaux 150, 1211                                    | - des Atex v. Humboldt                                                            |
| Erfindung eines Milchmessers von Cadet de Vaux                                        | - der Proff. Karften u. Wildenow 150, 1216                                        |
| 142, 1146                                                                             | Rudolphi, Caroline, Veränderung ihres Wohnorts                                    |
| - einer Mnemonik v. Frh. v. Aretin 144, 1163                                          | 146, 11\$1                                                                        |
| Franzölische Literatur v. 1801 u. 1802, Dichter-                                      | Schmidt in Berlin, Anzeige feines v. Felisch an                                   |
| Werke 147, 1185. 151, 1217. Haller's zu errichtendes Denkshal in Bern 144, 1166.      | fich gekauften Verlags 153, 1140                                                  |
|                                                                                       | Seeger in Leipzig, Anzeige seines von Richter an                                  |
| Heynig in Halle, Anzeige seiner Schriften 153, 1239                                   | fich gekauften Verlags  Starke, G. W. C., Druckfehler-Anzeige in den              |
| Hiprichs in Leipz., Anzeige wegen feines Ankaufs                                      |                                                                                   |
|                                                                                       | Häuslichen Gemälden . 140, 1128<br>Ueherletzungen, fpanische, von Böffon u. Jauf- |
| des Richterichen Verlags 140, 1127 v. Hunboldt, Alexanders, Rückkehr v. f. Reife nach |                                                                                   |
|                                                                                       | fret 146, 1182 - französische von Dreyfsig's Diagnostik 146, 1182                 |
| Europa  Inhaff, Amalic, ihre Vermählung mit Obrifil.                                  | Wafiansky, Berichtigung von Druckfehlern in fei-                                  |
| v. Helwig 146, 1181                                                                   | ner Biographie Kants 150, 1216                                                    |
| D. 1404 1181                                                                          | ner Diegraphic contro                                                             |





NO BUT SHOULDER

P Hill resident

nown of Google



two at a constitue

A Wal CHENTANTE

Downey Google

